

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



84 9 1





| • |   |     |     |  |
|---|---|-----|-----|--|
|   |   |     |     |  |
|   |   |     |     |  |
|   |   | • • |     |  |
|   |   |     |     |  |
|   |   |     |     |  |
|   |   |     |     |  |
|   |   |     |     |  |
|   |   |     |     |  |
|   |   |     |     |  |
|   |   |     |     |  |
|   |   |     |     |  |
|   |   |     | e e |  |
|   | · |     |     |  |
|   |   |     |     |  |
|   |   |     |     |  |
|   |   |     |     |  |
|   |   |     |     |  |

| • |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

|   |   |   | • |   |  |   |
|---|---|---|---|---|--|---|
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  | ٠ |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   | • |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   | • |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   | • |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
| • |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  | • |
|   |   |   |   | • |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |

#### NOUVELLE COLLECTION

DES

# **MÉMOIRES**

POUR SERVIR

## A L'HISTOIRE DE FRANCE.

PREMIÈRE SÉRIE.

I

|   | • |  |
|---|---|--|
|   | • |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

#### NOUVELLE COLLECTION

DES

# **MÉMOIRES**

POUR SERVIR

## A L'HISTOIRE DE FRANCE,

DEPUIS LE XIII. SIÈCLE JUSQU'A LA FIN DU XVIII.;

Précédés

DE NOTICES POUR CARACTÉRISER CHAQUE AUTEUR DES MÉMOIRES ET SON ÉPOQUE;

Suivis de l'analyse des documents historiques qui s'y rapportent;

PAR MM. MICHAUD DE L'ACADÉMIE PRANÇAISE ET POUJOULAT.

₩00E

TOME PREMIER.

GEOFFROY DE VILLE-HARDOUN, HENRI DE VALENCIENNES, JOINVILLE,
PIERRE SARRASIN, DUGUESCLIN, CHRISTINE DE PISAN.



#### A PARIS.

CHEZ L'ÉDITEUR DU COMMENTAIRE ANALYTIQUE DU CODE CIVIL, RUE DES PETITS-AUGUSTINS, N° 21;

IMPRIMERIE D'ÉDOUARD PROUX. RUE NEUVE-DES-BONS-ENFANTS, N° 3.

1836



#### LISTE DES PRINCIPAUX AUTEURS

DONT LES MÉMOIRES ENTRERONT DANS LA NOUVELLE COLLECTION.

VILLE-HARDOUIN. Henri de Valenciennes. JOINVILLE. Pierre Sarrasin. Mémoires sur Duguesclin. Christine DE PISAN. BOUCICAUT. Olivier DE LA MARCHE. DU CLERCQ. COMINES. FLEURANGE. Louise DE SAVOIE. DU BELLAY. MONTLUC. Gaspard DE TAVANNES. VIELLEVILLE. DU VILLARS. François de Rabutin. M DE SOLIGNAC. DE CÖLIGNY. LA CHASTRE. ROCHECHOUART. Michel DE CASTELNAU. Jean DE MERGEY. François DE LA NOUE. Achille Gamon.

Jean Philippi.

Henri de La Tour-d'Auvergne. Guillaume DE TAVANNES. . CHEVERNY. Philippe HURAULT. Marguerite DE VALOIS. Jacques-Auguste DE THOU. Jean Choisnin. Mathieu MERLE. Palma CAYET. VILLEROY. Charles DE VALOIS, duc d'Angou-DE L'ESTOILE. ( lème. FONTENAY-MAREUIL. SCLLY. JEANNIN. D'Estrèes. PONTCHARTRAIN. ROHAN. BASSOMPIERRE. RICHELIEU. GASTON, duc d'Orléans. PONTIS. Arnauld D'ANDILLY. L'abbé Arnauld. La duchesse DE NEMOURS. Le comte de BRIENNE. Madame DE MOTTEVILLE.

---

Mademoiselle DE MONTPENSIER. Le cardinal DE RETZ. Guy Joly. Claude Jony. MONTGLAT. LA CHATRE. LA ROCHEFOUCAULT. GOURVILLE. Pierre LENET. Montréson. FONTRAILLES. Duc DE GUISE. Maréchal de Grammont. Maréchal DU PLESSIS. DE LA PORTE. Omer TALON. L'abbé de Choisy. Chevalier TEMPLE. Madame DE LAFAYETTE. Le marquis DE LA FARE. Maréchal DE BERWICK. Madame DE CAYLUS. Le marquis DE TORCY. Le maréchal de VILLARS. Le duc DE NOAILLES. Ductos. Etc., etc., etc.

Cette collection donnera en 25 volumes environ, grand in-8° de quarante feuilles chacun, tous les Mémoires renfermés dans les cent trente-trois volumes de M. Petitot; de plus, on y trouvera plusieurs auteurs qui ne sont point dans la précédente collection. Une notice placée en tête de chacun des Mémoires caractérisera l'auteur et l'époque; des notes distribuées au bas du texte éclairciront les points obscurs, les choses douteuses. A la suite du texte de chacun des Mémoires, les nouveaux Editeurs donneront une analyse critique et philosophique des principaux documents qui correspondent aux époques dont

il est question dans les Mémoires; ils ont pensé qu'il ne fallait point prendre le rôle d'historien à côté des vicux annalistes; que leur devoir étaît de laisser parler tous ces témoins du passé, et de compléter leur narration par l'examen raisonné des documents qui peuvent répandre quelque lumière; ce n'est point une histoire de France qu'ils veulent faire, ce sont les matériaux de cette histoire qu'ils veulent réunir et apprécier, de manière à offrir une lecture aussi agréable qu'instructive. La collection nouvelle sera donc une véritable bibliothèque d'histoire de France pour une période de six siècles.

|   | • |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  | , |  |
|   |   |  |   |  |
|   | , |  |   |  |
| _ |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| ٠ |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | · |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

## **MÉMOIRES**

DE

## GEOFFROY DE VILLE-HARDOUIN.



#### NOTICE

SUR

### GEOFFROY DE VILLE-HARDOUIN,

MARÉCHAL DE CHAMPAGNE ET DE ROMANIE.

La notice qui va suivre ne sera point une histoire de l'expédition d'outre-mer des Français et des Vénitiens dans les premières années du xiii. siècle; nous nous proposons de tracer ici la biographie de Geoffroy de Ville-Hardouin, et non point le récit des événements lointains auxquels il prit souvent une noble part : l'histoire est une œuvre trop importante, trop élevée, pour qu'on l'enferme dans le cadre étroit d'une notice; d'ailleurs, le meilleur moyen de mettre en relief un personnage, ce n'est point d'accumuler autour de lui une soule d'événements qui peuvent le faire oublier. Les notices qu'on lira en tête des Mémoires de cette collection nouvelle seront la pure et simple expression de la physionomie de ceux qui les ont écrits ou qui les ont inspirés; on les comparera, si l'on veut, à ces portraits d'auteurs placés en tête des livres. En suivant dans sa vie le personnage à qui nous devrons tels ou tels mémoires, il est bien évident qu'il nous sera impossible de ne pas indiquer les faits auxquels son uom se mêle; ces sortes d'indications appartienpent tout naturellement au biographe. Notre tâche n'est pas de faire de l'histoire à côté des vieux parrateurs que nous publions, mais de faire en sorte que tous ces témoins du passé soient bien compris par le public. Les observations précédenles demandaient rigoureusement à trouver place au commencement de notre travail.

On sait que la famille des Ville-Hardouin était champenoise. Le château où naquit notre maréchal était situé à une lieue de la rivière de l'Aube, sur la rive gauche, à une lieue à l'est du bourg de Piney, à six lieues à l'est de Troyes; à la place du château se voit aujourd'hui un village du nom de Ville-Hardouin; au bas de ce village on reconnaît encore d'anciens fossés. Le hameau qui a hérité de l'emplacement et sans doute aussi des pierres du vieux castel, se trouve au peuchant méridional d'une hauteur appartenant à une lé-

maréchal, de Guillaume de Ville-Hardouin, son autre neveu, tous deux conquérants et princes du Péloponèse, et dont l'empire se soutint mieux que les empires français de Bysance et de Thessalonique; il ne sera question ici que de Ville-Hardouin, l'auteur des Mémoires. On ignore à quelle époque précise Geoffroy fut revêtu de la dignité de maréchal de Champagne. et quel âge il avait lorsqu'il prit la croix; les érudits croient pouvoir assigner l'année 1191 (1) comme étant l'époque probable où Geoffroy remplaça Guillaume son père dans la charge de maréchal, et conjecturent qu'il avait quarante-cinq ans au moins quand la trompette évangélique appelait les peuples à la croisade. Geoffroy eut deux frères et trois sœurs; ses deux frères furent Jean

gère chaine de collines. Nous ne ferons point l'his-

torique de la maison de Ville-Hardouin, une des

plus illustres maisons de France; nous ne dirons

rien ici de Geoffroy de Ville-Hardouin, neveu du

de Ville-Hardouin et Guy de Ville-Hardouin, que l'enthousiasme des saintes expéditions ne put arracher aux douceurs de leur région natale; ses trois sœurs furent Emmeline, qui embrassa la vie monastique dans l'abbaye de Froissy (2); Haye, qui se voua aussi à la religion dans l'abbaye de Notre-Dame de Troyes; sa troisième sœur, dont le nom ne nous est point parvenu, avait épousé Anseau de Courcelles; elle avait eu un fils qui suivit l'expédition de Constantinople et reçut sa part des dépouilles de l'empire grec. Notre maréchal champenois avait une femme nommée Jeanne, deux enfans, dont l'un s'appelait Erard, l'autre Geoffroy, et trois filles, Alix, Damerones et Marie; à l'exemple des barons pélerins, Geoffroy se prépara à la croisade par des prières et de pieuses donations; il offrit à l'église de Quincy (3) une terre qu'il possédait près le Puy de Chasseray (4), et donna toute la dime qui lui revenait de ses domaines de Longueville (5) à la cha-

(3) Le village de Quincy est situé à 2 lieues et demie de

Provins (Seine-et-Marne). Il existe un autre endroit du

nom de Quincy, à 1 lieue et demie de Meaux, mais ce

<sup>(</sup>i) M. Petitot indique l'année 1180; le témoignage de savant Ducange nous autorise à adopter un avis contraire; les titres qu'il a vus ne commencent à faire paraltre Geoffroy sous la qualité de maréchal qu'en 1191, ses le comte Henri II.

<sup>(2)</sup> Froissy, bourg situé à 4 lieues nord-est de Beauvais (Oise).

n'est pas de cet endroit qu'il s'agit icl.
(i) Il existe encore un village de Chasseray à 8 lieues de Troyes.

<sup>(5)</sup> Deux villages du nom de Longueville se trouvent

pelle de Saint-Nicolas de Brandonvilliers (1). Les princes et les chevaliers de la croix pouvaient espérer que Jésus-Christ leur rendrait dans les pays d'outre-mer le centuple de leurs aumônes; tel baron qui, en partant, avait doté de quelques revenus une église de sa province, recevait en échange en Orient un duché ou un royaume.

Geoffroy de Ville-Hardouin était renommé pour la sagesse de ses conseils et sa parole éloquente; il fut un des six députés qui allèrent demander à la république de Venise des navires et des secours pour la sainte expédition. Il fut choisi pour porter la parole dans l'église de Saint-Marc en présence du doge et du peuple assemblé; le maréchal supplia les seigneurs de la république de prendre en pitié Jérusalem, qui était en servage de Turs, et d'accompagner les croisés de France au pays d'outre-mer asin de venger la honte de Jésus-Christ; il leur disait que nulles gens n'avaient si grant povoir qui sur mer soient comme eux; l'orateur ajoutait que les puissants barons de France qui l'avaient envoyé lui et ses compagnons, leur avaient ordonné de se prosterner à leurs pieds et de ne point se relever avant que les seigneurs vénitiens n'eussent otroyé qu'ils auraient pitié de la Terre-Sainte d'outremer. En même temps les six messagers s'agenoillent mult plorant, et le doge et le peuple s'écrièrent tous d'une voix : Nos l'otrions, nos l'otroions. Cette résolution unanime avait été l'œuvre soudaine de l'éloquence de Ville-Hardouin; le lendemain, tous les traités furent signés et les chartes et patentes dressées. Geoffroy revenait en Champagne avec de bonnes nouvelles; mais la joie de son retour sit bientôt place au deuil. Le maréchal sut un de ceux que toucha le plus vivement la mort du seigneur Thibaut, à peine âgé de vingt-deux ans, qui avait pris la croix deux ans auparavant, au milieu des sêtes d'un tournoi, et qui expira avec le regret de n'avoir pu combattre les ennemis de Jésus-Christ. La comtesse Blanche, veuve de Thibaut, trouva en Ville-Hardouin un bon conseiller et un ferme défenseur dans ses négociations politiques avec Philippe-Auguste. Après la mort du jeune chef de la croisade, le duc de Bourgogne et le comte de Bar-le-Duc avant refusé de le remplacer, ce fut Geoffroy qui engagea les barons champenois à proposer le commandement de l'armée à Bonisace, marquis de Montserrat. Les avis du maréchal étaient accueillis comme autant d'inspirations salutaires; Geoffroy avait des rapports d'amitié ou de considération avec les principaux personnages du royaume, et la droiture de ses jugements, jointe à une connaissance complète des affaires, lui donnait une puissante autorité; il était l'homme des négociations dissiciles, le messager des remontrances délicates; c'est ainsi qu'on l'envoya auprès de Louis, comte de Blois, qui, marchant avec sa troupe, avait pris

aux environs de Troyes, l'un a 3 lieues d'Arcis, à 7 lieues de Troyes; l'autre à 3 lieues et demie d'Ervy, à 4 petites lieues de Troyes. un autre chemin que Venise pour aller outremer. Le maréchal parvint à ramener le comte de Blois, et ce ne fut point là un médiocre service qu'il rendit à l'armée chrétienne.

Geoffroy avait pris à cœur cette grande entreprise; combien il est navré quand il raconte les divisions, les déplorables querelles qui éclatèrent parmi les pélerins à Venise, à Zara et à Corfou! Il se plaint surtout avec amertume des croisés qui voloient l'ost dépécier, qui queroient mal à l'armée. Aussi, lorsqu'après les discussions les plus malheureuses, la flotte chrétienne part enfin de Corfou pour faire voile vers Constantinople, on se sent ému en voyant la joie vive et l'enthousiasme du maréchal; c'est alors que Geoffroy se nomme comme l'auteur de cette histoire; et bien TESMOIGNE JOFFROIS LI MARESCHAUS DE CHAMPAIGNE, QUI CETTE OEUVRE DICTA. Frappé du spectacle de tant de navires chrétiens courant la vaste étendue des eaux, il s'écrie que onc si bèle chose ne fu veuë, et que li cuer des homes s'en esjoissoient mult.

Uniquement préoccupé des grandes choses qu'il raconte, Ville-Hardouin, marchant droit à son but comme un bon croisé des premiers temps, ne songe point à la géographie des régions qu'il parcourt; il ne faut point chercher dans son récit la description d'une côte ou d'une fle, les souvenirs que les âges antiques y ont laissés. Ainsi Ville-Hardouin, après un séjour de trois semaines dans l'île de Corfou, se contente de dire que cette île mult ère riche et plentureuse; le maréchal ne s'arrête guère qu'aux détails qui intéressent l'expédition dont il est l'historien; voilà pourquoi, dans le trajet sur mer, il ne néglige pas de nous apprendre si les journées sont belles, si les vents sont propices. Quand la flotte quitte Corfou, il ne s'inquiète point de savoir quelles sont les terres qu'il laisse au loin à l'horizon; peu lui importe si ces terres se nomment Leucade, Céphalonie, Itaque ou Zante; ce qu'il demande, c'est une heureuse et rapide traversée: aussi s'écrie-t-il que li jors su bels et clers et li vents dols (doux) et soés (bons). C'était en effet au mois de mai que les vaisseaux francs cinglaient vers Constantinople; ils avaient vent arrière sous le nord-ouest. qui est le vent du printemps dans ces parages: c'est ce vent du nord-ouest qui soufflait dans nos voiles, lorsqu'au mois de juin 1830, entraînés sur les mêmes mers, nous cherchions les rivages de la Grèce. La flotte chrétienne laissa à gauche, à l'est, Navarin et Modon que nous avons visités; Navarin, entouré aujourd'hui de ruines récentes sur un rivage désert; Modon, qui a relevé ses murailles avec une garnison française; les petits tlots stériles de Sapience, qui n'ont point connu les demeures de l'homme. Ville-Hardouin n'indique ni Coron, ni Calamata, mais seulement le cap Malée, que les marins ne regardent point

(1) Brandonvilliers, à 10 lieues de Châlons-sur-Marne.

sans effroi. La flotte, après avoir dépassé Cérigo, Napoli de Malvoisie, Idra, le cap de Sunium et le golse d'Athènes, va jeter l'ancre à Négrepont pour y tenir conseil; puis, se remettant en mer, elle traverse les eaux de Chio, de Lesbos, de Ténédos, entre dans l'Hellespont et prend terre à Abydos: l'expédition s'arrête là huit jours pour attendre le marquis de Montferrat et le comte de Flandre, qui s'étaient détournés vers l'île d'Imbros pour y faire reconnaître le jeune prince Alexis. De tous les lieux célèbres que nous venons de nommer, Négrepont, Imbros et Abydos sont les seuls mentionnés par le maréchal. Nous qui avons passé par tous ces chemins, qui avons silloané tous ces flots, parcouru toutes ces terres, combien nous aimerions à retrouver dans les descriptions de Ville-Hardouin une image de ce que nous avons vu! mais Ville-Hardouin ne s'est pas plus occupé des localités que tous nos vieux chroniqueurs pélerins; sa grande affaire était Constantinople, comme la grande affaire des anciens croisés était Jérusalem; et le bon maréchal n'aura pas eu à se reprocher d'avoir regardé à droite et à gauche. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que dans le trajet d'Abydos à Saint-Etienne, Ville-Hardouin a également négligé les lieux : que lui faisaient les campagnes de Troie avec leurs fleuves homériques, Lampsaque avec ses riches coteaux, Cisyque et le mont Dindyme, qui ne lui essent rappelé ni les Argonautes, ni la déesse Cybèle? Pour des gens qui se faisaient gloire de ne pas connaître Homère, de mépriser les arts profanes de la Grèce, ces sortes de lieux ne pouvaient avoir qu'un médiocre intérêt.

Au siége de Constantinople, Ville-Hardouin faisait partie de la légion commandée par Mathieu de Montmorency et Eudes de Champlite; nul doute que le brave maréchal n'ait pris une part slorieuse au siége et à la conquête de la ville impériale; mais ce narrateur fidèle, qui s'est plu à consigner dans ses Mémoires les actions d'éclat de chaque chevalier, se tait sur ses propres actes. On peut dire que les Mémoires de Ville-Hardouin sont moins ses propres mémoires que ceux de lous ses compagnons d'armes; cette humble réserve, cet oubli de soi-même, qu'on ne trouve point chez les guerriers de l'antiquité, est un des caractères de notre chevalerie chrétienne.

Après la fuite de l'usurpateur Alexis, lorsqu'Isac remonta sur le trône de Bysance, Ville-Hardouin fut un des quatre ambassadeurs qui allèrent
demander à l'empereur l'accomplissement des
traités; il porta la parole à l'empereur, et l'invita
à ratifier ces différentes conventions que le prince
son fils s'était engagé à remplir: Isaac les ratifia
par serment et bulles d'or, et les traités ainsi reconnus furent délivrés aux ambassadeurs. Plus
tard, le prince Alexis oubliant ses promesses et
ses traités avec les Francs, une autre ambassade,
sù se trouvait aussi Ville-Hardouin, somma sièrement le jeune empereur de satisfaire aux conditions jurées. On sait comment les resus ingrats

d'Alexis amenèrent la guerre, et comment le vieil empire d'Orient devint un empire français.

Si Ville-Hardouin, dans sa modestie hérorque et chrétienne, n'avait point gardé le silence pour tout ce qui le touche particulièrement, nous pourrions le suivre avec intérêt prêtant l'appui de son épée à l'empereur Beaudoin, en dissérentes courses guerrières; mais en vain cherchons-nous le maréchal dans ces premières expéditions de l'empereur français; nous le retrouvons, en 1204, opérant la réconciliation de Beaudoin et de Boniface, marquis de Montferrat. Cette réconciliation, qui sit plus de bien au nouvel empire que des victoires remportées sur l'ennemi, est une gloire dans la vie de Ville-Hardouin. Boniface à qui l'empereur avait concédé Thessalonique et ses dépendances, demandait à prendre possession de sa principauté, et voulait détourner l'empereur de se rendre à Thessalonique avec sa troupe. « Sire, lui avait-il dit, je te proi (je te prie) dės que je puis ma terre conquerre sans toi, que tu » ni entres, et se tu i entres, ne me semble mie » que tu le faces por mon bien. » Le marquis ajoutait que si, malgré sa prière, l'empereur entrait dans ses terres, il se séparerait de lui. Beaudoin se montra sourd aux remontrances du marquis de Montferrat. On vit alors Boniface et l'empereur tourner les armes l'un contre l'autre. et donner aux Latins le scandale d'une violente division. On verra dans les Mémoires qui vont suivre comment, à la sollicitation des barons chrétiens, Ville-Hardouin parvint à ramener Boniface de qui il ère mult amés, et comment, par son intercession puissante, les deux princes rivaux conclurent la paix. La noble conduite du maréchal de Champagne pour amener cette réconciliation capitale, nous rappelle les habiles esforts de Nestor ou d'Ulysse, dans l'Itiade, pour apaiser les querelles d'Achille et d'Agamemnon. Après la sagesse de Ville-Hardouin et l'autorité influente de sa parole, ce qui nous frappe dans le récit de ces négociations, c'est l'audacieuse confiance avec laquelle les barons s'adressent au chef de l'empire, et la soumission facile du souverain. En ce temps-là, sur la terre d'outre-mer, les seigneurs et les chevaliers choisissaient leurs rois parmi des compagnons d'armes; un sentiment de fraternité inviolable liait les guerriers au prince couronné; et quand il s'agissait du salut de l'armée, toute majesté s'effaçait devant la nécessité des remontrances.

L'événement militaire où Ville-Hardouin déploya le plus de valeur et de capacité, fut la retraite des Français après la funeste bataille d'Andrinople, qui se livra le jeudi des foires (féries) de Pâques en 1205. Après avoir recueilli tous les débris de l'armée vaincue, il fallait les dérober aux poursuites du roi de Bulgarie; Rodosto était le point qu'il fallait atteindre pour échapper au péril, et d'Andrinople à Rodosto la troupe fugitive avait un espace de vingt-cinq lieues à franchir. On lève le camp au milieu des ténèbres de

la nuit, et avant que le jour n'arrive, la malheureuse troupe est déjà assez loin de son ennemi; mais l'ennemi se met à suivre ses traces. Geoffroy défendait l'arrière-garde et dirigeait luimême la marche des pauvres fugitifs; on marchait au petit pas pour ne pas laisser sur le chemin, à la merci de l'ennemi, les blessés, les malades, tous ceux qui n'eussent pu résister à une course rapide. Deux nuits et un jour se passent en fatigues et en vives alarmes, et enfin les murs de Rodosto s'offrent à leurs yeux. Il y a quatre ans, lorsque, dans un carque grec, nous suivions les côtes de Rodosto, de Selyvria et d'Héraclée, nous relisions les Mémoires de Ville-Hardouin pour jeter les souvenirs hérosques de la vieille France sur tous ces rivages de la Thrace, jaunes, escarpés et déserts; nous songions à cette glorieuse retraite de notre Xénophon du moyenâge, à son génie et à son dévouement courageux qui sauvèrent alors tant de chrétiens du fer des barbares.

En face de l'ennemi comme dans le conseil des princes, rien d'important ne se passait sans Geoffroy. En l'année 1206, lorsque Henri, régent de l'empire, marcha contre le roi des Bulgares qui assiégeait Didymotique, le maréchal commandait l'avant-garde; 400 chevaliers francs allaient offrir la bataille à une armée de 40,000 cavaliers et d'un grand nombre de fantassins. Ville-Hardouin, s'avançant à la tête des chrétiens, dut faire preuve de sagesse et de bravoure; mais le maréchal ne nous apprend rien là-dessus; il se borne à dire que onques plus perillosement genz n'allèrent querre (chercher) bataille; à l'approche des croisés, l'ennemi brûla ses machines de siège et abandonna Didymotique. Quelque temps après, dans la même année 1206, une mission, qui fut pour le maréchal un délassement agréable, l'appela sur les rivages de l'Hellespout, dans la cité d'Abydos, nommée Avies par nos chevaliers francs: la fille du marquis de Montserrat, Agnès, fiancée à l'empereur Henri, avait été embarquée dans une galère pour Abydos, et Geoffroy de Ville-Hardouin fut chargé d'aller querre la dame qui mult ère (était) bonne et belle. Il est probable que le maréchal ne songeait point aux poétiques amours de Héro et de Léandre, en recevant sur ce rivage la noble fiancée de son souverain. Abydos était encore à cette époque une cité importante; elle a suivi la destinée de beaucoup d'autres villes de l'Hellespont, et sa destruction a été des plus complètes. L'emplacement de la cité est un terrain de forme triangulaire, qui n'a conservé de l'antique Abydos et de l'Avies du moyen-àge, qu'un pan de mur en brique debout sur la rive du mouillage de Nagara; à l'extrémité occidentale du terrain, au bord du détroit, nous avons vu une fortcresse turque nommée Nagara-Bourum, semblable aux châteaux des Dardanelles situés à une lieue de là, au sud.

En 1207, Geoffroy fut un des barons qui accompagnèrent l'empereur Henri dans une petite

expédition contre les Grecs, à Civitot, appel Chivetot dans les Mémoires. On peut voir dans ne tre Correspondance d'Orient (1) quelques détai touchant Civitot, place située sur la rive asiatiqu de la Propontide, au fond du golfe Moundania, peu de distance à l'ouest du lac Ascanius; Civi tot, dont le nom est une corruption du mot lati civitas (cité), existe encore aujourd'hui sous l nom turc de Ghio ou Ghemlek. Dans le couran de la même année (1207), Geoffroy, avec sa compagnie, monta une des quatorze galères desti nées à combattre la flotte de Théodore Lascari qui menacait les domaines francs de l'Hellespon et de la Propontide; la slotte grecque n'attendi point le combat; les chrétiens lui donnèrent le chasse deux jours et deux nuits, et la repoussè rent jusqu'à quarante milles au-delà d'Abydos Ce fut aussi en 1207 que Geoffroy recut du mar quis de Montferrat la cité de Messinople et toute ses dépendances; la dignité de maréchal de Ro manie, que Beaudoin Ier lui avait conférée, don nait déjà à Ville-Hardouin un rang élevé parm les barons; la possession de plusieurs places dan la Macédoine, récompensa honorablement les ser vices du maréchal. En gagnant de la puissanc territoriale, Ville-Hardouin devenait d'autan mieux en état de servir la cause chrétienne, e l'histoire doit le compter au nombre de ceux qu ont le plus fait pour l'empire français d'Orient A cette année 1207, finissent les Mémoires de Ville-Hardouin: la mort du marquis de Montser rat est le dernier trait raconté par le maréchal il était l'homme-lige et l'ami de Boniface; il dé plore sa perte avec une amère douleur, et vou diriez qu'il a tout-à-coup cessé d'écrire aprè avoir raconté la fin malheureuse de celui qui étai un des plus fermes soutiens de l'empire, un d ses compagnons d'armes qu'il aimait le plus. I n'existe rien qui puisse nous aider à marquer l'é poque précise de la mort de Geoffroy; les érudit sont convenus de la placer en l'année 1213. Geol froy ne trouva point la mort sur le champ d bataille; il finit dans son lit une carrière tout remplié d'actes glorieux; il devait être alors àg de cinquante-huit ans. Dans cet Orient si plei de grands tombeaux antiques, le moyen-àge laissé beaucoup d'illustres tombeaux français parmi ces tombes des vieux martyrs de l'héroïs me, c'est celle de Ville-Hardouin que j'aurai surtout aimé à découvrir; mais je ne suis poir allé à Messinople, et d'ailleurs le temps et les bar bares ont probablement effacé jusqu'au dernie vestige de la tombe du maréchal. Aucune chro nique, aucun témoignage ne nous parle des der niers jours de Ville-Hardouin; sans doute qu' l'approche de sa fin suprême, au milieu d'une ré gion étrangère et ennemie, le maréchal de Chan pagne songeait au pays qu'il avait quitté, à se filles des monastères de Froissy et de Troyes, son château des bords de l'Aube, à ses terres d Longueville et de Chasseray.

(1) Tome III, p. 168.

Le lecteur qui nous aura suivis dans cette notice, comprendra le plaisir que nous avons éprouvé en entendant l'éloge de notre maréchal sortir de la bouche d'un chroniqueur du xiii siècle; l'auteur de la chronique de Romanie (1) parle de Geoffroy de Ville-Hardouin comme étant l'homme le plus distingué du conseil des barons chrétiens et le plus sage de l'armée; il laisse entendre que, sans Geoffroy de Ville-Hardouin, la mort du jeune Thibaut, comte de Champagne, eût fait abandonner le projet de croisade dont le résultat fut la conquele de Bysance et la fondation d'un empire français en Orient; après avoir rapporté la mort du comte de Champagne et l'effet qu'elle produisit sur les pélerins de la nouvelle croisade. la chronique de Romanie s'exprime ainsi : « Parmi · les croisés se trouvait un habile chevalier, noble el sage au-dessus de tous les autres; son nom · était messire Geoffroy de Ville-Hardouin; il · était grand-maréchal de Champagne, de plus » grand-chancelier et premier conseiller du feu comte de Champagne; il avait été des plus actifs · à conseiller cette expédition, et lorsqu'il apprit la mort du comte, il prit sur lui tout l'embarras odu passage d'outre-mer; il calcula, en homme » sage, que ce serait un grand malheur que de voir manquer, par la mort d'un seul homme, une respédition qui devait être le salut des chréil comprit que ce serait un mal de re-· moncer à ce projet. Il emmena avec lui deux • chevaliers de son conseil, partit de Champagne el se dirigea sur la Flandre; il trouva le comte • Beaudoin extrêmement affligé de la mort du omte de Champagne. Après s'être affligé avec » lui, il entreprit avec prudence de le consoler; il possédait si bien le don de la parole et savait si » habilement insinuer ses conseils, qu'il parvint à réorganiser l'expédition. » Nous avons cité avec empressement ce passage de la chronique de Romanie, parce qu'il renferme à la fois un fait historique fort intéressant et un hommage rendu à Geoffroy de Ville-Hardouin.

Dans le XI. livre de l'Histoire des Croisades, en terminant son récit de l'expédition contre Bysuce, M. Michaud a caractérisé la relation du maréchal de Champagne de manière à m'obliger à le copier ; il a retracé également la physionomie des deux autres chroniqueurs qui ont raconté les nèmes événements, le Grec Nicétas et Gunther, moine de l'ordre de Citeaux : il est piquant de apporter ces trois figures qui expriment chacune 🖿 caractère particulier. « Le Grec Nicétas, dit M. Michaud, fait de longues lamentations sur le génie des vaincus; il déplore avec amertume la perle des monuments, des statues, des richesses qui entretenaient le luxe de ses compatriotes. Ses récits, remplis d'exagérations et d'hyperboles, semés partout de passages tirés de l'Ecriture et des auteurs profanes, s'éloignent presque toujours de la noble simplicité de l'histoire et ne montrent qu'une vaine affectation de savoir. Nicétas, dans l'excès de sa vanité, hésite à prononcer le nom des Francs, et croit les punir en gardant le silence sur leurs exploits; lorsqu'il décrit les malheurs de l'empire, il ne fait que pleurer et gémir; mais en gémissant, il veut encore plaire, et paraît plus occupé de son livre que de sa patrie.

» Le maréchal de Champagne ne se pique point d'érudition et paraît fier de son ignorance. On a dit qu'il ne savait point écrire; il avoue luimême qu'il a dicté son histoire : sa narration, dépouillée de tout esprit de recherche, mais vive et animée, rappelle partout le langage et la noble franchise d'un preux chevalier. Ville-Hardouin excelle surtout à faire parler les héros, et se plait à louer la bravoure de ses compagnons : s'il ne nomme jamais les guerriers de la Grèce, c'est parce qu'il ne les connaît pas et qu'il ne veut point les connaître. Le maréchal de Champagne ne s'attendrit point sur les maux de la guerre, et ne trouve des phrases que pour peindre des traits d'héroïsme; l'enthousiasme de la victoire peut seul lui arracher des larmes. Quand les Latins ont éprouvé de grands revers, il ne sait point pleurer; il se tait, et l'on voit qu'il ne quitte son livre que pour aller combattre.

» Il est une autre histoire contemporaine dont le caractère peut aussi nous faire juger le siècle où il a vécu et les événements qu'il raconte. Gunther, moine de l'ordre de Citeaux, qui écrivait sous la dictée de Martin-Litz, s'étend beaucoup sur la prédication de la croisade et sur les vertus de son abbé, qui se mit à la tête des croisés du diocèse de Bâle.Lorsque la république de Venise entratne les croisés au siége de Zara, il se rappelle les ordres du pape et garde le silence. Les prières et les infortunes du fils d'Isaac, la conquête de l'empire d'Orient, ne le touchent point. Toujours préoccupé de la Terre-Sainte, il ne sait point comment des chevaliers chrétiens peuvent avoir d'autre pensée et faire d'autre promesse que celle de délivrer le tombeau de Jésus-Christ. Mettant peu de prix à des victoires profanes, il ne s'arrête pas long-temps à décrire le siège de Constantinople; et lorsque la ville est prise, il ne voit plus dans la foule des conquérants d'un grand empire que l'abbé de son monastère chargé des pieuses dépouilles de la Grèce.

» En lisant les trois histoires contemporaines de l'expédition de Constantinople, on voit que la première appartient à un Grec élevé à la cour de Bysance; la seconde, à un chevalier français; la troisième, à un moine. Si les deux premiers historiens, par leur manière d'écrire et les sentiments qu'ils expriment, nous donnent une idée juste de la nation grecque et des héros de l'Occident, le dernier peut aussi nous expliquer les opinions et le caractère de la plupart de ces croisés, qui parlaient sans cesse de quitter l'armée partie de Venise; que les menaces de la cour de Rome remplissaient de crainte, et qu'une ardente dévotion. bien plus que l'amour des conquêtes, conduisait

en Orient. »

il, Cette chronique, composée en vers franco-grecs, a été publice pour la première fols par M. Buchon.

Beaucoup de savants ont pensé que Ville-Hardouin ne savait pas écrire, se fondant sur ce que le maréchal nous dit qu'il a dicté son œuvre; mais cette preuve n'en est pas une. Ne sait-on pas que rarement un seigneur du moyen-âge écrivait lui-même, mais qu'il avait coutume de dicter à des clercs? Joinville ne dit-il pas qu'il a dicté ses récits? Croit-on que tous les anciens Mémoires relatifs à l'histoire de France aient été écrits par les hauts personnages dont ils portent le nom? C'est par la plume des secrétaires qu'ont dû passer presque toutes les vieilles pages historiques arrivées jusqu'à nous. A côté de ce raisonnement, nous pouvons citer des faits qui prouvent que Ville-Hardouin savait écrire; Ducange parle d'un titre original de lui, conservé dans l'abbaye de Notre-Dame de Troyes, par lequel Ville-Hardouin « fait don de la moitié de la dime de Vez à » l'église de Notre-Dame de Foissy, et de l'autre » moitié à l'église de Notre-Dame de Troyes, à » condition que sa fille Alix et sa sœur Emme-» line jouiraient de ladite moitié leur vie durant, » et son autre fille Damerones et sa sœur Haye » de l'autre moitié, pareillement leur vie durant, » pour le tout retourner en propriété auxdites » églises. » Ce titre porte la date de 1207. Une autre pièce en faveur de notre opinion, c'est une lettre écrite par Geoffroy à la comtesse Blanche, qui l'avait consulté sur le nombre de fiefs qui relevaient du comté de Champagne; rien n'indique que cette lettre n'ait pas été écrite par Ville-Hardouin. Dans les pays d'outre-mer, où les batailles succédaient aux batailles comme les jours succédaient aux jours, un chevalier tenait sans cesse sa main sur la garde de son épée, et le repos lui manquait pour retracer avec la plume une longue histoire; si Ville-Hardouin fût revenu en France, peut-être, au milieu de ses loisirs, eût-il écrit lui-même la relation des grandes choses qu'il avait vues; mais là-bas, à Bysance ou à Messinople, en face de Théodore Lascaris ou du Bulgare Johannice, le brave maréchal ne pouvait quitter son épée, et c'est à peine si, dans l'intervalle des combats, il avait le temps de dicter à quelque scribe champenois.

Nous voudrions dire un mot de la vieille langue dans laquelle sont écrits les Mémoires de Ville-Hardouin : les époques se peignent dans le langage; le style, c'est l'homme, a-t-on dit; le style, c'est quelquefois une nation, ajouterons-nous. Nous ne connaissons rien qui représente mieux la nation française du xiii siècle, que le langage de Ville-Hardouin. Lisez le récit du maréchal : mœurs guerrières, mœurs politiques, mœurs de la famille, tout s'y retrouve, et leur caractère y est retracé par la noble simplicité de l'expression. Ville-Hardouin est brefdans ses narrations; il emploie peu de mots pour dire beaucoup de choses : c'est que le xiii siècle était un siècle d'action, et que les époques qui font beaucoup parlent peu. Combien j'aime ce vieux langage qui ressuscite pour nous une société entière, comme un bas-relief ou un tableau où serait représenté

tout un siècle avec ses principales figures, avec ses sentiments, ses préoccupations et ses œuvres encore vivantes! On ne doit point, par un zèle mal entendu, porter la plume sur les mots de cette vieille langue, sous prétexte de la rendre plus intelligible au vulgaire des lecteurs : changer un mot de Ville-Hardouin pour le rajeunir, ce serait presque changer le sens primitif du mot, ce serait mutiler l'histoire, car les mots ont ici leur physionomie, et cette physionomie ne se remplace point par des mots nouveaux; autant vaudrait-il porter le marteau sur une vieille figure de bas-relief et lui faire subir une forme nouvelle, sous prétexte de la rendre plus nette et plus compréhensible aux regards des amateurs. Nous savons que le plus grand nombre des lecteurs ne peut pas comprendre le langage de Ville-Hardouin; c'est pourquoi nous avons mis au-dessous du vieux texte la traduction de Ducange; mais les amateurs du vieux langage trouveront le texte primitif religieusement conservé. En comparant la version de Ducange avec le récit original, nous avons regretté que le traducteur ait négligé de rendre la simplicité naïve de Ville-Hardouin, la piquante tournure de ses phrases, la briéveté pittoresque de ses expressions, tout ce qui donne à son langage tant de charme et une aussi attrayante physionomie: Ducange s'est borné à mettre sous les yeux des lecteurs le sens de Ville-Hardouin, et voilà tout. Nous prenons au hasard dans les Mémoires du maréchal pour donner un exemple qui appuie ce que nous avançons; Geoffroy raconte qu'à son retour de Venise à Troyes, il eut à déplorer la mort du jeune comte Thibaut : Tant chevaucha Joffroi li mareschaus per ses jornees, que il vint à Troies en Champaigne, et trova son seingnor le conte Thibaut malades et deshaitiés, et si su mult liez de sa venue. Et quant cil li ot contée la novele comment il avoient esploitié, si su si liez qu'il dist qu'il chevaucheroit, ce qu'il n'avoit pieça fait, et leva sus et chevalcha. Et laz! com grant domages, car onques puis ne chevaucha que cele foiz. Sa maladie crut et efforça, tant que il fist sa devise et son lais, et departi son avoir que il devoit porter à ses homes et à ses compaignons, dont il n'avoit mult de bons, nus hom à cel jor n'en avoit plus... ensi morut li cuens, et fu un des homes del munde qui seist plus belle fin. Enki ot mult grant peuple assemblé de son lignage, et de ses homes; del duel ne convient mie à parler qui illuec fu faiz, que onques plus grant ne fu faiz por home. Et il le dat bien estre, car onques home de son aage ne su plus amés de ses homes, ne de l'autre gent. Enterré su de les son père au mostier de monseignor Sainct-Estiene à Troyes.

Le passage qu'on vient de lire a été ainsi traduit par Ducange: «Le mareschal étant arrivé à Troyes en Champagne, il y trouva le comte Thibaut, son seigneur, malade, et en mauvaise disposition de sa personne, lequel fut si joyeux de son arrivée, et encore plus d'apprendre par sa bouche le bon succès de son message, qu'il dit qu'il youloit prendre l'air et monter à cheval, ce qu'il n'avoit fait il y avoit long-temps : là-dessus il se leva du lict et monta à cheval : mais, hélas ! ce fut là son dernier effort, car sa maladie commença à rengreger; en sorte que se voyant en cet estat, il fit son testament, et distribua l'argent qu'il devoit emporter en son voyage à ses vassaux et compagnons, qui estoient tous vaillans bommes et en si grant nombre, qu'aucun seigneur ence temps-là n'en avoit davantage... Ainsi le comte mourut, et su l'homme du monde qui sit la plus belle fin. A prés sa mort grant nombre de seigneurs desa parenté et de ses vassaux vinrent honorer ses obséques et ses sunérailles, qui surent saites avec tout l'appareil possible et convenable à sa qualité; en sorte qu'on put dire qu'il ne s'en sit amais de plus magnifiques. Aussi aucun prince de son aage ne fut plus chery de ses vassaux ni plus universellement de tous. Il fut enterré près de son père en l'église de Saint-Estienne de Troyes. »

Il nous semble que la traduction suivante du même passage se rapprocherait mieux du style de Ville-Hardouin :

 Tant chevaucha Geoffroy le maréchal pendant plusieurs journées, qu'il revint à Troyes en Champagne, et trouva son seigneur le comte Thibaut miade et indisposé; celui-ci fut très joyeux de a venue. Quand Geoffroy lui eut conté la nouvelle comme quoi il avait si heureusement travaillé, Thibaut fut si joyeux qu'il dit qu'il chevacherait, ce qu'il ne faisait plus, et Thibaut se leva du lit et chevaucha; mais, hélas! il sentit une grande souffrance, et ce fut la dernière fois qu'il chevaucha. Sa maladie augmenta et empira, au point qu'il sit son testament, et départit les fonds qu'il destinait au pélerinage, à ses hommes, à ses compagnons, dont plusieurs étaient vaillans, et personne alors n'avait plus d'hommes vaillans que hi... Ainsi mourut le comte, et ce fut un des bommes de ce monde qui sit la plus belle sin; il y cul là grande foule assemblée, composée de son ignage et de ses vassaux; il ne sera point parlé da denil qui se sit là ; il ne s'en sit jamais de plus grand pour un homme; cela devait bien être, car jamais homme de son âge ne fut plus aimé de ses vassaux et du reste du monde. Il fut enterré à côté de son père, dans l'église de monseigneur Saint-Elienne à Troyes. »

Ce que nous venons de faire pour une courte citation des Mémoires de Ville-Hardouin, nous aurions aimé à le faire pour les Mémoires tout entiers; nous avons osé penser que, traduite de la sorte, la relation du maréchal de Champagne aurait gardé peut-être de son charme pour les gens du monde à qui le vieux langage est peu familier; le temps nous manque pour exécuter ce travail qui sans doute ne nous eût pas rapporté beaucoup de gloire, mais qui aurait pu présenter de l'utilité et de l'agrément.

SUR LES DIFFÉRENTS MANUSCRITS ET ÉDITIONS DE VILLE-HARDOUIN.

LES manuscrits et les éditions ont leur histoire: cette histoire n'est pas une des choses les moins iutéressantes dans un travail comme celui que nous entreprenons. Blaise de Vigenère, qui publia en 1585 les Mémoires de Geoffroy de Ville-Hardouin, dans une épître dédicatoire à la sérénissime seigneurie de Venise, parle d'un premier cahier de ces Mémoires, imprimé douze ans auparavant par l'ordonnance de la république; le préambule de ce cahler invitait tous ceux qui auraient quelque exemplaire de Ville-Hardouin, à le communiquer à Venise afin qu'on pût mettre plus correctement en lumière la relation du maréchal de Champagne et de Romanie; voilà pourquoi Vigenère, ayant eu en main un manuscrit de ces Mémoires, s'empressa de dédier son édition à la noble ville de Henri Dandolo. Nous n'avons pu découvrir aucun renseignement précis sur le premier cahier de Ville-Hardouin imprimé à Venise en 1573; il est probable que cette impression des Mémoires du maréchal laissait beaucoup à désirer. Aussi doit-on regarder Vigenère comme le premier qui ait donné une édition proprement dite de l'histoire de Ville-Hardouin; il fut encouragé dans son œuvre par Ludovic de Gonzague, duc de Nevers, dont il était gentilhomme. Le texte publié par Vigenère, divisé en neuf livres, offre le récit complet de Ville-Hardouin, mais la vieille langue du maréchal y est bien souvent estropiée. L'éditeur gentilhomme voulant sarcier la relation originale de plusieurs superfluités et redites capables d'offenser les lecteurs de son temps, crut devoir placer en regard du vieux texte une traduction qui rajeunit et purisiat Ville-Hardouin. Nous devons dire que malgré ses sarclures, la version de Vigenère se rapproche bien plus du ton de Ville-Hardouin que celle de Ducange; ajoutons aussi qu'on reconnaît dans la traduction de ce dernier de fréquents emprunts faits à la première traduction; malheureusement Ducange n'a pas emprunté ce qu'il y avait de plus simple et de plus fidèlement naïf.

En 1601, les Mémoires de Ville-Hardouin furent publiés à Lyon avec un texte plus correct et plus pur; le manuscrit qui servit aux éditeurs de Lyon provenait des Pays-Bas; François Contarini. procurateur de Saint-Marc, l'avait apporté à Venise, à son retour d'une ambassade auprès de l'empereur Charles V, en 1551, et le même ambassadeur l'avait apporté en France, où il était venu traiter d'une ligue contre les Turcs. Ici se présente une petite question. Ceux qui, en 1573, ont imprimé à Venise le premier cahier de Ville-Hardouin dont il a été question ci-dessus, pouvaient bien avoir connaissance du manuscrit de Contarini, puisque ce manuscrit fut apporté à Venise en 1551; s'il est vrai que ce cahier de Ville-Hardouin était incorrect et incomplet, cela prouve que les éditeurs ignoraient le texte de Contarini: comment donc se fait-il qu'ils l'aient ignoré?

En 1634, Paolo Ramusio, fils de Giovanni Bat-

tista Ramusio, secrétaire du conseil des Dix, petitfils de Paolo Ramusio, célèbre jurisconsulte, écrivit en latin, par ordre de la république de Venise, une histoire de la conquête de Constantinople, intitulée: De Bello Constantinopolitano, et imperatoribus Comnenis, per Gallos et Venetos, restitutis; Paolo Ramusio suivit le récit de Ville-Hardouin, se bornant à le paraphraser et à l'accompagner de faits tirés des chroniqueurs grecs; il s'arrête où finit Ville-Hardouin. L'auteur vénitien n'a pas toujours bien compris le texte de son guide; les nombreuses erreurs qu'on trouve dans son histoire n'annoncent qu'une connaissance fort incomplète des événements et de l'époque à laquelle ils appartiennent. Paolo Ramusio se servit d'un manuscrit de Ville-Hardouin que son père possédait : ce manuscrit pouvait être une copie de celui de Contarini. Neuf ans plus tard, le P. d'Outreman, dans son ouvrage intitulé: Constantinopolis Belgica, remettait aussi au jour les vieux récits du maréchal de Champagne; le savant jésuite flamand. après ayoir mis à contribution Ville-Hardouin pour toute la période de ses Mémoires, poursuit son travail jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs. La vaste et intelligente érudition du P. d'Outreman n'a pu le défendre de beaucoup d'erreurs et d'omissions. En 1657, une édition nouvelle de Ville-Hardouin sortit de l'imprimerie royale de Paris, enrichie de notes et d'observations historiques qui en ont fait un monument à jamais recommandable; l'édition de Ville-Hardouin, par Ducange, est un des plus importants travaux de ce savant célèbre qui a poussé l'érudition jusqu'au prodige. Nous avons vu à la Bibliothèque du Roi le manuscrit dont s'est servi Ducange; il porte le numéro 9644, et appartient au milieu du xiv siècle. Une addition latine, d'ailleurs peu importante, qui paratt être l'œuyre d'un Vénitien, se voit à la suite du manuscrit; nous croyons que c'est là le texte apporté par Contarini, le texte qui servit aux éditeurs de Lyon en 1601; Ducange, en le réimprimant, a fait disparattre plusieurs incorrections. M. Petitot, dans le premier volume de sa collection, publié en 1819, a adopté purement et simplement l'édition de Ducange, nous voulons dire le texte et la traduction. En 1823, le 18 volume du Recueil des historiens des Gaules reproduisit le texte de Ville-Hardouin; Dom Brial, auteur de cette édition, suivit un manuscrit que Ducange n'avait point connu; ce manuscrit, marqué du numéro 207 supplément, dont l'écriture semble être du xy siècle, n'a rien qui nous le rende plus précieux que celui du numéro 9644; la seule chose qu'il ait de remarquable, c'est une continuation de Ville-Hardouin par Henri de Valenciennes: nous donnons cette continuation à la suite des Mémoires du maréchal de Champagne. On sait que M. Buchon, dans sa Collection des Chroniques nationales françaises, a réimprimé Ville-Hardouin; cette réimpression n'offre aucun trait particulier.

Après ces différentes éditions, on a découvert à la Bibliothèque du Roi un manuscrit de Ville-Hardouin, plus beau, plus pur et plus ancien que tous les manuscrits déjà connus; nous l'avons lu soigneusement, en le comparant aux autres textes; ce manuscrit ne présente rien de nouveau sous le rapport historique; il ne s'y rencontre aucun événement, aucun fait que nous ignorions; mais sous le rapport grammatical et orthographique, ce texte offre de nombreuses différences. L'écriture en est de la sin du xmr siècle; cette date autorise à penser que le texte dont il s'agit est celui qui doit faire foi parmi les savants pour ce qui concerne le style primitif de Ville-Hardouin. M. Paulin Pàris, l'érudit, plein de critique et de goût, à qui on doit la découverte de ce manuscrit, achève en ce moment là-dessus un travail philologique, qui ne pourra manquer de vivement intéresser. Dans le même manuscrit, les Mémoires de Ville-Hardouin sont immédiatement suivis de la continuation de Henri de Valenciennes, sans que le copiste ait pris soin de l'annoncer; seulement nous avons remarqué sur la page où commence le continuateur un grand trait à la manière des copistes du moyen-âge, qui semble indiquer la sin des Mémoires de Ville-Hardouin. On a vu que le récit du maréchal se termine à la mort du marquis de Montserrat : le manuscrit nouveau donne sur la mort du marquis les lignes suivantes, qui ne se trouvent point dans les autres textes : Ainsi fu mors li marchis come vos avès oi, et quant li emperer et li autre baron le sovent, ci en furent mult dolent et mouls corouciez et ce ne sut por de merveille (cela ne sut pas étonnant); puis vient sans alinéa la narration de Henri de Valenciennes. Ce manuscrit porte le nº 687 supplément. Comme ce texte n'offre rien de nouveau sous le rapport historique, nous avons cru pouvoir nous épargner la peine de le copier: nous nous sommes contenté du texte de Ducange, en le purgeant de nombreuses incorrections. Nous ajouterons un mot sur l'impression suivante des Mémoires de Ville-Hardouin: la première moitié de la page donne le texte; la seconde moitié, la traduction; viennent ensuite les notes: cette manière nous a paru la meilleure pour éviter toute espèce de confusion et faciliter l'intelligence du texte.

## GEOFFROY DE VILLE-HARDOUIN,

DE LA CONQUESTE

#### DE CONSTANTINOPLE.

Sachiéz que mille cent quatre-vinz et dix huit ans aprés l'Incarnation nostre Seingnor Jesus-Christ, al tens Innocent III, apostoille de Rome, et Philippe roy de France, et Richart roy d'Engleterre, ot un saint home en France, qui otnom Folques de Nuillis. Cil Nuillis siest entre Lagny sor Marne et Paris; et il ere prestre, et tenoit la parroiche de la ville: Et cil Folques dont je vous di, comença à parler de Dieu par France, et par les autres terres entor, et nostre sires fist maint miracles por luy. Sachiéz que la renomée de cil saint home alla tant, qu'elle vint à l'apostoille de Rome Innocent; et l'apostoille envoya en France, et manda al prod'om (1) que il empreschast des croiz par s'autorité : et aprés i envoya un suen chardonal maistre Perma de Chappes (2) croisié; et manda par luy le pardon tel come vos dirai. Tuit cil qui se crois-

TRADUCTION.

L'AN de l'incarnation de nostre Seigneur mil cent quatre-vingt-dix-huict, au temps du pape Innocent III, de Philippes Auguste roy de France, et de Richard roy d'Angleterre, il y eut un saint bomme en France appelé Foulques, et surnommé de Nueilly, parce qu'il estoit curé de ce lieu, qui est un village entre Lagny sur Marne et Paris. Ce Foulques se mit à annoncer la parole de Dieu par la France et les pays circonvoisins, nostre Seimeur opérant par lui grand nombre de miracles, lant que la renommée s'en épandit par tout, et vint jusques à la connoissance du Pape, lequel envoya en France vers ce saint homme pour luy enjoindre de prescher la croisade soûs son authorité. Quelque temps après il y deputa le cardinal Pierre de Capoüe preud'om qui avoit pris la croix à dessein de s'acheminer en la Terre saincte, pour y inviter les autres à son exemple de faire le mesme, avec charge de publier de la part de Sa Sainteté, les pardons et

(l) La lettre d'Innocent III à Foulques, datée de 1198, fait partie des lettres de ce pape imprimées dans le recuel de Baronius.

(2) Pierre de Capoue, cardinal-légat du pape Innorent III, est appelé dans les manuscrits de Ville-Hartouin Perron de Chappes, Pierre de Chappes, et dans les chroniques latines et les lettres d'Innocent, Petrus de Capua, Petrus Capuensis. seroient et feroient le service Dieu un an en l'ost, seroient quittes de toz les pechiez que il avoient faiz, dont il seroient confés. Porce que cil pardons fu issi granz, si s'en esmeurent mult li cuers des genz, et mult s'en croisierent, porce que li pardons ere si grans.

2. En l'autre an aprés que cil prod'om Folques parla ensi de Dieu, ot un tornoy en la Champaigne à un chastel qui ot nom Aicris (3); et par la grace de Dieu, si avint que Thibauz quens de Champaigne et de Brie prit la croix, et li quens Loeys de Blois et de Chartein. Et ce fu à l'entrée des avenz. Or sachiéz que cil quens Thibauz ere jones hom, et n'avoit pas plus de xxij ans, ne li quens Loeys n'avoit pas plus de xxvij ans. Cil dui conte erent nevou le roy de France, et si cousin germain, et nevou le roy d'Angleterre de l'autre part.

TRADUCTION.

indulgences qu'elle octroyoit à ceux qui se croiseroient, et procureroient le service de Dieu dans l'armée d'outremer par l'espace d'un an : telles, qu'ils auroient pleniere absolution des peschés qu'ils auroient commis, et dont ils se seroient deuëment confessez. Et dautant que ces indulgences estoient grandes, plusieurs se sentirent touchez dans leurs cœurs, et poussez de dévotion à prendre la croix.

2. L'année d'après que Foulques eut ainsi publié la croisade, il y eut un tournoy en Champagne à un chasteau nommé Escriz, où Thibaut comte de Champagne et de Brie prit la croix, ensemble Louys comte de Blois et de Chartres; et ce fut à l'entrée des Advents. Or le comte Thibaut estoit un jeune seigneur, qui à peine avoit atteint l'âge de vingt-deux aus, et le comte Louys n'en avoit pas plus de vingt-sept. Ces deux comtes étoient neveux, et cousins germains du roy de France d'une part \*, et neveux du roy d'Angleterre d'autre.

(3) Escry, sur la rivière d'Aisne, près du Château-Porcien ou Forcien.

"Il y a ici un contresens que Ducange a commis par inadvertance et que les derniers éditeurs n'ont point relevé. Puisque le comte Thibaut et le comte de Blois étaient neveux du roi de France, ils ne pouvaient pas être ses cousins-germains. Il faut dire: « Ces deux comtes étaient neyeux du roi de France, ainsi donc cousins-germains, etc. »

- 3. Avec ces deux contes se croisserent deux mult halt baron de France, Symon de Montfort, et Renauz de Mommirail. Mult fu gran la renomée par les terres, quant cil dui halt homes s'encroisierent.
- 4. En la terre le conte Thibauz de Champaigne, se croisa Garniers li evesques de Troies, li quens Gautiers de Briene, Joffroy de Joenville qui ere seneschaus de la terre, Robert ses freres (1), Gautiers de Gaignonru (2), Gautiers de Montbeliart, Eustaices de Chovelans (3), Guis de Plaissié, ses freres, Henris d'Ardillieres, Ogiers de Saincheron, Villains de Nuilly, Joffroy de Ville-Hardoin li mareschaus de Champaigne, Joffroy ses niers, Guillelmes de Nuilly, Gautiers de Juillimes, Evraz de Monteigny, Manasiers de Lisle, Machaires de Saincte-Menehalt, Miles li Braibans, Guy de Chapes, Clerembauz, ses niers, Reignarz de Dampierre, Johans Foisnons, et maint d'autres bones gens dont li livres ne fait mie mention.

 $\infty$ 

- S. Avec ces deux comtes se croisérent deux grands barons de France, Simon de Montfort, et Renaud de Montmirail : en sorte que la renommée en fut grande par tout, quand ces deux seigneurs furent croisez.
- 4. En la terre du comte de Champagne se croiserent pareillement Regnier evesque de Troyes, Gauthier comte de Brienne, Geoffroy de Joinville seneschal de Champagne, Robert son frere, Gautier de Vignorry, Gautier de Montbeliard, Eustache de Conflans, Guy du Plessié son frere, Henry d'Ardilliers, Oger de Saintcheron, Villain de Nuilly, Geoffroy de Ville-Hardouin mareschal de Champagne, Geoffroy son neveu, Guillaume de Nuilly, Gauthier de Juilimes, Everard de Montigny, Manassés de l'Isle, Machaire de Saincte-Menehould, Miles de Brabans de Provins, Guy de Chappes, Clerembaud son neveu, Renaud de Dampierre, Jean Foisnons, et plusieurs autres personnes de considération.
  - 5. Avec le comte de Blois se croiserent Gervais
- (1) Geoffroi et Robert de Joinville étaient oncles du sire de Joinville, l'ami, le compagnon et l'historien de saint Louis.
- (2) Gaignoru, aujourd'hui bourg de Vignory, sur la rivière de Marne, à 4 lieues S. de Joinville, à 4 lieues N. de Chaumont (Haute-Marne).
- (3) Chovelans. C'est Conflans, ainsi nommé parce que ce château était assis sur le confluent de deux petites rivières qui se jettent dans la Moselle entre Metz et Thionville.
- (1) Chastel: Châteauneuf-en-Thimerais (Eure-et-Loir), à 5 lieues un quart N.-O. de Chartres.
- (5) Ou Monsteroel : Montreuil Bellay (Maine-et-Loire), sur la rivière de Thouet, à 3 lieues et demie S.-O. de Saumur.
- (6) Braiequel : ce nom se trouve défiguré dans les différens manuscrits de Ville-Hardouin et dans les lettres

- 5. Avec le conte Loeys se croisa Gervais del Chastel (4), Hervils ses fils, Johans de Virsim, Oliviers de Rochefort, Henris de Monstruel (5), Paiens d'Orliens, Pierres de Braiequel (6), Hues ses freres, Guillelmes de Saius, Johan de Friaise, Gauthiers de Gandonville, Hues de Cormeroy (7), Joffrois ses freres, Hervils de Belveoir (8), Robert de Froieville (9), Pierres ses freres, Oris de Lisle, Robert del Quartier, et maint autre dont li livre ne fait mie mention.
- 6. En France se croisa Novelon li evesques de Soissons, Mahé de Montmorensi, Guis li chastelains de Coucy ses niers: Robert Malvoisins, Drues de Cressonessart (10), Bernarz de Monsteruel, Engenraz de Bove (11), Robert ses freres, et maint autre prod'ome, dont li livre ore se taist.
- 7. A l'entrée de la quaresme aprés, le jour que on prent cendres, se croisa li quens Baudoins de Flandres et de Haisnaut, à Bruges, et

 $\infty$ 

de Castel, Hervé son fils, Jean de Virsin, Olivier de Rochefort, Henry de Monstrueil, Payen d'Orleans, Pierre de Braiequel, Hugues son frere, Guillaume de Sains, Jean de Friaise, Gautier de Gandonville, Hugues de Cormery, Geoffroy son frere, Hervé de Beauvoir, Robert de Froieville, Pierre son frere, Oris de l'Isle, Robert du Quartier et plusieurs autres, dont les noms sont cy obmis.

- 6. En France, prirent la croix Nevelon evesque de Soissons, Matthieu de Montmorency, Guy chastellain de Coucy son neveu, Robert de Mauvoisin, Dreux de Cressonessart, Bernard de Moreuil, Enguerrand de Boves, Robert son frere, et grand nombre d'autres personnes de condition qui ne sont icy nommées.
- 7. A l'entrée du caresme ensuivant, le propre jour des Cendres, Beaudoüin comte de Flandres et de Hainault, et la comtesse Marie sa femme, qui estoit sœur de Thibaut comte de Champagne, prirent la croix en la ville de Bruges. Et à leur

des papes; il s'agit ici de Pierre de Breteuil. La cité de Breteuil est située dans l'arrondissement d'Evreux (Eure).

- (7) Cormeroy: Dom Brial croit que c'est Cormery en Touraine; nous croyons plutôt que c'est Cormeray, à 3 lieues de Blois, puisque le seigneur Hugues s'était croisé avec le comte de Blois.
- (8) Belveoir: on trouve en France douze ou treize cités du nom de Beauvoir; la cité dont il est lei question était probablement Beauvoir, à 3 lieues de Bourges (Cher).
- (9) Froleville: Villeneuve-Frouville, à 5 lienes de Blois.
- (10) Cressonessart : Cressonsacq, à 7 lieues de Beauvais (Oise).
- (11) Bove ou Boue: Boves, à une lieue et demie d'Amiens (Somme).

la contesse Marie sa feme, qui ere suers le conte Thiebaut de Champaigne. Aprés se croisa Henris ses freres, Thierris ses niers, qui fu fils le conte Philippe de Flandres, Guiliermes l'avoez de Bethune, Coenes ses freres, Johan de Neele, chastelain de Bruges, Reniers de Trit (1), Reniers ses fils, Mahius de Valencort, Jakes d'Avesnes, Baudoins de Belveoir, Hues de Belmez, Girart de Machicort, Oedes de Ham, Guillelmes de Gomeignies (2), Druis de Belraim (3), Rogiers de Marche (4), Eustaices de Sambruic (5), François de Coleigni (6), Gautiers de Bousiers (7), Reniers de Monz, Gautiers de Stombe (8), Bermarz de Soubrengheiem (9), et maint plusor prod'ome, dont li livre ne parle mie.

8. Aprés se croisa li quens Hues de Saint Pol, avec luy se croisa Pierres d'Amiens ses niers, Eustaices de Canteleu (10), Nicole de Mailli, Ansiaus de Cahieu, Guis de Hosdeng (11), Gautier de Neelle, Pierre ses freres, et maint autre gent que nous ne connoissons pas.

 $\infty$ 

exemple Henry son frere, Thierry son neveu, qui fut fils du comte Philippes de Flandres, Guillaume Advoüé de Bethune, Conon son frere, Jean de Neelle chastelain de Bruges, Renier de Trit, Renier, son fils, Matthieu de Vaslincourt, Jacques d'Avesnes, Baudoüin de Beauvoir, Hugues de Belines, Girard de Machicourt, Eudes de Ham, Guillaume de Comegnies, Dreux de Beaurain, Roger de Marche, Eustache de Sambruit, François de Colemy, Gautier de Bousiers, Renier de Monts, Gautier de Stombe, Bernard de Somershen, et nombre d'autres seigneurs dont nous nous taisons.

- 8. Hugues comte de Saint-Paul se croisa ensuitte, et avec luy Pierre d'Amiens son neveu, Eustache de Canteleu, Nicolas de Mailli, Anseau de Kaieu, Guy de Hosdeng, Gauthier de Neelle, Pierre son frere, et autres dont les noms ne sont venus à nostre connoissance.
- 9. D'autre part Geoffroy comte du Perche, Eslienne son frere, Rotrou du Montfort, Ives de la Valle, Aimery de Villerey, Geoffroy de Beaumont, et plusieurs autres firent le mesme.
- (f) Il existe encore un village du nom de Trit, près Valenciennes.
- (2) Gomeignies : bourg de Gommeignies , à 10 lieues de Douai.
- (3) Belrain. On trouve une ville de Belrain à 3 lieues et demie de Bar-sur-Ornain (Meuse).
- (4) Marche. Village de Marque en Ostrevent, à 3 lieues et demie de Douai.
- (5) Sambruic. Nous ne retrouvons point ce lieu dans le géographie actuelle de la France. Sambruic ne devait pu être éloigné de Doual.
- (6) Coleigni : Coligny, à 2 lieues et demie de Metz (Moselle).
  - (7) Bousiers. Bousies, à 10 lieues de Douai.

- Enqui aprés, s'encroisia li quens Jofrois del Perche, Estenes ses freres, Rotres de Montfort (12), Ives de Lavalle (13), Atimeris de Vileroy (14), Joffrois de Belmont, et maint altre, dont je ne sai pas le nons.
- 10. Aprés pristrent li baron un parlement à Soissons, por savoir quant il voldroient movoir, et quel part il voldroient torner. A celle foiz ne se porent accorder, porce que il lor sembla que il n'avoient mie encore assez gens croisié. En tot cel an ne passa onques deux mois, que il n'assemblassent à parlement à Compieigne. Enqui furent tuit li conte, et li baron qui croisié estoient. Maint conseil i ot pris, et doné. Mais la fin si fu tels, que il envoieroient messages meillors que il poroient trover, et donroient plain pooir de faire toutes choses autretant com li seignor.
- 11. De ces messages envoya Thiebauz li quens de Champaigne et de Brie deux. Et Baudoins li quens de Flandres et Hennaut, deux. Et Loys li quens de Blois, deux. Li mes-

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

- 10. Ensuite les seigneurs et barons Croisez arresterent un parlement ou assemblée à Soissons, pour resoudre du temps qu'ils devroient partir, et du chemin qu'ils devroient prendre : mais ils ne peurent s'accorder ni convenir ensemble pour cette fois, ayans trouvé qu'ils n'avoient encore nombre suffisant de Croisez pour faire aucune entreprise qui put réüssir. Toutesfois à peine deux mois furent escoulez qu'ils se rassemblerent derechef en la ville de Compiegne, où tous les comtes et barons qui avoient pris la croix se trouverent. Plusieurs choses y furent proposées et débatuës, dont la resolution fut, qu'ils depecheroient des deputez les plus capables qu'ils pourroient choisir, ausquels ils donneroient plein pouvoir de traitter et conclure en leur nom tout ce qu'ils jugeroient necessaire pour l'exécution de leur dessein.
- 11. De ces deputez, deux furent nommez par Thibaut comte de Champagne, deux par Baudoüin comte de Flandres, et deux par Louys comte de Blois. Les deputez du comte Thibaut furent Geoffroy de Ville-Hardoüin mareschal de Champa-
- (8) Stombe. La position de cette place nous est inconnue.
- (9) Soubrengheiem. Somerghemest une ville à 3 lieues de Gand (Escaut).
- (10) Canteleu. Il existe en France cinq petites cités du nom de Canteleu; le lieu dont il est ici question doit êtra le Grand-Canteleu, à 8 lieues d'Amiens.
  - (11) Hosdeng. Houdaing, à 11 lieues de Douai.
- (12) Montfort-le-Rotrou, à 3 lieues et demie du Mans (Sarthe).
  - (13) Laval (Mayenne), à 16 lieues du Mans.
- (14) Probablement Villercau (Nord), à 9 lieues et demie de Douai.

sage li conte Thiebaut furent Joffroy de Ville-Hardoin, li mareschaus de Champaigne, et Miles li Braibanz. Et li message le conte Baudoin, furent Coenes de Betune, et Alars Maqueriaus. Et li message li conte Loys, Iohan de Friaise, et Gautiers de Gandonville. Sur ces six si mistrent lor affaire entierement, en tel maniere que il lor bailleroient bones cartres pendans, que il tiendroient ferme ce que cil six feroient par toz les ports de mer, en quelque lieu que il allassent, de toutes convenances que il feroient. Ensi mûrent li six messages com voz avez oï, et pristrent conseil entr'aux; et fu tels lor conseil entr'aux accordé, que en Venise cuidoient trover plus grant plenté de vaissiaux que à nul autre port. Et chevauchierent par les jornées tant que il vindroient la premiere semaine de quaresme.

12. Li dux de Venise, qui ot à nom Henris Dandole, et ere mult sages et mult prouz, si les honora mult, et il et les autres gens; et les virent mult volentiers. Et quant ils baillerent les lettres lor seignors, si se merveillerent mult por quel affaire il erent venuz en la terre. Les lettres erent de créance; et distrent li contes que autant les creist en come lor cors, et ten-

 $\infty$ 

gne, et Miles de Brabant; ceux du comte Baudoüin furent Conon de Bethune, et Alard Macquereau : et ceux du comte de Blois, Jean de Friaise, et Gautier de Gandonville. Sur ces six les barons se remirent entierement de leurs affaires, et fut convenu qu'ils leur expedieroient chartes et patentes scellées de leurs sceaux, avec plein pouvoir d'agir en leurs noms, et promesse de tenir tout ce qui seroit par eux fait, ensemble d'agréer tous les traittez qu'ils feroient aux ports de mer, et autres lieux où ils s'addresseroient. Ainsi ces six deputez partirent, lesquels aprés avoir concerté ensemble, et jugé à propos de s'acheminer à Venise, à cause que là, plus qu'en nul autre port, ils pourroient rencontrer grand nombre de vaisseaux, firent si grande diligence, qu'ils y arriverent la première semaine de caresme.

12. Henry Dandolb estoit lors duc de Venise, homme sage, et vaillant de sa personne, qui les receut trés-courtoisement, et leur rendit tous les honneurs convenables à leur qualité; les principaux citoyens et le reste du peuple leur firent aussi grand accueil, et témoignerent beaucoup de satisfaction de leur arrivée. Mais quand ils présentérent les lettres de leurs seigneurs, ils demeurerent étonnez sur le sujet de l'affaire qui les pouvoit avoir amenez. Les lettres estoient de creance, et portoient en substance, que les comtes prioient d'ajouster foy aux porteurs d'icelles, comme on feroit à leurs personnes, et qu'ils tiendroient pour

roient fait ce que cis six feroient. Et li Dux lor respont: Seignors, je ai veuës vos letres. Bien avons queneu que vostres seignors sont li plus hauts homes que soient sans corone; et il nos mandent que nos creons ce que vos nos direz, et tenons ferme ce que vos ferez. Or dites ce que vos plaira. "Et li messages respondirent: "Sire, nos volons que vos aiez vostre conseil: et devant vostre conseil nos vos dirons ce que nostre seingnor vos mandent, demain se il vos plaist. "Et li Dux lor respont que il lor requeroit respit al quart jor, et adonc aroit son conseil ensemble, et porroient dire ce que il requeroient.

13. Ils attendirent tresci quart jor que il lor ot mis. Il entrerent el palais qui mult ere riches et biax, et troverent le Duc et son conseil en une chambre, et distrent lor messages en tel maniere: « Sire, nos somes à toi venu de par les hals barons de France qui ont pris le signe de la croiz por la honte Jesu-Christ vengier, et por Jerusalem conquere se Diex le veut soffrir: et porce que il savent que nulle genz n'ont si grant pooir come vos et la vostre gent, vos prient por Diex que vos aiez pitié de la terre d'oltre-mer, et de la honte Jesu-Christ vengier, comment ils puissent avoir navie et estoire.—En

 $\infty$ 

bien fait tout ce que ces six feroient en leurs noms. A cela le Duc sit response: « Seigneurs, » nous avons veu vos lettres, et en mesme temps » reconneu que vos seigneurs sont les plus grands » et plus puissans princes d'entre ceux qui ne » portent point de couronne. Ils nous mandent » que nous ayons à ajouster foy à tout ce que » vous nous direz de leur part, et que nous tenions » pour ferme et stable tout ce que vous traitterez » avec nous : dites donc ce qu'il vous plaira. » A quoi les deputez respondirent : « Sire, nous ne » pouvons exposer nostre legation qu'en présence » de vostre conseil, devant lequel nous dirons ce » dont nous sommes chargez de la part de nos » seigneurs, mesme demain, si vous l'avez agrea-» ble. » Mais le Duc leur demanda terme jusqu'à quatre jours, et que lors il feroit assembler son conseil, où ils pourroient faire entendre ce qu'ils demandoient.

13. Le jour venu, ils entrerent dans le palais, qui estoit beau et magnifique, et trouverent le Duc avec le conseil en une chambre, où ils firent entendre le sujet de leur arrivée en cette maniere: « Sire, nous sommes venus devers vous, » deputez par les plus grands barons de France, » qui ont pris le signe de la croix pour vanger » l'injure faite à Jesus-Christ, et pour conquérir » Hierusalem, si Dieu le veut permettre: et dau» tant qu'ils sçavent, qu'il n'y a personne au » monde qui les puisse mieux aider que vous, et » vos sujets, ils vous requierent au nom de Dieu

quel manière? fait li Dux.—En totes les manieres, font li messages, que vos lor saurez loer ne conseiller que il faire ne soffrir puissent.—Certes, fait li Dux, grant chose nos ont requise, et bien semble que il beent à haut affaire. Et nos vos en respondrons dui à huit jorz, et ne vos merveillez mie, se li termes est lons, car il convient mult penser à si grant chose. »

14. Al termes que li Dux lor mist, il revinrent el palais. Totes les paroles qui là furent dites et retraites ne vos puis mie reconter, mes lafin de la parole fu tels : « Seignors, fait li Dux, nos vos dirons ce que nos avons pris à conseil, se nos i poons metre nostre grant conseil, et le commun de la terre que il ottroit, et vos vos conseillerois se vos le pourrois faire ne soffrir. Nos ferons vuissiers à passer quatre mil cinq cens chevaux, et nuef mille escuyers, et es nés quatre mil et cinq cens chevaliers, et ving mille serjans à pié; et à toz ces chevaus, et ces gens iert telz la convenance que il porteront viande à nuef mois. Tant vos feromes al mains, en tel forme que on donra por le cheval quatre mars, et por li home deux; et totes ces convenances que nos devisons, nos tendrons por un

 $\infty$ 

• que vous preniez compassion de la Terre saincte, > et que vous entriez avec eux dans la resolution de vanger la honte de nostre commun redemp-• teur, en leur fournissant par vous des vaisseaux, » et autres commoditez pour leur passage d'outremer. En quelle maniere, et à quelle condition? » fait le Duc. En toutes les manieres et condiitions, dirent-ils, que vous leur voudrez propo-> ser ou conseiller, pourveu qu'ils y puissent satisfaire. Certes, dit le Duc aux siens, la demande que nous font ces deputez est de haute consequence, et paroit bien à leurs discours que leur entreprise est grande. » Puis se tournant vers eux, leur dit : « Nous vous ferons scavoir nostre resolution dans huit jours, et ne vous · étonnez pas si nous prenons un si long terme, car l'affaire que vous nous proposez merite bien y que l'on y pense à loisir. »

14. Le jour que le Duc leur avoit designé venu, ils retournerent au palais, où aprés plusieurs discours que je ne vous puis raconter, le Duc finalement leur tint ce langage : « Seigneurs, nous vous dirons ce qui a été arresté entre nous au sujet de vostre affaire, pourveu toutesfois que nous y » puissions faire condescendre nostre grand con-» seil, et le reste de la republique, aprés quoy vous adviserez ensemble si vous le desirez acepter. Nous vous fournirons de palandries et vaisseaux plats pour passer quatre mil cinq cens chevaux, et neuf mil escuyers, et de navires pour quatre mil cinq cens chevaliers, et vingt mil hommes de pied. Et à tous les che-' vaux et hommes nous promettons de fournir et |

an dès le jor que nos vos departirons del port de Venise à faire le service Dieu et la chrestienté, en quelque lieu que ce soit. La somme de cest avoir qui icy est devant nommé, si monte quatre-ving cinq mil mars. Et tant feromes al mains, que nos metteromes cinquante galées por l'amour de Dieu, par tels convenance que tant com nostre compaignie durera, de totes conquestes que nos feromes par mer, ou par terre, la moitié en aurons, et vos l'autre. Or si vos conseilliez, se voz porroiz faire ne soffrir. »

15. Li messages s'en vont, et distrent que il parleroient ensemble, et lor en respondront lendemain. Conseillerent soi et parlerent ensemble celle nuit, et si s'accorderent al faire, et lendemain vindrent devant le Duc et distrent : « Sire, nos sommes prest d'asseurer ceste convenance. » Et li dux dist, qu'il en parleroit à la soe gent, et ce que il troveroit, il le lor feroit savoir. Lendemain al tiers jors, manda li Dux, qui mult ere sage et proz, son grant conseil, et li conseilx ere de quarante hommes, des plus sages de la terre. Par son sen et engin, que il avoit mult cler, et mult bon, les mist en ce que il loèrent et

 $\infty$ 

» porter vivres pour neuf mois entiers, à condi-» tion de nous payer quatre marcs d'argent pour » chaque cheval, et pour l'homme deux. Toutes » lesquelles conventions nous vous tiendrons et » accomplirons l'espace d'un an, à conter du jour » que nous partirons du port de Venise, pour al-» ler faire le service de Dieu et de la chrestienté, » en quelque lieu que ce puisse estre. La somme » de ce que dessus monte à quatre-vingt-cinq » mille marcs. Nous promettans en outre d'équi-» per au moins cinquante galéres pour contribuer » de nostre part à l'avancement d'un si glorieux » dessein, avec cette condition que taut que nos-» tre association durera, nous partagerons égale-» ment toutes les conquestes que nous ferons, » soit par terre, șoit par mer; c'est à vous à ad-» viser si vous voulez accepter les propositions. »

15. Les deputez dirent qu'ils en concerteroient ensemble, et que le lendemain ils leur feroient scavoir leur resolution; et là dessus se retirerent. La nuit suivante ils tinrent conseil, et resolurent de passer par les propositions qui leur avoient esté faites. A cet effet ils furent trouver le Duc dés le lendemain matin, et luy dirent, qu'ils estoient prests de les accepter et conclure. Surquoy le Duc leur témoigna, qu'il en communiqueroit aux siens et qu'il ne manqueroit de leur faire sçavoir ce qu'ils en arresteroient. Le lendemain, qui fut le troisième jour, le Duc assembla son grand conseil. composé de quarante hommes, des plus habiles, et des plus sages de toute la republique; et sit tant par ses remonstrances, comme personnage de bon sens et de grand esprit qu'il estoit, qu'il voltrent. Ensi les mist, puis cent, puis deux cent, puis mil, tant que tuit le creanterent et loérent. puis en assembla ensemble bien dix mil en la chapelle de Saint Marc, la plus belle qui soit, et si lor dist, que il oïssent messe del Saint Esperit et priassent Dieu que il les conseillast de la requeste as messages que il lor avoient faite; et il si firent mult volentiers.

16. Quant la messe fu dite, li Dux manda par les messages, et que il requissent à tot le pueple humblement que ils volsissent que celle convenance fust faite. Li messages vindrent el Mostier. Mult furent esgardé de mainte gent qu'il n'és avoient ains mais veuz. Joffroy de Ville-Hardouin li mareschaus de Champaigne monstra la parole por l'accort, et par la volenté as autres messages, lor dist : « Seignor, li baron de France li plus halt, et plus poestez nos ont à vos envoiez, si vos crient mercy, que il vos preigne pitié de Hierusalem, qui est en servage de Turs, que nos por Dieu voilliez lor compaigner à la honte Jesu-Christ vengier; et porce vos y ont eslis que il sévent que nulles genz n'ont si grant pooir qui sor mer soient, comme vos et la vostre genz; et nos commandérent que nos vos anchaissiens as piez, et que nos n'en léveissiens dés que vos ariez otroyé que vos ariez pitié de la Terre sainte d'outremer. »

 $\langle \times \rangle$ 

leur persuada l'entreprise proposée. De là il y en appella jusqu'à cent, puis deux cens, et puis mil, tant que tous l'approuverent et y consentirent. Finalement il en assembla bien dix mil en la chapelle de Sainct Marc, qui est l'une des plus belles et magnifiques qui se puisse voir, où il leur fit offir la messe du Sainct Esprit: les exhortant à prier Dieu de les inspirer touchant la requeste des deputez, à quoy ils se porterent avec grand zele et demonstration de bonne volonté.

16. La messe achevée, le Duc envoya vers les deputez, et leur sit dire, qu'il estoit à propos qu'ils requissent, et priassent humblement tout le peuple de vouloir agréer les traitez. Les deputez vinrent en suite à l'eglise, où ils furent regardez d'un chacun, et particulierement de ceux qui ne les avoient encore veus. Alors Geoffroy de Ville-Hardoüin mareschal de Champagne prenant la parole pour ses compagnons, et de leur consentement, leur dit: « Seigneurs, les plus p grands et plus puissans barons de France nous » ont envoyé vers vous, pour vous prier au nom » de Dieu d'avoir compassion de Hierusalem qui » gemit sous l'esclavage des Turcs, et de vouloir n les accompagner en cette occasion, et les assis-» ter de vos forces et de vos moyens pour vanger » unanimement l'injure faite à nostre seigneur » Jésus-Christ; ayans jetté les yeux sur vous, » comme ceux qu'ils sçavent estre les plus puis-

17. Maintenant li six messages s'agenoillent à lor piez mult plorant; et li Dux et tuit li autre s'escrierent tuit à une voiz, et tendent lor mains en halt et distrent : nos l'otrions, nos l'otrions. Enki ot si grant bruit, et si grant noise que il sembla que terre fondist. Et quant cele grant noise remest, et cele grant pitié, que onques plus grant ne vit nus home, li bon dux de Venise, qui mult ere sages et proz, monta el leteri, et parla au pueple, et lor dist : « Seignor, veez l'onor que Diex vos a fait, que la meillors genz del monde, ont guerpi tote l'autre genz, et ont requis vostre compaignie de si halte chose ensemble faire comme de la rescosse nostre seignor. » Des paroles que li Dux dist bones et belles ne vos puis tout raconter. Ensi fina la chose, et de faire les chartes pristrent lendemain jor; et furent faites et devisées: quant elles furent faites, si fu la cose seuë, que on iroit en Babyloine (1), porce que par Babyloine poroient mielz les Turs destruire, que par autre terre. En oïant ce, fu devisé que de Saint-Jan en un an qui fu m. cc. ans et deux après l'incarnation Jesu-Christ, devoient li baron et li pelerin estre en Venise, et les vassials apareilliez contre als. Quant elles furent faites et scellées, si furent aportées devant le Duc el gran palais, ou li grant conseil ere, et li petiz. Et quant li Duc lor livra

 $\infty$ 

» sans sur la mer: Et nous ont chargé de nous
» prosterner à vos pieds, sans nous relever que
» vous ne leur ayez donné la satisfaction de leur
» octroyer leur requeste, et promis de les assister au recouvrement de la Terre sainte.

17. Là-dessus les six deputez s'estans prosternez en terre, et pleurans à chaudes larmes, le Duc, et tout le peuple s'écriérent tous d'une voix, en levant les mains en haut : « Nous l'accordons, » nous l'accordons. » Puis s'éleva un bruit et un tintamarre si grand, qu'il sembloit que la terre deût abismer. Cette joyeuse et pitoyable acclamation appaisée, le Duc, qui estoit homme de grand jugement et de bon sens, monta au pupitre, et parla au peuple en cette sorte: «Sei-» gneurs, voyez l'honneur que Dieu vous a fait, » en ce que les plus vaillans hommes de la terre » ont délaissé tous les autres peuples et poten-» tats, pour chercher vostre compagnie à l'exe-» cution d'une si louable et sainte entreprise, » comme de retirer l'heritage de nostre Sauveur » des mains des Infidelles. » Je ne pretens point vous raconter tout le discours du Duc en cette occasion, me contentant de dire que la finale résolution fut de passer les traitez dés le lendemain, et de dresser les chartes et patentes nécessaires à cet effet. Ce qu'ayant esté executé, chàcun

(1) Le Caire.

les soes chartres, si s'agenoilla mult plorant, et jora sor sains à bone foy, à bien tenir les convens qui érent és chartres, et toz ses conseils ainsi, qui ere de xlvj. Et li messages jurerent les lor chartres à tenir, et les sermens a lor seignor, et les lor que il les tenroient à bone foi. Sachiez que la ot mainte lerme plorée de pitié. Et maintenant envoiérent lor messages l'une partie, et l'autre à Rome à l'apostoille Innocent, pour confermer ceste convenance et il le fist mult volentiers; alors empruntérent deux mil mars d'argent en la ville, et si le baillérent le Duc por commencer le navile. Ensi pristrent ongié por r'aler en lor païs. Et chevauchérent por lor jornees tant, que il vindrent à Plaisance en Lombardie. Enki se partirent Joffroy le mareschal de Champaigne, Alarz Makeriaus; si s'en allérent droit en France, et li autre s'en allérent à Genes, et à Pise por savoir quele aie il fairoient a la terre d'outremer.

18. Quant Joffroy li mareschaus de Champaigne passa Mont-Cenis, si encontra li conte Gautier de Brene qui s'en alloit en Puille conquerre la terre sa fame, que il avoit espousée,

 $\circ \circ \circ$ scedt que l'on iroit à Babylone et en Egypte, parce qu'on pourroit par cet endroit, mieux que par nul autre, deffaire et détruire les Turcs. Cependant il fut aresté que du jour de la feste de sinct Jean prochain en un an, qui seroit l'an M. ccar. les barons et les pelerins se devroient trouver à Venise, où l'on leur tiendroit les vaisseaux lous prests. Quand les lettres furent scellées, on les apporta au grand palais, où le grand conseil estoit assemblé avec le petit en la présence du Duc, lequel en les délivrant aux deputez, se mit à genoux pleurant abondamment, et jura sur les saints Evangiles; ensemble le conseil qui estoit de quarante-six, que de bonne foy ils entretiendroient de leur part tous les traitez y contenus. Les deputez sirent pareil serment aux noms de leurs maistres, et promirent de leur part d'observer le tout de bonne soy. Il y eut là mainte larme épanduë de pitié, entremeslée de joye. Ce sait ils depécherent de part et d'autre à Rome vers le pape Innocent, pour confirmer les traitez, ce qu'il fit tres volontiers. Alors les François emprunterent de quelques particuliers de la ville de Venise deux mil marcs d'argent, qu'ils delivrerent au Duc par avance, et pour fournir à la premiere dépense des vaisseaux : et ensuite prirent congé pour retourner en leur pays. Estans arrivez à Plaisance, ville de Lombardie, ils se separérent les uns des autres : Geoffroy mareschal de Champagne, et Alard Macquereau, prenans le droit chemin de France, et les autres tirans vers Pise, el vers Gennes, pour sçavoir quel secours ils voudroient donner pour cette entreprise.

18. Comme le mareschal passoit le Mont Cenis,

puis que il ot la croiz, et qui ére file le roy Tancred; et avec lui en aloit Gautier de Montbeliard, et Eustaices de Covelans, Robert de Joenville, et grant partie de la bonne gent de Champaigne qui croisié estoient. Et quant il lor conta les nouvelles coment il avoient esploitié, en firent mult grant joie, et mult prisiérent l'affaire, et li distrent : Nos somes ja meu : et quant vos viendroiz, vos nos troveroiz toz prest. Més les aventures aviénent ensi com Dieu plaist. Ne n'orent nul pooir, que plus assemblassent en l'ost. Ce fut grant domaiges, que moult estoient preu et vaillant. Et ensi se partirent, si tint chascuns sa voie.

19. Tant chevaucha Joffroy li mareschaus per ses jornees, que il vint à Troies en Champaigne, et trova son seingnor le conte Thibaut malades et déshaitiés, et si fu mult liez de sa venue. Et quant cil li ot contée la novele comment il avoient esploitié, si fu si liez qu'il dist qu'il chevaucheroit, ce qu'il n'avoit pieça fait, et leva sus et chevalcha. Et laz! com grant domages, car onques puis ne chevaucha que cele foiz. Sa maladie crût et efforça, tant que il fist

 $\infty$ 

il y rencontra Gautier comte de Brienne, lequel s'acheminoit en la Poüille pour conquerir le pays qui appartenoit à sa femme, fille du roy Tancred, qu'il avoit épousée depuis avoir receu la croix. Il avoit en sa compagnie Gautier de Montbeliard. Eustache de Conslans, et Robert de Joinville, avec une bonne partie des Champenois qui s'estoient croisez. Quand le mareschal leur eut fait entendre comme toutes choses s'estoient passées en leur legation, ils en temoignérent beaucoup de joie, et le congratulérent du bon succés de cette negotiation, ajoustans: « Vous voiez comme nous nous » sommes desja mis en chemin pour gaigner les » devans: Quand vous serez arrivez à Venise, » vous nous trouverez tous prests pour vous ac-» compagner. » Mais il avient des adventures comme il plaist à Dieu; dautant qu'il ne fut en leur pouvoir de rejoindre par aprés l'armée, et ce fut un grand dommage, parce qu'ils estoient braves et vaillans. Ainsi ils se departirent les uns des autres tirans autre chacun son chemin.

19. Le mareschal estant arrivé à Troyes en Champagne, il y trouva le comte Thibaut son seigneur malade et en mauvaise disposition de sa personne; lequel fut si joyeux de son arrivée et encore plus d'apprendre par sa bouche le bon succés de son voyage: qu'il dit, qu'il vouloit prendre l'air et monter à cheval, ce qu'il n'avoit fait il y avoit long-temps: là dessus il se leva du lict et monta à cheval: mais hélas! ce fut là son dernier effort, car sa maladie commença à rengreger, en sorte que se voyant en cét estat, il fit son testament, et distribua l'argent qu'il devoit porter en son voyage à ses vassaux et compa-

sa devise et son lais, et departi son avoir que il devoit porter à ses homes et à ses compaignons dont il n'avoit mult de bons, nus hom à cel jor n'en avoit plus. Et si commanda si com chascuns recevroit son avoir, que il jureroit sor sains l'ost de Venise à tenir, ensi com il l'avoit promis. Mult y ot de cels qui malvaisement le tindrent, et mult en furent blasmés.

20. Une autre partie commanda li Cuens de son avoir à retenir et pour porter en l'ost et pour departir là ou en verroit que il seroit emploié. Ensi morut li Cuens, et fu un des homes del munde qui feist plus belle fin. Enki ot mult grant pueple assemblé de son lignage, et de ses homes; del duel ne convient mie à parler qui illuec fu faiz, que onques plus grant ne fu faiz por home; et il le dût bien estre, car onques hom de son aage ne fu plus amés de ses homes ne de l'autre gent. Enterré fu de lés son pere au mostier de monseignor Sainct-Estiene a Troyes. La Comtesse remest sa femme qui Blanche avoit nom, mult belle, mult bone, qui ére file le roy de Navarre, qui avoit de lui une filiete et ére grosse d'un filz. Quant li Cuens fu enterré Mahieu de Mommorenci, Symon de Montfort, Joffroy de Joenville qui ére senes-

 $\infty$ 

gnons, qui estoient tous vaillans hommes, et en si grand nombre, qu'aucuu seigneur en ce temps-là n'en avoit davantage: enjoignant à châcun d'eux, en recevant ce qu'il leur avoit laissé, de jurer sur les saints évangiles de se rendre à l'armée de Venise comme ils y estoient obligez. Mais il y en eut de ceux-là qui tinrent peu leur serment et accomplirent mal leurs promesses, dont ils furent justement blasmez.

20. Il reserva en outre une partie de cét argent pour porter en l'armée, et l'employer où on verroit qu'il seroit necessaire. Ainsi le comte mourut, et fut l'homme du monde qui fit la plus belle fin. Aprés sa **m**ort grand n**ombré de s**eigneurs de sa parenté et de ses vassaux vinrent honorer ses obseques et funerailles, qui furent faites avec tout l'appareil possible et convenable à sa qualité; en sorte qu'on peut dire qu'il ne s'en sit jamais de plus magnisiques. Aussi aucun prince de son aage ne fut plus chery de ses vassaux ny plus universellement de tous. Il fut enterré prés de son pere en l'eglise de Saint-Estienne de Troyes, laissant la comtesse son espouse, nommée Blanche, fille du roy de Navarre, tres-belle et sage princesse, qui avoit eu de luy une fille, grosse d'un posthume. Quand le comte fut enterré, Mathieu de Montmorency, Simon de Montfort, Geoffroy de Joinville qui estoit seneschal, et le mareschal Geoffroy allerent trouver le duc de Bourgongne, auquel ils tinrent ce discours: « Sire, vous voyez le dommage avenu à l'entre-

chaus, et Joffroy li mareschaus all duc Oedon de Bourgoigne, et si li « Sire, vostre cousin est mort; tu voi: mage qui a la terre d'outremer est Por Dieu te volons proier, que tu la croiz et secor la terre d'outremei cestui. Et nos te ferons tot son avoir et te jurerons sor sains, et le te ferons au jurer, que nos te servirons à bone foi, a nos fassiens lui. » Tel fu sa volenté que i Sachiéz que il peust bien mielz faire de Joinville cargierent li message que offre feist au conte Bar-le-Duc Thibaut cousins al Conte qui mort estoit, et refu: tre si. Mult fu granz desconforz as pe à tos cels que devoient aler el service la mort le conte Thibaut de Champa pristrent un parlement al chief del moi: sons, por savoir que il porroient faire. furent li cuens Balduin de Flandres et naut, et li cuens Loeys de Blois et de C li cuens Joffroy del Perche, li cuens Saint-Pol, et maint autre preud'ome.

21. Joffroy li mareschaus lor mostr role et l'offre que il avoient faite le ducgoingne et le conte de Bar-le-Duc, et c

 $\infty$ 

» prise d'outremer par le decés de nosti » tre; c'est pourquoy nous venons icy à » de vous prier au nom de Dieu de pre » croix, et de vouloir secourir la Terre » nous vous promettons de vous faire » tout l'argent qu'il avoit amassé pour c » treprise, et vous jurerons, et le serc » jurer aux autres sur les saincts evang » vous obeir, et servir de bonne foy, » nous aurions fait sa personne. » Mais i fusa nettement; et peut-être qu'il eust pe faire. Ensuitte Geoffroy de Joinville eut des autres deputez d'aller vers Thibaut ce Bar-le-Duc, cousin du defunt comte de C gne, lequel pareillement s'en excusa. Ce doubla l'affliction des pelerins, et de c avoient pris la croix pour le service de Dic particulierement leur augmenta le regre avoient de la perte du comte Thibaut le gneur. Sur quoy ils deliberérent de s'asse la fin du mois en la ville de Soissons, pour à ce qu'ils auroient à faire. Ceux qui s'y rent furent Baudoüin comte de Flandres. comte de Blois, Hugues comte de Saint Geoffroy comte du Perche, et grand nombi tres seigneurs.

21. Là le mareschal prit la parole, et entendre l'offre qu'ils avoient faite au Bourgongne, et au comte de Bar-le-I comme ils les en avoient refusez; puis le « Seigneurs, je serois d'avis d'une chose

il avoient refusé : « Seignors (fait-il ) escoltez ; je vos lorroie une chose, si vos i accordez. Li marchis Boniface de Montferrat, est mult prodom, et un des plus proisié que hui cest jor vive. Se vos le mandiez que il venist ca, et prist le signe de la croiz, et se meist el leu le conte de Champaigne, et li donisiez la seigneurie de l'ost, assez tost la prendroit. » Assez i ot paroles dittes avant et arriere, mais le fin de la parole fu telx, que tuit se accordérent li grant et li petit : et furent les lettres escrites, et li messaige eslit, et fu avoié querre, et il vint al jor que il li orent mis, per Champaigne et parmi France, où il fu mult bonorez, et par le roy de France, cui cusin il ère. Essi vint à un parlement à Soissons qui només fa, et illuec fu grant foisons des contes et des Croisiez: com il oïrent que li Marchis venoit, si alérent encontre lui, si l'honorèrent mult.

22. Al matin si fu le parlement en un vergier à l'abbaie madame Sainte Marie de Soissons. Enqui requistrent le Marchis que il avoient mandé, et li prient por Dieu, que il preigne la croiz, et reçoive la seignorie de l'ost, et soit el leu le conte Thibaut de Champaigne, et preigne son avoir, et ses homes, et l'enchaïrent as piez mult

• le trouvez bon : le marquis Boniface de Mont-

· ferrat est comme chacun scait un prince fort genereux, et des plus experimentez au faict de la prerre qui soit pour le jourd'huy vivant : si vous lui mandiez de venir par decà, et qu'il prit la croix, et lui offrissiez la charge et la conduite de l'armée au lieu du defunt comte de • Champagne, je croy qu'il l'accepteroit. » Toutes doses concertées de part et d'autre, il fut resolu el accordé qu'on députeroit vers luy. A cét effet a fit expedier des depéches, et on choisit des deputez pour l'aller trouver. En suitte dequoy il manqua de venir au jour assigné, prenant so chemin par la Champagne et par la France, d il fut bien receu, et particulierement du roy de France, duquel il estoit cousin; ainsi il vint à Sissons, où l'on avoit assigné l'assemblée, et où

plasieurs comtes et barons estoient desja arrivez

avec grand nombre de pelerins, lesquels quand

is sceurent qu'il approchoit, luy allérent au de-

vant, et luy firent tout l'honneur qu'ils purent.

22. Le lendemain matin l'assemblée se tint en verger de l'Abbaye de Nostre-Dame de Soisons, où ils requirent tous unanimement le marruis qu'ils avoient mandé, et le priérent au nom
le Dieu, se prosternans à ses pieds et pleurans à
haudes larmes, de vouloir prendre la croix, et
l'accepter la conduite de l'armée au lieu du feu
conte Thibaut de Champagne, et de recevoir ses
roupes et l'argent qu'il avoit destiné pour cette
entreprise; ce que le marquis voyant, mit parillement les genoux en terre, et leur dit qu'il

plorant, et il lor rechiet as piez, et dit que il le fera mult volentiers. Ensi fist li Marchis lor proière, et reçeut la seignorie de l'ost. Maintenant li evesques de Soissons, et messire Folques li bon hom, et dui blanc abbé que il avoit amené de son païs, l'emmainent à l'église Nostre-Dame, et li atachent la croiz à l'espaule. En si fina cis parlement. Et lendemain si prist congié por r'aller en son païs, et por atorner son affaire, et dist que chascun atornast la suen, que il seroit contre als en Venise.

Ensi s'en alla li Marchis al capitre à Cistials, qui est à la Saincte Crois en septembre. Enqui trova mult grant plenté de abbé, et des barons et des autres genz, et messire Folques i alla por parler des croiz. Enqui se croisa Oedes li champenois de Chanlite et Guillealmes ses freres, Richart de Dampierre, Oedes ses freres, Gui de Pesmes, Haimmes ses freres, Guis de Covelans, et maintes bones gens de Borgoingne, dont li nom ne sont mie en escrit. Après se croisa li evesques d'Ostun, Guignes li cuens de Forois, Hughes de Coleini, aval en Provence Pierres Bromons, et autres gens assez, dont nos ne savons pas le noms.

23. Ensi s'atornerent parmi totes les terres

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

le feroit volontiers. Ainsi deferant à leurs prieres il se chargea de la conduite de l'armée: et à l'instant l'evesque de Soissons, et messire Foulques, le bon sainct homme duquel nous avons parlé cydessus, et deux abbez de l'ordre de Cisteaux, que le marquis avoit amenez de son pays, le conduisirent à l'église de Nostre-Dame, et lui attachèrent la croix sur l'épaule. L'assemblée finie, le lendemain il prit congé pour retourner au Mentferrat, pour donner ordre à ses affaires, avertissant un châcun de se tenir pre t, et qu'il ne manqueroit de les aller trouver à Venisc.

En son chemin il passa par Cisteaux, et fut au chapitre qui se tient à la saincte Croix en septembre, où il trouva grand nombre d'abbez, de barons, et autres gens assemblez: messire Foulques y alla aussi prêcher la Croisade, ensuite dequoy plusieurs se croisérent, et entre autres Eudes le champenois de Champlite, et Guillaume son frere, Richard de Dampierre, Eudes son frere, Guy de Pesmes, Aymon son frere, Guy de Conflans, et plu-ieurs autres gentilshommes de la Bourgongne: l'evesque d'Authun y prit aussi la croix, comme encore Guignes comte de Forest, Hugues de Coligny, aval en Provence Pierre Bromons, et nombre d'autres dont nous ignorons les noms.

23. En cette sorte les pelerins se preparoient de tous costez; mais, helas! il leur arriva un grand

<sup>\*</sup> Nous avons rectifié ici une erreur de Ducange, qui avait pris aval pour un nom propre. Aval signifie en bas.

li pelerin. Ha las! con grant domages lor avint el quaresme aprés, devant ce que il durent movoir, que li cuens Joffrois del Perche s'acocha de maladie, et fist sa devise en tel maniere, que il commanda que Estene ses freres aust son avoir, et menast ses homes en l'ost. De cest escange se soffrissent mult bien li pelerin se Diex volsist. Ensi fina li Cuens, et morut, dont grant domages fu; et bien fu droiz, car mult ére halt ber et honorez et bons chevaliers. Mult fu grant dielx par tote sa terre.

- 24. Aprés la Pasque entor la Pentecoste, encommenciérent à movoir li pelerin de lor païs. Et sachiez que mainte lerme i fu plorée de pitié al departir de lor pais, de lor genz, et de lor amis. Ensi chevauchiérent parmi Borgoigne, et parmi les monz de Mongeu, et par Moncenis, et par Lombardie. Et ensi commenciérent à assembler en Venise, et se logiérent en une isle que on appelle Sainct Nicolas ens el port.
- 25. En cel termine, mût uns estoires de Flandres par mer, con mult grant plenté de bones gent armée. De cele estoire si fu chevetaigne Johan de Neele chastelain de Bruges, et Thierris qui fu filz le conte Philippe de Flandres, et Nicholes de Mailli. Et cil promistrent le conte Baudoins, et jurérent sor sains que il iroient par

 $\sim \sim$ 

malheur le caresme ensuivant: car comme ils estoient sur le terme de partir, Geoffroy comte du Perche devint malade, et fit son testament, par lequel il legua à Estienne son frere tout ce qu'il avoit amassé pour le voyage, à la charge de conduire ses gens en l'armée d'outre-mer: duquel échange les Croisez se fussent bien passez, s'il eust pleu à Dieu. Le comte termina ainsi ses jours au grand déplaisir d'un chàcun, et avec sujet: car c'estoit un seigneur puissant et riche, et en grande reputation, et au reste bon chevalier: aussi fut-il fort regretté des siens.

24. Après Pasques, et vers la Pentecoste les pelerins commencérent à partir de leur pays: ce qui ne se fit point sans larmes lors qu'ils vinrent à prendre congé de leurs parens et de leurs amis. Ils prirent leur chemin par la Bourgongne, par le Mont-jou, par le mont Cenis, et par la Lombardie; et finalement arrivérent à Venise, où ils se logerenten une isle prés du port, appelée Sainct Nicolas.

25. En ce mesme temps une flotte de vaisseaux partit de Flandres avec grand nombre de gens d'armes et de soldats, dont Jean de Néelle chastelain de Bruges, et Thierry qui fut fils du comte Philippes de Flandres, et Nicolas de Mailly estoient chefs et conducteurs; lesquels avoient promis au comte Baudoüin, et ainsi le lui avoient juré sur les saincts Evangiles, d'aller par le détroit de Gibraltar se rendre en l'armée de Venise, et par tout ailleurs où ils apprendroient qu'il se-

le destroiz de Marroc, et assembleroient à l'ost de Venise, et à lui, en quelque leu que il oroient dire que il torneroit. Et porce s'en envoiérent li cuens et Henris ses freres de lor nés chargiés de dras et de viandes, et d'autres choses. Mult fu belle céle estoire et riche, et mult i avoit grant fiance li cuens de Flandres et li pelerin; porce que la plus granz plentez de lor bons serjans s'en alérent en céle estoire. Mais malvaisement tindrent convent à lor seignor, et tuit li autre, porce que cist, et maint autre douterent le grand peril que cil de Venise avoient enpris.

26. Ensi lor failli li evesques d'Ostun, Guighes li cuens de Forois, et Pierre Bromons, et autre genz assez qui en furent blasmez, et petit esploit firent, là où il alérent; et des François lor refaili Bernarz de Moruel, Hues de Chaumont, Henris d'Araines, Johan de Villers, Gautiers de Saint Denise, Hues ses freres, et maint autres qui eschivérent le passage de Venise, por le grant peril qui i ére, è s'en alérent à Marseille; dont il receurent grant honte, et mult en furent blasmé, et dont grant mesaventure lor en avint puis.

27. Or vos lairons de cels, et dirons des pelerins dont grant partie ére ja venu en Venise. Li cuens Baudoins de Flandres i ére jà venuz,

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

roit: Pour cette occasion le Comte, et Henry son frere leur avoient envoyé de leurs navires chargez de vivres et autres commoditez. Cette armée navale fut véritablement magnifique et richement équippée, aussi le comte de Flandres, et le reste des pelerins y avoient mis leurs esperances, parce que la pluspart de leurs meilleurs hommes s'y estoient embarquez: mais ils tinrent mal ce qu'ils avoient promis à leur seigneur, aussi bien que les autres, dans l'apprehension qu'ils eurent du danger auquel ceux de l'armée de Venise sembloient s'exposer.

26. L'evesque d'Authun, Guignes comte de Forest, Pierre Bromons, et plusieurs autres leur manquérent pareillement de promesses, dont ils furent blàmez, et firent peu d'exploit où ils s'adressérent. Entre les François leur manquérent pareillement Bernard de Morveil, Hugues de Chaumont, Henry d'Araines, Jean de Villers, Gauthier de Saint-Denys, Hugues son frere, et nombre d'autres qui esquivérent le passage de Venise, pour les difficultez qu'ils y connoissoient, et s'en allérent à Marseille, dont ils receurent pareillement grand blàme; et plusieurs mesaventures et infortunes leur en avinrent depuis.

27. Quant aux pelerins, il y en avoit desja grand nombre d'arrivez à Venise, et particulierement Baudoüin comte de Flandres, et plusieurs autres. Là les nouvelles leur vinrent que la plus grand part des Croisez s'en alloient par d'autres

et maint des autres. Là lor vint novelle que mult des pelerins s'en aloient par autres chemins à autres porz, et furent mult esmaié, porce que il ne porroient la convenance tenir, ne l'avoir paier que il devoient às Venisiens, et pristrent conseil entr'als que il envoiérent bons messages encontre les pelerins, et encontre Loeys de Blois et de Chartein, qui n'ére mie encore venuz, por conforter et por crier merci, qu'il aussent pitié de la Terre sainte d'oltremer, et que autres passages ne pooit nul preu que cil de Venise.

28. A cel message fu esliz li cuens Hues de Saint Pol, et Joffrois li mareschaus de Champaigne, et chevauchérent tresci à Pavie en Lombardie. Enqui trovérent le conte Loeys à grant plenté de bons chevaliers, et de bones genz. Par lor confort et par lor proiere guenchiérent genz assez en Venise, qui s'en allassent às autres porz par autres chemins. Ne por quant de Plaisance se partirent unes mult bones genz, qui s'en alérent par autres chemins en Puille. Là fu Villains de Nuilli, qui ére un des bons chevaliers del monde, Henris d'Ardillieres, Reinarz de Dampierre, Henris de Lonc-champ, Gilles de Triseignies, qui ére hom lige au conte Baudoins de Flandres, et de Hennaut, et li avoit

 $\langle \rangle \rangle$ 

chemins, et s'embarquoient à d'autres ports; ce qui les mit en grande peine et merveilleuse perplexité, parce qu'ils croyoient bien qu'ils ne pourroient tenir ny accomplir les traitez qu'ils aroient faits avec les Vénitiens, et qu'il leur seroit impossible d'acquitter les sommes pour lesquelles ils s'estoient obligez. C'est pourquoi ils avisérent entre eux d'envoyer de costé et d'autre vers les pelerins, et notamment vers le comte de Blois qui n'estoit encore arrivé, pour l'exhorter à poursuivre leur entreprise, et les prier d'avoir compassion de la terre d'outre-mer, et sur tout de ne chercher autre passage que celuy de Venise comme ils ne devoient, ny ne pouvoient suivant leurs promesses.

28. Hugues comte de Sainct-Paul et Geoffroy mareschal de Champagne furent deputez à cét effet, lesquels estans arrivez à Pavie, ville de Lombardie, ils y trouvérent le comte Louys avec nombre de bons chevaliers et soldats, et firent lant par la force de leurs remonstrances et par leurs prieres, que plusieurs prirent le chemin de Venise, qui avoient proposé de s'embarquer à d'autres ports: ce qui n'empécha pas toutesfois qu'aucuns ne prissent le chemin de la Poüille, entre lesquels fut Villain de Nuilly l'un des bons (cevaliers de son temps, Henry d'Ardillieres, Regnard de Dampierre, Henry de Longchamp, Gilles de Trasegnies, homme lige de Baudoüin comte de Flandres, qui luy avoit donné cinq cens

doné del suen cinq cens livres, por aller avec lui el voiaje. Avec cels s'en alla mult grant planté de chevaliers et de serjans, dont li nom ne sont mie en escrit. Mult fu granz descroissement a cels de l'ost qui en Venise aloient, et els en avint grant mesaventure, si com vos porroiz oïr avant.

29. Ensi s'en alla li cuens Loeys, et li autre baron en Venise; et furent receu à grant feste et a grant joie, et se logiérent en l'isle Saint Nicholes, avec les autres. Mult fu l'ost belle et de bones genz. Onques de tant de gent nus hom plus belle ne vit. Et li Venissiens lor firent marchié si plenteuréz com il convint de totes les choses que il convient à chevaus et à cors d'omes. Et li navies que il orent appareillé, fu si riches et si bels, que onques nus hom chrestiens plus bel ne plus riche ne vit; si com de nés et de galies et de vissiers bien à trois tanz que il n'aust en l'ost de gens. Ha! cum grant domages fu quant li autre qui allérent às autres pors, ne vindrent illuec! Bien fust la chrestienté halcie, et la terre des Turs abassie! Mult orent bien attendues totes lors convenances li Venissiens, et plus assez; et il semonstrent les contes et les barons les lor convenances à tenir, et que li avoirs lor fust rendus, que il estoient prest de movoir.

 $\infty$ 

livres du sien pour le suivre en ce voyage, et avec eux grand nombre de chevaliers et de gens de pied, dont nous taisons les noms. Ce qui fut autant de diminution à l'armée qui s'assembloit à Venise, et causa depuis de grands inconvéniens, comme la suitte fera voir.

29. Ainsi le comte Louvs et les autres barons prirent le chemin de Venise, où ils furent tresbien receus, et se logérent en l'isle de Sainct Nicolas avec les autres. Jamais il ne se vit une plus belle armée, ny plus nombreuse, ny composée de plus vaillans hommes. Les Venitiens leur firent livrer abondamment toutes choses necessaires tant pour les hommes que pour les chevaux. Les vaisseaux au reste qu'ils leur avoient apprestez, estoient si bien équippez et fournis, qu'il n'y manquoit rien, et en si grand nombre, qu'il y en avoit trois fois plus qu'il ne convenoit pour les Croisez qui s'estoient là rendus. Ilà! que ce fut un grand malheur, de ce que ceux qui allérent chercher d'autres ports, ne vinrent joindre cette armée. Sans doute l'honneur de la chrestienté en eust esté relevé, et la force des Sarrazins abattuë. Quant aux Venitiens, ils accomplirent fort bien leurs conventions, mesme au delà de ce qu'ils estoient obligez : et sommérent les comtes et barons de vouloir reciproquement s'aquitter des leurs, et qu'ils eussent à leur faire délivrer l'argent dont on estoit convenu, de leur part estans prests, de faire voile.

30. Porchaciez fu li passage par l'ost, et avoit assez de cels qui disoit que il ne pooient mie paier son passage, et li baron en prenoient ce qu'il pooient avoir. Ensi paiérent ce que il en porent avoir le passage. Quant il l'orent requis et porchacié, et quant il orent paié, si ne furent ne en mi ne à sum ; et lor parlérent li baron ensemble, et distrent: « Seignor, li Venissiens nos ont mult bien attendues nos convenances, et plus assez. Més nos ne somes mie tant de gent, que par nos passages paier poons le leur attendre, et ce est par la defaute de cels qui allérent às autres porz : por Dieu si mette chascun de son avoir, tant que nos poissons paier nos convenances, que en tot est il mielx que nos mettons toz pos avoir ci, que ce que il defaillist, et que nos perdissiens ce que nos i avons mis, et que nos deffaillissiens de nos convenances, que se cest ost remaint, la rescosse d'outremer est faillie. » Là ot grant descorde de la graindre partie des barons, et de l'autre gent, et distrent : « Nos avons paié nos passages, s'il nos en volent mener, nos en iromes volentiers. Et se il ne vuellent, nos nos porchaçerons, et irons à altres passages. » Porce le disoient que il volsissent que li ostse departissent. Et l'autre partie dist : « Mielx

 $\sim\sim$ 

30. Sur cela la queste s'estant faite au camp pour le nolleage, il s'en trouva plusieurs qui alleguérent l'impuissance de payer, en sorte que les barons se trouvérent réduits à tirer d'eux ce qu'ils peurent, et quand ils eurent payé ce qu'ils avoient ramassé, ils trouvérent qu'ils estoient bien éloignez de leur compte; ce qui obligea les barons de s'assembler pour aviser à ce qu'ils anrojent à faire en cette conjoncture, aucuns desquels tinrent ce discours : « Seigneurs, les Veni-» tiens nous ont fort bien accomply leurs traitez, » mesmes au delà de ce qu'ils estoient tenus; mais » nous ne sommes pas nombre suffisant pour payer » le passage, et nous est impossible de l'acquitter, » et ce par le desfaut de ceux qui sont allez aux » autres ports. C'est pourquoy il est absolument » necessaire que châcun contribuë du sien, tant » que nous puissions payer tout ce que nous de-» yons. Car il vaut mieux que nous employons » tout le nostre icy, et que nous perdions ce que » nous y avons mis, que de manquer à nostre » parole. D'ailleurs, si cette armée se rompt, nous n perdrons l'occasion et les moyens de recouvrer » la terre d'outre-mer pour jamais. » Ce rencontre engendra de grandes divisions entre la plus grande partie des barons, et des autres pelerins; les uns disoient : « Puisque nous avons payé nostre » passage, qu'on nous embarque, et qu'on nous » emmeine, et nous nous en irons volontiers, si-» non nous nous pourvoirons d'ailleurs.» Ce qu'ils disoient malicieusement afin que le camp se rompit, ce qu'ils desiroient. Les autres alleguoient l

volons nos tot nostre avoir mettre, et aller povre en l'ost, que ce que elle se departist ne faillist; quar Diex le nos rendra bien quant lui plaira.

31. Lors commençe li cuens de Flandres à bailler quanque il ot, et quanque il pot emprunter, et li cuens Loeys, et li Marchis, et li cuens Hues de Saint Pol, et cil qui à la leur partie se tenoient. Lors peussiez veoir tante belle vaissellement d'or et d'argent porter à l'ostel le Duc por faire paiement. Et quant ils orent paié, si failli de la convenance trente quatre mille mars d'argent. Et de ce furent mult lie, cil qui lor avoir avoient mis arriere, ne n'y voldrent riens mettre, que lors cuiderent il bien que li ost fust faillie, et depeçast. Més Diex qui les desconsiliez conseille, ne le vost mie ensi soffrir.

32. Lors parla li Dux à sa gent, et lor dist: « Seignor, ceste gent ne nos puent plus paier, et quanque le nos ont paié, nos l'avons tot gaingnié por la convenance que il ne nos puent mie tenir. Més nostre droit ne seroit mie par toz contenz; si en recevriens grant blasme et nostre terre. Or lor querons un plait: Li roys de Ungrie si nos tolt Jadres (1) en Esclavonie, qui est une des plus forz citez del monde, ne jà par

 $\infty$ 

au contraire qu'ils aimoient mieux employer tout le reste de leurs biens, et aller pauvres en l'armée, que par leur deffaut elle vint à se deffaire : et que Dieu estoit tout-puissant pour le leur rendre au double quand il luy plairoit.

31. Alors le comte de Flandres commença à bailler tout ce qu'il avoit, et ce qu'il pût emprunter; ensemble le comte Louys, le marquis de Montferrat, le comte de Saint-Paul, et tous les autres de leur party. Lors vous eussiez veu porter tant de belles et riches vaisselles d'or et d'argent à l'hostel du Duc pour achever le payement: et nonobstant cela il ne laissa pas de leur manquer du prix convenu, trente-quatre mil marcs d'argent: dont ceux qui avoient mis le leur à couvert, et n'avoient voulu rien contribuer, furent fort joyeux; estimans bien que par ce moyen le camp se romperoit et que l'entreprise seroit faillie.

32. En cette conjoncture le duc de Venise assembla les siens, et leur tint ce discours : « Seigneurs, » ces gens-cy ne peuvent nous satisfaire entiere- » ment de ce qu'ils nous ont promis : c'est pour- » quoy tout ce qu'ils nous ont payé jusques icy, » nous demeure acquis et gagné, suivant leurs » propres traitez, qu'il leur est impossible d'ac- » complir. Mais il ne nous seroit pas honorable » d'user de cette rigueur, et nous en pourrions » encourir un trop grand blame : requerons-les

(1) Jadres. Zara. Le mot Jadres, dont Ville-Hardouin se sert pour désigner Zara, dérive évidemment de Jadera, qui est le nom ancien de cette ville de Dalmatie. pooir que nos aions, recovrée ne sera, se par ceste gent non. Querons lor qu'il le nos aient à conquerre, et nos lor respiterons le trente mille mars d'argent que il nos doivent, trosque a donc que Diex les nos laira conquerre ensemble nos et els. » Ensi fu cis plais requis. Mult fu contraniez de cil qui volsissent que l'ost se departist, més totes voies fu faiz li plaiz et otroiez.

33. Lors furent assemblé à un dimanche à l'iglise Saint Marc. Si ére une mult feste, et i fu li pueple de la terre, et li plus des barons et des pelerins; devant ce que la grant messe commencast et li dux de Venise qui avoit nom Henris Dandole monta el leteril, et parla al pueple, et lor dist : « Seignor, acompagnié estes alla meillor gent dou monde, et por le plus halt affaire que onques genz entrepreissent : et je sui vialz hom et febles, et auroie mestier de repos, et maaigniez sui de mon cors. Més je voi que nus ne vos sauroit si gouverner et si maister com ge qui vostre Sire sui. Se vos voliez otroier que je preisse le signe de la croiz por vos garder, et por vos enseingnier, et mes fils remansist en mon leu, et gardast la terre, je

 $\infty$ 

plástost d'une chose : vous sçavez que le roy de Hongrie nous a osté Zara en Esclavonie, l'une des plus fortes villes du monde, laquelle, quelques forces que nous ayons, nous ne pourrons jamais recouvrer sans leur assistance. Proposons-leur s'ils nous veulent aider à reprendre cette place, que nous leur donnerons temps pour le payement des trente mil marcs d'argent qu'ils nous doivent, jusqu'à ce que Dieu par nos conquestes communes leur ait donné le moyeu de s'en acquitter. » Cette ouverture ayant esté faite aux barons, elle fut grandement contredite par ceux qui desiroient que l'armée se rompit : mais nonobstant toutes leurs repugnances, la condition fut receuë.

33. Ensuitte se fit une assemblée en un jour de dimanche en l'église de Saint Marc, où la plus grande partie des Venitiens et des barons et pelerins de l'armée se trouvérent : et là, devant que l'ou commençàt la grande messe, le duc Henry bandole monta au pupitre, et parla en cette sorte : « Seigneurs, vous pouvez dire asseurément que vous vous estes associez aux meilleurs et plus vaillans hommes du monde, et pour la plus haute affaire que jamais on ait entrepris.
Je suis vieil comme vous voyez, foible et debile, et mal disposé de mon corps, et aurois besoin de repos, neantmoins je reconnois bien qu'il n'y a personne qui vous puisse mieux conduire en ce voyage et entreprise que moy qui ay l'hon-

① Les historiens ne sont pas d'accord sur la manière lont Henri Dandole aurait perdu la vue; les uns disent fue ce fut par une blessure dans un combat, les autres

iroie vivre ou morir avec vos et avec les pelerins.» Et quant cil oïrent, si s'escrierent tuit à une voiz :« Nos vos proions por Dieu que vos l'otroiez, et que vos le façois, et que vos en veignez avec nos. »

34. Mult ot illuec grant pitié del pueple de la terre et des pelerins, et mainte lerme plorée, porce que cil prodom aust si grant ochoison de remanoir, car viels hom ére, et si avoit les yaulx en la teste biaus, et si n'en veoit gote, que perduë avoit la veuë per une plaie qu'il ot el chief (1); mult parere de grant cuer. Ha! com mal le sembloient cil qui à autres pors estoient allé por eschiver le peril! Ensi avala li leteril, et alla devant l'autel, et se mist à genoilz mult plorant, et il li cousiérent la croiz en un grant chapel de coton, porce que il voloit que la gent la veissent. Et Venisien si commencent à croiser à mult grant foison et à grant plenté en icel jor, encor en i ot mult poi de croisiez. Nostre pelerin orent mult grant joie et mult grant pitié de celle croiz, por le sens et por la proesce que il avoit en lui. Ensi fut croisiez li Dux, com vos avez oï. Lors commença à livrer

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

n neur d'estre vostre seigneur et Duc : c'est pourn quoy si vous voulez me permettre de prendre n la croix pour vous conduire, et que mon fils n demeure icy en ma place pour la conservation n de cét Estat, j'irois volontiers vivre et mourir n avec vous et les pelerins. Ce qu'ayant entendu, ils s'écriérent tous d'une voix : « Nous vous conn jurons au nom de Dieu de le vouloir faire, et n de venir avec nous. »

34. A la vérité tout le peuple et les pelerins furent attendris de compassion, et ne se purent empécher de pleurer à chaudes larmes, quand ils virent ce bon vieillard qui avoit tant de raison de demeurer au logis en repos, tant pour son grand âge, que pour ce qu'il avoit perdu la veuë (les yeux pourtant lui étaient restés beaux) par une playe qu'il avoit receu en la teste, d'estre encore d'une telle vigueur, et saire paroistre tant de courage. Hà! que peu luy ressembloient ceux qui, pour échapper à un peu de peril et de mesaise, s'estoient adressez aux autres ports. Cela fait, il descendit du pupitre, et s'en alla devant l'autel où il se mit à genoux tout pleurant, et là on lui attacha la croix sur un grand chappeau de cotton, pour estre plus éminente, parce qu'il vouloit que tous la vissent. A son exemple les Venitiens commencérent à se croiser à l'envy les uns des autres, encore bien que le nombre n'en fut pas grand. D'autre part les François furent fort réjoüis de la resolution de ce Duc, et de le voir croisé comme eux,

prétendent qu'il devint aveugle par une atroce perfidie de l'empereur grec Manuel, auprès de qui il avait été envoyé en ambassade. les nés, et les galies, et les vissiers às barons por movoir; et del termine ot jà tant allé, que li septembre aproca.

35. Or oiez une des plus grant merveilles, et des greignors aventures que vos onques oïssiez. A cel tens ot un empereor en Constantinople, qui avoit à nom Sursac, et si avoit un frere qui avoit à nom Alexis, que il avoit rachaté de prison de Turs. Icil Alexis si prist son frere l'Empereor, si li traist les yaulz de la teste, et se fist Empereor en tel traïson com vos avez oï. En si le tint longuement en prison, et un suen fil qui avoit nom Alexis. Ici filz si eschapa de la prison, et si s'enfui en un vassel trosque à une cité sor mer qui a nom Ancone. Enki s'en alla al roi Phelippe d'Alemaigne qui avoit sa seror à fame. Si vint à Verone en Lombardie, et herberja en la ville; et trova des pelerins assez qui s'en alloient en l'ost. Et cil qui l'avoient aidié à eschaper, qui estoient avec luy li distrent : « Sire, véez ci un ost en Venise prés de nos, de la meillor gent et des meillors chevaliers del monde, qui vont oltremer; quar lor criez merci, que il alent de toy pitié, et de ton pere, qui a tel tort i estes descrité; et se il te voloient aidier, tu feras quanque il deviseront. Je donque espooir que lor en prendra pitiez. » Et il dist

 $\infty \infty$ 

à cause de son grand sens et valeur : et deslors on commença à équipper les vaisseaux, et les departir aux barons pour se mettre en mer le mois de septembre approchant.

35. Dans ces entrefaites voicy arriver une grande merveille et une aventure inesperée et la plus étrange dont on ait ouy parler. En ce temps il y avoit un Empereur à Constantinople nommé Isaac, qui avoit un frere appellé Alexis, lequel il avoit retiré de prison et de la captivité des Turcs. Cét Alexis se saisit de l'Empereur son frere, luy fit crever les yeux; et aprés cette insigne trahison se sit proclamer Empereur. Il le tint ainsi long-temps en prison, et un sien fils qui s'appelloit Alexis. Ce fils trouva moyen d'échapper, et s'enfuit sur un vaisseau jusques à Ancone, ville assise sur la mer, d'où il passa en Allemagne vers Philippes roy d'Allemagne, qui avoit espousé sa sœur : puis vint à Verone en Lombardie, où il sejourna, et trouva nombre de pelerins qui alloient se rendre en l'armée. Sur quoy ceux qui l'avoient aydé à s'évader prirent occasion de luy dire : « Sire, voicy une armée prés de nous à Venise, » composée des plus nobles et valeureux cheva-» liers du monde, qui vont outre-mer, allez les » prier qu'ils ayent pitié de la misere de l'Empe-» reur vostre pere, et de la vostre, et de consi-» dérer l'injustice qu'on vous a faite de vous avoir » ainsi dépouillé de vos Estats à tort : et leur pro-» mettez que s'ils vous veulent ayder à vous réta-

que il le fera mult volentiers, et que cist conseil est bons.

36. Ensi pristrent ses messages; si envoia al marchis Boniface de Montferrat qui sires ere de l'ost, et as autres barons. Et quant li baron les virent, si s'en merveilliérent mult, et respondirent as messages: « Nos entendons bien que vos dites. Nos envoirons al roy Phelippe avec lui, où il s'en va. Se cist nos vielt aidier la terre d'oltremer à recovrer, nos li aiderons la soe terre à conquerre, que nos savons que le est toluë lui et son pere à tort. » Ensi furent envoié li message en Alemaigne al valet de Constantinople, et al roy Phelippe d'Alemaigne.

37. Devant ce que nos vos avons ici conté, si vint une novelle en l'ost, dont il furent mult dolent li baron et les autres genz, que messire Folques li bons hom, qui parla premierement des croiz, fina et mori.

38. Et aprés cette aventure, lor vint une compaignie de mult bone gent de l'empire d'Alemaigne, dont il furent mult lie. Là vint li eves ques de Havestat; et li cuens Beltous de Chasse nele et de Boghe, Garniers de Borlande, Tierris de Los, Henris d'Orme, Tierris de Diés, Rogiers de Suicre, Alixandres de Villers, Olris de Tone. Adonc furent departies les nés et le

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

» blir de faire tout ce qu'ils desireront de vous » peut estre que vostre malheur les touchera, e » qu'ils en auront compassion. » A quoy il fit ré ponse, que le conseil luy sembloit bon, et qu'i en useroit.

36. De fait, il envoya ses deputez vers le mar

quis Boniface de Montferrat general de l'armée et les autres barons, qui d'abord furent surpris d cette ambassade, et leur répondirent en ces ter mes : « Suivant ce que vous nous proposez, nou » envoyerons aucuns des nostres avec vostr » maistre vers le roy Philippes, vers lequel » s'en va : et s'il nous veut secourir en nostre ex » treprise de la conqueste d'outre-mer, nous lu » aiderons reciproquement à reprendre ses Es tats, que nous sçavons luy avoir été usurp » et à son père. » Ainsi furent envoyez des am bassadeurs en Allemagne vers le prince de Contantinople, et le roy Philippes d'Allemagne.

37. Peu auparavant ce que nous venons de ra conter, vint une nouvelle en l'armée, qui affliga sensiblement les barons et les autres, que messi Fouques, ce saint homme qui avoit premiereme préché la croisade, estoit decedé.

38. Qu'incontinent aprés cette aventure u renfort leur arriva de fort braves gens d'Allem gne, dont ils furent fort réjoüis. Entre autres s trouvérent l'evesque d'Halberstat, Berthold com de Catzenelbogen, Garnier de Borlande, Thier de Los, Henry d'Orme, Thierry de Diest, Rog

vissiers par les barons. Hà Diex! tant bon destriers i ot mis! Et quand les nés furent chargiés d'armes, et de viandes, et de chevaliers, et de serjanz, et li escu furent portendu environ de borz et des chaldeals des nés, et les banieres dont il avoit tant de belles. Et sachiez que il portérent en nés de perrieres et de mangoniaux plus de ccc, et toz les engins qui ont mestiers à vile prendre, à grant planté. Ne onques plus belles estoires ne parti de nul port; et ce fu as octave de la feste Saint Remi, en l'an de l'incarnation Jesu Christ, M. cc anz et 11. Ensi partirent del port de Venise, com vos avez oï.

39. La veille de la Saint Martin vindrent devant Jadres en Esclavonie, et virent la cité fermie de halz murs et de haltes tors, et por noiant demandesiez plus béle, ne plus fort, ne plus riche. Et quant li pelerin la virent, il se merveillerent mult, et distrent li uns às autres: Coment porroit estre prise tel ville par force, se Diex meismes nel fait! Les premiers nés vindrent devant la ville et ci ancrérent, et attendirent les autres, et al maitin fist mult bel jor et mult cler, et vinrent les galies totes et li vissiers et les autres nés qui estoient arriéres, et pristrent le port par force, et rompirent la

 $\infty$ 

Desnitre, Alexandre de Villers, Ulric de Tone, clautres. On departit ensuitte les navires et les plandries aux barons, qui furent chargés d'arnes, et de toute sorte de provisions, et de pelerins tant de cheval que de pied; dont les escuz furent rangez le long des bords des navires, et les lannieres, qui estoient en grand nombre, placées aux hunes et chasteaux de pouppe. On les charma en outre de plusieurs perrieres et mangoneaux jusques à trois cens, de quantité d'autres machi-'nes dont on se sert ordinairement aux attaques des villes. En sorte que jamais il ne partit d'aucun port plus belle armée navale. Et ce sut aux ocuves de la sainct Remy l'an de l'incarnation de nostre Seigneur mil deux cens et deux qu'ils parlirent ainsi du port de Venise.

39. La veille de la Saint Martin ils arrivérent devant Zara en Esclavonie, ville close et fermée de si hautes murailles et de si hautes tours, que mal-aisément on pourroit se figurer une place plus belle, ny d'ailleurs plus forte ou plus riche. Quand les pelerins l'eurent apperceuë ils se trouvérent merveilleusement surpris, demandans les aux autres comment on pourroit venir à bout d'une telle place, à moins que Dieu n'y mit la main. Les vaisseaux qui estoient partis les premiers vinrent surgir devant la ville, et y ancrérent altendans les autres; et le lendemain matin, le jour estant clair et beau, toutes les galéres, les palandries, et les autres navires qui estoient demartés derriere, y arrivérent pareillement, où

caaine, qui mult ere forz, et bien atornée, et descendirent à terre, si que li porz fu entr'aus et la ville. Lor veisiez maint chevalier et maint serjanz issir des nés, et maint bon destrier traire des vissiers, et maint riche tref et maint paveillon. Ensi se loja l'ost, et fu Jadres asseigie le jor de la Saint Martin. A cele foiz ne furent mie venu tuit li baron, car encore n'ere mie venu li marchis de Montferrat qui ére remés arriere por afaire que il avoit. Esténes del Perche fu remés malade en Venise, et Mahius de Mommorenci et quant il furent gari, si s'en vint Mahius de Mommorenci aprés l'ost à Jadres. Més Esténes del Perche ne le fist mie si bien, quar il guerpi l'ost, et s'en alla en Puille sejorner. Avec lui s'en alla Rotre de Monfort, et Ive de la Valle, et maint autre qui mult en furent blasmé, et passérent au passage de marz en Surie.

40. Lendemain de la Saint Martin issirent de cels de Jadres, et vindrent parler al duc de Venise qui ére en son paveillon, et li distrent que il li randroient la cité et totes les lor choses, sals lors cors, en sa merci. Et li Dux dist, qu'il n'en prendroit mie cestui plait, ne autre, se par le conseil non as contes et as barons; et qu'il en iroit à els parler. Endementiers que il alla par-

 $\infty$ 

d'abord ils se saisirent du port par force, rompans la chaisne qui le tenoit fermé : puis prirent terre de l'autre costé, et mirent par ce moyen le port entre eux et la ville. Vous eussiez veu là plusieurs braves chevaliers et gens de pied descendre des navires, et les beaux chevaux de batailles en sortir pour gagner terre ferme, comme encore dresser les tentes et les pavillons. L'armée prit de la sorte ses logemens és environs de Zara, qu'elle commença à assieger le jour de la Saint Martin, quoy que tous les barons ne fussent encore arrivez. Car le marquis de Montserrat estoit demeuré derriere pour quelques affaires particulieres qu'il avoit. Estienne du Perche et Mathieu de Montmorency estoient malades à Venise; lesquels estans guéris, Mathieu de Montmorency vint trouver l'armée à Zara : mais Estienne du Perche n'en usa pas si bien, car il passa dans la Poüille, et avec lui Rotrou de Montfort, Yves de la Valle, et plusieurs autres qui en furent depuis fort blàmez, et d'où ils tirérent sur le renouveau vers la Syrie.

40. Le lendemain de la Saint Martin sortirent ceux de Zara, et vinrent trouver le duc de Venise en son pavillon, pour luy dire qu'ils estoient prests de luy rendre la place et tous leurs biens à discrétion, sauf leurs personnes: à quoi le Duc fit réponse, qu'il ne pouvoit entendre à ce traité ny autre quelconque sans en communiquer aux comtes et barons de l'armée, et qu'il leur en parleroit. Pendant que le Duc conferoit avec eux,

ler as contes et as barons, icele partie dont vos avez ol arrieres, qui voloit l'ost depecier, parlérent as messages, et distrent lor : « Porquoy volez vos rendre vostre cité? Li pelerin vos asliront mie, ne d'aus n'avez vos garde; se vos vos poez defendre des Venisiens, dont estes vos quittes. » Et ensi pristrent un d'aus meismes qui avoit nom Robert de Bove, qui alla às murs de la ville, et lor dist ce meismes. Ensi r'entrérent li message en la ville, et fu li plais remés.

41. Li dux de Venise com il vint às contes et às barons, si lor dist: « Seignor, ensi voelent cil de la dedenz rendre la cité, sals lor cors, à ma merci, ne je nes prendrole plait cestuy ne autre, se per voz conseil non. » Et li baron li respondirent: « Sire, nos vos loons que vos le preigniez, et si le vos prion. » Et il dist que il le feroit. Et il s'en tornérent tuit ensemble al paveillon le dux, por le plait prendre: et trovérent que li message s'en furent allé par li conseil à cels qui voloient l'ost depecier. Et donc se dreça un abbès de vals, de l'ordre de Cistials, et lor dist: « Seignor, je vos deffent de par l'apostoille de Rome, que vos ne assailliez cette cité, car elle est de chrestiens, et vos i estes pelerins. » Et

 $\propto \propto$ 

ceux que vous avez oüy cy-devant travailler à rompre le camp, vinrent aborder les deputez de Zara, et leur tinrent ce discours: « Pourquoy » voulez vous rendre ainsi vostre ville? Soyez cer- » tains de la part des pelerins qu'ils n'ont aucun » dessein de vous attaquer, tenez - vous seurs » de ce costé-là. Si vous pouvez vous defendre » des Venitiens, vous estes sauvez. » Et là-dessus envoiérent un d'entre eux appellé Robert de Boves sous les murs de la ville pour leur tenir le mesme langage, en suitte dequoy les deputez s'en retournérent, et la capitulation demeura sans effet.

41. Cepeudant le duc de Venise vint trouver les comtes et les barons, et leur dit : « Seigneurs, » ceux de dedans veulent se rendre à ma mercy » sauf leurs vies, mais je no veux ontendre à » aucune proposition qu'aprés vous en avoir com-» muniqué, et pris sur icelle vostre conseil. » A quoy les barons répondirent qu'ils estoient d'avis qu'il devoit accepter cette condition, mesmes qu'ils l'en prioient; ce qu'il promit de faire. Et comme ils alloient de compagnie au pavillon du Duc pour arrester les articles, ils trouvérent que les deputez estoient partis, à l'instigation de ceux qui vouloient que l'armée se rompit. Sur quoi l'abbé de Vaux-de-Cernay de l'ordre de Cisteaux, se leva et dit : « Seigneurs, je vous fais deffense, » de par le Pape, d'attaquer cette ville, parce » qu'elle est aux Chrestiens, et vous estes pele-» rins et croisez pour autre dessein. » Ce que le Duc ayant entendu, il en fut fort irrité, et dit aux

quant ce oy li Dux, si fu mult iriez et destreiz, et dist às contes et às barons: « Seignor, je avoie de ceste ville plait à ma volonté, et vostre gent le m'ont tolu, et vos m'aviez convent que vos le m'aideriez à conquerre, et je vos semon que vos le façois. »

42. Maintenant li conte et li baron parlérent ensemble, et cil qui à la lor partie se tenoient, et distrent : « Mult ont fait grant oltrage cil qui ont ceste plait deffait, et il ne fu onques jorz que il ne meissent peine a ceste ost depecier. Or somes nos honi se nos ne l'aidons à prendre. Et il vienent al Dux et li dient : « Sire, nos le vos aiderons à prendre por mal de cels qui destorné l'ont. » Ensi fu li consels pris. Et al matin alérent logier devant les portes de la ville, et si dreciérent lors perrieres et lor mangonialz, et lor autres engins dont il avoient assez. Et devers la mer dreciérent les eschieles sor les nés. Lor commenciérent à la ville à jetter les pierres às murs et às tors. Ensi dura cil asals bien por cinq jorz, et lor si mistrent lors trencheors à une tour, et cil commenciérent à trenchier le mur. Et quant cil de dedanz virent ce, si quistrent plait, to taltre-tel com il avoient refusé par

 $\infty$ 

comtes et barons : « Seigneurs, j'avois cette ville » en mes mains et à ma discrétion, et vos gens » me l'ont ostée : vous sçavez que vous estes » obligez par le traité que vous avez avec nous de » nous ayder à la conquerir, maintenant je vous » somme de le faire. »

42. Alors les comtes et barons, et ceux qu' se tenoient à leur party, s'assemblérent et dirent. que veritablement ceux-là avoient grand tort qu avoient détourné cette reddition, et que c'estoien gens qui ne laissoient échapper aucun jour sans travailler à la dissipation et à la rupture de l'armée: mais que quant à eux ils seroient blame: pour jamais, s'ils n'aidoient les Venitiens à prendre cette place. Et de ce pas vinrent trouver le Duc auquel ils dirent : « Sire, nous vous aideron » à prendre cette ville, malgré et en dépit de » ceux qui ont été cause que vous ne l'avez et » vostre possession. » Et sur cette resolution, dé: le lendemain matin, ils s'allérent loger devan les portes de la ville, et y plantérent leurs perrieres et mangoneaux, et autres machines, don ils avoient grand nombre : Et du costé de la mer. ils dressérent leurs échelles dessus le tillac des vaisscaux, puis commencérent à laucer et jetter des pierres contre les murs et les tours. Cét assaut dura bien cinq jours, au bout desquels ayan: trouvé le moyen d'approcher le pied d'une tour. ils y attachérent leurs mineurs, et commencéren à en sapper les fondemens. Ce que voyans ceux de la ville, ils demanderent derechef à parlementer, et requirent la mesme composition qu'il: le conseil à cels qui l'ost voloient depecier.

43. Ensi fu la ville rendue en la merci le dux de Venise, sals lor cors. Et lor vint li Dux às contes, et às barons, et lor dist : « Seignor, nos avons ceste ville conquise par la Dieu grace, et par la vostre. Il est yvers entrez, et nos ne poons mais mouvoir de ci tresque à la Pasque, car nos troverions mie merchié en autre leu. Et ceste ville si est mult riche et mult bien garnie de toz biens; si la partirons parmi, si en prendromes la moitié, et vos l'autre. » Ensi com il fu devisé, si

su fait. Li Venisien si orent la partie devers le

port ou les nés estoient, et li François orent

l'autre.

44. Lors furent li ostel departi à chascun endroit soi tel com il afferi. Si se desloja, et vindrent herbergier en la ville. Et com il furent herbergiez al tierz jor aprés, si avint une mult grant mesaventure en l'ost endroit hore de vespres, que une meslée comença des Venissiens et des François mult grant et mult fiere, et corrurent às armes de totes pars. Et fu si gran la meslée, que poi y ot des ruës ou il n'eust grant estors d'espées, et de lances, et d'arbalestes, et de darz, et mult i ot genz navrez et morz. Mais li Venissiens ne porent mie l'estor endurer, si

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

avoient refusée par le conseil de ceux qui voubient rompre le camp.

43. Ainsi la ville fut rendué à discretion au duc de Venise, vies sauves néantmoins aux habitans: en suitte le Duc vint trouver les comtes et barons, et leur dit: « Seigneurs, nous avons conquis cette place, par la grace de Dieu et par vostre ayde, mais voicy l'hyver qui commence, et nous sera hors de puissance de partir d'icy avant Pasques: car nous ne trouverions aucunes commoditez ny vivres en autre lieu; cette ville est fort riche, et fournie de toutes choses, partageons-la entre nous, vous en prendrez la moitié et nous l'autre. » Ce qui fut executé; et eurent les Vénitiens le quartier de devers le port où estoient les vaisseaux à l'ancre, et les François l'autre.

44. Cette resolution prise, les logemens furent laits et departis à un chacun selon son rang et condition, et l'armée se renferma dans la ville; mais comme tous furent logez, le troisième jour survint un grand desastre et un insigne malheur par une querelle qui commença sur le soir entre les Venitiens et les François. On courut de part et d'autre aux armes, et la meslée fut si sanglante, qu'il n'y eut rue ny carrefour, où l'on ne vint aux mains à coups d'espées et de lances, d'arbalestes et de dards; en sorte que plusieurs y furent navez et mis à mort. Mais les Venitiens ne peurent cadurer le faix du combat, et commençoient à aveir du pire et perdre nombre des leurs: ce qui

comencierent mult à perdre. Et li prudome qui ne voloient mie le mal, vindrent tot armés à la meslée, et comenciérent à dessevrer. Et cum il avoient dessevré en un lieu, lors recomençoit en un autre. Assi dura trosque à grant piece de nuit, et à grant travail et grant martire le departirent tote voye. Et sachiez que ce fu la plus grant dolors qui onques avenist en l'ost, et par poi que li ost ne fu tote perdue. Mais Diex nel vot mie soffrir. Mult y ot grant dommage d'ambedeux parz. Là si fu morz un haulz hom de Flandres qui avoit nom Gilles de Landas, et fu feruz par mi l'uel, et de ce cop fu morz à la mellée, et maint autre dont il ne fu mie si grant parole. Lors orent li dux de Venise, et li baron grant travail tote céle semaine de faire pais de céle mellée, et tant i travailliérent que pais en fu, Dieu mercy.

45. Aprés céle quinsaine vint li marchis Boniface de Monferrat qui n'ére mie encores venuz, et Mahius de Mommorenci, et Pierres de Braiecuel, et maint autre prodome. Et aprés une autre quinzaine revindrent li messages d'Alemaigne qui estoient al roy Phelippe, et al valet de Constantinople, et assemblérent li baron, et li dux de Venise en un palais ou li Dux ére à

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

obligea les barons, qui ne vouloient pas que ce mal passast plus outre, de se jetter à la traverse, venans tous armez au milieu de la meslée, à dessein de l'appaiser : toutesfois à peine avoient-ils separé les mutinez en un lieu, que le combat recommençoit en un autre : lequel dura jusques bien avant dans la nuit, qui les obligea de se separer, bien qu'à grande peine. Certes ce fut là le plus grand malheur qui soit arrivé depuis en l'armée, s'en estant peu fallu qu'elle n'eust esté entierement ruinée et perduë; et l'eust esté si Dieu n'y eust mis la main. La perte fut grande des deux costez : un seigneur flamand nommé Gilles de Landas y receut un coup en l'œil, dont il mourut sur le champ, comme firent plusieurs autres dont les noms ne sont point remarquez : cependant le duc de Venise et les barons travaillérent puissamment toute cette semaine à pacisier cette querelle, et sirent tant qu'ensin Dieu mercy la paix et la reconciliation fut faite.

45. Quinze jours aprés, Boniface marquis de Montserrat, lequel estoit demeuré derriere, arriva au camp avec Mathieu de Montmorency, Pierre de Brajequel, et plusieurs autres vaillans hommes. Une autre quinzaine aprés, les ambassadeurs du roy Philippes et du prince de Constantinople, estans retournez d'Allemagne, les barons et le Duc s'assemblérent dans le palais, auquel le Duc avoit pris son logement; où les ambassadeurs estans arrivez parlérent en cette sorte: « Seigneurs, lè roy Philippes, et le prince

ostel. Et lors parlérent li message et distrent : « Seignors, le roy Phelippe nos envoie à vos et li fils l'emperor de Constantinople qui frere sa fame est.

46. » Seignor, fait le Rois, je vos envoierai le frere ma fame; si le mets en la Dieu main qui le gart de mort, et en la vostre. Porce que vos allez por Dieu, et por droit, et por justice, si devez à ce qui sont desherité à tort rendre lor heritages, se vos poez. Et si vos fera la plus haute convenance qui onques fust faite à gent, et la plus riche aie à la terre d'oltremer conquerre. Tot premiérement se Diex done que vos le remetez en son heritage, il metra tot l'Empire de Romanie à la obedience de Rome, dont elle ére partie pieça. Aprés, il set que vos avez mis le vostre, et que vos i estes povre, si vos donra deux cent mil mars d'argent, et viande à toz cels de l'ost, à petit et à grant. Et il ses cors ira avec vos en la terre de Babiloine, ou envoiera, se vos cuidiez que mielz sera, à toz dix mille homes à sa despense. Et ces service vos fera par un an, et à toz le jor de sa vie, tendra cinq cens chevaliers en la terre d'oltremer, qui garderont la terre d'oltremer, si les tenra al suen.-Seignor,

 $\infty$ 

de Constantinople, lequel est frère de sa fem me, nous ont deputez vers vous, de la part du
 Roy.

46. » Nous avons charge de vous dire qu'il » consignera le jeune prince son beau-frère en la » main de Dieu (qui le veüille garder de mort et » peril) et les vostres : et de vous représenter, » que comme vous entreprenez les longs et la-» cheux voyages pour l'amour de Dieu, et pour » maintenir le droit et la justice, vous devez rein-» tegrer en leurs biens, entant qu'en vous est, » et que vous le pouvez, ceux qu'on a desherité » à tort. Que si vous secourez ce prince il vous » fera le plus avantageux traité qui jamais ait esté » accordé à pas un autre, et vous promet un se-» cours tres considerable pour la conqueste de » la Terre sainte. Premierement, si Dieu permet » que vous le restablissiez dans ses Estats, et » dans son heritage, il remettra tout l'Empire » d'Orient à l'obeïssance de l'Eglise Romaine, » dont il est separé dés long-temps. En second » lieu, pource qu'il sçait que vous avez jusques » icy beaucoup employé du vostre en cette entre-» prise, et que vous estes incommodez, il promet » vous donner deux cens mille marcs d'argent, » et des vivres pour tous ceux de vostre camp, » tant grands que petits: luy-même vous accom-» pagnera en personne et ira avec vous dans l'E-» gypte: ou si vous croyez qu'il vous soit plus » utile, il y envoyra dix mille hommes à sa solde » qu'il entretiondra l'espace d'un an : et tant qu'il » vivra, il y aura cinq ceus chevaliers pour la

de ce avons nos plain pooir, font li message, d'asseurer ceste convenance, se vos le volez asseurer devers vos. Et sachiez que si halte convenance ne fu onques més offerte à gent. He! n'a mie grant talant de conquerre, qui cesti refusera. » Et il dient que il en parleront. Et fu pris un parlement à lendemain : et quant il furent ensemble, si lor fu ceste parole mostrée.

47. Là ot parlé en maint endroit, et parla l'abés de Vaulx de l'ordre de Cistiaus, et celle partie qui voloit l'ost depecier, et distrent qu'il ne s'y accorderoient mie, que ce ére trésor chrestiens, et il n'estoient mie porce meu; ainz voloient aller en Surie. Et l'autre partie lor respondit: « Bel seignor, en Surie ne poez vos rien faire, et si le verroiz bien à cels meismes qui nos ont deguerpis et sont allé às autre porz. Et sachiez que par la terre de Babiloine ou par Grece i ert recovrée la terre d'oltremer, s'elle jammais est recovrée. Et se nos refusons ceste convenance, nos somes honi à toz jorz. »

48. Ensi ére en discorde l'ost, et ne vos merveilliez mie, si la laie genz ére en discorde, que li blanc moine de l'ordre de Cistiaus, érent altressi en discorde en l'ost. Li abbes de Loces, qui

 $\infty$ 

» garde de la terre d'outremer, qu'il entretien» dra pareillement à ses dépens. De tout cela,
» Seigneurs, nous avons plein pouvoir de vous
» passer traité, si vous l'avez agreable, et voulez
» bien vous y obliger. Au reste, jamais condition
» si avantageuse n'a esté offerte à personne; de
» façon que nous pouvons dire véritablement, que
» ceux-là n'ont pas grande envie de conquerir,
» qui refuseroient celles-cy. » Ils firent réponse
qu'ils en aviseroient ensemble; pourquoy ils prirent jour au lendemain, et quand ils furent assemblez on fit ouverture de ces propositions.

47. Elles furent fort discutées de part et d'autre, tant que l'abbé de Vaux-de-Cernay de l'ordre de Citeaux, et le party qui desiroit la rupture de l'armée, declarèrent qu'ils n'y pouvoient consentir, d'autant que c'estoit pour faire la guerre aux Chrestiens, et qu'ils n'estoient partis de leur pays pour cela, mais qu'ils vouloient passer en Syrie. A quoy l'autre party repliqua: « Seigneurs, vous » n'ignorez pas que vous ne pourriez rien faire à » present en Syrie, par l'exemple mesme de ceux » qui nous ont quittez, et se sont embarquez aux » autres ports. Mais bien vous devez sçavoir, que » si jamais la Terre sainte est recouvrée, ce ne » peut estre que par l'Egypte ou par la Grece; » de façon que si nous refusons ces traitez, nous » en serons blàmez pour jamais. »

48. Ainsi les esprits estoient divisez dans le camp: et ne faut pas s'estonner si la discorde estoit entre les laïs, veu que les moines mesmes de l'ordre de Citeaux leur en monstroient le che-

mult ére sainz home, et prodom, et li altre abbé qui à lui se tenoient, preçoient, et crioient mercy ala gent que il por Dieu tenissent l'ost ensamble, et que il receussent ceste convenance : Car a est la chose par quoy on puet mielz recovrer la terre d'oltremer. Et l'abbes de Vaulx, et cil qui à lui se tenoient, reprechoient mult sovent, et disoient que tot c'ére mals : Mais allassent en la terre de Surie, et feissent ce que il porroient.

49. Lors vint le marchis Bonifaces de Montferrat, et Baudoins li cuens de Flandre et Hennault, et li cuens Loeys, et li cuens Hues de Sain Pol, et cil qui à els se tenoient, et distrent que il feroient ceste convenance, que il seroient boni, se il la refusoient. Ensi s'en allérent à l'ostel le Dux, et furent mandé li messages, et asscurérent la convenance si com vo l'avez of arriere, par sairement, et par chartres pendanz. Et tant vos retrait li livres que il ne furent que douze qui les sairemens jurérent de la partie des François, ne plus n'en pooient avoir.

50. De cels si fu li uns li marchis de Montferrat, li cuens Baudoins de Flandres, li cuens Loeys de Blois et de Chartein, et li cuens Hue de Saint Pol, et huict altres qui à elx se tenoient. Ensi fu la convenance faite, et les char-

000

min: car l'abbé de Los qui estoit un sainct personnage et homme de bien, et les autres abbez qui lenoient son party, alloient par le camp, prians à mains jointes, que pour l'amour de Dieu ils ne se separassent les uns des autres, et ne se divisessent, mais qu'ils acceptassent les avantages qui leur estoient offerts; estant l'unique moyen pour recouvrer la Terre sainte. L'abbé de Vaux au contraire, et ceux qui estoient de sa faction, y contredisoient formellement, alleguans que le lout ne pouvoit que succeder mal, et qu'il estoit bien plus à propos d'aller droit en Syrie, et que là ils y feroient ce qu'ils pourroient.

49. Le marquis de Montferrat, et les comtes de Flandres, de Blois, et de Saint Paul, avec ceux qui estoient de leur party vinrent alors, et dirent qu'ils estoient resolus d'accepter ces conventions, el qu'ils ne les pouvoient refuser sans encourir du blame. Et de ce pas s'en allérent trouver le Duc, où les ambassadeurs furent mandez, lesquels arrestérent les articles, tels qu'ils ont esté rapporlez cy-dessus, et les confirmérent par sermens aux noms de leurs maistres, et par patentes scel-Wes de leurs sceaux. Mais de la part des François, il n'y en eut que douze qui les jurérent, sans qu'il s'en peut trouver davantage.

50. Entre ceux-là furent le marquis de Montferral, le comte Baudoüin de Flandres, le comte Louys de Blois, et le comte Hugues de Saint Paul, avec huict des principaux de leur party. Ainsi les traitez

tres baillies, et mis le termes quant li vallet viendroit, et ce fu à la quinzaine de Pasques après.

Ensi sejorna l'ost des Francois à Jadres toz cel yver, contre le roy de Hongrie. Et sachez que li cuer des genz ne furent mie en pais, que l'une des partie se travailla à ce que li ost se departist, et li autre, à ce que elle se tenist ensemble. Maint s'en emblérent des menues genz, és nés des marcheans. En une nef s'en emblérent bien cinq cens; si noiérent tuit, et furent perdu. Une altre compaignie s'en embla par terre, et si s'en cuida aller par Esclavonie: et li païsant de la terre les assailliérent, et en occistrent assez. Et li altre s'en repariérent fuiant arriére en l'ost, et ensi en alloient forment en amenuissant chascun jour.

51. En cel termine se travailla tant un halz hom de l'ost qui ére d'Alemaigne Garniers de Borlande, que il s'en alla en une nef de mercheans, et guerpit l'ost, dont il receut grant blasme. Aprés ne tarda gaires que un haut ber de France qui ot a nom Renaus de Mommirail pria tant, par l'aie le conte Loeys que il fu envoiez en Surie en message en une des nés de l'estoire. Et si jura sor sains de son poing destre, et il, et tuit li chevaliers qui avec lui alé-

pris que le prince de Constantinople les viendroit trouver, qui fut à la quinzaine d'aprés Pasques.

Cependant l'armée françoise sejourna tout cét hyver à Zara contre le roy de Hongrie. Durant lequel temps les esprits des Croisez ne furent pas pour cela en paix, aucuns se travaillans pour faire rompre le camp, les autres faisans leur possible pour le tenir ensemble. Dans toutes ces divisions, il y en eut plusieurs de moindre condition qui se derobérent et s'embarquérent dans des navires de marchands, et mesmes il y en eut bien cinq cens qui se mirent en un seul vaisseau qui coula à fond, et furent touz noyez et perdus. Une autre trouppe ayant pris son chemin par terre, pensoit se sauver par l'Esclavonie, mais les paysans lui ayant couru sus, elle fut presque toute devalisée ou mise à mort; le reste qui se peut sauver prit la fuitte, et regagna le camp. Et ainsi l'armée alloit tous les jours en diminuant.

51. D'autre part un grand seigneur d'Allemagne, appellé Garnier de Borlande, s'embarqua dans un navire marchand et laissa l'armée, dont il fut fort blàmé. Peu après un autre grand baron de France, nommé Regnaud de Montmirail, sit tant par l'entremise du comte de Blois, qu'il fut deputé et envoyé en embassade en Syrie sur l'un des vaisseaux de la slotte: ayant juré et promis sur les saincts Evangiles que quinze jours aprés que luy et les chevaliers qui l'accompagnoient seroient arrivez, et auroient achevé leurs affaires, farent passez, les patentes expediées, et le jour ils se rembarqueroient pour retourner au camprent, que dedenz la quinzaine que il seroient en Surie, et auroient fait lor message, que il repareroient arriéres en l'ost. Por ceste convenance se departi de l'ost, et avec luy Henris de Castel ses niers, Guillielmes li visdame de Chartres, Geoffroy de Belmont, Johan de Froeville, Pierres ses freres, et maint altre. Et li sairemenz que il firent ne furent mie bien tenu, que il ne reparérent pas en l'ost.

52. Lors revint une novelle en l'ost qui fu volentiers oïe, que li estoire de Flandres dont vos avez oï arriéres, ére arrivez à Marseille : et Johans de Néele chastellains de Bruges qui ére chevetaines de cel ost, et Tierris qui fu filz le conte Phelippe de Flandres, et Nichole de Mailli, mandérent le conte de Flandres lor seignor que il iverneroient à Marseille, et que il lor mandast sa volenté, que il feroient ce que il lor manderoit. Et il lor manda per le conseil le dux de Venise et des autres barons, que il meússent à l'issuë de Marz, et veinssent encontre lui au port de Modon en Romanie (1). Hà las! il l'atendirent si malvaisement que onques convenz ne lor tindrent, ainz s'en alérent en Surie, où il savoient que il ne feroient rien nul esploit.

 $\infty$ 

Et sur cette promesse il en partit, et avec'luy Henry de Castel son neveu, Guillaume vidame de Chartres, Geoffroy de Beaumont, Jean de Froieville, Pierre son frere, et plusieurs autres. Ils tinrent neantmoins mal leurs sermens, et ne retournérent plus en l'armée.

- 52. Au mesme temps vint une agreable nouvelle au camp, que la flotte de Flandres, dont nous avons parlé ci-dessus, estoit arrivée à Marseille, et Jean de Néelle chastelain de Bruges, chef de cette armée de mer, Thierry qui fut fils du comte Philippes de Flandres, et Nicolas de Mailly, mandoient au comte de Flandres leur seigneur, qu'ils hyverneroient à Marseille, et que là ils attendroient ses ordres, prests à executer ce qu'il leur enjoindroit. Le Comte aprés avoir pris là dessus les avis du duc de Venise et des barons, leur manda qu'ils eussent à faire voile sur la fin de mars, et qu'ils le vinssent trouver au port de Modon en Romanie. Mais las! ils obeïrent mal à ces ordres, et tiurent peu ce qu'ils avoient promis, s'en estans allez en Syrie, où ils sçavoient bien qu'ils ne feroient aucun exploit considerable.
- 53. D'où l'on peut recucillir, que si Dieu n'eust assisté et favorisé cette armée d'une grace particulière, elle n'eust pù jamais se maintenir, veu que tant de personnes ne cherchoient que ses
- (1) Ville-Hardouin emploie le mot Romanie pour dés'gner l'Orient. Modon, l'ancienne Methone, est une place maritime de Morée, à 2 lieues au sud-ouest de Navarin.

- 53. Or poez savoir, seignor, que se Diez ne amast ceste ost, qu'elle ne peust mie tenir ensemble à ce que tant de gent li queroient mal. Lors parlérent li barons ensemble; si distrent qu'il envoiroient à Rome à l'Apostoille, porce que il lor savoit mal gré de la prise de Jadres; et eslistrent messages deux chevaliers et deux clers, telx qu'il savoient qui bon fussent à cest message. Des deux clers fu li uns Nevelons li evesques de Soissons, et maistre Johan de Noyon qui ére canceliers le conte Baudoins de Flandres et Robert de Bove. Et cil jurerent sor sains loialement que il feroient li message en bone foi, et que il repareroient à l'ost.
- 54. Mult le tindrent bien li troi, et li quarz malvaisement: Et ce fu Robert de Bove: quar il fist le message al pis qu'il pot, et s'en parjura, et s'en alla en Surie après les autres, et li autres troi le firent mult bien, et distrent lor message ensi commandèrent li baron, et distrent à l'Apostoille: «Li baron vos merci crient de la prise de Jadres, que il le fistrent com cil qui mielz non pooient faire por le defaute de cels qui estoient allé aus autres porz, et que autrement ne poient tenir ensemble, et sor ce

 $\infty$ 

desavantages et sa rupture. Alors les harons consultérent ensemble, et resolurent d'envoyer à Rome vers le Pape, qui témoignoit leur sçavoir mauvais gré de la prise de Zara. Ils éleùrent deux chevaliers et deux ecclesiastiques les plus capables qu'ils crûrent se pouvoir acquitter dignement de cette ambassade; les deux ecclesiastiques furent Nevelon evesque de Soissons, et maistre Jeau de Noyon chancelier de Baudoüin comte de Flandres. L'un des chevaliers fut Jean de Friaise, l'autre Robert de Boves, lesquels promirent el jurérent sur les saincts Evangiles de bien et fidellement executer leurs commissions, et de retourner au camp.

54. Les trois s'acquittérent de leur parole, mais non pas le quatriéme, qui fut Robert de Boves, lequel fit du pis qu'il pût, et au prejudice du serment qu'il avoit fait s'en alla en Syrie rejoindre les autres de sa faction. Les trois autre firent fort bien leur legation, et ce dont ils estoien chargez de la part des barons, et dirent au Pape « Les barons vous demandent tres humblemen » pardon de la prise de Zara, l'ayans fait pa » contrainte, et ne pouvans mieux par le deffau » de ceux qui se sont embarquez aux autres ports » et sans quoy ils eussent esté necessitez de rom » pre le camp, et de s'en retourner sans rie » faire: vous asseurans au surplus qu'ils son » prests de recevoir vos commandemens, et d » vous obeir en tout comme à leur bon pasteur « » pere. » Le Pape fit réponse aux deputez, que scavoit bien que par la faute de leurs compagnor mandent à vos, come à lor bon pere, que vos alor commandoiz vostre commandemenz que il sont prest de faire. Et li Apostoille dist aus messages, qu'il savoit bien que par la defaute des autres, lor convint il grant meschief à faire, si enot grant pitié, et lor manda às barons et às pelerins saluz, et qui les assolt come ses filz; et lor commandoit, et prioit que il tenissent l'ost ensemble, car il savoit bien que sanz cel ost ne pooit li services Diex estre fais: et dona plain pooir à Nevelon l'evesque de Soissons, et à maistre Jean de Noion, de lier, et deslier les pelerins trosqu'adonc que li cardonax vendroit en l'ost.

55. Ensi fu jà del tens passé que li quaresme fu, et atornérent lor navile por movoir à la Pasque. Quant les nés furent chargiés, lendemain de la Pasque, si logiérent li pelerins for de la ville sur le port: Et li Venisiens firent abatre la ville, et les tors, et les murs. Et dont avint une aventure dont mult pesa à cels de l'ost, que uns des halz barons de l'ost, qui avoit nom Simon de Montfort, ot fait son plait al roy de Ungrie qui anemis estoit à cels de l'ost, qu'il s'en alla à lui, et guerpi l'ost. Avec lui alla Guis de Montfort ses freres, Simons de Neafle, et Robert Malvoisins, et Druis de Cressonessart, et l'abbés de Vals qui ére moine de l'ordre de Cistiaus, et

000

ils avoient esté obligez de faire ce qu'ils avoient sait, et qu'il en avoit grand déplaisir. Et là dessus exrivit aux barons et leur manda qu'il les absolvoit comme ses bons enfans; et qu'il leur ordonmoit et prioit de faire en sorte que l'armée ne se tompit point: parce qu'il sçavoit bien, que sans elle on ne pourroit rien entreprendre en la Terre sainte. Il donna en mesme temps plein pouvoir à Nevelon evesque de Soissons, et à maistre Jean de Noyon de lier et délier les pelerins, jusqu'à ce que le cardinal legast fust arrivé en l'armée.

55. Le caresme venu ils commencérent à appréter leurs vaisseaux, pour partir vers Pasques; el aprés les avoir chargez et équippez ils se logérent le lendemain de la feste hors la ville sur le port : cependant les Venitiens firent démanteler les tours et les murailles. Sur ces entrefaites arriva une chose qui fut fâcheuse pour ceux de l'arnée, de ce qu'un des plus grands seigneurs d'entre eux, appellé Simon de Montfort, ayant fait traité avec le roy de Hongrie, lequel estoit ennemy de ceux de l'armée, quitta le camp pour s'aller rendre vers luy: et fut suivy de Guy de Montfort son frere, Simon de Neausle, Robert de Mauvoisin, Dreux de Cressonessart, l'abbé de Vaux qui stoit moine de l'ordre de Cisteaux, et de plusieurs autres. Incontinent aprés un autre grand seigneur, commé Enguerrand de Boves, et Hugues son frere se relirérent pareillement du camp avec tous ceux maint autre. Et ne torda guaires aprés, que s'en alla une autre halz hom de l'ost, qui Engelranz de Bove ére appellez, et Hues ses freres, et les genz de lor païs ce que il en porroient mener. Ensi partirent cil de l'ost com vos avez oï. Mult fu granz domages à l'ost, et honte à cels qui esirent.

56. Lors commenciérent à movoir les nés et les vissiers, et fu devisé que il prendroient port à Corfol (1), une ysle en Romanie, et li premiers attendroient les darraiens, tant que il seroient ensemble, et il si fistrent. Ainz que li Dux ne li Marchis partissent del porz de Jadres, ne les galies, vint Alexis le fils l'empereor Sursac de Constantinople, et li envoia li roys Phelippe d'Alemaigne, et fu receus à mult grant joie, et à mult grant honor. Et ensi bailla li Dux les galies, et les vassials tant com lui convint. Et ensi partirent del port de Jadres, et orent bon vent et allérent tant que il pristrent porz à Duraz (2); enqui rendirent cil de la ville à lor seignor quant il le virent, mult volentiers et li sirent fealté. Et d'enqui s'en partirent, et vindrent à Corfol, et trovérent l'ost qui ére logié devant la ville, et tenduz trez et paveillons, et les chevaus traiz des vissiers por rafraichir. Et cum il oïrent que le fils l'empereor de Constantinople

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

de leur pays qu'ils pûrent débaucher. Ce qui affoiblit autant l'armée, qu'il causa de honte à ceux qui l'abandonnérent.

56. On commença à faire voile, et fut arresté qu'on iroit prendre port à Corfou, qui est une isle de l'empire d'Orient; et que là les premiers venus attendroient les autres, tant qu'ils seroient tous ensemble; ce qui fut executé. Mais avant que le Duc et le Marquis partissent de Zara, et les galéres, le prince Alexis fils de l'empereur Isaac de Constantinople, que Philippes roy d'Allemagne leur avoit envoyé, arriva, et fut receu avec grande réjoüissance et beaucoup d'honneur. Le Duc luy donna des galéres et vaisseaux ronds autant qu'il luy en falloit : et estans tous délogez du port de Zara avec bon vent, cinglérent tant qu'ils arrivérent à Duraz, dont les habitans se rendirent sans aucune resistance à la veuë de leur Seigneur, et luy firent serment de fidelité. De là ils passérent à Corfou, où ils trouvérent l'armée desja logée devant la ville, les tentes et pavillons dressez, et les chevaux tirez hors des palandries pour les rafraischir. D'abord qu'ils apprirent que le sils de l'empereur de Constantinople estoit arrivé, les chevaliers et les soldats lui allérent au devant, y faisant conduire les chevaux de bataille, et le receurent avec grand honneur. Le prince fit tendre

(2) Durazzo, sur le golfe Adriatique.

<sup>(1)</sup> Corfou, la plus importante des iles Ioniennes.

ére arrivez al port, si veissiez maint bon chevalier et maint bon serjanz aller encontre, et mener maint bel destrier. Ensi le reçurent à mult grant joie et à mult grant honor. Et i fist son tré tendre enmi l'ost. Et li marchis de Monferrat le suen de lez, en cui garde le roy Phelippe l'avoit commandé, qui sua seror avoit à fame.

- 57. Ensi sejornérent en cele ysle trois semaines, qui mult ére riche et plenteuroise. Et dedanz cel sejor lor avint une mesaventure qui fu pésme et dure, que une grant partie de cels qui voloient l'ost depecier, et qui avoient autre foiz esté encontre l'ost, parlérent ensemble et distrent que céle chose lor sembloit estre mult longue, et mult perillose, et que il remanroient en l'isle, et lairoient l'ost aller. Et par le conduit à cels, et quant l'ost en seroit alée, renvoiérent au comte Gautier de Breine, qui adonc tenoit Brandiz (1), qui lor envoiast vaissiaus por aller à Brandiz. Je ne vos puis mie toz cels nomer qui à ceste ouvre faire furent, més je vos en nomerai une partie des plus maistre chevetains.
- 58. De cels fu li uns Odes le champenois de Chamlite, Jaques d'Avennes, Pierres d'Amiens, Gui li chastelains de Coci, Ogiers de Saint-Cheron, Guis de Cappes, et Clarasbauz de Mez, Guillelmes d'Aunoy, Pierres Coiseaus, Guis de

 $\infty$ 

son pavillon au milieu du camp, et le marquis de Montferrat fit dresser le sien tout joignant, parce que le roy Philippes, qui avoit espousé la sœur du prince, le luy avoit fort recommandé et l'avoit mis en sa garde.

57. Ils sejournérent en cette isle l'espace de trois semaines, dautant qu'elle estoit riche et abondante en toutes sortes de commoditez : durant lequel temps survint une fàcheuse disgrace; car une partie de ceux qui buloient à rompre le camp, et qui avoient toujours esté contraires aux bons sentimens du reste de l'armée, consultérent ensemble et dirent, que cette entreprise leur sembloit trop longue et dangereuse, et qu'il valoit mieux demeurer en cette isle, et laisser partir les trouppes sous la conduite des autres, pour ensuitte depécher vers le comte Gautier de Brienne qui tenoit alors Brandis, à ce qu'il leur envoyast des vaisseaux pour le pouvoir aller frouver. Je ne vous nommeray pas tous ceux de ce complot, mais seulement les principaux qui surent :

58. Eudes le champenois de Champlitte, Jacques d'Avennes, Pierre d'Amiens, Guy chastelain de Coucy, Oger de Saint Cheron, Guy de Chappes, Clerembaultson neveu, Guillaume d'Ainoy, Pierre Coiseaux, Guy de Pesmes, Haimon son frere, Guy de Conflans, Richard de Dampierre, Eudes son frere, et plusieurs autres qui leur avoient

 Brindes, place maritime appartenant au royaume de Naples. Pesmes et Haimes ses freres, Gui de Couve lans, Richart de Dampierres, Odes ses fre res, et maint autre qui lor avoient creance par derriere qu'il se tendroient à lor partie, qui ne l'osoient mostrer par devant por la honte.

59. Si que li livre testimoigne bien que plus de la moitié de l'ost se tenoit à lor accort. El quant ce oît li marchis de Montferrat, et li cuens Baudoins de Flandres, et li cuens Loeys, et li cuens de Saint Pol et li baron qui se tenoient à lor accort, si furent mult esmaié, et distrent: « Seignor, nos sommes mal bailli, se ceste gent se partent de nos, avec cels qui s'en sunt parti par maintes foiz. Nostre ost sera faillie, et nos ne porons nulle conqueste faire. Mais alons à els et lor crions merci, que il aient por Dieu pitié d'els et de nos, et que il ne se honissent, et que il ne toillent la rescosse d'oltremer. »

60. Ensi fu li conseil accordez, et alérent toz ensemble en une vallée ou cil tenoient lor parlement, et menérent avec als le fils l'empereor de Constantinople, et toz les evesques et toz les abbez de l'ost. Et cùm il vindrent là, si descendirent à pié. Et cil cùm il les virent, si descendirent de lor chevaus, et allérent encontre, et li baron lor cheirent as piez mult plorant, et distrent que il ne se moveroient tresque cil

 $\infty$ 

promis en cachette de se tenir à leur party, ne l'osans faire paroistre publiquement, de crainte de blàme.

59. Si bien que l'on peut dire que plus de la moitié du camp estoit de leur faction. Quand le marquis de Montferrat, le comte Baudoüin de Flandres, le comte Louys, le comte de Saint Paul, et les barons qui estoient de leur party eurent advis de cela, ils furent bien étonnez, et dirent : « Seigneurs, nous serons en fort mauvais termes » et mal-traitez, si ces gens-cy se retirent, outre » ceux qui nous ont abandonnez par diverses fois; » car nostre armée demeurera inutile et défec-» tueuse, et ne pourrons faire aucun exploit ni » conqueste. Allons à eux, et les conjurons au » nom de Dieu qu'ils aient pitié d'eux et de nous; » et qu'ils évitent le reproche qu'on leur pourroit » faire, d'avoir empéché le recouvrement de la » Terre sainte. »

60. Ce qu'ayant esté resolu de la sorte, ils s'en allérent tous ensemble en une vallée où les autres estoient assemblez, et menérent avec eux le fils de l'empereur de Constantinople, et tous les eves ques et abbez de l'armée. Estans là arrivez, ils mirent pied à terre : et comme les autres les aperceurent, ils descendirent pareillement de leurs chevaux, et leur allérent à la rencontre. D'abord les barons se prosternérent à leurs pieds pleurans à chaudes larmes, protestans de ne se lever qu'ils n'eussent obtenu d'eux qu'ils ne les abandonneroient point. Quand les autres virent cela, ils

aroient creance que il ne se moveroient d'els. Et quant cil virent ce, si orent mult grant pitié, et plorérent mult durement.

- 61. Quant il virent lor seignors, et lor parenz, et lor amis chaoir à lor piez, si distrent que il en parleroient. Et se traistrent à une part, et parlérent ensemble, et la summe de lor conseils fu tels, que il seroient encor avec els, tresqu'à la Saint Michel, por tel convent, que il lor jureroient sor sainz loialment que des enqui en avant à quele eure que il les semonroient dedenz les quinze jors, que il lor donroient navie a bone foi, sanz mal engin, dont il porroient al-ler en Surie.
- 62. Ensi fu otroié et juré. Et lors ot grant joie par tot l'ost. Et se recueillérent es nés, et li chevaus furent mis es vissiers. Ensi se partirent del port de Corfol, la veille de Pentecoste qui fu m. et cc. ans et trois aprés l'incarnation mostre Seignor Jesu Christ. En enqui furent totes les nés ensemble et tuit li vissier, et totes les galies de l'ost, et assez d'autres nés de marcheans, qui avec s'erent aroutées. Et li jors fu bels, et clers, et li venz dols et soés: Et il laissent aller

 $\propto \sim$ 

farent vivement touchez, et le cœur leur attendrit de façon qu'ils ne peurent contenir leurs larmes.

- 61. Et particulièrement lors qu'ils virent leurs signeurs, leurs plus proches parens et amis tomber à leurs pieds, ils témoignérent plus de resentiment et dirent qu'ils en aviseroient ensemble. Là dessus ils se retirérent, et conferérent entre eux; le resultat de leur conseil fut qu'ils demeureroient encore avec eux jusqu'à la Saint Michel, à condition qu'on leur promettroit, et qu'on leur jureroit sur les saints Evangiles, que de là en avant, à toute heure qu'ils les en voudroient requerir, dedans la quinzaine ensuivant, ils leur fourniroient de bonne foy, sans aucune fraude, des vaisseaux pour passer en Syrie.
- 62. Ces conditions leur furent accordées, et jurées rolemnellement: en suitte tous se rembarquérent dans les vaisseaux, et les chevaux furent passez dans les palandries: et ainsi firent voile du port de Corfou la veille de la Pentecoste, l'an de l'incarnation de nostre Seigneur mil deux cens trois, avec tous les vaisseaux tant palandries que paléres, et autres de l'armée navale, que nefs marchandes qui s'estoient associées de conserve avec cette flotte. Le jour estoit clair et serain, la mer bonace ", et le vent propre et doux, lors qu'ils se mirent en mer et lâchérent les voiles au vent. Et moi Geoffraoy mareschal de Champagne

'Vaisseaux marchands.

les voilles al vent. Et bien tesmoigne Joffrois LI Mareschaus de Champaigne, qui ceste œuvre dicta, que ainc ni ment de mot à son escient, si com cil qui a toz les conseils fu, que onc si béle chose ne fu veuë. Et bien sembloit estoire qui terre deust conquerre, que tant que on pooit veoir à oil, ne poit on veoir se voiles non de nés et des vaissiaus, si que li cuer des homes s'en esjoissoient mult.

63. Ensi coururent per mer tant que il vindrent à Cademelée (1) à un trespas qui sor mer siet. Et lors encontrérent deux nés de pelerins et de chevaliers et de serjanz qui repairoient de Surie. Et ce estoient de cels qui estoient allez al port de Marseille passer. Et quant ils virent l'estoire si belle et si riche, si orent tel honte, que ne il s'ousérent mostrer. Et li cuens Baudoins de Flandres et de Hennaut envoia la barge de sa nef, por savoir quel genz ce estoient, et il distrent qu'il estoient, et un serjant se lait correr contre val de la nef en la barge, et dist à cels de la nef : « Je vos claim tuite ce qui remaint en la nef dou mien, car je m'en iray avec cez, car il semble bien que il doivent terre conquerre. »

 $\infty$ 

autheur de cét œuvre, asseure n'y avoir rien mis qui ne soit de la verité, comme ayant assisté à tous les conseils, et que jamais on ne vit armée navale ny si belle, ny en si grand nombre de vaisseaux; en sorte qu'il n'y avoit personne qui ne jugeast en la voyant, qu'elle ne deust conquerir tout le monde; la mer tant que la veuë se pouvoit étendre, estant couverte de voiles et de navires: en sorte que cela faisoit plaisir à voir.

63. Ils cinglérent de la sorte en plaine mer, tant qu'ils vinrent au cap de Malée, qui est un détroit vers la Morée, où ils rencontrérent deux navires chargez de pelerins, de chevaliers et de gens de pied, qui retournoient de Syrie, et estoient de ceux qui s'estoient allez embarquer au port de Marseille: lesquels quand ils apperceurent cette belle et magnifique flotte, en eurent une telle honte qu'ils ne s'ozérent monstrer. Le comte de Flandres envoya l'esquif de son vaisseau pour les reconnoistre, et savoir quelles gens c'estoient, ce qu'ils déclarérent. Et à l'instant un soldat se laissa couler du navire où il estoit dans l'esquif, et dit à ceux de sa compagnie : « Je re-» clame tout ce que vous avez du mien dans ce » vaisseau, car je m'en veux aller avec ceux-cy » qui me semblent bien estre en estat de conque-» rir. » On luy en sceut fort bon gré et le receuton dans l'armée de bon œil. C'est pourquoy avec raison on dit en commun proverbe: Que de mil

(1) Le cap Malé, appelé aussi cap Matapan (assommeur d'hommes), appartient au rivage des Maniotes; il fait face à l'île de Cérigo (l'ancienne Cythère).

<sup>&</sup>quot;La mer bonace forme ici une espèce de contreres; une mer bonace est une mer immobile; d'ailleurs il n'y a rien de semblable dans le texte de Ville-Hardouin.

A grant bien fu atornez a serjanz, et mult fu volentiers en l'ost veuz. Et porce dit on que de mil males voies puet on retorner.

64. Ensi corut l'ost trosque à Nigre. Si est une mult bone ysle, et une mult bone citez, que on appelle Nigrepont (1). Enqui si pristrent conseil li baron. Si s'en alla li marchis Boniface de Monferrat, et li cuens Baudoins de Flandres et de Hennaut à grant parties de vissiers et de galies avec le fil l'empereor Sursac de Constantinople, en une ysle que on appelle Andre (2), et descendirent à terre. Si s'armérent li chevaliers, et corurent en la terre; et la genz del païs vindrent à merci al fil l'empereor de Constantinople; et li donérent tant dou lor, que pais firent à lui, et r'entrérent en lor vaissiaus, et corurent par mer. Lors lor avint un grant domaiges, que uns halt home de l'ost, qui avoit nom Guis li chastellains de Coci morut, et fu gitez en la mer.

65. Les autres nés qui n'erent mie céle part guenchies, furent entrées en boque d'Avie (3). et ce est là ou il braz Saint Jorge (4) chiét en la grant mer, et corurent contre mont le braz tres-

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

mauvais chemins, on peut se remettre au bon, quand l'on veut.

64. Ils passérent de là jusques en Negrepont, qui est une isle, où il y a une bonne ville de mesme nom. Là les barous tinrent conseil : et en suitte le marquis Bonisace de Montserrat, et le comte de Flandres avec une partie des navires et galéres, et le prince de Constantinople tirérent à la volte d'Andros, où ils descendirent en terre; les gens de cheval firent une course dans l'isle, laquelle vint incontinent à l'obeïssance du fils de l'Empereur, et les habitans donnérent tant du leur qu'ils obtinrent de luy la paix : puis ils rentrérent dans leurs vaisseaux, et coururent en mer; auquel temps il leur arriva un grand malheur, par la mort de Guy chastelain de Coucy, l'un des principaux barons de l'armée, dont le corps fut jetté dans la mer.

65. Les autres vaisseaux qui ne s'estoient pas détournez de ce costé-là, poursuivans le droit chemin., entrérent dans le détroit de l'Hellespont, qu'on appelle le bras de Sainct George, lequel vient se rendre dans la mer Egée: et cinglérent tant contremont qu'ils abordérent à Abyde, ville forte et située du costé de la Natolie, à l'entrée de ce détroit, où ils allérent donner fonds, et

(1) Négrepont, l'ancienne Eubée, appelée par les Turcs Egriboz.

(2) L'île d'Andros, appelée Andra par les Turcs, fournit aujourd'hui des serviteurs fidèles aux Francs qui habitent Smyrne et Constantinople.

(3) L'ancienne Abydos, maintenant entièrement détruite, à peu de distance des Dérdanelles. que a une cité que on appelle Avie, que le braz Saint Jorge devers la Turq béle et mult bien assise. Et enqui priste et descendirent à terre, et cil de la cité encontre els, et lor rendirent la ville, se qui ne l'osoient defendre. Et il la fir bien garder, si que cil de la ville n'i paillant un denier. Ensi sejornérent e jorz por attendre les nés, et les galies e siers qui estoient encor à venir. Et de sejor pristrent des blez en la terre que moissons, et il en avoient grant mestien avoient pou. Et dedanz ces huict jo venu tit li vaissel et li baron, et Diex bon tens.

66. Lors se partirent del port d'Avis semble. Si penssiez veoir flori le braz Sa contre mont de nés et de galies et de et mult grant mervoille ére la bialtez à 1 Et ensi corrurent contre mont le braz Sai tant que il vindrent à Saint Estienne (abbaie qui ére à trois lieues de Consta et lors virent tout à plain Constantinoplnés et des galies et des vissiers pristen

 $\circ \circ \circ$ 

descendirent en terre. Les habitans sor devant, et leur apportérent les clefs, n' la hardiesse de se deffendre. Aussi on bon ordre, qu'ils n'y perdirent la valeunier. Ils y sejournérent huict jours ent attendre les vaisseaux qui estoient deme rière. Et cependant ils se fournirent de autour, tant pource que c'estoit le ten moisson, que pource qu'ils en avoient soin. Et dans les huit jours tous les vailes barons arrivérent, Dieu leur aya temps favorable.

66. Puis ils partirent tous de conserv d'Abyde, en sorte que vous eussiez veu comme tapissé et parsemé de galéres et dries, qui rendoient de loin un merveill à l'œil: et à force d'avirons et de voiles tans le courant du bras arrivérent à Saint qui est une abbaye à trois lieuës de Con ple: d'où ils commencérent à découvrir plein cette ville. Et ceux des vaisseaux e qui vinrent à prendre port ayant jetté ceux qui ne l'avoient encor veuë, se contempler cette magnifique cité, ne pe persuader qu'en tout le monde, il y en si belle et si riche: particulierement et

(4) L'Hellespont et même la Propontide so par les auteurs du moyen-âge Bras-do-Sain à cause d'un monastère de ce nom que fit bâti tin Monomaque, à l'endroit où se voit aujourd fail des sultans de Constantinople.

(5) Aujourd'hui le village de San-Stéphano.

sancrérent lor vaissials. Or poez savoir que mult esgardérent Constantinople cil qui onques mais ne l'avoient véue, que il ne pooient mie cuidier que si riche vile peust estre en tot le monde. Cum il virent ces hals murs, et ces riches tours tont ére close tot entor a la reonde, et ces riches palais, et ces haltes yglises dont il i avoit tant que nuls n'el poist croire, se il ne le veist à l'oil et le lonc, et le lé de la ville que de totes les autres ére souveraine. Et sachiez que il n'i ot si hardi, cui le cuer ne fremist; et ce ne fu mie merveille, que onques si grant affaires ne fu empris de tant de gent puis que li monz fu estorez.

67. Lors descendirent à terre li conte et li baron, et li dux de Venise, et fu li parlemenz ou moustier (1) Saint Estiene. La ot maint conseil pris, et doné. Totes les paroles qui la furent dites ne vos contera mie li livres; més la summe del conseil si fu tielx, que li dux de Venise se dreça en estant, et lor dist. Seignor, je sai plus del convine de cest païs que vos ne faites, car altre foiz i ai esté (2). Vos avez le plus grant affaire et le plus perillous entrepris, que onques

 $\infty$ 

apperceurent ses hautes murailles, et ses belles lours, dont elle estoit revestuë et fermée tout à l'entour, et ses riches et superbes palais, et ses magnifiques eglises qui estoient en si grand nombre, qu'à peine on se le pourroit imaginer, si on ne les voyoit de ses yeux, eusemble la belle assiette tant en longueur que largeur de cette capitale de l'Empire. Certes il n'y eut là cœur si asseuré, ny si hardy qui ne fremit: et non sans raison, veu que depuis la creation du monde jamais une si haute entreprise ne fut faite par un si petit nombre de gens.

67. Les comtes et barons, comme aussi le duc de Venise, descendirent en terre, et tinrent conseil en l'église de Saint Estienne, où plusieurs choses furent alleguées et debatuës, que je passe sous silence; aprés quoy le duc de Venise se leva de son siege, et parla en cette maniere : « Seigneurs, je connois un peu mieux que vous l'es- tat et les façons d'agir de ce pays, y ayant esté > autrefois; vous avez entrepris la plus grande » affaire et la plus perilleuse que jamais on aye · entrepris : c'est pourquoy j'estime qu'il y faut aller sagement et avec conduite : car si nous nous abandonnons en la terre ferme, le pays estant large et spatieux, et nos gens ayans be-» soin de vivres, ils se répandront çà et là pour en recouvrer: et comme il y a grand nombre terre ferme, la terre est granz et large, et nostre genz sont povre et diseteus de la viande, si s'espandront par la terre por quérre la viande. Et il y a mult grant plenté de gent al païs : si ne porriens tot garder, que nos ne perdissiens, et nos n'avons mestier de perdre, que mult avons poi de gent a ce que nos volons faire. Il a isles (3) ci prés que vos poez veoir deci, qui sont habitées de genz, et laborées de blez et de viandes et d'autres biens. Alons i la prendre port, et recueillons les blés et les viandes del païs. Et quant nos aurons mis les viandes recueillies. alomes devant la ville, et ferons ce que nostre sires nos aura porveu. Quar plus seurement guerroie cil qui a la viande, que cil qui n'en a point. A cel conseil s'acordérent, li conte et li baron, et s'en r'alérent tuit a lor nés chascuns et à sez vaissiaus. Ensi repousérent cele nuit. Et al matin fu le jor de la feste mon seignor sainz Johan Baptiste en juing, furent drecies les banieres et li confanon és chastials des nés, et les hosches des escuz, et portenduz les borz des nés.

genz entreprissent. Porce si convendroit, que on

ouvrast sagement. Sachiez se nos alons à la

» de peuple dans le plat pays, nous ne sçaurions » si bien faire que nous ne perdions beaucoup de » nos hommes, dont nous n'avons pas de besoin » à présent, veu le peu de gens qui nous reste » pour ce que nous avons entrepris. Au surplus, » il y a des isles icy prés, que vous pouvez ap-» percevoir, qui sont habitées et abondantes en » bled, et autres biens et commoditez; allons y » prendre terre, et enlevons les bleds et les vi-» vres du pays. Et quand nous aurons fait nos » provisions, et que nous les aurons mises dans » nos vaisseaux, alors nous irons camper devant » la ville, et ferons ce que Dieu nous inspirera. » Car sans doute ceux qui sont ainsi pourveus de » vivres font la guerre plus seurement que ceux » qui n'en ont point. » Tous les comtes et barons applaudirent à ce conseil, se remirent tous dans leurs vaisseaux, et y reposérent celle nuit : le lendemain matin, qui fut le jour de saint Jean Baptiste en juin, les bannières et gonfanons furent arborez és chasteaux de pouppe, et aux hauts des masts et des huns; et les escuz des chevaliers furent rangez le long de la pallemente pour servir comme de pavesade representans les creneaux des murailles des villes, chàcun jettant la veuë sur ses armes comme prevoyant bien que le temps approchoit qu'il les leur faudroit employer.

que de son ambassade auprès de l'empereur Manuel, comme nous l'ayons dit plus haut.

(3) Ce sont les tles des Princes, au nombre de neuf; la plus importante de ces iles se nomme Prinkipos.

<sup>(</sup>i) Un kiosque appartenant au sultan Mahmoud, a remplacé l'église ou le moustier dont parle ici Ville-Hardouin. Du rivage de Saint-Etienne on découvre Constitutionle.

<sup>(4)</sup> Henri Dandole était allé à Constantinople à l'épo-

Chascuns regardoit ses armes tels com à lui convint que defisenssent, que par tens en aront mestier.

68. Li marinier traistrent les anchres, et laissent les voilles al vent aler, et Diex lor dona bon vent tel com a els convint, si s'en passent tres par devant Constantinople, si prés des murs et des tours, que à maintes de lor nés traist on. Si i avoit tant de gent sor les murs et sor les tours, que il sembloit que il n'aust se l'a non. Ensi lor destorna Diex sires le conseil qui fu pris le soir, de torner es ysles, ausi com se chascuns n'aust onques oy parler. Et maintenant traient à la ferme terre plus droit que il onques puent, et pristrent port devant un palais l'empereor Alexis, dont li leus estoit apellez Calchidoines (1), et fu endroit Constantinople d'autre part del braz devers la Turchie. Cil palais fu un des plus biaux et des plus delitables que onques oël peussent esgarder de toz les deliz que il convient à cors d'home, que en maison de prince doit avoir.

69. Et li conte et li baron descendirent à la terre, et se hebergiérent el palais, et en la ville entor, et li plusor tendirent lor paveillons. Lors furent li cheval trait fors des vissiers, et li chevaliers et li serjans descendu à la terre a totes

 $\infty$ 

68. Cependant les mattelots levérent les ancres, et mirent les voiles au vent, lequel frappant dedans à souhait, ils passérent le long et vis-à-vis de Constantinople, si prés des tours et des murailles, que les traits et coups de pierre donnérent en plusieurs de leurs vaisseaux, la courtine estans garnie et bordée de si grand nombre de soldats, qu'il sembloit qu'il n'y eut rien autre chose. Ainsi Dieu détourna la resolution qui avoit esté prise le soir precedent de descendre dans les isles, comme si jamais ils n'en eussent ouy parler; et s'en allérent à pleines voiles, le plus droit chemin qu'ils peurent, aborder en la terre ferme, où ils prirent port devant un palais de l'empereur Alexis au lieu appellé Chalcedon, vis-à-vis de Constantinople, au delà du détroit du costé de l'Asie. Ce palais estoit l'un des plus beaux et des plus agreables que jamais on ait veu, estant accompagné de toutes les delices et plaisirs que l'homme auroit peu souhaitter, et qui sont bien seans à un grand prince.

69. Les comtes et les barons descendirent en terre, et prirent leur logement dans ce palais, dans la ville, et aux environs, où la pluspart firent tendre leurs pavillons. Les chevaux à mesmes temps furent tirez hors des palandries,

(2) Scutari, sur la rive Asiatique de la Propontide, ren-

lor armes, si que il ne remest és vaissiaus que li marinier. La contrée fu belle et riche, et plenteurose de toz biens, et les moies des blez qui estoient moissoné parmi les champs; tant que chascuns en volt prendre, si en prinst, con cil qui grant mestier en avoient. Ensi séjournérent en cel palais lendemain. Et al tierz jor lor dona Diex bon vent, et cil marinier resachent lor anchres, et dreçent lor voiles al vent. Ensi s'en vont contre val le braz, bien une lieuë desor Constantinople à un palais qui ére l'empereor Alexis, qui ére appellez le Scutaire. Enki se ancréerent les nés, et les vissiers, et totes les galies.

70. Et la chevalerie qui ere hebergie el palais de Calcedoine alla costoiant Constantinople par terre. Ensi se hebergiérent sor le braz Sain Jorge à la Scutaire (2), et contre mont l'ost des François. Et quant ce vit l'emperére Alexis, si fist la soe ost issir de Constantinople, si le herberja sor l'autre rive d'autre part endroit als : si fist tendre ses paveillons, porce que cil ne peussent prendre terre par force sor lui. Ensi séjorna l'ost des François par nuef jorz; et se porcaça de viande cil que mestier en ot, et ce furent tuit cil de l'ost.

 Dedanz cel sejor issi une compagnie de mult bone gent por garder l'ost que on ne li

 $\infty$ 

et toute la cavalerie et infanterie prit terre, chàcun ayant ses armes, en sorte qu'il ne demeura dans les vaisseaux que les mariniers. La contrée estoit belle, riche, plantureuse et abondante en tous biens : et les grands tas de bled desja moissonné gisoient à l'abandon emmy les champs, chacun en pouvoit prendre sans contredit, ce qu'ils firent, en ayans grand besoin. Ils sejournérent en ce palais tout le lendemain : et au troisième jour, Dieu leur ayant donné bon vent, les mariniers reserrérent leurs ancres, et dressans les voiles descendirent le courant du détroit une bonne lieuë au dessus de Constantinople, à un palais de l'empereur Alexis, appellé Scutari, où allérent surgir en la plage tant les vaisseaux ronds que les palandries et les galéres.

70. Cependant la cavalerie qui estoit logée au palais de Chalcedon, en partit, et alla costoyant Constantinople par terre se loger sur la rive du bras de Saint George à Scutari, au dessus de l'armée françoise. Ce que l'empereur Alexis ayant apperçeut fit sortir ses gens de Constantinople, et s'en vint loger sur l'autre bord vis-à-vis d'eux. et y fit tendre ses pavillons, à dessein de les empécher de prendre terre par force sur luy. Et ains l'armée françoise sejourna l'espace de neuf jours.

ferme plus de 30,000 habitans musulmans et chréticas Les croisés campèrent dans la plaine où s'étend aujourd'hui le cimetière de Scutari.

<sup>(</sup>i) L'ancienne Chalcédoine a fait place à un village ture nommé Kadi-Keui (village des juges).

seist mal, et les forriers cherchiérent la contrée. En cele compaignie fu Odes li champenois de Chanlite, et Guillelmes ses freres, et Ogiers de Saint Cheron, et Manassiers de Lisle, et li cuens Giraz uns cuens de Lombardie qui ére de la maisnie del marchis de Montferrat; et orent bien avec als quatres vingts chevaliers de mult bone gent. Et choisiérent al pie de la montaigne paveillons bien à trois liuës de l'ost. Et ce estoit li megedux l'empereor de Constantinople, qui bien avoit cinq cens chevaliers de Grieu. Quant nostre gent les vit, si ordenérent lor gent en quatre batailles. Et fu lor conselx tielx que iroint combatre à els. Et quant li Grieu les virent, si ordenérent lors gens et lor batailles, et se rangiérent par devant lor paveillons et les attendirent, et nostre gent les alérent ferir mult vigueroisement. A l'aie de Dieu nostre Seingnor petiz dura cil estorz. Et li Grieu lor tornent les dos, si furent desconfiz à la premiere assemblée. Et li nostres les enchaucent bien une liuë grant. Là guaignérent assez chevaus, et roncins, et palefroiz, et muls, et tentes, et paveillons, et tel gaing com à tel besoigne aferoit. Ensi se revindrent en l'ost,

 $\infty$ 

durant lesquels ceux qui eurent besoin de vivres en frent provision, et l'on peut dire que ce fut toute l'armée.

71. En ce même temps une compagnie de fort braves gens sortit en campagne pour aller faire la découverte et empécher les surprises : et les burrageurs par mesme moyen allérent sous leur escorte fourrager et piller la contrée. De laquelle trouppe, entre autres estoient Eudes le champepois de Champlite, Guillaume son frere, Oger de Saint-Cheron, Manassés de l'Isle, et un seigneur nommé le Comte Gras, qui estoit de Lombardie. et de la suitte du marquis de Montserrat, et avoient avec eux environ quatre-vingt chevaliers, tous vaillans hommes : d'abord ils découvrirent de loin au pied d'un costau plusieurs leales et pavillons à trois lieues du camp : c'estoit le Grand Duc ou chef des armées de mer de l'empereur de Constantinople, qui avoit bien jusques à cinq cents chevaliers grecs. Quand ils les turent reconnus ils se parlagérent en quatre escadrons, avec resolution de les attaquer. Les Grecs d'autres parts se rangérent aussi en bataille devant leurs tentes, et les attendirent de pied ferme: mais nos gens sans marchander davantagé, les allérent charger; la meslée ne dura gueres, car les Grecs d'abord et au premier choc tournérent le dos, se rompant d'eux-mesmes, et les nostres leur donnérent la chasse une bonne lieue. Ils gagnérent en cette rencontre nombre de chevaux, roucins, paléfroiz et mulets; ensemble les tentes et pavillons, et generalement ce qui est de l'attirail des trouppes. Et ainsi retournérent

ou il furent mult volentiers veuz, et departirent lor gaing si com il durent.

72. A l'autre jor aprés, envoia l'emperére Alexis uns messages às Contes et às barons, et ses lettres. Cil messages avoit nom Nicholas Rous, et ére nez de Lombardie, et trova les barons el riches palais del Scutaire, où il estoient à un conseil. Et les salua de par l'empereor Alexis de Constantinople. Et tendi ses lettres le marchis Bonifaces de Monferrat, et cil les recut. Et furent lueus devant toz les barons. Et paroles i ot de maintes manières és lettres, que li livres ne raconte mie. Et aprés les autres paroles qui furent, si furent de creance, que l'om creist celui qui les avoit aportées, qui Nicholas Rous avoit nom. « Biels sire, font il, nos avons veues voz lettres, et nos dient que nos vos creons. Et nos vos creons bien. Or dites ce que vos plaira. » Et li message estoit devant les barons en estant, et parla: « Seignor, fait il, l'empereor Alexis ves mande que bien sèt que vos estes la meillor gent qui soient sans corone, et de la meillor terre qui soit. Et mult se merveille por quoi, ne a quoi vos i estes venuz en son regne, que vos estes

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

au camp, où ils furent bien accueillis, et partagérent le butin comme ils devoient.

72. Le jour ensuivant l'empereur Alexis envoya un ambassadeur aux comtes et barons de l'armée, avec lettres de creance : cét ambassadeur s'appelloit Nicolas Roux, et estoit natif de Lombardie. Il les trouva assemblez au conseil dans le palais de Scutari, et les salüa de la part de l'Empereur son maistre, puis presenta ses lettres au marquis Boniface de Montferrat qui les receut, et furent leuës en presence de tous les barons: elles contenoient plusieurs choses, et particuliérement que l'on eust à ajouster toute croiance au porteur, dont le nom estoit Nicolas Roux. Surquoy les barons luy dirent : « Beau Sire. » nous avons veu vos lettres, qui portent que » nous ayons à ajouster foy à ce que vous nous » direz, exposez donc vostre charge, et dites co » qu'il vous plaira. » L'ambassadeur qui estoit debout devant eux leur parla en ces termes : « Seigneurs, l'Empereur m'a comandé de vous » faire entendre qu'il n'ignore pas que vous » ne soyez les plus grands et les plus puis-» sans princes d'entre ceux qui ne portent point » de couronne, et des plus valeureux pays qui » soient en tout le reste du monde : mais il o s'étonne pourquoy, et à quelle occasion, vous » estes ainsi venus dans ses terres, vous estans » chrestiens, et luy pareillement chrestien. Il » scait assez que le principal dessein de vostre » voyage est pour recouvrer la Terre-Sainte et le » saint sepulchre de nostre Seigneur : si vous » avez besoin de vivres ou de toute autre choss

chrestiens, ct il est chrestiens. Et bien sèt que vos i estes meu por la Sainte Terre d'oltremer, et por la Sainte Croiz, et por le sepulcre rescorre. Se vos i estes povre, ne disetels, il vos donra volentiers de ses viandes et de son avoir, et vos li vuidiez sa terre. Ne vos voldroit autre mal faire, et-ne-por-quant s'en a il le pooir. Car se vos estiez vint tant de gent, que vos n'estes ne vos en porroiz voz aler, se il mal vos voloit faire, que vos ne fussiez morz et desconfiz.

73. Par l'accort et par le conseil as autres barons et le duc de Venise, se leva empiéz Cœnes de Bethune, qui ére bons chevalier et sages, et bien eloquens (1), et respont al messages. « Bel sire, vos nos avez dit que vostre sires se merveille mult porquoi notre seignor et nostre baron sont entrés en son regne. En sa terre il ne sont mie entré, quar il le tint à tort, et a pechié contre Dieu et contre raison. Ainz est son nevou qui ci siet entre nos sor une chaiere, qui est fil de son frere l'empereor Sursac. Més s'il voloit à la merci son nevou venir, et li rendoit la corone et l'Empire, nos li proieriens que il li pardonast, et li donast tant que il peust vivre richement. Et se vos por cestui message venez, n'y revenez altre foiz, ne soiez si hardiz

» pour l'execution de cette entreprise, il vous » donnera tres-volontiers du sien. Vuidez seu-» lement de ses terres, car il luy déplairoit de » vous courir sus, ou vous porter dommage, en-» core qu'il n'en ait que trop de pouvoir. Et quand » vous seriez vingt fois plus de gens que vous » n'estes, vous ne pourriez toutesfois vous retirer » ny empécher que vous ne fussiez tous mis à » mort ou faits prisonniers, s'il avoit le dessein » de vous mal faire. »

 $\infty$ 

73. En suitte de cette harangue, Conon de Bethune, qui estoit un sage chevalier, eloquent et bien disant, de l'avis et du consentement des autres barons et du duc de Venise se leva, et repliqua en ces termes : Beau Sire, vous nous venez » alleguer que vostre maistre s'étonne pourquoy » nos seigneurs et nos barons sont ainsi entrez » dans son empire et dans ses terres : vous sçavez » trop bien qu'ils ne sont pas entrez sur le sien, » puis qu'il occupe à tort et contre Dieu et contre » raison ce qui doit appartenir à son neveu que » vous pouvez voir icy assis avec nous, fils de son » frere l'empereur Isaac : mais s'il luy vouloit » demander pardon et luy restituer la couronne » et l'Empire, nous employerions nos prieres vers » luy, à ce qu'il luy pardonnast et luy donnast » dequoy vivre honorablement et selon sa con-» dition Au reste, à l'avenir ne soyez si teme-» raire ny si hardy que de venir icy pour de

(1) Nous devons aux savantes investigations de M. Paulin Paris, plusieurs chansons très remarquable de Conon

que vos plus y revegniez. Ensi se parti li message, et s'en rala arriere en Constantinople à l'empereor Alexis.

74. Li Baron parlérent ensemble, et distrent lendemain qu'il mostreroieut Alexis le fil l'empereor de Constantinople al pueple de la cité. Adonc firent armer les galies totes. Le dux de Venise et li marchis de Monferrat entrérent en une, et mistrent avec als Alexis le filz l'empereor Sursac, et és autres galies entrérent li chevalier et li baron qui volt. Ensi s'en alérent rés à rés des murs de Constantinople, et mostrerent al pueple des Grez li valet, et distrent: « Véez ici vostre seignor naturel, et sachiez nos ne venimes por vos mal faire, ains venimes por vos garder, et por vos defendre, se vos faites ce que vos devez. Car cil cui vos obeïssiez a seignor, vos tient à tort et à pechié, contre Dieu et contre raison. Et bien savez com il a disloiaument ovré vers son seignor, et vers son frere, que il li a les els traiz, et tolu son Empire à pechié; et véez ci le droit hoir. Se vos vos tenez à lui, vos feroiz ce que vos devroiz: et se vos nel faites, nos vos ferons le pis que nos porrons. » Onques nuls de la terre ei del païs ne fist semblant que il se tenist à

 $\infty$ 

» semblables messages. » L'ambassadeur s'en retourna de la sorte à Constantinople vers l'empereur Alexis.

74. D'autre part les barons concertérent ensem ble et avisérent, que le lendemain ils feraient voir le jeune Alexis fils du legitime Empereur au peuple; et à cét effet firent equipper toutes les galéres: en l'une desquelles le duc de Venise et le marquis de Montferrat entrérent, et mirent avec eux le jeune prince sils de l'empereur Isaac : es autres entrérent les barons et les chevaliers comme ils voulurent. Et ainsi s'en allérent voguans k long des murailles de Constantinople, et le firenvoir aux Grecs, leurs disans: « Voicy vostre sei-» gneur naturel; scachez que nous ne sommes pas » icy venus pour vous mal faire, mais pour vous » garder et defendre, si vous faites ce que vous » devez: vous sçavez que celui auquel vous obéïs » sez maintenant, s'est méchamment et à tort em » paré de l'Estat : et vous n'ignorez pas de quelle » déloyauté il a usé vers son Seigneur et frere. » auquel il a fait crever les yeux, et enlevé l'Em-» pire, dont vous voyez icy parmy nous le legi-» time heritier. Si vous vous rangez de son party » vous ferez ce que vous devez; si vous faites at » contraire ne doutez pas que nous ne vous fas-» sions du pis que nous pourrons. » Mais il n'y eu pas un seul, ny de la ville ni du plat pays qui témoigna vouloir le suivre ny prendre son party

de Bethune, publices dans le curieux recueil qui a pour titre : Romancero françois. lui, por la tremor et por la dotance de l'empereur Alexis. Ensi s'en revindrent en l'ost arriere, et alérent chascuns à son heberge.

- 75. Lendemain quant il orent la messe oïe, s'assemblérent en parlement: et fu li parlemenz a cheval en-mi le champ. Là peussiez veoir maint bel destrier, et maint chevalier dessus. et fu li conseils des bataille deviser quantes et quel il en auroient. Bestance y ot assez d'unes choses et d'autres. Més la fin del conseil fu tels, que al conte Baudoin de Flandres fu otroié l'avant-garde, porce que il avait mult grant plenté de bone gent, et d'archiers et d'arbalestiers plus que nuls qui en l'ost fust.
- 76. Et aprés fu devisé, que l'autre bataille feroit Henri ses frères, Mahius de Vaslaincort, et Balduins de Belveoir, et maint autre bon chevalier de lor terres et de lor païs qui avec els estoient.
- 77. La tierce bataille fist li cuens Hues de Sain Pol, Pierres d'Amiens ses niers, Eustaices de Cantheleu, Ansiaus de Kaieu, et maint bon chevalier de lor terre et de lor païs.
- 78. La quarte bataille fist li cuens Loeys de Blois et de Chartein. qui mult fu granz, et riche, et redotez, que il i avoit mult grant pleaté de bons chevaliers et de bone gent.

000

pour la crainte qu'ils avoient de l'empereur Alexis. Et ainsi châcun s'en retourna au camp et dans ses logemens.

- 75. Le lendemain après avoir ouy la messe, ils sassemblérent derechef, et tinrent conseil tous à cheval au milieu de la campagne, où vous eussiez peu voir plusieurs beaux chevaux de bataille harachez richement, et montez par de braves chevaliers. Le sujet de cette assemblée, fut sur l'ordonnance de leurs batailles, et de la manière de combattre: sur quoy, aprés que toutes choses eusent esté debatuës de part et d'autre, il fut enfin arresté que le comte Baudoüin de Flandres conduiroit l'avant-garde, pource qu'il avait plus grand nombre de braves hommes, et mesmes plus d'archers et d'arbalestriers que pas un autre baron de l'armée.
- 76. Il fut encor arresté que Henry son frere conduiroit la seconde bataille, accompagné de Mathieu de Valincourt, Baudoüin de Beauvoir, et autres bons chevaliers de leurs terres et de leurs pays, qui estaient venus avec eux.
- 77. La troisième seroit conduite par Hugues conte de Saint Paul, Pierre d'Amiens son neveu, Eustache de Canteleu, Anseau de Cahieu, et plusieurs bons chevaliers de leurs terres et pays.
- 78. Que Louys comte de Blois qui estoit un riche, puissant, et redouté Seigneur, et qui avoit à sa suite grand nombre de bons chevaliers et de braves gens, seroit la quatriéme.

- 79. La quinte bataille fist Mahius de Mommorenci et li champenois Odes de Chanlite, Joffrois, li mareschaus de Champaigne. Fu en céle: Ogiers de Saint Cheron, Manassiers de Lisle, Miles li Braibanz, Machaire de Sainte Menehalt, Johans Foisnons, Guis de Capes, Clarembaus ses niers, Robert de Ronçoi; totes ces genz fisent la quinte bataille. Sachiez que il y ot maint bon chevalier.
- 80. La sixte bataille fist li marchis Bonifaces de Monferrat, qui mult fu granz. Là y furent li Lombart et li Toschain et li Aleman, et totes les genz qui furent de lez mont de Moncenis, trosque à Lion sor le Rône. Tuit cil furent en la bataille li Marchis, et fu devisé que il feroit l'arrière-garde.
- 81. Li jorz fu devisé quant il se recueildroient es nés et vaissiaus, por prendre terre, ou por vivre ou por morir.
- 82. Et sachiez que ce fu une des plus doutoses choses à faire qui onques fust. Lors parlérent li evesques et li clergiez al pueple, et lors mostrérent que ils fussent confés, et feist chascuns sa devise, que il ne savoient quant Diex feroit son commandement d'els. Et il si firent mult volontiers par tote l'ost, et mult pitosement. Li termes vint si com devisés fu. Et

000

- 79. La cinquiéme bataille seroit de Mathieu de Montmorency, et du champenois Eudes de Champlite: Geoffroy mareschal de Champagne (ut eucelle-là, avec Oger de Saint-Cheron, Manassés de l'Isle, Miles de Brabans, Machaire de Sainte-Menehoult, Jean Foisnous, Guy de Chappes, Clerembaut son neveu, et Robert de Ronçoy. Tous ceux-cy firent la cinquiesme bataille, en laquelle il y eut nombre de bons chevaliers.
- 80. La sixième fut du marquis Boniface de Montferrat, qui fut bien fournie et nombreuse; parce que les Lombards, les Toscans, les Alemans, et generalement tous ceux qui estoient du pays enclavé depuis le Mont-Cenis jusqu'à Lyon sur le Rhosne, s'y rangérent, et fut convenu que le marquis feroit l'arriere-garde.
- 81. Le jour fut aussi arresté auquel ils se devroient retirer dans leurs vaisseaux, pour ensuitte prendre terre, resolus de vaiucre ou de mourir.
- 82. Et veritablement ce fut là la plus perilleuse entreprise qui se fit j mais. Alors les evesques et les ecclesiastiques qui estoient pour lors en l'armée, firent leurs remonstrances à tous ceux du camp, les exhortans à se confesser et à faire leurs testamens : d'autant qu'ils ne sçavoient l'heure qu'il plairoit à Dieu les appeller et faire sa volonté d'eux : ce qu'ils firent de grand zele et devotion. Le jour pris estant arrivé, les chevaliers s'embarquérent avec leurs chevaux de batailles dans les

li chevaliers furent és vissiers tuit avec lors destriers, et furent tuit armé, les helmes laciez, et li cheval covert et enselé, et les autres genz qui n'avoient mie si grant mestier en bataille furent es grans nés tuit, et les galées furent armées et atornées totes : et li matins fu biels apres le soleil un poi levant. Et l'emperéres Alexis les attendoit à granz batailles et à granz conroiz de l'autre part. Et on sone les bosines, Et chascune galie fu à un vissiers liée por passer oltre plu delivréement. Il ne demandent mie chascuns qui doit aller devant, mais qui ainçois puet, aincois arive. Et li chevalier issirent des vissiers, et saillent en la mer trosque a la çainture, tuit armé, les hielmes laciez, et les glaives és mains, et li bon archier et li bon serjanz, et li bon arbalestrier, chascune compaignie où endroit éle ariva. Et li Greu firent mul grant semblant del retenir. Et quant ce vint as lances baissier, et li Greu lor tornérent les dos, si s'en vont fuiant, et lor laissent le rivage. Et sachiez que onques plus orgueilleusement nuls pors ne fu pris (1). Adonc commencent li marinier à ovrir les portes des vissiers, et à giter

 $\infty$ 

palandries, armez de pied en cap, leurs heaumes lacez, les cheyaux sellez et couverts de leurs grandes couvertures; les autres qui estoient de moindre consideration pour le combat, se reduisirent dans les gros et pesans vaisseaux; toutes les galéres furent pareillement armées et équippées. Ce qui se fit en un beau matin peu aprés le soleil levé. Cependant l'empereur Alexis les attendoit de l'autre costé avec grand nombre d'escadrons, et force trouppes en bon ordre, les trompettes sonnans desja de toutes parts. A châque galére fut attaché un vaisseau rond pour le remorquer, et passer outre plus legerement. On ne demandoit pas qui devoit aller le premier, qui aprés, chàcun s'efforçant à l'envi de gagner les devants. Et les chevaliers se lançoient de leurs palandries dans la mer jusqu'à la ceinture, le heaume lacé en teste, et la lance au poing : les archers pareillement, les arbalestriers, ensemble tous les gens de pied, chàcun à l'endroit où leurs vaisseaux abordérent. Les Grees firent contenance de leur vouloir contester la descente, mais quand ce vint aux coups, ils tournérent soudain le dos, et leur quittérent le rivage. Et sans doute on peut dire que jamais on ne prit terre avec tant de hardiesse et

(1) Le débarquement s'opéra sur la rive qui s'étend entre le faubourg de Bechiktach et la pointe de Tophana. Voyez notre Correspondance d'Orient, tome 3, lettre LVIII.

les ponz fors. Et on commence les chevax à traire. Et li chevalier començent à monter sor lor chevaus, et les batailles se commençent à rengier si com il devoient.

83. Li cuens Baudoins de Flandres et de Hennaut chevaucha, qui l'avant-garde faisoit. Et les autres batailles aprés, chascune si cum éle chevauchier devoiet. Ét alérent trosque là où l'emperére Alexis avoit ésté logiez, et il s'en fu tornez vers Constantinople, et laissa tenduz trés et paveillons. Et la gaingnérent nostre gent assez. De nostre baron fu tels li conseils, que il se bebergeroient sor le port devant la tor de Galathas (2), ou la chaeine fermoit, qui movoit de Constantinople. Et sachiez de voir, que par céle chaiene covenait entrer, qui al port de Constantinople voloit entrer (3). Et bien virent nostre baron se il ne prenoient cele tor, et rompoient cele chaiene que il estoienz mort, et mal bailli. Ensi se hebergiérent la nuit devant la tor, et en la Juerie (4) que l'en appelle le Stanor, ou il avoit mult bone ville et mult riche. Bien se fissent la nuit eschaugaitier. Et lendemain quant fu hore de tierce, si firent une as-

 $\infty$ 

de braverie. Lors les mariniers commencérent de tous costez à ouvrir les portes des palandries, et à jetter les ponts dehors : on en tira les chevaux les chevaliers montérent dessus, et les batailles se rangérent selon l'ordre qui avoit esté arresté.

83. Le comte de Flandres et de Hainaut, qu conduisoit l'ayant-garde marcha devant, et le autres trouppes aprés en leur rang, jusques oi l'empereur Alexis s'estoit campé : mais il avoi desja rebroussé chemin vers Constantinople, lais sant ses pavillons et tentes à l'abandon, où no gens gagnèrent beaucoup. Cependant nos baron resolurent de se loger sur le port devant la tou de Galatha, où la chaisne qui le fermait estoi tenduë d'un bord à l'autre, en sorte qu'il falloi passer par cette chaisne à quiconque eust voul entrer dans le port; de façon que nos barons vi rent bien que s'ils ne prenoient cette tour, et m rompoient la chaisne, ils estoient en fort mau vais termes, et en danger d'estre mal traitez Cela fut cause qu'ils se logérent cette nuict de vant la tour, et en la Juifverie, que l'on appelle l Stenon, qui est une fort bonne habitation et tres riche, où ils sirent bon guet durant la nuict. L

chaîne qui fermait le port de Constantinople; cet endro s'appelait de son temps porta Catena; la porte de l ville à laquelle cette chaîne était attachée, existe encor sous le nom de Bab-ouk-Bazar, porte du marché au poissons.

(4) Le quartier des Juifs est encore voisin du faubour de Galata.

<sup>(2)</sup> La tour de Galata qui servait aux Turcs de lieu d'observation pour les incendies, a été brûlée dans un incendie en 1830.

<sup>(3)</sup> Pierre Gilles a reconnu l'endroit où aboutissait la

saillie cil de la tor de Galathas, et cil qui de | Constantinople lor venoient aidier en barges. Et nostre gent corent as armes. Là assembla Jaches d'Avenes, et la soe maisnie à pié. Et sachiez que il fu mult chargiez, et fu feruz parmi le vis d'un glaive en aventure de mort. Et un suen chevalier fu montez à cheval qui avoit nom Nicholes de Jaulain, et secourut mult bien son seignor: et le fist mult bien, si que il en ot grant pris. Et li cris fu levez en l'ost, et nostre gent vienent de totes parz, et li remistrent ens mult laidement, si que assez en y ot de morz et de pris, si que des tels y ot qui ne guenchirent mie à la tor, ainz allérent as barges dunt il ére venu, et là en y ot assez de noïez; et alquant en eschapérent, et cels qui guenchirent à la tor, cil de l'ost les tindrent si prés, que il ne porent la porte fermer. Enqui refu granz li estorz à la porte, et la lor tollirent par force, et les pristrent laienz. Là en v ot assez de mors et de pris.

84. Ensi fu li chastiaux de Galathas pris, et li porz gaigniez de Constantinople per force. Mult en furent conforté cil de l'ost, et mult en loerent dame-Dieu, et cil de la ville desconforté. Et lendemain furent enz traites les nés et

 $\infty$ 

leademain environ heure de Tierce, ceux de la lour de Galatha, et les autres qui leur venoient à la file de Constantinople au secours dans des barques, firent une sortie; et nos gens coururent sondain aux armes: Le premier qui arriva à la mélée, fut Jacques d'Avennes avec ses gens à pied, qui y eut beaucoup à souffrir, mémes il y reçeut un coup de lance dans le visage, et eût esté en grand hazard de mort, si un de ses chevaliers appelé Nicolas de Laulain ne fut venu à son secours, ayant monté à cheval pour le deffendre; et s'y comporta si vaillamment qu'il en remporta grand honneur. Cependant l'alarme s'estant épandue au camp, nos gens y arrivérent de toutes parts, et recoignérent si vivement les autres, qu'il y en demeura grand nombre de morts et de pris : si bien que la pluspart ne peurent regagner le chemin de la tour, ains se détournérent et se mirent dans les barques dans lesquelles ils estaient venus, et y en eut beaucoup de noyez; les autres evadérent au mieux qu'ils peurent : ceux qui pensérent se sauver à la tour, furent talonnez de si prés, qu'ils n'eurent le moyen ny le loisir de fermer les portes sur eux : ce fut là où fut le plus fort du combat, dont à la fin les nostres demeurérent les maistres, les ensonçans avec un grand carnage et prise des

84. Ainsi fut le chasteau de Galatha emporté, et le port de Constantinople gagné de vive force, dont toute l'armée fut fort réjoüye, et tous en

les vaissiels, et les galies, et li vissier. Et donc pristrent cil de l'ost conseil ensemble, por savoir quel chose il porroient faire: si asauroient la ville par mer, ou par terre. Mult s'acordérent li Venisien que les eschiéles fussient drecies es nés, et que toz li assaus fust par devers la mer. Li Francois disoient que il ne savoient mie si bien aider sor mer, com il savoient; mais quant il aroient lor chevaus et lors armes, il se sauroient mielx aider par terre. Ensi fu la fin del conseil, que li Venisien assauroient per mer. et li baron et cil de l'ost par terre. Ensi sejornérent per quatre jorz.

85. Al cinquiesme jorz apres s'arma tote l'osz. Et chevauchiérent les batailles si com éles érent ordenées, tot pardesor le port, trosque endroit le palais de Blaquerne. Et li naviles vint par devant le port des-ci-que endroit els, et ce fu pres del chief del port, et la si a un flum qui fiert en la mer, que on ni puet passer, se par un pont de pierre non. Li Grieu avoient le pont colpé, et li baron firent tote jor l'ost laborer, et tote la nuit por le pont affaitier. Ensi fu li ponz afaitiez, et les batailles armées au maitin. Et chevauche li uns apres l'autre, si com éles érent ordinées. Et vont devant la ville, et nus de la cité n'issi fors

 $\infty$ 

rendirent graces à Dieu; au contraire ceux de la ville furent tres-déconfortez de cette perte, et non sans raison : car le lendemain les vaisseaux, les galéres, et les palandries y allérent surgir sans aucune resistance. Cela fait, ils tinrent conseil pour aviser à ce qui restoit à saire, et si l'on devoit attaquer la ville ou par terre ou par mer. Les Venitiens estoient d'avis de dresser les échelles sur les vaisseaux, et que tous les assauts se fissent par mer. Mais les François alleguoient qu'ils n'estoient pas si bien duits ny si adroits sur mer comme eux: où quand ils seroient montez sur leurs chevaux, et armez de leurs armes, ils s'en acquitteroient beaucoup mieux sur terre. Enfin il fut resolu que les Venitiens livreroient l'assaut par mer, et que les barons avec l'armée attaqueroient par terre. Et ainsi sejornèrent là l'espace de quatre jours.

85 Au cinquième, toute l'armée prit les armes, et marcha en bataille suivant l'ordre arresté au dessus du port, jusques au palais de Blaquerne; et les vaisseaux les costoyans tant qu'ils furent vers le fonds du port, où il y a une riviere qui entre dedans, laquelle on ne peut passer que par un pont de pierre, que les Grecs avoient rompu: mais les nostres y firent travailler le long du jour et la nuict suivante pour le refaire : estant remis en estat, ils passérent tous sur le matin sous les armes en bonne ordonnance, et vinrent les uns aprés les autres dans l'ordre prescrit jusques devant les murailles, sans que per-

encontre als. Et fu mult grant merveille, que por un qu'il estoient en l'ost estoient il deux cens en la ville.

86. Lors fu le conseils des barons tels, que il se hebergeroient entre le palais de Blaquerne ct le chastel Buimont (1), qui ére une abbaie close de murs. Et lors furent tendu li tref et li paveillon: et bien fu fiére chose à regarder, que de Constantinople, qui tenoit trois lieus de front par devers la terre, ne pot tote l'ost assegier que l'une des portes. Et li Venisiens furent en la mer, ès nés et ès vaissiaus; et dreciérent les eschiéles, et les mangoniaus, et les perieres, et ordenèrent lor assaut mult bien. Et li baron ratornérent le lor par devers la terre, et de perrieres et des mangoniaus. Et sachiez que il n'estoient mie en pais, que il n'ére hore de nuit ne de jor, que l'une des batailles ne fust armée par devant la porte por garder les engins et les assaillies. Et por tot ce, ne remannoit mie, que il ne feissent assez par cele porte et par autres, si que il les tenoient si corz, que six foiz ou sept les convenoit armer par tote l'ost, ne n'avoient

 $\circ\circ$ 

sonne sortit sur cux; quoy que pour un qu'ils estoient en l'armée, il y en eût plus de deux cens dans la ville.

86. Là dessus les barons avisérent de se loger entre le palais de Blaquerne et le chasteau de Boemond, qui est une abbaye close de murs, où ils tendirent leurs pavillons. Ce fut une chose étonnante et bien hardie, de voir qu'une si petite poignée de gens entreprit d'assieger Constantinople qui avoit trois lieuës de front du costé de terre, quoy qu'elle n'eût des forces que pour s'attacher à l'une de ses portes : quant aux Venitiens ils estaient en mer dans leurs vaisseaux, où ils dressèrent force échelles, avec grand nombre de mangoneaux, et autres machines propres à lancer pierres, et ordonnérent fort bien leurs assauts: comme sirent aussi les barons du costé de terre, avec leurs perieres et mangoneaux, où à peine ils avoient le temps de reposer; n'y ayant heure de jour ny de nuit qu'il n'y eut l'une des batailles toute armée en garde devant la porte, pour garder les machines, et veiller aux sorties: nonobstant quoy ceux de la ville ne laissoient d'en faire souvent par cette mesme porte, et les autres: ce qui les tenoit si serrez, que plus de six fois en un jour, tout le camp estoit obligé de prendre les armes; et qu'ils n'avoient la liberté d'aller fourrager et chercher des vivres quatre jets d'arc au delà du camp, en ayans fort

(1) D'après le récit de Nicetas, le château de Bohémond était le monastère de Saint-Côme et Saint-Damien (le cosmidium); l'historien grec appelle geroslemur le lieu où étaient campés les assiégeans. Il paraît certain, d'après l'inspection des lieux, que le camp des

pooir que il porcaeassent viande quatre arbalestées loing de l'ost. Et il en avoient mult poi, se de farine non: et de bacons et de sel avoient poi; et de char fresche nulle chose, se il ne l'avoient des chevaus, que on lor ocioit. Et sachiez, que il n'avoient viande communalment à tote l'ost par trois semaines, et mult estoient perillosement, que onques par tant poi de gent ne furent assegiez tant de gent en nule ville.

87. Lors se porpensérent de un mult bon engins, que il fermérent tote l'ost de bones lices, et de bons merriens, et de bones barres, et si en furent mult plus fort et plus seur. Li Grieu lor fesoient si souvent assaillies, que il nes laissoient reposser. Et cil de l'ost le resmetoient arrieres mult durement. Et totes foiz que il issoient, i perdoient li Grieu.

88. Un jor feisoient li Borgueignon la gait, et li Grieu lor firent un assaillie, et issirent de lor meillor gens une partie fors, et cil lor recorrurent sus: si les remistrent enz mult durement, et les menérent si prés de la porte (2), que granz fés de pierres lor getoit un sor als.

 $\circ \circ \circ$ 

peu et estant mal pourveus, horsmis de quelques farines dont ils avoient fait provision, ayant pareillement peu de chair salée et de sel, et point du tout de chair fraische, hors celle des chevaux qu'on leur tuait. Bref, tout le camp n'avoit pas des vivres pour trois semaines: et d'ailleurs ils estoient en grand peril, veu que jamais tant de gens ne furent assiegez en une ville par un si petit nombre.

87. Alors ils s'avisérent d'une chose bien utile, qui estoit de fermer le camp de bonnes barrières et pallissades: au moyen de quoy il se fortifiérent, et furent à l'avenir en plus grande asseurance. Toutefois cela n'empécha pas que les Grecs ne continuassent leurs sorties, et ne vinssent souvent attaquer le camp, sans leur donner le temps de se reposer: mais les nostres les repoussoient vertement, les Grecs y perdans tousjours quelques-uns des leurs.

88. Un jour les Bourguignons estans de garde, les Grecs firent une sortie avec une partie de leurs meilleurs hommes; mais ils furent fort bien receus, et rechassez si prés de la porte, que les pierres que l'on lançoit de la ville tomboient sur ceux qui les poursuivoient. Là un des plus grands seigneurs grecs, appelé Constantin Lascaris, fut pris tout à cheval qu'il estoit par Gautier de Nuilly: Guillaume de Champlite y eut le bras brisé d'une pierre, dont ce fut dommage, dautant qu'il

cro'sés occupait l'espace occupé aujourd'hui par le faubourg d'Eyoub, à l'extrémité méridionale du port.

(2) La porte dont il est ici question, c'est la porte oblique ou la porte Karsia poli, appelée par les Turcs Egri Capou.

La ot pris uns des meillors Grex de laienz qui | ot nom Constantin Liascres, et le prist Gautiers de Nuilli toz montez sor le cheval, et enqui ot Guillelme de Chanlite brisié le braz d'une pierre. dont grant domages fu, que il ére mult preux, et mult vaillant. Toz les corps, et toz les bleciez, et toz les morz, ne vous pui mie raconter. Maiz ainz que li estorz parfinast, vint un chevalier de la masnie Henris, le frere le conte Baudoin de Flandres et de Hennaut, qui ot nom Easthaices le Marchis, et ne fu arméz que d'un gamboison et d'un chapel de fer, son escu à son col, et le fist mult bien à l'enz metre, si que grant pris l'en dona l'on. Poi ere jorz que on ne feist assaillies. Mès ne vos puis totes retraire. Tant les tenoient prés, que ne pooient dormir, ne reposser, ne mangier, s'armé non. Une autre assaillie sirent per une porte de-fors, ou le Grieu reperdirent assez. Més là si fu morz uns chevaliers qui ot a nom Guillelme Delgi, et là le st mult bien Mahius de Valencor, et perdi son cheval al pont de la porte qui li fu morz et maint le firent mult bien qui à celle mellée furent.

89. A céle porte desus le palais de Blakerne,

 $\infty$ 

esloit tres-vaillant et courageux. Il y en eut encore plasieurs de blessez et de tuez de part et d'autre, me je ne puis raconter. Avant que le combat finit, ariva un chevalier de la suitte de Henry frere du comte Baudoüin de Flandres, appelé Eustache le Markis, lequel n'estant armé que d'un gamboison , et d'un chapeau de fer, l'escu au col, les ayda beaucoup à les recoigner dans la ville; en sorte qu'il en acquit beaucoup d'honneur. Depuis il ne se passa presque point de jour qu'on ne sit sombre de sorties, les ennemis nous pressans de si prés, qu'il nous estoit impossible de reposer, ny prendre nos repas, sinon armez de pied en cap. Entre autres, ils en firent une par l'une de leurs portes en laquelle ils perdirent beaucoup: mais en recompense un de nos chevaliers nommez Guillaume Delgi y demeura sur la place. Mathieu de Valincourt y sit fort bien, et eut son cheval tué sous luy sur le pont-levis de la porte : et generalement tous ceux qui se trouvérent à cette meslée s'y comportérent en gens de cœur.

89. A cette porte au dessus du palais de Blaquerne, par où les Grecs faisoient le plus ordinairement leurs sorties, Pierre de Graiel y fit mieux que pas un autre, parce qu'il estoit en un poste plus avancé et ainsi estoit plus souvent dans les occasions. Ce peril et travail dura prés de dix jours, tant qu'un jeudy matin toutes choses furent

'Gamboison, pourpoint garni en piqué, qui se mettait sur la chair, et sur lequel on posait la cotté de mailles : c'étoit un plastron de linge et

ou il issoient plus soventes fois, en ot Pierres de Braiecuel sel plus le pris que nus, porce qu'il ére plus prés logiez, et plus souvent i avint. Ensi lor dura cil perils et cil travaus prés de dix jorz, tant que un joesdi maintin fu lor assauls atornez et les eschiéles. Et li Venisien orent le lor appareillé per mer. Ensi fu devisiés li assaus, que les trois batailles des sept garderoient l'ost par defors. Et les quatre iroient à l'assaut. Li marchis Bonifaces de Monferrat garda l'ost par devers les champs, et la bataille des Champenois et des Borgoignons, et Mahius de Mommorenci : et li cuens Baudoin de Flandres et de Hennaut alla assaillir et la soe gent, et Henri ses freres, et li cuens Loeys de Blois et de Chartein, et li cuens Hues de Sain Pol, et cil qui à els se tenoient, alérent à l'assaut, et dreciérent à une barbacane deux eschiéles empré la mer. Et li murs fu mult garnis d'Anglois et de Danois, et li assaux forz et bons, et durs, et par vive force montérent les chevalier sor les eschiéles et des serjanz, et conquistrent le mur sor als : et montérent sor le mur bien quiuze, et se combatoient main à main às haches et às espées, et cels dedenz se reconfortérent,

 $\circ\circ$ 

disposées pour donner l'assaut, et les échelles dressées. Les Venitiens s'aprétérent pareillement du costé de la mer : et sut arresté que des sept batailles les trois demeureroient à la garde du camp par dehors pendant que les quatre autres iroient à l'assaut. Le marquis de Montserrat eut la charge de garder le camp du costé de la campagne, avec la bataille des Champenois, et des Bourguignons, et Mathieu de Montmorency: et le comte Baudouin de Flandres avec ses gens, Henry son frere, le comte Louys de Blois, le comte de Saint Paul et leurs trouppes allérent à l'assaut, et dressérent leurs échelles à un avantmur, qui estoit fortement garny d'Anglois et de Danois \*\*, où ils donnérent une rude attaque, quelques chevaliers montans sur les échelles avec deux hommes de pied gagnérent le mur jusques au nombre de quinze, et y combatirent quelque temps main à main, à coup de hâche et d'espées; mais ceux de dedans reprenans vigueur les rechassérent vigoureusement, et prirent deux prisonniers, qu'ils conduisirent sur le champ à l'empereur Alexis, lequel en témoigna beaucoup de joye. Ainsi cét assaut demeura sans effet, y ayant eu nombre de blessez et de navrez de la part des harons, ce qui leur causa un extréme déplaisir. D'autre costé le duc de Venise, et les Venitiens ne s'endormoient point : car tous leurs

d'étoupes qui empéchait que l'armure ne blessât.

"C'étaient les troupes appelées Varangues, à la solde des empereurs grecs.

si les metent fors mult laidement, si que il en retindrent deux. Et cil qui furent retenu de la nostre gent, si furent menez devant l'empereor Alexis, s'en fu mult liez. Ensi remest li assauz devers les François et en y ot assez de bleciez, et de quassez, s'en furent mult irié li baron. Et li dux de Venise ne se fu mie obliez. Ainz ot ses nés, et ses vissiers, et ses vaissiaus ordenéz d'un front. Et cil front duroit bien trois arbalestrées, et començe la rive à aprochier qui desus les murs, et desoz les tors estoit. Lors veissiez mangoniaus giter des nés et des vissiers, et quarriaus d'arbalestre traire, et ces ars traire mult delivrément, et cels dedenz defendre des murs et des tours mult durement que en plusors leus; et les eschiéles des nés aprochier si durement que en plusors leus s'entreferoient d'espées et de lances, et li huz ére si granz que il sembloit que terre et mer fundist. Et sachiez que les galies n'osoient terre prendre.

90. Or porroiz oir estrange proesce, que li dux de Venise qui vialz hom ére et gote ne veoit, fu toz armez el chief de la soe galie, et ot le gonfanon Sain Marc pardevant lui, et escrient as suens que il les meissent a terre, ou se

 $\infty$ 

vaisseaux rangez en tres-belle ordonnance d'un front, qui contenoit plus de trois jets d'arc, commencérent courageusement bord à bord à approcher la muraille et les tours qui estoient le long du rivage. Vous eussiez veu les mangoneaux, et autres machines de guerre, affustées dessus le tillac des navires et des palandries jetter de grandes pierres contre la ville; et les traits d'arbalétes et de fléches voler en grand nombre, taudis que ceux de dedans se deffendoient genereusement : d'autre part les échelles qui estoient sur les vaisseaux approcher si prés des murs, qu'en plusieurs lieux les soldats estoient aux prises, et combattoient à coups de lances et d'espées. Les crys estans si grands, qu'il sembloit que la terre et la mer deussent fondre. Mais les galéres ne sçavoient où, ny comment prendre

90. A la véritè c'estoit une chose presque incroyable, de voir le grand courage et la proüesse du duc de Venise en cette occasion. Car quoy qu'il fust vieil et caduc, et ne vit goutte, il ne laissa peantmoins de se présenter tout armé sur la prouë de sa galére, avec l'estendart de Saint Marc devant soy, s'écriant à ses gens qu'ils le missent à bord, sinon qu'il en feroit justice et les puniroit. Ce qui les obligea de faire tant que la galére vint au bord; et soudain saillirent dehors portans devant luy la maistresse bannière de la seigneurie : que les autres n'eurent pas plutost appercue, et comme la galére de leur Duc avoit pris terre la premiere,

ce non, il feroit justice de lor cors. Et il si firent que la galie prent terre, et il saillent fors, si portent le gonfanon Sain Marc par devant lui à la terre. Et quant li Venisien voient le gonfanon Sain Marc à la terre, et la galie lor seignor, qui ot terre prise devant als, si se tint chascuns à honni, et vont à la terre tuit. Et cil de vissiers saillent fors, et vont à la terre, qui ainz ainz, qui mielz mielz. Lors veissiez assault merveillox, et ce tesmoigne Joffrois de Ville-HARDOUIN, LI MARESCHAUS DE CHAMPAIGNE, QUI CESTE OVRE TRACTA, de ce que plus de quarante li distrent por vérité, que il virent li gonfanon Sain Marc de Venise en une des tors, et mie ne sorent qui li porta. Or oiez estrange miracle; et cil dedenz s'enfuirent, si guerpissent les murs. Et cil entrent enz, qui ainz ainz, qui mielz mielz : si que il saisissent vingt cinq des tors, et garnissent de lor gent. Et li Dux prent un batel, si mande messages às barons de l'ost, et lor fait assavoir que il avoient vingt cinq tors et seussent por voir que il nel pocent reperdre.

91. Li baron sont si lié, que il nel pooient croire que ce soit voirs. Et li Venisien comencent à envoier chevaus et palefroiz à l'ost en

 $\Leftrightarrow \!\!\! > \!\!\! >$ 

que se tenans perdus d'honneur et de reputation s'ils ne le suivoient, s'approchérent du bord nonobstant tous périls et empéchemens, et saillirent hors des palandries à qui mieux mieux, et donnérent un furieux assaut : durant lequel arriva un cas merveilleux, qui fut attesté à Groffnot DE VILLE-HARDOUIN MARESCHAL DE CHAMPAGNE PAF plus de quarante, qui lui asseurérent avoir apperceu le gonfalon de Saint Marc arboré au haut d'une tour, sans qu'on sceust qui l'y avoit porté : ce que veu par ceux de dedans, ils quittérent la muraille, et les autres entrérent en foulle, et s'emparérent de vingt-cinq tours, qu'ils garnirent de leurs soldats. En mesme temps le Duc depécha un bateau aux barons de l'armée, pour leur faire entendre comme ils s'estoient rendus maistres de ces vingtcinq tours, et qu'il n'estoit pas bien aisé de les en déloger.

91. Les barons furent tellement surpris de joye de cette nouvelle, qu'à peine la pouvoient-ils croire: mais les Venitiens pour la leur confirmer, leur envoyérent en des batteaux nombre de chevaux et de palefroiz de ceux qu'ils avoient desja gagnez dans la ville. Quand l'empereur Alexis les vit ainsi entrez dans Constantinople, et s'estre emparez des tours, il y envoya une bonne partie de ses trouppes pour les en déloger. Lors les Venitiens, voyans qu'ils ne les pourroient souffrir à la longue, mirent le feu aux prochains édifices d'entre eux et les Grecs, qui estoient au dessous du vent, qui chassoit d'une telle impetuo-

, de cels que il avoient gaaigniez dedenz. Et quant l'emperéres Alexis vit que il ensi entré dedenz la ville, si comence z à envoier à si grant foison vers els. It cil virent que il nes porroient soffrir, t le feu entre els et les Grex. Et li vens devers nos genz. Et li feus si començe si naistre, que li Grex ne pooient veoir iz. Ensi se retraistrent à lors tors que il laissies et conquises.

Adonc issi l'emperére Alexis de Constanà tote sa force fors de la cité par autres (1), bien loin de une lieu de l'ost. Et s si grant genz à issir que il sembloit fust toz li monz. Lors fist ses batailles r parmi la campaigne, et chevauchent st. Et quant nos François les voient, si as armes de totes pars. Cel jor faisoit le frere le conte Baudoin de Flandres et mant la gait, et Mahius de Vaslencort, et ns de Belveoir, et lor genz, qui a els se 4. Endroit aus avoit l'emperéres Alexis granz genz, qui saldroient par trois por-(2), com il se feroient en l'ost par d'autre it lors issirent les six batailles qui furent es, et se rengent par devant lor lices, et

 $\infty$ 

rs eux, qu'ils ne pouvoient plus rien voir au ; et ainsi les Venitiens retournérent à leurs qu'ils avoient conquises, et puis aban-

incontinent aprés l'empereur Alexis sortit istantinople avec toutes ses forces par les portes éloignées environ d'une lieue du les François, et en si grand nombre qu'il it que tout le monde y fust : et là dessus les en ordonnance, et dressa ses batailles pour **x** contre nos gens; lesquels d'abord qu'ils recurent, coururent aux armes de toutes Or ce jour-là Henry frere du comte Baule Flandres estoit de garde, avec Mathieu de ourt, et Baudoüin de Beauvoir, et leurs es. A l'endroit où ils estoient campez, l'em-Alexis avoit ordonné force gens pour sortir is portes, et les attaquer, pendant que d'un osté il donneroit de tout son effort, et vienondre sur eux. Cependant les six batailles pient esté ordonnées, ainsi qu'il a esté dit ant, se rangérent au devant de leurs pallisayans leurs sergeans et leurs escuyers à ignant la crouppe de leurs chevaux; et deux les archers et les arbalestriers. Ils dresencore un autre petit bataillon de bien deux le leurs chevaliers qui avoient perdu leurs

es portes étaient : la porte Dorée, la porte Séli-1 porte Bouchée.

es trois portes, dont l'une était la porte Sainte,

lor serjans, et lor escuiers a pié par derriere les cropes de lor chevaus, et les archiers, et les arbalestiers pardevant als, et firent bataille de lor chevalié à pié, dont il avoient bien deux cens qui n'avoient mais nul cheval. Et ensi se tindrent quoi devant lor lices. Et fu mult granz sens, que se il allassent à la campaigne assembler à els, cil avoient si grant foison de gent, que tuit feissiens noié ent'raus.

93. Il sembloit que tote la campaigne fust coverte de batailles, et venoient lit petit pas tuit ordené. Bien sembloit perilose chose, que cil n'avoient que six batailles, et li Grieu en avoient bien soixante, que il ni avoit celi qui ne fust graindre que une des lor. Mais li nostre estoient ordené en tel maniere, que on ne pooit à els venir se par devant non. Et tant chevaucha l'empereor Alexis, quil fu si prés que on traoit des uns aus autres. Et quant ce oi li dux de Venise, si fist ses gens retraire, et guerpir les tors que il avoient conquises, et dist que il voloit vivre ou morir avec les pelerins. Ensi s'en vint devers l'ost, et descendi il meismes toz premiers à la terre, et ce que il y en pot traire de la soe gent fors. Ensi furent longuement les batailles des pelerins et des grieus vis à vis, que

 $\infty$ 

chevaux : et ainsi les attendirent de pied ferme devant leurs lices sans avancer : ce qui fut sagement avisé car s'ils se fussent abandonnez à la plaine pour charger les autres, ils estoient en si grand nombre que de leur foulle il les eussent accablez.

93. De fait, il sembloit que toute la campagne fût couverte d'esquadrons, et venoient le petit pas en bonne ordonnance. De maniere qu'il sembloit estre chose bien perilleuse que six batailles, et encore foibles, en voulussent attendre plus de soixante, dont la moindre estoit plus grosse et renforcée d'hommes que pas une des leur; mais elles estoient ordonnées et rangées de sorte, qu'on ne les pouvoit aborder ny charger que par devant. Enfin, l'empereur Alexis avança avec son armée, et se trouva si prés d'eux que l'on tiroit des uns aux autres. La nouvelle en étant venuë au duc de Venise, il fit à l'instant retirer ses gens, et abandonner les tours qu'ils avoient conquises, disant qu'il vouloit vivre et mourir avec les pelerins. Et ainsi s'en vint droit au camp, et descendit luymesme des premiers en terre, avec ce qu'il peût tirer hors de ses gens. Cependant les batailles des pelerins et des Grecs furent assez long-tempa visà-vis les unes des autres, ceux-cy n'ozana venir à la charge, et les autres ne voulans s'éloigner de

l'autre celle de *Petrion*, la troisième la porte *Imperiale*, existent encore sous les noms : 1° de Aia-Kapoussi; 2° Petri-Kapoussi; 3° Bab-Balart.

li Grieu ne s'osérent venir ferir en lor estal. Et cil ne voltrent eslongnier les lices. Et quant l'emperéres Alexis vit ce, si comença ses genz à retraire. Et quant il ot ses genz raliéz, si s'en retorna arriére. Et quant ce vit li ost des pelerins, si comença à chevaucher li petit pas vers lui, et les batailles des Grès començent à aller en voie, et se traistrent arrières à un palais qui ére appellez au Philopaz (1). Et sachiez que onques Diex ne traist des plus grant perilz nuls genz com il fist cel de l'ost cel jor. Et sachiez qu'il n'i ot si hardi qui n'aust grant joie. Ensi se remest cele bataille cel jor, que plus ni ot fait si com Diex le volt. L'emperéres Alexis s'en rentra en la ville, et cil de l'ost allérent à lor herberges, si se desarmérent, qui ére mult las et travaillié, et poi mangiérent, et poi burent, car poi avoient de viande.

94. Or oiez les miracles nostre Seignor, com eles sont beles tot par tot là où li plaist. Céle nuit domagement l'emperéres Alexis de Constantinople prist de son tresor ce quil en pot porter, et mena de ses gens avec lui qui aller s'en voldrent, si s'enfui (2), et laissa la cité, et cil de la ville remestrent mult esbais, et traistrent

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

leurs barriéres et palissades : ce que voyant l'empereur Alexis, il commença à faire sonner la retraite; et aprés avoir rallié les siens, il rebroussa chemin en arrière. D'autre part l'armée des pelerins commença à le suivre le petit pas, et les Grecs à se retirer, tant qu'ils vinrent à un palais appellé le Philopas. Pour dire le vray, jamais Dieu ne délivra personne de plus grand peril, comme il fit les nostres en ce jour; n'y ayant eu aucun si asseuré ny si hardy, qui n'eût esté bien aise de cette retraite. Les choses donc demeurérent en cét estat, et la bataille différée par la permission de Dieu. L'empereur Alexis rentra dans la ville, et les nostres dans leur camp, où ils se desarmérent lassez et fatiguez de cette journée; ayans d'ailleurs beaucoup souffert par la disette : car effectivement ils mangérent et beurent peu, estans mal fournis de vivres.

94. Mais voicy un rencontre où nostre Seigneur fit éclater sa toute-puissance : car cette nuit mesme l'empereur Alexis sans aucune autre occasion prit de son tresor ce qu'il peut, et avec ceux qui le voulurent suivre, s'enfuit en cachette et abandonna la ville. Dequoy les habitans demeurérent d'abord merveilleusement étonnez et surpris : et à l'instant s'en allérent à la prison où l'empereur Isaac, qui avoit eu les yeux crevez, estoit détenu; d'où, aprés l'avoir revestu de ses ornemens et ha-

(1) Philopas ou Philopatrium, était un palais impérial bâti hors de la ville, près de la porte Sélivrée; le palais n'existe plus; les Grecs ont eu long-temps en ce lieu une chapelle qu'ils appelaient Bala-Kli, église des poissons. à la prison où l'emperére Sursac estoit, qui avoit les ialz traiz. Si le vestent imperialement, si l'emportérent al halt palais de Blasquerne, et l'assistrent en la halte chaiere, et li obeïrent come lor seignor. Et dont pristrent messages per le conseil l'empereor Sursac, et envoiérent en l'ost, et mandérent le fil l'empereor Sursac et les barons, que l'emperéres Alexis s'en ére fuiz, et si avoient relevé à Empereor l'empereor Sursac. Quant le valet le sot, si manda li marchis Bonifaces de Monferat, et li Marchis manda li barons par l'ost. Et quant il furent assemblé al paveillon le fil l'empereor Sursac, si lor conte ceste novelle. Et quant il oïrent, de la joie ne convint mie à parler, que onques plus grant joie ne fu faite el munde, et mult fu nostre sire loez pitousement per as toz, de ce que en si petit de terme le secoruz, et de si bas com il estoient, les ot mis al desore. Et porce puet on bien dire, qui Diex vielt aidier, nuls hom ne li puet nuire.

95. Lors comença à ajorner, et l'ost se comença à armer; si s'armérent tuit par l'ost, porce que il ne creoient mie bien des Grex. Et messaiges comencent à issir un, deux ensemble, et content ces novelles meismes. Li conseils as

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

bits imperiaux, ils l'emmenérent au palais de Blaquerne, et le firent seoir dans le throsne, luy prestans de nouveau obeïssance comme à leur naturel seigneus. Aprés cela, de l'avis de l'empereur Isaac, ils envoiérent des deputez au camp, pour avertir le prince son fils, et faire entendre aux barons comme le tyran s'en estoit suy et comme Isaac avoit esté derechef reconnu Empereur. Sur cette nouvelle le prince manda le marquis de Montserrat, et le marquis les barons par touté l'armée : lesquels s'estans assemblez au pavillon du prince, il leur fit part de cette nouvelle, de laquelle ils témoignérent la réjoüyssance, telle qu'on peut assez se la persuader en cette occasion, remercians et louans Dieu tres-devotement, de ce qu'en si peu de temps il les avoit secourus, et que d'un estat si deploré où estoient leurs affaires, il les avoit mis au dessus. Ce qui fait voir que ce n'est pas sans raison qu'on dit vulgairement, qu'à celuy à qui Dieu veut ayder, nul ne peut

95. Cependant le jour ayant commencé à paroistre, tous ceux de l'armée prirent les armes et se mirent en estat de dessense, parce qu'ils ne se sioient pas entierement aux Grees. Mais d'ailleurs diverses personnes arrivérent au camp, qui un, qui deux, qui racontérent et asseurérent les mesmes nouvelles : sur quoy les barons et les comtes, et le

(2) D'après quelques auteurs, l'empereur Alexis, en s'enfuyant de Constantinople, chercha un refuge dans une place de Bulgarie appelée Zagora.

barons et as contes fu tels, et celui al duc de Venise, que il envoièrent messaiges laienz savoir coment li affaires i estoit. Et se ce estoit voirs que on lor avoit dit, que on requeroit le pere que il asseurast al telx convenances com li filz avoit faites, où il ne lairoient mie entrer k fil en la ville. Eslit furent li message : si en fu li uns Mahius de Mommorenci, et Joffroi, li mareschaus de Champaigne, fu li autres, et dui Venitien de par le duc de Venise. Ensi furent li message conduit trosque la porte, et on lor ovri la porte, et descendirent a pié, et li Griffon orent mis d'Englois et de Danois à totes les haches à la porte, tresci que ai palais de Blaquerne. Là trovérent l'empereor Sursac si richement vestu que por noient demandast on home plus richement vestu. Et l'Empererix sa fame de coste lui qui ére mult belle dame, suer le roy de Ongrie : des autres hauz homes, et des haltes dames i avoit tant, que on ni pooit son pie torner, si richement atornées que éle ne pooient plus, et tuit cil qui avoient esté le jor devant contre lui, estoient cel jor tost à sa volenté. 96. Li message vindrent devant l'empereor

Sursac, et l'Empereris et tuit li autre les ho-

de de Venise avisérent d'envoyer dans la ville pour voir comme les choses s'y passoient : et en ces que la nouvelle qui leur avoit esté debitée, fût veritable, requerir l'empereur Isaac qu'il eût à ratier les traitez et promesses faites par le prince 🗪 fils, à faute dequoy ils ne le laisseroient referner dans la ville. Pour cette ambassade furent des de la part des François Mathieu de Montmorency et Geoffroy mareschal de Champagne : et de h part du duc de Venise deux Venitiens. Ils furent conduits jusqu'à la porte, laquelle leur fut ouverte; dy estans descendus de leurs chevaux, ils furent menez jusqu'au palais de Blaquerne : toutes les rues par où ils passerent depuis la porte de la ville, jusques à l'entrée de ce palais, estans bordées d'Anglois et de Danois, armez de leurs hallebardes 🗫 les Grecs y avoient rangez. Là ils trouvérent l'empereur Isaac si richement vestu, que malaisément on se pourroit persuader un prince plus su-Perbement couvert : il avoit prés de luy l'Impératrice sa femme, qui estoit une tres-belle et vertueuse princesse, sœur du roy de Hongrie : accompagnez reste d'un si grand nombre de seigneurs et de dames magnifiquement vestus, qu'à peine on pourait s'y tourner : car tous ceux qui le jour precedent avoient esté contre luy, estoient ce jour là son obeissance.

96. Les ambassadeurs vinrent saluer l'Empereur et l'Imperatrice, qui les reçeurent avec grand honleur, comme firent encore tous les autres grands rigneurs de leur suitte : et dirent à l'Empereur qu'ils avoient à luy parler en particulier de la part

norérent mult, et distrent li message, que il voloient parler à lui privéement de par son fil, et de par les barons de l'ost. Et il se dreça si s'en entra en une chambre, et n'en mena avec lui que l'Empereris, et son chambrier, et son dragomenz et les quatre messages. Par l'accort as autres messages Joffroy de Ville-Hardoin, li mareschaus de Champaigne, parla à l'empereor Sursic: « Sire, tu vois le service que nos avons fait à ton fil, et combien nos li avons sa convenance tenue. Ne il ne puet çaiens entrer trosque adonc quil ara fait nostre creant des convenz quil nos ha. Et à vos mande comme vos filz, que vos asseurez la convenance en tel forme, et en tel maniere com il nos a fait. »

97. "Quelx est la convenance, (fait l'Emperéres).—Tele com je vos dirai, "respont li messagiers. Tot el premier chief, metre tot l'empire de Romanie à l'obedience de Rome, dont il est partie pieca. Aprés adonc deux cens mille mars d'argent à celx de l'ost, et viande à un an, à petiz et à granz. Et mener dix mille homes en ses vaisseaus, et à sa despense tenir par un an. Et en la terre d'oltremer à tenir cinq cens chevalier à sa despence tote sa vie, qui garderont la

 $\circ\circ$ 

du prince son fils et des barons de l'armée : sur quoy s'estant levé de son siege, il entra dans une chambre prochaine, où il n'emmena avec luy que l'Imperatrice, son chambellan et son interprete, et les quatre ambassadeurs, l'un desquels, sçavoir Geoffroy de Ville-Hardoüin, mareschal de Chanipagne, du consentement des autres porta la parole, et tint ce discours à l'Empereur : « Sire, vous » voyez et reconnoissez assez le service que nous » avons rendu au prince vostre fils, et comme » nous avons accomply à son égard de point en » point les traitez : or par ses propres conventions » il ne peut pas retourner dans Constantinople » qu'il ne se soit au prealable acquitté de ce dont il » est obligé vers nous. C'est pourquoy il vous prie » comme votre fils de vouloir ratifier les traitez » en la mesme forme et maniere qu'il les a fait avec » nous. »

97. » Quels sont les traitez? dit l'Empereur:

» Tels que je vous les vais dire, répond l'ambassa» deur: En premier lieu, de remettre tout l'em» pire d'Orient sous l'obéissance du saint Siége de
» Rome, duquel il s'est distrait il y a desja long» temps. En second lieu, de nous payer la somme
» de deux cens mille marcs d'argent, et fournir
» nostre armée de vivres l'espace d'un an : et d'en» voyer avec nous sur ses vaisseaux jusqu'à dix
» mille hommes de guerre, et les deffrayer pour
un an, et d'entretenir cinq cens chevaliers à ses
» dépens en la terre d'outremer tant qu'il vivra.
» Tels sont les traitez dont le prince vostre fils est
» convenu avec nous, et qu'il s'est obligé d'obser-

terre. Telx est la convenance que vostre filx nos a; se le vos asseure par sairemenz, et par les chartres pendanz, et par le roi Phelippe d'Allemaigne, qui vostre file a. Icestui convenant volons nos, que vos asseurez alsi.»

98. « Certes (fait l'Emperéres) la convenance est mult grant, ne je ne voi coment elle puisse estre ferme; et ne pour quant, vos l'avez tant servi, et moi, et lui, que se on vos donoit trestot l'Empire, se l'ariez vos bien deservi. » En maintes maniéres i ot paroles dites et retraites, mais la fins si fu telx, que li peres asseura les convenances si com li fils les avoit asseurée, par sairemenz, et par chartres pendanz bullées d'or. La chartre fu delivrée às messages. Ensi pristrent congié à l'empereor Sursac, et tornérent en l'ost arrière, et distrent às barons qu'ils avoient la besoigne faite.

99. Lors montérent li baron à cheval, et amenérent le valet à mult grant joie en la cité à son pere, et li Grè li ovrirent la porte, et le reçurent à mult grant joie, et à mult grant feste. La joie del pere et del fil fu mult grant, que il ne s'estoient pieça veu: et que de si grant poverté, et de si grant essil furent torné à si grant haltesce, par Dieu avant et par les pelerins

 $\infty$ 

ver tant par serment, que par ses patentes deuëment scellées de son sceau, et de celuy du roy
Philippes d'Allemagne vostre gendre : nous desirons pareillement que vous ayez à ratifier et
confirmer ces conventions.

98. » Certes, répond l'Empereur, ces traitez sont » de haute consequence, et ne vois pas comme on » les puisse accomplir, toutefois vous avez tant fait » et pour moy et pour luy, que quand on vous don. » neroit tout l'Empire, vous l'avez bien mérité. » Il y eut encor d'autres propos tenus de part et d'autre, dont la fin fut, que le prince ratifieroit les conventions de son fils, en la propre forme qu'il les avoit faites, par serment et par ses bulles d'or, lesquelles furent délivrées à l'instant aux ambassadeurs. Et là dessus ils prirent congé de l'empereur Isaac, et s'en retournérent au camp, où ils firent entendre aux barons ce qu'ils avoient négotié.

99. Aprés quoy ils montérent tous à cheval, et amenérent le Prince avec grand cortége dans la ville à l'Empereur son pére. Les Grecs leur ouvrirent la porte, et reçeurent d'une merveilleuse allegresse leur jeune seigneur : la joye que le pere et le fils témoignérent, et l'accueil qu'ils s'entrefirent en cét abord, ne se peut exprimer, veu le temps qu'il y avoit qu'ils ne s'estoient veus, et que d'une telle pauvreté et misere de l'un, et d'un si long exil de l'autre, ils estoient derechef contre toute esperance, rentrez en la dignité imperiale, par la grace de Dieu, et par l'ayde et secours des peterins; ainsi la réjoüyssauce fut grande, tant en la ville,

aprés. Ensi fu la joie mult grant dedenz tantinople, et en l'ost de-fors des pelerins l'honor, et de la victoire que Diex lor o née: et lendemain proia l'Emperéres às et às barons, et ses fils meismes, que Dieu s'allassent herbergier d'autre pa port, devers le Stanor, que se il se herbe en la ville, il doteroient la mellée d'ais Grieus: et bien en porroit la cité estre de Et il dient que il l'avoient tant servi en maniere, que il ne refuseroient ia chos lor proiassent. Ensi s'en allérent herbergi tre part. Ensi sejornérent en pais et en en grant plenté de bones viandes.

allérent à veoir Constantinople, et les palais et les y glises altes, dont il avoi et les granz richesses que onques en null tant n'en ot. Des santuaires ne covient parler, que autant en avoit il à ice jou ville, com il remanant dou monde. Ensi mult communel li Grieu et li François choses, et de merchandises, et d'autres Par le communs conseil des François Grex fu devisé, que li noviaus Emperér encoronez à la feste monseignor Sain

pour le recouvrement de leur legitime Pris dehors au camp, pour l'honneur de la be toire qu'il avoit pleû à Dieu octroyer aux p Le jour ensuivant l'Empereur pria les comt barons, et son fils mesme, de vouloir aller leurs logemens au delà du port, vers le s'apprehendant que s'ils logeoient en la vill survint quelque different et ne s'élevast contraste entre eux et les Grecs, ce qui pau'ils l'avoient si bien servy en tant de qu'ils ne luy refuseroient chose aucune de priast. Et ainsi s'en allérent loger de l'aut où ils sejournérent en paix et repos, et ave dance de toute sorte de vivres.

100. Il est aisé de se persuader que la 1 de ceux de l'armée eurent la curiosité d'a cette belle et grande ville de Constantino riches palais et les superbes églises et moi qu'elle a dans son engeinte, et toutes les ri qu'elle possede, dont le nombre est si gra l'on peut dire asseurément qu'il n'y a ville au qui en aye tant. Je ne parle point des reliqu ayant pour lors dans la ville autant qu'en reste du monde. Les Grecs et les François rérent fort unis, s'entrecommuniquans par merce de marchandises et autres choses. F de quoy, et de l'avis et du consentement et des autres, fut arresté que le nouveau Es seroit couronné le jour de saint Pierre sur l mois de juin.

entrant August. Ensi fu devisé, et ensi fu fait. 101. Coronez fu si haltement et si honoréement com l'en faisoit les Emperéres grex al tens. Aprés comença à paier l'avoir que il devoit à cels de l'ost, et il le departirent per l'ost, et rendirent à chascun son passage tel com il l'avoient paié en Venise. Li novials Emperéres alla sovent veoir les barons en l'ost, et mult les honora tant com il pot plus faire. Et il le dut bien faire, quar il l'avoient mult bien servi. Un jor vint as barons privéement en l'ostel le comte Baudoin de Flandres et de Hennaut. Enqui fu mandé li dux de Venise, et li halt baron privéement. Et il lor mostra une parole, et dist : · Seignor, je suis Emperère par Dieu et par vos : et fait m'avez plus halte service que onques gens feissent mais à nul home chrestien. Sachiez que assez genz me mostrent bel semblant qui ne m'aiment mie. Et mult ont li Grieu grant despit, quant je, par vos forces fù entréz en mon heritage: vostre terme est prés, que vos vos en devez r'aler. Et la compaignie de vos, et de Venisiens ne dure que trosque à la feste Sain Michel. Dedenz si cort terme, ne puis vostre convent assovir. Sachiez se vos me laissiez, li Grieu me héent por vos, je reperdrai la terre, et si m'occiront. Mais faiçois une chose

 $\infty$ 

101. Cela fut executé avec toute la solemnité et mgnificence qu'on avoit coûtume d'observer pour les empereurs Grecs. On commença aprés à payer ce qu'on devoit à ceux de l'armée, et on remboursa m châcun de ce qu'il avoit avancé pour son embruvement à Venise; le nouveau Empereur visitant souvent les princes et barons au camp, ausquels il rendit autant d'honneur qu'il pût : à quoy veritablement il estoit obligé, veu les grands services qu'ils luy avoient rendus. Or un jour il vint vers eux privément au logis du comte de Flandres, ch le duc de Venise et les principaux de l'armée furent mandez, et là leur tint ce discours : « Seiparents, je puis dire qu'aprés Dieu, je vous ay l'obligation entière d'estre Empereur, et que vous m'avez rendu le plus signalé service, qui fut jamais sait à aucun prince chrestien. Mais il saut • que vous sçachiez que plusieurs me sont bon vi-» sege, qui dans leur intérieur ne m'ayment point; les Grecs ayans un grand dépit de ce que je suis rétabli dans mes biens par vostre moyen : au reste, le terme approche que vous vous en devez retourner, et l'association d'entre vous et les Venitiens ne dure que jusques à la Saint Michel: et comme le terme est court, il me seroit du tout impossible d'accomplir les traitez que j'ai saits vous : d'ailleurs si vous m'abandonnez, je suis en danger de perdre et ma terre, et la vic; ocar les Grecs ont conceu une haine contre moy à cause de vous. Mais si vous le trouvez bon,

que je vos dirai, demoressicz trosque al mars, et je vos alongeroie vostre estoire de la feste Sain Michel en un an, et paieroie le costement as Venisiens, et vos donroie ce que mestier vos seroit trosque à la Pasque. Et dedenz cel termine aroie ma terre si mise à point, que je ne la poroie reperdre. Et vostre convenance si seroit attendue que je auroie l'avoir paié, qui me vendroit de par totes mes terres: et je seroie atornéz de naville de aller avec vos, ou d'envoier, si com je le vos ai convent. Et lor ariez l'esté de lonc en lonc por ostoier. »

102. Li baron distrent que il en parleroient sanz lui. Ils connurent bien que c'ére voirs que il disoit. Et que c'ére mielz por l'Empereor et por als. Et il respondirent que il nel pooient faire se par le commun de l'ost non. Et cil en parleroient à cels de l'ost, et l'en respondroient ce que il poroient trover. Ensi s'en parti l'emperéres Alexis d'els, et s'en r'alla en Constantinople ariéres. Et ils remestrent en l'ost, et pristrent lendemain un parlement, et furent mandé tuit li baron, et li chevetaigne de l'ost, et des chevaliers la graindre pertie. Et lors fu à toz ceste parole retraite, si com l'Empereor lor ot requise.

103. Lors ot mult grant discorde en l'ost, si

 $\infty$ 

» faisons une chose que je vous vay dire : sl vous
» voulez demeurer jusqu'au mois de mars, je ferois
» en sorte de prolonger vostre association jusqu'à
» la Saint Michel qui vient en un an, et payerois le
» defiray aux Venitiens : et cependant je vous fe» rois fournir ce qui vous seroit nécessaire jusques
» aux Pasques suivantes, esperant dans ce terme
» là avoir donné si bon ordre à mes affaires, que je
» n'aurois aucun sujet de craindre. Et cependant
» j'accomplirois ce à quoy je vous suis tenu, au
» moyen du revenu de toutes mes terres. J'aurois
» aussi le temps de m'équipper de vaisseaux pour
» m'en aller avec vous, ou y envoyer suivant le
» traité, et lors vous auriez tout l'esté pour cam» per à vostre loisir. »

102. Les barons luy firent réponse qu'ils en aviseroient ensemble, quoy qu'ils connussent bien qu'il disoit la verité, et que c'estoit effectivement le meilleur tant pour l'Empereur que pour cux : mais qu'ils ne le pouvoient faire sans en communiquer à toute l'armée : et que lors qu'ils l'auroient fait, ils luy feroient entendre ce qui auroit esté resolu. Sur cela l'empereur Alexis se departit des barons, et retourna à Constantinople. Le conseil fut assigné au lendemain, où tous les barons et les capitaines de l'armée, et la plus grande partie des chevaliers furent appellez, ausquels on proposa l'ouverture qui leur avoit esté faite par l'Empereur.

103. Sur quoy il y eut diversité d'avis qui pas-

com il avoit eu maintes foiz de cels qui volsissent que li ost se departist, que il lor sembloit que elle durast trop. Et céle partie qui à Corfol avoit eu la discorde semonstrent les autres de lor sairemenz, et distrent : « Baillez nos li vaissiaus, si com vos le nos avez juré, car nos en volons aller en Surie. » Et li autre lor crioient merci, et distrent : « Seignor, por Dieu ne perissons l'honor que Dieus nos a faite. Se nos allons en Surie, l'entrée de l'iver est, et quant nos y vendrons ne nos ne porons ostoier. Ensique ért la besoigne nostre Seignor perdue. Mais se nos attendons trosque al marz, nos lairons cest Empereor en bon estat, et nos en irons riche d'avoir et de viandes, et puis nos en irons en Surie, et corrons en la terre de Babilloine, et nostre estoires nos dura trosque à la Sain Michel, et de la Sain Michel trosque à la Pasque. Porce que il ne se porront pantir de nos por l'iver. Et ensi porra estre la terre d'oltremer aquise. »

104. Il ne chaloit à cels qui l'ost voloit depeçier de meillor ne de pejor, mais que il l'ost se departist. Et cil qui l'ost voloient tenir ensemble, travaillèrent tant à l'aie de Dieu que li afaires fu mis à fin, en tel maniére, que li Venisiens rejurérent un an de la feste Sain Michel

 $\infty$ 

sérent jusques aux discordes, comme il y avoit cu plusieurs fois, de la part de ceux qui vouloient que l'armée se dessit : parce qu'il leur sembloit que ce voyage alloit trop en longueur. Ceux du party qui avoient monopolé à Corfou, sommoient les autres de leurs sermens, et de leur fournir des vaisseaux, ainsi qu'il leur avoit esté promis, pour passer en la Terre sainte. Les autres au contraire les prioient à mains jointes, de vouloir demeurer, et leur disoient : « Seigneurs, au nom de Dieu ne ternissons » et ne perdons par l'honneur que Dicu nous a fait : » considérez que si nous allons en Syrje, nous » ne pouvons y arriver que sur l'entrée de l'hy-» ver, en sorte qu'il nous sera impossible de » camper; et par ce moyen l'occasion du service » de Dieu s'évanoüira et se perdra entiérement. » Ou si nous attendons jusqu'au renouveau nous » laisserons cét Empereur paisible de ses Estats, » et lors nous partirons d'icy, riches de tous biens, » et équippez de vivres et autres commoditez, et » passerons en Syrie, et de là en Egypte, et en » Babylone, et par ce moyen nostre association du-» rera jusqu'à la saint Michel; et de la saint Mi-» chel jusqu'à Pasques : dautant que les Venitiens » ne pourront se departir d'avec nous à cause de » l'hyver et du mauvais temps : ce qui facilitera le » progrés de la conqueste d'outremer. »

104. Il n'importoit à ceux qui vouloient rompre l'armée ny du meilleur ny du pire, de commodité ny d'incommodité, pourveu qu'ils arrivassent à leur fin. Mais ceux qui s'estoient proposé le bien à retenir l'estoire. Et l'emperéres Alexis lor dona tant que fait fu. Et li pelerin lor rejurérent la compaignie à tenir, si com il l'avoient fait autre foiz, à cel termine meismes. Et ensi fu la concorde et la pais mise en l'ost. Lors lor avint une mult grant mesaventure en l'ost, que Mahius de Mommorenci que ére uns des meillor chevalier del roiaume de France, et des plus prisiez, et des plus amez, fù mors. Et ce fû grant diels et grant domages, uns des greignors qui avenist en l'ost d'un sol home; et fu enterrez en une yglise de monseignor Sain Johan de l'hospital de Jerusalem.

105. Aprés, par li conseil des Grius et des François, issi l'emperéres Alexis à mult grant compaignie de Constantinople, por l'Empire aquirer, et metre à sa volonté. Avec lui en alla grant partie des barons, et l'autre remest por l'ost garder. Li marchis Bonifaces de Monferrat alla avec lui, et li cuens Hues de Sain Pol, et Henris le frere le comte Baudoins de Flandres et de Hennaut, et Jaques d'Avesnes, Guillelmes de Chanlite, et Hues de Colemi, et altres genz assez dont li livre ore se taist.

106. En l'ost remaint li cuens Baudoins de Flandres et de Hennaut, et li cuens Loeys de

 $\diamond \diamond \diamond$ 

public et travailloient à retenir l'armée ensemble, firent tant avec l'ayde de Dieu que leur bonne intention prevalut, en sorte que les Venitiens accordérent derechef la prolongation de leur flotte de la Saint Michel prochaine à un an, au moyen de ce que l'empereur Alexis leur donna tant qu'ils y consentirent. Et les Pelerins ayans réciproquement renouvellé l'association qu'ils avoient avec eux pour le mesme terme, la concorde et la paix fut parfaitement rétablie en l'armée. Environ œ mesme temps leur arriva un grand inalheur, par la mort de Mathicu de Montmorency, qui estoit l'un des meilleurs chevaliers du royaume de France, et des plus estimez et cheris; cette perte fut très-sensible et dommageable à l'armée, quoy que causée par la mort d'un seul homme. Il fut enterré en l'église de Saint Jean de l'Hospital de Hierusalem.

105. Ensuitte l'empereur Alexis par le conseil des Grecs et des François partit de Constantinople avec une puissante armée, pour reduire le reste de l'Empire soùs son obelssance, et fut accompagné en cette expédition d'une grande partie des barons, tandis que l'autre demeura à la garde du camp. Ceux qui l'accompagnérent, furent entre autres, le marquis de Montferrat, Hugues comte de Saint Paul, Henry frere du comte de Flandres, Jacques d'Avesnes, Guillaume de Champlite, Hugues de Colemy, et nombre d'autres.

106. Ceux qui demeurérent au camp furent Baudoüin comte de Flandres et de Haynault, Louys comte de Bloys et de Chartres, et la meilleure Blois et de Chartein, et la graindre partie des pelerins. Et sachiez que en céle ost ou l'Emperéres alla, che tuit li Grieu de l'une part et del l'autre des Braz vindrent à lui, et à son comandement, et à sa volonté. Et li firent fealté et homage com à lor seignor, fors solement Johanis qui ére roi de Blakie et de Bougrie. Et cil Johanis si ére uns Blaqui qui ére reveléz contre son pere et contre son oncle, et les avoit guerroiéz vingt ans; et avoit tant de la terre conquis sor als, que rois s'en ére fait riches. Et sachiez que de céle partie del Braz Sain George devers occident, poi en fallait que il ne l'en avoit tolu pres de la moitié. Icil ne vint pas à sa volonté, ne à sa merci.

107. Endementiers que l'emperéres Alexis fû en cele ost, si r'avint une mult grant mesaventure en Constantinople, que une melée comença de Grieus et des Latins qui erent en Constantinople estagier, dont il en i avoit mult et ne sai quex genz por mal mistrent li feu en la ville. Et cil feu fu si granz et si orribles que nul hom nel pot estaindre ni abaissier. Et quant ce vinrent li baron de l'ost qui estoient herbergié d'autre part del port, si furent mult dolent, et mult en orent grant pitié, cum il virent ces haltes yglises, et ces palais riches, fondre et

 $\infty$ 

partie des pelerins. Par tout où l'Empereur conduisit son armée, les Grees d'une part et d'autre du Bras de Saint-George se soùmirent à son obéïssance, et luy firent serment de fidélité comme à leur légitime Seigneur; à la reserve de Jean roy de Valachie. Ce Prince estoit un Valache, qui s'estoit revolté contre son pere et contre son oncle, et leur avoit fait la guerre par l'espace de vingt ans, et avoit tant conquis sur eux qu'il s'estoit fait un fort riche et puissant Estat; ayant étendu ses limites sien avant dans cette partie du Bras de Saint-Georse qui est vers l'Occident; et mesmes peu s'en falbit qu'il n'en occupast la moitié. Ce prince donc ne voulut reconnoistre l'Empereur.

107. Pendant qu'Alexis estoit avec son armée en campagne, il survint un insigne malheur et un grand desastre à Constautinople, par une querelle qui s'alluma entre les Grecs et les Latins qui y estoient habituez en grand nombre; durant laquelle je ne sçai quelles gens mirent malicieusement le seu dans la ville, qui sut si grand et si horrible, qu'on ne le pût éteindre, ny appaiser. Ce que les barons de l'armée qui estoient logez au delà du port ayant apperceu, ils en furent fort fàchez, et curent grande compession de voir ces hautes églises et ces beaux palais tomber et se consommer en cendres : et les grandes ruës marchandes avec des richesses inestimables toutes en feu et en flammes, sas qu'ils passent y apporter remede. Ce feu prit depuis le quartier qui avoisine le port, et gagnant

abaissier. Et ces granz rues marcheandes ardoir en feu, et il n'en pooient plus faire. Ensi porprist le feu desus le port à travers tresci que parmi le plus espés de la ville, trosque en la mer d'autre part, rez à rez del mostier Sainte Sophie, et dura huit jorz, que onque ne pot estre estainz par home, et tenoit bien li frons del feu, si com il aloit ardant, bien de une lieuë de terre.

108. Del domage, ne de l'avoir, ne de la richesse, qui la fu perduz ne vos porroit nus conter (1), et des homes, et des fames, et des enfanz dont il ot mult ars. Tuit li Latin qui estoient herbergié dedenz Constantinople, de quelque terre que il fussent, n'i osérent plus demorer, ainz pristrent lor fames, et lor enfanz, et que il en porent traire del feu, ne escamper. Et entrérent en barges, et en vaissiaus, et passérent le port devers les pelerins, et ne furent mie pou, que il furent bien quinze mil que petiz que granz. Et puis orent il grant mestier às pelerins, que il fussent oltre passé. Ensi furent desacointié li Franc et li Grec, que il ne fusrent mie si communel com il avoient esté devant. Si ne s'en sorent à cui plaindre qu'il lor pesa d'une part et d'autre.

109. En cel termine lor avint une chose,

 $\diamond \diamond \diamond$ 

le plus épais de la ville, brûla tout ce qui se rencontra jusques à l'autre part qui regarde la mer de la Propontide, le long de l'église Sainte Sophie : et dura huit jours sans qu'il pût estre éteint, tenant bien une lieuë de frot.

108. Quant au dommage que causa le feu, et les richesses que cét embrasement consomma, c'est chose qui ne se peut estimer, non plus que le nombre des hommes, femmes et enfans qui y finirent leurs jours par les flammes; à cause dequoy tous les Latins qui estoient habituez dans Constantinople, de quelque contrée qu'ils fussent, n'y ozérent plus demeurer, et furent obligez de se retirer avec leurs femmes et enfans, et tout ce qu'ils pûrent sauver du feu, dans des barques et autres vaisseaux au mieux qu'ils pûrent vers les pelerins : en si grand nombre qu'ils se trouvérent bien quinze mil, tant grands que petits. Il vint aussi bien à propos aux pelerins, de ce qu'ils passérent ainsi vers eux. De là en avant il n'y eut plus si bonne intelligence entre les François et les Grecs comme auparavant : ne sçachans neantmoins et les uns et les autres à qui s'en plaindre, ny à qui en attribuer la cause, leur restant le seul déplaisir de cét accident.

109. Vers ce mesme temps arriva un autre malheur, qui causa bien de la tristesse aux barons et

(1) Il faut voir dans l'histoire de Nicetas le récit des ravages de cet incendie; la description des chefs-d'œuvre dévorés par les flammes a été plusieurs fois traduite. dont li baron et cil del l'ost furent mult iré, que li abbés de Loces, qui ére saint hom et prodom, fu morz, et qui avoit volu li bien de l'ost, et ére moines de l'ordre de Cistials. Ensi demora l'emperéres Alexis mult longuement en l'ost où il fu issus trosque à la Sain Martin. Et lors revint en Constantinople arrière. Mult fu grant joie de lor venue, que li Grieu et les dame de Constantinople allérent encontre lor amis à granz chevauchies. Et li pelerin r'alérent encontre les lor, dont il orent mult grant joie. Ensi s'en rentra l'emperères en Constantinople, el palais de Blaquerne. Et li marchis de Monferrat, et li autre baron s'en reparierent avec les pelerins.

afaire, et mul cuida estre d'elx desseuré, s'en orgueilli vers li baron, et vers cels que tant de bien li avoient fait. Ne les alla mie veoir si com il soloit faire en l'ost. Et il envoient à lui. Et prioient que il lor feist paiement de lor avoir, si com il lor avoit convent. Et il les mena de res pit en respit. Et lor faisoit dotes en altres petit paiemenz et povres. Et en la fin devint noienz li paiemenz. Li marchis Bonifaces de Monferrat qui plus l'avoit des autres servi, et mielz érc de lui, i alla mult sovent: et li blasmoit le tort que

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

à ceux de l'armée, qui fut la mort de l'abbé de Los, de l'ordre de Cisteaux, qui estoit un sainct homme, et de bonne vie, et qui avoit toùjours travaillé au bien commun de l'armée. L'empereur Alexis demeura de la sorte en campagne fort long-temps, et jusques à la Saint Martin qu'il retourna à Constantinople où on le reçeut avec grand témoignage de réjoüyssance. Les principaux Grecs, hommes et dames de la ville, allérent à grand cortége et suitte au devant de leurs parens et amis, comme firent aussi les pelerins, au devant des leurs. Ainsi l'empereur Alexis rentra en la ville et se logea au palais de Blaquerne, et le marquis de Montferrat avec les autres barons se retirérent au camp.

110. Cependant le jeune Empereur estimant avoir de tous points rétably ses affaires, et estre independant de qui que ce fût, vint tout à coup à s'en orgueillir, et à se méconnoistre vers les barons ausquels il avoit tant d'obligation, et qui l'avoient si utilement servi : commençant à les visiter moins souvent qu'il avoit coûtume de faire; eux d'autre part envoyoient à toute heure vers luy pour avoir raison de l'execution de leur traité, sans qu'ils en pùssent tirer aucune satisfaction, les menant de delay, et faisant de petits et chétifs payemens de fois à autre, tant que le tout fut reduit à neant. Le marquis de Monferrat, qui luy avoit rendu de grands services, et qui estoit bien venu de luy, l'alla voir souvent pour luy reprocher le tort qu'il avoit de se comporter ainsi vers eux, aprés en

il avoit vers els, et reprovoit le grant service que il li avoient fait, que onques si granz ne fu fait à nul home. Et il le menoit par respit, ne chose qu'il lor creançast ne tenoit. Tant que il virent, et conurent clérement, que il ne queroit se mal non. Et pristrent li baron de l'ost un parlement, et li dux de Venise, et distrent qu'il conoissoient que cil ne lor attendroit nul convent; et si ne lor disoit onques voir, et qu'il envoiassent bons messages por requérre lor convenance, et por reprover lou service que il li avoient fait, et se il le voloit faire prinssent le : et s'il nel voloit faire, deffiassent le de par als.

et Geoffroy de Ville-Hardoin li mareschaus de Champaigne, et Miles le Braibanz de Provinz. Et li dux de Venise envoia trois hals homes de son conseil. Ensi montérent li message sor lor chevax, les espées çaintes, et chevauchérent ensemble trosque al palais de Blaquerne. Et sachiez que il allérent en grant peril et en grant aventure selonc la traïson às Grex. Ensi descendirent à la porte, et entrérent és palais, et trovérent l'empereor Alexis, et l'empereor Sursac son pere seans en deux chaieres, lez à lez. Et delez aus seoit l'Empereris, qui ére fame al

 $\infty$ 

avoir tiré un ayde et un secours si considérable en ses plus urgentes necessitez, et tel que jamais ne fut fait à aucun prince: et qu'au lieu de reconnoissance, il les amusoit par des fuittes, et ne tenoit chose aucune de ce à quoy il s'estoit obligé par les traitez qu'ils avoient ensemble. Mais à la fin îls s'apperçeurent et connurent clairement sa mauvaise volonté, et qu'il ne cherchoit que les occasions de leur faire un mauvais tour. Ce qui obligea les barons et le duc de Venise de s'assembler pour aviser à ce qui estoit à faire en cette occurrence : et furent d'avis, attendu que il leur estoient trop notoire que ce prince n'avoit aucune intention d'accomplir les conventions, et que jamais il ne leur disoit verité, usant toûjours de dissimulation, d'envoyer vers luy une fois pour toutes, pour le sommer d'effectuer ses promesses, et luy reprocher le service qu'ils lui avoient rendu : que s'il avoit dessein de les accomplir, ils l'acceptassent sa parole: sinon, qu'ils le deffiassent de par eux, et luy declarassent la guerre.

111. Pour cette ambassade furent choisis Conon de Bethune, Geoffroy de Ville-Hardoüin mareschal de Champagne, et Miles de Brabans de Provins; et de la part du duc de Venise, trois principaux de son conseil: lesquels montez sur leurs chevaux, l'espée ceinte, allérent de compagnie jusqu'au palais de Blaquerne: non toutefois sans danger de leurs personnes, à cause de la trahison qui est ordinaire aux Grees. Estans descendus à la porte, ils entrérent au palais, où ils trouvérent l'empereur

pere, et marastre al fil, ct ére suer al roi de Hungrie, belle dame et bone. Et furent à grant plenté de halt genz, et mult sembla bien cort al riche prince.

112. Par le conseil às autres messages, mostra la parole Coenes de Betune, qui mult ére sages et bien emparléz. Sire, nos sommes à toi venu de par le baron de l'ost, et de par le duc de Venise : et sachies tu que il te reprovent que il t'ont fait, com la gent sevent, et cum il est apparissant. Vos lor avez juré vos et vostre pere la convenance à tenir, que vos lor avez convent, et vos chartres en ont. Vos ne lor avez nie si bien tenuë, com vos deussiez. Semont vos en ont maintes foiz, et nos vos en semmotons voiant toz vos barons, de par als, que vos lor nignoiz la convenance que est entre vos et als. Se vos la faites, mult lor ert bel. Et se vos nel laites, sachiez que dés hore en avant il ne vos tegnent ne por Seignor, ne por ami : ainz porchaceront que il auront le leur en totes les mavieres que il porront, et bien vos mandent il, que il ne feroient ne à vos, ne à altrui mal, tant que ill'aussent deffié, que il ne feront onques traïson, ne en lor terre n'est il mie acostumé que il le

Alexis, et l'empereur Isaac son père, assis en leurs chaires imperiales, à costé l'un de l'autre; et prés d'eux, l'imperatrice belle-mere d'Alexis, laquelle estoit sœur du roy de Hongrie, une fort belle et bonne dame; avoc si grand nombre de seigneurs de candition, que cette suitte ressentoit bien la cour d'un puissant et riche prince.

112. Conon de Bethune, comme sage et eloquent, porta la parole du consentement des autres, et tint ce discours au jeune Empereur : « Sire, » nous semmes icy envoyez vers vous de la part • des barons françois et du duc de Venise, pour • vous remettre devant les yeux les grands ser-• vices qu'ils vous ent rendus, comme châcun • sçait, et que vous ne pouvez dénier : vous leur · aviez juré, et vostre pere, de tenir les traitez • que vous avez fait avec eux, ainsi qu'il paroist · par vos patentes qu'ils ont, scellées de vostre • grand seau; ce que vous n'avez sait toutefois, · quoy que vous en soyez tenus. Ils vous ont sommé plusieurs fois, et nous vous sommons • encore derechef de leur part en présence de vos » barons, que vous ayez à satisfaire aux articles > arrestez entre vous et eux : si vous le faites, à la • bome beure, ils auront occasion de se contenter: • si au contraire, sçachez que d'ores en avant ils • ne vous tiennent ny pour seigneur ny pour amy; mais vous declarent qu'ils se pourvoieront en • loutes les manières qu'ils aviseront, et veulent • bien vous faire sçavoir, qu'ils ne voudroient vous · avoir couru sus, ny sur aucun autre sans deffy; n'estant pas la coûtume de leur pays d'en user

façent. Vos avez bien oï que nos vos avons dit, et vos vos conseilleroiz si com vos plaira. Mult tindrent li Greu à gran mervoille, et à grant oltrage ceste deffiance, et distrent que onques mais nus n'avoit esté si hardiz, qui ossast l'empereor de Constantinople deffier en sa chambre. Mult fist às messages malvais semblant l'emperéres Alexis, et tuit li autres qui maintes fois lor avoient fait mult bel.

113. Li bruis fu mult granz par la dedenz. et li message s'en tornent, et vienent à la porte, et montent sor les chevaus. Quant il furent de fors la porte, ni ot celui ne fust mult liez, et ne fu mie granz mervoille, que il érent mult de grant peril escampé : que mult se tint à pou, que il ne furent tuit mort, et pris. Ensi s'en revindrent à l'ost, et contérent às barons, si com il avoient esploitié. Ensi comença la guerre et forfist qui forfaire pot, et par terre et par mer. En main lieu assemblérent li Franc et li Grieu. Onques (Dieu merci) n'asemblérent ensemble. que plus n'y perdissent li Grieu que li Franc. Ensi dura la guerre grant piece, trosque enz el cuer de l'yver. Et lors se porpensérent li Grieu d'un mult grant enging, qu'il pristrent dix sept

 $-\infty$ 

» autrement, ny de surprendre aucun, ou faire » trahison. C'est donc là le sujet de nostre ambas-» sade, sur quoy vous prendrez telle resolution » qu'il vous plaira. » Les Grecs furent merveilleusement surpris de ce desly, et le tinrent à grand outrage, disaus que jamais aucun n'avoit esté si hardy de dessier l'empereur de Constantinople en sa chambre et en personne. Aussi l'empereur Alexis témoigna aux ambassadeurs estre tres-mal satissait, et leur sit mauvais visage, aussi bien que tous les autres qui auparavant leur avoient esté amis.

113. Là dessus le bruit se leva fort grand au palais, les deputez cependant sortirent et remontérent promptement sur leurs chevaux : lors qu'ils furent hors la porte il n'y eut aucun d'eux qui ne se tint tres-heureux, et non sans raison, de se voir échappé d'un si grand peril, peu s'en estant fallu qu'ils ne sussent tous pris ou tuez. Et ainsi retournérent au camp, et racontérent aux barons comme le tout s'estoit passé. Dès ce jour là la guerre commença entre les Grecs et les François, chàcun faisant le pis qu'il pouvoit tant sur mer que sur terre. Il y eut en plusieurs lieux diverses rencontres et divers combats entre eux, mais Dieu mercy les Grecs y eurent toùjours du pire. Cette guerre dura long-temps, et jusques au cœur de l'hyver, que les Grecs s'avisérent de ce stratageme; ils prirent dix-sept grands navires, et les emplireut de fassines et autre bois sec, gros et menu, avec force poix et étouppes en des tonneaux, et attendirent qu'un vent se leva à propos, qui donna sur l'armée navale des pelerins : puis en plein minuit attaché

pés granz, les emplirent toutes de gran merriens, et d'esprises, et d'estoppes, et de poiz, et des toniaus, et attendirent tant que li vent venta devers aus mult durement. Et une nuit, à mie nuit mistrent le feu és nés : et laissent les voiles aller al vent, et li feu allumer mult halt : si que il sembloit que tote la terre arsist. Et ensi s'en vienent vers les navires des pelerins, et li criz liéve en l'ost, et saillent às armes de totes parz.

114. Li Venisiens corrent à lor vaissiaus, et tuit li autres qui vaissiaus i avoient, et les comencent à rescore mult vigeurosement. Et bien TESMOIGNE JOFFROIS LI MARESCHAUS DE CHAM-PAIGNE, QUI CESTE OVRE DICTA, QUE ONQUES SOR MER NO S'AIDERENT GENZ MIELZ QUE LI VENISSIENS FIRENT, qu'ils saillirent es galies, et barges des nés, et prenoient les nés à cros, et les tiroient par vive force devant lor annemis fors del port, et les metoient el corrant del braz, et les laissoient aller ardant contre val le braz. Des Grex i avoit tant sur la rive venuz, que ce n'ére fins ne mesure. Et ére li criz si granz, que il il sembloit que terre et mer fundist. Et entroient és barges, et en salvations, et traioient à noz qui rescooient le feu, et en i ot de bleciez.

 $\infty$ 

rent le feu aux vaisseaux, et les laissérent aller au vent, les voiles tendües, et tous brûlans, en sorte qu'il sembloit que toute la terre fût en flammes; et ainsi furent chassez droit contre ceux des pelerins. Cependant l'alarme se met au camp, et chacun prend les armes de toutes parts.

114. Les Venitiens coururent promptement à leurs vaisseaux, et tous les autres qui en avoient, et se mirent à les secourir d'une telle diligence et devoir, que jamais personne ne s'ayda et fit mieux sur mer en semblables inconveniens, comme firent les Venitiens en ceux-cy, comme peuvent témoigner ceux qui s'y trouvérent : car à l'instant ils sautèrent dans les futes et galliotes, et dans les esquifs des navires, agraffans avec de longs crocs celles qui estoient allumées, et à force de rames les remorquans, les tiroient à vive force du port, puis les envoyoient contre-bes le courant du canal, et les laissoient aller ainsi brûlantes à l'impetuosité du vent et des vagues. Au reste une si grande multitude de Grecs s'estoit épanduë à ce spectacle dessus le rivage, pour voir le succés de ce stratagéme, qu'il ne se peut dire davantage, jettans des cris et hurlemens si grands qu'il sembloit que la terre et la mer deussent abysmer : la pluspart entrans dans des barques et nacelles pour tirer aux nostres occupez à se ga-

(1) Murtzuphle était de la famille des Ducas; il remplissait alors les fonctions de protovestiaire auprès de l'empereur; Nicetas nous apprend que ce prince grec

ot oi le cri, ci s'armérent tuit, et issir batailles às camps chascun endroit soi, elle ére ordenée. Et il doutérent que l'en les venissent assaillir par devers les c Ensi soffrirent cel travail et celle angois que al cler jor. Mais par l'aie de Dieu dirent noient les nos, fors que une nef d siens, qui ére plaine de marchandise. fu arse del feu. Mult orent esté en gra celle nuit, que lor naviles ne fust ars aussent tot pardu, que il ne s'en peusse par terre ne par mer.

116. Et lors vindrent li Gré, qui ét mellé às Frans, qu'il n'i avoit mais poit pais, si pristrent conseil privéement pais, si pristrent conseil privéement pais. Il i avoit un Gré qui ére mielz de tuit li autre, et plus li avoit fait faire la às Frans plus que nus. Cil Grieu avoit Morchuflex (1). Par le conseil, et par le timent as autres, un soir à la mienuit, que peréres Alexis dormoit en sa chambre garder le devoient, Morcufles demainer li autres qui avec lui estoient, le pris son lit, et le gitterent en une chartre en Et Morchuflex chauça les huëses vermo

 $\infty$ 

rentir et à se deméler de ce feu, en sor en eut nombre de blessez.

115. Si tost que la cavalerie de l'armée le bruit et le tintamarre, elle s'arma à l'i sortit en campagne, chàcun rangé en bata me de coûtume, craignant que les Grevinssent attaquer par devers la plaine, crent ainsi en ordonnance de combattre ju point du jour avec beaucoup de peine et d Mais Dieu mercy les nostres ne perdire vaisseau d'un marchan de Pise, plein de dises, qui fut entièrement brûlé: le surp couru grand risque de pareil accident toute là; ce qui eut causé la ruine entière de l'a l'eût reduite à l'extremité, et en estat de n plus aller avant ny arrière, soit par terre mer.

116. Sur ces entrefaites les Grecs vo l'Empereur avoit de tout point rompu François sans aucune esperance d'acc ment, resolurent de luy joüer mauvais machinérent contre luy une insigne trah avoit un Seigneur grec à la cour de l'E nommé Murtzuphle, qui estoit son princip et l'avoit porté plus qu'aucun autre à ror les François. Celuy-là par le conseil et d tement de quelques autres, prit son tel

avait été surnommé Murtzuphle (Μούρζους que ses sourcils trop rapprochés se touchak l'un l'autre.

l'aie et par le conseil des autres Grex, si se fist Empereor. Aprés le coronérent à Sainte Sofie. Or oiez, si onques si orrible traïson fu faite par nulle genz.

117. Quant ce oi l'emperére Sursac que ses fils fu pris, et cil fu coronez, si ot grant paor, et li prist une maladie, ne dura mie longuement, si moru. Et cil emperére Morchuslex si sist le sil que il avoit en prison deux foiz ou troiz empoisonner, et ne plot Dieu que il morust. Aprés alla, si l'estrangla en murtre. Et quant it ot estranglé, si fist dire par tot que il ére morz de sa morz, et le fist ensepelir comme Empereor honorablement, et metre en terre : et fist grant semblant que lui pesoit. Mais murtres ne puet estre celez. Clerement fu seu prochainement des Grieus et des François, que li murtres ére si faix com vos avez of retraires. Lor pristrent li baron de l'ost et li dux de Venise un parlement, et si i furent li evesque, et toz li clergiez, et cil qui avoient le commandement de l'Apostoille : et mostrérent às barons et às pelerins, que cil

 $\infty$ 

soir sur la minuit que l'Empereur dormoit en sa chambre, par complot pris avec ceux de sa garde, et les autres qui estoient de sa faction, entrérent dedans en cachette, le prirent, l'enlevérent et le jettérent dans une prison. Cela fait, Murtzuphle chaussa les brodequins de couleur de pourpre, l'une des principales marques de la dignité imperiale, et à l'ayde et par le conseil de ses adhérens se fit proclamer empereur, et en suitte fut couronné en cette qualité en l'église Sainte Sophie. Mais entendez le surplus de la trahison et de la déloyauté, et si jamais il s'en fit de plus étrange ny de plus horrible.

117. Quand l'empereur Isaac eût appris que son fils estoit arresté prisonnier, et que Murtzuphle avoit esté couronné Empereur, il en conceut une si grande frayeur qu'il en devint malade, et mourut peu de temps aprés. Cependant Murtzuphle fit deux ou trois fois empoisonner le fils qu'il tenoit en prison, sans que Dieu eût permis qu'il en mourût: et voyant que le poison ne luy avoit succédé, il le fit étrangler malheureusement, et traistreusement, faisant courir le bruit qu'il estoit decedé de sa mort naturelle; puis luy fit faire de magnifiques obseques, et le fit inhumer avec les ceremonies observées pour les Empereurs, feignant avoir grand déplaisir de sa mort. Mais un meurtre ne se peut cacher long-temps : les Grecs et les François ayans conneu incontinent aprés la vérité de l'affaire, et qu'elle s'estoit passée de la façon que vous l'avez ou y raconter. Là dessus les princes et barons de l'armée, et le duc de Venise s'assembléreut à un conseil, où les évesques et prelats et tout k clergé furent appellez; ensemble ceux qui y estoient de la part du Pape, lesquels remonstrérent aux barons et aux pelerins par vives raisons, que

qui tel murtre faisoit, n'avoit droit en terre tenir: et tuit cil qui estoient consentant, estoient parçonier del murtres. Et oltre tot, ce que il s'estoient sotraitz de l'obedience de Rome. Porquoi nos vos disons (fait li clergiez) que la bataille est droite et juste. Et se vos avez droite entention de conquerre la terre, et metre à la obedience de Rome, vos arez le pardon tel com l'Apostoille le vos a otroié, tuit cil qui confés i morront. Sachiez que ceste chose fu granz confors às barons et às pelerins. Grant fu la guerre entre les Frans et les Grex, car ele n'apaisa mie: ainz elle crût adès, et efforça, et poi ére jorz que onn'i assemblast ou par terre, ou par mer.

118. Lors fist une chevauchie Henris le frere le conte Baudoin de Flandres, et mena grant partie de la bone gent de l'ost. Avec lui alla Jaques d'Avesnes, et Baldoins de Belvooir, et Odes li champenois de Chanlite, Guillelmes ses freres, et les genz de lor païs, et chevauchérent toute nuict. Et lendemain de halte hore si vindrint à une bone ville qui la Filée avoit nom, et

 $\infty$ 

celuy qui avoit commis un tel attentat contre son Seigneur, n'avoit droit de posseder terre ny seigneurie. Et que tous ceux qui luy adheroient estoient participans du meurtre, et par consequent coupables; outre qu'ils estoient vrayement schismatiques, d'autant qu'ils s'estoient separez de l'union de l'Eglise, et soustraits de l'obeïssance du saint Siege de Rome. « C'est pourquoy, disoit le » clergé, nous vous asseurons que la guerre que » vous entreprenez est juste et legitime. Et davan-» tage, si vous avez bonne intention de conquérir » la terre, et la ranger à l'obéissance de Rome, » vous joüyrez des indulgences et pardons, tels » que le Pape les a octroyez de pleniere remission » à tous ceux qui mourront confessez et repentans » de leurs fautes. » Ce discours servit d'un grand encouragement et de confort aux barons et pelerins. Cependant la guerre se ralluma entre les François et les Grecs, et alloit croissant de jour en jour, ne s'en passant presque aucun qu'il n'y eût quelque rencontre ou écarmouche, soit par mer, soil par terre.

118. Durant ce temps-là, Henry frere de Baudoüin comte de Flandres, fit une course et cavalcade où il mena une bonne partie des meilleurs hommes de l'armée. Entre autres Jacques d'Avesnes, Baudoüin de Beauvoir, et Eudes le Champenois de Champlite, et Guillaume son frere se trouvérent à cette expédition avec les gens de leur pays. Ils cheminérent le long de la nuit : et le lendemain le jour estant desja avaneé, ils arrivérent à une bonne ville, dite Philée, assise sur la mer Majour, qu'ils prirent de force, où ils firent grand butin, et riches meubles, vivres, et de prisonniers qu'ils envoiérent contre bas dans des barques droit

la pristrent, et firent grant gaieng, de proies, de prison, de robes, de viandes qu'il envoiérent és barges à l'ost contreval le braz, que la ville seoit sor la mer de Rossie (1). Ensi sejornérent deux jorz en cele ville, à mult grant plenté de viandes, dont il en i avoit à grant plenté.

119. Li tiers jorz s'en partirent à tot lor proies, et à toz lor gaienz, et chevauchiérent arriéres vers l'ost. L'emperéres Morchuflex of dire les novelles que cil estoient issuz de l'ost. Et parti par nuit de Constantinople à grant partie de sa gent. Et lors se mist en un agait ou cil devoient revenir; et les vit passer à totes lor proies, et à toz lor guains, et les batailles l'une aprés l'autre, tant que l'ariere garde vint. L'ariere faisoit Henris le frere le conte Baudoin de Flandres, et la soe gent. Et l'emperéres Morchusiex lor corrut sore à l'entrée d'un bois. Et cil tornent encontre lui : si assemblérent mult durement. A l'aie de Dieu fu desconfiz l'empereor Morchuflex, et dût estre pris ses chars d'armes, et pardi son gonfanon imperial, et une ancone, qu'il faisoit porter devant lui, ou il se floit mult, il et li autre Grè. En céle ancone ére Nostre-Dame formée. Et pardi bien trosqu'à vingt chevalier de la meillor gent que il avoit. Ensi fu desconfiz l'emperéres Morchuflex com vos ovez oï, et fu grant la guerre entre lui

 $\infty$ 

au camp: ils y sejournérent deux jours pour se rafraischir, estant pourveuë abondamment de toutes choses necessaires.

119. Le troisième jour ils en partirent avec le reste du butin pour s'en retourner au camp. L'empereur Murtzuphle ayant eu avis qu'ils estoient en campagne, partit de nuit de Constantinople avec une grande partie de son armée, et s'alla mettre en une embuscade par où ils devoient retourner, et les laissa passer avec le butin, et les escadrons les uns aprés les autres, tant que l'arriére-garde arriva, que Henry frere du comte de Flandres conduisoit avec ses gens : lors Murtzuphle leur courut sus, et les chargea à l'entrée d'un bois; mais les nostres tournans bravement visage vinrent à la rencontre, et combatirent vaillamment, tant que l'empereur Murtzuphle fut deffait, et son chariot d'armes, et l'estendard imperial pris, avec une bannière ou image qu'il faisoit porter devant luy, en laquelle il avoit grande confiance, comme aussi tous les autres Grecs, et où l'image de Notre-Dame estoit representée. Il perdit au reste jusques à vingt des meilleurs chevaliers qu'il eust. Ainsi l'empereur Murtzuphle fut déconfy, la guerre s'aigrissant de jour à autre entre luy et les François : cependant la plus grande partie de l'hyver se passa, et arriva le temps de la Chandeleur et du caresme.

et les Frans: et fu ja de l'iver grant partie passé, e entor la Candelor fu, et approcha le quaresme

120. Or nos lairons de cels qui devant Cons tantinople furent, si parlerons de cels qui al lérent às autres porz, et de le estoire de Flan dres, qui avoit l'iver sejorné à Marseille, e furent passé en l'esté en la terre de Surie tuit Et furent si granz genz, que il estoient asse plus que cil qui estoient devant Constantinople Or ofez quex domages fu, quant il ne furen avec cele oste, qu'à toz jorz-mais fust la chres tientez alcie. Mais Diex ne volt por lor pechiéz Li un furent mort de l'ensirmité de la terre : l autre tornérent en lor païs ariére : ne onque nul esploit ne firent, ne nul bien, là où il al lérent en la terre. Et une compaignie des mul bone gent s'esmut por r'aller en Antioche a prince Buimont qui ére prince d'Antioche e cuens de Triple : et avoit guerre al roy Lion qui ére sires des Hermins. Et celle compaigni alloit al prince en soldées. Et li Tur del pai le sorent, et lor firent un agait par là où il de voient passer, et vindrent à els, si se combati rent, et furent desconsit li Franc, que onque nus ne n'eschampa qui ne fust ou morz ou prix.

121. Là si fu morz Villains de Nuilli qui es uns des bons chevaliers del munde, et Giles d Traisignes, et maint autre. Et fu pris Bernar

 $\circ \circ \circ$ 

120. Tandis que les nostres estoient devat Constantinople, ceux de la flotte de Flandres qu avoient sejourné tout l'hyver au port de Marseilk firent de là voile vers l'esté, et passérent tous e la Terre sainte, en plus grand nombre que n'es teient ceux qui estoient devant Constantinoph Ce fut un grand malheur de ce qu'ils ne se joi guirent avec cette armée, estant certain que le affaires de la chrestienté en eussent de beaucou mieux reüssi : mais Dieu ne le voulut point per mettre pour leurs pechez: et de fait, les un moururent de maladie pour l'intemperance d l'air; les autres rebroussérent chemin en leu pays au mieux qu'ils pûrent, sans avoir fait au cun exploit ny bien és lieux où ils allérent. Un compagnie des meilleurs hommes d'entre eux vit à Antioche, et prit party dans les trouppes d Boemond prince d'Antioche et comte de Tripoly lequel pour lors estoit en guerre avec Leon ro d'Armenie, et se mit à sa solde. Mais les Turc du pays ayans eu avis de leur marche, leur dres sérent une embuscade à un passage, et leur li vrérent combat, où enfin les François eurent d pire, et y demeurérent tous ou morts ou pris sans qu'il en échappast aucun.

121. Entre les morts furent Villain de Nuill l'un des meilleurs chevaliers du monde, Gilles d Trasegnies, et plusieurs autres. Bernard de Mon mirail, Regnard de Dampierre, et Jean de Vil de Mommirail, et Renaus de Dampierre, et Johans de Villiers, et Guillelme de Nuilli qui colpes n'i avoit. Et sachiez que de quatre-vingts chevaliers que il avoit en la rote, onques n'en remaint uns, qu'il ne fussent ou morz ou pris. Et bien tesmoigne li livres que onques nus n'eschiva l'ost de Venise, que mal ou hontes ne lor venist. Et porce si fait que sage qui se tient devers le mielx.

122. Or nos lairons de cels, si parlerons de cels qui devant Constantinople remestrent, qui mult bien firent lor engins atorner, et lor perrieres, et les mangonials dreçier par les nés et par les vissiers, et toz engins qui ont mestier à ville prandre, et les eschieles des antaines des nés qui estoient si haltes que n'ere se merveille non. Et quant ce virent li Grieu, si recomencièrent la ville à rehorder endroit als, qui mult tre fermé de halt murs, et de haltes torz. Ne n'i avoit si halte tor, ou il ne feissent deux estages ou trois de fust por plus halcler : ne onques nulle ville ne fu si bien hordée. Ensi laborérent d'une part et d'autre li Grieu et li Franc grant partie del quaresme.

123. Lors parièrent cil de l'ost ensemble, et pristrent conseil coment il se contendroient. Assez i ot pariè et avant et arrière. Mais la

 $\infty \sim$ 

lers y demeurérent prisonniers, avec Guillaume de Nuilly qui n'en pouvoit mais. Si bien que de quatre-vingts chevaliers qui se trouvérent en cette treuppe, il n'y en eut un seul qui ne fût pris, ou mis à mort. Estant à remarquer, que nul n'esquiva l'armée de Venise, qu'il ne luy arrivast honte ou malheur: ce qui fait voir, que c'est sagement fait de se tenir loujours au mieux.

122. Pour retourner à ceux qui estoient demeurez devant Constantinople, ils commencérent à apprester leurs machines, et à dresser leurs perriéres et leurs mangoneaux sur leurs navires et leurs palandries, et generalement toutes les machines dont on se sert pour battre et prendre les villes : et eslever les eschelles le long des antennes des vaisseaux, qui estoient extrémement hautes. Ce que voyans les Grecs, ils se preparérent à la deffense, et fortifiérent les murailles à l'endroit où les nostres faisoient leurs efforts : car quoy qu'elles sussent hautes et garnies de sortes lours, il n'y en cût une seule de ce costé-là, où ils ne fissent encor deux ou trois estages de charpenterie pour les exhausser davantage : en sorte qu'on peut dire que jamais place ne fut mieux remparée. Ainsi les Grecs et les François travaillérent une bonne partie du caresme, les uns pour la deffense, les autres pour l'attaque.

123. La dessus ceux de l'armée s'assemblérent, et tinrent conseil pour aviser à ce qui estoit à faire. Les opinions debatuës, fut enfin resolu,

summe del conseil fu tel, que se Diex donoit qu'il entrassent en la ville à force, que toz li guainz qu'il issiroit fait, seroit aportez ensemble, et departiz communelment si com il devroit. Et se il estoient poestei de la cité, six homes seroient de François, et six de Venissiens, et cil jureroient sor sains, que il esliroient à Empereor celui cui il cuideroient que fust plus à profit de la terre. Et cil qui Emperéres seroit par l'eslections de cels, si aroit lo quart de tote la conqueste, et dedenz la cité, et de fors, et aroit le palais de Bouchelion, et celui de Blaquerne. Et les trois pars seroient parties parmi la moitié às Venissiens, et la moitié à cels de l'ost. Et lors seroient pris douze des plus sages de l'ost des pelerins, et douze des Venissiens, et cil departiroient les fiez et les honors par les homes, et deviseroient quel service il en feroient à l'Empereor. Ensi fu ceste convenance asseurée, et jurée d'une part et d'autre des François et des Venissiens, qu'à l'issuë de marz en un an, s'en porroit aller qui voldroit, et cil qui demoreroient en la terre, seroient tenu de servise à l'Empereor, tel com ordené seroit. Ensi fu faite la convenance, et asseurée, et escommenié tuit cil qui ne le tendroient.

124. Mult fu bien li navies atornez et hor-

 $-\infty$ 

que si Dieu leur octroyoit d'entrer de force dans Constantinople, tout le butin qu'on y feroit seroit apporté et partagé en commun: et qu'on nommeroit six personnes de la part des François, et autant des Venitiens qui jureroient sur les saints Evangiles, d'eslire Empereur celuy qu'ils jugeroient en leurs consciences le plus capable et le plus propre à regir l'estat : qu'il auroit le quart de tout ce qui seroit conquis tant dedans la ville que dehors, avec le palais de Blaquerne et celuy de Bucoleon: que le surplus seroit partagé en deux parts, dont l'une seroit aux François et l'autre aux Venitiens. Après quoy on choisiroit douze des plus sages de l'armée des Pelerins, et douze des Venitiens, qui feroient le departement des fiefs, et des honneurs, pour estre distribuez à ceux que l'on jugeroit à propos : et arresteroient le service qui seroit deu à l'Empereur pour chàcun d'iceux. Ce qui fut arresté, et les conditions jurées de part et d'autre sous peine d'excommunication à quiconque y contreviendroit, avec liberté à un châcun, de la fin du mois de mars en un an, de s'en pouvoir retourner en son pays. A la charge pareillement que ceux qui demeureroient seroient tenus de servir l'Empereur suivant et conformément à ce qui seroit ordonné.

124. Ce fait, on prepara les vaisseaux, qu'on fournit de vivres et de ce qui estoit necessaire pour l'armée. Et le jeudy d'aprés la my-caresme ils s'embarquérent tous dans les navires, et firent

dées, et recueillies les viandes totes às pelerins. Joesdi apres mi-quaresme, entrérent tuit es nés, et traistrent les chevaus és vissiers. Et chascune bataille si ot son naville par soi, et furent tuit coste à coste arengiés. Et furent departies les nés d'entre les galies et les vissiers, et fu grant mervoille à regarder. Et bien tesmoigne li livres, que bien duroit demie liuë Françoise li assals, si cum il ére ordenéz. Et le vendresdi matin si traistrent les nés et les galies, et les autres vassials vers la ville, si com ordené ére, et comance li assals mult fors, et mult durs. En mains lieus descendirent à terre, et allérent trosque às murs, et en main lieus refurent les eschiéles des nés si aprochies, que cil des tors et des murs, et cil des eschiéles s'entreferoient det des glaives de mantenant.

125. Ensi dura cel assals mult durs et mult fors, et mult flers trosque vers hore de none en plus de cent lieus. Mais par nos pechiez furent li pelerin resorti de l'assault. Et cil qui estoient descendu à terre des galies, et des vissiers, furent remis entre à force. Et bien sachiez que plus pardirent cil de l'ost cel jour, que li Grieu. Et furent li Grieu resbaudi. Tels i ot qui se traistrent ariére de l'assault, et les vassials en quoi il estoieut. Et tels i ot qui remestrent à

 $\infty$ 

entrer les chevaux dans les palandries. Puis à châque bataille fut departie une petite flotte à part soy, dont les vaisseaux estoient rangez à costé l'un de l'autre : les navires ou vaisseaux ronds separez neantmoins des galéres et des palandries. Chose veritablement magnifique et belle à voir; cette ordonnance ainsi rangée pour donner l'assaut, contenant bien de front une demie lieuë françoise d'étenduë. Le vendredy ensuivant au matin ils levérent les ancres, et à force de rames et de voiles firent approcher leurs navires, galéres, et autres vaisseaux vers la ville, raugez comme il a esté dil : où ils commencèrent une rude et cruelle attaque, prenans terre en plusicurs endroits, et venans jusqu'au pied des murailles: et en divers lieux les eschelles des navires furent approchées si prés, que tant ceux qui estoient sur la courtine, et dans les tours, que ceux qui estoient sur les eschelles combattoient à coup de lances.

125. Ainsi cette rude attaque continua en plus de cent lieux jusqu'à heure de None, que nostre malheur, ou plùtôst nos pechez, voulurent que nous en fussions repoussez; en sorte que tous ceux qui estoient descendus à terre furent recoignez à vive force, et contraints de regagner les vaisseaux et palandries. Les nostres perdirent en cet assaut sans comparaison plus que les Grecs, qui furent fort réjoüys d'avoir remporté cet avantage. Il y en eut au reste de nostre costé qui se

ancre si prés de la ville, que il getoient à perrières et à mangonials li uns às autres.

126. Lors pristrent à la vesprée un parlement cil de l'ost et li dux de Venise, et assemblérent en une yglise d'autre part de céle part ou il avoient esté logié. Là ot maint conseil doné et pris, et furent mult esmaié cil de l'ost, porce que il lor fu le jor mescheu. Assez i ot de cels qui loërent que on allast d'autre part de la ville, de céle part où ele n'ére mie hordée. Et li Venitien qui plus savoient de la mer, distrent, que se il i haloient, li corrans de l'aigue les enmenroit contré val le braz, si ne porroient lor vaistiaus arrester. Et sachiez que il avoit de cels qui volsissent que li corranz les enmenast les vaissials contre val le braz, ou li venz à cels ne cassist ne mais qu'il partissent de la terre, et allassent en voie. Et il n'ére mie mervoille, que mult érent en grant peril. Assez i ot parlé, et avant et arriére. Mais la somme del conseil si fu telx, que il ratorneroient lor afaire lendemain qui semadi ére, et le dimenche tote jor, et le lunedi iroient à l'assaut, et lieroient les nés, où les eschiéles estoient, deux et deux. Ensi assauroient deux nés une tor. Porce qu'il orent veu que à cel jour n'avoit assailli que une nés, à une tor, si estoit trop grevée chascune per soi, que cil de

000

tinrent un peu au large après la retraite, et leurs vaisseaux éloignez: et d'ailleurs il y en eût qui ancrérent si prés des murailles, qu'ils se pouvoient s'entroffenser les uns les autres à coups de perrières et de mangoneaux.

126. Sur le soir ceux de l'armée et le duc de Venise se rassemblérent de rechef, et tinrent conseil dans une église, au delà du lieu où ils estoient campez. Il y eut divers avis proposez et debatus sur le malheur qui leur estoit arrivé ce jour là, et qui les tenoit tous en grand émoy. Aucuns furent de sentiment qu'on devoit passer à l'autre costé de la ville, et se camper à l'endroit où elle n'estoit pas si bien fortifiée. Mais les Venitiens, qui estoient plus versez au fait de la mer, remonstrérent que s'ils y alloient, le cours de l'eau les emporteroit au courant du détroit malgré eux, sans qu'ils pússsent arréter leurs vaisseaux. Et veritablement il y en avoit qui eussent volontiers desiré que les vents et la mer eussent de la sorte entraisné toute la flotte, tout leur estant indifferent, pourveu qu'ils partissent de là, et s'en retournassent dans leurs maisons, dont toutefois il ne faut pas trop s'étonner, veu le grand péril où ils estoient. Enfin ils arretérent que le lendemain, qui estoit le samedy, et le dimanche tout le jour, ils disposeroient derechef leurs affaires à un nouvel assaut, qu'ils tenteroient le lundy ensuivant : et que les navires où estoient les eschelles seroient accouplés ensemble, afin que deux de compagnie pussent assaillir la tor estoient plus que cil des eschiéles. Et porce si fu bon proposement que plus grevereoit deux eschiéles à une tor, que une. Ensi com il fu devisé si fu fait. Et ensi attendirent le semadi et dimenche.

127. L'emperéres Morchusles s'ére venuz herbergier devant l'assaut à une place à tot son pooir: et ot tendues ses vermeilles tentes. Ensi dura cil afaires trosque à lundi matin : et lors surent armé cil des nés et des vissiers, et cil des galies. Et cil de la ville les dotérent plus que il ne firent à premiers. Si furent si esbaudi, que sor les murs et sors les tors ne paroient se genz non. Et lors comença li assaus fiers et merveilleus. Et chascuns vaissiaus assailloit endroit wi. Li huz de la noise fu si granz, que il sembla que terre fondist. Ensi dura li assauls longuement, tant que nostre Sires lor sist lever un vent, que on appelle Boire. Et bota les nés et les vaissiaus sor la rive plus qu'il n'estoient devant. Et deux nés qui estoient liées ensemble, dont 'une avoit nom la Pelerine, et li autre li Paravis, aprochiérent à la tor l'une d'une part, et l'altre d'autre, si com Diex et li venz li mena, que l'eschiéle de la Pelerine se joint à la tor, et

 $\infty$ 

1

une lour; parce que l'experience leur avoit appris qu'y estans allez une à une, ils avoient esté trop crevez, ceux de châque tour estans en plus grand nombre que ceux des nostres, qui montoient aux rechelles; lesquelles estans redoublées feroient beaucoup plus d'effet à une tour qu'une seule. Ce qu'estant ainsi conclu , ils attendirent le lundy qui avoit esté pris pour donner cet assaut.

127. Cependant l'empereur Murtzuphle s'estoit venu loger en une grande place près de là avec loules ses forces, et y avoit fait dresser ses tentes el pavillons d'écarlate. D'autre part, le lundy arrivé, les nostres qui estoient dans les navires, les palandries, et les galéres, prirent tous les armes, el se mirent en estat de faire une nouvelle attaque ; œ que voyans ceux de la ville, ils commencérent à les craindre plus que devant : mais d'ailleurs les nostres furent étonnez de voir les murailles et les lours remplies d'un si grand nombre de soldats, qu'il n'y paroissoit que des hommes. Alors l'assaut commença rude et surieux, châque vaisseau faisant son effort à l'endroit où il estoit : et les cris s'élevérent si grands, qu'il sembloit que la terre dùst abismer. Cet assaut dura long-temps, et jusques à ce que nostre Seigneur leur fit lever une sorte bize, qui poussa les navires plus près de lerre qu'elles n'estoient auparavant : en sorte que deux d'entre elles qui estoient liées ensemble, l'une appellée la Pelerine et l'autre le Paradis, fu-

(1) Le palais de Bucoléon, bâti au bord de la mer, à pea de distance, à l'ouest, de Constantinople, était ainsi maintenant uns Venitiens et un chevalier de France qui avoit nom André d'Urboise, entrérent en la tor, et autre genz commence à entrer après als, et cil de la tor se desconfissent, et s'en vont.

128. Quant ce virent li chevalier qui estoient és vissiers, si s'en issent à la terre, et dreçent eschiéle à plain del mur, et montent contremont le mur par force. Et conquistrent bien quatre des tors : et il començent assaillir des nés et des vissiers et des galies, qui ainz ainz, qui mielz mielz, et depeçent bien trois des portes et entrent enz, et commençent à monter. Et chevauchent droit à la herberge l'empereor Morchuflex. Et il avoit ses batailles rengies devant ses tentes. Et cùm il virent venic les chevaliers à cheval, si se disconfissent. Et s'en va l'Emperéres fuiant par les rues à chastel de Boukelion (1). Lors veissiez Griffons abatre, et chevaus gaignier, et palefroi, muls, et mules, et autres avoirs. Là ot tant des morz et des navrez, qu'il ne n'ére ne fins ne mesure. Grant partie des halz homes de Grece guenchirent às la porte de Blaquerne, et vespres i ére jà bas, et furent cil de l'ost laissé de la bataille et de l'ocision, et

rent portées si prés d'une tour, l'une d'un costé,

l'autre de l'autre, que, comme Dieu, et le vent les conduisit là , l'eschelle de la Pelerine s'alla joindre contre la tour. Et à l'instant un Venitien et un chevalier françois, appellé André d'Urboise, y entrérent, suivis incontinent aprés de nombre d'autres, qui tournérent en fuitle ceux qui la gardoient, et les obligérent à l'abandonner.

 $\infty$ 

128. Les chevaliers qui estoient dans les palandries ayans veu que leurs compagnons avoient gagné la tour, sautérent à l'instant sur le rivage; et ayans planté leurs eschelles au pied du mur, montérent contremont à vive force, et conquirent encore quatre autres tours. Les autres animez de leur exemple commencérent de leurs navires, palandries et galéres, à redoubler l'attaque à qui mieux mieux, enfoncérent trois des portes de la ville, entrérent dedans, et ayans tiré leurs chevaux hors des palandries, montérent dessus et allérent à toute bride au lieu où l'empereur Murtzuphle estoit campé. Il avoit rangé ses gens en bataille devant ses tentes et pavillons; lesquels comme ils virent les chevaliers montez sur leurs chevaux de combat venir droit à eux, se mirent en fuite, et l'Empereur mesme, s'en alla courant dans les ruës, et fuyant au chasteau ou palais de Bucoleon. Lors vous eussiez veu abatre Grecs de tous costez, les nostres gagner chevaux, palefrois, mulets, et autre butin: et tant de morts et de

appelé parce qu'on y voyait une sculpture sur marbre blanc, représentant le combat d'un bœuf contre un lion. si començent à assembler en une place granz qui estoit dedenz Constantinople. Et pristrent conseil, que il se herbergeroient prés des murs et des tors, que il avoient conquises, que il ne cuidoient mie que il eussent la ville vaincue en un mois; les forz yglises, ne les forz palais, et le pueple qui ére dedenz. Ensi com il fu devisé si fu fait.

129. Ensi se herbergiérent devant les murs et devant les tors prés de lor vaissials. Li cuens Baudoins de Flandres et de Hennaut se herberja és vermeilles tentes l'empereor Morchuslex, qu'il avoit laissées tendues, et Henris ses frères devant le palais de Blaquerne. Bonifaces li marchis de Monferrat, il et la soe gent, devers l'espès de la ville. Ensi fu l'oz herbergié com vos avez oï, et Constantinople prise le lundi de Pasque florie, et li cuens Loeys de Bloys et de Chartain avoit langui tot l'iver d'une fiévre quartaine, et ne se pot armer. Sachiez que mult ére grant domages à cels de l'ost, que mult i avoit bon chevalier de cors, et gisoit en un vissiers. Ensi se reposérent cil de l'ost céle nuit, qui mult érent lassé. Mais l'emperéres Morchuslex ne reposa mie: ainz assembla totes ses genz, et dist que il iroit les Frans assaillir: mais il nel fist mie com il dist, ainz chevauça vers autres rues plus loing qu'il pout

 $\infty$ 

blessez qu'ils ne se pouvoient nombrer. La pluspart des principaux Seigneurs grecs se retirérent vers la porte de Blaquerne. Comme le soir approchoit desja, et que nos gens estoient las et fatiguez du combat et du carnage, ils sonnérent la retraite, se rallians en une grande place, qui estoit dans l'enceinte de Constantinople, puis avisérent de se loger cette nuit prés des murailles et des tours qu'ils avoient gagnées: n'estimans point que d'un mois entier ils pussent conquerir le reste de la ville, tant il y avoit d'églises fortes, et de palais, et autres lieux où l'on se pouvoit deffendre, outre le grand nombre de peuple qu'il y avoit dans la ville.

129. Suivant cette resolution, ils se logérent devant les murs et les tours prés de leurs vais-seaux. Le comte Baudoüin de Flandres s'alla loger dans les tentes d'écarlatte de l'empereur Murtzuphle, qu'il avoit laissées toutes tenduës: Henry son frere devant le palais de Blaquerne, et le marquis de Montferrat avec ses gens dans le quartier plus avancé de la ville. Ainsi l'armée prit ses logemens, et Constantinople fut prise d'assaut le lundy de Pasques fleuries. Le comte Louys de Blois avoit esté detenu en langueur tout le long de l'hyver d'une sièvre quarte, qui l'avoit empesché de prendre les armes en cette occasion, et le tenoit encore lors malade dans un vaisscau, ce qui fut un grand dommage pour l'armée, dautant qu'il estoit fort brave et vaillant de sa personne. Cette nuit les nostres reposérent estant fatiguez du combat du de cels de l'ost. Et vint à une porte que on appelle porte Oirée, par enqui fui, et guerpi la cité. Et aprés lui s'enfui qui fuit en pot : et de tot ce ne sorent noient cil de l'ost.

130. En céle nuit devers la herberge Boniface le marchis de Monferrat, ne sai quel genz qui cremoient les Grex qui nes assaillissent, mistrent le feu entr'aus et les Grex. Et la ville comence à esprendre, et à alumer mult durement : et ardi tote céle nuit, et lendemain trosque al vespre. Et ce fu li tiers feu en Constantinople dés que li Franc li vindrent el païs: et plus ot ars maison qu'il n'ait és trois plus granz citez del roialme de France. Céle nuit trespassa, et vint li jors qui fu al mardi maitin, et lors s'armérent tuit par l'ost, et chevalier et serjant, et traist chascun à sa bataille: et issirent des herberges, et cuidérent plus grant bataille trover que il n'avoient fait, qu'il ne savoient mot que l'Emperéres s'en fust fuist. Le jor si ne trovérent onques qui fu encontre als.

131. Li marchis Bonifaces de Monferrat chevaucha tote la matinée droit vers Bochedelion. Et quand il vint là, se li fu rendu salves les vies à cels qui dedenz estoient. Là fu trové li plus des haltes dames del munde, qui estoient fuies el chastel, que là fu trovée la suer le roy

 $\infty$ 

jour precedent: ce que l'empereur Murtzuphle ne fit pas, mais ayant assemblé tous ses gens feignit de vouloir aller donner une camisade aux François: et au lieu de le faire comme il avoit avancé, il se détourna par d'autres ruës, le plus loing qu'il pût de nos gens, tant qu'il gagna la porte Dorée, par où il s'enfuit, et abandonna la ville. Et aprés luy s'évadérent tous ceux qui le peurent, sans que ceux de l'armée s'en apperçeussent.

130. Cette nuit à l'endroit où le marquis de Montferrat avoit pris ses logemens, quelques gens qui craignoient que les Grecs ne les vinssent attaquer, mirent le feu au quartier qui les separoit: lequel à l'instant s'alluma et prit de sorte, qu'il dura toute nuit et le lendemain jusques au soir. Ce fut le troisième embrasement avenu à Constantinople depuis que les François vinrent en ce pays là, et qui consomma plus de maisons qu'il n'y en a en trois des plus grandes villes de France. Le lendemain au matin qui fut le mardy, si tost qu'il commença à faire jour tous les chevaliers et gens de pied de l'armée prirent les armes, et sortans de leurs logemens se rangérent châcun en sa bataille, estimans qu'ils auroient encores plus à combattre qu'ils n'avoient fait, ne sachans pas que l'Empereur eut pris la fuitte; mais ils ne trouvérent personne qui leur sit résistance.

131. Le marquis Boniface de Montferrat fit marcher ses trouppes toute la matinée droit vers le palais de Bucoleon, qui luy fut rendu par ceux de de France qui avoit esté Empererix, et la suer le roy de Hongrie qui avoit esté Empererix: et des haltes dames mult; del trésor qui ére en cel palais ne convint mie à parler, quar tant en avoit, que ne fins ne mesure. Autressi cum cil palais fu renduz le marchis Bonifaces de Monferrat; fu rendux cil de Blaquerne à Henris frere le comte Baudoin de Flandres, sals les cors à celz qui estoient dedenz. La refu li tresor si tres granz trovez, que il n'en n'i ot mie mains que en celui de Bokedelion.

132. Chascuns garni le chastel qui li fu renduz de sa gent, et fist le tresor garder. Et les autres genz qui furent espandu parmi la ville, gaaigniérent assez, et fu si granz la gaaiez fait, que nus ne vos en sauroit dire la fin d'or et d'argent, et de vasselement, et de pierres predeuses, et de samiz, et de dras de soie, et de mbes vaires, et grises, et hermines, et toz les chiers avoirs qui onques furent trové en terre. Et bien tesmoigne Joffroi de Ville-Hardoin u mareschaus de Champaigne à son escient por verté, que puis que li siecles fu estorez, ne fu tant gaaignié en une ville.

133. Chascuns prist ostel tel cum lui plot, et il en i avoit assez. Ensi se herberja l'ost des pelerins et des Venitiens, et fu granz la joie de

 $\infty$ 

delans, leurs vies sauves : les plus grandes princesses du monde qui s'y estoient retirées, y furent trouvées, sçavoir la sœur du roy de France, laquelle avoit esté Imperatrice; et la sœur du roy de Hongrie, qui l'avoit esté pareillement, avec plusicurs autres dames de haute condition. Je ne parle point des inestimables richesses qui estoient en ce palais, lequel au mesme temps qu'il fut rendu au marquis de Montferrat, celuy de Blaquerne vint aussi en la joüyssance de Henry frere du comte de Flandres, sous les mesmes conditions, et y fut trouvé un trésor non moindre qu'en celuy de Bucoléon.

132. Chàcun d'eux garnit de ses gens le château qui luy fut rendu, et fit soigneusement garder les richesses qui y estoient: mais les autres qui s'estoient épandus par la ville, y firent un notable batin, qui fut tel, qu'on ne peut exprimer combien its gaguérent d'or et d'argent, de vaisselles, pierres précieuses, de velours et autres draps de soye, et fourrures exquises, de martes, de vairs, de ris, et d'hermines, et autres semblables precieux membles: en sorte qu'on peut dire veritablement, que depuis la creation du monde, jamais ne fut fait si grand butin en ville conquise.

133. Toute l'armée se logea comme il luy plût, y ayant suffisamment deqoy, tant les pelerins que les Venitiens, parmy lesquels la réjoüyssance fut grande pour cette signalée victoire que Dieu leur avoit donnée: au moyen de laquelle ceux qui au-

l'onor et de la victoire que Diex lor ot donée, que cil qui avoient esté en poverté estoient en richece et en delit. Ensi firent la Pasque florie. et la grant Pasque aprez, en cele honor, et en cele joie que Diex lor ot donée. Et bien en dûrent notre Seignor loer, que il n'avoient mie plus de vingt mil homes armez entre uns et altres, et par l'aie de Dieu si avoient pris de quatre cens mil homes ou plus: et en plus fort. ville qui fust en tot le munde, qui grant ville fust, et la mielz fermée. Lors fu crié par tote l'ost, de par li marchis Bonifaces de Montferrat qui sires ére de l'ost, et de par les barons. et de par le duc de Venise, que toz li avoirs fust aportez et assemblez, si com il ére asseuré et juré, et fais escomuniemenz : et furent nomé li leu en trois yglises et la mist on gardes de François et des Venitiens, des plus loiaus que on pot trover. Et lors comença chascuns à aporter le gaieng, et à metre ensemble.

134. Li uns aporta bien, et li autres mauvaisement, que convoitise qui est racines de toz mals ne laissa, ainz comenciérent d'enqui en avant li covotous à retenir les choses. Et nostre Sires les comença mains à amer. Ha? Diex com s'estoient leialment demené trosque à cel point. Et damle Diex lor avoit bien mos-

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

parayant estoient reduits à une extrême pauvreté et misère, se trouvérent en un instant dans une abondance de tous biens et de delices. Et ainsi passérent le jour des Rameaux et la feste de Pasques ensuivant dans des sentimens d'une joye extraordinaire; ayans tous les sujets imaginables de rendre graces à Dicu, de ce que n'ayans en tout en leur armée que vingt mil hommes de guerre, ils s'estoient rendus maistres de plus de quatre cens mil hommes dans la plus forte ville, la plus grande, et la mieux fermée qui fût au monde. Alors fut fait un ban et cry public en tout le camp de par le marquis de Montferrat comme general de l'armée, des barons, et du duc de Venise, que tout le butin fût apporté en commun, comme on y estoient obligépar serment et sous peine d'excommunication. Pour le rassembler trois églises furent choisies, dont on donna la garde à certain nombre de François et de Venitiens, des plus gens de bien et des plus loyaux qu'on pût choisir : ensuitte dequoy châcun commença à apporter le butin qu'il avoit fait au pillage de la ville, pour le mettre en com-

134. Aucuns en usérent bien et fidellement, les autres non; car ceux-cy portez de convoitise, qui est la source et la racine de tous maux, commencérent de là en avant à faire leur cas à part, et à retenir ce qu'ils avoient pris : ce qui fut cause que nostre Seigneur commença à les aimer moins. Il à bon Dieu! qu'ils s'estoient jusques là bien com-

tré, que de toz lor affaires les avoit honorez, et essauciez sor tote l'autre genz. Et maintes foiz ont domages li bon por les malvais. Assemblez fu li avoirs, et li gains. Et sachiez que il ne fu mie aporté tot avant, assemblez fu et despartiz des Frans et des Venitiens par moitié si com la compaignie ére jurée. Et sachiez quant il orent parti, que il paiérent de la lor partie cinquante mil mars d'argent às Venitiens, et bien departirent cent mil entr'als ensemble par lor gent. Et savez coment? deux serjanz à pié contre un à cheval, et deux serjanz à cheval contre un chevalier. Et sachiez que onques on ne ot plus altesces que il eust, si ensi non com il fu devisé et fais, se emblez ne fu. Et de l'embler cels qui en fu revoiz sachiez que il en fu fais granz justice. Et assez en i ot de penduz.

135. Li cuens de Sain Pol en pendi un suen chevalier l'escu al col, qui en avoit retenu. Et mult i ot de cels qui en retindrent des petiz et des granz: mès ne su mie seu. Bien poez savoir que granz fu li avoirs, que sanz celui qui su emblez, et sanz la partie des Venitiens, en vint bien avant cinq cens mil mars d'argent, et bien dix mil chevaucheures que unes que autres.

 $\langle \langle \langle \rangle \rangle$ 

portez, et avec beaucoup de loyauté; aussi Dieu leur avoit bien monstré qu'il les avoit pris en sa protection, et leurs affaires, et qu'il les avoit honoré et élevé par dessus tous autres : mais le plus souvent les bons patissent pour les mauvais. Le butin donc fut ramassé et mis ensemble au mieux qu'on pût, et ce qui se trouva (le tout n'ayant pas esté rapporté) fut partagé sur le champ entre les François et les Venitiens par moitié, suivant qu'il avoit esté arresté. Ce partage estant fait, les nostres prirent sur leur part cinquante mille marcs d'argent, pour achever le payement qu'ils devoient faire aux Venitiens, et le surplus montant à cent mil fut partagé entre cux de la sorte; sçavoir, deux pietons eurent autant comme un homme de cheval, et deux hommes de cheval autant qu'un chevalier. Jamais il n'y eût cu rien de plus glorieux, si ce qu'on avoit arresté eût esté executé fidellement, et que le butin n'eût esté détourné : on fit toutefois rigoureuse justice de ceux que l'on pût convaincre d'en avoir retenu quelque chose, dont il y eût plusieurs de pendus.

135. Le comte de Saint Paul fit mesme pendre un de ses chevaliers l'escu au col, accusé et convaincu d'en avoir retenu. Il y en eut nombre d'autres tant de haute que de basse condition qui ne le rapportérent pareillement, quoy qu'il ne leur appartint point avec justice. Il est aisé de juger de là combien fut grand le butin qui se fit dans Constantinople, veu que sans celuy qui fut caché et recellé, et sans la part des Venitiens, les nostres curent bien quatre cent mil marcs d'argent, et Ainsi fu departiz li gaienz de Constantinople com vos avez oï.

136. Lors assemblérent à un parlement, requistrent li communs de l'ost ce que il ve loient faire, si com devisé ére. Et tant parlére que il pristrent un autre jor. Et à cel jor s roient eslit li douze, sus qui seroit l'eslection Et ne pooit estre que à si grant honor, com ( l'empire de Constantinople, n'en n'i aust mu des habaans et des envious. Mais la grant di corde i fu del conte Baudoin de Flandres et de Hennaut, et del marchis Boniface de Moi ferrat. Et de ces deux disoient tote la gent, qu li uns le seroit. Et quant ce virent li preudon de l'ost, qui taignoient à l'un et à l'autre, si pe lérent ensemble, et distrent. Seignor, se on es l'un de ces deux hals homes, li autres aura t envie qu'il emmenra tote la gent. et ensi: puet pardre la terre, quar altressi dût estre pe duë céle de Jerusalem, quant il eslistrent G defroi del del Buillon, quant la terre fu co quise. Et li cuens de Sain Gille en ot si gra envie, qu'il porchacier às autres barons, et à u cels qu'il se partissent de l'ost. Et s'en alla a sez de la gent, que cil remestrent si poi, que!

 $\infty$ 

plus de dix mil montures, tant chevaux de ser vice, que hestes de somme. Tel donc fut le parta de tout le butin fait dans Constantinople.

136. Aprés cela ils s'assemblérent et tinre conseil pour aviser avec le corps de l'armée de qui estoit à faire touchant ce qui avoit esté arres entre eux : où il fut resolu aprés plusieurs avi qu'on prendroit un autre jour, auquel on eslin douze personnes pour creer un Empereur. Il faut pas doûter qu'il n'y eût beaucoup d'abbaya aprés un honneur et une dignité si relevée, tel que de l'empire de Constantinople. Mais les pri cipaux contendans furent Baudoüin, comte Flandres et de Hainault, et Boniface marquis Montferrat : chàcun jugeant bien que l'un de c deux ne manqueroit de l'emporter. Ce que voya les gens de bien qui tenoient le party de l'un et l'autre, parlérent ensemble et dirent : « Seigneu » si l'on vient à eslire l'un de ces grands et pui » sans princes, il est à craindre que l'autre n' » conçoive une telle envie, qu'il n'emmene que » et soy une grande partie de l'armée; et air » toutes nos conquestes se pourront perdre, de » mesme façon qu'il pensa arriver à la Terre sai » te, lorsqu'aprés qu'elle fut conquise on es » Godefroy de Bouillon pour roy, le comte de Sai » Gilles en ayant eu une telle jalousie, qu'il se » licita les seigneurs et barons, et autres de s' » retourner : en sorte que plusieurs se retirérei » et en demeura si peu, que si Dieu ne les cût & » sistez particulierement on eût esté en danger » perdre toute la Terre d'outremer. C'est pourqu

Diex nes aust sostenuz, que pardue fust la terre. Et porce se devons garder que altressi ne nos aviegne Ne mais porchaçons coment nos les reteignons ambedeus, que celui cui Diex donra qui soit esliz d'aus à Empereor, que li autres en soit liéz. Et cil doint à l'autre tote la terre d'autre part del braz devers la Turkie, et l'isle de Crete, et cil en sera ses hom. Ensi les porrons ambedeus retenir. Ensi com il fu devisé si fu fait. Et l'otroiérent andui mult debonnairement. Et vint li jorz del parlement, que li parlemenz assembla, et furent eslit li douze, six d'une part, et six d'autre. Et cil jurérent sor Sainz, que il esliroient à bien et à bone foi ceki qui plus grant mestier i auroit, et qui mieldres seroit à governer l'Empire. Ensi furent eslit li douze. Et un jor pris assemblérent à un riche palais ou li dux de Venise ére à ostel, un des plus bials del munde.

137. La ot si grant assemblée de gent, que e n'ére si grant mervoille non, chascuns voloir voir qui seroit esliz. Appellé furent li douze qui devoient faire l'eslections. Et furent mis en une mult riche chappelle, qui dedenz le palais ére. Et dura li conseils tant que il furent à un accort, et cargiérent lor parole par le creant de toz les autres a Nevelon li evesque de Soissons, qui ére

**(XXX**)

prenons garde à ce que le semblable ne nous varrive, et faisons si bien que nous les retenions tous deux; et que Dieu ayant octroyé à l'un d'estre Empereur, l'autre en soit satisfait et content. Et pour y parvenir, il faut que celuy oui aura l'empire donne à l'autre toutes les terres de delà le canal vers la Turquie, avec l'isle • de Candie, dont il luy fasse foy et hommage, et en soit son homme lige, et par ce moyen » nous les pourrons retenir l'un et l'autre. » Ce qui fut accordé, et mesmes arresté par tous les deux. Cependant vint le jour pris pour l'assemblée, auquel surent esleus les douze, six d'une part et six d'autre, qui jurérent sur les saints Evangiles, de bien et sidelement eslire celuy, qu'en leurs consciences ils jugeroient le plus capable à tenir l'Empire, et estre le plus utile au bien commun des affaires. Aprés quoy fut assigné un autre jour, pour proceder à l'eslection : lequel escheu, ils s'assemblérent à l'hostel du duc de Venise, qui estoit l'un des beaux palais du monde.

137. Là se trouva une grande multitude de gens; et non sans raison, châcun estant attiré par la curiosité, et porté du desir de sçavoir qui seroit esteu. Les douze qui devoient faire l'élection y furent mandez, et mis en une fort riche chappelle qui estoit dans le palais, où ils tiurent conseil, tant qu'ils furent tous tombez dans un mesme sentiment, et chargérent Nevelon evesque de Soissons, qui estoit l'un des douze, de porter la pa-

un des douze, et vindrent fors là où li baron furent tuit, et li dux de Venise. Or poez savoir qu'il furent de maint hom esgardé, et por savoir quels li eslections seroit. Et li evesque lor mostra la parole et lor dist. Seignor nos somes accordé, la Dieu merci, de faire Empereor : et vous avez tuit juré, que celui cui nous eslirons à Empereor, vous los tendrez por Empereor. Et se nus en voloit être encontre, que vous le seriez aidant, et vous le nommerons en l'eure que Diex fu nés, le conte Baudoin de Flandres et de Hennaut. Et li criz fu levez de joie al palais. Si l'emportérent del mostier. Et li marchis Bonifaces de Montferrat l'emporte tute avant d'une part enz el mostier et li fait tote l'onor que il pot. Ensi fu esliz li cuens Baudoins de Flandres et de Hennaut à Empereor, et li jors pris de son coronement à trois semaines de Pasques. Or poez savoir que mainte riche robbe i ot faites por le coronement, et il orent bien de quoi.

138. Dedenz le terme del coronement, espousa li marchis Boniface de Monferrat l'Empereris, qui fu fame l'empereor Sursac, qui ére suer le roi d'Hungrie. Et en cel termine, si morut un halz barons de l'ost, qui avoit nom Oedes li champenois de Chanlite. Et fu mult

 $\circ \circ \circ$ 

role pour les autres : puis sortirent et vinrent dehors où estoient tous les barons, et le duc de Venise. Vous pouvez assez presumer qu'ils furent regardez de plusieurs, ausquels il tardoit de scavoir qui auroit esté esleu. Lors l'evesque leur dit: « Seigneurs, nous sommes Dieu mercy tombez » d'accord de faire un Empereur; vous avez tous » juré el promis de tenir et reconnoistre celui qui » sera par nous esleu; et que si aucun vouloit y » contredire, vous luy ayderez de tout vostre pou-» voir, nous vous le nommerons donc à l'houre » que Jesus-Christ fut né : c'est Baudoüin comte » de Flandres et de Hainault. » A l'instant se leva un grand cry d'allegresse par tout le palais; et de ce pas les barons l'emportérent droit à l'eglise; mesmes le marquis de Montferrat, avant tous les autres, qui lui rendit tous les honneurs dont il pût s'aviser : ainsi Baudoüin comte de Flandres fut eslu empereur, et le jour pris de son couronnement à trois semaines aprés Pasques. Cependant châcun fit ses preparatifs pour s'équipper le plus richement qu'il pourroit, ayans tous dequoy pour

138. Dans le temps du couronnement, Boniface marquis de Montferrat espousa l'Impératrice veuve de l'empereur Isaac, et sœur du roy de Hongrie. En ces mesmes jours mourut un grand seigneur de l'armée qui se nommoit Eudes le champenois de Champlite, qui fut fort plaint et regretté par Guillaume son frere et ses autres amis, et fut en-

plainz, et ploré de Guillelme son freres, et de sus autres amis. Et fu enterrez al mostier des Apostres à grant honor

139. Li termes del coronement aproiça, et fu coronéz à grant joie et à grant honor l'emperéres Baudoins al mostier Sainte Sophie, en l'an de l'incarnation Jesu Christ m. cc. ans et rv. De la joie, ne de la feste, ne convient mie à parler, que tant en fissent li baron et li chevalier cum ils plus porent. Et li marchis Bonifaces de Monferrat (1), et li cuens Loeys l'honorérent cum lor Seignor. Aprés la grant joie del coronement, en fu menez à grant feste et à grant procession el riche palais de Bokelion, que onques plus riches ne fu veuz. Et quant la feste fu passée, si parla de ses affaires.

140. Bonifaces li marchis de Monferrat li requist ses convenances que il li attendist, si com il li devoit donner la terre d'oltre le braz devers la Turchie, et l'isle de Crete. Et l'Emperéres le conùt bien que il li devoit faire, et que il le li feroit mult volentiers. Et quant ce vit li marchis de Monferrat, que l'Emperéres li voloit attendre ses convenances si debonairement, si le requist que en eschange de céle

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

terré avec grande ceremonie en l'église des Saincts Apostres.

139. Le jour du couronnement arrivé, l'empereur Baudoüin fut couronné avec grande réjoüyssance et magnificence en l'église de Sainte Sophie, l'an de l'Incarnation de nostre Seigneur mil deux cens et quatre; où le marquis Boniface de Montferrat, et le comte Louys de Blois se trouvérent, et luy rendirent leurs devoirs comme à leur souverain Seigneur; comme firent encore tous les autres barons et chevaliers. De là il fut mené à grande pompe et suitte de gens au riche et superbe palais de Bucoleon: et quand la ceremonie fut passée il commença à vacquer à ses affaires.

140. Le marquis de Montferrat d'abord luy fit instance, que suivant ce qui avoit esté convenu, il fust investy des terres d'outre le canal vers la Natolie, ensemble de l'isle de Candie. Ce que l'Empereur, connoissant la justice de sa demande, luy accorda volontiers. Et comme le Marquis cût veu la bonne volonté de l'Empereur, qui se portoit si franchement luy garder parole, il s'avisa de luy demander, qu'en eschange de ce pays-là, il luy donnât le royaume de Thessalonique, parce qu'il confinoit aux terres du roy de Hongrie, dont il avoit espousé la sœur. Cela fut debatu quelque

(4) La chronique grecque de Romanie, nous apprend qu'à la suite du couronnement de Beaudoin, les Lombards se plaignirent hautement de ce qu'on n'avait point choisi le marquis de Montferrat; la sagesse de Menri-Dandolo apaisa les mécontens. terre, li donnast le roialme de Salonique (2), porce que il ére devers le roy de Hungrie, cui seror il avoit à fame. Assez en fu parlé en maintes manieres: més totes voies fu la chose menée à tant que li Emperéres li otroia. Et cil en fist homage, et fut mult grant joie por to l'ost. Porce que li Marchisére un des plus proissiez chevaliers don monde, et des plus amez chevaliers, que nus plus largement ne lor donoit. Ensi fu remés en la terre li marchis de Monferrat com vos avez ol.

141. Li emperères Morchustex n'ère mie eslongniez encor de Constantinople quatres jernées. Et si en avoit amenée avec lui l'Empererix qui ére fame l'empereor Alexis, qui devant
s'en ére fuis, et sa fille. Et cil emperères Alexis
ert à une cité, que on apele Messinople, à
tote lo soe gent, et tenoit encore grant partie de
la terre. Et lors se departirent li halt home de
Greçe, et grant partie en passa oltre le Braz par
devers la Turchie, et chascun faisit de la terre
endroit soi tant com lui plot, et par les contrées
de l'Empire autres chascuns vers son païs. Et
l'emperères Morchustex ne tarda gaires quil
prist une cité qui ére à la merci de monseignor
l'empereor Baudoin venue, que on appelle le

 $\infty$ 

temps, mais enfin accordé par l'Empereur, auquel le Marquis en fit hommage. Et la réjoüyssance en fut grande au camp, dautant que le marquis estoit l'un des plus vaillans et des meilleurs chevatiers du monde, chery et aimé de tous les chevaliers et soldats à cause des largesses et liberalitez qu'il leur faisoit au delà de tous les autres. Par ce mayer le marquis de Montferrat demeura dans les terres nouvellement conquises.

141. L'empereur Murtzuphle cependant ne s'estoit pas éloigné de Constautinople plus de quatre journées, et avoit emmené quant et soy la femme et la fille de l'empereur Alexis, qui avoit auparavant usurpé l'Empire sur son frere Isaac, et s'en estoit fuy. Cét Alexis estoit lors à une ville nommée Messynople avec ses trouppes, et teneit une grande partie des provinces circonvoisines. D'autre part les plus grands seigneurs grecs s'écartérent çà et là, tant dans la Natolic outre le détroit. qu'és autres endroits de l'Empire, où chàcua d'eux se rendit maistres des provinces et places qui estoient en leur bien seance. Murtzuphle parcillement prit vers ce mesme temps une ville qui estoit venuë à l'obéissance de l'empereur Baudoüin, appelée Tzurulum, qu'il saccagea entierement, et enleva tout ce qu'il y pût rencontrer.

(2) Salonique ou Thessalonique, appelée par les Tures Selaniki, est, après Constantinopie, la cité la plus commerçante de la Turquie d'Europe; on compte dans Salonique 70,000 habitans, Tures, Juifs et Grees.

Churlot, si la prist et roba, et i prist quanqu'il i trova.

142. Quant la novelle vint à l'empereor Baudoin, si prist conseil às barons et al duc de Venise. Li conseil si fu tels, qu'il s'accordérent quil issist fors à tote s'ost et por conquerre la terre, et laissast Constantinople garnie, qui ére novellement conquise, et ére poplée de Grex, qu'elle fu seure. Ensi fu li conseils acordé, et li ost semuncé, et devisé cil qui demoroient en Constantinople. Remest li cuens Loeys de Bloys et de Chartayn qui malades ére, et n'ére mie encor gariz; et li dux de Venise, et Coenes de Betune remest el palais de Blaquerne et de Bochelion por garder la ville : et Joffroi li mareschaus de Champaigne, et Miles le Braibanz, et Manassiers de l'Isle à totes lor gens, et tuit tuit li autre s'atornérent por aller en l'ost avec l'Empercor.

143. Ançois que l'emperéres Baudoin partist de Constantinople, s'en parti Henris ses freres par son commandement bien à tot cent de mult bone gent, et chevaucha de cité en cité, et de chascune ville là où il venoit, les genz faisoient le fealté l'Empereor. Ensi alla trosque à Andrenople (1), qui ére mult bone citez et riche. Et

 $\infty$ 

142. La nouvelle de cette prise ayant estée portée à l'empereur Baudouin, il prit conseil des barous et da duc de Venise, qui furent d'avis que sans differer davantage il eût à se mettre promptement en campagne avec son armée pour conquerir les terres de l'Empire, et laissat Constantinople (qui avoit esté nouvellement prise, et estoit peuplée de Grees) garnie d'un nombre suffisant de trouppes pour la garder. Suivant le conseil, fut arresté, que l'armée marcheroit; et ceux qui devoient demeurer pour la garde de la ville furent choisis; sçavoir le comte Louys de Blois et de Chartres, qui estoit cacore indisposé, et n'estoit pas entierement guery de sa maladie, le duc de Venise, et Conon de Bethune, qui demeurérent és palais de Blaquerne et de Bucoleon: Geoffroy mareschal de Champagne, Miles de Brabans, et Manasses de l'Isle, avec leurs tens de guerre, et tous les autres se préparérent pour accompagner l'Empereur en son voyage.

143. Mais avant que l'Empereur partit de Constantinople, Henry son frere alla devant avec cent boss hommes d'armes de ville en ville; et à chàcune d'icelle où il arrivoit, les habitans venoient soùs l'obeïssance de l'Empereur, et lui faisoient sement de fidelité. Et ainsi donna jusques à Andrinople, ville tres-bonne et riche, où il fut bien rece des habitans, qui firent le mesme serment et hommage; puis s'y logea avec ses trouppes atten-

(1) Andrinopie, capitale de la Romélie, appelée par

cil de la cité le reçurent encontre volentiers, et firent fealté l'Empereor. Lors se herberia en la vile, il et sa gent, et enqui sejorna tant que l'emperéres Baudoin vint. L'emperéres Morchuflex com il oï qu'il venoient, issi, si nes osa attendre, ainz fui toz iorz deux jornées ou trois devant. Et ensi s'en alla trosque Messinople, ò l'emperère Alexit ére, et l'envoia ses messages, et li manda que il aideroit, et feroit tot son commandement. Et l'emperéres Alexis respondi, que bien fust il venuz come ses fil, que il voloit que il avoit sa sile à same, et seroit de lui son fil. Ensi se herberja l'emperéres Morchuflex devant Messinople. Et tandi ses trés et ses paveillons, et cil fu herbergié dedenz la cité. Et lors parlérent ensemble, et distrent que il seroient tuit une chose. Ensi sejornérent ne sai quanz jorz, cil en l'ost, et cil en la ville. Et lors semont l'emperére Alexis l'empereor Morchuflex, que il venist à lui mengier, et iroient ensemble al bainz. Ensi com il su devisé si su fait.

144. L'emperéres Morchuslex com il fu dedenz sa maison, l'emperéres Alexis l'appella en une chambre, et le sist jetter à terre, et traire les œls de la teste, en tel traison com vos avez oï. Or oiez se cest genz devroient terre tenir,

 $\circ\circ$ 

dant son frere, qui y arriva quelques jours aprés. D'abord que l'empereur Murtzuphle cût avis de la marche de l'armée françoise, il n'oza l'attendre, et s'en alla tousjours fuyant devant elle deux ou trois journées, tant qu'il arriva vers Messynople, où estoit l'empereur Alexis, auquel il envoya ses ambassadeurs, pour luy faire entendre qu'il estoit prest de luy donner son secours, et de luy obeïr en ce qu'il desireroit. A quoy l'empereur Alexis sit response, qu'il seroit le bien venu et le recevroit comme son fils, et vouloit luy donner sa fille en mariage. Cependant Murtzuphle campa, et prit ses logemens devant Messynople, où il fit dresser ses pavillons, tandis qu'Alexis estoit en la ville. Et l'un et l'autre s'estans abouchez, ils se donnérent la foy de s'ayder reciproquement, et de n'avoir plus de là en avant que des interests communs. En suitte de ce traité ils sejournérent quelques jours, l'un en son camp, l'autre en la ville; tant qu'Alexis voyant Murtzuphle hors de soupçon, il l'invita à disner chez lui, pour en suitte aller prendre les les bains ensemble. Ce qui fut fait comme il avoit esté proposé.

144. Mais à l'instant que l'empereur Murtzuphle fut entré dans la maison d'Alexis, il le fit entrer en une chambre, où l'ayant fait jetter par terre, on luy arracha les yeux de la teste. On peut juger par cét exemple si des personnes si perfides devoient

Tundja, renferme environ 100,000 habitans musulmans ou chrétiens.

ne perdre, qui si grant crualtez faisoient li un des autres. Et quant ce oïrent cil de l'ost l'empereor Morchuslex, si se desconsissent, et tornent en fuies, li uns ça, et li altres la, et de tels i ot qui allérent à l'empereor Alexis, et li obeirent comme à seignor, et ramestrent entor lui.

145. Lors s'esmut l'emperéres Baudoins à tote s'ost de Constantinople, et chevauca tant que il vint à Andrenople. Qui trova Henri ses frere, et les autres genz qui avec lui furent. Totes les genz parmi là où il passa, vindrent à lui à sa merci et à son commandement. Et lors vint la novelle que l'emperéres Alexis avoit traiz les œils à l'emperère Morchuflex. Mult en fu grant parole entr'aus, et bien distrent, que il n'avoient droit en terre tenir, que si desloialement traitoient li uns l'autre. Lors su li conseils l'empereor Baudoins gu'il chevaucheroit droit à Messinople ou l'emperéres Alexis ére, et li Grex d'Andrenople le requistrent cum à Seignor qu'il lor laissast la ville garnie por Johan le roi de Blakie et de Bougrie, qui guerre lor faisoit sovent. Et l'emperéres Baudoins i laissa Eude Salebruit qui ére uns chevalier de Flandres mult preuz et mult vaillant, à tot quarante chevalier de mult bone gent, et cent serjanz à cheval.

146. Ensi s'en parti l'empercor Baudoins

 $\infty$ 

tenir ou posseder aucune seigneurie, qui à tous moments commettoient de si énormes cruautez les uns vers les autres. Ceux de l'armée de l'empereur Murtzuphle ayans appris cette nouvelle se desbandérent et prirent la fuitte qui çà qui là : aucuns d'eux s'estans retirez vers Alexis, qu'ils reconnurent pour Empereur, et servirent depuis dans ses trouppes.

145. Vers ce mesme temps l'empereur Baudoüin partit de Constantinople, et sortit en campagne avec toute son armée. Il vint droit à Andrinople, où il trouva son frere Henry, avec ceux qu'il avoit menez avec luy: tous les lieux par où il passa, s'estans reduits à son obeïssance. Lors leur vinrent nouvelles comme l'empereur Alexis avoit fait crever les veux à Murtzuphle; ce qui leur donna matière d'entretien, et de dire que ceux-là estoient indignes de posseder l'Empire qui se traitoient les uns les autres avec tant d'inhumanité et de déloyauté. L'empereur Baudoüin prit resolution d'aller droit à Messynople, où estoit l'empereur Alexis : mais les Grecs d'Andrinople, le prierent comme leur Seigneur de leur laisser garnison dans la viile, à cause de Jean roy de Valachie et de Bulgarie qui leur couroit sus souvent. Sur cette requeste, l'Empereur leur laissa Eustache de Salebruit chevalier flamen, preux et vaillant, avec quarante chevaliers d'élite, et leurs chevaux-légers.

146. Cét ordre donné il partit d'Andrinople, et

d'Andrenople, et chevauca vers Messinople, où il cuida l'empereor Alexis trover. Totes les terres par la où il passa, vindrent à son commandement et à sa merci. Et quant ce vit l'emperéres Alexis, si vuide Messinople, et s'enfui. Et l'emperères Baudoins chevaucha tant que il vint devant Messinople. Et cil de la ville vont encontre lui, et li rendent la ville à son commandement. Et lors dist l'emperéres Baudoins que il sejorneroit por attendre Boniface li marchis de Monferrat, qui n'ére mie encor venuz en l'ost, porce que il ne pot mie si tost venir com l'Empereor, qu'il en amenoit avec lui l'Empererix sa fame, et chevaucha tant que il vint vers Messinoples sor le flum, et enchi se herberja, et fit tendre ses trés, et ses paveillons, et lendemain alla parler à l'empereor Baudoin, et lui veoir, et li requist sa convenance.

147. Sire (fait-il) novelles me sunt venues de Salenike, que la gent del païs me mandent, que il me recevront volentiers à Seignor, et je en sui vostre hom, et la tieng de vos, si vos vuel proier que vos me laissiez aller, et quant je serai saisiz de ma terre et de ma cité, je vos amenrai les viandes encontre vos, et venrai appareilliez de faire vostre commandement, et ne me destruiez mie ma terre, et allomes, si vostre plaisirs est, sor Johans qui est rois de Blakie et de Bogrie,

 $\infty$ 

tira avec son armée vers Messynople, où il croyoit trouver encore l'empereur Alexis : tous les lieux par où il passa s'estans pareillement rangez à sa devotion. Mais Alexis qui avoit desja appris la marche de l'Empereur, estoit délogé, et avoit pris la fuitte. Baudoüin estant arrivé vers Messynople, ceux de la ville vinrent au devant de luy, et luy presentérent les clefs. Estant entré dedans il resolut d'y attendre le marquis de Monferrat, qui n'estoit encores arrivé à l'armée; par ce qu'il n'avoit pû faire de si grandes traittes que l'Empereur, à cause qu'il amenoit l'Imperatrice sa femme avec luy. Il y arriva incontinent aprés, et prit ses logemens sur la rivière, où il sit tendre ses pavillons : puis le lendemain alla trouver l'empereur Baudoüin pour le prier de vouloir executer les traitez.

puis te tendenam ana trouver l'empereur Baudouin pour le prier de vouloir executer les traitez.

147. « Sire, dit-îl, j'ay eu nouvelles de Thes» salonique, et ceux du pays me mandent qu'ils
» me recevront volontiers, et me recognoistront
» pour seigneur : je tiens cette terre de vous, et
» en suis vostre homme lige, souffrez que je m'y
» achenine, et lors que j'auray pris possession
» tant de la ville que du Royaume, je retourneray
» vers vous prest de faire vos commandemens, et
» vous ameneray des vivres et provisions. Cepen» dant ne ruinez pas ainsi mes terres avec vostre
» armée: mais plùtost allons, si vous l'avez agrea» ble, contre Jean roy de Valachie et de Bulgarie
» qui usurpe injustement une grande partie de:

qui tient grant partie de la terre à tort. Ne sai par cui conseil l'Emperéres voloit aller totes voies vers Salenike, et feroit ses autres afaires en la terre. Sire (fait Bonifaces li marchis de Monferrat) je te proi desque je puis ma terre conquerre sanz toi, que tu ni entre; et se tu i entres, ne me semble mie que tu le faces por mon bien, et sachiez vos de voir je n'irai mie avec vos, ainz ne partirai de vos. Et l'emperéres Baudoins respondi que il ne lairoit mie porce que il ni allast tote voie. Ha las! com malvais conseil orent, et li uns et li autres, et com firent grant pechié, cil qui ceste mellée fissent. Quar se Diex n'en preist pitiez, com aussent pardue wte la conqueste que il avoient faite, et la chrestientez mise en aventure de perir. Ensi partirent par mal l'emperéres Baudoins de Constantinople, et Bonifaces li marchis de Monferrat, et par malvais conseil.

148. L'emperéres Baudoins chevaucha vers Salenique, si com il ot enpris, à totes ses genz et à tote sa force. Et Boniface le marchis de Monferrat retorna arriére, qui i ot une grant partie de bone gent avec lui. Avec lui s'en torna Jaques d'Avennes, Guillelmes de Chanlite, Hues

 $\infty$ 

• vostre Empire. » Je ne sçai ce qui porta l'Empereur, nonobstant cette remonstrance, de voubir à toute force prendre le chemin de Thessaloremettant à une autre fois le reste de ses afaires, et à conquerir le surplus de ses terres. Ce qui obligea le Marquis a lui representer derechef, et luy dire : Sire , puisque je puis sans vous venir · à bout des terres qui m'ont esté laissées, faites » moy la grace de n'y vouloir entrer : que si au prejudice de cette priere vous y entrez, j'auray » sujet de croire que vous n'y venez pas pour mon bien. C'est pourquoy tenez pour constant que je » ne vous y accompagneray pas, et que je vous » abandonneray. » L'Empereur répondit qu'il ne laisseroit pas d'y aller. Hà! bon Dieu, que l'un et l'autre deserverent à de mauvais conscils, et que ceux qui furent cause de cette querelle se rendirent coupables d'un grand crime. Cette division estant de telle consequence, que si Dieu n'eût eu pilié et compassion d'eux, ils estoient en peril de reperdre tout ce qu'ils avoient conquis jusques alors, et tous les Chrestiens de par delà en danger de perir. Ainsi l'empereur Baudoüin et le marquis de Montferrat se separérent en mauvaise intelligence, à la suscitation de leur mauvais conseil.

148. L'Empereur tira droit à Thessalonique suivant sa premiere resolution avec son armée et toules ses lorces : et le Marquis rebroussa chemin en

C. D. M. T. T.

de Colemi, li cuens Selite de Chassenelle en Bouche, et la grande partie de toz cels de l'empire d'Alemaigne, qui se tenoient al Marchis. Ensi chevaucha li Marchis arriére trosque à un chastel qui li Dimot (1) ére appellé, mult bel, et mult fort, et mult riche, et cil li fu renduz per un Greu de la ville. Et cum il fu dedenz, si le garni, et lors comencent li Grieu à torner par le commandement de l'Empereris et de tote la terre de là entor à une jornée ou à deus venir à sa merci.

149. L'emperéres Baudoins chevaucha adés droit à Selenique, et vint à un chastel qui ot à nom Christopole (2), qui ére un des plus fors del munde, et li fu renduz, et li firent fealté cil de la ville; et aprés vint à un altre que l'on appelloit la Blache (3), qui ére mult fors et mult riche, et li fu renduz altressi, et li firent fealté. Et d'enqui chevaucha à la Setre (4), qui ére une citez fort et riche, et vint à son commandement et à sa volenté, et li firent fealté, et se herberja devant la ville, et i fu par trois jors, et cil rendirent la ville, qui ére une des meillors et des plus riche de la chrestienté à cel jor, par tel convent que il les tendroit às us et às cos-

 $\infty$ 

arriére, accompagné d'un bon nombre de braves gens: Jacques d'Avesnes, Guillaume de Champlite, Hugues de Colemy, et le comte Berthold de Catznenelbogen's'en estans allez avec luy. Ensemble la plus grande partie des Allemans qui tenoient son party. Estant arrivé au chasteau de Didymothique, qui est beau et fort riche, il luy fut rendu par un Seigneur grec y habitué, et y mit garnison: en suitte dequoy les Grecs d'alentour, à une ou deux journées, commencérent à se rendre à luy, invitez et poussez à cela par les persuasions et la consideration de l'Imperatrice sa femme.

149. Cependant l'empereur Baudoüin poursuivit son chemin droit vers Thessalonique, et arriva à un chasteau, dit Christople, place tres-forte. qui luy fut renduë par les habitans, desquels il receut le serment de sidelité. De là il vint à une autre ville appellée la Blache, aussi tres-forte et tres riche, laquelle se rendit, et dont les habitans luy jurérent pareillement obeïssance : puis il tira à Cetre, non moins riche et forte que les precedentes, se campa devant, et y sejourna l'espace de trois jours; et enfin les habitans rendirent leur ville, l'une des plus abondantes en biens et en richesses qui sût lors en toute la Chrestienté, à condition qu'il les maintiendroit en leurs privileges, libertez et franchises, telles qu'ils souloient avoir sous les empereurs grecs.

<sup>(1)</sup> Didymotique, appelée par les Turcs Demotica, reaferme près de 15,000 habitans.

<sup>(2)</sup> Place maritime sur la rive européenne de la Propontde, vis-à-yis l'île de Tasso.

<sup>(3)</sup> La Blache; nous ignorons la position précise et le nom moderne de cette cité.

<sup>(4)</sup> Setre, en grec Citros, ville de la Macédoine, ne devait pas être éloignée de Salonique.

tumes que li empereor grieu les avoit tenuz. 150. Endementiers que l'emperéres Baudoins ére vers Salenike, et la terre venoit à son plaisir et à son commandement, li marchis Bonifaces de Monferrat à tote la soe gent, et la grant plenté des Grex qui à lui se tenoient, chevaucha devant Andrenople, et lassist, et tendit ses trés et ses paveillons entor. Et Eustaices de Saubruit fu dedenz, et les genz que l'Emperéres i avoit laissié, et montérent às murs, et às tors, et s'atornérent d'els defendre. Et lors preist Eustaices de Saubruit deux messaiges, et les envoia, et par jor et par nuict en Constantinople, et vindrent al duc de Venise, et al conte Loeys, et à cels qui estoient dedenz la ville remés de par l'empereor Baudoin, et lors disrent que Eutaices de Saubruit lor mandoit que l'Emperéres et le Marchis estoient mellé ensemble, et li Marchis ére saisiz del Dimot, qui ére un des plus fors chastiaus de Romanie, et uns des plus riches, et els avoit assiz Andrenople. Et quant il oïrent, s'en furent mult irié, que lors cuidérent il bien que tote la conqueste que il avoient saite fust pardue.

151. Lors assemblérent el palais de Blakerne li dux de Venise, et li cuens Loeys de Bloys et de Chartein, et li autre baron qui estoient en Constantinople. Et furent mult destroit, et mult irié, et mult se plaistrent de cels qui avoient

**>>>** 

150. Tandis que l'empereur Baudoüin s'acheminoit ainsi vers Thessalonique, et que tout le pays se rendoit à sa devotion, le marquis de Montferrat avec ses troupes, et grand nombre de Grecs qui tenoient et avoient pris son party, s'en alla droit devant Andrinople, qu'il assiegea, faisant dresser ses tentes et pavillons à l'entour. Eustache de Sambruit et les gens de guerre que l'Empereur avoit laissé dans la ville pour la garder, montérent soudain sur les remparts, et dans les tours, et se preparérent pour se dessendre. Cependant Eustache de Sambruit depécha deux courriers en diligence jour et nuit à Constantinople vers le duc de Venise, le comte de Blois, et ceux qui avoient esté laissez dans la ville par l'Empereur, pour leur donner avis, comme luy et le Marquis estoient en mauvaise intelligence, et que le Marquis s'estoit saisy de Didymotique, l'un des plus forts et des plus riches chasteaux de l'Empire d'Orient, et que de là il les estoit venu investir dans Andrinople. Ce qu'ayans appris ils en eurent grand déplaisir, prevoyant bien qu'au moyen de cette querelle toutes les conquestes qu'ils avoient faites seroient perduës.

151. Là-dessus le duc de Venise, le comte de Blois, et les autres barons qui estoient à Constantinople, s'assemblérent au palais de Blaquerne, fort irritez contre ceux qui avoient ainsi broüillé

faite la mellée entre l'Empereor et le ! par la proiere le duc de Venise et ( Loeys fu requis Joffrois de Ville-Ha mareschaus de Champaigne, qu'il allas d'Andrenople, et que il meist conseil guerre se il pooit, porce qu'il ére bien chis, et cuidérent qui aust plus grant | nus autres hom; et cil por lor proiere ieroit mult volentiers, et mena avec lu siers de L'isle, qui ére uns des bons c de l'ost, et des plus honorez. Ensi com de Constantinople, et chevauchérent pa nées, et vindrent à Andrenople, où li s Et quant li Marchis le oît, ci issi de l'o encontre als. Avec lui en alla Jaques d' et Guillelmes de Chanlite, et Hues de et Otthes de la Roche, qui plus halz es conseil del Marchis, et quant il vit les n si les honora mult, et fist mult bel sei

152. Joffrois li mareschaus qui mul de lui, li coisonna mult durement, co en quel guise il avoit prise la terre l'E ne assigie sa gent dedenz Andrenople il l'eust fait assavoir à cels de Consta qui bien li feissent a dreçier, se li Em eust nul tort fait. Et li Marchis se desce et dist que por le tort que l'Emperére fait, avoit il issi esploitié. Tant trav frois li mareschaus de Champaigne è

 $\langle \times \times \rangle$ 

l'Empereur et le Marquis : et priérent G Ville-Hardoüin mareschal de Champagi qu'il estoit bien venu du Marquis, d'alle d'Andrinople pour trouver moyen d'ap differend s'il pouvoit; estimans qu'il y a de facilité qu'aucun autre : il accepta ce sur leur priere, et mena avec lui Ma l'Isle l'un des vaillans chevaliers de l'a des plus aymez. Ils partirent ainsi de C nople, et firent tant qu'ils arrivérent à ple, où le siege estoit. Le marquis ayan de leur arrivée, alla au devant pour les accompagné de Jacques d'Avesnes, Gui Champlite, Hugues de Colemy, et Otl Roche, qui estoient les principaux de so et les receut avec grand accueil, leur fa l'honneur possible.

152. Geoffroy mareschal de Champag toit fort bien auprés de lui, et avoit part fidence, le reprit aigrement de ce qu'il trepris si legerement de se jetter sur les l'Empereur, et d'assieger ses gens dans ple, sans s'en estre plaint auparavant à estoient demeurez à Constantinople, qu sent bien fait reparer le tort que l'Empeuvoit avoir fait. Le Marquis s'en excu leguant que l'injustice dont l'Empereur en son endroit, l'avoit obligé à entrep

Dieu et des barons qui estoient del conseil le Marchis, de cui il ére mult amez, que il Marchis li asseura que il se metroit el duc de Venise, et el conte Loeys de Blois et de Chartein, et en Coenes de Betune, et en Joffroi de Ville-Hardoin li mareschal, qui bien savoient la convenance d'aus deus. Ensi fu la trive prise de cels de l'ost et de cels de la cité. Et sachiez que mult fu volentiers veuz Joffrois li mareschaus au retorner, et Manassiers de Lisle de cels de l'ost, et de cels de la cité qui voloient la paix d'ambedeus part. Et ausi lie cum li Franc, en furent li Grieu dolent, qui volsissent mult volentiers la guerre et la mellée. Ensi fu dessiegie Andreneple, et tornassent li Marchis arriére al Dimot à tote sa gent, là ou l'Empereris sa fame ére.

153. Li message s'en revindrent de Constantinople, et contérent les novelles si com il l'avoient esploitié. Mult orent grant joie li dux de Venise, et li cuens Loeys et tuit li autre de ce qu'il se remis sor als de la pais. Lors pristrent bons messages, et escristrent les lettres, et envoiérent à l'empereor Baudoins, et li mandérent que li Marchis se remis sor als, et bien l'avoit asseuré, et il si devoit encor mielz metre, si le prioient qu'il le feist, que il ne souffri-

 $\infty$ 

qu'il avoit sait jusques là. Neantmoins le mareschal de Champagne sit si bien, que moyennant l'ayde de Dieu, et des barons qui estoient du coneil du Marquis, lequel d'ailleurs luy portoit beaucoup d'affection, luy promit de s'en remettre au duc de Venise, au comte de Blois, à Conon de Bethune, et à luy-mesme, qui tous sçavoient bien les conventions. Par ce moyen il y eût tréve et suspension d'armes entre ceux de l'armée du Marquis, et ceux de la ville; ce qui tourna au contentement des uns et des autres, qui ne desiroient que la paix entre ces deux princes, et en témoignérent grande obligation au Mareschal, et à Manassés de l'Isle, qui l'avoient mise en bon chemin. Mais autant que les François furent rejsouys de cét accommodement, autant les Grecs en eurent de dépit et de creve-coeur, desirans avec passion que cette querelie et cette guerre durât long-temps. De cette facon le siege d'Andrinople fut levé, et le Marquis s'en relourna avec son armée à Didymotique, où il aveit laissé l'Imperatrice sa femme.

153. Les deputez retournérent à Constantinople, et racontérent ce qu'ils avoient negotié, dont le duc de Venise, et le comte Louys de Blois, et tous les autres eurent grande satisfaction, particuliérement quand ils apprirent que le Marquis s'estoit remis entiérement sur eux pour l'accommodement. Ils depéchérent à l'instant un courrier vers l'empereur Baudotiin, pour luy faire entendre le tout, et comme le Marquis se remettait sur eux de leur differend, ce qu'il devoit faire de sa part, et l'en

roient mie la guerre en nulle fin, et qu'il asseurast ce que il diroient, alsi com li Marchis avoit fait. Endementiers que ce fu, l'emperéres Baudoins ot fait ses affaires vers Salenike, si s'en parti, et la laissa garnie de sa gent, et il laissa chevetaine Reignier de Monz, qui ére mult preux et vaillant, et les novelles si furent venues que li Marchis avoit pris le Dimot, et que il ére dedenz, et chelli avoit grant partie de la terre entor, et assise sa gen dedenz Andrenople.

154. Mult fu iriez l'emperéres Baudoins, quant la novelle li fu venue, et mult s'en hasti, que il iroit dessegier Andrenople, et feroit tot le mal qu'il porroit al Marchis. Hà Diex! quel domage dût estre par céle discorde, que se Diex n'i eust mis conseil, destruite fust la Chrestientez. Ensi s'en repaira l'emperéres Baudoins par ses jornées. Et une mesaventure lor fu avenue devant Salenike mult grant, que d'enfermeté furent acolchie multe de sa gent, assez en remanoit par les chastials ou l'Emperéres passoit qui ne pooient mais venir. Et assez en aportoit en littieres qui a grant mesaise venoient.

155. Lors fu mors maistre Johan de Noion

 $\infty$ 

supplicient instamment, ne pouvans souffrir en aucune façon qu'ils vinssent aux armes l'un contre l'autre; et aussi de vouloir leur donner parole, et les assûrer de tenir ce qu'ils feroient, comme le Marquis avoit fait de son costé. Durant ces negotiations l'Empereur avoit achevé ses affaires vers Thessalonique, et en estoit party, y ayant laissé garnisons, et pour gouverneur Renier de Monts, fort sage et vaillant chevalier. Dans son chemin luy vinrent nouvelle que le Marquis s'estoit emparé de Didymotique, et du pays circonvoisin, et qu'en outre il avoit assiegé ses gens dans Andrinople.

154. L'Empereur irrité de cette entreprise sit haster le pas à son armée, disant hautement qu'il vouloit aller saire lever le siège d'Andrinople, et qu'il seroit du pis qu'il pourroit au Marquis. Ha s' bon Dieu, quel malheur eût causé cette discorde, si Dieu n'y eût mis la main; car sans doute, la chrestienté couroit risque de recevoir un grand eschec. La pluspart au reste des gens de l'Empereur estoient devenus malades vers Thessalonique, eu sorte que plusieurs estoient contraints de demeurer par les chemins, villes, et les bourgades où l'armée passoit : les autres se saisoient porter en littieres et en des brancars avec des grandes inconsmoditez.

155. De ce nombre mourut en la ville de Serres "maistre Jean de Noyon, qui estoit chancelier de l'Empereur, homme sage, vertueux et bon ec-

<sup>&</sup>quot; Ville de la province de Rhodope.

à la Setre, qui ére chanceliers l'empereor Baudoins, et mult bons cliers, et mult sages, et mult avoit conforté l'ost per la parole de Dieu, qu'il savoit mult bien dire, et sachiez que mult en furent li prodome de l'ost desconforté. Ne tarda gaires aprés que il lor avint une mult grant mesaventure, que mort fu Pierre d'Amiens, qui mult ére riches et halz hom, et bon chevaliers et proz : et s'en fist mult grant dueil li cuens Hues de Sain Pol, cui cousins germains il ére, et mult en pesa à toz cels de l'ost. Lors sû aprés Girar de Manchicort mort. Et mult en pesa à toz cels de l'ost, qui il ère mult proisiez chevaliers, et Gilles d'Ainnoy, et mult de bone gent. En céle voie morut quarante chevaliers, dont l'ost fu mult afeblie. Tant chevaucha l'emperéres Baudoins par ses jornées, qu'il encontra les messages qui venoient encontre lui, que cil de Constantinople, li enveoient. Li messages fu un chevaliers de la terre le comte Loeys de Blois, et ses hom liges, et fu appellez Beghes de Fransures sages, et emparlès, et dist li messages son Seignor, et les autres barons mult vivement, et dist : « Sire, li dux de Venise, et li cuens Loeys mi Sires, et li autre baron qui sunt dedenz Constantinople, vos mandent saluz, comme à

000

clesiastique, et qui avoit consolé toute l'armée par ses predications, estant fort eloquent et bien disant, aussi fut-il regretté de tous les gens de biens de l'armée. Peu aprés arriva un autre insigne malheur par la mort de Pierre d'Amiens, riche et puissant seigneur, et vaillant chevalier : de laquelle le comte Hugues de Sainct Paul qui estoit son cousin germain, et generalement tous ceux du camp, témoignérent grand dueil : comme encore de la mort de Girard de Machicourt, qui estoit un brave chevalier, de Gilles d'Aunoy, et de plusieurs autres personnes de marque, jusqu'au nombre de quarante chevaliers, qui demeurérent en ce voyage, dont l'armée fut fort affoiblie. Cependant comme l'Empereur Baudoüin poursuivoit son chemin, il rencontra les deputez que ceux de Constantinople luy envoyoient; dont l'un estoit un chevalier du comte de Blois, et son vassal, appelé Bégues de Fransures, gentilhomme fort sage et discret, lequel de la part de son maistre et des autres barons, exposa genereusement sa charge en cette manière : « Sire, le duc de Venise, le comte Louys mon sei-» gneur, et les autres barons, qui sont demeurez à » Constantinople vous saluent comme leur prince » souverain, et se plaignent à Dieu premierement, » puis à vous, de ceux qui par leur malice ou mau-» vais conseil ont allumé cette querelle entre vous » et le marquis de Montserrat, de laquelle peu s'est » fallu que la ruine totale de la chrestienté ne se » soit ensuivic : nous pouvons vous dire avec yé-» rité que vous fites tres-mal, quand vous leur prélor Seignor, et se plaignent à Dieu, et à vos, de celle qui ont mise la mellée entre vos et le marchis de Montferrat, que par poi qu'il n'ont destruite la Chrestienté: et vos feistes mult mal, quant vos les en crestes. Or si vos mandent, que li Marchis s'est mis sor als del contenz qui est entre vos et lui. Si vos proient comme a Seignor que vos vos i metez alsi, et que vos l'asseurez à tenir; et sachiez que il vos mandent que il ne souffriroient la guerre en nulle fin. »

156. L'emperéres Baudoins ala, si prist son conseil, et dist qu'il lor en respondroit. Mult i ot de cels del conseil de l'Empereor, qui avoient aidié la mellée à faire, qui tindrent à grant oltrage le mandement qui cil de Constantinople li avoient fait, et li distrent : « Sire, vos oez que il vos mandent, que il ne souffriroient mie que vos vos vengiez de vostre anemi. Il est avis, que se vos ne faisiez ce qu'il vos mandent, que il seroient encontre vos. » Assez i ot grosses paroles dites. Mais la fins del conseil si fu tels, que l'Emperéres ne voloient mie pardre le duc de Venise, ne le comte Loeys, ne les autres qui érent dedenz Constantinople, et respondi al message. Je n'asseureray, que je me mete sor als, mais je m'en irai en Constantinople sanz forfaire al Mar-

 $\sim$ 

» tastes l'oreille, maintenant il vous prient que » comme le Marquis s'est remis à eux du different » qui est entre vous et luy, vous fassiez le mesme » de vostre part, et que vous leur donniez asseu-» rance de tenir ce qu'ils en feront : ayant au sur-» plus charge de vous dire, qu'ils ne sont resolus » en aucune façon de souffrir une plus longue suitte » et continuation de cette guerre. »

156. L'empereur Baudoüin leur dit, qu'il se conseilleroit là dessus, et leur feroit sçavoir ses intentions. Plusieurs de ceux de son conseil, qui l'avoient porté à cette guerre, tenoient que c'estoit une grande presomption, et un grand outrage de la part de ceux de Constantinople de luy envoyer tenir tels discours, et luy dirent : « Sire, vous en-» tendez bien comme ils vous mandent qu'ils ne » souffriront poiut que vous vous vangiez de vos-» tre ennemy : et il semble par telles paroles qu'ils » vous donnent assez à entendre, que si vous ne » faites ce qu'ils vous mandent, ils se declareront » contre vous. » Plusieurs autres propos furent tenus sur ce sujet, dont la conclusion fut, que l'Empereur ne voulant pas desobliger le duc de Venise, ny le comte de Blois, ny les autres qui estoient dans Constantinople, respondit aux deputez: « Je ne veux pas promettre absolument, que je me « remettray sur eux de nos differens : mais bien » je retourneray à Constantinople sans meffaire » davantage au Marquis. » Et sur cela l'Empereur poursuivit son chemin, tant qu'il arriva à Constantinople; au devant duquel sortirent les barons et

chis noient. Ensi s'en vint l'emperéres Baudoins en Constantinople, et li baron et le autres gens allérent encontre lui, et le reçûrent à grant honor come lor Seignor.

157. Dedenz lo quar jor conût l'Emperéres clérement que il avoit esté mal conseilliez de mesler soi al Marchis. Et lors parla à lui le duc de Venise, et li cuens Loeys, et distrent : « Sire, nos vos volons proier que vos vos metez sor nos alsi com li Marchis si est mis. » Et l'Emperéres dist, que il feroient mult volentiers. Et lors furent eslit li messages qui iroient por le Marchis, et le conduiroient. De ces messages fu uns Gervaises del Chastel, et Reniers de Trit li autres, et Joffrois li mareschaus de Champaigne li tierz, et li dux de Venise i envoia deux des suens. Ensi chevauchiérent li messages par lor jornées, tant que il vindrent al Dimot, et trovérent li Marchis, et l'Empereris sa fame à grant plenté de bone gent, et li distrent, si cum il estoient venu querre. Lors requist Joffrois li mareschaus, si com il li avoit asseuré, que il venist en Constantinople, por tenir la pais, tel com il deviseront, sor cui il est mis, et il le conduiroient salvement, et tuit cil qui avec lui iroient.

158. Conseil prist li Marchis à ses homes. Si i ot de cels qui li ottroiérent qui il li allast, et de cels qui li loerent qu'il ni allast mie. Mais

 $\langle \times \rangle \rangle$ 

adres, et le receurent avec grand honneur comme leur Seigneur souverain.

157. Dans le quatriéme jour l'Empereur conneut clairement, qu'on luy avoit donné mauvais conseil de se broüiller avec le Marquis. Sur quoy le duc de Venise, et le comte de Blois prirent occasion de luy tenir ce discours : « Sire, nous o voulons vous prier de vouloir vous remettre sur · nous de vos differends, comme a faitlle Marquis. » Ce que l'Empereur leur accorda librement. Et en suite surent choisis des députez pour aller trouver le Marquis, et l'amener : l'un fut Gervais de Caslel. l'autre Renier de Trit, et le troisiesme Geoffroy mareschal de Champagne : le duc de Venise y envoya aussi de sa part deux des siens. Les de-Pulez partirent à l'instant, et arrivérent à Didymolique, où ils trouvérent le Marquis et l'Imperatrice si femme, accompagnez d'un grand nombre de braves hommes, et luy sirent entendre comme ils esloient envoyez vers luy pour le prier de vouloir venir à Constantinople, et particuliérement le mareschal de Champagne, auquel il avoit donné sa Parole d'y venir, le pria de la vouloir executer, et de tenir le traité d'accord et de paix qui seroit arresté par ceux sur qui il s'en estoient remis, s'offrans de le conduire en toute seureté, ensemble ceax qu'il voudroit mener avec luy.

158. Le Marquis prit conseil là dessus des siens, aucuns estans de sentiment qu'il y allast, d'autres

la fin del conseil si fu tels, qu'il alla avec als en Constantinople, et mena bien cent chevaliers avec lui, et chevauchiérent tant par lor jornées, que il vindrent en Constantinople. Mult fu volentiers veuz en la ville, et allérent encontre lui li cuens Loeys de Blois et de Chartein et li dux de Venise, et mult d'autre bone gent, de qui il ére mult amez en l'ost. Et lors assemblérent à un parlement, et la convenance su retraite de l'empereor Baudoin, et del marchis Bonifaces, et li fu Salenikes renduë, et la terre en tel manière, que il mist en la main Joffroi li mareschaus de Champaigne le Dimot, dont il ére saisiz et cil li creança que il le garderoit en sa main, trosque adonc que il aroit creant messages, ou ses letres pendanz, que il ert saisiz de Salenike : et adonc le rendroit à l'Empereor, et à son commandement. Et ensi fu fait la pais de l'Empereor et de le Marchis, com vos avez oi. Et mult en oreut grant joie par l'ost, que ce ert la chose dont grant domages pooit avenir.

159. Lors prist le Marchis conglé, et s'en alla vers Salenique, à totes ses genz, et à totes sa fame, et avec lui chevauchiérent li message l'Empereor, et si com il venoit de chastel en chastel, se li furent rendu de par l'Empereor, et la seigneurie tote, et vint à Salenique. Cil qui la gardoient la rendirent de par l'Empereor. Et

 $\infty$ 

estans d'avis contraire. Mais à la fin il prit resolution d'y aller, et mena avec luy environ cent chévaliers. Estant arrivé à Constantinople, il y fut fort bien veu tant du duc de Venise, et du comte de Blois, que de nombre de personnes de condition, desquels il estoit aimé, et qui luy allérent à la rencontre. Alors le conseil fut assemblé, où les conventions d'entre l'Empereur et le Marquis furent renouvellées, et Thessalonique renduë au Marquis avec ses appartenances et dependances, à la charge qu'il mettroit la ville de Didymotique, de laquelle il s'étoit emparé, és mains de Geoffroy mareschat de Champagne, qui s'obligea par serment de la garder sans s'en dessaisir, jusques à ce qu'il eust de luy messagers exprés avec bon pouvoir, ou ses lettres bien scellées, comme il serait maistre de Thessalonique; aprés quoy il la remettroit és mains de l'Empereur. Toute l'armée témoigna beaucoup de réjoüyssance de la conclusion de la paix entre les deux princes, et dautant plus que de cette querelle pouvoient survenir de grands inconveniens.

159. Le Marquis ayant pris congé, s'en alla vers Thessalonique, avec sa femme et ses trouppes; ensemble les deputez de l'Empereur : lesquels à mesure qu'il arrivoit de chasteaux en chasteaux, les luy faisoient restituer; tant que finalement il arriva à Thessalonique, qui luy fut mise entre les mains par ceux qui l'avoient en garde : auquel temps Renier de Monts, que l'Empereur y avoit

li Chevetaines, qui ére appellez Reniers de Mons, si fu morz, qui mult ére prodom, dont grant domages fu de sa mort.

160. Lors si commença la terre, et li païs à rendre al Marchis, et grant partie à venir à son commandement, fors que uns Grex halt hom, qui ére appellez Leosgur, et cil ne volt mie venir à son commandement, que il ére saisiz de Corinthe et de Naples, deux citez qui sor mer sient, des plus forz de soz ciel. Et cil ne volt mie venir à la merci del Marchis, ainz le commença à guerroier, et granz pars se tindrent à lui. Et uns autres Grieux qui ére appellez Michalis, et ére venuz avec le Marchis de Constantinople, et cuidoit estre mult bien de lui. Mais il se departi de lui, qu'il nen sot mot. Et s'en alla à une cité que on appelloit et prist la fille à un riche Grieu, qui tenoit la terre de par l'Empereor, et se saisi de la terre, et commença le Marchis à guerroier. Et la terre de Constantinople trosque Salonique ére en si bone pais, que li chemins ére si seurs, que il i pooient bien aller, qui aller i voloient. Et si avoit d'une cité à autre, bien douze jornées granz. Et fu jà tant del tens passé, que il ére à l'isue de septembre, et l'emperéres Baudoins fu en Constantinople, et la terre fu en pais et à sa volenté.

 $\infty$ 

laissé pour gouverneur, estoit mort; et comme il estoit en reputation de brave homme il fut fort regretté.

160. Alors tout le pays commença à se rendre au Marquis, et à venir sous son obéissance, à la reserve d'un riche et puissant seigneur grec, nommé Leon Sgure, qui s'estoit saisy de Corinthe et de Naples de Romanie, deux bonnes villes assises sur la mer, et des plus fortes qui soient sous le ciel. Cettuy-cy ne se voulut pas soumettre au Marquis, ains commença à luy faire la guerre assisté de la plus grand part de ceux du pays qui suivoient son party : et à la réserve aussi d'un autre seigneur grec, appelé Michel, qui estoit venu de Constantinople avec le Marquis, qui le croyoit bien affectionné à son service : mais il se desroba de luy sans qu'il en eût advis; et s'en alla à une ville qu'on appelloit Duraz, où il espousa la fille d'un riche Grec, auquel l'Empereur en avoit confié le gouvernement; et s'empara en suitte tant de la ville, que de toute la contrée. Ainsi le Marquis commença à faire la guerre de ce costé là : tout le païs au reste depuis Thessalonique jusques à Constantinople estant paisible, et les chemins si seurs, qu'on y pouvoit aller et venir sans escorte, bien qu'il y cût douze grandes journées de l'une à l'autre. Il estoit lors la fin de septembre; et l'empe-

Philippopolis.

(2) Piga, appelé Biga par les Tures, est un bourg situé sur les bords de l'Œsepus, à 3 lieues de la Propontide. Il 161. Lors furent deux bons chevaliers mort en Constantinople, Eustaices de Canteleu, et Haimeris de Villeroy, dont grant domages fu à lor amis. Lors commença l'en les terres departir. Li Venisien orent la lor part, et l'ost des pelerins l'antre. Et quant chascuns fot asseuré à sa terre, la convoitise del monde qui tant aura mal fait, nes laissa estre en pais, ainz commença chascuns à faire mal en sa terre, li uns plus, et li autre moins, et li Grieu les commenciérent à haïr et à porter malvais cuer.

162. Lors dona l'emperéres Baudoins au conte Loeys la duché de Nike, qui ére une des plus haltes honors de la terre de Romenie, et seoit d'autre part del Braz, de la Turchie, devers la Turchie. Et tote la terre d'autre part del Bras, n'ére mie venue à la merci l'Empereor, ainz ére contre lui. Lors aprés dona la duchée de Finepople (1) à Renier de Trict. Et envoia li cueus Loeys de ses hommes por sa terre conquerre bien six vingt chevaliers; de cels si furent chevetaines Pierres de Braiecuel et Paiens d'Orleans. Et cil s'en partirent à la feste Tossain: de Constantinople, et passérent le braz Sain George à Avie, et vindrent à Lespigal (2) une cité qui sor mer siet, et ére poplée de Latins: et lors commenciérent la guerre contre les Grex.

 $\infty$ 

reur Bandoüin demeuroit à Constantinople, tout le pays estant en paix et reduit sous son obeyssance.

161. Durant ce temps deux vaillans chevaliers, Eustache de Canteleu, et Aimery de Villerey decedérent à Constantinople, et furent regrettez de leurs amis. On se mit en suitte à travailler au departement et distribution des terres : dont les Venitiens eurent leur part, et l'armée des pelerins l'autre. Mais aprés que chacun fut estably en ce qui luy estoit escheu, la convoitise qui de tout temps a esté cause de tant de maux, ne les laissa pas long-temps en repos. Se mettans à faire de grandes levées et pilleries en leurs terres, les uns plus, les autres moins : ce qui fut cause que les Grecs commencérent à les hair, et leur vouloir mal.

162. L'empereur Baudoüin donna lors au comte de Blois le duché de Nicée, l'une des meilleures pieces et des plus honorables de tout l'Empire d'Orient, située au delà du détroit, du costé de la Natolie, quoy que la terre d'outre le détroit ne fût venuë à l'obeïssance de l'Empereur, et tint encore contre luy. Il fit don au mesme temps à Renier de Trit du duché de Philippopole. En suitte de quoy le comte de Blois envoya sous la conduite de Pierre de Braiecuel, et de Payen d'Orleans environ sixvingt chevaliers de ses gens, lesquels partirent à la Toussaints de Constautinople, et ayans passé le

y a eu, dans le xiii siècle, des seigneurs de Piga ou de Las-Pigas.

163. En cel termine si avint que l'emperéres Morchuflex qui avoit les œls traiz, cil qui avoit murtri son Seignor l'empereor Alexis, le fil l'empereor Sursac, celui que li pelerin avoient amené en la terre s'enfujoit oltre le Braz coiement, et à poi de gent. Et Tierris de Los le sot, cui il fu enseigniez, si le prist, et l'amena à l'empercor Baudoin en Constantinople. Et l'empereor Baudoin en fu mult liez, et emprist conseil à ses homes qu'il en feroit d'home qui tel murtre avoit fait de son Seignor. A ce fu accordez li conseil, que il avoit une colonne (1) en Constantinople enmi la ville augues, qui ére une des plus haltes, et des mielz ovrées de marbre, qui onques fust veue d'oil : et enqui le feist mener, et lo feist saillir aval, voiant tote la gent, que si halte justise devoit bien toz li monz veoir. Ensi fu menez à la colonne l'empereor Morchuflex, et fumenez sus, et toz li pueples de la citez acorrut por veoir la merveille. Lor fu botez à val, et chaï

 $\infty$ 

bras de Sainct-George et Abyde, arrivérent à Piga, ville assice sur la mer, et qui estoit pour lors peuplée de Latins; d'où ils commencérent la guerre coure les Grecs.

163. En ce mesme temps arriva que Murtzuphle qui avoit ed les yeux crevez, et qui par une insigne trahison avoit malheureusement fait mourir l'empereur Alexis, fils de l'empereur Isaac, que les pelerins avoient ramené et rétably en ses Estats, fut aresté et pris comme il s'enfuyoit en cachette au delà du détroit avec peu de gens, par Thierry de Los qui en eut advis : et fut par luy conduit à Constantinople, et présenté à l'empereur Baudoüin, qui témoigna beaucoup de joye de cette prise : et en suitte avisa avec les barons de ce qu'il devoit aire d'un homme qui avoit ainsi meurtry et assassiné son Seigneur. Tous s'accordérent d'en faire me punition rigoureuse, et dirent qu'il y avoit une colomne de marbre dans Constantinople, des plus hautes et des mieux travaillées qui fut jamais, qu'on le devoit conduire là, et le précipiter du haut en bas, afin qu'une si signalée justice et si exemplaire, sût veue de tout le monde. Suivant cette re-

(1) Voici ce que dit le moine Gunther touchant cette colonne: « Elle est construite avec de grandes pierres étoitement unies ensemble par des cercles de fer; elle est très épaisse par le bas et va en diminuant peu à peu juqu'à une hauteur entraordinaire. On dit qu'un solluire avait établi sa demeure au sommet de cette colonne; le voulant pas habiter la terre, mais ne pouvant encore atteindre au ciel, il s'était placé entre les deux. On dit assi qu'il y avait sur la base de ce monument diverses figures antiques sculptées, dont quelques-unes représentaient des oracles de la Sybille et la destinée future de l'empire; on y voyait des vaisseaux et des échelles où montaient des hommes armés comme pour attaquer et prendre une ville sculptée sur la colonne; les Grecs avaient jusques-là méprisé ces images, ne pensant pas

de si halt, que quant il vint à terre, que il fu toz esmiez. Or oïez une grant merveille, que en céle colonne dont il chaï à val, avoit images de maintes maniéres ovrées el marbre. Et entre céles imaiges si en avoit une qui ére laborée en forme d'Empereor, et céle si chaït outre val, car de long temps ére profeiticié, qui auroit un Empereor en Constantinople qui devoit estre gitez à val céle colonne. Et ensi fu céle semblance, et céle prophetie averée.

164. En icel termine r'avint altressi, que li marchis Bonifaces de Monferrat qui ére vers Salenique, prist l'empereor Alexis celui qui avoit à l'empereor Sursac traiz les iaulz, et l'Empereris sa fame avec, et envoia les huesces vermeilles et les dras imperials l'empereor Baudoin son Seignor en Constantinople, qui mult bon gré l'en sot, et il envoia puis aprés l'empereor Alexis en prison en Monferrat.

165. A la feste Sain Martin aprés, s'en issi

 $\infty$ 

solution l'empereur Murtzuphle fut conduit à cette colomne, et monté en haut, tout le peuple estant accouru à ce spectacle, puis jetté en has, en sorte qu'il fut tout fracassé et rompu. Or par une espece de merveille il se trouva qu'en cette colomne de laquelle il fut précipité, il y avoit plusieurs figures taillées dans le marbre, et entre autres une d'un Empereur, lequel tomboit à bas d'une colomne; ayant esté predit il y avoit long-temps qu'un Empereur de Constantinople, seroit jetté à bas de cellecy. Et ainsi cette figure fut représentée en effect, et la prophetie accomplie.

164. Vers le mesme temps arriva pareillement que le marquis de Montserrat, qui estoit vers Thessalonique, prit l'empereur Alexis qui avoit sait crever les yeux à l'empereur Isaac, avec l'Imperatrice sa semme, et envoya les brodequins de pourpre, et les robes imperiales à l'empereur Baudouin à Constantinople, lequel luy en sceut bon gré: il le sit puis après conduire prisonnier au Montserrat.

165. Environ la feste de sainct Martin ensuivant Henry frere de l'Empereur sortit de Constan-

qu'il fût possible que leur ville éprouvât un pareil sort; mais quand ils virent des échelles dressées sur nos vaisseaux, ils se souvinrent de ces figures et commencèrent à craindre ce qu'ils avaient méprisé. Alors ils se mirent à les mutiler à coups de pierres et de marteau, croyant détourner ainsi sur les nôtres un funeste présage; leur espérance fut trompée et l'événement prouva que ces prophétiques images avaient annoncé la vérité. »

La colonne dont il est ici question, pourrait bien être celle qui était appelée autrefois colonne Purpurine, appelée aujourd'hui colonne Brillée, située non loin de l'Al-Mcidam, sur la troisième colline de Constanturople; elle est formée de pièces de porphyre noircles par le feu des incendies, et garnie de cercles de cuivre en bosse, qui cachent les jointures des pierres.

Henris li freres l'empercor Baudoin de Constantinople, et s'en alla contre val le Braz, trosque à boche d'Avie, et mena bien six vingt chevaliers avec lui de mult bone gent, et passa le Braz à la cité que l'en appelle Avie, et la trova mult bien garnie de toz biens, de blés, et de viandes, et de totes choses que mestier ont à cors d'home, et il se saisist de la cité, et se herberja dedenz. Et lors comença la guerre contre les Grex endroit lui, et li Hemin de la terre, dont il en i avoit mult, se comenciérent à torner devers lui, qui haoient mult les Grex.

166. A cel termine se parti Reniers de Trit de Constantinople, et s'en alla vers Finepople, que l'emperéres Baudoins li avoit donée, et emmena bien avec lui six vingt chevaliers de mult bone gent, et chevaucha tant par ses jornées, et trepassa Andrenople, et vint à Finepople, et la gent de la terre le reçurent, et li obeïrent à Seignor, qui le virent mult volentiers. Et il avoit mult grant mestiers de secors, che Johans le roi de Blaquie les avoit mult oppressez de guerre. Et il lor aida mult bien, et tint grant partie de la terre, et la grande partie qui s'ére retenue devers Johans, se torna devers lui; enqui endroit refu la guerre grant entr'als.

167. L'Emperéres ot bien envoié cent cheva-

 $\circ \circ$ 

tinople, et descendit le Braz de Sainct George jusques au détroit d'Abyde, ayant avec luy cent ou six vingt chevaliers, tous braves hommes, et prit terre à la ville d'Abyde, qu'il trouva garnie de tous biens, de vivres, de viandes, et autres commoditez requises pour l'usage de l'homme, s'empara de la ville et se logca dedans : commençant de là à faire la guerre aux Grecs d'alentour, assisté des Armeniens, qui s'estoient habituez en ces contrées, lesquels pour la haine qu'ils portoient aux Grecs, se mirent incontinent de son party.

166. Renier de Trit partit en ce mesme temps de Constantinople, et s'en alla vers Philippopole, que l'empereur Baudoüin luy avoit donnée; emmenant quant et luy environ six vingt bons chevaliers : et fit tant qu'il passa à Andrinople, et vint à Philippopole, où ceux du pays le receurent, et luy prestérent serment de fidelité comme à leur Seigneur, et furent dautant plus aises de son arrivée, qu'ils avoient grand besoin d'estre secourus : parce que Jean roy de Walachie leur faisoit fortement la guerre, et les tenoit oppressez, c'est pourquoy il leur vint bien à propos, leur aydant de si bonne sorte, que la plus grande partie de la contrée, mesmes ceux qui avoient pris le party de Jean, se tournérent de son costé. Et de là en avant la guerre fut grande entre eux dans ces quartiers 13.

167. Bien-tost aprés l'Empereur fit passer cent chevaliers au delà du Braz de Sainct George vis-à-

lier passer le Braz Sain George endroit Constantinople; de cels si fu chevetaines Machaires de Sainte Manehalt, avec lui alla Mahius de Vaslaincort, et Robert del Ronchol, et chevauchiérent à une cité, qui ére appellez Nichomie, et si sist sor un goffre de mer : et ére bien deux jornées loing de Constantinople. Et quant li Grieu les oïrent venir, si vuidiérent la cité, si s'en allérent, et il se herbergiérent dedenz, si la garnirent, et refermérent, et recomenciérent à guerroier de céle marche endroit als la terre d'autre part del Braz; si avoit Seigneur un Grieu que on appelloit Toldre Lascre, et avoit la file l'Empereor à fame, dont il clamoit la terre, celui cui li Franc avoient chacié de Constantinople, et qui avoit à son frere traiz les ialz. Icil se tenoit la guerre contre les Franz outre les Braz. per tot là où il estoient. Et l'emperéres Baudoins fu remés en Constantinople, et li cuens Loeys, à poi de gent, et li cuens Hues de Sain Pol qui malade ére d'un grant maladie de gote qui le tenoit és genols et és piez.

168. En cel termine aprés vint un granz passages de cels de la terre de Surie, et de cels qui l'ost avoient laissié, et estoient allé passer às autres passages. A cels passages vint Esténe del Perche, et Reignaut de Mommirail qui cosin es-

 $\infty$ 

vis de Constantinople, sous la conduite de Machaire de Saincte Menehoult, accompagné de Mathieu de Valincourt, et de Robert de Ronçoy. Ils tirérent droit à Nicomedie, qui est une ville assise sur un golfe de mer, à deux journées de Constantinople. Les Grecs ayant eu le vent de leur arrivée, abandonnérent incontinent la ville, et s'enfuirent : et les nostres la trouvans vuide, s'y logérent, la fermérent et y mirent garnison; et de là commencérent à faire la guerre dans la Natolie. Il y avoit en ce temps-là un Seigneur grec, appellé Theodore Lascaris, qui avoit espousé la fille de l'Empereur, celuy que les François avoient chassé de Constantinople, et qui avoit fait crever les yeux à son frere, au nom de laquelle il possedoit en ces quartiers là quelques terres et seigneuries. Cettuy-cy faisoit la guerre aux François, qui avoient passé le détroit, en tous les lieux qu'ils occuppoient. Cependant l'empereur Baudoüin estoit demeuré à Constantinople avec le comte Louys de Blois et peu de trouppes, et le comte Hugues de Sainct Paul, qui estoit travaillé et detenu de la goutte, qui le tenoit aux genoux et aux pieds.

168. Vers ce mesme temps arriva une grande flotte de la Terre saincte, de ceux qui avoient abandonné nostre armée pendant qu'elle s'assembloit à Venise, pour s'embarquer aux autres ports, du nombre desquels furent Estienne du Perche, et Regnaud de Montmirail, cousin du comte de Blois, qui leur fit grand accueil, et fut infiniment réjoüy

toient le conte Loeys, qui mult les honora, et fu mult liez de lor venue. Et l'emperéres Baudoins, et les autres genz les virent mult volentiers, qu'il estoient mult halt home, et mult riche, et amenèrent grant plenté de bone gent. De la terre de Surie vint Huë de Tabarie, et Raols ses freres, et Tierris de Tendre-monde, et grant plenté de la gent del païs, de chevaliers de Turchoples, et de serjanz, et lors aprés si dona l'emperères Baudoins à Esténe del Perche la duchée de Phanadelphie (1).

169. Entre les autres fu venuës une novelle a l'empereor Baudoins, dont il fu mult dolenz, que la contesse Marie sa fame qu'il avoit laissié en Flandres enceinte porce qu'elle ne pot avec lui movoir, qui adonc ére Cuens. La dame si aiut d'une file. Et aprés quant elle fu relevée si s'esmut, et alla oltremer aprés son Seignor, et passa al port de Marseille, et quant elle vint à Acre, si ni ot gaires esté, que la novelle li vint, que Constantinople ére conquise, et ses sires ére Empereres, dont grant joie fû à la chrestientez. Aprés céle novelle, ot la dame en proposement de venir à lui, si li prist une maladie, si fina et mori, dont granz duel fu à tote la chrestienté, car ére mult bone dame, et mult honorée, et cil

 $\infty$ 

de leur arrivée. L'empereur Baudoüin, et les autres barons françois furent pareillement ravis de les voir, parce qu'ils estoient grands seigneurs, puissans, et riches; ils amenérent quant et eux plusieurs braves hommes: parmy lesquels arriva de la Palestine Hugues de Tabarie, Raoul son free, et Thierry de Tenremonde, avec grand nombre de gens du pays, de chevaliers, de Turcoples, et de gens de pied. Et lors l'empereur Baudoüin donna à Estienne du Perche le duché de Philadelphie.

169. Mais d'ailleurs survint une mauvaise nouvelle à l'Empereur, qui l'affligea et l'attrista fort, de la comtesse Marie se femme, laquelle s'estant croisée avec son mary estoit demeurée grosse en Flandres, lors qu'il en partit, et ne l'avoit pû accompagner en son voyage. Cette Princesse accoucha depuis d'une fille; et aprés qu'elle fut relevée. elle s'en alla au port de Marseille, pour de là faire voile en la Terre saincte, et tacher d'y joindre son mary. A peine fut-elle arrivée en la ville d'Acre, que la nouvelle lui fut apportée de la prise de Constantinople, et comme son mary avoit esté eslea Empereur, au contentement de toute la Chreslienté. Mais comme elle faisoit ses preparatifs pour l'aller trouver, elle fut surprise d'une maladie dont elle mourut; ce qui convertit cette precedente joye en tristesse : estant une tres-bonne

(1) Philadelphie, ville de Lydie.

qui vindrent à cel passage, en apportérent les nouvelles, dont grant diels fu à l'empereor Baudoin, et à toz les barons de la terre, car il la desiroit mult à veoir a dame.

170. En cel termine, cil qui estoient allé à la cité del Spigal, dont Pierres des Braiecuel et Paien d'Orléans érent chevetaine, fermérent un chastel que on appelle Palorme (2): si le garnirent de lor gent, et puis chevauchiérent oltre por conquerre la terre. Toldres Lascre se fu porchaciez de tote la gent que il pot avoir, le jor de la feste monseignor Sain Nicholas qui est devant la Nativité, si s'entrecontrérent es plains d'un chastel que on appelle Pumenienor (3), et si en fu bataille à mult grant meschiés à la nostre gent, que cil avoient tant de gent, que n'ére se merveille non, et li nostre n'avoient mie plus de sept vingt chevalier sanz les serjanz à cheval. Et nostre sire done les aventure ensi come lui plaist par soe grace, et par la soe volonté. Li Franc vanquirent les Grejois, et les desconfirent, et cil i receurent grant domage, dedenz la semaine lor rendi on de la terre grant part. On lor rendi le Pumenienor, qui ére mult fort chastiaus, et le Lupaire, qui ére une des meillors citez de la terre, et lo Pulmach qui seoit sor un lac

 $\infty$ 

et vertueuse dame, et aymée d'un chacun. Ceux que nous avons dit estre arrivez de la Terre saincte, en apportérent la nouvelle à l'Empereur, qui en eut un extréme dueil et regret; comme aussi tous les barons de l'Empire, qui souhaittoient avec passion de l'avoir pour Princesse.

170. En ces mesmes jours ceux qui estoient allez à la ville de Piga, dont Pierre de Braiecuel et Payen d'Orleans estoient capitaines, fortifiérent un chasteau appellé Palorme, et aprés y avoir laissé garnison de leurs gens, passérent outre pour faire de nouvelles conquestes. Cependant Theodore Lascaris ayant ramassé ce qu'il pût avoir de trouppes, ils se rencontrérent en une plaine, qui est au dessous du chasteau de Poemaninum, le jour de Sainct Nicolas d'hyver, où les nostres eurent fort à faire, veu le grand nombre des ennemis, et le peu de gens qu'ils avoient, n'ayans pas en tout plus de sept vingt chevaliers, sans les chevauxlegers : toutesfois à l'ayde de nostre Seigneur, qui dispose des choses par des rencontres et des evenemens inopinez, comme il lny plaist, tes François defirent les Grecs qui y receurent une grande perte : en sorte qu'en dedans la semaine la plus grande partie du pays se rendit à eux; mesmes le chasteau de Poemaninum, qui estoit une tres-forte place, et Lopadion l'une des meilleures villes de la contrée : ensemble le chasteau de Po-

(3) II y a dans ce paragraphe l'indication de plusieurs châteaux dont la position géographique est difficile à préciser.

il La position de ce lieu nous est inconnuc.

d'aigue dolce, uns des plus fort chastiaus, et des meillors, que il eust quérre. Et sachiez que mult fust bien pris à céle gent, et fisent bien en la terre lor volenté par l'aie de Dieu.

171. En cel termine aprés, par le conseil des Hermins, Henris le frere l'empereor Baudoin de Constantinople parti de la cité d'Avie, et la laissa garnie de sa gent, et chevalcha à une cité que l'en appelle l'Andremite (1), qui sict sor mer a deux jornées (2) de la cité d'Avie, et elle li fu rendue, et il se herbeja dedenz : et lors se rendi grant partie de la terre à lui, car la citez ére mult bien garnie de blez, et de viandes, et d'autres biens. Et lors si tint la guerre iqui envers les Griés. Toldres Lascres qui ot esté desconfiz vers le Pumenienor porchaça de gent quanque il en pot avoir, et ot mult grant ost ensemble, et le charja Costentin son frere, qui ére uns des meillors Griex de Romanie, et chevalcha vers l'Andremite droit. Et Henri le frere l'empereor Baudoin le sot par les Hermines, que mult grant ost venoist sor lui, si atorna son afaire, et ordena ses batailles, et il avoit avec lui de mult bone

172. Avec lui estoit Baudoins de Belveoir, Nicholes de Mailli, Ansials de Kaieu, et Tieris

 $\infty$ 

lychna assis sur un lac d'eau douce, l'un des plus forts et des meilleurs qu'on scauroit trouver. De manière que cette victoire vint bien à propos à nos gens qui s'en sceurent bien prevaloir, s'estans rendus maistres, à l'ayde de Dieu, de tout le pays qui se rangea à leur obessance.

171. Cependant d'un autre costé, Henry frere de l'Empereur, par le conseil des Armeuiens partit d'Abyde aprés avoir pourveu à sa seureté : et passa outre à une ville appellée Atramittium, assise sur la mer à deux journées de la ville d'Abyde, qui luy fut renduë, et se logca dedans, à cause qu'elle estoit fort bien garnie de bleds, de vivres, et autres commoditez; au moyen dequoy la plus grande partie de la contrée se rendit à luy; et là se commença la guerre contre les Grecs. D'autre part Theodore Lascaris qui avoit esté deffait vers Poemaninum, rassembla tout ce qu'il pût recouvrer de gens; et en peu de jours il eut une grosse et puissante armée, dont il bailla la conduitte à Constantin son frere, l'un des meilleurs hommes de guerre de l'empire d'Orient; lequel s'achemina droit vers Atramittium. Le prince Henry ayant eu avis de leur marche par le moyen des Armeniens qui l'en avertirent, se prepara pour les recevoir, et mit ses trouppes en bataille, ayant avec luy nombre de braves gens.

de Los, et Tieris de Tendremonde. Et ensi avint que le semadi devant miquaresme vint Costentins Liascres à sa grant ost devant l'Andremite. Et Henris, comme il sot sa venue, si prist conseil, et dist que il ne se lairoit jà laienz enfermer, ainz dist que il isroit fors: et cil vint à tote s'ost, et à granz batailles à pié et à cheval, et cil s'en issirent, et començent la bataille, et i ot grant estor et grant mellée. Més par l'aie de Dieu, les venquirent li Franc, et desconfirent, et en i ot mult de morz, et de pris, et de navres, et mult fu granz la gaienz, et lors furent mult a aise et mult riche, que les gens del pais se tornérent à aus, et commenciérent à apporter lor rentes.

173. Or vos lairons de cels devers Constantinople, et revendrons al marchis Bonifaces de Monferrat, qui ert vers Salenique, et s'en fu allez sor Leon Sgur qui tenoit Naples et Corinthe, deux des plus fort citez dou monde. Si les asseja ambedeux ensemble. Jacques d'Avennes remest devant Corinthe, et autre bone gent assez, et li autre allérent devant Naples si l'asitrent. Lors avint une aventure el païs, que Joffrois de Ville-Hardoin qui ére niers Joffrois li mareschaus de Romanie et de Champaigne, fil son frere, fu

 $\infty$ 

172. Entre autres Baudoüin de Beauvoir, Nicolas de Mailly, Anseau de Cahieu, Thierry de Los, et Thierry de Tenremonde : Constantin arriva devant Atramittium avec sa puissante armée le samedy devant la my-caresme : ce que Henry n'eût pas plustôt appris, qu'il assembla son conseil, et dit qu'il n'estoit pas resolu de se laisser enfermer dans la place : mais plustôt qu'il sortiroit et se mettroit en campagne. Ce qu'il executa; et comme Constantin approchoit avec un grand nombre de gens de pied et de cheval, les nostres sortirent, et leur allans à la rencontre, leur livrérent combat; qui fut fort opiniàtré : à la fin toutefois à l'ayde de Dieu ils obtinrent la victoire sur les Grecs, qu'ils dessirent entièrement, y ayans laissé nombre de morts et de prisonniers, et grand butin. Ce qui leur vint bien à propos tant pour les commoditez qu'ils en eurent, que pour ce qu'en suitte de cette dessaitte ceux du pays se tournérent de leur costé, et commencérent à payer leurs contributions.

173. Tandis que les choses succedoient de la sorte à ceux de Constantinople, Boniface marquis de Montferrat qui estoit allé vers Thessalonique, qui luy avoit esté restituée par l'Empereur, entreprit d'aller faire la guerre à Leon Sgure qui tenoit Naples et Corinthe, deux des plus fortes places du monde, lesquelles il assiegea en mesme temps. Jacques d'Avesnes demeura devant Corinthe avec nombre de bonnes trouppes: et les autres allérent mettre le siége devant Na-

<sup>(1)</sup> Adramytti, l'ancienne Antandros, située au fond d'un golfe sur la rive asiatique.

<sup>(2)</sup> On compte trois journées d'Abydos à Adramytti.

de la terre de Surie avec celui passage qui nuz en Constantinople, si l'emmena venz ature au port de Modon : et enqui fu sa pirie, et par estovoir le convint sejorner al pais, et uns Griex qui mult ére Sire del 8 sot, si vint à lui, et li fist mult grant et li dist, biax Sire, li Franc ont conquis ntinople, et fait Empereor. Se tu te volois accompaignier, je te porteroie mult bone conqueriens assez de ceste terre. Ensi se stensemble, et conquistrent ensemble grant 3 la terre. Et trova Joffrois de Ville-Harn ce Grieu mult bone foi. Ensi com les res vienent, si cum Diex volt, si prist al maladie, si fina et mori. Et li fil al Grieu ella contre Joffroi de Ville-Hardoin, et le et se tornérent li chastel qu'il avoient contre lui, et il oît dire que li Marchis evant Naples, à tant de gent com il pot si s'en vait contre lui, et chevauchent par rant peril, bien six jornées parmi la terre, t à l'ost, où il fu mult volentiers veuz, et t honorez del Marchis, et des autres qui ant: et il ére bien droiz, quar il ére mult

 $\infty$ 

ur ces entrefaites arriva que Geoffroy de lardoüin, qui estoit neveu de Geoffroy mal de Romanie et de Champagne, estant le la Terre saincle avec la flotte de ceux oient venus à Constantinople, fut jetté par sace des vents et de la tempeste au port de , où son vaisseau à l'aborder ayant esté dommagé, il fut obligé de sejourner tout , et qu'un seigneur grec qui tenoil pluplaces et terres en ces quartiers-là, ayant n, le vint trouver, et luy fit beaucoup eur et de caresses, luy disant : « Seigneur, e sçay si vous sçavez que les François conquis Constantinople et fait un des leurs ereur. Que si vous vouliez vous associer moy, je vous garderois la foy toute en-, et conquerrions ensemblement une bonne e de cette contrée. » De cette sorte il s'enrent compagnie, se donnans la foy reciment l'un à l'autre : et s'emparérent en e plusieurs lieux. Geoffroy de Ville-Harrouvant toute la bonne foy imaginable en 2. Mais comme Dieu dispose des choses w'il luy plaist, le Grec fut surpris d'une , dont il mourut; laissant un fils qui s'aacontinent de Geoffroy, et le trahit; en ne les chasteaux qu'il avoit gaignez, se reat contre luy. Et comme il eut appris que quis estoit devant Naples, qu'il siegeoit De puissante armée, il se resolut de l'aller : et aprés avoir cheminé par l'espace de rs dans les terres des ennemis avec grand e sa personne, arriva enfin au camp, où il

preux, et mult vaillanz, et bons chevaliers.

174. Li Marchis li volt assez doner terre, et assez d'avoir, porce qu'il remansist avec lui, il n'en volt point prandre, ainz parla à Guillielme de Chanlite, qui mult ére ses amis, et li dist, Sire, je vieng d'une terre qui mult est riche, que on appelle la Moréc. Prenez de gent, ce que voz en porroiz avoir. Et partez de ceste ost, et allons par l'aie de Dieu, et conquerons, et ce que vos m'en volroiz doner de la conqueste, je le tendrai de vos, si en seray vos hom liges. Et celui que mult le crût et ama, ala al Marchis, si li dist ceste chose, et li Marchis li abandona qu'il i alast. Ensi se partirent de l'ost Guillelme de Chanlite, et Joffroi de Ville-Hardoin, et emmenérent bien ceut chevaliers avec als, et de serjanz à cheval grant part, et entrérent en la terre de la Morée, et chevauchiérent trosque à la cité de Modon.

175. Michalis oï qu'il estoient à si pou de gent en la terre, si ammassa grant gent, et ce fu une merveille de gent, et chevaucha aprés als, si com cil qui les cuidoit avoir toz pris, et avoir en sa main. Et quant cil oïrent dire que il venoit,

 $\infty$ 

fut fort bien accueilly du Marquis et de tous les autres qui y estoient : et non sans raison, veu qu'il estoit brave et vaillant chevalier.

174. Le Marquis luy offrit assez de terres, de seigneuries, et autres biens pour l'obliger à demeurer avec luy: mais l'en ayant remercié, il vint trouver Guillaume de Champlite qui estoit son amy, auquel il dit : « Seigneur, je viens d'une » province tres-riche, qu'on appelle la Morée, si » vous voulez prendre ce que vous pourrez re-» couvrer de trouppes, et quitter ce camp, nous » irons ensemble à l'ayde de Dieu y faire quel-» que conqueste : et la part qu'il vous plaira me » faire, je la tiendray de vous en qualité de vassal » et d'homme lige. » L'autre qui avoit grande creance en luy, et l'affectionnoit beaucoup, le crùt; et à l'instant alla trouver le Marquis, auquel il fit entendre cétte entreprise, à laquelle le Marquis s'accorda : et en suitte Guillaume de Champlite et Geoffroy de Ville-Hardouin partirent du camp, emmenans quant et eux environ cent chevaliers, avec grand nombre de gens de pied et de cheval dassérent dans la Morée, et vinrent jusques à la ville de Modon.

175. Michel ayant eu advis qu'ils estoient entrez dans le pays avec si peu de gens, amassa soudain une grosse armée, et se mit à les suivre, croyant les avoir desja tous dans ses filets. Mais si tost qu'ils eurent le vent de sa marche, ils commencérent promptement à refermer et fortifier Modon, qui avoit esté demantelée il y avoit long-temps, et y laissans leur bagage avec les inutiles au combat, sortirent en campagne et se

si hordérent Modon, qui de de lonc tens orent abatue, et il laisiérent lor hernois, et lor menue gent, et chevauchiérent par un jor, et ordenérent lor bataille de tant de gent cùm il avoient, et fu à trop grant meschief, que il n'avoient mie plus de cinq cens homes à cheval, et cil en avoient bien plus de cinq mil. Ensi cùm les aventures avienent, si còm Dieu plaist, se combatirent às Grieux, et les desconfirent, et vainquirent, et i perdirent mult li Grieu. Et cil gaagniérent assez chevaus, et armes, et autres avoirs à mult grant planté. Et lors s'en tornérent mult lié, et mult joiaus à la cité de Modon.

176. Aprés chevauchiérent à une cité, que on appelle Corone, qui sor mer estoit, si l'asistrent. Ni sistrent gaires longuement, quant la cité lor fu rendue, et Guillielme le dona Joffroi de Ville-Hardoin, et en devint ses hom, et la garni de sa gent. Aprés allérent à un chastel che on appelle Chalemate (1), qui mult ére forz et bials, si l'asistrent. Ici chastials les travailla tant, et mult longuement, et tan i sistrent, que renduz lor fu : et dont se rendirent les plus des Grex à als del païs, plus que ils n'avoient fait devant.

177. Li marchis Bonifaces sist à Naples, ou

 $\infty$ 

rangérent en ordonnance pour attendre leur ennemy: ce qui ne se fit pas sans quelque temerité, d'autant qu'ils n'avoient pas plus de cinq ceus chevaux, et les autres en avoient plus de six mil. Mais comme Dieu donne des issues contraires aux desseins des hommes, les nostres attaquérent vivement les Grecs et les desirent entiérement, en sorte que les Grecs y sirent une notable perte; et les nostres y gagnérent sorce chevaux, armes, et autre butin, avec lequel ils s'en retournérent tous gays et joyeux à Modon.

176. De là poursuivans leur victoire, ils allérent assieger Coron, qui est uue place assise sur la mer, laquelle leur fut renduë peu de temps aprés. Guillaume de Champlite en fit don à Geoffroy de Ville-Hardoüin qui luy en fit hommage, et y mit garnison de ses gens. Aprés la prise de Coron ils tirérent outre à un chasteau appellé Chalemate, beau et fort au possible, qu'ils assiegérent pareillement : ce chasteau les travailla beaucoup, et tint long-temps; mais à la fin il leur fut rendu, et les Grecs du pays ébranlez de cette prise commencérent à se rendre aux nostres en plus grand nombre qu'ils n'avoient fait par cydevant.

177. Cependant le marquis Boniface estoit tousjours devant Naples, sans qu'il y avançat

il ne puet rien faire, quar trop ére forz, et il i greva mult sa gent. Jacques d'Avesne retenoit le siege devant Corinthe, si cùm li Marchis li avoit laissié. Leon Sgur qui ére dedenz Corinthe, et ére mult sage et ongigneus, vit que Jaqes n'avoit mie granz genz, et que il ne se gaitoit mie bien, à un maitin à une jornée st une saillie mult grant, et trosques enz és paveillons, et ainz que il peussent estre armé, en occistrent assez. Là si fu morz Drues de Sain Truyen, qui mult fu preuz et vaillant, dont grant dials fu : et Jaques d'Avesnes qui ére chevetaines fu navrez en la jambe mult durement. Et bien si portérent cil qui là furent, qui por son bien faire, furent rescols. Et sachiez bien que mult furent prés d'estre tuit perdu, et par l'aie de Dieu, les remistrent el chastel à force. Mais li Grieu n'orent mie la felonie fors de lor cuers, qui mult estoient desloial. Icel tens si virent que li Francs si estoient si espandu par les terres, et chascun avoit afaire endroit lui, si se pensérent que ores les pooient il traîr. Et pristrent lor message privéement de totes les cités de la terre, et les envoiérent à Johan, qui ére roi de Blaquie et de Bogrie, qui les avoit guerroiez, et guerroit tot adés, et li

 $\infty$ 

beaucoup, la ville estant extraordinairement forte, et son armée y souffrant beaucoup d'incommoditez. D'autre part le siege de Corinthe, où il avoit laissé Jacques d'Avesnes, alloit en longueur; Leon Sgure qui estoit dedans la place, la deffendant vigourcusement: et comme il estoit homme prudent et subtil, s'estant apperceu que les Francois, qui estoient en petit nombre, se tenoient mal sur leurs gardes, dans un matin il fit une sortie et donna dans leur camp jusques dans leurs tentes, et en tua un grand nombre avant qu'ils pûssent prendre les armes : entre autres Dreux de Struen, vaillant chevalier, dont la mort causa grand dueil dans l'armée. Le chef mesme Jacques d'Avesne y fut fort blessé en la jambe; mais à la fin ceux qui se trouvérent en cette occasion se comportérent avec tant de cœur, qu'ils eschappérent d'un péril si évident, et par l'ayde de Dieu recoignérent les ennemis à vive force dans la place. Les Grecs ne relachérent rien pour cela de l'animosité qu'ils avoient conceuë en ce temps-là contre les nostres, n'oublians aucune sorte de déloyauté pour en venir à bout. De façon que voyans les François épandus en divers endroits, chacun empesché à se deffendre en son particulier, ils s'avisérent d'une nouvelle trahison contre eux. Ils prirent en cachette des deputez de chaque ville, qu'ils envoyérent à Jean roy de Valachie et de Bulgarie, lequel les avoit travaillé de tout temps, et leur faisoit encore la guerre : offrans de le faire Empereur, et de se rendre à luy, et mesme de mettre à mort

<sup>(1)</sup> Calamata située à un petit quart d'heure de la mer, au fond du golfe de Messénie.

nt que il le feroient Empereor, et qu'il oient tuit à lui, et que il occiroient toz z, et si li jureroient que il li obeiroient. Seignor, et li lor jurast que il les maincomme les suens. Ensi fu faiz le sairne part et d'autre.

En cel termine si avint un grant do-Constantinople, que li cuens Hues de , qui avoit longuement geu d'une magote, fina et morut, dont il fu mult els, et mult grant domages, et mult ses homes, et de ses amis. Et fu enmult grant honor au mostier monsein George de la Mange. Et li cuens tenoit un chastel en sa vie, qui avoit imos, et ére mult forz et mult riche, si le ses chevaliers et de ses serjanz de-Grieu qui avoient les sairemenz faiz Blaquie por les Franz occire et trair, urent en cel chastel, si en occistrent, ent grant par, et escapérent pou, et cil pérent s'en allérent fuiant à une cité, appelle Andrenople, que li Venitien à cel jor. Ne tarda gaires aprés cùm enople se revellérent, et cil qui estoient et la gardoient, s'en issirent à grant guerpirent la cité. Et les novelles vinl'empereor Baudoin de Constantinople

 $\infty$ 

rançois: qu'ils luy presteroient en outre de fidélité, et luy rendroient toute obersnme à leur légitime Seigneur: à condipromettroit de les maintenir et garder s sujets. Ce qui fut ainsi arresté, et les faits de part et d'autre.

a mesme temps arriva un grand malheur ntinople, par la mort de Hugues comte Paul, qui avoit esté long-temps travaillé tte: laquelle causa un sensible dueil tant qu'à ses amis qui le regretérent fort, et rande perte pour les nostres. Il fut ens honorablement dans l'église de Saint e Mangana. Il avoit possédé durant sa asteau de Didymotique, place forte et il avoit mis quelques-uns de ses chevagens de pied pour la garder : mais les i avoient lors presté le serment au roy ie, et complotté avec luy de les trahir et mort, exécutérent leur perfidie en ce et en tuérent la plus grande part, peu eschappez, qui s'enfuirent à Andrinoles Venitiens tenoient lors. Peu de temps Grecs d'Andrinople mesme se revoltéseux des nostres qui estoient dedans pour furent contraints de l'abandonuer, et r avec grand danger. Les nouvelles en ssi-tost à l'empereur Baudoüin qui estoit qui mult ére à pou de gent, il et li cuens de Blois.

179. De ces novelles furent mul troblé, et mult esmaié, et ensi lor comenciérent novelles à venir de jor en jor malvaises, que par tot se revelloient li Grieu, et là où ils trouvoient les Frans, qui estoient bailli des terres, si les ocioient. Et cil qui avoient Andrenople guerpie, li Venitien, et li autre qui avec érent, s'en vindrent à une cité que on appelloit le Churlot, qui érent l'empereor Baudoin. Enqui trovérent Guillelmes de Blanuel qui de par l'Empereor le gardoit. Par le confort que il lor fist, et par ce que il alla avec als à tant de gent com il pot, se tornérent arriéres à un cité bien à douze lieuës prés, qui Archadiople ére appellée, qui ére as Venissiens, et la trovérent vuide, si entrérent enz, si la garnirent dedenz. Li tiers jor li Grieu del païs s'assemblérent, si vindrent à une jornée devant Archadiople, si commenciérent l'assaut grant et merveillos tot entor, et ils se defendirent mult bien, si ovrirent lor portes, si fistrent une assaillie mult grant. Si com Diex volt, si se disconsissent li Grieu, et les comenciérent à batre, et à occire. Ensi les chaciérent une liuë, et en occistrent mult, et gaaigniérent assez chevax, et autres avoirs mult. Ensi s'en revindrent à grant joie. Et céle victoire si man-

 $\infty$ 

à Constantinople avec le comte de Blois et peu de gens.

179. Cét accident les troubla fort, et mit en grand émoy : joint d'ailleurs que de jour à autre leur venoient nouveaux avis de la rebellion des Grees, et que partout où ils trouvoient des François en possession des terres et places de nouvelle conquéte, il les mettoient à mort. Ceux qui avoient quitté Andrinople, Venitiens et autres qui estoient avec eux, vinrent à Tzurulum, qui estoit une ville des appartenances de l'empereur Baudoüin, où ils trouvérent Guillaume de Blanuel, qui y avoit esté par luy estably gouverneur; et sous la faveur de l'escorte qu'il leur donna, y allant mesme en personne avec le plus de gens qu'il pût, rebroussérent chemin en arrière à douze lieuës loin de là, et arrivérent à une ville nommée Arcadiople, et qui estoit aux Venitiens, qu'ils trouvérent vuide, et la fortifiérent. Le troisiéme jour ensuivant les Grecs du pays s'estans assemblez et mis en armes, y vinrent donner un rude assaut, que ceux de dedans soustinrent fort vaillamment; et estans sortis sur eux par l'une des portes, en mirent non seulement à mort un grand nombre, mais aussi poursuivans les autres plus d'une lieuë, en tuérent encore plusieurs, et gagnérent force chevaux et autre butin, retournans à la ville glorieux d'avoir rentdérent l'empereor Baudoin en Constantinople, qui mult en fu liez, et ne port quant n'osérent retenir la cité d'Archadiople, ainz s'en issirent lendemain, et la guerpirent, et s'en revindrent en la cité del Curlot. Enqui s'arrestérent à grant doute, que il doutoient autant cels de la ville, cùm il faisoient cels de hors, que il estoient de sairemenz devers le roi de Blakie, qui les devoient traïr. Et maint en i ot, qui n'osérent arrester, ainz s'en vindrent en Constantinople.

180. Lors pristrent l'emperéres Baudoins conseil, et li dux de Venise, et li cuens Loeys, et virent que il perdoient tote la terre. Et fu tels lors conseils, que l'Emperéres manda Henri son frére qui ére à l'Andremite que il guerpist quanque il i avoit conquis, et le venist secorre. Li cuens Loyeis en renvoia à Payen d'Orliens, et à Perron de Braiecuel, qui érent à Lupaire, et à totes les gens que il avoient avec els, et guerpissent tote la conqueste, fors seulement le Spigal, qui seoit sor mer, et la garnissent à mains que il porroient de gent, et li autre le venissent secourre. L'emperéres manda Machaire de Sainte Manehault, et Mahui de Vaslencort, et Robert del Roncoi, qui bien àvoient cent chevaliers avec als, et estoient à Nichomie, et la guerpissent, et le venissent secoure.

 $\infty$ 

porté ces avantages sur leurs ennemis. Ils donnérent avis à l'instant de cette victoire à l'empereur Baudoüin qui estoit à Constantinople, lequel en fut fort réjoüy. Neantmoins n'ozans pas tenir plus long-temps Arcadiople, ils en sortirent dès le lendemain, et l'abandonnérent pour se retirer à Tzurulum, où encores ils ne se tinrent pas bien assûrez, pour la crainte qu'ils avoient autant de ceux de la ville que de ceux de dehors, qui tous avoient juré et promis au roy des Bulgares de les luy livrer: de maniére que plusieurs n'ozèrent s'y arrêter, et s'en retournérent droit à Constantinople.

180. Alors l'empereur Baudoüin voyant que tout le pays se revoltoit, prit conseil du duc de Venise et du comte de Blois, qui furent d'avis qu'il devoit rappeller son frere qui estoit à Atramyttium, qu'il ne devoit faire difficulté d'abandonner pour venir en toute diligence à son secours avec ce qu'il pourroit avoir de troupes. Le comte de Blois d'autre costé envoya ordre à Payen d'Orleans et à Pierre de Braiecuel qui estoient à Lopadium, et aux gens de guerre qu'ils avoient avec eux, de delaisser toutes leurs conquestes, à la reserve de Piga, qui estoit une place assise sur la mer, et mesmes qu'ils y laissassent le moins de gens qu'ils pourraient, à ce que le reste en plus grand nombre vint le secourir. L'Empereur

181. Par le commandement l'emp doin, issi Joffroy de Ville-Hardouin chaux de Romanie et de Champaigne tantinople et Manassiers de l'Isle, à ta com il porent avoir, et ce fu mult p terre se perdoit tote. Et chevauchiére à la cité del Curlot, qui ére à trois j Constantinople. Illuec trovérent Gui Braiecuel, et cels qui avec luy esto mult érent à grant paor, et lors fu asseuré. Enqui sejornérent par qu L'emperéres Baudoins renvoia apré li mareschaus, quanque il pooit avoir et tant, que il vint al quart jor que quatres vingt chevaliers al Churk s'esmut Joffrois li mareschaus, et Man l'Isle, et lor jenz, et chevauchiérent vindrent à la cité d'Archadiople : si giérent enz. Enqui sejornérent un jor, mûrent, si s'en allérent à une altre pellée Burgarofle. Et li Grieu l'orent se hebergierent dedenz. Lendemair chiérent à une cité, que on appelle qui ére mult belle et mult ferme, et garnie de toz bienz, et trovérent qu l'orent guerpie, et s'en érent tuit allé nople, et céle citez ére à neuf liues prés d'Andrenople, et tote la gran

 $-\infty$ 

manda en outre à Machaire de Saincte 1 à Mathieu de Valincourt, et à Robert d qui estoient à Nicomedie avec environ valiers, de la quitter et se rendre au pyvers luy.

181. D'autre part Geoffroy de Ville mareschal de Romanie et de Champag nassés de l'Isle partirent de Constant commandement de l'empereur Baudoūi qu'ils pûrent recouvrer, de gens, lesque vérent en petit nombre, dautant que to s'en alloit perdant. Ils donuérent jusqu rulum qui estoit à trois journées de Co ple, où ils trouvérent Guillaume de ceux qu estoient avec luy, tous effraye rent rassurez par leur arrivée. Ils sejou quatre jour, pendant lesquels l'Empere au mareschal de Ville-Hardoüin tout c ramasser de gens; de sorte que dedai trième ensuivant ils se trouvérent à avec quatre-vingt chevaliers. Lors le ma Manassés de l'Isle et leurs trouppes se r champs et vinrent jusques à la ville d'A où ils logérent et séjournérent un jour passérent à une autre ville nommée I que les Grecs avoient depuis peu aband y demeurérent une nuit, et le lendema rent à Neguise, belle et forte place, et des Grex ére à Andrenople. Et fu tels lor conseils, qu'il attendroient iqui l'empereor Baudoin.

182. Or Conte li livres une grant merveille, que Reniers de Trit qui ére à Finepople bien neuf jornées loing de Constantinople, et avoit bien six vingt chevalier avec luy, que Reniers ses fils le guerpi, et Gilles ses freres, et Jages de Bondine qui ére ses niers, et Chars de Verdun qui avoit sa fille, et li tolirent bien trente de ses chevalier, et s'en cuidoient venir en Constantinople, et l'avoient laissié en si grant peril com vos oez. Si trovérent la terre revellée encontre els, et furent desconfit. Si le pristrent li Grieu qui puis les rendirent le roi de Blachie, qui puis aprés lor fist les testes trencier. Et sachiez que mult furent petit plaint de la gent, porce qu'il avoient si mespris vers celuy, qui ne deussent mie faire. Et quant li autre chevalier Renier de Trit virent ce, que si prés ne li estoient mie, com cil qui en dotérent mains la bonte, si le guerpirent bien quatre vingts chevaliers tuit ensemble, et s'en allérent par une sotre voie. Et Reniers de Trit remet entre les Griex à pou de gent, que il n'avoit mie plus de vingt cinq chevaliers à Phinepople et à Stane-

 $\infty$ 

garnie de toute chose, distante d'Andrinople de neul lieuës françoises, et trouvérent que les habitans l'avoient pareillement quittée, s'estans retirez à Andrinople, où estoient la pluspart des Grecs : et resolurent d'attendre là l'empereur Baudoûin.

182. En ce mesme temps arriva une chose estrange : Renier de Trit estant à Philippople, à neul journées de Constantinople, avec environ six vingt chevaliers, Renier son fils, Gilles son frere, Jacques de Bondine son neveu, et Charles de Vereli qui avoit espousé sa fille, l'abandonbérent, et emmenérent quant et eux trente de ses chevaliers, à dessein de retourner à Constantinople, et le laissérent en grand péril au milieu de ses ennemis et sans espérance de secours : mais ils trouvérent tout le pays révolté contre eax, et furent deffaits et pris par les Grecs, et en suitte livrez au roy de Bulgarie, qui leur sit à lous trancher la teste. Et veritablement ils ne furent ny plaints ny regrettez des François, pour s'estre portez avec tant d'infidélité et de déloyauté vers celuy qu'ils ne devoient pas ainsi shandenner. Les autres chevaliers de Renier de Trit, qui ne luy appartenoient pas de si prés, comme ceux qui n'avoient point appréhendé le blime de cette làcheté, ayans aussi moins de bonte de les imiter, s'en allérent bien quatrevingt chevaliers ensemble par un autre chemin; en sorte que Renier de Trit demeura au milieu

mac, qui ére uns chastiaux mult fort qui il tenoit, où il fut puis longuement assis.

183. Or lairons de Reniers de Trit, si reviendrons à l'empereor Baudoin, qui est en Constantinople à mult pou de gent, mult iriez, et mult destroiz, et attendoit Henri son frere, et totes les autres gens, qui érent oltre le Braz. Et li premier qui vindrent à luy d'oltre le Braz, ce furent cil de Nichomie. Machaires de Sainte Manehalt, et Mahius de Vaslencort, et Robert de Ronçoi, et vindrent bien en céle route cent chevaliers. Et quant l'Emperéres les vit, si en fut mult liez, et parla al comte Loeis qui Cuens ére de Blois et de Chartain. Et fu tels lors conseil que il distrent que il s'en isroient à tant de gent comil avoient, et suivroient Joffroy li mareschaus de Champaigne qui devant s'en estoit allez.

184. Ha las! quel domage qu'il n'attendirent tant que tuit li autre fussient venu, qui d'autre part del Braz estoient, que poi avoient gent an si perilleus lius où il alloient. Ensi issirent de Constantinople bien à sept vingt chevalier, et chevauchiérent de joinée en jornée, tant que il vindrent al chastel de Nequise, où Joffrois le mareschaus estoient herbergiez. La nuit pristrent conseil ensemble. La summe de lor con-

 $\infty$ 

des Grecs avec fort peu de gens, n'ayant en tout que vingt-cinq chevaliers tant à Philippople qu'à Stenimac, qui estoit un fort chasteau qu'il tenoit, et où il fut depuis long-temps enfermé.

183. Cependant l'empereur Baudoüin estoit à Constantinople mal accompagné, et avec peu de monde, fort affligé de tant de mauvais succès, ne scachant à quoy se resoudre dans ces conjonctures, et atlendant tousjours son frere Henry et les troupes qui estoient au-delà du détroit. Les premiers qui vinrent à luy de ce pays-là, furent ceux de Nicomedie, en nombre de cent chevaliers, soûs la conduite de Machaire de Saincte Manehoud, Mathieu de Valincourt, et Robert de Ronçoy. L'Empereur fut fort joyeux de leur arrivée, et là dessus resolut avec le comte de Blois de se mettre en campagne avec toutes les forces au'ils pourroient assembler, pour s'aller joindre à Geoffroy mareschal de Champagne, qui avoit gagné les devants.

184. Mais las! quel malheur de ce qu'ils n'attendirent pas les autres qui estoient encores au delà du Bras: veu que leurs trouppes estoient trop foibles pour s'engager dans des lieux si dangereux par où ils estoient nécessairement obligez de passer. Ainsi donc ils partirent de Constantinople avec environ sept vingt chevaliers, et arrivérent à Nequise, où le mareschal Geoffroy avoit pris ses logemens. La nuit mesme ils tinrent conseil, qui fut en somme, de déloger dés le matin

seil fu telx, que il iroient al maitin devant Andrenople, et que il l'aserroient. Et ordenérent lor batailles, et devisérent mult bien de tant de gens cum il avoient. Et quant vint al maitin à cler jor, il chevauchérent si com devisé ére, et vindrent devant Andrenople, et la trovérent mult bien garnie, et virent les confanons Jaenisse le roi de Blaquie et de Bougrie sor les murs et sor les tors, et la ville fu mult fors, et mult riche, et mult plaine de gent devant les portes: et ce fu li mardi de Pasque florie. Ensi furent par trois jorz devant la ville à grant mesaise et à pou de gent.

de Venise, mais vielz hom ere, et gote ne veoit. Et amena de tel gent cum il oit, et bien altant com l'emperéres Baudoins, et li cuens Loeys en avoient amené, et se loja devant une des portes. Lendemain recovrérent d'une rote de serjans à cheval, mais bien fust mestiers que il valsissent plus que il ne valoient : et si avoient pou de viande que marchie nes pooint seure, ne il ne pooient aller forer : que tant avoit de Griex par le païs, que il ni pooient mie aller. Johannis li rois de Blaquie venoit secoure cel d'Andrenople à mult grant ost, que il amenoit,

 $\infty$ 

pour aller droit à Andrinople et l'assieger, ordonnans la forme en laquelle ils marcheroient et camperoient, le tout fort bien et prudemment suivant le petit nombre de gens qu'ils avoient. Le jour venu ils se mirent en chemin en l'ordre qu'ils avoient arresté, et vinrent devant Andrinople, qu'ils trouvérent fort bien munie de soldats, et y virent les estendars de Jean roy de Valachie et de Bulgarie arborez de toutes parts sur les murailles et dans les tours, avec grand nombre d'hommes de guerre espandus à la garde des portes. Cela fut le mardy devant Pasques fleuries : et ainsi demeurérent devant la ville l'espace de trois jours avec de grandes incommoditez et peu de gens.

185. Incontinent aprés arriva Henry Dandole duc de Venise, qui estoit homme vieil et ne voyoit goute, avec ce qu'il avoit de forces, qui estoient bien en aussi grand nombre que celles que l'Empereur et le comte de Blois avoient amené; et se campa devant l'une des portes. Le lendemain leur vint pour renfort une compagnie de chevaux-legers; mais il eust esté à souhaiter qu'ils eussent esté plus vaillans qu'ils n'estoient. Cependant l'armée estoit fort incommodée de vivres, et d'ailleurs il n'y avoit aucune seureté pour en aller recouvrer, à cause du grand nombre des Grecs qui tenoient toute la campagne: joint aussi que le roy de Bulgarie venoit au secours d'Andrinople avec une puissante armée composée de Valaches, Bul-

Blas et Bogres, et bien quatorze mil Cur qui ne estoient mie baptizié.

186. Por la destréce de la viande alla li cuens Loeys de Blois et de Chartein le la Pasque florie. Avec luy alla Esténes de che le frere le conte del Perche, et R de Mommirail, qui ére frere le conte Hi Nevers, et Gervaises del Chastel, et plus moitié de tote l'ost, si allérent à un chast on appelle Peutaces, et le trovérent mul garnie de Grex et i assailliérent mult gr salt, et mult fort. Ne ni porent rien faire s'en revindrent arriers sans nulle conc Ensi furent la semaine des deux Pasques sent engins chapuisier de mainte manie mistrent mineors qu'il avoient par desor por le mur trenchier. Et ensi fissent la I devant Andrenople à pou de gent, et à 1 viande.

187. Sors vint novelle Johans li rois d quie venoit sor als por secorre la ville. Si nérent lor affaire, et fu devisé que Jofi marescals et Manassiers de l'Isle garde l'ost, et l'emperéres Baudoins et tuit li isteroient fors, se Johannis venoit à be Ensi demorérent trosque al maicredi des

 $\infty$ 

gares, et d'environ quatorze mil Còmains, une nation infidele.

186. Le comte de Blois à cause de la disette qui estoit au camp alla en personn une course pour chercher et amener des le jour de Pasques fleuries : et avec luy E du Perche frere du feu comte du Perch naud de Montmirail frere du comte de N et Gervais de Castel, avec plus de la mc l'armée. Ils furent jusques à un chasteau : Pentace, qu'ils trouvérent fort bien gar Grecs, et y donnérent un rude assaut : n furent repoussez et contraints de s'en ret sans rien saire : employans toute la S sainte à fabriquer des machines de toutes et à faire des mines par dessous terre ju pied du mur pour la sapper, et y faire l Et passérent de la sorte la seste de Pasqu vant Andrinople avec peu de gens, et mal nis de vivres.

187. Sur ces entrefaites leur vint nouve Jean roy de Bulgarie s'acheminoit vers eu de grandes forces pour secourir la ville. tost ils donnérent ordre à leurs affaires arresté que le mareschal Geoffroy et Mana l'Isle demeureroient à la garde du camp dant que l'empereur Baudoüin avec le sur l'armée sortiroit hors, et se mettroit en egne, pour attendre le Bulgare, en cas qu' lust venir à combat. Ce qu'estant ainsi a

de Pasques, et Johannis fu jà si aprochiez, qu'il so logiez bien à cinq lieues d'als, et envoia corre devant lor ost ses Comains. Et li criz lievé en l'ost et s'en issent à desroy, et chaciérent les Comains une mult bone lieuë mult folement. Et quant il s'en voldrent venir, li Comain commenciérent à traire sor als mult durement, si lor navrérent de lor chevals assez. Ensi s'en revindrent en l'ost, et furent mandé l'empereor Baudoins, et pristrent conseil, et distrent que mult avoient fait grant folie, qu'il avoient tant chacié tel gent, qui estolent si legiérement armé.

188. La somme del conseil fu tels, que se Johannis venoit mais, que il isteroient fors et se rengeroient devant lor ost, et que enqui l'atendroient, et d'enqui ne se moveroient, et y fissent crier par tote l'ost, que nus ne fust si bardiz qu'il passast cel ordenement por cri ne por noise que il oïst. Et fu devisé que Jofrois li mareschaus garderoit devers la cité, et Manassiers de l'Isle. Ensi trespassérent céle nuit trosque al joesdy matin des foires de Pasques; et oïrent la messe et mangiérent al disner, et li Comain corrent trosque a lor paveillons; et li criez lieve, et ils corrent as armes, et s'en issent de l'ost totes lor batail-

 $\infty$ 

ils demourérent jusqu'au mercredy d'aprés Pasques, que le roy de Bulgarie s'approcha et se campa à cinq lieuës prés d'eux, d'où il envoya ses Comains faire des courses jusques dans leur camp. L'alarme s'y estant levée, soudain les nostres sortirent en desordre, et leur donnérent la chasse use bonne lieuë tres-indiscretement. Car comme ils pensérent se retirer, les Comains tournérent visage tirans sur eux et leur blessans nombre de chevaux. Estans de retour au camp, ils furent mandez au conseil l'Empereur present, où il leur fat repreché qu'ils avoient fait une notable faute, d'avoir poursuivy ainsi tumultuairement et au loing une cavalerie si legerement armée.

188. Pour remedier à semblables inconveniens pour l'avenir, ils prirent resolution, que si le Bulgare venoit, ils sortiroient hors de leur camp et se rangeroient en bataille devant leurs barriéres; que là ils l'attendroient de pied ferme, sans avancer; faisans crier par toute l'armée à son de trompe, que nul ne fust si temeraire ny si hardy d'entraindre cette ordonnance, pour quelque bruit ou alarme qui pût survenir. Il fut encores arresté que Geoffroy de Ville-Hardoüin, mareschal de Romanie, et Manassés de l'Isle demeureroient en garde du costé de la ville; ainsi se passa celle nuit jusqu'au jeudy matin des feries de Pasques, qu'aprés avoir ouy messe, et pris leurs repas, les Comains vinrent derechef attaquer le camp, et donnérent jusques aux tentes et pavilles ordenées, si com il avoient devisé devant.

189. Li cuens Loeys s'en issi des premiers à la soe bataille. Et commençe li Comains à porsevre, et mande l'empereor Baudoins que il le parseust. Ha-las! com malement il tindrent ce qu'il avoient devant devisé le soir, que ensi porsuirent les Comains bien prés de deux lieuës loing, et assemblérent à als, et les chassent granz piece: et li Comain recueroient sor als, et commencent à huer et à traire. Et il orent bataille d'autre gent que de chevalier qui ne savoient mie assez d'armes. Si se començent à effréer et à desconfire. Et li cuens Loeys qui fu assemblez premiers, fu navré en deux lieux mult durement. Et li Cuens ot esté chaus, et un suen chevalier, qui ot nom Johan de Friaise fu descenduz, si lo mist sor son cheval. Assez fu de la gent li cuens Loeys qui li distrent: « Sire, allez vos en, quar trop malement navrez estes en deux lieux. » Et il dist : « Ne plaise dam le Dieu que jamés me soit reprové que je fuye de camp, et laisse l'Empereor. »

190. L'Emperéres qui mult ére chargiez endroit luy, rappelloit sa gent, si lor disoit que il ne fuiroit ja, et que il ne le laissent mie : et tesmoingnent cil qui là furent, que onques més cors de chevaliers mielz ne se defendi de lui. Ensi

 $\infty$ 

lons. Le cry s'estant levé chacun courut aux armes, et toutes les batailles sortirent hors des barrières dans l'ordre qui avoit esté prescrit.

189. Le comte de Blois sut le premier de tous qui s'avança avec sa trouppe: et commença à charger les Comains, mandant à l'empereur Baudoüin de le suivre pour le soûtenir. Mais hélas! qu'ils observérent mal ce qu'ils avoient arresté le soir precedent; car ils poursuivirent à toute bride les ennemis, les menans battans prés de deux lieuës loing, jusqu'à ce que les autres voyans leur avantage, tournérent bride tout à coup, crians et tirans sur les nostres, lesquels, comme ils n'estoient pas tous également experimentez au faict des armes, commencérent à prendre l'épouvante et à se deffaire d'eux-mesmes. Le comte de Blois, qui avoit esté des premiers au combat, ayant esté griévement blessé en deux endroits, et porté par terre; l'un de ses chevaliers, nommé Jean de Friaise, descendit à l'instant de son cheval, et le remonta dessus. Plusieurs de ses gens luy ayans voulu persuader de se retirer, à cause de ses blessures, il leur fit cette response genereuse : A Dieu ne plaise, que jamais il me soit reproché que j'aye fuy du combat, ny que j'aye abandonné l'Empereur.

190. D'autre part l'Empereur qui se trouvoit pressé par les ennemis, tàchoit de rallier ses gens, en leur protestant, que quant à luy il n'estoit pas resolu de fuir, les conjurant de ne l'abandonner en

dura cil estors longuement, tels y ot qui le guerpirent. A la parfin si com Diex sueffre les mesaventures, si furent desconfit. Iqui remest el champ l'emperéres Baudoin qui onques ne volt fuir, et li cuens Loeys. L'emperéres Baudoin fu pris vifs, et li cuens Loeys fu occis.

191. La fu perduz li evesques Pierre de Bethleem, et Esténes del Perche le frere le conte Joffroi, et Renalt de Mommirail le frere le conte de Nevers, et Mahius de Vaslencort, et Robert de Ronçoi, Johans de Friaise, Gautiers de Nuilli, Theris de Aire, Johans ses freres, Euthaices de Chaumont, Johans ses freres, Baudoins de Nueville, et mult des autres dont li livres ne parole mie ci. Et li autre qui porent scamper, s'en vindrent fuiant à l'ost. Et quant ce veit Joffrois li mareschaus de Champaigne qui gardoit devant une des portes de la cité, si s'en issit plus tost que il pot à la gent que il ot: et manda Manassiers de l'Isle qui gardoit l'autre porte, que il le suyst isnellement. Et chevaucha à tote sa bataille encontre les fuiant grant alchure, et li fuiant se recueillirent tuit à lui. Et Manassiers de l'Isle qui vint au plus tost que il pot à la soe gent, si se joint a lui,

000

une necessité si pressante. Ceux qui se trouvérent prés de luy assûrérent que jamais chevalier ne se dessendit mieux, ni plus vaillamment qu'il sit en ce combat, qui dura long-temps, et où aucuns prirent la fuitte. Ensin, comme Dieu permet par les ressorts de sa Providence que les malheurs arrivent, les nostres surent entiérement dessaits. L'Empereur et le comte de Blois n'ayans pû se resondre à prendre la suitte, l'Empereur sut pris prisonnier, et le comte demeura tué sur la place.

191. Pierre evesque de Bethleem, Estienne du Perche frere du comte Geoffroy, Regnaud de Montmirail frere du comte de Nevers, Mathieu de Valincourt, Robert de Ronçoy, Jean de Friaise, Gautier de Nuilly, Ferry de Herre, Jean son frere, Eustache de Heumont, Jean son frere, Baudoüin de Neuville, et plusieurs autres personnes de condition y fureut encor tuez. Les autres qui purent evader, regagnérent à toute bride le camp: quand le mareschal de Champagne, qui estoit en garde devant l'une des portes de la ville. eut appris des fuyars la nouvelle de cette desfaite, il sortit promptement du camp avec ce qu'il avoit de trouppes; et manda à Manassés de l'Isle qui estoit à l'autre porte, qu'il eût à le suivre en diligence. Cependant il s'avança avec ses gens au grand galop au devant de ceux qui suyoient, et fit en sorte qu'ils se ralliérent autour de luy : Manassés de l'Isle vint incontinent aprés avec sa trouppe, et se joignit pareillement au mareschal: en sorte que leur petit corps d'armée commença à grossir, et s'augmenta encore depuis, au moyen et lors orent plus grant bataille, et tu vindrent en la chaçe, qu'il porent rete mistrent en lor bataille. Et ceste ch entre none et vespres ensinques reten

192. Li plusor furent si effreé, que par devant als trosque enz éz paveillo és hostiels. Et ensi céle chaçe fu recov vos avez oï. Et li Comain s'arrestér Blac et li Grieu qui chaçoient, et har céle bataille às ars et às sajetes: et bataille se tindrent quoi devers als. Et trosque à vespre bas. Et li Comain et recommenciérent à retraire.

193. Lors manda Joffroi de Ville-H mareschal de Champaigne et de Ro duc de Venise en l'ost, qui viels ho gote ne veoit, mais mult ére sages, et vigueros, et li manda que il venist à bataille où il tenoit el camp, et il quant li mareschaus le vit, si l'appelle d'une part tot seul, et si li dist: « Sire, v mesaventure qui nos est avenue: pei l'empereor Baudoins et le comte Lo plus de nostre gent, et de la meillor. O del remanant garir, que se Dieu n'en

 $\infty$ 

de ce que tous les fuyars qu'ils pûrent 1 rangérent. Cette fuitte fut ainsi arrêtée et vespres.

192. Neantmoins la pluspart estoient ventez, qu'ils s'enfuioient devant eux jus leurs loges et leurs pavillons, sans qu'i sible de les retenir. Enfin la fuitte cer nostres se rasseurérent aucunement. Le de leur part arrestérent leurs courses aussi les Valaches et les Grecs qui les ainsi donné la chasse avec tant de viguavoient tant travaillez par leurs arcs fléches. Les nostres demeurérent ferm donnance de bataille sans avancer ny rfurent en cette contenance jusques au les Comains et les Valaches commenc retirer.

193. Lors Geoffroy mareschal de Cha de Romanie, envoya au duc de Venise, un personnage de grand vigueur, et « prudence singulière, mais qui estoit pri sage de la veuë, et lui manda qu'il promptement en l'armée, et se joignit qu'il fit. Le mareschal le tirant à part, l discours: « Sire, vous voyez le malheur » est arrivé, nous avons perdu l'emper » doüin et le comte de Blois, et la plu » gens et des meilleurs. Il nous faut » aviser à sauver le reste de ce debris, » dubitable que si Dieu ne nous favo » grace particulière, nous sommes tous Là dessus ils resolurent que l'on repr

sommes pardu. Ensi fu la fins de lor, que s'en r'roit en l'ost, et conforteront la t chascuns fust armez de ses armes, et st coi en sa herberge et en son paveil-t Joffrois li mareschaus remanoit en sa , et de fors l'ost tuit ordené, tant que il uit, si se moveront devant la ville.

Li dux de Venise s'en iroit devant, et s li mareschaus feroit l'arriere garde, et avec lui estoient. Ensi que attendirent : la nuit, et quant il fu nuiz, li dux de : se parti de l'ost, si com devisé ére, et s li mareschaus fist l'arriere garde, et s'en nt le petit pas, et emmenérent totes lor pied et à cheval, et navrez et altres, que i ne laissiérent nulli. Et chevauchiérent ne cité qui siet sor mer, que l'on appelle och (1), qui bien ére trois jornées loing . Ensi se partirent, com vos avez oï. Et venture si avint l'an de l'Incarnation Jeist m. cc. v anz, et cele nuit que l'ost se l'Andrenople, il y en ot qui alerent plus et plus tot, dont il en recorrent grant :. En céle compaignie fu un cuens de urdie, qui avoit nom li cuens Cras, de la lel Marchis, et Oedes de Ham qui sires in chastel que on appelle Ham en Ver-

ಂ೧

du camp pour rasseurer les esprits des esbranlez par cette deffaite; que chacun rous les armes dans les tentes et les loges: Geoffroy marcschal de Champagne se tienors des barrières avec ses trouppes en orice de bataille, jusques à ce que la nuit art, puis quitteroient la ville, et troussebagage pour s'en retourner.

Cependant que le duc de Venise marcheroit , et le mareschal feroit l'arrière-garde, mx qui estoient avec luy. Cela ainsi arresattendirent jnsques à la nuict; laquelle esaue, le Duc partit le premier du camp, lu Mareschal qui faisoit l'arriére-garde, et lérent le petit pas, emmenans tous leurs ant de pied que de cheval, blessez et auuns en laisser un seul, et tirérent droit à o, qui est une ville assise sur le bord de la l trois lieuës de là \*. Au reste cette def-Tiva l'an de l'Incarnation de nostre Sei-Jesus-Christ mil deux cens et cinq. La nuit s nostres firent la retraitte, et partirent inople, il y en eût aucuns qui prirent un oit et plus court chemin, et se hastérent ie les autres, dont ils furent fort blasmez : ibre desquels furent un comte de Lombarmmé le comte Gras, des terres du Marquis: jues de Ham, seigneur d'un chasteau de

mandois, et bien autres trosque à vingt-cinq chevaliers que li livres ne raconte mies. Ensi en vindrent puis la desconfiture qui ot esté le joesdi à soir, si vindrent en Constantinople le samedi à soir, si y avoit cinq jornées granz, et contérent ceste novelle le chardonal Perron de Chappes qui ére de par l'Apostoille de Rome Innocent, et Cuenon de Betune qui gardoit Constantinople, et Milon de Braibanz, et les autres bones genz. Et sachiez qu'il en furent mult effreé, et cuidérent bien que li remananz fuz toz perduz, que il avoient devant Andrenople laissié, que il n'en savoient novelle.

195. Or lairons de cels de Constantinople, qui en grant dolors sont, si revenrons al dux de Venise, et à Joffrois li mareschaus qui chevauchiérent tote la nuit, que il repairérent d'Andrenople trosque à la jornée. Et lors vindrent à une cité que on appelle Panfile. Or oiez des aventures queles ele sont si com Diex volt, qu'en céle cité avoit geu Pierre de Braiecuel et Paien d'Orliens, et totes les genz le conte Loeys, et estoient bien cent chevaliers de mult bone gent, et sept vingt serjanz à cheval qui venoient d'oltre le Braz, et aloient à l'ost à Andrenople. Et quant il virent la route venir, si corurent às armes mult isnellement, que il cui-

 $\sim$ 

mesme nom en Vermandois, avec vingt-cinq autres chevaliers dont l'histoire se taist par honneur: car la deffaite ayant esté le jeudy au soir, ils arrivérent à Constantinople le samedy sur le soir, quoy qu'il y eût cinq grandes journées, et y contérent les mauvaises nouvelles, dont le cardinal Pierre de Capouë legat du pape Innocent, Conon de Bethune qui estoit demeuré pour garder Constantinople, Miles de Brabant, et autres barons furent fort effrayez, se persuadans que le reste des nostres que ceux-cy avoient laissez devant Andrinople, fussent perdus, n'en ayans encore rien pû apprendre.

195. Cependant le duc de Venise et Geoffroy mareschal de Champagne cheminérent toute la nuit qu'ils délogérent d'Andrinople, jusqu'au point du jour, qu'ils se trouvérent prés d'une ville nommée Pamphyle, où avoient campé la mesme nuit Pierre de Braiecuel et Payen d'Orleans, avec bien cent chevaliers, et sept vingt chevaux-legers qui venoient de la Natolie, et s'alloient rendre au camp devant Andrinople. Quand ils virent approcher cette trouppe, ils coururent promptement aux armes, pensans que ce fussent Grecs: et les ayans envoyé recognoistre, pour sçavoir qui ils estoient; ils trouvérent que c'estoient ceux qui retournoient de la deffaite; desquels ils apprirent la perte de l'empereur Baudoùin et du

<sup>\*</sup> Il faut lire : à trois journées de là.

doient que ce fussent li Grieu. Si s'armérent, et envoiérent savoir que genz estoient ce, et cil trovérent que ce estoient cil qui retornoient de la desconsiture: si retornérent à als, et lor distrent que perduz ert li emperéres Baudoins et lor sires Loeys de cui terre et de cui païs il estoient, et de cui maisnie; plus dolorose novelle ne lor peust on conter.

196. Là veissiez mainte lerme plorer, et mainte palme batre de duel et de pitié, et allérent encontre als tuit armé, si com il estoient; ct tant que il vindrent à Joffrois le mareschals de Champaigne, qui l'arrière garde faisoit à mult grant mesaise, que Johannis le roi de Blaquie, et de Bougrie ére venuz à l'enjornée à Andrenople à tote s'ost : et trova que cil s'en furent allé, et chevalcha aprés lor rote, et ce fu joie que il nés y trova, que perduz fussent sanz nul recovrer, se il leseusttrovez: « Sire, font il à Joffrois le mareschal, que volez que nos faciens. Nos ferons quanque il vos plaira. » Et cil lor respont: « Vos véez bien coment il nos est ci. Vous y estes frois, et vostre cheval. Si ferez l'arrière garde, et je m'en irai devant tenir nostre gent, qui sont mult effrée, qui grant mestier en ont. » Ensi com il le devisa il le firent mult volentiers :

comte de Blois, des terres et de la maison duquel ils estoient, et ses vassaux; en sorte que l'on ne leur eust pû dire de plus tristes nouvelles.

 $<\!\!\!<\!\!\!>$ 

196. Aussi vous les eussiez veu pleurer à chaudes larmes et se battre la poitrine de deüil et de compassion : ils passérent dans cette profonde tristesse, tous armez qu'ils estoient jusques au mareschal Geoffroy, qui conduisoit l'arriére-garde avec grand peril. (Car le lendemain de la nuit qu'ils partirent d'Andrinople, Jean roy de Bulgarie v estoit arrivé avec toute son armée; où voyant que les nostres en estoient desja délogez, s'estoit mis à les suivre. Et ce fut un grand bonheur de ce qu'il ne les y trouva pas; parce que sans doute il eut achevé de les deffaire, sans qu'il en fust eschappé un seul.) Ces chevaliers ayant joint le mareschal, luy dirent : « Sire, que voulez-vous » que nous fassions? nous sommes prests de faire » tout ce qu'il vous plaira, et de suivre entiere-» ment vos ordres. » A quoy il fit response : « Vous voyez bien en quel estat nous sommes, » vous estes fraiz et peu fatigeuz, et vos chevaux » de mesme; c'est pourquoy il me semble que » vous devez faire l'arriére-garde, et moi je » passeray devant afin de retenir nos gens qui » sont effrayez, et qui ont grand besoin d'estre » soulagez. » Ce qu'ils acceptérent volontiers, et firent l'arriére-garde avec toute sorte de bonne conduite, comme gens qui sçavoient fort bien ce mestier, estans tous bons hommes de guerre et braves chevaliers.

si firent l'arrière garde mult bien, et mult biel, come cil qui bien le sorent faire, car il estoient bon chevalier, et honoré.

197. Joffrois li mareschaus de Champaigne chevaucha devant, et les conduist, et chevaucha trosques à une cité qui Cariople ert appellée. Si vit que lor chevals estoient lasse, de ce que il avoient tote nuit chevauchié, et entra en la cité, et les fist herbergier bien endroit hore de midi, et donérent lor chevals à mengier, et il meismes mengiérent ce qu'il porent trover, et ce fu pou. Ensique furent tot le jor trosque à la nuit en cele cité. Et Johannis le roi de Blaquie les ot tote jor suiz tote lor route, et se herbergea bien à deux lieuës d'als. Et quant il fu nuiz, cil qui estoient en la cité, si s'armérent tuit, et s'en issirent fors. Joffrois li mareschaus fist l'avant-garde, qui le jor l'avoit faite. Ensi chevauchiérent tote nuit, et lendemain à grant dote et à grant paine, tant que il vindrent à la cité de Rodestoc, qui ére poplée de Grex, mult riche, et mult forz : et cil ne s'osérent deffendre, si entrérent enz, et si herbergiérent, et lors furent asseur. Et ensi s'eschampérent cil de l'ost d'Andrenople, com vos avez oï.

198. Lors pristrent conseil en la cité de Ro-

 $\circ \circ \circ$ 

197. Le mareschal passa outre à la premiére trouppe dont il prit la conduite, et arrivérent à une ville appellée Charyople sur le midy : et parce que leurs chevaux estoient las et recrus, pour avoir travaillé toute la nuit, ils s'y logérent, et les firent repaistre : eux-mesmes y mangérent ce qu'ils y pûrent trouver, qui fut peu; s'y reposans le reste du jour jusques à la nuit. Cependant le roy de Bulgarie les suivoit toûjours à la trace, et mesmes avoit tant avancé qu'il s'estoit campé à deux lieuës d'eux. La nuit estant arrivée, les nostres qui s'estoient logez dans la ville, prirent les armes, et en sortirent, le mareschal faisant tousjours l'avant-garde, comme il avoit fait le jour, et ainsi cheminérent toute la noit, tant qu'au matin ils arrivérent avec de grandes incommoditez et beaucoup de peril à la ville de Rodosto qui estoit peuplée de Grecs, place au reste opulente et tres forte : mais ils n'eurent pas le cœur de la deffendre; en sorte que les nostres entrérent dedans et s'y logérent, et de là en avant ils furent plus assùrez.

198. Telle fut la retraite de l'armée qui estoit devant Andrinople, qui eschappa de à la sorte la fureur des Bulgares. Estant donc à Rodosto, ils y tinrent couseil, et sur ce qu'ils n'estoient pas moins en peine de ceux de Constantinople que d'eux-mesmes, ils resolurent de depécher homme exprés qui allast par mer jour et nuit les avertir de ne s' stonner de rien, et que la plus grande partie de l'armée estoit eschappée de la

destoc, et distrent que il avoient plus grant paor de Constantinople, que d'als meismes : si pristrent bons messages par mer, et par jor et par nuit, et mandérent à cels de la ville, que il ne s'esmaissent mie, que il estoient escampé, et que il repareroient à els, au plus tost que il poroient. En cel point que li message vindrent en Constantinople, estoient cinq nés chargiez de pelerins, et de chevaliers, et de serjanz en Constantinople, et de Venitiens mult gran et mult béles, qui voidoient la terre, et s'en aloient en lor paīs. Etavoit bien ez cinq nés sept mille homes à armes. Et i ére Guillelmes li Avoez de Betune li uns, et Baudoins d'Ambeigni, et Johan de Virsin qui ére de la terre le comte Loeys, et ses bom liges, et bien cent autre chevalier que li livre ne raconte mie.

199. Maistre Pierre de Chappes qui ére cardonials de par l'Apostoille de Rome Innocent, et Cuenes de Betune, qui gardoit Constantinople, et Miles de Braibanz, et des autres bones genz grant part, allérent as cinq nés, et lors prioient à plaintes et à plors, que il aussent merci et pitié de la Chrestienté, et de lors seignors liges qui estoient perdu en la bataille, et que il demorassent por Dieu. N'en vorrent oïr nulle parole, ainz s'en partirent del port : si collérent lor voilles, et s'en allérent, si com

 $\propto \sim$ 

defiaite qu'ils pouvoient avoir entendue, et seroient à eux le plustôt qu'ils pourroient. Au
mesme instant que ce messager arriva, il y avoit
ciaq navires venitiens à Constantinople, tous
beaux et grands vaisseaux, chargés de pellerins,
tant chevaliers qu'autres de moindre condition,
jusques au nombre de sept mil hommes de guerre,
prests à lever l'ancre pour retourner en leur pays.
Entre autres y estoient Guillaume Advoüé de
Bethune, Baudoüin d'Aubigny, Jean de Virsin
qui estoit des terres du feu comte de Blois et son
rassal, et bien cent autres chevaliers, dont les
noms sont omis.

199. Le cardinal Pierre de Capoue legat du Pape, Conon de Bethune qui avoit la garde de la ville, Miles de Brabans, et la plus grande partie des personnes de condition, vinrent à ces cinq navires, prians à chaudes larmes ceux qui s'y estoient embarquez, de vouloir avoir compassion de la chrestienté, et de leurs Princes et Seigneurs qui estoient demeurez en la bataille : et que pour l'honneur de Dieu ils voulussent demeurer. Mais ils firent la sourde oreille, et ne voulurent desserer à leurs remontrances. Ils partirent donc du port, et faisans voile cinglérent en pleine mer, lant que le vent et la fortune les fit aborder au port de Rodosto, le lendemain que les nostres y furent arrivez. Le mareschal de Ville-Hardouin, el ceux qui estoient avec luy, leur sirent les mes-

Diex volt, si que uns venz le mena el port de Rodestoc, et ce fu lendemain que cil furent venu de la desconfiture. A tel proiere com cil avoient de Constantinople à lermes et à plors lors fist Joffrois li mareschaus, et cil qui avec lui estoient, que il aussent merci et pitié de la terre, et que il remansissent, que jamais à si grant besoing ne porroient secorre nulle terre. I cil respondirent que il s'en conseilleroient, et qu'il lor respondroient lendemain.

200. Or oiez l'aventure que la nuit avint en celle ville. Il i avoit un chevalier de la terre le comte Loeys, qui Pierre de Fræville avoit nom, qui ére prisiés et de grant nom, et s'en embla la nuit, et laissa tot son hernois, et se mist en la nef Johan de Virsin, qui est en la terre le conte Loeys de Blois et de Chartein, et cil qui de cinq nés, qui respondre devoient al maitin à Joffrois li mareschal, et al dux de Venise, si tost com il virent le jour, si colérent lor voiles, et s'en allérent sans parler à nullui. Mult en reçûrent grant blasme en cel païs où il allérent, et en celui dont il partirent, et Pierre de Frœville plus grant que tuit li autre. Et porce dit-hom que mult fait mal, qui por paor de mort fait chose qui li est reprovée à toz jorz.

201. Or vos lairons de cels, si dirons de Henri le frere l'empereor Baudoins de Constan-

 $\infty$ 

mes instauces et prieres qu'on leur avoit fait à Constantinople, accompagnées de larmes et de pleurs, qu'ils eussent pitié et compassion du pays, et qu'ils voulussent demeurer encore pour quelque temps, et que jamais ils ne pourroient secourir aucune terre plus à propos, ny en plus grand besoin. Ils respondirent qu'ils en aviseroient, et leur en feroient sçavoir leur resolution le lendemain.

200. Mais il arriva que la mesme nuit un chevalier de la terre du comte de Blois vaillant et de grande reputation, se déroba secretement, et laissant tout son bagage s'alla mettre dans le navire de Jean de Virsin, qui estoit pareillement des terres du comte de Blois. D'autre part ceux des cinq vaisseaux qui devoient rendre response le lendemain au mareschal et au duc de Venise, si tost qu'ils virent le jour desancrérent et mirent les voiles au vent sans parler à personne, dont ils furent fort blamez tant au pays où ils allérent qu'en celuy dont ils partirent, et particulièrement Pierre de Froiville. C'est pourquoy l'on dit ordinairement en commun proverbe: Que celuy-là fait tres-mal, qui par la crainte de la mort fait chose qui puisse luy estre reprochée à tous-

201. Cependant le prince Henry ayant quitté Attramittium, venoit à grandes journées vers Andrinople au secours de l'empereur Baudoüin son

tinople qui avoit l'Andremite guerpie, et s'en venoit vers Andrenople par l'empereor Baudoins son frere secorre, et avec lui s'en estoient passé li Hermins qui lui avoient aidié vers les Grieux bien vingt mil, à totes lor fames, et à toz lor enfanz, qui n'osoient remanoir el païs. Et lor si vint la novelle des Grex qui estoient eschappé de la desconfiture que ses freres l'emperéres Baudoins ére perdus, et li cuens Loeys, et li autre baron : et puis revint novelle de cels de Rodestoc qui estoient eschappé, et li mandoient que il se hastast plus tost de venir à als. Et porce que il se volt haster por venir, si laissa les Hermins, qui estoient genz à pié, et avoient lor char, et lor fames, et lor enfanz. Et porce que il ne porent si tost venir, et que il cuida que il venissent bien seurement, et que n'eussent garde, si se herberja à un casal qui Cortacople (1) ert appellez. En cel jor meismes Ansials de Corceles li niers Joffrois li mareschaus, cui il avoit envoié es parties de Macre, et de Trainople, et de l'abbeie de Veroisne, terre qui li estoit octroiée à avoir, et les genz qui estoient parti de Finepople, et Renier de Trit estoient ensemble à lui. En céle compaignie avoit bien

000

frere, accompagné des Armeniens qui s'estoient declarez pour les François dans la Natolie contre les Grecs, en nombre de bien vingt mil, et avoient passé le canal en mesme temps que luy avec leurs femmes et enfans, n'ayans ozé demeurer au pays. Lors la nouvelle luy vint en chemin par les Grecs mesmes qui estoient eschappez de la dessaite, que l'empereur Baudoüin, le comte de Blois, et autres personnes de marque y estoient demeurez prisonniers ou tuez. Ce qui luy fut confirmé incontinent aprés par les nostres qui s'estoient sauvez de cette déconfiture, estoient arrivez à Rodosto, et luy mandoient qu'il se hastast, et les vint joindre le plus promptement qu'il pourroit. A quoy satisfaisant, il se mit à l'instant en campagne; et pour aller plus viste, il fut contraint de laisser derriére les Armeniens qui estoient gens de pied, et avoient un grand attirail de chariots chargez de femmes et d'enfans, ne pouvans pas faire grande diligence; et d'ailleurs faisant son conte qu'ils viendroient aprés seurement. Et passant outre il vint loger à un bourg nommé Cortacople. En ce mesme temps Anseau de Courcelles neveu du mareschal de Champagne, qui l'avoit envoyé és quartiers de Macre, de Traianople, et de l'abbaye de Vera, terres qui luy avoient esté assignées pour son partage de la conqueste, venoit au camp d'Andrinople au se-

(1) Il est fort difficile de dire la position précise et les dénominations modernes des différentes cités de Macédoine mentionnées par Ville-Hardouin dans la suite de

cent chevalier de mult bone gent, et bien cinq cens serjanz à cheval, qui tuit s'en alloient à Andrenople por l'empereor Baudoin's secorre.

202. Or lor vint une novelle autresi com à l'autre gent, que l'emperéres ére desconfis, et sa compaignie, et tornérent altresi com por vers Rodestoc, et vindrent por herbergier à Cortacople un casal où Henris le frere l'empereor Baudoin ére herbergiez. Et quant cil les virent venir, si corurent à lor armes, que il cuidérent que cil fuissient Grieu : et cil recuidérent altresi d'aus. Et approcha tant la chose que il s'entreconurent, si virent mult volentiers li uns li autre, et furent plus seur, et herbergiérent la nuict el casal, trosque à lendemain. Et lendemain mûrent, et chevauchiérent droit vers Rodestoc, et vinrent le soir en la ville, et trovérent le dux de Venise, et Joffrois li mareschal, et les autres qui de la desconsiture ére escappez, qui mult volentiers les virent, et y ot maint lerme plorée de pitié de lor amis. Ha Diex! quex domage fu, que ceste assemblée de ceste force qui estoit iqui, ne fu avec les autres à Andrenople, quant l'emperéres Baudoins y fu, quar il ni aussent riens perdu : mais ne plot à

-00

cours de l'Empereur, avec ceux qui estoient partis de Philippople envoyez par Renier de Trit, en nombre de bien cent chevaliers, et d'environ

cinq cens chevaux-legers.

202. Ils apprirent en chemin comme les autres la desfaite de l'Empereur et de ceux qui estoient avec luy: et tenans la route de Rodosto, vinrent loger au bourg de Cortacople, où le prince Henry estoit desja arrivé. D'abord les uns et les autres croyans reciproquement que ce sussent Grecs, courent aux armes; mais s'estans approchez de plus prés, ils s'entre reconnurent, et se firent grand accueil, ravis de se voir joints, et par ainsi plus asseurez qu'ils n'estoient. Ils couchérent cette nuit en ce bourg, et le lendemain en partirent prenans le chemin de Rodosto, où ils arrivérent sur le soir, et trouvérent le duc de Venise, le Mareschal, et les autres qui estoient eschappez du combat, qui furent bien aises de les voir. Il y eut dans cét abord beaucoup de larmes versées pour la perte de leurs amis arrivée en la derniere bataille. Ce fut un grand malheur pour la chrestienté de ce que toutes ces trouppes ne se trouvérent avec celles de l'Empereur au siege d'Andrinople, sans doute cette deffaite n'auroit esté; mais Dieu ne le permit pas. Ils sejournérent là le lendemain et le jour ensuivant, pour donner ordre à leurs affaires. Et sut lors arresté

cette histoire; la géographie de la Turquie-d'Europe au moyen-âge, est encore à faire; nous avons regretté de ne pouvoir visiter ces contrées dans notre voyage en Orient.

Dieu. Ensi sejornérent lendemain, et l'autre jor aprés, et atornérent lor afaire, et fu retenz Henris le frere l'empereor Baudoins en la seigneurie come baus de l'Empire en lieu de son frere. Et lors avint une mesaventure des Hermins qui venoient aprés Henri le frere l'empereor Baudoins, que les genz del païs s'assemblérent, si desconfirent les Hermins, et furent pris et mort et perdu tuit.

203. Johans li rois de Blakie et de Bougrie fu à tote ses hoz, et ot tote porprise la terre; et li país, et les citez, et li chastel se tenoient à lui, et li Comain orent coru trosque devant Constantinople. Henris li baus de l'Empire, et li dux de Venise, et Joffrois li maresehaus érent encore en Rodestoc, qui érent loing de Constantipople, et pristrent lor conseil, et garni li dux de Venise Rodestoc de Venitiens, qu'il ére leur. Et lendemain ordenérent lor batailles, et chevauchiérent vers Constantinople par lor jornées. Et quant ils vindrent à Salembrie (1), une cité qui ére à deux jornées de Constantinople, qui ère l'empereor Baudoins de Constantinople, Henri ses freres la garni de sa gent, et chevauchiérent al remanant trosque en Constantinople, où il furent mult volentiers veu, que la gent del pais ére mult effrée. Et n'ére mie de mervoille, que il avoient la terre si tote perdue, que il ne

 $\diamond \diamond \diamond$ 

que Henry frere de l'empereur Baudoüin, gouverneroit l'Estat comme Bail et Regent de l'Empire. Pendant qu'ils estoient à Rodosto, il arriva un grand desastre aux Armeniens qui avoient suivy le frere de l'Empereur, ayant esté tous uis à mort, ou faits prisonniers par les Grecs du pays, qui estoient assemblez pour leur courre sus.

203. Cependant le roy de Bulgarie avec son amée s'estoit rendu maistre de tout le pays; lostes les villes et chasteaux se declaroient pour ky. Les Comains d'autre part continuoient leurs courses jusques devant Constantinople: Henry regent de l'Empire, le duc de Venisc, et Geoffroy mareschal de Champagne, estans encor à Rodosb, qui estoit esloignée de Constantinople, avisérent d'en partir, et que le duc de Venise y hisseroit garnison de Venitiens, ausquels elle appartenoit. Le lendemain ils prirent le chemin de Constantinople, marchans tousjours en corps d'armée, et vincent à la ville de Selyvrée, qui en est à deux journées, et appartenoit à l'empereur Baudouin, et où le prince son frere laissa quelques trouppes pour la garder; de là ils s'achemirent avec le reste jusques à Constantinople, et y ferent bien receus, tout le peuple estant merveilleusement effrayé: et non sans raison, veu tenoient fors Constantinople, fors que Rodestoc et Salembrie. Et tote la terre si tenoit Johans li rois de Blakie et de Bougrie. D'autre part le bras de Saint George ne tenoient que le cors depigal: et tote la terre si tenoit Toldres Lascres.

204. Lors pristrent li baron un conseil que il envoieront à l'Apostoille de Rome Innocent, et en France, et en Flandres, et par les autres terres pour conquerre secors. Por ce secors fu envoiez Novelons de Soissons, et Nicholes de Mailli, Johans de Bliaus, et li autres remestrent en Constantinople à grant mesaise com cil qui cremoient pardre la terre. Ensi furent trosque à la Pentecoste. Dedenz cel sejor avint un mult grant damages en l'ost, que Henris Dandole prist une maladie, si fina, et moru, et fu enterré à grant honor al Mostier Sainte Sophie. Et quant vint à la Pentecoste, Johan li rois de Blakie et de Bougrie ot fait mult de sa volenté en la terre, si ne pot plus ses Comains tenir en la terre, que il ne poent plus hostier por l'esté, ainz reparierent en lor païs : et il à toz ses Boghres, et Grifons s'en ala sor le Marchis vers Salenike, et le Marchis ot oï la desconfiture l'empereor Baudoins, guerpi le siege de Naples, si s'en ala à Salenique à tant com il pot avoir de gent, si la garni.

 $\sim$ 

que de toutes leurs conquestes, il ne leur restoit hors Constantinople que Rodosto et Selyvrée; le roy des Bulgares occupant tout le reste : et du costé de la Natolie au delà du détroit ils ne tenoient que le chasteau de Piga; le surplus estant soùs l'obeïssance de Theodore Lascaris.

201. Se voyans reduits à cette extrémité, ils tinrent conseil, et resolurent d'envoyer à Rome vers le pape Innocent, en France, en Flandres et ailleurs pour avoir du secours. Nevelon evesque de Soissons, Nicolas de Mailly, et Jean de Bliaut furent choisis et envoyez pour cét effet : les autres demeurérent à Constantinople avec de grandes incommoditez et dans l'apprehension continuelle de perdre ce qu'ils avoient conquis : et furent en cét estat jusques à la Pentecoste. Durant lequel temps arriva un nouveau malheur à l'armée par la maladie suivie de la mort d'Henry Dandole duc de Venise. Il fut enterré honorablement en l'eglise de Saincle Sophie. Quand se vint à la Pentecoste le roy de Bulgarie, qui avoit poussé ses conquestes dans les terres de l'Empire, sans que personne luy resistàt, ne peut plus retenir ses Comains, à cause de la chaleur de l'esté, durant lequel ils n'ont point accoutumé de camper, ni empescher qu'ils ne s'en retournassent dans leur païs. Et luy avec ses Bulgares, et les Grees qui tenoient son party, resolut de marcher vers Thessalonique, où lors estoit le Marquis; lequel ayant eu nouvelles de la deffaite de l'empe-

<sup>(1)</sup> Selyvrée ou Salymbrya, au bord de la Propontide, 4 10 lieues ouest de Constantinople.

205. Henris le frere l'empereor Baudoins issi de Constantinople, à tant de gent com il pot mener, chevaucha sor les Griex trosque à une terre que on appelle le Churlot, qui est à trois journées de Constantinople, céle li fu rendue : et li jurérent li Grieu la fealté, qui malvaisement ére tenue à céle tens. Et chevaucha à la cité d'Archadiople, si la trova vuoide, que li Grieu ne li osérent attendre : et d'iqui chevaucha à la cité de Visoi, qui mult ére forz, et bien garnie de Griex, si li fu rendue. Et d'iqui chevaucha à la cité de Naples, qui mult restoit bien garnie de Griex, com il les voltrent assaillir, quisent plait quil se rendroient; endementiers que-il queroient plait d'une part, cil de l'ost entroient de l'autre part, si que Henris li baiz de l'Empire, et cil qui parloient de plait n'en sorent mot, ainz lor en pesa mult. Et li Franc començent à occire les Griex, et à gaignier les avoirs de la ville, et à prendre tot; si en y ot mult de morz et de pris. Et en ceste manière fu prince Naples, et enqui séjorna l'ost par trois jors. Et li Grieu furent si effrée de ceste occision, que il vuidérent totes les citez et les chastiaux de la terre, et fuirent tuit dedenz Andrenople, et de-

 $\circ \circ \circ$ 

reur Baudouin, avoit quitté le siege de Naples, et s'y en estoit retourné avec ce qui luy restoit de trouppes, et l'avoit munie de tout ce qui estoit necessaire.

205. D'autre part le frere de l'Empereur assembla ce qu'il pût de forces, et s'en alla contre les Grecs, jusques à une ville que l'on appelle Tzurulum, qui est à trois journées de Constantinople, laquelle luy fut renduë; les Grecs luy ayans presté serment de fidélité, qui estoit mai observé en ce temps là. De là il passa jusqu'à la ville d'Arcadiople qu'il trouva vuide, les habitans n'ayans ozé l'y attendre; et en suitte vint à Visoï, place forte et tres-bien garnie, qui luy fut renduë. De Visot il s'achemina à la ville d'Apre, où il y avoit nombre de Grees; lesquels d'abord qu'ils virent les nostres se mettre en posture de les attaquer, demandérent à parlementer : mais tandis que d'un costé on travailloit à arrester la capitulation, ceux de l'armée y entrérent de l'autre, sans que le Regent, ny ceux qui estoient employez à dresser les articles en secussent rien; dont ils furent fort irritez. Cependant les François commencérent à faire un grand carnage des Grecs. et à saccager la ville, et enlever tout ce qu'il s'y trouva; le nombre des morts et des prisonniers y fut grand. Apre ayant esté ainsi emporté d'assaut, l'armée y sejourna trois jours; et les autres Grecs furent tellement intimidez de l'exemple de cette execution si cruelle, qu'ils abandonnérent toutes les villes et les chasteaux du pays, et se retirérent dans Andrinople et Didymodenz le Dimot, qui mult érent forz citez et bones.

206. En icel termine avint que Johannis le roy de Blakie et de Bougrie chevaucha sor le Marchis à totes ses hoz à une cité que on appele la Serre (1), et li Marchis l'avoit mult bien garnie de sa gent, qu'il avoit mis dedenz, Hugon de Colemi, qui mult ére bon chevaliers, et halz hom, et Guillelme d'Arle qui ére ses mareschaus, et grant part de sa bone gent, et Johannis li rois de Blakie les assist. Ni ot gaires sis, quant il ot pris le borc par forçe. Et al borc prendre lor avint mult grant domages, que Hugues de Colemi i fu morz, si fu feruz parmi l'œil, et quant cil fu morz qui fu li mialdres d'aus toz, si furent li autre mult effreé, si le traistrent el chastel qui mult ére forz, et Johannis les assist, et dreça ses perrieres; ni sist mie longuement, quant cil dedenz parlérent de plait faire, dont il furent blasmé, et reprochié l'or fu. Et li plais fu tels, que il rendirent le chastel à Johannis, et Johannis lor fist jurer à vingt-cinq des plus halz home que il avoit, que il le conduiroit salvement à toz lor chevaus et à totes lor armes à Salenique, ou en Constantinople, ou

 $\infty$ 

tique, qui estoient bonnes places et tres-fortes. 206. Le roy de Bulgarie d'ailleurs continuoit tousjours son entreprise, et s'acheminoit avec toutes ses trouppes dans les terres du Marquis : il vint d'abord à la ville de Serres, qu'il avoit fortifiée, et en laquelle il avoit jetté nombre de braves gens, et entre autres Hugues de Colemy, vaillant chevalier et grand seigneur, Guillaume d'Arles son mareschal d'armée, et une bonne partie de ses forces. A peine le Bulgare l'eust assiegée, qu'il s'empara du bourg par force, où arriva par malheur que Hugues de Colemy qui estoit le meilleur d'entre eux, receut une blessure en l'œil et fut tué. De la mort duquel les autres espouventez, se retirérent dans le chasteau qui estoit tres-fort. Le Bulgare y planta le siege et dressa ses machines pour le battre; mais ceux de dedans n'eurent le cœur de le soustenir, et demandérent peu aprés à parlementer, dont ils encoururent et blàme et reproche. La capitulation fut qu'ils rendroient la place au roy de Bulgarie, moyennant qu'il leur promit, et le fit ainsi jurer par vingt-cinq des principaux de son camp, de les faire conduire sains et saufs, avec leurs chevaux, armes et bagages, jusques à Thessalonique ou à Constantinople, ou en Hongrie, là où ilsaimeroient le mieux des trois. La ville de Serres estant ainsi renduë, le Bulgare sit loger ceux qui en estoient sortis prés de luy dans son camp; où il leur si trois jours durant bon visage et grand accueil,

en Hongrie, lequel que il voldroient des trois. En ceste manière fu rendue la Serre, et Jomanis les fist ensir forz, et logier lez lui às
hamps, et lor fit mult bel semblant, et lor enroia ses presens; et si les tint par trois jorz, puis
or menti de quanque il lor ot convent: ainz les
fit prendre, et tolir tot lor avoir, et mener en
Blakie, nus et deschaus, et à pié. Les povres, et
les menuz qui ne valoient gaires, fit mener en
Hongrie, et les autres qui auques valoient fist
les testes coper. Ensi mortel traïson fist li rois
de Blakie com vos oëz. Ici receut l'ost unes des
plus doloreuse pertes que onques feist. Et Johamis fit abbatre le chastel et la cité, et s'en
r'alla vers le Marchis.

207. Henris li balz de l'Empire à tote la soe geat chevaucha vers Andrenople, si l'asist à mult grant peril, que il y avoit mult grant gent dedenz, et de forz, qui les tenoient si prés que il ne pooient nul marchié avoir, ne forer se pou non. Et lor si se closent par de forz de lices et de barres, et devisérent une partie de lor gent, porce que il gardassent par de forz lor lices et lor barres, et li autre assaudroient devers la ville; et firent engins de maintes manières, et exchieles, et mains autres engins, et mistrent grant paine à la ville prandre. Mais ne poet estre, que la ville ére mult fort, et mult bien gar-

 $\infty$ 

les envoyant force presens: mais il changea bien-tost aprés, et leur faussa la parole qu'il leur avoit jurée si solemnellement: car aprés leur avoir osté tout ce qu'ils avoient, il les fit enferrer à faise d'esclaves, et mener liez et garoltez nuz et déchaus en Valachie, où les plus apparens furent decapitez, et les pauvres et chetifs soldats quin'estoient d'aucune consideration, transportez en Hongrie. Voilà le traitement qu'ils receurent de ce faux et déloyal barbare, qui fut l'une des plus grandes playes que les nostres ayent receu ce ces quartiers là. Il fit en suitte demanteler le chasteau et la ville, et de là poursuivit son chemin contre le Marquis.

207. Cependant le Regent avec son armée tira vers Andrinople et l'assiegea, quoy qu'avec beaucoup de peril, dautant qu'il y avoit grand nombre de gens de guerre tant dedans que dehors, qui les tenoient si serrez qu'ils ne pouvoient recouvrer aucuns vivres, ny à peine s'escarter pour en aller chercher. Ce qui les obligea de se retrancher et de fermer leur camp de bonnes barrières et palissades; establissans certain nombre des leurs pour en garder les dehors, pendant que les autres attaqueroient la ville. Pour cet effet ils frent dresser des machines de toutes façons, avec un grand nombre d'eschelles, faisans tous leurs efforts pour la prendre: mais comme c'estoit une bonne place et bien munie de gens de guerre,

nie: ainz lor mesavint, que de lor gent y ot bleciez assez. Et un de lor bon chevalier qui ot nom Pierre de Braiecuel, qui su feruz d'une pierre de mangonel al front, et dût ére morz, mais il gari par la volenté de Dieu, et en fu portez en litiere. Et quant il virent que il ne poroient rien faire à la vile, si s'en parti Henris li balz de l'Empire, et l'ost de François, et furent mult hardoié de la gent de la terre, et des Griex: et chevauchiérent par lor jornées trosque à une cité que on appelle la Pamphile, et se herbergiérent dedenz, et sejornérent par deux mois iqui, et sirent chevauchiés vers le Dimot: et tindrent l'ost en incele partie trosque à l'entrée de l'iver, et lor venoit marchandise de Rodestoc, et de la marine.

208. Or lairons de Henris le bals de l'Empire ici, si dirons de Johannis le roi de Blakie et de Bougrie, cui la Serre fu rendue, si com vos l'avez oï retraire arriére, et qui ot occis cels en traïson qui s'érent rendu à lui; et ot chevauchié vers Salenike, et y ot sejorné longuement, et gasté grant partie de la terre. Le marchis Boniface fu à Salenike mult iriez, et mult dolent de son seignor l'empereor Baudoins qui parduz ére, et des autres barons, et de son chastel de la Serre, qu'il ot perdu, et de ses homes. Et quant Johannis vit qu'il ni porroit plus faire, si retorna

 $\infty$ 

ils y travaillérent inutilement, y ayans perdu beaucoup de braves hommes, sans les blessez; entre lesquels Pierre de Braiecuel, l'un des meilleurs chevaliers de l'armée, y fut frappé d'une pierre de mangonneau au front; duquel coup il fut en grand peril de sa vie; mais Dieu voulut qu'il en eschappa, et fut porté en littiere. De sorte que le prince Henry voyant qu'il n'estoit pas en estat d'emporter la ville, il leva le siege et en partit avec son armée : à la retraite ils furent fort molestez de ceux du pays et autres Grecs, tant qu'enfin ils arrivérent à une ville nommée Pamphile, où ils sejournérent l'espace de deux mois entiers, faisans des courses de fois à autres du costé de Didymotique, et autres lieux, d'où ils ramenoient de grands butins. L'armée demeura là jusques à l'hyver, tirant ses vivres et commoditez de Rodosto, et par la mer.

208. Jean roy de Bulgarie d'autre part, aprés avoir pris Serres en la maniere qui a esté dit, et fait malheureusement massacrer ceux qui s'estoient rendus sous sa foy et sa parole, tira vers Thessalonique, où il sejourna quelque temps, saccageant et ruinant le pays: tandis que le marquis de Montferrat estoit dans la place, crevant de dépit, tant pour voir ainsi devant ses yeux ruiner ses terres, sans y pouvoir donner remede, que pour la perte de son chasteau de Serres, mais particulierement de celle de son seigneur

arriéres vers son païs à totes sa gens. Et cil de Phinepople, qui ére de Renier de Trit, cui l'emperéres Baudoins l'ot denée, orent oi que l'emperéres Baudoins ere parduz, et mult des barons, et li marchis la Serre avoit pardue, et virent que li parent Renier de Trit, et ses fils, et ses niers l'avoient guerpi, et que il érent à pou de gent, et cuidérent que jamais li Franc n'aussent force, une partie des genz qui estoient Poplicane, s'en allérent à Johannis, et se rendirent à lui, et li distrent : « Sire, chevauche devant Phinepople, ou envoie t'ost, nos te rendrons la ville tote. »

209. Quant Renier de Trit le sot en la ville, si dota que il ne le rendissent à Johannis. Ensique s'en issi à tant de gent com il ot, et s'esmut à une jornée, et vint par un des bors de la ville, où li Poplicane érent à estage, qui érent rendu à Johannis, si mist le feuec au bors, et en art grant part, et s'en alla au chastel de Stanemac qui ére à trois lieues d'iqui, et ére garniz de sa gent, et entra dedenz, et y fu pois longuement enserrez bien treize mois, à grant mesaise et à grant poverté, et mangea ses chevaux par destresce, et ére neuf jornée de Constantinople loing, que nus ne pooient novelles oir les uns des autres. Lors envoia Jo-

 $\infty$ 

l'empereur Baudoüin, et des autres barons qui estoient demeurez avec luy. A la sin le Bulgare voyant qu'il ne pouvoit plus rien entreprendre en ces pays-là, rebroussa chemin, et retourna avec son armée dans son pays. Ceux de la ville de Philippople, qui appartenoit à Renier de Trit, auquel l'Empereur l'avoit donnée, avans appris la dessaite de Baudouin et des barons, et comme le Marquis avoit perdu la ville de Serres, et voyans que les parens de Renier Trit, son fils mesme et son neveu, l'avoient abandonné, et le peu de gens qui restoient dans la place, sans esperance que les François se deussent jamais remettre; une partie d'iceux qui estoient Manicheans, vincent se rendre au Bulgare, et luy dirent que s'il vouloit tirer vers Philippople, ou y envoyer son armée, ils l'en rendroient maistre.

209. Ce qu'ayant esté sceu par Renier de Trit, qui estoit en la ville, et dans la crainte qu'il eut qu'on ne le voulût livrer entre les mains du Bulgare, il prit resolution de sortir avec ce qui luy restoit de gens : et certain jour vint par l'un des sauxbourgs de la ville où les Manicheans, qui s'estoient rendus au roy de Bulgarie, estoient logez, et y mit le feu, qui en consomma une grande partie, puis s'alla jetter dans le chasteau de Stenimac à trois lieuës de là, où il avoit garnison de ses gens; et depuis y fut long-temps enfermé et siegé par l'espace de treize mois, avec tant d'incommodité et de discite, qu'il avoit esté obligé de laux Grecs, et au pays d'alentour; et lu

hannis s'ost devant Phinepople: ni longuement, quant cil de la ville se re lui, et il les asseura. Et quant il les rez, si fist occire tot avant l'arcivesc ville, et les halz homes sist escorchier t à tels v ot les testes colpez, et tot le ren fist mener en chaiene, et la ville fist dre, et les tors, et les murs, et les ha et les riches maisons ardoir, et fondre destruite la noble citez de Phinepople des trois meillors de Constantinople.

210. Or lairons de Phinepople, et c de Trit, qui este enserrez en chastel mac, si revenrons à Henri le frere reor Baudoins, qui a sejorné à Pamphil à l'entrée de l'iver. Et lors prist con homes et à ses barons. Et li conseil s que il garniroit une cité que on a Rousse, qui ére en un mult plentereus terre. Et de céle garnison fu chevetais de Los qui ére seneschaus, et Tierris dremonde qui ére conestables. Et l bien Henris li bail de l'Empire sept v valiers, et grant part de serjanz à c comanda que il tenissent la guerre c Grex, et la marche. Et il s'en alla al trosque à la cité de Visoï, et la garn

 $\circ \circ \circ$ 

manger jusqu'à ses chevaux, sans avoir cours ny nouvelles de Constantinople, d toit éloigné de neuf journées. Le roy de cependant sit tourner son armée du cost lippople, laquelle ne tarda gueres à se sous l'asseurance qu'il luy donna d'untement; nonobstant laquelle il fit pren mettre à mort l'archevesque du lieu; aux principaux habitans, il en sit esci uns tous vifs, et sit decapiter les autres reste ayant esté mis à la chaîne; la vil batuë et desmolie, les murs et les tou les palais et les belles maisons reduits e Telle fut la fin de l'ancienne ville de Ph l'une des trois meilleures de tout l'em rient.

210. Tandis que ces choses se passer quartiers là, et que Renier de Trit est dans Stenimac, Henry frere de l'emper doüin ayant sejourné à Pamphyle jnsqu' de l'hyver, se resolut, aprés avoir pi conseil de ses barons, de fortifier et de ville de Rusium, située en l'un des me plus fertiles endroits de cette contrée; vover une garnison, de laquelle il donna à Thierry de Los seneschal, et à Thierry remonde counestable de Romanie, ave sept vingt chevaliers, et un bon nombre vaux-legers, leur enjoignant de faire

ine Anser de Kaeu, et li charja bien six hevaliers, et de serjanz à cheval grant Et une autre cité qui Archadiople ert La garnirent li Venitien, et la cité de ot rendu li frere l'empereor Baudoins al , qui avoit la serror al roi de France à t ére uns Grieux qui se tenoit à als. Et s Grieux ne se tenoit à als que cil, et cil citez, se tindrent la guerre contre les # firent mainte chevauchie : et on en int envers als. Henri se traist en Conple al remanant de sa gent. Et Johannis e Blakie et de Bougrie ne s'oblia mie, It fu riches et poesteis d'avoir, porchaça ent de Comains et de Blas; et quant vint remaines aprés Noel, si les envoia en la Romenie por aider cels d'Andrenople del Dimot. Et quant cel furent plus creu, andirent et chevauchiérent plus seure-

Tierris de Tendremonde qui chevetaiet connestable, fist une chevauchie, al or devant la feste Sainte Marie Chanet chevaucha tote nuit bien à six vingt er, et la Rousse laissa garnie à pou de 2 quant vint à l'enjourner, si vint à un ù Comains et Blas estoient herbergié, et

 $\infty$ 

son armée s'en alla jusques à la ville de m'il garnit pareillement de gens de guerre, ssa pour capitaine Anseau de Caieu, avec at chevaliers, et quelques chevaux-legers. nitiens mirent une garnison de leur part readiople: et le Regent rendit la ville à Branas, qui avoit espousé la sœur du roy see, et estoit un grand seigneur, qui seul tous les Grecs tenoit le party des Franras ceux qui furent laissez dans ces villes ortement la guerre aux Grecs, et plusieurs sur eux, comme de leur costé les Grecs nt sur les nostres. Cela fait, Henry s'en a à Constantinople avec le surplus de ses 3. Jean roy de Valachie et de Bulgarie ne mit pas aussi, et se voyant riche et puiswa un grand nombre de Comains et de es; et environ trois semaines devant Noël, oya dans les terres de l'Empire, pour seceux d'Andrinople et de Didymotique, lesuand ils se virent ainsi renforcez, se mius hardiment en campagne.

D'autre part Thierry de Tenremonde cone de Romanie, qui commandoit dans Rufit une course dans le pays, avec environ gt chevaliers, laissant sa place mal garnie; nina toute la nuit, tant qu'au point du jour ouva à une bourgade, où les Comains et laches estoient logez; il les surprit, et en a nombre, mesme emmena onze de leurs

sopristrent, si que cil n'en sorent mot qui estoient el casal: s'en occistrent assez, et gaaignérent bien unze de lor chevaus. Et quant il orent fait cel forfait, si tornérent arriére vers la Rousse. Et céle nuit meismes li Comains et li Blac orent chevauchié por forfaire, et furent bien sept mil, et vindrent à la matinée devant la Rousse, et y furent grant pieçe, et la ville ére garnie de pou de gent, si fermérent lor portes, et montérent sor le mur, et cil s'en tornérent arriére. N'orent mie eslongié la ville une lieuë et demie, quant il encontrérent la chevauchie des François, dont Tierris de Tendremonde ére chevetaine.

212. Quant les François les virent, si s'ordenérent en quatre batailles, et fu lor conseil telx, que il se trairoient à la Rousse tot le petit pas, et se Diex lor donoit que il y peussent venir, il seroient là à sauveté. Et li Comain, et li Blac, et li Grieu de la terre, chevauchiérent vers als, quar il avoient mult grant gent, et vienent à l'arriére-garde, si les començent à hardoier mult durement. L'arriére-garde faisoit la masnie Tierris de Los qui ére seneschaus, et estoit repariez en Constantinople. Et de celle genz ére chevetaine Vilains ses freres : et li Comain, et li Blac, et li Grieu la tindrent mult

 $\circ \circ \circ$ 

chevaux, sans que ceux du bourg en eussent avis; puis rebroussa chemin d'où il estoit venu. Il arriva que cette nuit mesme les Comains et les Valaches s'estoient mis en campagne au nombre d'environ sept mil chevaux, pour faire quelque ravage dans les terres de leurs ennemis, et se trouvérent sur le matin devant Rusium, où ils se tinrent quelque temps. Et comme ceux de la ville virent qu'ils avoient peu de monde pour la defendre, ils fermérent les portes, et montérent sur la muraille: ce que les autres ayans apperceu, ils deslogérent. Mais à peine ils eurent fait une lieue et demie, qu'ils firent rencontre des François que Thierry de Tenremonde conduisoit.

212. Si tost que les nostres les descouvrirent, ils se rangérent en quatre escadrons, avec dessein de se retirer à Rusium le petit pas, pour avec l'avde de Dieu se mettre en seureté. Mais les Comains, les Valaches et les Grecs du pays, qui estoient en grand nombre, vinrent charger à toute bride l'arrière-garde, que la trouppe de Thierry de Los seneschal de Romanie, qui s'en estoit retourné à Constantinople, faisoit lors sous la conduite de Villain son frere. Ils les pressérent si rudement, leur blessans plusieurs de leurs chevaux, que de vive force ils les renversérent avec cris et clameurs sur la trouppe d'André d'Urboise, et de Jean de Choisy, qui les soustinrent neantmoins quelque temps, bien qu'avec peine; mais les autres se renforçans les contraignirent de gaprés, et navrérent mult de lor chevaus, et fu li uz et la noise granz; si que par vive force et par destresce les fisent hurter sor la bataille Andruis d'Urboise, et Johan de Choisy, et si que allérent soffrant grant pieçe, et puis se reforciérent, si que il les fisent hurter sor la bataille Tierris de Tendremonde li connestable, et ne tarda gaire grantment aprés, qui les fisent hurter sor les batailles que Charles de Fraisnes faisoit, et orent tant allé soffrant, que il virent la Rousse, et a mains de demie lieuë. Et cil aidez les tindrent plus prés. Et fu la noise granz sor als, et mult y ot de bleciez d'alx de lor chevaus, et si com Diex volt soffrir les aventures, cil ne les porent sostenir, ainz furent desconfit, et furent pesament armé, et cil legiérement lor anemi, et les commencent à occire.

213. Halas! com dolorous jor ci ot à la chrestienté, que de toz les six vingts chevaliers n'en escampérent mie plus de dix, que tuit ne fussent mort ou pris, et cil qui en escampérent s'en vindrent fuiant à la Rousse, et se recoillirent avec lor genz, qui là dedenz estoient. Là fu mort Tierris de Tendremonde, Oris de l'Isle, qui mult ére bon chevalier et prosiez, et Johan de Sompone, Andruis d'Urboise, Johans de Choisi, Guis de Schonlans, Charles de Fraisne, Villains frere de Tierris le seneschal, de toz çaus qui là furent mort ou pris, ne vos puet toz les noms raconter le livres. Une des graignors dolors, et des graignors domages avint

 $\infty$ 

gner le bataillon de Thierry de Tenremonde connestable, et tost aprés les poussérent dans celuy que Charles de Fresne conduisoit. Aprés avoir esté ainsi travaillez ils arrivérent à demie lieuë de Rusium, où les ennemis qui les poursuivoient sans relache, les pressérent plus que devant, et donnérent plus fortement sur eux, leur blessans nombre d'hommes et de chevaux : et enfin, comme Dieu souffre quelquefois de semblables aventures, les enfoncérent et achevérent de deffaire, ayans cét avantage d'estre legerement armez et montez, où les nostres l'estoient pesamment.

213. Helas! que cette journée fut funeste à la chrestienté, des six vingt chevaliers n'en estans eschappez que dix au plus, tous les autres ayans esté tuez ou faits prisonniers. Ceux qui se sauvérent vinrent à Rusium, et se ralliérent avec ceux qui y estoient demeurez. Thierry de Tenremonde, Olis de l'Isle brave chevalier et vaillant, Jean de Sompone, André d'Urboise, Jean de Choisy, Guy de Conflans, Charles de Fresne, Villain frere de Thierry de Los seneschal, furent tuez, avec plusieurs autres, dont nous obmettons les noms en cette desfaite, qui fut l'une des plus sensibles et douloureuses pertes, que la chres-

à cel jor, et des graignors pitiez qui onques avenist à la chrestienté de la terre de Romenie

214. Li Commains, et li Grieu, et li Blac retornérent arriére, qui mult orent fait lor volenté en la terrre, et mult gaignié de bons chevals, et de bons hauberts, et ceste mesaventure si avint le jor devant la veille madame Sainte Marie Chandellor. Et li remananz qui fu eschapez de la desconfiture, et cil qui estoient à la Rousse, si tost com il fu nuiz, si guerpirent la ville, et s'en allérent tote nuit fuiant, et vindrent al maitin à la cité de Rodestoc. Iceste dolorouse novelle si vint à Henri le bals de l'Empire, si com il alloit à la procession à Nostre-Dame de Blaquerne, le jor de la feste madame Sainte Marie Chandellor. Sachiez que mult furent effreé en Constantinople, et cuidérent por voir quil aussent la terre perdue.

215. Lors prist conseil Henris li bals de l'Empire que il garniroit Salembrie, qui ére à deux jornées de Constantinople, et envoia Machaire de Sainte Manehalt, à tot cinquante chevalier pour garder la ville. Et lors quant la novelle vint à Johannis le roi de Blaquie, que ce ére à sa gent avenu, si ot mult grant joie, que ce ére une des granz parties de la bone gent que li François aussent, que il avoient morz, et pris. Lors manda par tote sa terre quanque il pot avoir de gent, et porchaça grant ost de Commains, et de Griex, et de Blas, et entra en

 $\infty$ 

tienté, et les nostres, ayent souffertes en toute cette expedition.

214. Les Comains, les Grecs, et les Valaches s'en retournérent chargez des despouilles des François, de bons chevaux, et harnois qu'ils gagnérent en cette rencontre àvenuë la surveille de la Chandeleur. Le surplus qui eschappa de la défaite, et ceux qui estoient restez à Rusium, d'abord que la nuit arriva, quittérent la place, et s'en allérent droit à Rodosto, où ils arrivérent sur le matin. Cette triste nouvelle vint au Regent de l'Empire, comme il estoit allé à la procession à Nostre-Dame de Blaquerne le jour de la Purification; de laquelle ils furent merveilleusement effrayez à Constantinople, croyans bien que tout fût desormais perdu pour eux.

215. Le Regent sut d'avis de sortifier et de manir de gens de guerre la ville de Selyvrée, à deux journées de Constantinople, et y envoyer Machaire de Saincte Manehoult avec cinquante chevaliers pour garder la place. Le Bulgare d'autre costé ayant appris le bon succés arrivé à ses gens en sut sort réjouy, sçachant bien que les François qui estoient morts ou pris en cette dessaite, saisoient la plus grande partie des meilleurs com-

: et le plus de citez se tindrent à lui, chastel, et ot si grant gent, que se ne rveille non. Quant li Venissiens oïrent il venoit, si guerpirent Archadiople. mis se chevaucha tant qu'il vint à la laples, qui ére garnie de Griex et de tére le Vernas qui l'Empererix la sei de France avoit à fame : et des Latins taines Beghes de Fransures, un chevaterre de Belveisis. Et Johannis le roi de fit assaillir la cité par force.

Là ot si grant mortalité de gent, qui cis, que ce ne fu se merveille non. Et le Fransures fu amenés devant Johanle fist occire maintenant; et toz les u noient valurent des Grex et des Laotes les menues gens, fames et enfanz, nener en Blaquie en prison. Lors fist té fondre, et abatre, qui ére mult bone, riche, et bon païs. Ensi fu destruite la Vaples, com vos avez oï. D'iqui aprés lieuës seoit la cité de Rodestoc sor i mult ére riche, et forz, et granz, et e Venissiens mult bien. Et avec tot ce, e une rote de serganz à cheval, et esen deux mil, et érent venu altresi à la garnir.

Quant il orent dire, que Naples estoit force, et que Johannis avoit fait occire

 $\infty$ 

pu'ils eussent; et sur cela il amassa dans sune puissante armée, composée de Coe Grecs, et de Valaches, avec laquelle il ruption dans les terres de l'Empire, la des villes et chasteaux se rendans à luy. itiens estans avertis de son arrivée, abantincontinent Arcadiople; et le Bulgare rutre, vint à Apre, dans laquelle il y raison de Grecs et de Latins; Branas, espousé la sœur du roy de France, en igneur; et Begues de Fransures chevaleauvoisis y commandoit les Latins.

e Bulgare y ayant mis le siege l'emssaut avec un cruel carnage. Begues de
s ayant esté amené devant luy, il le fit
mort sur le champ en sa présence, failuire en Valachie tous les autres de moinition, Grecs et Latins, avec leurs femmes
s. Puis fit abattre et ruiner de fond en
tant les murailles que les edifices de la
i estoit forte, riche, et située en bon
douze lieuës de là estoit la ville de Ror la mer, pareillement riche, forte, et
e, et tres-bien garnie de Venitiens; où
aravant une troupe de chevaux-legers de
en nombre de bien deux mil, y estoit ar-

Puand ceux de dedans eurent entendu la

les genz qui estoient dedenz, si se mist uns si granz effroiz en als, que il se desconsissent par als meismes, si com Diex sueffre les mesaventures avenir às genz. Li Venissiens se ferirent és vaissials, qui ainz ainz, qui mielx mielx, si que por poi que li uns ne veoit l'autre. Et li serganz à cheval qui estoient de France et de Flandre, et des autre terre s'enfuioient par terre. Or oiez que les mesaventures qui ne lor ére mestiers, quar la cité ére si forz, et si close de bons murs, et de bones tors, que il ne trovassent ja qui les assaillist, ne Johannis tornast jà celle part. Et quant Johannis oī que il s'en estoient fui, qui ére bien à demie jornée loing dequi, chevaucha celle part.

218. Li Grieu qui estoient en la cité remés, se rendirent à lui, et il maintenant les fist prendre, et petiz et granz, fors cels qui en eschapérent, et les fist mener en Blaquie, et fist la cité abatre. Ha! com ce fu grant domage, car ce ére une des meillors citez de Romenie, et des mielz seanz. Aprés dequi en avoit une altre, qui Panedor ert appellée, qui se rendi à lui, et il le fist abatre, et fondre, et les fist mener en Blaquie, ausi com de celi, et aprés chevaucha à la cité d'Arecloie, qui seoit sor un bon port de mer, et ére as Venissiens qui l'avoient feblement garnie. Si l'asailli, et la prist par force, enchi y ot grant occision de gent, et le rema-

 $\langle \rangle \rangle$ 

prise d'Apre, et que le Bulgare avoit fait inhumainement passer par le fil de l'espée tous ceux qui s'estoient trouvez dedans, ils entrérent en telle frayeur, qu'ils se dessirent d'eux-mêmes, Dieu permettant ainsi les malheurs. Les Venitiens se jettérent soudain à foule dans les vaisseaux, et les chevaux-legers qui estoient de France et de Flandres, et des autres endroits, s'enfuirent par terre. Ce qu'ils ne devoient toute-fois faire, la ville estant bien fortisée et sermée de si bonnes murailles qu'aucun n'eust ozé entreprendre de les y attaquer; ny le Bulgare, pas tourner de ce costé là. Mais quaud il eut appris qu'ils s'en estoient suis, quoy qu'il sust encores à douze journées de là, il y sit marcher son armée.

218. Les Grecs qui estoient restez dans la place luy ayans ouvert les portes, et s'estans rendus, il les fit tous prendre, grands et petits, à la réserve de ceux qui évadérent, et les fit conduire en Valachie, puis fit abatre les murailles et razer la ville. Ce qui fut un grand dommage; cette place estant l'une des meilleures et des mieux situées de tout l'Empire. Il passa en suitte à Panium, qui se rendit pareillement, et dont les habitans furent traitez comme ceux d'Apre, et transportez en Valachie. De là il vint à Heraclée, qui est une ville assise sur un bon port de mer, et appartenoit aux Venitiens qui l'avoient tres-bien munie.

nant le fist mener en Blaquie, et fist fondre la cité comme les autres. Et dequi chevaucha à la cité de Dain qui ére mult fort et belle, et la gent ne l'osérent tenir. Si lor fut rendue, et il la fist fondre et abatre.

219. Aprés chevaucha à la cité del Churlot qui s'ére à lui rendue, et il la fist fondre et abatre, et mener les homes et les fames en prison. Et nulle convenance que il lor fist, ne lor tenoit. Lors corrurent li Commain et li Blac devant les portes de Constantinople, où Henris li bals de l'Empire ére à tant de gent com il avoit, mult dolenz et iriez, porçe que il ne pooit avoir tant de gent qu'il peust sa terre deffendre. Et en pristrent li Commain les proies de la terre, et homes et fames, et enfanz, et abatirent les citez et les chastiaux, et fisent si grant essil, que onques nus hom n'oi parler de si grant.

220. Lors vindrent à une cité à douze lieuës de Constantinople, qui Nature ert appellée; et Henris li frere l'Empereor l'avoit donée à Paiens d'Orliens: celle si avoit mult grant pueple de gens, et il s'en estoient tuit fui cels del païs, et il l'assaillirent, si la pristrent par force. Là y ot si grant occision de gent, que il n'avoit ensi grant en nulle ville où il eussent esté. Et sachiez que tuit li chastels, et totes les

 $\circ\circ$ 

Il la fit attaquer, et l'emporta d'assaut, auquel la pluspart de ceux de dedans furent tuez, et le reste mené comme les autres en Valachie, et la ville ruinée. Il traita de mesme ceux de la ville de Daonium, qui estoit tres forte et belle, les habitans n'ayans ozé se desfendre.

219. Puis il sit marcher son armée vers Tzurulum, qui s'estoit cy devant renduë à luy, et l'avant fait razer, il en sit mener les hommes et les semmes prisonniers, ne tenant aucune capitulation. Les Comains et les Valaches firent de là des courses jusques prés des portes de Constantinople, où le regent Henry estoit avec le peu de gens de guerre qu'il avoit, fort triste et affligé de ce qu'il n'estoit assez puissant pour empescher le saccagement de ses terres, et se deffendre de ses ennemis, et particuliérement des Comains, qui enlevérent tout le butin, hommes, femmes, et enfans, qui se rencontrérent dans le plat pays, et mirent par terre toutes les villes et chasteaux, faisans tous les degasts imaginables, et les plus grands dont on ait jamais ouy parler.

220. Ils vinrent par aprés à une autre ville nommée Athyre, qui est à douze lieuës de Constantinople, qu'Henry frere de l'Empereur avoit donnée à Payen d'Orleans. Il y avoit lors grand nombre de gens, la pluspart de ceux du plat pays s'y estans refugiez; l'ayans attaquée, ils la prirent par force, et y commirent plus grand car-

citez qui s'érent rendues à Johanni avoit asseurez, érent tuit fondu et menés les gens en Blaquie, en tel m vos avez oï. Sachiez que dedenz c de Constantinople ne remest nulle r lier, fors solement la cité de Versoï. Salembrie, qui estoient garnies de Et en celle de Versoï ére Ansiau de à tot six vingt chevalier. Et en cell-brie ére Machaires de Saint Mancinquante. Et Henris le frere l'emp doins ére remés en Constantinople al Et sachiez que mult érent al desor, le tors de Constantinople, n'avoient ces deux citez.

221. Quant ce virent li Grieu que l'ost avec Johannis qui s'érent à lu revellé contre les Frans, et il lor chastiaux, et lor citez, et nul contenoit; si se tindrent à mort et à travent ensemble, et distrent que au d'Andrenople et del Dimot quant il reput se il ces deux abatoit, dont esto perdue à toz jorz. Et pristrent lor m vément, si les envoiérent en Consta Vernas, et li prioient, que il criai Henri le frere l'empereor Baudoins nissiens, que il feissent paix à als,

 $\sim \sim \sim$ 

nage qu'en pas une autre des villes où esté. C'est ainsi que le Bulgare traitoi villes et les chasteaux qui se rendoien faisant razer, et entrainant les habita niers en Valachie, saus leur tenir at En sorte que cinq journées aux enviro stantinople, il ne restoit aucune place, couru la mesme fortune, sauf Bizve el qui avoient garnison françoise. Anseau estoit en celle de Bizye avec environ chevaliers; et Machaire de Saincte Ma celle de Selyvrée avec cinquante : H de l'Empereur estant demeuré avec le trouppes à Constantinople, où il se tr à l'estroit, et hors de laquelle il n'av deux places.

221. Quand les Grecs qui estoient du Bulgare, et qui s'estoient revoltez François pour se rendre à luy, virent abbattoit et razoit ainsi leurs chasteau villes, sans leur tenir aucune parole nition, ils jugérent bien qu'ils estoient qu'il feroit la mesme chose d'Andrino Didymotique, si tôt qu'il y arriveroit; abbattoit et ruinoit ces deux places, le estoit perduë pour jamais, sans espera source; de maniére qu'ils depechérer ment des deputez d'entre cux, qu'ils en Constantinople vers Branas, pour le pri

sent Andrenople et le Dimot, et li Grieu neroient tuit à lui, et ensi porroient estre eu et li Franc ensemble. Conseil en fu pris, ot paroles de maintes maniéres. Mais la la conseil fu telx, que à Vernas, et à l'Emix sa fame, qui ére suer le roy Phelippe de me, fu octroié Andrenople et le Dimot, et lor apertenances, et il en feroit le servise npereor, et à l'Empire. Ensi fu la convegaite et assovie, et la pais faite des Grex Frans.

2. Johannis li rois de Blaquie et de rie, qui ot sejorné longuement en Ro2, et lou païs gasté trestote la qua2 et aprés la Pasque à grant pieçe, si etraist arriéres vers Andrenople, et vers not; et ot en pensée que il en feroit tot tel, com il avoit fait des autres. Et quant eu virent ce, qui estoient avec lui, qu'il roit vers Andrenople, si se comencent à r de lui, et par nuit, et par jor vingt, 2, quarante, cent. Et quant il vint là, si lor st que il le laissassent alsi entrer dedenz, il avoient fait dedenz les autres : et il li mt, que il ne feroient, et distrent : « Sire,

< < > >

iterposer son credit, et d'obtenir pardon du t Henry et des Venitiens, et tacher de releur paix avec eux, proposans que s'ils vouluy laisser Andrinople et Didymotique, ils igeroient tous à luy, et par ce moyen les et les Latins seroient à l'advenir en bonne gence et concorde ensemble. On tint conseil s propositions qui furent fort agitées, et a conclusion ful, qu'on accorda à Branas et peratrice sa femme, qui estoit sœur de Phiroy de France, les villes d'Andrinople et de otique, avec leurs appartenances et depen-Là la charge d'en faire hommage à l'Emr, et de le servir dans ses armées suivant a des fiefs. Ainsi le traité fut fait et achevé. mix entre les Grecs et les François renou-

D'autre part Jean roy de Valachie et de rie aprés avoir sejourné long-temps dans res de l'Empire, et ruiné tout le pays du-le caresme, et encores un bon espace de aprés Pasques, rebroussa chemin, et vint Andrinople et Didymotique, proposant et dessein de les traiter comme il avoit fait les . Mais quand les Grecs qui estoient avec luy reurent qu'il prenoit cette route, ils comrent à se desrober secrettement jour et u nombre de vingt ensemble, trente, qua-, et cent. A son arrivée il sit sommer les ns de le recevoir, et de le laisser entrer revilles comme il avoit fait és autres; ce refusérent absolument, luy disant « Sire,

quant nos nos rendismes à toi, et nos nos revelames contre les Frans, tu nos juras que tu nos garderois en bone foi, et salveroies. Tu ne l'as pas fait, ainz, as destruite Romenie, et alsi savons nous bien que tu nos feroies alsi com tu as fait des autres. » Et quant Johannis oït ce, si assist le Dimot, et dreça entor seize perieres granz, et comença engins à faire de mainte manière, et gaster tot le païs entor.

223. Lors pristrent cil d'Andrenople et cil del Dimot lor messages, si les envoiérent en Constantinople à Henri qui ére bals de l'Empire, et al Vernas, que il secorussent por Dieu le Dimot qui ert assis; et quant cil de Constantinople oîrent la novelle, si pristrent conseil del Dimot secorre. Mult y ot de cels qui n'osérent mie y loer, que on isist de Constantinople, ne que si pou que on avoit de la chrestienté, se meist en aventure. Totes-voies fu lor consels telx, que il isroient fors, et que il iroient trosque à Salembrie. Li Cardonaus qui ére de par l'Apostoille de Rome en prescha, et en fist pardon à toz cels qui iroient, et qui moroient en la bataille. Lors s'en issi Henris de Constantinople à tant de gent, com il avoit pot, et chevaucha trosque à

 $\infty$ 

» quand nous nous rendismes à vous, et nous nous » revoltames contre les François, vous nous pro» mites et jurastes de nous conserver de bonne 
» foy et garder sains et sauves, ce que vous n'a» vez fait; mais au contraire, vous avez ruiné et 
» destruit toutes les terres de l'Empire, et ne 
» doutons pas que vostre dessein ne soit de nous 
» traiter de la mesme façon que vous avez fait les 
» autres. » Sur ce refus et cette response, le Bulgare mit le siege devant Didymotique, et y fit 
dresser à l'entour seize grandes perrières pour la 
battre, faisant fabriquer de toutes sortes d'autres 
machines de guerre pour la prendre, et cependant il ruina et gasta tout le pays d'alentour.

223. Les Grecs de dedans et ceux d'Andrinople voyans la resolution du Bulgare, envoiérent promptement à Constantinople pour donner avis à Henry regent de l'Empire, et à Branas, du siege de Didymotique, et pour les prier au nom de Dieu de les vouloir secourir. Sur cette nouvelle ceux de Constantinople prirent resolution de secourir Didymotique, combien qu'il y en eust assez de contraire avis, lesquels ne pouvoient approuver que l'on abandonnast la ville de Constantinople, ny qu'on hazardast ainsi temerairement le peu d'hommes qui leur restoient : toutefois, nonobstant toutes leurs raisons et leurs remonstrances, il fut arresté qu'on se mettroit en campagne, et que l'on iroit jusques à Selyvrée. Sur quoy le cardinal Legat fit une belle exhortation, donnant plenière absolution et indulgence à tous ceux qui iroient et mouroient au combat en une si louable

la cité de Salembrie, et enqui fu logiez devant la ville, bien par huit jorz. Et de jor en jor li venoit message d'Andrenople, et li mandoient, que aust merci d'als, et que il le secorust, que se il nes secorut, il estoient perduz enfin.

224. Lors prist conseil Henris à ses barons, et li consels si fu telx, que il allassent à la cité de Virsoī, qui mult ére bone et forz. Ensi com il dissent, si le fissent, et vindrent à la cité de Virsoï, si se logiérent devant la ville, le jour de la veille de la feste monseignor Saint Johans Baptiste en juing, et le jor cum il furent logié, vindrent li message d'Andrenople, et distrent à Henri le frere de l'empereor Baudoins: « Sire, sachiez que se tu ne secors la cité del Dimot, qu'elle ne se puet tenir plus de huict jorz, car les periéres Johannis ont abatu le mur en quatre leus, et ont esté ses genz deux fois sor les murs. »

225. Lors demanda conseil que il feroit. Assez y ot parlé avant et arriére: mais la fins del conseil și fu tels, que il distrent: « Seignor, nos somes jà tant venu avant, que nos somes honi, se nos ne secorons le Dimot: mais soit chascuns confés et commenié. Et ordenons noz batailles. » Et aesmérent que il avoient bien quatre cent

 $\infty$ 

entreprise. Henry estant party de Constantinople avec les trouppes qu'il pût recouvrer, vint jusqu'à Selyvrée, et campa devant la ville l'espace de huit jours. Durant lequel temps luy survenoit de jour en jour nouveaux courriers de la part de ceux d'Andrinople, qui le prioient de vouloir avoir pitié d'eux, et leur envoyer du secours, sans lequel ils estoient perdus.

224. Henry prit là dessus conseil de ses barons, qui furent d'avis d'aller à Bizye, qui estoit une bonne place, ce qu'ils firent, et se logérent hors l'enceinte des murailles la veille de la feste de sainct Jean Baptiste en juin; le mesme jour qu'ils prirent leurs logemens, d'autres courriers d'Andrinople arrivérent pour avertir le Regent, que s'il ne secouroit promptement Didymotique, elle estoit perduë, ne pouvant encore tenir huit jours, parce que les perriéres du Bulgare avoient fait bréche en quatre endroits, et les ennemis y avoient desja fait deux assauts, et avoient monté sur les nurailles.

225. Le Regent assembla son conseil pour sçavoir ce qu'il avoit à faire en cette occasion: le tout examiné et debatu, fut enfin resolu, que l'on iroit la secourir: estans desja venus si avant, que sans encourir la perte de leur reputation, ils ne pouvoient s'exempter de donner jusques là: qu'il falloit donc que chàcun avisast à sa conscience, et se mit en bon estat, et qu'en suitte on reglast l'ordre des batailles. Ayans fait une re-

chevalier, et que il n'en avoient mie plus, et mandérent les messages qui érent venu d'Andrenople, et demandérent le convine combien Johannis avoit de gent : et il respondirent, que il avoit bien quarante mil homes à armes, sanz cels à piés dont il ne savoient le conte. Ha Diex! com perillose bataille de si pou de gent encontre tant! Al matin le jour de la feste monseignor Saint Johans Baptiste furent confés et commeniés, et lendemain si murent. L'avantgarde si fu commandée Joffrois le mareschal de Romenie et de Champaigne, et Machaires de Sainte Manehalt fu avec. La second bataille fist Coenes de Betune; Miles de Braibanz la tierce; Paiens d'Orliens et Pierre de Braiecuel la quarte; Ansials de Kaeu la quinte; Baudoins de Belveoir la siste; Hues de Belines la septiesme; Henris le frere l'empereor Baudoins la huictiesme; Gautier de Escornai, et li Flamens Thierris de Los qui ére seneschaus, fist l'arriére garde.

226. Lors chevauchiérent tot ordenéement par trois jorz, ne onques plus perillosement genz n'allérent querre bataille, car il avoit deux perils, de ce que il estoient pou, et cil estoient assez à cui il aloient combatre. D'autre part, il ne creioient pas les Griex à cui il avoient

 $\langle \times \rangle \langle \rangle$ 

veuë de leurs forces, ils trouvérent qu'ils avoient environ quatre cens chevaliers au plus. Surquoy ils firent venir les deputez d'Andrinople, auxquels ils demandérent l'estat de l'armée de Jean roy de Bulgarie, et de quel nombre de gens de guerre elle estoit composée. Ils respondirent qu'il avoit bien quarante mille chevaux sans les gens de pied, dont ils ne scavoient le compte. D'où l'on peut juger combien cette entreprise estoit perilleuse, estans si peu de gens contre une armée si puissante. Le lendemain matin jour de sainci Jean Baptiste, ils se confessérent et communiérent, et le jour suivant se mirent en campagne en cét ordre. Geoffroy mareschal de Romanie et de Champagne, et Machaire de Saincte Manehoud commandérent l'avant-garde; Conon de Bethune conduisit la seconde bataille; Miles de Brabant la troisième; Payen d'Orleans et Pierre de Braiecuel la quatriéme; Anseau de Cahieu la cinquiéme; Baudoüin de Beauvoir la sixiéme; Hugues de Belines la septiéme; Henry frere de l'empereur Baudoüin la dernière : Gautier d'Escornay, et le slamen Thierry de Los qui estoit seneschal, eurent la charge de l'arriéregarde.

226. L'armée marcha en cét ordre l'espace de trois jours avec beaucoup de danger : car d'un costé ils estoient en petit nombre, et les ennemis qu'ils alloient combattre estoient tres puissans : d'autre part ils doutoient de la fidelité des Grecs

s faite, que il lor deussent aidier de cuer; iz avoient paor, que quant veroit au besoing, e il ne se tornassent devers Johannis, qui pit le Dimot si approchié de prendre com vos ez oi arrière. Quant Johannis oi que li Frans noient, si n'es osa attendre, ainz arst ses gins et se desloja. Et ensi se desloja del Ditt. Et sachiez que tot li monz le tint à grant racle. Et Henris li baus de l'Empire vint al art jour devant Andrenople, et se loja sor les m bels prés del monde sor la riviere.

227. Quant cil d'Andrenople les virent ver, si issirent fors à totes lor croiz et à la prossion, et fisent la graignor joie qui onques st veue. Et il le durent bien faire, que il estoient mie à aise. Et lors vint la novelle 1 l'ost des Frans, que Johannis ére logiez à a chastel qui a nom Rodestinc (1). Et al matin st l'ost des Frans, et chevaucha vers celle ert por la bataille querre, et Johannis se sioja, si chevaucha arrière vers son païs. In le suirent par cinq jornées, et il adés s'en lla devant als. Lors se herbergièrent al cinquesme jor sor un bel leu à un chastel que on prelle le Fraim, enqui sejornérent par trois sez, et lors s'en parti une compaignie de la

 $\infty$ 

qui s'estoient declarez pour eux depuis peu, ny prils les voulussent aider à bon escient: mais raignoient que quand ce viendroit au besoin, ils se les abandonnassent, et se missent derechef du saié du Bulgare, lequel pressoit si fort Didymoique, qu'il estoit à la veille de la prendre. Quand e Bulgare eut le vent de la marche des François, pai s'avançoient vers luy avec resolution de le subattre, il n'oza les attendre; et aprés avoir sis le feu à ses machines leva le siege de Didysetique, et se retira; ce que tout le monde tint grande merveille. Le Regent cependant arriva e quatriéme jour devant Andrinople; et se cama en une fort belle prairie sur la riviere.

227. D'abord que ceux de la ville les virent pprocher, ils sortirent au devant en procession rec leurs croix, et leur firent la meilleure respion qu'on puisse s'imaginer. Et veritablement la devoient bien faire, d'autant que sans ce cours, ils couroient danger d'estre mal traitez. ers la nouvelle estant venuë en l'armée fransise que Jean roy de Bulgarie s'estoit campé à m chasteau appellé Rodosto, ils se mirent en ampagne dés le lendemain matin pour l'aller hercher, et lui presenter la bataille: mais l'autre teslogea promptement, et reprit le chemin de ses lerres, les nostres l'ayans suivy cinq jours en-

(i) Ce château de Rodestinc n'est point la cité de Rodens située au bord de la Propontide; Rodestinc était an château des environs d'Andrinople; Ducange, en le

bone gent de l'ost, par descorde qu'il orent à Henry le frere l'empereor Baudoins. De celle compaignie fu chevetaines Baudoins de Belveoir, et Hues de Belines fu avec lui, Guillelmes de Gomeignies, et Drues de Belraim. Et en allérent bien ensemble en celle route cinquante chevaliers, et cuidérent que li remananz n'osast remanoir el païs contre lor anemis.

228. Lors pristrent conseil Henris li baus de l'Empire et li baron qui avec lui estoient, et fu telx lor conseil, que il chevaucheroient par deux jorz, et herbergiérent en une mult béle valée prés d'un chastel que on appelle Moniac, et cil chastiaus lor fu renduz, et y sejornérent bien par cinq jorz, et distrent que il iroient Renier de Trit secorre, qui ére dedenz le Stanemac assis : et y avoit esté bien treize mois enserrez dedenz. Ensi remest Henri li baus de l'Empire en l'ost et grant partie de sa gent. Li remananz alla secorre Renier de Trit à le Stanemac. Et sachiez que mult alérent perilleusement cil qui alérent, que on a pou veu de si perilloses rescouses, et chevauchiérent trois jorz parmi la terre à lor anemis. En celle rescolse ala Coenes de Betune, et Joffnois DE VILLE-HARDOIN li mareschaus de Romenie

 $\infty$ 

tiers sans le pouvoir attraper, parce qu'il avoit pris les devans. Au cinquiesme ils se logérent en une agreable campagne prés d'un chasteau appellé le Frain, et y sejournérent trois jours. Auquel endroit une trouppe de braves hommes se retira de l'armée pour quelque different qu'ils eurent avec Henry frere de l'Empereur: Baudouin de Beauvoir en fut le chef et conducteur, et fut suivy entre autres de Hugues de Belines et Guillaume de Gomegnies, Dreux de Baurain, avec environ cinquante chevaliers, estimans que le reste n'ozeroit demeurer en ce pays-là pour la crainte des ennemis.

228. Henry Regent de l'Empire et les barons qui estoient avec luy resolurent de passer plus outre; ayans cheminé deux jours, ils allérent camper en une belle vallée, prés d'un chasteau appellé Moniac, qui leur fut rendu sur le champ, et où ils sejournérent l'espace de cinq jours, en resolution d'aller secourir Renier de Trit qui estoit enfermé dans la forteresse de Stenimac, depuis treize mois. Le Regent demeura au camp avec la meilleure partie de son armée, et envoya les autres qui restoient au secours de Renier de Trit à Stenimac, où ils s'acheminérent avec si grand peril, qu'on n'en a jamais veu de plus grand, ayans esté obligez de traverser durant

traduisant par Rodosto, semble avoir été induit en erreur. et de Champaigne, et Machaires de Saint Manehalt, et Miles de Braibanz, et Pierre de Braiecuel, et Paiens d'Orliens, et Ansials de Kaeu, et Tyerris de Los, et Guillelme del Perçoy, et une bataille de Venissiens, dont Andruis Valéres ére chevetaine, et ensi chevauchiérent trosque au chastel de Stanemac, et approchiérent tant que il virent le Stanemac.

229. Reniers de Trit ére as bailles des murs, et choisist l'avantgarde que Joffrois li mareschaus faisoit, et les autres batailles qui venoient aprés mult ordenéement, et lors ne sot quex genz ce estoient. Et ce ne fu mie mervoille se il dota, que grant tens avoit que il n'avoit oi novelles d'als, et cuida que ce fussent li Grieu qui les venissent asseoir. Joffrois li mareschaus de Romenie et de Champaigne prinst Turcoples et arbalestriers à cheval, si les envoia avant por savoir le convine del chastel, que il ne savoient si il estoient mort ou vif, que grant tens avoit que il n'en avoient oi novelles. Et quant cil vindrent devant le chastel, Reniers de Trit et sa mesnies les conurent. Bien le poez savoir que il orent grant joie. Lors s'en issirent et alérent contre lor amis, si firent grant joie li uns à l'autre, et lors se herbergiérent li baron en une mult bone

000

trois jours les terres des ennemis. Ceux qui allérent à cette récousse furent Conon de Bethune, GROFFROY DE VILLE-HARDOUIN mareschal de Romanie et de Champagne, Machaire de Sainte-Manehoud, Miles de Brabans, Pierre de Braiecuel, Payen d'Orleans, Anseau de Cahieu, Thierry de Los, Guillaume de Perçoy, et une trouppe de Venitiens dont André Valier estoit capitaine, lesquels enfin arrivérent à Stenimac.

229. Renier de Trit, qui estoit sur les rempars, apperceut l'avant-garde que le mareschal Geoffroy conduisoit, et les autres bataillons qui venoient en suitte en belle ordonnance. D'abord il ne pût discerner quels gens c'estoient, dont il ne faut pas s'estonner, d'autant qu'il y avoit long temps qu'il n'avoit eu de leurs nouvelles, et crovoit que ce fussent Grecs qui le venoient assieger. Le mareschal envoya devant des Turcoples et des arbalestriers à cheval pour descouyrir l'estat de la place, ne scachans si ceux de dedans estoient morts ou vifs, s'estant passé un tres-long temps sans avoir appris ce qu'ils estoient devenus. Estans approchez prés du chasteau, Renier de Trit, et ses gens les reconnurent, et sortirent à l'instant de la place allans à la rencontre de eurs amis, et s'entre-saluans avec tous les té-′ moignages de réjoüyssance que l'on peut assez concevoir. Les barons prirent leurs logemens dans la ville qui estoit au pied du chasteau, d'où on l'avoit tenu assiegé.

ville, qui estoit al pié del chastel, et qui tenoit adés assiegé le chastel.

230. Lors distrent li baron que il avoient maintes fois oi dire, que l'emperéres Baudoins ére morz en la prison Johannis, mès il n'el creoient mie; et Reniers de Trit dist que pour voir ére morz, et il le crûrent. Mult y ot de cels qui en furent dolent, se il le peussent amender. Et ensi vindrent en la ville; et al matin s'en partirent, et guerpirent le Stanemac; et chevauchiérent par deux jorz. Et al tierz jorz vindrent à l'ost, où Henri le frere l'Empereor les attendoit sor le chastel de Moniac qui siet sor le flum d'Arze, où il estoit herbergiez. Mult fu granz joie à cels de l'ost de Reniers de Trit, qui ére rescous de prison, et à bien fu atornez à cels qui l'emenérent : car il y alérent mult perilleusement.

231. Lors pristrent conseil li baron, que il iroient en Constantinople, et que il coronerolent Henri le frere l'empereor Baudoins, et laissiérent le Vernas à toz les Grex de la terre, et à tot quarante chevaliers que Henris li bals de l'Empire, li laissa. Et s'en alla Henris li bauls de l'Empire, et li autre baron en Constantinople, et chevauchiérent par lor jornées tant que il vindrent en Constantinople, où il furent vo-

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

230. Ce sut là que les barons demandérent des nouvelles de l'empereur Baudouin, disans qu'ils avoient plusieurs fois ouy dire qu'il estoit mert en la prison de Jean roy de Bulgarie; ce qu'ils no pouvoient croire: mais Renier de Trit les ayant asseuré que veritablement il estoit mort, ils n'en doutérent plus. Plusieurs sur cette certitude renouvellérent leurs plaintes et leur douleur qui etoit neantmoins sans remede. Le lendemain main ils partirent, abandonnans le chasteau de Sterimac, et le troisième jour arrivérent au camp, où le prince Henry les attendoit prés du chastem de Moniac, qui est assis sur la rivière d'Arte, et où il estoit logé. Il n'y eut personne de l'armée qui ne temoignast beaucoup de joye de la delivrance de Renier de Trit aprés une si longue prison : et ceux qui l'allérent tirer dehors en recesrent la louange que meritoit une si belle et si perilleuse entreprise.

231. Là dessus les barons s'assemblérent et resolurent de retourner à Constantinople, pour y
faire couronner Empereur le prince Heary: et
laissérent en ces quartiers-là Branas avec tous
les Grecs du pays, et quarante chevaliers que le
Regent luy laissa par forme de renfort. Cependant Henry et les autres barons se mireat en
chemin et arrivérent à Constantinople, où ils
furent tres-bien venus : puis ils couronnérent
Empereur Henry frere de l'empereur Baudouin
avec toute la magnificence et réjouyssance ima-

intiers veuz. Lors coronérent à Empereor lenri le frere l'empereor Baudoins, le dimanche prés la feste madame Sainte Marie en aost, à rant joie et à grant honor, à l'iglise sainte ophye. Et ce fu en l'an de l'incarnation nostre signor Jesu Christmil et deuz cens ans et six. I ensi l'Empereor fû coronez en Constantinole, si com vous avez oi, et li Vernas fu remest n la terre d'Andrenople et del Dimot. Johannis wy de Blakie et de Bougrie quant il le sot, si massa de gent quanque il pot. Et le Vernas iot mie refermé del Dimot, ce que Johannis t abatu à ses periéres et à ses mangonials, et 'et povrement garni. Et Johannis chevalcha al limot, si lo prist, et l'abati, et fondi les murs resque en terre, et cort par tot le païs, et prent senes, et fames, et enfanz, et proies, et fist grant destruiment.

232. Lors mandérent cil d'Andrenople l'empereor Henri que il le secourust, que le Dimot ére perduz en tel manière. Lors semonst l'empereor Henri quanque il pot avoir de gent, et isti de Constantinople, et chevalcha vers Andresple par ses jornées. Et Johannis li roi de Blatis qui ére en la terre com il oît que il venoit, si se traist arriéres vers la soe terre. Et l'emperéres Henri chevalcha tant que il vint à Andrenople, et se logia defors en la praérie. Et lors vindrent li Grieu del païs, si li distrent que

 $\infty$ 

giable, en l'eglise de Saincte Sophie, le dimanche caprés la Nostre-Dame de la my-aoust, l'an de l'incarnation de nostre Seigneur mil deux cens et six. Vers ce mesme temps, et incontinent aprés ce couronnement, le Bulgare avant eu avis que Branas avoit pris possession d'Andrinople et de Didymotique, amassa en diligence le plus grand sembre de gens qu'il pût, et marcha droit à Dimotique, qu'il emporta d'emblée, Branas l'ayant encore fait reparer les bréches qui y avoient esté faites par le Bulgare, ny d'ailleurs many la place comme il falloit. L'ayant ainsi prise, il acheva de la razer rez-pied, rez-terre. De là il fit des courses dans le pays, et enleva bommes, femmes, et enfans, et un grand butin, y commettant des dommages et ruines es-

232. Ceux d'Andrinople depechérent à l'empereur Henry pour avoir du secours, et luy donner avis de la prise de Didymotique. Sur cette seuvelle l'Empereur fit convoquer tout ce qu'il pât avoir de trouppes, et s'achemina droit vers Andrinople. Le Bulgare, sur l'avis qu'il eut de sa marche, quitta incontinent le pays et se retira dans ses terres. L'Empereur, continuant son chemin, arriva devant Andrinople, et campa en une prairie bors la ville, où les Grecs du pays le vinrent trouver, et luy dirent que le Bulgare,

Johannis li roy de Blaquie emmenolt les homes, et les fames, et les proies, et avoit le Dimot destruit, et tot le païs entor, et que il ére encore à une jornée d'iqui. Et li consel l'Empereor fu telx que il seroit à lui combatre, se il l'atendoit, por secorre les chaitis et les chaitives que il emmenoit, et chevaucha aprés lui, et cil s'en ala devant adés, et ensi le suyt par quatre jorz. Lors vint à une cité que on appelloit Veroï. Com cil de la cité virent l'ost de l'empereor Henri venir, si s'enfuirent és montaignes, et guerpirent la cité, et l'Emperéres vint à tote s'ost, et se loja devant la ville : et la trouva garnie de blez, et de viandes, et d'autres biens. Ensi séjorna iqui par deux jorz, et fist ses gens corre par le pais entor : et gaaingniérent assés proies de bues et de vaches, et de busles mult grant plenté, lors se parti de celle cité à toz ses gaaiens, et chevaucha à une altre cité loing dequi à une jornée, que on apelle Blisme : et ensi com li autre Gré avoient laissié l'autre cité, r'avoient cil laissié ceste, et il la trova garnie de toz biens, et se herbergia devant.

233. Lors lor vint une novelle, que à une vallée à trois lieuës de l'ost, estoient li chaitif, et les chaitives que Johannis emmenoit à tot lor proies, et à toz lor chars. Lors atorna l'emperéres Henris que li Grieu d'Andrenople, et cil del Dimot les iroient querre, et leur chargeroit

 $\infty$ 

aprés avoir pris et ruiné de fond en comble Didymotique, et tous les environs, s'en retournoit chargé de butin, emmenant hommes et semmes prisonniers, et qu'il n'estoit qu'à une journée de là. L'Empereur fut d'avis de l'aller combattre, s'il l'attendoit, pour tacher de récourre les pauvres misérables captifs qu'il emmenoit. Il alla aprés, et le suivit par quatre jours, l'autre gaignant tousjours les devans, tant qu'il arriva à Veroi (Béroë). Comme les habitans du lieu appercurent l'armée de l'Empereur, ils ahandonnérent la ville et s'enfuirent dans les montagnes. L'Empereur cependant y arriva avec ses trouppes, et l'avant trouvée garnie de bleds, de vivres, et autres commoditez, il y sejourna deux jours. De là il fit faire des courses dans le pays, d'où ses gens ramenérent nombre de bœuss, vaches, busses, et autre butin. Cela fait il partit de cette place, et vint à une autre, appellée Blisne, à une journée de cellelà, que les Grecs avoient pareillement abandonnée, laquelle il trouva garnie de tous biens, et se campa devant.

233. Cependant nouvelles arrivérent que les pauvres captifs et captives que le Bulgare emmenoit avec leurs dépoüilles et leurs chariots, estoient arrestez en une vallée à trois lieuës de l'armée. Sur quoy l'Empereur commanda que les Grecs d'Andrinople et de Didymotique, accom-

deux batailles de chevalier. Ensi com il fu devisé, si fu fait à lendemain. De l'une des batailles fu chevetaine Euthaices le frere l'empereor Henry de Constantinople, et de l'autre Machaire de Saint Manehalt. Et chevauchiérent entr'aus et les Grieu trosque en la vallée que on lor ot enseignie, et trovérent la gent ensi com l'en lor ot dist. Et la gent Johannis assembla à la gent l'empereor Henri, si y ot navré et morz homes, et fames, et chevaus de l'une part et de l'autre. Mais par la vertu de Dieu orent li Frans la force, et tournérent les chaitis, et emmenérent devant als arriére. Et sachiez que celle rescousse ne fu mie petite, que bien y ot vingt mil que homes que fames, que enfanz; et bien trois mil chars cargiez de lor robes, et de lor hernois, sans les autres proies dont il avoit assez: Et bien duroit la route, si com il venoient à l'ost deux lieuës granz. Et ensi vindrent à l'ost la nuit, et en fu mult liez l'emperéres Henris et tuit li autre baron; et les fist herbergier d'une part, si que onc ne perdirent vaillant un denier de rien qu'il aussent.

234. Lendemain sejorna l'emperéres Henris por le pueple que il ot rescous. A l'autre jor se parti del païs, et chevaucha tant par ses jornées que il vint à Andrenople. Lors dona congié as homés et as fames que il ot rescous, et chascuns

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

pagnez de deux escadrons de chevaliers, les allassent délivrer ; ce qui fut exécuté le lendemain : l'un des deux escadrons fut conduit par Eustache frere de l'Empereur, et l'autre par Machaire de Sainte Manehoud; et ainsi les François et les Grecs marchérent jusques en la vallée qui leur ayoit esté désignée, où ils trouvérent ces miserables, comme on leur avoit rapporté. Il y eut d'abord une grosse escarmouche entre les gens du Bulgare et les nostres, où il y en eut plusieurs de tuez et de blessez, tant hommes, femmes, que chevaux. Mais à la fin, moyennant la grace de Dieu, les François y demeurérent victorieux, et ramenérent quant et eux tous les prisonniers, en nombre de bien vingt mil ames, et trois mil chariots chargez de hardes et bagage, et autre butin tres-considerable; ils retournérent ainsi au camp tenans en file deux grandes lieuës, et y arrivérent dans la nuit; l'Empereur, comme aussi tous les barons de l'armée témoignérent beaucoup de réjoüyssance de cette delivrance; il les sit loger de l'autre costé du camp; en sorte qu'ils ne perdirent aucune chose.

234. L'empereur ayant sejourné en ce lieu encore le lendemain en consideration de ce pauvre peuple, qu'il avoit sauvé, et pour luy donner quelque temps de repos, deslogea le jour d'aprés, et vint à Andrinople, où il donna congé aux captifs, tant hommes que femmes, de se retirer chacun s'en alla là où il vot en la terre dont il ére nez, o d'autre part. Et les autres proies, dont il avoit mult grant plenté, furent departi à cels de l'ost, si com il deut. Lors sejorna l'emperéres Henri par cinq jorz, et puis chevaucha trosque à la cité del Dimot, por savoir coment elle ére abatue, et se on le porroit refermer, et se logia devant la ville, et vit et il et li baron que il n'estoit mie leus de fermer en tel point.

235. Lors vint en l'ost uns bers le marchis Boniface de Monferrat en messages, qui Othes de la Roche avoit nom, et parla d'un mariage qui devant avoit esté porparlé, de la file Boniface le marchis de Monferrat et de l'empereor Henri, et apporta les novelles que la dame ére venue de Lombardie, et que ses peres y avoit envoié querre : et qu'elle ert à Salenique. Et fu asseurez le mariage d'une part et d'autre. Ensi s'en r'alla li message à Salenique Othes de la Roche. Et l'Emperéres y ot assemblée ses genz qui orent à garison menez lor gaanz de Visoi qu'il avoient fait en l'ost. Et chevaucha par devant Andrenople par ses jornées, tant que il vint en la terre Johannis le roy de Blaquie et de Bougrie, et vindrent à une cité que on appelloit la Ferme, et la pristrent, et entrérent enz, et y firent mult grant gaain. Et sejornérent par trois jorz, et corrurent per tot le païs, et gaai-

000

au pays de leur naissance, et en telle autre part qu'ils aviseroient avec leurs biens; le surplus du butin, qui estoit grand, ayant esté departy aux gens de guerre ainsi qu'il falloit. L'empereur aprés avoir sejourné en suitte cinq jours à Andrinople, s'en alla à Didymotique, pour y voir les ruines que le Bulgare y avoit faites, et s'il y avoit moyen de la refermer : s'estant campé devant la ville, il ne trouva pas lieu ny les barons de la pouvoir restablir, veu l'estat auquel elle avoit esté mise.

235. En ce mesme temps Othon de la Roche ambassadeur de Boniface marquis de Montferral arriva au camp, pour parler d'un mariage qui avoit esté autrefois proposé, de la fille du Marquis avec l'empereur Henry : et luy apporta nouvelle comme cette princesse estoit arrivée de Lombardie d'où son pere l'avoit fait venir pour cette occasion à Thessalonique. Le mariage ayant esté arresté d'une part et d'autre, Othon s'en retourna vers son maistre. Et l'Empereur ayant de nouveau rassemblé ses gens, aprés qu'ils eurent amené au camp en seureté le butin qu'ils avoient fait à Visor, ils se mirent derechef en campagne, passérent devant Andrinople, et estans entres dans les terres de Jean roy de Valachie et de Bulgarie, arrivérent à une ville appellée la Ferme, qu'ils emportérent d'emblée, et y firent grand butin. Ils y sejournérent trois jours, durant lesque's guiérent granz gaaienz, et destruirent une cité que avoit nom l'Aquile. Al quars jorz, se partirent de la Ferme qui mult ére belle et bien seant, et y sourdoiant li baing chault li plus bel de tot le monde, et la fist l'Emperéres détruire et ardoir : et emmenérent les gaaiens mult granz de proies, et d'autres avoirs, et chevauchièrent par lor jornées tant que vindrent à la cité d'Andrenople, et sejornérent el païs trosque à la feste Tot Sainz, que il ne porroient plus guerroier por l'yver. Et lors s'en retourna l'emperéres Henris, et tuit li baron vers Constantinople, qui mult furent lassé d'ostoier : et ot laissié à Andrenople entre les Grex un suen home, qui ot nom Pierre de Radingeam, à tot vingt chevaliers.

236. En cel termine, Toldres Lascres qui tenoit la terre d'autre part del Braz, avoit trives à l'empereor Henri, et ne li ot mie bien tenues, ainz li ot faussées et brisies. Et lors prist conseil l'Empereor, et envoia oltre le Braz à la cité de l'Espigal Pierre de Braiecuel, cui sa terre ére devisée en iceles parties, et Paiens d'Orliens, et Anseau de Chaeu, et Euthaices ses freres, et grant part de ses bones genz, trosque à sept vingt chevaliers. Et cil comenciérent la guerre contre Toldre Lascre mult grant et mult fière, et fisent grant domaige en sa terre, et chevauchiérent trosque à une terre qui Equise est

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

ils firent des courses dans le pays, et en ramenérent beaucoup de biens, et ruinérent une ville appellée Aquilo. Au quatriéme ils partirent de la ferme, qui estoit une belle place et bien située, e où il y avoit des plus beaux bains d'eau chaude, qui fussent en tout le monde: mais l'Empereur la fit démollir jusqu'aux fondemens, et y fit metle le feu aprés en avoir enlevé tout ce qu'on y påt trouver. Ils arrivérent enfin à Andrinople, et s'arrestérent dans ces contrées jusqu'à la feste de Toussaints; ne pouvans continuer la guerre à cause de l'hyver, et du mauvais temps. Aprés quey l'Empereur et tous les barons retournérent à Constantinople, harassez et fatiguez d'une si longue campagne; laissans Andrinople en la carde des Grecs, et d'un de ses gens, nommé Pierre de Radingean, avec vingt chevaliers.

236. Cependant Theodore Lascaris qui tenoit les terres d'au delà du détroit, avoit rompu la tréve qu'il avoit avec l'Empereur qui delibera d'envoyer en la Natolie à la ville de Piga Pierre de Braiecuel, auquel on avoit assigné son partage en ces pays-là, avec Payen d'Orleans, Anseau de Cahieu, Eustache son frere, et la meilleure partie de ses trouppes, jusques à sept vingt chevaliers. Ceux-cy y estans arrivez commencérent une forte guerre contre Lascaris, et firent de grands ravaces en ses terres. Ils allérent jusques à Squise, qui est une place forte, enfermée et close de la

appellée, que la mer clooit tote, fors que une part : et à l'entrée par où en entroit, avoit eu anciennement forteresce de murs, de tors, de fossez : et estoient auques decheu, et enqui dedenz entra l'ost des François, et Pierre de Braiecuel, cui la terre ére devisée, les comença à refermer, et à faire deux chastiaux en deux entrées : et dequi comenciérent à corre en la terre Lascré, et gaaigniérent grans gaaing, et grans proies, et amenérent dedenz lor isle les gaaiens et les proies : et Toldres Lascres revenoit sovent en Equise. Et y ot maintes foiz assemblées, et y perdroient li un et li aûtre. Et iqui ére la guerre granz et perillose.

237. Or lairons de cés, si dirons de Tyerri de Loz qui seneschaus ére, cui Nichomie devoit estre, et ére à une jornée de Nique la grant, qui ére li chiés de la terre Toldres Lascres, et s'y s'en r'alla à grant partie de la gent l'empereor Henri, et trova que le chastel ére abatus, et ferma et horda le mostier Sainte Sophie, qui mult ére hals et biels, et retint iqui en droit la guerre.

238. En icel termine li marchis Boniface de Monferrat remût de Salenique, si s'en alla à la Serre que Johannis li avoit abatue, si la referma; et ferma aprés une autre qui a nom Dramine el val de Phelippe. Et tote la terre entor se rendi à lui et obéï, et yverna el païs.

 $\sim \sim >$ 

mer de tous costez, fors d'une avenuë; à l'entrée de laquelle il y avoit eu autrefois une forteresse fermée de murs, de tours, et de fossez, et qui lors estoit tombée en rume. L'armée françoiso estant entrée dedans, Pierre de Braiecuel auquel ce quartier appartenoit, se mit à la refermer de nouveau, et fit un chasteau à chacune des deux entrées. Ils commencérent de là à faire des courses dans les terres de Lascaris, enlevans de grands butins, qu'ils firent conduire dans cette petite peninsule. D'autre part Lascaris y venant souvent avec ses forces, il s'y faisoit plusieurs escarmouches et rencontres, avec perte de la part des uns et des autres; ainsi la guerre estoit forte et perilleuse en ces provinces là.

237. D'autre costé Thierry de Los seneschal de l'Empire, auquel Nicomedie devoit appartenir, et qui estoit à une journée seulement de la ville de Nicée, dite la Grande, capitale de toutes les terres que tenoit lors Lascaris, s'y en alla avec un bon nombre des gens de l'Empereur; et ayant trouvé le chasteau abbattu, il le restablit, et fortifia en outre Sainte Sophie, qui estoit une haute, belle et magnifique église, d'où il fit la guerre aux ennenis.

238. Vers ce mesme temps le marquis de Montferrat partit de Thessalonique, et vint à Serres que le Bulgare luy avoit ruinée, laquelle il referma de nouveau : ensemble une autre place ap-

239. Endementiers fu tant del tens passé, que li Noel fu passé. Lors vindrent li message le Marchis à l'Empereor en Constantinople, et li distrent de par le Marchis, que il avoit envoié sa file en galies à la cité d'Avies. Et lors envoia l'emperéres Henri Joffrois li mareschaus de Romenie et de Champaigne, et Milon de Braibanz, por querre la dame, et chevauchiérent par lor jornées tant, que il vindrent à la cité d'Avies, et trovérent la dame qui mult ére et bone et belle, et la saluérent de par lor Seignor : et la menérent de par lor Seignor à grant honor en Constantinople, et l'esposa l'emperéres Henri au mostier Sainte Sophie, le dimanche aprés la feste madame Sainte Marie Chandellor, à grant joie et à grant honor; et portérent corone ambedux, et furent les noces haltes et planieres el palais de Boquelion. Ensi fu fait le mariage de l'Empereor et de la file le marchis Boniface, qui Agnès l'empereris avoit nom, com vos avez oì.

240. Toldres Lascres qui guerroia l'empereor Henri prist ses messages, si les envoia à Johannis le roi de Blaquie et de Bougrie. Si li manda que totes les genz l'empereor Henri estoient devers lui, qui le guerroient d'autre part del Braz devers la Turchie : et que l'Em-

 $\infty$ 

pellée Drame, en la vallée de Philippi : au moyen dequoy tout le pays d'alentour se rendit à luy, et vint à obeïssance ; il y passa l'hiver.\*.

239. Après la feste de Noël les ambassadeurs du Marquis arrivérent à Constantinople; et sirent scavoir à l'Empereur de la part de leur maistre, qu'il avoit fait embarquer sa fille en une galére pour Abyde. Aussi-tost l'Empereur y envoya Geoffroy mareschal de Romanie et de Champagne, avec Miles de Brabans; pour l'y recevoir : et Ly ayant trouvée, ils la saluérent de la part de l'Empereur leur maistre, et la conduisirent avec teut l'honneur possible jusques dans Constantinople; où l'Empereur incontinent aprés l'espousa avec grande magnificence en l'église de Sainte Sophie, le dimanche d'aprés la Chandeleur : et tous deux portérent ce jour là couronne. Les nôces furent ensuite celebrées au palais de Bucoleon avec tout l'appareil accoûtumé en ces occasions. De cette façon le mariage de l'Empereur et de la fille du Marquis, laquelle s'appelloit Agnès, fut accomply.

240. Lascaris voyant que l'Empereur avoit envoyé la pluspart de ses forces outre le Bras, en donna avis à Jean roy de Bulgarie, et luy fit entendre, que toutes ses trouppes estans occupées dans la Natolie, et luy-mesme estant à Constan-

peréres ére en Constantinople à pou de gent : et or se porroit vengier, que il seroit d'une part, et il venist d'autre. Et que l'Emperéres avoit si pou de gent, que il ne se porroit d'audeus defendre. Johannis ére porchaciez de grant host de Blas et de Bougres, si grant com il onques pot. Et del tems fu ja tant passé, que li quaresmes entra. Machaire de Saint Manehalt avoit comencié à fermer un chastel al Caracàs, qui siet sor un goffre de mer à six lieuës de Nichomie devers Constantinople. Et Guillelmes de Sains en commença un autres à fermer li Chivetot, qui siet sor le goffre de Nichomie d'autre part, devers Nike. Et sachiez que mult ot afaires l'emperéres Henris endroit Constantinople, et li baron qui érent el païs. Et bien tesmoigne Joffrois de Ville-Hardoin li mareschaus de Romenie et de Champaigne que onc en nul termine ne furent genz si chargié de guerre, porce que il estoient espars en tant de leus.

241. Lors ensi Johannis de Blaquie à totes ses hoz, et à grant ost de Commains qui venu li érent, et entra en la Romenie, et courrurent li Commain, trosque as portes de Constantinople, et il assist Andrenople. Et y dreça trente trois periéres granz, qui getoient às murs et às tors. Et dedenz Andrenople n'avoit se les Grex non,

 $\infty$ 

tinople avec peu de gens, l'occasion se presentoit de se venger de luy; n'ayant dequoy se deffendre, s'il luy venoit courre sus d'un costé, pendant que de l'autre il amuseroit ses gens dans ses terres. Le Bulgare embrassa cette ouverture, et assembla à l'instant le plus grand nombre de Valaches et de Bulgares qu'il pût, pour passer dans le pays de l'Empereur. Durant ce temps-là, qui estoit vers le caresme, Machaire de Sainte-Manehoud avoit commencé à fortisser le chasteau de Charax, qui est assis sur un golfe de mer à six lieuës de Nicomedie, tirant vers Constantinople: Guillaume de Sains faisoit le mesme de Cibotos. place assise sur le golfe de Nicomedie du costé de Nicée. En sorte que l'Empereur se trouva embarrassé tout à la fois, et pour la garde de Constantinople, et pour le secours des barons qui estoient espandus dans les terres de l'Empire, ses forces estans ainsi divisées; et d'ailleurs se trouvant chargé de guerres, et atlaqué de tous cos-

241. Car Jean roy de Bulgarie avec ses trouppes, et une puissante armée de Comains, qui luy estoient arrivez, entra dans la Thrace, les Comains faisans des courses jusques à Constantinople, pendant qu'avec le reste il alla mettre le siege devant Andrinople, où il assit en batterie trente-trois grandes perrières pour battre les tours et les murailles. Il n'y avoit lors dans la place que les Grecs, et Pierre de Radingean qui

<sup>\*</sup> Nous rectifions ici une erreur de Ducange qui avait lu dans le texte ruina, au lieu de gverna.

et Pierron de Radingheam, qui de par l'Empereor avoit dix chevaliers. Et lors mandérent li Grieu et li Latin ensemble, l'empereor Henri que ensi les avoit Johannis assist, et que il le secorust. Mult fu destroiz l'Emperéres quant il oi que ses genz estoient departies d'oltre le Braz en tant de leus : et l'Emperéres ére en Constantinople à pou de gent, et fu tels ses conscils, qu'il emprit à issir de Constantinople à tant de gent com il poroit avoir à la quinzaine de Pasque. Et manda en Equise, où li plus de sa gent ére, que il s'en venissent à lui. Et il s'en comenciérent à venir par mer, Esthaices le frere l'empereor Henri, et Ansials de Kaeu, et de lor gent le plus et dont remest Pierre de Braiecuel à poi de gent en Equise.

242. Quant Toldres Lascres of la novelle que Andrenople ére assise, et que l'emperéres lienris par estovoir mandoit ses genz, et que il ne savoit auquel corre, ou deçà ou delà, si ére chargiez de la guerre. Lors si manda puis esforciement quanque il pot de gent : et fist tendre ses trés et ses paveillons devant les portes d'Equise. Et y ot assemblé maintesfois, pardu et gazignié. Et quant Toldres Lascres veoit que il avoient pou de gent laienz si prist une grant partie de s'ost, et de vaissials ce que il

 $\propto \propto >$ 

y avoit esté laissé avec dix chevaliers seulement, lesquels envoyérent en diligence donner avis à l'Empereur du siege de la place, luy mandant qu'il eust à leur donner promptement du secours. Sur cette nouvelle l'Empereur se trouva merveilleusement empesché, voyant d'un costé tous ses gens divisés dans la Natolie en tant de lieux; et de l'autre se trouvant si mal accompagné dans Constantinople. Enfin il resolut de se mettre en campagne avec ce qu'il pourroit ramasser de trouppes, la quinzaine d'aprés Pasques. Et là dessus depécha à Squise, où le plus grand nombre de ses gens s'estoient rendus, à ce que toutes choses cessantes ils eussent à le venir trouver. Sur ces ordres ils commencérent à s'embarquer, particuliérement Eustache frere de l'empereur Henry, et Anseau de Cahieu avec la pluspart de leurs meilleurs hommes, laissans par ce moyen Pierre de Braiecuel avec peu de gens dans Squise.

242. Si tôt que Theodore Lascaris eut nouvelles qu'Andrenople estoit assiegée, et que l'Empereur par necessité redemandoit ses gens, ne sçachant auquel aller, ou deçà ou delà, tant il estoit chargé d'affaires; il assembla les plus grandes forces qu'il pût, et s'en vint tendre ses pavillons devant les portes de Squise, où il y eut plusieurs saillies et escarmouches, avec porte de part et d'autre. Puis voyant le peu de gens qui estoient dans la place, prit une partie de son armée, avec

en pot avoir par mer, si les envoia al chastel de Chivetot que Guillelme de Sainz fermoit, si l'assistrent par mer et par terre le semadi de mi quaresme. Laienz avoit quarante chevaliers de mult bone gent; et Machaires de Sainte Manehalt en ére chevetaine; et lor chastials estoit encore pou fermez, si que cil pooient avenir à els, às espées et às lances : et les assaillirent par mer et par terre mult durement; et cil assaus si dura le semadi tote jor, et cil se defandirent mult bien. Et bien tesmoigne li livres que onques à plus grant meschief ne se deffendirent quarante chevaliers à tant de gent, et bien y parût que il n'y en ot mie cinq qui ne fussent navré de toz les chevaliers qui y estoient, et s'en y ot un mort qui niers ére Milon le Braibant, qui avoit nom Gilles.

243. Ençois que cil assaut commençast, le semadi matin s'en vint un més batant en Constantinople, et trova l'emperéres Henri el palais de Blakerne, seant al mengier, et li dist: « Sire, sachiez que cil de Chivetot sunt assis par mer et par terre, et se vos ne les secorez hastivement, ils sunt pris et mors. » Avec l'Emperéres ére Coenes de Betune, et Joffrois li mareschaus de Champaigne, et Miles de Braibanz, et pou de gens. Et li conseils si fu cors, que l'Emperéres s'en vient al rivage, et s'en entre en un galion,

ce qu'il pût promptement recouvrer de vaisseaux, qu'il envoya au chasteau de Cibotos, que Guillaume de Sains avoit commencé de fortifier, lequel ils assiegérent par mer et par terre le samedy de la my-caresme. Il y avoit dedans quarante chevaliers tous vaillans et hardis, dont Machaire de Sainte Manehoud estoit capitaine. Mais la place n'estoit encores achevée d'estre fermée, en sorte que l'on pouvoit venir de plein abord aux mains à coups de lances et d'espées. Les ennemis y donnérent l'assaut par mer et par terre, qui dura tout le samedy le long du jour, ceux de dedans s'estans deffendus courageusement, quoy qu'ils ne fussent que quarante chevaliers contre un si grand nombre d'assaillans; aussi il n'y en eut que cinq, qui ne furent blessez : un d'entre eux nommé Gilles, et neveu de Miles de Brabans, ayant esté tué.

243. Avant que l'on eût commencé cét assaut, le samedy matin arriva un courrier à Constantinople à l'empereur Henry qui estoit à table au palais de Blaquerne, et auquel il tint ces paroles : « Sire, ceux de Cibotos sont étroitement assiegez » par mer et par terre; et si vous ne les secourez » promptement, ils sont en termes d'estre tous » pris ou tuez. » Conon de Belliune, Geoffroy mareschal de Champagne, et Miles de Brabans estoient lors à Constantinople avec l'Empereur, et fort peu de trouppes. Sans differer davantage,

et chascuns en tel vaissel com il pot avoir. Et lors fait crier par tote la ville, que il le sievent à tel besoing com par secore ses homes, que il les a parduz, se il ne le secort. Lors veissiez la cité de Constantinople mult efformier des Venissiens, et des Pisans, et d'autres genz qui de mer savoient : et corent as vasiaux, qui ainz ainz, qui mielx mielx. Avec als entroient li chevaliers à tote lor armes; et qui ançois pooit, ançois se partoit del port, pour suyvre l'Empereor. Ensi alérent à force de rames tote la vesprée, tant com jor lor dura, et tote la nuit trosque à lendemain al jor. Et quant vint à une piéce aprés le soleil levant, si ot tant esploitié l'empereres Henris, que il vit li Chivetot, et l'ost qui ére entor et par mer et par terre : et cil dedenz n'orent mie dormi la nuit, ainz se furent tote nuit hordé, si malade et si nævré com il estoient, et com cil qui n'atendoient se la mort non. Et quant l'Emperéres vit que il estoient si prés, que il voloient assaillir, et il n'avoit encor de sa gent se pou non, car avec lui n'ére fors que Joffrois le mareschal en un autre vaissel, et Miles le Braibanz, et un Pisan, et un autre chevalier, et tant que il avoient entre granz et petit de vaissials dix-sept, et cil en avoient bien soixante; et virent que se il attendoient lor genz, et soffroient que cil assail-

 $\infty$ 

l'Empereur vint au rivage où il monta sur un galion, et châcun en tel vaisseau qu'il pût recouvrer à la haste; faisant faire ban et cry public par la ville qu'on eust à le suivre en cette urgente necessité, pour secourir ses gens qu'il estoit en danger de perdre s'il n'alloit promptement à eux. Lors yous eussiez veu de tous costez les Venitiens, les Pisans, et autres gens de marine, courir à qui mieux mieux aux vaisseaux : et quant et eux les chevaliers françois avec leurs armes, lesquels à mesure qu'ils s'y embarquoient, partoient du port sans attendre leurs compagnons, pour suivre l'Empereur. Ils voguérent ainsi à force de rames, tant que le reste du jour dura, et la nuit suivant jusqu'au lendemain matin; peu aprés le soleil levé, que l'Empereur sit telle diligence qu'il découvrit Cibotos, et l'armée qui la siegeoit par mer et par terre. Ceux de dedans n'ayans reposé cette nuit, et estans toujours demeurez soùs les armes, s'estoient remparez et fortifiez tous malades et blessez qu'ils estoient, comme personnes qui n'attendoient plus que la mort. Quand l'Empereur apperçeût que ses gens qui se voyoient prés des ennemis, vouloient à toute reste les attaquer, quoy qu'il n'eust encore toutes ses trouppes, n'ayant avec luy que le mareschal Geoffroy en un autre vaisseau, avec Miles de Brabans, quelques Pisans, et autres chevaliers; en sorte qu'il n'avoit en tout que dix-sept lissent cels de Chivetot, que il seroient morz, ca pris. Si fu tels lor conseils que il iroient combatre à els de la mer; et voguérent celle part tuit d'un front, et furent tuit armé as vaissials. les hialmes laciez. Et quant cil les virent venir qui estoient appareillié d'assaillir, si conurent bien que ce ére secours, si se partirent del chastel, et vindrent encontre als, et tote lor ost se logia sor le rivage de grant genz que il avoient à pié et à cheval. Et quant il virent que l'Empereor et la soe gent venroient totes voies sor als, si refor lor genz qui estoient sor le rivage, si que cil lor pooient aidier de traire et de lancier : ensi les tint l'Emperéres assis à ses diz-sept vaissiaus, tant que li cris vint qui érent meuz de Constantinople, et ançois que la nuit venist, on y ot tant venu, que il orent la force en la mer par tot, et furent tote nuit armé, et aancrez lor vaissiaus. Et fu lor conseils telx, que sitost que il verroient le jor, que il s'iroient combatre à els el rivage, et pour tollir lor vaissials. Et quant vint endroit la mienuit, si traistrent li Grieu toz lor vaissials à terre, si bottérent le feu dedenz, et les ardrent toz, et se deslogiérent, et s'en alérent fuiant.

244. L'emperéres Henri et sa gent, furent mult lie de la victoire que Diex lor ot donée, et

 $\infty$ 

vaisseaux tant grands que petits, où les ennemis en avoient bien soixante : et considerant d'ailleurs, que s'il attendoit le reste de ses forces, et souffrit que l'on donnât l'assaut à Cibotos, ceux de dedans seroient sans doute ou tuez, ou faits prisonniers; il resolut d'aller combattre l'armée de mer, et commanda de voguer droit à eux toul d'un front, châcun armé de ses armes, le casque en teste. Les ennemis qui estoient sur le point de donner l'assaut, les ayans découverts et reconst que c'estoit du secours, quittérent le chasteau, et s'en vinrent droit à eux tant gens de pied que de cheval sur le rivage. Mais comme ils virent que l'Empereur ne laissoit d'avancer, ils recueillirent dans leurs vaisseaux tous ceux qui estoient sur la greve pour en estre secourus par leurs siéches et leurs dards dans le combat. L'Empereur avec seufement dix-sept vaisseaux, les tint quelque temps acculez, tant que les eris furent entendus de ceux qui estoient partis de Constantinople pour le joindre. Et avant que le jour finit, il en arriva tant, qu'ils demeurérent maistres de la mer. Toute la nuit ils se tinrent en armes à l'ancre, en resolution si tôt que le jour commençeroit à poindre, de les aller combattre sur le rivage, et de leur enlever, s'ils pouvoient, leurs vaisseaux: mais quand ce vint vers la minuit, les Grecs les retirérent tous en terre, et y mirent le feu, et les ayans brûlez, delogérent et s'enfuirent.

ze qu'il orent secouru lor genz. Et quant vint natin, l'Emperéres et tuit li autres s'en vont chastel del Chivetot, et trovérent lor genz it malades et mult navrés les plusorz. Et le stel esgarda l'Emperéres et sa gent, et vit que il ére si febles, que il ne faisoit à tenir. ecueillérent toz lor genz es vaissials, et guerent li chastel, et laissiérent. Johannis li roy Blaquie ne repousa mie, qu'il avoit Andrele assise, ainz gitérent ses periéres as murs, sus tors dont il avoit assez, et empiriérent it les murs et les tors, et mist ses trencheors murs, et firent maintes foiz assaillies, et it se contindrent bien cil qui dedenz estoient **Frieu** et li Latin. Et mandérent mult sovent mpereor Henri que il le secourust; et seust, ese il ne secoureit, que il estoient pardu sanz lle fin. Et l'Emperéres ére mult destroit, que ant il voloit ses genz secorre d'une part, kdres Lascres li tenoit si destroiz d'autre part : que par estovoir le convenoit à retorner. Et i fu Johannis le mois d'avril devant Andreple, et l'approcha si de prendre, qu'il approna, et abati des murs et des tors en deux ux trosque en terre, et si que il pooïent venir min à main às espées et à lances à cels de-

 $\infty$ 

244. L'empereur Henry et tous les siens, joyeux e cette victoire que Dieu leur avoit donnée, et avoir secouru les leurs, vinrent sur le matin au asteau de Cibotos, où ils les trouvérent pour la respart malades et blessez. Ils y considerérent reillement l'estat de la place, et ayans reconnu relie estoit trop foible pour la pouvoir conserx, ils l'abandonnérent, et recueillirent tous leurs as dans leurs vaisseaux. D'autre costé le roy de ulgarie qui siegeoit Andrinople, ne chomoit pas, minuant tousjours à battre la place avec ses achines, qu'il avoit en grand nombre, et avec squelles il avoit desja fort endommagé les tours les remparts. Il avoit encore fait attacher ses ineurs au pied des murailles pour les sapper, y mant plusieurs assauts, où ceux de dedans, nt les Grecs que les Latins, se comportérent mereusement, et avec beaucoup de vigueur : woyans souvent vers l'Empereur pour avoir du xours, et luy faisans enteudre que s'il ne leur a envoyoit promptement ils estoient tous perdus. lais l'Empereur estoit tellement accablé qu'il ne ravoit à quoy se resoudre, Theodore Lascaris occupant au delà du Bras dans la Natolie, en vite qu'il ne pouvoit quitter ce pays-là et passer ans la Thrace, sans laisser ses gens en grand eril, et qu'il se trouvoit obligé, lorsqu'il penoit aller vers ceux d'Andrinople, de rebrousser themin en arriére pour assister ceux-cy. Cepeudant le Bulgare avoit esté devant Andrinople insques au mois d'avril : et esfoit à la veille de

denz. Ensinques y fist de mult granz assaus : et cil se defendirent bien : et y ot mult des mors et des navrez d'une part et d'autre. Ensi com Diex vielt les aventures avenir, li Commain qu'il y ot envoié par la terre orent gaaigné, et furent revenu à veuë de Constantinople à l'ost à Andrenople à toz lor gaaienz; et distrent que il ni remanroient plus à Johannis, ainz s'en voloient aller en lor terre. Issi se partirent li Commain de Johannis. Et com il vit ce, si n'osa remanoir sanz als devant Andrenople. Ensiques s'en parti de devant la ville, et la guerpi. Et sachiez que on le tint à grant miracle, de ville qui ére approchie de prendre, com ére ceste, que il le laissa, qui hom si poeteis ére. Ensi com Diex vielt les choses, si les convient avenir. Cil d'Andrenople ne tardérent mie de mander l'Empereor, que il venist tost por Dieu, que seust de voir que se Johannis le roy de Blaquie retornoit, que il estoient mors ou pris.

245. L'Emperéres à tant de gent com il avoit fu atornez d'aller à Andrenople : et lors li vint une novele que mult fu grief, que Esturions, qui ére amirals des galies Toldres Lascres, ére entrez à dix sept galies en boche d'Avies et

 $\infty$ 

la prendre, y ayant fait bréche en deux endroits, et renversé de grands pans de murailles et de tours; de façon qu'on pouvoit desormais venir aux mains à coups d'espées et de lances avec ceux de dedans. Il y donna aussi de grands assauts, que les assiegez soûtinrent bravement, repoussans les ennemis; y ayant eu grand nombre de morts et de blessez de part et d'autre. Mais il arriva par la providence de Dieu, qui dispose de toutes les choses de ce monde comme il luy plaist, que les Comains qui avoient couru jusques prés de Constantinople, et y avoient fait de grands butins, estans retournez au camp prirent resolution de quitter le Bulgare et de se retirer dans leur pays. Ce qu'ayans executé, il n'oza demeurer sans eux devant Andrinople, et leva le camp bientôt aprés, abandonnant et la ville, et son entreprise. Ce que veritablement on tint à espece de miracle, de ce qu'ayant une si puissante armée, et reduit cette place à cette extremité, telle que d'estre en estat d'estre prise, il l'ait ainsi abandonnée : mais il faut que les volontez de Dieu s'accomplissent. Les assiegez envoyérent aussitôt donner avis à l'Empereur de la levée du siege, et pour le prier de vouloir s'acheminer vers eux, de crainte que s'il prenoit envie au Bulgare de retourner, ils ne passent se dessendre, et ne courussent risque de leurs vies.

245. Comme l'Empereur faisoit ses preparatifs pour, avec ce qu'il avoit de trouppes, prendre la route d'Andrinople, luy arrivérent de tres-facheu-

Braz Saint George, et fu venu en Equise, où Pierre de Braiecuel estoit, et Paiens d'Orliens, et les assist par devers mer, et Lascres par devers terre. Et la gent de la terre d'Equise furent revellé contre Perron de Braiecuel, et cil de Marmora qui suens estoient, et li orent fait omages, et morz de ses hommes assez. El quant ceste novele vint en Constantinople, si furent mult effreé.

246. Lors prist conseil l'emperéres Henris à ses homes, et à ses barons, et às Venissiens ensemble, et distrent que se il ne secorroient Perron de Braiecuel et Paiens d'Orleans, que il estoient mort, et que il avoient la terre pardue. Si armérent mult isnellement quatorze galies, et les garnirent, et des plus haltes genz des Venissiens, et de tot les barons l'Empereor. En une entra Coenes de Betune et sa gent. Et en l'autre Joffrois de Ville-Hardoin li mareschaus et la soe gent. Et en la tierce Machaires de Sainte Manehalt et la soe gent. En la quarte Miles de Braibanz. En la quinte, Ansials de Kaeu. Et en la sixte Tyerris de Los qui ére seneschaus. Et en la septiesme Guillelme del Perchoi. Et en la huitiesme Euthaices le frere l'Emperéres. Et ensi mist per totes les galies sa meillor gent l'emperéres Henris. Quant elles

 $\infty$ 

ses nouvelles, que Escurion admiral et général des armées de mer de Theodore Lascaris, estoit entré avec dix-sept galéres par le détroit d'Abyde dans le Bras de Saint George, et monté le long du canal jusques à Squise, où estoient Pierre de Braiecuel et Payen d'Orleans, et qu'il les y avoit assiegez du costé de la mer, et Lascaris du costé de terre: mesmes que les habitans s'estoient revoltez contre Pierre de Braiecuel; ensemble ceux de Marmora, qui luy appartenoit, et dont les habitans luy avoient fait hommage, et luy avoient tué nombre d'hommes. Cette nouvelle mit l'effroy dans Constantinople.

246. Sur quoy l'Empereur, aprés avoir pris conseil de ses barons et des Venitiens, voyant bien que s'il ne secouroit en diligence Pierre de Braiecuel et Payen d'Orleans, toutes les conquestes des terres d'outre le Bras estoient perduës, fit armer promptement quatorze galéres, qu'il sit garnir des plus signalez des Venitiens et de ses barons. Conon de Bethune entra dans l'une avec les siens : en une autre le mareschal Geoffroy de Ville-Hardoüin et ceux de sa compagnie : en une autre Machaire de Saincte Manehoud : en la quatriéme Miles de Brabans : en la cinquiéme Anseau de Cahieu : en la sixiéme Thierry de Los seneschal de Romanie : en la septiéme Guillaume de Perchoy : et en la huitiéme Eustache frere de l'Empereur. Il departit de cette sorte dans les galéres les meilleurs hommes qu'il eût. partirent del port de Constantinople, bien distrent totes les gens qui les virent, que onques mais galies ne furent mielz armées, ne de meillor genz, et ensi fu respoitiez li allers d'Andrenople à céle foiz, et cil des galies s'en alérent contre val le Braz vers Equise droit. Ne sçay comment Esturions le sot li ammiraus des galies de Toldres Lascres si s'en parti d'Equise, et s'en alla, et s'enfui contre val le Braz, et cil le chaciérent deux jorz et deux nuiz, trosque fors de boche d'Avies bien quarante miles. Et quant il virent que il ne porroient atteindre, si tornérent arrière, et revindrent en Equise, et trovérent Perron de Braiecuel et Paiens d'Orleans. Et Toldres Lascres se fu des logiez de devant, et fu repairiez arriére en sa terre. Ensi fu secorue Equise, com vos oez. Et cil des galies s'en tornérent arriére en Constantinople, et ratornérent lor oirre vers Andre-

247. Toldres Lascres envoia le plus de sa gent à tote sa force en la terre de Nichomie. Et la gent Tyerris de Lor qui avoient fermé le mostier Sainte Sophie, et cil qui estoient dedens mandérent à lor seignor et l'Empereor que il le secorust, que se il n'avoient secors, il ne se porroient tenir, et en sor que tot, si n'avoient point

000

Il n'y eut personne qui les voyant partir du port de Constantinople, ne trouvât en mesme temps que jamais galéres ne furent mieux armées, ny pourveues de meilleurs combattans. Ainsi le voyage d'Andrinople fut différé et remis à une autre fois. Cependant ceux des galéres voguérent contre bas la Propontide, et tirérent droit à Squiss. Mais Escurions admiral de Lascaris en ayant e le vent, je ne scay comment, partit de Squise, et s'enfuit contre val le Bras; les nostres luy donnérent la chasse deux jours et deux nuits, et le poussérent au delà du détroit d'Abyde, bien qua rante milles. Et comme ils virent qu'ils ne le pouvoient attraper, ils retournérent arrière, et vinrent à Squise, où ils trouvérent Pierre de Braiecuel et Payen d'Orleans: Lascaris ayant pareillement levé siege, et s'en estant retoursé dans ses terres. Squise ayant esté secouruë, ceax des galéres reprirent le chemin de Constantinople, pour se preparer au voyage d'Andrinople.

247. D'autre part Theodore Lascaris enveya la pluspart de ses forces en la contrée de Nicomedie, où les gens de Thierry de Los faisoient fortifier l'église de Sainte Sophie: ceux de dedans envoièrent vers l'Empereur pour luy demander du secours, sans lequel il leur estoit impossible de conserver la place, et luy donner avis qu'ils n'avoient aucuns vivres. De façon que l'Empereur fut contraint derechef de rompre le veyage d'Andrinople, et de passer le détroit du costé de

viande. Par fine destresce convint l'empereor nri, et sa gent, que il laissa la voie d'aller à drenople, et que il passast le Braz Saint orge devers la Turquie à tant de gent com il tavoir por secorre Nichomie. Et quant la gent la terre, si se traistrent arrière vers Nike grant. Et quant l'Emperères le sot, si prist n conseil, et fu li conseil tels, que Tyerris de li seneschaus de Romenie remanroit à Nicomie, à toz ses chevaliers et à toz ses serjanz r garder la terre, et Machaires de Sainte Mathalt al Caracas, et Guillelme del Perchoi en spaille, et cil defendroient la terre endroit

248. Lors s'en r'alla l'emperéres Henri en custantinople al remainant de sa gent, et ot spris de rechief d'aller à movoir por r'aller en Andrenople, et endementiers qu'il atorna moirre, Tyerris de Los le seneschaus qui ére Nichomie, et Guillelme del Porchoi à totes lor ens alérent forer un jor. Et la gent Toldres acres le sorent, si les sorpristrent et lor courent sus. Si furent mult grant gent, et cil fuent pou. Si comença li estors et la mellée: ne lemora mie longuement que li pou ne porent adurer le trop. Mult le fist bien Tyerris de os et sa gent, et fu abatuz deux foiz, et par

 $\infty$ 

Natolie avec ce qu'il pût amasser de trouppes sur aller au secours de Nicomedie : ce qu'estant tenu à la connoissance des gens de Lascaris, ils réfernt le siege et se retirérent devers Nicée la rande. L'Empereur en ayant esté averty, assemble là dessus son conseil, où fut resolu que l'hierry de Los seneschal de l'Empire demeureuit à Nicomedie avec les forces qu'il pouvoit roir, tant de cheval que de pied, pour garder la file et le pays d'alentour; Machaire de Sainte fanchoud à Carax, et Guillaume de Perchoy à l'aguily; et que chacun deffendroit sa contrée.

248. Cela ainsi ordonné, l'Empereur avec le este de ses trouppes retourna à Constantinople, 4 se disposa encores une fois pour le voyage Andrinople. Pendant qu'il estoit ainsi occupé à e preparer à ce secours le seneschal Thierry de a, qui estoit demeuré à Nicomedie, et Guilsome de Perchoy avec leurs gens, entreprirent le faire des courses dans le pays ennemy : les pas de Lascaris en ayans eu avis, se mirent en mbuscade, et leur coururent sus, en beaucoup ses grand nombre que n'estoient les nostres. Le sembat ne fut pas opiniastré, ceux qui estoient le forts l'ayans emporté sur le petit nombre. Thierry de Los s'y comporta en homme de cœur, et fut abatu deux fois sous son cheval, et remonté par les siens malgré l'effort des ennemis. Et Guillaume de Perchoy fut abbatu et recous des siens,

force le remontérent sa gent. Et Guillelmes del Perchoi fu abatuz, et remontez, et fu rescous. Ne porent céle fo le soffrir, si furent desconfiz li Frans. La fu pris Tyerris de Los, et navrez parmi le vis en aventure de mort. Là fu pris de soa gent avec lui que pou en eschapa, et Guillelme del Perchoi en eschapa sor un roncin, navrez en la main, et ensi se recueillérent el mostier Sainte Sophie, cil qui en eschapérent de la desconfiture. Cil qui ceste histoire traita, ne sceut s'il fu à torz ou à droit, més il en oï un chevalier blasmer qui avoit à nom Ansols de Remy, qui ére hom lige Tyerris de Los le seneschal, et chevetaine de sa gent, et le guerpi. Et lors pristrent un message cil qui furent à Nichomie au mostier Sainte Sophie retorné, Guillelmes del Perchoi et Ansols de Remi, et l'en envoiérent batant en Constantinople à l'empereor Henri, et li mandérent, qu'ensi ére avenu que pris ére le seneschaus et sa gent : et il estoient assis au mostier Sainte Sophie à Nichomie, et n'avoient mie viande à plus de cinq jorz, et seust de voir que se il ne secoroit, que il estoient et morz et pris.

249. L'Emperéres autre com acri passe le Braz Saint George il et sa gent, qui ainz ainz, qui mielz mielz, et pour secore cels de Nichomie. Et ensi fu remesse la voie d'Andrenople à

 $\infty$ 

ful aussi-lost remonté; ainsi les François ne pûrent cette fois soûtenir l'effort, et furent déconfits. Et en ce conslit sut pris Thierry de Los qui sut trouvé parmy les blessez, en danger de mort, et furent pris avec luy grand nombre des siens, et. peu en eschappérent. Guillaume de Perchoy eschappa sur un roncin de la mellée blessé en la main, et avec les autres qui s'estoient sauvez de la deffaite, regagnérent l'église de Sainte Sophie. Un chevalier nommé Anseau de Remy, vassal de Thierry de Los, et qui conduisoit ses trouppes, fut fort blàmé (je ne sçay si à tort ou avec raison) de l'avoir abandonné assez laschement au besoin. Guillaume de Perchoy et cét Anseau estans de retour en l'église de Sainte Sophie, depechérent un courrier à Constantinople vers l'empereur Henry, pour luy donner avis de ce qui leur estoit arrivé, et comme le seneschal estoit pris avec la pluspart de ses gens; et eux assiegez dans cette église, où ils n'avoient pas des vivres pour quatre. ou cinq jours : et que s'ils n'estoient secourus. promptement, ils estoient en danger d'estre tous. tuez ou pris.

249. L'Empereur repassa le detroit sur le champavec ses forces, au mieux qu'il pût, pour aller au secours de Nicomedie: tellement que le voyago d'Andrinople fut encore rompu, et ce pour la quatriéme fois. Estant arrivé dans la Natolie, il marcha en ordonnance de bataille droit yers Ni-

cele foiz. Et quant l'Emperéres ot passé le Braz Saint George, si ordena ses batailles, et chevaucha par ses jornées tant que il vint à Nichomie. Quant la gent Toldres Lascres et si frere l'oïrent qui tenoient l'ost, si se traistrent arriére, et passérent la montaigne d'autre part devers Nike, et l'Emperéres se logia d'autre part devers Nichomie, en une mult béle praerie, sor un flum par davers la montaigne, et sist tendre ses trés et ses paveillons, et fist corre sa gent par le païs, quar il se revelérent quant Tyerris de Los le seneschaus de Romenie ére pris, et pristrent proies assez et prisons. Et ensi sejorna l'emperéres Henris par cinq jorz en la praerie, et dedenz cel sejor Toldres Lascres prist ses messages, si les envoia à lui, et si le requist qu'il prendroit trive à deux ans, par tel convent que il li laissast abatre Equise, et la forteresse del mostier Sainte Sophie, et il li rendroit toz ses prisons, qui avoient esté pris à celle desconsiture, et als autres leus, dont il avoit assez en sa

250. Or prist l'Emperéres conseil à ses homes, et distrent, que il ne pooient les deux guerres soffrir ensemble, et que mielz valoit cil domaiges à soffrir, que la parte d'Andrenople, ne de l'autre terre, et si auroient parti lor anemis, Johannis le roy de Blaquie et de Bougrie, et Tol-

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

comedie: mais les gens de Lascaris, et son frere qui leur commandoit, en ayans eu le vent, levérent le siege, et repassérent en grand haste le mont Olympe vers Nicée. Cependant l'empereur se campa de l'autre costé de Nicomédie, en une fort belle prairie, sur une riviére du costé de la montagne, où il fit tendre ses pavillons, et envoya faire des courses dans le pays circonvoisin, qui s'estoit revolté lors de la prise du seneschal, où ils firent grand butin, et prirent nombre de prisonniers. Et ainsi sejourna en celle prairie l'espace de cinq jours, durant lesquels Theodore Lascaris lui envoya offrir tréves pour deux ans, à la charge de luy abandonner les forts de Squise et de Sainte Sophie pour estre razez; et qu'en se faisant il rendroit tous les prisonniers qui avoient esté pris en la derniére deffaite et autres rencontres, dont il avoit grand nombre en toutes ses terres.

250. L'Empereur prit conseil de ses barons sur cette ouverture; et sur ce qu'il fut représenté, que malaisément ils pourroient supporter deux si grandes guerres à la fois, il fut resolu qu'il valoit mieux consentir à la ruine de ces deux places, que de laisser perdre Andrinople, et le surplus de leurs conquêtes. Outre que par ce moyen ils diviseroient leurs ennemis, Jean roy de Bulgarie, et Theodore Lascaris, lesquels dans une mutuelle correspondance s'entr'aidoient, et leur faisoient

dres Lascres, qui estoient amis, qui s'entre-aldoient de la guerre. Ensi fu la chose creantée, et otroiée. Et lors manda l'emperéres Henris Pierron de Braiecuel en Equise, et il vint, et fist tant l'emperéres Henris vers lui, que il delivra Equise à Toldres Lascres por abatre, et le mostier de Nichomie. Ensi fu ceste trieve asseurée, et ces forteresces abatues. Tyerris de Los fu delivrés, et les autres prisons tuit.

251. Lors s'en repaira l'emperéres Henris en Constantinople, et emprist à aller vers Andrenople à tant com il porroit de gent avoir. Et assembla s'ost à Salembrie : et fu jà tant del tens passé, que il fu aprés la feste Saint Johan en juing. Et chevaucha tant que il vint à Andrenople, et se herberia és prées devant la ville. Et cil de la cité qui mult l'avoient desiré, issirent fors à procession, si le virent mult volentiers, et tuit li Grieu de la terre furent venu. Il ne sejorna que un jour devant la ville, tant qu'il ot veu li domaige que Johannis y avoit fait à set trencheors et à ses periéres às murs, et às tors, qui mult avoit la ville empirié. Et lendemain si mût, et chevaucha vers la terre Johannis, et chevaucha par quatre jorz. Et al cinquiesme jor, si vint al pié de la montaigne de Blaquie, à une cité qui avoit nom Eului, que Johannis avoit novellement repoplée de gent. Et quant la

 $\infty$ 

fortement la guerre, l'un d'un costé, l'autre de l'autre. De façon que les conditions proposées par Lascaris furent acceptées, et la tréve jurée. Es suitte dequoy l'Empereur manda à Pierre de Braiecuel qui estoit à Squise, de le venir trouver, et fit tant qu'il accorda de rendre les deux forts de Squise et de Sainte Sophie à Lascaris pour les démollir. La tréve fut ainsi concluë, ces places razées, et Thierry de Los et autres prisoaniers renvoyez.

251. Ce fait, l'empereur Henry retourna à Constantinople, et à l'instant reprit le dessein de s'acheminer vers Andrenople avec le plus de trouppes qu'il pourroit. Ayant assemblé son armée à Selyvrée, il la sit marcher sur la sin du mois de juin vers Andrinople, où estant arrivé il se campa dans les prairies devant la ville : ceux de dedans qui avoient singuliérement souhaitlé son arrivée, estans sortis au devant de luy ea procession, et l'ayans receu avec toutes les demonstrations de bonne volonté. Il ne s'y arresta qu'un jour, pour voir le dommage que le Bulgare avoit fait par ses mines et batteries aux tours et aux murailles, et qui avoit beaucoup affoibly la place. Le lendemain il en partit, et tira du costé des terres du roy de Bulgarie l'espace de quatre jours. Le cinquiéme il arriva au pied du mont Hemus, à une ville appellée Euloi, que ce roy avoit peuplée depuis peu; dont les habitans, d'aterre virent l'ost venir, si guerpirent turent és montaignes.

comperères Henri se loja devant la li courreor corrurent parmi la terre, et frent bûes et vaches, et busses à grant autres bestes. Et cil d'Andrenople qui or chars mené avec aus, et érent poiseteux de la viande, le cargiérent de et d'altre blé, et il trovérent grant la viande. Et les autres chars qu'il saaingnié chargiérent à mult grant la si sejorna l'ost par trois jorz : et jor alloient gaaingnier li courreor terre. Et la terre si ére de montaide fors destroiz. Si y perdoient cil de lor courreors qui alloient fole-

u darraien envoia l'emperéres Henris e Kaeu por garder les courreors, Eum frere, et Tierris de Flandres son et Gautier de Escornai, et Johan de ces quatre batailles alérent garder les et entrérent dedenz mult forz monet quant lor gent orent coru par la l s'en vourent revenir, si trovérent les nult forz. Et li Blac del païs se furent

 $\infty$ 

s apperceurent les nostres, s'enfuirent nontagnes, et abandonnérent leur ville. Empereur campa devant cette place, et e partie de ses gens pour faire des coure pays, d'où ils enlevérent grand nomrofs, vaches, bufles, et autre bestail: Andrenople, qui avoient amené quant eurs chariots à vuide, et qui avoient ette de vivres, les chargérent de bled grains; ensemble tout le charroy qu'ils lever de côté et d'autre. L'armée separ trois jours, durant lesquels châcun scretion fourrager et courir le pays : ant aspre et montueux, et plein de mauzes, il arrivoit souvent que les coureurs toient trop indiscretement, estoient

ir la fin l'Empereur s'avisa d'envoyer er les coureurs Anscau de Cahieu, Eusfrere, Thierry de Flandres son neveu, Bacornay, et Jean de Bliant, avec d'auiers, divisez en quatre escadrous; soùs lesquels ces avanturiers se mirent à savant dans les montagnes: mais quand retour, ceux du pays qui avoient eu ur temerité se saisirent des passages et à its se fortifiérent, et là donnérent sur s vigoureusement, leur tuans nombre

it lire Sètre ; c'est la même cité de Macédoine lé déjà question. assemblé, et assemblérent às aus. Et lor firent mult grant domaige, et d'hommes et de chevaus, et furent mult prés d'estre desconfiz, si que par vive force convint les chevaliers descendre à pié, et par l'aide de Dieu s'en revindrent tote voie à l'ost. Mais grant domaige orent reçeu; et lendemain s'en parti l'emperéres Henri et l'ost des François: et chevauchiérent par lor jornées arrière, tant que il vindrent à la cité d'Andrenople, et y mistrent la garnison qu'il amenérent de blez et d'autre viande. Et séjorna l'Emperéres en la praerie de forz la ville bien quinze jorz.

254. En cel termine Boniface li marchis de Monferrat qui ére à la Serre (1) que il avoit refermée, fu chevauchiez trosque à Messinople, et la terre se rendi à son commendement. Lors prist ses messages, si les envoia à l'empereor Henri, et li manda que il parleroit à lui sor le flum qui cort soz la Capesale (2), et il n'avoient mais eu pooir de parler ensemble trosque la terre fu conquise, que il avoit tant de lor anemis intre als, que il ne pooient venir às autres. Et quant l'Emperéres et son conseil ol que li marchis Boniface ére à Messinople, si en furent mult lié, et li manda par ses messages arriers,

 $\infty$ 

d'hommes et de chevaux: et cussent esté entiérement deffaits, si la cavalerie ayant mis pied à terre, ne les fût venu secourir, et ne les eût tirez de ce danger; d'où enfin avec l'ayde de Dieu ils retournérent au camp, non toutefois sans grande perte. Le lendemain l'empereur Henry partit avec son armée, et retourna à Andrinople, qu'il pourveut et garnit de bleds et autres vivres: et sejourna l'espace de quinze jours en la prairie hors la ville.

254. En ce mesme temps Boniface marquis de Montferrat partant de la ville de Serres, qu'il avoit nouvellement refermée, entreprit de faire une course dans le pays, et donna jusques à Messynople, qui se rendit avec toute la contrée d'alentour : d'où il depécha ses ambassadeurs vers l'empereur Henry, pour luy faire sçavoir qu'il desiroit conférer avec luy sur la rivière qui court au dessous de Cypsella : n'ayans encore eu le moyen de s'aboucher, depuis que le pays avoit esté conquis, à cause de tant d'ennemis qui estoient entre eux, et qui ne leur permettoient de pouvoir aller ny venir les uns vers les autres. L'empereur ayant appris que le Marquis s'estoit approché de Messynople, en fut fort réjoüy : et luy fit response par ses ambassadeurs mesmes, qu'il ne manqueroit de l'aller trouver au jour qu'il luy avoit mandé. Mais avant que de déloger

(2) Cypsella, sur les bords de la rivière Marizza, du côté d'Andrinople.

que il irolt parler à lui, al jor que il y avoit mis. Ensi s'en alla l'Emperéres vers céle part, et laissa Coenon de Betune pour garder la terre d'Andrenople à tot cent chevaliers: et vindrent là où li jorz fu pris en une mult béle praerie prés de la cité de la Capesale, et vint l'Emperéres d'une part, et li Marchis d'autre, et s'asemblérent à mult grant joie, et ne fu mie mervoille, que il ne s'érent mie pieça veu. Et li Marchis demanda novelles de sa file l'empereris Agnès: et on li dist, que éle ére grosse d'enfant, et il en fu mult liez et joiant.

255. Lors devint li Marchis hom de l'empereor Henri, et tint de lui sa terre, ensi com il avoit esté l'empereor Baudoins son frere. Lors dona li marchis Boniface à Geoffroi de Ville-Hardoin le mareschal de Romenie et de Champaigne la cité de Messinople à totes ses apartenances, ou celi de la Serre, laquelle que il ameroit mielz, et cil en fu ses hom liges, sauve la fealté l'empereor de Constantinople. Et ensi sejornérent par deux jorz en céle praerie à mult grant joie, et distrent depuis que Diex lor avoit doné que il pooient venir ensemble, que encor porroient il grever lor anemis. Et en pristrent un parlement, que il seroient à l'insue del mois d'octobre à tot lor pooir en la praerie de la cité d'Andrenople, pour hostoier sor le

 $\infty$ 

d'Andrinople, il y laissa Conon de Bethune pour commander, avec cent chevaliers; puis avec le reste de ses forces prit le chemin de Cypsella, où en une belle prairie qui est auprés, ils se rendirent au jour assigné, lui venant d'un costé, et le Marquis de l'autre. Il y eut à leur arrivée de grandes caresses et embrassemens; et non sans cause, attendu le long temps qu'ils ne s'estoient veus. Le Marquis ayant demandé des nouvelles de l'imperatrice Agnès sa fille, on luy dist qu'elle estoit enceinte, dont il temoigna beaucoup de réjouissance.

255. Il fit lors hommage de sa terre à l'Empereur, et la releva de luy, comme il avoit fait auparavant de l'empereur Baudoüin son frere : au mesme temps il donna la ville de Messynople avec toutes ses appartenances, ou celle de Serres à son choix, à Geoffroy mareschal de Champagne et de Romanie; lequel en devint son homme lige, sauf l'hommage et sidelité qu'il devoit à l'empereur de Constantinople. Ayans ainsi sejourné l'espace de deux jours en cette prairie avec beaucoup de satisfaction, ils dirent que puisque Dieu leur avoit octroyé de se pouvoir trouver ensemble, qu'encores pourroient-ils faire quelque entreprise sur leurs ennemis communs. Sur cela ils prirent jour de se rassembler avec toutes leurs forces sur la sin du mois d'octobre en la prairie d'Andrinople, pour s'en aller de compagnie attaroi de Blaquie. Et ensi departirent mu mult haitié. Li Marchis s'en alla à Mes et l'emperéres Henris vers Constantinos

256. Quant li Marchis fu à Messino tarda mie plus de cinq jorz que il sist t vauchie par le conseil as Greu de la te la montaigne de Messinople, plus d'ur jornée loing, et com il ot esté en la 1 vint al partir, li Bougres de la terre s assemblés, et virent que li Marchis 1 pou de gent, et viennent de totes parz. semblérent as l'arriére-garde. Et quand chis oï li cri, si sailli en un cheval to mez, un glaive en sa main. Et com il vi il estoient assemblé às l'arriére-garde corrut sus, et les chaça une grant piece Là fu feruz le marchis Boniface de M parmi le gros del braz desoz l'espaules : ment, si que il començat à espandre d Et quant sa gent virent ce, si ce come à esmaier et à desconforter, et à mave maintenir. Et cil qui furent entor le Ma sostindrent, et y perdi mult del sanc, s mença à spasmeir. Et quant ses gen: que il n'auroient nulle aie de lui, si se ciérent à esmaier, et le comencent à Ensi si furent desconfiz par mesaven cil qui remestrent avec lui furent mo

 $\otimes \otimes$ 

quer le rcy de Bulgarie; et là dessus s tirent fort contens, le Marquis prenant le de Messynople, et l'Empereur celuy de ( tinople.

256. Le Marquis eut à peine sejourné cin Messynople, qu'il s'engagea à la persua Grecs du pays, de faire une course en la gne de Rhodope, éloignée de cette ville pl grande journée. Mais comme il pensoit tourner, les Bulgares de ces quartiers là : blérent de toutes parts, et prirent les ar voyans que le Marquis avoit peu de gens. fondre sur son arriére-garde. Si tôt que quis eut ouy le bruit, il sauta prompten son cheval tout desarmé, la lance au p vint en diligence à son arriére-garde où l mis s'estoient desja attachez; et leur cou leur donnant la chasse bien avant. Mais heur voulut qu'il reçût là un coup mortel gros du bras sous l'espaule, en sorte qu mença à jetter du sang en quantité. Ce gens appercevans, furent ébranlez et pri pouvente, ne faisans plus leur devoir co coustume. Alors ceux qui estoient le plus luy, le soustinrent, commençant à tomber moison de la perte de son sang. Enfiu voyans bien qu'ils ne devoient plus espe cun secours de luy, tous esperdus et effi quittérent là , et prirent la fuitle. Ainsi c Boniface de Monferrat ot la teste colpée. nt de la terre envoiérent à Johannis la t ce fu une des grant joies que il aust

Ha las! com dolorous domaige ci ot à cor Henri, et à toz les Latins de la terre

~~

lertune causa cette deffaite\*. Ceux qui ne st l'abandonner, furent tuez sur la place:

Marquis, les Bulgares luy coupérent la quelle ils envoyérent au roy de Bulgarie;

le coup le plus important et le plus eux qui luy arriva jamais.

lais d'autre part, ce fut un triste et dom-

phrase rend mal le sens du texte; il était plus suivre la phrase originale et de dire : « C'est n'ils furent déconfis par mesaventure. » Plus dans le cours de cette version, le lecteur aura cevoir que Ducange n'a reproduit que très de Romenie, de tel home pardre par tel mesaventure, un des meillors barons et des plus larges, et des meillors chevaliers qui fust el remanant du monde! Et cette mesaventure avint en l'an de l'incarnation de Jesus-Christ mil deux cens et sept ans.



mageable accident pour l'empereur Henry, et tous les Latins de l'empire d'Orient, d'avoir par un tel malheur perdu un des meilleurs princes, et des plus accomplis et vaillans chevaliers qui fût en tout le reste du monde. Ce qui arriva l'an de l'Incarnation de nostre Seigneur mil deux cens et sept.

imparfaitement les formes du récit de Ville-Hardouin. Comme déjà il a été dit dans la Notice, nous regrettons que le temps ne nous alt point permis d'essayer une traduction meilleure.

FIN DES MÉMOIRES DE GEOFFROY DE VILLE-HARDOUIN.

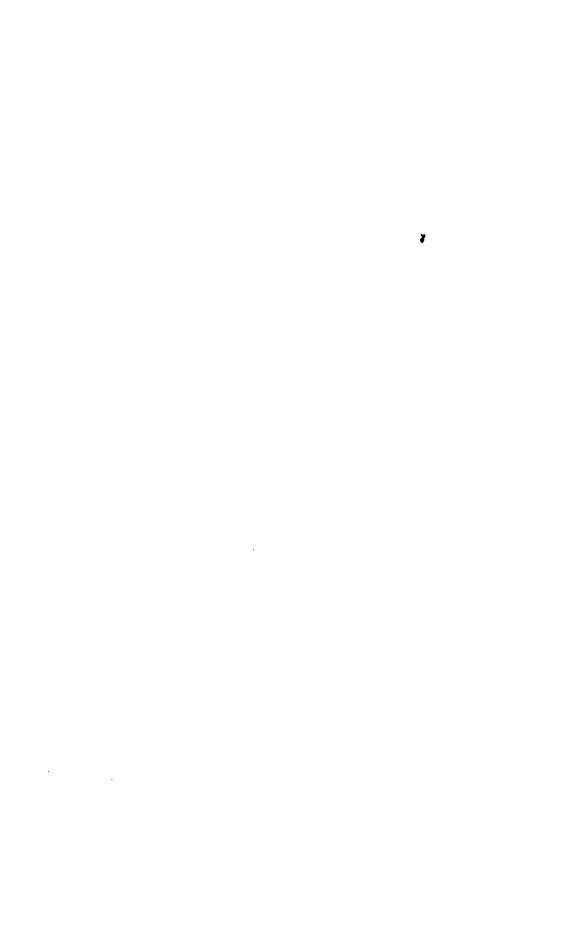

INDICATION ANALYTIQUE DES SOURCES ET DES DOCUMENTS.

## MÉMOIRES DE HENRI DE VALENCIENNES.

nonde ancien et dans le monde du moyenles époques les plus fécondes en grandes ous ne trouverez rien de plus attachant, lagnifique, que la conquête de Constanti-· les Français et les Vénitiens. Un prêtre y prêche la croisade; toute la fleur des de France se lève, et Venise, alors reine comme aujourd'hui l'Angleterre, couvre le l'Adriatique de la plus belle et la plus e slotte qu'elle armat jamais. En ce , un jeune empereur proscrit s'en allait lant son trône; la croisade contre les irpateurs du saint tombeau, devient une contre un prince usurpateur d'une couais que d'événemens imprévus, que de ns rapidement accomplies! Comme la m va vite quand elle se prend à de vieux corrompus! Dans un court intervalle, ereurs passent du trône au cercueil, ou à l'exil; Bysance, malgré ses bonnes muses quatre cent mille habitants, est deux uise par nos chevaliers, et des gens qui ne se détourner que pour un moment du lu pélerinage, fondent un empire et se at l'antique héritage de cent rois de l'Oels hommes que Beaudoin de Flandres et Henri, le doge Dandolo, Boniface de it, Ville-Hardouin, Conon de Bethune! suit toute cette grande histoire, on croit écits fabuleux, et si nous voulions metrallèle les héros de ces narrations épiles hommes de notre age, nous dirions ru'Homère dit des héros de l'Iliade comhommes de son temps, moins forts et piles aux grandes choses. L'empire franent tomba après une courte durée, faute , faute d'habitants. On sait quelle multiélerins suivait les armées de la première si les compagnons de Godefroi avaient tantinople, le nouvel empire eût pu se e trois ou quatre cent mille Européens; nce d'Orient eût été pleine d'avenir, et e que les destinées de l'Asie auraient par tement changé. Mais les guerriers francs rent Bysance n'avaient point de peuple te, et à cette époque l'enthousiasme des était déjà singulièrement affaibli. Cet ançais, fondé avec tant d'éclat par des géant, finit vite et finit sans gloire; ses s pages sont de l'épopée, ses dernières, uvaise chronique; c'est le Rhin qui se is les sables, selon la belle image de Mon-D. M., T. I.

tesquieu; c'est le Granique plein de gloire qui disparaît tout-à-coup dans un marais sans nom.

Il est impossible de ne pas suivre avec intérêt le spectacle de ces rapides conquêtes de nos chevaliers, aujourd'hui surtout que des révolutions parties d'Europe, menacent de faire et d'accomplir contre l'empire musulman ce que notre xiii. siècle fit contre l'empire grec. Nous ne rapporterons point ici tous les récits, tous les témoignages historiques relatifs à cette époque; la narration de Henri de Valenciennes, dont il sera question plus tard, est la seule que nous ayons cru devoir donner textuellement, parce qu'elle renferme beaucoup de faits et qu'elle est fort peu connue ; quant aux autres narrateurs, nous nous contenterons de les caractériser et d'en donner une idée suffisante, sauf à en extraire parfois quelques passages des plus curieux.

Commencons par le moine Gunther , dont nous avons eu déjà occasion de parler dans notre notice sur Ville-Hardouin. Gunther, témoin oculaire, a vu ou entendu tout ce qu'il raconte; ses jugements et ses récits doivent être précieusement recueillis par l'histoire. En lisant Ville-Hardouin, on sait quelles étaient les pensées des princes et des chevaliers; en lisant le moine chroniqueur, on connaît l'opinion du clergé de la croisade et de la foule des pélerins. Lorsque Gunther expose les raisons qui amenèrent les armes des Français contre l'empire grec, il insiste surtout sur les secrets desseins de la bonté divine qui préparait le retour des Grecs à la sainte Eglise universelle; il trouve juste que cette nation soit punie par la perte de tous ses biens, afin que les pélerins s'enrichissent des dépouilles des superbes. Après avoir parlé du premier siège de Constantinople et de la fuite de l'usurpateur, Gunther donne un récit très étendu des événements qui suivirent; il s'arrête à peindre : 1º les embarras du jeune Alexis pressé d'un côté par les Latins, ses alliés, qu'il fallait satisfaire au nom de la foi jurée, de l'autre, par la nation grecque qui lui reprochait de la dépouiller et de la vendre au profit des étrangers ; 2º la situation critique de l'armée française qui, après la mort du jeune empereur qu'elle a fait, se voit réduite à la disette et au désespoir, à la nécessité de tenter à tout prix la conquête d'une capitale désendue par de bonnes murailles et par quatre cent mille habitants; puis viennent quelques détails militaires qu'on ne trouve ni dans Ville-Hardouin,

<sup>\*</sup> Recueil de Canisius, tome III.

ni dans Nicétas, et des traits de mœurs qu'on doit regarder comme l'expression des idées contemporaines. Il est un récit de Gunther que nous ne craindrons point de mettre en entier sous les yeux du lecteur, c'est celui où le moine pélerin nous montre l'abbé Martin, le héros de sa chronique, pillant les saintes reliques de Bysance pour prendre aussi sa part des dépouilles de l'empire grec. Voici la traduction de ce récit:

« Pendant que les vainqueurs pillaient la ville dont le droit de la guerre les avait rendus mattres, l'abbé Martin pensa aussi à faire son butin, et pour ne pas rester les poches vides tandis que tous les autres s'enrichissaient, il résolut de porter ses mains sacrées à la rapine. Mais comme il jugeait indigne de lui d'enlever des choses profanes, il songea à s'approprier des reliques des saints dont il savait que le nombre était considérable à Constantinople. Il prit donc avec lui un chapelain, et, poussé par je ne sais quel grand pressentiment, il alla dans une église qui était en vénération, parce que la mère du sameux empereur Manuel y avait été ensevelie. On y gardait de grands trésors et des reliques précieuses qu'on y avait apportés des églises et des monastères voisins, dans le vain espoir qu'ils y seraient plus en sureté. Les nôtres avaient appris cette circonstance avant l'attaque de la ville par ceux que les Grecs en avaient chassés. Pendant que les croisés se précipitaient en foule dans cette église et enlevaient de tous côtés l'or, l'argent et les effets précieux qu'ils trouvaient, l'abbé Martin jugeant indigne de commettre un sacrilège, si ce n'était pour des choses sacrées, gagna un lieu secret où la religion semblait lui promettre ce qu'il désirait le plus. Il y trouva un vieillard d'une belle figure, portant une barbe longue et blanche; c'était un prêtre, mais un prêtre fort différent des nôtres par son habillement. L'abbé le prenant pour un laïc, lui dit d'un air calme, mais d'une voix terrible : Perfide vieillard, montre-moi les précieuses reliques que lu conserves. ou attends-toi à la mort. Le vieillard, plus effravé du ton que des paroles, car il ne les comprenait point, essaya d'adoucir l'abbé en lui adressant d'un air suppliant quelques mots latins. L'abbé lui fit alors entendre dans la même langue ce qu'il exigeait de lui. Le vieillard, jugeant à l'air et à l'habillement de l'abbé qu'un religieux aurait plus de crainte et de respect pour les saintes reliques que des laïcs qui les souilleraient peut-être avec des mains ensanglantées, ouvrit un coffre de fer et lui montra le trésor que l'abbé Martin estimait plus que toutes les richesses de la Grèce. A cette vue, l'abbé plongea aussitôt avec avidité ses mains dans le coffre, et remplit de son larcin sacré les pans de sa robe et de celle du chapelain qui l'accompagnait. Tous deux cachant avec adresse ces précieuses reliques, sortirent promptement de l'église et se rendirent près de leurs navires. Ceux qui connaissaient et aimaient l'abbé lui demandèrent, en le voyant,

quel était le butin qu'il venait d'enlever. leur répondit d'un air joyeux : Tout va b nous; à quoi ceux-ci répliquèrent : Deo Mais l'abbé ne pouvant souffrir aucun monta précipitamment sur son vaisseau ( dans sa petite chambre les dépouilles vo son expédition, attendant que le tumul bruit qui remplissaient la ville fussent Il resta trois jours dans cette chambre, si à toute l'ardeur de sa dévotion : pers connaissait le secret, excepté le chapela vieillard qui lui avait livré les reliques. avait reconnu dans Martin un homme bi lant et généreux, et s'était attaché à lt manière assez intime. Il sit préparer à l'a maison décente et commode, située aupri église de la ville et qui convenait beauco élat. Après que le tumulte eut cessé da stantinople, l'abbé, chargé de ses précie pouilles, se rendit avec le chapelain dan meure qui lui était destinée; il y passa l de l'été, baisant sans cesse ses reliques il les vénérait avec une affection secrè bien vive, et la ferveur de sa dévotion in suppléait à ce qui lui manquait à l'en Plusieurs motifs engagèrent l'abbé à p son séjour dans la cité. Il avait appris que violée par les Sarrazins avait été renouv navigation n'était pas d'ailleurs assez milieu d'un si grand changement dans les il était, en outre, retenu par l'amour q tait à ses compagnons de pélerinage; il t enfin que le sort de la ville et de l'em fixé, afin de pouvoir en instruire ceux vaient envoyé.»

L'abbé Guénée, répondant à Voltaire laver les Latins du reproche d'avoir pieux trésors des églises de Constantinop prouve que l'auteur des Lettres de quelqu n'avait pas eu connaissance de la chroi Gunther. Il est bon de remarquer que la des chrétiens pour les reliques n'était pa fait désintéressée; les saintes dépouilles etre ou d'un martyr étaient pour une esource de bons revenus, et l'histoire que, parmi les conquérants de la ville in l'abbé Martin, chargé de reliques, ne fui plus mal partagés.

Nous pourrions nous dispenser de p Nicétas, parce qu'il est bien connu; ma tache ici est d'indiquer toutes les son pourra puiser l'écrivain qui voudra retra toire de cette époque. Nicétas est le con naturel de Ville-Hardouin; il faut lire pour savoir tout ce qui s'est passé au r la capitale grecque envahie, pour être à juger la conduite des vainqueurs et ( l'opinion qu'avait de ses nouveaux matre ple conquis. Les faits abondent dans les de Nicétas Choniate; les deux siéges de tinople sont racontés avec des détails qui sent le récit du maréchal de Champa ois incendies de la capitale, les excès dont les atins souillèrent leur victoire, le caractère des mpereurs grecs et la physionomie de leur cour, i làcheté honteuse et l'esprit séditieux de la naion grecque, tout ce qui aide à connaître les vénements et les sentiments intimes des peuples nis en scène, est peint avec des traits quelqueois fort piquants. Un sentiment général d'imparialité distingue la narration de Nicétas; son esrit a pu parfois se laisser aigrir par le souvenir les malheurs de l'empire et de ses propres maleurs, mais on doit dire que l'amour de la vérité ne cesse jamais d'animer l'historien. Voici quelpues traits curieux du récit de Nicétas : « Le sene Alexis, dit-il, passait des jours et des nuits mières à jouer dans le camp des Italiens. Ce qui le faisait surtout mépriser des Grecs, c'étaient les insolentes familiarités que prenaient avec lui les reisés: souvent les Vénitiens avaient l'audace de lui arracher le diadême enrichi d'or et de pierreries, qui couvrait son front, pour le mettre r leur tête, tandis qu'ils coiffaient Alexis d'un bonnet de laine à la mode de leur nation. » En perlant du vieil empereur Isaac, le chroniqueur grec s'exprime ainsi : « Isaac s'était flatté qu'il recouvrerait l'usage de la vue, qu'il guérirait de la goutte, et que, semblable au serpent qui se revel d'une nouvelle peau, il reprendrait une vie muvelle, pleine de force et de santé; d'exécra-Mes moines avec leur longue barbe, qui, à leur propre confusion, se couvraient d'un habit que Dieu chérit, se pressaient à sa table, et après s'être remplis des plus gros poissons et des vins les plus exquis, ils le repaissaient de promesses imaginaires; en baisant ses mains presque paralysées par les douleurs de la goutte, ils l'assuraient qu'il jouirait un jour d'une santé miraculeuse. » Rien de plus caractéristique que les divertissements et les joyeuses mascarades des Lalias après leur victoire : « Les croisés, dit Nicétas, e revêtaient non par besoin, mais pour en montrer le ridicale, de robes peintes, vêtement ordimire des Grecs; ils mettaient nos coiffures de teile sur la tête de leurs chevaux, et leur attachaient au cou les cordons qui, d'après notre coutune, doivent pendre par derrière; quelques-uns tenaient dans leurs mains du papier, de l'encre et des écritoires pour nous railler, comme si nous n'étions que de mauvais scribes ou de simples capistes. Ils passaient des jours entiers à table; les uns savouraient des mets délicats, et les autres ne mangeaient, suivant la coutume de leur pays, que du bœuf bouilli et du lard salé, de l'ail, de la farine, des fèves, et une sauce très-forte. » On connaît le discours de Nicétas Choniate sur les nonuments détruits ou mutilés par les croises \*; ce discours, si précieux pour l'histoire des arts, a été traduit et réimprimé plusieurs fois, et nous peurrons nous dispenser de nous y arrêter.

\*Narratio Nicetæ Choniate de Statuis, c. p. etc. Imperium orientale, tom. I, pars tert., p. 107 et suiv.

Parmi les autres chroniqueurs grecs, Acropolite, Pachymère et Nicéphore Grégoras peuvent être utilement consultés pour connaître les événements accomplis depuis la fondation de l'empire français, jusqu'à sa dernière ruine; les Latins nous offrent, pour les mêmes époques, Alberic des Trois-Fontaines, Richard de Saint-Germain, Mathieu Pàris, Godefroi-le-Moine; il ne faut pas oublier les lettres des papes Innocent III, Honorius III, Grégoire IX, véritables monuments historiques, précieuses archives où nous trouvons des faits qu'on chercherait vainement ailleurs. Philippe de Mouskes, évêque de Tournay, a composé une histoire en vers français, qui commence à l'enlèvement d'Hélène par Pàris, et s'étend jusqu'à l'année 1240; Ducange a extrait de ce vieux poème tout ce qui a quelque rapport à l'empire français de Constantinople. La chronique de Philippe de Mouskes n'a aucune importance comme œuvre historique; c'est un des premiers ouvrages écrits en vers français, ce qui en fait une curiosité littéraire, et rien de plus. Aussi avons-nous pensé qu'il serait inutile de donner Philippe de Mouskes à la suite de Ville-Hardouin. Un poème bien autrement intéressant. bien autrement historique, c'est la chronique de Morée en vers grecs, traduite et publiée pour la première fois par M. Buchon; l'auteur ancayme de cette chronique est le meilleur guide pour tout ce qui touche à l'établissement des Français dans la Morée. Les matériaux ne manqueraient point à celui qui voudrait retracer l'histoire de l'empire français d'Orient, et cette histoire serait héroïque et merveilleuse; en attendant que les documents nombreux indiqués ci-dessus viennent se réunir et se fondre en corps de récit sous la plume d'un écrivain digne d'une aussi noble tàche, il faudra s'en tenir à l'ouvrage de Ducange; l'Histoire de l'empire de Constantinople sous les empereurs français, œuvre de critique et d'érudition laborieuse, sera toujours citée avec éloge, quoiqu'on puisse lui reprocher un manque de méthode et beaucoup de sécheresse.

Il nous reste à dire quelques mots de Henri de Valenciennes, dont les Mémoires vont suivre; on ne sait pas pourquoi dom Brial a pu dire que ces Mémoires ne paraissent pas être d'un auteur contemporain; Henri de Valenciennes y parle souvent comme témoin oculaire, et lui – même nous dit dans son prologue qu'il a vu oel à oel (œil à œil) tos les sais qui là surent et sot (sut) tos les consaus (conseils) des haus homes et des barons. Les mœurs, les passions, les pratiques pieuses, toutes les idées contemporaines se retrouvent dans ce récit, et les impressions et les sentiments de l'auteur sont évidemment ceux d'un témoin oculaire. Il est probable que cct Henri était un chevalier de la suite de l'empereur Henri, né comme lui à Valenciennes; pourtant il ne parle jamais de ses propres actes, et son silence modeste nous a caché la part qu'il avait prise à la guerre. On remarquera la manière vive et ori-

ginale du chroniqueur Henri; sa narration a de la netteté et de la couleur; il y a dans les descriptions et les peintures du chevalier plus d'habileté littéraire qu'on a coutume d'en trouver chez les bons chevaliers de ce temps-là. Le récit de la victoire remportée par l'empereur français contre Burille ou Borylas, roi des Bulgares, est un morceau dont le lecteur sera surtout frappé. L'importance et la nouveauté des faits, de nombreux traits de mœurs rendent très-attachante la lecture des Mémoires de Henri de Valenciennes. C'est toujours avec des paroles d'amour que le chroniqueur parle de l'empereur Henri; tout, jusqu'à sa noble contenance, jusqu'à son armure, excite l'admiration de l'historien; on sent qu'il n'a point vu saus orgueil un prince de son pays à la tête de ce nouvel empire; c'est le patriotisme qui lui a fait prendre la plume, et le chroniqueur semble dire à chaque page: réjouis-toi, Valenciennes, car tes enfants ont accompli de grandes choses! Le chroniqueur Henri peut être regardé comme le continuateur de Geoffroy de Ville-Hardouin; plusieurs fois il parle du maréchal, et ce qu'il nous en dit complète ce que nous savons sur l'illustre champenois. Le nom de Conon de Béthune est aussi un des noms qui figurent dans les Mémoires de Henri de Valenciennes; là, comme dans les autres récits contemporains, Conon est l'homme éloquent de l'armée française; il porte la parole dans les grandes négociations, et presque toujours son noble et beau langage triomphe des esprits les plus rebelles,

comme Ulysse et Nestor dans l'armée d La fin des Mémoires de Henri nous ma peut croire que son récit s'étendait j mort de l'empereur Henri (1216).

Nous ne nous arrêterons point à com tre eux Henri de Valenciennes et Ge Ville-Hardouin; leur manière de racor différente, leur physionomie se ressemb que le lecteur le plus vulgaire peut l Naïve simplicité, noble bonhomie, brié cision, tel est le caractère de Ville-I Henri de Valenciennes n'a rien de t L'historien, ou plutôt le panégyriste de l' Henri, écrit avec enthousiasme, s'ar complaisance sur les plus petits faits, : lecte au récit des victoires de ses com il parle de religion comme un dévot p de guerre comme un chevalier: on tr certaine imagination dans ses description peintures. L'œuvre dictée par Ville-Har une œuvre toute militaire, toute cheval la narration de Henri de Valenciennes demeurant fidèle à l'exactitude histor montre avec la libre et poétique allure man du moyen-age. Nous avons cru de duire ce récit, parce qu'il n'aurait pas ( ligible pour tout le monde. Toutesois ne cherché à conserver, autant que not pu, les vicilles tournures de l'origin Mémoires de Henri de Valenciennes ne vent point dans les collections de nos n

## CONTINUATION

## DE L'HISTOIRE DE VILLE-HARDOUIN,

D'APRÈS

## LES MÉMOIRES DE HENRI DE VALENCIENNES.

DE HENRI, LE FRÈRE L'EMPEREOUR BAU-N, COMMENT IL FU EMPEREOUR DE CON-NTINOBLE APRÈS SON FRÈRE BAUDUIN QUI IEURA DEVANT ANDRINOPLE.

HENRI DE VALENCIENNES dist que, puisque isentremet de biel dire et de traitier, et st gracyés de tous discrés et autorisiés. e doit à çou travailler que il en sierche de sa grace par traitement de plaine vét pour ce voelt-il dire et traitier chelle dont il ait garant et tiesmoing de vérité, prudommes ki furent à la desconsiture de l'empereour de Constantinoble, et de But voet que li hounours que nostre sire fist pereour illoec et à chiaus de l'empire, ve communaument; car Henris vit oël à s les fais ki là furent, et sot tous les conles haus homes et des barons; si dist en remerain commenchement: Quant nostre oit que li hom et la feme sont en péchié purnent à repentanche, et puis vont à lait de consiession, plourant en vraie reiche de coer et soupirant, donkes esteut-il

 $\infty$ 

NT HENRI, FRÈRE DE L'EMPEREUR BAUDOUIN, ID IL FUT EMPEREUR DE CONSTANTINOPLE, APRÈS LEDIT BAUDOUIN EUT SUCCOMBÉ DEVANT AN-OPLE.

loi, Henri de Valenciennes, suis d'avis que e quelqu'un s'entremet de bien dire et de er, et qu'il a pour cela les talents et qualités sires, doit travailler à rechercher sur toutes la pleine vérité. Aussi veux-je dire et trailont j'ai été témoin, et que je peux garantir, nt les prud'hommes qui se trouvèrent à la iture, que Henri, l'empereur de Constan-, fit de Burile. Je veux aussi que les honneurs, tre Seigneur y fit à l'empereur et aux grands mpire, soient connus du public. Car moi , je vis de mes propres yeux tous les faits ent lieu là, et sus tous les conseils des hauts es et barons. Je dirai d'abord en commençant, sand notre Seigneur voit que l'homme et la sont en péché et tournent à repentance, vont se purifier par la confession, pleurant pirant en vrai repentir de cœur, il leur acen conséquence les largesses de sa grâce et

sour iaus la largheche de sa grace et de sa majesté; et quant il voit k'il s'atournent à malisse en persévérant cascun jour plus et plus en lor mauvaise errour, dont en prent il si cruel venganche comme nous trouvons en la divine page de sainte escripture. Non pour quant, au juer, ne ou rire, ne ou solacyer ne gist mie tous li maus; ne tous li biens ne regist mie d'autre part ou plourer, ne ou simple abyt porter, anchois se gist au coer de chascun. Et Diex, ki set et voit apertement les reputailles des coers, rend à chascun sa déserte selonc le divin jugement. Mais pour cou que je ne voel mie que il à aucun tort ou anui soit de tant traitier sor mon prologue, est-il mestier que jou retourne à traitier ceste oevre, dont Diex me prest par son plaisir, sens, forche et discresion dou parfournir.

2. Il avint, çou dist Henris, à une Pentecouste, que li empereres estoit à séjour en Constantinoble, tant que nouvelles li vinrent que Comain estoient entré en sa terre, et Blacois, et mult mau-menoient sa gent. Dont fist erraument li empereres semonre ses os; et quant elles furent

 $\infty$ 

de sa majesté. Quand, au contraire, il voit qu'ils se tournent à malice, en persévérant chaque jour de plus en plus dans leur mauvaise erreur, il en prend une cruelle vengeance, comme nous le trouvons dans les divines pages des saintes Écritures. Le mal ne gist pas dans le jeu, ni dans le rire, ni dans les ébats qu'on peut prendre; et d'autre part, le bien ne gist pas dans les pleurs ni dans les habits simples qu'on peut porter; mais bien au cœur de chacun, et Dieu qui sait et voit apertement les replis des cœurs, rend à chacun ce qu'il mérite selon son divin jugement; mais comme je ne veux causer ni tort ni ennui à personne par un trop long prologue, il faut que je revienne à cette œuvre que Dieu veut bien que j'exécute, en me prêtant le sens, la force et la discrétion qu'elle exige.

2. Or il advint, dis-je, qu'à une Pentecôte, l'empereur étant à Constantinople, nouvelles arrivèrent que les Comans et les Bulgares étoient entrés sur ses terres et maltraitoient fort ses peuples. Aussitôt l'empereur donne ordre de réunir ses armées, et quand elles furent assemblées, il commanda que tous les guerriers sortissent après lui et exécu-

assamblées, il commanda que tout s'en ississent aprés lui, et il fisent son commandement. Puis fist tant li empereres que il vint à toute s'ost en un prés (1) ki sont par delà Salembrie; si commanda s'ost à logier, et tant atendi iloec que tout furent assamblé, poi s'en faloit. Adont se mut de Salembrie, et chevaucha li empereres tout adies avant contre Comans et Blas; et tout adies croissoit li os de jour en jour. Que vaut che? Tant erra que il vint en uns prés par delà Andrenople. Et dont primes fut toute sa gent parvenue, si se logièrent. Lors prisent conseil que il iroient vers Blaque pour requerre la force et le aide d'un haut homme, qui avoit nom Esclas, et estoit en guerre contre Burille qui ses cousins germains estoit, pour çou que cil Burille? li avoit tolue sa terre en traïson; et s'il pooient avoir l'aide de celui, il envairoient Burille seurement. Lors commanda li empereres que li os chevauchast, come cil ki avoit mult grant désirier de trouver Burille son anemit; car Johannis ses oncles li avoit ochis son frère l'empereour Bauduin, dont il fut moult trèsgrant domages à la gent de Flandres et de Heinau. Que vous diroie-je? Li empereres vint Berna; là dormirent la nuit; et quant ce vint à lendemain que li solaus fu levés, Burille lor vint en larechin et lor fist une envaïe; car de

 $\infty$ 

tassent ses ordres; ensuite l'empereur fit si bien, qu'il arriva avec toute son armée dans des prés qui sont par delà Sélyvrée; il commanda alors qu'on logeat l'armée, et il attendit tant que tous furent réunis, peu s'en falloit. L'empereur partit donc de Sélyvrée et chevaucha tout droit contre les Comans et les Bulgares et l'armée s'augmentant de jour en jour. Quoi de plus, enfin! il marcha tant qu'il vint en une plaine par delà Andrinople. Dès que toute l'armée y fut arrivée, elle s'y logea; lors on prit conseil qu'on iroit vers les Bulgares pour requérir la force et l'aide d'un haut personnage nommé Esclas (Asan, roi des Bulgares), lequel étoit en guerre contre Burille, un de ses cousins germains, parce que ce Burille lui avoit enlevé sa terre par trahison; et si l'on pouvoit avoir aide de cet Esclas, on envahiroit Burille plus sûrement. Alors l'empereur commanda que l'armée se mit en marche, parce qu'il avoit un très-grand désir de trouver Burille son ennemi; Johannice, oncle du dit Burille, ayant occis son frère Baudouin; ce qui fut un très-grand dommage pour la gent de Flandre et de Hainault. Que vous dirai-je? L'empereur vint à Berna. On y dormit la nuit, et quand vint le lendemain que le soleil fut levé, Burille vint se-

(1) Nous avons vu ces prairies au nord-ouest de Sélyvrée; elles sont traversées par une rivière qu'on passe sur un pont de trente-deux arches. (Voyez la Corress o idance d'Orient, tome II.)

toute nostre gent n'avoit plus de armés fors que l'avant-garde et l'arière-garde. Qui dont fust là, mult péust voir asprement paleter les uns contre les autres et bierser. Et pour çou que nostres gens n'estoient encore conflessés, s'il auques en furent espoenté, chou ne fu mie trop grant merveille; car se tout cil ki sont en Roménie fuissent encontre Burille, et il eust tout son pooir, et l'empereour eust en s'aide tous cheux qui furent en che païs de France, de Flandres et de Normendie, n'y porroient-ils rien conquerre, si Diex ne lor aidoit proprement.

3. Uns chevaliers de Helemes, ki avoit à nom Liénars, preudom durement, et de mult trèsgrant pooir, pierchut tous premiers l'oergoel et le heubant ki estoit en iaus, et comment il bersoient cruelment la nostre gent. Si mist arrie-dos toute couardise, et se féri en iaus l'espée traite; mais non pourquant, pour çou qu'il assambla sans commandement, li preudome de l'ost disent k'il avoit fait un fol hardement, et que nus hom ne l'en devoit plaindre, se il is meschéoit de cheste emprise. Que vaut çou? Il n'ot point de sieute; si eust esté pris et retenu sans faille, si l'empereres ne fust; car par la grant courtoisie de son coer et par son grant hardement en prist la rescousse de son home.

4. Quant li empereres vit que Liénars ne pooit

 $\infty$ 

crètement et fit une irruption. De tous nos gens, il n'y avoit plus d'armés que l'avant-garde et l'arrière garde. Qui fut là put voir les uns se battre contre les autres: comme nos gens ne s'étoient pas encore confessés, ils furent épouvantés; et ce ne fut en merveille; car si tous ceux qui sont en Romanie eussent été contre Burille, et s'il eût eu toutes ses forces, l'empereur, quand même il auroit eu à son secours tous ceux de France, de Flandre et de Normandie qui sont dans ce pays, n'auroit rien pu y conquérir, si Dieu ne l'eût aidé visiblement.

3. Un chevalier de Hélèmes qui avoit nom Liénars, prud'homme courageux et de très grand pouvoir, aperçut le premier l'orgueil et la fierté qui étoient en eux et comment ils battoient cruellement les nôtres, à coups de traits. Mettant de côté toule couardise, il tomba l'épée nue sur eux; mais parce qu'il fit cela sans commandement, les prad'hommes de l'armée disoient qu'il avoit fait une folle entreprise, et que personne ne l'en devoit plaindre s'il lui en mésarrivoit. Quoi de plus? il n'avoit point de suite; il eût été pris et retenu sans doute, si l'empereur ne fût arrivé; car ayant égard à la grande courtoisie de son cœur et à sa grande hardiesse, il entreprit de secourir son homme,

4. Quand l'empereur vit que Liénars ne pouveit échapper à la mort ou à la captivité, il monta sur un sien cheval noir; puis le piqua de l'éperon et s'avança vers un Bulgare; et venant à l'approcher, escaper sans mort ou sans prison, il monta sur un sien cheval morel, puis le hurta des espourons, et s'adrecha vers uns Blas. Si com il vint à l'approchier, il le fiert parmi le costé de la lanche, si que li fers en parut d'autre part; et cil ki le cop ne pooit soustenir, chiet à terre, com cil ki ne pot mais. Moriaus fu navrés en deus lieus. Et quant cil qui Liénars tenoient virent venir l'empereour tout embrasé de ire et de mautalent, il ne l'ont cure de attendre, anchois li ont guerpi Liénars, et s'en sont parti li uns çà et li autres là. Non pourquant Liénars fu navrés en la main, ne sai de sajete ou d'espée. Et lors li dist li empereres iréement : « Lié-- nars! Liénars! se Diex me saut! ki-c'onques · vous tient pour sage, je vous tieng pour un · fol; et bien sai que jou meismes serai blasmés · pour vostre afaire. » Ensi com vous avez oi fu Liénars rescous par la main l'empereour; et li empereres meismes y alla auques folement armés; car il n'avoit de garnison pour son corps à celui point, fors que un tout seul gasigan; non pourquant il desconréa tous les Blas que il à ce point consievi. Et pour çou que il ot paour et doute que ses chevaus ne fust u mors u mehaigniés, il s'en est tourné le petit pas, le pigaon el puing tout ensanglenté; et à son cheval reparoit auques k'il estoit esperounés par besoing, car li sanc li raioit par audeus les costes, et ossi estoit-il navrés en deus lieus. Mais

 $\infty$ 

il le frappa de sa lance au flanc, de manière que le fersortit de l'autre côté. Le Bulgare, qui ne put soutenir le coup, tomba à terre comme quelqu'un qui n'en peut plus. Le cheval noir sut blessé en deux endroits, et quand ceux qui tenoient Liénars virent venir l'empereur embrasé de colère et de fureur, ils n'eurent garde de l'attendre, et laissant Liénars, ils s'en allèrent les uns d'un côté, les autres d'un atre. Liénars fut pourtant blessé à la main, mais e sais si ce fut d'une flèche ou d'un coup d'épée. Et l'empereur lui ditalors en courroux : « Liénars! Liénars! Dieu me sauve! Si quelqu'un vous tient pour sage, moi je vous tiens pour fou; et bien, sais • que moi-même serai blâmé pour votre affaire. » Ainsi, comme vous avez oul, Liénars fut secouru parla main de l'empereur, et l'empereur lui-même y alla aussi follement armé, car il n'avoit pour se garantir le corps qu'un seul gasigan. Néanmoins, il mal mena tous les Bulgares qui étoient là; et comme il eut crainte et doute que son cheval ne mourût 🗪 ne fût estropié, il revintau petit pas, sa lance à la poignée étoit ensanglantée. On voyoit que son cheval avoit été vivement éperonné, car le sang lui couloit sur les côtes et il étoit aussi blessé en deux endroits. Mais ceux de la suite de l'empereur ne savoient encore où il étoit allé, et ils en étoient fort dolents et fort déconcertés. Pour leur donner

à peine savoient encore cil de la compagnie l'empereour où il estoit alés, si en furent mult dolant et mult desconforté; et pour iaus donner reconfort, lor dist-il k'il fuissent tout à seur.

5. Mais quant Pieres de Douai le vit, il s'en vint tout droit à lui, et se li dist : « Sire, sire, teus » hom com vous iestes, et qui tans preudomes » avez à garder et à gouverner come vous avez, » ne se doit mie si folement partir de ses gens » com vous en iestes partis à ceste fois. Or, sire, » regardez donkes que se vous y fuissiez, par » aucune mesaventure, ou mort ou pris, ne fuis-» siens-nous pas tout mort u tout déshounouré? » Oil, se Diex me saut. Nous n'avons chi autre » fermeté ne autre estandart fors tant seulement » Dieu et vous. Or vos dirai bien une chose que » jou voel bien que vous sachiez. Se vos une » autre fois vous vous enbatiez en autre tel » point, dont Diex vous gart et nous aussi! » nous vous rendomes chi endroit tout çou que » nous tenons de vous. »

6. Quant li empereres entent comment Pieres de Douay le va reprimandant pour son hounour, si li respondi mult de-bon-airment: « Pieres, » Pieres, bien sai que jou i alai trop folement. » Si vous pri que vous le me pardonez, et je » m'en garderai une autre fois. Mais çou me » fist faire Liénars, ki trop se enbati folement; » si l'en ai plus laidengiet et dit de honte que » je ne deusse; et non pourquant, se il i fust

 $-\infty$ 

du reconfort, il leur dit qu'ils fussent rassurés. 5. Mais quand Pierre de Douai le vit, il s'en vint tout droit à lui et lui dit : « Sire, sire, un homme » comme vous, et qui avez tant de prud'hommes à » garder et à gouverner, ne se doit point si fol-» lement séparer de ses gens, comme vous avez » fait cette fois. Or, sire, voyez donc que si par » malheur, vous eussiezété pris ou tué, nous n'eus-» sions pas nous-mêmes été tous tués, ou tous dés-» honorés? Oui, Dieu me sauve! nous n'avons » d'autre force et d'autre étendart que Dieu et » vous. Or je vous dirai une chose que je veux bien » que vous sachiez. Si une autre fois vous vous » exposiez à un pareil danger, dont Dieu vous » garde et nous aussi, nous vous remettrions aus-» sitôt tout ce que nous tenons de vous. »

6. L'empereur entendant comment Pierre de Douai leréprimandoit pour son honneur, lui répondit débonnairement : « Pierre, Pierre, bien sais que » j'y suis allé trop follement, aussi je vous prie de » me le pardonner, et je m'en garderai une autre » fois. Mais ce Liénars qui s'étoit follement avancé » en est la cause. Aussi je l'en ai blamé et je lui » en ai fait plus de honte que je ne devois. Cepen- dant s'il y fût resté, c'eût été pour nous trop vi- » laine chose; car la perte d'un tel prud'homme » que lui, cût été un dommage sans ressource, et

 demourés, trop fust vilaine chose pour nous; » car ki pert un si preud'omme com il est, cou

- » est domage sans restorer, et mains en serie-
- » mes nous cremu. Mais ralés en vostre conroi,
- » et laissons les Blas à tant, et tournons vers » Finepople, »

7. Puis que li empereres commande, n'y ot nul qui y mezist contredict. Il vienent à Phinepople et se logent hastéement. Et quant li trés l'empereour fu tendus, si s'est fait dés-harnier, et puis s'est un poi desjeunés de pain beschuit et de vin, et ausi fisent li autre ki l'orent; et ki ne l'ot, si s'en convint à consireir; car bien sachiez que en douze grans journées ne croist ne blés, ne orges, ne vins, ne avaine. Et quant nostre gent virent que en tel terre s'estoient embatu, si en furent mult effréé et desconforté. Pieres de Douay et Renier de Trit, et Ansiaus de Chaeu, et pluseur autre chevalier, s'en vinrent devant Phinepople en fuerre pour les fouriers garder. Dont gardent devant iaus. Si ont les Blas coisis, ki tout ierent entalenté de lor fère anui et pesanche, s'il faire le peussent. Nonpourquant il ont nos fouriers arrestés pardevant Phinepople et fourclos de lor gens meismes. Ensi com il estoient en tel point, si vint uns messages à l'empereour ki li dist k'il montast errant, et que il venist secourre ses fouriers; car li Comain et li Blac les ont assalis. Et quant li empereres l'oi, si se fist tout

» nous en serions tous affoiblis. Mais ralliez-vous » à vos corps, laissons les Bulgares, quant à pré-» sent et tournons vers Philippopolis. »

7. Quand l'empereur commande, il n'y a personne qui le contredise ; ils arrivent à Philippopolis, et s'y logent à la hâte. Lorsque la tente de l'empereur fut dressée, il se sit désarmer et se sit servir à déjeûner du pain bis cuit et du vin; ceux qui en avoient en sirent de même, ceux qui n'en avoient point se résignèrent, et jeunèrent; car sachez que, sur une étendue de douze grandes journées de chemin, il ne crott ni blé, ni orge, ni vin, ni avoine, et, quand nos gens virent qu'ils s'étoient hasardés dans un tel pays, ils en furent très-effrayés et déconcertés. Pierre de Douai et Reniers de Trit, et Anseau de Cahieu, et plusieurs autres chevaliers s'en vinrent en troupes devant Philippopolis pour protéger les fourrageurs qui précédoient l'armée; car les Bulgares avoient des gens d'élite préparés à les inquiéter et à les harceler autant qu'ils pourroient; ils avoient arrêté nos fourrageurs devant Philippopolis, et les avoient même séparés de leurs gens; et, comme ils étoient dans cet état, un message vint à l'empereur pour lui dire de monter à cheval et de venir au secours de ses fourrageurs, car les Comans et les Bulgamaintenant armer, et aussi tous ses homes, et lors dist k'il pensaissent dou bien faire chascuns endroit soi, et ne quidaissent pas que cil Sires ki les avoit fais à sa propre samblanche et à sa propre image, les eust oubliés por tel chienaille. « Se vous, fait-il dont, metés toute vostre » flanche del tout en Dieu et vostre espéranche, » ne ayés jà doutanche ne paour qu'il contre » vous puissent avoir durée. » Que vous diroiejou? tant ala li empereres préechier de Nostre Signor, et mis avant de bonnes paroles et amonestées de beles préeches, que il n'i a si couart qui maintenant ne soit garnis de bardement, et désirans de faire proeche, s'il venir pooit en point. Ensi préeche li empereres et amoneste ses homes de bien faire, tant que tous les a resvigourés.

8. Pieres de Douay et Ansiaus de Chaeu et Reniers de Trit sont devant Phinepople, ensi com vous avéz oît pour lor fourries; et quoi k'il eatendoient al fourer, comme cil qui soing ca avoient, atant esvous venir sor aus Blas et Comains, et faisoient lor archiers venir pardevant iaus huant et glatisant, une si grant noise menant que il sambloit que tout li chemins ca tramblast. Li jours estoit biaus, et li champaigne si plains, k'il n'y avoit ne fossé, ne mont, ne val; et se ore ne remanoit la bataille de la partie des Blas et des Comains, bien croi que de la nostre partie ne remanroit-elle pas: car li

 $\infty$ 

res les avoient assaillis; à cette nouvelle l'empereur se fit armer tout aussitôt, et aussi tous ses hommes. Il leur dit ensuite qu'ils pensassent chacus à se bien conduire, et qu'ils ne crussent pas que le Seigneur, qui les avoit faits à sa propre ressenblance et à sa propre image, les eût oabliés poer une telle canaille. « Si vous mettez, leur dit-il, » toute votre confiance et votre espérance en » Dieu, n'ayez ni doute ni peur qu'ils puissent » vous résister. » Que vous dirai-je? L'empereur parla tant de notre Seigneur, il mit en avant tant de bonnes paroles, et prêcha si bien qu'il n'y eut si couard, qui maintenant ne sût muni de hardiesse, et ne désirât faire prouesse s'il y pouvoit venir à point. L'empereur ayant ainsi prêché et admonesté ses hommes de bien faire, tant fut que tous se sentirent revigorés.

8. Pierre de Douai et Anseau de Cahieu, et Reniers de Trit étoient devant Philippopolis, comme vous l'avez oul pour les fourrageurs; et pendant qu'ils étoient occupés aux fourrages, comme ceux qui en avoient le soin, ils virent venir sur eax les Bulgares et les Comans, dont les archers qui les précédoient hurloient, crioient et faisoient un si grand bruit qu'il sembloit que tous les chemins en trembloient. Le jour étoit beau, et la

empereres est armés et montés sour un cheval baiart, pour chou que ses autres chevaus moriaus estoit navrés, ensi com vous avés oi; et quant il est armés, et si apparilliés et si montés ensi que à lui convient, bien samble prinches ki terre ait à garder et à gouverner. « Signours, fait-il, vous véés ore bien que il est mestiers que · cascuns soit preudomme et loial en droit de soi. Or soit chascuns faucons, et nostre aver-· saire soient tout bruhier; si prengne chas-· cuns confort en soi-meismes, car desconfors · n'i vaut riens. Nous les desconfirons trestous. • Et se nous avons mains de gens que il n'ont, · nous avons Dieu pardeviers nous en la · nostre aide. » Atant se metent à la voie; si chevauchiérent contre Blas et Comains. Mais tantost k'il perçurent l'oriflame, l'empereor et lés autres enseignes ki venoient en sa compaignie, et toute nostre gent ki bien estoient de deux mile, li Blac et Comain s'en retournérent ans plus faire à celle fois, et nostre gent se sont retrait arriére sans en chauchier; et nonpour-quant, se il ne fuissent si travilliet com il estoient, volentiers fuissent asamblé. Lor gens s'en ala par devers la montaigne, et la nostre retourna vers l'ost.

9. Celle nuit devisérent lor batailles, et ordenérent liquels poinderoit premerains, se chou

 $\infty$ 

campagne étoit si unie qu'il n'y avoit ni fossé, ni mont, ni vallée, et si la bataille n'eût été commencée par les Bulgares et des Comans, je crois bien qu'elle l'auroit été par nous. L'empereur étoit armé et monté sur un cheval bai, car son autre cheval more étoit blessé, comme vous avez vu. Et quand il est armé et appareillé, et monté comme il lui convient, il a bien l'air d'un prince qui a terre à garder et à gouverner. « Sei-» gneurs, dit-il, vous voyez maintenant qu'il faut • que chacun soit prud'homme et loyal à son enodroit; or, que chacun soit faucon, et que nos adversaires soient tous bruhiers. Que chacun » prenne conflance en soi-même; car le décourapement ne vaut rien. Nous les déconfirons tous. • Si nous avons moins de monde qu'eux, nous avons Dieu par devers nous, pour nous secourir. » Soudain ils se mirent en marche et chevachèrent contre les Bulgares et les Comans; mais, dès que ceux-ci aperçurent l'oriflamme de l'empereur et les autres enseignes qui venoient en a compagnie, et tous nos gens qui étoient bien a sembre de deux mille, ils s'en retournèrent sans rien faire cette fois, et nos troupes se retirèrent sans les poursuivre; et, néanmoins, s'ils ressent été travaillés comme ils étoient, ils se servient volontiers ralliés pour attaquer. L'ennemi s'en alla par devers la montagne, et les nôtres reviorent au camp.

venoit à l'assambler. Si esgardèrent Pieres de Braiescuel et Nicolon de Mailli, et à ches deus fu la choze commandée. Puis lors commenca uns capelains de l'ost, qui Phelippes estoit apelés, à monstrer la parole Nostre-Signour, et dist: « Biau signours, dist-il, qui chi iestes as-» samblé pour le serviche de Nostre Signour » faire, pour Dieu gardés que la paine et li tra-» vail que vous avés eu ne soient perdu. Vous » iestes ichi assamblé en estrange contrée, ne » n'i avés chastel ne recet ù vous ayés espé-» rance de garant avoir, fors les escus, vos lan-» ces, vos espées et vos chevaus, et l'aide de Dieu » tout avant, laquelle vous sera preste par tant » que vous soyés conflés à nostre pooir. Car » confessions oevre compunction de coer et est » lavement de tous vices; et pour ce comman-» dons-nous à tous que chascuns soit confiés » selonc son pooir.» Et tout ainsi lor annonça ll chapelains Phelippes la parole Nostre-Signour. Et quant ce vint à lendemain par matin, si se desloja et s'arma, et li chapelain ki estoient par l'ost ont célébré le serviche Nostre-Signor en le honour du Saint-Esperit, pour çou que Diex lor donast hounour et victoire contre lor anemis. Aprés cou se confessérent li preudome de l'ost, et puis rechurent corpus Domini cascuns endroit de soi, au plus dévotement k'il

 $\infty$ 

9. Pendant la nuit on partagea les troupes, et on désigna ceux qui marcheroient les premiers si l'ennemi venoit à s'assembler; Pierre de Braiescuel et Nicolas de Mailli furent chargés de ce soin. Alors un chapelain de l'armée, appelé Philippe, commença à faire entendre la parole de notre Seigneur, et dit : « Biaux seigneurs qui êtes ici as-» semblés pour faire le service de notre Seigneur. » gardez, pour Dicu, que la peine et le travail que » vous avez eus ne soient perdus. Vous êtes ici » réunis dans une contrée étrangère, vous n'y » avez ni château ni refuge où vous ayez espé-» rance de sùreté; vous n'avez que vos écus, vos. » lances, vos épées et vos chevaux, et avant tout » l'aide de Dieu, laquelle vous sera octroyée, tout » autant que vous vous serez confiés à notre pou-» voir; car la confession opère la componction du » cœur et lave de tout péché. C'est pour cela que » nous recommandons à tous que chacun se con-» fesse selon son pouvoir. » Et tout ainsi le chapelain Philippe leur annonça la parole du Seigneur. Et quand ce vint le lendemain matin, on délogea et on s'arma, et les chapelains qui étoient dans, l'armée célébrèrent le service de notre Seigneur, en l'honneur du Saint-Esprit, afin que Dieu nous. accordat honneur et victoire contre nos ennemis. Après cela les prud'hommes de l'armée se confessèrent, et puis reçurent chacun le corps du Seigneur, le plus dévolement que oncques ils

onques porent. Puis fu prise la sainte crois de nostre rédemption, et fu commandée au capelain Phelippe pour çou que il le portast. Aprés ce se murent les batailles mult ordenéement, cascuns garnis et aparillés de soi défendre u de autrui assalir, se faire le convenist; et fu droit une nuit saint Pieres, le premerain jour d'aoust.

10. Quidonkes fust là à cel point adonques peust voir maintes banières et escus de diverses conisanches, et sour tous l'enseigne empéréal; et meismes l'emperéour ki vait ses batailles ordenant et destraingnant de l'une partie, et Pieres de Braiescuel de l'autre part, entre lui et Nicolon de Mailli. Li jours estoit biaus et seris, et li plains tant ingaus k'il n'y avoit mal pas, ne chose qui destourner les peuist. Or ne porent-il veoir qui mais peuist remaindre sans bataille à çou que lor anemis sont si prés d'eus sur une bruiére.

11. Burille, qui d'autre par estoit, ot ordenées ses batailles et mises en conrois; et commencent tant à aprochier li uns des autres que auques s'entreconeurent. La noise y estoit si grande de toutes pars, et la tumulte et li haniscemens des chevaus, k'on n'eust pas oï tonner. Et li empereres Henris vait sa gent sermonant descièle en escièle, et disant: « Signours, je vous pri à tous communaument que » vous soyés au jour de hui ausi comme tout » fréres li uns à l'autre; et s'il i a entre vous

 $\infty$ 

avoient pu. Ensuite on prit la croix de notre rédemption, et elle sut donnée au chapelain Philippe pour qu'il la portât. Après quoi les troupes se rangèrent en bon ordre, chacun bien pourvu, et tout préparé à se désendre ou à attaquer, s'il convenoit de le saire; c'étoit alors le jour de saint Pierre, premier jour du mois d'août.

10. Celui qui étoit là put donc voir maintes bannières et écus de diverses couleurs, et surtout l'enseigne impériale et même l'empereur qui, d'un côté, alloit ordonnant et rangeant ses batailles; et de l'autre, Pierre de Braiescuel entre le prince et Nicolas de Mailli. Le jour étoit beau et serein et la plaine si unie qu'il n'y avoit ni mauvais pas, ni aucune chose qui pût détourner les bataillons. Or, ils purent voir qu'ils ne resteroient point sans combattre, parce que leurs ennemis étoient très-près d'eux sur une bruyère.

11. Burille, qui étoit de l'autre côté, avoit ordonné et rangé ses bataillons, et on commença à s'approcher tant les uns des autres qu'on s'entreconnoissoit. Le bruit étoit si grand de toutes parts, et le tumulte et le hénissement des chevaux étoient tels, qu'on n'eût pas entendu tonner. Et l'Empereur alloit haranguant ses troupes l'une

» courous ou haine, que tout soit pardonné. Et » ne vous esmayés point, mais soyés tout hardi » et tout seur; car nous les vaincrons hui, se » Diex plest. » Et il respondirent que de çou estoit consaus pris, car jà de couardie n'i aroit parole ne pensé. Que vous diroie-jou? Par la prédication du bon empereour Henri, et poce ke chascuns estoit confiés selonc son pooir et acommeniés, chascuns estoit désirans de conquerre sor anemis.

12. Endementiers k'il parloient ensi, li mariscal de nostre ost regarde par-devers un cottal; si perçut la gent Burille qui vonoient huant et glatissant, et menant une mult grant tempeste; car bien cuidoient contrester à nos fourriers. Jofrois, ki mariscaus estoit de nostre ost, si manda à l'empereour k'il aroit la bataille contre Burille le traitour, ki empereres se faisoit contre Diex et contre raison, et qu'il chevauchast. Et quant li empereres l'oi, si li plot mult durement cil mandemens, car il estoit mult désirans de avoir la bataille. « Biaus Sire Diex, » dist-il, plaise vous que nous hui nous puissons » vengier de Blas et de Comains, s'il vous vient » à plaisir. » Adont apela Pieron de Douay, et li dist que mult se floit en lui, et que il pour Diex ne s'eslongnast point que il ne fust tout àdies près de lui en c'est besoing, pour son corps garder. « Car jou ai, dist-il, grant joie de ce » que jou voi que il atendent; car se il féissent » sanlant de fuir, et Burilles vausist aprés lui ar-

 $\infty$ 

après l'autre, en leur disant : « Seigneurs, je » vous prie tous d'être aujourd'hui comme des » frères les uns pour les autres; et s'il y a entre » vous haine ou courroux, que tout soit pardonné; » ne vous intimidez pas, mais soyez hardis et » fermes, car nous les vaincrons aujourd'hui s'il » platt à Dieu. » Et ils répondirent que sur cela la résolution étoit prise, car déjà il n'y avoit plus ni parole ni pensée de couardise. Que vous dirois-je? Par la prédication du bon empereur Henri, et parce que chacun s'étoit confessé selon son pouvoir et avoit communié, chacun désiroit de se mesurer avec l'ennemi.

12. Pendant qu'il parloit ainsi, le maréchal de notre armée regarde devers un cottal et aperçoit les gens de Burille qui venoient hurlant et criant et faisant un très-grand bruit, car ils croyoient s'attaquer à nos fourrageurs. Geoffroy, qui étoit maréchal de notre armée (Geoffroy de Ville-Hardouin, l'auteur des Mémoires), manda à l'empereur qu'il auroit bataille contre Burille le trattre, qui se disoit empereur contre Dieu et contre raison, et qu'il eût à chevaucher. L'empereur ayant oul cet avis, en fut fort coutent; car il désiroit grandement livrer bataille. « Biau Sire Dieu, dit-il, qu'il vous plaise

a terre, sachiés bien que je n'eusse nule re en nostre retour, ains fust cascuns de perdus par droite famine et par soufraité ande. » Adont apiela Gosiel le Moigne, ı de Bitra, Gadoul et Alart, et ne sais autres, et lor dist: « Signour, gardésbien que nus ne se desrenge duskes adont e le commanderai. Vous véés bien que st mie jeu d'enfant ne de solaes; anchois is de si cruel bataille et si morteus, que ms de nous tenoit l'autre, je ne quit mie rendist pour cent mil besans d'or que l'ochesist. - Sire, fait Pieres de Douay, lés-vous chi plaidant? Alès avant hardie-; et bien sachiés, se mors ne m'en dese, vous ne serés ui quatre piés devant. » nt li empereres of çou, si se teut, et ne is à celle fois; ains chevaucha ver la gent , dont il avoit mult desiré la bataille. Et ı que à celui matin, pour la douchour dou i oisillon chantoient mult douchement, ns selonc sa manière et envoisièrent. Dont

de Valenchiennes dist bien et aferme kes mais à nul jour de sa vie n'avoit veut il jour de celui.

vaut alongemens? Les eschiéles s'entreent par grant orguel et par grant ire. Or

000

nous puissions nous venger aujourd'hui des ares et des Comans, si c'est votre bon plai-» Il appelle donc Pierre de Douai, et lui il se fioit beaucoup en lui; et que, pour il ne s'éloignat point; mais qu'il fût tourès de lui pour le garder en cas de besoin. 'ai grande joie, dit-il, de ce que je vois attendent; s'ils eusseut fait semblant de et si Burille eût voulu brûler son pays i lui, sachez que je n'eusse eu aucune ance dans notre retour et que chacun de eût été perdu par famine et par manque de sion. » Alors il appela Gosiel-le-Moigne, ı de Biare, Gadoul et Alart et ne sais n d'autres, et leur dit : « Seigneurs, gardezbien que nul ne se dérange jusqu'à ce e l'ordonne; vous voyez bien que ce n'est a d'enfant, ni divertissement, mais c'est bataille si cruelle et si mortelle que si **ju'un de n**ous tenoit un ennemi, je ne point qu'il le rendit pour cent mille bed'or plutôt que de l'occire. - Sire, reprit e de Douai, que nous recommandez-vous llez en avant hardiment, et sachez bien, ins que la mort ne m'en détourne, que ne serez pas quatre pieds en avant de . » Quand l'empereur out cela, il se tut lit plus rien, mais chevaucha vers les gens rille contre lesquels il avoit moult désiré maltre. Et vous saurez que ce matin-là, à

en soit al convenir li sires pour ki nostre gent se metent en abandon. Atant es-vous Burille vengnant à tout trente-trois mile homes dont il avoit fait trente-six batailles; et portoient uns glaves vers à fers lons et trenchans de Habaige; et venoient par grant orguel come cil qui point ne prisoient nostre empereour, ne son pooir, ains quidoient prendre as mains l'empereour et tous ceus qui avoec lui estoiens. Et li empereres fist chevauchier sa gent, et lor dist que or se contenist cascuns comme preudomes; car il voient bien que li besoins en est venus. Dont lor commanda que on tenist Baiart près de lui; et puis laça son hiaume, et fist devant lui porter l'enseigne emperial; et lors s'aprochent les batailles; et Pieres de Braiescuel et Nicoles de Mailli se sont mis en l'avant-garde avoec Jofroi le marischal, et li disent k'il poinderoient avant entre lui et Nicolon de Mailli; et après Miles li Brabant, et puis Guillaumes du Perchoi, et Liénars de Helemes; et li empereour garderoit les poigneors : « Signors, pour Dieu, » fait Joffrois, or gardés donkes que chils poin-» dres soit si bien furnis et si adroit que nous » n'en soions blasmé de nos anemis ne gabé; » car ki fera mauvais semblant, doit bien » estre banni de la gloire de Paradis. Pour Dieu,

 $\infty$ 

cause de la douceur du temps, les oisillons chantoient moult doucereusement et s'égayoient chacun à sa façon. Aussi, moi, Henri de Valenciennes dis et affirme bien que jamais de ma vie ne vis un plus beau jour que celui-là.

13. A quoi bon tant allonger? Les bataillons s'approchent avec orgueil et à grande ire. Les seigneurs pour qui nos gens se dévouent, se réunissent tous à l'instant. Voyez-vous Burille accourant avec trente-trois mille hommes dont il a formé trentesix bataillons, les uns portant des lances variées à fers longs et tranchans et s'avançant avec un grand orgueil, comme s'ils ne faisoient aucun cas de notre empereur et de son pouvoir; mais croyant, à tout le moins, le prendre ainsi que ceux qui étoient avec lui! L'empereur fait chevaucher ses gens et leur dit de se conduire maintenant chacun comme des prud'hommes, car ils voyoient bien que le moment en étoit venu. Il leur commanda qu'on tint son cheval bai près de lui. Puis il attacha son heaume, et sit porter devant lui l'enseigne impériale. Alors les bataillons s'approchent, et Pierre de Braiescuel et Nicolas de Mailli se mettent à l'avant-garde avec Geoffroy le maréchal; ils disent qu'ils marcheront en avant, entre lui et Nicolas de Mailli et qu'ensuite viendront Miles de Brabant, Guillaume du Perchoi et Liénars de Hélèmes; et que l'empereur gardera les batailles. « Seigneurs, pour Dieu, dit Geoffroy, gardez donc » maintenant que ceux qui marcheront les pre» souviegne-vous des preudomes ancyens ki de-» vant vous ont esté, et ki encore sont ramenteu » ens el ystores des livres. Et bien sachiés que » ki pour Dieu en cestui besoing morra, s'ame » s'en ira toute florie en paradis; et cil ki vis » en escarpera, sera tous les jours de sa vie » hounourés et ramenteus en bien après sa » mort. Se nos créons bien en Dieu, li chans » demoura nostres. S'il ont plus grant gent ke » nous n'avons, que nous chaut? Tant arons » plus grant hounour, et il ne valent riens. Mais » pour çou que il nous ont hier et hui fort tra-» veillés à çou que nous somes pesantement ar-» mé que il ne sont, tant somes-nous plus seur » pour oes atendre. Or donques, signour, pour » Dieu n'atendés pas tant qu'il premierement » nous requiérent; car tant sai-jou bien de » gherre, que quiconques requiert ses anemis » de coer au comancier et rudement, plus en » sont légier à desconfire, et plus en sont es-» poenté. Et qui ore à che besoing se faindra, » jà Diex de glore ne li donist honnour ne joie.» Atant ont guerpi les palefrois, si sont ès destriers monté; et se dès ore en avant ne remaint en la gent Burille, hui mais iert li estours fel et crueus, si com vous porés oir.

14. Atant s'aprochent les batailles des ambesdeus par, et s'entreviénent de si prés que il

 $\infty$ 

» miers, soient si bien fournis et si adroits que » nous n'en soyons blâmés ni moqués de nos ennemis; car celui qui fera mauvais semblant doit être banni de la gloire du paradis. Pour Dieu, souvenez-vous des prud'hommes anciens qui ont » été avant vous, et dont les noms sont encore rap-» pelés dans les histoires. Et sachez bien que » celui qui mourra pour Dieu dans cette occasion. son âme s'en ira toute glorieuse en paradis; et » que celui qui échappera vivant sera honoré tous » les jours de sa vie et bien famé après sa mort. » Si nous avons bien consiance en Dieu, le champ » de bataille nous restera. Si les ennemis sont en plus grand nombre que nous, que nous importe? nous en aurons plus d'honneur, et eux ne valent » rien. Mais parce qu'ils nous ont fort travaillés » hier et aujourd'hui, et que nous sommes plus » pesamment armés qu'eux, nous sommes plus » sûrs pour les attendre à notre aise. Or donc, » seigneur, pour Dieu, n'attendez pas qu'ils nous » attaquent les premiers, car je sais assez en fait » de guerre que celui qui attaque le premier ses » ennemis avec cœur et hardiesse a plus de facilité » pour les déconfire, et qu'eux sont plus épou-» vantés. Et celui qui dans cette occasion se » montrera foible, n'aura jamais d'honneur ni » de joie du Dieu de gloire. » A l'instant les palefrois s'avancent, on monte sur les destriers, et si l'armée de Burille résiste, le choc s'entrevolent tout de plain. Li jours estoi blaus com vos avés oy, et li Blac font lor tr pes soner; et li capelains Phelippes, ki tien sa main la crois de nostre rédemption, lor c mença à sermonner, et dist : « Signour, 1 » Dieu soyés preudome cascuns en soi-meis » et ayés fianche en Nostre-Signour, ki j » vous soufri paine et torment, et ki pou » péchié de Evain et de Adam soufri mai » pour l'occoison des mors qui morent el » pume, pour lequel nous estiemes tout en » paines del tenebrous infier, et par la pr » mort Jhésu-Christ en fumes-nous rachaté » ki ci mora pour lui, il ira el sain Saint Al » ham pardevant lui. Toutes les gens que v » véés chi ne croient Dieu ne sa poisanche » vous ki iestes bon crestyen et dou preude » se Dieu plaist, ki de maint païs iestes » asamblé par le commandement de l'apos » vous iestes tout conflessé et mondé de to » ordures de péchié et de vilounie; vous is » li grain, et véés là de la paille; et pour l » gardés-vous que chascuns vaille un chaste » à cestui besoing, et que li coers de cha » soit plus gros d'un hiaume. Que vaut çou » vous commant à tous, en nom de péniten » que vous poigniés encontre les anemis Jh » Christ, et je vous asoeil, de par Dieu, de

 $\infty$ 

sera dur et cruel, comme vous pourrez ' 14. Les deux armées ennemies s'approcher si près que les combattans s'entrevoient to plein. Le jour étoit beau, comme vous avez et les Bulgares firent sonner leurs trompette le chapelain Philippe, qui tenoit en sa mai croix de la rédemption, commença à sermonn dit: « Seigneurs, pour Dieu, soyez prud'hom » chacun en soi-même; ayez confiance en t » Seigneur qui pour vous souffrit peine et 1 » ment, et qui, pour le péché d'Eve et d'At » souffrit martyre, à cause des mortels qui 1 » dent comme eux à la pomme ; pour lequel p » nous étions condamnés aux peines du ténéb » enfer, d'où la mort de Jésus-Christ nous s » chetés. Celui qui mourra ici pour lui s'el » dans le sein d'Abraham. Tous les gens que » voyez ici ne croient ni à Dieu ni à sa puissi » et vous qui êtes bons chrétiens et des » d'hommes s'il platt à Dieu, qui êtes ici as: » blés de plusieurs pays par le commandes » du pape, qui vous êtes tous confessés et pu » de toutes ordures de péché et de vilainie, » êtes le bon grain, et là est la paille; et » Dieu, que chacun de vous vaille en cette » sion un châtelain; que le cœur de chacun » plus gros qu'un heaume. Or çà, je vous ( » mande à tous, au nom de la pénitence, d' » quer les ennemis de Jésus-Christ, et de

les péchiés que vous onques feistes dusques au jour de hui.

15. Quant li capelain ot son serviche définé, et il ot moustré la crois où Nostre Sire rechut, pour son povre puple racater, mort et passion, d ki poindre devoient devant par son commandement, quant il virent lieu et tans, chascuns endroit de soi, lanche baissie, fiert chevael des espourons en escriant : Saint-Sépulcre! molt humblement, et assemblent as Blas et as Comains. Si porte cascun le sien par terre mult selonessement. Et sachiés que mult en i ot à celle pointe de mors et de navrés; et de chiaus ki chaient, c'est niens qu'il aient jamais pooir d'aus relever; car tout à fait que li un les ababient, sont aparillié li autre ki les ochient. Mais sitos que Blac et Comain conurent la desconfitare qui sour aus tournoit si cruelment et si mortelment, il se mettent al fuir sans plus atendre, et s'espargent li uns chà, li autres là, tout musi comme font les aloés devant les espriviers. Et les autres batailles ki ordenées estoient repoingnent aussi comme Nicoles de Mailli et Pierres de Braiescuel, et s'abandonnèrent vers la bataille de Burille ki seize cens hommes avoit en la soie eschièle; et li nostre de chà ne furent que vingt-cinq, et si assamblérent as seize cens. Jofrois et Miles li Braibans repoignent cascuns a la soie. Que vous diroie-jou? Il se misent à

 $\infty$ 

Dieu, je vous absous de tous les péchés que vous avez jamais faits jusque aujourd'hui. »

15. Quant le chapelain eut fini son service et eut montré la croix où notre Seigneur reçut, pour racheter son pauvre peuple, mort et passion, ceux qui devoient attaquer les premiers, voyant le temps et le lieu favorables, chacun, endroit soi, la lance baissée et piquant des deux, s'écrie : Saint Sépulere! fort humblement, et attaquent en même temps les Bulgares et les Comans. Chacun porte son ennemi par terre fort rudement; et sachez que moult y en eut dans ce choc de tués et de blessés. De ceux qui tombèrent, il n'en est aucun qui ait jamais eu le pouvoir de se relever; car à esure que les uns les abattoient, les autres étoient là tout prêts pour les achever. Mais sitôt que les Bulgares et les Comans connurent la déconfure qui tournoit sur eux si cruellement et si mortellement, ils se mirent tous à fuir sans plus allendre, et se dispersèrent les uns d'un côté les autres d'un autre, comme font les alouettes devant les éperviers. Les autres bataillons qui étoient ordonnés, s'avancent, comme aussi Nicolas de Mailli et Pierre de Braiescuel, et se portent sur la bataille de Burille qui avoit bien seize cents bommes autour de lui; et quoique les nôtres ne sussent que vingt-cinq, ils attaquèrent les seize cents. Geoffroy et Miles de Brabant marchent cha-

la fuite, et li nostre les ochioient en fuiant; et pour çou que il venissent plus tost à garison, cascuns jetoit jus teles armures comme il portoit. Et li empereres chevaucha toutevoies avant, armé de ses armes si richement comme à lui convenoit; et pour sa reconnisanche il ot vestu une cotte de vermeil samit semé de petites croisettes d'or, et tout d'autretel manière estoit paint li hiaumes qu'il avoit ou chief. Que vaut çou? Pour noient quesist-on plus bel chevalier de lui, ne qui miex sanlast iestre preu as armes, et pour voir si estoit-il. Quant il fu montés sour Baiart, il fait devant lui porter s'oriflambe de teles conisanches com vous avez oï; et si compaignon chevauchièrent environ lui, mult désirant et ardant de assambler as anemis; et sievoient à espouron brochant chiaus ki aloient chacant lor anemis par-devant iaus. Pour noient en blameroit-on un tout seul; car tout i furent bien vaillant et preudomes, et plain de grant chevalerie; et chil à qui il fu commandé de premier asambler se prouvèrent comme vaillant, et les autres les gardèrent noblement.

16. Ceste desconsiture su faite de là Phinepople sur un joedi; et bien avoient à celui point la nostre gent mestier de celui secours et de celle victoire que Nostre Sires lor sist iloec: car bien sachiés qu'il n'avoient mie viande, seulement à demi jour passer. Que vaut çou? La bataille

 $\infty$ 

cun de son côté. Que vous dirai-je? les ennemis se mirent à fuir et les nôtres les tuoient dans la fuite, et pour arriver plus tôt à leurs garnisons, chacun jetoit les armes qu'il portoit. Toutefois l'empereur chevaucha en avant, armé de ses armes aussi riches qu'il lui convenoit, et pour être reconnu, il étoit couvert d'une cotte de satin vermeil semée de petites croisettes d'or, le heaume qu'il avoit au chef étoit peint de la même manière. On chercheroit en vain un plus beau chevalier que lui et qui parût plus propre aux armes, comme il étoit à voir. Quand il fut monté sur son cheval bai, it fit porter devant lui son oriflamme aux couleurs que vous savez; et ceux qui l'accompagnoient chevauchèrent autour de lui, moult désirant et brûlant d'attaquer les ennemis, et suivoient, en piquant des deux, ceux qui alloient chassant les ennemis devant eux. En vain en blàmeroit-on un seul, car tous y furent bien vaillans et prud'hommes, et pleins de grande chevalerie. Ceux à qui il fut commandé d'attaquer les premiers, se montrèrent valeureux et les autres les soutinrent noblement.

16. Cette défaite de Philippopolis eut lieu un jeudi. Notre armée avoit grand besoin de ce securs et de cette victoire que notre Seigneur lui donna là. Car vous saurez qu'elle n'avoit plus de vivres que pour une demi-journée. En un mot, l'armée

fu vaincue; as nostres fu la victoire; et no gens enchauchièrent les anemis si efforchiement, que Burille et ses gens furent desconsit; et y ot grant plenté de mors et de pris en la chache ki dura bien cinq eures. En la parsin il retournérent à grant joie et à grant hounour, et regracient mult dévotement Nostre-Signour de la grant hounour et très-grant-miracle que il avoit fait à nostre gent, que il desconfirent Burille, qui les avoit requis à tout trente-trois mille hommes, dont il avoit fais et ordenés trente-six batailles, et nostre gent n'en avoit que quinze, et trois de purs Griffons; mais moult y ot grant devise des uns as autres, car en cascune de nos batailles n'avoit que vingt chevaliers, fors que en la bataille à l'empereor ù il en avoit cinquante, et en toute la menour de Burille en avoit neuf cens (1). Ceste choze n'estoit mie bien partie, se Diex n'y eust mis conseil; mais li nostre gent estoient comme li innocent, et la gent Burille ensi comme li dyable. Que vous diroie-jou? Quant il furent tout desconfit, Nostre Sires envoia si grant plenté de tous biens en nostre ost, que tout furent de joie raempli de toutes provanches k'il gaaignèrent sur lor anemies, que tout furent de joie raempli, si que en celle nuit n'orent en l'ost fors que grant joie et grant solas. Or oyés, mes signours, ques grans miracles

 $\infty$ 

ennemie fut vaincue; aux nôtres fut la victoire, et ils chargèrent les ennemis avec tant d'ardeur que Burille et ses gens surent déconsits, et il y eut grande quantité de morts et de prisonniers dans la poursuite qui dura bien cinq heures. A la fin les nôtres reviurent avec beaucoup de joie et d'honneur, et rendirent grâce très-dévotement à notre Seigneur du grand honneur et du grand miracle qu'il avoit sait en notre saveur par la désaite de Burille, qui avoit réuni contre nous trente-trois mille hommes partagés et ordonnés en trente-six batailles, tandis que nous n'en avions que quinze et trois de purs Grecs. Mais il y eut grande différence des uns aux autres; car en chacune de nos batailles il n'y avoit que vingt chevaliers, excepté qu'en la bataille de l'empereur il y en avoit cinquante; dans celle de Burille, au contraire, il y en avoit au moins neuf cents. La partie n'étoit pas égale, si Dieu n'y eût mis ordre. Mais nos gens étoient comme les innocens, et les gens de Burille comme les diables. Que vous dirai-je? quand ils furent tous défaits, notre Seigneur envoya dans notre armée une si grande abondance de tous biens que tous furent remplis de joie pour toutes les provisions qu'ils gagnèrent sur leurs ennemis, si bien

(1) Henri de Valenciennes n'est pas iel d'accord avec lui-même; il a compté plus haut 1,600 hommes dans la bataille ou le corps d'armée de Burille. Diex lor fist et monstra, et quel a il fist à l'empire de Constantino grant essauchement à l'église de Nostre-Signour et as chrestiens à cel

17. Ensi comme vous avés oï fu ] confis et matés. Après, no gent se pa champ et vinrent à Crucemont, et rent la vile et le chastiel. Esclas, ur qui Burille guerrioit, et si estoit : germains, car cil Burille disoit qu que Esclas tenoit devoit iestre sienne clas disoit que non devoit; et pour guerrioient-il, si que Esclas couroit : lui, et l'affoiblioit mult de gent et chastiaus; et cil Esclas, pour ce qu avoir la force et l'aide de l'empere il envoia à lui pour faire pais, et to que je vous di. Après tout ce vint mult estoit sages, à l'empereour, et séant en sa tente, en la compaignie haus barons. Esclas vint en la tente les barons ki là estoient; si se laist c puis li baise, et puis li baise la mai vous diroie-je? la pais ont faite et co Esclas devint tantost hom liges à l Henri, et li jura à porter foi et loy: en-avant comme à son droit signour dist li mariscaus privéement k'il de

-

que la nuit il n'y eut dans le camp c fête et grands divertissements. Apprei nant, mes seigneurs, quels grands mi leur fit et leur montra, quel agrand procura à l'empire de Constantinople, de élévation qu'il donna à l'église de Rochrétiens.

17. Ainsi, comme vous venez de l'er Burille défait et dompté. Après que levèrent le camp et vinrent à Cri s'assurèrent de la ville et du châtes prince qui faisoit la guerre à Burille sin-germain, parce que ce Burille di pays qu'Esclas occupoit devoit être qu'Esclas disoit ne devoir être, si bien treguerroyoient et qu'Esclas couroit s Burille et l'affoiblissoit beaucoup de g et de châteaux; cet Esclas, donc, voi force et secours de l'empereur Henri, demander la paix, et cela fut ainsi qu dis. Esclas, qui étoit prince très-sage, trouver l'empereur qui étoit assis da en compagnie de ses plus hauts barc vint dans la tente devant tous les ba étoient; il se jeta aux pieds de l'emper baisa, et puis lui baisa la main aussi. dirai-je? la paix fut faite et confirm devint aussitôt homme-lige de l'empere il jura de lui porter dorénavant foi

l'empereour une soie fille k'il avoit; et Esclas s'est ragenoilliés derechef pardevant l'emperour, et li dist : « Sire, on me fait entendant · que vous avés une fille, laquelle je vous pri, s'il vous plaist, que vous me donnez à moul-· lier. Jou suis assez riches hom de terre et de · trésor d'argent et d'or, et assez me tient-on en mon pais pour gentil hom. Si vous pri, s'il vous plaist, que vous me la donnez. » Et li haut home ki iloec estoient en présent li loent k'il li donist, pour ce que il de milleur coer le sierve et plus volentiers. Li empereres dist : · Signour, puisque vous le me loés et conseilliés, • je l'otroi. » Puis commencha à sousrire. Si appela Esclas, et li dist : « Esclas, je vous doins · ma fille par tel manière que Diex vous en laist · joir, et vous otroi toute la conqueste de terre · que nous avons faite ichi, par tel manière que · vous en serés mes hom, et m'en servirés; et si vous otroi avoec Blaquie-la-Grant, dont je · vous ferai signour, se Dieu plaist. » De ce li vait Esclas au pié; si l'en gracie mult durement. Atant s'entorna Esclas, et nostre gent s'en vinrent à un chastel que on appelle Estanemac; et à revint Esclas à nostre gent. Donques vont entre iaus et les barons devisant là où on espouseroit la damoizelle, et quant: et li empereres li présenta son cheval que il amoit merveillousement, et se li charge Wistasse son frère atout

 $\infty$ 

comme à son vrai seigneur. Le maréchal lui dit alors en particulier qu'il devroit demander à l'empereur une fille qu'il avoit. Esclas s'agenouilla derechef devant l'empereur et lui dit : · Sire, on m'a fait entendre que vous avez une » fille; je vous prie, s'il vous platt, de me la don-» per en mariage, je suis assez riche en terres et en trésors; dans mon pays me tient-on assez pour gentilhomme. Ainsi, je vous prie, s'il vous » platt, de me la donner. » Et les hauts hommes qui étoient là présens, conseilloient à l'empereur de la lui donner, parce qu'il le serviroit de meilteur cœur et plus volontiers. L'empereur dit : « Seigneurs, puisque vous l'approuvez et me le • conseillez, je l'octroie. » Puis il commença à sourire; il appela Esclas et lui dit : « Esclas, je > vous donne ma fille pour que Dieu vous en laisse • jouir et vous octroye toute la conquête de terre • que nous avons faite ici, pour que vous en soyez » mon homme et m'en serviez, et aussi vous oc-» troie Blaquie-la-Grande, dont je vous ferai sei-» gneur, s'il platt à Dieu. » Sur cela, Esclas se jette à ses pieds et le remercie moult vivement. Alors Esclas s'en alla, et nos gens s'en vinrent à un château qu'on appelle Estanemac. Là, Esclas revint à notre camp. Les barons et lui s'en allèrent devisant sur le lieu et le temps où il épouseroit la demoiselle. L'empereur lui présenta son

deus batailles de sa gent; mais tant y ot que l'une fu de Griffons d'Andrenople, et li autres de nos Franchois.

18. Dont nedemourérent plus nostregent illoec. ancois s'en repairièrent à Andrenople sans nul destourbier, et de illoec s'en vinrent à la Pamphile; la fit tendre ses très, et regarda le castel ki tous estoit fondus et degastés. Dont jura li empereres que jà ne s'en partira nus duskes adont que li mur seront refait et rehauchiet; et li marischaus dist k'il s'accorde bien à che. Dont a mandé les ouvriers par tous lieus où il en pot avoir, et sit à tous porter le chauc et le mortier, que nus n'en fut onques espargnies. Là fu li empereres une grant piéche, tant que on li dist nouvéles que Liascres estoit courus sus David, et, s'il ne'l secourt hastivemeut, David et sa terre est perdue. Et quant li empereres oï cou, pour cou que ce David s'estoit tousjours maintenus envers lui loyaument, si en fu moult dolans. Dont appela le mareschal, et li dit qu'il de là ne se meust dusques adonc que li castiaus fust refremés ensi comme il soloit, et li marischaus le commanda à nostre Signour, et dist k'il feroit son commandement.

19. Adont s'en ala li empereres vers Constantinoble pour çou que il ne voloit mie que David fache nul mauvais plet à Liascre, ains passera le Bras Saint-Jorge pous assembler à lui, et ki

 $\infty$ 

cheval qu'il aimoit merveilleusement, et donna à son frère Wistase deux batailles de son armée; mais tant y eut que l'une étoit composée de Grecs d'Andrinople, et l'autre de nos François.

18. Notre armée ne resta pas long-temps là : elle retourna à Andrinople sans aucun obstacle; de là elle vint à Pamphile. L'empereur v fit dresser ses tentes. Il examina le château, qui étoit tout endommagé, et il jura qu'il ne partiroit de là que quand les murs seroient refaits et relevés. Le maréchal dit qu'il s'accordoit bien à cela. On manda les ouvriers par tous les lieux où l'on pouvoit en avoir; on leur fit à tous porter de la chaux et du mortier, et il n'en fut point épargné. L'empereur fut là assez long-temps, jusqu'à ce qu'on vint lui dire que Lascaris couroit sur David, et que s'il ne le secouroit en toute hâte, David et sa terre étoient perdus. L'empereur fut fort affligé de cette nouvelle, parce que David s'étoit toujours conduit loyalement envers lui. Il appela le maréchal et lui dit de ne pas quitter de là que le château ne sút reconstruit comme auparavant. Le maréchal recommanda le prince à notre Seigneur, et dit qu'il exécuteroit ses ordres.

19. L'empereur s'en alla donc à Constantinople, parce qu'il ne vouloit pas que David eût un mauvais débat avec Lascaris, dans l'intention de passer le bras de Saint-Georges pour marcher contre

dont en pot avoir, si en ait. Tout ensi com il le devisa fu fait; si fit passer le Brach, et commanda que nus ne demourast darriére, que il ne fut od lui à chartelenne. Quant Liascres sot que li empereres venoit sor lui, s'il fut esmayés, chou ne fet pas à demander. Dont laissa le siege k'il avoit mis par devant l'Areclée, si s'enfui; et bien sachiés k'il en noyerent ès fluns duskes à mil u plus; ne onques Liascres ne tira son frain, si vint à Nike-la-Grant. Dont descendi et rendi graces à nostre Signor de ce que il ensi estoit escapés. Et se Diex eust consenti que nostre gent fussent plus tost venu là quatre jours, tout chil qui manoient de-là le Bras euscent esté pris, et meismes Liascres. Mais il remest qu'il ne plot mie à nostre Signour. Dont fu li empereres trop dolans et trop courouchiés de ce qu'il ne pot pas ataindre Liascre, car ossi il ne le pot plus sievir pour les grans aigues, et pour les grans pluies, et pour la grant froidour dou tans d'iver ki dont estoit mervelleusement frois et fors : ains s'en tourna à Constantinoble à toute sa gent et son harnois. Là séjourna li empereres une grant piéche en son païs tout à pais; et li marescaus Jofrois ot refremé le chastel de la Pamphile, et fait regarnir de nos Franchois, et puis s'en retourna à Constantinoble.

20. Si com li mariscaus repairoit de là Pam-

 $\infty$ 

Lascaris et ceux qui pourroient suivre son parti s'il y en avoit. Tout ainsi fit qu'il avoit résolu; il passa le bras et commanda que nul ne restat derrière qui ne fût près de lui. Quand Lascaris sut que l'empereur venoit à lui, s'il fut troublé, c'est ce qu'il ne faut pas demander. Aussi levat-il le siège qu'il avoit mis devant Héraclée et s'enfuit; et vous saurez qu'il s'en noya dans le fleuve jusqu'à mille. Lascaris ne cessa de fuir qu'il ne sût arrivé à Nice-la-Grande (Nicée). Il y descendit et rendit grâce à notre Seigneur de ce qu'il étoit ainsi échappé. Et si Dieu eût permis que notre armée sût arrivée quatre jours plus tôt, tout ce qui étoit au-delà du bras eût été pris, et même Lascaris. Mais il paroît que cela ne plut pas à notre Seigneur. L'empereur sut en même temps dolent et courroucé de n'avoir pu atteindre Lascaris, car aussi bien ne le put-il suivre à cause des grandes eaux et des grandes pluies, et de la grande froidure de l'hiver qui fut merveilleusement fort et froid, et ainsi s'en retourna à Constantinople avec tout son monde et son équipage. L'empereur séjourna un assez long temps dans son pays tout pacifié, et quand le maréchal Geoffroy eut réparé le château de Pamphile et y eut mis une garnison françoise, il s'en retourna à Constantinople.

20. Pendant que le maréchal réparoit Pamphile,

phile, il rencontra Esclas, et li demanda où aloit, et il li dist k'il aloit à l'empereour pour fai ses noches, comme chil qui de son sairement: voloit aquitter: « Certes, Sire, fait li mariscau » de çou sui-je mult lies; et bien sachiés qu » mult arés bon père à mon signour l'emp » reour, se vous de retenir s'amour vous pené » Et tant di-jou de ma damoisele vostre femm » que elle est bièle, sage, courtoise et de-bon-air » et entechie de toutes bones teches; et si m'i » t-on dit qu'elle est à Salembrie. » Et quant Re clas oi cou, adonques en ot grant joie. Ou vaut autre alongement? Esclas s'en vint droit Salembrie pour sa feme. Dont l'a prise par l main, et li dist qu'il voet qu'elle viengne e Constantinoble; et elle respont qu'elle est prest d'aler. Esclas, qui est tous embrasés de l'amou à la damoiséle, lorsk'il pot, fist tant qu'il l mena en Constantinoble; et mult desiroit le jour k'il l'eust espousée, car il li sanlo bien que uns tous seuls jours en durast que rante.

21. Quant li empereres oi la nouvéle que Esclas venoit, si vint contre lui, et vinrent ensamble en Constantinoble, si li fitsa feme esponser; et s'il y ot assés et joie et solas, chou m' fait mie à demander, car aussi grant plenté y ot-il de tous biens que se on les puisast en um fontaine.

 $\infty$ 

il rencontra Esclas et lui demanda où il alloit. Esclas lui dit qu'il alloit trouver l'empereur pour faire ses noces, comme quelqu'un qui vocisi s'acquitter de son serment. « Certes, Sire, hi » répondit le maréchal, j'en suis très-content; » et sachez bien que vous aurez dans monseignen » l'empereur un bon père, si vous savez vou » en faire aimer. Autant en dis de ma damoiselk » votre femme qui est belle, sage, courtoise, de » bon air et douée de toutes bonnes qualités; » elle est, m'a-t-on dit, à Sélyvrée. » Esclas, en entendant cela, eut une grande joie. Pourquoi tant différer? Esclas s'en va droit à Sélyvrée trouver sa femme. L'ayant prise par la main, il lui dit qu'il vouloit qu'elle vint à Constantinople; elle répondit qu'elle étoit prête à y ailer. Esclas, tout embrasé d'amour pour la demoiselle, fit tant qu'il put pour la conduire à Constantinople; il aspiroit fort après le jour où il l'épouseroit, car il lui sembloit bien qu'un seul jour en durât quarante.

21. Quand l'empereur ouit la nouvelle qu'Esclas venoit, il alla à sa rencontre, et tous deux vinrent à Constantinople, où il fit épouser sa fille à Esclas; et s'il y eut assez de fête et de joie, c'est ce qui n'est pas à demander, car il y eut aussi grande abondance de tous biens que si on les eût puisés en une fontaine.

22. Ensi demoura Esclas en Constantinoble tote celle semaine, et puis se parti de l'empereour atoute sa feme. Li empereres li fist tout l'hounour que fere li pot, et le convoia une grant pièche à toute sa gent; et ançois k'il se partist, mrla à sa fille tot privéement, et li dist : « Bèle · file, vous avés chi pris un homme avec lequel · vous vous en alés; il est auques sauvages; car vous n'entendés pas son langage, ne il ne set se poi non del vostre : mais, pour Dieu, gardés que vous jà pour cou ne soyés um-· brage vers lui ne vilaine; car mult est grans · hontes à gentil feme quant elle desdaingne son mari, et si en est trop blasmée de Dieu et · dou siècle. Sour toutes cosés, gardés, pour Dieu, que vous ne laisciés vostre bon usage pour l'autrui mauvais, et soyés douce, et de · bon-aire, et soufrans tant et ossi avant comme · vostre mari vaura, et si hounourés toute sa gent pour lui. Mais sor tout vous gardés que · jà, pour amour que vous ayée à iaus, ne k'il · aient à vous, ne retrayés vostre coer de nostre gent dont vous iestes estrait. - Sire, fait-· elle, or sachiés pour voir que jà de moi, se Dieu plest, n'arés mauvaises nouvèles. Mais, · biaus dous pères, nous somes au départir, ce · moi samble. Se voel prier à Dieu k'il vous · doinst forche de sermonter vos anemis, et

 $\infty$ 

22. Esclas demeura ainsi toute la semaine à Constantinople, et puis quitta l'empereur, emmenant sa semme. L'empereur lui sit tous les honneurs qu'il put et l'accompagna un grand bout de chemis avec tous ses gens. Quand il se sépara de hi, il parla à sa fille tout privément et lui dit : · Belle fille, vous avez pris ici un homme avec legnel vous vous en allez; il est pour vous omme un sauvage, car vous n'entendez pas son langage, ni lui n'entend le vôtre; mais. · pour Dieu, gardez-vous, pour cela, de prendre • ombrage ni mauvaise façon envers lui, car c'est moult grande honte à femme gentille, quand • elle dédaigne son mari; aussi en est-elle fort • blamée de Dieu et du siècle. Sur toutes choses. • gardez-yous, pour Dieu, de quitter vos bonnes manières pour prendre les mauvaises des au-· lres; soyez douce et de bon air, et souffrez out autant que votre mari voudra. Honorez aussi tous ses gens à cause de lui, mais · gardez-vous bien, par amour que vous aurez · pour eux et par celui qu'ils auront pour vous, de retirer votre cœur de notre nation, d'où • vous êtes sortie. — Sire, répondit-elle, sachez • que s'il platt à Dieu, vous n'aurez jamais de mauvaises nouvelles de moi; mais, biau doux » père, nous allons nous séparer, ce semble, et • je veux prier Dieu qu'il vous donne la force • de surmonter vos ennemis et l'accroissement

» acroisance de vostre hounour, » Atant s'entrebaisent, et puis se départirent li uns de l'autre.

23. Li empereres retourna en Constantinoble. et manda tous ses barons, et lor pria qu'il li doinsent conseil se il sejournera ou erra tout cel yver. Que vous diroie-jou? Li baron li consillierent qu'il alast à Salenique pour conseillier la terre et pour secourre, et pour cou que Lombart, ki en estoient gardeour, li feiscent homage et feuté por le fil dou marchis, pour ce qu'il ne peust iestre mis ariére de son droit par defaute de signour, et pour ce que li baron qui sévent les atyrances de la terre, et comment elle doit aler, rengent à l'empereour son droit et à l'enfant ossi. Et quant li empereres oï ce, si dist k'il l'otroie bien : « Mais il convient, fait-il. » que nous gardous liquels de nos barons de-» mouront chi pour la terre garder, car toute-» voies jou en voel remanoir sans soupecon. » Dont ordenérent que li mariscaus remanroit. et Payens d'Orliens, et Miles li Braibant; et laiscièrent avoec iaus chevaliers et sergeans, pour ce que, se aucuns lor vouloit meffaire par aventure, il se peussent deffendre. Aprés a fait garnir Salembrie de chevaliers et de sergeans. et tous les autres chastiaus ossi, mès k'il envoia aussi Lyenart à Verisse, et Herbert à Visoie.

24. Atant est li empereres partis de Constanti-

 $\diamond > \diamond$ 

» de votre honneur. » Alors ils s'entrebaisent et puis se séparent l'un de l'autre.

23. L'empereur retourna à Constantinople et manda tous ses barons; il les pria de lui donner conseil pour savoir s'il séjournereit ou s'il vovageroit cet hiver. Que vous dirai-je? Les barons lui conseillèrent d'aller à Salonique pour apaiser et secourir le pays, et pour que les Lombards qui le gardoient lui fissent hommage et fidélité pour le fils du marquis, vu qu'il ne pouvoit être privé de son droit par défaut de seigneur, et pour que les barons qui savent les usages du pays et comment il doit être régi, assurassent à l'empereur et à l'enfant leur droit respectif. L'empereur, les ayant entendus, dit qu'il adoptoit leur avis. « Mais il convient, ajouta-t-il, que » nous désignions ceux de nos barons qui reste-» ront ici, car je veux qu'il en reste pour gar-» der ce pays, afin que je sois sans inquiétude. » Il fut donc ordonné que le maréchal resteroit avec Payen'd'Orléans et Miles de Brabant, et qu'on laisseroit avec eux des chevaliers et des sergents afin que si par aventure quelqu'un vouloit leur faire du mal, ils se pussent défendre. On fit ensuite garnir Sélyvrée de chevaliers et sergents de même que les autres châteaux. Liénars fut renvoyé à Verisse et Herbert à Visoie.

24. L'empereur partit donc de Constantinople pour aller à Salonique, afin des voir si les Lombards

noble pour aler à Salenike, pour savoir se Lombart voloient envers lui çou qu'il doivent. Mais il ne les trouvera mie ensi k'il cuide; car il dient k'il ont la terre conquise, et qu'il le voelent garder avoec l'enfant au marchis. Mais se il en cest espoir le féiscent, ce fust auques près de raison; mais à ce ne tendoient-ils pas dou droit, anchois le voloient-ils tenir à lor oes tout proprement, ensi que vous orés ci-après.

25. Li empereres vint à Rodestoc, et assambla là grant gent; et sachiés qu'il gieloit et negeoit à celui point qu'il issi de la vile tant asprement, que pour poi que la langue ne engieloit en la bouche de chascun; à l'un engieloit li piet, à l'autre les mains, al tiers li doit, li nés au quart, et au quint crevoit la bouche par destrèche. Oue vant cou? assez en y ot de mors. Mais or veulle Diex consentir que lor paine de l'empereour et de ses gens soit employée si com il set que mestier lor est, et que li empereres en soit hounourés ensi com il doit : mais il ara ançois enduré maint grant travail, et si home avec lui, car li flumaire (1) estoient si roit, si grant, si parfont et si anieus, que se par la miracle de Dieu n'y passoit-on, nus hom n'en pourroit venir à chief; si que tout li mondes ki l'empereres véoit errer par tel tans avoit grant merveille ù

 $\infty$ 

vouloient lui rendre ce qu'ils lui devoient; mais il ne les trouva pas dans les dispositions qu'il croyoit; car ils lui dirent qu'ils avoient conquis le pays et qu'ils le vouloient garder pour l'enfant du marquis. Mais ce n'étoit pas par raison qu'ils agissoient ainsi; ce n'étoit pas pour maintenir un droit, ils vouloient tenir le pays à leur volonté, comme on le verra ci-après.

25. L'empereur vint à Rodosto, où il assembla beaucoup de monde; vous saurez qu'il geloit et neigeoit à tel point, qu'il s'en falloit peu que la langue ne gelât dans la bouche de chacun; à l'un le pied geloit, à l'autre les mains; à celui-ci le doigt, à celui-là le nez; à un autre la bouche crevoit par gerçures. Que vous dirois-je? Il y en eut assez qui moururent. Mais Dieu veuille que la peine de l'empereur et de ses gens soit récompensée comme il sait qu'ils le méritent, et que l'empereur en soit honoré comme il doit. En effet, il a enduré maint grand travail et ses hommes avec lui, car le fleuve étoit si roide, si profond, si incommode, que si on n'y passoit, par le miracle de Dieu, nul homme n'en pourroit venir à bout. Aussi tout le monde voyant marcher l'empereur par un tel temps avoit grande surprise et se demandoit où il alloit, ce qu'il cherchoit et quelle

(1) Nous ne savons de quel sleuve l'auteur veut ici parler; peut-être est-ce de la rivière Ainadjik qu'il est ici question.

il aloit et qu'il queroit, et quel choze il pensoit à faire : car bien sachiez que nul n'el savoit, e chil non qui de son conseil estoient. Que vant ce? ki vous raconteroit toutes les gistes duskes à Salenique, che seroituns grans anuis. Maiscele nuit que il fist si grant froit, comme je vous di, il jut à Naples; et lendemain par matin se mu de Naples; et cil qui les osteus devoient prendre se murent devant, fors que ne sai quant escuyer ki se levérent plus matin, si chevanchierent tout désarmé, si com cil ki ne se doutoient que nus encombriers lor deust avenir. Atant gardent outre en une vielge charée; si voient à leur encontre venir jusques à trois cess Blas, qui de toutes parts les forcloent. Si prisent de no gens un, et un autre ochisent, mais ne sai quant s'en rafuirent à l'empereour, et li content ces nouveles; et li empereres en fa mult courrechiés, et dist qu'il l'amenderoit s'il peut. Dont s'arma et monta sor un cheval, et les prist à enchauchier; mais cil kil cure n'avoient de lui attendre s'en prendre à fuir de grand ravine; et quant li empereres vit qu'il n'en pooit nul ataindre, pour ce ne demoura mie qu'il ne les face sivir par traces dusques au soir, mès toutes voies en la fin ne pot il nul ataindre.

26. Celle nuit se hierberja à la Rouse, et y se-

000

chose il pensoit faire; car vous saurez que nul ne le savoit, si ce n'est ceux qui étoient de son conseil. Que dire? Vous raconter tous les logements jusqu'à Salonique, ce seroit vous donner 🖦 grand ennui. Mais cette nuit qu'il fit si grand froid, comme je vous ai dit, il coucha à Napoli, et le lendemain matin il partit de Napoli; ceux qui devoient prendre les logements partirent devant, hors ne sais combien d'écuyers qui se levèrent plus matin et chevauchèrent tout désarmés, comme des gens qui ne croyoient pas qu'il leur dùt advenir aucun encombre. Pendant qu'ils regardent, ils voient venir contre eux jusqu'à trois cents Bulgares qui les enveloppent de tous côtés. Ils prennent un de nos gens et en tuent un autre; mais ne sais combien s'enfuient vers l'empereur et lui content cette nouvelle. L'empereur en fat moult courroucé, et dit qu'il se vengeroit s'il pervoit; il s'arma donc et monta sur un cheval, et se mit à les poursuivre; mais eux qui n'avoient garde de l'attendre, se prirent à fuir dans un grand ravin; et l'empereur voyant qu'il n'en pouvoit atteindre un seul, il se décida à les faire suivre à la trace jusqu'au soir; mais toutefois, à la fin, pas un seul ne fut attrapé.

26. Cette nuit on logea à la Rouse et on y séjourna le lendemain tout le jour pour attendre ceux qui venoient derrière. Au troisième jour, l'empereur partit de la Rouse et vint à Quipesale, et y sit camper son monde. De là il envoya savoir s'il

endemain toute jour pour atendre ciaus ent derriére. Au tiers jour s'est li empems de la Rouse, et vint à la Quipesale (1); logier sa gent. Dont manda savoir à ki là estoit, s'il y porroit passer sans rier; et nostre Sire démonstra bien que aidier à la nostre gent; car on trouva si engelée ke on pooit bien caroyer sus. serent tout outre sans damage recevoir. ce furent moult dolant aucun Griffon, voient sorti que cil ki passeroit chil flum willer seroit trente-deus ans signour de , ne il ne quidoient mie que che peust : vérités non ; et d'autre part il n'avoient of dire que cil grans fluns (2) eust esté montant de l'espèse d'un seul denier. erveilles estoit grans et parfons, et couement, et si avoit bien une grant archie Le Et pour ce disoient Grifon entre iaus tre Sires par-aime tant cel empereour ne seroit pas légière chose à fère de lui bors de la terre, ainçois le doivent servir dient, car il ne lor fait chose ki lor anoit. 'outes voies erra tant li empereres qu'il achre (3) et puis à Traînople, et de là vint nople; et de là fist tant par ses jornées : à Christople. Dont quida entrer ou casvolenté, com cil ki nul mal n'y pensoit;

 $\infty$ 

passer sans encombre un fleuve qui étoit Li. Et notre Seigneur sit bien voir qu'il nider nos gens; car on trouva l'eau si geon pouvoit bien charroyer dessus. On le donc sans recevoir aucun dommage; mieurs Grecs furent moult dolents de ce , car ils avoient un oracle qui disoit que, eroit ce sleuve sans se mouiller seroit leux ans seigneur du pays. Et ils ne doume que cela ne sût une vérité. D'autre i n'avoient oncques oul dire que ce grand **At jamais** été gelé au plus de l'épaisseur nier; car il étoit merveilleusement grand ad et couloit rapidement. Il avoit bien une portée d'arc de large; et pour cela, les liscient entre eux que notre Seigneur at cet empereur, que ce ne seroit pas sée que de le chasser du pays, et qu'au e ils le devoient servir comme il disoit; ; leur faisoit rien qui leur fût nuisible. .'empereur marcha tant, qu'il vint à Mais à Trajanople, de là à Messinople; et it par ses journées qu'il alla à Cristople. a à rentrer au château, à sa volonté,

sipesale, appelé aujourd'hui Ipsala, est sur les e l'Hèbre.

est de l'Hébre qu'il s'agit ici.

ya ici une inexactitude géographique; après avoir

mais li chastelains dist bien k'il n'i meteroit le plé; ains fist comander à ses homes que nus ne portast en l'ost cose dont bieste ne home peust vivre. Or poés vous oir le commençaille de la traïson. Et quant li empereres vit k'il sostenoient contre lui son castel, s'il fu dolans et courrouchiés, ce ne fait pas à demander; et non pourquant il fait deffendre que on n'asaille pas le chastel, car il s'en vengera bien. Cele nuit jut li empereres à mult grant meschief dehors Cristople; et sachiés que il ne demoura mie au chastelain, ne en ciaus dou chastel, que il ne morut celle nuit de froit et de fain et de toute malaise; et il demenèrent toute la nuit dedens le castel grant joie et grant solaes. Au matin se parti li empereres de devant Cristople; et chevaucha vers Salenike parmi le Val de Phelippe droitement; et là sist Machédoine dont Phelipes fu rois; et là fu nés Alixandres, si com on treuve; et li rois Phelippes ses pères fist appeler le Val après lui le Val de Phelippe, et la chité de Machidone sist desus; et en cel val se combati Pomppéus de Rome contre Jules César. et i fu Jules César desconfis. Que vous diroiejou? Li empereres ki estoit mus pour aler vers Salenique, que on devoit de li tenir, et toute la terre que le marchis soloit tenir, quidoit sans contredit entrer ès viles et forteresses que li

 $\infty$ 

comme quelqu'un qui mal n'y pensoit. Mais le châtelain dit bien qu'il n'y mettroit le pied; aussi fit-il commander à ses hommes que nul ne portât à l'armée aucune chose dont bête ni homme pût vivre. Vous pouvez outr déjà le commencement de la trahison. Quand l'empereur vit qu'on défendoit contre lui le château, s'il fut dolent et courroucé, cela n'est pas à demander, et néanmoins il sit désendre qu'on attaquat le château, parce qu'il sauroit bien se venger. Cette nuit, l'empereur coucha à grand meschief, hors de Cristople, et sachez qu'il ne tint pas au châtelain, ni à ceux du château qu'il ne mourût cette nuit de froid, de faim et de tout malaise. Et dans le château, ils passèrent toute la nuit en grande joie et en grands ébats. Au matin, l'empereur s'en alla de devant Cristople et chevaucha vers Salonique tout droit, à travers le val de Philippe. Là est située Macédoine dont Philippe fut roi; là naquit Alexandre, comme on le voit dans l'histoire: et le roi Philippe, son père, fit appeler après sa naissance le val, val de Philippe; la cité de Macédoine est située dessus. Dans ce val combattit Pompée de Rome contre Jules-César,

traversé l'Hèbre, l'armée française dut passer par Trajanople, appelé aujourd'hui Orikkova, avant d'arriver à Macri ou Mérée, situé beaucoup plus loin près de la mer.

Lombart tenoient de son propre droit sans nul contredit; mais li quens de Blans-dras l'a fait garnir contre lui. Li emperercs li manda qu'il viegne parler à lui; et il respondi qu'il n'y venroit pas, car li Lombart se atissent bien que il ne doit de riens partir à la terre, ne jà n'y partira, si com ils dient. Et quant l'empereres oï cou, si en fu mult dolans. Dont vint la feste de la Nativité; si séjourna li empereres à Vigneri, et là vint Guillaumes de Blendel à lui comme cil ki mie ne se voloit tenir par devers les Lombars, ains voet obéir del tout à l'empereou; comme à son droit signour; car hom, ce dist, qui son signour faut à son besoing, ne doit avoir respons en cort. Witasses, li frères à l'empereour, vint à Dragines un soir encontre son frère à tout vingt chevaliers que li empereres avoit fait aler avoec Esclas.

28. Droit à Vigneri, ensi comme je vous ai dit, tint li empereres sa cort al Noël. Trois jours y séjourna, et quant ce vint al quart, il s'en ala à la Gige, et puis s'en tourna. Dont il encontra celle matinée Aubertin ki tout cel mauvais plait avoit basti; et lors, quant li empereres le vit, si le salua, et Aubertins lui, et puis s'inclina; mais çou ne fu mie de coer. Poi l'ot convoyé, quant il retourna et vint à la Serre, et fist le

et Jules-César fut découfit. Que vous diroisje? L'empereur, qui étoit parti pour aller vers Salonique, qu'on devoit tenir de lui, avec tout le pays que le marquis avoit tenu, croyoit entrer sans contradiction dans les villes et forteresses que les Lombards tenoient de son propre droit sans nul contredit; mais le comte de Blandras les avoit fait garnir contre lui. L'empereur lui demanda qu'il vint lui parler; il répondit qu'il n'y iroit pas, car les Lombards soutiennent qu'il n'y a rien à faire dans leur pays et qu'il n'y fera rien, comme ils le disent. Quand l'empereur ouit cela, il en fut moult dolent. Vint alors la sête de la Nativité. L'empereur séjourna à Vigneri: et là Guillaume de Blendel vint à lui comme quelqu'un qui ne vouloit plus tenir aux Lombards. mais obéir en tout à l'empereur comme à son vrai seigneur. Car, disoit-il, homme qui manque à son seigneur dans le péril, ne doit avoir accès en cour. Witasses, frère de l'empereur, vint à Dragines, un soir, trouver son frère avec vingt chevaliers

28. Droit à Vigneri, ainsi que je vous l'ai dit, l'empereur tint sa cour à Noël; il y séjourna trois jours, et quand vint le quatrième, il s'en alla à la Gige et puis s'en retourna. Dans cette matinée, il rencontra Aubertin qui avoit ourdi tout ce mauvais projet; quand l'empereur le vit il le salua, et Aubertin fit de même et puis s'inclina, mais ce ne fut pas de cœur. Après qu'il l'eut accompagné, il s'en

que l'empereur avoit fait aller avec Esclas.

chastiel garnir pour çou que nus d pereour ne peust entrer: et aprés que; si y basti un tel plait, dont repentirent en la fin.

29. Li empereres chevaucha et p qui estoit dessous la Gige, et lende sa un autre plus grant; et jut la bois, et lendemain jut à Corthia riche abéye de moines gris. Si fust à Salenike s'il peust; mais on li quens de Blans-dras l'avoit fait fr lui, contre droit et contre raison: ot tant fait as Lombarts k'il orent la vile tous les Franchois qui en ga toient : et li empereres manda Cuenon de Bethune, qu'il avoit tou preudome et sage chevalier et loia de Douay, et Nicolon de Mailli, et alassent en Salenique pour parler Blans-dras: « Et lor monstrés tou » que vous porois de par nous; et l » que il ne me resoignent de nule » n'ai talent que jou mal lor face » puisse en avant, anchois lor voe » et hounour, s'il ne remaint en ia partirent de lui et s'en vienent à Sal devant le comte. Mais je trespasse

000

retourna et vint à la Serre, et sit garn pour que nul des gens de l'Empereu entrer. Il vint ensuite à Salonique, o complot dont les Lombards se repent

29. L'empereur chevaucha et passa étoit dessous la Gige; le lendemain il autre plus grand et coucha la nuit el nuit suivante à Corthiac, riche abba gris; il seroit allé jusqu'à Saloniqu mais on lui dit que le comte de Bla fait fermer, contre lui, contre droit Aubertin avoit tant sait auprès des qu'ils avoient mis hors de la ville tous qui y étoient en garnison. L'emp monseigneur Conon de Béthune, qu jours trouvé prud'homme et cheva loyal, et Pierre de Douai et Nicolas leur dit qu'ils allassent à Salonique pa de Blandras. « Montrez-lui toute » vous pourrez de notre part, et c » qu'il ne me refuse rien; car je n'a » tion de lui faire plus de mal que je » fait auparavant, je veux au contr. » bien et honneur, s'il veut le méri tirent et s'en allèrent droit à Saloi le comte. Mais je passe le grand curent avant qu'ils y fussent arrivés et neigeoit fort, et avec tout cela il ( pouvoit bien y avoir deux grandes qu'ils fussent entrés dans la ville.

k'il orent ançois k'il fuiscent entret ens : car il estoit mult durement gielé et negié; et avoec tout cou il estoit nuis, si que on peust bien avoir alet deus grans liues ançois k'il fuscent entré dedens.

30. Quant il vinrent laiens, si se couchiérent et reposérent dusques à lendemain aprés la messe, que il alérent ou chastel ù li quens estoit. Cuenes de Biéthune a la parole monstrée de la part l'empereour tout ensi com il estoit commandé, et dist : « Signor, fait-il, li empereres · nos sires vous salue, et vous fait à savoir, et · je de par lui le vous di, k'il est chi venus · pour faire droit, et pour droit prendre si avant com il doit. Il n'a, che dist-il, encore de vous recheus homages ne sairemens, et si avés vous jà tous les profits de la terre recheus. Li marchis fu ses hom, si com vous meismes sa-· vés et com il le reconnut. Or est ensi k'il est · trespassés de chest siècle. Dex li pardoinst ses meffais, et nous les nostres! De çou que · vous iestes acreu, est-il mult bel à monsi-· gnour. Or soyés, pour Dieu, sage et courtois entre vous, et prendés tel conseil k'il tourt à · le hounour de l'empereour no signour et à la · vostre, et que vous n'en soyés pas décheut. -Quens de Blans-dras, quens de Blans-· dras, fait dont Cuenes de Biéthune, te deust · ore avoir aucun besoing tenu vous ne fuissiés · alé encontre ton droiturier signor, et que tu chaiens ne l'eusces pas recoellié et herbregié?

 $\infty$ 

30. Quand ils vinrent là, ils se couchèrent et reposèrent jusqu'au lendemain après la messe, T'ils allèrent au château où étoit le comte. Conon de Béthune parla de la part de l'empereur tout ainsi qu'il lui étoit commandé, et dit : « Seigneur, l'empereur notre sire vous salue et vous fait · à savoir, et moi je vous le dis de sa part, qu'il est venu ici pour faire droit et pour prendre odroit autant qu'il doit. Il n'a, dit-il, encore reçu de vous hommages ni serments, et vous » avez déjà reçu tous les profits de la terre. Le mar-• quis fut son homme, comme vous savez-vous • même, et comme il le reconnut... Maintenant • qu'il est trépassé de ce siècle, que Dieu lui Pardonne ses méfaits et à nous les nôtres! Mon-• seigneur trouve très-bien que vous vous soyez ' agrandi; mais pour Dieu, soyez sage et courtois, Prenez tel conseil qu'il tourne à l'honneur de l'empereur notre seigneur et au vôtre, afin que vous ne soyez pas déchu. Comte de Blandras! » comte de Blandras! ajouta le comte de Béthune, • qu'est-ce qui t'obligeoit d'aller encontre ton • droituriér seigneur, et de ne le pas accueillir et » héberger ici? avois-tu peur qu'il ne fût traître envers toi? mais je te dirai ce que tu dois fairc. • Fais apporter la chartre que le marquis obtint de · l'empereur Baudouin, laquelle sut saite par le j

" Avoies tu paour que il ne fust envers toi " traitres? Or te dirai que tu feras; fais avant " aporter la chartre que li marchis ot de l'empe- " reour Baudouin, qui fut faite par le commun " assentement des haus barons qui pour cest " atirment furent esleu; et quant on aura pour " veu le droit de l'enfant, tout ensi com li mar " chis ses pères ot tenu le roialme, nostre sires " li empereres i vaura si très bien garder le " droit de l'enfant, qu'il n'en sera jà de nule " riens blamés, ne li enfès adamagiés.

»—Sire, fait li quens, nous avons très bien » oĭ chou que vous avés dit; mais, se Dieu » plaist, nous ne somes mie encore à ce venut, » ne à chou mené que nos voellons si tost per-» dre chou que nos avons conquesté. Que quiert » chi li empereres? nous avons grant pièce esté » ichi, et combattu souventes fois contre nos » anemis. Par Dieu, sire Cuenes, ki nous vau-» roit jà la terre tolir, après si grans travaus » que vous savés que nous y avons eus, trop » vous en devroit peser. Sace bien li empereres » que çaiens ne metra-il jà le pié, ne sor nous » ne ara-il jà signourie ne commandement. » Quant Cuenes de Biéthune oï ceste response, si en fu mult dolans, et ne respondi mie son pensé selonc le grant orgoel qu'il oï. Et se Cuenes de Biéthune fu dolans, Nicoles de Mailli et Piercs de Douay n'en furent mie mains; et bien voient, se il par sens ou par engien, ou par treuvage

<000

» commun consentement des hauts barons qui » furent élus pour cet acte, et quand on aura » pourvu au droit de l'enfant, en la même manière » que le marquis son père a tenu le royaume, » notre sire l'empereur défendra ce droit de l'en-» fant de telle façon, qu'il ne sera blàmé en rien, » ni l'enfant en rien endommagé.

» — Seigneur, répondit le comte, nous avons très. » bien ou' ce que vous avez dit; mais, s'il plait à » Dieu, nous ne sommes pas encore venu à ce » point, ni à cela forcés que nous voulions sitôt » perdre ce que nous avons acquis. Que cherche » ici l'empereur? Nous sommes ici depuis long-» temps; nous avons souventes fois combattu » contre nos ennemis. Pardieu, sire Conon, il » en coûteroit trop à qui nous voudroit enlever ce pays, après les grands travaux que vous savez » que nous avons supportés. Que l'empereur » sache bien que jamais il ne mettra le pied ici et » n'aura jamais sur nous seigneurie ni comman-» dement... » Quand Conon de Béthune eut ouï cette réponse, il en fut moult dolent, et ne répondit point selon sa pensée à ce grand orgueil qu'il entendoit; et si Conon de Béthune fut dolent. Nicolas de Mailli et Pierre de Douai ne le furent pas moins. Hs virent bien que s'ils n'entroient dans la cité, par raison, ou par adresse, ou par donnant, n'entrent en la cité, tout les converra par sine forche morir de fain et de froit et de toutes malaises, à cou que li flum sont grant, et li pluvaise et les gielées; et pour et lor consentent à dire tous lor boins. Dont offrirent doubles drois de par l'empereour, et lor devisèrent trois manières de pais; mais onques à offre c'on lor fesist de par l'empereour ne respondirent, anchois se escondirent tout adies de plus en plus. Dont lor dist encore me sire Cuenes, et proia pour Dieu que il se consillaiscent, et pour Dieu que il ne feissent chose par coi li hounours de Constantinoble fust abaissié. « Nous » vous partirons, fait-il, trois pais, si verrons » laquelle vous vaurez prendre des trois. Ore » eslisiés deus preudomes, sages homes et de » bonne renommée entre vous, et nous, d'autre » part, eslirons aussi deus, et chil quatre en-» quiercent toutes les vérités; et quant il l'au-» ront enquis, si en disent chascun son droit, » et chascune partie se tiegne à ce que il en » diront; et se vous çou ne volés faire, se nous » en metons sor ledit de la cour de Rome, ou » sor celle de France, ou sor la cour de l'em-» pereor de Rome, u sour la chartre meisme. » Ensi iert faite le atiranche entre nous, et de-" mouronmes tout bon amis. Pour Dieu, Si-» gnour, or vous hastés de tost respondre, car » li empereres est là hors à Corthiac, où il n'a » pas quanques il vauroit. Et bien sachiés, se

 $\infty$ 

trève, tout les conduiroit par la force à mourir de faim et de froid et de tout malaise, car les seuves étoient gros, les pluies abondantes et les gelées fortes, et pour cela ils se décidèrent à parler avec douceur. Ils offrirent donc de la part de l'empereur double droit, et proposèrent trois manières de paix. Mais on ne répondit oncques aux offres qu'ils firent; on les éconduisit toujours de plus en plus. Messire Conon dit encore et pria, pour Dieu, qu'ils se conciliassent et qu'ils ne fissent pas chose par quoi Constantinople sût abaissée. « Nous vous pro-» poserons, dit-il, trois sortes de paix, et nous ver-» rons laquelle vous voudrez accepter. Maintenant, » choisissez entre vous, deux prud'hommes sages et » de bonne renommée, et nous, de notre côté, nous » en élirons deux : ces quatre s'informeront de tou-» tes les vérités, et quandils s'en seront enquis, cha-» cun d'eux en dira son avis et chaque parti s'en tien-» dra à ce qu'ils diront. Si vous ne voulez le faire, » nous nous en rapporterons ou à la cour de Rome. » ou à celle de France, ou à la cour de l'empereur » de Rome, ou à la chartre même. Ainsi fait le traité » entre nous, nous demeurerons tous bons amis. » pour Dieu, Seigneur, hâtez-vous de répondre au » plus tôt, car l'empereur est là dehors à Corthiac » où il n'a pas tout ce qu'il voudroit. Et bien sa-» chez, que Dieu me sauve! que c'est grande » Diex me saut, que mult est grans hor » quant il là fors s'est herbergiés par ve » défaute; et s'il de male-aises moroit ; » aucune défaute, sire quens, sur vous en » roit li pechiés, et si en seriés au mains res » de traison. Ne pour choze dont vous vous dou » de lui ne destraingiés auques de plait; m » pour Dieu, sestraingiés vestre coer entre w » et faites tant que li hounours soit sauvée » l'empereour, et que vous n'i soyés perdan 31. Adont estraint li quens son conseil entre et ses Lombars. Là fu Aubertins et Renieri Travas, et Pieres Vens; et si ot autres L bars que je ne vous sai ore mie nommer. C parlérent ensaule et discnt: «Signour, il » ensi que nous avomes là fors l'emperes » veschi tot le conseil; gardés que nous ne » cons nule pais, se nous n'en avons toute : » tre demande entirement, et à ce nous ten » toujours; » et il s'acordent tout à ce come si s'en sont départi. Atant furent apelé no message, et li quens meismes lor respondi qu'il avoit trové à son conseil. « Sire, thi » quens à monsignor Quenon de Bietune, I » tre consaus si nous aporte que nous wel » avoir toute la terre de Duras, et tout jusq » à la Maigne, et toute la terre Largut, et qu » ques il y apent, et toute l'isle de Griesse: » volons avoir Chorinte, et ke Michalis et 1 » si baron nous facent homage; si volons a

 $\infty$ 

» honte que par votre défaut il soit là hébe » dehors, et s'il mouroit de malaise par suité de » abandon, sire comte, le péché en seroit à v » et vous seriez au moins, accusé de trahi » Ne vous refusez point à traiter, pour auc » chose dont vous vous défiez de lui; mais ; » Dieu, rapprochez votre cœur de lui, et û » tant que le respect dù à l'empereur soit sau » et que vous n'y perdiez rien. »

31. Le comte assembla donc son conseil et Lombards. Là fut Aubertin et Reniers de Travi Pierre Vens; et il y eut d'autres Lombards que j puis maintenant vous nommer; ils parlèrent semble, et dirent : « Seigneur, il est vrai que i » avons là l'empereur dehors. Voici le ce » que nous donnons : Gardez de faire aucune ; » si nous n'avons entièrement ce que nous » mandons; nous tenons toujours à cela. » 🤈 s'accordent à ce conseil et se séparent. A on appèle notre message, et le comte répens même d'après l'avis de son conseil. « Sire, d » à monseigneur Conon de Bethune, notre co » a décidé que nous voulons avoir toute la ! » de Duras, et tout jusques au Magne, et tou » terre de Léon Sgurre, et tout ce qui en dép » et toutes les fles de la Grèce; nous voulons i » Corinthe et ce qu'a Michel, et que tous se la Verre et la Ferme, et toute la terre dusques à Phinepople; et se li empereres le nous otrie ensi, bien le volommes chaiens requellir, ne autrement n'i entrera il jà, si m'ait Dieus.»

32. Quant Cuenes de Bietune of ceste response, mit li tourna à grant anoi, et ne se pot mie mir que il à çou ne desist : « Comment, sire mens, v'i devons donc nule riens avoir? n'i venimes nous mie ensamble comme compaignon, et i avommes ausi bien enduré les paines et les travaus pour nostre Signor com vous avés? par Dieu, sire cuens, il ne m'est pas avis que il ait en vostre requeste nule raison, ne que vos teus choses deusciés mie requerre abregiers, que vous ayés les cités et · les chastiaus, et toute la signourie de la terre, sauf cou que nous n'i partirons de riens, et · si avons esté en toutes les plus grans besoingaes de la conqueste tout adies. Par moi don-· ques, n'i sai-jou autre chose mais que nous • nous aparillons pour labourir ensi comme vi-· lain. Sire quens, sire quens, dit Quenes de · Biétune, se nous demenons ensi li un les au-• tres et aloumes rancunant, bien voi que nous · perdrons toute la terre, et nous-meismes se-· ross perdu, se nous ensi faisons, et en ce mo-· rons, car nos moriemes en haine mortel li uns envers l'autre. Et se nous nous entre-guer-

 $\infty$ 

rons nous fassent hommage; nous voulons avoir

Béroë et Thermel, et toute la terre jusques à Phi
lippopolis; et si l'empereur nous l'octroie ainsi,

nous voulons bien le recevoir ici, autrement il

a'y entrera jamais, si Dieu m'aide. »

22. Quand Conon de Béthune ou it cette réponse, iléprouva à grand déplaisir, et ne put s'empêcher de dire: « Comment, sire comte, nous ne devons donc rien avoir ici? N'y sommes-nous pas ve-» aus ensemble comme compagnons, n'y avons-» nous pas comme vous bien enduré des peines et des travaux pour notre Seigneur? Pardieu, sire comte, il ne m'est pas avis qu'il y ait nulle rai-• son dans votre demande, ni que vous soyez en • droit de requérir les cités et les châteaux, et • loute la seigneurie de la terre, sauf que nous • n'y partagerons rien, nous qui avons toujours • été dans toutes les plus grandes besognes de la • conquête; pour moi je ne sais plus autre chose que de nous comparer à des vilains qui travail-• lent pour le profit des autres. Sire comte, ajouta Conon de Béthune, si nous nous conduisons insi les uns les autres, et si nous allons rancumant, bien vois que nous perdrons tout le pays, » et nous-mêmes serons perdus, si nous fai-\* sous ainsi; et nous mourrons, car nous • mourrons en haine mortelle les uns des valres; et, si nous nous entreguerroyons,

» roions, donques primes seront Grifons lie et » joiant. Pour Dieu, quens, çou n'a mestier. » Nous vous prions merchi de par no signour » l'empereour, que vous pour Dieu li sachiés » raison. Et si retenés assez de la soie, ciertes » mout est laide chose et vilaine, quant il est » de chaïens fors-clos; et mult en est grans li » mesproisons sour vous, et li desraisons de cou » que là hors le laisiés. Que vaut chou? Je voi » bien que nous ne faisons riens chi. Sire cuens, » or vous dirai encore que vous ferés, s'il vous » plaist. Parlés encore à vostre conseil, et faites » si pour Dieu, s'il i estre peut ne doit, que » ceste pais viengne entre nous et vous. Metons » arrière dos le paour de nostre Signour, en tel » manière que nous de mal faire ne le cremons; » et se nous commençons guerre li uns contre » l'autre, jou vous di et fai à savoir que toute la » terre en sera destruite, et nous perderons tout » ce que nous avoumes piechà conquesté à si » grant paine. Et s'il est ainsi toutes voies que » nous nous entre-ochions en tel manieres, dont » n'y a il plus mais que nous tout avant re-» noions nostre Signour; et mal que mal, en-» core vauroit-il miex que nous en fuisçons hors » dou païs. Pour Dieu, sire cuens de Blans-» dras, ne souffrés jà que nous nous destruisons » en tel manière par la vostre coupe; mais pren-» dés les biaus offres que nous vous faisons ichi.

 $\infty$ 

» les Grecs en seront les premiers joyeux » et contents. Pour Dieu, comte, cela n'est pas » raisonnable, nous vous prions, de la part de » notre seigneur l'empereur, que, pour Dieu, vous » lui fassiez raison. Certes, c'est chose moult » laide et vilaine que vous lui reteniez assez du » sien, et que vous le teniez éloigné d'ici ; c'est une » grande honte pour vous; c'est contre toute rai-» son que vous le laissez là dehors. Qu'est-ce à » dire? Je vois bien que nous ne faisons rien ici. Sire comte, je vous dirai: Essayez encore; parlez encore à votre conseil, et pour Dieu, faites en sorte que la paix s'établisse entre nous et » vous. Mettons arrière dos la peur de notre » Seigneur, de telle manière que nous ne crai-» gnions que de mal faire. Si nous commençons » la guerre les uns contre les autres, je vous dis ct » fais à savoir que tout le pays en sera détruit, et » nous perdrons tout ce que nous avons déjà con-» quis avec tant de peine. Et toutefois, s'il est » ainsi que nous nous entretuions de cette ma-» nière, autant vaut auparavant que nous renions » notre Seigneur, et, mal pour mal, mieux vaudroit » que nous fussions hors de ce pays. Pour Dieu, » sire comte de Blandras, ne souffrez pas que nou. » nous détruisions ainsi par votre faute. Mais ac-» ceptez les belles offres que nous vous faisons ici. » Et pour Dieu, si vous savez les grandes peines » Et pour Dieu, pour çou, se vous savés les
» grans hascies et les grans malaises que nous
» souffrons là fors, pour çou ne nous destraingiés
» mie à çou que nous façons chose qui nous
» tourt à honte ne al descroisement de l'empire, ne de le hounour l'empereour.

» - Sire Cuenes, fait Aubertins, or sachiés » bien que nous ne nous assentiriesmes point à » nul consel que nous vous laisomes point de » la nostre terre, ne de toute la demande que » nous vous avons faite; et se vous ensi ne le » fetes, assés poés là fors séjourner pour nous: » car chaiens ne meterés-vous les piés. — Biau » signor, fait dont Pieres de Douay, et se nous » n'avons très ne aucube, girons-nous donc as » chans autresi comme chiens mastins? --» Vous girés, fait Aubertins, au miex que vous » porés, et que vous sarés : car s'il ne fait ensi » com vous avés oi, çaiens ne sera-il jà herbre-» giés. — A chou nous assentons-nous, dist li » quens, ne de nous n'enporterés-vous autre » chose? — Signour, fait mesire Cuenes, et » nous retournerons donques arière pour dire à » no signeu l'empereour tout chou que nous » avons trouvé; et ce qu'il respondera nous le » vous lairons à savoir chaiens par nous u par » autrui. »

33. Dont sont tourné arriére; si montent sor lor chevaus et reviénent à lor signor l'empereour;

 $\infty$ 

» et les grands malaises que nous souffrons là de» hors, ne nous forcez pas à faire chose qui nous
» tourneroit à honte ou au décroissement de l'em» pire, et de l'honneur de l'empereur.

» - Sire Conon, dit Aubertin, sachez bien » que nous ne consentirons à rien autre, que » nous ne vous donnerons rien de notre terre. » et que nous ne relàcherons rien de la demande » que nous vous avons faite; et si vous ne le faites » ainsi, vous pouvez long-temps séjourner là de-» hors pour nous, car ici ne mettrez pas le pied. » — Beau seigneur, reprit Pierre de Douai, et si » nous n'avons ni tentes ni lits, resterons-nous » donc aux champs comme chiens mâtins? -» Vous vous tournerez, répondit Aubertin, au » mieux que vous pourrez et que vous sau-» rez; car s'il ne fait ainsi que vous avez oul, » il ne sera jamais hèbergé ici. — A cela, » nous accordons-nous, dit le comte, et de nous » n'emporterez autre chose. - Seigneur, dit » messire Conon, et nous retournerons donc pour » dire à notre seigneur l'empereur tout ce que » nous avons trouvé, et ce qu'il répondra nous » vous le ferons savoir ici, par nous ou par d'au-» tres. »

33. Ils se retirèrent donc, et, montant sur leurs chevaux, revinrent à leur seigneur l'empereur; ils lui dirent et contèrent toutes les réponses et

si li ont dit et conté tous les respons e les demandes que li Lombart lor ont fi quant li empereres oi cou, s'il fu dola ne fait mie à demander. Donques a dit sages: «Chiertes, signour, il me requi » très-grant tort comme vous-meismes » très-bien, et que jà, se Dieu plaist, o » rons. Or ensi qu'il sont laiens en grai » et en grant déduit; et pour çou que i » que je sui à si très-grant meschief » quièrent que jou me déporte de tou » terre. Pour Dieu, comment feroie-jou » comment poroie-jou m'i à ce accorder? » --- Sire, si ferés, font donques si h » autrement nous sommes tout morts e » car il fet si fort tans et si cruel, con » meismes le poée savoir et sentir; et » part nous ne ravommes que mangier. » tendoumes nul secours qui nous doie · » nulle part. Or, se nous sommes ichi p » jours sans viande ne sans autre secou » merveille sera se nous ne soumes ( mort de fain et de meschief : car not » rons nul confort d'iaus par nule mar » nous ont chi aussi com en prison. Et » part, s'il nous font par forche faire ch » nous ne devons faire par raison ne ot » nom Dieu la forche paist le pré, et » mult faire pour issir hors de prison et

 $\infty$ 

toutes les demandes que les Lombards leur faites; et quand l'empereur les eut ouis. dolent c'est ce qu'il ne faut pas demande donc aux messagers : « Certes, seigneur » demandent des choses très-injustes, com » savez très-bien, et jamais, s'il plait à Di » ne les accorderons. Ils sont maintenar » grands divertissements et en grande » parce qu'ils savent que je suis ici à trè » méchief, ils me demandent que je me » de toute cette terre. Pour Dieu! com » rois-je cela, ou comment pourrois-je m' » der?

» — Sire, si ferez, lui disent ses hom
» autrement nous sommes tous morts et
» car il fait un temps si fort et si cruel,
» vous-même le pouvez savoir et sentir,
» tre part nous n'avons rien à manger,
» n'attendons nul secours qui nous doiv
» de nulle part. Or, si nous sommes ici
» cinq jours sans viande ni sans autre i
» ce sera grande merveille si nous ne som
» morts de faim et de méchief, car nous i
» d'eux nul confort d'aucune manière. I
» tiennent ici comme en prison; et d'aut
» s'ils nous font faire, par force, chose que
» devons faire par raison ni octroyer, au
» Dieu, la force patt le pré, et on doit to

er. Et pour çou ne ferons nous pas té, dou requerre nostre droiture hui in, se nous en poons venir en point eu; mais athirés messages hastivequi bien sachent cest message fur-

rès tout çou respondi li empereres, ki illeusement estoit dolans et courochiés, it en plourant. « Biau signeur, fait-il, ou puis avoir en moi-meismes trèsel et mult très-grant despit; car Lomnt emprisonné, si comme vous poez : sour tout çou me requiérent que jou se quitement Estines, Négrepont et . terre ki est de Duras dusques à Bien tient cou k'il demandent vingt urnées u plus; et pour çou k'il m'ont or destroit, si me converra par forche par la destreche que il me font, que stroie toute lor volenté. Que vaut çou? otroie, et pour tant sans plus que jou r prison. Mais jà pour cou, se Dieu le , ne le tenront-il longuement. nt li archevesque et li évesque de ous vous en asaudrons de tout le et en prenderons tous les péchiés sur

ontapiela li empereres Quenon de Bie-

 $\circ \circ \circ$ 

tir de prison et pour sauver sa vie, et la nous ne ferons pas déloyauté de renotre droit aujourd'hui ou demain, si uvons en venir à point et lieu. Envoyez s messagers hativement, lesquels saen remplir leur message.»

ès tout cela, l'empereur, qui étoit trop isement dolent et courroucé, répondit en ■ Beaux seigneurs, j'ai bien sujet d'être d deuil et en très-grand dépit, car les ds m'ont emprisonné, comme vous pou-, et ils me demandent que je leur laisse nent Estines, Négrepont, et toute la terre ıs jusqu'à Macri. Tout ce qu'ils demannt bien vingt grandes journées ou plus de et parce qu'ils m'ont en leur discrétion, a détresse où ils me laissent, force me ie leur octroie toute leur volouté. Après leur octroie parce que je suis en leur mais, si Dieu y consent, à cause de cela endront pas long-temps. — Sire, dirent evêques et les évêques de l'armée, nous soudrons de tout le méfait et en prenir nous tous les péchés. »

spereur appela donc Conon de Béthune et e Cahieu, et les chargea du message tout l vouloit qu'il fût fait : « Seigneurs, je lout le premier, et puis tous les barons l après moi, que nous tiendrons, sans

tune pour cest message furnir et Ansiel de Caheu, et lor enchargea le message tout ensi com il vouloit qu'il fust dit, et lor dist : « Signor, » jou jurerai tous premiers, et puis jureront tout » li baron après moy que toutes les convences, » tout ensi com il les ont devisées, que nous le » tenrons sans nule défaute, sauf chou que çou » soit li greis de l'empereis. » Et véés le point par coi li Lombart furent tout engignié et décheu. Dont s'en allérent li message à l'empereour tout droit à Salenique, et sisent tant au conte de Blans-dras que il l'en amenérent avoec iaus al Corthiac. Dont le baisa l'empereour et li pardona illuec toute sa male amour et tout son mautalent, et si jurérent à maintenir le droit de la dame, et le droit de l'enfant tout autresi à garder; et quant ce vint aprés mangier, li quens s'en rala à Salenike; mais li empereres demoura celle nuit al Corthiac. Et quant ce vint à lendemain par matin, li empereres commanda à quarante chevaliers k'il fuissent aparillié pour aler avoeques lui, et bien autres soixante ki entrérent avoec tous les quarante, maugré tous chiaus ki les portes gardoient. Que vous diroie-jou? que cil ki conter les devoient en perdirent le conte. Or fu li empereres entrés par dedens Salenike et li quens de Blans-dras descendi à terre et mena à pié l'empereour par

 $-\infty$ 

» nul défaut, toutes les convenances tout ainsi » qu'ils les ont réglées, sauf que ce soit le gré de » l'impératrice. » Et voyez comment les Lombards furent tous trompés et déchus. Les députés de l'empereur allèrent tout droit à Salonique, et sirent tant auprès du comte de Blandras, qu'ils l'amenèrent avec eux à Corthiac L'empereur le baisa et lui pardonna toute sa malveillance et toutes ses mauvaises dispositions. Ils jurèrent de maintenir le droit de la dame et de garder pareillement celui de l'enfant. Et quand ce vint après le manger, le comte s'en retourna à Salonique; mais l'empereur demeura cette nuit à Corthiac; et quand on fut au lendemain matin, l'empereur commanda à quarante chevaliers de se tenir prêts pour aller avec lui; il y en eut bien soixante autres qui entrèrent avec les quarante, malgré tous ceux qui gardoient les portes. Que vous dirai-je? Ceux qui devoient les compter en perdirent le nombre. Dès que l'empereur fut entré dans Salonique, le comte de Blandras descendit à terre et mena l'empereur, en tenant les rênes de son cheval, jusqu'au couvent de Saint-Démétrius. Quand on vint à l'entrée de la porte, il y eut une si grande presse que là on frappoit et battoit chacun de la verge ou du bâton sur la tête. Nos gens juroient Dieu et tout son pouvoir qu'ils entreroient tous, malgré les Lombards. Ceux-ci ne les purent arrêter, et les laissèrent tous entrer; au troisième

le régne dusques au moustier St. Demitre; et quant çou vint à l'entrée de la porte, il i ot si très-grant presse, que là u on féroit et batoit cascun de verge ou de baston sour la tieste, si juroient il Dieu et tout son pooir qu'il i entreroient tout maugré les Lombart. Que vau çou? Li Lombart ne le porent amender et laisièrent tout entrer, et al tiers jour entra toute li os l'empereour qui fu demouré al Corthiach dedans la cité de Salenike; et quant il vinrent as aises et as solaes, si orent tantos oublies toutes les grans paines et les grans travaus qu'ils orent eus.

36. Li Lombart disoient k'il demandoient la terre avoec l'empereis et avoec l'enfant, mais tout y avoit el. Mais ils le voloient garder avoec le marchis Guillaume de Monferrat, que il avoient mandé par tant de messages que pour poi que il ne dervoient pour sa demeure; et puisque il envers l'empereis et enviers son fil ouvroient si vilainement, che ne seroit ore mie mult grant merveille, se Diex voloit consentir que il en eusent lor gueredon. Et aprés çou que li empereres ot esté trois jours ou quatre en Salenike, li mandérent cascun jour li Lombart que il lor tenist ce que il lor avoit en convent par son sairement. Et tant li ont-il mandé que il laisiérent le mander, et li disent par bouche; et li empereres lor respondi que il en estoit tout apareilliés; et dist au conte que il recordast tout cou que il demandoit, et en la présence de tous :

 $\infty$ 

jour, toute l'armée de l'empereur, qui étoit demeurée à Corthiae, entra dans la cité de Salonique. Quand ils eurent leurs aises et leurs ébats, ils eurent bientôt oublié toutes les grandes peines et les grands travaux qu'ils avoient eus.

36. Les Lombards disoient qu'ils demandoient le pays pour l'impératrice et pour l'enfant, mais c'étoit tout autrement. Ils le vouloient garder pour le marquis Guillaume de Montferrat qu'ils avoient mandé par tant de messages qu'il s'en falloit peu qu'ils ne perdissent le sens, parce qu'il différoit de venir, et comme ils travailloient si vilainement en faveur de l'impératrice et de son fils, ce ne seroit pas maintenant grande merveille, si Dicu vouloit qu'ils en sussent récompensés. Après que l'empereur eut été trois ou quatre jours à Salonique, les Lombards lui mandèrent chaque jour qu'il leur tint ce dont il étoit convenu par son serment. Ils le lui mandèrent tant qu'ils s'en lassèrent et le lui dirent de bouche. L'empereur leur répondit qu'il étoit tout disposé à le faire, et il dit au comte de rappeler tout ce qu'il demandoit en présence de tous. « Sire, dit le comte, je vous le » recorderai, puisqu'il vous platt. Premièrement, » je vous requiers pour l'enfant du marquis toute

« Sire, fait li quens, et je le vous recorderal, » puisqu'il vous plaist. Premiérement je vous » requier pour l'enfant del marchis toute la

» terre qui est de Mothon dusques à Macre, et

» toutes les apertenanches ki sont chi en dedens, et qui i estre doivent. Sire, ce vous re-

» quier-jou et de la partie de l'enfant. »

37. Dont apiela li empereres les prinches et les barons ki laiens estoient cascun par son nom; premiérement l'archevesque de Salenique, qui dalès lui séoit, le comte Bertoul, et le signour del Cytre; et aprés tous les autres barons ki laiens estoient, puis lor demanda s'il s'ascutoient à la demande que li quens avoit faite sour lui.

38. De tous chiaus ki laiens estoient n'en i ot nul ki à ceste chose se vousist asentir, fors que Aubertins, ki sires estoit des Estines, et li chanseliers et Pieres Vens. Cil troi traitor sans plus furent par-devers le conte. Dont dist li empereres al conte: « Sire cuens, or m'entendés un » poi, s'il vous plaist. Jou ne voel mie que vous » ne autres puiessiés à droit dire que je vous » faille de convenenches. Voirs fu que jou vous » euch en convent que toute la terre que vous » avés chi recordée, que jou le vous otriai, se li » empereis s'i accordoit, et jou encor le vous » reconnois bien, et le vous tenrai s'ele s'i ac-» corde. Mais je voel bien que tout li mons sa-» che que onques mais à nul signor ne fut faite » teus demande qu'ils donnast la soie hounour

 $\langle \rangle \rangle \rangle$ 

» la terre qui est depuis Modon jusqu'à Macri, » et toutes les dépendances qui y sont dodans et » qui y doivent être. Sire, je vous requiers, et de » la part de l'enfant. »

37. Là dessus l'empereur appela les princes et les barons qui étoient là, chacun par son nom; d'abord l'archevêque de Salonique qui étoit près de lui, le comte de Bertoul et le seigneur du Cytre, et après tous les autres barons qui étoient là, puis leur demanda s'ils consentoient à la demande que le comte lui avoit faite?

38. De tous ceux qui étoient là, il n'y eut nul qui voulût consentir à cette chose, excepté Aubertin, qui étoit sire des Estines, et le chancelier, et Pierre Vens; ces trois trattres, sans plus, se rangèrent du côté du comte. Là dessus, l'empereur dit au comte: « Sire comte, entendez-moi un peu » s'il vous plait. Je ne veux pas que vous nî » autres puissiez dire avec droit que je vous » faille de convenances. Vous savez que j'ai con- » senti à vous accorder tout le pays que vous venez » de mentionner si l'impératrice s'y accordoit; j'y » consens encore, et je vous tiendrai parole si » elle s'y accorde. Mais je veux bien que tout le » monde sache que oncques telle demande ne sui parole si » elle s'y accorde.

» consaus.»

par forche; et blen sai que cil qui tel requeste me fait n'est mie desirans de la moie hounour acroistre, ne de mon preu mettre avant, et petit me aime plus que Blas ou Comain.

39. Dont apela l'empereres Cuenon de Bietune; si li dist k'il alast à le empereis, et li demandast se cou estoit de par li, que li cuens de Blans-Dras li faisoit tel demande. Adont ala Cuenes de Bietune à le empereis et li demanda se ce estoit de par li, et se looit la requeste que li cuens avoit fait à l'empereour; et elle dist que elle s'en conseilleroit, et lor en responderoit à lendemain : et Cuenes li otria. Si s'en vint à son signour l'empereour; si li conta chou qu'il avoit trouvé. Li empereres meismes ala parler à la dame, et li dist : « Dame, pour Dieu, ne · soyés mie contre mon droit; car donques fe-· riés-vous grant desloiauté viers moi et viers vous. Ne onques de moi ne vous cremés, car · jà, si m'ait Diex! envers vous ne ferai vilounie, · se vous tout avant ne le fetes envers moi. -· Sire, fait donques la dame, se jou m'osoie fier · en vous, jou vous diroie bien pour coi je obéi-· soie dou tout à iaus, car il m'avoient jà si · durement levé le pié que jou n'osoie à iaus · parler. Il avoient fait sairemens envers moi · pour mon fil; mais pour cou n'est-il mie re-· més qu'il n'aient mandé deus fois ou trois le

 $\langle \times \rangle$ 

saite à nul seigneur, par quoi il donnat son honneur par force, et je sais bien que celui qui me sait telle requête n'est pas désireux d'accroître le mien ou d'augmenter mon profit, et ne m'aime guère plus que Bulgare ou Coman ne sait.

39. Alors l'empereur appela Conon de Béthune, el lui dit d'aller trouver l'impératrice et de lui demander si c'étoit de sa part que le comte de Blandras lui faisoit telle demande. Conon de Béthune done trouver l'impératrice et lui demanda si c'étoit de sa part, et si elle approuvoit la requête 🗪 le comte avoit faite à l'empereur. Elle dit qu'elle s'en consulteroit et qu'elle répondroit le lendemain. Conon y consentit et s'en revint à son seigneur l'empereur, et lui raconta ce qu'il avoit bouvé. L'empereur alla lui-même parler à la dame et lui dit : « Dame, pour Dieu ne soyez point contre mon droit; car vous feriez grande déloyauté envers moi et envers vous. N'ayez • de moi aucune crainte; car si Dieu m'aide, pjamais ne vous ferai vilainie si vous ne · m'en faites auparavant. — Sire, répondit la dame, si je m'osois fier à vous, je vous dirois bien pourquoi j'obéis en tout à eux; car ils m'out déjà si durement traitée que je n'osois lear parler. Ils avoient fait serment pour mon · fils envers moi; mais pour cela n'ont-ils cessé

» marchis Guillaume de Montferras k'il venist » à iaus, pour çou que il voleient moi et mon » enfant de tout nostre terre deshireter pour le » marchis metre ens. Et puisque jou sai ensi le » malisce tout apertement en iaus, et k'il ensi » tachent mon deshiretement, joue voel rema-» noir dou tout à vostre volenté, ne jamais, » pour chose qu'il me sachent dire, ne faire, ne » promettre, ne me asentirai à iaus, ne à lor

40. Ensi ordenérent lor afaire entre l'empereour et l'empereis; et quant Lombart sorent le deffiement de la dame, si en furent mult esbahi et dolant. Donc se ravisérent d'un autre barat ; car il dient que se la pais ne poet en tele manière venir, qu'il prenderont deux homes, et li empereres deus, et chil quatre prenderont le cinquième; et tout çou que cil cinq en diront communaument, si soit pour loial jugement tenut. Mais ce ne disoient-il fors que pour detryer. Et quant li empereres of chou, si dist qu'il s'y accordoit bien, sauf chou qu'il voloit savoir qui li cinquisme seroit; et li Lombart disent k'il nel sauroit jà; mais les deus li noumèrent il mult volentiers, car li uns estoit li connestables et li autres li sires de Nigrepont. Ensi remest adonques ceste cose en estrif; et la dame vint à l'empereour; si li proia pour Dieu, s'il lui plaisoit qu'il couronnast son fil, et il dit qu'il le

 $\langle \rangle \langle \rangle$ .

» de mander deux ou trois fois au marquis Guil» laume de Montferrat de venir les trouver,
» parce qu'ils vouloient déshériter moi et mon
» enfant de toute notre terre pour y mettre le mar» quis. Et puisque je sais ainsi toute la malice qui
» est en eux, et qu'ils tâchent ainsi de me déshé» riter, je veux rester pour tout à votre volonté, ni
» jamais, pour chose qu'ils me puissent dire,
» rien faire ou promettre, céder à eux ou à leurs
» conseils. »

40. Ainsi l'empereur et la dame réglèrent entre eux leur affaire, et quand les Lombards surent la défiance que la dame avoit d'eux, ils en furent moult ébahis et dolent. Ils s'avisèrent d'une autre ruse, et dirent que si la paix ne pouvoit se faire de cette manière, ils choisiroient deux hommes et l'empereur deux, et que ces quatre prendroient un cinquième, et tout ce que ces cinq feroient en commun seroit tenu pour jugement loyal. Mais ils ne disoient ainsi que pour retarder. Quand l'empereur oult cela, il dit qu'il s'y accorderoit bien, sauf qu'il vouloit savoir qui seroit le cinquième; et les Lombards dirent qu'il ne le sauroit pas. Mais ils lui nommèrent volontiers les deux; l'un étoit le connétable et l'autre le sire de Négrepont. La chose resta ainsi en contestation. La dame vint trouver l'empereur et le pria, pour Dieu, qu'il lui plût de couronner son fils. L'empereur dit qu'il

couronneroit mult volentiers. Dont fist le jour de la Tiephane li empereres l'enfant chevalier à mult grant hounour, et puis le couronna voiant tous; et si demoura encore li quens en sa baillie, et fu ravestis du royal confanon, et refist nouviaus homages et nouvieles seuretés dusques à la volenté de le empereis, et non plus.

41. Or quidoit notre gent avoir ferme pais et bone accorde : mais primes recommence la guerre; car li quens garni Cristople et la Serre, et de teles gens ki n'avoient mie mult grant volenté de accroistre l'hounour de l'enfant, si com il fut puis seu par droite pourvéanche. Il avint puis un jour que li quens vint à parlement ou chastiel à Salenique. Si i estoit li empereres, Cuenes de Béthune, et autre baron assés. Dont commencha à parler li cuens, et parla auques folement; et Cuenes de Biétune li dist qu'il se consillast, s'il voloit parler devant un si preudome comme pardevant l'empereour; et il dit ke si feroit-il volentiers, mais non fist; car puis dit il tel choze dont li empereis le tint en parole, si com vous porés oîr : « Sire quens, dist » li empereis, or m'entendés un poi, s'il vous » plaist. On m'a fet entendre que vous avés » garni mes chastiaus, si comme Cristople et la » Serre; et de teus gens les avés-vous garnis » qui mult n'aiment mie nostre hounour, ne on-» ques ne fisent scurtés à moi, ne sairemens de

 $\infty$ 

le couronneroit très-volontiers. Le jour de l'Epiphanie, l'empereur fit l'enfant chevalier, avec grand honneur, et puis le couronna en présence de tous. Le comte demeura encore dans son administration et fut investi du gonfanon royal; il refit nouveaux hommages et nouvelles sùretés à la volonté de l'impératrice, et non plus.

41. Les nôtres croyoient alors avoir une paix ferme et un bon accord. Mais la guerre recommença tout de suite; car le comte garnit Christople et la Serre de gens qui n'avoient nulle volonté d'accroitre l'honneur de l'enfant, comme on le sut depuis par juste prévoyance. Puis il advint un jour que le comte vint parlementer au château de Salonique. Là étoient l'empereur, Conon de Béthune et assez d'autres barons. Le comte commença à parler et parla alors follement; Conon de Béthune lui dit de se consulter s'il vouloit parler devant un si prud'homme tel que l'empereur; il répondit que si feroit-il volontiers, mais n'en sit rien; puis il dit telles choses que l'impératrice l'arrêta, comme vous pourrez ouir : « Sire comte, dit-elle, écoutez-» moi un peu, s'il vous platt. On m'a fait entendre » que vous avez garnimes châteaux, tels que Chris-» tople et la Serre; et de telles gens les avez-vous » garnis qui n'aiment pas notre honneur, ni onc-» ques ne me firent sûreté ni serment pour mon

» par mon fil; ains l'ont fait à vous par » niére que, se li marchis Guillames de » ferras, que vous et li vostre ont mand » tans a, estoit passé chà outre, que vou » moi et pour mon enfant deshireter, li » vous rendre mes deus chastiaus. Et pe » que on m'a fait entendant ceste cos » voire, je voel que vous mes deus casti » rendés. » Et li cuens dist que çou feroit volentiers. La dame dist qu'elle en volo seuretés; et li quens dist k'il li donroit Mais de cou dit-il folie pour soi, car 1 cour jugea communaument que li quens demourer pardevers l'empereis jusques que il ses chastias li eust délivrés, et q eust mise ses garnimens dedens. Et li ca à le empereis, que tout ensi comme il jugié, le voloit il bien. « Et jou prie, fai » monsignor l'empereour, comme à mo » avoué, qu'il me tiengne à droit. — Da » li cuens, jou voel volentiers que il » vous tiengne, car la vostre baillie po » ravoir à moi pour assez petit. - Et je » li empereis, le reprendrai volontiers : » volés. » Et li cuens, coms fol et mal en: traist un anelet de son doigt, et rent à pereis la baillie de tout le royaume de nike, dont il estoit saisi par cel anelet, est demourés en prison pardevers li po ce que vous avés oît.

 $\sim \sim \sim$ 

» fils; mais ils l'ont fait à vous de telle 1 » que si le marquis Guillaume de Montfer » vous et les vôtres avez mandé y a grand » étoit venu, vous auriez déshérité moi » enfant, et vous deviez lui rendre mes de » teaux. Et parce qu'on m'a fait entend » chose pour vraie, je veux que vous me » mes deux châteaux. » Et le comte dit feroit-il moult volontiers. La dame dit qu vouloit avoir sûretés, et le comte répondit donneroit de honnes. Mais sur cela il dit folies pour soi, que toute la cour jugea d'u mun avis que le comte devoit demeurer au l'impératrice jusqu'à ce qu'il lui eût dél châteaux et qu'elle y cût mis ses garnison comte dit à l'impératrice qu'il le vouloit b ainsi qu'ils l'avoient jugé. « Et je vous pric » mon seigneur avoué, dit la dame à l'en » qu'il me fasse droit. — Dame, reprit le » je veux volontiers que l'empereur vou » à droit, car vous pouvez r'avoir votre » de moi pour assez peu. — Et je la re » volontiers, dit l'impératrice, si vous vot le comte, comme fou et mal appris, tir doigt un petit anneau et rendit à l'imp la régence de tout le royaume de Sa dont il étoit saisi par cet anneau, et puis

42. Donques fist tant li empereis que elle ot chevaliers aparelliés dont cascuns estoit ses hom liges et fievés de son fil, et lor commanda ke il alaissent prendre les saisines des chastiaus; et avec iaus ala, de par l'empereour, Guillames de Sains qui dont estoit mariscal de nostre ost, et Guillames de Blenduel, et Hervins de Garet, et Guis de Dantruel, et plusor autre chevalier. Tout cil se sont mis en chemin pour aler à la Serre; et li guens apela endementiers. Vivyen, ki castelains estoit de Salenike, et Rube, un traitor, et Engelier un autre. « Alés moi, dit li · cuens, bientost à la Serre, et dites au chaste-· lain de par moi que pour enseigne nule que je · li mande, ne pour lettre nule, que il ne rende • jà le castel. » Atant se mettent li traitor à la voie aprés nos chevaliers; si font tant k'il les ont ataint: «Signor, font li trois traitor à nos · chevaliers, or nous atendés un poi chi et nous · irons laiens au chastelain dire pour laquelle · chose vous i estes chi venus. » Donques entrérent ens et disent lor message au chastelain; et li chastelain Hues lor dit que onques de ce suiscent en doutanche, que jà n'i meteroient le pié. Et lors li disent cil que li cuens estoit en wison. Tout ensi fu la traïsons ordenée comme vous oés.

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

n prisonnier pour faire ce que vous avez oui. 42. L'impératrice fit donc tant qu'elle eut chevaliers tout préparés, chacun desquels étoit hommeige et sieffé de son sils, et leur commanda d'aller prendre les saisines des châteaux; et avec eux albrent, de la part de l'empereur, Guillaume de Scins, qui étoit maréchal de notre armée, et Guillaume de Blenduel, et Hervins de Garet, et Guis de Dantruel, et plusieurs autres chevaliers. Tous se mirent en chemin pour aller à la Serre, et pendant ce temps le comte appela Vivyen, qui étoit chitelain de Salonique, et Rube, un traître, et Engelier un autre. « Allez-moi, dit le comte, bien vite à la Serre, et dites de ma part au châte-» lain que pour nulle chose que je lui mande, ni » pour nulle lettre que je lui envoie, il ne rende » jamais le château. » Les trois traîtres se mettent ausitôt à la poursuite de nos chevaliers. Si firent lant qu'ils les atteignirent. « Seigneurs, disent les • trois traîtres à nos chevaliers, attendez un peu • que nous allions là, au château, dire pourquoi » vous êtes ici venus. » Ils entrèrent donc dedans, el dirent leur message au châtelain; et le châtehin Hue leur dit que oncques de cela ne sussent 🗪 doutance, que jamais les chevaliers n'y mettroient le pied. Et alors les traîtres lui disent que le comte étoit en prison. Tout ainsi fut, comme vous l'entendez, la trahison ordonnée.

43. Les trois trattres montèrent donc à la tour et direntanos messagersqu'ils allassentà Christople,

43. Donques montérent amont en la tour li troi traitor, et disent à nos messages qu'il voisent à Cristople, et se on lor rent le chastel de Cristople, on lor rendra la Serre, et autrement non. Nostre message dient que il iront mult volentiers. Dont vinrent à la Gyge; si prisent la un message qu'il envoyérent à l'empereour. Si li ont mandé toute l'afaire, et comment li trois sont demouré au castel.

44. Quant li empereres oï ces nouvèles, merveilles en fu dolans et courouchiés. Donques dist à le empereis que elle fust tout à seur, car il les iroit par tant revider, et que jà ne les boiseroient. « Dame, fait li empereres, et vous meismes y venrés; et se il ne vous laisent ens, il » me samble que il mesprendent trop. — Sire, » fait la dame, je ferai tout vostre commandement; et jou vous pri pour Dieu que vous » m'aidiés de mon droit, car jou sai bien par » vérité qu'il feront tout leur pooirs de moi » honnir. »

45. Li cuens qui ces paroles oï, en est mult joiaus en son coer; car bien se quide toutes voies délivrer, et faire tant que li chastiel li remaingnent. Quant li empereres vit çou k'il ne pooit les chastiaus avoir pour nul message qu'il i envoit, se li anoia durement. Dont a dit que il meismes il

 $\infty$ 

et que si on leur rendoit le château de Christople, on leur rendroit la Serre, autrement non. Nos messagers dirent qu'ils iroient moult volontiers. De là ils revinrent à la Gige et ils y prirent un messager qu'ils envoyèrent à l'empereur. Ils lui mandèrent toute l'assaire, et comment les trois traîtres étoient restés au château.

44. Quand l'empereur out ces nouvelles, il fut merveilleusement dolent et courroucé; il dit à l'impératrice d'être rassurée, car il les iroit tous retrouver, ajoutant qu'ils ne le pourroient tromper. « Et vous-même, dame, vous y vien-« drez, et il me semble qu'ils se méprennent « trop, s'ils ne vous y laissent entrer.—Sire, dit « la dame, je ferai tout votre commandement; et « je vous prie, pour Dieu, que vous m'aidiez de « mon droit; car je sais bien par vérité qu'ils fe-« ront tout leur pouvoir pour me honnir. »

45. Le comte qui ces paroles ouît, en est moult joyeux en son cœur; car il pense bien toutefois qu'il se délivrera, et qu'il fera tant, que les châteaux lui resteront. Quand l'empereur vit qu'il ne pouvoit avoir les châteaux par aucun messager qu'il y envoyoit, il en conçut un grand dépit; il dit qu'il iroit lui-même savoir ce qui en étoit, et qu'il meneroit aussi avec lui la reine pour savoir si on la laisseroit entrer dans son château, et qu'il y conduiroit tant de gens que si on ne le laissoit entrer de gré, il y entreroit de force. « Sire, dit le comte, je » ne vous trompe pas, maintenant, ni madame non

ira pour savoir que chou est, et se menra ausi od lui la royne, pour savoir se on la lairoit en son castel entrer; et tant i menra de gent, que se on ne le li laist entrer par amours, il dist qu'il y entrera par forche : « Sire, fait li cuens, » or ne vous caut. Jamar pour ce vous mouve-» rois, ne madame autresi; car jou irai là, se » vous volés, et sarai pourcoi il ont chou fait; » et se il vous plaisoit que jou reusce ma terre » et me pardonnisciés la vostre ire et vostre » mautalent, jou vous renderoie les deux chas-» tiaus sans faille, car jou i menrai Pieron Vens, » par qui jou les bée bien à ravoir. Dame, or » ne vous esmayés mie, fait li quens, que vous » ne ravés vos deux chastiaus. Or m'i laissiés » aler, et entre vous et monsignor l'empereour » i envoyés teuls gens pour moi garder, par coi » vous en soyés sans nule soupechon, mais que » jou raie ma terre, et vous me pardonnés le » vostre mautalent. — Et jou voel bien, fait li » empereres, que vous et tout li autre rayés tout » cou que vous avoir devés, par si que vous à » le empereis rendés ses chastiaus. »

46. Dont fu li afaires ensi ordenés: que li quens meismes devoit aler à la Serre pour çou faire que vous avés oī. Si fu commandé à Cuenon de Biétune, et à Anseel de Caheu, et à Baudoin de Soriel, et à Mahieu Bliaut, que il alaissent avoec le conte pour lui garder, et il y alérent; si menèrent tant aveuques iaus de chevaliers k'il furent jusques à trente.

 $\infty$ 

» plus, car j'irai là si vous voulez, et je saurai » pourquoi ils ont ainsi fait. S'il vous plaisoit que » je reçusse ma terre et que vous me pardonnassiez » en mettant de côlé votre ressentiment, je vous » rendrois, sans faillir, les deux châteaux, car j'y » ménerois Pierre Vens par qui j'espère bien les avoir. Dame, ne vous troublez point, ajouta-t-il, de la crainte de ne ravoir vos deux châteaux, » laissez-moi y aller, et vous et monseigneur » l'empereur envoyez tels gens que vous voudrez » pour me garder, afin que vous ne soyezen aucun soupçon; mais que je recouvre ma terre, et vous, pardonnez-moi, en oubliant votre ressentiment. - Je veux bien, dit l'empereur, que vous et » tout autre, recouvrerez tout ce que vous devez » avoir, pourvu que vous rendiez ses châteaux à » l'impératrice. »

46, L'affaire sut donc ainsi réglée: que le comte même devoit aller à la Serre pour faire ce que vous avez ou . On commanda à Conon de Béthune, à Anseau de Caheu, à Baudoin de Soriel, et à Mathieu Bliaut, d'aller avec le comte pour le garder, et ils y allèrent, et ils menèrent avec cux tant de chevaliers qu'ils surent jusqu'à trente.

47. Sur ces entresaites, arriva à l'empereur un

47. Entre ces adevales, atant es-vous venir un message à l'empereour qui le salua de par les messages que il premiérement avoit envoyé à la Serre, et lor dist que li chastiaus fu contre iaus tous si bien tenus, k'il n'i porent onque entrer, et pour ce s'en alèrent il à la Gyge, et là se herbegérent et reposérent au miex qu'il onques porent; et cil dou chastiel avoient envoyés messages au bailliu Burille, qui mult estoit outrageus; si manoit à Menelit; et disent au bailliu Burille, que se il amenoit forche de gent, que li chastiaus li seroit délivrés et rendus : « Car li » chastelains si voet miex que vous l'avés que » li empereres l'ait. Or, oyés, sire, comme li » afaires vint à point. Ensi com il devoit entrer » ou chastel, et toute sa gent avoecques lui, et » que il commençoient à approchier durement » dou chastiel, li Griphon avoient mandé de » plain jour, par le commun asentement de tous, » à vos messages ki estoient à la Gyge, que il » venissent à la Serre tantost comme il seroit » anuitié, et il les meteroient par dedens le » bourc. Que vous diroie-jou? nostre message i » vinrent, et li Griphon les misent dedens le » bourc sans autre noise faire. Là ot assés pris » de Lombars et de chevaus gaaignés. Si com-» mencha la noise adont. Lombart ki estoient » au chastiel amont, et li nostre message les » aségiérent là sus; si arsent la maistre porte. » Sire, fait chil, là furent li nostre trois jours; et » quant ce vint au quart, si se rendirent li Lom-

 $\infty$ 

messager qui le salua de lapart de ceux qu'il avoit d'abord envoyés à la Serre, et lui dit que le château étoit si bien gardé contre eux tous, qu'ils n'avoient pu y entrer, et pour cela s'en étoient allés à la Gige et là s'étoient logés et reposés du mieux qu'ils avoient pu; que ceux du château avoient envoyé des messagers au gouverneur Burille qui éteit moult outrageux, et qui restoit à Menelit; et ils dirent à Burille, que s'il amenoit force gens, le château lui seroit délivré et rendu : « car le chi-» telain aime mieux que vous l'ayez que l'em-» pereur. Or, écoutez, sire, comment l'affaire : » tourné. Comme ainsi Burille devoit entrer at » château et tous ses gens avec lui et qu'il » commençoit à approcher du château, les Grif-» fons avoient mandé de plein jour, par le com-» mun consentement de tous, à vos messagers qui étoient à la Gyge, qu'ils vinssent à la Serre, lorsqu'il seroit presque nuit, et qu'ils les feroient entrer dedans le bourg. Que vous dirai-je? nos » messagers y allèrent, et les Griffons les mirent » dedans le bourg sans autre bruit faire. Là y » eut assez de Lombards pris et de chevaux gagnés. Alors commence la noise, nos messagers » assiégèrent les Lombards qui étoient en haut suves lor vies et lor membres et lor Sire, ensi se rendirent, puis lor fisent e jurer sour sains que jamais encontre se meteroient ne en chastel ne aillours. put ensi est il avenut come je vous ai

ceste nouvelle fu li empereres mult liés oians; mais pour ce ne remaint-il mie ses de Biétune et li autre qui avoec lui mmé, ne voisent avec le conte à Crispuis revinrent à la Serre. Si y sont é celle nuit, et mult furent hounouré hiaus de laiens. Au matin se remisent pour aler à Cristople, et vinrent dusragines. Et ensi con li cuens dut manhastiel que on li envoiast les clés, siieron Vens, un fort traitour, et se li que fil deist au chastelain de par lui. chose que il seust dire, ne faire, ne ler, que il le chastiel ne rendist jà, car : bien délivrés y estre sans le chastel \* Pieres Vens dit que bien seroit fait, equidoit faire par son engien et par rais barat qu'il seroit délivrés. Mais on ı que teus quide autrui engignier ki de ses barat u de samblant est engigniés. ens s'en ala en Cristople, et dit au a le mandement du conte, si comme il

 $\infty$ 

château; ils brûlèrent la mattresse porte. s nôtres furent là trois jours, et quand au quatrième, les Lombards se rendirent ars vies, leurs membres et leur avoir lire, ainsi se rendirent; puis les nôtres at jurer sur les saints, que jamais ils ne roient contre vous ni en château, ni ailire tout ainsi est-il advenu comme je vous

mpereur fut moult joyeux et content de relle; mais pour cela ne resta-t-il pas cidé que Conon de Béthune et les autres : nommés avec lui, n'allassent avec le \* Serre, et puis à Christople : ils furent e nuit à la Serre et furent moult hoceux qui étoient dedans. Au matin, irent en chemin pour aller à Christoinrent jusqu'à Dragines. Et lorsque le t mander au château qu'on lui envoyat il appela Pierre Vens, un fort trattre, seilla de dire au châtelain, de sa part, chose qu'il sût dire ou faire ou comman-: readit pas le château; car il croyoit délivré sans le rendre. Et Pierre Vens en le feroit, et il étoit bien sûr que par se et ses mauvais artifices, il seroit dés on dit depuis long-temps que tel croit utrui, qui dans même piége ou un semle premier pris. Pierre Vens s'en alla à

li mandoit. Li chastelain et tout li Lombart s'i acordent bien; puis prisent unes triéves à nostre gent, et les créantérent de ambes-deus pars tant que ceste chose fust parasoumée. Lombart avoient une grant traïson pourparlée sur nostre gent; et nostre gent, qui de nule riens ne se doutoient, ains quidoient iestre tout à seure si se esparsent çà et là par les casiaus; et Lombart avoient envoyés lor espie un poi devant la mie-nuit en un lieu ou quatre de nos barons estoient herbergiés. Que vaut cou? Il lor coururent sus; si les ont pris tout quatre, et uns de lor sergeans escapa et si s'en vint à Dragines, et conta à monsignour Cuenon de Biétune la soie aventure, dont il ne fu mie joiaus. De ches quatre ki là furent pris, ensi come vous avés oît, en fu li uns Anciaumes de Biaumont, et li autre Hervins de Garet, mais les autres deus ne sai-jou mie noumer.

49. Quant Cuenes de Biétune sot ceste traison, il monta entre lui et Ansiel de Chaeu pour aler vers Salenike; si enmainent avoec lui le conte de Blans-dras. Dont laisièrent Baudouin à Dragines à tout trente chevaliers, et Cuenes de Biétune et Ansiaus de Chaeu vinrent en Salenique à tout le conte; si le rendirent à l'empereour, et puis li contérent tout l'afaire. De chou fu li empereres durement iriés; mais li cuens

 $\infty$ 

Christople et dit au châtelain le commandement du comte tout comme il le mandoit. Le châtelain et tous les Lombards s'y accordèrent bien, puis ils firent une trève avec les nôtres, laquelle fut garantie des deux côtés, jusqu'à ce que l'affaire fût achevée. Les Lombards avoient combiné une grande trahison contre les nôtres, et ceux-ci qui ne se doutoient de rien, mais pensoient être en surcté, se dispersèrent cà et là dans les métairies. Les Lombards avoient envoyé des espies un peu devant le minuit, en un lieu où quatre de nos barons étoient logés. Ces gens embusqués courent sur eux: tous les quatre sont pris, mais un de leurs sergents échappa et s'en vint à Dragines, conter à Conon de Béthune la sienne aventure, dont Conon ne fut nullement joyeux. Des quatre qui furent pris comme vous venez de outr. furent l'un Anselme de Beaumont, et l'autre Hervins de Garet; mais les autres deux ne sais-je vous les nommer.

49. Quand Conon de Béthune sut cette trahison, il monta à cheval, avec Anseau de Caheu, pour aller vers Salonique, emmenant avec lui le comte de Blandras. Ils laissèrent Baudouin à Dragines avec trente chevaliers, et Conon de Béthune et Anseau de Caheu vinrent à Salonique avec le comte. Ils remirent celui-ci à l'empereur, et puis lui contèrent toute l'affaire. L'empereur en fat vivement irrité; mais le comte cria merci, et le

li cria merci, et li pria pour Dieu k'il eust pité de lui. « Vous avés, dist li empereres, vostre » convenence faussée envers moi, et çou que » vous en avés deservi, si en ayés. Mais sans » faille par moi ne serés vous ja vergondés. » Donques l'a envoyés li empereres à le empereis, et li empereis le délivra au conte Bertoul, et li quens Biertous l'en amène au chastiel de la Serre; si l'a fait maintenant enchartrer. Mais à tant laisce li contes à parler de lui, et retourne à Baudouin de Soriel, et as autre trente chevaliers qui furent demouré à Dragines.

50. Si come nostre chevalier séjournoient à Dragines, et il visoient pour le païs garder, si lor avint un jour que nouveles lor vinrent que li Lombart qui estoient à Cristople, venoient pour les proies prendre, et pour les casiaus gaster et destruire, et pour nos gens faire anui. Dont se corurent armer; si montérent et les forcloent en un destroit; et quant Lombart virent çou, si vorent retourner, mais ils ne porent; car nostre gent se travilloient de iaus aprochier le plus qu'il pooient, et d'eus forclore. Et quant Lombart virent çou, si furent mult effréé; car il savoient bien que nostre Franchois ne les amoient de riens. Il ne désiroient mie mult lor assambler, anchois le resoignoient. Non pour quant il savoient bien qu'il estoient assés plus de gent que li nostre Franchois. Mais de cou toutes

 $\infty$ 

pria, pour Dieu, d'avoir pitié de lui. « Vous avez, » dit l'empereur, faussé votre convenance envers » moi; vous aurez ce que vous avez mérité; mais ce » ne sera pas par moi que vous en serez honteuse- » ment puni. » Il l'envoya donc à l'impératrice; l'impératrice le livra au comte Bertoul, et le comte Bertoul l'emmena au château de la Serre, où il le fit enfermer, laissant alors le comte se plaindre à son aise; il retourna à Baudouin de Soreil, et aux trente autres chevaliers qui étoient demeurés à Dragines.

50. Pendant que nos chevaliers séjournoient à Dragines et prenoient des mesures pour garder le pays, il advint un jour où nouvelles leur arrivèrent que les Lombards qui étoient à Christople venoient enlever le bétail, et pour gâter et détruire les métairies et pour tourmenter nos gens. Nos chevaliers courent donc aux armes, montent à cheval et enveloppent les ennemis dans un défilé. Les Lombards voyant cela voulurent s'en retourner, mais ils ne le purent; car nos gens s'attachoient à les approcher le plus qu'ils pouvoient et à les renfermer. Les Lombards, qui voyoient cela, furent moult effrayés, car ils savoient bien que nos François les aimoient comme rien. Ils ne désiroient pas les altaquer, ils les craignoient au

voies qu'il estoient si priés d'eus, ne se ten il mie pour sage, mais pour fols. Et pour nostre Franchois véoient qu'il se penoit lor proyes mener vers Cristople, les fesoit a felons vers Lombars et Engriès; et mult s ront à decheu, che dient, se Lombart enm lor proie. Adont abaissent les lances et poi les chevaus en escriant : Lombars? ba desploiées! Mais quant Lombart virent ( se metent au fuir ver Cristople au plus chiement qu'il onques porent; et nostre les sievent de si très près, que poi s'el qu'il ne les ataignent. Et non pourquant de teus Lombars ki orent honte de che fuioient; si rendirent estal, mais trop le à enuis. Et pour çou que il véoient bie combattre les convient, par fine forche riestérent-il ou val de Phelippe; car ment cremoient il qu'il ne fuissent oc fuiant.

51. Franchois lor, coururent sus, lanche sies; si fiert cascuns le sien pour lui aterpeust. Bauduins de Sorel s'est adrechiés ron Vent, et Pieres vers lui. Si ont bris lanches li uns sor les autres; mais nul mal il ne se fisent, ne des seles ne se hors, ains s'en passent outre pour lor p parfunir. Et quant Bauduins de Sorel poindre parfait, si met main à espée, e cort sus à Pieron Vens, et Pieres à lui.

 $\sim$ 

contraire. Ils savoient pourtant bien qu'ils assez plus de monde que les nôtres, Mais fois parce qu'ils étoient si près d'eux, ne noient-ils pas pour sages, mais pour fous. Etnos François voyoient qu'ils s'efforçoient mener le bétail à Christople, ils se regai comme vaincus, si ces félons en venoient à ils baissèrent donc leurs lances et piquèren chevaux en s'écriant : Lombards! bannièr ployées! Mais les Lombards se mirent à fu Christople de toutes leurs forces, et nos g poursuivirent de si près, que peu s'en failt ne les atteignissen!. Néanmoins, il y eut Lombards qui eurent honte de ce qu'ils fu ils s'arrétèrent donc, mais ce fut trop ti parce qu'ils voyoient bien qu'il falloit com toute force, ils s'arrêtèrent au val de Pi car autrement craignoient-ils d'être 🗪 fuvant,

51. Alors les François coururent sur eux baissées; chacun frappe le sien pour le te s'il peut. Baudouin de Sorel s'est adressé à Vens, et Pierre est veuu vers lui. Ils on leurs lances l'un sur l'autre, mais nul aut ne se sont fait, ni de leur selle ne se se dehors; ainsi ils passent outre pour part

commencha la bataille de iaus deus. Il nt tant des espées parmi les hiaumes, laics en sont detrenchiet, et que li autre errachié hors de la tieste. S'il ron Vens autant de loyauté comme traison, merveilles fesist à proisier auduins de Soriel ne le va de riens it, ains le fiert de l'espée parmi le er, si que li espée coula jusques au manière que se il ne se fust sousjous le cop, il eust esté mors sans n pourquant li cops li coula sor le s, si que poi s'en failli qu'il ne li desque ne'l trébucha jus del cheval. Et ss Vens vit k'il l'aloit si appressant, si pée et flanche prison à tenir. Et nostre ant fait, par la divine souffranche de your, que bien ont retenu la moitié de ; et Mahieus Bliaus a pris Raoul le de Cristople; si l'a fait loyer sour un chin, les piés loyés par desous le plus vielment k'il onques pooit; et en estoit drois et raisons que gueret rendus de la grant honte et de la mie, qu'il avoit faite à son seignour, n chastel avoit fremet contre lui. Que ! Il le mainent en prison tout playet anglenté, et mult durement esbahi

 $\infty$ 

. Et quand Baudouin de Sorel a sa achevée, il met l'épée à la main et sur Pierre Vens et Pierre court à

i commença le combat d'eux deux. Ils se ant de coups d'épée parmi les heaumes, s liens en furent tranchés, et que l'un heaume de la tête de l'autre. Si Pierre eu autant de loyauté comme il avoit de il eût fait merveille en fait d'avmes. de Sorel ne le va épargnant en rien, ppe de l'épée vers la calotte de fer, que l'épée coula jusqu'au crâne, et si s n'eût ployé sous le coup, il fût mort . Néanmoins le coup porta sous le bras a s'en fallut qu'il ne l'abattit et que ns ne tombât de dessus son cheval. rre Vens vit qu'il étoit si fort serré de idit son épée et se résigna à prison lems firent tant, par la divine permission eigneur, que bien retinrent la moitié memis. Mathieu Bliaut prit Raoul, le le Christople; il le fit lier sur un pauvre pieds attachés par dessous le ventre, qu'il put, et dit que bien étoit droit que récompense lui sût donnée de la ite et de la grande vilainie qu'il avoit seigneur en fermant son château cone vous dirois-je? Ils le menèrent en pri-

de la grant honte k'il atent, dont jamais ne se verra deschargiet. Mout s'i prouvérent bien nostre gent à celle desconfiture, et mout fisent grand hounour à lor contrée, et à tous chiaus dont il estoient estrait. Que vaut chou? Lombart i furent desconfit, pris et loyé, ensi come vous avés o'i. Jehans de Geulaing ki fut freres Symon de Geulaing, Jakemes Bliaus, qui fu nés pardevers Blavegnies, et tout li autre i fisent bien lor hounour come aparant fu, car cascun y fu ou lieu de Olivier et de Roelant. Mult i ot de pris à celle fois; et chil qui fuir s'en pot, si s'en fuirent deviers les montaignes por lor vies garandir. Mais Griffon lor salirent illoec qui tous les ont pris et ochis.

53. Quant li cuens Biertous sot que tous li Lombart estoient ensi pris et desconfit, si en fu mult lies et mout joians pour çou que il quide ore mout bien que pour iaus arendre et délivrer li doie on rendre Cristople. Dont s'en vint à Dragines; si mena le conte o lui, et là parlérent ensamble. Aprés vinrent devant Cristople atout lor prisons, et disent à chiaus de laiens que se il lor voloient rendre Cristople tout entirement, salves lor vies, lor membres et lor avoirs, li quens et tout li autre seroient délivré. Et cil qui laiens estoient ne lor daignoient onques respondre, fors tant que il se traient en sus d'iaus;

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

son tout lié et tout ensanglanté, et moult durement ébahi de la grande honte qu'il attend et dont jamais ne se verra déchargé. Nos gens moult se montrèrent bien à cette déconfiture, et firent moult grand honneur à leur pays et à tous ceux dont ils étoient sortis. Quoi de plus? Les Lombards furent déconfits, pris et liés, ainsi que vous venez d'ouir. Jean de Geulaing, qui étoit frère de Simon Geulaing; Jacques Bliaut, qui naquit près de Blavegnies, et tous les autres y firent bien leur honneur comme fut apparent: car chacun y fut comme Olivier et Roland. Il y en eut moult de pris à cette fois; et ceux qui purent fuir s'en allèrent vers les montagnes pour garantir leur vie; mais les Grecs les y assaillirent, et tous les prirent et les occirent.

53. Quand le comte Bertout sut que tous les Lombards étoient ainsi pris et déconfits, il en fut moult joyeux et content, parce qu'il pensa alors que pour les rendre et les délivrer, il faudroit qu'on lui reudit Christople II s'en vint donc à Dragines et mena le comte avec lui, et là ils parlèrent ensemble. Les nôtres vinrent ensuite devant Christople, avec leurs prisonniers, et dirent à ceux qui étoient dedans, que s'ils leur vouloient rendre Christople tout entièrement, leurs vies, leurs membres et leurs biens saufs, le comte et tous les autres seroient rendus. Et ceux qui étoient dedans ne leur daignèrent onques répondre, si-

et devisérent entr'iaus que il les tréroient, ne que jà ne rendroient le chastiel pour cose que il faire peuscent ne seuscent, ne que il prisent l'empereour le montanche de un tout seul denier; et se on les assaut, il se défendront, chou dient-il, mult bien et cortoisement.

54. Quant li nostre Franchois oîrent ceste response, il s'en tournérent arriére, et prisent lor chemin pour aler à Salenique à tout lor prisons. Là venu li empereres apela Raoul; si li dist: « Raoul, Raoul! n'est il ore mie bien drois » que nous nous vengions chiérement de la » honte et de la dolereuse souffraité, et de la » maelhaise que vous nous fesistes soufrir par » devant Cristople, et chou que vous nous feis-» tes jesir as chans sour la gielée et sour la noif » sans loge et sans paveillon. Et la gent ki avoec » moi estoient venue orent encore plus grant mal » aise de moi ; car jou noets se bien non envers » iaus, et vous estiez en vostre solas et en grant » joie en vostre chastel. Par mon chief, sire a chastelains, chil qui telle chose fait à son si-» gnour ne li monstre mie que il l'aime par » amours. Or sachiés que celle félounie n'ai-jou » pas encore oubliée, que vous la me feistes. Si » vous di qu'il ne peut remanoir que vous n'en » ayés gueredon tel come vous l'avés déservi. » 55. Ensi manache li empereres lí chastelain,

et Pieron Vens et Vivyen. Que vous diroie-jou

non qu'ils tireroient sur eux, et ils décidèrent entre eux qu'ils tireroient, et que jamais ils ne rendroient le château pour chose que les nôtres pussent ou sussent faire, et qu'ils ne prisoient pas l'empereur plus que le montant d'un seul denier, et que si on les assailloit, ils se défendroient moult bien et courtoisement, se disoient-ils.

54. Quand nos François ourrent cette réponse, ils se retirèrent et prirent leur chemin pour aller à Salonique avec leurs prisonniers. Arrivé là, l'empereur appela Raoul et lui dit : « Raoul! Raoul! » N'est-il pas bien juste à présent que nous nous » vengions chèrement de la honte, de la doulou-» reuse souffrance et du malaise que vous nous » fites endurer devant Christople, et de ce que » vous nous fites coucher aux champs sur la gelée » et la neige, sans logement et sans pavillon? » Et la gent qui étoit venue avec moi eut en-» core plus de malaise que moi; car je ne la crois » jamais bien si je ne suis avec elle; et vous, » vous étiez dans votre château en grands ébats et » en grande joie. Par mon chef, sire châtelain, » celui qui telle chose fait à son seigneur, ne lui » montre pas qu'il l'aime par affection. Or, sachez » que je n'ai pas encore oublié cette félonie que » vous me files; aussi vous dis-je qu'il ne peut » se faire que vous n'en ayez la récompense que » vous avez méritée. »

plus? Li empereres s'atourne et garnis tiel et la tour del vesque del Sablat. E qu'il faisoit sa garnison et ordenoit vous un message de par Roelant F donne à l'empereour unes lettres ens l il li mandoit que il li envoyast trent liers, pour chou que Lombart s'estoi de venir sour lui, si com il faisoit à en son escrit, et que il voloient dou si empereres dist que , puisqu'il est se: n'est mie droit que il li faille à cest Dont apiela nostre empereres Ansiel d et Guillame de Sains, et lor dist qu'i venoit aler en celui voiage, et si y 1 iaus Guillame de Blenduel. Que voi roie-jou? Trente en y ot qui disent que lentiers feroient le commandement lor et moult volentiers iroient. Dongues se en chemin; et li traistres, en la qui aide s'iert aloyés as Lombart, parmi denier et bons pourpres d'or que il en avoi en itele manière que il nous devoit de par son chastel et guerroyer; et ensi av traistres son marché as Lombart.

56. Ansiaus de Chaeu s'en va à tout paignons à Placemont, en la aide de cei traist en son pooir, et les decevera s'i poet, se Diex proproment n'y met son seil. Il ont tant chevauchié qu'il sont

 $\infty$ 

55. Ainsi, l'empereur menaça le châtela re Vens et Vivyen. Que vous dirai-je plu pereur s'en va et garnit le château et l l'évêque de Sablat; et, pendant qu'il fai gloit sa garnison, il lui arriva de la part land Pice un messager, qui donna à l' une lettre, dans laquelle il lui mandoit envoyat trente chevaliers, parce que les ] s'étoient hâtés de venir sur lui, comme entendre dans son écrit, et qu'ils voulois lever de ses terres. Et l'empereur dit q qu'il étoit son homme, il n'étoit pas just manquât dans ce besoin. Notre empere donc Anseau de Caheu et Guillaume de leur dit qu'il leur convenoit d'aller en ca et y fut avec eux Guillaume de Blendue eut trente qui dirent que moult volontis roient le commandement de leur seigneur volontiers iroient. Ils se mirent donc en et le traftre au secours duquel ils **alloi** toit lié avec les Lombards, au moyen de comptants et des pièces d'or qu'il en ave de manière qu'il devoit nous attaquer de teau et nous guerroyer. Le traître avoit son marché avec les Lombards.

56. Anseau de Caheu s'en va avec tous pagnons à *Placemont*, au secours de celui les altirer en son pouvoir et les tromp

ques à Placemont, mais n'entrérent mie dedans la vile, ains envoia mesire Ansiaus de Chaeu à Rollant Pice. Si n'estoit pas à cel point el chastel, ains estoit alés pour Lombart, pour faire prendre nostre gent quant il seroit enserit. Tel traison avoit enpris Roelant Pice envers nostre gent; mais nostre Sires ne le vaut mie consentir: car il donna volenté et talent à un sergeant ki lor fist à savoir, et lor dist pour Dieu qu'il se retournassent erraument arrière; car se Roelant pooit iestre de nus d'iaus en saisine, il aront acreut sor lor piaus. Et quant nostre gent sorent la traison, si retournérent arrière à la Gyge, et mandérent à l'empereour tout ensi com vous avés oī.

57. Quant li empereres oi cou, si en fu mult dolans, et dist que bien li quidoiet li traistres avoir engignié; mais bien sache qu'il a engignié lui tout avant, et tout son lignage aprés lui. Et non pourquant li empereres ne s'esmaia de nule riens, ains atourne son afaire à Salenique, et fait tant que tout si saudoyer se tiennent à bien payet de lui. Dont a pris congié à le empereis, et elle le gracie mout de le hounour qu'il li avoit faite. Dont se part de la vile, et atant fait entre lui et ses homes, li un par mer, li autre par terre, li un à pié, li autre à cheval, k'il s'en sont venu au Cytre, et il meismes vint lui dixiéme de chevaliers sans plus par mer, et plus n'en y laissa-il avoec lui entrer; car

 $\infty$ 

peul, à moins que Dieu n'y mette bon ordre. Tant chevauchèrent qu'ils vinrent jusqu'à Placemont; mais ils n'entrèrent pas dans la ville. Messire Anseau de Caheu envoya un message à Rolland Pice; cehi-ci n'étoit pas alors au château, il étoit allé vers les Lombards pour faire prendre notre gent à la tombée de la nuit. Rolland Pice avoit entrepris cette trahison envers les nôtres, mais notre Seigneur me la voulut pas favoriser; car il donna volonté et moyen à un sergent, qui leur fit à savoir et leur dit que, pour Dieu, ils s'en retournassent promptement en arrière, car, si Rolland pouvoit se saisir d'eux, ils auroient encore sur leur peau; et, quand nos gens surent la trahison, ils retournèrent à la Gyge et mandèrent à l'empereur tout ce que vous avez out.

57. Quandl'empereur sut cela, il en fut moult dolent, et dit que le trattre croyoit bien l'avoir trompé; mais qu'il sut bien que lui-même l'avoit trompé tout amparavant, et tout son lignage après lui. Et cependant l'empereur ne se troubla de rien, mais retourna à son affaire de Salonique, et fit en sorte que tous ses soldats fussent bien payés. Il prit alors congé de l'impératrice, et elle lui rendit grâce de l'honneur qu'il lui avoit fait. Il partit de la ville, et ses hommes partirent aussi, les uns par mer, les autres par terre; les uns à pied, les autres à il avoit pleu et néglé tant durement que li flum estoient si creu et parfongié que li pré et la terre en estoient tout couviert; si que pour poi que li soumier ne noioient pas dedens. Et li home y estoient si baignié que tous estoient ensi comme mort, que de le aigue, que dou froit. En ceste chevauchie estoit Cuenes de Biétune, ki mult maudissoit durement chiaus qui là l'avoient menet, et disoit que chil ki si trèsgrande penanche souffroit pour nostre Signour, à chou que chascuns fu trenchies de froidure et de dolour, avoit bien déservit son paradys : « et » s'il ont auques grandes saldées, bien les ont, » che dit, déservis. » Que vous diroie-fou? Une nuit se herbergiérent devant la Verre; de là s'en sont alé au Cytre.

58. Or sont nostre gent au Cytre venut; si y ont trouvé lor signour l'empereour et toute son ost ki illoec séjournoient : si lor fist mesire Ouris dou Cytre trestoute la hounour qu'il onques lor pot faire; et tant lor a fait que li empereres tout avant et tout chil de l'os aprés lui s'en loérent mout durement. Donques devisa li empereres toute sa choze, et s'en ala une viesprée en Salenique entre lui et Cuenon de Biétune; car on li dist que toute sa gent dut y estre toute revelée contre lui: puis a atourné sa garnison de la tour ki estoit sour la mer. Si laissa Hûon Bliaus et autres chevaliers que je ne sai mie noumer; et aprés çou retourna al Cytre; si apela Wistase

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

cheval; ils arrivèrent à Cytre, et lui-même vint, lui dixième de chevaliers, par mer, et n'en laissa pas plus entrer avec lui; car il avoit plu et neigé si fort que les fleuves étoient tant grossis et débordés que les champs et la terre en étoient tout couverts, et peu s'en failut que les bêtes de somme ne se noyassent; les hommes étoient si mouillés que tous étoient ainsi comme morts, tant de l'eau que du froid. Conon de Béthune étoit en cette chevauchée, qui moult maudissoit ceux qui l'avoient amené là; et disoit que celui qui si très-grande peine souffroit pour notre Seigneur, dans laquelle chacun étoit miné de froid et de douleur, avoit bien mérité son paradis; et s'ils y ont grandes récompenses, bien les ont, dit-il, achetées. Que vous dirai-je? Une nuit ils logèrent devant Béroë, et de là s'en allèrent à Cytre.

58. Toute notre gent, étant alors venue à Cytre, y trouva son seigneur empereur et toute sa troupe qui y séjournoit. Messire Ouris de Cytre leur fit tous les honneurs qu'il pouvoit leur faire, et tant leur en fit que l'empereur, tout le premier, et tous ceux de l'armée, après lui, s'en louèrent moult vivement. L'empereur, après s'être consulté, s'en alla le soir à Salonique, ayant avec lui Conon de Béthune, car

espérance.

son frére et Anséel de Chaeu, si lor dist : « Si-» gnour, vous eslirés dusques à trente homes » des plus preudomes que vous porrés trouver » en toute ceste ost, puis vous irés ou val de la » Verisse, et passerés la Closure. » Et endementiers mandérent Lombart à l'empereour une pais tele com je vous dirai.

59. Si en fut Robert de Manchicourt messages à l'empereour, et il dist que il le conte de Blansdras délivrast, et le remeist en possession dou royaume de Salenique dont il l'avoit dessaisi, et puis si s'en voist al Corthiac, et il iront illoec à lui pour lui droit faire. « Or, biaus amis, » fait li empereres, vous meismes poés ore bien » savoir se celle demande est raisonnable, et s'il » y a raison. Or me doint Diex taut vivre, se lui » plest, que jou puisse mon coer de iaus esclai» rier. »

60. Chis mandemens fu fais à l'empereour, ensi com vous avés oi par un joedi absolu; et le jour de la Paeske, aprés mangier, départi li empereres don Cytre à tout son ost, et dist bien que jamais ne retourneroit arriére, si aroit auques sa volenté de Lombart ki tant anui li ont fait. Dont passa li empereres la Closure tot sériement, et vint dusques à la Verisse, où il trouva sa gent en grant joie et en grant solaes; et là renvoyérent Lombart chargiet de tele

 $\infty$ 

on lui avoit dit que tous ses gens y étoient soulevés contre lui, puis il disposa sa garnison de la tour qui étoit sur la mer. Il y laissa Hue Bliaut et autres chevaliers que je ne sais nommer, et après cela retourna à Cytre. Il appela Vitace son frère et Anseau de Caheu, et leur dit: « Sei» gneurs, vous choisirez jusqu'à trente hommes des » plus prud'hommes que vous pourrez trouver en » toute cette armée, puis vous irez au val de » Verisse, et passerez la Closure. » Et pendant ce temps, les Lombards demandèrent à l'empereur une paix telle que je vous dirai tout à l'heure.

59. Robert de Manchicourt fut envoyé à l'empereur, et lui dit qu'il délivrât le comte de Blandras et le remît en possession du royaume de Salonique, dont il l'avoit dessaisi, et puis s'en allât à Corthiac, et qu'ils iroient l'y trouver pour lui faire droit. « Mes biaux amis, répondit l'empereur, vous » pouvez bien vous-mêmes savoir si maintenant » cette demande est raisonnable. Que Dieu me » donne assez de vic, s'il lui plaît, pour que je » puisse faire connaître mon cœur. »

60. Cette demande fut faite à l'empereur, telle que vous l'avez oule, un jeudi-saint. Le jour de Pâques, après avoir mangé, l'empereur partit de Cytre avec toute sa troupe, et dit bien que jamais il ne retourneroit en arrière, et qu'il ne changeroit point de volonté envers les Lombards qui lui avoient tant fait de mal. Et l'empereur passa tout

parole à l'empereour come devant avés oi.

61. L'empereres voit bien que Lombart ne le gaitent fors pour dechevoir. Lors s'en vait vers le pont de l'Arse, et se logent à douze milles prés, car toutes voies oroit-il volentiers lor renonchement : car il avoit envoyé un évesque et un nouvel chevalier par lesquels il lor avoit mandé que il feroit volentiers pais à iaus, s'il offroient chose où il y eust raison : si qu'il demouraiscent en la terre, et il lor donroit encore de la soie pour acroistre la lor, mais que il soient si home, et qu'il li fachent homage et feuté. Et Lombart disent qu'il jà il n'en feroient riens;

car il ont lor conestables à qui il ont toute lor

62. Limessages que li empereres y avoitenvoyés revinrent à l'empereour, et li disent: « Sire, se » vos volés avoir pais as Lombart, il convient » tout avant que vous délivrés le conte de Blandars, et que vous aprés le metés en possession » de sa baillie, et puis vous en alés al Corthiae; » et là vous venront-il faire droit, ossi avant » come il deveront; et se il vous desplaist à sé » journer al Corthiac, retrayés arrière en Constantinoble, et là vous feront-il ce meismes » par le los de Lombart et de François; et vous » mandent bien par nous qu'il ne vous en feront » autre chose. »

CKXX

tranquillement la *Closure*, et vint jusqu'à Verisse, où il trouva ses gens en grande joie et en grands ébats. Là les Lombards renvoyèrent des députés chargés, pour l'empereur, de paroles telles que vous les avez déjà ouïes.

61. L'empereur vit bien que les Lombards ne le guettoient que pour le tromper. Alors il s'en va vers le pont de l'Arse, et se loge à douze milles environ, car il auroit assez volontiers consenti à leur retraite; il leur avoit envoyé un évêque et un noveau chevalier, par lesquels il leur avoit mandé qu'il feroit volontiers paix avec eux, s'ils offroient chose où il y eût raison; qu'ils demeureroient dass le pays, et qu'il leur donneroit encore du sien pour accrottre le leur, pourvu qu'ils fussent ses hommes et qu'ils lui fissent hommage et fidélité. Les Lombards dirent qu'ils n'en feroient jamais rien, car ils avoient leur connétable, en qui ils avoient tout leur espoir.

62. Les députés que l'empereur avoit envoyés revinrent à l'empereur, et lui dirent : « Sire, si vos » voulez avoir la paix avec les Lombards, il cos » vient avant tout que vous délivriez le comte de » Blandras, et qu'après vous le mettiez en possession de sa régence, et puis vous vous en ires » à Corthiac, et là vous feront-ils droit autast » comme ils le devront; et, s'il vous déplait de » séjourner à Corthiac, retournez à Constanti» nople, et là vous feront-ils la même chose, pos

nant li empereres oi le mandement des , et le grant orguel qui fu en oes, fu si l'ire et de rage, qu'il ne desist un tout : qui li donnaest grant chose. Il séoit mangier; mais il s'en leva par si trésr, qu'il trébucha par terre le maistre il séoit, et puis jura que, puisque Lomvoloient envers lui faire pais ne acorde, 'il aront pooir contre lui. Adonques coi empereres que si tret fuscent destenil vaura, cou dist, jésir au pont; et a sques crier par toute l'ost ke chascuns és et apareilliés; puis chevauchiérent rs le pont de l'Arse, et li empereres a batailles rengier et ordener, si se plainst Lombart à tous ses chevaliers. Et lors i empereres chevaliers avant pour savoir art avoient le pont desfait, ou se il esre tous entiers. Si fu envoyés Guillame s et Guillame de Belines, Gossians li Ernous de Vilers, Gautiers de la Riviére, le Boves; et chou fu chil que tous premiers tre le pont. Si y fu avoec Alars de iuillame d'Arondiel et Raoul ses comun chevaliers qui Pieres estoit apiélés, de la meisnie Guillame de Belines. Si dous de Kieri et Gilles de Brebiére et le Lemicourt.

ors vinrent nostre gent et chevaliers au

<000

eur des Lombards et des François; et ils nandent bien par nous qu'ils ne feront ause. »

and l'empereur out la réponse des Lomle grand orgueil qui étoit en eux, il fut si xolère et de rage qu'il ne prononça pas un :; il étoit assis à table; mais il se leva si nent qu'il reuversa par terre le siége it, et puis jura que, puisque les Lombards ient faire avec lui paix ni accord, il sauavoient pouvoir contre lui. Alors l'empeamanda qu'on détendit ses pavillons, car t, ce dit-il, aller coucher au pont; il fit crier par toute l'armée que chacun fût préparé, puis on chevaucha droit vers le l'empereur fit ranger et ordonner ses baet se plaignit moult des Lombards à tous valiers; et alors l'empereur envoya des rs en avant pour savoir si les Lombards défait le pont, ou s'il étoit encore tout enurent envoyés Guillaume de Sains et Guille Belines, Gossians-le-Moine, Ernous de Gautiers de la Rivière, Robert de Boves, irent eux qui tous les premiers passèdelà du pont; aussi y allèrent Alars de iuillaume d'Arondel et Raoul ses compaet un chevalier appelé Pierre, qui étoit de on de Guillaume de Bélines. Aussi y furent

pont; et avoient arbalestriers avec iaus que li empereres y avoit envoyés. Si lor aida tant nostre Sires que il trouvérent le pont tout entier. Robert de Boves s'est mis desus tout premiérement, et tout li autre s'aroutérent aprés lui. Dont gardent par-devant iaus, si ont veu Lombart descendre qui lor venoient à l'encontre; et li nostre, come preu et hardi, les ont recoellies à lor glaves mout flérement. Là ne fu mie Gossians li Moines come laniers, ains s'y prouva comme chevaliers preu et vaillans et poisans d'armes; et souvent recouvroient entour lui si compaignon. Et sachiés que mult y ot des autres ki mult furent preudome de lor cors à celui besoing, si comme Guillame de Sains, Rrnous de Vilers, Gautiers de la Riviére et Alars de Kieri. Et tant fisent par lor proéches que li pons fu détenus dusque adont que chil qui estoient arriére furent venu là. Nostre gent passérent le pont com chil qui bien en conquisent l'entrée par lor proéches; et si y ot un petit sergeant que on apieloit Capitiel, et, comme disent tout li nostre, çou fut un de ciaus qui là fussent, qui tout le miex le fist. Nostre gent coitièrent Lombart de si trés-prés, que il les fisent par droite fine forche rentrer ou chastel. et conquisent terre sur oes dusques à la maistre porte; et si abatirent mult de lor chevaliers, et retinrent. Mout part y ot trés-grant hustin à

<>>>

Cadous de Kieri, et Gilles de Breblère, et Girous de Lemicourt.

64. Lors vinrent nos gens et chevaliers au pont; avec eux étoient des arbalètriers que l'empereur y avoit envoyés. Notre Seigneur tant les aida qu'ils trouvèrent le pont tout entier. Robert de Boves s'élança le premier sur le pont, et tous les autres s'y acheminèrent après lui. Ils examinoient devant eux, et virent des Lombards descendre et venir à leur rencontre. Les nôtres comme preux et hardis les accueillirent moult sièrement avec leurs épées. Là, Gossians-le-Moine ne fut point comme un poltron, mais au contraire se montra comme chevalier preux et vaillant et puissant d'armes, et souvent ses compagnons se rallioient autour de lui. Et sachez qu'il y en eut plusieurs autres qui, dans cette oceasion, furent moult prud'hommes de leur corps; tels Guillaume de Sains, Ernous de Vilers, Gautiers de la Rivière et Alars de Kieri. Et tant firent, par leurs prouesses, que le pont fut occupé jusqu'à ce que ceux qui étoient derrière y fussent arrivés. Les nôtres passèrent le pont, comme des gens qui en avoient conquis le passage par leurs prouesses; il y eut un petit sergent qu'on appeloit Capitiel, et qui, comme le dirent tous les nôtres, fut un de ceux qui sirent le mieux. Nos gens poursuivirent les Lombards de si près qu'ils les firent par belle force rentrer au châ prendre le pont. Là se prouvérent bien Gossians li Moines, Ernous de Armentiéres, et Gautiers de Alloes; ne onques ne s'arestérent; et vinrent droit par-devant la porte, et là lor coururent sus. Gautiers y abati un Lombart et y conquist le cheval, et Ernous de Armentiéres prist le Lombart sans nule autre défense, et le fist garder comme prison. Anuis seroit de raconter ce que chascuns y gaaingna; mais tant vous dijou pour voir, que tout s'y monstrérent comme preudome et bon chevalier, ne onques mais si poi de gent ne se continrent si bien ne si bief.

65. Donques lor vinrent deus batailles de nos gens ki les secorurent; et se il un poi se fuissent plus hasté de venir au pont, bien eussent retenu la plus grant partie de lor gent; mais il ne savoient mie que nostre gent se fuissent as Lombart mellé. Atant vint Cuenes au pont, et trouva que nostre gent s'estoient tant combatu as Lombart, que il lor avoient fait guerpir la plache; mais puisque Cuenes ot passé le pont, Lombart s'enfuirent tout en lor forteresce. Si laissiérent tentes et paveillons tout en mi-plain, et tout quanques il y avoit d'autres harnois. Dont primes vinrent nouveles à l'empereour que li pont estoit, dont il ot si grant joie que à paine le pooit-il-croire. « Sire, fait Pieres de Douay,

teau, et conquirent terre sur eux jusqu'à la maîtresse porte, et aussi abattirent moult de leurs chevaliers et firent des prisonniers. Il y eut là un très-grand choc pour occuper le pont. Là se montrèrent bien Gossians-le-Moine, Ernous de Armentières et Gautier de Alloes; ils ne s'arrêtèrent point qu'ils ne fussent venus droit par devant la porte, et là leur coururent sus. Gautier y abattit un Lombard et prit son cheval; Ernous de Armentières se saisit du Lombard sans nulle résistance et le sit garder comme prisonnier. Il seroit ennuyeux de raconter ce que chacun y gagna; mais je vous dis cela pour vous faire voir que tous s'y montrèrest comme prud'hommes et bons chevaliers, et que oncques si peu de gens ne se conduisirent si bel et si bien.

65. Deux corps de troupes de notre gent vinrent à leur secours; s'ils se fussent un peu plus hâtés de venir au pont, bien eussent fait prisonniers la plus grande partie des Lombards. Mais ils ne savoient pas que notre gent se fût mêlée avec eux. Quand Conon vint au pont, il trouva que les nôtres avoient si bien battu les Lombards, qu'ils les avoient fait déguerpir de la place, et quand il eut passé le pont, les Lombards s'enfuirent tous à la forteresse, laissant dans la plaine tentes et pavillons et tout ce qu'il y avoit d'autres harnois. Aux premières nouvelles qui vinrent

» hastés vous un poi plus tost de sivir nos deus » batailles, car en nulle manière je ne voroie » que nostre gent fuiscent descreut par Lom-ש bart. ש

66. Après la bataille Cuenon de Biétune passa Ansiel de Chaeu; et lorsque Lombart les apperchurent tout li plus isniaus ne quida jà iestre à tans rentré ou chastiel. Or ne lor prent il mais nule volenté de asambler as nostres. Et nostre empereres, ki mult estoit liés et joiaus de ceste chose, s'en vint au pont. Ki geaigner voloit, illoec faire le pooit, si come muls et mules, palefrois et chevaus, reubes et couvertoirs, or et argent et autre choses assés. Que vaut cou? Bien furent Lombart adamagiet à cele fie par lor folie et par lor orguel de mil et cinq cent mars de fin argent, et de plus.

67. Li empereres s'arma, et passa le pont qui fais estoit de plances lons et estrois; mais li aigue estoit si parfonde desous et si rudement courans, que nus n'est sur le pont ki ne soit tout esbahis de regarder aval en l'aigue. Et quant li empereres fu outre, si monta sur un sien cheval ferrant; aprés fist lachier son hiaume, et puis prist son escus tel come li quens de Flandres le soloit porter. Et quant Lombart l'ont apercheu, si le manacent entr'iaus mout durement; et dient, que bien li sera mestiers que li

grande jole qu'à peine pouvoit-il le crolre. « Sire, » dit Pierre de Douai, hâtez-vous un peu plus de sui-» vre nos deux corps; car en nulle manière je » ne voudrois que nos gens fussent défaits par les » Lombards. »

66. Après le corps de Conon de Béthune, vist celui de Anseau de Caheu, et quand les Lombards les aperçurent, les plus lestes d'entre eux désespérèrent de pouvoir rentrer au château. Aussi ne leur prend-il plus volonté d'attaquer les nôtres, & notre empereur qui étoit moult joyeux et content de cette chose s'en vint au pont. Qui vouloit gagner pouvoit le faire, comme des mulets et des mules, des palefrois et des chevaux, des robes et des couvertures, de l'or et de l'argent, et assez d'autres choses. Que vous dirai-je? Les Lombards perdirent bien cette fois, par leur folie et leur orgueil, mille et cinq cents marcs d'argent fin et

67. L'empereur s'arma et passa le pont, qui étoit fait de planches longues et étroites; mais l'eau étoit si profonde et si rapide que nul n'est sur k pont qui ne soit tout ébahi en regardant en bas dans l'eau. Et quand l'empereur fut au-delà, il montasur un sien cheval gris ; ensuite il fit attacher son heaume, et puis prit son écu, comme le comte de Flandre avoit coutume de le porter. Quand les Lombards l'eurent aperçu, ils le menacèrent entre à l'empereur de la prise du pont, il en eut si leux moult vivement, et dirent qu'il faudra que cus que il porte soit fors; car il ne les trouera mie vrais amis ne loïaus.

68. Or est passé li empereres, et est venus par levant la porte. Ensi a les Lombart aségiés qui nie n'en sont joyant; ains vaulsist bien iestre rus les plus hardis aillours que là. Et dont vint Robers de Manchicourt à l'empereour entre lui et Guillame de l'Arse, et li proyérent pour Dieu qu'il laist aller les Lombart, sauves lor vies et lor cors, et lor avoir et lor amis; car bien sévent que il n'ont mie force contre lui. Et de chou li prient tout li preudome de le ost que il, pour Dieu et pour pitié, les en laist aler quitement. Ils sont laiens sept cens qui assés eswient fol et anieus, se il en eussent bien le pooir; et si manoit laiens le frére dou marchis, qui au rivage estoit alés entre lui et le conestable Aubertin, pour savoir s'il s'en poroient fuir par l'aigue, se besoing en avoient. Que vous diroie-jou? Par la pryére des preudomes ki là furent et des barons, li empereres les en laisce aler tous quites, et Lombart s'en vont vers la Plagre tant comme ils porent, comme chil qui n'ont cure de là faire lonc séjour. Tout en tel manière avint-il as Lombart come vous avés oît. Et quant nostre gent aprochiérent le pont au matin, Robers de Manchicourt s'enfui à Placemont. Mais qui vausist regarder selonc ses oevres, et ore et autre sie, il avoit bien déservit

 $\infty$ 

son écu soit bien fort, car il ne les trouvera ni vrais amis, ni loyaux.

68. Maintenant l'empereur est passé et s'en vient devant la porte ; il assiége les Lombards qui n'en mal pas joyeux; bien voudroient tous les plus bardis être ailleurs que là. Et alors vint Robert de Manchicourt avec Guillaume de l'Arse trouver l'empereur ; ils le prièrent, pour Dieu, qu'il laissil aller les Lombards, leurs vies, leurs corps, lers biens et leurs amis saufs; car ils savent bien qu'ils n'ont pas force contre lui. Tous les pruchommes de l'armée le prient, pour Dieu et par pitié, qu'il les laisse et les tienne quittes. Ils étoient lisept cents qui étoient assez fous pour résister s'ils meussent eu le pouvoir. Là étoit le frère du marquis, qui étoit allé au rivage du fleuve avec le connétable Ambertin pour savoir s'ils pourroient s'enfuir par 🖦, s'ils en avoient besoin. Que vous dirai-je? Par la prière des prud'hommes et des barons, l'empereur la laissa en aller tous quittes, et les Lombards s'en allerent vers la Flagre, tant comme ils purent, comme gens qui n'ont pas dessein d'y faire un long séjour. Tout ainsi advint-il aux Lombards comme vous avez out. Quand nos gens approchèreal du pont, au matin, Robert de Manchicourt confuit à Placemont; mais qui voudroit examiner ses œuvres avant et maintenant verroit qu'il mérileit bien qu'on le pendit plus haut que nul autre

que on le pendist plus haut que nul autre laron, ne il n'osa mie venir à son signour, anchois s'enfuit et repunst. Que vaut chou? Robers ne vaut mie tant que je vous doie conter plus de lui.

69. Li empereres s'en vait al Amiro, lui et sa gent; et Grieu li vont encontre, come cil qui miervellousement désiroient sa venue, et aportent les ancrones, et li font polucrone. Ensi se tiennent nostre gent dedens la vile, sans çou que à nului ne meffont riens, tant que Griffon dient que il ont bon restor de signour, et ne plache à Diex que Lombart aient jamais sour iaus signourie ne pooir; car or primes se gariront-il à hounour, ensi qu'il dient, mais que Diex lor gart tant seulement lor signour l'empereour.

70. Ensi se tinrent nostre gent laiens une grantpiéche, tant que il avint que les galies Roelantde Négrepont s'asamblèrent entour une grant
nef laquelle il enmenroient mout volentiers s'il
pooient. Li empereres oï la noise; si demanda
que chou estoit qui tel noise faisoit là hors; et
on li a conté que çou estoient robéour de vaisiaus qui assaloient une grant nef el port. Et
quant li empereres oï la nouvele, il saut sus en
grant haste, et coite mout durement de lever
sa gent, et dist qu'il n'enmenront mie la nef, se
Diex plaist.

71. Adont s'armérent li chevalier, et puis en-

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

larron; aussi n'osa-t-il venir à son seigneur, mais s'enfuit furtivement; mais Robert ne vaut tant que je vous doive plus entretenir de luit

69. L'empereur s'en alla à Amiro, lui et sa gent, et les Grecs vinrent à sa rencontre, comme gensqui désiroient merveilleusement sa venue, et lui apportèrent les bannières, et lui firent des acclamations. Les nôtres restèrent ainsi dans la ville sans que personne leur nuisit, tant que les Grecs disoient qu'ils avoient bon secours de leur seigneur, et qu'il plût à Dieu que jamais les Lombards n'eussent sur eux seigneurie ni pouvoir. Car désormais les Grecs se garderont-ils avec honneur, disent-ils, pourvu que Dieu leur garde tant seulement leur seigneur empereur.

70. Ainsi se tint notre gent pendant assez long-temps, jusqu'à ce que les galères de Roland de Négrepont attaquèrent une grande nef qu'elles auroient volontiers emmenée si elles avoient pu. L'empereur ou t le bruit et demanda ce que c'étoit. On lui conta que c'étoient des vaisseaux pirates qui attaquoient une grande nef dans le port. Et quand l'empereur ou t la nouvelle, il se lève en grande hâte et se presse de faire lever sa gent, disant qu'ils n'emmèneront pas la nef, s'il platt à Dieu.

71. Les chevaliers s'armèrent donc et entrèrent dans les barges dont il y avoit assez sur la rivière.

trérent en barges dont il avoit assés sur la riviére; et si y avoit capieles ki mout durement aidiérent à nostre gent. Il alérent secourre la grant nef, qui bien eust esté traie, se li nostre François n'euscent mis conseil au secoure. Et non pourquant chil qui estoient dedens la grant nef se deffendoient mout aigrement bien; mais des vaissiaus lor jetoient une caut en lor iouls, qui mult lor grevoit durement. Que vaut çou? Il ont guerpie la grant nef; si ne l'en enmenérent mie; mais il enmenérent une autre petite ù il n'i avoit nule riens.

72. Ensi qu'il estoient illoec, atant es-vous là venu Henri de Blois qui venoit devers Salenique; si estoit venus par aigue; et quant il voit l'empereour, se li dist: « Sire, messire Pointes vous salue et vous mande que il a mult bien » faite vostre besoingne; car il amaine tous vos » deniers et vostre marcheandise; mais tant y » a que il a eut un poi de destourbier; car la mers a esté grosse et la tempeste chaça nos » vaissiaus sour la terre; si furent tou brisié. " Or vous fait à savoir par moi que vous li en-» voyés gens et chevaliers par lesqueles il vous » puist conduire vostre avoir. » Quant li empereres of çou, si y envoya Ansiel de Chaeu, et avoec lui autres chevaliers; et ont tant fet que il ont amené tout l'avoir l'empereour dusques al Amiro. Si le fist là li empereres recevoir, et de chel avoir fist payer tous ses saudoiers.

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

Il y avoit aussi des capitaines qui moult vivement aidèrent les nôtres. Ils allèrent secourir la grande nef qui bien eût été tirée si nos François n'eussent mis bon conseil au secours. Néanmoins ceux qui étoient dans la grande nef se défendoient trèsbien. Mais les vaisseaux leur jetoient d'une chaux dans les yeux qui les incommodoit fort. Quoi de plus? Ils abandonnèrent la grande nef et ne l'emmenèrent point; mais ils en emmenèrent une autre petite où il n'y avoit rieu.

72. Pendant qu'ils étoient là, arriva Henri de Blois qui venoit du côté de Salonique; il étoit venu par eau, et quand il vit l'empereur il lui dit : « Sire, » messire Pointes vous salue et vous mande qu'il a » moult bien fait votre besogne, car il apporte tous » vos deniers et vos marchandises; mais tant y a » qu'il a eu un peu de contrariété; car la mer a été » grosse et la tempête a chassé nos vaisseaux sur » la terre, et ils sont tous brisés. Or il vous sait à » savoir par moi que vous lui envoyiez gens et » chevaliers par lesquels il vous puisse rapporter » votre avoir. » Quand l'empereur eut oul cela, il y envoya Anscau Caheu et avec lui d'autres chevaliers, et ils firent tant qu'ils amenèrent tout l'avoir de l'empereur jusqu'à Amiro. L'empereur le recut là et s'en servit pour payer ses soldats.

73. Conon de Béthune et Anseau de Caheu avisè-

73. Or avoit Cuenes de Biétune et Ansiaus de Chaeu devisé entre iaus que bon seroit, se il le peussent faire par hounour, que celle guerre fut apaisie. Si mandérent al conestables que il venist à iaus parler, et il y vint. Si parlérent tant ensamble que li conestables s'amolia auques; et si tailliérent entre iaus une pais tele que les deux parties s'en voisent arriére à Ravenique, et là le desponderont communement; et se Guis et Aubertins et Ravans ne voellent otryer à celle pais, bien sachent, chou dist li conestables, que pour iaus ne demourra. « Car puis, dist-il, » qu'il voront aler contre raison, il n'aront ja- » mais confort ne aide de lui. »

74. Donques ont entre iaus une trive flanchie, tant que ceste chose soit faite à savoir à Jofrois et à Othon de la Roche, et as autres barons qui vinrent au parlement, si bien et si biel que flempereres les en merchia mult durement. Et chi en dedens manda Ravans Cuenon de Biétune et Ansiel de Chaeu, que il venissent à lai parler, et il y sont alé. Mais Ravans issi à most grant doute dou vaissiel. Dont il ne se devoit point douter. Que vous diroie-jou? Assés parlérent ensamble; mais chou fu tout pour noiant, ç'à itele pais come il devisoient, et li une partie et li autre, il ne se porent nulement accorder ne asentir, ains retournérent cascuns arrière là dont il estoient venut.

75. Ensi comme jou devant vous dys, fu li par-

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

rent entre eux qu'il seroit bon, s'ils le pouvoient faire avec honneur, que cette guerre fût apaisée. Ainsi ils mandèrent au connétable qu'il vint leur parler, et il vint; et ils parlèrent tant ensemble que le connétable s'amollit enfin, et ils arrangèrent entre eux une paix telle que les deux parties se retirèrent à Ravenique, et là devoient la ratifier en commun. Et si Guis, et Aubertin, et Ravans movouloient accéder à cette paix, qu'ils sachent bies, dit le connétable, que pour eux il ne restera, « car, » dit-il, puisqu'ils veulent aller contre raison, ils » n'auront jamais de moi confort ni secours. »

74. La paix fut donc si bien arrêtée entre eux, qu'on décida de la faire connoître à Geoffroy et à Othon de la Roche, et aux autres barons qui visrent au parlement, si bien et si bel que l'empereur les en remercia vivement. Dans ce même temps, Ravans manda à Conon de Béthune et à Anseau de Caheu qu'ils vinssent lui parler, et ils y allèrent. Mais Ravans sortit avec grande défiance de son vaisseau, et il ne devoit point en avoir. Que vous dirai-je? Assez parlèrent-ils ensemble, mais ce fut pour rien; ils vouloient la paix l'un d'une façon, l'autre d'une autre, en sorte qu'ils ne se purent nullement accorder, et s'en retournèrent ainsi chacun là d'où il étoit venu.

75. Ainsi, comme je vous ai dit devant, fut le par-

e val de Ravenique. Là vint li emperis, li quens Biertous, et Ourris li sihitre, et autre chevalier assés. Li covint à l'empereour; si mist pié à terre ost comme il le vit; et quand il vint it lui, si s'agenoelle à ses piés; mais res l'en a mout tost levé; puis l'a baipardonne tout son mautalent et quanvoit méfait envers lui.

ndemain après vint Jofrois de Vileharthes de la Roche, et Gautiers de Tomisoixante chevaliers bien armés et bien comme cil qui avoient grant pièce sis t Chorinte. Et pour oïr la pais et en me et en quel manière elle estoit ortoient-il venut là. Que vous diroie-ombart défalirent dou parlement qu'il nt point. Si en empirièrent trop dureplait; car li empereres s'afinca mout aus destruire et de mettre au-dessous n pooir. Et là devint Jofrois hom à ur Henri, et il l'y acrut son fief de la lie de Roumenie, et en baisa l'empefoi, et Aimes Buffois refu conestables

ant li empereres voit que Lombart ne ssentir à l'amour, et que il au parleestoit pris à Ravenique ne volrent s'en parti à tant, et sit garnir pour lui

 $\infty$ 

val de Ravenique. Là vinrent l'empei, le comte Bertout, Ouri sire de Cytre, d'autres chevaliers. Le connétable vint empereur et mit pied à terre aussitôt t; et quand il fut près de lui il s'ageses pieds; mais l'empereur le releva tout puis le baisa et lui pardonna toute sa see et tout ce qu'il avoit méfait envers

lendemain, Geoffroy de Ville-Hardouin, le la Roche, et Gautier de Tombes, avec nte chevaliers bien armés et bien monèrent comme gens qui étoient depuis s devant Corinthe. Ils venoient là pour la paix et savoir en quelle forme et de mière elle étoit réglée. Que vous dies Lombards manquèrent l'entrevue et nt point. Ils empirèrent par là leur siar l'empereur s'attacha à les détruire et re sous son pouvoir. Là Geoffroy devint : l'empereur Henri qui lui accrut son sénéchaussée de Romanie; il baisa l'emsigne de sa foi, et Aimé Buffois fut de connétable en fief.

und l'empereur vit que les Lombards ne consentir à la paix ni venir aux entrevues it lieu à Ravenique, il se mit en marche, le chastiel as Lombart pour ce que il ne seit quel chose il poroit avenir. Li empereres vint jesir à la Bondeice, un merkedi au soir. Dont passent la Closure, et Griffon les vinrent encliner.

78. Li empereres chevaucha tant queil est à Thebes venus; et Lombart font le chastiel tenir contre lui; et li empereres se atist bien que, se il à forcho les poet prendre, k'il les fera tous destruire et honnir de lor cors. Mais lors, quant il entra en Thebes, donques peusciés oïr un si grand polucrone de Palpas et d'Alcontes, et de homes et de femes, et si grand tumulte de tymbres et de tabours et de trompes, que toute la terre en tombist. Que vaut chou? Tous vinrent encontre lui pour obéir à son commandement.

79. Li empereres est entrés en Thebes; mais anchois qu'il entraest en la vile, il descendi à piet de son cheval, si que li archevesques et li clergiés l'enmenérent jusques au moustier de Nostre Dame. Et là rendi li empereres graces à nostre Signour de le hounour qu'il li avoit consentie à avoir en chestui siécle. Puis issi del moustier, et fist asseoir le chastiel, et dist que il le asauzza, se il ne li rendent par pais. Mais Lombart ki dedens sont dient qu'il n'en rendront mie. Adont a fait drechier mangoniaus, et si a fait arengier les arbalestriers entour les fossés, puis font traire et jeter à la maistre forteresche. Mais çou

 $\infty$ 

et fit garnir pour lui le château qu'avoient occupé les Lombards, parce qu'il ne savoit quelle chose pourroit advenir. L'empereur vint coucher à Bondeice, un mercredi soir; de là il passa la Closure, et les Grecs le vinrent saluer.

78. L'empereur chevaucha tant qu'il vint à Thèbes, et les Lombards s'rent tenir le château contre lui, et l'empereur se promit bien que s'il les pouvoit prendre par force, il les feroit tous détruire et maltraiter de leurs corps. Mais lorsqu'il entra dans Thèbes, vous cussiez pu our un si grand bruit de battements de main et d'acclamations, et d'hommes et de femmes, et un si grand tumulte de cloches, de tambours et de trompettes, que toute la terre en trembloit. Quoi de plus? Tous vinrent à sa rencontre pour obéir à son commandement.

79. Aussitôt que l'empereur fut entré dans la ville, il descendit de cheval et marcha à pied; l'archevêque et le clergé l'emmenèrent jusqu'à l'église de Notre-Dame, et là l'empereur rendit grâce à notre Seigneur de l'honneur qu'il avoit consenti qu'il eût dans ce monde. Puis il sortit de l'église et fit assiéger le château, et dit qu'il y fera assaut s'ils ne le lui rendent en manière de paix. Mais les Lombards qui sont dedans disent qu'ils ne le rendront point. L'empereur fait alors dresser mangonneaux et fait ranger les arbalétriers autour des

est tout pour nient; car trop est li chastiaus fors. Dont fist Hues d'Aire faire un chat, si le fist bien curyer et acemmer; et quant il fu tou fais, si le fisent mener par desus le fossé; et fu cele viesprée si mauvaisement gardés, que cil qui estoient ou chastiel l'arsent, en tele manière que onques ne pot y estre rescous pour home qui fust chà de defors.

80. Lendemain les assalirent melléement sergeant et chevaliers tout ensemble; et chil dedens se deffendirent mult asprement. Si gietoient pierres et traioient carriaus mult espessement, et mult blechoient les nostres. Guillame dou Chaisnoit estoit entrés ou fosset. Si faisoit passieres pour monter amont à s'espée; mais quant chil de laiens le perchurent, si li jetérent pierres, et tant fisent que il le navrérent ou chief et en la main. Mais onques pour chou ne laissa l'asaut; ains l'en donnérent le pris au départir tout chil qui à l'asaut estoient. Mais je vous di tout sans faille que il est vérités que on ne poet mie faire de légier grant hardement que il n'y ait folie. Mais li troi qui plus se abandonnérent à cel assaut furent net de Valenchiennes; si ot non li uns Romondins, li autres Soyers li Panetiers et li autres Franques de Chaumes; mais chil Franques y fu navrés mortelement en la teste.

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

fossés, puis ceux-ci lancent et jettent leurs traits à la maîtresse forteresse. Mais c'est tout comme rien, car le château est trop fort. Hues d'Aire fit alors faire un chat et le fit bien polir et orner, et quand il fut tout fait, il le fit placer par-dessus le fossé; mais ce soir-là il fut si mal gardé, que ceux qui étoient dans le château le brûlèrent, de telle sorte que oncques ne put être sauvé par aucun de ceux qui étoient là dehors.

80. Le lendemain, sergents et chevaliers tous ensemble et pêle-mêle assaillirent le château. Ceux qui étoient dedans se défendirent moult àprement; ils jetoient pierres et lançoient des carreaux moult abondamment, et blessoient beaucoup des nôtres. Guillaume du Chaisnoit étoit entré au fossé et se faisoit passage pour monter, l'épée à la main; mais ceux qui étoient là, le voyant, lui lancèrent des pierres et firent tant qu'ils le blessèrent à la tête et à la main. Mais pour cela il n'abandonna pas l'assaut; aussi, quand l'assaut fut fini, tous ceux qui y étoient, lui rapportèrent-ils toute la gloire. Mais je vous dis, tout sans mentir, qu'il est vérité qu'on ne pouvoit facilement montrer grande hardiesse qu'iln'y eût folie. Les trois qui plus se dévouèrent à cet assaut étoient nés à Valenciennes. L'un s'appeloit Romondin, l'autre Soyers le Pannetiers. et le troisième Franques de Chaumes; mais ce Franques y fut mortellement blessé à la tête.

- 81. Dont fut grans li assaus que li eschuyer rendirent au chastiel à celle journée; et muit se traveillérent de drechier les eschielles au mur: mais chil qui là dedens estoient se défendoient cascuns si come pour soi meismes. Guillame dou Chesnoit faisoit passiéres à s'espée ou fosset, ensi come je vous ai dit, et cil dou chastiel li gietoient mult grandes pierres pour lui acravanter s'il le peussent faire; et nostre archier et nostre arbalestrier traioient à ciaus par dedens quarriaus et sajetes: mais ne lor valoit nule riens, car trop se défendoient apiertement et jetoient tant de pieres et peus agus; et si avoit dedens vilains ki as nostres jetoient as fordes les grans pierres poingnans ki mult miervillousement grevoient as nostres. Mout y estoit grans li hus et la noise. Que vous diroie-jou? Si chil de fors assalissent ossi apertement que chil dedens se deffendoient li chastiaus oest esté pris, mais asaloient lentement et pérescheusement.
- 82. Quant li empereres vit que par le assaut ne porroit le chastiel avoir, si a fait sonner la retraite, et puis fait querre carpentiers partout pour faire eschieles, et beffrois, et grans clyers; et chil de là dedens se deffendirent cascuns de trestout son pooir. Mais nule riens ne lor vaut la deffense, si come jou croi; car les eschieles sont faites hautes et bien grans et bien che-

 $\circ \circ \circ$ 

81. Les assauts que les écuyers dirigèrent contre le château dans cette journée furent grands; ils # donnèrent moult travail pour dresser les échelles contre le mur; mais ceux qui étoient dedans # désendoient chacun comme pour soi-même. Guilaume du Chesnoit se faisoit passage à l'épée # fossé, ainsi que je vous ai dit, et ceux du châtem lui jetoient moult grandes pierres pour l'écraser, s'ils l'eussent pu faire; et nos archers et nos arbalètriers lançoient à ceux du dedans carreaux d slèches; mais cela ne servit à rien, car les asiégés se défendoient trop vaillamment et jetoient trop de pierres et de pieux aigus; et y avoit ausi dedans des vilains qui jetoient aux nôtres, avec des frondes, de grandes pierres pointues qui moul merveilleusement les grévoient. Le bruit et les cris étoient grands. Que vous dirai-je? Si ceux de dehors eussent assailli aussi vigoureusement que ceux du dedans se défendoient, le château eut est pris; mais ils assailloient lentement et négligen-

82. Quand l'empereur vit que par assaut il pe pourroit avoir le château, il fait sonner la retraite et puis fait chercher partout des charpentiers pour faire des échelles, des tours et des claies; et ceux qui étoient dedans se défendirent chacun de tout son pouvoir. Mais de rien ne leur servit la défense, comme je crois; car les échelles étoient haules et llies. Et quant Lombart les virent,, s'il en rent esbahi cou ne fut mie merveille. Que ous diroie-jou? Il fisent parler de la pais, et abertins et Ravans mandérent les triéves dusues à un tierme, et chil en dedens abandonirent il à l'empereour tous lor flés et toutes r terres; si li donnérent grans dons, et li renirent li chastiel, et li empereres en rechut les clés. 83. Ensi furentacordé d'une part et d'autre, et i fu le quens de Blans-dras délivrés; mais puis ist-il tant de males oevres, que jamais ne poroit stre amendé à son hounour. Li quens de Blanshas fu délivrés, et si fu envoyés Poins de Lyon our lui délivrer. Si le trouva en Salenique, et ist qu'il l'enmenra droit à l'empereour pour ir le droit de le cour. Dont se mist li quens a chemin, et laisca par mauvais conseil chelui e Thebes pour eschiver l'empereour; si s'en urna pour aler à Négrepont; et Poins de Lyon evint à l'empereour. Si li conta comment li vens s'en aloit à Négrepont par mauvais conseil u'il avoit creut. Et quant li empereres oît ce, : Li anoia mout: « Et comment, fait donques li empereres, ne venra-il mie chà? — Sire, non, fait Poins de Lyon, ains dist blen qu'il e vengera de vous. » Que vous diroie-jou? i chastiaus fu rendus, et la chose remest ensi, we tout fisent lor pais à l'empereour, fors tant

 $\infty$ 

randes et bien chevillées. Et quand les Lomards les virent, s'ils en furent ébahis, ce ne fut merveille. Que vous dirai-je? Ils firent parer de paix, et Aubertin et Ravans demandèrent me trève de trois jours, et ceux du dedans abanbasèrent à l'empereur tous leurs fiess et toutes terres; ils lui firent de grands dons et lui endirent le château, et l'empereur en reçut les clés. 83. Telles furent les conventions de part et d'aure, et le comte Blandras fut délivré; mais il fit de-🖦 tant de mauvaises œuvres, que jamais ne pourra tre amendé à son honneur. Poins de Lyon fut envýé pour le délivrer; il le trouva à Salonique, et ni dit qu'il l'emmeueroit droit à l'empereur pour le droit de la cour. Le comte se mit en chein, et, par mauvais conseil, laissa celui de bèbes pour éviter l'empereur. Il s'en retourna our aller à Négrepont; et Poins de Lyon re-ourna à l'empereur; il lui conta comment le ente s'en alloit à Négrepont par mauvais conseil wil avoit cru. L'empereur, entendant cela, en ut moult offensé. « Et comment, dit-il, il ne viendra pas ici? - Non, Sire, répondit Poins de Lyon, bien au contraire, il dit qu'il se vengera de vous. » Que vous dirai-je? Les châteaux went rendus, et les choses furent ainsi que loss firent leur paix avec l'empereur, fors tant revlement le comte de Blandras; mais il se conseulement li quens de Blans-dras; mais cil en exploita si folement, come li contes devisera chi-après, s'il est qui le vous die.

84. Li empereres ala à la maistre église de Thebes en orisons, chon est à une église que on dist de Nostre Dame, et Othes de la Roche qui sires en estoit; car li marchis li avoit donnée. Si y hounoura l'empereour de tout son pooir. Là sejourna li empereres deus jours, et au tiers s'en ala vers Négrepont. La nuit jut à un casal, et s'i reposa jusques à lendemain que Bauduins de Pas li dist que li quens de Blans-dras estoit à Négrepont. « Et sachiés, sire, que jou y geut » à nuit, et là ai-jou entendut que se vous y » aléz, qu'il vous prendra. »

85. Et quant li empereres oit çou, si en fut mout dolans; mais toutes voies dist bien que jà pour çou ne remanra que il n'i voist. Dont apela Ravant et le conestable qui avoec lui estoit, et Othon de la Roche et Ansiel de Chaeu, et lor dist que ensi s'estoit li quens ahatis, se il va à Négrepont, que il le fera prendre. Mais Ravans li dist: « Sires, fet-il, onques n'en soyés en ef» froi; car vous savés bien que la cités est moie,
» et jou vous preng en conduit sor ma tieste.
» — Jou ne sais, fait li empereres, que il en
» avenra, ne coi non; mais jou irai. » Dont se
mist lendemain à la voie en une galie entre lui

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

duisit si follement, comme il sera conté ci-après, s'il est quelqu'un qui vous le dise\*.

84. L'empereur alla à la grande église de Thèbes faire ses prières; c'est une église qu'on dit de Notre-Dame. Othon de la Roche en étoit seigneur, car le marquis la lui avoit donnée. Il fit honneur à l'empereur autant qu'il put. L'empereur séjourna là deux jours, et le troisième s'en alla vers Négrepont; il coucha la nuit dans une chaumière et s'y reposa jusqu'au lendemain, que Baudouin de Pas lui dit que le comte de Blandras étoit à Négrepont. « Et sachez, Sire, que j'ai passé la nuit, et là j'ai entendu que si vous y allez il » vous prendra. »

85. Et quand l'empereur ou t cela, il en fut moult dolent, mais toutesois il dit bien qu'il n'en iroit pas moins: il appela Ravans, et le connétable qui étoit avec lui, et Othon de la Roche, et Anseau de Caheu, et leur dit que le comte s'étoit vanté que si l'empereur va à Négrepont, il le sera prendre. « Sire, lui répondit Ravans, n'en soyez onques en » effroi, car vous savez que la cité est mienne, et » je garantis sur ma tête que je vous y conduirai. » — Je ne sais, reprit l'empereur, ce qui en ad» viendra, mais j'irai. » Le lendemain, il se mit

'Ces derniers mots prouvent que Henri de Valenciennes ne savait pas s'il pourrait continuer son récit jusqu'à la fin; l'œuvre est en effet restée inachevée. et Ravans pour aller à Négrepont; mais de quel eure qu'il y sera entrés, je quitte qu'il ara toute paour ançois qu'il en puisse issir; car la traisons estoit toute pourparlée et ordenée.

86. Li empereres! Henri entra en Négrepont à grant joie; et mout le rechurent joieusement li Griffon de la vile et de toute la contrée; car il vinrent encontre lui à grans taburs et de trompes et d'autres enstrumens, et le menérent à une église de Nostre Dame pour ourer. Et quant il ot ouré tant comme li plot, il s'en parti et ioci de l'église. Li quens de Blans-dras avoit jà ordené comment li empereres devoit iestre ochis, et avoit bien entendut que il estoit simplement venus et a poi de gent; car il n'avoit avoec lui amené que trente chevaliers : « Si le » prenderont, çou dient, quant il dormira en » son lit, et ensement s'en vengeront ensi qu'il » ont enpensé. »

87. Trois jours remest ensi li empereres entre iaus; et nouveles vinrent à Thebes que li empereres estoit pris à Négrepont. Dont veissiés ches chevaliers esbahis et courouchiés estrangement et desconsillés. Si en espandi la nouvele par tout le païs.

88. Ensi fu li empereres trois jours à Négrepont, que onques ne trouva qui li feist ne deist chose qui li despleust. Tant fist Ravans que il sot toute la traïson comment elle estoit pourparlée.

 $\diamond \diamond \diamond$ 

donc en route sur une galère, ayant avec lui Ravans, pour aller à Négrepont. Mais du moment où il y est entré, je suis sûr qu'il aura eu toute peur de n'en pouvoir sortir; car la trahison étoit toute pourparlée et réglée.

86. L'empereur Henri entra à Négrepont à grande joie, et les Grecs de la ville et de toute la contrée le reçurent moult joyeusement; car ils vinrent à sa rencontre avec grand bruit de tambours, de trompettes et autres instruments, et le menèrent à une église de Notre-Dame pour prier. Quand il eut prié tant comme il lui plut, il partit et sortit de l'église. Le comte de Blandras avoit déjà réglé comment l'empereur devoit être occis, et avoit bien su qu'il étoit venu simplement et avec peu de gens; l'empereur n'avoit emmené avec lui que trente chevaliers. « Ils le prendront, dirent » ceux-ci, quand il dormira dans son lit, et se ven» geront aiusi qu'ils ont en pensée. »

87. L'empereur resta trois jours à Négrepont; la nouvelle vint à Thèbes que l'empereur étoit pris à Négrepont. Vous eussiez vu les chevaliers ébahis et courroucés étrangement et ne sachant que faire; cette nouvelle se répandit par tout le pays.

88. L'empereur resta donc trois jours à Négrepont sans qu'on lui fit ou dit chose qui lui déplût: vans fit tant, qu'il sut comment la trahison étoit

Dont s'en vint au conte, et puis li dist: Quens de Blans-dras, Quens de Blans-dras, que chou est que tu voels faire? Comment, pour Dieu, se poroit tes coers assentir à si très-grande des loiauté faire come de ochire l'empereour? Tu n'en peus départir que tu n'en soies à la fin viergondés et hounis de ton cors. Et d'autre part, tu sés pour voir qu'il est en Négrepous venu sur ma fianche, et je sui ses home liges. Comment quides-tu que jou peusce consentir que on li feist nul mal ne nul destourbier? Quens de Blan-dras! Si m'ait Diex, que vous n'en ferés riens; car jou ne le poroie souffrir ne endurer, ne jà ne le consentirai.»

89. Que vaut chou? Se Ravans ne fust, jà li empereres ne fust issus hors de Négrepont sans grant anui et sans damage à rechevoir de son cors. Dont dist li empereres qu'il voloit à Thebes retourner pour veoir ses homes qui de li estoient en effroi, si come on li avoit conté. Si s'en mui de Négrepont pour venir à Thebes, et si home li vinrent à l'encontre; et se il li fisent grant joie, chou ne fait mie à demander; car il li fisent tele comme à lor signour. Mais atant se taist ores li contes de ceste matière, si retourne à Burille, qui se aparillioit mout durement d'estrer à tout mout très grant gent en la terre l'empereour Henri.

 $\infty$ 

ourdie; il s'en vint trouver le comte, et puis lui dit: « Comte de Blandras! comte de Blandras! » qu'est-ce que tu veux saire? Comment, pour » Dieu, ton cœur pourroit-il consentir à faire si » très-grande déloyauté que d'occir l'empereur? » Tu n'en peux venir à tes sins que tu ne sois dè- » honoré et puni de ton corps. Tu sais d'ailleurs » qu'il est venu à Négrepont sur ma soi et que je » suis son homme-lige. Comment penses-tu que » je pusse consentir qu'on lui sit nul mal ou nal » embarras? Comte de Blandras! comte de Blandras! si Dieu m'aide, vous n'en serez rien; car » je ne le pourrois soussirir ni endurer, et jamais » je n'y consentirai. »

89. Que vous dirois-je? Si Ravans n'eût été là, l'empereur ne seroit pas sorti de Négrepont sans graud tourment et sans dommage recevoir de son corps. L'empereur lui dit qu'il vouloit retourner à Thèbes pour voir les hommes qui étoient en inquiétude sur lui, comme on lui avoit conté. Ainsi, il sortit de Négrepont pour venir à Thébes, et ses hommes vinrent à sa rencontre; et s'ils lui firest grande fête, ce n'est pas à demander; car ils la lui firent telle qu'à leur seigneur. Mais c'est asses parler de cette m tière; retournons à Burille, qui se disposoit fort à entrer avec très-grand monde sur les terres de l'empereur Henri.

90. Quand l'empereur ouît cette nouvelle, il en

» dés. »

90. Quant li empereres oi ches nouveles, si li moiérent mout durement; et non-pour-quant list il bien que il li iroit au-devant. Lors a fait mir chevaliers, siergeans et arbalestriers, et a bit tout son pooir semonre et amonester. Et li maistres mauvais qui quens estoit de Blans-dras, manda à l'empereour que il estoit tout aparilliés le jurer sor les sains que jamais ne seroit contraires à lui. Que vous diroie-jou? Tant a fait que li empereres a rechut son sairement. Et ensi fist li quens de Blans-dras sa pais; si remest à l'empereour comme baillius.

91. Or est li quens de Blans-dras acordés à l'empereour, ensi com vous avés oï. Mout se hatist que il Blas et Comains li aidera à desconfire; mais la félounie de son coer pensoit but autre chese. Non pourquant de lui ne rous diroie-jou ore plus chi endroit. Ains rous dirai de Michalis, le signour de Choynte, ki prist un parlement à l'empereour leari pour faire pais à li et bone concorde.

92. Michalis prist un parlement à l'empereour pais faire. Si fu li jours de chelui parlement noumés par-desous Salenique. Li emperees y vint; si se loja par-desous les oliviers; ruis apiela Cuenon de Biétune et Pieron de

 $\infty$ 

Denay, et lor dist : « Signour, on m'a fait en-

· tendant que Michalis, encontre qui nous som-

· mes chi venut à parlement, est trop mervil-

· lousement traistres et faus, et agus de parler

cançul très-grand déplaisir, et néanmoins dit bien qu'il iroit au-devant. Lors fait venir chevaliers, sergents et arbalètriers, et les fait admonester de teut son pouvoir. Et le mauvais trattre, comte de Blandras, manda à l'empereur qu'il étoit tout disposé à jurer sur les saints que jamais il ne lui seroit contraire. Que vous dirai-je? Tant fit-il que l'empereur reçut son serment; et ainsi le cante de Blandras fit sa paix et resta vis-à-vis de l'empereur comme à bail avec lui.

91. Maintenant le comte de Blandras est accordé avec l'empereur ainsi que vous l'avez out. Il se vanta fort qu'il l'aideroit à déconfire les Blaques et les Comans; mais la félonie de son cœur pensit toute autre chose. Néanmoins je ne vous dirai plus rien de lui; mais je vous parlerai de Michel, seigneur de Corinthe, qui eut une entrevue avec l'empereur pour faire avec lui paix et bon accord.

92. Micheleut une entrevue avec l'empereur pour faire sa paix. Le lieu de cette entrevue fut au-desseus de Salonique. L'empereur y vint et se logea au-dessous des Oliviers; puis il appela le comte de Béthune et Pierre de Douai, et leur dit : « Seipeurs, on m'a fait entendre que Michel, avec qui nous sommes venus ici parlementer, est

mout trenchaument. Jou ne doi mie ses dons
convoitier, ne nul jou n'en convoite; car nul
preudome ne doit mie dons convoitier qui li
puissent tourner à honte ne à deshounour. Or
si vous dirai que vous ferés: Vous vous en
irés à lui et vous dirés de la moie partie que,
se il mes home voelt iestre, en tele maniére
que il toute sa terre voelle tenir de moi, et
tous ses tenemens, jou li ferai autre tant de
hounour come je feroie à mon frere giermain
proprement; et se il chou ne voelt faire, sache
bien tout chertainement pour vérité que jou
m'en irai sor lui à tout mon pooir efforchicment. Or alés à lui, et se li dites chou que je
vous ai dit; car ausi vous a-t-il tous deus man-

93. Dont sont monté li message; si ont tant erré que il ont trouvé Michalis où il estoit herbergiés à une abeie. Dont sont descendu; si saluérent Michalis de par l'empereour; puis li baillent unes lettres, si come il lor estoit commandé. Et disoient les lettres que li doi message fuscent créu de quanques il diroient de par l'empereour.

94. Michalis fist lire les lettres; et quant elles furent leues, si dist as messages qu'il deiscent lor volenté. Et Cuenes de Biétune et Pieres de Douay se prisent au parler et à dire uns biaus mos polis, et à mettre avant la parole de lor signour par si grant mesure, et à deffendre lor

 $\infty$ 

» trop merveilleusement traître et faux. Je ne » dois point convoiter ses dons; car nul pru-» d'homme ne doit convoiter des dons qui lui puis-» sent tourner à honte ou à déshonneur. Or, je » vous dirai ce que vous avez à faire: vous vous » en irez vers lui et vous lui direz de ma part » que s'il veut être mon homme, de telle manière » qu'il veuille tenir de moi toute sa terre et tout » ce qui en dépend, je lui ferai autant d'hon-» neur que je ferois à mon frère germain pro-» pre; et s'il ne le veut faire, qu'il sache bien » tout certainement, pour vérité, que je tomberai » sur lui avec toutes mes forces. Allez mainte-» nant à lui, et dites-lui ce que je vous ai dit; » car aussi vous a-t-il tous deux mandés. »

93. Les députés sont montés à cheval, et ils ont tant marché qu'ils ont trouvé Michel où il étoit logé dans une abbaye. Etant descendus de cheval, ils saluèrent Michel de la part de l'empereur, puis lui donnèrent une lettre, comme il leur étoit commandé; la lettre portoit que les députés devoient être crus dans tout ce qu'ils diroient de la part de l'empereur.

94. Michel fit lire la lettre, et quand elle fut lue, il dit aux députés de dire leurs volontés; et Conon de Béthune et Pierre de Douai se mirent à par-

partie en respondant si tempréement que mestiers for estoit, et que chil qui contre iaus estoient en furent abaubl; et non mie pour çou que de riens mespresiscent envers iaus; ains lor monstroient tantes beles paroles et tantes beles raisons traities de droit, que tout chil de la partie de Michalis, et Michalis meismes, estolent tout désirant de venir à lor amor. Que vaut cou? Ils ont tant courtoisement dit le maut l'empereour et despondu, que auques ont fet Michalis le coer amolver et qu'il lor dist ausi com en sourriant : « Signour, jou ai une moie » fille, et li empereres a un sien frere qui a nom » Wistasses; et se nous ches doi poliemes en-» samble joindre par mariage, dont primes se-» roit nostre pais légière à faire; et jou donroie Wistasse, avoec ma fille, la tierche partie de » toute ma terre. Et bien voel que vous sachiés

000

ler et à s'exprimer en beaux termes polis, et à mettre en avant la parole de leur seigneur avec si grande mesure, et à défendre leur cause en répondant si modérément, que coux qui étoient contre eux en furent ébaubis; non que pour cela ils eussent du mépris pour eux; mais les députés dirent tant de belles paroles et tant de belles raisons tirées du droit, que tous ceux du parti de Michel, et Michel lui-même, étoient tous désireux d'en venir à la paix. Que vous dirai-je? Les députés parlèrent au nom de l'empereur et repondirent tant courtoisement, qu'ils amollirent le cœur de Michel, et qu'il leur dit aussi comme en souriant : « Seigneurs, j'ai une fille et l'em-» pereur a un sien frère qui a nom Vitace; si » nous les ponvions unir eusemble par mariage . » notre paix seroit tout d'abord facile à faire, et » je donnerols à Vilace, avec ma fille, le tiers

- que jou puis miex l'empereour servi:
   et par terre que nus home ki soit en h
   ménie.
- 95. Quant Cuenes de Biétune entent role, si voit lors et pense que grans biens venir. Dont dist à Michalis que il fera l'empereour ceste chose, et li fera b der, et puis li relaira savoir le plus pora.
- 96. Atant se partent li message de puis viennent à l'empereour. Se li dien qu'il avoient trouvet, et comment il : avant le mariage de Wistasse et de « Et donra, font-il, à Wistasse vostre » tierche partie de toute sa terre avo » en fief, et de ore-en-avant il vaura de » tout son tenement. »

000

- » de toute ma terre, et bien veux que « chiez que je puis mieux servir l'emp » mer et par terre que nul homme qui » la Romanie. »
- 95. Quand Conon de Béthune eut ente parole, il vit lors et pensa que grands bien roient advenir. Il dit donc à Michel q savoir cela à l'empereur, et qu'il l'y f consentir, et puls qu'il lui rendroit r plus tôt qu'il pourroit.
- 96. Les députés quittent alors Michel, nent à l'empereur. Ils lui disent tout ce trouvé, et comment il avoit mis en avariage de Vitace et de sa fille, « et il » disent-ils, à Vitace, votre frère, » partie de toute sa terre avec sa fille, « » dorénavant il voudra tenir de vous tou » maines. »

## MÉMOIRES DU SIRE DE JOINVILLE.

HISTOIRE DE SAINT LOUIS.



## NOTICE SUR JOINVILLE.

Ox a remarqué que les deux premiers Mémoires historiques que nous ayons dans notre langue sont l'ouvrage de deux gentilshommes champenois rui ont vécu à peu près dans le même temps; tous les deux avaient pris part aux événements qu'ils nous ont racontés; tous les deux ont choisi la lanque nationale, la langue des chevaliers et des barons, sans doute parce qu'ils ne connaissaient que celle-là. Dans les xu et xu siècles, l'Occident et l'Orient avaient vu de grandes révolutions, et personne ne s'occupait de les raconter; seulement quelques cénobites tenaient registre des faits les plus remarquables, mais la plupart du temps, ces cénobites n'avaient point vu, ou ne savaient qu'imparsaitement ce qu'ils rapportaient dans leurs récits; ils écrivaient d'ailleurs dans une langue qu'on ne parlait ni dans les camps, ni à la cour, ni parmi le peuple, ni dans les assemblées politiques de la nation : l'histoire, faite ainsi, se trouvait reléguée et restait comme eusevelie dans l'obscurité des clottres. Alors dut venir la pensée à ceux qui se trouvaient mêlés aux grands événements de la potitique et de la guerre, de sauver de l'oubli les hauts faits d'armes, les grands exemples de la verla, les circonstances mémorables dont ils avaient élé lémoins; de là les Mémoires du maréchal de Champagne et du sire de Joinville; de là tous ces Mémoires historiques, composés et publiés jusqu'à l'époque présente, tous ces témoignages si précieux, toutes ces narrations si variées, si originales, si instructives, dont le genre et la forme semblent ignorés des autres peuples, chez les anciens comme chez les modernes, et qui forment un des caractères particuliers de notre littérature et de bos annales.

Jean, sire de Joinville, naquit au château de Joigville, dans le diocèse de Châlons-sur-Marne: il était allié aux comtes de Châlons et de Bourgogne, aux dauphins de Viennois; sa mère était la consine-germaine de l'empereur d'Allemagne Frédéric II. Si l'on en croit certains auteurs, les seigneurs de Joinville auraient eu quelque parenté avec les comtes de Boulogne, et par conséquent राष्ट्र l'illustre Godefroi de Bouillon. Les sires de Joinville s'étaient presque tous distingués dans les guerres saintes; Geoffroi I", sénéchal de Cham-Pegne, avait suivi Louis VII à la croisade; deux autres sires de Joinville, du nom de Geoffroi, partirent pour l'Orient; le premier y mourut, le second combattit glorieusement à côté du roi Richard. Un Simon de Joinville se signala au siége de Damiette en 1218; un autre Simon, qui fut le Père de Joinville, ne s'enrôla point sous les bannières de la croix, et ne déploya son courage que pour la désense de son pays : ce sut lui qui désendit et sauva la capitale de la Champagne, assiégée par les grands vassaux de France. Jean, sire de Joinville, avait deux sœurs et trois frères, Geoffroi de Vaucouleurs, dont il parle dans ses Mémoires; Simon, seigneur de Gex et de Marnay; Guillaume, archidiacre de Salins et doyen de Besançon. Il était très-jeune encore lorsque son père mourut; il fut élevé à la cour de Provins et de Troyes, alors le séjour des mattres de la science gaie: c'est là sans doute que le jeune Joinville prit cet enjoûment, ces manières élégantes et polies qu'admirèrent en lui ses contemporains et qui le firent rechercher à la cour des rois de France.

Le comte Thibault IV était parti pour la croisade dans l'année 1238; Joinville n'avait pu le suivre, parce qu'il avait à peine atteint sa quinzième année: il ne tarda pas néanmoins à être reçu chevalier, et peu de temps après, il épousa Alix de Granpré, cousine du comte de Soissons; au retour de la Terre-Sainte, Thibault lui donna la charge de sénéchal de Champagne que son père avait occupée.

Comme les rapports de Joinville avec Louis IX sont ce qu'il y a de plus intéressant dans sa vie, nous avons voulu d'abord savoir à quelle époque ces rapports avaient pu commencer; le sénéchal nous dit dans son histoire qu'il assista à une grande cour tenue par le roi Louis à Saumur; à cette sête, il tranchoit devant le roi de Navarre, son seigneur, mais alors il n'avait point encore pris le haubert, et n'avait pu être distingué par Louis IX. On doit croire que Joinville accompagna plusieurs fois Thibault à la cour de France; il fut sans doute aussi chargé de quelques messages auprès de Louis, qui put apprécier son caractère et son esprit; il est sàcheux que les Mémoires se taisent là-dessus, et qu'ils ne disent rien sur l'origine de cette noble amitié, que le temps n'altéra point, et qui semble durer encore pour la postérité; car, pour nous, les noms du bon sénéchal et du saint roi sont inséparables, et jamais nous ne nous ressouvenons de saint Louis sans nous ressouvenir aussi du sire de Joinville.

Lorsque Louis IX, après avoir pris la croix, fit un appel à la noblesse française, la chevalerie de la Champagne et de la Bourgogne ne devait pas manquer d'accourir sous ses drapeaux; il y avait alors une grande émulation pour les expéditions d'outre-mer parmi la noblesse de ces deux provinces; la Grèce, la Morée et plusieurs provinces de l'empire grec étaient alors gouvernées par des seigneurs bourguignons et champenois. Quoique Joinville fût marié depuis quatre ou cinq ans, et qu'il ne jouit pas encore de l'héritage paternel resté entre les mains de sa mère, il n'hésita pas à prendre les armes; la modicité de ses domaines ne l'arrêta point, et peut-être y trouva-

t-il un motif de plus, car l'espoir de s'enrichir était quelquefois pour les chevaliers une raison de s'enrôler sous les bannières de la croix. Joinville engagea tous ses biens pour se mettre en état de partir, et lui-même nous dit qu'il ne lui restait que douze cents livres de rente; il emmenait avec lui dix chevaliers, dont trois portaient bannières; ces dépenses étaient au-dessus de ses facultés; mais, comme je viens de le dire, l'Orient passait alors pour une terre couverte de trésors qui attendaient de nouveaux maîtres. Dans toutes ces guerres lointaines, l'usage était que, dans le partage du butin et des terres conquises, chaque chef obtenait une part proportionnée au nombre des soldats et des chevaliers qu'il avait emmenés avec lui; ainsi le sire de Joinville, comme tant d'autres, se ruinait afin d'obtenir quelque bonne principauté au-delà des mers; il faut ajouter que le brave sénéchal, en agissant ainsi, pensait qu'il faisait une chose agréable au roi de France, et que le pieux monarque deviendrait dans les misères d'une croisade une seconde providence pour tous ceux qui le suivraient, et qui se seraient dévoués, corps et biens, à son service et au service de Jésus-Christ.

Rien n'est plus attachant que la manière dont le sire de Joinville nous parle des préparatifs de son départ; il venait de lui naître un fils qu'il appela Jean; tous ses vassaux vinrent le féliciter vers Pàques seuries; il resta plusieurs jours en sèles et en banquets avec son frère Vauquelour et tous les riches hommes du pays. Ils chantèrent tous les uns après les autres des chansons joyeuses, et sans doute que les conquêtes qu'on allait faire en Orient ne furent pas oubliées dans ces chansons. Ces réjouissances avaient commencé le lundi de Pâques; quand on vint au vendredi, Joinville parla de son départ, et dit à tous ceux qui là estoient, que si on avait soussert quelque dommage qui vint de lui, on n'avait qu'à parler, parcequ'il ne voulait point partir emportant un seul denier à tort: il est probable que personne ne se présenta pour demander justice, car on n'a pas d'ordinaire de grandes réparations à demander à ceux qui vont ainsi au devant de toutes les plaintes, et qui se mettent dans un tel souci pour les dommages qu'ils ont pu causer. Quelques jours après, le sire de Joinville se confessa à l'abbé de Cheminon, qui lui ceignit l'écharpe et lui donna le bourdon de pélerin; il alla ensuite en pélerinage, pieds nus et en chemise, à Blécourt, à Saint-Urban et autres saints lieux du voisinage; quand il repassa devant le château de Joinville, où étaient restés sa femme et ses enfans, il n'osa tourner sa face de peur que le cœur ne lui attendrit de ce qu'il laissoit ses enfans et son chastel.

Joinville ne partit point avec saint Louis; il se rendit par Lyon à Marseille, où il avait loué une nef pour lui et ses chevaliers; l'aspect de la mer orageuse, la pensée de tous les périls qui l'attendaient sur les flots, durent lui causer quelque émotion; en entrant dans le navire étroit qui de-

vait lui servir de demeure, en voyant se refermer sur lui la porte de sa cabine, il ne pouvait dissimuler son effroi, et ne concevait pas qu'on pût s'exposer sur une frèle nacelle à l'inconstance de la mer et des veuts, surtout lorsqu'on estoit en estat de péché mortel. Quand on eut chanté le Veni Creator, et qu'on eut levé l'ancre, ses réflexions ne durent pas être moins tristes; car il se trouva en proie à toutes les souffrances de ce qu'on appelle le mal de mer. Les vents poussèrent d'abord le vaisseau vers les côtes de Barbarie. et la première terre qu'on aperçut fut une grosse montagne (sans doute l'île de Panthelerie); ce qui étonna le plus les chevaliers en cette circonstance, c'est qu'ils restaient à la même place, et qu'après avoir navigué le jour et la nuit, ils se retrouvaient toujours en vue de cette grosse montagne; ils avaient grand'peur que les Sarrasins d'Afrique ne vinssent les surprendre : cette impossibilité de continuer leur route leur paraissait tenir du sortilége. Un prud'homme, le doyen de Marhu, pour obtenir la protection de Dieu, proposa de faire une procession sur le pout du navire; le pauvre Joinville, tout malade qu'il était, assista à la cérémonie, et se fit tenir par les bras pour suivre la procession; quand la procession fut faile. le navire put enfin s'éloigner de la montagne maudite; on arriva en Chypre le 20 septembre 1249: voilà tout ce que Joinville nous dit de sa traversét.

Le roi de France était arrivé depuis plusieur semaines avec l'armée de la croisade : le sénéchal alla le rejoindre à Nicosie, capitale de l'E; après un mois de séjour, il ne lui restait plus que douze vingt livres tournois; ses chevaliers qu'il me payait plus, menacaient de le quitter; il nous di lui-même qu'il était sur le point de perdre conrage, lorsque Louis IX vint à son secours, d lui donna huit cents livres, somme qui surpas sait ses besoins, et dont il remercia Dieu et le roi de toute son âme : le sénéchal passa en Chypre l'hiver de 1249 à 1250. On doit regretter qu'il n'ail point parcouru l'île de Chypre, et qu'il n'ait rien dit des impressions qu'il dut éprouver à l'asped d'un pays si rempli de souvenirs; mais telle était l'ignorance ou la pieuse préoccupation des croisés, que les plus belles contrées de l'Orient attiraient à peine leur attention, et que sidèles et ce point aux conseils des papes, ils allaient à Jérusalem sans jamais regarder ni à droite ni à garche. Quand le printemps arriva, et que la mer devint plus navigable, l'armée chrétienne s'enbarqua sur une flotte composée de plus de quinze cents voiles; après avoir éprouvé une violente tempête, on arriva, le lundi de Pàques, au rivage de Damiette, où les croisés trouvèrent grante compagnie à les attendre, et virent assembler se la plage toute la puissance du soudan qui estoil très-belles gens à regarder. Le sire de Joinville un des premiers à débarquer; accompagné de \*\*\* chevaliers, du comte de Jassa et de Baudovin 🌬 Reims, il s'arrêta devant une troupe nombreuse Sarrasins; ils plantèrent leurs lances dans le sar-

de, présentant la pointe aux ennemis qui n'osèrent approcher. J'ai visité le lieu de débarquement, silué à une petite lieue de l'embouchure du Nil. à cinq quarts d'heure de l'ancienne Damiette, à quatre ou cinq lieues du lac Bourlos. J'ai parcouru la plaine sablonneuse où campa d'abord saint Louis, où se rangèrent en bataille Joinville et ses compaguons; l'aspect de cette rive m'a fait juger que la descente devait être facile, surtout par un temps calme; mais si les vents du nord avaient soufflé, toute la flotte pouvait se briser sur la cotte. On sait que saint Louis convoqua un conseil pour savoir si l'on devait descendre à terre. avant l'arrivée des vaisseaux que les vents avaient séparés de la flotte; l'histoire rapporte plusieurs des raisons qui furent alléguées pour ne point perdre de temps. La raison véritable, celle qui réunit tous les avis, fut sans doute la crainte que le vent ne changeat et ne devint contraire. Le sable est si mouvant en cette partie de h cote, que la cavalerie devait avoir quelque peine à y faire ses évolutions, et tout l'avantage était aux gens de pieds qui conservaient leurs range et se couvraient de leurs armes; il faut ajouter que l'armée du soudan resta long-temps sans recevoir aucun ordre, et que le découragement s'était emparé des soldats et des chefs. Par une sulle du désordre qui régnait dans l'armée des Sarrasins, toute la plaine, Damiette elle-même lu abandonnée, et le sire de Joinville ne pouvalt assez s'étonner de la grâce que le Seigneur Dieu fit alors aux croisés en leur livrant une grande cité sans danger de leurs corps.

L'armée des croisés passa plusieurs mois à Damiette, et pendant tout ce temps, Joinville ne quitta guère le roi saint Louis; campé sur la rive gauche du Nil, il n'eut qu'à se désendre, comme les autres chevaliers, des surprises fréquentes et des attaques nombreuses des Arabes **bédouius ; ces Arabes bédouins venaient jusque** dans les tentes chrétiennes, tuaient tout ce qu'ils rencontraient, et s'enfuyaient ensuite vers le soudan auquel ils allaient présenter les têtes 🗬'ils avaient coupées. On doit croire que pendant son séjour, le bon sénéchal, comme il l'avait fait en Chypre, ne s'occupa guère des monuments et des souvenirs de la vieille Egypte; la seule merveille du pays qui l'ait véritablement occupé, et qui lui ait paru digne de toute son attention, c'est le Nil; son opinion était que ce **Scave merve**illeux vient du paradis terrestr**e** , et me sur ses rives croissent la canelle et les autres épiceries que le vent abat des arbres, et qui sent emportées par le courant. Cette opinion de Joinville était celle des barons et des chevaliers, et même des évêques et des clercs qui suivaient les drapeaux de la croix; le sénéchal a mieux connu les mœurs et le caractère des bédouins, dent il nous parle avec assez de vérité dans ses Mémoires, et que nous avons retrouvés en plusieurs points tout-à-fait semblables à ce qu'il pous en dit.

Lorsque plus tard, l'armée chrétienne alla camper sur les bords du canal Aschmoun, appelé par les croisés le fleuve Rixi ou Tanis, Joinville se trouva dans plusieurs combats; un jour entre autres, c'était le jour de Noël, les Turcs ayant passé le canal, vinrent attaquer le camp des chrétiens; beaucoup de pélerins s'étaient répandus dans les campagnes; le sénéchal était à diner avec ses gens. il sallut tout à coup piquer des deux et courir sus aux Sarrasins. Après une attaque qui fut repoussée, le comte d'Aujou et Louis IX se chargèrent de garder le camp du côté de Mansourah; la garde du camp du côté de Damiette sut confiée au comte de Poitiers et au brave sénéchal; les Torcs revinrent plusieurs fois à la charge, mais soyez bien certains, nous dit le naif historien de la croisade, qu'ils furent bien reçus et servis de même.

L'Aschmoun, ou le fleuve Rixi des croisés, devant lequel fut arrêtée l'armée chrétienne, n'est guère plus large que la Marne; mais son lit est très profond, et ses bords très escarpés. Tout ce qu'imaginèrent les ingénieurs de Louis IX pour franchir cet obstacle, fut de construire une chaussée, qui, à mesure que l'ouvrage avançait, était emportée par le courant; comme les travailleurs se trouvaient en butte aux pierres et aux javelots lancés par les Turcs qui occupaient la rive opposée, on avait construit, pour les protéger, des retranchements ou chastels en bois. Joinville fut un de ceux qui gardèrent les chastels, et Dieu sait quelles terreurs lui inspirait la vue du feu grégeois que lancaient jour et nuit les Sarrasins; il trouve à peine des expressions pour nous peindre ce feu grégeois, qui était gros comme un tonneau, long d'une demi-aune, qui ressemblait à la foudre venue du ciel, à un dragon volant dans l'air. Sitôt qu'on voyait arriver le feu, Joinville et les chevaliers se jetaient à genoux, et les coudes appuyés sur la terre, en criant merci à notre Seigneur en qui est toute puissance. Leur situation était d'autant plus cruelle, que s'ils quittaient leur poste, ils étaient ahontés ou déshonorés, et que s'ils restaient dans les chastels, ils pouvaient être tous ars et brûlés.

Ouand on eut découvert un gué, on ne s'occupa plus que de traverser le canal; pour suivre ici les récits de Joinville, il n'est pas inutile de faire une description des lieux, tels que nous les avons vus. Le canal d'Aschmoun ou de Rixi, a son confluent à peu de distance de Mansourah; il coule du sudouest au nord-est; la ville de Mansourah est bâtie sur la rive orientale du Nil et domine une plaine qui s'étend à perte de vue; le lieu où les croisés trouvèrent un gué est à un mille et demi de la ville; l'espace où campait l'armée musulmane, et qui devint le théâtre de tant de combats sanglants, présente de toutes parts une surface plane, un terrain uni et coupé en plusieurs endroits par de petits canaux. J'ai parcouru cette plaine dans la saison même où les croisés y arrivèrent, c'est-àdire dans le temps où le Nil est bas; par conséquent, les lieux y présentaient le même aspect; j'ai pu facilement reconnaître l'endroit où l'armée passa le canal, et la position occupée par les Sarrasins en avant de Mansourah; j'ai pu suivre la marche aventureuse du comte d'Artois, les exploits héroïques de saint Louis; je me suis arrêté dans la partie de la plaine où Joinville, retranché parmi des masures, frappait les Sarrasins à grands coups d'épée, et, dans le fort de la mêlée s'adressait quelquesois à monseigneur saint Jacques pour qu'il vint à son secours; j'ai reconnu le petit pont ou le poncel que le brave sénéchal défendit toute la journée contre une multitude d'ennemis, et je me suis ressouvenu, en voyant ce poncel, que le bon comte de Soissons, cousin de Joinville, lui disait à la même place : Laissons braire cette quenaille, et, par la coeffe Dieu, nous parlerons encore de celle journée en chambre devant les dames.

Maîtres de la rive droite du Rixi, les chrétiens curent encore beaucoup de combats à livrer; la victoire couronna toujours leurs armes; mais d'autres malheurs, d'autres périls que ceux des batailles, les attendaient dans ces belles plaines qu'ils venaient de conquérir; on était alors en carême, et les croisés ne mangeaient que des burbotes, poisson glouton, se nourrissant de corps morts; de plus, en ce pays ne pleuvoit nulle sois une goutte d'eau; c'est à ces deux causes que Joinville attribue les maladies dont l'armée chrétienne fut désolée. La plus grande de ces maladies était telle que la chair des jambes se desséchait jusqu'à l'os, et le cuir devenait couleur de terre, semblable à une vieille botte long-temps cachée derrière les coffres; en outre la chair des gencives pourrissait; à la fin, peu de gens échappaient à ce terrible séau, et le signe de mort étoit quant on se prenoit à saigner du nez. Pour mieux nous guérir, ajoute le sire de Joinville, les vilains Turcs. qui savaient bien notre maladie, prirent le moven de nous affamer; leur flotte était au-dessus de Mansourah, près du bourg de Semanour; ils transportèrent leurs navires, moitié par terre, moitié par les canaux qui arrosent le Delta, et vinrent se placer en embuscade sur le Nil, en face du bourg de Baramoun, au-dessous de l'armée chrétienne. Les barques qui apportaient des vivres au camp des croisés, tombèrent ainsi au pouvoir de l'ennemi, et toute communication se trouva interrompue entre Damiette et l'armée des chrétiens; une affreuse disette acheva de désoler le camp. Quant au pauvre sénéchal, il n'avoit ni pis ni mieux que les austres; il n'était pas encore guéri des blessures qu'il avait reçues dans la première bataille; il avait en outre le mal de jambes et de gencives dont tout le monde souffrait; de plus, le ruyme en la tête qui lui filoit à merveille par la bouche et par les narines, et avec tout cela une sièvre quarte dont Dieu nous garde. Si le sire de Joinville était ainsi malade, parcillement l'estoit son pauvre prestre. « Comme celui-ci chantoit » messe devant moi (je laisse parler le sénéchal) » quand il fut à l'endroit de son sacrement, je le » veois pasmer, et quant je vis qu'il vouloit se » laisser tomber à terre, je me jettai hors de

» mon lit, tout malade comme j'estois, et l'allai em» brasser par derrriere, et lui dis qu'il fist tout à
» son aise et en pès, et qu'il prensit courage et
» fiance en celui qu'il tenoit en ses mains; à donc
» s'en revint un peu, et je ne le laissai jusqu'à ce
» qu'il eût achevé de chanter sa messe, ce qu'il
» fist, et oncques puis ne chanta et en mou» rut. »

Toutes ces calamités ne permettaient plus aux croisés d'aller en avant; le signal de la retraite fut donné. Comme le roi avait pris la route de terre avec son armée, Joinville, toujours malade, ne put le suivre, et s'embarqua sur le Nil. Il s'était élevé un grand vent qui empêchait les barques de descendre; le navire que montait le sénéchal, qui était parti à la tombée du jour, n'avait pu faire qu'une lieue pendant la nuit; au lever du soleil, il se trouva à l'endroit où les Sarrasins avaient tendu leur embuscade et rassemblé leur flotte. Dès que les ennemis eurent aperçu sa galée, on tira une si grande quantité de slèches avec le feu grégeois, qu'il semblait que les étoiles chussent du ciel; d'autres navires chrétiens étaient déjà tombés au pouvoir des Musulmans, qui massacraient les prisonniers ou les jetaient à l'eau; les mariniers ne sachant quel parti prendre, jetèrent l'ancre au milieu du sleuve. Bientôt arrivères quatre navires du soudan; le sénéchal, couvert de son haubert et l'épée à la main, tint conseil avec ses chevaliers; on proposa de se rendre à une des galces des Sarrasins, et tous furent de cet avis, à l'exception d'un clerc qui disait qu'il fallait se faire tuer afin d'aller en paradis, ce qu'ils ne voulurent croire, car la peur de la mort le pressoit trop fort. Joinville prit alors un petit coffret où étaient ses joyaux et ses reliques, et le jeta dans le fleuve; un Sarrasin qui prit compassion de lui, vint l'aider en un si grand péril, & le conduisit dans un des vaisseaux du soudan; là était une multitude de gens furieux qui mentcaient de le tuer, et le bon Sarrasin qui l'accompagnait ne le quittait point et criait à ses compgnons: C'est le cousin du roi! c'est le cousin de roi! Joinville fut mené devant des officiers qui lui ôtèrent son haubert, et qui, le voyant malade, jetèrent sur lui une sienne couverture d'écarlale fourrée vert, que lui avoit donnée madame # mère à son départ pour la croisade; on lui donna en même temps une ceinture blanche dont il se lia le corps, et un chaperonet qu'il mil sur sa tête. Alors il commença à trembler des dents, tant de la grant peur qu'il avoit, comme aussi de sa maladie. Il demanda à boire, et sild qu'il eut mis l'eau à sa bouche, cuidant l'envoyer aval, cette eau lui sortit par les narines; ses gens voyant cela commencèrent à plorer et à mener grand devil, et dirent que leur mattre était presque mort, et qu'il avait un apostume à la gorge qui allait l'étouffer : cependant un Sarrasin fit prendre à Joinville un remède, et son apostume fut guéri en deux jours avec l'aide de Dieu. Après quelques jours de captivité, le sénéchal, monté

ur un palefroi, suivit un des émirs, qui le fit meser sur un pont et le conduisit dans un lieu à était saint Louis. Là un écrivain prenait le om de tous les chrétiens qu'on avait faits capfs; Joinville donna son nom comme les autres, t lorsqu'il entra dans le pavillon où se trouvaient s barons de France et beaucoup d'autres prisoniers, tout le monde mena une si grande joie de le eir qu'on ne pouvait rien ouir; on le transféra nsuite dans un autre pavillon, où moult chevaers et autres gens étaient enfermés dans une our entourée de murailles de terre; les Sarrains faisaient tirer de là les prisonniers l'un après autre, et demandaient à chacun s'il voulait revier sa soi; ceux qui disaient oui, étaient mis à urt; ceux qui disaient non, étaient tués et jetés lans le Nil.

Joinville ne nomme point le lieu où se passaient les scènes si tragiques; nous jugeons, d'après le récit des auteurs arabes, que saint Louis et ses compagnons d'infortune furent conduits à Mansourah; en passant par cette ville, en 1831, nous wens vu la maison où, selon les traditions du pays, le roi de France sut ensermé, et celle qui servit de prison aux barons et aux autres capis chrétiens. Il est fâcheux que Joinville nous ait laissé trop peu de détails sur sa captivité et sur les misères que les croisés eurent alors à souffrir; il se contente de nous dire que la chère qu'on faiseil aux prisonniers estoit piteuse, et nous n'avons point de peine à le croire. Après quelques semaipes passées au milieu des plus cruelles angoisses, on en vint à des pourparlers pour la rançon du roi et de son armée; on était d'accord sur tous les points, et le roi de France et ses barons étaient dià dans les navires qui devaient les reconduire à Damiette, lorsque le soudan du Caire fut tué par ses mamelucks; les meurtriers de ce prince l'attaquèrent dans un pavillon qu'il s'était fait bâtir sa la rive du Nil; poursuivi jusque dans le fleuve, Il vint mourir près de la galère où était Joinville. Alors recommencèrent pour les croisés les jours de disolation; les malheureux prisonniers virent à plusieurs fois les émirs sarrasins se précipiter dans les navires qui leur servaient de prison; couverts du sang de leur sultan, et le glaive à la main, ib menaçaient de tuer le roi et tous ses compagnons de captivité. Un jour que ces émirs se présentèrent avec un appareil plus menaçant, Joinville vit un grand nombre de barons et de chevaliers qui se confessaient à un père de la Trinité, de la maison du comte de Plandre; quant à moi, ajoute-t-il, je ne me souvenais alors de mal ne peschié que oncques j'eusse seit. Le pauvre sénéchal ne pensait qu'à recevoir le coup de la mort, et il s'agenouilla devant un Sarrasin, en lui tendant la gorge ; en même temps, le connétable de Chypre, Gui d'Ibelin, tombant assi à genoux, se confessait à Joinville qui lui denna l'absolution, selon le pouvoir qu'il en avoit de Dieu. Le bon sénéchal ajoute qu'il ne se ressouvint jamais de chose que lui eust ditc alors le manitable.

Les prisonniers restèrent long-temps en proie aux plus vives alarmes; chaque jour on menaçait de les tuer; cependant, après beaucoup de vicissitudes, après beaucoup d'alternatives d'espérance et de désespoir, on en vint à un accommodement, et le roi avec ses barons fut délivré, en payant une rançon et en rendant Damiette. Comme il manquait trente mille livres tournois pour compléter la somme promise aux Sarrasins, Joinville proposa à Louis IX de les demander aux Templiers qui refusèrent; le sénéchal s'offrit alors d'aller les prendre de force dans le coffre du grand-mattre; il y alla en effet, ce que les Templiers ne lui pardonnèrent pas, car, dans la suite, ayant déposé une somme de quatre cents livres entre les mains du trésorier du Temple, il cut toutes les peines du monde à r'avoir son dépôt; aussi jura-t-il dès lors de ne plus oncques confier de l'argent aux Templiers.

Joinville accompagna le roi en Syrie. Tous les deux se racontèrent longuement leurs misères, leurs périls, et bénirent ensemble le Dieu qui les avait sauvés tant de fois du trépas. Arrivé en Syrie, le sénéchal ne fut pas au terme de ses malheurs et de ses tribulations; il nous raconte quelques-unes de ses misères, mais il ne parle de lui en cette occasion que pour engager ceux qui l'entendront à avoir parsaile fiance en Dieu et patience en leurs adversités. Le sénéchal est si naturel, si naïf; les sentimens qui l'animent sont si nobles et si purs, qu'on ne se lasse point de l'entendre, lorsqu'il nous entretient de ce qu'il a senti et de ce qui lui est arrivé. Je dois faire remarquer ici un des grands mérites de Joinville, c'est de savoir toujours parler de lui convenablement; d'abord. il en parle très-rarement, et lorsqu'il en parle, on voit que c'est bien plus une obligation à laquelle il se soumet qu'une satisfaction qu'il se donne; du reste, cet art si difficile de parler de soi présentait peut-être moins de difficultés dans la langue simple et naîve que parlait le bon sénéchal.

En débarquant à Saint-Jean-d'Acre, le sénéchal était si faible qu'il avait peine à se tenir sur un des palefrois qu'on 'avait amenés pour le roi et sa suite; quand Louis IX l'envoya chercher pour manger à sa table, il s'y rendit avec l'équipage de sa prison, n'ayant pour vêtement que la couverture d'écarlate que madame sa mère lui avait donnée, et que lui avaient laissée les Sarrasins. L'évêque d'Acre, qui était de Provins, lui fit donner, pour son logement, la maison du curé de Saint-Michel; sa maladie l'obligea pendant plusieurs jours de garder le lit, et comme tous ses gens étaient malades, il n'avait personne pour le soigner et le lever; la mort était sans cesse présente à ses yeux, car à toute heure du jour, on apportait des corps morts au moutiers; il n'entendait que ces tristes paroles : Libera me Domine, et chaque sois qu'il les entendait, il se mettait à pleurer et priait Dieu de le délivrer ainsi que toute sa gent.

Peu de temps après son arrivée en Syrie,

Louis IX convoqua les barons qui lui restaient pour savoir s'il retournerait en France ou s'il demeurerait outre mer; Joinville fut un de ceux qui lui conseillèrent de prolonger son séjour en Orient, et la raison qu'il donna, fut que jamais les pauvres prisonniers qu'on avait laissés en Egypte, ne seroient délivrés si le roi s'en alloit. Ces paroles touchèrent les barons qui se mirent à plorer; cependant tel était leur désir de revenir en France, qu'ils surent très mauvais gré au sire de Joinville du conseil qu'il avait donné au monarque, et qu'ils l'appellèrent Poulain, nom injurieux qu'on donnait aux chrétiens nés d'un Franc et d'une femme syrienne.

On aimera sans doute à suivre ici le sire de Joinville dans la vie qu'il menait outre mer; il avait deux chapelains qui disaient ses heures : l'un chantait la messe à l'aube, l'autre attendait, pour dire la sienne, que tous les chevaliers fussent levés; quand le sénéchal avait our la messe, il se rendait auprès du roi, et lui faisait compagnie lorsqu'il voulait chevaucher. Comme la corruption des mœurs avait été grande pendant que les croisés étaient à Damiette, et qu'on attribuait les revers de l'armée chrétienne aux énormes péchés des pélerins, saint Louis punissait avec sévérité les moindres désordres. Le sénéchal voulut donner l'exemple, et se mettre à l'abri de tout soupçon; son lit était placé de telle manière, qu'on ne pouvait entrer dans son pavillon sans le voir, et ce faisoit-il pour oster toute mescréance de semmes. Vers la Saint-Remi, le sire de Joinville faisait ses provisions d'hiver, car dans la mauvaise saison, les vivres étaient plus chers, parce que la mer devenait plus difficile et plus felonesce. Ses provisions d'hiver consistaient en grains, en porcs, moutons et galines. Il achetait cent tonneaux de vin, et faisoit toujours boire le meilleur avant; le vin était mêlé de beaucoup d'eau pour les valets, un peu moins pour les écuyers; chaque chevalier avait devant lui, à table, une carafe d'eau et une carafe de vin, et chacun trempait son vin comme il voulait. Le sénéchal avait cinquante chevaliers que le roi lui avait donnés à commander; à chaque repas, il avait dix de ces chevaliers à sa table, sans compter les siens; tous ces chevaliers mangeaient deux à deux et l'un devant l'autre, selon la coutume du pays; ils étaient assis sur des nattes étendues à terre. Lorsque les cinquante chevaliers du roi prenaient les armes pour quelque expédition, le sire de Joinville les ramenait à son hôtel où ils étaient hébergés; le sénéchal donnait en outre des galas aux riches hommes de l'ost, toutes les grandes fètes. Tout le temps que saint Louis demeura dans la ville d'Acre, le sire de Joinville resta auprès de lui; il servit le roi à Césarée, à Jassa, à Tyr et à Sidon; il ne le quitta que pour un pélerinage à Notre-Dame-de-Tortose et pour une expédition que firent les croisés du côté de Belinas, vers les sources du Jourdain, dans laquelle il courut un grand danger pour sa vic.

Quand on partit d'Acre, Joinville s'embarquasur la galée qui portait Louis IX et la reine Margue rite; on aime à suivre dans les Mémoires du sénéchal, les tristes restes de la croisade, revenant au royaume de France; le navire fut poussé sur la côte de Chypre, et le plus faible des vents de la mer, pour nous servir de l'expression du roi, faillit abimer un grand monarque avec toute sa famille; le sénéchal, en nous parlant du grand péril où tout le monde était d'aller au fond de la mer, nous raconte la naïveté d'un sien écuyer qui lui jeta un manteau sur les épaules, dans la crainte qu'il ne prit froid et ne s'enrhumat. Après ce premier danger, on se remit en mer, et bientôl s'éleva une furieuse tempête pendant laquelle on adressa de ferventes prières au patron des marins et des naufragés; la reine Marguerite promit à saint Nicolas de Verangeville une nef d'argent, et Joinville s'engaga à porter lui-même cette offrande dans l'église du Saint au diocèse de Châlons. Après quoi les vents s'apaisèrent, le ciel reprit sa sérénité, et la mer referma ses abimes. Il fant revoir dans le récit original les merveilles et les pieuses aventures de cette navigation de saint Louis, ou de cette odyssée chrétienne. Débarqué es France, le sire de Joinville se sépara de Louis IX, et revint en Champagne; il éprouva sans douts une bien vive joie, lorsqu'il rentra dans son chetel, et qu'il revit sa femme Alix, ainsi que se fils Jean qui lui était né avant son départ, et qui était déjà dans sa cinquième année; tous se parents, ses amis, ses vassaux étaient d'autant plus aises de le revoir, qu'on leur avait souvest parlé des malheurs de la croisade, et qu'ils avaics quelquefois pleuré sa mort. Le peuple de Joinville et des environs avait beaucoup souffert de l'absence de son seigneur, et tous avaient été ruinés par d'énormes exactions : ils venaient adresser leurs plaintes au bon sénéchal, et le conjuraient de me plus les abandonner; le sire de Joinville, parti avec bon nombre de soldats et de chevaliers, revenait presque seul de la guerre sainte; ce qui l'affligeait le plus, c'était sans doute de voir des familles en deuil qui venaient lui redemander leurs enfants. Lorsque Joinville fut resté quelque temps au milieu de sa famille et de ses vassaux, il ne manqua pas de visiter Louis IX, et il fit plusieurs fois le voyage de Paris. Toules les fois que le pieux monarque voyait arriver son compagnon d'armes, le fidèle compagnon de son pélerinage outre m**er , il lui faisoit si grande joi** que tout le monde s'en émerveilloit. Les souveairs de la croisade avaient resserré les liens de leur touchante amitié ; on aime à voir ensemble deux hommes que le malheur et l'amour de la vertu, encore plus que les goûts et le caractère, avaient si étroitement unis; on aime à reconnaître aussi que tous deux gagnèrent à se rapprocher l'un de l'autre; la gravité pieuse du monarque s'adoucissait par l'enjouement du sénéchal, et 🗢 dernier avait sans cesse sous les yeux des exemples qui devaient le rendre meilleur. Combien de

sire de Joinville ne sut-il pas témoin des de charité du saint roi! que de fois, il re Louis IX dans les visites qu'il faisait itaux qu'il avait fondés, à l'hospice des Vingts, aux léproesries, etc.! Que de fois, oignant de ses propres mains les infirmes, des, et coupant lui-même le pain aux I la plus belle des vertus de saint Louis, sprit de sagesse et d'équité qui lui sit par ses contemporains le nom si glorieux rque justicier. Le sire de Joinville assista aux jugements que le saint roi rendait arbres de Vincennes, et souvent, dans les ours d'été, il allait our les plaids de la les requêtes du palais au jardin de Paris. pas négliger les moindres détails, surtout i nous font connaître les mœurs du temps, ici que Louis IX enseigna au sénéchal a le l'eau dans sou vin, malgré les avis des s qui disaient que le sénéchal avait une ete et une froide fourcèle (un estomac e qui l'empêchait de supporter l'eau; il it aussi à ne jamais jurer par le diable, à is prononcer le nom du démon, ce qu'au r de Dieu et de ses saints, on ne faisait dans tout le royaume de France; les Ménous apprennent que dans le château de s, il y avait des peines sévères pour ceux Noyaient ce mauvais langage.

serais pas dire que le sire de Joinville out-à-fait désintéressé dans son attachesaint Louis, car les libéralités du roi eusénéchal avaient excité la jalousie des baas la campagne d'outre-mer; nous savons e qu'après la croisade, Louis IX sit don à e de la terre de Gernzai, à la charge de age lige. Il faut remarquer, toutefois, que de Joinville ne dut rien à la flatterie, et attachement survécut bien long-temps qui en était l'objet, ce qui n'arrive ux courtisans de la fortune. Le sénéchal sait les devoirs d'un bon chrétien; mais aire au religieux monarque, il ne se faint, comme tant d'autres, plus dévot qu'il it. Il ne craignit pas de dire un jour, en e du roi et de plusieurs clercs, qu'il ausux aimé commettre trente péchés mortels tre ladre et meseau. Louis le reprit doucele cette opinion, et le pria, pour l'amour u d'abord, pour l'amour de lui ensuite, gardat le pechié mortel comme un plus nal que la mesèlerie ou la lèpre. Comme le onarque lui demandait s'il lavait les pieds vres le jeudi-saint, il répondit que oncques il vil mieles pieds de ces vilains ; cette réponse isa beaucoup le roi, qui, pour le ramener pratique de la charité, lui cita l'exemple re Seigneur qui avait lavé les pieds des , et celui du roi d'Angleterre qui lavait is des lépreux. Joinville tenait tête quelaux plus savants clercs, et surtout au : Sorbon, chapelain de Louis et fondateur de la célèbre école de Sorbonne. Souvent le monarque était pris pour juge, et il donnait raison tantôt aux clercs, tantôt au sénéchal. Comme l'abbaye de Saint-Urban se trouvait sans abbé, parce qu'on en avait nommé plusieurs, et qu'aucun n'avait prévalu, le sire de Joinville prit en sa garde l'abbaye enclavée dans ses terres, ce qui le fit excommunier par l'évêque de Châlons; il y eut à ce sujet grand tribouille au parlement qui se tint à Paris, et Louis IX eut beaucoup de peine à calmer les évêques, qui lui reprochaient de défendre les spoliateurs des églises.

Saint Louis et Joinville avaient souvent des entretiens sur des matières sérieuses, sur la religion, sur la morale, etc. « Sénéchal, lui dit un jour le roi, » quelle chose est-ce que Dieu? — Sire, c'est si n souveraine et bonne chose que meilleure ne peust » étre. » Louis IX se montra très satisfait de cette réponse, et lui dit qu'elle était ainsi dans un livret qu'il tenait en sa main. Lorsque Joinville exprimait quelques opinions irréfléchies, le roi l'exhortait, par de bonnes paroles, à revenir de son erreur; parmi les graves enseignements qu'il lui donna, il lui apprit à tenir sa promesse avant toute chose, et à ne pas se croire acquitté de ses dettes, même en donnant son bien à l'église; il lui apprit à ne jamais médire de son prochain, et à ne donner à personne, sans une évidente nécessité, des démentis d'où sortent trop souvent des paroles dures et rudes.

Joinville n'était jamais si bien reçu du roi que lorsqu'il lui donnait quelques bons avis et qu'il l'avertissait de ses fautes. Un jour que Louis avait reçu de l'abbé de Cluni deux superbes palefrois, et qu'il écouta longuement l'abbé à cause de ce beau présent, le sénéchal le fit convenir du tort qu'il avait eu, et, dès ce moment, le roi défendit à tous ses officiers de ne jamais rien recevoir des gens qui viendraient leur demander justice. Gloire aux princes auxquels on ne fait la cour qu'en leur rappelant les maximes de la vertu! Honneur aux favoris des rois, qui sont des amis véritables, et qui ne se maintiennent en crédit que par leur franchise et l'amour du bien public!

Tout le temps que Joinville ne passait pas à la cour de Thibault, et à la cour de saint Louis, il le passait parmi ses vassaux, dont il réparait, autant qu'il était en lui, les malheurs occasionnés par sa longue absence. Comme le saint monarque, il consolait les affligés, il visitait les malades secourait les pauvres; il bâtissait ou réparaît les demeures de Dieu; au milieu de ces pieux travaux, les souvenirs d'outre-mer n'étaient point oubliés, et, par ses soins, plusieurs scènes de la croisade, plusieurs merveilles qu'il avait vues au saint voyage, furent peintes aux vitraux de sa chapelle de Joinville et de l'église de Blécourt.

Vingt ans s'étaient écoulés depuis qu'il était revenu d'Orient; saint Louis manda ses barons à

Paris, en un carême, et le sidèle Joinville sut mandé aussi. Le bon sénéchal, quoique malade de la sièvre quarte, se rendit aux instances réitérées du saint monarque; lorsqu'il fut arrivé à Paris, il advint qu'il s'endormit un jour à matines, et lui fut advis en dormant qu'il voyait le roi agenouillé devant un autel, et plusieurs prélats le revêtaient d'une chasuble rouge de serge de Reims. Quand il se réveilla, il sit appeler son prêtre Guillaume, et lui demanda l'explication du songe qu'il venait d'avoir. Vous verrez, lui dit le prêtre, que le roi se croisera demain; car la chasuble rouge signifie la croix, laquelle fut rougie du sang de Jésus-Christ; le chapelain Guillaume ajouta que la sarge de Reims annonçait aussi que la croisade seroit de petit exploit. Or, il arriva que le roi se croisa le lendemain avec ses trois fils et plusieurs de ses barons. Le roi Louis et Thibault pressèrent beaucoup et à plusieurs reprises le sire de Joinville de suivre leur exemple; mais il s'y refusa, alléguant que son pauvre peuple avait beaucoup souffert pendant son voyage outre mer, et qu'il devait rester pour le désendre et le soulager; ce n'était pas là sans doute la seule raison qu'eût le sénéchal; il avait appris à ses dépens combien il en coûtait pour aller combattre les infidèles, et la cruelle expérience qu'il avait faite avait beaucoup affaibli son enthousiasme pour la guerre sainte. Après avoir perdu Alix, sa première femme, il venait d'en épouser une seconde de la famille des comtes de Joigny. Il s'occupait de l'éducation et de la fortune de ses enfants, et ces motifs étaient bien suffisants pour le retenir en Champagne; il faut ajouter que sa vision expliquée par son chapelain lui revenait souvent à la pensée, et que la sarge de Reims qui annonçait une croisade de petit exploit, devait le fortisser dans sa détermination de ne point quitter son chastel. Cette circonstance d'un songe qui empêche Joinville d'accompagner saint Louis à la croisade, nous donne une idée des mœurs et des opinions du temps où il vivait. C'est un songe qui avait entraîné Louis IX dans sa première expédition contre les infidèles; combien de croisés étaient partis de même, parce qu'ils avaient cru reconnaître la volonté divine dans les visions du sommeil! Joinville raconte le songe de son chapelain comme on parlerait aujourd'hui des raisons les plus graves que puisse alléguer la politique des cabinets, et rien ne doit nous paraître plus étrange dans le siècle présent.

Toutefois, il n'est point de lecteur qui ne regrette vivement que le sire de Joinville n'ait point accompagné Louis IX à Tunis; car il nous aurait raconté la mort du saint roi, comme il nous a raconté sa vie. Ce fut sans doute pour le bon sénéchal un bien grand chagrin que la fin malheureuse du monarque qu'il avait suivi si long-temps: Aussi nous dit-il que ceux qui conscillèrent au roi de partir, péchèrent mortellement. On saiq quelle douleur répandit en France la nouvello de

la mort de saint Louis; tout le peuple bénissait les bienfaits de son règne, et le priait de veiller du haut du ciel sur ses sujets abandonnés.

Pendant long-temps le nom de saint Louis fut mêlé aux prières de tous ceux qui souffraient; ses vertus, ses malheurs étaient dans tous les souvenirs; il se faisait chaque jour, en son nom, une quantité de beaux miracles dont on parlait en tous lieux; enfin une enquête fut ordonnée par le chef de l'Eglise; le royaume de France offrit alors un de ces spectacles qu'on n'avait ves que dans l'antique Egypte, lorsque le peuple égyptien et les pontifes de Memphis jugeaient un Pharaon après sa mort. La religion chrétienne présidait avec toutes ses pompes à cette justice solennelle qu'on rendait à la mémoire d'un grand roi. On interrogea tous ceux qui avaient été lémoins des saintes actions du monarque, tous ceux qui avaient été les confidents de ses pensées, tous ceux qui avaient été les compagnous de ses travaux et de ses adversités dans les guerres saintes. Le sire de Joinville parut devant les évêques et les cardinaux réunis à Saint-Denis. Voici ce qui nous reste de son témoignage recueilli par le confesseur de la reine Marguerite : « Monseigneur » Jean de Joinville, chevalier, home de meeur » ââge et moult riche, qui fu avec le benoist roy » par trente-quatre ans et plus, assez privement » et de sa mesnice (de sa maison), par son ser-» ment afferma qu'il ne vist oncques ne n'oy que » li benoist roy deist à aucun d'autrui parole » de détraction en mauvaise manière ou en blasme » de lui; ne oncques, il ne vit home plus attempé » (modéré) ne de greigneur (plus grande) per-» fection de tout ce qui pouvoit être vu sur home » qui li benoist roy fu, et que il croit que il soit » en paradis pour plusieurs biens qu'il fist, et » croit qu'il fu de si grant mérite que il croit » que nostre sires Dieu doit bien sere miracles » pour lui. »

Ce n'était pas alors un titre médiocre à la considération et à l'estime des rois et des peuples, que d'avoir été le témoin des vertus de saint Louis, et de témoigner pour lui devant Dieu et devant les hommes. Philippe-le-Hardi, qui succéda à Louis IX, montra à Joinville la même consiance que son père ; comme ce prince avait la tutelle de Jeanne, reine de Navarre, il chargea Joinville de gouverner le comté de Champagne. Jeanne, devenue reine de France, le conserva dans ce gouvernement; il arriva alors que la politique ambitieuse et tracassière de Philippe-le-Bel, les innovations qu'il introduisit en beaucoup de choses. ses vexations fiscales, et surtout les fréquentes altérations des monnaies, soulevèrent plusieurs provinces du royaume, et le sire de Joinville qui en sa qualité de sénéchal de Champagne, était le gardien des anciennes coutumes, refusa d'obéir au roi de France. L'iniquité et la tyrannie devaient surtout déplaire à ceux qui avaient vécu sous le roi justicier, et l'historien de saint Louis ne peut sempêcher, en cette occasion, d'exprimer son ent par des paroles amères et dures restées; après avoir parlé dans ses la colère de Dieu qui poursuit les ces; que le roi qui régne à présent, prenne garde; car s'il ne s'amende , Dieu ne manquera pas de le frapper ans sa personne ou dans les intérêts de Philippe-le-Bel mourut au milieu ion générale qu'il avait provoquée: lin, qui lui succéda, s'empressa d'aclaintes de ses sujets, et s'occupa de ésordres du règne précédent; le séampagne ne tarda pas à reconnaître nouveau roi, et lorsque les barons rués à Arras par Louis-le-Hutin, qui à la guerre contre les Flamands, le oiqu'il eût alors quatre-vingt-douze point à prendre les armes. Ducange vé la lettre qu'il écrivit alors au roi; est un monument précieux, en ce lait connaître les rapports des grands les rois de France, et qu'elle peut une idée juste de la langue dans lalle avait écrit ses Mémoires. Nous pir donner ici cette pièce historique : n amey seigneur le roy de France et

n seigneur Loys par la grace de Dieu nce et de Navarre, Jehans sires de es senechaux de Champaigne, salut ce apareilié. Chiers Sire, il est bien comes mandev le m'avez que on divas estiés appaisiés as Flamans, et e, que nous cuidiens que voirs fust, ms fait point d'aparoyl pour aleir à dement, et de ce, Sire, que vous m'ay que vous serez à Arras pour vous s tors que li Flamainc vous font, il , Sire, que vous faites bien, et Dex t en aiide, et de ce que vous m'avez e ge et ma gent fussiens à Othie à la dou moys de joing, Sire, savoir vous ne puet estre bonnement. Quar vos vinrent le secont dimange de joing, huit jours devant la recepte de vos łus tost que je pourray ma gent seié pour aleir où il vous plaira. Sire, plaise de ce que je au premier paray apalley que bon signor, quar au-

bon amé seigneur le roi de France et de Navarre.

seigneur Louis, par la grâce de Dieu roi Navarre, Jean, sire de Joinville, son séapagne, salut et toujours prêt à servir. bien vrai, comme vous me l'avez mandé, e vous aviez fait la paix avec les Flarce que, Sire, nous croyions cela vrai, ns fait aucun préparatif pour aller où il de nous envoyer. Vous me mandez, Sire, la Arras pour vous venger des torts nt les Flamands; il me semble. Sire, que l, et je souhaite que Dieu vous soit en » trement ne l'ai-je fait à mes signeurs les autres » roys qui ont estey devant vous, cuy Dex absoyle, » nostre Sires soit garde de vous. Donney le so-» cont dimange dou mois de joing que vostre let-» tre me fut apourtée l'an 1315 \*. »

On ne sait plus rien de la vie de Joinville: tout annonce qu'il avait renoncé aux affaires de ce monde, et que ses derniers jours s'écoulèrent paisiblement dans son chastel. Les souvenirs de saint Louis venaient souvent charmer sa retraite: il le vit une fois en songe, et il lui sembla que le monarque lui demandait d'être hébergé en sa chapelle; ce qui sit qu'il lui éleva un autel et qu'il fonda une messe perpétuelle en l'honneur de Dieu et du roi qu'il avait tant aimé et honoré. Toutes les fois que le sire de Joinville venait à la cour de France, et lorsqu'on allait le voir dans sa retraite de Champagne, on ne manquait pas de lui faire raconter les choses merveilleuses qu'il savait de la vie publique et privée de saint Louis; il était comme un témoignage vivant qu'on interrogeait sans cesse, et Dieu voulut qu'un témoignage si pur et si touchant pût se faire entendre de plusieurs générations; enfin la reine Jeanne de Navarre le pria de mettre par écrit ce qu'il avait raconté tant de fois, car ses récits, si pleins d'intérêt et de charmes, ses souvenirs accompagnés de si hautes leçons, ne devaient pas mourir avec lui. Le vieux sénéchal obéit; il passa les dernières années de sa vie à écrire ses Mémoires, qu'il dédia. à Louis-le-Hutin.

Le sire de Joinville mourut à l'âge de 95 ans; il avait vu cinq règnes, depuis Louis VIII jusqu'à Louis-le-Hutin; son fils Jean, qui lui était né lorsqu'il partait pour la croisade, mourut long-temps avant lui; le second de ses fils, Anselme, lui succéda comme sénéchal de Champagne; un fils unique d'Anselme, nommé Henri, n'eut point d'enfant mâle; une des filles de ce dernier, Marguerite, épousa Feri I'', prince de Lorraine. Ainsi s'éteignit la race des sires de Joinville, et la seigneurie de Joinville passa à la famille des Guise, plus tard à celle d'Orléans.

Le sire de Joinville fut enseveli dans l'église de Saint-Laurent, attenante au château. Au-dessus du caveau qui renfermait ses dernières dépouilles, on lui avait élevé près du mattre-autel et dans le chœur un simple mausolée en pierre grise; le sénéchal y était représenté dans sa vieillesse, vêtu

aide. Quant à l'ordre que vous me donnez de me rendre avec mes gens à Othle, au milieu du mois de juin, je vous fais savoir, Sire, que cela ne saurait être, car vos lettres me sont arrivées le second dimanche de juin, et je ne les ai reçues qu'après huit jours; au plus tôt que je le pourral, mes gens seront prêts à aller où il vous plaira. Sire, ne vous déplaise que je ne vous ale appelé, en commençant cette lettre, que du nom de bon seigneur, car je n'al pas fait autrement avec mes seigneurs les autres rois qui ont cété avant vous, Dieu les absolve! Que notre Seigneur vous prenne en sa garde. Donné le second dimanche du mois de juin où votre lettre m'a été apportée l'an 1315. »

d'une cotte de maille qui lui tombait jusqu'aux genoux; on ajouta plus tard au monument une épitaphe latine que nous ne citerons point ici, parce qu'elle est pleine d'emphase et qu'elle s'éloigne trop du style lapidaire. On y remarque toutefois deux dates importantes, l'année où naquit Jean, sire de Joinville, 1224, et l'année où il mourut, l'an 1319. Les princes de Lorraine qui avaient succédé aux sires de Joinville furent aussi ensevelis dans les caveaux de l'église de Saint-Laurent; ces tombeaux furent respectés jusqu'à l'époque de la révolution; le fanatisme révolutionnaire les profana comme les tombes royales de Saint-Denis, et tandis qu'on jetait au vent la cendre de saint Louis, ce qui restait de son sidèle ami le sénéchal éprouvait le même sort. Cependant le peuple de la cité se souleva à la vue de celle profanation, et força les autorités du lieu à faire ensevelir avec une certaine pompe les restes des sires de Joinville et des princes de Lorraine; ces restes furent placés dans le cimetière de la ville, où ils sont encore sans aucun monument ni aucun signe qui les fasse reconnaître. L'église de Saint-Laurent n'existe plus, et les monumens qu'elle rensermait sont détruits ou dispersés. Dès l'année 1790, le duc d'Orléans, prince de Joinville, avait vendu les bâtimens du château; il les avait vendus à la condition qu'on les démolirait, et cette condition n'a été que trop bien remplie, car des peupliers et des sapins couvrent maintenant la colline où s'élevait le biau chastel que le sire de Joinville, partant pour la guerre sainte, n'osait regarder, de peur que le cœur ne lui faillit d'attendrissement ".

Il ne nous reste de Joinville que ses Mémoires, ct c'est à ce précieux monument historique que nous devons maintenant nous arrêter. Nous avons peu de chose à ajouter pour faire connaître cette production si originale et si intéressante. On a dit du sire de Joinville ce qu'on a dit de Ville-Hardouin, qu'il ne savait pas écrire: nous ne partageons point cette opinion. Après avoir lu attentivement les Mémoires du sénéchal, tout ce qu'on peut penser raisonnablement, c'est qu'un sien clerc a tenu la plume lorsqu'il les rédigeait. On peut croire qu'il avait peu l'habitude d'écrire, et qu'il n'avait pas surtout la prétention de faire un livre. Mais il y a loin de là à l'ignorance qu'on lui suppose; si le sire de Joinville n'écrivait pas, c'est qu'il ne voulait pas s'en donner la peine; il a fait faire son livret pour obéir à la reine de Navarre, et peu importe qu'un autre y ait mis la main, si c'est lui qui l'a dicté, si son esprit, ses sentiments, son génic y respirent à chaque page. Il est aisé de reconnaître dans l'ouvrage de Joinville le ton d'un noble chevalier ou d'un grand seigneur, et le ton des chevaliers ou des grands seigneurs n'était pas celui des clercs et des savants de la même époque. Si un clerc, si un savant du xiiie ou du

xive siècle avait travaillé aux Mémoires du sénéchal, il est probable qu'il n'aurait pas épargué les citations de l'antiquité grecque ou latine; il n'aurait pas manqué, à propos de la croisade de saint Louis, de rappeler, comme les chroniqueurs contemporains, les conquêtes d'Alexandre ou le siége de Troie, et de mèler parfois les dieux d'Homère aux saints du paradis. L'auteur des Mémoires connaît peu l'histoire des Grecs et des Romains; il cite dans son ouvrage une ou deux expressions latines, mais c'est le latin des prières les plus communes de l'Eglise; on pent juger par cela même que le sénéchal était peu familier avec la langue de Cicéron et de Virgile. L'antiquité est citée une fois ou deux dans son livre; il lui arrive même de comparer saint Louis à Titus; mais on doit croire qu'il em prunta cette comparaison à quelques savants decteurs de la suite du roi. On voit partout dans les Mémoires du sénéchal un homme qui se metà son aise, qui ne songe point au public, qui w s'est point imposé de règle; l'historien de Louis IX rapporte les événements à mesure qu'il s'en sovient et sans aucune préparation; il ne s'occupe pas même des transitions, car il change souves de sujet, et lorsqu'il passe d'un sujet à un =tre, il se contente de répéter : Nous reprenent notre matière, et nous dirons ainsi. Il répète même quelquesois ce qu'il a dit, sans prendre soin d'en avertir son lecteur; il a divisé, il est vrai, son livre en deux parties, ce qui sentiral un peu la méthode; mais il y a bien quelque ches à redire à cette division qui n'éclaircit rien et qui est à peu près inutile.

Si les Mémoires de Joinville avaient été rédigés par un autre que lui, il est probable qu'on rait parlé de la vic et des actions du sénéchal avec moins de simplicité et de réserve qu'il se le fait lui-même. Lorsqu'il nous raconte les périls qu'il a courus, les grands combats auxquels il a pris part, il rend toujours grace à Dies et à monscigneur saint Jacques de l'avoir sauvé; dans son récit de la grande bataille de Mansoural, il nous dit seulement qu'il a reçu cinq blessures, et que son cheval en a reçu dix-sept; le boa :néchal, qui avait fait tant de prodiges de bravoure, avoue qu'en plusieurs occasions il a eu grand pour, ce qu'il n'aurait pas laissé dire à un autre. Lorsqu'on lit Joinville, il semble qu'on l'écoute & qu'on soit rangé en cercle autour de lui pour l'estendre: la bonne foi respire dans tout ce qu'il nous dit; cette bonne foi est chez lui comme une espèce de verve, comme une inspiration poétique qui anime ses paroles et lui fait presque toujours rencontrer l'expression la plus vraie & la plus pittoresque. Lors même qu'il n'aurait pu appris de saint Louis à hair le mensonge, on voit que son bon naturel l'aurait empêché de mentir; tous ses lecteurs sont bien persuadés qu'il Be mentirait pas, même pour justifier et pour faire valoir le héros qu'il aime et qu'il veut nous faire aimer.

On peut voir d'autres détails dans des notes historiques sur Joinville, publices par M. Jules Fériel. 4 vol. in-8°.

La franchise n'est pas la seule qualité de l'hislorien; on retrouve partout, dans son livre, les manières polies et le caractère d'un homme aimable et bon; l'amour de soi, la haine d'autrui, l'esprit de jalousie qui ont inspiré tant d'auteurs de Ménoires, ne se montrent point dans Joinville; sans cesser d'être véridique, il dit rarement du mal de œux avec qui il a vécu; il a quelque légère rancune contre les Templiers, qui lui avaient nié un dépôt, maisc'est un tort qu'il paratt avoir oublié en le racontant; il avait vu à Mansourah beaucoup de gens du bel-air qui fuyaient comme des bobans, mais il ne les nomme point, parce qu'ils sont morts et qu'il respecte la mémoire des trépassés. Ses récits ne hissent jamais voir cette humeur chagrine qui n'est que trop commune à ceux qui, dans un âge avancé, racontent l'histoire des temps qu'ils ont vus. Il ne se reporte au temps de sa jeunesse que pour prendre les couleurs vives et la naïve simplicité du premier âge de la vie; on peut dire qu'il n'y a rien de si animé, de si vif, de si jeune en un mol, que le style et la manière de raconter du sire de Joinville. Le langage naif de son temps denne sans doute beaucoup d'intérêt à sa narration; mais ce langage même reçoit aussi quelque charme de la tournure de son esprit et de son caractère enjoué. Pour moi, sa lecture me platt tellement, qu'en écrivant cette notice les expressiens du sénéchal se présentent à tout moment sous ma plume, et que je ne puis m'empêcher de les copier. Il y a vingt ans, lorsque je publiai l'Histoire des Croisades, où je racontais la captivité et les revers hérolques de saint Louis, la critique me reprocha d'avoir trop cité Joinville; **j'aime à penser qu'on ne me ferait pos le même** reproche aujourd'hui; peut-être même me saurai-en quelque gré d'avoir souvent pris le langage de sénéchal, et d'avoir en quelque sorte emprunté m voix pour parler de lui et de son livre.

Les Mémoires de Joinville ne sont pas seulement un précieux monument pour l'histoire nationale; mais ils se rattachent aussi à l'histoire de ■etre littérature; la langue que parlait le sénéchal est mieux connue qu'elle ne l'était il y a un iècle; je regrette néanmoins qu'elle soit moins étadiée sous le rapport littéraire que sous le rappert historique; je regrette que les études des derniers temps ne se soient pas portées sur le giaie et le caractère de cette langue, qui a aussi 🗪 finesses et ses beautés qu'il faut connaître; 🗠 règles, sa logique, sa poésie qu'il faudrait mentrer à la jeunesse. Nous avons des cours pour loules les langues mortes, pour toutes les langues vivantes, et la langue que parlaient nos aïeux, personne n'est chargée de l'enseigner. L'Italie a 🗪 chaire spécialement consacrée à expliquer le Dante; pourquoi n'en aurious-nous pas une pour expliquer nos vieux poètes et nos vieux historiens!

On doit croire que jamais ouvrage français n'avait excité tant de curiosité et trouvé autant de lecteurs que les Mémoires de Joinville; beaucoup de princes, beaucoup de riches abbayes voulurent

avoir l'histoire de saint Louis dans leurs archives: on dut en faire d'abord un grand nombre de copies; et c'est à ce grand nombre de copies qu'il faut attribuer la quantité de variantes, de changements, d'altérations qui ont dû embarrasser les érudits. Estienne Pasquier remarquait que de son temps, et avant lui, lorsqu'un bon livre avait paru en vieux français, les copistes le transcrivaient, non selon la naire langue de l'auteur, ains selon la leur; la langue française, au xive siècle, perdait chaque jour quelques mots, quelques tournures, quelques vieilles locutions, et, pour rendre l'histoire de Joinville plus facile à lire, on en corrigeait ce qu'elle avait de suranné dans l'expression et dans le style. Ce qui était arrivé pour les copistes, ne manqua pas d'arriver aussi pour les éditeurs, lorsque les manuscrits commencèrent à se répandre par la voie de l'impression. Ce fut en 1547 qu'on imprima pour la première fois les Mémoires de Joinville; Antoine de Rieux en trouva une copie à Beaufort en Valée, au pays d'Anjou, parmi de vieux registres et papiers qui avaient appartenu au roi Réné de Sicile; l'ouvrage fut imprimé à Poitiers et dédié au roi de France, François I". Dans sa dédicace, l'éditeur déclare que cette histoire était un peu mal ordonnée et mise en langage assés rude, qu'en conséquence, il l'a polie et mise en meilleur ordre. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'un ami de Pierre de Rieux vante, dans une préface, le service que l'éditeur de Joinville a rendu aux lettres, le loue beaucoup des changements qu'il a faits à cette histoire, et demande pour lui le prix de son œuvre tant soit peu sacrilége, en nous disant qu'il y a autant de mérite à polir un diamant qu'à le tirer de la mine.

En 1668, Claude Mesnard, lieutenant en la prevôté d'Angers, publia une nouvelle édition des Mémoires de Joinville, d'après un manuscrit trouvé parmi les papiers d'un monastère de Layal. L'auteur, dans sa préface, ne manque pas de relever les altérations qu'on a fait subir à l'histoire de saint Louis dans l'édition de Poitiers; il reproche au premier éditeur d'avoir poli ou plutôt gâté le langage de l'auteur, et plaint le pauvre Joinville d'avoir été traité comme le malheureux Hippolyte dans Ovide; on devrait croire, d'après cela, que Claude Mesnard aura plus de respect pour le texte original de son auteur, et qu'il lui rendra, pour me servir de ses propres expressions, son premier embonpoint, qu'il lui rendra toutes les qualités qui le distinguent, la grâce et le naturel qui lui appartiennent, qu'il lui fera surtout parler sa langue, la langue du xive siècle. Malheureusement le nouvel éditeur ne remplit aucune de ses promesses; l'histoire de saint Louis est presque aussi méconnaissable, au moins pour la langue, dans l'édition de Claude Mesnard que dans celle de Pierre de Rieux. Il y a quelquefois dans l'esprit d'un siècle éclairé des contradictions dont on ne saurait se rendre compte. ct des entraînements qu'on ne peut expliquer;

il y avait alors dans les opinions littéraires quelque chose qui faisait prendre des auteurs comme Joinville pour des diamants, et quelque chose qui portait les gens instruits à dédaigner la manière et le style'de ces auteurs, au point de vouloir les refaire et les changer en tout point. La langue française tendait alors plus que jamais à perdre cette naiveté, cette vivacité naturelle qu'elle avait eue dans son ensance; cette simplicité de style qui fait le charme des récits de Joinville était chaque jour moins sentie, moins appréciée par une génération qui ne parlait plus que grec et latin, et pour qui la langue des chevaliers et des barons n'était plus qu'un dialecte grossier, un idiôme gaulois, une langue qu'il fallait laisser à des barbares. C'est sous l'influence de ces préjugés et de cet esprit de dédain pour ce qu'on avait écrit dans notre langue du moyen-âge, que le savant Ducange donna une nouvelle édition de Joinville: cet érudit, qui avait poussé si loin l'étude de nos antiquités, et qui connaissait si bien les époques reculées de notre histoire, n'avait pu trouver de manuscrits qui eussent pu lui faire connattre le texte original; il ne put consulter pour son travail que les éditions précédentes dont nous venons de parler; il avait peut-être aussi moins de goût littéraire que de profond savoir; ce qu'il admirait le plus dans Joinville, ce n'était peut-être ni son élégante simplicité, ni la tournure piquante de son esprit, ni le naturel exquis qui en fait le charme à nos yeux. Ainsi manquant de bons manuscrits, et n'ayant pas tout ce qu'il fallait pour apprécier les qualités de Joinville, il ne put corriger les fautes de ses prédécesseurs, et son édition, comme celles qui avaient paru avant lui, ne sut qu'une imitation très imparfaite de l'original qui restait toujours inconnu pour le public.

Cependant, il faut le dire, ces versions de Joinville n'étaient pas restées sans lecteurs; si on n'y retrouvait plus la langue du sénéchal, on y retrouvait du moins un air de vétusté, quelque chose d'ancien qui n'était pas sans charmes pour les gens éclairés.

Vers le milieu du siècle dernier, on sit la découverte d'un nouveau manuscrit de Joinville; ce nouveau manuscrit sut trouvé, dit-on, dans les archives du gouvernement de Brux apporté à Paris par le maréchal de Saxo beaucoup plus complet que tous ceux qu trouvés jusque-là : le texte du récit s'y che bien plus du langage qu'on parlait au Joinville; ce manuscrit renfermait en ou coup de traits de mœurs, de particularités tes, de faits historiques qui ne sont point cange et dans les éditions précédentes; c cieuse copie fut imprimée au Louvre par de MM. Caperonier, Millot et Sallier. louer les éditeurs pour les notes savant ont ajoutées à l'ouvrage; mais ce qu'il fi surtout, dans leur édition, c'est le rest gieux qu'ils ont montré, comme je vie dire, pour le texte présumé de Joinvil facile de juger au premier coup d'œil ( édition l'emporte de beaucoup sur te autres, non seulement par l'exécution, 1 la fidélité et l'exactitude, ce qui nous l'a férer pour cette collection des Mémoires

Les lecteurs à qui le vieux langage ( lier, nous en sauront gré; ils comp mieux le récit de Joinville, car la vérita sionomie d'un auteur nous aide quelquel tendre ses paroles, de même que la phy animée d'un homme qui parle devant ne fait mieux comprendre ses discours et do vent une expression plus vive à ses per pendant, la langue du xive siècle est enc rée d'un grand nombre de lecteurs, et de Joinville serait pour eux un livre ferm n'y joignait une traduction; il nous eutde traduire l'histoire du sénéchal dans l d'aujourd'hui, mais cette langue s'éloign plus de la naïveté de Joinville que celle ducteurs ou des éditeurs du xvi et du : cle. Nous avons donc pris le parti d'e une version, qui fut moins inintelligible ville, et qui cependant ne parût pas t veauté; nous avons quelquefois emprunté de Rieux, à Mesnard et à Ducange, ce cun avait de bien. Ainsi cette version n trera Joinville, non dans la langue que sénéchal, non dans la langue du xix siè au moins dans celle d'Amyot, de Froise Comines.

qui lui communiqua les trésors historiq Chambre des comptes.

<sup>\*</sup> Voici quelles sont les principales éditions de Joinville :

<sup>1°</sup> Histoire de saint Louis, par Joinville, in-4°; imprimée à Poitiers en 1547 ; éditeur, Antoine-Pierre de Rieux, dédiée à François I°.

<sup>2</sup>º Idem, in-4º; publiée en 1617 par Claude Mesnard, lieutenant en la prevôté d'Angers.

<sup>3-</sup> Idem, in-folio; publiée en 1668, par Charles Dufresne, sieur Ducange, aidé des lumières de M. d'Herouval.

<sup>4°</sup> Il y a à la Bibliothèque du Roi-un manuscr ville, trouvé chez un particulier à Lucque est prouvé que ce manuscrit ne remonte p du xvii' siècle. La Bibliothèque du Roi po le manuscrit qui servit à l'édition du Louvi fait une réimpression en 1822, par un sieur vais.

# MOIRES DU SIRE DE JOINVILLE.

## HISTOIRE DE SAINT LOUIS.

PREMIÈRE PARTIE.

on Seigneur Looys, filz du roy ar la grace de Dieu roy de Nampaigne et de Brie conte Palare de Joinville, son Seneschal ne, salut et amour et honneur appareillé. Chier Sire, je vous foiz ma dame la Royne vostre mere 'amoit, à cui Dieu bonne merci si a certes comme elle pot que je un livre des saintes paroles et des re Roy Saint Looys, et je les y oi et à l'aide de Dieu le livre est as: parties.

ntere partie si devise comment il out son temps selonc Dieu et seet au profit de son regne.

e partie du livre si parle de ses ries et de ses grans faiz d'armes. qu'il est escript: fai premier ce Dieu, et il te adrescera toutes tes



#### PREMIÈRE PARTIE.

seigneur Louis, fils du roi de France, te Dieu, roi de Navarre, comte impagne et de Brie; Jean, sire de sénéchal de Champagne, salut et ieur, et à son service tout préparé. vous fais savoir que madame la nère, qui moult m'aimoit et à qui iséricorde, me pria, autant qu'elle re faire un livredes saintes paroles ons de notre roi saint Louis, et je, et, avec l'aide de Dieu, le livre deux parties.

ière partie dit comment il se goua vie, selon Dieu et selon l'Eglise, de son royaume. La seconde parses grandes chevaleries et de ses armes. [Sire, parce qu'il est écrit : qui appartient à Dieu et il t'asut ce que tu voudras faire; j'ai fait

e ne ressemble point à celle de l'édition Ducange a copiée ou imitée. autres besoignes, ai je fait escrire ce qui afiert aus troiz choses desus dites; c'est à savoir, ce qui afiert au profit des ames et des cors, et ce qui afiert au gouvernement du peuple.

3. Et ces autres choses ai je fait escrire aussi à l'onneur du vrai cors Saint, pour ce que par ces choses desus dites en pourra veoir tout cler, que oncques homme lay de nostre temps ne vesqui si saintement de tout son temps, dès le commencement de son regne jusques à la fin de sa vie. A la fin de sa vie ne fus je mie; maiz le conte Pierre d'Alançon son filz y fu, qui moult m'aima, qui me recorda la belle fin que il fist, que vous trouverez escripte en la fin de cest livre; et de ce me semble il que en ne li fist mie assez quant en ne le mist ou nombre des martirs, pour les grans peinnes que il souffrit ou pelerinage de la Croiz, par l'espace de six ans que je fu en sa compaignie; et pource meismement que il ensuit Nostre Seigneur ou fait de la Croiz. Car ce Diex morut en la Croiz; aussi



écrire ce qui appartient aux trois choses susdites: savoir ce qui concerne le salut des ames, le bien de l'Eglise et le gouvernement du peuple \*\*.]

3. Et ces choses, je les ai fait écrire aussi à l'honneur de sa personne vraiment sainte, pour qu'on voie clairement par elles que nul de notre âge ne vécut oncques si saintement tout son temps, dès le commencement de son règne jusqu'à la fin de sa vie. [Je n'étois point présent quand il trépassa; mais le comte Pierre d'Alençon, son fils, y étoit qui moult m'aima et qui me rappela la belle sin qu'il sit, laquelle vous trouverez écrite à la sin de ce livre. ] Et il me semble qu'on ne l'en a point assez loué, puisqu'on ne l'a pas mis au nombre des martyrs, pour les grandes peines qu'il souffrit au pélerinage de la croix, par l'espace de six ans que je fus en sa compagnie, et parce qu'il suivit même l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la croix; car Dieu mourut sur la croix : aussi fit-il, puisqu'il étoit croisé quand il mourut à Tunis.

"Note générale: tout ce qui est entre des crochets dans le cours de cette version, ne se trouve ni dans Mesnard, ni dans Ducange, ni dans de Rieux. fist il, car croisiez estoit il quant il fut à l' Thunes.

- 4. Le second livre nous parlera de ses granz chevaleries et de ses granz hardemens, lesquiez sont tiex que je li vi quatre foiz mettre son cors en avanture de mort, aussi comme vous orrez ci après, pour espargnier le doumage de son peuple.
- 5. Le premier fait là où il mist son cors en avanture de mort, ce fu à l'ariver que nous feimes devant Damiete, là où tout son conseil li loa, ainsi comme je l'entendi, que il demourast en sa neif, tant que il veist que sa chevalerie feroit, qui alloit à terre. La reson pourquoy en li loa ces choses si estoit tele, que se il arrivoit avec eulz, et sa gent estoient occis et il avec, la besoigne seroit perdue; et se il demouroit en sa neif, par son cors peust-il recouverer a reconquerre la terre de Egypte, et il ne voult nullui croire, ains sailli en la mer tout armé, l'escu au col, le glaive ou poing, et fu des premiers à terre.
- 6. La seconde foiz qu'il mist son cors en avanture de mort, si fu tele, que au partir qu'il fist de la Masourre pour venir à Damiete son conseil li loa, si comme l'en me donna à entendre, que il s'en venist à Damiete en galies; et ce conseil li fu donné si comme l'en dit

 $\infty$ 

- 4. Le second livre nous parlera de ses grandes chevaleries et de ses grandes hardiesses qui sont telles, que je le vis quatre fois mettre sa personne en aventure de mort, comme vous l'ourez ci-après, pour empêcher le dommage de son peuple.
- 5. La première fois où il mit sa personne en aventure de mort, fut au débarquement que nous simes devant Damiette; là, où tout son conseil l'engagea, ainsi que je l'entendis, à demeurer en sa nef jusqu'à ce qu'il vit ce que seroient ses chevaliers qui alloient à terre; la raison pourquoi on lui conseilla cette chose, étoit que s'il arrivoit avec eux et que ses gens sussent occis et lui avec, l'expédition seroit perdue; et que s'il demeuroit en sa nef, il pourroit par lui-même recouvrer et reconquérir la terre d'Egypte; et il ne voulut croire personue: mais il sauta dans la mer, l'escu au col, le glaive au poing, et sut des premiers à terre.
- 6. La seconde fois qu'il mit sa personne en aventure de mort, fut au départ de la Massoure pour venir à Damiette; on lui conseilla, coume on me le donna à entendre, de s'en venir à Damiette en galée; et ce conseil lui fut donné, ainsi qu'on le rapporte, pour que s'il arrivoit quelque méchief à ses gens, il pût les délivrer de prison; et ce conseil lui fut spécialement donné à cause du mauvais état où il étoit par plusieurs mala-

- pource que se il li mescheoit de sa son cors les peust delivrer de prison. I lement ce conseil li fu donné pour le de son cors où il estoit par plusieurs qui estoient teles: car il avoit double t et menoison moult fort, et la maladi en la bouche et ès jambes. Il ne vou nullui croire; ainçois dist que son plairoit il ja, mez feroit tele fin com roient. Si li en avint ainsi, que par l son qu'il avoit, que il li convint le c fonz de ses braiez, et par la force c ladie de l'ost es pena il le soir par plusiaussi comme vous orrez ci-après.
- 7. La tierce foiz qu'il mist son cors ture de mort, ce fu quant il demoura la sainte terre, après ce que ses frer rent venuz. En grant avanture de molors; car quant le Roy fu demouré pour un home à armes que il avoit en paignie, ceulz d'Acre en avoient bie quant la ville fut prise. Car je ne sai son pourquoy les Turz ne nous vindre en la ville, fors que pour l'amour a avoit au Roy, qui la poour metoit ou cennemis, pourquoi il ne nous osasse courre sus. Et de ce est escript: Se Dieu, si te creindront toutes les rei

 $\infty$ 

dies; car il avoit la fièvre double tierce senterie moult fort et le mal de l'arm portoit à la bouche et aux jambes. Il croire personne, et dit ainsi qu'il ne point son peuple, mais qu'il feroit telle sa gent feroit. Aussi advint-il que pa senterie qu'il avoit, il lui fallut, le soi le fond de son haut-de-chausses, et que soir, par la maladie de l'armée, il plusieurs fois comme vous oufrez ci-aps

- 7. La troisième fois qu'il mit sa pe aventure de mort, fut quand il demei dans la Terre-Sainte, après que ses furent partis. En grande aventure de m nous alors; car quand le roi fut resté pour un homme d'armes qu'il avoit ave d'Acre en avoient bien trente, lorque l'prise\*, et je ne sais d'autres raisons, les Turcs ne vinrent pas nous prendre, Dieu, pour l'amour qu'il avoit au ro peur au cœur de nos ennemis, afin qu'ent nous courir sus. En effet, il est éc crains Dieu, ainsi te craindront toutes qui te verront. En ce séjour, le roi fit te son conseil, comme vous oulrez ci-apr
- \* Joinville parle ici de la prise d'Acre par tiens en 1290, événement qui eut lieu pet avant qu'il écrivit ses Mémoires.

ront. Et ceste demourée fist il tout contre Conseil, si comme vous orrez ci-après. Son s mist il en avanture pour le peuple de la re garantir, qui eust esté perdu deslors, se se se feust lors reniez.

8. Le quart fait là où il mist son cors en anture de mort; ce fu quant nous revenis-3 d'outremer et venismes devant l'ille de rpre, là où nostre neif hurta si malement que terre là où elle hurta, enporta trois toises du son sur quoy nostre neif estoit fondée. Après : le Roi envoia querre quatorze mestres noconiers, que de celle neif, que d'autres qui toient en sa compaignie, pour li conseiller me il feroit; et touz li loerent, si comme vous rez ci-après, que il entrast en une autre neif; ur ils ne veoient pas comment la neif peust raffrir les copz des ondes, pource que les clous e quoy les planches de la nef estoient atta-Mez, estoient touz eloschez. Et moustrerent au loy l'exemplaire du peril de la nef, pource ue à l'aler que nous feismes outremer, une nef a semblable fait avoit esté perie et je vi la emme et l'enfant chiez le conte de Joyngny, mi sculz de ceste nef eschaperent.

9. A ce respondi le Roy: « Seigneurs, je voi que se je descens de ceste nef, que elle sera de refus, et voy que il a céans huit cens per-

 $\infty$ 

a personne en aventure de mort pour garantir le semple du pays, qui eût été perdu dès lors, s'il ne se filt renié.

8. La quatrième fois où il mit sa personne en iventure de mort, ce fut quand nous revinmes foutre-mer et vinmes devant l'île de Chypre; handre nef heurta si rudement que trois toises le la quille sur laquelle elle étoit appuyée furent mportées. Le roi envoya chercher quatorze maîtres nautonniers tant de cette nef que d'autres mes qui étoient en sa compagnie, pour savoir ce wil devoit saire, et sous lui conseillèrent, comme res oulrez ci-après, d'entrer dans une autre md, car ils ne voyoient pas comment la sienne pourroit souffrir les coups de la mer, parce que les clous qui attachoient les planches de la nef étaient tous déplacés. Ils rappelèrent au roi, pear exemple du péril qu'il couroit, que lors de otre passage d'outre-mer, une nef, en semblable cas, avoit été perdue; et je vis chez le comte de Joigny, la femme et l'enfant qui seuls échappèrent de cette nef \*.

9. A cela le roi répondit : « Seigneurs, je vois que si je descends de cette nef, elle sera de rebut, et qu'il y a dedans huit cents personnes

» sonnes et plus; et pource que chascun aime » autretant sa vie comme je faiz la moie, n'ose-» roit nulz demourer en ceste nef, ainçois de-» mourroient en Cypre; parquoy, se Dieu plait. » je ne mettrai ja tant de gent comme il a céans » en peril de mort; aincois demourrai céans » pour mon peuple sauver. » Et Dieu à cui il s'attendoit, nous saulva en peril de mer bien dix semaines, et venimes à bon port, si comme vous orrez ci-après. Or avint ainsi que Olivier de Termes, qui bien et vigoureusement c'estoit maintenu outremer, lessa le Roy et demoura en Cypre, lequel nous ne veismes puis, d'an et demi après. Aussi destourna le Roy le doumage de huit cens personnes qui estoient en la nef.

10. En la dareniere partie de cest livre parlerons de sa fin, comment il trespassa saintement.

11. Or diz je à vous, mon Seigneur le roy de Navarre, que je promis à ma dame la Royne vostre mere, à cui Diex bone merci face, que je feroie cest livre; et pour moy aquitier de ma promesse, l'ai je fait. Et pource que ne voi nullui qui si bien le doie avoir comme vous qui estes ses hoirs, le vous envoie je, pource que vous et vostre frere et les autres qui l'orront, y puissent prendre bon exemple, et les

 $\circ \circ \circ$ 

» ct plus, et comme chacun aime autant sa vie » comme j'aime la mienne, nul n'oseroit demeu» rer en cette nef, mais tous resteroient en Chy» pre; c'est pourquoi, s'il platt à Dieu, je ne » mettrai pas tant de gens qu'il y a céans, en » péril de mort; je demeurerai donc céans pour » sauver mon peuple. » Et Dieu, en qui il espéroit, nous sauva du péril où nous fûmes en mer bien dix semaines, et nous vînmes à bon port, comme vous ouïrez ci-après. Or, il advint que Olivier de Termes, qui s'étoit bien et vigoureusement maintenu outre-mer, laissa le roi et demeura en Chypre, lequel depuis nous ne vimes qu'un an et demi après. Ainsi le roi détourna la perte de huit cents personnes qui étoient dans la nef.

10. Dans la dernière partie de ce livre, nous parlerons de sa fin et dirons comment il trépassa saintement.

11. Or, dis-je à vous, monseigneur le roi de Navarre, que je promis à madame la reine ", votre mère, à qui Dieu fasse miséricorde, que je feroisce livre; aussi, pour acquitter ma promesse, l'ai-je fait, et comme je ne vois personne qui le doive avoir si bien que vous, qui êtes son héritier ", je vous

Joinville vit cette femme et cet enfant chez le comte de Joigny à Paphos, pendant son premier séjour en Chypre.

<sup>\*\*</sup> Jeanne de Navarre, femme de Philippe-le-Bel, mère de Louis X.

<sup>\*\*\*</sup> Louis-le-Hutin.

exemples mettre à œuvre, par quoy Dieu leur en sache gré.

12. En nom de Dieu le tout puissant, je Jehan sire de Joyngville, seneschal de Champaigne, faiz escrire la vie nostre Saint Looys, ce que je vi et oy par l'espace de six anz, que je fu en sa compaignie ou pelerinage d'outremer, et puis que nous revenimes. Et avant que je vous conte de ses grans faiz et de sa chevalerie, vous conterai je que je vi et oy de ses saintes paroles et de ses bons enseignemens, pour ce qu'ils soient trouvez l'un après l'autre, pour edefier ceulz qui les orront. Ce saint home ama Dieu de tout son cuer et ensuivi ses œuvres; et y apparut en ce que, aussi comme Dieu morut pour l'amour que il avoit en son peuple, mist il son cors en avanture par plusieurs foiz pour l'amour que il avoit à son peuple, et s'en feust bien soufers se il vousist, si comme vous orrez ci-aprés. L'amour qu'il avoit à son peuple parut à ce qu'il dit à son ainsné filz en une moult grant maladie que il ot a Fontenne Bliaut: « Biau filz, fist il, je te pri que » tu te faces amer au peuple de ton Royaume; » car vraiement je ameraie miex que un Escot » venist d'Escosse et gouvernast le peuple du » Royaume bien et loialment, que tu le gou-» vernasse mal apertement. » Le saint ama tant

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

l'envoie, pour que vous et votre frère, et ceux qui le liront, y puissiez prendre bons exemples et les mettre en œuvre; ce dont Dieu et Notre-Dame vous sachent gré.

12. Au nom de Dieu tout-puissant, moi, Jean, sire de Joinville, sénéchal de Champagne, fais écrire la vie de notre saint roi Louis, et ce que je vis et ouis par l'espace de six ans que je fus en sa compagnie, au voyage d'outre-mer et depuis que nous fûmes revenus. Et avant que je vous raconte ses grands faits et sa chevalerie, je vous conterai ce que j'ai vu et oui de ses saintes paroles et de ses bons enseignements pour qu'ils se trouvent ici dans un ordre convenable, asin d'édisser ceux qui les entendront. Ce saint homme aima Dieu de tout son cœur et agit en conformité de cet amour. Il y parut bien en ce que de même que Dieu mourut pour l'amour qu'il avoit pour son peuple, de même le roi mit son corps en aventure de mort, et qu'il eût bien évité s'il eût voulu, comme on verra ci-après. L'amour qu'il avoit pour son peuple parut dans ce qu'il dit à son fils atné, en une grande maladie qu'il eut à Fontainebleau : « Beau sils, lui dit-il, » je te pric que tu te sasses aimer du peuple de ton » royaume, car vraiment j'aimerois micux qu'un » Ecossois vint d'Ecosse et gouvernât le peuple du » royaume bien et loyalement, que tu le gouver-

verité que neis aux Sarrazins ne voult il p mentir de ce que il leur avoit en convenant, comme vous orrez ci-aprés. De la bouche fu si sobre, que onques jour de ma vie je ne oi deviser nulles viandes, aussi comme mai richez homes font; ançois manjoit pacientme ce que ses queus li appareilloient devant li. I ses paroles fu il attrempez; car onques jour ( ma vie je ne li ov mal dire de nullui, ne ongu ne li oy nommer le dyable, lequel nous est bit espandu par le royaume, ce que je croy qui i plait mie à Dieu. Son vin trempoit par mesur selonc ce qu'il véoit que le vin le pooit soufri Il me demanda en Cypre pourquoi je ne meto de l'yaue en mon vin, et je li diz que ce n fesoient les phisiciens qui me disoient que s'a voie une grosse teste et une froide fourcelle et que je n'en avoie pooir de enyvrer. Et i me dist que il me décevoient; car se je ne l'a prenoie en ma joenesce, et je le vouloie ten prer en ma vieillesse, les goutes et les maladie de fourcelle me prenroient, que jamez n'a roie santé; et se je bevoie le vin tout pur a ma vieillesse, je m'enyvreroie touz les soirs; d ce estoit trop laide chose de vaillant home soy enyvrer.

13. Il me demanda, se je vouloie estre henorez en ce siecle et avoir paradis à la mort, et

 $\infty$ 

» nasses mal à point. » Il aima tant la vérité qu'il ne voulut pas refuser même aux Sarrasins ce qu'il leur avoit promis, comme vous le verres plus loin. Il fut si sobre sur sa bouche, que outques de ma vie je ne l'entendis ordonner de bi servir nulles viandes comme font maints riches hommes; mais il mangeoit patiemment ce que ses cuisiniers apportoient devant lui. Il fut modéré dans ses paroles, car oneques de ma vie je 🗪 l'ouïs dire mal de personne, ni oncques l'entendis nommer le diable dont le nom est si répandu dans le royaume, ce qui, je crois, ne platt point à Dies. Il trempoit son vin en proportion de ce qu'il voyoit que le vin pouvoit lui faire mal; il me demanda un jour dans l'île de Chypre pourquoi le ne mettois pas de l'eau dans mon vin, et je lui dis que les médecins me l'ordonnoient, en 📫 disant que j'avois une grosse tête et un estopas froid, et que je ne pouvois m'enivrer; et le rei me dit qu'ils me trompoient, car si je ne le trempois dans ma jeunesse et que je le voulusse faire en ma vieillesse, la goutte et les maux d'estomac me prendroient, que jamais je n'aurois de santé, et que si je buvois le vintout pur en ma vieillesse, je m'enivrerois tous les jours, et que c'étoit une trop vilaine chose pour un vaillant homme de s'enivrer.

13. Il me demanda si je voulois être honoré

li diz: oyl, et il me dit: « Donques vous gardez que vous ne faistes ne ne dites à vostre escient nulle riens, que se tout le monde le savoit, que vous ne peussiez congnoistre, je ai ce fait, je ai ce dit.»

14. Il me dit que je me gardasse que je ne lesmentisse, ne ne desdeisse nullui de ce que il liroit devant moi, puis que je n'y auroie ne rechié ne doumage ou souffrir, pource que des lures paroles meuvent les mellées dont mil romes sont mors.

15. Il disoit que l'en devoit son cors vestir tarmer en tele maniere, que les preudeshomes le cest siecle ne deissent que il en feist trop, se que les joenes homes ne deissent que il feist va. Et ceste chose me ramenti le pere le Roy sai or rendroit est, pour les cottes brodéez à rmer que en fait hui et le jour, et li disoie que aques en la voie d'outremer là où je fuz, je n'i teottes brodées, ne les Roy ne les autrui. Et l'me dit qu'il avoit tiex atours brodez de ses rmes, qui li avoient cousté huit cens livres de l'arisis. Et je li diz que il les eust miex emboyez se li les eust donnez pour Dieu, et eust lait ses atours de bon cendal enforcié de ses urmes, si comme son pere faisoit.

16. Il m'apela une foiz et me dist: « Je n'ose parler à vous pour le soutil sens dont vous estes, de chose qui touche à Dieu; et pour ce

 $\infty$ 

dans ce siècle et avoir le paradis après ma mort. je lui dis : Qui; et il reprit : « Gardez-vous donc » de ne faire, de ne dire, à votre escient, aucune » chose que vous ne pussiez avouer, si tout le » monde la savat, et ne pussiez dire : j'ai fait » cela, j'ai dit cela. »

14. Il me dit pareillement de ne jamais démentir ni dédire aucun de ce qu'il diroit devant moi, à moins que je n'eusse péché ou dommage à en matrir; vu que des dures paroles naissent des mattes dont mille hommes sont morts.

15. Il me disoit que l'on devoit vêtir et armer me corps de telle manière, que les prud'hommes le ce siècle ne pussent dire qu'on en fit trop et to jeunes gens qu'on n'en fit pas assez. Et cela te rappelle le père du roi qui règne à présent; trant moi, à l'occasion des cottes brodées qu'on tit anjourd'hui pour les armes, je lui disois que après en la voie d'outre-mer où j'étois, je ne is cottes brodées ni au roi ni à d'autres, et il dit qu'il avoit à ses armes tels atours brodés in avoient coûté cent livres parisis. Et je lui dis qu'il auroit mieux fait s'il les eût employées au service de Dieu, et s'il eût fait ses atours de bonne étoffe de soie battue à ses armes, comme taisoit son père.

16. Il m'appela une fois et me dit : « Je n'ose

C. D. M., T. I.

» ai je apelé ces freres qui ci sont, que je vous » veil faire une demande. » La demande fu tele: « Seneschal, fist il, quel chose est Dieu? et je li diz : « Sire, ce est si bone chose que meilleur » ne peut estre. Vraiement, fist il, c'est bien » respondu; que ceste response que vous avez » faite, est escripte en cest livre que je tieng en » ma main. Or vous demande je, fist il, lequel » vous ameries miex, ou que vous feussiés me-» siaus, ou que vous eussiés fait un pechié mor-» tel? » Et je qui onques ne li menti, li respondi que je en ameraie miex avoir fait trente, que estre mesiaus. Et quant les freres s'en furent partis, il m'apela tout seul et me fist seoir à ses piez, et me dit : « Comment me deistes vous » hier ce? » Et je li diz que encore li disoie je, et il me dit : « Vous deistes comme hastis mu-» sarz; car nulle si laide mezelerie n'est comme » d'estre en pechié mortel, pource que l'ame » qui est en pechié mortel, est semblable au » dyable; parquoy nulle si laide meselerie ne " peut estre. Et bien est voir que quant l'omme » meurt, il est guerie de la meselerie du cors; » mès quant l'omme qui a fait le pechié mortel » meurt, il ne sceit pas, ne n'est certeins que il » ait eu tele repentance que Dieu li ait par-» donné; parquoy grant poour doit avoir que » celle mezelerie li dure tant comme Diex yert » en paradis. Ci vous pri, fist il, tant comme

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

» vous parler, à cause de l'esprit subtil \* dont vous » êtes doué, de chose qui touche à Dieu; et pour » cela j'ai appelé ces frères qui sont ici ; car je vous » yeux faire une demande. » La demande fut celleci : « Sénéchal, dit-il, qu'est-ce que Dieu? Et je ré-» pondis : Sire, c'est si bonne chose que meilleure » ne peut être. — Vraiment? reprit le roi; c'est » bien répondu; car cette réponse que vous avez » faite est écrite en ce livre que je tiens en main. » Or, je vous demande, dit-il, lequel vous aime-» riez mieux ou d'être lépreux, ou d'avoir fait un » péché mortel? » Et moi qui oncques ne lui mentis, je répondis que j'aimerois mieux en avoir fait trente que d'être lépreux. Et quand les frères furent partis, il m'appela tout seul, me sit asseoir à ses pieds, et me dit : « Comment m'avez-vous » dit cela? » Et je lui dis qu'encore je le disois, et il reprit : « Vous parlez sans réflexion comme un » étourdi; car il n'y a si vilaine lèpre comme » celle d'être en péché mortel, parce que l'àme » qui y est, est semblable au diable d'enfer. C'est pourquoi nulle lèpre ne peut être si laide. Et » bien est vrai que quand l'homme meurt il est » guéri de la lèpre du corps ; mais quand l'homme

<sup>\*</sup> Dans l'édition de Ducange, ce passage offre un sens différent.

» je puis, que vous metés votre cuer à ce pour
» l'amour de Dieu et de moi, que vous amissiez
» miex que tout meschief avenit au cors, de
» mezelerie et de toute maladie, que ce que le
» pechié mortel venist à l'ame de vous.

17. Il me demanda se je lavoie les piez aus poures le jour du grant jeudi. «Sire, diz je, en » maleur, les piez de ces vilains ne laverai je » ja.—Vraiment, fist il, ce fu mal dit; car vous » ne devez mie avoir en desdaing ce que Dieu » fist pour nostre enseignement. Si vous pri je » pour l'amour de Dieu premier et pour l'a- » mour de moi, que vous les accoustumez à la- » ver. »

18. Il ama tant toutes manieres de gens qui Dicu créoient et amoient, que il donna la connestablie de France à monseigneur Gilles le Brun qui n'estoit pas du royaume de France, pource qu'il estoit de grant renommée de croire Dieu et amer. Et je croy vraiement que tel fu il.

19. Maistre Robert de Cerbone pour la grant renommée que il avoit d'estre preudomme, il le faisoit manger à sa table. Un jour avint que il manjoit de lez moy l'un à l'autre; et nous reprist et dit : « Parlés haut, fist il, car voz com-» paighons cuident que vous mesdisiés d'eulz.

 $\infty$ 

» qui a fait le péché mortel meurt, il ne sait pas
» ni n'est certain qu'il ait eu tel repentir que Dieu
» lui ait pardonné. Aussi grande peur doit-il avoir
» que cette lèpre lui dure autant que Dieu sera
» en paradis. Ainsi, je vous pric, ajouta-t-il, tant
» que je puis, que vous ayiez à cœur, pour l'a» mour de Dieu et de moi, d'aimer mieux que tout
» mal de lèpre et toute autre maladie advienne à
» votre corps, plutôt que le péché mortel advienne
» à votre àme. »

17. Il me demanda si je lavois les pieds aux pauvres le jour du grand jeudi (jeudi-saint). « Sire, lui dis-je, fy, fy en malheur, jamais les » pieds de ces vilains ne laverai-je.—Vraiment? » reprit-il; c'est mal parlé. Car vous ne devez pas » avoir en dédain ce que Dieu a fait pour notre » enseignement. Aussi je vous prie, pour l'amour » de Dieu et pour l'amour de moi, que vous vous » accoutumiez à laver les pieds des pauvres. »

18. Le roi aima tant toutes manières de gens qui croient en Dieu et qui l'aiment, qu'il donna la connétablie de France à monseigneur Gilles Lebrun qui n'étoit pas du royaume de France, parce qu'il avoit grande renommée de croire en Dieu et de l'aimer. Et je crois vraiment que tel fut-il.

19. Le roi faisoit manger à sa table maître Robert de Cerbone (Sorbon), à cause du grand renom qu'il avoit d'être prud'homme. Un jour il arriva qu'il mangeoit près de moi, et que nous devisions l'un à l'autre. « Parlez haut, nous dit le

» Se vous parlés au manger de chose » doie plaire, si dites haut; ou se c » vous taisiés. » Quant le Roy estoit ( me disoit : « Seneschal, or me dites l » pourquoy preudomme vaut miex qu Lors si encommençoit la tencon de 1 maistre Robert. Quant nous avions gr desputé, si rendoit sa sentence et dis « Maistre Robert, je vourroie avoir l » preudomme, mès que je le feusse, et » menant vous demourast; car preudo » grant chose et si bonne chose, que » nommer emplist il la bouche. Au » disoit-il, que male chose estoit de p » l'autrui; car le rendre estoit si grief » au nommer le rendre escorchoit la » les erres qui y sont, lesquiex ser » ratiaus au diable, qui touz jours ti » vers li ceulz qui l'autrui chastel vet » dre. Et si soutilment le fait le dyabl » grans usuriers et aus granz robeu » tice il si que leur fait donner pour » que il devroient rendre. » Il me d deisse au roi Tibault de par li, que il garde à la meson des Preescheurs d que il faisoit, que il n'encombrast l'1 pour les granz deniers que il y metoi

 $-\infty$ 

» roi, car vos compagnons croient que v » tes d'eux. Si vous parlez, en mangeant, » qui doivent plaire, parlez haut; sinoi » vous. » Quand le roi étoit en gafté, il : » Sénéchal, dites-moi les raisons pour » dhomme vaut mieux que dévot \* ? » A mençoit la dispute entre moi et mattre l quand nous avions bien disputé? le roi sentence et disoit : « Mattre Robert, je vou » le nom de prud'homme, mais que je le l » ment et que tout le reste vous demeuré » d'homme est si grande et si bonne c » même le nom emplit la bouche. Il dise » traire, que mauvaise chose étoit de ; » bien d'autrui ; car le mot *rendre* étoit si » même à le prononcer, il écorchoit la go » des rr qui y sont, lesquels rr signifien » diable, qui toujours tire vers lui en an » qui veulent rendre les biens d'autrui. I » le fait bien subtilement, car il séduit » les grands usuriers et les grands ları » leur fait donner à l'Eglise ce qu'ils devi » dre à qui il appartient. » Là-dessus il dire de sa part au roi Thibault, son fils. garde à ce qu'il faisoit, et qu'il n'encombi àme, croyant être quitte par les grands de

Le texte porte béguin, qui veut dire dés gieux: Mesnard et Ducange ont mis jeune qui ne répond point au sens des paroles du 1 sages homes tandis que il vivent, doivent faire du leur aussi comme executeurz en devroient faire, c'est à savoir que les bons executeurz desfont premierement les tors faiz au mort, et rendent l'autrui chatel, et du remenant de l'avoir au mort sont aumosnes.

20. Le saint Roy fu à Corbeil à une Penthecouste, là où il ot quatrevins chevaliers. Le Roy descendi après manger ou prael desouz la chapelle, et parioit à l'uys de la porte au conte de Bretaigne, le pere au duc qui ore est, que Dieu gart. La me vint querre mestre Robert de Cerbon, et me prist par le cor de mon mantel et me mena au Roy, et tuit li autre chevalier vindrent après nous. Lors demandai je à mestre Robert: "Mestre Robert, que me voulez-vous? • Et me dist : Je vous veil demander se le Roy se sécit en cest prael, et vous vous aliez secir » sur son banc plus haut que li, se en vous en · devroit bien blasmer. Et je li diz que oil. Et vil me dit: Dont faites vous bien à blasmer, · quant vous estes plus noblement vestu que le - Roy: car vous vous vestez de vair et de vert, - ce que li Roy ne fait pas. Et je li diz: Mestre - Robert, salve votre grace, je ne folz mie à • blasmer se je me vest de vert et de vair, car · cest abit me lessa mon pere et ma mere;

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

donnoit et laissoit à la maison des frères prêcheurs de Provins. Car les hommes sages, pendant qu'ils vivent, doivent faire comme les bons exécuteurs de testament qui d'abord réparent les torts faits par le défunt et rendent le bien d'autrui, et du reste du bien du mort font des aumônes.

20. Le roi fut à Corbeil un jour de Pentecôte; il y avoit bien là trois cents chevaliers. Le roi descendit après avoir mangé au pré qui est au bes de la chapelle, et il parloit à l'entrée de la porte au comte de Bretagne, père du duc d'aujeurd'hui, que Dicu garde! Là, mattre Robert de Sorbon vint me trouver et me prit par mon manteau, et me mena au roi; tous les autres chevaiers vinrent après nous. Alors je demandai à maire Robert ce qu'il me vouloit; et il me dit: • Je veux vous demander : si le roi s'asseyoit dans no pré, et si vous, vous alliez vous asseoir sur son » bane plus haut que lui, ne devroit-on pas vous en blimer? Et je lui dis que oui; et il reprit : Vous • êtes donc bien à blamer, quand vous êtes plus no-» Mement vêtu que le roi; car vous vous vêtez de rert et de vair, ce que le roi ne fait pas. Et je lui » dis: Mattre Robert, sauf votre grâce, je ne suis pas à blâmer si ja me vêtis de vert et de vair, car
 mon père et ma mère m'ont laissé cet habit; mais

Philippe-le-Bel, fils de Philippe-le-Hardi. Joinville écririt ses Mémoires dans les dernières années de Philippe-le-Bel

" mès vous faitez à blasmer, car vous estes filz " de vilain et de vilaine, et avez lessié l'abit " vostre pere et vostre mere, et estes vestu de " plus riche camelin que le Roy n'est. «'Et lors je pris le pan de son seurcot et du seurcot le Roy, et li diz: « Or esgardez se je diz voir. » Et lors le Roy entreprist à deffendre mestre Robert de paroles, de tout son pooir.

21. Après ces choses mon seigneur ly Roys appella mon seigneur Phelippe son filz, le pere au Roy qui ore est, et le roy Tybaut, et s'assist à luys de son oratoire et mist la main à terre. et dist : « Séez vous ci bien près de moy, pour-» ce que en ne nous oie.—Ha Sire, firent il, nous » ne nous oserions asseoir si près de vous. » Et il me dist : « Seneschal, séez vous ci. » Et si fiz je si prés de li, que ma robe touchoit à la seue; et il les fit asseoir après moy et leur dit : « Grant » mal apert avez fait, quant vous estes mes filz, » et n'avez fait au premier coup tout ce que je » vous ai commandé, et gardés que il ne vous » avieingne jamais; » et il dirent que non feroient il. Et lors me dit que il nous appelez pour li confesser à moy de ce que à tort avoit deffendu à mestre Robert et contre moy. « Mès, » fist il, je le vi si esbahi, que il avoit bien » mestier que je li aidasse. Et toutes voix ne

 $\infty$ 

» c'est vous qui êtes à blàmer, car vous êtes fils » de vilain et de vilaine, et vous avez laissé l'habit » de votre père et de votre mère, et vous êtes » vêtu de plus riche camelin que n'est le roi. » Et lors je pris le pan de son manteau et le pan du manteau du roi, et lui dis : « Or, regardez si je » dis vrai. » Et lors le roi entreprit de défendre de paroles maître Robert de tout son pouvoir.

21. Après ces choses, monseigneur le roi appela monseigneur Philippe, son fils, le père du roi d'aujourd'hui \* et le roi Thibault, et s'assit à la porte de son oratoire, et mit la main à terre, et dit : « — Asseyez-vous ici bien près de moi, pour qu'on » ne nous entende pas \*\*.—IIa! sire, répondirent-» ils, nous n'oserions nous asseoir si près de vous.» Et il me dit : « Sénéchal, asseyez-vous ici. » Et je m'assis si près de lui que ma robe touchoit à la sienne; et il les sit asseoir auprès de moi, et leur dit: « Grand mal avez fait, quand yous qui êtes » mes fils, n'avez pas fait du premier coup ce que » je vous ai commandé; gardez-vous que cela vous » arrive jamais. » Et ils dirent que plus ne le feroient. Et alors le roi me dit qu'il nous avoit appelés pour me confesser qu'à tort il avoit défendu mattre Robert contre moi. « Mais, ajouta-t-il, je » le vis si ébahi, qu'il avoit bien besoin que je

"Mesnard et Ducauge ont mis : qu'on ne nous voye pas ; l'édition du Louvre porte : ne nous oie, subjonctif du verbe ouer.

" wous tenez pas à chose que je en deisse pour mestre Robert deffendre; car, aussi comme le "Seneschal dit, vous vous devez bien vestir et "nettement, pource que vos femmes vous en mameront miex, et vostre gent vous en priseront plus. Car, se dit le sage, en se doit assemer en robes et en armes en tel maniere, que "les preudeshommes de cest siecle ne dient que "on en face trop, ne les joenes gens de cest "siecle ne dient que en en face pou."

22. Ci-après orrez un enseignement que il me fist en la mer, quant nous revenions d'outremer. Il avint que nostre nef hurta devant l'ille de Cypre par un vent qui a non guerbin, qui n'est mie des quatre mestres venz. Et de ce coup que nostre nef prist, furent li notonnier si desperez que il dessiroient leur robes et leur barbes. Le Roi sailli de son lit tout deschaus, car nuit estoit, une coste sans plus vestue, et se ala mettre en croiz devant le cors nostre Seigneur, comme cil qui n'atendoit que la mort. Lendemain que ce nous fut avenu, m'apela le Roi tout seul, et me dit : « Seneschal, ore nous » a moustré Dieu une partie de son pooir; car » un de ses petiz venz, que a peinne le sceit on » nommer, deut avoir le roy de France, ses en-

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

» l'aidasse. Et toutefois ne vous en tenez pas à ce » que j'ai dit pour défendre maître Robert; car, » comme dit le sénéchal, vous vous devez vêtir » bien et proprement, pour que vos femmes vous » en aiment mieux et vos gens vous prisent da-» vantage. Et le sage dit aussi qu'on doit se pa-» rer dans ses robes et dans ses armes de manière » que les prud'hommes du siècle ne puissent dire » qu'on en fait trop, ni les jeunes gens qu'on n'en » fait pas assez. »

22. Vous apprendrez ci-après un enseignement qu'il me sit en mer quand nous revinmes de la Terre-Sainte. Il advint que notre nef heurta devant l'île de Chypre par un veut qui a nom guerbin\*, et qui n'est pas un des quatre vents principaux. Le choc fut si violent que les nautouniers désespérés déchiroient leurs robes, et arrachoient leur barbe. Le roi sauta de son lit sans chaussure, car il étoit nuit; il n'avoit sur lui qu'une robe, et il s'alla mettre en croix devant le corps de notre Seigneur, comme quelqu'un qui n'attendoit que la mort. Le lendemain que cela nous fut arrivé, le roi m'appela tout seul et me dit : « Séné-» chal. Dieu nous a montré une partie de son pou-» voir, car un de ces petits vents qu'à peine sait-on » nommer, devoit noyer le roi de France, ses en-» fants, sa femme et ses gens. Or, dit saiut An-

\* Vent du sud-ouest.

» fans et sa femme et ses gens noiés. Or, dit » saint Anciaumes que ce sont des menaces » nostre Seigneur, aussi comme se Diex vousist » dire : or vous eusse je bien mors se je von-» sisse, Sire Dieu, fait li Sains, pourquoy nous » menaces tu? car és menaces que tu nous faiz, » ce n'est pour ton preu ne pour ton avantage; » car se tu nous avoie touz perduz, si ne seroies » tu ja plus poure, ne plus riche. Donc n'est ce » pas pour ton preu la menace que tu nous a » faite, mès pour nostre profit, se nous le savons » mettre à œuvre. A œuvre devons nous mettre » ceste menace que Dieu nous a faite, en tele » maniere que, se nous sentons que nous aions » en nos cuers et en nos cors chose qui desplèse » à Dieu, oster le devons hastivement; et quan-» que nous cuiderons qui li plèse, nous nous de-» vons efforcier hastivement du prenre; et se » nous le faisons ainsinc, nostre Sire nous donn » plus de bien en cest siecle et en l'autre, que » nous ne saurions deviser. Et se nous ne le » faison ainsi, il fera aussi comme le bon sei-» gneur doit faire à son mauvais seriant; car » après la menace, quant le mauvais serjant ne » se veut amender, le seigneur fiert ou de » mort ou de autres greingneurs meschéances

 $\infty$ 

» selme, ce sont des menaces de notre Seigneur; » c'est comme si Dieu vouloit dire : je vous eusse » bien fait mourir, si j'eusse voulu. Sire Dieu, dit » le saint ", pourquoi nous menaces-tu? Car ces » menaces que tu nous fais, ce n'est pour ton pro-» fit ni pour ton avantage, car si tu nous avois » tous perdus, tu n'en serois plus pauvre ni plus » riche. Donc, ce n'est pas pour ton profit la me-» nace que tu nous as faite, mais pour le nôtre, si » nous savons le mettre en œuvre. Nous devens » donc, reprit le roi, mettre en œuvre cette me-» nace que Dieu nous a faite, de telle sorte que u si nous sentons dans nos cœurs et dans nos corps » quelque chose qui déplaise à Dieu, nous devoss » nous hâter de l'ôter, et nous devons nous effor-» cer de même de faire tout ce que nous croirons » qui lui plaise; et si nous agissons ainsi, notre » Seigneur nous donnera plus de bien en ce siècle » et en l'autre que nous ne saurions dire. Et si » nous ne le faisons ainsi, il fera aussi comme le » bon seigneur doit faire à son mauvais serviteur; » car après la menace, si le mauvais serviteur se » se veut amender, le seigueur frappe ou de mert » ou d'autres grièves peines qui pires sont que la » mort. » [Que le roi qui règne aujourd'hui y prenne garde, car il est échappé à péril aussi grand ou même plus grand que nous ne fûmes;

le roi cite les paroles, lequel s'entretient avec Dice. Aussi l'édition du Louvre porte-t-elle ces mots : fait il sains, dit le saint.

<sup>&</sup>quot;Mesnard et Ducange mettent ici : et le bon roi répond. Ce n'est pas le roi qui répond, mais le saint dont

qui piz valent que mort. » Si y preingne garde Roys qui ore est, car il est eschapé de aussi rant peril ou de plus que nous ne feimes : i s'amende de ses mesfaits en tel maniere ve Dieu ne fiere en li ne en ses choses cruelrent.

23. Le saint Roy se esforça de tout son oir, par ses paroles, de moy faire croire ferment en la loy crestienne que Dieu nous a onnée, aussi comme vous orrez ci après. Il diit que nous devions croire si fermement les rticles de la foy, que pour mort ne pour meshief qui avenist au cors, que nous n'aiens nulle olenté d'aler encontre par parole ne par fait. I disoit que l'ennemi est si soutilz, que quant s gens se meurent, il se travaille tant comme peut, que il les puisse faire mourir en aucune outance des poins de la foy; car il voit que les ones œuvres que l'homme a faites, ne li peut I tollir, et voit que il f'a perdu, se il meurt en mie foy. Et pour ce se doit on garder et en de maniere deffendre de cest agait, qui en die l'ennemi quant il envoie tele temptacion, va en, doit on dire à l'ennemi tu ne me tempteras 1 à ce que je ne croie fermement tous les artiles de la foy; mès se tu me fesoies touz les sembres tranchier, si veilje vivre et morir en

 $\infty$ 

l qu'il s'amende de ses méfaits de manière que leu ne le frappe cruellement ni dans lui, ni ans ce qui lui appartient \*.]

23. Le roi s'efforça de tout son pouvoir, par peroles, de me faire croire fermement à la i chrétienne que Dieu nous a donnée, comme res le verrez ci-après. Il disoit que nous devons vire si fermement les articles de foi que pour ert ni pour mal qui arrive au corps, nous tyons nulle volonté d'aller à l'encontre par pale ni par action; et il disoit que l'ennemi du ere humain, est si subtil que quand les gens se wrent, il se travaille tant qu'il peut pour les re mourir en quelque doute des points de la ; car il voit qu'il ne peut enlever à l'homme bonnes œuvres qu'il a faites, et que s'il surt dans la vraie foi, c'est une àme perdue er lui; et pour cela doit-on se garder et se fendre de cette embûche, de manière que and l'ennemi envoie pareille tentation, on lui e: va-t'en; tu ne me tenteras pas au point e je ne croie fermement tous les articles de la i; et quand tu me ferois trancher tous les memres, je veux vivre et mourir dans cette croyance.

Cette phrase n'est ni dans Mesnard, ni dans Ducange. Ele a probablement rapport au danger que courut Phiimpe-le-Bel, en 1301, à la bataille de Mons-en-Puelle, êtire fait prisonnier. Elle s'applique assez blen à ce prince qui était vindicatif, dur, impitoyable, et qu'on apcesti point : et qui ainsi le fait, il vaint l'ennemi de son baston et de ses espées dont l'ennemi le vouloit occire.

24. Il disoit que foy et créance estoient une chose où nous devions bien croire fermement, encore n'en feussiens nous certeins mez que par oir dire. Sus ce point il me fist une demande, comment mon pere avoit non; et je li diz que il avoit non Symon. Et il me dit comment je le savoie; et je li diz que je en cuidoie estre certein et le créoie fermement, pource que ma mere l'avoit tesmoingné. « Donc devez vous croire » fermement touz les articles de la foy, lesquiex » les Apostres tesmoingnent, aussi comme vous » oez chanter au dymanche en la credo. »

25. Il me dist que l'evesque Guillaume de Paris li avoit conté, que un grant mestre de divinité estoit venu à li et li avoit dit que il vou-lait parler à li; et il li dist: « Mestre, dites vostre » volenté; » et quant le mestre cuidoit parler à l'Evesque, et commença à plorer trop fort. Et l'Evesque li dit: « Mestre, dites, ne vous des- » confortés pas; car nulz ne peut tant pechier » que Dieu ne peut plus pardonner.—Et je vous » di, sire, dit li mestre, je n'en puis mais se je » pleure; car je cuide estre mescréant, pource » que je ne puis mon cuer ahurter à ce que je

 $\infty$ 

Et celui qui agit ainsi, triomphe de l'ennemi avec le bàton et les épées dont son ennemi même le vouloit occire.

24. Le roi disoit que foi et croyance étoient une chose où nous devons être fermes, encore que nous n'en fussions certains que par oul dire. Làdessus, il me demanda comment mon père avoit nom, et je lui dis qu'il avoit nom Simon, et il me dit comment le savez-vous? et je lui répondis que je croyois en être certain et le croyois fermement, parce que ma mère me l'avoit témoigné. « Donc, reprit-il, devez-vous croire fermement » tous les articles de la foi, desquels nous témoingent les apôtres, ainsi que vous l'entendez » chanter le dimanche au Credo. »

25. Il me dit que l'évêque Guillaume de Paris lui avoit conté qu'un grand maître de divinité étoit venu le trouver et lui avoit dit qu'il vouloit lui parler, et l'évêque lui dit : « Maître, dites ce que » vous voulez; » et quand le maître, se disposoit à parler à l'évêque, il commença à pleurer trèsfort, et l'évêque lui dit : « Maître, dites, ne vous » déconfortez pas, car nul ne peut tant pécher que » Dieu ne puisse lui pardonner.—Et je vous dis,

pelait faux-monnoyeur. Il faut voir dans cette phrase de Joinville l'expression des ressentiments qui lui firent prendre les armes contre Philippe-le-Bel, comme il a été dit dans la notice.

» croie ou sacrement de l'autel, ainsi comme » sainte esglise l'enseigne, et si sai bien que ce » est des temptacions l'ennemi.—Mestre, fist li » Evesque, or me dites, quant l'ennemi vous » envoie ceste temptacion se elle vous plet. Et » le mestre dit : Sire, mès-m'ennuie tant comme » il me peut ennuier.—Or vous demande je, fist » l'Evesque, se vous prenriés ne or ne argent par quoy vous regeissiez de votre bouche nulle » riens qui feust contre le sacrement de l'autel, » ne contre les autres sains sacremens de l'Es-» glise. — Je, sire, fist li mestre, sachiez que il » n'est nulle riens ou monde que j'en preisse, » ainçois ameroie miex que en m'arachast touz » les membres du cors, que je le regeisse.—Or » vous dirai je autre chose, fist l'Evesque; vous » savez que le roi de France guerroie au roy » d'Engleterre, et savez que le chastiau qui est » plus en la marche de eulz deux, c'est la Ro-» chelle en Poitou. Or vous veil faire une de-» mande, que se li Roys vous avoit baillé la Ro-» chelle à garder qui est en la marche, et il m'eust baillé le chastel de Monlaon (Mont-» lhéry) à garder, qui est ou cuer de France et » en terre de paix; auquel li Roys devroit savoir » meilleur gré en la fin de sa guerre, ou à vous » qui auriés gardé la Rochelle sanz perdre, ou » à moi qui li auroie gardé le chastel de Mon-» laon sanz perdre.—En non Dieu, sire, fist le

 $\infty$ 

» sire, reprit le maître, je n'en puis mais, si je » pleure; car je pense être mécréant, parce que je » ne puis décider mon cœur à croire au sacrement » de l'autel, comme l'enseigne le sainte Église, et » je sais bien que cela vient des tentations de l'ennemi. - Maître, reprit l'évêque, dites-moi; quand » l'ennemi vous envoye cette tentation, vous platt-» elle? Et le mattre répondit : Sire, elle m'ennuie » tant, qu'elle ne peut m'ennuyer davantage.—Or » je vous demande, dit l'évêque, si vous prendriez » or ou argent pour confesser de votre bouche quel-» que chose qui fût contre le sacrement de l'autel » ou contre les autres saints sacrements de l'Église. » — Moi, sire, repartit le même, sachez qu'il n'est » chose au monde que je prisse; j'aimerois mieux » au contraire qu'on m'arrachat tous les membres » du corps plutôt que de les rejeter. — Mainte » nant je vous dirai, reprit l'évêque; vous savez » que le roi de France est en guerre avec le roi » d'Angleterre, et que le château qui est le plus » sur les frontières, c'est la Rochelle en Poitou. » Or je veux vous faire une demande : Si le roi vous avoit baillé la Rochelle à garder, et qu'il » m'eût donné à moi le château de Monthléry qui » est au cœur de la France et en pays de paix ; au-» quel le roi devroit-il savoir plus de gré à la fin » de la guerre, ou à vous qui auriez gardé la Ro-» chelle sans rien perdre, ou à moi qui lui au» mestre, à moy qui aurole gardé la Rochelle » sanz perdre.—Mestre, dit l'Evesque, je vous di » que mon cuer est semblable au chastel de » Montleheri; car nulle temptacion ne nulle » doute je n'ai du sacrement de l'autel : pour la-» quel chose je vous di que pour un gré que » Dieu me scet de ce que je le croy fermement » et en paix, vous en scet Dieu quatre, pource » que vous li gardez vostre cuer en la guerre de tribulacion, et avés si bonne volenté envers li, » que vous pour nulle riens terrienne, ne pour » meschief que on feist du cors, ne le relinqui-» riés, dont je vous di que soiés tout aese, que » vostre estat plet miex à nostre Seigneur en œ » cas, que ne fait le mien. » Quant le mestre oy ce, il s'agenoilla devant l'Evesque et se tint bien pour poiez.

26. Le saint Roy me conta que plusieurs gent des Aubigois vindrent au conte de Montfort, qui lors gardoit la terre de Aubigois pour le Roy, et li distrent que il venist veoir le cors nostre Seigneur, qui estoit devenuz en sanc et en char entre les mains au prestre. Et il leur dist: « Alez » le veoir vous qui le créez; car je le croy fermement, aussi comme sainte Esglise nous raconte » le sacrement de l'autel. Et savez vous que je » y gaignerai, fist le Conte, de ce que je le croy » en ceste mortel vie, aussi comme sainte Esm glise le nous enseigne; je en aurai une co-

 $\infty$ 

» rois gardé le château de Montheléry de même? » — Au nom de Dieu, sire, dit le mattre, à moi, » qui aurais gardé la Rochelle saus rien perdre. » — Maître, dit l'évêque, je vous dis que mon » cœur est semblable au château de Monthléry; ear » je n'ai sur le sacrement de l'autel nulle tentation, » ni nul doute; aussi vous dis-je, que pour un gré » que Dieu me sait de ce que je le crois fermement » et en paix, Dieu vous en sait quatre, parce que » vous lui gardez votre cœur dans la guerre de » tribulation, et que vous avez si bonne volon. » envers lui que pour aucun bien terrestre ni pour » mal qui vous arrivàt au corps, vous ne l'abandon-» neriez. Je vous dis donc : soyez à votre aise, » votre état platt mieux à notre Seigneur dans ce » cas, que ne fait le mien. » Quand le mattre eut oui cela, il s'agenouilla devant l'évêque, et se tint pour bien content.

26. Le saint roi me conta que plusieurs gess des Albigeois vinrent trouver le comte de Montfort qui pour lors gardoit leur pays pour le roi, et le prièrent de venir voir le corps de notre Seigneur qui étoit devenu chair et sang entre les mains du prêtre; et il leur dit : « Allez le voir vos » qui le croyez, car je le crois fermement comme » la sainte Eglise nous l'enseigne au sacrement de » l'autel; et savez-vous, ajouta le comte, ce que je » gagnerai à le croire en cette vie mortelle, comme

es ciex plus que les angres qui le voient l face, par quoy il convient que il le ft. "

I me conta que il ot une grande despue clers et de juis ou moustier de Clygni. n Chevalier à qui l'Abbé avoit donné le ns pour Dieu, et requist à l'Abbé que il t dire la premiere parole et en li otria à Et lors il se leva et s'apuia sur sa croce, ne l'en li feist venir le plus grant clerc s grant mestre des juis, et si firent il; une demande qui fu tele : « Mestre, L'hevalier, je vous demande se vous créez Vierge Marie qui Dieu porta en ses t en ses bras, enfantast vierge, et que it mere de Dieu. » Et le juif respondi out ce ne croit il riens. Et le Chevalier di, que moult avoit fait que fol, quant réoit, ne ne l'amoit, et estoit entré en stier et en sa meson. Et vraiement, fist lier, vous le comparrez, et lors il hauça ce et feri le juïf lés l'oye et le porta par : les juis tournerent en fuie, et enporur mestre tout blecié; et ainsi demoura taison. Lors vint l'Abbé au Chevalier. t que il avoit fait grant folie. Et le r dit que encore avoit il fait greingneur sembler tele desputaison; car avant que

 $\infty$ 

le Église nous l'enseigne? J'en aurai une ne au ciel de plus que les anges qui le face à face, par quoi il faut bien qu'ils ent. »

core me conta le bon saint roi qu'une eut une grande dispute de clercs et de monastère de Cluny : il y avoit là un svalier (à qui l'abbé donnoit le pain par il requit l'abbé de lui laisser dire la prerole, ce qu'on lui octroya avec peine. Alors , s'appuya sur sa crosse et dit qu'on lui le plus grand clerc et le plus grand docwifs; ce que l'on fit, et le chevalier fit au demande : « Mattre, je vous demande si oyez que la Vierge Marie qui porta Dieu s flancs et dans ses bras, enfanta vierge Me soit mère de Dieu, » Et le juif rée de tout cela il ne croyoit rien; et le cheprit que moult avoit-il agi comme un i, puisque ne croyant ni n'aimant la erge, il étoit entré dans son moustier et naison. Et vraiment, ajouta le chevalier, payerez; el alors il leva sa crosse el juif près de l'oreille et le renversa par les juiss s'ensuirent et emportèrent leur out blessé, et ainsi finit la dispute. Lors au chevalier et lui dit qu'il avoit fait He, et le chevalier dit que lui avoit fait rande folie d'établir une pareille dispute, la desputaison feust monée à fin, avoit il séans grant foison de bons crestiens, qui s'en feussent parti tous mescréanz, parce que il n'eussent mie bien entendu les juis.

« Aussi vous di je, fist li Roys, que nulz, se » il n'est tres bon clerc, ne doit desputer à eulz; » mès l'omme lay, quant il oy mesdire de la loy » crestienne, ne doit pas deffendre la loy cres-» tienne; ne mais de l'espée de quoi il doit don-» ner parmi le ventre dedens, tant comme elle » y peu entrer. »

28. Le gouvernement de sa terre fu tele, que touz les jours il ooit à note ses heures, et une messe de *requiem* sans note; et puis la messe du jour ou du saint, se il y cheoit, à note.

29. Touz les jours il se reposoit, après manger, en son lit; et quant il avoit dormi et reposé, si disoit en sa chambre premierement des mors entre li et un de ses chapelains, avant que il oit ses vespres. Le soir ooit ses complies.

30. Un Cordelier vint à li au chastel de Yeres, là où nous descendimes de mer; et pour enseigner le Roi, dit en son sermon, que il avoit leu la bible et les livres qui parlent des princes mescréans; et disoit que il ne trouvoit ne és créans ne és mescréans, que onques réaume se perdist, ne chanjast de seigneurie à autre, mez que par defaute de droit. « Or se preingne garde,

 $\infty$ 

car avant qu'elle côt été amenée à fin, il y avoit céans grand nombre de chrétiens qui s'en seroient allés tous mécréants, parce qu'ils n'auroient pas bien compris les juifs. « Aussi vous dis-je, ajouta » le roi, que nul, s'il n'est très-bon clerc, ne doit » disputer avec eux; et le laïc, quand il entend » médire de la loi chrétienne, ne doit la défendre » que de l'épée, de laquelle il doit donner » dans le ventre tant qu'elle y peut entrer. »

28. Le gouvernement du roi fut tel que tous les jours il entendoit ses heures chantées, et une messe basse de requiem, et puis la messe du jour ou des saints chantée, si elle se chantoit.

29. Tous les jours il se reposoit sur son lit, après son diner. Et quand il avoit dormi et re posé, il prioit dans sa chambre pour les mort avec un de ses chapelains, avant d'entendre les vêpres. Le soir, il entendoit complies.

30. Un cordelier vint à lui au château d'Yères, là où nous descendimes, lorsque nous étions en mer; et pour enseigner le roi, il dit qu'il avoit lu la Bible et des livres qui parlent des princes mécréants, et qu'il avoit trouvé, que soit parmi les créants, soit parmi les mécréants, oncques royaume ne se perdit, ni ne changea de maître, que par défaut de justice. « Or, ajouta-t-il, que le roi qui » s'en va en France prenne garde à faire bonne et » prompte justice à son peuple, car c'est par là que » notre Seigneur lui laissera teuir son royaume cu

» fist-il, le Roy qui s'en va en France, que il » face bon droit et hastif à son peuple, par quoi » nostre Sire li seuffre son royaume à tenir en » paix tout le cours de sa vie. » En dit que ce enseignoit le Roy, gist à Marseille là où nostre Seigneur fait pour li maint bel miracle; et ne voult onques demourer avec le Roy, pour priere que il li sceut faire, que une seule journée.

31. Le Roy n'oublia pas cest enseignement, aincois gouverna sa terre bien et loialement et selonc Dieu, si comme vous orrez ci après. Il avoit sa besoingne atirée en tele maniere, que monseigneur de Néelle et le bon conte de Soissons et nous autres qui estions entour li, qui avions oies nos messes, alions oir les plez de la porte, que en appelle maintenant les requestes. Et quant il revenoit du moustier, il nous envoioit querre, et s'asséoit au pié de son lit, et nous fesoit touz asséoir entour li, et nous demandoit se il y avoit nulz à délivrer que en ne peust délivrer sanz li ; et nous li nommiens, et il les faisoit envoier querre, et il leur demandoit : « Pourquoy ne prenez vous ce que nos gens » vous offrent? Et il disoient: Sire, que il nous » offrent pou. Et il leur disoit en tel maniere : » Vous devriez bien ce prenre qui le vous vou-» droit faire. » Et se traveilloit ainsi le saint home à son pooir, comment il les metroit en droite voie et en resonnable.

 $\circ \circ \circ$ 

» paix tout le cours de sa vie. » On dit que celui qui enseignoit ainsi le roi gtt à Marseille où notre Seigneur fait pour lui maints beaux miracles; il ne voulut oncques rester avec le roi qu'un seul jour, quelque prière qui lui fût faite.

31. Le roi n'oublia pas cet enseignement; mais il gouverna son pays bien et loyalement et selon Dieu, comme vous verrez ci-après; il avoit son affaire arrangée de telle manière que monseigneur de Nesle et lé bon comte de Soissons, et nous autres qui étions autour de lui, quand nous avions entendu la messe, nous allions entendre les plaids de la porte qu'on appelle maintenant les requêtes, et quand il revenoit du moustier, il nous envoyoit chercher et s'asseyoit au pied de son lit, et nous faisoit asseoir autour de lui, et nous demandoit s'il y avoit quelqu'un à expédier qu'on ne pût expédier sans lui; et nous les lui nommions, et il les envoyoit chercher et leur demandoit : « Pourquoi » ne prenez-vous ce que nos gens vous offrent? » Et ils disoient: « Sire, ils nous offrent trop peu. » Et le roi répondit : « Vous devriez bien prendre » ce que l'on voudra faire pour vous. » Et ainsi le saint homme travailloit de tout son pouvoir à les mettre en droite voie et en raison'.

\* Cecl est différemment raconté dans Mesnard et Ducange; il manque à leurs récits quelques détails.

32. Maintes foiz avint que en e seoir au bois de Vinciennes après se se acostoioit à un chesne et nous f entour li; et touz ceulz qui avoient noient parler à li, sanz destourbier ne d'autre. Et lors il leur demandoit che: « A yl ci nullui qui ait partie? » ! voient qui partie avoient, et lors il diso » vous touz et en vous deliverra l'un » tre. » Et lors il appeloit monseigneu Fonteinnes et monseigneur Geffroy de disoit à l'un d'eulz :« Delivrez moi ce Et quant il véoit aucune chose à am parole de ceulz qui parloient pour meismes l'amendoit de sa bouche. J cune foiz en esté, que pour délivrer venoit ou jardin de Paris, une cote d vestue, un seurcot de tyreteinne san: un mantel de cendal noir entour son bien pigné et sanz coife, et un chap blanc sur sa teste, et faisoit este pour nous séoir entour li. Et tout qui avoit à faire par devant li, estoi en estant, et lors il les faisoit déliv maniere que je vous ai dit devant Vinciennes.

33. Je le revi un autre foiz à P touz les prelaz de France le mandèn vouloient parler à li, et le Roy als

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

32. Maintes fois il advint qu'en été i seoir au bois de Vincennes après la s'appuyoit à un chêne, et nous faisoit tour de lui; et tous ceux qui avoient noient lui parler, sans empêchement c d'autres. Alors il leur demandoit lui-mê » ici quelqu'un qui ait partie? »Et ceux partie se levoient et lors il disoit : « Tais » et on vous expédiera l'un après l'autre appeloit monseigneur Pierre de Fontai scigneur Geoffroy de Villette, et disoit à « Expédiez-moi cette partie. » Et qua quelque chose à amender dans le disce qui parloient pour autrui, lui-même il Je le vis aucune fois en été venir por ses gens au jardin de Paris, vêtu d'u camelot, d'un surtout de tyreteinne ( manches, d'un manteau de taffetas no cou, moult bien peigné et sans coiffe, e de plume de paon blanc sur sa tête : il ! dre un tapis pour nous faire asseoir au et tous ceux qui avoient affaire à lui ! debout devant lui, et alors il les faisc de la manière que je vous ai dit qu'i bois de Vincennes.

33. Je le revis une autre fois à Pari les prélats lui mandèrent qu'ils vouloi ler, et le roi alla au palais pour les

pour eulz oir. Et là estoit l'evesque Gui d'Ausserre, qui fu fuiz monseigneur Guillaume de Mello, et dit au Roy pour touz les prelaz en tel maniere : « Sire, ces seigneurs qui ci sont, · arcevesques, evesques, m'ont dit que je vous · deisse que la crestienté se périt entre vos · mains. » Le Roy se seigna et dist: « Or me dites comment ce est?—Sire, fist-il, c'est pour ce que en prise si pou les excommeniemens hui et le jour, que avant se lessent les gens mou-· rir excommenies, que il se facent absodre, et • ne veulent faire satisfaccion à l'Esglise. Si vous · requierent, Sire, pour Dieu et pour ce que · faire le devez, que vous commandez à vos · prevoz et à vos baillifz, que tous ceulz qui se soufferront escommeniez an et jour, que en · les contreingne par la prise de leurs biens à ce • que ils se facent absoudre. » A ce respondi le Roys, que il leur commanderoit volentiers de touz ceulz dont en le feroit certein que il eussent tort. Et l'Evesque dit que il ne le feroient à nul feur, queil il de veissient la court de leur cause. Et le Roy li dist que il ne le feroit autrement; car se seroit contre Dieu et contre raison, se il contreignoit la gent à eulz absoudre, quant les clers leur feroient tort. « Et de ce, fist le · Roy, vous en doins je un exemple du conte » de Bretaingne, qui a plaidé sept ans aus pre-· laz de Bretaingne tout excommenie; et tant a

 $\infty$ 

là éloit l'évêque Guy d'Auxerre qui fut fils de monseigneur Guillaume de Mello, et il parla au roi pour tous les prélats de cette manière : « Sire, » ces seigneurs qui sont ici, archevêques et évê-• ques, m'ont chargé de vous dire que la chré-» tienté périt entre vos mains. » Le roi se signa de a croix et dit : « Or, dites-moi, comment cela? -Sire, reprit l'évêque, c'est qu'on fait si peu de cas aujourd'hui et tous les jours des excommu-• nications, que les gens se laissent \* mourir excom-• muniés avant de se faire absoudre, et ne veulent · faire satisfaction à l'Église. Ils vous requièrent, • Sire, pour l'amour de Dieu et parce que vous le • devez faire, que vous commandiez à vos prevôts et à vos baillifs, que tous ceux qui resteront excommuniés un an et un jour, soient contraints par la prise de leurs biens à se faire absoudre. » A œla le roi répondit qu'il le leur commanderoit **volontiers pour tous ceux dont on le feroit certain** qu'ils eussent tort; et l'évêque dit qu'il ne lui ap-Partenoit de connoître de leurs causes. Et le roi lui répondit qu'il ne l'ordonneroit autrement; car ce seroit contre Dieu et contre toute raison qu'il contraignit les gens à se faire absoudre, quand les cleres leur feroient tort. « Et de cela, ajouta le roi,

Dans Mesnard et Ducange il est dit : car aujourdui un homme aimeroit mieux mourir excommunió » exploitié que l'apostele es la condemnez » touz. Dont se je eusse contraint le conte de » Bretaigne la premiere année de li faire ab-» soudre, je me feusse meffait envers Dieu et » vers li. » Et lors se soufrirent les prelaz; ne onques puis n'en oy parler, que demande feust faites des choses desus dites.

34. La paix qu'il fist au Roy d'Angleterre, fist il contre la volenté de son conseil, lequel li disoit : « Sire, il nous semble que vous perdés la » terre que vous donnez au Roy d'Angleterre, » pource que il n'y a droit, car son pere la perdi » par jugement. » Et à ce respondi le Roy, que il savoit bien que le Roy d'Angleterre n'y avoit droit; mès il y avoit reson par quoy il li devoit bien donner. « Car nous avons deux seurs à » femmes, et sont nos enfans cousins germains; » par quoy il afflert bien que paiz y soit. Il » m'est moult grant honneur en la paix que je » foiz au Roy d'Angleterre, pource que il » est mon hôme, ce que il n'estoit pas de-

35. La léaulté du Roy peut l'en veoir ou fait de monseigneur de Trie qui au saint unes lettres, lesquiex disoient que le Roy avoit donné aus hoirs la contesce de Bouloingne, qui morte estoit novellement, la conté de Danmartin en gouere. Le seau de la lettre estoit brisié, si que il n'y avoit de remenant fors que la moitié des

 $\infty$ 

» je vous donnerois pour exemple le comte de Bre» tagne qui a plaidé sept ans, tout excommunié,
» contre les prélats de Bretagne, et a tant exploité,
» que le pape les a condamnés tous. Donc, si j'eusse
» contraint le comte de Bretagne, la première an» néc, de se faire absoudre, j'eusse méfait envers
» Dicu et envers lui. » Les prélats cessèrent dès
lors leurs poursuites, et oncques depuis n'ai out parler que demande ait été faite des choses susdites.

34. La paix qu'il fit avec le roi d'Anglelerre, il la fit contre la volonté de son conseil qui lui disoit : « Sire, il nous semble que vous perdez la terre que » vous donnez au roi d'Angleterre, parce qu'il n'y » a droit, car son père la perdit par jugement. » A quoi le roi répondit qu'il savoit bien que le roi d'Angleterre n'y avoit droit; mais il y avoit raison pour la lui donner. « Car, ajoutoit-il, nos » femmes sont sœurs et nos enfants sont cousins » germains, pourquoi il convient bien que paix y » soit; il m'est moult grand honneur daus la paix » que je fais avec le roi d'Angleterre, parce qu'il » est mon homme, ce qu'il n'étoit pas auparavant.» 35. La loyauté du roi parut bien au fait de mon-

que de se faire absoudre. Ce qui présente un contre-

seigneur de Trie, qui remit au saint roi des lettres,

lesquelles disoient que le roi avoit donné aux

jambes de l'ymage du seel le Roy, et l'eschamel sur quoy li Roys tenoit ses piez; et il le nous moustra à touz qui estions de son conseil, et que nous li aidissons à conseiller. Nous deismes trestuit sanz nul descort, que il n'estoit de riens tenu à la lettre mettre à execution. Et lors il dit à Jehan Sarrazin son chamberlain, que il li baillast la lettre que il li avoit commandée. Quant il tint la lettre, il nous dit : « Seigneurs, » veez ci seel de quoi je usoy avant que je » alasse Outremer, et voit on cler par ce seel, » que l'empreinte du seel brisée est semblable » au seel entier; par quoy je n'oseroie en bone » conscience ladite contée retenir. » Et lors il appela monseigneur Renaut de Trie, et li dist : » Je vous rent la contée. »

#### DEUXIÈME PARTIE.

36. En non de Dieu le tout-puissant, avons ci arieres escriptes partie de bones paroles et de bons enseignemens nostre saint Roy Looys, pource que cil qui les orront les truissent les unes après les autres, que cil qui les orront en puissent miex faire leur profiz que ce que elles feussent escriptes entre ces faiz. Et ci après commencerons de ces faiz en non de Dieu et en non de li.

 $\circ \circ \circ$ 

héritiers de la comtesse de Boulogne, nouvellement morte, le comté de Dammartin. Le sceau des lettres étoit brisé, il ne restoit que la moitié des jambes de la figure du sceau du roi et le marche-pied sur lequel le roi tenoient ses pieds, et il le montra à nous tous qui étions de son conseil, et nous demanda que nous l'aidassions de notre avis. Nous dimes tous unanimement qu'il n'étoit point tenu à mettre les lettres à exécution; et alors il dit à Jean Sarrasin, son chambellan, qu'il lui baillat la lettre qu'il lui avoit commandée. Quand il tint cette lettre, « Seigneurs, nous dit-» il, voici le sceau dont je me servois avant que j'al-» lasse outre-mer, et on voit clair par ce sceau que » l'empreinte du sceau brisé est semblable au sceau » entier; c'est pourquoi je n'oserois en bonne » conscience retenir la dite comté. Et lors il » appela monseigneur Renaut de Trie, et lui dit : » Je vous rends la comté\*. »

### DEUXIÈME PARTIE.

36. Au nom de Dieu tout-puissant, nous avons ci-dessus écrit partie des bonnes paroles et des bons enseignements de notre saint roi Louis pour que ceux qui les liront les trouvent les uns après les autres et en puissent mieux faire leur profit

De Rieux a placé à la fin de sa version de Joinville, la plupart des faits et des souvenirs qui composent cette première partie des Mémoires de Joinville. 37. Aussi comme je li oy dire, il jour saint Marc evangeliste après Par jour porte l'en eroix au processions en liex, et en France les appelle l'en les res; dont ce fu aussi comme une prola grant foison de gens qui mourur douz croisement, c'est à savoir, c Egypte et en l'autre là où il mourut thage; que maint grant deul en fure monde, et maintes grans joies en son dis, de ceulz qui en ce douz pelerin rurent vrais croisiez.

38. Il fu coronné le premier dym advens. Le commencement de celi de la messe si est: Ad te levavi meam, et ce qui s'en suit après; et a Sire Deix, je leverai m'anme à toy. en toy. En Dieu ot moult grant flam à la mort; car là où il mouroit, en nieres paroles reclamoit il Dieu et : et especialement mon seigneur saint ma dame sainte Genevieve.

39. Dieu en qui il mist sa fiance, touz jours dès s'enfance jusques à la pecialement en s'enfance le garda il bien mestier, si comme vous orre. Comme à l'ame de li le garda Dieu pe

 $\infty$ 

que s'ils étoient mêlés à notre narrati après vont commencer ses gestes, au no et au nom de lui.

37. Ainsi que je l'ai out dire, le roi jour de saint Marc évangéliste, apri Dans ce jour, on porte la croix aux qui se font en plusieurs lieux; en Frai appelle les croix noires. Ce fut aussi e prophétie de la grande quantité de gen rurent en ces deux croisades, c'est-à-di d'Egypte et en l'autre, là où il mourut à car maint grand deuil en fut dans ce maintes grandes joies en sont au pa ceux qui, dans ces deux pélerinages, vrais croisés.

38. Il fut couronné le premier dim avents. Le commencement de la messe manche est ainsi: Ad te levari animas ce qui s'ensuit: Biau sire Dieu, j'ai ame vers toi; je me fie en toi. [Il eu moult grande confiance jusqu'à la mori il mourut, il réclamoit en ses dernièn Dieu et ses saints, et spécialement m saint Jacques et madame sainte Genev

39. Dieu en qui il mit sa confianc tous les jours depuis son enfance jusq et spécialement, le garda-t-il dans son e il en eut si grand besoin, comme vous après. Quant à son ame, Dieu la gar bons enseignements de sa mère qui l' enseignemens de sa mere, qui l'enseigna à Dieu roire et à amer, et li attrait entour li toutes gens de religion; et li faisoit si enfant comme il estoit, toutes ses heures et les sermons faire et oir aus festes. Il recordoit que sa mere li avoit fait aucune foiz à entendre que elle ameroit miex que il feust mort, que ce que il feist un pechié mortel.

40. Bien li fu mestier que il eust en sa joenesce l'aide de Dieu; car sa mere qui estoit venue de Espaigne, n'avoit ne parens ne amis en tout le royaume de France. Et pource que les barons de France virent le Roy enfant et la Royne sa mère femme estrange, firent il du conte de Bouloingne, qui estoit oncle le Roy, leur chievetain, et le tenoient aussi comme pour seigneur. Après ce que le Roy fu couronné, il en y ot des barons qui requistrent à h Royne granz terres que ele leur donast, et pource que elle n'en voult riens faire, si s'assemblerent touz les barons à Corbeil. Et me conta le saint Roy que il ne sa mere qui estrient à Montleheri, ne oserent revenir à Paris, jusques à tant que ceulz de Paris les vindrent querre à armes. Et me conta que dès Montleheri estoit le chemin plein de gens à armes et maz armes jusques à Paris, et que touz crioient

 $\infty$ 

troire en Dieu, à l'aimer, et mit auprès de lui leutes sortes de gens de religion, et lui faisoit entendre, tout enfant qu'il étoit, toutes les heures et les sermons aux fêtes. Il se rappeloit que sa mère lui avoit fait aucunes fois connoître qu'elle ameroit mieux qu'il fût mort, que s'il faisoit un pêché mortel.

40. Bien lui fut besoin qu'il eût en sa jeunesse laide de Dieu, car sa mère, qui étoit venue d'Espegne, n'avoit en tout le royaume de France ni parents ni amis; et comme les barons de France virent le roi enfant, et la reine sa mère semme drangère, ils firent du comte de Boulogne, oncle de roi, leur capitaine, et le tinrent ainsi pour leur wigneur. Après que le roi sut couronné, il y eut des barons qui requirent de la reine qu'elle leur conat de grandes terres, et, parce qu'elle n'en walat rien faire, tous les barons s'assemblèrent Corbeil; et le saint roi me conta que lui ni sa ndre, qui étoient à Monthléry, n'osèrent revenir **l Paris jusqu'à ce que ceux** de cette ville les vinssent chercher en armes; et il me conta que depuis Monthléry, le chemin étoit plein de gens marmes et sans armes jusqu'à Paris, et que tous

'Ce paragraphe manque dans de Rieux.

à nostre Seigneur que il li donnast bone vie et longue, et le deffendit et gardast de ses ennemis. Et Dieu si fist, si comme vous orrez ci après.

41. A ce parlement que les barons firent à Corbeil, si comme l'en dit, establirent les barons qui là furent, que le bon chevalier le conte Pierre de Bretaigne se reveleroit contre le Roy; et acorderent encore que leurs cors iroient au mandement que le Roy feroit contre le Conte, et chascun n'auroit avec li que deux chevaliers; et ce firent il pour veoir se le conte de Bretaigne pourroit fouler la Royne qui estrange femme estoit, si comme vous avez oy. Et moult de gent dient que le Conte eust foulé la Royne et le Roy, se Dieu n'eust aidié au Roy à cel besoing, qui onques ne li failli. L'aide que Dieu li fist, fu tele, que le conte Tybaut de Champaigne, qui puis fu roy de Navarre, vint servir le Roy à tout trois cens chevaliers, et par l'aide que le Conte fist au Roy, couvint venir le conte de Bretaigne à la merci le Roy dont il lessa au Roy par paix faisant, la contée de Ango, si comme l'en dit, et la contée du Perche.

42. Pour ce que il affiert à ramentevoir aucunes choses que vous orrez ci-après, me cou-

 $\infty$ 

crioient à notre Seigneur de lui donner bonne et longue vie, et de le défendre et garder de ses ennemis: et Dieu fit ainsi comme vous verrez ciaprès \*.

41. A ce parlement que les barons tinrent à Corbeil, il fut, suivant que l'on dit, décidé que le bon chevalier le comte Pierre de Bretagne se rebelleroit coutre le roi, et les barons convinrent encore qu'ils iroient au mandement que le roi feroit contre le comte, mais que chacun n'auroit avec lui que deux chevaliers; et cela firent-ils pour que le comte de Bretagne pût vaincre le bon roi et la reine qui étoit de pays étranger, comme vous l'avez oul. Et bien des gens disent que le comte auroit battu la reine et le roi, si Dieu n'eût aidé le roi en ce besoin, ce qui oncques ne lui faillit. L'aide que Dieu lui donna, fut que le comte Thibault de Champagne qui, depuis, fut roi de Navarre, vint le servir avec trois cents chevaliers; et, par le secours que le comte amena au roi, il convint que le comte de Bretagne se rendît à la merci du roi, auquel il laissa, par la paix qu'il fit, la comté d'Anjou, comme on dit, et la comté du Perche ".

42. Comme il est nécessaire de rappeler au-

conté les entreprises des comtes de Toulouse et du comte de Boulogne. Voici le récit de ces entreprises :

<sup>&</sup>quot;Messard et Ducange qui le copie presque toujours, me parlent point de l'abandon que le comte de Bretagne u roi du comté d'Anjou. Pierre de Rieux ne parle de cetterévolte du comte de Bretagne qu'après avoir ra-

<sup>«</sup> Incontinent après son couronnement, la reine Blan-» che fut avertie que le comte Raymond de Toulouse

<sup>» (</sup>qui avoit été déclaré hérétique par le pape, étoit venu

vint laissier un pou de ma matiere. Si dirons aussi que le bon conte Henri le Large ot de la contesce Marie, qui fu seur au Roy de France et seur au Roy Richart d'Angleterre, deux filz, dont l'ainsné ot non Henry et l'autre Thybaut. Ce Henry l'ainsné en ala croisié en la sainte terre en pelerinage, quant le Roy Phelippe et

 $\infty$ 

cunes choses que vous ourrez ci-après, il convient que je laisse un peu mon sujet. Ainsi dirons-nous que le bon comte Henri-le-Large eut de la comtesse Marie, qui fut sœur du roi de France et du roi Richard d'Angleterre, deux fils, dont l'ainé cut nom Henri et l'autre Thibault. Ce Henri l'ainé alla comme croisé en pélerinage à la Terre-

» avec une grosse troupe de gens assiéger Château-Sar-» rasin (Castel-Sarrasin) qui est auprès de la ville de Toulouse, et l'avoit pris à composition, en chassant les François qui étoient dedans en garnison pour la dé-» fense du lieu. A l'occasion de quoi elle délibéra et prit » avis de donner ordre avec toute diligence, à cette nou-» velle et soudaine guerre, et châtier la téméraire en-» treprise dudit comte de Toulouse; et pour ce faire, » aussitôt envoya contre ledit comte, Umbert, lieutenant » du roi, et bien expérimenté au fait de la guerre, ac-» compagné de grand nombre de gens de guerre; lequel » Umbert étant arrivé à Toulouse, mit le siège à la » ville et l'assaillit de tous côtés, si vivement que les en-» nemis n'avoient loisir de se fortifier, ni de pourvoir à » leur infortune. Il commença à gâter et détruire tout le » pays aux environs; en sorte qu'il mit en peu de temps » les villes qui étoient à l'entour de Toulouse en l'obéis-» sance du roi. Les Toulousains voyant telle diligence, » et prenant exemple de leurs voisins, furent contraints » de se rendre et recevoir en leur ville ledit Umbert. Et » le comte considérant que la fortune n'étoit pas des » siennes et que par la conduite d'une seule femme il » avoit été vaincu, lui qui toujours avoit été trouvé in-» vincible, sut contraint de faire la paix (qui étoit son » dernier espoir) avec la reine Blanche, et accepter le » parti et conditions que la reine lui offroit. Il avoit une » sille unique, nommée Jeanne, de l'àge de neuf ans, la-» quelle fut siancée à Alphonse frère du roi, qui étoit » aussi en bas âge; et fut convenu que le comte, sa vie » durant, demeureroit possesseur du comté de Toulouse, » et après sa mort lui succéderoit ledit Alphonse son » gendre. Ainsi fut donné fin à cette guerre, par le bon » conseil de la reine Blanche, le roi Louis étant encore » sans aucune administration. » Ce traité dont parle Pierre de Rieux fut conclu à Paris le 12 avril 1229.

Chap. Iv. « Ces choses ainsi apaisées, fortune qui » défavorisoit le roi, lui procura nouvelle haine et à la » reine sa mère. Philippe, comte de Boulogne et oncle » du roi, se tenoit grandement outragé, que la régence » du royaume ne lui avoit été baillée et qu'une femme » d'Espagne et de pays étranger, comme étoit la reine, » lui étoit préférée; parquoi il résolut en soi de chasser » la reine et de prendre la régence du royaume, au » moyen de quoi il commença à faire grandes bri— » gues et factions à la cour, et attira à son parti plusieurs » princes et gros seigneurs, auxquels il fit entendre l'in— » jure qui leur étoit faite, tant à lui qu'à eux; c'est » d'être conduits et gouvernés par le moyen d'une femme » étrangère. Ceci entendu par les princes et seigneurs, » ils promirent de lui aider et secourir en tout ce en

le Roy Richart assiegerent Acre et la pristrent. Sitost comme Acre fu prise, le roi Phelippe s'en revint en France, dont il en fu moult blasmé, et le roy Richart demoura en la sainte terre et fist tant de grans faiz, que les Sarrazins le doutoient trop, si comme il est escript ou livre de la terre sainte, que quant les enfans aux Sar-

 $\sim \sim \sim$ 

Sainte, quand le roi Philippe et le roi Richard assiégèrent Acre et la prirent. Sitôt qu'Acre sat prise, le roi Philippe s'en revint en France, dont il sut moult blàmé, et le roi Richard demeura en la Terre-Sainte, et sit tant de belles actions que les Sarrasins le redoutoient sort; car, comme il est écrit au livre de l'histoire de la Terre-Sainte,

» quoi il les voudroit employer, et dès l'heure le firest » leur seigneur et maître.

» Voyant donc, le comte de Boulogne, la reine être » sans aucun ami au royaume de France, et le roi être » encore en son jeune âge, il délibéra d'exécuter ce qu'il » avoit entrepris. Et pour ce faire (ayant une partie des » trésors du roi Philippe-Auguste, son père, et du rei » Louis, son frère, dernier décédé) fit fortifier Calais et » environner de murailles : parce qu'il voyoit bien telle » ville être convenable pour mener la guerre, et més » sur la mer, et que de là il pouvoit bien aisément et » en peu de temps passer en Angleterre, si la néces » l'y contraignoit. La reine Blanche étant avertie de la » fortification que le comte de Boulogne faisoit, est » crainte qu'il ne se fût avisé de quelque mauvais coa-» seil; toutefois il conduisoit si secrètement son affaire » qu'on ne pouvoit trouver moyen de l'accuser envers » le roi; et d'autre part il avoit la plus grande partie 👛 » la noblesse de France qui du tout (comme il a été 🛋 » le favorisoit. Par quoi la reine prit avis de lui mettre » au-devant un prince volsin, puissant en biens et re-» nommée. Au moyen de quoi elle sit amitié avec le rei » Ferdinand d'Espagne, lequel nouvellement avoit é » racheté par la reine sa femme; et par cette amité » commença l'autorité du comte de Boulogne à diminut envers les François. Davantage, elle s'avisa (pour sing-» menter et renforcer sa puissance) d'attirer à soi p » prières le comte Thibault de Champagne, lequel d » cendoit de la maison de France par ligne paternel » et descendoit d'Espagne par sa mère ; lequel comte de » Champagne (comme l'on vouloit dire) favorisoit le » comte de Boulogne. D'autre part étoient le duc Pierre » de Bretagne et son frère Robert, comte de Dreux, les-» quels avoient tant d'ennui, qu'ils ne pouvoient trouve » repos en leur esprit, de se voir du tout privés de l'al-» ministration du royaume. Au moyen de quoi ils ca » jurèrent à l'encontre du roi, avec propos délibéré, 🖦 » lui nuire de toute leur puissance. La cause qui les in-» duisit à faire telle trahison, furent aucuns des baress » de France, lesquels, après le couronnement du rel, » avoient demandé à la reine qu'elle leur voulût dons » certaine quantité de terres qui étolent du domaine de » roi, et pour ce que la reine leur avoit refusé de • » faire, ils délibérèrent d'en prendre urgence. Et un jour » s'assemblèrent à Corbeil, etc. »

Nous avons cru devoir copier ce dernier récit parcequ'il se lie à celui de l'édition du Louvre, et qu'il en est en même temps le commencement et l'éclaireissement. Les événements dont il y est question se passaient en 1227et 22 avant le traité conclu avec le comte de Toulouse, en 1229.

zins braioient, les femmes les escrioient et ir disoient: taisiez-vous, vezci le roy Richart; pour eulz faire taire. Et quant les chevaus s Sarrazins et aus Beduins avoient poour d'un sson, il disoient à leur chevaus: cuides tu e ce soit le roy Richart?

43. Ce roy Richart pourchassa tant que il nna au conte Henry de Champaingne qui toit demouré avec li, la royne de Jerusalem, i estoit droite her du royaume. De ladite tyne ot le conte Henry deux filles, dont la emiere fut royne de Cypre, et l'autre ot mesme Herart de Prienne, dont grant ligaage ost sa, si comme il appert en France et en Chamingne. De la femme mon seigneur Erart de rienne ne vous dirai je ore riens; ainçois vous relerai de royne de Cypre, qui affiert mainteant à ma matiere, et dirons ainsi.

44. Après ce que le Roy eust foulé le conte bron de Bretaingne, tuit li Barons de France rent si troublez envers le conte Tybaut de hampaingne, que il orent conseil de envoier aure la royne de Cypre, qui estoit fille de biané filz de Champaingne, pour desheriter e conte Tybaut qui estoit filz du secont filz de hampaingne. Aucun d'eulz s'entremistrent d'a-tisier le conte Ferron audit conte Tybaut, et

000

pand les enfants des Sarrasins braioient, les femnes, pour les faire taire, leur disoient: Taisezvan, voici le roi Richard; et quand les chevaux les Sarrasins et des Bédouins avoient peur d'un misson, le cavalier disoit à son cheval: Crois-tu pe ce soit le roi Richard?

48. Ce roi Richard fit tant qu'il donna pour banne au comte Henri de Champagne, qui étoit baneuré avec lui, la reine de Jérusalem, héritière frects du royaume. Le comte Henri eut de ladite nine deux filles, dont la première fut reine de Chypre, et l'autre épousa messire Erard de Brianne dont est issu grand lignage, comme on le wit en Francé et en Champagne. Je ne vous divirien pour le présent de la femme de monseipeur Erard de Brienne; mais je vous parlerai de la reine de Chypre qui appartient maintenant lans sujet et vous dirai ainsi \*:

44. Après que le roi eut vaincu le comte Pierre Bretagne, tous les barons de France furent si currencés contre le comte Thibault de Champa-le qu'ils eurent dessein d'euvoyer quérir la bine de Chypre, qui étoit fille du fils ainé de Champagne, pour dépouiller le comte Thibault, le étoit fils du second fils de Champagne. Aucuns cax s'entremirent pour apaiser le comte Pierre,

\*Ces détails sur le comte Henri-le-Large se trouvent ème Pierre de Rieux, au chap. viii de sa chronique et ve du roi saint Louis, c'est-à-dire après les récits qu'on

fu la chose pourparlée en tele maniere, que le conte Tybaut promist que il prenroit à femme la fille le conte Perron de Bretaingne. La journé fu prise que le conte de Champaingne dut la demoiselle espouser, et li dut en amener pour espouser à une abbaie de Premoustré qui est de lez Chastel Thierri, que en appelle Val-Secre, si comme j'entent. Les barons de France qui estoient auques toz parens le conte Perron se pénerent de faire amener la damoiselle à Val-Secre pour espouser, et manderent le conte de Champaingne qui estoit à Chastel Thierri; et en dementieres que le conte de Champaingne venoit pour espouser, mon seigneur Geffroy de la Chapelle vint à li de par le Roy, à tout une lettre de créance, et dit ainsinc : « Sire conte » de Champaingne, le Roy a entendu que vous » avez couvenances au conte Perron de Bretain-» gne, que vous prenrez sa fille par mariage, si » vous mande le Roy que se vous ne voulez per-» dre quanque vous avez ou royaume de France. » que vous ne le faites; car vous savez que le » conte de Bretaingne a pis fait au Roi que nul » home qui vive. » Le conte de Champaingne, par le conseil que li avoit avec li, s'en retourna à Chastel Thierri.

45. Quant le conte Pierres et les barons de

 $\infty$ 

à l'égard du comte Thibault, et la chose fut traitée de telle manière que le comte Thibault promit qu'il prendroit pour femme la fille de Pierre, comte de Bretagne. Le jour fut pris pour que le comte épousat la demoiselle, et on devoit la lui amener à une abbaye de Prémontré qui est près de Château-Thierry, laquelle on appelle, je crois, Valserre. Les barons de France, qui étoient presque tous parents du comte Pierre, curent peine à faire amener la demoiselle à Valserre pour épouser, et ils mandèrent le comte de Champagne, qui étoit à Château-Thierry. Et pendant que le comte de Champagne venoit pour épouser, monseigneur Geoffroy de la Chapelle vint à lui de la part du roi, avec une lettre de créance, et lui dit : « Sire comte de Champagne, le roi a appris que » vous avez promis au comte Pierre de Bretague » que vous prendriez sa fille en mariage; et le roi » vous mande que si vous ne voulez perdre tout ce » que vous avez au royaume de France, vous ne le » fassiez, car vous savez que le comte de Bretagne » a fait pis au roi que nul homme qui vive. » Le comte de Champagne, après s'être consulté avec Geoffroy, s'en retourna à Château-Thierry.

45. Quand le comte Pierre et les barons de France, qui l'attendoient a Valserre, apprirent

va lire, récits semblables dans Mesuard, Ducange et dans l'édition du Louvre, à la forme près.

France oirent ce, qui l'attendoient à Val-Secre, il furent touz aussi comme desvez du despit de ce que il leur avoit fait, et maintenant envoierent querre la royne de Cypre; et si tost comme elle fut venue, ils pristrent un commun acort qui fu tel, que il manderoient ce que il pourroient avoir de gent à armes, et enterroient en Brie et en Champaingne par devers France; et que le duc de Bourgoingne, qui avoit la fille au conte Robert de Dreus, ranterroit en la conté de Champaingne par devers Bourgoingne, pour la cité de Troyes prenre se il pooient. Le duc manda quanque il pot avoir de gent; les barons manderent aussi ce que il en porent avoir. Les barons vindrent ardant et destruyant d'une part, le duc de Bourgoingne d'autre; et le roy de France d'autre part, pour venir combattre à eulz. Le descort fut tel au conte de Champaingne que il meismes ardoit ses villes, devant la venue des barons, pource que il ne les trouvassent garnies. Avec les autres villes que le conte de Champaingne ardoit, ardi il Espargnay et Vertuz et Sezenne.

46. Les bourgois de Troies, quant il virent que il avoient perdu le secours de leur seigneur, il manderent à Symon seigneur de Joingville, le pere au seigneur de Joinville qui ore est, qui les venist secourre. Et il qui avoit man-

000

cela, ils furent tous comme enragés de dépit de ce qu'il leur avoit sait, et incontinent ils envoyèrent quérir la reine de Chypre, et sitôt qu'elle fut venue ils prirent une résolution qui fut telle: lls devoient appeler tout ce qu'ils pourroient avoir de gens armés, et entrer en Brie et en Champagne, du côté de France; et le duc de Bourgogne, qui avoit pour femme la fille du comte Robert de Dreux, devoit reutrer dans la comté de Champagne, par la Bourgogne, et ils prirent jour pour s'assembler tous devant la ville de Troyes, afin de la prendre s'ils pouvoient. Le duc réunit tout ce qu'il put avoir de gens; les barons réunirent aussi ce qu'ils en pouvoient avoir. Les barons vinrent brôlant et détruisant d'une part, le duc de Bourgogne de l'autre, et d'autre part le roi de France venoit pour les combattre. Le déconfort fut tel pour le comte de Champagne que lui-même brûloit ses villes avant l'arrivée des barons, pour qu'ils ne les trouvassent point garnies. Entre autres villes, le comte de Champagne brûla Épernai, et Vertus, et Sésanne.

46. Les bourgeois de Troyes, quand ils virent qu'ils avoient perdu le secours de leur seigneur, mandèrent à Simon, selgneur de Joinville, père du seigneur de Joinville d'aujourd'hui, de venir à leur secours; et lui qui avoit appelé tous ses gens d'armes partit de Joinville à l'entrée de la nuit, sitôt que ces nouvelles lui furent arrivées, et vint

dé toute sa gent à armes, mut de Joingville à l'anuitier, si tost comme ces nouvelles li visdrent, et vint à Troies ainçois que il feust jour, et par ce faillirent les barons à leur esme, que il avoient de prenre la dite cité; et pour ce les barons passerent par devant Troies et se alcrest logier en la praerie de Lés, là où le duc de Bourgoingne estoit.

47. Le roy de France qui sot que il estoiest là, il s'adreça tout droit là pour combattre à eulz; et les barons li manderent et prierest que il son cors se vousist traire arieres, ct! se iroient combattre au conte de Champaigne et au duc de Lorreinne, et à tout le remenss de sa gent, a trois cens chevaliers de moins que le Conte n'auroie ne le Duc. Et le Roy les manda, que à sa gent ne se combatroient il ja que son cors ne feust avec. Et il revindrent à li et li manderent que il feroient volentiers cotendre la royne de Cypre à paiz, ce il li plaisoit. B le roi leur manda que à nulle paiz il n'entendret ne ne souferroit que le conte de Champaingne y entendit, tant que il eussent vidié la contie de Champaingne; et il la vidierent en tel miniere que dés Ylles là où il estoient, il alerest logier dessous Juylli; et le Roy se loja a Ylles, dont il les avoit chaciés. Et quant il serret que le Roy fu alé là, il s'alerent logier à

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

à Troyes avant qu'il fût jour; et par là les baress manquèrent le dessein qu'ils avoient de prendre la ville; et ils passèrent devant Troyes et s'allirent loger en la prairie d'Isles, là où le dec de Bourgogne étoit.

47. Le roi de France, qui sut qu'ils étoient l, alla droit à eux pour les combattre, et les barens lui mandèrent et le prièrent qu'il voulût bien 🕬 retirer de sa personne, qu'ils iroient combai le comte de Champagne et le duc de Lorraine, de tout le reste de ses gens, avec trois cents cheveliers de moins que n'auroient le comte et le dust et le roi leur répondit qu'ils ne se combattreisse point à sa gent, s'il n'y étoit en personne. La barons revinrent à lui et lui dirent que volontiss ils feroient entendre à la reine de Chypre qu'elle fit sa paix, s'il lui plaisoit. Et le roi leur répon qu'il n'entendroit à aucune paix et ne souffrirei que le comte de Champagne y entendit, tant et la n'auroient pas évacué la comté de Champagne; el ils l'évacuèrent de telle manière que de l'Isles là où ils étoient, ils s'allèrent loger au-dessous de July; et le roi se logea à Isles d'où il les avoit cha sés. Quand ils surent que le roi étoit allé là, ils s'ils lèrent loger à Chaource, et n'osant attendre le sell ils s'allèrent loger à Laignes, qui appartenoit 📂 comte de Nevers, lequel comte étoit de le parti. Ainsi le roi accorda le comte de Cha pagne avec la reine de Chypre, et la paix fut alle

Chaorse et noscrent le Roy attendre, et s'alerent logier à Laingnes qui estoit au conte de Nevers, qui estoit de leur partie. Et ainsi le Roy accorda le conte de Champaingne à la royne de Chypre, et fu la paiz faite en tel maniere, que ledit conte de Champaingne donna à la royne de Cypre entour deux mille livrées de terre (environ deux mille livres de rentes en fonds de terres), et quarante mille livres que le Roy paia pour le conte de Champaingne. Et le conte de Champaingne vendi au Roy, parmi les quarante mille livres, les flez ci-après nommés; c'est à savoir, le fié de la contée de **Bloiz**, le fié de la contée de Chartres, le fié de la contée de Senserre, le fié de la vicontée de Chasteldun; et aucunes gens si disoient que le Roy ne tenoit ces devant diz fiez que en gaje, més œ n'est mie voir, car je le demandai nostre saint Roi Looys Outremer.

48. La terre que le conte Tybaut donna à la royne de Cypre, tint le conte de Brienne qui cre est et le conte de Joigny, pource que l'aïole le conte de Brienne fu fille à la royne de Cypre, et femme le grant conte Gautier de Brienne.

49. Pource que vous sachiez dont ces fiez que le Sire de Champaingne vendi au Roy, vindrent, vous foiz je à savoir que le grant conte Tybaut qui gist à Laingny, ot trois filz; le pre-

 $\infty$ 

de cette manière : ledit comte de Champagne denna à la reine de Chypre environ deux mille livres de rente en fonds de terre et quarante mille livres que le roi paya au comte de Champagne; et pur le prix de ces quarante mille livres, le comte de Champagne vendit au roi les fiefs ci-après manés, savoir : le fief de la comté de Blois, le fief de la comté de Chartres, le fief de la comté de Sancerre, le fief de la vicomté de Châteaudun. Aucuns disoient que le roi ne tenoit ces fiefs qu'à litre d'engagement; mais cela n'est mie vrai; car je le demandai à notre bon roi Louis, étant outre-ner.

48. Les terres que le comte Thibault donna à la mine de Chypre sont maintenant au comte de Brienne d'aujourd'hui et au comte de Joi-py, parce que l'aïeule du comte de Brienne deit fille de la reine de Chypre et femme du grand unte Gauthier de Brienne.

49. Pour que vous sachiez d'où venoient ces fais que le sire de Champagne vendit au roi, je vus dirai que le grand comte Thibault, qui git à laigny, eut trois fils; le premier eut nom Henri, le second eut nom Thibault, et le troisième eut sum Etienne. Henri fut comte de Champagne et la Bric, et fut appelé le comte Henri-le-Large (le Généreux), et il mérita bien d'être ainsi appelé,

mier ot non Henri, le secont ot non Tybaut, le tiers ot non Estienne. Ce Henry desus dit fust conte de Champaingne et de Brie, et su appele le conte Henri le Large; et dut bien ainsi estre appelé, car il fu large à Dieu et au siecle; large à Dieu, si comme il appiert à l'esglise saint Estienne de Troies, et aus autres esglises que il fonda en Champaingne; large au siecle, si comme il apparut ou fait de Ertaut de Nogent et en moult d'autres liex que je conteroie bien, se je ne doutoie à enpeeschier ma matiere. Ertaut de Nogent fu le bourgois du monde que le conte créoit plus, et fu si riche que il fist le chastel de Negent l'Ertaut de ses deniers. Or avint chose que le conte Henri descendi de ses sales de Troie pour aller oir messe à saint Estienne le jour d'une Penthecouste; aus piez des degrez s'agenoilla un poure chevalier, et li dit ainsi: « Sire, je vous pri pour Dieu que » vous me donnés du vostre, par quoy je puisse » marier mes deux filles que vous veez ci. » Ertaut qui aloit dariere li, dist au poure chevalier: « Sire chevalier, vous ne faites pas que » courtois, de demander à mon seigneur; car il a » tan donné que il n'a mez que donner. » Le Large Conte se tourna devers Ertaut, et li dist: « Sire vilain, vous ne dites mie voir, de ce que » vous dites que je n'ai mez que donner; si ai vous meismes: et tenez, sire chevalier, car je

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

car il fut large envers Dieu et envers le siècle. Large envers Dieu, comme il parott par l'église de Saint-Etienne de Troyes et autres églises qu'il fonda en Champagne; large envers le siècle, comme il parut au fait d'Arthault de Nogent et de moult autres lieux que je vous citerois bien si je ne craignois d'embarrasser mon sujet. Arthault de Nogent fut le bourgeois du monde en qui le comte eut le plus de confiance; il fut si riche qu'il bâtit de ses deniers le chàteau de Nogent. Or il advint que le comte Henri descendit de ses salles de Troyes pour aller our la messe à Saint-Etienne un jour de Pentecôte. Au pied des degrés, un pauvre chevalier s'agenouilla et lui dit : « Sire, je vous prie, pour » Dieu, que vous me donniez du vôtre pour que je » puisse marier mes deux filles que voici. » Arthault qui alloit derrière, dit au pauvre chevalier : « Sire » chevalier, vous n'agissez pas en homme courtois, » de demander à monseigneur, car il a tant donné » qu'il n'a plus de quoi donner. » Le large comte se tourna vers Arthault et lui dit : « Sire vilain, » vous ne dites pas vrai en disant que je n'ai plus » de quoi donner; car j'ai vous-même; et tenez, » sire chevalier, je vous le donne et vous le garan-« tis. » Le chevalier ne fut pas ébahi, il prit au contraire Arthault par son manteau et lui dit

» le vous donne, et si le vous garantirai. » Le chevalier ne fu pas esbahi, ainçois le prist par la chape, et li dist que il ne le lairoit jusques à tant que il auroit finé à li; et avant que il li eschapast, ot Ertaut finé à li de cinq cens livres.

50. Le secont frere le conte Henri ot non Thibaut et fu conte de Blois; le tiers frere ot non Estienne et fu conte de Sancerre. Et ces deux freres tindrent du conte Henri touz leurs héritages et leur deux contées et leur apartenances; et les tindrent après des hoirs le conte Henri qui tindrent Champaigne, jusques alors que le roy Tybaut les vendi au roy de France, aussi comme il est devant dit.

51. Et revinrons à nostre matière et disons ainsi, que après ces choses tint le Roy une grant court à Saumur en Anjo, et là fu je, et vous tesmoing que ce fu la miex arée que je veisse

<>>>

qu'il ne le laisseroit pas jusqu'à ce qu'il eût terminé avec lui; et avant qu'Arthault lui échappàt, il convint de douner cinq cents livres au chevalier.

50. Le second frère du comte Henri eut nom Thibault, et fut comte de Blois; le troisième frère eut nom Etienne, et fut comte de Sancerre, et ces deux frères tinrent du comte Henri tous leurs héritages et leurs deux comtés et leurs appartenances, et les tinrent ensuite des héritiers du comte Henri, qui eurent la Champagne jusqu'à ce que le roi Thibault les vendit au roi de France, comme il est devant dit.

51. Or revenons à notre sujet, et disons qu'après ces choses \* le roi tint une grande cour à Saumur en Anjou, là où je fus; je vous assure que ce fut la mieux ordonnée que je visse oncques; car à la table du roi mangeoit auprès de lui le comte de Poitiers, qu'il avoit nouvellement

'Il y a lci une lacune dans les éditions de Mesnard et de Ducange et même dans celle du Louvre. Cette lacune se trouve remplie dans la version de Pierre de Rieux; voici ce passage:

« Et se voyant le roi être en paix et au-dessus de tous » ses ennemis, il lui prit avis et vouloir de visiter son » royaume; et en le visitant érigea plusieurs comtés et » duchés, et par spécial, il érigea le comté de Poitou en » duché et le donna à Alphonse son frère, et commanda » à tous les seigneurs de Poitou de saire soi et hommage » de leurs terres et seigneuries au nouveau duc; par ce » moyen étoit requis Hugues comte de la Marche (qui » étoit enclose au duché de Poitou) de reconnoître pour » seigneur le duc Alphonse; mais sa femme le dissuadoit » toujours de le saire, et remontroit que ce n'étoit point » chose raisonnable qu'un père de roi (comme étoit le » comte de la Marche) devint homme-lige du duc Al-» phonse; davantage qu'elle étoit mère de roi et avoit » été semme de roi (mère de Henri III, roi d'Angle-» terre, et veuve de Jean-Sans-Terre), cer elle avoit été » mariée au roi d'Angleterre, et qu'encore elle portoit le onques; car à la table le Roy mangoit, emprès li, le conte de Poitiers que il avoit fait chevalier nouvel à une saint Jehan; et après le conte de Poitiers, mangoit le conte Jehan de Dreuez que il avoit fait chevalier nouvel aussi; après le conte de Dreuez, mangoit le conte de la Marche; après le conte de la Marche, le bon conte Pierre de Bretaingne: et devant la table le Roy, endroit le conte de Dreuez, mangoit mon scigneur le roy de Navarre, en cote et en mantel de samit, bien paré de courroie de fermail et de chapel d'or; et je tranchoie devant li. Devant le Roy, servoit du mangier le conte d'Artoix son frere; devant le Roy, tranchoit du coutel le bon conte Jehan de Soissons. Pour la table garder, estoit monseigneur Ymbert de Biaugen, qui puis fu Connestable de France; et mon scigneur Engerrand de Coucy, et monseigneur Herchanbaut de Bourbon. Dariere ces trois

 $\infty$ 

fait chevalier à une Saint-Jean; et après le comte de Poitiers mangeoit le comte Jean de Dreux qu'il avoit aussi nouvellement fait chevalier; après le comte de Dreux mangeoit le comte de la Marche; après le comte de la Marche le bon comte Pierre de Bretagne; et devant la table de roi, vis-à-vis le comte de Dreux, mangeoit messeigneur le roi de Navarre, en robe et en manteau de samit, bien paré d'une ceinture à agrafe et de chapel d'or, et je tranchois devant lui. Devant le roi, le comte d'Artois, son frère, serveil du manger, le bon comte Jean tranchoit du contel. Pour garder la table étoient monseigneur la bert de Beaujeu, qui depuis fut connétable 🎃 France, et monseigneur Enguerrand de Coer, et monseigneur Archambault de Bourbon. Derrière ces trois barons il y avoit bien trente 📥 leurs chevaliers, en cotte de drap de soie, pour les garder, et derrière ces chevaliers il y avei

» nom et étoit appelée reine; parquol, disoit-elle, je 🗪 » vois aucun droit parquoi le duc Alphonse doive aveit » seigneurie aucune sur nous, ni que je sois tenue de laire » révérence à Jeanne sa femme. Toutes ces remontras-» ces faisoit-elle au comte de la Marche son mari; et en-» core davantage, elle sollicita le comte Geoffroy de La-» signan, de ne point obéir au duc Alphonse, lui rasse » lant qu'il avoit eu deux frères qui avoient été l'un rel » de Jérusalem, et l'autre roi de Chypre; au meyen de » quoi seroit indigne et mal-séant à la maison de Las-» gnan qui étoit de lignée royale de recevoir pour sel-» gneur le duc Alphonse. Par ces persuasions, le ces » de Lusignan délaissa la foi et amitié du roi, délibér » de ne reconnoître aucun droit de subjection au duc de » Poitou : parquoi secrètement il commenca à favorissi » le comte de la Marche, lequel déjà, sans que perse » s'en aperçût, donnoit ordre de faire assemblée de gent » pour se défendre, si le roi le vouloit contraindre à f » hommage au duc de Poitou. Or il advint un jour co » temps, pendant que le roi étant en la ville de Saumes-» qu'il tint une grande cour et maison ouverte, etc. »

barons avoit bien trente de leurs chevaliers, en cottes de drap de soie, pour eulz garder; et darieres ces chevaliers avoit grant plenté de sergans vestus des armes au conte de Poytiers, batues sur cendal. Le Roy avoit vestu une cotte de samit ynde, et seurcot et mantel de samit vermeil fourré d'ermines, et un chapel de coton en sa teste qui moult mal si seoit, pource que il estoit lors joenne homme. Le Roy tint cele seste és hales de Saumur; et disoit l'en que le grand roy Henri d'Angleterre les avoit faites pour ces grans festes tenir. Et les hales sont faites à la guise des cloistres de ces moinnes blans; mès je croi que de trop il n'en soit nul si grant. Et vous dirái pourquoy il le me semble ; car à la paroy du cloistre où le Roy mangoit, qui estoit environné de chevaliers et de serjans qui tenoient grant espace, mangoient à une table vingt que évesques que arcevesques, et encore après les évesques et les arcevesques mangoit encoste cele table la Royne Blanche sa mere, au chief du cloistre, de celle par là où le Roy ne mangoit pas. Et si servoit à la Royne le conte de Bouloingne qui puis fu Roy de Portingal, et le bon conte de Saint Pol, et un Alemant de l'aage de dix-huit ans, que en disoit que il avoit esté filz saint Hélizabeth de Thuringe; dont l'en disoit que la Royne Blanche le besoit ou front par devocion, pource que ele

grand nombre de sergents vêtus des armes du comte de Poitiers brodées sur cendal (taffetas). Le roi étoit revêtu d'une cotte de samit bleu et d'un surtout et manteau de samit vermeil fourré Thermine, et un chapel de coton étoit sur sa tête, lequel moult mal lui séioit, parce qu'alors il étoit jeune. Le roi tint cette fête aux halles de Sauwar. On disoit que le grand roi Henri d'Angleterre les avoit fait construire pour tenir ses grandes sètes; et ces halles sont saites à la saçon des dottres des moines blancs (religieux de l'ordre de Cheaux); mais je crois que bien loin il n'y a nuls dettres si grands. Et je vous dirai pourquoi il me le semble; car à la paroy du clottre où mangeoit broi, qui étoit environné de chevaliers et de serents, lesquels tenoient grand espace, mangeoient à une table vingt tant évêques qu'archevêques, et encore après les évêques et les archevêques ngeoit à côté de cette table la reine Blanche sa nère, au haut du cloître, du côté là où le roi ne mangeoit pas. Et servoient la reine, le comte de Boulogne (de Loignie), qui depuis fut roi de Porhead, et le bon comte de Saint-Pol, et un Alleand de l'âge de dix-huit ans, qu'on disoit être lis de sainte Elisabeth de Thuringe; duquel dimiton aussi que la reine Blanche le baisoit au front par dévotion, parce qu'elle avoit oui dire que m mère l'y avoit maintes fois baisé.]

52. Au haut du cloître, de l'autre côté, étoient

C. D. M., T. I.

entendoit que sa mere li avoit maintes foiz besié.

52. Au chief du cloistre d'autre part estoient les cuisines, les bouteilleries, les paneteries et les despenses; de celi cloistre servoient devant le Roy et devant la Royne, de char, de vin et de pain. Et en toutes les autres elez et ou prael d'en milieu mangoient de chevaliers si grant foison, que je ne scé le nombre; et dient moult de gent que il n'avoient onques veu autant de seurcoz ne d'autres garnemens de drap d'or à une feste, comme il ot là, et dient que il y ot bien trois mille chevaliers.

53. Après celle feste mena le Roy le conte de Poytiers à Poytiers, pour reprenre ses flez; et quant le Roy vint à Poytiers, il vousist bien estre arieres à Paris; car il trouva que le conte de la Marche qui ot mangié à sa table le jour de la Saint Jehan, ot assemblé tant de gent à armes ilec Joingnant de lez Poytiers. A Poytiers fu le Roy près de quinzeinne, que onques ne s'osa partir tant que il fu accordé au conte de la Marche. Ne ne scé comment plusieurs foiz vi venir le conte de la Marche parler au Roy à Poytiers de les Joingnant (de Lusignan), et touz jours amenoit avec li la royne d'Angleterre sa femme, qui estoit mere au roy d'Angleterre. Et disoient moult de gent que le Roy et le conte de Poytiers avoient fait mauvèse paiz au conte de la Marche.



les cuisines, les bouteilleries, les paneteries et les dépenses d'où l'on apportoit, devant le roi et la reine, la viande, le vin et le pain; et dans toutes les autres afles et au préau du milieu, mangeoient si grande quantité de chevaliers que je n'en sais le nombre. Bien des gens disoient qu'ils n'avoient oucques vu autant de surtouts, et autres vêtements de drap d'or, à une fête comme il y en eut là, et disoient qu'il y avoit bien trois mille chevaliers.

53. Après cette fête le roi mena le comte de Poitiers à Poitiers, pour reprendre ses flefs, et quand le roi fut arrivé dans cette ville, il eût bien voulu être de retour à Paris: car il trouva que le comte de la Marche, qui avoit mangé à sa table le jour de la Saint-Jean, avoit assemblé grand nombre de gens d'armes de les Joignant (Lusignan) près de Poitiers. Le roi fut près de quinze jours à Poitiers sans oser partir, avant d'avoir traité avec le comle de la Marche; je ne sais combien de fois je vis venir ce comte parler au roi. Tous les jours il amenoit de Lusignan avec lui , la reine d'Angleterre , sa femme , qui étoit mère du roi d'Angleterre; et bien des gens disoient que le roi et le comte de Poitiers avoient fait mauvaise paix avec le comte de la Marche \*.

\* Les éditions de Mesnard et Ducange ne parlent point de ces allées et venues du comte de la Marche, ni de la 54. Après ce que le Roy fu revenu de Poytiers, ne tarja pas grandement après ce, que le roy d'Angleterre vint en Gascoingne pour guerroier le roy de France. Nostre saint Roy, à quanque il pot avoir de gent, chevaucha pour combattre à li. Là vint le roy d'Angleterre et le conte de la Marche, pour combattre devant un chastel que en appele Taillebourc, qui siet sus une male riviere que l'en appele Tarente, là où en ne peut passer que à un pont de pierre moult estroit. Si tost comme le Roy vint à Taillebourc, et les hos virent l'un l'autre, nostre

 $\infty$ 

54. Après que le roi fut revenu de Poitiers, il ne tarda guères que le roi d'Angleterre vint en Gascogne pour guerroyer contre le roi de France. Notre saint roi chevaucha avec tout ce qu'il put avoir de gens pour le combattre. Le roi d'Angleterre et le comte de la Marche vinrent pour livrer combat devant un château qu'on appelle Taillebourg, lequel est sis sur une mauvaise rivière qu'on appelle Charente, là où l'on ne peut passer que sur un pont de pierre moult étroit. Sitôt que le roi vint à Taillebourg et que les armées se virent l'une l'autre, nos gens qui avoient

mauvaise paix que le roi et le comte de Poitiers avaient faite avec lui. Mais Pierre de Rieux donne, sur la comtesse de la Marche, de curieux détails qui ne sont point dans les trois autres éditions. Nous les transcrivons :

« Après cet accord, le roi partit incontinent de Poi-» tiers pour retourner en France : mais le comte de la » Marche avec ses alliés, refusoit toujours l'obéissance au » comte de Poitiers; pourquoi le roi fit dresser grosse ar-» mée et tira droit en la Marche, et à sa venue, assiégea » Montreul et Benne et les prit d'assaut, et y mettant » garnison, vint assiéger Fonçay où étoit Geoffroy comte » de Lusignan, et après y avoir tenu le siège quelques n jours, il le prit à forces d'armes et entra dedans. Du-» rant ces siéges et que le roi mettoit victorieusement à » fin toutes ses entreprises, il fut assailli d'un autre côté » dont il ne prenoit point garde. La comtesse de la Mar-» che, usant de la malice des femmes, songea de faire » mourir le roi par poison. Pour cela elle trouva aucuns » familiers, auxquels elle fit de riches dons, qui lui pro-» mirent d'empoisonner le roi; et ayant reçu le poison » des mains de la comtesse, s'en vinrent là où étoit le roi; » et voulant exécuter leur damnable malice, furent trou-» vés et pris sur le fait, en jettant les poudres vénéneuses » sur les viandes du roi : la vérité confessée, ils furent » pendus et étranglés. La comtesse connoissant que sa » méchanceté étoit découverte, entra en si grande rage » de dépit, qu'elle-même se voulut tuer n'eût été qu'au-» cuns de ses domestiques l'en gardèrent. Néanmoins » elle demeura toujours en son mauvais cœur. En sorte » que le bruit courut jusqu'à la connoissance du roi » qu'elle avoit attitre aucuns pour le tuer. Au moyen de » quoi le roi avoit toujours à l'entour de sa personne grand » nombre de gens armés; et ne parloit à lui aucun hom-» me inconnu qu'il ne fût premièrement bien visité, s'il » portoit aucun arnois. En ce même temps la comtesse » envoya en Angleterre certain nombre de gens, lesquels, sous ombre de prêcher la parole de Dieu, incitoient les n Anglois à prendre les armes à l'encontre des François, gent qui avoient le chastel devers eulz, se esforcierent à grant meschief, et passerent perilleusement par nez et par pons et coururent sur les Anglois, et commença le poingnayz fort et grant. Quant le Roy vit ce, il se mist ou péril avec les autres; car pour un homme que le Roy avoit quant il fu passé devers les Anglois, les Anglois en avoient mil. Toute voiz avint il, si comme Dieu voult, que quant les Anglois virent le Roi passer, ils se desconfirent et mistrent dedans la cité de Saintes, et plusieurs de nos gens entrerent en la cité mellez, et furent pris.

 $\infty$ 

le château devant eux, s'efforçant avec grand peine et travail, passèrent périlleusement sur des bateaux et vaisseaux et coururent sur les Anglois. Alors commença grande mêlée: quand le roi vit cela, il se mit au péril avec les autres: car pour un homme que le roi avoit, quand il set passé vers les Anglois, ceux-ci en avoient bien mille. Toutefois, il advint, ainsi que Dieu walut; quand les Anglois virent le roi passer, ils se mirent en désordre et s'enfuirent dans la cité de Saintes, et plusieurs de nos gens y entrèrent avec eux et furent pris.

» disant que le roi saint Louis molestoit par guerre tout
» la noblesse et même celle qui descendoit du roi d'Aa» gleterre et avoit délibéré de l'abolir et perdre du tout;
» davantage, disoient-ils, il a chassé à tort les Anglois
» du pays de Normandie, et s'efforce encore d'occaper
» sur eux le duché d'Aquitaine; il a spolié le comte de
» Lusignan de tous ses biens, et non content de ce, veut
» à présent chasser le comte de la Marche de ses pays et
» priver ses enfans qui sont frères de roi, de leur vrai bé» ritage, sans être mu de pitié pour leurs jeunes ans, et
» sans avoir égard à la noblesse dont ils descendent.
» Parquoi entreprendre la guerre contre le roi de France
» seroit plus juste et raisonnable qu'aller guerroyer con» tre les Sarrasins et infidèles.

» Ces preschemens faisoit-on aux Anglois par le moyen » de la comtesse. A cette cause le roi d'Angleterre prit » haine pour le roi saint Louis, et levant une grosse at-» mée, aprés l'avoir défié, passa en France où il com » depuis qu'il avoit affaire à un sage et puissant roi. » Avant que l'Anglois fût descendu en France, le rei alla » mettre le siége à Fontenai ; lequel fut très bien défendu » par ceux qui étoient dedans, et ne pouvoit le roi les » dommager grandement; parquoi commanda de faire » une haute tour de bois, par laquelle on pouvoit aisé-» ment voir dans la ville et y jetter pierres et dards; u » ne tarda guères que ceux de la ville jettèrent le feu dans » ladite tour et la brûlèrent. En ce constit le comte de » Poitiers fut blessé au pied, de quoi le roi grandement » irrité fit donner l'assaut plus dur que devant, en sorte » qu'en peu de temps la ville fut prise et mise à sac et » ne demeura que les églises, que tour ne fût rasé. Le ils » du comte de la Marche fut trouvé dedans et pris pri-» sonnier. Après, le roi prit et abattit Villiers apperte-» nant à Guy de Rochesort qui tenoit le parti de l'An-» glois.

» Le roi d'Angleterre s'avançoit toujours pour vest » joindre le comte de la Marche et les armées assemblées » se vinrent camper auprès de Taillebourg, etc. » eulz de nostre gent qui furent pris à recorderent que il oirent un grant desistre entre le roy d'Angleterre et le la Marche; et disoit le Roy que le la Marche l'avoit envoié querre, car il le il trouveroit grant aide en France. meismes le roy d'Angleterre meust de et s'en ala en Gascoingne.

e conte de la Marche, comme celi qui t amender s'en vint en la prison le Roy, ena en sa prison sa femme et ses enfans, Roy ot, par la pez fesant, grant coup re le Conte; mez je ne scé pas combien, fu pas à celi fait, car je n'avoie onhauberc vestu, mez j'oy dire que avec le Roy emporta dix mil livres de paril avoit en ses cofres, et chascun an au-

r qui avoit non mon seigneur Gyeffroy on; que pour un grant outrage que le la Marche li avoit fait, si comme l'en l'avoit juré sur Sains que il ne seroit ja-

 $\infty$ 

rent qu'ils avoient our naître un grand matre le roi d'Angleterre et le comte de ne, et le roi disoit que le comte de la l'avoit envoyé quérir, assurant qu'il it grande aide en France; ce soir même Angleterre partit de Saintes et s'en alla gene.

ente de la Marche, comme quelqu'un ent réparer ses pertes, vint se rendre r du roi, et lui amena sa femme et ses enroi, par la paix qu'il fit, eut grande quanstres du comte, mais je ne sais combien; e fus pas là : je n'avois encore haubert is j'ouïs dire qu'avec la terre que le roi le comte de la Marche lui donna dix res parisis, et convint de lui en donner es les ans.

and nous fames à Poitiers, je vis un qui avoit nom monseigneur Geoffroy de lequel pour un grand outrage que le la Marche lui avoit fait, comme l'on voit juré sur les saints qu'il ne se feroit super les cheveux comme les chevaliers,

i ici dans la version de Pierre de Rieux, trois qui ne se trouvent point dans les trois autres Les voici :

donc la paix ainsi faite entre le roi et le comte urche, le roi d'Angleterre, qui étoit déjà retiré aux, ordonna ses ambassadeurs vers le roi pour èves avec lui, lesquelles lui furent accordées voyen de la reine Blanche, qui étoit sa tante. te de Toulouse étant marri d'avoir perdu la tion de son comté (comme ci-dessus a été

mez roingnez en guise de chevalier, moz porteroit grève, aussi comme les femmes fesoient, jusques à tant que il se verroit vengié du conte de la Marche, ou par lui ou par autrui. Et quant mon seigneur Geffroy vit le conte de la Marche, sa femme et ses enfans, agenoillez devant le Roy, qui li crioient merci, il fist aporter un tretel et fist oster sa greve, et se fist roingner en la présence du Roy, du conte de la Marche et de ceulz qui là estoient. Et en cel ost contre le roy d'Angleterre et contre les barons, le Roy en donna de grans dons, si comme je l'oy dire à ceulz qui en vindrent. Ne pour dons ne pour despens que l'en feist en cel host, ne autres de cà mere ne de là, le Roy ne requist ne ne prist onques aide des siens barons, n'à ses chevaliers, n'à ses hommes, ne à ses bones villes, dont on se plainsist. Et ce n'estoit pas de merveille; car ce fesoit il par le conseil de la bone mere qui estoit avec li, de qui conseil il ouvroit, et des preudeshomes qui li estoient demouré du tens son pere et du temps son ayoul.

58. Après ces choses desus dites avint, ainsi

 $\infty$ 

mais les porteroit longs comme faisoient les femmes, jusqu'à ce qu'il se vit vengé du comte de la Marche ou par lui ou par autrui; et quand monseigneur Geoffroy vit le comte de la Marche. sa femme et ses enfants agenouillés devant le roi et lui criant merci, il sit apporter un banc et se sit couper les cheveux en présence du roi, du comte de la Marche et de ceux qui étoient là. En cette armée, conduite contre le roi d'Angleterre et contre les barons, le roi fit de grands dons, comme je l'ouis dire, à ceux qui en revinrent; et pour les dons, ni pour les dépenses qu'on fit en cette armée, non plus que pour les autres faites deçà ni delà la mer, le roi ne requit ni ne prit oncques aide de ses barons, ni de ses chevaliers, ni de ses hommes, ni de ses bonnes villes, ce dont on se plaignit; et ce n'étoit pas de merveille : car il faisoit cela de l'avis de la bonne mère qui étoit avec lui, par le conseil de laquelle il agissoit, et par celui des prud'hommes qui lui étoient demeurés du temps de son père et du temps de son aïeul \*.

58. Après les choses dessus dites, il advint, ainsi que Dieu voulut, qu'une grande maladie

» récité), devoit tenir le parti du comte de la Marche et » du roi d'Angleterre, et se fût trouvé en la bataille » précédente. Mais la fortune l'appela en autres affaires. » Les Provenceaux maitraités de leur comte Raymond » par plusieurs fois lui remontrèrent le mauvais traitement qu'il leur faisoit et parce qu'il ne voulut entendre à s'amender, ils le chassèrent hers de la ville de » Marseille, étant résolus de le mettre hors de toute la » Provence : parquol envoyèrent quérir le comte de » Toulouse qui étoit le plus prochain parent du comte

comme Dieu voult, que une grant maladie prist le Roy à Paris, dont il fu à tel meschief, si comme il le disoit, que l'une des dames qui le gardoient, li vouloit traire le drap sus le visage, et disoit que il estoit mort. Et une autre dame qui

 $\infty$ 

surprit le roi à Paris. Il en fut si mal, comme il le disoit lui-même, que l'une des dames qui le gardoient voulut lui tirer le drap sur le visage, croyant qu'il étoit mort; et une autre dame, qui étoit de l'autre

» de Provence, pour le faire leur seigneur. Et cette guerre » s'émut entre le comte de Provence et le comte de Tou-» louse qui les empêcha tous deux qu'ils ne se trouvè-» rent point en la journée des Anglois. Par la paix qui » se fit entre le roi saint Louis et le roi d'Angleterre, » icelui comte de Provence sit alliance avec les deux » rois. Il avoit quatre filles, c'est à savoir : Marguerite, » gu'il donna pour semme au roi saint Louis; Aliénor, la seconde, que le roi d'Angleterre épousa; la troi-» sième, que Richard, roi d'Angleterre, eut pour femme, » et Béatrix, la dernière qu'il ne voulut encore marier. » Et par le moyen de ces mariages, le comte mit en son » obéissance la ville de Marseille; mais pour l'injure » qu'il en avoit reçue d'en avoir été expulsé, il n'y vou-» lut oncques plus entrer : mais usa le demeurant de sa » vie avec le comte de Savoie qui avoit épousé sa sœur; » parquoi ne restoit plus des ennemis au roi qui fussent » en armes que le comte de Beriers, lequel étoit venu » assiéger Carcassonne et avoit déjà pris les faubourgs, » dont il battoit la ville, quand le roi vint pour faire le-» ver le siège. Le comte de Beriers ayant peu de force » pour se désendre, vint vers le roi pour obtenir pardon. » Le roi, qui n'eut oncques pareil en clémence et dou-» ceur, le reçut et lui pardonna son offense; et ainsi de-» meura le roi paisible en son royaume, sans avoir aucun

» Vous avez entendu par le chapitre précédent, que le » comte de Provence avoit encore une fille à marier. Le » comte de Toulouse la vouloit avoir pour femme, et le » père de la fille y donnoit son consentement ; mais parce » qu'ils étoient prochains parens, fut besoin première-» ment d'envoyer à Rome, pour avoir dispense; mais le » pape favorisant le roi et Alphonse son frère, qui devoit » succéder au comte de Toulouse, ne voulut accorder » icelui mariage; et cependant que l'affaire se demenoit » à Rome, le comte de Provence décéda. Parquoi, du con-» sentement du comte de Savole, Béatrix fut mariée à Charles, frère du roi saint Louis. Ainsi furent mariées » les quatre filles du comte de Provence, les deux à rois, » et les autres qui seront appelées reines, comme verrez » par le discours de notre histoire. Les Provenceaux » par la mort de leur comte, avoient repris leur liberté » de laquelle ils abusoient, et les villes de Provence étoient en discord l'une contre l'autre : parquoi Char-» les, à la faveur du roi, alla en Provence, laquelle il » réduisit du tout en son obéissance, et parce qu'il avoit » épousé la dernière fille du comte de Proyence, comme » nous avons dit, par le vouloir du roi, les Provenceaux » le reçurent pour leur comte et seigneur; et davantage » le roi lui bailla les comtés d'Anjou et du Maine; et à » Robert son plus jeune frère, donna le comté d'Arras. » Ces choses ainsi ordonnées, le roi se voyant en » meilleur repos et tranquillité qu'il n'avoit encore été » depuis le commencement de son règne, délibéra du » tout s'appliquer au bien public de son royaume et

estoit à l'autre part du lit, ne li so ainçois disoit que il avoit encore l'am Comment que il oist le descord de dames, nostre Seigneur ouvra en li c' santé tantost, car il estoit esmuys et



côté du lit, ne le souffrit point : elle avoit encore l'àme au corps. Il étoit : pouvoit parler; mais ayant ou le disce deux dames, notre Seigneur opéra

» donner police de bien vivre à ses sujets. A » il se dédia entièrement au service de l'1 » plusieurs belles et saintes lois par lesque » grand nombre d'abus qui étoient en Fran » autres choses il chassa de son royaume » leurs et autres joueurs de passe-passe par » noient au peuple plusieurs lascivetés; et » comme un mal accumule l'autre, le 1 » France fut grièvement opprimé de peste » et quoique le roi, pour faire céder tant de i » chât tous les moyens entre les hommes do » voit aviser, voulut aussi requérir l'aide » moyen de quoi, après avoir fait plusieurs ; » lui-même se mit à faire jeûnes et abstinenc » gea sur sa chair la haire, et se battoit » avec des verges, ainsi qu'il fut manifeste » par ceux qui vivoient près de lui; qui est » digne de grande admiration! qu'un roi, p » de son peuple, voulût endurer tant de pe » faisoit le roi saint Louis! et si bien et je » montroit en toutes choses équitable qu'il e » réputé et tenu pour saint homme; en sort » pulaire l'appeloit vrai père; la noblesse, » et conservateur des lois; la France, roi v » l'Eglise, tuteur et désenseur de son op » étoit aux étrangers paisible et grandement » et aux siens se montroit libéral par tous » ne doit-on prendre ébahissement, s'il vivo » ment, vu qu'au commencement de ses je » avoit été tant bien instruit par la reine ? » mère; et aussi que l'on tenoit pour certai » Louis, son père, qui régnoit en un ter » plaisir et volupté, avoit vécu si chastemes » volt eu oncques accointance d'autre femn » sienne; au moyen de quoi, et par juste » parens de bonne vie, devoient avoir 1 » comme le roi saint Louis. Tous ceux qui a » armes à l'encontre de lui, comme par u » de grande repentance, tournèrent leurs f » contre des ennemis de la foi chrétienne. 1 » Champagne et le duc de Bretagne naviguèr » Le roi d'Angleterre, avec grand nombr » çois, alla en Afrique, pour dompter ceux » ne cessoient de courir en Espagne et la pi » les jours. Et joignant le roi d'Arragon, » avec le roi d'Angleterre et les François, « » taille à ceux qui étoient passés d'Afrique » en Espagne et demeura victorieux de ses » reprit sur eux Valence qu'ils avoient occup » bataille les François eurent le loz (la gle » de toute prouesse; parquoi le roi d'Arrag » grandement et leur fit plusieurs dons, a » et ensemble les dépouilles qu'ils avoient » les ennemis, les François s'en revinrent à » neur en France. »

parler. Il requist que en li donnast la croix, et ifist on. Lor la Royne sa mere oy dire que la arole li estoit revenue, et elle en fist si grant ole comme elle pot plus. Et quant elle sot que il fu croisié, ainsi comme il meismes le contoit, elle mena aussi grant deul comme se elle le veist mort.

59. Après ce que il fu croisié, se croisierent Robert le conte d'Artois, Auphons conte de Poytiers, Charles conte d'Anjou, qui puis fu roy de Cezile, touz troiz freres le Roy; et se croisa Hugue duc de Bourgoingne, Guillaume conte de Flandres, frere le conte Guion de Flandres nouvellement mort; le bon Hue conte de Saint Pol, mon seigneur Gauchier son neveu, qui moult bien se maintint Outremer et moult eust valu se il eust vescu. Si i furent le conte de la Marche et mon seigneur Hugue le Brun son filz; le conte de Salebruche; mon seigneur Gobert CApremont son frere, en qui compaingnie je Jehan seigneur de Joinville passames la mer en me nef que nous louames, pource que nous estions cousins; et passames de là à tout vingt chevaliers, dont il estoit li disiesme et je moy disiesme.

60. A Pasques, en l'an de grace qui le millaire couroit par mil deux cenz quarante et lait, mandé je mes homes et mes flevez à Join-

 $\infty$ 

aussitôt lui envoya la santé. Le roi demanda soudain qu'on lui donnât la croix et cela fit-on. Lorsque la reine, sa mère, ouit dire que la parole lui étoit revenue, elle en fit si grande joie, qu'elle ne pouvoit faire plus; et quand elle sut qu'il étoit croisé, ainsi que lui-même le contoit, elle eut aussi grand deuil que si elle l'eût vu mort.

59. Après qu'il se sut croisé, se croisèrent Robert, comte d'Artois; Alphonse, comte de Poitiers; Charles, comte d'Anjou, qui depuis fut roi de Sicile; tous trois frères du roi : et se croisèrent aussi, Hugues, duc de Bourgogne; Guillaume, comte de Flandres, frère du counte Guion de Flandres nouvellement mort; le ben Hue, comte de Saint-Pol; messeigneur Gauchier son neveu, qui se conduisit moult bien outre-mer et qui moult eût valu s'il cht vécu. Aussi firent le comte de la Marche et monseigneur Hugues Lebrun, son fils; le comte de Sarrebruck, monseigneur Gobert d'Apremont, son frère, en compagnie duquel moi, Jean seigueur de Joinville, je passai la mer sur une nef que nous louàmes; car nous étions cousins; et en lout, nous passames vingt chevaliers dont il étoit la dixième et moi disinier.

60. A Paques, en l'an de grâce mille deux cent quante-huit, je mandai mes hommes et mes rassaux à Joinville; et la veille de la dite Paques que tous ces gens que j'avois mandés furent venus, ville; et la vegile de ladite Pasque, que toute cele gent que je avoie mandé estoient venu, fu nez Jehan mon filz sire de Acerville, de ma premiere femme qui fu seur le conte de Grantpré. Toute cele semaine fumes en festes et en quarolles, que mon frere le sire de Vauquelour et les autres riches homes qui là estoient, donnerent à manger chascun l'un après l'autre, le lundi, le mardi, le mecredi.

61. Je leur diz le vendredi: « Seigneurs, je » m'en voiz Outremer, et je ne scé se je revendré. » Or venez avant; se je vous ai de riens mesfait, » je le vous desferai l'un par l'autre, si comme je » ai acoustumé à touz ceulz qui vourront riens demander ne à moy ne à ma gent. » Je leur desfiz par l'esgart de tout le commun de ma terre; et pource que je n'eusse point d'emport, je me levoie du conseil, et en ting quanque il rapporterent, sanz débat.

62. Pource que je n'en vouloie porter nulz deniers à tort, je alé lessier à Mèz en Lorreinne grant foison de ma terre en gage, et sachiez que au jour que je parti de nostre païz pour aler en la Terre Sainte, je ne tenoie pas mil livrées de terre; car ma dame ma mere vivoit encore; et si y alai moy disiesme de chevaliers et moy tiers de banieres. Et ces choses voos ramentevoiz je, pource que se Diex ne m'eust aidié, qui onques

 $-\infty$ 

naquit Jean mon fils, sire d'Ancerville, de ma première femme, qui étoit sœur du comte de Grantpré. Toute cette semaine, nous fûmes en fêtes et en banquets, car mon frère le sire de Vaucouleurs et les autres riches hommes qui là étoient, donnèrent à manger chacun l'un après l'autre, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi.

61. Je leur dis le vendredi : « Seigneurs, je » m'en vais outre-mer, et je ne sais si je revien» drai. Or, adressez-vous à moi; si je vous ai fait » tort en quelque chose, je le réparerai en tout » point, comme j'ai accoutumé de le faire, envers » tous ceux qui viennent pour demander quelque » chose à moi ou à mes gens. » Ce que je sis par le jugement de tous ceux de ma terre, et pour ne rien avoir à eux, je me tins à l'écart pendant le conseil et exécutai sans débat tout ce qu'ils décidèrent.

26. Et comme je ne voulois point emporter d'argent plus que de raison, j'allai à Metz en Lorraine mettre en gage une grande partie de ma terre, et sachez qu'au jour où je partis de notre pays pour aller à la Terre Sainte, je ne tenois pas mille livres de rente en fonds de terre, car madame ma mère vivoit encore, et ainsi j'allai moi dixième de chevaliers avec trois bannières, et je vous rappelle ces choses parce que si Dieu, qui oncques ne me faillit, ne m'eût aidé, j'eusse eu peine à rester si long-temps, par l'espace de

ne me failli, je l'eusse souffert à peinne par si lonc temps, comme par l'espace de six ans que je demourai en la Terre Sainte.

63. En ce point que je appareilloie pour mouvoir, Jehan sire d'Apremont et conte de Salebruche de par sa femme, envoia à moy et me manda que il avoit sa besoigne arée pour aler Outremer li disiesme de chevaliers; et me manda que se je vousisse que nous loissons une nef entre li et moy, et je li otroia: sa gent et la moie louerent une nef à Marseille.

64. Le Roy manda ses barons à Paris et leur fist faire serement que foy et loiauté porteroient à ses enfans, se aucune chose avenoit de li en la voie. Il le me demanda, mez je ne voz faire point de serement, car je n'estoie pas son home. En dementres que je venoie, je trouvé trois homes mors sur une charrette, que un clerc avoit tuez; et me dist en que en les menoit au Roy. Quant je oy ce, je envoié un mien escuier après, pour savoir comment ce avoit esté. Et conta mon escuier que je y envoyé, que le Roy quant il issi de sa chapelle, ala au perron pour veoir les mors, et demanda au prevost de Paris comment ce avoit esté. Et le prevost li conta que les mors estoient trois de ses serjans du chastelet, et li conta que il aloient par les rues forainnes pour desrober la gent; et dist au Roy « que il trouverent se clerc que vous veez » ci, et li tollirent toute sa robe. Le clerc s'en

 $\infty$ 

six ans, que je demeurai en la Terre Sainte.
63. Pendant que je me préparois à partir, Jean, sire d'Apremont et comte de Sarrebruck par sa femme, m'envoya dire qu'il étoit tout prêt pour aller outre-mer, lui dixième de chevaliers, et me manda si je voulois que nous louassions une nef à nous deux; et j'y consentis: ses gens et les miens louèrent une nef à Marseille.

64. Le roi manda ses barons à Paris, et leur fit faire serment que foi et loyauté porteroient-ils à ses enfants, si aucune chose fàcheuse lui advenoit dans le voyage. Il me le demanda aussi, mais je ne voulus point saire de serment car je n'étois pas son homme. [Tandis que je m'en venois, je trouvai trois hommes morts sur une charrette, qu'un clerc avoit tués; on me dit qu'on les menoit au roi. Quand j'ou's cela, j'envoyai après un mien écuyer, pour savoir comment cela avoit été fait, et mon écuyer que j'envoyai, conta que le roi, quand il sortit de sa chapelle, alla au perron pour voir les morts, et demanda au prevôt de Paris comment cela avoit été fait; et le prevôt lui conta que les morts étoient trois de ses sergents du Châtelet, et qu'ils alloient par les rues écartées pour dérober les gens; et il dit au roi « qu'ils trou-» vèrent ce clerc que voici et lui enlevèrent tous » ses vêtements. Le clerc s'en alla à son hôtel avec

» ala en pure sa chemise en son h » s'arbalestre et fist aporter à un en » chon. Quant il les vit, il les esci » que il y mourroient. Le clerc ten » et trait et en feri l'un parmi le » deux toucherent à fuie, et le c » fauchon que l'enfant tenoit, et l » lune qui estoit belle et clere. L' » passer parmi une soif en un c » clerc fiert du fauchon, fist le p » trucha toute la jambe, en tele: » elle ne tint que à l'estivall, si » veez. Le clerc r'ensui l'autre, » descendre en une estrange meso » veilloient encore, et le clerc feri » parmi la teste, si que il le fene » dans, si comme vous poez veoir » vost au Roy. Sire, fist il, le clerc » fait au voisins de la rue, et puis » mettre en vostre prison, Sire, e » ameinne, si en ferez vostre volen » ci.—Sire clerc, fist le Roy, vous » estre prestre par vostre proesce. » tre proesce je vous retieng à m » en venrez avec mov Outremer. E » vous foiz je encore, pource que » que ma gent voient que je ne les » en nulles de leurs mauvestiés. peuple, qui là estoit assemblé, oy crierent à nostre Seigneur et li prier

000

» sa chemise seule, et prit son arbalèt » à un enfant son fauchon (coutea » Quand il les vit, il leur cria qu'ils » occis. Et le clerc tendit son arbalète » frappa un au cœur, les deux autre » fuir; et le clerc prit le fauchon qu » noit, et les poursuivit au clair de la » belle et brillante; l'un d'eux voulut » vers une haie dans un jardin, et le c » de son fauchon, et lui trancha la ja » manière qu'elle ne tenoit qu'à la peat » voyez, ajouta le prevôt. Le clerc se i » vre l'autre, lequel s'imagina de de » une maison là où les gens veilloien » clerc le frappa de son fauchon à la » qu'il la fendit jusqu'aux dents, com » vez voir. Sire, dit le prevôt, le ch » son fait aux voisins de la rue, et p » mettre en prison; je vous l'amène ( » rez, Sire, à votre volonté, et le voici » dit le roi, vous avez perdu à être pr » prouesse, et pour votre prouesse, je » à mes gages, et vous viendrez ave » mer,et je vous fais encore à savoir » que mes gens voient que je ne le » dans aucune de leurs méchancetés peuple qui étoit là assemblé ouît cela

li donnast bone vie et longue, et le ramenast à joie et à santé.

- 65. Après ces choses je reving en nostre pays, et attirames le conte de Salebruche et moy, que sous envoierions nostre harnois à charettes à Ausonne, pour mettre ilec en la riviere de Saonne jusques au Rone.
- 66. Le jour que je me parti de Joinville, j'envoié querre l'abbé de Cheminon, que on tesmoingnoit au plus preudhomme de l'Ordre blanche. Un tesmoignage li oy porter à Clerevaus, le jour de feste nostre Dame que le saint Roy i estoit, à un moinne qui le moustra, et me demanda se je le cognoissoie. Et je li diz pourquoy il me le demandoit? Et il me respondi: · Car je entent que c'est le plus preudhomme qui soit en toute l'Ordre blanche. Encore, sachez, · fist il, que j'ai oy conter à un preudomme qui · gisoit ou dortouer là où l'abbé de Cheminon · dormoit, et avoit l'abbé descouvert sa poi-· trine pour la chaleur que il avoit; et vit ce · preudomme, qui gisoit ou dotouer où l'abbé · de Cheminon dormoit, la Mere Dieu qui ala · au lit l'abbé, et li retira sa robe sur son · piz (sa poitrine), pource que le vent ne li fest · mal. »
  - 67. Cel abbé de Cheminon si me donna m'escharpe et mon bourdon; et lors je me parti de

 $\infty$ 

rent à Dieu, et le prièrent qu'il donnât au roi vie bonne et longue, et le ramenât en joie et en santé.

- 65. Après ces choses, je revins en notre pays, et nous convinmes, le comte de Sarrebruck et moi, que nous enverrions notre bagage sur des charrettes à Auxonne, pour le mettre là sur la rivière de Saône, jusqu'au Rhône.]
- 66. Le jour que je partis de Joinville, j'envoyai quérir l'abbé de Cheminon, qu'on diseit le plus prud'homme de l'ordre de Citeaux. C'est le témoignage que j'en ai our porter à Cairveaux, un jour de sête de Notre-Dame, que le saint roi y étoit, par un moine qui me le montra et me demanda si je le connaissois; et je lui dis pourquoi il me le demandoit; il me répondit : C'est que je soutiens que c'est le plus prud'homme qui soit en tout l'ordre. Sachez encore, • ajouta-t-il, que j'ai out conter à un prud'homme • qui étoit couché au dortoir, là où l'abbé de Cheminon dormoit, que l'abbé avoit découvert sa poitrine à cause de la chaleur qu'il avoit; et ce prud'homme qui étoit couché au dortoir où l'abbé de Cheminon dormoit, vit la mère de Dieu qui alla au lit de l'abbé, et lui étendit sa robe sur la poitrine pour que les rayons du so-• leil ne lui fissent mal.] »
- 67. Cet abbé de Cheminon me donna l'écharpe et le bourdon, et alors je partis de Joinville uns rentrer au château, jusqu'à mon retour, pieds

- Joinville sanz rentrer ou chastel jusques à ma revenue, à pié deschaus et en langes, et ainsi alé à Blechicourt et à Saint Urbain, et autres cors sains qui là sont; et en dementieres que je aloie à Blechicourt et à Saint Urbain, je ne voz onques retourner mes yex vers Joinville, pource que le cuer ne me attendrisist du biau chastel que je lessoie et de mes deux enfans.
- 68. Moy et mes compaignons mangames à la Fonteinne l'Arcevesque devant Dongieuz; et illecques l'abbé Adam de Saint Urbain, que Diex absoille, donna grant foison de biaus juiaus à moy et à mes chevaliers que j'avoie. Dès là nous alames à Nansone et en alames à tout nostre hernoiz que nous avions fait mestre èls nez, dès Ansone jusques à Lyon contreval la Sone; et en coste les nés menoit on les grans destriers.
- 69. A Lyon entrames ou Rone pour aler à Alles le Blanc; et dedens le Rone trouvames un chastel que l'en appelle Roche de Gluy que le Roy avoit fait abbattre, pource que Roger le sire du chastel estoit criez de desrober les pelerins et les marchans.
- 70. Au mois d'août entrames en nos nez à la Roche de Marseille; à celle journée que nous entrames en nos nez, fist l'en ouvrir la porte de la nef, et mist l'en touz nos chevaus ens, que

nus et en chemise, et j'allai ainsi à Blécourt et à Saint-Urbain et à d'autres saints qui sont là, et, pendant que j'allois à Blécourt et à Saint-Urbain, je ne voulus oncques retourner les yeux vers Joinville, de peur que je ne m'attendrisse trop, à la vue du beau château que je laissois, et au penser de mes deux enfants.

- 68. Moi et mes compagnons, neus dinâmes à la Fontaine-l'Archevêque, devant Donieux; et là, l'abbé Adam de Saint-Urbain, que Dieu absolve! donna grande quantité de beaux joyaux à moi et aux chevaliers que j'avois. De là, nous allâmes à Auxonne et en partimes avec tout notre bagage que nous avions fait mettre sur ness depuis Auxonne jusqu'à Lyon, en descendant la Saône; et, à côté des ness, sur la rive, on menoit les destriers ou chevaux de bataille.
- 69. A Lyon, nous nous embarquâmes sur le Rhône pour aller à Arles, et sur le Rhône, nous trouvâmes un château qu'on appelle Roche-de-Gluy que le roi avoit fait abattre parce que Roger, seigneur de ce château, avoit la réputation de dérober les pélerins et les marchands.
- 70. Au mois d'août, nous entrâmes dans nos nefs, à la Roche-de-Marseille; dans cette journée que nous entrâmes dans nos nefs, on fit ouvrir la porte de la nef, et on y mit tous les chevaux que nous devions mener outre-mer, et puis on en ferma la porte et on la boucha comme ou

nous devions mener Outremer; et puis reclost l'en la porte et l'en boucha l'en bien, aussi comme l'en naye un tonnel, pource que quant la nef est en la mer, toute la porte est en l'yaue. Quant les chevaus furent ens, nostre mestre notonnier escria à ses notonniers qui estoient ou bec de la nef et leur dit : « Est arée vostre besoi-» gne? sire, vieingnent avant les clers et les pro-» veres. » Maintenant que il furent venus, il leur escria : « Chantez de par Dieu ; » et ils s'escrierent touz à une voix : Veni Creator Spiritus. Et il escria à ses notonniers: « Faites voille de par » Dieu; » et il si firent. Et en brief tens le vent se feri ou voille et nous ot tolu la veue de la terre, que nous ne veismes que le ciel et yeaue; et chascun jour nous esloigna le vent des pais où nous avions esté nez. Et ces choses vous moustré je que celi est bien fol hardi, qui se ose mettre en' tel péril, à tout autrui chatel ou en péchié mortel; car l'en se dort le soir là où en ne scet se l'en se trouvera ou fons de la

71. En la mer nous avint une fiere merveille, que nous trouvames une montaigne toute ronde qui estoit devant Barbarie. Nous la trouvames entour l'eure de vespres et najames tout le soir, et cuidames bien avoir fait plus de cinquante lieues, et le lendemain nous

 $\infty$ 

bouche la bonde d'un tonneau qu'on met à l'eau, parce que, quand la nef est à la mer, toute la porte se trouve dans l'eau. Quand les chevaux furent entrés, notre pilote cria aux nautonniers qui étoient au bord de la nef ou à la proue : « Votre » besogne est-elle prête?-Oui, répondirent-ils.-» Que les clercs et les prêtres viennent donc en » avant, » reprit le pilote; et, dès qu'ils furent venus, il leur cria : « Chantez, de par Dieu ; » et ils se mirent à chanter de bout en bout le Veni Creator Spiritus, et le pilote cria à ses nautonniers : « Faites » voile, de par Dieu. » Et ainsi firent ; et en bref temps, le vent enfla les voiles, et nous enleva si bien la vue de la terre, que nous ne vimes que le ciel et l'eau; et, chaque jour, le vent nous éloigna des pays où nous étions nés, et par là vous fais-je voir que celui-là est bien fou hardi qui s'ose mettre en tel péril avec le bien d'autrui, ou en péché mortel, car on s'endort le soir là, et l'on ne sait si l'on ne se trouvera pas au fond de la mer au matin.

71. Sur mer il nous advint une fière merveille; nous trouvames une montagne toute ronde \* qui étoit devant Barbarie; nous la trouvames environ l'heure de vèpres, et nous naviguames tout le soir. Nous pensions bien avoir fait plus de cinquante lieues; mais le lendemain, nous nous trou-

nous trouvames devant icelle meismes montaigne; et ainsi nous avint par deux fois ou par trois. Quant les marinniers virent ce, il furent touz esbahiz, et nous distrest que nos nesz estoient en grant péril; car nous estions devant la terre aus Sarrazins de Barbarie. Lors nous dit un preudomme prestre que en appelloit doyen de Malrut, car il n'ot onques persécucion en paroisse, ne par défant d'yaue, ne de trop pluie, ne d'autre persécucion, que aussi tost comme il avoit fait trois processions par trois samedis, que Dieu et sa mere ne delivrassent. Samedi estoit; nous feismes la premiere procession entour les deux maz de la nef: je meismes m'i fiz porter par les braz, pource que je estoie grief malade. Onques puis nous ne veismes la montaigne, et venimes en Cypre le tiers samedi.

72. Quant nous venimes en Cypre, le Roy estoit ja en Cypre, et trouvames grant foison de la pourvéance le Roy; c'est à savoir, les celiers le Roy et les deniers et les garniers. Les celiers le Roy estoient tiex, que sa gent avoient fait en mi les champs sur la rive de la mer, gran moyes de tonniaus de vin, que il avoiest acheté de deux ans devant que le Roy venist, et les avoient mis les uns sur les autres, que quant l'en les véoit devant, il sembloit que ce

 $\infty$ 

vàmes devaut cette même montagne, et cela nous advint par deux ou par trois fois. Quand les mariniers virent ce, ils furent tous ébahis, et nous dirent que nos ness étoient en grand péril, car nous étions devant la terre des Sarrasins de Barbarie. Lors un prêtre prud'homme, qu'on appeloit doyen de Malrut, nous dit qu'il n'eut oncques persécution dans sa paroisse, soit par défaut d'esu, soit par trop de pluie, soit par autre mal, qu'aussitôt qu'il avoit fait trois processions par trois samedis, Dieu et sa mère ne les en délivrassent C'étoit un samedi; nous sîmes la première procession autour des deux mâts de la nef; moi-même, je m'y fis porter par les bras, parce que j'étois grièvement malade. Oncques depuis nous se revimes la montagne, et nous vinmes en Chypre le troisième samedi.

72. Quand nous vinmes en Chypre, le rei y étoit déjà; nous trouvames grande abondance de provisions pour le roi; c'est à savoir, les celliers, les deniers et les greniers. Les celliers du rei étoient attachés les uns aux autres; c'étoient de grands amas de tonneaux de vin que les gens de roi avoient achetés deux ans avant que le rei vint; ils les avoient mis au milieu des champs, près du rivage de la mer, et les avoient placés les uns sur les autres, de manière que, vus de face, il sembloit que ce fussent des granges. Ils avoient mis aussi, par monceaux, au milieu des champs,

L'ile de Pentellerie.

pranches. Les fourmens et les orges il ant mis par monciaus en mi les champs; an les véoit il sembloit que ce feussent es; car la pluie qui avoit batu les blez amps, les avoit fait germer par desus, n'i paroit que l'erbe vert.

avint ainsi que quant en les vot mezypte, l'en abati les crotes de desus à vert, et trouva l'en le fourment et ssi frez comme l'en l'eust maintenant

: Roy feust moult volentiers alé avant, ter, en Egypte si comme je li oi dire, assent ses barons qui li loerent à atgent qui n'estoient pas encore touz

n ce point que le Roy séjournoit en nvoia le grant Roy des Tartarins ses à li, et li manda moult débonnaireoles. Entre les autres, li manda que il st de li aidier à conquerre la Terre

nts et les orges, et, quand on les voyoit, it que ce fussent des montagnes; car, la avoit battu les blés depuis long-temps, fait germer dessus, si bien qu'il n'y paue de l'herbe verte.

, il advint que quand on voulut les trans-Egypte, on abattit les croûtes de dessus rbe verte, et l'on trouva le froment et sai frais que si on les eût récemment bat-

roi fût volontiers allé devant en Egypte, lui ai oul dire, n'eût été que les barons illèrent d'attendre ses gens qui n'étoient e tous venus.

ndant que le roi séjournoit en Chypre, roi des Tartares \* lui envoya ses ambasset lui fit entendre moult paroles débonlatre autres, il lui manda qu'il étoit prêt à conquérir la Terre Sainte et à délivrer n de la main des Sarrasins. Le roi reçut ses ambassadeurs, et lui envoya les siens surèrent deux ans avant de revenir à lui:

sur cette ambassade, le 19 livre de l'Histoire ades.

ce qu'on trouve sur cette ambassade des Tarl'édition de de Rieux; après avoir parlé des surs que saint Louis envoya, en retour, au Fartares, l'édition porte: « Le pape InnoI envoya de Lyon grand nombre de gens t pour prêcher, lesquels firent très-bien voir et attirérent le peuple de Tartarie à Evangile; et comme tous les jours ils prédisant que le pape étoit vicaire de Dieu en roi des Tartares délibéra d'envoyer au pape t ses ambassadeurs pour entendre si ce que de religion lui avoient prêché étoit véritable; prêcheurs empéchèrent le voyage. Connois-

Sainte, et de délivrer Jherusalem de la main aus Sarrazins. Le Roy reçut moult débonnairement ses messages, et li renvoya les siens qui demourerent deux ans avant que il revenissent a li. Et par les messages, envoia le Roy au Roy des Tartarins une tente faite en la guise d'une chapelle, qui moult cousta; car elle fu toute faite de bone escarlate finne. Et le Roy, pour veoir se il les pourroit atraire à nostre créance, fist entailler en ladite chapelle, par ymages, l'Anonciation nostre Dame et touz les autres poins de la foy. Et ces choses leur envoia il par deux freres préescheurs qui savoient le sarrasinnois, pour eulz moustrer et enseigner comment il devoient croire. Il revindrent au Roy les deux freres, en ce point que les freres au Roy revindrent en France; et trouverent le Roy qui estoit parti d'Acre, là où ses freres l'avoient lessié, et estoit venu à Sézaire là où il la fermoit, ne n'avoit ne pèz ne trèves aus Sarrazins. Comment les messages le Roy de France furent re-

 $\infty$ 

et, par ces ambassadeurs, le roi envoya au roi des Tartares une tente faite en forme de chapelle, qui moult coûta, car elle étoit de fine écarlate; et le roi, pour voir s'il pourroit les attirer à notre croyance, fit entailler, par images, dans ladite tente, l'Annonciation de Notre-Dame et tous les autres points de la foi; et il leur envoya ces choses par deux frères prêcheurs qui savoient le sarrasinois, pour qu'ils leur montrassent et leur enseignassent comment et ce qu'ils devoient croire. Ces deux frères revinrent au roi, lorsque les princes ses frères retournoient en France, et ils trouvèrent qu'il étoit parti d'Acre, là où ses frères l'avoient laissé, et étoit venu à Césarée qu'il faisoit fortifier, et n'avoit ni paix ni trève avec les Sarrasins. Je pourrois vous dire comment les messagers du roi furent reçus, comme ils le contèrent eux-mêmes au roi; et de ce qu'ils rapportèrent, vous pourriez ouir moult de nouvelles, lesquelles je ne veux pas conter, parce qu'il me faudroit interrompre le sujet que j'ai commencé, et qui est tel \*\*. Moi qui n'avois pas mille livres de rente

» sant que si les ambassadeurs venoient en France, qu'ils
» verroient tout autrement vivre le peuple, qu'ils ne
» leur auroient dit et préché, qui pourroit être cause de
» reprendre leur erreur palenne. » Et plus bas il est dit:
« Je crois qu'il fut véritable ce qu'aucunes gens de bien
» avoient dit quand ils virent arriver les ambassadeurs
» (tartares) devers le roi. C'est que leur venue porteroit
» plus de dommage à leur nouvelle foi, que de bien aux
» chrétiens, attendu qu'ils pouvôient voir tout vice
» abonder entre nous; qui leur donneroit occasion de
» faire mauvais rapport de nous, chrétiens, à leur prince
» le roi des Tartares. »

A la suite de ce passage on trouve le fait qu'on  $\dot{v}a$  lire :

« Le roi séjournant encore en Chypre, recut des let-

ceus vous diré-je, aussi comme il meismes le conterent au Roy; et en ce que il raporterent au Roy, pourrez oir moult de nouvelles, lesqueles je ne veil pas conter, pource que il me conviendroit de rompre matiere que j'ai commenciée et qui est tele. Je qui n'avoie pas mil livrées de terre me charjai, quant j'alé Outremer, de moy diziesme de chevaliers et de deux chevaliers banieres portans; et m'avint ainsi, que quant je arivai en Cypre, il ne me fu demouré de remenant que douze vins livres de tournois, ma nef paiée; dont aucun de mes chevaliers me manderent que se je ne me pourvoie de déniers, que il me lèroient. Et Dieu qui onques ne me failli, me pourveut en tel maniere que le Roy, qui estoit à Nichocie m'envoia querre et me retint, et me mist huit cenlz livres en mes cofres; et lors oz je plus de deniers que il ne me couvenoit.

76. En ce point que nous séjournames en Cypre, me manda l'empereris de Constantinnoble que elle estoit arivée à Baphe une cité de Cypre, et que je l'alasse querre et mon seigneur Erart de Brienne. Quant nous venimes là, nous trouvames que un fort vent ot rompues les cordes des ancres de sa nef et en ot mené la nef en Acre, et ne li fu demourer de tout son harnois que sa

 $\leftrightarrow \Rightarrow$ 

en fonds de terre, je me chargeai, quand j'allai outre-mer, de moi dixième de chevaliers et de deux chevaliers portant bannière; il m'advint, ainsi que quand j'arrivai en Chypre, il ne me resta que douze vingts livres tournois, ma nef payée; aussi, aucuns de mes chevaliers me mandèrent-ils que si je ne me pourvoyois de deniers, ils me laisseroient; et Dieu, qui oncques ne me faillit, me pourvut de telle manière, que le roi, qui étoit à Nicosie \*, m'envoya quérir, et me retint et me mit huit cents livres en mes coffres, et lors j'eus plus de deniers qu'il ne m'en falloit.

76. [Pendant que nous séjournions en Chypre, l'impératrice de Constantinople me manda qu'elle étoit arrivée à Baphe (Paphos), ville de l'île, et que je l'allasse quérir, et monseigneur Erard de Brienne avec elle. Quand nous y arrivâmes, nous vîmes qu'un vent très-fort avoit rompu les cordes des ancres de sa nef et avoit emporté ladite nef à Acre; et de tout son bagage, il ne lui étoit resté que la chape dont elle étoit vêtue et un surtout pour la table. Nous l'emmenames à Limisso où

» tres que le maître des Templiers lui écrivoit de Syrie,
» par lesquelles lui mandoit que le soudan d'Egypte
» avoit envoyé par devers lui un de ses amiraux (émirs)
» pour parler de la paix, si le roi y vouloit entendre.
» Et comme le roi tenoit son conseil pour délibérer de
» la réponse qu'il devoit faire, le roi de Chypre, qui
» étoit tant sage et connoissant la finesse des Templiers,
» dit ru roi saint Louis qu'il étoit bien assuré que le
» maître des Templiers avoit envoyé premièrement de-

chape que elle ot vestue, et un seurcot : ger. Nous l'amenames à la meson, là où et la Royne et touz les barons la reçuren honorablement. Lendemain je li envoiai cendal pour fourrer la robe. Monseignet lippe de Nanteil le bon chevalier qui es core le Roy, trouva mon escuier qui aloit pereris. Quant le preudomme vit ce, il ala et li dist que grant honte avoit fait à li et tres barons, de ses robes que je li avoie quant il ne s'en estoient avisez avant. L reris vint querre secours au Roy pour s gneur qui estoit en Constantinnoble demo pourchassa tant que elle emporta cent p lettres et plus que de moy que des autre qui là estoient; ès quiex lettres nous est nus par nos seremens, que se le Roy ou k vouloient envoier trois cens chevaliers € stantinnoble, après ce que le Roy sero d'Outremer, que nous y estions tenu d'a nos sermens. Et je pour mon serement a requis le Roy au départir que nous feism devant le Conte dont j'é la lettre, que vouloit envoier troiz cens chevaliers, que pour mon serement acquiter. Et le Roy 1 pondi que il n'avoit de quoy, et que il n'

 $\infty$ 

étoit le roi; le lendemain, je lui envoyai pour faire une robe et la pane de vert ave qu'une tiretaine et le taffetas pour fourrer Messire Jean de Nanteuil, qui étoit au roi, rencontra mon écuyer qui alloit à l'i trice; le bon gentilhomme, voyant cela, roi, et lui dit que grande honte avoit fail et aux autres barons de ces robes que j'av voyées à la princesse, avant qu'ils ne s'en avisés. L'impératrice venoit demander au cours pour son seigneur qui étoit demeuré stantinople; elle fit tant qu'elle emporta bis cents lettres et plus, tant de moi que de amis qui étoient là : par lesquelles lettre étions tous tenus par serment d'aller à Co nople, si le roi ou les légats vouloient y ( trois cents chevaliers, après que le roi parti d'outre-mer; et moi, pour mon seru quitter, je requis le roi, à notre départ, sence du comte d'Eu dont j'ai la lettre, qu vouloit envoyer trois cents chevaliers, je f nombre, et le roi me répondit qu'il n'a

» vers le soudan, et qu'il avoit attiré à soi celu
» qui étoit arrivé vers lui; laquelle chose étoit
» ment à blâmer, attendu que par ce moyen k
» se tiendroit plus fier, quand il entendroit q
» demanderoit la paix, pour s'en retourner en
» A cette cause, le roi défendit au maître des T
» de ne recevoir aucune ambassade du soud
» parler à eux, en quelque manière que ce fut,
» Capitale de l'ile de Chypre.

or dont il ne feust à la lie. Après ce que mes arivez en Egypte, l'Empereris s'en rance et enmena avec li mon seigneur Jecre son frere, lequel elle maria à la con-: Montfort.

In ce point que nous venimes en Cypre, unc de Coyne estoit le plus riche Roy de Paennime, et avoit faite une merveiile; noit fait fondre grant parti de son or en erre, et fit briser les poz; et les masses sient demourées à découvert en mi un ustel, que chascun qui entroit au chasoit toucher et veoir; et en y avoit bien ept. Sa grant richesce apparut en un paque le Roy d'Ermenie envoia au Roy de qui valoit bein cinq cenz livres; et li le Roy d'Ermenie que un ferrais au sou-Coyne li avoit donné. Ferrais est cil it les paveillons au soudanc et qui li ses mesons.

e roy d'Ermenie, pour li délivrer du au soudanc de Coyne, en ala au roy tarins, et se mist en leur servage pour ur aide; et amena si grant foison de gens que il ot pooir de combattre au sou-Coyne, et dura grant piece la bataille, rent les Tartarins tant de sa gent, que y puis nouvelles de li. Pour la renom-

 $\infty$ 

qu'il n'avoit si bon trésor qui ne fût presec. Après que nous fûmes arrivés en l'impératrice s'en alla en France et emrec elle monseigneur Jean d'Acre, son r'elle maria à la comtesse de Montfort.] u temps où nous arrivames en Chypre, n d'Icone étoit le plus riche roi de toute nie, et il avoit fait faire une chose mere, car il avoit fait fondre grande partie de ans des pots de terre, lesquels tiennent is muids ou quatre, et avoit fait briser les les masses d'or étoient demeurées à déau milieu d'un château qui lui apparteacun qui entroit audit château y pouvoit et les voir, et il y en avoit bien six ou sept. de richesse parut dans un pavillon que le ménie envoya au roi de France, lequel ien cinq cents livres, et le roi d'Arménie da qu'un ferrais du soudan d'Icone le lui nné. Un ferrais est celui qui a soin des s du soudan et qui nettoie ses maisons. e roi d'Arménie, pour se délivrer du sersoudan d'Icone, s'en alla trouver le roi ares et se mit à son service pour avoir son il amena tant de gens d'armes qu'il eut de combattre le soudan d'Icone, et la baıra long-temps; les Tartares tuèrent tant ens que depuis on n'eut point de nouvelles ın. Au bruit qui étoit grand en Chypre de mée qui estoit grant en Cypre de la bataille qui devoit estre, passerent de nos gens serjans en Ermenie pour gaaingner et pour estre en la bataille, ne oncques nulz d'eulz n'en revint.

79. Le soudanc de Babyloinne qui attendoit le roy qu'il venist en Egypte au nouvel temps, s'apensa que il iroit confondre le soudanc de Hamant qui estoit son ennemi, et l'ala assiéger devant la cité de Hamant. Le soudanc de Hamant ne se sot comment chevir du soudanc de Babiloinne, car il véoit bien qui se il vivoit longuement, que il le confondroit. Et sist tant bagingner au ferrais le soudanc de Babiloinne, que les ferrais l'empoisonnerent. Et la maniere de l'empoisonnement fu tele, que le ferrais s'avisa que le soudanc venoit touz jours jouer aus eschez après relevée sus les nates qui estoient au piez de son lit; laquelle nate sur quoy il sot que le soudanc s'asséoit tous les jours, il l'envenima. Or avint ainsi que le soudanc qui estoit deschaus, se tourna sus une escorcheure que il avoit en la jambe, tout maintenant le venin se feri ou vif, et li tolli tout le pooir de la moitié du cors de celle par vers le cuer. Il fu bien deux jours que il ne but, ne ne manja, ne ne parla. Le soudanc de Hamant laissierent en paiz et le menerent sa gent en Egypte.

80. Maintenant que mars entra, par le com-

000

la bataille qui devoit avoir lieu, plusieurs de nos sergents passèrent en Arménie pour y assister et pour faire du gain, mais nul d'eux oncques n'en revint.

79. Le soudan de Babilone (Caire), qui s'attendoit que le roi viendroit en Égypte au printemps, forma le dessein d'aller confondre le soudan de Hama, qui étoit son ennemi, et il alla l'assiéger devant la cité de Hama. Le soudan de Hama ne sut comment se débarrasser du soudan de Babilone, car il voyoit bien que, s'il vivoit long-temps, il le confondroit. Il sut si bien négocier avec le serrais du soudan de Babilone que ce ferrais l'empoisonna; et la manière de l'empoisonnement fut telle: ce ferrais pensa que le soudan venoit tous les jours jouer aux échecs après diner, sur les nattes qui étoient au pied de son lit. Il empoisonna les nattes sur lesquelles il sut que le soudan s'asseyoit tous les jours. Or il advint que le soudan, qui étoit nues jambes, s'appuya sur une écorchure qu'il avoit à la jambe. Aussitôt le venin se porta au vif et lui ôta tout pouvoir de la moitié du corps du côté où est le cœur; et quand le venin le poignoit vers le cœur, il étoit bien deux jours qu'il ne buvoit, ni ne mangeoit, ni ne parloit. L'armée du soudan d'Égypte laissa alors le soudan de Hania en paix, et ramena le soudan de Babilone en Égypte.

80. Dès le premier jour de mars, par le com-

mandement le Roy, le Roy et les barons, et les autres pelerins commanderent que les nez refeussent chargiée de vins et de viandes, pour mouvoir quant le Roy le commenderoit. Dont il advint ainsi que quant la chose fu bien arée, le Roy et la Royne se requeillirent en leur nez le vendredi devant Penthecouste; et dist le Roy à ses barons que ils alassent après li en leur nez droit vers Egypte. Le samedi fist le Roi voille et tous les autres vessiaus aussi; qui moult fu belle chose à veoir; car il sembloit que toute la mer, tant comme l'en pooit veoir à l'euil, feust couverte de touailles des voilles des vessiaus, qui furent nombrez à dix-huit cens vessiaus que granz que petiz. Le Roy encra au bout d'une terre que l'en appelle la pointe de Limeson, et touz les autres vessiaus entour li. Le Roy descendit à terre le jour de la Penthecouste. Quant nous eumes oy la messe, un vent grief et fort qui venoit devers Egypte, leva en tel maniere que de deux mille et huit cenz chevaliers que le Roi mena en Egypte, ne l'en demoura que sept cenz que le vent ne les eust desseurés de la compaignie le Roy, et menez en Acre et en autres terres estranges, qui puis ne revindrent au Roy de grant piece.

 $\infty$ 

mandement du roi, les barons et les autres pélerins ordonnèrent que les ness sussent rechargées de vin et de viandes pour partir, quand le roi le commanderoit. Il advint donc que quand tout fut préparé, le roi et la reine se retirèrent dans leur nef, le vendredi d'avant la Pentecôte, et le roi dit à ses barons d'aller, après lui, dans leurs ness, droit vers l'Egypte. Le samedi, le roi sit voile et tous les autres vaisseaux aussi; ce qui fut moult belle chose à voir, car il sembloit que toute la mer, tant que la vue pouvoit s'étendre, fût couverte de toile des voiles des vaisseaux, qui furent comptés au nombre de dix-huit cents vaisseaux tant grands que petits. Le roi ancra au bout d'un tertre qu'on appelle la pointe de Limisso \*, et tous les autres vaisseaux autour de lui. Le roi descendit à terre le jour de la Pentecôte. Quand nous eûmes oui la messe, un vent fort, qui venoit de vers l'Égypte, se leva de telle manière que de deux mille huit cents chevaliers que le roi menoit en Égypte, il n'en resta que sept ceuts que le vent ne sépara point de la compagnie du roi; il emporta les autres à Acre et en d'autres terres étrangères, lesquels ne revinrent au roi que long-temps après \*\*.

81. Le lendemain de la Pentecôte le vent tom-

' Voyez la Correspondance d'Orient, 4 et 7 vol. " Mesnard et Ducange, d'après lui, ajoutent ici cette

phrase: « dont il (le roi) et sa compagnie furent toute

81. Lendemain de la Penthecouste le vent fu cheu; le Roy et nous qui estions avec li demourez, si comme Dieu voult, feismes voille derechief; et encontrames le prince de la Morée et le duc de Bourgoingne qui avoient séjourné en la Morée. Le jeudi après Penthecouste ariva le Roy devant Damiete, et trouvames là tout le pooir du soudanc sur la rive de la mer, moult beles gent à regarder; car le soudanc porte les armes d'or, là où le soleil feroit, qui fesoit les armes resplendir. La noise que il menoient de leur nacaires et de leurs cors Sarrazinnoiz estoit espouvantable à escouter.

82. Le Roy manda ses barons pour avoir conseil que il feroit. Moult de gens li loerent que il attendit tant que ses gens feussent revenus, pource que il ne li estoit pas demouré la tierce partie de ses gens, et il ne les en voult oncques croire. La raison pourquoy, que il dit que il en douroit cuer à ses ennemis; et meismement que en la mer devant Damiete n'a point de port là où il peut sa gent attendre, pource que un fort vent nes preist, et les menast en autres terres aussi comme les autres avoient le jour de Penthecouste.

83. Accordé fu que le Roy descendroit à terre le vendredi devant la Trinité, et iroit

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

ba; le roi et nous qui étions avec lui demeurés comme Dieu voulut, sîmes voile derechef et rencontrâmes le prince de la Morée et le duc de Bourgogne, qui avoient séjourné dans la Morée. Le jeudi après la Pentecôte, le roi arriva devant Damiette; et nous trouvâmes là toute l'armée de soudan sur le rivage de la mer; c'étoient mealt belles gens à regarder; car le soudan portoit des armes d'or sur lesquelles le soleil frappoit et qu'il faisoit resplendir. Le bruit que les Sarrasins faisoient avec leurs nacaires (tymbales) et leur cors étoit épouvantable à entendre.

82. Le roi appela ses barons pour avoir corseil sur ce qu'il feroit; moult de gens lui conseillèrent d'attendre que ses chevaliers fussent revenus, car il ne lui en étoit pas demeuré la tiere partie, et il ne voulut oncques les en croire. La raison pourquoi, c'est, disoit-il, qu'il donnereil cœur aux ennemis, et aussi qu'il n'y a point dans la mer devant Damiette de port où il pût atterdre ses gens; et qu'un vent fort pouvoit de même nous prendre et nous mener en terres étrangères, comme l'avoient été les autres, le jour de la Pentecôte.

83. Il fut convenu que le roi descendroit à terre le vendredi devant la Trinité, et iroit com-

cette journée moult doulens et ébahiz ; car on les crojoit tous morts ou en grant péril. »

e aus Sarrazins, se en eulz ne demouoi commanda à monseigneur Jehan de
t, que il feist bâiller une galie à monErast de Brienne et à moy, pour nous
e et nos chevaliers, pource que les
fs n'avoient pooir de venir jusques à
ssi comme Diex voult, quant je reving
, je trouvai une petite nef que madame
ch, qui estoit cousinne germainne le
Monbeliart et la nostre, m'avoit donù il avoit huit de mes chevaus. Quant
vendredi, entre moy et monseigneur
z armés alames au Roy pour la galie
r, dont monseigneur Jehan de Biauus respondit que nous n'en arions

iant nos gens virent que nous n'ariens galie, il se lesserent cheoir de la grant barge de cantiers qui plus plus, qui ieux. Quant les marinniers virent que de cantiers se esfondroit pou à pou, rent en la grant nef et lesserent mes sen la barge de cantiers. Je demanestre combien il li avoit trop de gens; mandai se il menroit bien nostre gent se je le deschargoie de tant gent; et il

 $\infty$ 

Sarrasins, s'ils restoient dans leur poroi commanda à monseigneur Jean de
t qu'il fit bailler une galée (barque) à
eur Érard de Brienne et à moi, pour
endre ainsi que nos chevaliers, parce
randes ness ne pouvoient venir jusqu'à
usi, comme Dieu voulut, quand je renes, je trouvai une petite nes que maBaruch, qui étoit cousine germaine du
Montbéliard et la nôtre, m'avoit donavoit huit de mes chevaux. Quand vint
di, moi et monseigneur Érard, tous ars allames au roi pour demander la gamonseigneur Jean de Beaumont nous
que nous n'en aurions point.

and nos gens virent que nous n'aurions galée, ils se laissèrent cheoir de la sef dans la chaloupe à qui plus plus, à x mieux. Les mariniers voyant que la s'enfonçoit peu à peu, s'enfuirent en la ef et laissèrent mes chevaliers dans la Je demandai au mattre combien il y de gens, et il me dit vingt hommes

ici dans de Rieux les phrases suivantes : useigneur Jean de Briemont nous respondit, roi, que nous n'aurions point de galée; si roi à l'heure aultre semblant, car je vous asavoit beaucoup plus de peine d'entretenir ses itx et amitié qu'il n'avoit à supporter ses enafortames.» Dans Mesnard et Ducange on lit: ssire Jean de Belmont nous répondit, présent

me respondit, oyl; et je le deschargai en tel maniere que par troiz foiz il les mena en ma nef où mes chevaus estoient. En dementres que je menoie ses gens, un chevalier qui estoit à monseigneur Erart de Brene, qui avoit a non Plonquet, cuida descendre de la grant nef en la barge de cantiers, et la barge essoigna et chei en la mer et fu noyé.

85. Quant je reving à ma nef, je mis en ma petite barge un escuier que je siz chevalier, qui ot a non monseigneur Hue de Wanquelour. et deux moult vaillans bachelers, dont l'un avoit non monseigneur Villain de Versey, et l'autre monseigneur Guillaume de Danmartin, qui estient en grief courine l'un vers l'autre, ne nulz n'en pooit faire la pez, car il s'estoient entrepris par les cheveux à la Morée : et leur fiz pardonner leur mal talent et besier l'un l'autre, parce que leur jurai sur Sains, que nous n'iriens pas à terre à tout leur mal talent. Lors nous esmeumes pour aller à terre, et venimes par de les la barge de cantiers de la grant nef le Roy, là où le Roy estoit; et sa gent me commencerent à escrier, pource que nous alions plustost que il ne fesoient, que je arivasse à l'enseigne saint Denis qui en aloit en un autre

 $\infty$ 

d'armes; et je lui demandai s'il mèneroit bien le reste à terre, et que je le déchargerois du surplus, et il me répondit : oui. Et je le déchargeai de telle manière qu'en trois fois, je les menai en ma petite nef où étoient mes chevaux. Et pendant que je les menois, un chevalier, qui étoit à monseigneur Érard de Brienne et qui avoit nom Plouquet, voulut descendre de la grande nef dans la chaloupe, et la chaloupe s'éloigna, et il tomba dans la mer et il fut noyé.

85. Quand je revins à ma nef, je mis en ma petite chaloupe un écuyer que je fis chevalier, et qui avoit nom monseigneur Hugues de Vauque-leur, deux bacheliers moult vaillants dont l'un avoit nom monseigneur Villain de Versey, et l'autre monseigneur Guillaume de Dammartin, lesquels étoient en grand discord l'un vers l'autre; nul ne pouvoit les apaiser. Ils s'étoient pris aux cheveux à la Morée. Je fis cesser leur rancune et les fis baiser l'un l'autre, parce que je leur jurai sur les saints que nous n'irions pas à terre avec leur rancune. Lors nous nous disposames à aller à terre et vinmes près de la chaloupe de la grande

le roi, que nous n'en aurions jà point. Par quoi pouvez connoistre que le bon roi avoit autant à faire à entretenir sa gent en paix, comme il avoit à supporter ses fortunes et pertes.»

""Ce fait est omis dans Mesnard et Ducange; dans de Rieux, il est autrement raconté, et Joinville y semble étranger à la réconciliation. vaissel devant le Roy, mais je ne les en cru pas: ainçois nous fiz ariver devant une grosse bataille de Turs, là où il avoit bien six mille homes à cheval. Sitost comme il nous virent à terre, il vindrent ferant des esperons vers nous. Quant nous les veismes venir, nous fichames les pointes de nos escus ou sablon, et le fust de nos lances ou sablon et les pointes vers eulz. Maintenant que il virent ainsi comme pour aller parmi les ventres, il tournerent ce devant darieres et s'enfouirent.

86. Monseigneur Baudouin de Reins un preudomme qui estoit descendu à terre, me manda par son escuier que je l'attendisse; et je li mandai que si ferois je moult volentiers, que tel preudomme comme il estoit, devoit bien estre attendu à un tel besoing; dont il me sot bon gré toute sa vie. Avec li nous vindrent mille chevaliers; et soiés certain que quand je arivé, je n'oz ne escuier, ne chevalier, ne varlet que je eusse amené avec moy de mon pays, et si ne m'en lessa pas Dieu à aidier.

87. A nostre main senestre ariva le comte de Japhe, qui estoit cousin germain le comte de Monbeliart, et du lignage de Joinville. Ce fu celi qui plus noblement ariva; car sa galie ariva toute peinte dedans mer et dehors, à escussiaus de ses armes, lesqueles armes sont d'or, à une

 $\infty$ 

nef du roi là où le roi étoit. Et ses gens commencèrent à nous crier, parce que nous allions plus vite qu'eux, d'aller à l'enseigne saint Denis que portoit un autre vaisseau qui marchoit devant le roi; mais je ne les en crus pas, et nous arrivàmes devant un gros corps de Turcs là où il y avoit bien six mille hommes à cheval. Sitôt qu'ils nous virent, ils s'en vinrent à nous en donnant des éperons. Quand nous les vinnes venir, nous fichàmes les pointes de nos écus dans le sable, ainsi que les fûts de nos lances, les pointes tournées vers eux. En nous voyant ainsi préparés à leur donner de nos piques dans le ventre, ils tournèrent le dos et s'enfuirent.

86. Un prud'honime, monseigneur Baudouin de Reims, qui étoit descendu à terre, me manda par son écuyer que je l'attendisse, et je lui mandai que moult volontiers le ferois-je, car tel prud'homme, comme il étoit, devoit bien être attendu dans un pareil besoin. Et de cela il me sut bon gré toute sa vie. Avec lui nous vinrent mille chevaliers, et soyez certain que quand j'arrivai, je n'avois ni écuyer, ni chevalier, ni valet, que j'eusse amené avec moi de mon pays, et pourtant Dieu ne m'en laissa pas manquer.

87. A notre gauche arriva le comte de Japha, qui étoit cousin germain du comte de Montbéliard et du lignage de Joinville. Ce fut celui qui arriva le plus noblement; car sa galée étoit toute

croiz de gueules patée: il avoit bien nageurs en sa galie, et à chascun de se avoit une targe de ses armes, et à targe avoit un pennoncel de ses armes. En dementieres que il venoient, il sen la galie volast, par les nageurs qui la gnoient aus avirons et sembloit que fou des ciex, au bruit que les pennonciaus et que les nacaires, les tabours et les rasinnois menoient, qui estoient en Sitost comme la galie fu ferue ou sablo comme l'en li pot mener, et il et ses e saillirent de la galie moult bien armés bien atirez, et se vindrent arranger nous.

88. Je vous avoie oublié à dire que conte de Japhe fust descendu, il fist t paveillons, et sitost comme les Sarr virent tendus, il se vindrent touz a devant nous, et revindrent ferant des pour nous courre sus; et quant il v nous ne fuirions pas, il s'en r'alerer arieres.

89. A nostre main destre, bien le i grant arbalestrée, ariva la galie là où l saint Denis estoit; et ot un Sarrazin furent arivez, qui se vint ferir entre pource que il ne pot son cheval tenir,

 $\infty$ 

peinte au dedans et au dehors, avec éc ses armes, lesquelles armes sont d'or à de gueules pâtée. Il avoit bien trois cent en sa galée, et chacun de ses rameuri écu de ses armes, et chaque écu un pe ses armes brodé en or. Pendant qu'ils il sembloit que la galée volât, tant k faisoient force de rames; il sembloit q dre tombât des cieux, au bruit que fai penonceaux et les nacaires et les tambe cors sarrasinois qui étoient dans la ga que la galée eut touché le sable, aussi av put l'amener, le comte et ses chevaliers sur le rivage moult bien armés et moult parés, et vinrent se ranger à côté de me

88. J'avois oublié de vous dire que comte de Japha fut descendu, il fit t pavillons, et sitôt que les Sarrasins l tendus, ils se vinrent tous assembler de et revinrent, frappant des éperons, p courir sus, et quand ils virent que nou rions pas, ils s'en allèrent tôt en arrièr

89. A notre droite, à une grande poi balète, arriva la galée où étoit l'ens saint Denis, et il y eut un Sarrasin, furent arrivés, qui vint se jeter entre parce qu'il ne pouvoit tenir son cheval, qu'il croyoit que les autres le dussen mais il fut mis en pièces. idoit que les autres le dussent suivre; u tout décopé.

nant le Roy oy dire que l'enseigne saint toit à terre, il en ala grant pas parmi el, ne onques pour le Légat qui estoit ne le voult lessier et sailli en la mer, ı en yaue jusques aus esseles; et ala col et le heaume en la teste et le glaive in, jusques à sa gent qui estoient sur le la mer. Quant il vint à terre et il les Sarrazins, il demanda quelle gent t: et en li di que c'estoient Sarrazins; et glaive dessous s'esselle et l'escu devant st couru sus aus Sarrazins, se ses preuni estoient avec li, li eussent souffert. es Sarrazins envoierent au soudanc par nessagiers par trois foiz, que le Roy rivé; que onques messages n'en orent, ue le soudanc estoit en sa maladie; et virent ce, il cuidierent que le soudanc t et lessierent Damiete. Le Roy y envoia ur un messager chevalier. Le chevalier au Roy et dit que il avoit esté dedans ns au soudanc, et que c'estoit voir. oia querre le Roy le Legat et touz les le l'ost, et chanta l'en hautement :

land le roi oult dire que l'enseigne saint sit à terre, il sortit de son vaisseau qui près de la rive, et n'eut pas loisir que au où il étoit fût à terre, ains se jette gré du légat, qui étoit avec lui, en la t en eau jusqu'aux épaules. Il alla l'écu e heaume en tête et le glaive en main, se gens qui étoient sur le rivage. Quand rre et qu'il vit les Sarrasins, il demanda ens c'étoient, et on lui dit que c'étoient, et il mit son épée sous son aisselle et evant lui, et il eût couru sus aux Sarrases prud'hommes qui étoient avec lui, laissé faire \*.

s Sarrasins envoyèrent au soudan, par , par des pigeous porteurs de lettres, que le roi étoit arrivé; mais oncques n'en reçurent, parce que le soudan étoit ladie; et quand ils virent cela, ils crule soudan étoit mort, et ils abandonnètiette. Le roi envoya savoir ce qui en un messager chevalier. Le chevalier reoi et dit qu'il avoit été dans les maisons n et que c'étoit vrai. Lors le roi envoya légat et tous les prélats de l'armée,

nt de la côte où se fit le débarquement, se rois quarts de lieue de l'embouchure du Nil. : Damiette était à près de cinq quarts d'heure la rive orientale du fleuve. On sait que cette !truite peu de temps après la seconde croisade

Te Deum laudamus. Lors monta le Roy et nous tous, et nous alames loger devant Damiete. Mal apertement se partirent les Turs de Damiete, quant il ne firent coper le pont qui estoit de nez, qui grand destourbier nous eust fait : et grant doumage nous firent au partir, de ce que il bouterent le feu en la fonde là où toutes les marcheandises estoient et tout l'avoir de poiz; aussi avint de cette chose comme qui auroit demain bouté le feu, dont Dieu le gart, à Petit-pont.

92. Or disons donc que grant grace nous fist Dieu le tout puissant, quant il nous deffendi de mort et de peril à l'ariver là où nous arivames à pié, et courumes sus à nos ennemis qui estoient à cheval.

## CI DEVISE COMMENT DAMIETE FUT PRINSE.

93. Grant grace nous fist Notre Seigneur de Damiete que il nous delivra, laquelle nous ne deussions pas avoir prise sanz affamer; et ce poons nous veoir tout cler, pource que par affamer le prist le roy Jehan au tens de nos peres.

94. Autant peut dire Notre Seigneur de nous, comme il dit des filz d'Israël, là où il dit: Et pro nihilo habuerunt terram deside-

 $\infty$ 

et l'on chanta tout haut: Te Deum laudamus. Lors le roi monta à cheval, ainsi que nous tous, et nous allàmes loger devant Damiette; les Turcs s'en allèrent maladroitement de Damiette, puisqu'ils ne firent pas couper le pont de bateaux, ce qui nous eût causé un grand embarras; mais grand dommage nous firent-ils en partant parce qu'ils mirent le feu au lieu où étoient toutes les marchandises et ce qui se vend au poids. Aussi il advint de cette chose ce qui arriveroit si l'on mettoit demain le feu au petit pont à Paris: ce que Dieu garde.

92. Or, disons donc que grande grâce nous fit le Dieu tout-puissant, quand il nous défendit de mort et de périls, au débarquement où nous arrivames à pied et courûmes sus à nos ennemis qui étoient à cheval.

## COMMENT DAMIETTE FUT PRISE. -

93. Grande grâce nous fit notre Seigneur de nous avoir livré Damiette, que nous ne devions prendre que par la famine, comme cela se peut voir clairement, puisque ce fut par famine que le roi Jean la prit du temps de nos pères \*\*.

94. Notre Seigneur peut dire de nous, comme il dit des enfants d'Israël: Et pro nihilo habuerunt

de saint Louis, et qu'elle fut rebâtie à deux lieues de l'embouchure du Nil. (Voyez la Correspondance d'Orient, t. VI, p. 88, 92, et la Bibliothèque des Croisades, t IV

" Voyez la Correspondance d'Orient, t. VI, p. 91.

rabilem. Et que dit après ? il dist que oublierent Dieu qui sauvez les avoit; et comment nous l'oubliames vous diré je ci après.

95. Je vous prenré premierement au Roy qui manda querre ses barons, les clers et les laiz, et leur requist que il li aidassent à conseiller comment l'en departiroit ce que l'en avoit gaaingné en la ville. Le patriarche fu le premier qui parla, et dit ainsi : « Sire, il me » semble que il iert bon que vous retenez les » formens et les orges et les ris, et tout ce de » quoy en peut vivre, pour la ville garnir; et » face l'en crier en l'ost, que touz les autres » meubles fussent apportez en l'ostel au Legat, » sur peinne de escommeniement. » A ce conseil s'accorderent tous les autres barons. Or avint ainsi, que tout le mueble que l'en apporta à l'ostel le Legat, ne monterent que à six mille livres.

96. Quant ce fu fait, le Roy et les barons manderent querre monseigneur Jehan de Waleri le preudomme, et li distrent ainsi: « Sire » de Waleri, dit le Roy, nous avons accordé » que le Legat vous baillera les six mille livres, » à departir là où vous cuiderés que il soit miex. »—Sire, fist le preudome, vous me faites grant » honeur, la vostre merci; mèz ceste honeur et

 $\langle \times \times \rangle$ 

terram desiderabilem. Et que dit-il après? Il dit qu'ils oublièrent Dieu qui les avoit sauvés; et vous dirai plus tard comment nous l'oubliàmes.

95. Je vous parlerai d'abord du roi qui appela ses barons, les clercs et les laïcs, et leur demanda qu'ils l'aidassent de leurs conseils sur le partage à faire de ce qu'on avoit gagné dans la ville. Le patriarche de Jérusalem fut le premier qui parla, et dit ainsi: « Sire, il me semble qu'il » seroit bon que vous retinssiez les froments, les » orges et les riz, et tout ce dont on peut vivre, » pour approvisionner la ville, et que l'on fit » crier dans l'armée que tous les autres meubles » soient apportés dans l'hôtel du légat, sur peine » d'excommunication. » A ce conseil tous les autres barons s'accordèrent. Or, advint ainsi que tous les meubles qu'on apporta à l'hôtel du légat ne montèrent qu'à six mille livres.

96. Quand ce fut fait, le roi et les barons envoyèrent quérir monseigneur Jean de Valery le prud'homme, et lui parlèrent ainsi: «Sire de » Valery, dit le roi, nous avons décidé que le lé-» gat vous baillera les six mille livres pour les » répartir où vous jugerez qu'elles soient le mieux » employées.—Sire, répondit le prud'homme, vous » me faites grand honneur et je vous en remercie;

\* L'édition de de Rieux ajoute ici cette réflexion : « Ainsi le roi commença à devenir oublieux de la grâce que notre Seigneur lui avoit faite de lui donner victoire sur ses

» ceste offre que vous me faites, ne prenréje » pas, se Dieu plet; car je desferoie les bones » coustumes de la Sainte Terre, qui sont teles, » car quant l'en prent les cités des ennemis, » des biens que l'en treuve dedans, le Roy en » doit avoir le tiers, et les pelerins en doivent » avoir les deux pars; et ceste coutume tint » bien le roy Jehan quant il prist Damiete; » et ainsi comme les anciens dient les roys de » Jerusalem qui furent devant le roy Jehan, » tindrent bien cette coustume; et se il vous » plet que vous me veillez bailler les deux pars » de fourmens et des orges, des ris et des autres » vivres, je me entremetrai volentiers pour de-» partir aus pelerins. » Le Roy n'ot pas conseil du faire, et ainsi demoura la besoigne, dont mainte gent se tindrent mal apayé, de ca que le Roy dessit les bonnes coustumes anciennes.

97. Les gens le Roy qui deussent debonnsirement retenir, leur loérent les estaus pour vendre leurs danrées aussi chiers, si comme l'en disoit, comme il porent; et pource la renommée couru en étranges terres, dont maint marcheant lessierent à venir en l'ost.

98. Les barons qui deussent garder de les pour bien emploier en lieu et en tens, se pris-

 $\Leftrightarrow \Rightarrow$ 

» mais cet honneur et cette offre que vous me faites » je ne les accepterai pas, s'il platt à Dieu; car je » déferois les bonnes coutumes de la Terre Saints » qui sont telles que quand on prend les cités des » ennemis, des biens qu'on y trouve, le roi es » doit avoir le tiers, et les pélerins en doives p avoir les deux autres parts; et le roi Jean de » Brienne tint bien cette coulume quand il pri » Damiette; et, comme le disent les anciens, les » rois de Jérusalem qui furent avant le roi Jem, » la tinrent bien aussi; et s'il vous plaft de = » vouloir bailler les deux parts de froments d » d'orge, de riz et des autres vivres, je m'estre » mettrai volontiers pour les départir aux pli-» rins. » Le roi n'eut pas conseil de le faire et la chose en demeura là ; dont maintes gens se tiares mal satisfaits, de ce que le roi défit les bossés coutumes anciennes \*.

97. Les gens du roi, quand ils furent bies legés, au lieu de traiter débonnairement les marchands, leur louèrent, aussi cher qu'ils perent, les étaux et les boutiques, où ils vendoies leurs denrées. Et de cela la renommée se répadit tellement en pays étrangers, que bien des marchands ne voulurent venir au camp.

98. Les barons, qui auroient dû garder le les

ennemis. » Il est douteux que cette réflexion critique subde Joinville.

trent à donner les grans mangers et les outrageuses viandes.

99. Le commun peuple se prist aux foles femmes, dont il avint que le Roi donna congié à tout plein de ses gens, quant nous revenimes de prison; et je li demandé pourquoy il avoit ce fait; et il me dit que il avoit trouvé de certein, que au giet d'une pierre menue, entour son paveillon tenoient cil leur bordiaus à qui il avoit donné congié, et ou temps du plus grant meschief que l'ost eust onques esté.

100. Or revenons à nostre matiere et disons ainsi, que un pou après ce que nous eussions pris Damiete, vindrent devant l'ost toute la chevalerie au soudanc, et assistrent nostre ost par devers la terre. Le Roy et toute la chevakrie s'armerent. Je tout armé alai parler au Roy, et le trouvé tout armé séant sus une forme, et des preudhommes chevaliers qui estoient de sa bataille, avec li touz armés. Je li requis que je et ma gent alissiens jusques hors de l'ost, pource que les Sarrazins ne se ferissent en nos heberges. Quant monseigneur Jehan de Biaumont oy ma requeste, il m'escria moult fort, et me commanda de par le Roy que je ne me partisse de ma herberge jusques à tant que le Roy le me commenderoit. Les preudeshomes chevaliers qui estoient avec le Roy, vous ai-je

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

pour le bien employer en temps et lieu, se mirent à donner de grands repas, où les viandes toient servies en quantité excessive.

99. Le commun peuple de l'armée se livra aux folles femmes, d'où il arriva que le roi donna congé à tout plein de ses gens quand nous revinmes de prison, et je lui demandai pourquoi il avoit fait cela, et il me dit qu'il avoit trouvé pour certain, qu'à une portée de petite pierre tout autour de son pavillon, ceux à qui il avoit donné congé, tenoient leur bordeau, et cela au temps de la plus grande misère où l'armée se fût oueques trouvée.

100. Or, revenons à notre sujet, et disons qu'un peu après que nous enmes pris Damiette, toute la cavalerie du soudan vint devant le camp et l'assaillit par terre. Le roi et tous les chevaliers s'armèrent. Moi, tout armé, j'allai parler au roi et le trouvai aussi tout armé monté sur son cheval de bataille "; des chevaliers prud'hommes qui étoient de sa bataille étoient avec lui, tout armés et montés comme lui. Je lui demandai que moi et mes gens allassions jusque hors du camp, pour que les Sarrasins ne vinssent pas nous altaquer dans nos tentes. Quand monseigneur Jean de Beaumont ouit ma requête, il me cria moult fort, et me commanda de par le roi que

ramentu, pource que il en y avoit avec li huit, touz bons chevaliers qui avoient eu pris d'armes desà mer et de là; et tiex chevaliers seloit l'en appeler chevalier. Le non de ceulz qui estoient chevaliers entour le Roy, sont tiex: monseigneur Geffroy de Sargines, monseigneur Mahi de Marley, monseigneur Phelippe de Nanteul, monseigneur Ymbert de Biaujeu connestable de France, qui n'estoit pas là; ainçois estoit au dehors de l'ost, entre li et le mestre des arbalestriers à tout le plus des serjans à armes le Roy, à garder nostre ost que les Turs n'i feissent doumage.

101. Or avint que monseigneur Gauchier d'Autreche se fist armer en son paveillon de touz poins; et quant il fu monté sus son cheval, l'escu au col, le hyaume en la teste, il fist lever les pans de son paveillon et feri des esperons pour aller aus Turs; et au partir que il fist de son paveillon tout seul, toute sa mesnie escria: Chasteillon. Or avint ainsi que avant que il venist aus Turs, il chaï et son cheval li vola parmi le cors, et s'en ala le cheval couvert de ses armes à nos ennemis, pource que le plus des Sarrazins estoient montez sur jumens, et pour ce traït le cheval aus Sarrazins. Et nous conterent ceulz qui le virent, que quatre Turs vindrent par le seigneur Gauchier qui

 $\infty$ 

je ne sortisse pas de ma tente jusqu'à ce que le roi me le commandât. Les prud'hommes chevaliers qui étoient avec le roi étoient au nombre de huit, tous bons chevaliers qui avoient gagné le prix des armes tant deçà que delà la mer, et pour cela avoit-on coutume de les appeler bons chevaliers. Les noms de ceux qui entouroient le roi étoient: monseigneur Geoffroy de Sargines, monseigneur Mathieu de Marli, monseigneur Philippe de Nanteuil, monseigneur Imbert de Beaujeu, concétable de France, qui n'étoit pas là, mais hors du camp. Lui et le maître des arbalétriers, avec la plus grande partie des sergents d'armes du roi, étoient à garder le camp, pour que les Turcs ne lui fissent dommage.

101. Or, il advint que monseigneur Gaucher d'Autrèche se sit armer de pied en cap dans son pavillon, et quand il sut monté sur son cheval, l'écu au cou, le heaume en tête, il sit lever les pans de son pavillon et donna des éperons pour aller aux Turcs; comme il partoit de sa tente tout seul, tous ses gens crièrent: Chatillon. Mais avant qu'il arrivât aux Turcs, son cheval tomba et se releva, et lui passa par dessus le corps; et le cheval s'en alla aux ennemis lout couvert de ses armes, parce que la plupart des Sarrasins étoient montés sur des juments, et pour cela le cheval se retira vers les Sarrasins. Et nous contèrent ceux qui le virent, que quatre Turcs vinrent au sei-

ĸ

<sup>&#</sup>x27; Ou assis sur une selle.

C. D. M . T I

se gisoit par terre, et au passer que il fesoient par devant li, li donnoient grant cops de leur maces là où il gisoit. Là le rescourent le Connestable de France et pluseurs des sergans le Roy avec li qui le ramenerent par les bras jusques à son paveillon. Quant il vint là il ne pot parler : pluseurs des cyrurgiens et des phisiciens de l'ost alerent à li; et pource que il leur sembloit que il n'i avoit point de peril de mort, il le sirent seigner de deux bras. Le soir tout tart me dit monseigneur Aubert de Narcy que nous l'alissons veoir, pource que nous ne l'avions encore veu, il estoit home de grant non et de grant valeur. Nous entrames en son paveillon, et son chamberlanc nous vint à l'encontre pource que nous alissiens belement, et pource que nous ne esveillissiens son mestre. Nous le trouvames gisant sus couvertouers de menu vert, et nous traïmes tout souef vers li et le trouvames mort. Quant en le dit au Roy, il respondi que il n'en vourroit mie avoir tiex mil, puis que il ne vousissent ouvrer de son commandement aussi comme il avoit fait.

102. Les Sarrazins a pié entroient toutes les nuiz en l'ost, et occioient les gens là où il les trouvoient dormans; dont il avint que il occistrent la gaite au seigneur de Courcenay,

 $\infty$ 

gneur Gaucher, là où il gisoit par terre, et, en passant par devant lui, ils lui donnoient de grands coups de leurs masses. Le connétable de France et plusieurs des sergents du roi avec lui vinrent à son secours, et le ramenèrent par les bras jusqu'à son pavillon. Quand il y arriva, il ne pouvoit parler; plusieurs des chirurgiens et des médecins de l'armée allèrent à lui, et, parce qu'il leur sembloit qu'il n'y avoit point de péril de mort, ils le firent saigner des deux bras. Le soir tout tard, monseigneur Aubert de Narcy me dit que nous l'allassions voir parce que nous ne l'avions encore vu, et qu'il étoit homme de grand nom et de grande valeur. Nous entrâmes dans son pavillon, et son chambellan vint au devant de nous, pour que nous allassions doucement et pour ne pas éveiller son maître. Nous le trouvàmes sur des couvertures de menu vair, et nous nous approchâmes tout doucement de son lit et le trouvâmes mort. Quand on le dit au roi, il répondit qu'il ne voudroit pas en avoir mille comme lui parce qu'ils ne voudroient agir suivant son commandement, comme il avoit fait.

102. Les Sarrasins à pied entroient toutes les nuits dans le camp, et tuoient les gens là où ils les trouvoient dormant; d'où il advint qu'ils occirent la sentinelle du seigneur de Courcenay

Dans l'édition du Louvre on lit : la Saint-Remi, et dans la variante : la Saint-René. Les chroniques con-

et le lesserent gisant sur une table et li coperent la teste et l'emporterent; et ce firent il pource que le soudanc donnoit de chascune teste des chrestiens un besant d'or. Et ceste persecution avenoit pource que les batailles guetoient chascun à son soir l'ost, à cheval; et quant les Sarrazins vouloient entrer en l'ost, il attendoient tant que les frains des chevaus et des batailles estoient passées; si se metoient en l'ost par darieres les dos des chevaus, et r'issoient avant que jours feust. Et pource ordens le Roy que les batailles qui soloient guietier à cheval, guietoient à pié; si que tout l'ost estoit asseur de nos gens qui guietoient, pource que il estoient espandu en tele maniere que l'un touchoit à l'autre.

103. Après ce que ce fu fait, le Roy ot conseil que il ne partiroit de Damiete, jusques à tant que son frere le conte de Poitiers seroit venu, qui amenoit l'ariereban de France; et pource que les Sarrazins ne se ferissent parmi l'ost à cheval, le Roy fist clorre tout l'ost de grans fossés, et sus les fossés gaitoient arbelestriers touz les soirs, et serjans, et aus entrées de l'ost aussi.

104. Quant la saint Remy fu passée que en n'oy nulles nouvelles du conte de Poitiers, dont

 $\infty$ 

et la laissèrent gisant sur une table et lui coupèrent la tête et l'emportèrent; et ce firent-il parce que le soudan donnoit un besan d'or pour chacune tête des chrétiens qu'on lui apportoil; et cette persécution venoit de ce que les batailles veilloient, chacune à son tour, le soir autor du camp, à cheval, et quand les Sarrasins vosloient entrer au camp, ils attendoient que bruit des chevaux et des batailles fût passé; is se glissoient dans le camp par derrière les chevaux, et en ressortoient avant qu'il sût jour. B pour cela le roi ordonna que les batailles qui avoient coutume de veiller à cheval veilleroient à pied: de sorte que le camp fut assuré par 🚥 gens qui veilloient; car ils étoient disposés 👊 manière qu'ils se touchoient les uns les se

103. Après cela le roi résolut de ne partir de Damiette que quand son frère, le comte de Pottiers, seroit venu, lequel amenoit l'arrière de France; et pour que les Sarrasins ne se partassent dans le camp à cheval, le roi fit clare tout le camp de grands fossés, et sur les fouts veilloient des arhalétriers et des sergents tous les soirs; et aux entrées du camp il en étoit de même.

104. Quand la Saint-Denis \* fut passée sas

fondent souvent les époques de saint Remi et de saint Denis, parce qu'elles sont tellement rapprochées qu'elles et touz ceulz de l'ost furent à grant mescar il doutoient que aucun meschief ne t avenu : lors je ramentu le Legat comle dien de Malrut nous avoit fait trois sions en la mer par trois samedis, et des tiers samedi nous arivames en Cypre. gat me crut et fist crier les trois procesen l'ost par trois samedis. La premiere sion commença en l'ostel du Legat, et t au moustier Nostre Dame en la ville; moustier étoit fait en la mahommerie des ins, et l'avoit le Legat dedié en l'onle la mere Dieu. Le Legat fist le sermon sux samedis. Là fu le Roy et les riches de l'ost, ausquieux le Legat donna grant 1.

- . Dedans le tiers samedi vint le conte de rs, et ne fu pas mestier que il feust avant car dedans les trois samedis fu si grant nas en la mer devant Damiete, que il y n douze vins vessiaus, que grans que perisiez et perdus à tout les gens qui estoient s noyez et perdus; dont se le conte de rs feust avant venu, et il et sa gent eusté touz confoundus.
- . Quant le conte de Poitiers fu venu, le nanda touz ses barons de l'ost, pour sa-

CXX

ouit aucune nouvelle du comte de Poitiers, et tous ceux de l'armée furent en grande tude, parce qu'ils craignoient qu'il ne lui rivé quelqu'accident. Lors je rappelai au semment le doyen de Malrut nous avoit ire trois processions sur mer par trois sa-, et qu'avant le troisième nous arrivàmes ypre. Le légat me crut et sit crier trois mions dans l'armée pour trois samedis. La ère procession commença dans l'hôtel du et alla au couvent de Notre-Dame, dans e. Ledit couvent avoit été fait dans la mosles Sarrasins, et le légat l'avoit dédié à la de Dieu : le légat fit le sermon par deux is. Là furent le roi et les riches hommes rmée auxquels le légat donna le grand par-

- . Le troisième samedi le comte de Poitiers , et il n'eût pasété bon qu'il arrivat auparacar pendant les trois samedis, il y eut si s tempête sur mer, devant Damiette, qu'il y en douze vingts vaisseaux, tant grands que perisés et perdus avec tous les gens qui étoient s, lesquels furent noyés. Si le comte de rs fût venu avant, lui et ses gens eusseut été onfondus.
- i. Quand le comte de Poitiers fut venu, le
- nt à proprement parler qu'une époque, qui était de second passage des pélerins. Quant à la

voir quel voie il tendroit, ou en Alixandre, ou en Babiloine; dont il avint ainsi que le bon conte Pierre de Bretaigne et le plus des barons de l'ost s'accorderent que le Roy alast assieger Alixandre; que devant la ville avoit bon port, là où les nez arrivent, qui apportent les viandes en l'ost. A ce fu le conte d'Artois contraire, et dit ainsi: que il ne s'accorderoit ja que en l'alast mais que en Babiloine, pource que c'estoit le chief de tout le royaume d'Egypte; et dit ainsi que qui vouloit tuer premier la serpent, il li devoit esquacher le chief. Le Roy lessa touz les autres conseulz de ses barons, et se tint au conseil de son frere.

tl'ost pour aller vers Babiloine, ainsi comme le conte d'Artois l'avoit loé. Assez près de Damiete trouvames un flum qui issoit de la grant riviere; et fu ainsi accordé que l'ost sejournast un jour pour boucher ledit braz, parquoy en peust passer. La chose fu faite assez légierement, car len boucha ledit bras rez à rez de la grant riviere. A ce flum passer envoia le soudanc cinq cens de ses chevaliers, les miex montez que il pot trouver en tout son ost, pour aidier l'ost le Roy, pour delaier nostre alée.

 $\infty$ 

roi appela tous les barons de l'armée pour savoir quel chemin il tiendroit, soit vers Alexandrie, soit vers Babylone. Le bon comte Pierre de Bretagne et la plupart des barons de l'armée furent d'avis que le roi allàt assiéger Alexandrie, parce que devant la ville il y avoit un bon port là où les ness arriveroient, lesquelles apporteroient les provisions à l'armée. Le comte d'Artois fut contraire à cet avis, et dit qu'il ne consentiroit qu'on n'allàt qu'à Babylone, parce que c'étoit la capitale de tout le royaume, et il ajouta que qui vouloit d'abord tuer le serpent devoit en écraser la tête. Le roi laissa tous les autres conseils de ses barons et se tint à celui de son frère.

107. A l'entrée des avents, le roi et l'armée partirent pour aller vers Babylone, comme le comte d'Artois l'avoit conseillé. Assez près de Damiette nous trouvàmes un fleuve ou canal qui sortoit de la grande rivière, et il fut convenu que l'armée séjourneroit un jour pour boucher ledit canal, afin qu'on pût passer. La chose fut faite assez facilement, car on boucha le canal rez-à-rez (au niveau) de la grande rivière. Le soudan envoya au passage du canal, cinq cents de ses cavaliers les micux montés qu'il pût trouver dans son armée pour harceler l'armée du roi, afin de retarder notre passage\*.

Saint - René, c'est évidemment une faute de copiste.

\* Il y a ici entre le texte de l'édition du Louvre et ce

108. Le jour de la saint Nicholas commenda le Roy que il s'atirassent pour chevaucher, et deffendi que nulz ne feust si hardi que il poinsit à ces Sarrazins qui venus estoient. Or avint que quant l'ost s'esmut pour chevaucher, et les Turs virent que l'en ne poindrent pas à eulz, et sorent par leur espies que le Roy l'avoit deffendu, il s'enhardirent et assemblerent aus Templiers, qui avoient la premiere bataille, et l'un des Turs porta un chevalier du Temple à terre, tout devant les piez du cheval frere Renaut de Bichiers qui estoit lors marechal du Temple. Quant il vit ce, il escria à ses freres : « or à eulz de par Dieu, car ce ne pourroie je plus souffrir. » Il feri des esperons et tout l'ost aussi : les chevaus à nos gens estoient frez, et les chevaus aus Turs estoient ja foulez; dont je oy recorder que nul n'en y avoit eschapé, que touz ne fussent mort; et pluseurs d'eulz en estoient entré ou flum etu frent noyez.

109. Il nous convient premierement parler du flum qui vient de Egypte et de Paradis terrestre; et ces choses vous ramentoif je pour vous fere entendant aucunes qui afflerent à ma matiere. Ce fleuve est divers de toutes autres rivieres; car quant viennent les autres rivieres

 $\infty$ 

108. Le jour de la Saint Nicolas, le roi commanda qu'on se préparât à chevaucher et défendit que nul ne sût si hardi que de piquer aux Sarrasins qui étoient venus. Or, il advint que quand l'armée se mit en mouvement pour chevaucher, et que les Turcs virent qu'on ne piqueroit point vers eux, et surent par leurs espions que le roi l'avoit défendu, ils s'enhardirent et se portèrent sur les Templiers qui avoient la première bataille. L'un des Turcs porta à terre un chevalier du temple tout devaut les pieds du cheval du frere Renaut de Bichiers qui lors étoit maréchal du Temple. Quand le maréchal vit cela, il cria à ses frères: « Or à eux, de par Dieu, car ce ne puis-je plus » souffrir. » En même temps il donne de l'éperon et toute la troupe aussi; les chevaux de nos gens étoient frais et les chevaux des Turcs étoient déjà fatigués. J'ai oul raconter que nul n'en avoit échappé, que tous en étoient morts, et que plusieurs s'étoient jetés dans le sleuve où ils furent noyés.

109. Il convient de parler d'abord du fleuve qui vient d'Égypte et de Paradis Terrestre; et ces choses vous rappellerai-je pour vous faire entendre ce qui appartient à mon sujet. Ce fleuve est différent de toutes les autres rivières, car plus les autres rivières descendent, plus il y tombe de petites

lui des éditions précédentes, une différence essentielle. Suivant ces éditions, le soudan envoya par ruse cinq cents de ses chevaliers qui dirent au roi qu'ils venaient pour le secourir et qui lui conseillèrent de ne pas aller

aval, et plus y chieent de petites rivie petitz ruissiaus, et en ce flum n'en chie ainçois avient ainsi que il vient tou chanel jusques en Egypte, et lors gete branches qui s'espendent parmi Eg quant ce vient après la saint Remy, les vieres s'espandent par le pais et cue terres pleinnes; et quant elles se retra gaungneurs vont chascun labourer en s une charue sanz rouelles; dequoy il dedens la terre les fourmens, les o comminz, le ris, et vivent si bien que sauroit quamender, ne se scet l'en de treuve vient mez que de la volenté Die ce n'estoit, nulz biens ne vinroient ou la grant chaleur du solleil qui ardr pource que il ne pluet nulle foiz ou | flum est touzjours trouble, dont ceulz qui boire en welent, vers le soir le pre esquachent quatre amendes ou quatre ! lendemain est si bone à boire que riens Avant que le flum entre en Egypte, qui ont acoustumé à ce faire, gefent l desliées parmi le flum au soir; et quant au matin, si treuvent en leur royz cel poiz que l'en aporte en ceste terre, c

 $\infty$ 

rivières et de petits ruisseaux. Mais dans il n'en tombe aucune; et il vient ainsi te canal jusques en Égypte, et alors il jet branches qui se répandent parmi ce pays ce vient après la Saint-Remy, sept rivi pandent par les terres et couvrent les pl quand elles se retirent, les laboureurs v cun dans sa terre, labourer avec une cha roue, et ils y sèment froment, orge, co riz qui viennent si bien que nul n'y sa faire plus; et ne sait-on d'où vient cette non que de la volonté de Dieu, car sans biens ne viendroient dans ce pays, à ca grande chaleur du soleil qui brûleroit to: qu'il n'y pleut aucune fois. Le fleuve es trouble, et ceux du pays qui veulent l'eau, la prennent vers le soir, et y écrase amendes ou fèves\*, et le lendemain elle es à boire que rien n'y manque. Avant que entre en Egypte, il y a des gens accoute faire, qui jettent le soir leurs filets dans etquand ce vient au matin, ils trouvent d filets ces épiceries qu'on vend au poids apporte dans ce pays, savoir gingembre, 1 lignaloës et canelle, On dit que ce viennent de Paradis Terrestre où le ven

vers Babylone où étaient toutes les forces d Mais la suite du récit nous porte à croire qu de l'édition du Louvre est préférable.

" Cette pratique est encore aujourd'hui en

oir gingimbre, rubarbe, lignaloecy et canele, t dit l'en que ces choses viennent de paradis **rrestre**, que le vent abat des arbres qui sont en aradis, aussi comme le vent abat en la forest en est pais le bois sec; et ce qui chiet du bois sec ou um, nous vous vendent les marcheans en ce aiz. L'yaue du flum est de telle nature, que mant nous la pendion en poz de terre blans que 'en fet au pais, aus cordes de nos paveillons, 'yaune devenoit ou chaut du jour aussi froide somme de fonteinne. Il disoient ou pais que le **soudanc** de Babiloine avoit mainte foiz essaié dont le flum venoit, et y envoioit gens qui portoient une maniere de pains que l'en appelle béquis, pource que il sont cuis par deux foiz, et de ce pain vivoient tant que il revenoient arieres m Soudanc; et raportoient que il avoient cherchié le flum et que il estoient venus à un grant tertre de roches taillées, là où nulz n'avoit pooir de monter; de ce tertre cheoit le flum, et leur sembloit que il y eust grant foison d'arbres en la montaigne en haut; et disoient que il avoient trouvé merveilles de diverses bestes sauvages et de diverses facons, lyon, serpens, oliphans qui les venoient regarder dessus la riviere de lyaue, mssi comme il aloient à mont.

 $\infty$ 

des arbres qui y sont, tout comme le vent abat dans la forêt, dans nos pays, le bois sec; et ce vi lombe de bois sec dans le fleuve, les marchands **seus le ve**ndent ici. [L'eau du sleuve est de telle salure, que quand nous la pendions dans des pots de terre blanche qu'on fait au pays, aux cordes de nos pavillons, elle devenoit à la chaleur du jour and froide que celle de fontaine\*.] On disoit pays, que maintes fois le soudan de Babylone avoit essayé de savoir d'où venoit le fleuve, et avoit envoyé des gens qui portoient avec eux espèce de pain qu'on appelle biscuit, parce-🖚 il est cuit deux fois, et ils vivoient de ce pain j**usqu'à leur retour a**uprès du soudan. Ils rap**rtèrent qu'ils a**voient cherché le fleuve et qu'ils étoient venus à un grand tertre de roches taillées là **ch mul ne pouvoit monter. De ce tertre** tomboit le Leuve, et il leur sembloit qu'il y eût grande mantité d'arbres au haut de la montagne, et ils coient qu'ils avoient trouvé diverses bêtes sauvages, merveilleuses et de diverses espèces, lions, serpents, éléphants qui les venoient regarder des-🖦 la rive, à mesure qu'ils montoient le fleuve \*\*.

110. Or revenons à notre premier sujet, et disens que quand le sleuve vient en Egypte, il jette ses branches comme j'ai déjà dit devant. Une de

\* Ceci se pratique encore aujourd'hui.

et disons ainsi, que quant le flum vient en Egypte, il gete ses branches aussi comme jé ja dit devant. L'une de ses branches va en Damiete, l'autre en Alixandre, la tierce à Athenes, la quarte à Raxi; et à celle branche qui va à Rexivint le roi de France à tout son ost, et si se logea entre le fleuve de Damiete et celui de Rexi; et toute la puissance du soudan se logèrent sur le fleuve de Rixi; d'autre part, devant nostre ost, pour nous defendre le passage; laquelle chose leur estoit legiere, car nulz ne pooit passer ladite yaue par devers eulz se nous ne la passions à nou,

111. Le Roy ot conseil que il feroit faire une chauciée parmi la riviere pour passer vers les Sarrazin. Pour garder ceulz qui ouvroient à la chauciée, et fist faire le Roy deux beffrois que l'en appelle chaschastiau; car il avoit deux chastiaus devant les chas et deux massons darieres les chastiaus, pour couvrir ceulz qui guieteroient, pour les copz des engins aux Sarrazins, lesquiex avoient seize engins touz drois. Quand nous venimes là, le Roy fist faire dix-huit engins, dont Jocelin de Cornaut estoit mestre engingneur. Nos engins getoient au leur, et les leurs aus nostres; mais onques n'oy dire que les nostres feissent

 $\infty$ 

ces branches va à Damiette, l'autre à Alexandrie, la troisième à Thanis, la quatrième à Rexi \*\*\*. A cette branche qui va à Rexi, le roi de France vint avec toute son armée, et se logea entre le fleuve de Damiette et celui de Rexi, et toutes les troupes du soudan se logèrent sur le fleuve de Rexi de l'autre part, en face de notre armée, pour nous empêcher le passage; ce qui leur étoit facile, car nul ne pouvoit passer l'eau vers eux, à moins de la passer à la nage.

111. Le roi résolut de faire faire une chaussée sur la rivière pour passer du côté des Sarrasins; et pour garder ceux qui travailloient à la chaussée, il fit faire deux beffrois qu'on appelle chaz-chastels (galeries couvertes flanquées de tours; le tout en bois de charpente et roulant). Il y avoit deux châteaux devant les chaz et deux maisons derrière les châteaux, pour garantir ceux qui veilleroient, des coups des engins des Sarrasins qui en avoient seize tout dressés. Quand nous vinmes là. le roi sit faire dix-huit engins dont Josselin de Cornaut \*\*\*\* étoit maître ingénieur. Nos engins lançoient aux leurs, et les leurs aux nôtres; mais oncques n'ouis dire que les nôtres fissent beaucoup d'effet. Les frères du roi veilloient le jour, et nous autres chevaliers veillions la nuit auprès

<sup>&</sup>quot;L'édition de Ducange ajoute : « Et tantôt les gens du soudan s'en retournèrent et n'osèrent passer ni aller plus avant. »

<sup>\*\*\*</sup> Le canal d'Achmoun près de Mansoura; ce canal va se jeter dans le lac Menzalé.

<sup>· · · ·</sup> Ou micux Courvant,

biaucop. Les freres le Roy guitoient de jours, et nous li autre chevalier guietion de nuit les chaz : nous venimes la semaine devant nouel. Maintenant que lez chaz furent faiz, l'en emprist à fere la chauciée, et pource que il Roy ne vouloit que les Sarrazins blessassent ceulz qui portoient la terre, lesquiex traoient à nous de visée parmi le flum. A celle chauciée faire furent aveuglez le Roy et touz les barons de l'ost; car pource que il avoit bouché l'un des bras du flum, aussi comme je vous ai dit devant (lequel firent legierement, pource que il pristrent à boucher là où il partoit du grand flum); et par cesti fait cuidierent il boucher le flum de Raxi qui estoient jà parti du grand fleuve bien demi lieu aval. Et pour destourber la chauciée que le Roy fesoit, les Sarrazins fesoient fere caves en terre par devers leur oste ; et sitost comme le flum venoit aus caves, le flum se flatissoit ès caves dedens, et refaisoit une grant fosse; dont il avenoit ainsi que tout ce que nous avions fait en trois semainnes il nous deffesoient tout en un jour, pource que tout ce que nous bouchions du flum devers nous, il r'élargissoient devers eulz pour les caves que il fesoient.

112. Pour le Soudanc qui estoient mort et de la maladie que il prist devant Hamant la cité, il avoient fait chevetain d'un Sarrazin qui avoit à non Scecedine le filz au Seic. L'en disoit que l'em-

 $\infty$ 

des chaz. On arriva ainsi à la semaine de devant Noël. Dès que les chaz furent faits, on se mit à travailler à la chaussée et non avant, parce que le roi ne vouloit pas que les Sarrasins blessassent ceux qui portoient la terre; car ils tiroient droit sur nous au travers du fleuve. [Le roi et tous les barons de l'armée agirent en aveugle à cette œuvre de la chaussée; car quand ils eurent bouché l'un des bras du sleuve comme je vous ai dit cidevant (ce qu'ils firent facilement, parce qu'ils se mirent à boucher à l'endroit d'où il partoit du grand fleuve); ils crurent qu'ils boucheroient ensuite le fleuve de Rexi, qui étoit déjà parti du grand fleuve à près d'une demi-lieue en aval]. Mais les Sarrasins, pour empêcher la construction de la chaussée, firent creuser des caves le long de leur camp, et dès que les caves venoient au sleuve, l'eau se jetoit dedans et faisoit une grande fosse. Il arrivoit ainsi que ce que nous avions fait en trois semaines, ils nous le défaisoient en un jour, parce que tout ce que nous bouchions du fleuve de notre côté, ils l'élargissoient du leur par les grandes caves qu'ils faisoient.

112. A la place du soudan, qui étoit mort de la maladie qu'il avoit prise devant la ville de Hamah, les Sarrasins avoient fait leur chef d'un Sarrasin qui avoit nom Scecedin (Fachr-Eddin), fils du Seic. On disoit que l'emperenr Frédéric II l'avoit fait chevalier. Scecedin manda à une parperiere Ferris l'avoit fait chevalier. Celi manda à une partie de sa gent que il venissent assaillir nostre ost par devers Damiete, et il si firent; car il alerent passer à une ville qui est sur le flum de Rixi, qui a non Sormesac, le jour Noel. Moy et mes chevaliers mangions avec monseigneur Pierre d'Avalon tandis que nous mangion, il vindrent ferant des esperons jusques à nostre ost, et occistrent pluseurs poures gens qui estoient alez aus chans à pié. Nous nous alames armer. Nous ne sceumes onques sitost revenir que nous trouvames monseigneur Perron nostre oste qui estoit au dehors de l'ost, qui en fu alé après les Sarrazins: nous ferimes des esperons après, et les rescousisismes aus Sarrazins qui l'avoient tiré à terre; et li et son frere le seigneur du Val arieres en remenames en l'ost. Les Templiers qui estoient venus au cri, firent l'arriere garde bien et hardiement. Les Turs nous vindrent hardoiant jusques en nostre ost, pour ce commanda le roy que l'en coussit nostre ost de fossés par devers Damiette jusques au flum de Rexi.

113. Scecedins que je vous ai devant nommé le chievetain des Turs, se estoit le plus prisié de toute la paennime. En ses bannières portoit les armes l'Empereur qui l'avoit fait chevalier; sa baniere estoient bandée, et une des bandes estoient les armes l'Empereur qui l'avoit fait che-

 $\infty$ 

tie de ses gens de venir assaillir notre armée de côté de Damiette, ce qu'ils firent. Car ils allèrest passer à une ville qui est sur le fleuve de Rexi, et qui a nom Sormesac, le jour de Noël. Mei et mes chevaliers nous mangions avec monseigner Pierre d'Avalon; et tandis que nous mangient, ils vinrent donnant des éperons jusqu'à notre camp, et occirent plusieurs pauvres gens qui étoient allés aux champs à pied. Nous allames nous armer. Nous ne pûmes oncques revenir 🖈 tot que nous trouvames monseigneur Perron, notre hôte, qui étoit hors du camp et qui étoit allé après les Sarrasins. Nous donnames des éperons et nous le dégageames des mains des Sarrasins qui l'avoient jeté à terre, et nous ramenames au camp lui et son frère le seigneur du Val. Les Templiers, qui étoient venus au cri, firent l'arrière-garde bien et hardiment. Les Turcs vinrest nous harcelant jusqu'à notre camp; et pour cela, le roi commanda qu'on enfermat notre camp de fossés, du côté de Damiette jusqu'au sleuve de

113. Scecedin, que je vous ai nommé devant, chef des Turcs, étoit le plus prisé de toute la païennie. Il portoit dans ses banuières les armes de l'empereur qui l'avoit fait chevalier. Sa bannière étoit à trois bandes; sur une des bandes étoient les armes de cet empereur, sur l'autre étoient celles du soudan d'Alep, et sur la troi-

'antre estoient les armes le soudanc; en l'autre bande estoient les au soupiloine. Son nom estoit Secedin le filz
at autant à dire comme le veel le filz
an non tenoient il à moult grant chose
nime; car ce sont les gens ou monde
mneurent gens anciennes, puis que
que Dieu les a gardés de vilain reques en leur vieillesce. Secedin ce
c, aussi comme les espies le Roy
rent, se vanta que il mangeroit le
leste saint Sebastien ès paveillonz le

roy qui sot ces choses, atira son host niere que le conte d'Artois son frere s chaz et les engins; le Roy et le conte i puis fu roy de Cecile, furent establiz st pardevers Babiloine; et le conte de nous de Champaingne garderions l'ost Damiete. Or avint ainsi que le prince evant nommé, fist passer sa gent en t entre le flum de Damiete et le flum où nostre ost estoit logié; et fist rantailles dès l'un des fleuves jusques à elle gent assembla le roy de Sezile et t. Moult en y ot de noiez en l'un fleuve e; et toutes voies en demoura il grant uiex en n'osa assembler, pource que

 $\infty$ 

es du soudan de Babylone. Son nom tin le fils du Seic \*, ce qui vaut autant du vieux. [Ce nom tient-on en grande ni les païens; car ce sont les gens du plus honorent les vieilles gens, lorsque Dieu les a gardés de vilains reque dans leur vieillesse.] Scecedin, turc, se vanta, comme les espions du rtèrent, qu'il mangeroit le jour de la int Sébastien, dans le pavillon du

voi qui sut ces choses, disposa son camp nière que le comte d'Artois son frère is chaz et les engins; le roi et le comte ni depuis fut roi de Sicile, furent étarder le camp du côté de Babylone; le voitiers et nous de Champagne, le garté de Damiette. Or advint que le prince nommé ci-dessus fit passer ses gens qui est entre le fleuve de Damiette et e Rexi où notre armée étoit logée; et ses batailles depuis l'un des fleuves stre. Le roi de Sicile se porta sur eux nfit; tant y en eut de noyés dans l'un fleuve qu'on n'en savoit le compte; et en demeura-t-il grande partie qu'on

seic est une corruption du mot arabe cheik : l'ancien ou chef.

les engeins des Sarrazins getoient parmi les deux fleuves. A l'assembler que le roy de Cezile fist aus Turs, le conte Gui de Forez tresperça l'ost des Turs à cheval, et assembla li et ses chevaliers à une bataille de Sarrazins serjens qui le portèrent à terre, et ot la jambe brisiée; et deux de ses chevaliers le ramenerent par les bras. A grant peinne firent traire le roy de Sezil du peril là où il estoit, et moult fut prisié de celle journée.

115. Les Turs vindrent au conte de Poitiers et à nous, et nous leur courumes sus et les chassames grant piesce; de leur gens y ot occis, et revenimes sanz perdre. Un soir avint là où nous guietions les chas-chastiaus de nuit, que il nous avierent un engein que l'en appelle perriere, ce que il n'avoient encore fait, et mistrent le feu gregoizen la fonde de l'engin. Quant monseigneur Gautier de Cureil le bon chevalier qui estoit avec moy, vice, il nous dit ainsi: « Seigneurs nous » sommes ou plus grand peril que nous feussions » onques mais; car se il ardent nos chastiaus et » nos demeures, nous sommes perdus et ars; et se » nous lessons nos deffenses que l'en nous a bail-» lées à garder, nous sommes honnis; dont nulz » de cest peril ne nous peut deffendre fors que » Dieu. Si vous loe et conseille que toutes les foiz » que il nous jeteront le feu, que nous nous me-

 $\infty$ 

n'osa attaquer, parce que les engins des Sarrasins tiroient à travers les deux fleuves. Au combat que le roi de Sicile livra aux Turcs, le comte Guy de Forcz traversa l'armée des Turcs à cheval, et lui et ses chevaliers se portèrent sur une bataille de Sarrasins qui le renversèrent à terre; Guy en eut la jambe briséc, et deux de ses chevaliers le ramenèrent par les bras. A grande peine tiraton le roi de Sicile du péril où il étoit, et il fut moult prisé de cette journée.

115. Les Turcs vinrent au comte de Poitiers et à nous, et nous leur courûmes sus, et les chassàmes long-temps; y eut de leurs gens occis, et nous revinmes sans perdre des nôtres. Advint un soir comme nous veillions de nuit auprès des chazchastels, que les Turcs amenèrent un engin qu'on appelle perrière, ce qu'ils n'avoient encore fait, et mirent le feu grégeois dans la fronde de la balliste. Quand monseigneur Gautier de Cureil, le bon chevalier qui étoit avec moi, vit cela, il nous dit : « Seigneurs, nous sommes au plus grand pé-» ril que nous fussions oncques mais, car s'lls » brûlent nos chastels, et que nous restions, nous » sommes perdus et brûlés, et si nous laissons » nos défenses que l'on nous a baillées à garder, » nous sommes honnis. Donc nul ne nous peut

" L'ile dont parle ici Joinville, est l'espace compris entre la branche de Damiette et le canal d'Achmoun.

-

» tons à coutes et à genoulz, et prions Nostre Sei-» gneur que il nous gete de ce péril. » Sitost comme il geterent le premier cop, nous nous meismes à coutes et à genoulz, ainsi comme il nous avoit enseigné. Le premier cop que il geterent vint entre nos deux chas-chastelz, et chaï en la place devant nous que l'ost avoit fait pour boucher le fleuve. Nos esteingneurs furent appareillé pour estraindre le feu; et pource que les Sarrazins ne pooient trère à eulz, pour les deux eles des paveillons que le Roy y avoit fait faire, il troioient tout droit vers les nues, si que li pulet leur cheoient tout droit vers eulz. La maniere du feu gregois estoit tele, que il venoit bien devant aussi gros comme un tonnel de verjus, et la queue du feu qui partoit de li, estoit bien aussi grant comme un grant glaive; il fesoit tele noise au venir, que il sembloit que ce feust la foudre du ciel; il sembloit un dragon qui volast par l'air, tent getoit grant clarté, que l'on veoit parmi l'ost comme se il feust jour, pour la grant foison du feu qui getoit la grant clarté. Trois fois nous geterent le feu gregois celi soir, et le nous lancerent quatre foiz à l'arbalestre à tour. Toutes les foiz que nostre saint Roy ooit que il nous getoient le feu gregois, il se vestoit en son lit et tendoit ses mains vers Nostre Seigneur, et disoit en plourant : « Biau sire Diex, gardez moy ma gent; » et je crois vraiement que ses prieres nous orent

 $\langle \rangle \langle \rangle$ 

» garantir de ce péril, fors Dieu. Ainsi, je vous » conseille que toutes les fois qu'ils nous jetteront le » feu, que nous nous mettions sur nos coudes et à » genoux, et priions notre Seigneur qu'il nous tire » de ce péril.» Sitôt qu'ils jetèrent le premier coup, nous nous mimes sur nos coudes et à genoux comme il nous l'avoit enseigné. Le premier feu qu'ils jetèrent vint entre nos deux chaz-chastels. et tomba devant nous dans la place que l'armée avoit faite pour boucher le sleuve; et nos éteigneurs se mirent en œuvre pour éleindre le feu. Et, comme les Sarrasins ne pouvoient tirer sur eux à cause des deux ailes des pavillons que le roi y avoit fait faire, ils tiroient tout droit vers les nues, de sorte que le javelot leur tomboit tout droit dessus. La manière du feu grégeois étoit telle, qu'il venoit devant nous bien aussi gros qu'un tonneau de verjus, et la queue du seu qui en partoit étoit bien aussi grande qu'un grand glaive; il faisoit en venant un tel bruit, qu'il sembloit que ce sût la soudre du ciel; il sembloit un dragon qui volàt par l'air; il jetoit tant grande clarté, qu'on voyoit dans le camp comme s'il cùt fait jour; à cause de la quantité de seu qui répandoit si grande clarté ce soir-là, ils nous jetèrent trois fois le feu grégeois, et nous le lancèrent quatre fois avec l'arbalète à tour. Toutes les fois que notre saint roi oyoit qu'ils nous jebien mestier au besoing. Le soir toutes les foiz que le feu estoit cheu, il nous envoioit un de ses chamberlans pour savoir en quel point nous estions, et se le feu nous avoit fait point de doumage. L'une des foiz que il nous geterent, # chei encoste le chat-chastel que les gens monseigneur de Courcenay gardoient, et feri en la rive du flum. A tant ès vaus un chevalier qui avoit non Laubigoiz: « Sire, fist il à mov, se vous » ne nous aidiés, nous sommes touz ars, ear les » Sarrazins ont tant trait de leur pyles, que il a » aussi comme une grant have qui vient ardent » vers nostre chastel. » Nous saillimes sus et alames là, et trouvames que il disoit voir. Nous esteingnimes le feu, et avant que nous l'eussions estaint, nous chargeres les Sarrazins touz de pyles que il traioient au travers du

116. Les freres le Roy gaitoient les chas-chastiaus en haut, pour traire aus Sarrazins, des arbalestres de quarriaus qui aloient parmi l'ost sus Sarrazins. Or avoit le Roy ainsi atiré que quant le roy de Sezile guietoit de jour les chas-chastiaus, et nous les devions guieter de nuit. Celle journée que le Roy guieta de jour, et nous devions guieter la nuit et nous estions en grant messaise de cuer, pource que les Sarrazins avoient tout confroissié nos chas-chastiaus; les Sarrazins amenerent la perriere de grant jour, ce que il n'avoient encore

 $\infty$ 

toient le feu grégeois, il se mettoit en son lit ' et tendoit ses mains vers notre Seigneur, et disoit en pleurant : « Biau sire Dieu, gardez-moi et » ma gent. » Et je crois vraiment que ses prières nous servirent bien au besoin. Le soir, toutes les fois que le feu étoit tombé, il nous envoyoit un de ses chambellans pour savoir en quel point nos étions, et si le feu ne nous avoit fait point de dommage. Une des fois qu'ils nous le jetèrent, il tomba à côté du chaz-chastel que les gens de moaseigneur de Courcenai gardoient, et frappa la rive du fleuve. Alors voilà qu'un chevalier qui avoit nom Laubigoiz, me dit à moi : « Sire, si vous se » nous aidez, nous sommes tous brûlés, car les » Sarrasins ont tant tiré de leurs dards, qu'il y a » comme une grande haie qui vient toute brûlante » vers notre chastel. » Nous sautâmes sus et allàmes là, et nous trouvames qu'il disoit vrai. Nous éteignimes le feu, et, avant que nous l'eussions éteint, les Sarrasins nous chargèrent tous de dards qu'ils tiroient au travers du fleuve.

116. Le frère du roi veilloit de jour aux charchastels et montoit au haut pour tirer des traits d'arbalète qui portoient à travers le camp des Sarrasins. Or, le roi avoit ainsi arrêté que quand

Ou bien, il se jettoit à terre, comme portent les autres éditions.

de nuit, et geterent le feu gregois en s-chastiaus. Leur engins avoient si acaus chauclées que l'ost avoit fait pour le flum, que nulz n'osoit aler aus chass, pour les engins qui getoient les grans et cheoient en la voie; dont il avint ainsi deux chastiaus furent ars, dont le roy de toit si hors du sens, que il se vouloit aler feu pour estaindre; et ce il en fu couje et mes chevaliers en loames Dieu; car eussiens guietié le soir, nous eussions esté

Quant le Roy uit ce, il envoia querre barons, et leur pria que chascun li donmerrien de ses nez, pour faire un chat ucher le flum; et leur moustra que il bien que il n'i avoit boiz dont en le peut e ce n'estoit du merriens des nez qui amené nos harnois à mont. Il en nt ce que chascun voult; et quant ce fait, le merrien fu prisé à dix mille livres

Le Roy vit anssi que l'en ne bouteroit le ant en la chauciée jusques à tant que le roit que le roy de Sezile devoit guieter, staurer la mescheance des autres chass qui furent ars à son guiet. Ainsi comme

 $\infty$ 

3 Sicile veilloit de jour aux chastels, nous y veiller de nuit. Un jour que le roi de Siloit, et que nous devions veiller la nuit, ons en grand malaise de cœur, parce que ssins avoient tout fracassé nos chaz-chasmême jour, les Sarrasins amenèrent la , ce qu'ils n'avoient encore fait que la ils jetèrent le feu grégeois sur nos chaz-. Ils avoient avancé leurs engins si près aussée que l'armée avoit faite pour bouleuve, que nul n'osoit aller aux chaz-chascause des grandes pierres que lançoient ns, et qui tomboient dans le chemin; d'où i que nos deux chastels furent brûlés. Le icile en étoit si hors de lui, qu'il vouloit r au feu pour l'éteindre: s'il en fut cournoi et mes chevaliers en louàmes Dieu, ous eussions veillé le soir, nous eussions brůlés.

Quand le roi vit cela, il envoya quérir barons, et les pria que chacun lui donmerain (bois de charpente) de ses ness, re un nouveau chaz, asin de boucher le t leur montra qu'ils voyoient bien qu'il t bois dont on en pût faire, si ce n'étoit du des ness qui avoient amené nos bagages Les barons en donnèrent ce que chacun et, quand ce chaz sut sait, on estima qu'il du merain pour dix mille livres et plus. Le roi ordonna aussi que l'on ne placeroit

l'en l'ot atiré, ainsi fu fait; car sitost comme le roy de Sezile fu venu à son gait, il fist bouter le chat jusques au lieu là où les deux autres chaschastiaus avoient esté ars. Quant les Sarrazins virent ce, il atirerent que touz leurs seize engins geteroient sur la chauciée là où le chat estoit venu. Et quant il virent que nostre gent redoutoient à aler au chat, pour les pierres des engins qui cheoient sur la chauciée par où le chat estoit venu, il amencrent la perriere, et geterent le feu gregois ou chat et l'ardirent tout. Ceste grant courtoisie fist Dieu à moy et à mes chevaliers; car nous eussions le soir guieté en grand peril, aussi comme nous eussiens fait à l'autre guiet dont je vous ai parlé devant.

119. Quant le Roy vist ce, il manda touz ses barons pour avoir conseil. Or acorderent entre eulz que il n'auroient pooir de faire chauciée, par quoy il peussent passer par devers les Sarrazins; pource que nostre gent ne savoient tant boucher d'une part, comme il en desbouchoient d'autre. Lors dit le Connestable monseigneur Hymbert de Biaujeu au Roy, que un Beduyn estoit venu, qui li avoit dit que il enseigneroit un bon gué, mès que l'en li donnast cinq cens besans. Le Roy dit que il s'acordoit que en li donnast, mès que il tenist verité de ce

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

le char en ayant de la chaussée que le jour où lé roi de Sicile devoit veiller, afin de réparer le malheur des autres chaz-chastels qui avoient été brûlés, lors de son guez. Ainsi qu'il avoit été arrêté, ainsi fut fait : car sitôt que le roi de Sicile fut venu pour veiller, il fit placer le chaz jusqu'au lieu où les deux chaz-chastels avoient été brûlés. Quand les Sarrasins virent cela, ils ordonnèrent que tous leurs seize engins tireroient sur la chaussée où le chaz étoit venu. Et quand ils virent que nos gens craignoient d'aller au chaz, à cause des pierres des engins qui tomboient sur la chaussée par où le chaz étoit venu, ils amenèrent la perrière et jetèrent le feu grégeois sur le chaz et le brûlèrent tout. Ce fut pour moi et mes chevaliers une grande courtoisie que Dieu nous sit; car nous eussions le soir veillé en grand péril, comme nous eussions fait à l'autre gué, dont je vous ai parlé devant.

119. Quand le roi vit cela, il manda tous ses barons pour avoir conseil. Or les barons s'accordèrent à dire qu'ils n'auroient pouvoir de faire une chaussée par laquelle ils pussent passer du côté des Sarrasins, parce que nos gens ne savoient tant boucher d'une part que les ennemis débouchoient de l'autre. Lors le connétable monseigneur Imbert de Beaujeu, dit au roi qu'un Bédouin étoit venu le trouver et lui avoit dit qu'il enseigneroit un bon gué, pourvu qu'on lui donnât cinq cents besans. Le roi répondit qu'il con-

que il prometoit. Le Connestable en parla au Beduyn, et il dit que il n'en enseigneroit ja gué, se l'en ne li donnoit les deniers avant. Acordé fu que l'en li bailleroit, et donnés li furent.

120. Le Roy atira que le duc de Bourgoingne et les riches homes d'outremer qui estoient en l'ost, guieteroient l'ost, pource que l'en n'i feist doumage; et que le Roy et ses trois freres passeroient au gué là où le Beduyn devoit enseigner. Ceste emprise fu atirée à passer le jour de quaresme prenant, à laquelle journée nous venimes au gué le Beduyn. Aussi comme l'aube du jour aparoit nous nous atirames de touz poins; et quant nous feusmes atirés, nous en alames ou flum, et furent nos chevaus à nou. Quant nous feusmes alés jusques en mi le flum, si trouvames terre, là où nos chevaus pristrent pié; et sur la rive du flum trouvames bien trois cens Sarrazins touz montés sur leur chevaus. Lors diz-je à ma gent : « Seigneurs , ne regar-» dez qu'à main senestre ; pource que chascun y » tire, les rives sont moillées, et les chevaus leur » chéent sur les cors et les noient. » Et il estoit bien voir que il en y ot des noiés au passer, et entre les autres fu noié monseigneur Jehan d'Or-

 $\infty$ 

sentoit qu'on lui donnât cinq cents besans, mais qu'il assurât la vérité de ce qu'il promettoit. Le connétable en parla au Bédouin, et le Bédouin dit qu'il n'enseigneroit le gué, si on ne lui donnoit les deniers avant. Il fut accordé qu'on les lui bailleroit et baillés lui furent.

120. Le roi arrêta que le duc de Bourgogne et les riches hommes d'outre-mer qui étoient dans l'armée, veilleroient au camp pour qu'on n'y fit dommage, et que lui et ses trois frères passeroient au gué que le Bédouin devoit enseigner. Cette entreprise sut préparée pour être exécutée le jour de carême-prenant, auquel jour nous vinmes au gué du Bédouin. Dès que l'aube apparut, nous nous préparames de tout point, et quand nous sûmes préparés, nous nous en allàmes au fleuve, et nos chevaux furent à la nage. Quand nous fûmes arrivés au milieu du fleuve, nous trouvâmes terre, où nos chevaux prirent pied, et sur la rive du fleuve nous trouvàmes bien trois cents Sarrasins tous montés sur leurs chevaux. Lors je dis à mes gens: « Seigneurs, regardez à gauche; car chacun y (ire, les rives sont mouillées et les chevaux » tombent sur les hommes et les noient \*. » Et il étoit bien vrai qu'il y en eut de noyés au passage,

\* Mesnard et Ducange offrent ici une version différente: « Et en chevauchant, dit Mesnard, aucuns se tiroient près de la rive du fleuve, et la terre y étoit coulante et mouillée, et ils chéoient (tombaient) eux et leurs chevaux dedans le fleuve et se noyoient. Et le roi qui l'apperçut, le montra aux autres, afin qu'ils se donnassent garde de n'y tumber (tomber).

liens, qui portoit baniere à la voivre. Nous acordames en tel maniere que nous tournames encontremont l'yaue et trouvames la voie essuyée, et passames en tel maniere, la merci Dieu, que oncques nul de nous n'y chei; et maintenant que nous feusmes passez, les Turs s'enfouirent.

121. L'en avoit ordenné que le Temple feroit l'avant-garde, et le conte d'Artois auroit la seconde bataille après le Temple. Or avint ainsi que sitost comme le conte d'Artois ot passé le flum, il et toute sa gent ferirent aus Turs qui s'enfuioient devant eulz. Le Temple li manda que il leur fesoit grant vileinnie, quant il devoit aler après eulz et il aloit devant; et li prioient que il les lessast aler devant, ansi comme il avoit acordé par le Roy. Or avint ainsi que le conte d'Artois ne leur osa respondre, pour monseigneur Fourcaut du Merle qui le tenoit par le frain; et ce Fourcaut du Merle qui moult estoit bon chevalier, n'oioit choses que les Templiers deissent au conte, pource que il & toit seurs, et escrioit : « Or à eulz, or à eulz... Quant les Templiers virent ce, il se penserent que il seroient honniz se il lessoient le conte

 $\infty$ 

et entre autres sut noyé monseigneur Jean d'Orléans qui portoit bannière à la vivre \*\*. Nous nem accordàmes à tourner en remontant le Nil, et nous trouvames la voie sûre et passames de telle manière que, Dieu merci, nul de nous oncques n'y tomba, et dès que nous sûmes passés les Turcs s'ensuirent.

121. On avoit ordonné que les Templiers fermeroient l'avant-garde et que le comte d'Artis auroit la seconde bataille après eux. Or , il advis que sitôt que le comte d'Artois eut passé le leurs, lui et ses gens se portèrent sur les Turcs 🟴 s'enfuyoient devant eux; les Templiers lui crièrent qu'il leur saisoit grande vilainie d'aller devant, quand il devoit aller après eux; et ils h prièrent de les laisser aller devant, ainsi 📲 avoit été ordonné par le roi. Or , il advint que le comte d'Artois ne leur osa \*\*\* répondre, à casse de monseigneur Fourcault du Merle qui le tend par le frein de son cheval; et ce Fourcault de Merle, qui moult étoit bon chevalier, n'oyel rien de ce que les Templiers disoient au comte, parce qu'il étoit sourd et crioit : « Or à eux, or à » eux !» Quand les Templiers virent cela, ils s'imaginèrent qu'ils seroient honnis, s'ils laissoient le

" Terme de blason.

"On comprend peu l'emploi du mot osa dans cette circonstance. Pour le passage du fleuve et les évenements qui le suivirent, il est necessaire de consulter Mathieu Pàris. (Voyez la Bibliothèque des Croisades. t. 11.)

aler devant eulz; si ferirent des espeplus plus et qui miex miex, et chassurrs, qui s'enfuioient devant eulz ii la ville de la Massourre jusques aus devers Babiloine. Quant il cuiderent arieres, les Turs leur lancerent trefz a parmi les rues qui estoient estroites. et le conte d'Artois, le sire de Couci peloit Raoul, et tant des autres chee il furent esmé à trois cens. Le Temcomme l'en me dit, y perdit quatorzenes armés et touz à cheval.

loy et mes chevaliers acordames que is sus courre à pluseurs Turs qui charur harnois à main senestre en leur ost, urumes sus. Endementres que nous les parmi l'ost, je resgardai un Sarrazin pit sur son cheval, un sien chevalicre frain; là où il tenoit ses deux mains pour monter, je li donné de mon glaive s les esseles et le getai mort; et quant alier vit ce, il lessa son seigneur et il, et m'apoia au passer que je fis, de

 $\infty$ 

rtois aller devant eux; ainsi ils donnèéperons qui plus plus, qui mieux
t chassèrent les Turcs qui s'enfuyoient
x, tout à travers la ville de la Massques aux champs du côté de Babynd ils songèrent à retourner en arrière,
leur lancèrent, par les rues qui étoient
des traits et des pièces de bois d'Artois, le sire de Couci qu'on apoul, et tant d'autres chevaliers, qu'on
'il y en avoit trois cents. Les Templiers,
le maître me l'a dit depuis, y perdirent
quatre-vingts hommes armés et tous à

oi et mes chevaliers décidames de nous r plusieurs Turcs qui charioient leurs main gauche, dans leur camp, et nous ames sus. Pendant que nous les chasvis un Sarrasin qui montoit sur son n sien écuyer lui tenoit le frein. Au mole cavalier tenoit ses deux mains à sa monter, je lui donnai de mon glaive par les aisselles et le jetai mort à terre . n écuyer vit cela, il laissa son mattre eval, et m'épiant au retourné, il m'ap-

'édition de Bucange, la phrase est ici plus vive oresque: « Je lui donné de l'épée par-dessouls , tant comme je peu la mettre avant, et le tué d'un coup. »

l'édition de Ducange, il est dit : « Il me gitta de mon cheval. »

Fédition de Ducange, on lit Wenon.

fitten de Ducange ajoute : « Comme ils l'emmes chevaliers et moi le congneusmes, et le

son glaive entre les deux épaules et me coucha sur le col de mon cheval, et me tint si pressé que je ne pouoie traie m'espée que j'avoie ceinte; si me couvint traire l'espée qui estoit à mon cheval: et quant il vit que j'oz m'espée traite, si tira son glaive à li et me lessa.

123. Quant moy et mes chevaliers venimes hors de l'ost aus Sarrazins, nous trouvames bien six mille Turs par esme, qui avoient lessiées leur herberges et se estoient trait aus chans; quant il nous virent, il nous vindrent sus courre et occistrent monseigneur Hugue de Trichastel seigneur de Conflans, qui estoit avec moy à baniere. Moy et mes chevaliers ferimes des esperons et alames rescourre monseigneur Raoul de Wanon qui estoit avec moy, que il avoient tiré à terre. Endementieres que je en revenoie, les Turs m'apuierent de leur glaives; mon cheval s'agenoilla pour le fez que il senti, et je en allé outre parmi les oreilles du cheval, et resdreçai mon escu à mon col et m'espéc en ma main; et monseigneur Erart de Severey, que Dieu absoille, qui estoit entour moy, vint

 $\infty$ 

puya de son glaive entre les deux épaules et me coucha sur le dos \*\* de mon cheval, et me pressa tellement que je ne pouvois tirer mon épée que j'avois ceinte; alors je tirai l'épée qui étoit à la selle de mon cheval; et quand il vit que j'avois mon épée tirée, il retira son glaive à lui et me laissa.

123. Quand moi et mes chevaliers vinmes hors du camp des Sarrasins, nous trouvàmes bien six mille Turcs qui avoient laissé leurs tentes et s'étoient répandus dans la campagne. Quand ils nous virent ils accoururent sur nous et occirent monseigneur Hugues de Trischastel, seigneur de Conflans, bannière de ma compagnie. Moi et mes chevaliers donnàmes des éperons et allàmes pour secourir monsei-gneur Raoul de Vernon \*\*\*, aussi de ma compagnie, et qu'ils avoient abattu à terre \*\*\*\*. En m'en revenant, les Turcs me frappèrent de leurs glaives ; mon cheval s'agenouilla sous le poids qu'il sentit, et je m'en allai par dessus ses oreilles; je me redressai le plus tôt que je pus, mon écu au cou et mon épée en main. Monseigneur Erard de Siveray "", que Dieu absolve, qui étoit autour de moi, vint nous dire de nous retirer auprès d'une maison en ruines, et que là nous attendrions le

allasmes hardiment rescourre, et le délivrer de leurs

Suivant l'edition de Pierre de Rieux, ce fut Arnauld de Commenge, vicomte de Couzerans, qui secourut deux fois Joinville dans cette occasion. Ce vicomte de Couzerans était commandant des arbalétriers et attaché au camp du duc de Bourgogne qu'il avait laissé pour suivre le comte de Poitters. Dans l'édition de Ducange il est appelé Erard d'Esmeray.

à moy et nous dit que nous nous treissions emprès une meson deffaite, et illec attenderions le Roy qui venoit. Ainsi comme nous en alions à pié et à cheval, une grant route de Turs vint hurter à nous, et me porterent à terre et alcrent par desus moy, et volerent mon escu de mon col; et quant il furent outrepassez, monseigneur Erart de Syverey revint sur moy et m'emmena, et en alames jusques aus murs de la meson deffete; et illec revindrent à nous monseigneur Hugues d'Escoz, monseigneur Ferri de Loupey, monseigneur Renaut de Menoncourt. Illec les Turs nous assailloient de toutes pars ; une partie d'eulz entrerent en la meson deffete, et nous piquoient de leur glaives par desus. Lors me dirent mes chevaliers que je les preisse par les frains, et je si fis pource que les chevaus ne s'enfouissent; et il se deffendoient des Turs si viguereusement, car il furent loez de touz les preudommes de l'ost, et de ceulz qui virent le fait et de ceulz qui l'oirent dire. Là fu navré monseigneur Hugues d'Escoz de trois glaives ou visage, et monseigneur Raoul et monseigneur Ferri de Loupey d'un glaive parmi les espaules; et fut la plaie si large que le sanc li venoit du cors aussi comme le bondon d'un tonnel. Monseigneur Erart de Syverey fut feru d'une espée parmi le visage, si que le nez li cheoit sus

 $\infty$ 

roi qui venoit. Mais comme nous nous en allions à pied et à cheval, une grande troupe de Turcs vint nous attaquer; ils me portèrent à terre et passèrent par dessus moi et sirent voler mon écu de mon cou, et, quand ils surent passés, monseigneur Erard de Siveray revint à moi et m'emmena et nous allàmes jusqu'aux murs de la maison ruinée: et là revinrent à nous, monseigneur Hugues d'Escoz, monseigneur Ferry de Loupey, monseigneur Renaut de Menoncourt. Là les Turcs nous assaillirent de toutes parts; une partie d'eux entrèrent dans la maison ruinée et nous piquoient de leurs glaives par en haut. Lors mes chevaliers me dirent de tenir les freins de leurs chevaux, ce que sis-je, pour que les chevaux ne s'enfuissent. Les chevaliers se défendaient si vigoureusement, qu'ils en furent loués de tous les prud'hommes de l'armée et de ceux qui virent le fait, et de ceux qui l'ourrent raconter. Là furent blessés monseigneur Hugues d'Escoz, de trois coups d'épée au visage, et monseigneur Raoul et monseigneur Ferri de Louppey, d'un coup d'épée dans les épaules; et la plaie fut si large que le sang lui sortoit du corps comme le vin d'une bonde de tonneau. Monseigneur Erard de Siveray fut frappé d'une épée au visage de telle manière que le nez lui tomboit sur la lèvre. Adonc en cette détresse me souvint de monseigneur saint Jacques: « Beau sire saint Jacques, lui dis-je, je vous

le levre; et lors il me souvint de monseigneur saint Jaque: « Biau sire saint Jaque, que j'ai » requis, aidiés moy et secourez à ce besoing. Maintenant que j'oi faite ma priere, monseigneur Erart de Syverey me dit : « Sire , se vous » cuidiés que moy ne mes hers n'eussions reprot-» vier, je vous iroie querre secours au conte d'An-» jou que je voi là enmi les chans. » Et je li dis: « Messire Erart, il me semble que vous feriés vos-» tre grant honeur, se vous nous aliés querre aide » pour nos vies sauver, car la vostre est bien 🕿 » avanture ; » et je disoie bien voir, car il fu mort de celle bleceure. Il demanda conseil à touz nos chevaliers qui là estoient, et touz li louerent œ que je li avoie loé; et quant il oy ce, il me pria que je li lessasse aler son cheval que je li tenoie par le frain avec les autres, et je si fiz. Au conte d'Anjou vint et li requist que il me venist secourre moy et mes chevaliers. Un riche homme qui estoit avec li li desloa; et le conte d'Anjon li dit que il feroit ce que mon chevalier li requeroit : son frain tourna pour nous venir # dier, et pluseurs de ses sergans ferirent des & perons. Quant les Sarrazins les virent, si non lessierent. Devant ces sergans vint monseigner Pierre de Alberive l'espée ou poing ; et quant i virent que les Sarrazins nous eurent lessiés, courut sur tout plein de Sarrazins qui tenoiest

 $\infty$ 

» en requiers, aidez-moi et me secourez en o » besoin. » Et sitôt que j'eus fais ma prièm, monseigneur Erard de Siveray me dit : « Sire, n'si vous pensiez que moi ni mes héritiers n'es-» sions point de reproche à essuyer, je ves » irois querir secours au comte d'Anjou, que je vois là bas dans les champs. » Et je lui dis: « Messire Erard, il me semble que vous wes » feriez grand honneur, si vous nous alliez quair » aide pour nos vies sauver, car la vôtre est bien » en aventure. » Et je disois vrai, car il mourd de cette blessure. Il demanda conseil à tous == chevaliers qui là étoient, et tous lui conseillères ce que je lui avois conseillé; et quand il out cela, il me pria que je laissasse aller son cheval que je tenois par le frein avec les autres : ainsi sis-je. Il alla au comte d'Anjou et le requit qu'il vint courir moi et mes chevaliers. Un riche hom qui étoit avec le comte l'en déconseilla; mais le bon seigneur n'en voulut rien croire, et lui a qu'il feroit ce dont mon chevalier le requéroit, et il tourna son frein pour nous venir aider, d plusieurs de ses sergents donnèrent des éperons. Quand les Sarrasins les virent, ils nos laissèrent devant ces sergents; vint monseignes Pierre de Alberive, l'épée au poing, et quant ils virent que les Sarrasins nous laissoient, il coururent sur tout plein d'autres qui tenoiere monseigneur Raoul de Vernon et le dégagtzur Raoul de Vaunou et le rescoy cié.

à où je estoie à pié et mes chevaliers, ié comme il est devant dit; vint le Roy bataille à grant noyse et à grant bruit s et nacaires, et se aresta sur un che-: mès oncques si bel armé ne vi, car lesur toute sa gent dès les espaules en heaume doré en son chief, une esnaingne en sa main. Quant il fu là ai bons chevaliers que il avoit en sa que je vous ai avant nommez, se lantre les Turs, et pluseurs des vaillans qui estoient en la bataille le Roy. Et ie ce fu un très biau fait d'armes; car raioit ne d'arc ne d'arbalestre, aincois ereis de maces et d'espées des Turs et gent, qui touz estoient mellez. Un nier qui s'en estoit fui à tout ma bastoit revenu à moy, me bailla un mien r quoy je monté, et me traïs vers le coste à coste. Endementres que nous nsi, monseigneur Jehan de Waleri le vint au Roy, et li dit que il looit que ist à main dextre sur le flum, pour le du duc de Bourgoingne et des autres pient l'ost que nous avions lessié, et ue ses serjans eussent à boire; car le pit ja grant levé. Le Roy commanda à

 $\infty$ 

ilt blessé et en bien piteux point. ì, où j'étois à pied et mes chevaliers mme je l'ai devant dit, le roi vint avec ataille, à grands cris et à grand bruit s et de timbales, et s'arrêta sur un che-5. Oncques ne vis jamais si bel homme r il paraissoit au-dessus de tous ses gens s épaules jusqu'à la tête, un heaume son chef, une épée d'Allemagne à la and il fut là arrêté, ses bons chevaliers t en sa bataille, lesquels je vous ai nomssus, se lancèrent au milieu des Turcs, plusieurs des vaillants chevaliers qui I la bataille du roi. Et sachez que ce fut sau fait d'armes; car nul n'y tiroit d'arc ête; mais c'étoit le choc de masses et es Turcs et de nos gens qui étoient tous n mien écuyer qui s'étoit enfui avec bannière et étoit revenu à moi, me bailla ronsin sur lequel je montai ct me retirai si, tout côte à côte. Tandis que nous si, monseigneur Jean de Valery le pruvint au roi, et lui dit : que il lui conse retirer à main droite sur le sleuve, r l'aide du duc de Bourgogne et des augardoient le camp que nous avions laissé, que ses sergents eussent à boire, car la toit déjà grande. Le roi commanda à ses

ses serjans que il H alassent querre ses bons chevaliers que il avoit entour li de son Conseil, et les nomma touz par leur non. Les serjans les alerent querre en la bataille, où le hutin estoit grant d'eulz et des Turs. Il vindrent au Roy, et leur demanda conseil; et il distrent que monseigneur Jehan de Waleri le conseilloit moult bien; et lors commanda le Roy au Gonfanon saint Denis et à ses banieres, qu'il se traisissent à main dextre vers le flum. A l'esmouvoir l'ost le Roy, r'ot grant noise de trompes et de cors Sarrazinnois. Il n'ot guieres alé, quant il ot pluseurs messages du conte de Poitiers son frere, du conte de Flandres et de pluseurs autres riches hommes qui illec avoient leur batailles, qui touz li prioient que il ne se meust; car il estoient si pressé des Turs que il ne le poot suivre. Le Roy rapella touz ses preudommes chevaliers de son Conseil, et touz li loerent que il attendit; et un pou après monseigneur Jehan de Waleri revint, qui blasma le Roy et son Conseil de ce que il estoient en demeure. Après tout son Conseil li loa que il se traisist sur le flum, aussi comme le sire de Waleri li avoit loé. Et maintenant le Connestable monseigneur Hymbert de Biaujeu vint à li, et li dit que le conte d'Artois son frere se deffendoit en une meson à la Massourre, et que il l'alast secourre. Et le Roy li dit : « Connestable , alés devant et je vous

 $\infty$ 

sergents d'aller quérir ses bons chevaliers qu'il avoit autour de lui, dans son conseil, et il les nomma tous par leur nom. Les sergents les allèrent quérir à la bataille, où le bruit du choc d'eux et des Turcs étoit grand. Ils vinrent au roi, et il leur demanda conseil, et ils dirent que monseigneur Jean de Valery le conseilloit moult bien. Lors le roi commanda au gonfanon saint Denis \* et à ses bannières de se retirer à main droite vers le fleuve. Au départ du roi, il y eut de nouveau grand bruit de trompes et de cors de Sarrasins. Le roi n'avoit pas fait grand chemin que plusieurs messages du comte de Poitiers, son frère, du comte de Flandre et de plusieurs autres riches hommes qui avoient leurs batailles, le prièrent tous de ne pas aller plus loin, car ils étoient si pressés par les Turcs qu'ils ne pouvoient le suivre. Le roi rappela tous ses prud'hommes chevaliers de son conseil, et tous lui conseillèrent d'attendre; et un peu après monseigneur Jean de Valery revint qui blàma le roi et son conseil de ce qu'ils étoient restés : et après cela tous conseillèrent au roi de se retirer sur le sleuve, comme le sire de Valery l'avoit conseillé. ] Alors le connétable monseigneur Imbert de Beaujeu vint à lui, et lui dit que le comte d'Artois, son

<sup>\*</sup> Au porte-oriflamme.

» suivré. » Et je dis au Connestable que je seroie son chevalier, et il m'en mercia moult. Nous nous meismes à la voie pour aler à la Massoure. Lors vint un serjant à mace au Connestable, tout effraé, et li dit que le Roy estoit arresté, et les Turs s'estoient mis entre li et nous. Nous nous tornames, et veismes que il en y avoit bien mil et plus entre li et nous, et nous n'estions que six. Lors dis-je au Connestable : « Sire, » nous n'avons pooir d'aler au Roy parmi ceste » gent, maiz alons amont et metons ceste fosse » que vous veez devant vous, entre nous et » eulz, et ainsi pourrons revenir au Roy. » Ainsi comme je le louai le Connestable le fist; et sachiez que se il se feussent pris garde de nous, il nous eussent touz mors, mès il entendoient au Roy et aus autres grosses batailles, parquoy il cuidoient que nous feusson des leur.

125. Tandis que nous revenions aval pardessus le flum, entre le ru et le flum, nous veimes que le Roy estoit venu sur le flum, et que les Turs en amenoient les autres batailles le Roy, ferant et batant de maces et d'espées, et firent flatir toutes les autres batailles avec les batailles le Roy sur le flum. Là fu la desconflture si grant, que pluseurs de nos gens recuiderent passer à nou par devers le duc de Bour-

 $\infty$ 

frère, se défendoit en une maison à la Massoure, et qu'il l'allat secourir. Et le roi lui dit : «Connétable, allez devant et je vous suivrai;» et je dis au connétable que je serois sonchevalier, et il m'en remercia moult. Nous nous mimes en route pour la Massoure. Alors vint un sergent, portant masse, tout effaré, qui dit au connétable que le roi étoit arrêté, et que les Turcs s'étoient mis entre lui et nous. Qui fut ébahi? ce fut nous, et à grand effroi. Nous nous retournàmes et vimes qu'il y en avoit bien mille et plus entre lui et nous, et nous n'étions que six; lors je dis au connétable : « Sire, nous ne pouvons aller au roi » à travers ces gens, mais allons par en haut et » mettons ce fossé que vous voyez devant nous, » entre eux et nous, et ainsi nous pourrons retour-» ner au roi. » Le connétable fit ainsi que je lui conseillai: et sachez que s'ils eussent pris garde à nous, ils nous eussent tous occis; mais ils donnoient toute leur attention au roi et aux autres grosses batailles, et nous crurent apparemment des leurs.

125. Pendant que nous redescendions entre le fossé et le fleuve, nous vimes que le roi étoit venu au fleuve, et que les Turcs y poussoient les autres batailles du roi, en frappant et battant à coups de masses et d'épées; et ils poussèrent de même toutes les autres batailles avec celles du roi sur le fleuve. Là fut la déconfiture si grande que plusieurs de nos gens songèrent à passer à la

goingne, ce que il ne porent faire; car les chevaus estoient lassez et le jour estoit eschaufé : si que nous voiens, en dementieres que nous venion aval, que le flum estoit couvert de lances et de escus, et de chevaus et de gens qui se noioient et perissoient. Nous venimes à un poncel qui estoit parmi le ru, et je dis au Connestable que nous demourissons pour garder ce poncel; « car se nous le lesson, il ferront sus le Roy » par deca; et se nostre gent sont assaillis de » deux pars, il pourront bien perdre; » et nous le feismes ainsinc. Et dit l'en que nous estions trestous perdus dès celle journée, ce le cors le Roy ne feust, car le sire de Courcenay et monseigneur Jehan de Saillenay me conterent que six Turs estoient venus au frain le Roy et l'emmenoient pris; et il tout seul s'en delivra aus grans cops que il leur donna de l'espée; et quant sa gent virent que le Roy metoit deffense en li, il pristrent cuer et lesserent le passage du flun et se trestrent vers le Roy pour li aidier.

de Bretaingne, qui venoit tout droit devers la Massoure, et estoit navré d'une espée parmi le visage, si que le sanc li cheoit en la bouche. Sus un bas cheval bien fourni séoit; ses renes avoit getées sur l'arçon de sa selle et les tenoit

 $\infty$ 

nage du côté du duc de Bourgogne, ce qu'ils se purent faire, car les chevaux étoient fatigués et la chaleur du jour étoit grande; et nous qui vimes, pendant que nous descendions, le flerre couvert de lances et d'écus et de chevaux et de gens qui se noyoient et périssoient, nous allams à un petit pont qui étoit sur le fossé, et je dis at connétable que nous devions demeurer pour gader ce petit pont; car, si nous le laissons, les ennemis attaqueront le roi par deçà, et si nos gens sont assaillis des deux côtés, ils pourrest bien nous perdre. Et nous le simes ainsi; d l'on dit que nous étions tous perdus dans cette journée, si le roi n'y eût été en personne; car le sire de Courcenay et monseigneur Jean de Saillenay me contèrent que six Turcs étoient venus at frein du cheval au roi et l'emmenoient prisonnier; et le roi tout seul s'en délivra par les grands coups qu'il leur donna de son épée; et quand es gens virent que le roi mettoit en lui-même # défense, ils prirent courage, renoncèrent à passer le fleuve et se retirèrent auprès du roi pour l'ai-

126. Le comte Pierre de Bretagne vint droit à nous : il revenoit de la Massoure et étoit blessé d'un coup d'épée au visage, tellement que le sang lui tomboit dans la bouche. Il étoit sur un beau cheval bien fourni; ses rênes avoient été jetées sur l'arçon de sa selle, et il le tenoit de ses deux mains pour que ceux qui étoient derrière

: mains, pource que sa gent qui esieres, qui moult le pressoient, ne le lu pas. Bien sembloit que il les priar quant il crachoit le sanc de sa bouvoit : « Voi pour le chief Dieu, avez s ribeus. » En la fin de sa bataille veste de Soissons et monseigneur Pierre e, que l'en appeloit Caier, qui assez uffers de cops celle journée. Quant il sez, et les Turs virent que nous gar**xont**, il les lesserent quant il virent avions tourné les visages vers eulz. Je onte de Soissons, cui cousine geravoie épousée, et li dis : « Sire, je vous feriés bien se vous demouriés à ce arder; car se nous lessons le poncel, que vous veez ci devant vous, se ferparmi, et ainsi iert le Roy assailli re et par devant. » Et il demanda, se oit, se je demourrole; et je li resil, moult volentiers. Quant le Cony ce, il me dit que je ne partisse de e il revenist, et il nous iroit querre

où je demourai ainsi sus mon roncin, ra le conte de Soissons à destre, et monlierre de Nouille à senestre. A tant et

 $\infty$ 

alt le pressoient, ne le jetassent pas à n sembloit qu'il fit peu de cas d'eux, il crachoit le sang de sa bouche, il Vous, par le chef Dieu, avez vu de ces A la sin de sa bataille venoit le comte s avec monseigneur Pierre de Nouille, eloit Caier: ils avoient assez souffert lans cette journée. Quand ils furent mand les Turcs virent que nous garmt et que nous avions tourné le visage ils les laissèrent. J'allai au comte de dont j'avois épousé la cousine gerje lui dis : « Sire, je crois que vous feı si vous restiez à garder ce petit pont; nous le laissons, ces Turcs que vous evant nous, le traverseront, et ainsi le assailli par derrière et par devant.» Et ı**nda** si je demeurerois avec lui, et je lui ui : moult volontiers. Quand le connécela, il me dit de ne pas partir de là t revenu, et qu'il nous iroit quérir se-

où je demeurai sur mon ronsin, le soissons me demeura à droite et monierre de Nouille à gauche; et voici qu'un rant du côté de la bataille du roi, qui ère nous, frappa dans le dos monseire de Nouille d'un coup de masse et le le cou de son cheval, et puis se porta pont et se lança parmi ses gens. Quand

vous un Turc qui vint de vers la bataille le roy dariere nous estoit, et feri par darieres monseigneur Pierre de Nouille d'une mace, et le coucha sur le col de son cheval du cop que il li donna, et puis se feri outre le pont et se lansa entre sa gent. Quant les Turs virent que nous ne lèrions pes le poncel, il passerent le ruissel et se mistrent entre le ruissel et le flum, ainsi comme nous estions venu aval; et nous nous traisimes entre eulz en tel maniere que nous estions touz apareillés à eulz sus courre, se il vousissent passer vers le Roy et se il vousissent passer le poncel.

128. Devant nous avoit deux serjans le Roy, dont l'un avoit non Guillaume de Boon et l'autre Jehan de Gamaches, à cui les Turs qui s'estoient mis entre le flum et le ru, amenerent tout plein de vileins à pié qui leur getoient motes de terres: onques ne les peurent mettre sur nous. Au darrien il amenerent un vilain à pié, qui leur geta trois fois feu gregois, l'une des foiz requeilli Guillaume de Boon le pot de feu gregois à sa roelle, car se il se feust pris à riens sur li, il eust esté ars. Nous estions touz couvers de pyles qui eschapoient des sergens. Or avint ainsi que je trouvai un gamboison d'estoupes à un Sarrazin; je tournai le fendu devers moy, et fis escu du gamboison qui m'ot grant mestier; car je ne

 $\infty$ 

les Turcs virent que nous ne laisserions pas le pont, ils passèrent le fossé ou ruisseau et se mirent entre le fossé et le fleuve, comme nous avions fait en descendant, et nous nous postàmes entre eux de manière que nous étions tout préparés à courir sur eux, soit qu'ils voulussent passer du côté du roi, soit qu'ils voulussent passer le pont.

128. Devant nous il y avoit deux sergents du roi, dont l'un avoit nom Guillaume de Boon \* et l'autre Jean de Gamaches, sur lesquels les Turcs qui s'étoient placés entre le fleuve et le fossé dirigèrent tout plein de paysans à pied qui leur jetoient des mottes de terre. Ils ne purent oncques les saire avancer sur nous. A la fin ils amenèrent un paysan à pied qui leur jeta trois fois du seu grégeois; une de ces fois Guillaume de Boon para le pot de feu avec son bouclier; car si le feu grégeois eût pris à quelque chose sur lui, il eût été brûlé. Nous étions tout couverts des traits que les Turcs lançoient contre les deux hérauts du roi. Or il advint que je trouvai un gamboison d'étoupes \* qui avoit appartenu à un Sarrasin. Je tournai le côté ouvert devant moi et je m'en sis un escu qui me faisoit grand besoin; et je ne fus blessé de leurs traits qu'en cinq endroits et mon ronsin en quinze. Or advint encore qu'un mien

\* Dans l'édition de Ducange on lit : Bron.

<sup>&</sup>quot;Veste piquée et rembourrée d'étoupes, qui se mettait sous le hautbert et sous la cotte de mailles.

fu pas blecié de leur pyles que en cinq lieus, et mon roncin en quinze lieus. Or avint encore ainsi que un mien bourjois de Joinville m'aporta une baniere, à un fer de glaive; et toutes les foiz que nous voions que il pressoient les serjans, nous leur courions sus et il s'enfuioient.

129. Le bon conte de Soissons en ce point là où nous estions, se moquoit à moy et me disoit: « Seneschal, lessons huer ceste chiennaille, que » par la quoife Dieu, ainsi comme il juroit, en» core en parlerons nous de ceste journée ès » chambres des dames. »

130. Le soir au solleil couchant nous amena le Connestable les arbalestriers le Roy à pié, et s'arrangerent devant nous; et quant les Sarrazins nous virent mettre pié en estrier des arbalestriers, il s'enfuirent; et lors me dit le Connestable: « Seneschal, c'est biens fait, or vous » en alez vers le Roy, si ne le lessiés huimez » jusques à tant que il iert descendu en son paveillon. » Si tost comme je ving au Roy, monseigneur Jehan de Walery vint à li et li dit: » Sire, monseigneur de Chasteillon vous prie » que vous li donnez l'arriere garde; » et le Roy si fist moult volentiers, et puis si se mist au chemin. En dementires que nous en venions, je

 $\infty$ 

bourgeois de Joinville m'apporta une bannière avec un fer de glaive. Toutes les fois que nous voyions que les ennemis pressoient les sergents, nous leur courions sus et ils s'enfuyoient.

129. Le bon comte de Soissons, dans cette extrémité où nous étions, se moquoit avec moi et me disoit : « Sénéchal, laissons et crier et braire » cette chiennaille, par la coiffe Dieu! (c'était là » son juron) encore parlerons-nous vous et moi » de cette journée, en chambre devant les dames.»

130. Le soir, au soleil couchant, le connétable nous amena les arbalétriers du roi à pied et ils se rangèrent devant nous; et quaud les Sarrasins nous virent mettre pied à terre en l'ombre des arbalètes, ils s'enfuirent; et lors me dit le connétable: «Sénéchal, c'est bien fait, or allez vous» en vers le roi et ne le quittez d'aujourd'hui, jus» qu'à ce qu'il soit descendu dans son pavillon. » Sitôt que je fus venu au roi, monseigneur Jean de Valery vint à lui et lui dit: «Sire, monsci» gneur de Chastillon vous prie que vous lui don» niez l'arrière-garde. » Et le roi le fit moult volontiers et puis se mit en chemin. Pendant que nous marchions, je hui fis ôter son heaume et lui baillai mon chapel de fer pour qu'il eût de l'air;

li fis oster son hyaume et li baillé mon chapel de fer pour avoir le vent. Et lors vint frere Henri de Ronnay à li, qui avoit passé la riviere, et li besa la main toute armée, et il li demanda se il savoit nulles nouvelles du conte d'Artois son frere, et il li dit que il en savoit bien nouvelles, car estoit certein que son frere le comte d'Artois estoit en paradis : « Hé, Sire, vous en » ayés bon reconfort, car si grant honneur n'a-» vint onques au Roy de France comme il vos » est avenu, car pour combattre à vos ennemis » avez passé une riviere à nou, et les avez des-» confiz et chaciez du champ, et gaingnés leur » engins et leur heberges là où vous gerrés ca-» core ennuit. » Et le Roy respondi que Dien en feust aouré de ce que il li donnoit et lors li 🕳 cheoient les lermes des yex moult grosses.

131. Quant nous venimes à la heberge, nous trouvames que les Sarrazins à pié tenoient une tente que il avoient estendue, d'une part, d nostre menue gent d'autre. Nous leur courums sus le mestre du Temple et moy et il s'enfuirent, et la tente demoura à nostre gent.

132. En celle bataille ot moult de gent de grant bobant, qui s'en vindrent moult honteur ment fuiant parmi le poncel dont je vous i

 $\infty$ 

et ainsi que nous cheminions \* ensemble, à lui vist frère Henri, prieur de l'hospital de Rounay, qui avoit passé la rivière, et lui vint baiser la mai toute armée : et lui demanda s'il savoit aucunes set velles de son frère le comte d'Artois? et le reili respondit que oui bien; c'est à savoir qu'il savei bien qu'il estoit en paradis; et le prieur frère Heni, en le cuidant resconforter de la mort de son de frère le comte d'Artois, lui dit: « Hé, Sire, ayu-» en bon reconfort, car si grand honneur n'al-» vint oncques au roi de France comme il ves » est advenu; pour combattre vos ennemis, vos » avez passé une rivière à la nage, vous les ave » déconfits et chassés du camp, vous avez grap » leurs engins et leurs logements où vous cet » rez encore cette nuit.» Et le roi répondit 🕬 Dieu sût adoré de ce qu'il lui donnoit, et lors les larmes lui tomboient des yeux moult grosses.

131. Quand nous vinmes au camp, nous ireavames les Sarrasins à pied qui tenoient d'an cité une tente qu'ils avoient détendue, et nos means gens qui la tenoient de l'autre. Nous leur coaràmes sus, le maître du Temple et moi, et ils s'enfuirent et la tente resta à nos gens.

132. Ka cette bataille il y eut bien des gens de

d'Artois. Le prieur de Ronnay, qui avoit passé le révière, venait du côté opposé au lieu où avait péri lecomte d'Artois, et n'était pas en mesure d'avoir des nouvelles du comte d'Artois avant le roi lui-même.

<sup>&#</sup>x27;Nous avons préféré dans la traduction de ce passage le sens de l'édition de Ducange à celui de l'édition du Louvre, parce qu'il nous paraît plus conforme à la vérité. D'après le texte du Louvre, c'est le roi qui demande au prieur de Ronnay des nouvelles du comte

nt parlé, et s'enfuirent effréément; ne onques n peumes nui arester delez nous, dont je en nmeroie bien, desquiez je ne foufferrai, car rt sont.

133. Mès de monseigneur Guion Malvoisin me foufferrai-je mie, car il en vint de la Masrre honorablement; et bien toute la voie que 
Lonnestable et moy en alames à mont, il renoit aval; et en la manière que les Turs ameent le conte de Bretaigne et sa bataille, en
menèrent il monseigneur Guion Malvoisin et
mataille, qui ot grant los il et sa gent de celle
née. Et ce ne fu pas de merveille se il et sa
nt se prouverent bien celle journée; car l'en
dit, cil qui bien le savoient, son couvine, que
te sa bataille, n'en failloit gueres, estoit toute
chevaliers de son linnage et de chevaliers qui
pient ses hommes liges.

134. Quant nous eumes desconfit les Turs et sciés de leur herbeges, et que nulz demos gens furent demourez en l'ost, les Beduyns se feent en l'ost des Sarrazins, qui moult estoient ant gent. Nulle chose du monde il ne lessoient l'ost des Sarrazins, que il n'emportassent tout que les Sarrazins avoient lessié; ne je n'oy ques dire que les Beduyns qui estoient sousaux Sarrazins, en vausissent pis; de chose e il leur eussent tolue ne robée, pource que

 $\infty$ 

and air qui s'en vinrent moult honteusement yant à travers le petit pont dont je vous ai parlé qui s'en allèrent tout esfrayés. Nous n'en pûs oncques retenir un seul auprès de nous. Je
s nommerois bien, mais je m'en tairai parce rils sont morts.

133. Mais je ne me tairai pas de monseigneur ryon de Malvoisin, car il revint de la Massoure morablement. Pendant tout le temps que nous montions le connétable et moi, il descendoit, de la même manière que les Turcs avoient remoté le comte de Bretagne et sa bataille, ils remosèrent monseigneur Guyon de Malvoisin et hataille qui acquit grande gloire lui et ses gens cette journée. Et ce ne fut pas merveille si et ses gens se signalèrent ce jour-là, car ceux i connaissoient bien l'état de sa troupe m'ont l qu'il ne s'en falloit guère qu'elle ne fût toute mposée de chevaliers de son lignage et de che-liers qui étoient ses hommes-liges.

134. Quand nous etimes déconfi les Turcs et setimes chassés de leurs logements, et que des de nos gens ne furent demeurés dans le camp, no Bédouins qui moult étoient en grand nomme, se portèrent dans le camp des Sarrasins; ils l'y laissèrent nulle chose du monde et emportèrent tout ce que les Sarrasins y avoient laissé. Je n'ai oneques oul dire que les Bédouins qui étoient sujets des Sarrasins, en valussent pis auprès

leur coustume est tele et leur usage, que il courent toujours sus aus plus febles.

135. Pource que il affiert à la matere, vous dirai-je quel gent sont les Beduyns. Les Beduyns ne croient point en Mahommet, ainçois croient en la loy Haali, qui fu oncle Mahommet; et ainsi il croient le Veil de la montaigne, cil qui nourrit les Assacis, et croient que quant l'omme meurt pour son seigneur, ou en aucune bone entencion, que l'ame d'eulz en va en meilleur cours et en plus aasie que devant; et pour ce ne font force li Assacis se l'en les occist, quant il font le commandement du Veil de la montaigne. Du Veil de la montaigne nous tairons or endroit, si dirons des Beduyns.

en cités, n'en chastiaus, mèz gisent adès aus champs; et leur mesnies, leur femmes, leur enfans fichent le soir de nuit, ou de jours quant il fait mal tens, en unes manieres de herberges que il font de cercles de tonniaus loiés à perches, aussi comme les chers à ces dames sont; et sur ces cercles getent piaus de moutons que l'en appele piaus de Damas, conrées en alun : les Beduyns meismes en on grans pelices qui leur cuevrent tout le cors, leur jambes et leur piés. Quant il pleut le soir et fait mal tens de nuit, il s'encloent dedens leur pelices, et ostent les frains à

 $\infty$ 

d'eux pour les choses qu'ils leur prenoient ou déroboient, parce que leur coutume et leur usage sont tels qu'ils courent toujours sus au plus faible.

135. Comme cela appartient à mon sujet, je vous dirai quelles gens sont les Bédouins. Les Bédouins ne croient point à Mahomet, mais ils croient à la loi d'Aali, qui fut oncle de Mahomet; et ainsi ils croient au Vieux de la Montagne, celui qui nourrit les Assacis; ils croient que quand l'homme meurt pour son seigneur ou pour aucune bonne intention, son âme s'en va en un meilleur corps et en meilleure vie que devant, et pour cela les Assacis ne tiennent compte si on les occit, quand ils exécutent les ordres du Vieux de la Montagne. Quant à présent, nous nous tairons sur ce Vieux de la Montagne, et nous parlerons des Bédouins.

136. Les Bédouins ne demeurent ni dans des villes, ni dans des cités, ni dans des châteaux, mais sont toujours aux champs. Leurs ménages, leurs femmes et leurs enfants logent le soir de nuit, ou de jour quand il fait mauvais femps, dans des manières de paveillons qu'ils soutiennent avec des cercles de tonneaux liés à des perches, comme sont les chars des dames, et sur ces cercles ils jettent des peaux de mouton qu'on appelle peaux de Damas, corroyées dans de l'alun. Les Bédouins eux-mêmes s'en font de grandes pelisses qui leur

leur chevaus et les lessent pestre delez eulz. Ouant ce vient lendemain, il r'estendent leur pelices au solleil et les conroient, ne jà n'i perra chose que eles aient esté moillées le soir. Leur creance est tele que nul ne peut morir que à son jour, et pour ce ne se veulent il armer; et quant il maudient leur enfans, si leur dient : « Ainsi » soies tu maudit, comme le Franc qui s'arme pour » poour de mort. » En bataille il ne portent riens que l'espée et le glaive. Presque touz sont vestus de seurpeliz, aussi comme les prestres; de touailles sont entorteillées leur testes, qui leur vont par desous le menton, dont lèdes gent et hydeuses sont à regarder; car les cheveus des testes et des barbes sont touz noirs. Il vivent du let de leur bestes, et achetent les pasturages ès berries aus riches hommes, de quoy leur bestes vivent. Le nombre d'eulz ne sauroit nulz nommer; car il en a ou réaume de Egypte, ou réaume de Jerusalem et en toutes les autres terres des Sarrazins et des mescréans, à qui il rendent grant trèus chascun an.

137. J'ai veu en cest païs, puis que je revins d'outremer, aucuns des loiaus crestiens qui tenoient la loy des Beduyns, et disoient que nuiz ne pouoit morir qu'à son jour; et leur creance est si desloiaus, qu'il vaut autant à dire comme Dieu

 $\infty$ 

couvrent tout le corps, les jambes et les pieds. Quand il pleut le soir et fait mauvais temps la nuit, ils s'enveloppent dans leurs pelisses et ôtent les freins à leurs chevaux et les laissent pattre près d'eux. Quand ce vient le lendemain, ils étendent leurs pelisses au soleil et les frottent et corroient, et bientôt il ne paroît plus qu'elles aient été mouillées le soir. Leur croyance est que nul ne peut mourir qu'à son jour, et pour cela ils ne se veulent armer; et quand ils maudissent leurs enfants, ils leur disent : « Ainsi sois-tu maudit » comme le Franc qui s'arme par peur de mort. » Dans les batailles, ils ne portent rien que l'épée et le glaive. Presque tous sont vêtus de surplis, comme nos prêtres. Leurs têtes sont entortillées de longues toiles qui leur vont par dessous le menton, aussi sont-ils laides et hideuses gens à regarder, car les cheveux de leurs têtes et leurs barbes sont tout noirs. Ils vivent du lait de leurs bêtes, et achètent les pâturages des prairies qui appartiennent aux riches, desquels pâturages leurs bêtes vivent. Nul ne sauroit dire le nombre des Bédouins, car il y en a au royaume d'Egypte, au royaume de Jérusalem et en toutes les autres terres des Sarrasins et des mécréants, auxquels ils paient chacun an de grands tributs.

137. J'ai vu en ce pays (en France), depuis que je suis revenu d'outre-mer, aucuns chrétiens déloyaux qui tenoient à la loi des Bédouins, et disoient que nul ne peut mourir qu'à son jour; et n'ait pouoir de nous aidier : car il serveulz qui serviroient Dieu, se nous ne que il eust pooir de nous eslongier ne de nous garder de mal et de meschéan li devons nous croire que il est poissant choses fere.

138. Or disons ainsi, que à l'anuit nimes de la perilleuse bataille desus Roy et nous, et nous lojames ou lieu ( avions chacié nos ennemis. Ma gent qu demourez en nostre ost dont nous estic m'aporterent une tente que les Templ voient donnée, et là metendirent d engeins que nous avions gaingnés aus S et le Roy fist establir serjans pour gard gins. Quant je fus couchié en mon lit, eusse bien mestier de reposer pour les que j'avoie eu le jour devant, il ne m' ainsi, car avant que il feust bien jour l en nostre ost : aus armes, aus armes. J mon chamberlain qui gisoit devant mov que il alast veoir que c'estoit. Et il re effraé, et me dit : « Sire, or sus, or » vezci les Sarrazins qui sont venus. » cheval, et ont déconfit les serjans le » gardoient les engins, et les ont mis c » cordes de nos paveillons. » Je me levi

 $\infty$ 

leur croyance est si déloyale qu'il vaut a que Dieu n'a pouvoir de nous aider; roient fous ceux qui serviroient Dieu, soient qu'il n'a pouvoir de prolonger a de nous garder de mal et de méchéan vons-nous croire qu'il est puissant p chose faire.

138. Or disons maintenant qu'à l'en nuit, nous revinmes de la périlleuse ba sus dite, le roi et nous; et nous logean d'où nous avions chassé nos ennemis. qui étoient demeurés au camp d'où n partis, m'apportèrent une tente que les m'avoient donnée, et ils me la tendirent engins que nous avions gagués sur les San roi fit établir des sergents pour garder Quand je fus couché sur mon lit, là où i besoin de reposer à cause des blessur vois reçues le jour de devant, il ne n pas ainsi; car avant qu'il fût bien jou dans notre camp : aux armes! aux arr lever mon chambellan, qui étoit com moi, et je lui dis qu'il allât voir ce q ct il revint tout effrayé et me dit : « Si » or sus, voici que les Sarrasins sont v » et à cheval et out déconfi les sergents » gardoient les engins, et les ont pour » dans nos pavillons. » Je me levai et je boison sur mon dos et un chappel de tête, et criai à nos sergents : « Par sai

un gamboison en mon dos et un chapel de fer en ma teste, et escriai à nos serjans : « Par saint • Nicholas, ci ne demourront il pas. » Mes chevaliers me virent si blecié comme il estoient, et reboutames les serjans aux Sarrazins hors des engins, jusques devant une grosse bataille de Turs à cheval qui estoient tous rez à rez des engins que nous avions gaaingnés. Je mendai au Roy que il nous secourust; car moy ne mes chevaliers n'avions pouoir de vestir haubers, pour les plaies que nous avions eues; et le Roy nous envoya monseigneur Gaucher de Chasteillon, lequel se loga entre nous et les Turs, devant nous.

139. Quant le sire de Chasteillon ot rebouté ariere les serjans aus Sarrazins à pié, ils se retrairent sur une grosse bataille de Turs à cheval, qui estoit rangiée devant nostre ost pour garder que nous ne seurpressions l'ost aus Sarrazins qui estoit logié dariere eulz. De celle bataille de Turs à cheval qui estoient descendus à pié, huit de leur chievetains moult bien armés, qui avoient fait un hourdeis de pierres taillées pource que nos arbalestriers ne les bleçassent; ces huit Sarrazins traioient à la volée parmi nostre ost, et blecerent pluseurs de nos gens et de nos chevaus. Moy et nos chevaliers nous meismes ensemble et accordames, quant il seroit annité, que nous enporterions les pierres dont il

 $\infty$ 

ici ne demeureront-ils pas. » Mes chevaliers vinrent à moi tout blessés qu'ils étoient, et nous reboutames les sergents des Sarrasins hors des engins jusque devant un gros corps de Turcs à cheval, qui étoit tout près des engins que nous avions gagnés. Je mandai au roi qu'il nous secourât: car moi ni mes chevaliers ne pouvions mettre de hauberts, à cause des plaies que nous avions enes, et le roi nous envoya monseigneur Gaucher de Chatillon, lequel se logea devant nous, entre nous et les Turcs.

139. Quand le sire de Chatillon eut rebouté en arrière les sergents des Sarrasins à pied, ils se retirèrat sur un gros corps de Turcs à cheval qui étoit rangé devant notre camp pour garder de surprise le camp des Sarrasins qui étoit derrière eux. De ce corps de Turcs à cheval étoient descendus à pied huit de leurs chess moult bien armés, qui avoient fait un retranchement de pierres taillées pour que nos arbalétriers ne les blessassent point. Ces huit Sarrasins tiroient à la volée sur notre camp et blessèrent plusieurs de nos gens et de nos chevaux. Moi et mes chevaliers nous résolûmes ensemble que quand la mit seroit venue, nous emporterions les pierres qui leur servoient de retranchement. Un mien prètre qui avoit nom monscigneur Jean de Vassey thoit à ce conseil, et il n'attendit pas tant, mais

se hourdoient. Un mien prestre, qui avoit à non monseigneur Jehan de Voyssei, fu à son conseil et n'atendi pas tant; aincois se parti de nostre ost tout seul et s'adreca vers les Sarrazins, son gamboison vestu, son chapel de fer en sa teste. son glaive, trainant le fer, desouz l'esselle, pource que les Sarrazins ne l'avisassent. Quant il vint près des Sarrazins, qui riens ne le prisoient pource que il veoient tout seul, il lança son glaive dessouz s'esselle et leur courut sus : il n'i ot nul des huit qui y meist deffense, ainçois tournerent touz en fuie. Quant ceulz à cheval virent que leur seigneurs s'en venoient fuiant, il ferirent des esperons pour eulz rescourre, et il saillirent bien de nostre ost jusques à cinquante serjans; et ceulz à cheval vintrent ferant des esperons et n'oserent assembler à nostre gent à pié, aincois gauchirent par devers eulz. Quant il orent ce fait ou deux foiz ou trois, un de nos serjans tint son glaive parmi le milieu et le lança à un des Turs à cheval, et li en donna parmi les costes. Quant les Turs virent ce, il n'i oserent puis aler ne venir, et nos serjans emporterent les pierres. Dès illec en avant fu mon prestre bien cogneu en l'ost, et le moustroient l'un à l'autre, et disoient : « Vezci le » prestre monseigneur de Joinville, qui a les huit » Sarrazins desconfiz. »

140. Ces choses avindrent le premier jour de

 $\infty \infty$ 

il partit de notre camp tout seul et s'avança vers les Sarrasins, son gamboison sur le dos, son chappel de fer en tête, son glaive sous l'aisselle. pour que les Sarrasins ne le remarquassent point. Quand il vint près d'eux qui n'en faisoient grand cas parce qu'ils le voyoient seul, il tira son glaive de dessous l'aisselle et leur courut sus. Il n'y eut aucuns des huit chefs qui se mirent en défense, mais tous tournèrent en fuite. Quand les Sarrasins à cheval virent que leurs seigneurs revenoient à eux en fuyant, ils donnèrent des éperons pour les secourir, et coururent sus à mon prêtre; il sortit bien de notre camp cinquante sergents; les Sarrasins à cheval venoient donnant des éperons et n'osèrent pourtant attaquer nos gens à pied, mais caracolèrent devant eux. Ouand ils eurent fait cela deux ou trois fois, un de nos sergents, prenant son glaive par le milieu, le lança à un des Turcs à cheval et l'enfonça dans son côté, et le Turc emporta le glaive tratnant dont il avoit le fer dans les côtes. Quand les Turcs virent cela, ils n'osèrent plus aller ni venir. et nos sergents emportèrent les pierres. Depuis ce moment mon prêtre fut bien connu dans notre armée; on se le montroit l'un à l'autre et l'on disoit : « Voici le prêtre de monseigneur de » Joinville qui a déconfi les huit Sarrasins. »

140. Ces choses advinrent le premier jour de

15.

quaresme. Ce jour meismes un vaillant Sarrazin, que nos ennemis avoient fet chievetain pour Secedic le filz au Seic, que il avoient perdu en la bataille le jour de quaresme pernant, prist la cote le conte d'Artois qui avoit esté mort en celle bataille, et la moustra à tout le peuple des Sarrazins, et leur dit que c'étoit la cote le Roy à armer, qui mort estoit. « Et ces choses vous » moustré je, pource que cors sans chief ne vaut " riens à redouter, ne gent sans Roy; dont, se il » vous plet, nous les assaurons samedi, ven-» dredi, et vous y devez accorder, si comme il » me semble; car nous ne devrons pas faillir que » nous ne les prenons touz, pource que il ont » perdu leur chievetein; » et touz s'accorderent que il nous venroient assaillir dredi.

141. Les espies le Roy qui estoient en l'ost des Sarrazins, vindrent dire au Roy ces nouvelles, et lors commanda le Roy à touz les chieveteins des batailles que il feissent leur gent armer dès la mienuit, et se traisissent hors des paveillons jusques à la lice qui estoit tele que il y avoit lons merriens, pource que les Sarrazins ne se ferissent parmi l'ost; et estoient atachiés en terre en telle maniere, que l'en pooit passer

 $\circ \circ \circ$ 

carême. Ce jour même, un vaillant Sarrasin que nos ennemis avoient fait chef à la place de Scecedin, fils du Sceic qu'ils avoient perdu dans la bataille le jour de carême prenant, prit la cotte d'armes du comte d'Artois qui avoit été tué dans cette bataille \* et la montra à tout le peuple des Sarrasins, et leur dit que c'étoit la cotte d'armes du roi qui étoit mort : « Et ces choses vous mon» tré-je, ajouta-t-il, parce que corps sans chef, ni » gent sans roi ne sont à redouter; donc, s'il vous » plait, nous les assaillerons samedi, vendredi, et » vous y devez bien accorder, comme il me semble, » car nous ne devons pas faillir de les prendre tous, » puisqu'ils ont perdu leur chef. » Et tous s'accordèrent pour nous venir assaillir le vendredi.

141. Les espies du roi qui étoient dans l'armée des Sarrasins vinrent lui dire ces nouvelles, et lors le roi commanda à tous les chefs des batailles qu'ils fissent armer leurs gens dès minuit, et qu'ils sortissent des pavillons jusqu'à la lice où il y avoit de longs merrains pour empécher les Sarrasins de se porter dans le camp. Et ces merrains étoient plantés de telle manière qu'on pouvoit passer entre à pied. Et ainsi que le roi l'avoit commandé il fut fait.

Pierre de Rieux et Mesnard disent que entre. les morts fut trouvé le corps du comte d'Artois qui étoit richement habillé comme appartenoit à un prince.

Le sens des autres éditions est lei différent : « Et ce » fit-il, disent-elles, croyant que le roi avoit partie de ses parmi le merrien à pié. Et ainsi comme le Roy l'ot commandé il fu fait.

142. A solleil levant tout droit les Sarrazins devant nommez de quoy il avoient fait leur chievetein, nous amena bien quatre mille Turs à cheval, et les fist ranger touz entour nostre of et il, dès le flum qui vient de Babiloine jusques au flum qui se partoit ne nostre ost, et en aloit vers une ville que l'en appele Risil. Quant il orent ce fait, il nous ramenerent si grant foison de Sarrazins à pié, que il nous r'environnerent tout nostre ost, aussi comme il avoient des gens à cheval. Après ces deux batailles que je vous conte, firent rangier tout le pooir au soudanc de Babiloine pour eulz aidier, se mestier leur feust. Quant il orent ce fait, le chievetain vint veoir le couvine de nostre ost sur un petit roncin; et selonc ce que il veoit que nos batailles estoient plus grosses en un lieu que en un autre, il r'aloit querre de sa gent et renforçoit ses batailles contre les nostre. Après ce fist il passer les Beduyns, qui bien estoient trois mille, par devers les deux rivieres; et ce fist il pource que il cuidoit que le Roy eust envoié au Duc de s gent pour li aidier contre les Beduyns, per quoy l'ost le Roy en feust plus feble.

 $\langle \rangle \rangle$ 

142. Droit au soleil levant, le Sarrasin ci-dessus nommé, dont les ennemis avoient fait leur chef, nous amena bien quatre mille Turcs à cheval, et les fit tous ranger entre notre camp et lui, depuis le sleuve qui vient de Babylone jusqu'à ce lui qui partoit de notre camp, et s'en alloit vers une ville qu'on appelle Rexi. Quand cela sut sait, il amena encore un si grand nombre de Sarrasis à pied qu'il en environna de nouveau tout notre camp, comme il avoit fait des gens à cheval. Après ces deux batailles, il fit ranger toutes les forces du soudan de Babylone pour les secourir, si besoin leur étoit. Quand tout cela fut fait, k chestain vint sur un petit ronsin examiner la disposition de notre armée, et selon qu'il voyoit que nos batailles étoient plus grosses en un lieu qu'en un autre, il alloit quérir de ses gens et renferçoit ses batailles opposées aux nôtres. Après que il fit passer les Bédouins, qui étoient bien trois mille, du côté du camp que gardoit le duc de Boargogne, entre les deux rivières; et ce sit-il parce qu'il pensoit que le roi enverroit de ses gens 2 duc pour le secourir contre les Bédouins, ce qui affaibliroit l'armée du roi \*\*.

<sup>»</sup> gens d'armes dans le camp du duc et que l'armée du rei » en seroit plus faible, d'autant que les Bédouins garde-» roient que nous eussions secours du duc de Bourge-

143. En ces choses areer mist il jusques à midi, lors il fist sonner ses tabours que l'en appele caires, et lors nous coururent sus et à pié et à reval. Tout premier je vous dirai du roy de zzile, qui lors estoit conte d'Anjou, pource me c'estoit le premier par de vers Babiloine. vindrent à li en la maniere que l'en jeue aus chez; car il lisirent courre sus à leur gent à ié, en tel maniere que ceulz à pié li getoient : feu grejois, et les pressoient tant ceulz à cheal et ceulz à pié, que il desconfirent le roy de iexile qui estoit entre ses chevaliers à pié; et 'en vint au Roy et li dit l'en le meschief où son rere estoit. Quant il oy ce, il feri des esperons armi les batailles son frere l'espée ou poing, te feri entre les Turs si avant que il li emristrent la coliere de son cheval de feu grejois; # par celle pointe que le Roy fist, il secouri le by de Sezile et sa gent, et en chacerent les Turs le leur ost.

144. Après la bataille au roy de Sezile, estoit a bataille des barons d'Outremer, dont mesire Jui Guibelin et mesire Baudouin son frere estoient chievetein. Après leur bataille estoient la bataille monseigneur Gautier de Chateillon, deine de preudommes et de bone chevalerie. Les deux batailles se defendirent si vigeureuse-

 $\infty$ 

143. Il en eut pour jusqu'à midi à faire toutes es dispositions, et alors il sit sonner ses tambours l'on appelle nacaires, et aussitôt nous courùsus à pied et à cheval. Tout d'abord je vous relerai du roi de Sicile qui lors étoit comte d'Ann, parce qu'il étoit le premier du côté de Babyme. Les ennemis vinrent à lui en façon de jeu féchecs; car ils lui firent courir sus avec leurs tas à pied, de telle manière que ceux-ci lui jevient le feu grégeois, et le pressèrent tant ceux cheval et ceux à pied qu'ils déconsirent le roi b Sicile, qui étoit à pied entre ses chevaliers. In sergent vint au roi et lui dit le méchief où son ière étoit. Quand le roi ouit cela, il donna des perons parmi les batailles de son frère, l'épée m poing, et se porta si avant entre les Turcs lui brûlèrent la croupière de son cheval avec eur seu grégeois; et par cette pointe que le roi it, il secourut le roi de Sicile et ses gens, et ils :hassèrent les Turcs de leur bataille.

144. Après cette bataîlle du roi de Sicile venoit celle des barons d'outre-mer, dont messire
Guy d'Ibelin et messire Baudouin son frère
étoient chefs. Après leur bataille venoit celle de
monseigneur Gauthier de Chatillon, pleine de
prudhommes et de bons chevaliers; ces deux batailles se défendirent si vigoureusement que les
Turcs ne purent\_oncques ni les percer ni les repousser.

ment, que onques les Turs ne les porent ne percier ne rebouter.

145. Après la bataille monseigneur Gautier estoit frere Guillaume de Sonnac, mestre du Temple, à tout ce pou de freres qui li estoient demourez de la bataille du mardi : il ot fait faire deffense endroit li des engins aus Sarrazins que nous avions gaaingnés. Quant les Sarrazins le vindrent assaillir, il jeterent le feu grejois ou hourdis que il y avoient fait faire, et le feu s'i prist de legier, car les Templiers y avoient fait mettre grans planches de sapin; et sachez que les Turs n'attendirent pas que le feu feust tout ars, ains alerent sus courre aus Templiers parmi le feu ardant. Et à celle bataille frere Guillaume le mestre du Temple perdi l'un des yex, et l'autre avoit il perdu le jour de quaresme pernant, et en fu mort ledit seigneur, que Diex absoille. Et sachez que il avoit bien un journel de terre dariere les Templiers, qui estoit si chargié de pyles que les Sarrazins leur avoient lanciées, que il n'i paroit point de terre pour la grant foison de pyles.

146. Après la bataille du Temple estoit la bataille monseigneur Guion Malvoisin, laquelle bataille les Turs ne porent onques vaincre; et toute vois avint ainsi que les Turs couvrirent

 $\infty$ 

145. Après la bataille de monseigneur Gauthier étoit frère Guillaume de Sonnac, maître du Temple, avec le peu de frères qui lui étoient restés de la bataille du mardi; il avoit fait faire une défense devant les engins que nous avions gagnés sur les Sarrasins. Quand ceux-ci le vinrent assaillir, ils jetèrent le feu grégeois sur ce retranchement qu'il avoit fait faire; et le feu y prit facilement, car les Templiers y avoient fait mettre de grandes planches de sapin; et sachez que les Turcs n'attendirent pas que le seu eût tout brûlé, mais ils coururent sus aux Templiers parmi le feu ardent; et dans ce combat, frère Guillaume maître du Temple perdit un œil; îl avoit perdu l'autre le jour de carême-prenant, et ledit seigneur en mourut \*, que Dieu l'absolve. Et sachez qu'il y avoit bien un journeau de terre derrière les Templiers lequel éteit si couvert de traits que les Sarrasins leur avoient lancés, qu'il n'y paraissoit pas un pouce de terrain.

146. Après la bataille du Temple venoit celle de monseigneur Guy de Malvoisin, laquelle les Turcs ne purent oncques vaincre; et toutefois ils couvrirent monseigneur Guy de Malvoisin de tant de feu grégeois qu'à grand'peine ses gens le purent éteindre.

\* Les autres éditions portent qu'il perdit l'autre œil, parce qu'il fut tue et occis. Ce qui a l'air d'une triste plaisanterie, hors de saison. monseigneur Guion Malvoisin de feu grejois, que à grant peinne le porent esteindre sa gent.

147. De la bataille monseigneur Guion Malvoisin descendoit la lice qui clooit nostre ost, et venolt vers le flum bien le giet d'une pierre poingnant. Dès illec si s'adreçoit la lice pardevant l'ost le comte Guillaume, et s'estendoit jusques au flum qui s'estendoit vers la mer. Endroit celi qui venoit devers monseigneur Guion Malvoisin, estoit la nostre bataille; et pource, que la bataille le conte Guillaume de Flandres leur estoit encontre leur visages, il n'oserent venir à nous, dont Dieu nous fist grant courtoisie, car moy ne mes chevaliers n'avions ne haubers ne escus, pource que nous estions touz bleciés de la bataille du jour de quaresme prenant.

148. Le conte de Flandres et sa gent coururent sus moult aigrement et viguereusement, et à pié et à cheval. Quand je vi ce, je commandé à nos arbalestriers que il traisissent à ceulz à cheval. Quant ceulz à cheval virent que en les bleçoit par devers nous, ceulz à cheval toucherent à la fuie; et quant les gens le Conte virent ce, il lessierent l'ost et se ficherent par

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

147. De la bataille de monseigneur Guy de Malvoisin descendoit la lice (ou limite) qui enfermoit notre camp et venoit vers le fleuve \* jusque bien à un jet de pierre de plein poing; de l'autre côté, la lice se resserroit devant la troupe du comte Guillaume de Flandres et s'étendoit jusqu'au fleuve \*\* qui s'en alloit vers la mer. Près de ce fleuve, qui venoit du côté de monseigneur Guy de Malvoisin, étoit notre bataille, et comme celle du comte de Flandres étoit tout en face des ennemis, ils n'osèrent venir à nous, ce dont Dieu nous fit grande courtoisie, car moi et mes chevaliers n'avions point vêtu de hauberts (cottes de mailles) parce que nous étions tous blessés de la bataille du jour de carême-prenant.

148. Le comte de Flandres et ses gens coururent sus aux ennemis moult aigrement et vigoureusement et à pied et à cheval. Quand je vis cela,
je commandai à nos arbalétriers qu'ils tirassent
sur les Turcs qui étoient à cheval, et quand ceuxci virent qu'on les blessolt de notre côté, ils se
mirent à fuir, et quand les gens du comte virent
cela, ils qu'iltèrent le camp et sautèrent par des-

' Canal d'Achmoun.

"Nil ou branche de Damiette. Cette partie du récit est très difficile à suivre; pour nous, ce n'est qu'après avoir parcouru les lieux, Joinville à la main, que nous avons pu comprendre la position des différents corps de bataille de l'armée chrétienne.

"L'édition de Pierre de Rieux ajoute ici : « Et en » cette bataille se montra vertueux et hardi messire Ar-» naul de Commenge, vicomte de Couzerans, dont j'ai » cl-devant parlé, pour culder secourir le comte, et por-

dessus la lice, et coururent sus aus Sarrazins à pié et les desconfirent: pluseurs en y ot de mors et pluseurs de leur targes gaaingnées. La se prouva viguereusement Gautier de la Horgne, qui portoit la banniere monseigneur d'Apremont.

149. Après la bataille le conte de Flandres, estoit la bataille au conte de Poitiers le frere le Roy; laquele bataille du conte de Poitiers ettoit à pié, et il tout seul estoit à cheval : laquele bataille du Conte les Turs desconfirent tout à net, et enmenoient le conte de Poitiers pris. Quand les bouchiers et les autres hommes de l'ost et les femmes qui vandoient les danrées oirent ce, il leverent le cri en l'ost, et à l'aide de Dieuil secoururent le Conte et chacierent de l'ost les Turs.

150. Après la bataille le conte de Poitiers, estoit la bataille monseigneur Jocerant de Brascon, qui estoit venu avec le Conte en Egypte, l'un des meilleurs chevalier qui feust en l'ost. Sa gent avoit si afrée que touz ces chevaliers estoient à pié, et il estoit à cheval; et son fils monseigneur Henri et le filz monseigneur Jecerant de Nantum, et ceulz retint à cheval, pource que il estoient enfant. Par plusieurs fois

 $\infty$ 

sus la lice et coururent sus aux Sarrasins à piet et les déconfirent. Plusieurs y en eut de tués, et plusieurs de leurs boucliers gagnés. Là se montra vigoureusement Gauthier de la Horgne, qui portoit la bannière de monseigneur d'Apremont.

449. Après la bataille du comte de Flandres étoit celle du comte de Poitiers, frère du rei; lequelle bataille du comte de Poitiers étoit à pied, et lui tout seul étoit à cheval. Les Turcs déconfrent cette bataille tout à net, et emmenèrent le comte de Poitiers prisonnier. Quand les bouchess et les autres hommes du camp et les femmes qui vendoient les denrées ouïrent cela, ils jetèrest des cris, et, à l'aide de Dieu, ils secoururent le comte et chassèrent les Turcs du camp \*\*\*.

150. Après la bataille du comte de Poitiers était la bataille de monseigneur Jocerant de Brancien qui étoit venu avec le comte en Egypte; c'étoit l'un des meilleurs chevaliers qui fût dans l'armée; ses gens étoient tous chevaliers à pied et lui étoit à cheval, et son fils, monseigneur Henri, et le fils de monseigneur Jocerant de Nanton, qui étoient excore enfants, étoient aussi à cheval. Par plusieurs

» toit icelui de Commenge une bannière; et ses armes » étoient d'or à un bord de gueles, lesquelles (comme de-» puis il m'a conté) avoient été données à ses prédéces-» seurs qui portoient le surnom d'Espàgne anciennement » par le roi Charlemagne, pour les grands services qu'i-» ceux vicomtes de Couzerans lui avoient faits, lui étant » en Espagne contre les inflédes : et aussi qu'its avoient » chassé du hors pays de Commenge, les Sarrasias qui » le tenoient occupé, et l'avoient remis en l'obélesance » du roi Charlemagne. » i desconfirent les Turs sa gent. Toutes les foiz que il veoit sa gent desconfirent, il feroit des eszerons et prenoit les Turs par deriere; et ainsi lessoient les Turs sa gent par pluseurs foiz pour li courre sus. Toute voiz ne leur eust riens valu que les Turs ne les eussent touz mors ou champ, me ne feust monseigneur Henri de Coonne qui estoit en l'ost le duc de Bourgoingne, sage chevalier, et preus et apensé; et toutes les foiz que il véoit que les Turs venoient courre sus à monzeigneur de Brancion du meschief de celle joursée, que de vingt chevaliers que il avoit entour li, il fesoit traire les arbalestriers le Roy aus Turs parmi la rivière; et toute voiz eschapa le sire de Crancion. En perdi douze sanz l'autre gent d'armes; et il meimes fu si malement ajourné, que oneques puis sus ses piez n'aresta et fu mort de celle bleceure ou servise Dieu.

151. Du seigneur de Brancion vous dirai: il avoit esté, quant il mourut, en trente-six batailles et poingneis, dont il avoit porté pris d'armes. Je le vi en un ost le conte de Chalon, cui cousin il estoit, et vint à moy et à mon frere, et nous dit le jour d'un grand vendredi: Mes neveus venés à moy aidier et vous et vostre

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

lois les Turcs lui déconfirent ses gens, et toutes les sois qu'il voyoit ses geus déconsis, il donnoit des éperons et prenoit les Turcs par derrière; et ainsi les Turcs par plusieurs fois laissèrent ses gens pour cerir sus à lui. Toutefois cela ne leur eût guère vala, et les Turcs les auroient tous tués, n'eût été monseigneur Henri de Coonne qui étoit en la balaille du duc de Bourgogne, sage chevalier, preux et hardi; car toutes les fois qu'il voyoit que les Turcs venoient courir sus à monseigneur de Brancion, il faisoit tirer les arbalétriers du roi, 🖛 les Turcs à travers la rivière \*. Et ainsi échappa le sire de Brancion au méchief de cette journée, mais de vingt chevaliers qu'il avoit avec hi, il en perdit douze, sans ses autres gendarmes. Et lui-même fut si maltraité que oncques depuis il ne se remit sur ses pieds et mourut de cette Messure reçue au service de Dieu, qui bien l'en a récompensé, ce devons croire.

151. Du seigneur de Brancion, je vous dirai que, quand il mourut, il avoit été à trente-six batailles et combats dont il avoit remporté le prix d'armes. Je le vis dans une armée que commandoit le comte de Chàlons \*\*, qui étoit son cousin; il vint à moi et à mon frère, et nous dit le jour d'un vendredi-saint : « Mes neveux, venez avec » moi pour m'aider vous et vos gens, car les Allemands abattent et rompent le moustier de Mà-

" gent, car les Alemans brisent le moustier. "
Nous alames avec li et leur courumes sur les espées traites, et à grant peinne et à grant hutin les chassames du moustier. Quant ce fu fait, le preudomme s'agenouilla devant l'autel, et cria à Nostre Seigneur à haute voiz, et dit : « Sire, je " te prie que il te preingne pitié de moy et m'oste " de ces guerres entre crestiens, là où j'ai " vescu grant piesce, et m'otroie que je puisse " mourir en ton servise, par quoy je puisse avoir " ton regne de paradis. " Et ces choces vous ai-je ramenteu, pource que je croi que Dieu lui otroia, si comme vous pouez avoir veu ci devant.

152. Après la bataille le premier vendredi de quaresme, manda le Roy tous ses barons devant li, et leur dit: « Grant grace, fist-il, devons à » Nostre Seigneur, de ce que il nous a fait tiex » deux honneurs en ceste semainne, que mardi » le jour de quaresme prenant nous les chassames » de leur herberges là où nous sommes logés; ce » vendredi prochain, qui passé est, nous nous » sommes deffendus à eulz, nous à pié et il à » cheval; » et moult d'autres beles paroles pour eulz reconforter. Pource que il nous convient poursuivre nostre matiere, laquele il nous con-



» con. » Nous allames avec lui et courûmes sus aux Allemands, les épées nues, et, à grand'peine et grand travail, les chassames du moustier. Quand ce fut fait, le prud'homme s'agenouilla devant l'autel, et cria à notre Seigneur à haute voix, et dit: « Sire, je te prie de prendre pitié de » moi et de m'ôter de ces guerres entre chrétiens, là » où j'ai trop long-temps vécu, et de m'octroyer que » je puisse mourir à ton service, pour que je puisse » avoir tou royaume de paradis. » Et je vous rappelle ces choses, parce que je crois que Dieu le lui octroya, tout comme vous pouvez avoir vu cidessus.

152. Après la bataille du premier vendredi de carème, le roi appela tous ses barons et leur dit : « Grandes graces nous devons à notre Seigneur » de ce qu'il nous a fait cette semaine deux honneurs, tels que mardi, jour de carème prenaut, » nous avons chassé les ennemis de leurs hébergements où nous sommes logés, et vendredi qui » vient de passer, nous nous sommes défendus convient de leur disoit et remontroit tout doucement le bon roi; et ce faisoit-il pour les réconforter et donner toujours bon courage et confiance en Dieu. Poursuivons notre matière à laquelle il nous convient d'entremèler aucunes choses et les réduire à la mémoire pour faire entendre comment

<sup>&#</sup>x27;Ces mots : à travers la rivière, sont nécessaires our l'intelligence du récit; on ne les lit pas dans les aures éfitions.

<sup>&</sup>quot; Dans l'édition de Ducange il est nommé comte de Màcon; mais ce seigneur était comte de Châlons et de Màcon.

vient un pou entrelacier, pour faire entendre comment le Soudanc tenoient leur gent ordenéement et aréement; et est voir que le plus de leur chevalerie il avoient fet de gens estranges, que marcheans prenoient en estranges terres pour vendre, et il les achetoient moult volentiers et chierement; et ces gens que il menoient en Egypte prenoient en Orient, parce que quant l'un des roys d'Orient avoit desconfit l'autre, si prenoit les poures gens, que il avoit conquis et les vendoit aus marcheans, et les marcheans les revenoient vendre en Egypte.

153. La chose estoient si ordenée, que les enfans jusques à tant que barbe leur venoit, le Soudanc les nourrissoit en sa meson en tele maniere, que selonc ce que il estoient, le Soudanc leurs fesoit faire arcz à leur point; et sitost comme il enforçoient, il getoient leurs arcs en l'artillerie au Soudanc, et le mestre artillier leur baillet ars si fors comme il les pooit teser. Les armes au Soudanc estoient d'or; et tiex armes comme le Soudanc portoit, portoient celle joene gent, et estoient appelez Bahariz.

154. Maintenant que les barbes leur venoient, le Soudanc les fesoit chevaliers, et portoient les armes au Soudanc; fors que tant que il y avoit difference, c'est à savoir ensignes vermeille, roses, ou bendes vermeilles, ou oisiaus, ou autres en-

000

les soudans entretenoient et exerçoient leurs gardes; il est vrai que la plus grande partie de leur chevalerie étoit composée d'étrangers que des marchands achetoient en terres étrangères pour les vendre, et les soudans les achetoient moult volontiers et chèrement. Ces gens qu'on amenoit en Egypte venoient d'Orient, car lorsqu'un des rois d'Orient avoit déconfi un autre roi, il prenoit les pauvres gens qu'il avoit faits prisonniers et les vendoit à des marchands, et ces marchands les amenoient en Egypte pour les vendre, comme j'ai dit devant.

153. Or, la chose étoit ainsi ordonnée: le soudan nourrissoit les enfants de ces gens, dans sa maison, jusqu'à ce que la barbe leur vint, et le soudan leur faisoit faire des arcs proportionnés à leur âge et à leur force, et sitôt que ces enfants pouvoient tirer leurs arcs dans l'artillerie du soudan, le maître artilleur leur bailloit un arc aussi fort qu'ils le pussent bander. Les armes du soudan étoient d'or, et ces jeunes gens portoient des armes semblables, et on appeloit leur troupe baharis.

154. Quand la barbe leur venoit, le soudan les faisoit chevaliers, et ils portoient les armes du soudan; mais ces armes avoient des différences, elles étoient ou vermeilles ou roses, ou à bandes vermeilles, ou bien c'étoient des oiseaux ou telles autres enseignes qu'il leur plaisoit mettre sur ar-

signes que il metoient sus armes d'or, teles comme il leur plesoit : et ceste gent que je vous nomme, appeloit l'en de la Haulequa; car les Beharis gesoient dedans les tentes au Soudanc. Quant le Soudanc estoit en l'ost, ceulz de la Haulequa estoient logie entour les heberges le Soudanc, et establiz pour le cors le Soudanc garder. A la porte de la heberge le Soudanc estoient logiez en une petite tente les portiersle Soudanc, et ses menestriers qui avoient corssarrazinnois et tabours et nacaires; et fesoient te noise au point du jour et à l'anuitier, que ceuk qui estoient delez eulz ne pooient entendre l'un l'autre; et clèrement les oloit l'en parmi l'ost: ne les menestriers ne feussent ja si hardis que il sonnassent leur instrumens de jours, ne mais que par le mestre de Haulequa; don il estoitainsi, que quand le Soudanc vouloit charger, il envoioit querre le mestre de Haulequa et li fesoit son commandement; et lors le mestre fesoit sonner les instrumens au Soudanc, et lors tout l'ost venoit pour oir le commandement au Soudanc; le mestre de la Haulequa le disoit, et tout l'ost le fesoit.

155. Quand le Soudanc se combatoit, les chevaliers de la Haulequa, selonc ce que il se prouvoient bien en la bataille, le Soudanc en fesoit amiraux, et leur bailloit en leur compaigne deux cens chevaliers ou trois cens; et comme

 $\infty$ 

mes d'or; et cette troupe que je vous nomme, appeloit-on aussi de la haulequa (les gardes-decorps du soudan), car les baharis couchoient sons les tentes du soudan. Quand le soudan étoit à l'armée, ceux de la haulequa étoient logés autor de son pavillon, et établis pour garder sa personne. A la porte du pavillon du soudan étoies logés, sous une petite tente, les portiers du soudan et ses ménétriers, qui avoient cors, tambours et nacaires; ceux-ci, au point du jour et à l'entrée de la nuit, faisoient tel bruit, que ceux qui étoient près d'eux ne pouvoient s'entendre les uns les autres; clairement les oyoit-on dans le camp. Les ménétriers n'auroient été si hardis que de sonner de jour de leurs instruments, sinon per l'ordre du maître de la haulequa. Quand le soudan vouloit donner des ordres, il envoyoit quérir le maître de la haulequa et lui faisoit son commandement; le mattre faisoit sonner les instruments, et lors toute l'armée venoit pour ouir le commandement du soudan; le maître de la haulequa le disoit et toute l'armée le faisoit.

155. Quand le soudan combattoit, les chevaliers de la haulequa se signaloient autant qu'ils pouvoient dans les combats, et le soudan, suivant leurs prouesses, les faisoit émirs ou leur bailloit une compagnie de deux cents ou trois cents chevaliers, et mieux ils faisoient, plus le soudan leur donnoit

nieux le fesoient et plus leur donnoit le Sou-

156. Le pris qui est en leur chevalerie si est el, que quant il sont si preus et si riches que il y ait que dire, et le Soudanc a poour que il ne tuent ou que il ne le deshéritent, si les fait rendre et mourir en sa prison, et à leur femme sit ce que elles ont. Et ceste chose fist le Souanc de ceulz qui pristrent le conte de Monfort t le conte de Bar : et autel fist Boudendart de eulz qui avoit desconfit le roy de Hermenie; ar pource que il cuidoient avoir bien, il descenirent à pié et l'alerent saluer là où il chaçoit aus sêtes sauvages; et il leur respondi : « Je ne vous salue pas; » car il li avoient destourbé sa chace, t leur fist les testes coper.

157. Or revenons à nostre matiere et disons insi, que le Soudanc qui mort estoit, avoit un tien filz de l'aage de vingt-cinq ans, sage et apert et malicieus; et pource que il doutoit que il ne le desheritast, li donna un réaume que il avoit en Orient. Maintenant que le Soudanc fu mort, les Amirauls l'envoyerent querre, et situit comme il vint en Egypte, il osta et tolli au Seneschal son pere, et au Connestable et au Mareschal les verges d'or, et les donna à ceulz qui estoient venus avec li d'Orient. Quant il virent ce,

 $\infty$ 

156. Le pis qui est en leur chevalerie, c'est que, quand ils sont si preux et si riches qu'il n'y a rien à ajouter, si le soudan a peur qu'ils ne le teent ou le dépouillent, il les fait prendre et mourir dans ses prisons, et ôte à leurs femmes ce qu'elles ont. C'est ce que fit le soudan à ceux qui ireat prisonniers le comte de Montfort et le comte de Bar. Autant fit Bandocdar \* de ceux qui recient déconfi le roi d'Arménie; car, comme is s'attendoient à une récompense, ils descentirent à pied et l'allèrent saluer là où il chassoit ent de les sauvages, et il leur répondit malicieument qu'il ne les saluoit mie, et qu'ils lui recient fait perdre sa chasse, et de fait leur fit super la tête.

157. Or, revenons à notre sujet, et disons que soudan qui étoit mort avoit un fils de l'âge de ragt-cinq ans, sage, preux, hardi et jà malicieux, t parce qu'il craignoit qu'il ne le détronât, il lui voit donné un royaume qu'il avoit en Orient. Nand le soudan fut mort, les émirs envoyèrent périr ce fils, et sitôt qu'il fut venu en Egypte, lea et enleva au sénéchal, au connétable et au saréchal de son père, les verges d'or \*\*, et les sons à ceux qui étoient venus avec lui d'Orient. Vand ces seigneurs virent cela, ils en eurent a grand dépit, ainsi que tous les autres qui

il en orent si grant despit, et touz les autres aussi qui estoient du conseil le père, pour le despit que il leur avoit fait, et pource que il doutoient que il ne feist autel d'eulx comme son aleul avoit fait à ceulz qui avoient pris le conte de Bar et le conte de Monfort, ainsi comme il est devant dit, il pourchacerent tant à ceulz de la Halequa, qui sont devant nommez, que le cors du Soudanc devoient garder, que il leur orent couvent que à leur requeste il leur occiroient le Soudanc.

158. Après les deux batailles devant dites, commencierent à venir les grans meschiez en l'ost; car au chief de neuf jours les cors de nos gens que il avoient tuez vindrent au dessus de l'yaue, (et dit l'en que c'estoit pource que les fielz en estoient pourriz) vindrent flottant jusques au pont qui estoit entre nos deux os, et ne porent passer, pource que le pont joingnoit à l'yaue : grant foison en y avoit, que tout le flum estoit plein de mors des l'une rive jusques à l'autres, et de lonc bien le giet d'une pierre menue. Le roy avoit loé cent ribaus qui bien y furent huit jours. Les cors aus Sarrazins qui estoient retaillés, getoient d'autre par du pont et lessierent aler d'autre part l'yaue; et les crestiens fesoient mettre en grant fosses l'un avec

 $\infty$ 

avoient été du conseil du père, à cause du déshonneur qu'il leur avoit fait; et comme ils craignoient qu'il ne leur fit ce que son aïeul avoit fait à ceux qui avoient pris le comte de Montsort et le comte de Bar, ainsi qu'il vient d'être dit, ils négocièrent si bien avec ceux de la haulequa qui devoient garder la personne du soudan, que ceux-ci leur promirent qu'à leur requête ils occiroient le soudan.

158. Après les deux batailles dont nous avons parlé, commencèrent à venir les grands malheurs; car, au bout de neuf jours, les cadavres de nos gens qu'ils avoient tués vinrent audessus de l'eau (et l'on dit que c'étoit parce que les fiels en étoient pourris ), en flottant jusques au pont qui étoit entre les deux camps du roi et du duc de Bourgogne : et ils ne purent passer parce que le pont touchoit à l'eau. Il y avoit tant de corps morts que tout le sleuve en étoit couvert d'une rive à l'autre, sur la longueur d'un jet de petite pierre. Le roi avoit loué cent ribaux ou aventuriers pour débarrasser le fleuve : ils y furent bien huit jours occupés. Ils jetoient les corps des Sarrasins qui étoient circoncis de l'autre côté du pont dans l'eau, et les laissoient emporter au courant. Ils faisoient mettre les corps des chrétiens dans de grandes fosses. Dieu sache quelle puanteur et quelle pitié de connoître les grands personnages et tant de gens de bien qui y étoient ! Je vis là le chambellan du comte d'Artois qui

<sup>\*</sup> Dans la variante on lit Bandolodas.

<sup>&</sup>quot; Insignes de leur rang.

l'autre. Je y vis les chamberlans au conte d'Artois et moult d'autres, qui queroient leurs amis entre les mors; ne onques n'oye dire que nulz y feust retrouvez.

159. Nous ne mangions nulz poissons en l'ost tout le quaresme, mès que bourbetes; et les bourbetes mangoient les gens mors, pource que ce sont glous poissons; et pour ce meschief et pour l'enfermeté du pays, là où il ne pleut nulle fois goute d'yaue, nous vint la maladie de l'ost, qui étoit tel que la char de nos jambes sechoit toute, et le cuir de nos jambes devenoit tavelés de noir et de terre, aussi comme une vielz heuse; et à nous qui avions tele maladie venoit char pourrie ès gencives, ne nulz ne eschapoit de celle maladie que mourir ne l'en couvenist. Le signe de la mort estoit tel, que là où le nez seignoit il couvenoit mourir. A la quinzeinne après, les Turs pour nous affamer, dont moult de gent se merveillerent, prirent pluseurs de leur galies desus nostre ost, et les firent treinner par terrè et mettre au flum qui venoit de Damiete, bien une lieue desous nostre ost; et ces galies nous donnerent famine, que nus ne nous osoit venir de Damiete pour apor-

 $\infty$ 

cherchoit le corps de son maître, et moult d'autres quérant leurs amis entre les morts. Mais oncques n'ai ou' dire qu'aucuns aient été retrouvés \*.

159. Peudant tout le carème, nous ne mangeàmes, dans le camp, d'autres poissons que des barbottes \*\*. Ces barbottes mangeoient les gens morts parce que ce sont des poissons gloutons : et pour cela et pour le mauvais air du pays, là où il ne tombe une seule goutte d'eau, il nous vint, dans le camp, une maladie telle que la chair de nos jambes se desséchoit , et la peau devenoit tavelée de noir et de terre, à la ressemblance d'une vicille botte qui a été long-temps cachée derrière les coffres. En outre, à nous autres qui avions celle maladie en la bouche, de ce que nous avions mangé de ces poissons, il nous pourrissoit la chair d'entre les geneives dont chacun étoit horriblement puant de la bouche. Et en la sin guère n'en échappoient de cette maladie, que tous ne mourussent; et le signe de mort qu'on y connaissoit continuellement étoit quand on se premoit à saigner du nez; et tantôt on étoit bien assuré d'être mort de brief. Et pour mieux nous guérir, à bien quinze jours de là, les Turcs qui bien savoient notre maladie, pour nous assamer, prirent plusieurs de leurs galères au-dessus de notre camp et les trainèrent par terre, puis les remirent sur le fleuve "qui couloit vers Da-

On lit dans les autres éditions que la puanteur était si grande qu'il n'était possible de l'endurer, et « que de » tous ceux qui étoient là regardans et endurans l'infec-» tion, il n'en échappa pas un. » ter garnison contremont l'yaue pour leur galies. Nous ne sceumes onques nouvelles de ces choses jusques à tant que un vaisselet au conte de Flandres, qui eschapa d'eulz par force, le nous dit, que les galies du Soudanc avoient bien gaaingné quatre vingt de nos galies qui estoient venus vers Damiete, et tuez les gens qui estoient dedans.

160. Par ce avint si grant chierté en l'ost, que tantost que la Pasque fu venue, un beuf valoit en l'ost quatrevins livres, et un mouton trente livres, et un porc trente livres et un œf douze deniers, et un mui de vin dix livres.

s'acorderent que le Roy feist passer son ost pardevers Babiloine en l'ost le duc de Bourgoingne, qui estoit sur le flum qui aloit à Damieta. Pour requerre sa gent plus sauvement, fist le Roy faire une barbacane devant le pont qui estoit entre nos deux os, en tel manière que l'en pooit entrer de deux pars en la barbacane à cheval. Quant la barbacane fu arée, si s'arma tout l'ost le Roy, et y ot grant assaut de Tus à l'ost le Roy. Toute voiz ne se mut l'ost ne la gent, jusques à tant que tout le harnois fu porté

 $\infty$ 

miette, bien une lieue au-dessus de notre camp, ce dont moult de gens se merveillèrent; et ces galères nous donnèrent famine, parce que sul n'osoit venir à Damiette nous apporter provision en remontant le fleuve. Nous n'eûmes nouvelles de cela que quand un petit vaisseau du comte de Flandres, qui échappa par force aux galères des Turcs, nous dit qu'elles avoient bien gagné quatre-vingts des nôtres qui venoient de Damiette et tué les gens qui étoient dedans.

160. Par là advint si grande cherté dans le camp, que sitôt que la Pàques fut venue, un best y valoit quatre-vingts livres, et un mouton treste livres et un porc trente livres, et un œuf douse deniers, et un muid de vin dix livres.

161. Quand le Roi et les barons virent cela, ils convinrent qu'on feroit passer l'armée de la plaine qui s'étendoit du côté de Babylone dans le camp du duc de Bourgogne, qui étoit sur le fleuve qui alloit à Damiette. Pour retirer ses gens avec plus de sûreté, le Roi fit faire une barbacane devant le pont qui étoit entre nos deux camps, de manière qu'on pouvoit entrer des deux côtés dans cette barbacane à cheval. Quand elle fut faite, toute l'armée du roi prit les armes, et il y eut un grand assaut des Turcs au camp du rei. Toutefois ni le camp ni les gens du camp ne se murent jusqu'à ce que tous les bagages furest.

<sup>\*\*</sup> Ce poisson est appelé en Egypte Karmont. (Voyez la 6 volume de la Correspondance d'Orieut.)

<sup>···</sup> D'après les auteurs orientaux, ce transport se & moitié par terre, moitié par des canaux.

re; et lors passa li Roys et sa bataille après et touz les autres barons après; fors que naseigneur Gautier de Chasteillon qui fist riere garde, et à l'entrer en la barbacane cout monseigneur Erart de Walery, mongneur Jehan son frere, que les Turs enmelient pris.

i demourerent en la barbacane furent à grant reschief; car la barbacane n'étoit pas haute, que les Turs leur traioient devisée à cheval, les Sarrazins à pié leur getoient les motes de rre enmi les visages. Touz estoient perdus se ne feust le conte d'Anjou, qui puis fu roy de zile, qui les ala rescours et les enmena sauve-ent. De celle journée enporta le pris mon-igneur Geoffroy de Mussanbourg, le pris de mus ceulz qui estoient en la barbacane.

163. La Vegile de quaresme pernant vi une serveilles que je vous veil raconter; car ce sur meismes fu mis en terre monseigneur Hue la Landricourt, qui estoit avec moy à baniere. À où il estoit en hiere en ma chapelle, six de mes chevaliers estoient appuiez sur pluseurs saz steins d'orge; et pource que il parloient haut en ma chapelle et que il faisoient noise au prestre, le leur alai dire que il se teussent, et leur dis que

 $\infty$ 

pasés outre; et alors le roi passa et sa bataille près lui, et tous les autres barons ensuite, hors maseigneur Gauthier de Châtillon qui faisoit l'arrière-garde, et qui, à l'entrée de la barbame, secourat monseigneur Erard de Valery et maseigneur Jean, son frère, que les Turcs emmandient prisonniers.

162. Quand toute l'armée fut passée, ceux qui ismeurèrent dans la barbacane furent bien mal i l'aise, car la barbacane n'étoit pas haute; de serte que les Turcs à cheval tiroient à eux de visée, et les Sarrasins à pied leur jetoient des mettes de terre au visage. Tous étoient perdus, s'est été le comte d'Anjou qui depuis fut roi de ficile, lequel alla les secourir, et les emmena à suveté. Monseigneur Geoffroy de Mussenbourg caporta le prix de cette journée sur tous ceux qui étoient en la barbacane.

163. La veille de carême-prenant je vis une morveille que je vous veux raconter. Car ce même jour fut mis en terre monseigneur Hue de landricourt, qui avoit bannière dans ma compapie. Lorsqu'il étoit dans sa bière en ma chapelle, six de mes chevaliers étoient appuyés sur les aacs pleins d'orge; comme ils parloient haut lans ma chapelle, et, par leur bruit, interromment le prêtre, je leur allai dire de se taire, et ue c'étoit vilaine chose à des chevaliers et à des entilshommes de parler tandis qu'on chantoit la cese; et ils commencèrent à me rire, et me di-

vileinne chose estoit de chevaliers et de gentilzhomes qui parloient tandis que l'en chantoient la messe. Et il me commencierent à rire, et me distrent en riant, que il li remarieroit sa femme; et je les enchoisonai et leur dis que tiex paroles n'estoient ne bones ne beles, et que tost avoient oublié leur compaingnon : et Dieu en fist tel vengance que lendemain fu la grant bataille du quaresme prenant, dont il furent mort ou navrez à mort, parquoy il couvint leur femmes remarier toutes six.

164. Pour les bleceures que j'oie le jour de quaresme prenant, me prist la maladie de l'ost, de la bouche et des jambes, et une double tierceinne, et une reume si grant en la teste que la reume me filoit de la teste parmi les nariles; et pour lesdites maladies acouchai au lit malade en la mi-quaresme: dont il avint ainsi que mon prestre me chantoit la messe devant mon lit en mon paveillon, et avoit la maladie que j'avoie. Or avint ainsi, que en son sacrement il se pasma. Quant je vi que il vouloit cheoir, je, qui avoie ma cote vestue, sailli de mon lit tout deschaus et l'embracai, et li deis que il feist tout à trait et tout belement son sacrement, que je ne le leroie tant que il l'auroit tout fait. Il revint à soi, et fist son sacrement et parchanta sa messe

 $\infty$ 

rent en riant qu'ils parloient de remarier la femme d'icelui-ci, messire Hue, qui étoit dans la bière, et je les blàmai et leur dis que telles paroles n'étoient ni bonnes ni belles; qu'ils avoient trop tôt oublié leur compagnon. Et Dieu en fit telle vengeance que le lendemain fut la grande bataille de carême-prenant où ils furent blessés à mort. Par quoi il convint de remarier leurs femmes à tous six.

164. A cause des blessures que j'avois reçues le jour de carême-prenant, la maladie de l'armée me prit à la bouche et aux jambes, et une fièvre double-tierce et un rhume si grand au cerveau que l'humeur me couloit de la tête par les narines; et à cause de ces maladies, je me mis au lit à la micarême; d'où il advint que mon prêtre me chantoit la messe devant mon lit, dans mon pavillon; il avoit la maladie que j'avois. Or pendant qu'il disoit la messe, il se pâma. Quand je vis qu'il alloit tomber, moi qui avois vêtu ma cotte, je sautai de mon lit nu-pieds et le reçus dans mes bras, et lui dis de faire tout à loisir et tout bellement son sacrement, et que je ne le laisserois pas jusqu'à ce qu'il eût fini. Il revint à soi et fit son sacrement, et acheva de chanter sa messe, et oncques depuis ne la chanta \*.

'Les autres éditions portent qu'il mourut incontinent. On verra plus loin qu'il ne mourut pas ce jour-là, et qu'il fut tué par les Sarrasins. toute entièrement, ne onques puis ne chanta. 165. Après ces choses prist le Conseil le Roy et le Conseil le Soudanc journée d'eulz accorder. Le traitié de l'acorder fu tel, que l'en devoit rendre au Soudanc Damiete, et le Soudanc devoit rendre au roy le réaume de Jérusalem; et li dut garder le Soudanc les malades qui estoient à Damiete et les chars salées, pource que il ne mangoient point de porc; et les engins le Roy, jusques à tant que le Roy pourroit r'envoier querre toutes ces choses. Il demanderent au Conseil le Roy quel seurté il donroient par quoy il r'eussent Damiete, ou le conte d'Anjou, ou le conte de Poitiers. Les Sarrazins distrent que il n'en feroient riens se en ne leur lessoit le cors le Roy en gage; dont monseigneur Geffroy de Sergines, le bon chevalier, dit que il ameroit meix que les Sarrazins les eussent touz mors et pris, que ce que il leur feust reprouvé que il eussent lessié le Roy en gage. La maladie commença à engregier en l'ost en tel maniere, que il venoit tant de char morte ès gencives à nostre gent, que il convenoit que barbiers ostassent la char morte, pource que il peussent la viande mascher et avaler aval. Grant pitié estoit d'oir brere les gens parmi l'ost, auxquiex l'en copoit la char morte; car il bréoient aussi comme femmes qui traveillent d'enfant.

166. Quant le Roy vit que il n'avoit pooir

 $\infty$ 

165. Après ces choses, le conseil du roi et le conseil du soudan prirent jour pour s'accorder. Le traité d'accord fut tel : on devoit rendre Damiette au soudan, et le soudan devoit rendre au roi le royaume de Jérusalem. Il devoit garder les malades qui étoient à Damiette et les viandes salées, parce que les Sarrasins ne mangeoient point de porc, et les engins du roi, jusqu'à ce que le roi pût renvoyer quérir toutes ces choses. Les ennemis demandèrent au conseil du roi quelle sûreté il donneroit pour la reddition de Damiette. Le conseil du roi leur offrit pour otage un des frères du roi jusqu'à ce qu'ils eussent Damiette, ou le comte d'Anjou, ou le comte de Poitiers. Les Sarrasins dirent qu'ils n'en feroient rien, si on ne leur laissoit la personne du roi en gage; à quoi monseigneur Geoffroy de Sargines, le bon chevalier, répondit qu'il aimeroit mieux que les Sarrasins les eussent tous tués et pris que de s'entendre reprocher d'avoir laissé le roi en gage. La maladie commença à augmenter dans le camp de telle manière qu'il venoit à nos gens tant de chairs mortes aux gencives qu'il fallut que les chirurgiens les ôtassent pour qu'ils pussent mâcher la viande et l'avaler; c'étoit grand'pitié d'ouïr crier dans le camp les gens auxquels on coupoit les chairs mortes; car ils crioient comme des femmes qui sont en travail d'enfant.

d'ilec demourer que mourir ne le convenist li et sa gent, il ordena et atira que il mouvroit le mardi au soir à la nuitier, après les octaves de Pasques, pour revenir à Damiete. Le Roy commanda à Josselin de Cornaut, et à ses freres et aus autres engingneurs, que il copassent les cordes qui teneient les pons entre nous et les Sarrazins; et riens n'en firent. Nous nous requeil limes le mardi après diner de relevée, et des de mes chevaliers que je avoie de remenant de ma mesniée. Quant ce vint que il commença à anuitier, je dis à mes mariniers que il tirassent leur ancre et que nous en alissions aval; et ! distrent que il n'oseroient, pource que les galia au Soudanc, qui estoient entre nous et Damiete, nous occiroient. Les mariniers avoient fait gram feus pour requeillir les malades dedans leur p lies, et les malades s'estoient trait sur la rive du flum. Tandis que je prioie le marinier 🕶 nous en alissions, les Sarrazins entrerent a l'ost; et vi à la clarté du feu que il occioient les malades sur la rive. Endementres que il tiroles leur ancre, les mariniers qui devoient mener is malades couperent les cordes de leur ancres d de leur galies, accoururent en nos petiz vesiaus, et nous enclorrent l'un d'une part et l'atre d'autre part, que à pou se ala que il ne non, afondrerent en l'yaue. Quant nous fumes eschepés de ce péril et nous en alions contreval la

 $\infty$ 

166. Quand le roi vit qu'il ne pouvoit demeau là, sans que lui et ses gens mourussent, il 🖛 donna et régla qu'il décamperoit le mardi au sels, à l'entrée de la nuit, après l'octave de Paques, pour retourner à Damiette. Le roi commande \$ Josselin de Cornaut et à ses frères et autres im nieurs, de couper les cordes qui tenoient ponts entre nous et les Sarrasins; et rien n'en rent. Nous nous retirâmes dans nos vaisseaux le mardi après diner de relevée, moi et deux de 🗯 chevaliers que j'avois de reste de ma compagi Quand il vint à faire nuit, je dis à mes marisi de lever l'ancre et de nous descendre aval; et il me dirent qu'ils n'oseroient, parce que les galèrie du soudan, qui étoient entre nous et Damicti nous occiroient. Les mariniers avoient fait # grands feux entre nous et Damiette pour recevui les malades dans leurs galères, et les malades 💕 toient retirés sur la rive du sleuve. Tandis que J priois le marinier de nous faire partir, les Sarrasins entrèrent dans le camp, et je vis à la clart du feu qu'ils tuoient les malades sur la rive. Per dant qu'ils tiroient leurs ancres, les mariniers qu' devoient emmener les malades, coupèrent les cor des de leurs ancres et de leurs galères, et acces rurent sur nos petits vaisseaux et nous pressères l'un d'un côté l'autre de l'autre, de manière qu'i s'en fallut peu qu'ils ne nous coulassent à fond

e Roy, qui avoit la maladie de l'ost et on moult fort, se feust bien garanti ès se il vousist; mès il dit que, se Dieu l ne léroit jà son peuple. Le soir se pasplusieurs foiz; et pour la fort menuison avoit, li convint coper le fons de ses toutes les foiz que il descendoit pour aler hre. L'on escrioit à nous qui nagions par que nous attendissions le Roy; et quant : le voulions attendre, l'en traioit à nous riaus; par quoy il nous couvenoit à rest que il nous donnoient congé de nager.

Or vous dirai comment le Roy fut pris, mme il meismes le me conta. Il me dit ivoit lessié la seue bataille et s'estoit mis l'et monseigneur Geffroy de Sargines et ataille monseigneur Gautier de Chasteilni fesoit l'ariere garde; et me conta le ue il estoit monté sur un petit roncin, une de soye vestue, et dit que dariere li ne ra de touz chevaliers ne de touz serjans, onseigneur Geffroy de Sergines, lequel le Roy jusques à Quazel, là où le Roy; en tel maniere que li Roys me conta inseigneur Geffroy de Sergines le deffensa Sarrazins, aussi comme le bon vallet

 $\infty$ 

nous fûmes échappés à ce péril et que nivions le cours du fleuve, le roi, qui avoit iort la maladie de l'armée, (le scorbut et la terie) \*, se fût bien garanti dans les galères voulu; mais il dit que s'il plaisoit à Dieu, indonneroit pas son peuple. Le soir, il se lusieurs fois, et à cause de la forte dyssen-r'il avoit, il fallut souvent couper le fond de ies. On nous crioit, à nous qui naviguions, dre le roi, et quand nous le voulions attennous jetoit des traits d'arbalète, et il nous rester jusqu'à ce qu'on nous donnât liberté igner.

Or vous dirai comment le roi fut pris, ainsi i-même me le conta. Il me dit qu'il avoit a bataille et s'étoit mis, lui et monseigneur y de Sargines, en la bataille de monsei-Gauthier de Chatillon qui faisoit l'arrière-Et me conta le roi qu'il étoit monté sur un main, couvert d'une housse de soie, et dit trière lui il ne resta de tous les chevaliers suts que monseigneur Geoffroy de Sargines, mena le roi jusqu'à Casel \*\*, là où le roi fut e roi me conta que monseigneur Geoffroy rines le défendoit des Sarrasins, comme le

scet endroit le récit de Pierre de Rieux, de Mesde Ducange n'est pas intelligible, les phrases lici ne s'y trouvent point.

sel est le nom générique que les croisés doni des villages. Le casel dont il est ici quespeut être que Baramoun bâti sur la rive deffent le hanap son seigneur des mouches; car toutes les foiz que les Sarrazins l'aprochoient, il prenoit son espie, que il avoit mis entre li et l'arcon de sa selle, et le metoit desous s'essele et leur recouroit sus et les chassoit ensus du Roy, et ainsi mena le Roy jusques à Kasel, et le descendirent en une meson, et le coucherent ou giron d'une bourjoise de Paris aussi comme tout mort, et cuidoient que il ne deust ja veoir le soir. Illec vint monseigneur Phelippe de Montfort, et dit au Roy que il véoit l'Amiral à qui il avoit traitié de la treve; que se il vouloit il iroit à li pour la treuve refaire en la maniere que les Sarrazins vouloient. Le Roy li pria que il y alast et que il le vouloit bien. Il ala au Sarrazin, et le Sarrazin avoit ostée sa touaille de sa teste, et osta son anel de son doy pour asseurer que il tenroit la treve. Dedans ce avint une si grant meschéance à nostre gent, que un traistre serjant, qui avoit à non Marcel, commença à crier à nostre gent : « Seigneurs chevaliers, ren-» dés vous, que li Roys le vous mande, et ne » faites pas occirre le Roy. » Touz cuiderent que le Roy leur eust mandé, et rendirent leur espées aus Sarrazins. L'Amiraut vit que les Sarrazins amenoient nostre gens prins. L'Amiraut

000

bon serviteur défend des mouches la coupe \*\*\* de son seigneur, car toutes les fois que les Sarrasins l'approchoient, il prenoit son épée qu'il avoit mis entre lui et l'arçon de sa selle, et la mettoit sous son aisselle et leur couroit sus, et les écartoit de la personne du roi; et ainsi mena le roi jusqu'à Casel où on le descendit dans une maison et où on le coucha au giron d'une bourgeoise de Paris, comme tout mort, et on croyoit qu'il ne devoit pas voir le soir. Là, vint monseigneur Philippe de Montfort qui dit au roi qu'il avoit vu l'émir avec qui il avoit traité de la trève; que si le roi le vouloit, il retourneroit à lui pour la refaire en la manière que les Sarrasins voudroient. Le roi le pria d'y aller, et lui dit qu'il le vouloit bien. Philippe de Montfort alla au Sarrasin; le Sarrasin avoit ôté son turban de sa tête; Montfort ôta l'anneau de son doigt pour l'assurer qu'il tiendroit la trève. Pendant ce temps advint un grand malheur à nos gens. Un traftre sergent, qui avoit nom Marcel, commença à crier : « Seigneurs chevaliers, ren-» dez-vous, le roi vous le mande, ne faites pas » occire le roi. » Tous crurent que le roi l'avoit mandé, et ils rendirent leurs épées aux Sarrasins. L'émir voyant que les Sarrasins amenoient

droite du Nil, à trois ou quatre lieues de Mansoura.

"Cette comparaison est prise dans les mœurs égyptiennes. Les mouches sont un des fléaux de l'Egypte en été. Il y a dans chaque maison riche des serviteurs dont l'unique fonction est d'écarter les mouches de la table ou du divan du maître.

dit à monseigneur Phelippe que il n'aferoit pas que il donnast à notre gent treves, car il véoit bien que il estoient pris. Or avint ainsi que monseigneur Phelippe, que toute nostre gent estoient pris, et il ne le fu pas, pource que il estoit message. Or a une autre mauvese maniere ou païs en la paiennie, que quant le Roy envoie ses messages au Soudane, ou le Soudane au Roy, et le Roy meurt ou le Soudane avant que les messages reviengnent, les messages sont prisons et esclaves, de quelque part que il soient, ou Crestiens ou Sarrazins.

168. Quant celle meschéance avint à nos gens que il furent pris à terre, aussi avint à nous qui fumes prins en l'yaue, ainsi comme vous orrez ci après; car le vent nous vint devers Damiete, qui nous toli le courant de l'yaue, et les chevaliers que le Roy avoit mis en ces courciers pour nos malades deffendre, s'enfouirent. Nos mariniers perdirent le cours du flum et se mistrent en une noe; dont il nous couvint retourner arieres vers les Sarrazins.

169. Nous qui alions parlyaue, venimes un pou devant ce que l'aube crevast, au pessage là où les galies au Soudanc estoient, qui nous avoient tolu à venir les viandes de Damiete. Là ot grant hutin; car il traioient à nous et à nostre gent qui

 $\infty$ 

nos gens prisonniers, dit à monseigneur Philippe qu'il ne convenoit pas qu'il donnât trève à notre armée, car il voyoit bien que nos gens étoient pris. Or il advint ainsi que, nos gens étant pris, monseigneur Philippe ne le fut pas, parce qu'il étoit messager\*. Il y a une mauvaise coutume au pays de la païennie, c'est que quand le roi envoie ses messagers au soudan ou le soudan au roi, si le roi ou le soudan meurt, avant que les messagers reviennent, les messagers sont prisonniers et esclaves, de quelque part qu'ils soient, ou chrétiens ou Sarrasins.

168. Quand ce malheur d'être faits prisonniers advint à nos gens qui étoient à terre, il nous arriva de l'être aussi à nous qui étions sur l'eau, comme vous allez l'apprendre, car le vent nous vint de Damiette, lequel nous enleva le courant de l'eau, et les chevaliers que le roi avoit mis dans ses vaisseaux pour défendre nos malades, s'enfuirent. Nos mariniers, perdant le cours du fleuve, se mirent dans une anse, et il nous fallut ainsi retourner en arrière vers les Sarrasins.

169. Nous qui allions par eau, nous vinmes un peu avant que l'aube parût au passage où étoient les galères du soudan qui nous avoient enlevé les

" Il y a dans les autres éditions une phrase qui nous paraît ici nécessaire au sens de ce qui suit : « Et voyant » messire Philippe que tous les gens du roi étoient pris, » il sut bien ébahi ; car il savoit bien que nonobstant qu'il estoient sur la rive de l'yaue à cheva foison de pyles à tout le feu grejois, de bloit que les estoiles du ciel chéissent

170. Quant nos mariniers nous eu nez du bras du flum là où il nous ores nous trouvames les courciers le Roy nous avoit establiz pour nos malades qui s'en venoient fuiant vers Damiete un vent qui venoit devers Damiete si : nous toli le cours de l'yaue. A l'une d flum et à l'autre, avoit si grant foiso seles à nostre gent qui ne pooient ale les Sarrazins avoient pris et arrestez. les gens et les getoient en l'yaue, e les coffres et les harnois des nefs que gaaingnées à nostre gent. Les Sarrazi toient à cheval sus la rive traioient pyles, pource que nous ne voulions a Ma gent m'orent vestu un haubert à t quel j'avoie vestu, pour les pyles qui ( notre vessel ne me blecassent. En ce gent, qui estoient en la pointe du ve m'escrierent : « Sire, sire, vos marinie » que les Sarrazins vous menacent, v » mener à terre. » Je me fiz lever par l féble comme je estoie, et trais m'espé et leur diz que je les occiroie se il me

 $\infty$ 

vivres qui venoient de Damiette; il y grand combat, car ils tiroient à nou gens qui étoient à cheval sur la rive, quantité de traits avec le feu grégeois, bloit que les étoiles tombassent du ciel 170. Quand les mariniers nous eurent r bras du fleuve où ils nous avoient enga trouvâmes les vaisseaux du roi qui i établis pour désendre nos malades, les venoient en fuyant vers Damiette. Lors de ce côté un vent si fort, qu'il nous & de l'eau. A l'une des rives du fleuve e il y avoit grand nombre de vaisseaux i qui ne pouvoient descendre, et que les avoient pris et arrêtés. Ils tuoient nos jetoient dans l'eau, et ils tiroient des avoient gagnées sur nous, les coffres gages. Les Sarrasins à cheval qui étoi rive, nous lançoient des traits, parce q voulions aller à eux. Mes gens m'avoi une cotte de mailles qui servoit dans nois; je m'en étois vêtu, pour que les tomboient dans ma nef ne me blessas ce moment, mes gens, qui étoient à la vaisseau, en avant, me crièrent : « !

<sup>»</sup> fût messager de la trève, tantôt il seroit au » savoit à qui avoir recours. Or, en Payen » très mauvaise coutume, etc. »

et il me respondirent que je preisse leje vourroie, ou il me menroient à terre, ancreroient enmi le flum jusques à tant mt feust choit; et je leur dis que j'amoie il m'encrassent enmi le flum, que ce e menacent à terre là où je veoie nostre et il m'ancrerent.

Ne tarda guères que nous vemes venir alies du Soudanc, là où il avoit bien mil Lors j'appelai mes chevaliers et ma gent, emandai que il vouloient que nous feisde nous rendre aus galies le Soudanc, us rendre à ceulz qui estoient à terre. ordames touz que nous amions miex que is randissions aus galies le Soudanc, ue il nous tendroient ensemble; que ce nous randissions à ceulz qui sont à terre, ue il nous esparpilleroient et vendroient nyns. Lors dit un mien scélerier qui de Doulevens: « Sire, je ne m'acorde este conseil. » Je li demandai auquel il t, et il me dit: « Je m'acorde que nous ssons touz tuer, si nous en irons touz idis. » Mès nous ne le creumes pas.

Quant vi que prenre nous escouvenoit, mon escrin et mes joiaus et les getai et mes reliques aussi. Lors me dit un de

 $\infty$ 

riniers vous veulent mener à terre, parce Sarrasins vous menacent.» Je me fis lees bras, si faible que j'étois, et tirai mon
eux, et leur dis que je les occirois s'ils
sient à terre, et ils me répondirent que
le parti que je voudrois, ou d'être mené
ou d'être ancré au milieu du fleuve jusque le vent fût tombé; et je leur dis que
mieux qu'ils m'ancrassent au milieu du
ue d'être mené à terre, là où je voyois
cision; et ils m'ancrèrent.

l ne tarda guère que nous vimes venir alères du soudan, où il y avoit bien mille ; lors j'appelai mes chevaliers et mes leur demandai ce qu'ils vouloient que ions, ou de nous rendre aux galères du va à ceux qui étoient à terre. Nous nous ses à préférer nous rendre aux galères du parce qu'on nous retiendroit ensemble, ie de nous rendre à ceux qui étoient à rce qu'ils nous éparpilleroient et nous nt aux Bédouins. Lors, un mien clerc, né à Dourlens, me dit : «Sire, je ne m'acvas à ce conseil. » Et je lui demandai à quel I s'accordoit, et il me répondit : « Je m'aci ce que nous nous laissions tous tuer, et roos ainsi tous en paradis.» Mais nous ne s pas, car la peur de la mort nous pres-

Juand je vis qu'il convenoit de nous ren-

mes mariniers : « Sire, se vous ne me lessiés dire que vous soiés cousins au Roy, l'en vous occirra touz, et nous avec. » Et je diz que je vouloie bien que il deist ce que il vourroit. Quant la première galie, qui venoit vers nous pour nous hurter nostre vessel en travers, oyrent ce, il geterent leur ancres près de nostre vessel. Lors envoya Diex un Sarrazin qui estoit de la terre l'empereour, et en vint noant jusques à nostre vessel, et m'embraça par les flancs et me dit : « Sire, » vous estes perdu se vous ne metés conseil en » vous; car il vous couvient saillir de vostre ves-» sel sur le bec qui est teson de celle galie: et se » vous saillés, il ne vous regarderont ja, car il » entendent au gaaing de vostre vessel. » Il me jeterent une corde de la galie, et je sailli sur l'estoc ainsi comme Dieu volt. Et sachiez que je chancelai; que se il ne fu sailli après moy pour moy soutenir, je feusse cheu en l'yaue.

173. Il me mistrent en la galie, là où il avoit bien quatre-vingts homes de leur gens, et il me tint touzjours embracié, et lors il me porterent à terre, et me saillirent sur le corps pour moy coper la gorge; car cilz qui m'eust occis cuidast estre honoré. Et ce Sarrazin me tenoit touzjours embracié, et crioit: « Cousin le Roy. » En tele maniere me porterent deux foiz par terre, et une



dre, je pris mon écriu et mes joyaux et les jetai dans le fleuve, et mes reliques aussi. Lors, un de mes mariniers me dit : « Sire, si vous ne me lais-» sez dire que vous êtes cousin du roi, l'on vous » occira tous et nous avec vous. » Et je lui répondis que je voulois bien qu'il dit ce qu'il voudroit. Quand les gens de la première galère qui venoit vers nous pour heurter notre vaisseau en travers, ouïrent cela, ils jetèrent leurs ancres près de nous. Lors, Dieu envoya un Sarrasin qui étoit de la terre de l'empereur, et s'en vint nageant jusqu'à notre vaisseau, et me prit par les flancs et me dit: « Sire, vous êtes perdu si vous ne mettez conseil » en vous, car il vous convient de sauter de votre » vaisseau sur l'avant de cette galère \*, et si vous » sautez, ils ne prendront pas garde à vous, car » ils ne sont occupés que du gain de votre vais-» seau. » On me jeta une corde de la galère, et je sautai sur l'avant comme Dieu voulut. Et sachez que je chancelai, et que si le Sarrasin n'eût sauté après moi pour me souteuir, je fusse tombé dans l'eau.

173. Ils me mirent dans la galère où il y avoit bien quatre-vingts hommes des leurs, et le Sarrasin me tenoit toujours embrassé, et lors, ils me portèrent à terre et me sautèrent sur le corps pour me couper la gorge, car celui qui m'eût oc-

Les autres éditions portent que ce Sarrasin conseilla à Joinville de se jeter dans l'eau, et que Joinville se rendit à ce conseil; ce qui n'est pas vraisemblable.

à genoillons; et lors je senti le coutel à la gorge. En ceste persécucion me salva Diex par l'aide du Sarrazin, lequel me mena jusques ou chastel là où les chevaliers Sarrazins estoient. Quant je ving entre eulz, il m'osterent mon haubert; et peur la pitié qu'il orent de moy, il jeterent sur moy un mien couvertouer de escarlate fourré de menu ver, que madame ma mère m'avoit donné; et l'autre m'aporta une courroie blanche; et je me ceignis sur mon couvertouer, ouquel je avoie fait un pertuis et l'avoie vestu; et l'autre m'aporta un chaperon, que je mis en ma teste. Et lors, pour la poour que je avoie, je commençai à trembler bien fort, et pour la maladie aussi. Et lors je demandai à boire, et l'en m'aporta de l'yaue en un pot; et sistost comme je la mis à ma bouche pour envoier aval, elle me sailli hors par les narilles. Quant je vi ce, je envoiai querre ma gent et leur dis que je estoie mort, que j'avoie l'apostume en la gorge; et il me demanderent comment je le savoie; et tanstot il virent que l'yaue li sailloit par la gorge et par les narilles, il pristrent à plorer. Quant les chevaliers Sarrazins qui là estoient, virent ma gent plorer, il demanderent au Sarrazin qui sauvez nous avoit, pourquoy il ploroient; et il respondi que il entendoit que j'avoie l'apostume en la gorge, parquoy je

 $\infty$ 

cis, auroit cru être honoré; et le Sarrasin me tenoit toujours embrassé et crioit : « Cousin du roi. » Ils me portèrent ainsi deux fois à terre, et une fois me firent tomber sur mes genoux, et lors je sentis le coutel à la gorge. Dans cette persécution, Dieu me sauva par le secours du Sarrasin, lequel me mena jusqu'au château où étoient les chevaliers sarrasins. Quand j'arrivai parmi eux. ils m'ôtèrent mon haubert, et, par pitié qu'ils eurent de moi, ils jetèrent sur mon corps une mienne couverture d'écarlate fourrée de menu vair que madame ma mère m'avoit donnée. Un autre m'apporta une courroie (ceinture) blanche, et je me ceignis par-dessus ma couverture à laquelle j'avois fait un trou pour m'en vêtir, et un autre m'apporta un chaperon que je mis sur ma tête. Et lors, pour la peur que j'avois, et aussi pour la maladie, je commençai à trembler bien fort; et je demandai à boire, et l'on m'apporta de l'eau dans un pot, et sitôt que je la mis dans ma bouche pour l'avaler, elle me sortit par les narines. Quand je vis cela, j'envoyai quérir mes gens et leur dis que j'étois mort, que j'avois un apostume dans la gorge; et ils me demandèrent comment je le savois; et quand ils virent que l'eau me sortoit par la gorge et par les narines, ils se prirent à pleurer. Les chevaliers sarrasins qui

\* Les autres éditions mettent cette question dans la bouche du Sarrasin qui avait sauvé Joinville, ne pouvoie eschaper. Et lors un des Sarrazins dit à celi qui nous avoit gari il nous reconfortast, car il me donroit à boivre, de quoy je seroie guéri ded jours; et si fist il.

174. Monseigneur Raoul de Wanc toit entour moi, avoit esté esjareté à la taille du caresme prenant, et ne pooit ses piez; et sachiez que un vieil Sarr valier qui estoit en la galie, le pc chambres privées à son col.

175. Le grant Amiral des galies querre, et me demanda si je estoie Roy; et je li dis que nanin, et li con ment et pourquoy le marinier avoit ( estoie cousin le Roy. Et il dit que j'i que sage, car autrement eussions nous mors. Et il me demanda si je tenoie lignage à l'empereur Ferri d'Alemai lors vivoit; et je li respondi que je que madame ma mere estoit sa cou mainne; et il me dit que tant m'amoi Tandis que nous mangions, il fist bourgois de Paris devant nous. Quant gois fu venu, il me dit : « Sire, que fai - Que faiz-je donc, feiz-je? — En r » fist-il, vous mangez char au vendred

 $\infty$ 

étoient là, voyant mes gens pleurer, den au Sarrasin qui nous avoit sauvés\*, pour gens pleuroient, et répondit qu'il enter j'avois un apostume dans la gorge, pourq pouvois échapper; et lors, un des chevalis sins dit à celui qui nous avoit garantis, reconforter, car il me donneroit telle boire, par quoi daus deux jours je seru et ainsi fit-il.

174. Monseigneur Raoul de Vernon, auprès de moi, avoit eu le jarret or grande bataille de carêmc-prenant, et n se tenire debout sur ses pieds; et sach vieux chevalier sarrasin, qui étoit dans le portoit sur son cou aux chambres priv

175. Le grand amiral des galères i quérir, et me demanda si j'étois cousin et je lui dis que non, et je lui contai con pourquoi le marinier avoit dit que j'éto du roi; et il me dit que j'avois agi en sage, car autrement eussions-nous été te et il me demanda si je ne tenois en ris gnage de l'empereur Frédéric d'Allema, vivoit alors; je lui répondis que je sa que madame ma mère étoit sa cousine g et il me dit qu'il m'en aimoit d'autant Pendant que nous mangions, il fit venir

et la réponse dans la bouche des gens de "Cet alinéa manque dans les autres édition

outé m'escuele arieres; et il demanda razin pourquoy je avoie ce fait, et il Amiraut li respondi que ja Dieu ne it mal gré, puisque je ne l'avoie fait Et sachez que ceste reponse me fist gant nous fumes hors de prison; et lessé-je pas que je ne jeunasse touz **dis d**e quar<del>e</del>sme après en pain et dont le Legat se courrouça moult moy, pource que il n'avoit de-: le Roy de riches homes que moy. he après, l'Amiraut me fit descendre autres prisonniers qui avoient esté aue, sur la rive du flum. Endemenrehoit monseigneur Jehan mon bon s de la soute de la galie, il se pausle tua et le geta l'en ou flum. Son se pasma aussi pour la maladie de avoit, l'en li geta un mortier sus la mort, et le geta l'en ou flum. Tann descendoit les autres malades des Il avoient esté en prison, il y avoit izins appareillés, les espées toutes zulz qui chéoient, il les occioient et uz ou flum. Je leur fis dire à mon me il me sembloit que ce n'estoit pas car c'estoit contre les enseignemens

 $\infty$ 

ris devant nous. Quand le bourgeois il me dit: « Sire, que faites-vous? fais, repris-je? — Dieu me pardonne, us mangez de la viande le vendredi?» s cela, je mis mon écuelle derrière moi, da à mon Sarrasin pourquoi j'avois fait : lui dit, et l'amiral lui répondit que n sauroit mauvais gré, puisque je ne à escient. Et sachez que le légat me me réponse, quand nous fûmes hors el pour cela, ne laissai-je pas de jeûner idredis de carême ensuite au pain et à it le légat se courrouça moult fortement, n'étoit resté auprès du roi de riches e moi ".] Le dimanche après, l'amiral endre sur la rive du fleuve, de même es autres prisonniers qui avoient été u. Pendant qu'on tiroit monseigneur bon prêtre, hors du fond de cale, il on le tua, et on le jeta dans le fleuve. e pâma aussi à cause de la maladie du avoit; on lui jeta un mortier sur la t tué, et on le jeta dans le sleuve. Pena descendoit les autres malades des ils étoient en prison, il y avoit des out préparés, l'épée nue à la main, les malades tomboient, les tuoient et tous dans le fleuve. Je leur fis dire

ses manquent dans Pierre de Rieux.

occire, puis que en ne li avoit donné à manger de son pain et de son sel. Et il me respondi que ce n'estoient pas homes qui vausissent riens. pource que il ne se pooient aldier pour les maladies que il avoient. Il me fist amener mes mariniers devant moy, et me dit que il estoient touz renoiés, et je li dis que il n'eust ja flance en eulz; car aussitost comme il nous avoient lessiez, aussitost les lèroient il se il véoient ne leur point ne leur lieu. Et l'Amiraut me fist reponse tele, que il s'accordoit à moy; que Salehadin disoit que en ne vit onques de bon Crestien bon Sarrazin, ne de bon Sarrazin bon Crestien. Et après ces choses il me fist monter sus un palefroy et me menoit encoste de li, et passames un pont de nez, et alames à la Massoure là où le Roy et sa gent estoient pris; et veuimes à l'entrée d'un grant paveillon là où

les escrivains le Soudanc estoient, et sirent il-

lec escrire mon non. Lors me dit mon Sarrazin : « Sire, je ne vous suivré plus, car je ne

» puis; mèz je vous pri, sire, que cest enfant

» que vous avez avec vous, que vous le tenez

» tousjour par le poing, que les Sarrazins ne

» le vous toillent. » Et cel enfant avoit non

Salehadin, qui dit que l'en ne doit nul homme

Berthelemin, et estoit filz au seigneur de Mon-

par mon Sarrasin qu'il me sembloit que ce n'étoit pas bien fait, car c'étoit contre les enseignements de Saladin, qui disoit que nul homme ne doit-on occire quand on lui a donné à manger de son pain et de son sel; et il me répondit que ce n'étoient pas des hommes qui valussent rien, puisqu'ils ne se pouvoient aider, à cause des maladies qu'ils avoient. Il me fit amener mes mariniers devant moi et me dit qu'ils étoient tous renégats, et je lui dis qu'il n'eût pas trop confiance en eux, car tout de même qu'ils nous avoient laissés, tout de même les laisseroient-ils s'ils y voyoient leur avantage et profit, et l'amiral me fit cette réponse qu'il s'accordoit avec moi, et que Saladin disoit qu'on ne vit oncques bon chrétien devenir bon Sarrasin, ni bon Sarrasin devenir bon chrétien; et, après ces choses, il me fit monter sur un palefroi et me mena à côté de lui, et nous passames un pont de bateaux et allames à la Massoure, là où le roi et ses gens étoient prisonniers. Nous vinmes à l'entrée d'un grand pavillon où étoient les écrivains du soudan, et là ils me firent écrire mon nom. Lors, mon Sarrasin me dit: « Sire, je ne vous suivrai plus, car je ne » puis; mais je vous prie, Sire, que vous teniez » toujours par le poing cet enfant que vous avez » avec vous, afin que les Sarrasins ne vous » l'ôtent. » Et cet enfant avoit nom Berthelemin, et étoit fils du seigneur de Montsaucon de Bar. Quand mon nom fut mis en écrit, l'amiral me

faucon de Baat. Quand mon non fu mis en escrit, si me mena l'Amiraut dedans le paveillon là où les barons estoient, et plus de dix mille personnes avec eux. Quant je entrai léans, les barons firent touz si grant joie que en ne pooit goute oir, et en louoient Nostre Seigneur, et disoient que il me cuidoient avoir perdu.

176. Nous n'eumes gueres demouré illec, quant en sist lever l'un des plus riches homes qui là feust, et nous mena en un autre paveillon. Moult de chevaliers et d'autres gens tenoient les Sarrazins pris en une court qui estoit close de mur de terre. De ce clos où il les avoient mis les fesoient traire l'un après l'autre, et leur demandoient : « Te veulz tu renoier. » Ceulz qui ne se vouloient renoier, en les fesoit mettre d'une part et coper les testes; et ceux qui se renoioient, d'autre part. En ce point nous envoia le Soudanc son conseil pour parler à nous; et demanderent à cui il diroient ce que le Soudanc nous mandoit : et nous leur deismes que il le deissent au bon de Perron de Bretaingne. Il avoit gens illec qui savoient le sarrazinnois et le francois, que l'en appele Drugemens, qui enromançoient le sarrazinnois au conte Perron. Et furent les paroles teles: « Sire, le Soudanc nous en-» voie à vous pour savoir se vous vourriés estre » delivrés? » Le conte respondi : « Oil.—Et que » nous dourriés au Soudanc pour vostre deli-

 $\infty$ 

mena dans le pavillon où étoient les barons, et plus de dix mille personnes avec eux. Quand j'entrai dedans, les barons eurent tous si grande joie, qu'on ne pouvoit rien entendre, et ils louoient notre Seigneur, et disoient qu'ils croyoient m'avoir perdu.

176. Nous n'avions guère demeuré là, quand on fit lever deux des plus riches hommes qui y fussent, et l'on nous mena dans un autre pavillon. Moult de chevaliers et d'autres gens étoient retenus prisonniers dans une cour qui étoit close d'un mur de terre. De ces enclos où on les avoit mis, on les tiroit l'un après l'autre, et on leur demandoit : « Veux-tu te renier? » Ceux qui ne se vouloient renier, on les faisoit mettre d'un côté et on leur coupoit la tête, et ceux qui se renioient, on les mettoit d'un autre côté. Pendant ce temps, le soudan nous envoya son conseil pour nous parler; ils nous demandèrent à qui ils s'adresseroient pour dire ce que le soudan nous mandoit, et nous leur dimes de s'adresser au bon comte Pierre de Bretagne. Il y avoit là des gens qui savoient le sarrasinois et le françois; on les appelle truchements; ils enromançoient \* le sarrasinois au comte Pierre. Leurs paroles furent telles: « Sire, le soudan nous envoie à vous pour

\* Enromançoient, mettre en langue romane.

» vrance? — Ce que nous pourrions fàire et » soufrir par reson, fist le Conte. — Et doniés » vous, firent-il, pour vostre delivrance, nul. » des chastiaus aus barons d'outremer? — Le » Conte respondi que il n'i avoit pooir; car en » les tenoit de l'empereor d'Alemaingne qui lor » vivoit. Il demanderent se nous renderions » nulz des chastiaus du Temple ou de l'Ospital » pour nostre delivrance. Et le Conte respondi » que ce ne pooit estre ; que quant l'en y métoit » les chastelains, en leur fesoit jurer sur Sains, » que pour délivrance de cors de homme, il ne » renderoient nulz des chastiaus. Et il nous » respondirent que il leur sembloit que nous » n'avions talent d'estre delivrez, et que il s'ea » iroient et nous envoieroient ceulz qui joue-» roient à nous des espées, aussi comme il » avoient fait aus autres. » Et s'en alerent.

177. Maintenant que il s'en furent alez, se feri en nostre paveillon une grant tourbe de joenes Sarrazins, les espées ceintes, et amenoient avec eulz un home, de grant vieillesce tout chanu, lequel nous fist demander se c'estoit voir que nous créions en un Dieu qui avoit esté pris pour nous, navré et mort pour nous, et au tiers jour resuscité. Et nous respondimes, oyl. Et lors nous dit que nous ne nous devions pas desconforter se nous avions soufertes ces persecucions pour li : « Car encore, dit il, n'estes

 $\infty$ 

» savoir si vous voudriez être délivrés? » Le comte répondit : « Oui. - Et que lui voudriez-vous don-» ner pour votre délivrance? — Ce que nous pour-» rons faire et souffrir, par raison, dit le comte.-» Et donneriez-vous, reprirent-ils, pour votre dé-» livrance, quelques-uns des châteaux qui sontaux » barons d'Outremer? - Le comte répondit qu'il » n'y avoit pas moyen, parce qu'on les tenoit de » l'empereur d'Allemagne qui lors vivoit. Ils nous » demandèrent si nous rendrions pour notre déli-» vrance quelques-uns des châteaux du Temple » ou de l'Hôpital? Et le comte répondit que cela » ne se pouvoit; que quand on y mettoit les châte-» lains, on leur faisoit jurer sur les saints que, pour » délivrance de personnes, ils ne rendroient nas » des châteaux. Et ils nous dirent qu'il leur sem-» bloit que nous n'avions volonté d'être délivrés. » et qu'ils s'en iroient et nous enverroient ceux » qui jouoient des épées, et qui nous traiteroient » comme ils avoient traité les autres. » Et ils s'en allèrent.

177. Sitôt qu'ils s'en furent allés, une grande troupe de jeunes Sarrasins, l'épée au côté, se porta dans notre pavillon; ils amenoient avec ess un homme tout blanc de grande vieillesse, lequel nous fit demander si c'étoit vrai que nous crussions en un Dieu qui avoit été pris pour nous, maltraité et mis à mort pour nous, et au tiers

mort pour li, ainsi comme il fu mort us; et se il ot pooir de li resusciter, rtein que il vous délivrera quant li Lors s'en ala et touz les autres joenes s li, dont je fu moult lie; car je cuieinnement que il nous feussent venu rancher. Et ne tarja gueres après quant e Soudanc vinrent, qui nous distrent y avoit pourchacié notre delivrance. près que le vieil home s'en fu alé, qui econfortez, revint le conseil le Sourus, et nous dirent que le Roy nous rchacié nostre delivrance, et que nous quatre de nos gens à li pour oyr comvoit fait. Nous y envoiames monseihan de Walery le preudomme, mon-Phelippe de Montfort, monseigneur 1 dit Belin seneschal de Cypre, et eur Guiou dit Belin connestable de n des miex entechez chevaliers que je rues, et qui plus amoit les gens de . Ces quatre nous raporterent la manment le Roy nous avoit pourchacié livrance; et elle fu tele.

e conseil au Soudanc essaierent le Roy iere que il nous avoient essaiés, pour Roys leur vourroit promettre à deli-

 $\infty$ 

scité; et nous répondimes: Oui; et lors ue nous ne devions pas nous déconforas avions souffert ces persécutions pour encore, dit-il, n'êtes-vous pas morts pour si qu'il est mort pour vous, et, s'il eut de soi ressusciter, soyez certains qu'il ivrera, quand il lui plaira. » Lors, il s'en us les autres jeunes gens après lui, dont ilt joyeux, car je croyois bien certainels étoient venus pour nous trancher la e tarda guère après que les gens du nrent, qui nous dirent que le roi avoit sotre délivrance.

rès que le vieillard s'en fut allé, leavoit réconfortés, le conseil du soudan nous, et nous dit que le roi nous avoit otre délivrance, et que nous envoyass lui pour our comment il avoit fait. voyàmes monseigneur Jean de Valery, mme, monseigneur Philippe de Monteigneur Baudouin d'Ibelin, sénéchal de et monseigneur Guy d'Ibelin, connéhypre, l'un des chevaliers les plus acne je visse oncques, et qui, le plus, aigens de ce pays. Ces quatre nous rapcomment le roi avoit traité de notre s; et la manière fut telle.

econseil du soudan essaya auprès du bil avoit essayé auprès de nous, de voir idroit promettre de livrer quelques-uns vrer nulz des chastiaus du Temple ne de l'Ospital. ne nulz des chastiaus aus barons du pais, et ainsi comme Dieu voult, le Roy leur respondit tout en la maniere que nous avions respondu : et il le menacerent et li distrent que puisque il ne le vouloit faire, que il le feroient mettre ès bernicles. Bernicles est le plus grief tourment que l'en puisse soufrir; et sont deux tisons ploians, endentés au chief, et entre l'un en l'autre, et sont liés à fors corroies de beuf au chief; et quant il veulent mettre les gens dedans, si les couchent sus leur cotez et leur mettent les jambes parmi les chevilles dedans; et puis si font asseoir un home sur les tisons, dont il ne demourra ja demi pié entier de os qu'il ne soit tout debrisiés, et pour faire au pis que il peuent, au chief de trois jours que les jambes sont enflées, si remettent les jambes enflées dedans les bernicles et rebrisent tout derechief. A ces menaces leur respondi le Roy, que il estoit leur prisonnier et que il pouoient fère de li leur vo-

180. Quant il virent que il ne pourroient vaincre le bon Roy par menaces, se revindrent à li et li demanderent combien il voudroit donner au Soudanc d'argent, et avec ce leur rendit Damiete. Et le Roy leur respondi que se le

000

des châteaux du Temple et de l'Hôpital, ou des châteaux appartenant aux barons du pays; et ainsi que Dieu voulut, le roi leur répondit tout de la même manière que nous avions répondu; et ils le menacèrent, et lui dirent que puisqu'il ne le vouloit faire, ils le feroient mettre aux bernicles. Les bernicles sont le plus grief tourment que l'on puisse souffrir; ce sont deux pièces de bois pliantes, édentées au chef et entrant l'une dans l'autre; elles sont liées à de fortes courroies de bœuf, et, quand ils veulent mettre quelqu'un dedans, ils le couchent sur le côté et lui font passer les jambes entre des chevilles, et puis font asseoir un homme sur les pièces de bois; d'où il advient qu'il n'y a pas un demi-pied des os de celui qui est couché qui ne soit tout brisé; et, pour faire au pis qu'ils peuvent, au bout de trois jours que les jambes sont enslées, ils les remettent dans les bernicles et les brisent tout de nouveau. A ces menaces, le roi leur répondit qu'il étoit leur prisonnier et qu'ils pouvoient faire de lui à leur volonté.

180. Quand ils virent qu'ils ne pouvoient vaincre le bon roi par menaces, ils revinrent à lui et lui demandèrent combien il voudroit donner d'argent au soudan, en outre de la reddition de Damiette; et le roi leur répondit que si le soudan vouloit prendre de lui somme raisonnable de deniers, il manderoit à la reine de la payer pour leur délivrance; et ils dirent: « Comment, est-co

Soudanc vouloit prenre resonnable somme de deniers de li, que il manderoit à la Royne que elle les paiast pour leur delivrance. Et il distrent : « Comment, est ce que vous ne nous vou-» lez dire que vous ferez ces choses? » Et le Roy respondi que il ne savoit se la Royne le vourroit faire, pource que elle estoit sa dame. Et lors le conseil s'en r'ala parler au Soudanc, et raporterent au Roy que se la Royne vouloit paier dix cent mil besans d'or, qui valoient eing cens mile livres, que il delivreroient le Roy. Et le Roy leur demanda par leur seremens se le Soudanc les delivreroit pour tant, se la Royne le vouloit faire. Et il r'alerent parler au Soudanc; et au revenir firent le serement au Roy, que il le delivreroient ainsi. Et maintenant que il orent juré, le Roy dit et promist aus Amiraus que il paieroit volentiers les cinq cens mile livres pour la delivrance de sa gent, et Damiete pour la delivrance de son cors; car il n'estoit pas tel que il se deust desraimbre à deniers. Quant le Soudanc oy ce, il dit : « Par " ma foy, larges est le Frans quant il n'a pas » bargigné sur si grant somme de deniers : or » li alés dire, fist le Soudanc, que je li donne » cent mil livres pour la réançon paier. »

181. Lors fist estre le Soudanc les riches homes en quatre galies, pour mener vers Damiete. En la galie là où je fu mis, fu le bon conte Pierre de Bretaingne, le conte Guillaume

 $\infty$ 

n que vous ne voulez pas nous dire que vous ferez » ces choses? » Et le roi répondit qu'il ne savoit si la reine le voudroit saire, car elle étoit sa dame. Et lors le conseil s'en retourna parler au soudan, et ils rapportèrent au roi que si la reine vouloit payer dix cent mille besans d'or, qui valoient cinq cent mille livres, il délivreroit le roi. Et le roi leur demanda par serment si le soudan les délivreroit pour cette somme, si la reine le vouloit faire. Et ils retournèrent parler au soudan, et au retour firent serment au roi qu'ils le délivreroient ainsi. Et lorsqu'ils eurent juré, le roi dit et promit aux émirs qu'il paieroit volontiers les cinq cent mille francs pour la délivrance de ses gens, et donneroit Damiette pour la délivrance de sa personne; car il n'étoit pas tel qu'il dût se racheter à prix d'argent. Quand le soudan ouit cela, il dit : « Par ma foi, large » (magnifique) est le Franc, car il n'a pas bar-» guigné sur si grande somme de deniers; or al-» lez lui dire que je lui remets cent mille livres » sur sa rançon. »

181. Lors le soudan fit mettre les riches hommes sur quatre galères pour les mener à Damiette. En la galère où je fus mis étoient le bon comte Pierre de Bretagne, le comte Guillaume de Flandres, le bon comte Jean de Soissons, monseigneur Imbert de Beaujeu, connétable de France;

de Flandres, le bon conte Jehan de Soissons. monseigneur Hymbert de Biaugeu connestable de France; le bon chevalier monseigneur Jehan d'Ybelin et monseigneur Gui son frere y furent mis. Cil qui nous conduisoient en la galie, nous ariverent devant une herberge que le Soudanc avoit fet tendre sur le flum, de tel maniere comme vous orrez. Devant celle herberge avoit une tour de parches de sapin et close entour de telle tainte, et la porte estoit de la heberge; et dedans celle porte estoit un paveillon tendu, là où les Amiraus, quant il aloient parler au Soudanc, lessoient leur espées et leur harnois. Après ce paveillon r'avoit une porte comme la premiere, et par celle porte entroit l'en en un grant paveillon qui estoit la sale au Soudanc. Après la sale avoit une tel tour comme devant, par laquelle l'en entroit en la chambre le Soudanc. Après la chambre le Soudanc avoit un prael, et enmi le prael avoit une tour plus haute que toutes les autres, là où le Soudanc aloit veoir tout le pays et tout l'ost. Du prael movoit une alée qui aloit m flum, là où le Soudanc avoit fait tendre m l'yaue un paveillon pour aler baigner. Touts ses herberges estoient closes de treillis de fust et par dehors estoient les treillis couvers de toilles yndes, pour ce que ceulz qui estoient dehors ne peussent veoir dedans, et les tours toutes quatre estoient couvertes de telle.

 $\infty$ 

le bon chevalier monseigneur Jean d'Ibelin et monseigneur Guy, son frère. Ceux qui nous conduisoient dans la galère nous firent aborder devant une tente que le soudan avoit fait dresser sur le fleuve de la manière que vous aller outr: devant cette tente il y avoit une tour formée de pieux de sapin et recouverte tout autour d'une toile peinte. C'étoit la porte de la tente, et à l'entrée de la tente étoit un pavillon là où les émirs, quand ils alloient parler au soudan, laissoient leurs épées ct leurs harnois. Après ce pavillon étoit une attre porte comme la première, et par cette porte on entroit dans un grand pavillon qui étoit la salle du soudan. Après la salle étoit une seconde tour comme devant, par laquelle on entroit dans la chambre du soudan. Après la chambre du soudan étoit une enceinte au milieu de laquelle il y avoit une tour plus haute que toutes les autres, là où le soudan alloit voir tout le pays et tout le camp. De l'enceinte partoit un petit chemin qui menoit au fleuve. Le soudan avoit fait tendre dans l'eau un pavillon pour s'y baigner. Toutes ces tentes étoient closes de treillis de bois, et par dehors ces treillis étoient couverts de toiles d'Inde, pour que ceux qui étoient dehors ne pussent voir dedans; et toutes ces quatre tours étoient couvertes de toile.

lous venimes le jeudi devant l'Ascence lieu là où ces herberges estoient Les quatre galies là où entré nous prison, entra ou devant de la her-Soudanc. En un paveillon qui estoit s des herberges le Soudanc, descendif. Le Soudanc avoit ainsi atiré, que i devant l'Ascencion en li rendroit et il rendroit le Roy.

i Amiraut que le Soudanc avoit osté onseil pour mettre les siens que il ot d'estranges terres, pristrent conseil e, et dit un sage home Sarrazin en tel aur que le Soudanc nous fait, que il te de l'honneur là où son pere nous is. Pour laquele chose nous devons rteins que s'il se treuve dedans la forde Damiete, il nous fera prenre et en sa prison, aussi comme son aieul Amiraus qui pristrent le conte de conte de Montfort; et pour ce vaut il si comme il me semble, que nous s occire avant qu'il nous parte des

l alerent à ceulz de la Halequa, et leur at que il occeissent le Soudanc sitost l auroient mangé avec le Soudanc qui pit semons. Or avint ainsi que après ce at mangié, et le Soùdanc s'en aloit en

 $\infty$ 

ous viumes le jeudi devant l'Ascension, eu là où ces tentes étoient dressées. On quatre galères où nous étions en prison, tente du soudan. On descendit le roi avillon qui étoit assez près des tentes 1. Le soudan avoit ainsi disposé que le avant l'Ascension, on lui rendroit Daqu'il rendroit le roi.

sémirs que le soudan avoit ôtés de son ar y mettre les siens qu'il avoit amenés étrangères, prirent conseil entre eux, e homme Sarrasin parla de cette ma-Seigneurs, vous voyez la honte et le seur que le soudan nous fait, puisqu'il e les honneurs où son père nous avoit arquoi nous devons être certains que re dans la forteresse de Damiette, il era prendre et mourir en sa prison, fit son aleul aux émirs qui prirent le le Bar, le comte de Montfort; et pour ut-il mieux, comme il me semble, que fassions occire avant qu'il nous échappe ns.»

s allèrent à ceux de la haulequa et les de tuer le soudan sitôt qu'ils auroient ec lui, comme il les y avoit invités. Or après qu'ils eurent mangé et que le sousa chambre et ot pris congé de ses Amiraus, un des chevaliers de la Halequa qui portoit l'espée au Soudanc, feri le Soudanc, de s'espée meismes parmi la main entre les quatre dois, et li fendi la main jusques au bras. Lors le Soudanc se retourna à ses Amiraus qui ce li avoient fait faire', et leur dit : « Seigneurs, je me pleing à vous de » ceulz de la Hauleca qui me vouloient occire, si » comme vous le pouez veoir. » Lors respondirent les chevaliers de la Haulequa à une voiz au Soudanc, et distrent ainsi : « Puisque tu diz que » nous te voulons occire, il nous vaut miex que » nous t'occions que tu nous occies. »

185. Lors firent sonner les nacaires, et tout l'ost vint demander que le Soudanc vouloit. Et il leur respondirent que Damiete estoit prise et que le Soudanc aloit à Damiete, et que il leur mandoit que il alassent après li. Tuit s'armerent et ferirent des esperons vers Damiete. Et quant nous veismes que il en aloient vers Damiete, nous fumes à grant meschief de cuer, pour ce que nous cuidions que Damicte feust perdue. Le Soudanc qui estoit joenes et legiers, s'enfui en la tour que il avoit fet faire, avec trois de ses evesques qui avoient mangé avec li ; et estoit la tour dariere sa chambre, aussi comme vous avés ov ci devant. Cil de la Haleca qui estoient cing cens à cheval, abatirent les paveillons au Soudanc et l'assiégerent entour et environ dedans la tour qu'il avoient fet faire, avec trois de ses evesques

 $\infty$ 

dan s'en alloit dans sa chambre et eut pris congé de ses émirs, un des chevaliers de la haulequa qui portoit l'épée du soudan le frappa de cette même épée entre les quatre doigts, et lui fendit la main jusqu'au bras. Lors le soudan se tourna vers les émirs qui avoient fait faire ce coup, et leur dit: « Seigneurs, je me plains à vous de ceux » de la haulequa qui me vouloient occire, comme » vous pouvez le voir. » Lors les chevaliers de la haulequa répondirent tous d'une voix au soudan, et dirent ainsi: « Puisque tu dis que nous te vou-» lons occire, il nous vaut mieux que nous t'oc-» cions que tu nous occies. »

185. Lors ils firent sonner les nacaires, et tout le camp vint demander ce que vouloit le soudan: et ils répondirent que Damiette étoit prise, et que le soudan alloit à Damiette et qu'il leur mandoit d'aller après lui. Tous s'armèrent et donnèrent des éperons vers Damiette. Et quand nous vinnes qu'ils s'en alloient vers Damiette, nous fûmes dans un grand abattement de cœur, parce que nous croyions que Damiette étoit perdue. Le soudan, qui étoit jeune et léger, s'enfuit en la tour qu'il avoit fait faire, avec trois de ses imans qui avoient mangé avec lui; et la tour étoit derrière sa chambre comme vous l'avez out ci-dessus. Ceux de la haulequa qui étoient cinq cents à che-

qui avoient mangé avec li, et li escrirent qu'il descendist. Et lors dit que si feroit il, mès que il l'asseurassent. Et il distrent que il le feroient descendre à force, et que il n'estoit mie dedans Damiete. Il li lancerent le feu grejois qui se prist en la tour, qui estoit faite de planches de sapin et de telle de coton. La tour s'esprit hastivement que onques si biau feu ne vi, ne si droit. Quant le Soudanc vi ce, il descendi hastivement et s'en vint fuiant vers le flum, toute la voie dont je vous ai avant parlé. Ceulz de la Halequa avoient toute la voie rompue à leur espées; et au passer que le Soudanc fist pour aler vers le flum, l'un d'eulz li donna d'un glaive parmi les costes, et le Soudanc s'enfui ou flum le glaive trainnant; et il descendirent là jusques à nou et le vinrent occire ou flum, assez près de nostre galie là où nous estions. L'un des chevaliers, qui avoit à non Faraquataye, le fendi de s'espée et li osta le cuer du ventre; et lors il en vint au Roy, sa main toute ensanglantée, et li dit: « Que » me donras tu, que je t'ai occis ton ennemi, qui » t'eust mort se il eust vescu. » Et le Roy ne li respondi onques riens.

186. Il en vindrent bien trente les espées toutes nues ès mains à nostre galie, et les haches danoises. Je demandois à monseigneur Baudouyn d'Ibelin, qui savoit bien le sarrazinnois,

 $\infty$ 

val abattirent les pavillons du soudan et l'assiégèrent de toutes parts et de près dans la tour qu'il avoit fait faire, ainsi que les trois imans qui avoient mangé avec lui, et ils lui crièrent de descendre, et le soudan dit qu'ainsi le feroit, mais qu'ils lui donnassent sûreté; et ils dirent qu'ils le feroient descendre de force, et qu'il n'étoit pas encore dans Damiette. Ils lui lancèrent le feu grégeois qui prità la tour qui étoit en planches de sapin et en toile de coton. La tour s'enslamma si vite que oncques ne vis si beau feu ni si droit. Quand le soudan vit cela, il descendit à la hâte, et s'en vint fuyant vers le fleuve, par le petit chemin dont je vous ai parlé. Ceux de la haulequa avoient rompu tout le chemin avec leurs épées, et quand le soudan passa pour aller au fleuve, l'un d'eux lui donna d'un glaive dans les côtes, et le soudan s'enfuit au sleuve trainant le glaive, et ils y descendirent jusqu'à la nage et le vinrent occire, assez près de la galère où nous étions. L'un des chevaliers, qui avoit nom Faraquataye, le fendit de son épée et lui ôta le cœur du ventre; et lors celui-ci s'en vint au roi, sa main toute ensanglantée, et lui dit : « Que me donneras-tu, car » je t'ai occis ton ennemi qui t'eût tué, s'il eût » vécu? » Et le roi ne lui répondit oncques rien.

186. Ils s'en vinrent bien trente à notre galère, les épées toutes nues et les haches danoises aux mains. Je demandai à monseigneur Baudouin

que celle gent disoient; et il me respondi que il disoient que il nous venoient les testes trancher. Il y avoit tout plein de gens qui se confessoient à un Frere de la Trinité qui estoit au conte Guillaume de Flandres. Mès endroit de moy ne me souvint onques de pechié que j'eusse fait; ainçois m'apensai que quant plus me deffenderoie d plus me ganchifoie, et pis me vauroit. Et los me seignai et m'agenoillai au pié de l'un d'euk, tenoit une hache danoise à charpentier, et dis: « Ainsi mourut sainte Agnès. » Messire Gui d'Ybelin, connestable de Chypre, s'agenoilla encoste moy et se confessa à moy; et je li dis: «Je » vous asolz de tel pooir comme Dieu m'a donné. Mez quant je me levai d'ilec, il ne me souvint onques de chose que il m'eust dite ne racontée.

187. Il nous firent lever de là où nous estious et nous mistrent en prison en la sente de la galie, et cuiderent moult de nostre gent que il l'eussent fait pource que il ne voudroient pas ssaillir touz ensemble, mès pour nous tuer l'un après l'autre. Léans fumes à tel meschief le soir tout soir que nous gisions si à estroit que mos piez estoient en droit le bon conte Perron de Bretaingne, et les siens estoient endroit le miea visage. Lendemain nous firent traire les Amiraus de là prison la où nous estions, et nous dirent ainsi leur message, que nous alissions par-

 $\infty$ 

d'Ibelin, qui savoit bien le sarrasinois, ce que ces gens disoient, et il me répondit qu'ils disoient qu'ils nous venoient trancher les têtes. Il y avoit tout plein de gens qui se confessoient à un frère de la Trinité, qui étoit au comte Guillaume 🛎 Flandres. Mais à part moi ne me souvins oncess de péché que j'eusse fait, et puis je fis réflexie que plus je me défendrois et ferois d'efforts, et pis m'en viendroit, et alors je me signai et m'agenouillai aux pieds de l'un d'eux, qui tenoit 🚥 hache danoise à charpentier, et dis : « Ainsi mo-» rut sainte Agnès. » Messire Guy d'Ibelin, coanétable de Chypre, s'agenouilla auprès de moi el se confessa à moi; et je lui dis : « Je vous abees » de tout le pouvoir que Dieu m'a donné. » Mis quand je me levai de là, il ne me souvint oncques de chose qu'il m'eût dite ni racontée.

187. Ils nous firent lever de là où nous étiens et nous mirent en prison au fond de la cale de la galère, et moult de nos geus crurent qu'ils faisoient cela parce qu'ils ne nous voudroient per assaillir tous ensemble, mais pour nous tuer les uns après les autres. Nous fûmes là dedans toute la nuit couchés si mal à l'aise et si à l'étroit que mes pieds étoient auprès du visage du bon coule Pierre de Bretagne, et les siens étoient auprès de ma face. Le lendemain les émirs nous firent retirer de cette prison, et leurs messagers nous dirent d'aller parler aux émirs pour renouveler les

ler aus Amiraus, pour renouveler les convenances que le Soudanc avoit avec nous, et nous dirent que nous feussions certein que se le Soudanc eust vécu, il eust fait coper la teste au Roy et à nous touz. Aussi cil qui y porent aler y alerent; le conte de Bretaingne, et le connestable et je, qui estions griefs malades, demourames. Le conte de Flandres, le conte Jehan de Soissons, les deux frères d'Ibelin, et les autres qui se porent aidier, y alerent.

188. Il acorderent aus Amiraus en tel maniere, que sitost comme en leur auroit delivré Damiete, il delivreroient le Roy et les autres riches homes qui là estoient, car le menu peuple en avoit fait mener le Soudanc vers Babiloine : fors que ceulz que il avoit fait tuer; et ceste chose avoit il fete contre les couvenances que il avoient au Roy: par quoy il semble bien que il nous cust fait tuer aussi, sitost comme il eust eu Damiete. Et le Roy leur devoit jurer aussi à leur faire gré de deux cens mille livres avant que il partisist du flum, et deux cens mille livres en Acre. Les Sarrazins, par les couvenances qu'il avoient au Roy, devoient garder les malades qui estoient en Damiete, les arbalestriers, les armeuriers, les chars salées, jusques à tant que le Roy les envoieroit querre.

 $\infty$ 

conventions que le soudan avoit faites avec nous, et ils ajoutèrent que nous fussions certains que si le soudan eût vécu, il eût fait couper la tête au roi et à nous tous. Ceux qui y purent aller y allèrent; le comte de Bretagne, le connétable et moi, qui étions grièvement malades, demeurames. Le comte de Flandres, le comte Jean de Soissons, les deux frères d'Ibelin et les autres qui se purent aider, y allèrent.

188. Il fut convenu avec les émirs que, sitôt que nous aurions livré Damiette, les émirs délivieroient le roi et les autres riches hommes qui éleient là. Car le soudan avoit fait mener du menu peuple vers Babylone, hors ceux qu'il avoit hil luer, et il avoit fait cela contre les conventions conclues avec le roi. Parquoi il semble bien ril nous eût fait tuer aussi dès qu'il auroit eu Damiette. Et le roi devoit jurer aussi aux émirs de leur payer deux cent mille livres, avant qu'il quillat le fleuve, et deux cent mille lorsqu'il seroil à Acre. Les Sarrasius, par les conventions **Pils avoient faites avec le roi, devoient garder** les malades qui étoient à Damiette, ainsi que les athalétriers, les armuriers, les viandes salées, Juqu'à tant que le roi les enverroit quérir.

189. Les serments que les émirs devoient faire 20 roi furent réglés de telle manière : que s'ils ne lensient au roi les conventions ils fussent aussi longis que celui qui pour ses péchés alloit en pé-

189. Les seremens que les Amiraus devoient fére au Roy furent devisez et furent tiex, que se il ne tenoient au Roy les couvenances, que il feussent aussi honni comme cil qui par son péchié aloit en pélerinage à Mahommet à maques sa teste descouverte; et feussent aussi honni comme cil qui lessoient leur femmes et les reprenoient après. De ce cas ne peuent leissier leur femmes à la loi de Mahommet, que jamez la puissent r'avoir, se il ne voit un autre homme gesir à li avant que il la puisse r'avoir. Le tiers serement fu tel, que se il ne tenoient les couvenances au Roy, que il feussent aussi honnis comme le Sarrazin qui manjue la char de porc. Le Roy pris les seremens desus diz des Amiraus, parce que mestre Nichole d'Acre, qui savoit le sarrazinnois, dit que il ne les pooit plus forz faire selonc leur lai.

190. Quant les Amiraus orent juré, il firent mettre en escrit le serement que il vouloient avoir du Roy, fu tel, par le conseil des proueres qu'il s'estoit renoié devers eulz; et disoit l'escript ainsi: que se le Roy ne tenoit les couvenances aus Amiraus, que il feust aussi honni comme le Crestien qui renie Dieu et sa mère, et de la compaingnie de ses douze compaingnons, de touz les Sains et de toutes les Saintes. A ce

 $\infty$ 

lerinage à la Mecque la tête découverte, et que ceux qui laissoient leurs femmes et les reprenoient après. Dans ce second cas, ils ne peuvent, suivant la loi de Mahomet, laisser leurs femmes et puis les reprendre, s'ils n'ont vu un autre homme couché avec elles. Le troisième serment fut tel que s'ils ne tenoient au roi les conventions, ils fussent aussi honnis que le Sarrasin qui mango de la chair de porc. Le roi reçut les serments dessus dits des émirs, parce que mattre Nicole d'Acre, qui savoit le sarrasinois, dit qu'ils ne les pouvoient faire plus forts, suivant leur loi.

190. Quand les émirs curent juré, ils firent mettre par écrit le serment qu'ils vouloient avoir du roi, qui fut tel, d'après le conseil de prêtres renégats qu'ils avoient auprès d'eux : que si le roi ne tenoit aux émirs les conventions, il fût aussi honni que le chrétien qui renie Dieu et sa mère, et fût exclu de la compagnie de ses douze apôtres, de tous les saints et de toutes les saintes. Le roi s'accordoit bien à cela, mais le dernier point du serment fut tel : que s'il ne tenoit aux émirs les conventions, il fût aussi honni que le chrétien qui renie Dieu et sa loi, et qui en mépris de Dieu crache sur la croix et marche dessus. Quand le roi ouït cela, il dit que s'il plaît à Dieu, jamais

' Cette coutume existe encore aujourd'hui parmi les Musulmans.

s'acordoit bien le Roy. Le darenier point du serement fu tel: que se il ne tenoit les couvenances aus Amiraus, que il feust aussi honni comme le Crestien qui renoie Dieu et sa loy, et qui est despit de Dieu crache sur la croiz et marche desus. Quant li Roy oy ce, il dit se Dieu plet cesti serement ne feroit il ja. Les Amiraus envoierent mestre Nichole, qui savoit le sarrazinnois, au Roy, qui dit au Roy tiex paroles : « Sire, les Amiraus ont grand despit de ce » que il ont juré quanque vous requeistes, et » vous ne voulez jurer ce que il vous requie-» rent; et soiés certein que se vous ne le jurez » il vous feront la teste coper, et à toute vostre » gent. » Le Roy respondi que il en pooient faire leur volenté; car il amoit miex mourir bon crestien, que ce que il vesquit ou courous Dieu et sa mère.

191. Le patriarche de Jérusalem, vieil home et ancien de l'aage de quatre vingts ans, avoit pourchacié asseurement des Sarrazins, et estoit venu vers le Roy pour li aidier à pourchacier sa délivrance. Or est tele la coustume entre les Crestiens et les Sarrazins, que quant le Roy ou le Soudanc meurt, cil qui sont en messagerie, soit en paennime ou en crestienté, sont prison et esclave; et pource que le Soudanc qui avoit donné la seureté au Patriarche fu mort, fu prisonnier aussi comme nous fumes. Quant le Roy ot fait sa response, l'un des Amiraus dit que ce

000

ce serment ne feroit-il. Les émirs envoyèrent mattre Nicole qui savoit le sarrasinois, et qui dit au roi telles paroles: « Sire, les émirs ont grand » dépit de ce qu'ils ont juré tout ce que vous avez » requis et que vous ne voulez jurer ce qu'ils re- » quièrent; et soyez certain que si vous ne le jurez, » ils vous feront couper la tête et à tous vos gens.» Le roi répondit qu'ils en pouvoient faire à leur volonté; car il aimoit mieux mourir bon chrétien que de vivre dans le courroux de Dieu et de sa mère.

191. Le patriarche de Jérusalem, vieillard de l'àge de quatre-vingts ans, avoit traité de la sûreté des Sarrasins pour le roi, et étoit venu vers le roi pour l'aider à traiter de sa délivrance. Or, c'est la coutume entre les Chrétiens et les Sarrasins que quand le roi ou le soudan meurt, ceux qui sont en message, soit en payennie, soit en chrétienté, sont prisonniers et esclaves; et comme le soudan, qui avoit donné sûreté au patriarche, étoit mort, le patriarche fut prisonnier comme nous étions. Quand le roi eut fait sa réponse, un des émirs dit que le patriarche conseilloit le roi et il ajouta : « Si vous me voulez croire, je ferai jurer le roi, » car je lui ferai voler dans son giron la tête du » patriarche. » Les émirs ne le voulurent pas croire; mais ils prirent le patriarche, l'enlevèrent conseil li avoit donné le Patriarche, et dit aus paiens: « Se vous me voulés croire, je ferai le » Roy jurer; car je li ferai la teste du Patriar-» che voler en son geron. » Il ne le vorent pas croire, ainçois pristrent le Patriarehe et le leverent de delez le Roy et le lierent à une perche d'un paveillon les mains darieres le dos, si estroitement que les mains li furent ausi enslées et aussi grosses comme sa teste, et que le sanc li sailloit parmi les mains. Le patriarche crioit au Roy: « Sire, jurez seurement, car je prens le » pechié sur l'ame de moy, du serement que » vous ferez, puisque vous le beez bien à tenir. Je ne sai pas comment le serement fu atiré, mès l'Amiral se tindrent bien apaié du serement le Roy et des autres riches homes qui là estoient

192. Dès que le Soudanc fu occis, en fist venir les estrumens au Soudanc devant la tente le Roy, et dit en au Roy que les Amiraus avoient eu grant conseil de li faire Soudanc de Babiloine. Et il me demanda se je cuidoie que il eust pris le royaume de Babiloine, se il li eussent presenté; et je li dis que il eust moult fait que fol, à ce que il avoient leur seigneur occis : ci il me dit que vraiement il ne l'eust mie refusé. Et sachiez que il ne demoura pour autre chose, que pource que il disoient que le Roy estoit le plus ferme Crestien que en peust trouver; et cest exemple en moustroient, à ce que quant il se partoient de la herberge, il prenoit sa croiz à

 $\infty$ 

d'auprès du roi et le lièrent à la perche d'un pavillon, les mains derrière le dos, et si étroitement que les mains lui furent aussi enflées et aussi grosses que la tête, et que le sang en sortoit. La patriarche crioit au roi : « Sire, jurez en streté, » car je prends le péché sur mon âme, du serment » que vous ferez, puisque vous avez l'intention de » le bien tenir. » Je ne sais pas comment le serment fut conçu, mais les émirs se tinrent satisfaits du serment du roi et des autres riches hommes qui étoient là.

192. Quand le soudan avoit été occis, on avoit fait venir ses instruments de musique devant le tente du roi, et on dit au roi que les émirs avoicel eu grand dessein de le faire soudan de Babylone, et il me demanda un jour si je pensois qu'il elt pris le royaume de Babylone s'ils le lui eusseul offert, et je lui dis qu'il elt fait une folie, puisqu'ils avoient occis leur seigneur; et il me dit que vraiment il ne l'eût pas refusé; et sachez que cela ne tint à autre chose qu'à ce qu'ils disoient que le roi étoit le plus ferme chrétien qu'on pût trouver; et ils en donnoient pour exemple que quand de Sarrasins sortoient de sa tente\*, il prenoit son cre-

\* Il y a dans l'édition de Mesnard et de Pierre de Rieu. quand il sortoit de son loyement. seignoit tout son cors, et disoient que mmet leur eust tant de meschief soufert il ne le creussent jamez; et disoient que gent fesoient Soudanc de li, il les occir-, ou ils devendroient crestiens.

Après ce que les convenances furent acdu Roy et des Amiraus et jurées, fu que il nous deliverroient de l'Ascension, itost comme Damiete seroit délivrée aus i, en deliverroit le cors le Roy et les omes qui avec li estoient, aussi comme vant dit. Le jeudi au soir ceulz qui menos quatre galies vindrent ancrer nos galies enmi le flum, devant le pont de e, et firent tendre un paveillon devant là où le Roy descendi.

Au solleil levant, monseigneur Geoffroy ines ala en la ville, et sist rendre la ville iraus. Sur les tours de la ville mistrent ignes au Soudanc. Les chevaliers Sarramistrent en la ville et commencerent à les vins, et furent maintenant touz ivres, n d'eulz vint a notre galie et traît s'este ensanglantée, et dit que endroit de li é six de nos gens. Avant que Damiete ndue, avoit l'en recueilli la Royne en nos oute nostre gens qui estoient en Damiete, e les malades qui estoient en Damiete. razins les devoient garder par leur sere-

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

erre et s'en signoit tout le corps; ils ajouue si Mahomet leur eût laissé souffrir tant k, ils ne croiroient plus jamais en lui; leur étoit que si les Sarrasins faisoient du roi idan, le roi les occiroit tous ou les oblidevenir chrétiens.

Après que les conventions entre le roi et rs eurent été accordées et jurées, il fut ju'ils nous délivreroient le lendemain de sion, et que sitôt que Damiette seroit livrée irs, on délivreroit la personne du roi et les sommes qui étoient avec lui, comme il a été jeudi au soir, ceux qui menoient nos ganrent les ancrer au milieu du fleuve, depont de Damiette, et ils firent tendre un a devant le pont, là où le roi descendit.

Au soleil levant, monseigneur Geoffroy de salla dans la ville, et fit rendre Damiette irs. Sur les tours de la ville on fit mettre les es du soudan. Les chevaliers sarrasins se rént dans Damiette et commencèrent à boire qu'ils y trouvèrent, et furent bientôt tous l'un d'eux vint à notre galère, et tirant son ute ensanglantée, dit que pour sa part il se six de nos gens. Avant que Damiette fût, on avoit retiré dans nos nefs la reine et tous squi y étoient restés, hors les malades. Ces

ment: ils les tuerent touz. Les engins le Roy, que il devoient garder aussi, il les decoperent par pieces; et les pors salés que il devoient garder, pource que il ne manjuent point de porc, il ne les garderent pas; ainçois firent un lit de bacons et un autre de gens mors, et mistrent le feu dedans; et y ot si grant feu que il dura le vendredi, le samedi et le dymanche.

195. Le Roy et nous que il durent délivrer dès le solleil levant, il nous tindrent jusques à solleil couchant; ne onques n'i mangasmes, ne les Amiraus aussi; ainçois furent en desputoison tout le jour ; et disoit un Amiraut pour ceulz qui estoient de sa partie : «Seigneurs, se vous » me voulez croire, moy et ceulz qui sont ci de » ma partie, nous occirrons le Roy et ces riches » homes qui ci sont ; car desa quarante ans n'a-» vons mès garde, car leurs enfans sont petitz et » nous avons Damiete devers nous, par quoy » nous le poons faire plus seurement. » Un autre Sarrazin qui avoit non Sebreci, qui estoit nez de Mortaig, disoit encontre et disoit ainsi : « Se nous occions le Roy, après ce que nous » avons occis le Soudanc, on dira que les Egyp-» ciens sont les plus mauveses gens et les plus » desloiaus qui soient ou monde. » Et cil qui vouloit que en nous occeist, disoit encontre : » Il est bien voir que nous sommes trop malement defait de nostre Soudanc que nous avons

 $\infty$ 

Sarrasins, par leurs serments, devoient garder ces derniers, et ils les tuèrent tous. Ils mirent en pièces les engins du roi qu'ils devoient aussi garder. Comme ils ne maugent point de porc, ils ne gardèrent pas les viandes salées, mais ils en firent un tas, et un autre tas des gens morts, et y mirent le feu, et le feu fut si graud qu'il dura le vendredi, le samedi et le dimanche.

195. Le roi et nous qui devions être délivr(s dès le soleil levant, on nous tint jusqu'au soleil couchant et oncques ne mangeames, non plus que les émirs qui furent en dispute tout le jour. Un d'eux disoit, pour ceux de son parti : « Seigneurs, » si vous me voulez croire, moi et ceux qui sont » de mon parti, nous occirous le roi et ces riches » hommes qui sont ici; car d'ici à quarante ans » nous n'aurons plus de crainte; leurs enfants sont » petits et nous avons Damiette par devers nous ; » c'est pourquoi nous le pouvons faire plus sûre-» ment. » Un autre Sarrasin qui avoit nom Sebreci et qui étoit né en Mauritanie, parloit en sens coutraire, et disoit : « Si nous tuons le roi après que » nous avons occis le soudan, on dira que les » Egyptiens sont les plus mauvaises gens et les » plus déloyaux qui soient au monde. » Et celui qui vouloit qu'on nous occit disoit au contraire : « Il est bien vrai que nous avons trop mal fait de tucr » tué: car nous sommes alés contre le com-» mandement Mahommet, qui nous commande » que nous gardons le nostre seigneur aussi » comme la prunelle de nostre œil; et vesci en » cest livre le commandement tout escript. Or » escoutez, fait-il, l'autre commandement Ma-» hommet qui vient après. » Il leur tournoit un foillet ou livre que il tenoit, et leur moustroit l'autre commandement Mahommet, qui estoit tel: « En l'asseurement de la foy occi l'ennemi » de la loy. » Or gardez comment nous avons mes-» fait contre les commandemens Mahommet, de » ce que nous avons tué nostre seigneur, et en-» core ferons nous pis se nous ne tuons le Roy, » quelque asseurement que nous li aions donné; » car c'est le plus fort ennemi que la loy paien-» nime est. » Nostre mort fu presque acordée; dont il avint ainsi, que un Amiraut qui estoit nostre adversaire, cuida que en nous deust touz occirre, et vint sur le flum, et commença à crier en sarrazinnois à ceulz qui les galies menoient, et osta sa touaille de sa teste et leur fist un signe de sa touaille; et maintenant il nous desancrerent et nous remenerent bien une grant lieue arieres vers Babiloine. Lors cuidames nous estre touz perdus, et y ot maint lermes plorées.

196. Aussi comme Dieu voult, qui n'oublie pas les siens, il fu acordé entour solleil cou-

 $\infty$ 

» notre soudan, car nous sommes allés contre le » commandement de Mahomet qui nous ordonne » que nous gardions notre seigneur comme la pru-» nelle de notre œil; et voici en ce livre ce com-» mandement tout écrit. Or, écoutez, ajouta-t-il, » l'autre commandement de Mahomet qui vient » après. » Et il leur tournoit un feuillet du livre qu'il tenoit, et leur montroit l'autre commandement de Mahomet qui étoit tel : « Pour la sûreté » de la foi, tue l'ennemi de la loi.» Or, voyez » comme nous avons méfait contre les commande-» ments de Mahomet, puisque nous avons tué » notre seigneur, et encore ferons-nous pis, si » nous ne tuons le roi, quelque sûrelé que nous » lui ayions donnée; car c'est le plus fort ennemi » qu'ait la loi païenne. • Notre mort fut presque décidée; et il en advint ainsi : Un émir qui étoit notre adversaire, croyant qu'on nous devoit tous occire, vint sur le fleuve et commença à crier en sar rasinois à ceux qui menoient les galères, et ôta sa toile (turban) de sa tête, et leur fit signe de sa toile, et sur le champ ils nous désancrèrent et nous ramenèrent bien une grande lieue en arrière vers Babylone. Lors crùmes-nous être tous perdus et il y eut maintes larmes plorées.

196. Mais comme Dieu voulut, lui qui n'oublic pas les siens, il fut convenu vers le soleil couchant que nous serions délivrés. Lors on nous rachant que nous serions delivrez. Lors mena l'en, et mist l'en nos quatre galier. Nous requeismes que en nous lessast nous dirent que non feroient juesques nous eussions mangé; car ce seroit h Amiraus se vous partiés de nos prison. Et nous requeismes que en nous do viande et nous mangerions; et il nous que en l'estoit alé querre en l'ost. Les que il nous donnerent, ce furent be fourmages qui estoient roties au solleil que les vers n'i venissent, et cefs dur quatre jours ou de cinq; et pour honneum en les avoit fait peindre par dehors de couleurs.

197. En nous mist à terre et en alai le Roy, qu'il amenoient du paveillon l'avoient tenu vers le flum, et venoi vingt mille Sarrazins les espées ceint après li à pié. Ou flum devant le Roy a galie de Genevois, là où il ne paroit que home desur. Maintenant que il vit le Reflum, il sonna un siblet, et au son d saillirent bien de la sente de la galie vingts arbalestriers bien appareillés, le lestres montés, et mistrent maintenant riaus en coche. Tantost comme les Sari virent, il toucherent en fuie aussi combis, que onques n'en demoura avec Je R

 $\circ \circ \circ$ 

mena et l'on mit nos quatre galères à terre. quimes qu'on nous laissat aller. Les Sarras dirent qu'ils ne le Teroient que nous n'eussio gé, car ce seroit, ajoutoient-ils, honte aux é vous partiez à jeûn de nos prisons. Et 1 qutmes qu'on nous donnat des vivres et q mangerions. Et ils nous dirent qu'on en é quérir au camp. Les vivres qu'ils nous de étoient des beignets de fromage rôtis au sique les vers ne s'y missent et des œufs de depuis quatre ou cinq jours; et par honn nous, on les avoit fait peindre en dehors de couleurs.

197. On nous mit à terre et nous allài le roi qu'on amenoit du pavillon là où o tenu vers le fleuve, et venoient tout a à pied bien vingt mille Sarrasins, les épites. Il y avoit sur le fleuve, devant le 1 galère de Génois là où il ne paroissoit qu homme \* dessus. Quand il vit le roi sur k il sonna un sifflet, et au son du sifflet, du fond de cale de la galère bien quatre-vi balétriers bien appareillés, les arbalètes et le trait dessus. Dès que les Sarrasins le ils prirent la fuite comme des brebis, a

Dans l'édition de Ducange on lit : il n'app qu'ung foul.

ue deux ou trois. Il geterent une planche à rre pour requeillir le Roy et le conte d'Anjou m frere, et monseigneur Geoffroy de Sergines, t monseigneur Phelippe de Annemos, et le maéchal de France que en appeloit Don Meis, et Mestre de la Trinité et moy. Le conte de Poiers il retindrent en prison jusques à tant que Roy leur eust fait paier les deux cens mille ivres que il leur devoit faire paier, avant que l partisit du flum, pour leur rançon.

198. Le samedi devant l'Ascension, lequel amedi est lendemain que nous feumes délivrés, indrent prendre congié du Roy le conte de Flandres et le conte de Soissons, et pluseurs les autres riches homes qui furent pris ès galies. Le Roy leur dit ainsi, que il li sembloit que il feroient bien se il attendoient jusques à ce que le conte de Poitiers son frere feust delivrés. Et il distrent que il n'avoient pooir, car les galies estoient toutes appareillées. En leurs galies monterent et s'en vindrent en France, et ca amenerent avec eulz le bon conte Perron de Bretaingne, qui estoit si malade que il ne vesqui puis que trois semainnes et mourut sur mer. L'en commença à fere le paiement le samedi au matin, et y mist l'en au paiement faire le samedi et le dymanche toute jour jusques à la mit, que on les paioit à la balance, et valoit chascune balance dix mille livres. Quant ce

 $\langle \times \times \rangle$ 

qu'il n'en demeura que deux ou trois avec le roi. Des Génois jetèrent une planche à terre pour receillir le roi et le comte d'Anjou, son frère, et messeigneur Geoffroy de Sargines, et monseigneur Philippe de Nemours, et le maréchal de France qu'ou appeloit don Meis, et le maître de la Trinité et moi. Le comte de Poitiers fut retenu en prison jusqu'à tant que le roi eût fait payer les deux cent mille livres qu'il devoit payer pour leur impon, avant de partir du fleuve.

198. Le samedi d'après l'Ascension, qui étoit le lendemain que nous fûmes délivrés, le comte de Flandres et le comte de Soissons, et plusieurs cs autres riches hommes qui furent pris aux gabres, vinrent prendre congé du roi; et le roi bur dit qu'il lui sembloit qu'ils feroient bien s'ils Mendoient jusqu'à ce que le comte de Poitiers, ton frère, fût délivré. Et ils dirent qu'ils ne le porvoient, parce que les galères étoient toutes \*\*pareillées. Ils montèrent en leurs galères et cen vinrent en France, et emmenèrent avec eux le bon comte Pierre de Bretagne, qui étoit si malade qu'il ne vécut depuis que trois semaines et mourut sur mer. On commença à faire le paiement le samedi au matin, et on mit à le faire le amedi, le dimanche tout le jour jusqu'à la nuit, u'on payoit à la balance, et chaque balance vasit dix mille livres. Quand vint le dimanche au vint le dymanche au vespre, les gens le Roy qui fesoient le paiement, manderent au Roy que il leur falloit bien trente mille livres; que avec le Roy n'avoit que le roy de Sezille et le Mareschal de France, le Menistre de la Trinité et moy, et touz les autres estoient au paiement fere. Lors dis-je au Roy que il seroit bon que il envoiast querre le Commandeur et le Maréchal du Temple, car le mestre estoit mort; et que il leur requiest que il li prestassent trente mille livres pour délivrer son frere. Le Roy les envoia querre, et me dit le Roy que je leur deisse. Quant je leur oy dit, frere Estienne d'Otricourt, qui estoit Commandeur du Temple. me dit aussi : « Sire de Joinville, ce conseil que vous donnés n'est ne bon, ne rèsonnable; car » vous savés que nous recevons les commandes » en tel maniere, que par nos seremens nous ne » les poons délivrer mès que à ceulz qui les nous » baillent. » Assés y ot de dures paroles et de felonnesses entre moy et li. Et lors parla frere Renaut de Vichiers, qui estoit Maréchal du Temple, et dit ainsi : « Sire, lessiés ester la » tençon du seigneur de Joinville et de nostre » Commandeur; car aussi comme nostre Com-» mandeur dit, nous ne pourrions riens bailler » que nous ne feussions parjures; et de ce que » le Seneschal vous loe que, se nous ne vous en » voulon prester, que vous en preignés, ne dit-



soir, les gens du roi, qui faisoient le paiement, mandèrent au roi qu'il leur manquoit bien trente mille livres; il n'y avoit alors avec le roi que le roi de Sicile et le maréchal de France, le maître de la Trinité et moi, et tous les autres étoient à faire le paiement. Lors je dis au roi qu'il seroit bon qu'il envoyat quérir le commandeur et le maréchal du Temple, car le maître étoit mort, et qu'il les requit de lui prêter treute mille livres pour délivrer son frère. Le roi les envoya quérir, et il me chargea de le leur dire. Quand je leur eus parlé, frère Etienne d'Otricourt, qui étoit commandeur du Temple, me répondit ainsi: « Sire de Joinville, ce conseil que vous donnez » n'est ni bon, ni raisonnable; car vous savez que » nous recevons les commandes de telle manière » que, par nos serments, nous ne les pouvons dé-» livrer qu'à ceux pour qui on nous les baille. » Assez il y eut des paroles dures et injurieuses entre moi et lui. Et lors parla frère Renault de Vichiers, qui étoit maréchal du Temple, et dit: « Sire, ne faites nulle attention à la dispute qui » est entre le seigneur de Joinville et notre com-» mandeur, car, ainsi que dit notre commandeur, » nous ne pourrions rien bailler que nous ne fus-» sions parjures; et sachez que le sénéchal vous » dit mal de vous consciller que si nous ne vous en » baillons vous en preniez, nonobstant que vous

» il pas moult grans merveilles, et vous en ferés » volenté, et se vous prenez du nostre, nous » avons bien tant du vostre en Acre, que vous » nous desdomagerés bien. » Je dis au Roy que je iroie se il vouloit; et il le me commenda. Je m'en alé en une des galies du Temple, en la mestre galie; et quant je voulz descendre en la sente de la galie là où le trésor estoit, je demandé au Commandeur du Temple que il venist veoir ce que je prenroie; et il n'i deigna onques venir. Le Maréchal dit que il venroit veoir la force que je li feroie. Si tost comme je fu avalé là où le tresor estoit, je demandé au Tresorier du Temple, qui là estoit, que il me baillast les clefz d'une huche qui estoit devant moy; et il qui me vit megre et descharné de la maladie. et en l'abit que je avoie esté en prison, dit que il ne m'en bailleroit nulles. Et je regardé une coignée qui gisoit illec, si la levai et dis que je feroie la clef le Roy. Quant le Maréchal vit ce, si me prist par le poing et me dit : « Sire, nous » véons bien que c'est force que vous nous fêtes, » et nous vous ferons bailler les clez. » Lors commanda au Trésorier que en les me baillast. Et quant le Maréchal ot dit au Trésorier qui je estoie, et il en fu moult esbahi. Je trouvai que celle huche que je ouvri, estoit à Nichole de Choisi, un serjant le Roy. Je getai hors ce d'argnet que je y trouvai, et me lessoient ou chief

de nostre vessel qui m'avoit amené. Et pris le Maréchal de France et le lessai avec l'argent, et sur la galie mis le Menistre de la Trinité. Le Maréchal tendoit l'argent au Menistre, et le Menistre le me bailloit ou vessel là où je estoic. Ouant nous venimes vers la galie le Roy, et je commençai à hucher au Roy : « Sire, sire, » esgardés comment je suis garni. » Et le saint home me vit moult volentiers et moult liement. Nous baillames à ceulz qui fesoient le paiement, ce que j'avoie aporté. Quant le paiement fu fait, le Conseil le Roy qui le paiement avoit fait, vint à li, et li distrent que les Sarrazins ne vouloient délivrer son frere jusques à tant que il eussent l'argent par devers eulz. Aucuns de Conseil v ot qui ne louoient mie le Roy, que il leur delivrast les deniers jusques à tant que il r'eust son frere. Et le Roy respondit que il leur delivreroit, car il leur avoit couvent; et il li retenissent les seues couvenances se il cuidoient bien faire. Lors dit monseigneur Philippe de Damoes au Roy, que on avoit forconté aus Sarrazins une balance de dix mile livres. Et le Roy se courrouça trop fort, et dit que il vouloit que en leur rendist les dix mille livres, pource que il leur avoit couvent à paier les deux cens mile livres avant que il partisist de flum. Et lors je passé monseigneur Phelippe sur le pié, et dis au Roy qu'il ne le creust pas,

» en ferez à votre volonté; et si vous prenez du » nôtre, nous avons assez du vôtre à Acre pour » nous en dédommager. » [ Je dis au roi que j'irois en quérir s'il le vouloit, et il me le commanda; je m'en allai en une des galères du Temple dans la maître-galère; et quand je voulus descendre au fond de cale là où étoit le trésor, je demandai au commandeur du Temple qu'il vint voir ce que je prendrois, et il ne daigna oncques venir. Le maréchal dit qu'il viendroit voir la force que j'y ferois. Sitôt que je fus descendu là où étoit le trésor, je demandai au trésorier du Temple qui étoit là qu'il me baillat les cless d'un coffre qui étoit devant moi; et lui, qui me vit maigre et décharué de la maladie et avec l'habit que j'avois à la prison, dit qu'il ne m'en bailleroit aucune; et je vis une coignée qui étoit là, je la levai et dis que je ferois la clé du roi (que j'enfoncerois le coffre). Quand le maréchal vit cela, il me prit par le poing et me dit : « Sire, nous » voyons bien que vous voulez nous faire vio-» lence; nous vous ferons bailler les clefs. » Lors il commanda au trésorier qu'on me les baillat. Et quand le maréchal eût dit au trésorier qui j'étois, il en fut moult ébahi. Je trouvai que ce cosfre étoit à Nicole de Choisi, sergent du roi. J'en tirai l'argent qui étoit dedans, et je regagnai la proue

 $\infty$ 

 $\infty$ 

du vaisseau qui m'avoit amené. J'avois avœ moi le maréchal de France et je le laissai avec l'argent; je me sis suivre sur ma galère du malire de la Trinité. Le maréchal tendoit l'argent au maitre, et celui-ci me le bailloit. Ainsi fimes-nous. Quand nous vinmes vers la galère du roi, je commençai à crier au roi : « Sire, sire, regardez con-» ment je suis garni? » Et le saint homme me vit moult volontiers et avec joie. Nous baillames à ceux qui faisoient le paiement ce que j'avois apporté. Quand le paiement fut fait, le conseil du roi 👊 l'avoit fait vint à lui, et ils lui dirent que les Sur rasins ne vouloient délivrer son frère que quant ils auroient l'argent par devers eux. Il y en est aucuns qui ne conseilloient pas au roi qu'il les délivrat les deniers jusqu'à ce qu'il eut son frère. Et le roi répondit qu'il le leur délivreroit, car il leur avoit promis. Quant aux Sarrasins, ils n'evoient qu'à suivre leur convention, s'ils vonioient bien faire. Lors, monseigneur Philippe de Montsort dit au roi qu'on avoit trompé be émirs d'une balance de dix mille livres. Et la roi se courrouça très-fort et dit qu'il vouloit qu'es leur rendît les dix mille livres, parce qu'il étal convenu de leur payer les deux cent mille livres avant qu'il quittat le fleuve. Et lors je passai devant monseigneur Philippe et dis au roi qu'il me edisoit pas voir; car les Sarrazins les plus forconteurs qui feussent au et monseigneur Phelippe dit que je ir, car il ne le disoit que par moque-Roy dit que male encontre eust tele : « Et vous commant, dit le Roy à meur Phelippe, sur la foy que me mame mon home que vous estes, que x mile livres ne sont paiés, que vous s paier. »

**foult** de gens avoient loué au Roy que ilst en sa nef qui l'attendoit en mer, ter des mains aus Sarrazins. Onques volt nullui croire, aincois disoit que iroit du flum aussi comme il l'avoit tant que il leur eust paié deux cens es. Si tost comme le paiement fu fait, ans ce que nulz ne l'en prioit, nous soremez estoit son serement quitez, us nous partissions de là et alissons ' qui estoit en la mer. Lors s'esmut lie, et alames bien une grant lieue l'un ne parla à l'autre, pour la mé-: nous avions du conte de Poitiers. monseigneur Phelippe de Montfort en 1, et escria au Roy: « Sire, sire, vostre frere le conte de Poitiers, qui

 $\infty$ 

s, car il ne disoit pas vrai, parce que ns étoient les plus grands trompeurs, en mpte, qu'il y eût au monde, et mon-hilippe dit que je disois vrai, car il ne que par moquerie; et le roi dit que perie étoit de mauvaise saison. « Et je onne, ajouta-t-il, en s'adressant à mon-hilippe, sur la foi que vous me deme mon homme que vous êtes, que si mille livres ne sont payées, vous les syer.» }

vult de gens avoient conseillé au roi tirât dans sa nef qui l'attendoit en mer des mains des Sarrasins; oncques le voulu croire personne, mais il disoit sitteroit le fleuve, comme il en étoit lant qu'ils n'auroient pas payé les deux livres\*. Sitôt que le paiement fut fait, se que nul l'en priât, nous dit que démon serment étant accompli, nous pare là, et que nous allassions dans la nef en mer. Lors, notre galère partit, et ses bien une grande lieue avant que l'un l'autre, à cause du regret que nous comte de Poitiers. Lors, vint monseiomte Philippe de Montfort dans un ga-

s détails sont incomplets dans les autres édi-

est en cel autre vessel.
 Lors escria le Roy:
 Alume, alume;
 et si fist l'en. Lors fu la joie si grant comme elle pot estre plus entre nous.

200. Le Roy entra en sa nef, et nous aussi. Un poure pecherre ala dire à la contesse de Poitiers qu'il avoit veu le conte de Poitiers délivré, et elle lí fist donner vingt livres de parisis.

201. Je ne veil pas oublier aucunes besoignes qui advindrent en Egypte tandis que nous y étions. Tout premier je vous dirai de monseigneur Gaucher de Chasteillon que un chevalier qui avoit non monseigneur Jehan de Monson, me conta que il vit monseigneur de Chasteillon en une rue qui estoit ou kasel là où le Roy fu pris, et passoit celle rue toute droite parmi le kasel, si que en véoit les champs d'une part et d'autre. En celle rue estoit monseigneur Gaucher de Chasteillon, l'espée au poing toute nue : quant il véoit que les Turs se metoient parmi celle rue, il leur couroit sus l'espée on poing et les flatoit hors du kasel; et au fuir que les Turs fesoient devant li, il qui trajoient aussi bien devant comme dariere, le couvrirent tous de pylez. Quant il les avoit chaciés hors du kasel, il se desflichoit de ces pylez qu'il

 $\infty$ 

lion, et cria au roi: « Sire, sire, parlez à monsei-» gneur votre frère, le comte de Poitiers, qui est » dans cet autre vaisseau. » Lors le roi s'écria : « Allume! allume! \* » ce que l'on fit; lors, la joie fut aussi grande parmi nous qu'elle pouvoit être.

200. Le roi entra dans sa nef et nous aussi. Un pauvre pêcheur alla dire à la comtesse de Poitiers qu'il avoit vu le comte délivré, et elle lui fit donner vingt livres parisis.

201. Je ne veux pas oublier aucunes choses qui advinrent en Egypte, tandis que nous v étions. Tout d'abord, je vous dirai de monseigneur Gaucher de Châtillon, qu'un chevalier qui avoit nom Jean de Monson, me conta qu'il vit ledit monseigneur de Châtillon dans une rue de Casel où le roi fut pris, laquelle rue traversoit tout droit le Casel, de manière qu'on voyoit les champs par un bout et par l'autre. Dans cette rue étoit monseigneur Gaucher de Châtillon, l'épée au poing et toute nue. Quand il voyoit que les Turcs se mettoient dans cette rue, il leur couroit sus l'épée au poing, et les chassoit hors de Casel, et, pendant la fuite que faisoient les Turcs devant lui, eux, qui tiroient aussi bien devant que derrière, le couvrirent tout de traits. Quand

"On allumoit des feux dans le vaisseau du roi pour donner aux autres vaisseaux qui l'accompagnoient le signal du départ.

avoit sur li et remetoit sa cote à armes dessus li, et se dressoit sur ses estriers et estendoit les bras à tout l'espée, et crioit : « Chasteillon, » chevalier! où sont mi preudhommes? » Quant il se retournoit et il véoit que les Turs estoient entrés par l'autre chief, il leur recouroit sus l'espée ou poing et les en chasçoit; et ainsi fist par trois foiz en la maniere desus dite. Quant l'Amiraut des galies m'ot amené devers ceulz qui furent pris à terre, je enquis à ceulz qui estoient entour li; ne onques ne trouvai qui me deist comment il fut pris, fors que tant que monseigneur Jehan Foninons le bon chevalier, me dit que quant en l'amenoit pris vers la Massourre, il trouva un Turc qui estoit monté sur le cheval de monseigneur Gauchier de Chasteillon, et estoit la culière toute sanglante du cheval; et il li demanda que il avoit fait de celi à qui le cheval estoit, et li respondi que il li avoit coupé la gorge tout à cheval, si comme il apparut à la culiere qui en estoit ensanglantée du sanc.

202. Il avoit un moult vaillant home en l'ost, qui avoit à non monseigneur Jaque de Castel, evesque de Soissons. Quant il vit que nos gens s'en revenoit devers Damiete, il qui avoit grant

 $\infty$ 

il les avoit chassés de Casel, il se défléchoit (se débarrassoit) de ces traits qu'il avoit sur lui, et remettoit sa cotte d'armes, se dressoit sur ses étriers et étendoit les bras avec l'épée, et crioit : a Chàtillon, chevalier! où sont mes prud'hom-» mes? » Quand il se retournoit, il voyoit que les Turcs étoient entrés par l'autre bout de la rue, et il leur recouroit sus l'épée au poing et les en chassoit. Ainsi, sit-il par trois fois de la manière dessus dite. Quand l'amiral des galères m'eut amené devers ceux qui furent pris à terre, je m'enquis de messire Gaucher à ceux qui l'avoient accompagné\*, et ne trouvai oncques qui me ditcomment il avoit été pris, si ce n'est monseigneur Jean Fonimons, le bon chevalier, qui me dit que quand on l'amenoit prisonnier à la Massoure, il trouva un Turc qui étoit monté sur le cheval de monseigneur Gaucher de Châtillon; la croupière du cheval étoit toute sanglante, et il demanda au Turc ce qu'il avoit sait de celui à qui étoit le cheval, et le Turc lui répondit qu'il lui avoit coupé la gorge, tout à cheval, comme il paraissoit à la croupière qui étoit toute couverte de

202. Il y avoit un moult vaillant homme dans l'armée, qui avoit nom monseigneur Jacques de Castel, évêque de Soissons. Quand il vit que nos

Les autres éditions portent : je m'enquis de ses gendarmes; ce n'est pas aux gendarmes de l'amiral des galères que Joinville s'enquit, mais aux prisonniers qui

desirrier de aler à Dieu, ne s'en voult pas revenir en la terre dont il estoit né; ainçois se hasta d'aler avec Dieu, et feri des esperons et assembla aus Turs tout seul, qui à leur espéss l'occistrent et le mistrent en la compaignie Dies ou nombre des martirs.

203. Endementres que le Roy attendoit le paiement que sa gent fesoient aux Turs pour la délivrance de son frere le conte de Poitiers, un Sarrazin moult bien atiré et moult léal home de cors, vint au Roy et li presenta lait pris en pos et fleurs de diverses manieres, de par les enfans le Nasac qui avoit esté Soudanc de Babiloine, et li fist le présent en françois; et le Roy li demanda où il avoit apris françois, et il da que il avoit été crestian; et le Roy li dit : • Ales-» vous-en, que à vous ne parlerai-je plus. • Je 🖢 traïs d'une part et li demandai son couvine; & il me dit qu'il avoit esté né de Provins, et que il estoit venu en Egypte avec le Roi Jehan, et que il estoit marié en Egypte et grant riche home. Et je li diz : « Ne savez-vous pas bien que se » vous mouriés en ce point, que vous iriez en 🖚 » fer; » et il dit : « Oyl, » car il estoit certein que nulle n'estoit si bone comme la crestienne. « Mès je doute se je aloie vers vous, la pourcté

 $\infty$ 

gens s'en revenoient vers Damiette, lui, qui avoit grand désir d'aller à Dieu, ne s'en voulut pas revenir au pays où il étoit né, mais se hâta d'aller à Dieu et donna des éperons et attaqua les Tures tout seul, et eux, avec leurs épées, l'occirent et le mirent en la compagnie de Dieu, au nombre des martyrs.

203. Pendant que le roi attendoit que ses gens fissent aux Turcs le paiement pour la délivrance de son frère le comte de Poitiers, un Sarrain moult bien mis et moult bel homme, vint au mi et lui présenta du lait en pot et des fleurs de deverses manières de la part des enfants de Nasac, qui avoit été soudan de Babylone, et il lui fit sen présent en françois, et le roi lui demanda où I avoit appris le françois, et le Sarrasin lui dit 📢 avoit été chrétien; et le roi lui dit : « Allez-vous-» en, car à vous ne parlerai-je plus. » Je le timi à part, et le questionnai sur son état ; il me 🕊 qu'il étoit né à Provins, et qu'il étoit venu 🕊 Egypte avec le roi Jean (de Brienne), et qu'il sy étoit marié et étoit grand riche homme; et je 🕍 dis: « Ne savez-vous pas bien que si vous met-» riez en cet état, vous iriez tout droit en enfer. et il dit : « Oui , » car il étoit certain que mile loi n'étoit si bonne que la loi chrétienne. « Maish » crains, ajouta-t-il, si j'allois avec vous, la par-

avaient accompagné Châtillon. La phrase dans ces éditions est tout au moins louche.

où je seroie et le reproche; toute jour me roit l'en : véez-ci le renoié; si aime miex vre riche et aise, que je me meisse en tel vint comme je vois. » Et je li dis que le reche seroit plus grant au jour du jugement là hascun verroit son mesfait, que ne seroit ce il me contoit. Moult de bones paroles li diz, guerez ne valurent : ainsi se departi de moy, mues puis ne le vi.

04. Or avez oy ci-devant les grans persecus que le Roy et nous souffrimes, lesquiex peracions la Royne n'en eschapa pas, si comme s orrez ci-après. Car trois jours devant ce elle accouchast, li vindrent les nouvelles que loy estoit pris; desquiex nouvelles elle fu si tée, que toutes les foiz que elle se dormoit en lit, il li sembloit que toute sa chambre feust inne de Sarrazins, et s'escrioit : « Aidiés, aiiés; » et pource que l'enfant ne feust periz, at elle estoit grosse, elle fesoit gesir devant i lit un chevalier ancien de l'aage de quatreigts ans, qui la tenoit par la main; toutes les sque la Royne s'escrioit, il disoit : « Dame, 'aiés garde, car je sui ci. » Avant qu'elle feust touchiée elle fist vuidier hors toute sa chamt, fors que le chevalier, et s'agenoilla devant t li requist un don; et le chevalier li otria r son screment; et elle li dit : « Je vous de-

000

nelé où je serois et les grands reproches qu'on me feroit tout le long de ma vie, en m'appelant enégat! renégat! Ainsi, j'aime mieux vivre riche Laisé que de me mettre en tel point que je me **gure.** » Et je lui répondis que le reproche seroit 🛎 grand au jour du jugement, là où chacun rroit ses méfaits, que ne le seroit celui qu'il leutoit. Je lui dis moult bonnes paroles qui tre ne valurent. Ainsi, il s'éloigna de moi, onques depuis ne le vis.

104. Vous avez oul les grandes persécutions e le roi et nous souffrimes, auxquelles persélions la reine n'échappa pas, comme vous ouit ci-après. Trois jours devant qu'elle accou-L Louvelles lui vinrent que le roi étoit pris ; ten fut si effrayée, que toutes les fois qu'elle moit dans son lit, il lui sembloit que toute sa mbre étoit pleine de Sarrasins, et elle s'écrioit : in secours! au secours! » et, pour que l'enfant it elle étoit grosse ne pérfit point, elle faisoit ther devant son lit un vieux chevalier de l'àge matre-vingts ans qui la tenoit par la main; les les fois que la reine crioit, il disoit : ame, n'ayez peur, car je suis ici.» Avant le sût accouchée, elle sit sortir de sa chamtous ses domestiques, hors le chevalier, et enouilla devant lui, et lui requit un don, et le ralier le lui promit par serment, et elle lui | yeux. (Edition de Pierre de Rieux.)

» mande, fist-elle, par la foy que vous m'avez » baillée, que se les Sarrazins prennent ceste » ville, que vous me copez la teste avant qu'il » me preignent. » Et le chevalier respondi : « Soiés » certeinne que je le ferai volentiers, car je l'a-» voie jà bien enpensé que vous occiroie avant » qu'ils nous eussent pris. »

205. La Royne accoucha d'un filz, qui ot à non Jehan; et l'appelloit l'en Tritant, pour la grant douleur là où il fu né. Le jour meismes que elle fu acouchée, li dit l'en que ceulz de Pise et de Genes s'en vouloient fuir, et les autres communes. Lendemain que elle fu acouchiée elle les manda touz devant son lit, si que la chambre fu toute pleinne : « Seigneurs, pour » Dieu merci ne lessiés pas ceste ville, car vous » véez que monseigneur le Roy seroit perdu et » touz ceulz qui sont pris, se elle estoit perdue, » et si ne vous plet, si vous preingne pitié de » ceste chiétive qui ci gist, que vous attendés » tant que je soie relevée. » Et il respondirent : « Dame, comment ferons nous ce, que nous » mourons faim en ceste ville? » Et elle leur dit que jà par famine ne s'en iroient; « car je ferai » acheter toutes les viandes en ceste ville, et » vous retieing touz desorendroit aux dépens » du Roy. » Il se conseillerent et revindrent à li, et li troierent que il demourroient volentiers:

 $<\!\!<\!\!<\!\!<\!\!>$ 

dit : « Je vous demande, par la foi que vous m'a-» vez baillée, que si les Sarrasins prennent cette » ville, vous me coupiez la tête avant qu'ils me » prennent.» Et le chevalier répondit: « Soyez » certaine que je le ferai volontiers, car je l'avois » déjà en pensée que je vous occirois avant qu'ils » nous eussent pris. »

205. La reine accoucha d'un fils qui eut nom Jean, et on l'appela aussi Tristan à cause de la grande douleur où il étoit né. Le jour même qu'elle fut accouchée, on lui dit que ceux de Pise, de Gènes et autres villes, vouloient s'enfuir. Le lendemain elle les manda tous devant son lit, toute la chambre en étoit pleine. « Sei-» gneurs, leur dit-elle, pour l'amour de Dieu, ne » laissez pas cette ville, car vous voyez que mon-» seigneur le roi scroit perdu et tous ceux qui » sont prisonniers, si elle étoit perdue; et s'il ne » vous platt prenez du moins pitié de cette chétive » créature qui est couchée ici, et attendez que je sois » relevée \*. » Et ils répondirent : « Dame, com-» ment le ferons-nous, nous mourrons de faim » en cette ville? » Et elle leur dit qu'ils ne s'en iroient pas pour cause de famine. « Car je ferai » acheter, ajouta-t-elle, toutes les provisions en

Et en ce disant grosses larmes lui venoient aux

et la Royne, que Diex absoille, fist acheter toutes les viandes de la ville, qui li cousterent trois cens et soixante mille livres et plus. Avant son terme la couvint relever, pour la cité que il convenoit rendre aus Sarrazins. En Acre s'en vint la Royne, pour attendre le Roy.

206. Tandis que le Roy attendoit la delivrance son frere, envoia le Roy frere Raoul le Frere Preescheur à un Amiral qui avoit à non Faracataie, l'un des plus loiaus Sarrazins que je veisse onques ; et li demanda que il se merveilloit moult comment li et les autres Amiraus soufrirent comment en li avoit ses treves si villeinnement rompues; car en li avoit tué les malades que il devoient garder aussi; et du merrien de ses engins, avoient ars les malades et les chars salées de porc que il devoient garder aussi. Faracataie respondi à frere Raoul et dit : « Frere » Raoul, dites au Roy que par ma loy je n'i puis » mettre conseil, et ce poise moy; et li dites de » par moy que il ne face nul semblant que il li » anuie, tandis que il est en nostre main, car » mort seroit; » et il loa que sitost comme il venroit en Acre, que il li en souvieingne.

207. Quant le Roy vint en sa nef, il ne trouva onques que sa gent li eussent riens appareillé,

000

» cette ville; et, dès à présent, je vous retiens » tous aux dépens du roi. » Ils se consultèrent et revinrent à elle, et lui octroyèrent qu'ils demeureroient volontiers : et la reine, que Dieu absolve, fit acheter toutes les provisions de la ville, qui lui coutèrent trois cent soixante mille livres et plus. Il lui fallut se relever avant le temps, parce qu'il fallut rendre Damiette aux Sarrasins. La reine s'en vint à Acre pour attendre le roi.

206. Tandis que le roi attendoit la délivrance de son frère, il envoya le frère Raoul, frère prêcheur, à un émir qui avoit nom Faracataie, l'un des plus loyaux Sarrasins que je visse oncques; et lui manda qu'il s'émerveilloit moult, comment lui et les autres émirs souffroient qu'on lui eût si vilainement rompu les trèves, car on lui avoit tué les malades qu'ils devoient garder, et, du merrain de ses engins, on avoit brûlé les malades et les viandes salées qu'ils devoient garder aussi. Faracataie répondit à frère Raoul, et dit : « Frère Raoul, dites au roi que, par ma loi, » je n'y puis mettre obstacle, mais que cela me » pèse. Dites-lui, de ma part, qu'il ne fasse nul » semblant que cela lui fait de la peine, tant qu'il » est en notre main, car il seroit mort; » et il lui conseilla que sitôt qu'il seroit venu à Acre, il s'en souvint \*.

207. Quand le roi vint en sa nef, il ne trouva rien que ses gens eussent préparé, ni lit ni

' Ce récit manque dans les autres éditions.

ne lit, ne robes; ainçois li convint ge que nous fumes en Acre, sur les matera Soudanc li avoit baillez; et vesti les re le Soudanc li avoit fet bailler et tailler, q de samet noir, forré de vair et de gri avoit grant foison de noiaus touz d'or.

208. Tandis que nous fumes par six; qui estoie malade me seole touzjours de Roy; et lors me conta il comment il av pris, et comment il avoit pourchacié sa et la nostre par l'aide de Dieu; et me fit comment je avoie esté pris en l'yaue. El me dit que je devoie grant gré savoir à Seigneur, quant il m'avoit délivré de perilz. Moult regretoit la mort du con tois son frere, et disoit que moult que souffert de li venir veoir, comme de Poitiers, que il ne le feust venu galies.

209. Du conte d'Anjou qui estoit en se pleingnoit aussi à moy, qui nulle c gnie ne li tenoit. Un jour demanda que d'Anjou faisoit, et on li dit que il jouo bles à monseigneur Gautier d'Anemoes: là tout chancelant pour la feblesce de die, et prist les dez et les gables et les g

 $\infty$ 

robes. Il lui fallut coucher, jusqu'à ce fussions à Acre, sur les matelas que k lui avoit baillés, et vêtir les robes qu'il fait bailler et tailler, lesquelles étoient noir \*\*, fourré de vair et de gris, avec de boutons d'or.

208. Pendant six jours que nous fômes moi qui étois malade, je me tins toujour côté du roi. Et lors il me conta con avoit été pris et comment il avoit nége sa rançon et la nôtre, par l'aide de il me fit raconter comment j'avois été l'eau. Et après, il me dit que je de voir grand gré à notre Seigneur, pour délivré de si grands périls. Il regrettoil mort du comte d'Artois, son frère, et de avoit moult éprouvé d'ennuis de ne le penir, de même qu'il en avoit eu aussi de comte de Poitiers ne l'étoit venu voir aux

209. Il se plaignoit encore du comte qui étoit dans sa nef, et qui ne lui ter compagnie. Un jour, il demanda ce que comte d'Anjou, et on lui dit qu'il jouoi avec monseigneur Gautier de Nemours, tout chancelant à cause de la faiblesse causoit sa maladie, et prit les dés et les les jeta dans la mer, et se courrouça u contre son frère de ce qu'il s'étoit sitôt pr aux dés. Mais monseigneur Gautier

<sup>&</sup>quot; Etoffe de soie.

er, et se courouça moult fort à son frere de ce ne il s'estoit sitost pris à jouer aus deiz: mais nonseigneur Gautier en fu le miex paié, car il eta touz les deniers qui estoient sus le tablier, ont il y avoit grant foison, en son geron, et s emporta.

210. Ci après orrez de plusieurs persecucions t tribulacions que j'oy en Acre, desquiez Dieu, qui je m'atendoie et à qui je m'attens, me dévra: Et ces choses ferai-je escrire, pour ce que il qui les orront, aient fiance en Dieu en leur ersecutions et tribulacions; et Dieu leur aidera assi comme il fist à moy.

211. Or disons donc que quant le Roy vint m Acre, toutes les processions d'Acre li vindrent à l'encontre recevoir jusques à la mer à moult grant joie. L'en amena un palefroi, sitost comme je fu monté sus, le cuer me failli; et je dis à celi qui le palefroy m'avoit amené, que il me tenist que je ne cheisse: à grant peinne me monta l'en les degrez de la sale le Roy. Je me acis à une fenestre, et un enfant delez moi, et avoit entour dix ans de aage, qui avoit à nom methelemin, et estoit filz bertart à monseigneur Ami de Monbeliart seigneur de Monfaucon. Endementres que je seoie illec là où nul ne se present garde de moy, là me vint un vallet en une cote vermeille à deux roies jaunes, et me salua

 $\infty$ 

mieux payé, car le roi jeta dans son giron tous les deniers qui étoient sur le tapis, et il y en avoit grande foison et Gautier les emporta.

210. Vous allez our plusieurs persécutions et tribulations que j'eus à Acre, desquelles Dicu, a qui j'espérois et en qui j'espère, me délivra; a ces choses ferai-je écrire pour que ceux qui souront ayent confiance en Dieu, dans leurs persécutions et tribulations; et Dieu les aidera assi comme il fit à moi.

211. Or, disons donc que quand le roi vint à dere, toutes les processions d'Acre vinrent à sa incontre le recevoir jusqu'à la mer avec moult rande joie \*\*. L'on m'amena un palefroi; sitôt se je fus monté dessus, le cœur me faillit, et je à celui qui m'avoit amené le palefroi qu'il me te pour que je ne tombasse; et à grand'peine monta - t - on sur les degrés de la salle du le m'assis à une fenêtre et un enfant près moi : il avoit environ dix ans, se nommoit lerthélemin, et étoit bâtard de monseigneur ami Montbéliard, seigneur de Montfaucon. Pendat que j'étois là assis, sans que nul prit garde à moi, il me vint un valet en cotte vermeille deux raies jaunes; il me salua et me demanda

et me demanda se je le cognoissai, et je li dis: nanin; et il me dit que il estoit d'Oiselair le chastel mon oncle; et je li demandai à qui il estoit, et il me dit que il n'estoit à nullui et que il demourroit avec moy se je vouloie, et je dis que je le vouloie moult bien : il m'ala maintenant querre coifes blanches et me pingna moult bien. Et lors m'envoiaquerre le Roy pour manger avec li; et je y alai à tout le corcet que l'en m'avoit fait en prison des rongneures de mon couvertouer; et mon couvertouer lessai à Berthelemin l'enfant, et quatre aunes de camelin que l'en m'avoit donné pour Dieu en la prison. Guillemin, mon nouviau varlet, vint trancher devant moy, et pourchassa de la viande à l'enfant tant comme nous mangames.

212. Mon vallet novel me dit que il m'avoit pourchacié un hostel tout delez les bains, pour moy laver de l'ordure et de la sueur que j'avoie aportée de la prison. Quant ce vint le soir que je fus ou baing, le cuer me failli et me pasmai, et à grant peinne m'en traït l'en hors du baing jusques à mon lit. Lendemain un viel chevalier qui avoit non monseigneur Pierre de Bourbonne, me vint veoir; et je le reting entour moy; il m'apleja en la ville ce qu'il me failli pour vestir et pour moy atourner. Quant je me fu harée, bien quatre jours après ce que nous fumes venuz,

 $\infty$ 

si je le connaissois, et je lui dit: nenni; et il me dit qu'il étoit d'Oiselair, château de mon oncle; et je lui demandai à qui il étoit, et il me dit qu'il n'étoit à personne, et qu'il demeureroit avec moi, si je le voulois; et je lui répondis que je le voulois moult bien. Il m'alla sur-le-champ quérir des coifes blanches et me peigna très bien. Lors le roi m'envoya quérir pour manger avec lui; et j'y allai avec le corset qu'on m'avoit fait en prison des rognures de ma couverture, et je laissai ma couverture à l'enfant Berthélemin, et quatre aunes de camelin qu'on m'avoit données en prison, pour Dieu. Guillemin, mon nouveau valet, vint trancher devant moi, et procura des vivres à l'enfant tant que nous mangeâmes.

212. Mon nouveau valet me dit qu'il m'avoit procuré un hôtel tout près des bains, pour me laver de l'ordure et de la sueur que j'avois apportées de prison. Quand ce vint le soir que je fus au bain, le cœur me manqua; je me pâmai et à grand'peine me retira-t-on du bain jusqu'à mon lit. Le lendemain, un vieux chevalier qui avoit nom monseigneur Pierre de Bourbonne me vint voir, et je le retins auprès de moi. Il me cautionna dans la ville pour les choses qu'il me falloit

niers qui étaient sur les tapis, après les dés et les tables.

"Les détails qui suivent sont tout différenment racontés dans les autres éditions.

<sup>\*</sup> Suivant la version des autres éditions, on ne voit pas comment le seigneur Gautier aurait été le mieux payé, si le roi avait jeté dans la mer tous les de-

je alai veoir le Roy, et m'enchoisonna et me dit que je n'avoie pas bien fet quant je avoie tant tardé à li veoir, et me commenda si chier comme j'avoie s'amour, que mangasse avec li ades et au soir et au matin, jusques à tant que il eust arée que nous ferions, ou d'aler en France ou de demourer. Je dis au Roy que monseigneur Pierre de Courcenay me devoit quatre cens livres de mes gajes, lesquiex il ne me vouloit paier. Et le Roy me respondi que il me feroit bien paier des deniers que il devoit au seigneur de Courcenay; et si fist-il par le conseil monseigneur Pierre de Bourbone. Nous preisme quarante livres pour nos despens, et le remenant commandames à garder au Commandeur du palais du Temple. Quant ce vint que j'oi despendu les quarante livres, je envoiai le père Jehan Caym de Sainte-Manehost, que je avoie retenu outremer, pour querre autres quarante livres. Le Commandeur li respondi que il n'avoit denier du mien, et que il ne me congnoissoit. Je alai à frère Renaut de Vichiers, qui estoit mestre du Temple par l'aide du Roy, pour la courtoisie que il avoit faite en la prison, dont je vous ai parlé, et me plainz à li du Commandeur du palais qui mes deniers ne me vouloit rendre, que je li avoie commandez. Quant il oy ce, il s'esfréa fort, et me dit : « Sire de Joinville, je vous aime moult, » mès soiés certein, que se vous ne vous voulez

 $\infty$ 

pour me vêtir et m'équiper. Et quand je me fus équipé, quatre jours après notre arrivée, j'allai voir le Roi qui me sit des reproches, et me dit que je n'avois pas bien fait d'avoir tant tardé à le venir voir, et me commanda, pour autant que j'avois son amour à cœur, de manger toujours avec lui, le matin et le soir, jusqu'à ce qu'il eût décidé ce que nous ferions, ou d'aller en France ou de demeurer. Je dis au Roi que monseigneur Pierre de Courcenay me devoit quatre cents livres de mes gages, lesquelles il ne me vouloit payer; et le Roi me répondit qu'il me feroit bien payer sur les deniers qu'il devoit au seigneur de Courcenay, et ce fit-il par le conseil de monseigneur Pierre de Bourbonne. Nous primes quarante livres pour nos dépenses, et donnames le reste à garder au commandeur du palais du Temple. Quand j'eus dépensé les quarante livres!, l'envoyai le père Jean Caym de Sainte-Menehould, que j'avois retenu outre-mer, pour quérir quarante autres livres. Le commandeur lui répondit qu'il n'avoit deniers du mien, et qu'il ne me connaissoit. J'allai à frère Renaud de Vichiers qui étoit mattre du Temple, par la protection du Roi, en reconnaissance de la courtoisie qu'il lui avoit faite, dans la prison, et dont je vous ai parlé : et je me plaignis à lui du commandeur du palais qui ne me youloit rendre les de» soufrir de ceste demande, je ne vous aimeré
» jamez; car vous voulés fere entendant aus gens
» que nos freres sont larrons. » Et je li dis que
je ne me soufferroie ja, se Dieu plet. En ceste
mesaise de cuer je fus quatre jours, comme cll
qui n'avoit plus de touz deniers pour despendre.
Après ces quatre jours, le Mestre vint vers moy
tout riant, et me dit que il avoit retrouvé mes
deniers. La maniere comment ils furent trouvés,
ce fu pource que il avoit changé le Commandeur
du palais et l'avoit envoié à un cazel que
en appelle le Saffran; et cil me rendi mes deniers.

213. L'evesque d'Acre qui lors estoit, qui avoit esté né de Provins, me fist prester la meson au Curé de Saint Michiel. Je avoie retenu Caym de Sainte-Manehost, qui moult bien me servi deux ans miex que home que j'eusse oncques entour moy. Or estoit ainsi, que il avoit une logete à mon chevès; par où l'en entroit ou moustier. Or avint ainsi que une contenue me prist, par quoy j'alai au lit, et toute ma mesnie aussi; ne onques un jour toute jour je n'oy ouques qui me peust aidier ne lever, ne je n'atter doie que la mort, par un signe qui m'estoit de lez l'oreille; car il n'estoit nul jour que l'en n'aportast bien vingt mors ou plus au moustier; & de mon lit toutes les foiz que on les apportoit, je ouaie chanter : Libera me, Domine. Lors je

 $\infty$ 

niers que je lui avois consiés. Quand il out cela, il s'effraya fort et me dit : « Sire de Joinville, je » vous aime moult, mais soyez certain que si » vous ne vous voulez désister de cette demande, » je ne vous aimerai jamais, car vous voulez » faire entendre aux gens que nos frères sul » larrons. » Et je lui dis que je ne me désistere pas, s'il plaisoit à Dieu. Je fus quatre jours des ce malaise de cœur, comme quelqu'un qui s'à plus du tout de deniers à dépenser. Après quatre jours, le maître vint vers moi, tout riant, et me dit qu'il avoit retrouvé mes deniers. La manière dont ils furent retrouvés, fut qu'il avoit changé le commandeur du palais, et l'avoit en voyé à un casel qu'on appelle le Saffran; & l'autre me rendit mes deniers.

213. L'évêque d'Acre qui étoit alors, et qui étoit né à Provins, me fit prêter la maison da caré de Saint-Michel. J'avois retenu Caym de Sainte-Menchould qui me servit bien deux am, mieux que homme que j'eusse oncques auprès de moi. Or, ma chambre étoit disposée ainsi qu'il y avoit à mon chevet une logète, par où l'on entreil à l'église : il advint qu'une fièvre continue me prit; je me mis au lit, il en fut de même de toute ma maison. Il n'y advint àme qui pût m'aider ni me réconforter, si bien que je n'attendois que la mort; car il n'y avoit pas de jour qu'on n'appor-

ndi graces à Dieu, et li dis ainsi: é soies tu de ceste soufraite que tu r mains bobans ai eulz à moy chaumoy lever: Et te pri, Sire, que tu t me délivre de ceste maladie, moy

ès ces choses je requis à Guillemin escuier, et si fist-il; et trouvai que ien doumagé de dix livres de tourlus; et me dit, quant je li demandai, ne rendroit quant il pourroit. Je li ié, et li dis que je li donnoie ce que it, car il l'avoit bien deservi. Je les chevaliers de Bourgoingne, quant it de prison, que il l'avoient amené paignie, que c'estoit le plus courtois onques feust; car quant il failloit à ralier coutel ou courroie, gans ou a autre chose, il l'aloit enbler et puis

ce point que le Roy estoit en Acre, s freres le Roy à jouer aus deiz; et ate de Poitiers si courtoisement, que it gaaingné, il fesoit ouvrir la sale et ler les gentilzhomes et les gentilznulz en y avoit, et donnoit à poin-

 $\infty$ 

vingt morts ou plus, et toutes les fois portoit, j'entendois chanter : Libera me, rs je pleurois et rendois grâce à Dieu. ainsi : « Sire, que tu sols béni de ffrance que tu m'envoies à moi qui esois grand nombre de serviteurs pour ser et me lever; et je te prie, Sire, ui que tu m'aides et me délivres de idie moi et ma gent. »

près ces choses je requis Guillemin idit l'argent que je lui avois confié, et is je trouvai qu'il m'avoit sait tort de ournois et plus. Et il me dit, quand mandai, qu'il me les rendroit quand Je lui donnai congé, et lui dis que ois ce qu'il me devoit, car il l'avoit . J'appris, par les chevaliers de Bourad ils revinrent de prison, qu'ils l'aié dans leur compagnie, et que c'étoit tois filou qui fut oncques : car quand il quelque chevalier, un couteau ou ie, ou des gants ou des éperons, ou , il l'alloit dérober et puis le lui don-

iant que le roi étoit à Acre, ses frères jouer aux dés, et le comte de Poitiers rtoisement, que quand il avoit gagné, vrir la salle et faisoit appeler les genet les gentillesfemmes; s'il y en avoit, à poignées aussi bien ses deniers que ivoit gagnés, et quand il avoit perdu, | les éditions de Ducange et de Mesnard.

gnées aussi bien les siens deniers comme il fesoit ceulz que il avoit gaingnés; et quand il avoit perdu, il achetoit par esme les deniers à ceulz à qui il avoit joué, et à son frere le conte d'Anjou et aus autres; et donnoit tout et le sien et

216. En ce point que nous estions en Acre, envoia le Roy querre ses freres et le conte de Flandres et les autres riches homes, à un dymanche, et leur dit ainsi : « Seigneurs, Madame » la Royne ma mere m'a mandé et prié tant » comme elle peut, que je m'envoise en France, » car mon royaume est en grant peril; car je » n'ai ne pèz ne trèves au roy d'Angleterre. Cil » de ceste terre à qui j'ai parlé m'ont dit, se je » m'envois, ceste terre est perdue; car il s'en » venront touz en Acre après moy, pource que » nulz n'i osera demourer à si pou de gent. Si » vous pri, fist-il, que vous y pensez; et pource » que la besoingne est grosse, je vous donne res-» pit de moy respondre ce que bon vous semble-» ra, jusques à d'ui en huit jours. » Et me dit ainsi, que il n'entendoit mi comment li Roys eust pooir de demourer, et me proia moult acertes que je m'en vousisse venir en sa nef. Et je li respondi que je n'en avoie pooir; car je n'avoie

il achetoit par estimation les deniers de ceux avec qui il avoit joué, de son frère le comte d'Anjou et des autres, et donnoit tout et le sien et celui d'autrui \*.

216. Un dimanche, le roi envoya quérir ses frères et le comte de Flandres et les autres riches hommes, et leur dit ainsi: « Seigneurs, madame » la reine, ma mère, m'a mandé et prié autant » qu'elle peut, que je m'en aille en France, car » mon royaume est en grand péril, vu que je n'ai » ni paix, ni trève avec le roi d'Angleterre; ceux » de ce pays à qui j'en ai parlé, m'ont dit que si » je m'en vais, cette terre est perdue, car tous » ceux qui sont à Acre s'en iront après moi, » parce que nul n'y osera demeurer avec si peu » de gens. Ainsi, je vous prie, ajouta-t-il, que » vous y pensiez, et, comme l'affaire est im-» portante, je vous donne répit pour me répondre » ce que bon vous semblera, jusqu'à d'aujour-» d'hui en huit. » [Le légat me dit qu'il ne savoit pas comment le roi pouvoit demeurer, et me pria moult fort que je voulusse venir dans sa nef, et je lui répondis que je n'en avois le pouvoir, car Je n'avois rien, ainsi qu'il le savoit, parce que j'avois tout perdu sur l'eau où j'avois été pris; et cette réponse ne lui sis-je pas, pour ce que je ne m'en fusse moult volontiers allé avec lui, mais pour un mot que monseigneur de Bouvaincourt,

\* Tous les détails qu'on vient de lire sont omis dans

riens ainsi comme il le savoit, pource que j'avoie tout perdu en l'yaue là où j'avoie esté pris. Et ceste response ne li fis-je pas pour ce que je ne feusse moult volentiers alé avec li, mèz que pour une parole que monseigneur de Bollainmont mon cousin germain, que Diex absoille, me dit quant je m'en alai outremer : « Vous en alez » outremer, fist-il, or vous prenés garde au re- venir; car nulz chevaliers, ne poures ne ri- chez, ne peut revenir que il ne scet honni, se » il laisse en la main des Sarrazins le peuple » menu Notre-Seigneur, en laquelle compain- gnie il est alé. » Le Lega se courouça à moy, et me dit que je ne le deusse pas avoir refusé.

217. Le dymanche après revenimes devant le Roy; et lors demanda le Roy à ses freres et aus autres Barons et au conte de Flandres, quel conseil il li donroient, ou de s'alée ou de sa demourée. Il respondirent touz que il avoient chargié à monseigneur Guion Malvoisin le conseil que il vouloient donner au Roy. Le Roy li commanda que il deist ce que il li avoient chargié; et il dit ainsi: « Sire, vos freres et les ri» ches hommes qui ci sont, ont regardé à vostre » estat; et ont veu que vous n'avez pooir de de» mourer en ceste pais à l'onneur de vous ne de » vostre regne; que de touz les chevaliers qui » vindrent en vostre compaingnie, dont vous en » amenates en Cypre deux mille et huit cens, il

 $\infty$ 

mon cousin germain, que Dieu absolve! me dit quand je m'en allai outre-mer: « Vous vous en » allez outre-mer, me dit-il, or, prenez garde au » retour, car nuls chevaliers, ni pauvres, ni ri- » ches, ne peuvent revenir saus être honnis, s'ils » laissent dans les maius des Sarrasins le menu » peuple de notre Seigneur, en la compagnie du- » quel ils sont allés. » Le légat se courrouça contre moi et me dit que je n'aurois pas dû le refuser.]

217. Le dimanche suivant, nous revinmes auprès du roi, et lors, le roi demanda à ses frères et aux autres barons et au comte de Flandres quel conseil ils lui donnoient, ou de s'en retourner en France ou de rester à Acre; ils répondirent tous qu'ils avoient chargé monseigneur Gui de Malvoisin du conseil qu'ils vouloient donner au roi. Le roi lui commanda de dire ce dont il avoit été chargé, et il dit ainsi: «Sire, vos n frères et les riches hommes qui sont ici ont re-» gardé à votre état, et ont vu que vous ne pou-» vez demeurer dans ce pays sans compromettre » votre honneur et celui de votre royaume; que, » de tous les chevaliers qui sont venus avec vous, » dont vous amenàtes deux mille huit cents en » Chypre, il n'en reste pas cent dans cette ville.

» n'en a pas en ceste ville cent de remenant. Si » vous loent-il, Sire, que vous en alez en France » et pourchaciés gens et deniers, par quoy vous » puissés hastivement revenir en cest pais vous » venger des ennemis de Dieu, qui vous ont tenu » en leur prison. » Le Roy ne se voult pas tenir à ce que monseigneur Gui Malvoisin avoit dit; ains demanda au conte d'Anjou, au conte de Poitiers et au conte de Flandres, et à pluseurs autres riches homes qui séoient emprès eulz; & tuit s'acorderent à monseigneur Gui Malvoisin. Le Legat demanda au conte Jehan de Japhe, qui séoit emprès eux, que il li sembloit de ces choses. Le conte de Japhe li proia qu'il se soufrist de celle demande : « Pource, fist-il, que mes » chastiaux sont en marche, et se je loe au Roy » la demourée, l'en cuideroit que ce feust pour » mon proufit. » Lors li demanda le Roy, si acertes comme il pot, que il deist ce que il li en sembloit. Et il li dit que se il pooit tant faire, queil pooit herberge tenir aus chans dedans un an, que il feroit sa grant honneur se il demouroit. Lors demanda le Legat à ceulz qui sécient après le conte de Japhe; et touz s'acorderent à menseigneur Gui Malvoisin. Je estoie bien le quatorzieme assis encontre le Légat. Il me demanda que il m'en sembloit; et je li respondi que je m'acordoie bien au conte de Japhe. Et le Legat me dit tout couroucié, comment ce pourroit estre que le Roy peût tenir heberges à si pou de gest

 $\infty$ 

» Ainsi vous conseillent-ils, Sire, que vous vous » en alliez en France, et que vous y pre-» curiez des gens et des deniers pour reveni » au plus tôt dans ce pays vous venger des enac-» mis de Dieu, qui vous ont tenu en prison. » L roi ne voulut pas s'en tenir à ce que monseignes Gui de Malvoisin avoit dit; mais il interrogea comte d'Anjou, le comte de Poitiers et le comb de Flandres et plusieurs autres riches home qui siégeoient auprès d'eux, et tous s'accordères avec monseigneur Gui de Malvoisin. Le légat 🖝 manda au comte de Jassa qui étoit près d'ess, ce qu'il lui sembloit de ces choses; le cemte de Jassa le pria de se désister de cette demande, « parce que, dit-il, mes châteaux sont dans # » pays, et si je conseille au roi de demeurer, ... » croira que c'est pour mon profit. » Lors, le roibi commanda de dire ce qu'il lui sembloit, et il que si le roi pouvoit tant faire que de tenir rampagne pendant un an, il se feroit grand beneur de demeurer. Le légat interrogea alors est qui siégeoient après le comte de Jassa, et 🕬 s'accordèrent avec monseigneur Gui de Malwisin. J'étois bien le quatorzième assis contre le 🗠 gat; il me demanda ce qu'il m'en sembloit, e lui répondis que je m'accordois bien avec le

oit. Et je li respondi aussi comme ource que il me sembloit que il le moy atteinner: « Sire, et je vous le ru'il vous plest. L'en dit, Sire, je ne voir, que le Roi n'a encore despenses deniers, ne mès que des deniers si mette le Roy ses deniers en desavoit le Roy querre chevaliers en la atre mer; et quant l'en orra noule Roy donne bien largement, chevenront de toutes pars, parquoy il ir heberges dedans un an, se Dieu ur sa demourée seront delivrez les onniers qui ont esté pris ou servise sien, qui jamès n'en istront se li va. » Il n'avoit nul illec qui n'eust ains amis en la prison, parquoy nulz t; ainçois se pristrent touz à plorer. demanda le Legat à monseigneur e Biaumont qui lors estoit maréchal at il dit que j'avoie moult bien dit; ai rèson pourquoy. » Monseigneur numont le bon chevalier, qui estoit avoit grant talent de retourner en cria moult felonnessement et li dit: ingne, que voulez-vous dire? raséezquoy. » Le Roy li dit : « Mesire

'∞∞

ffa, et le légat me dit, tout courent pourroit-il se faire que le roi igne avec si peu de gens qu'il avoit; ndis aussi, comme courroucé, parce ibloit qu'il le disoit pour me piquer : vous le dirai, puisqu'il vous platt, e, je ne Sais si c'est vrai, que le roi dépensé aucun de ses deniers, et es deniers aux clercs; mais que le roi siens en dépense, et qu'il envoie quéhevaliers en Morée et outre-mer; puïra nouvelles que le roi donne bien chevaliers lui viendront de toutes I pourra tenir campagne pendant un ıtt à Dieu; et, par son séjour ici, seés les pauvres prisonniers qui ont service de Dieu et au sien, lesquels ont jamais si le roi s'en va. » Il n'y ne là qui n'eût de ses amis ou de ses rison, c'est pourquoi personne ne me tous se mirent à pleurer. Après moi, errogea monseigneur Guillaume de qui lors étoit maréchal de France, et ue j'avois moult bien dit; et je vous on pourquoi monseigneur Jean de e bon chevalier, qui étoit son oncle, nde envie de retourner en France, le rmes injurieux et lui dit: « Sale exque voulez-vous dire? rasseyez-vous sans parler davantage. » Le roi dit :

Jehan, vous fêtes mal, lessiés li dire.—Certes,
Sire, non ferai: nil le couvint taire. Ne nulz ne s'acorda onques puis à moy, ne mès que le sire de Chatenai.

218. Lors nous dit le Roy: « Seigneurs, je » vous ai bien oys, et je vous respondré de ce que » il me pléra à fère, de hui en huit jours. » Quant nous fumes partis d'illec, et l'assaut me commence de toutes pars : « Or est fol, sire de Join-» ville, li Roys, se il ne vous croit contre tout le » Conseil du royaume de France. » Quant les tables furent mises, le Roy delez li au manger, là où il me fesoit touzjours séoir, se ses frères n'i estoient. Onques ne parla à moy tant comme le manger dura; ce que il n'avoit pas accoustumé, que il ne gardat touzjours à moy en mangant; et je cuidoie vraiement que il feust courroucié à moy, pource que je dis que il n'avoit encore despendu nulz de ses deniers, et que il despendoit largement. Tandis que le Roy oy ses graces, je alay à une fenestre ferrée qui estoit en une reculée devers le chevet du lit le Roy; et tenoie mes bras parmi les fers de la fenestre, et pensoie que se le Roy s'en venoit en France, que je m'en iroic vers le prince d'Antioche, qui me tenoit pour parent et qui m'avoit envoié querre, jusques à tant que une autre ale me venist ou pays par

 $\infty$ 

« Messire Jean, vous faites mal, laissez-le dire.— » Certes, Sire, non ferai. » Guillaume de Beaumont fut forcé de se taire. Après cela, nul ne s'accorda à mon avis, sinon le sire de Chastenai.

218. Lors, le roi nous dit : « Seigneurs, je vous » ai bien oul, et je vous répondrai ce qu'il me » plaira de faire d'aujourd'hui en huit. » Quand nous fûmes sortis de là, on commença à m'attaquer de toutes parts. «Or, sire de Joinville, me » disoit-on, le roi, selon vous, seroit donc fou » s'il ne vous écoutoit pas contre tout le conseil » du royaume de France. » Quand les tables furent mises, le roi me sit asseoir pour manger, là où il me faisoit toujours mettre quand ses frères n'y étoient pas. Oncques ne me parla tant que le repas dura, ce qu'il n'avoit accoutumé de faire, quand je mangeois avec lui. Je croyois vraiment qu'il étoit courroucé contre moi, parce que j'avois dit qu'il n'avoit encore dépensé aucun de ses deniers, et qu'il devoit dépenser largement. Tandis que le roi disoit ses grâces, j'allai à une fenêtre grillée qui étoit dans une embrasure du côté du chevet du lit du roi, et je tenois mes bras aux barreaux de la fenêtre et pensois que si le roi s'en venoit en France, je m'en irois vers le prince d'Antioche \* qui me tenoit pour parent, et qui m'avoit envoyé quérir, jusqu'à ce qu'une autre

\* L'édition de Pierre de Rieux porte le prince d'Autriche. Ce qui est une faute de copiste probablement. quoy les prisonniers feussent delivré, selonc le conseil que le sire de Boulaincourt m'avoit donné. En ce point que je estoie illec, le Roy se vint apuier à mes espaules, et me tint ses deux mains sur la teste; et je cuidai que ce feust monseigneur Phelippe d'Anemos, qui trop d'ennui m'avoit fait le jour pour le conseil que je lui avoie donné; et dis ainsi : « Lessiés moy en pez, mon-» seigneur Phelippe. » Par mal avanture, au tourner que je fiz ma teste, la main le Roy me cheï parmi le visage, et cognu que c'estoit le Roy, à une esmeraude que il avoit en son doy; et il me dit : « Tenez-vous tout quoy, car je vous » veil demander comment vous feustes si hardi » que vous, qui estes un joennes hons, m'osastes » loer ma demourée, encontre touz les grans » hommes et les sages de France qui me looient » m'alée.—Sire, fis-je, avoie la mauvestié en mon » cuer, si ne vous loeroie je à nul fuer que vous » la feissiés. Dites-vous, fist-il, que je feroie que » mauvaiz se je m'en aloie? Si m'aist Diex, Sire, » fis-je, oyl. Et il me dit : Se je demeure, demou-» rez-vous? Et je li dis que oyl, se je puis ne du » mien ne de l'autrui. Or soiés tout aise, dit-il, » car je vous sai moult bon gré de ce que vous » m'avez loé; mès ne le dite à nullui toute celle

 $\infty$ 

armée de croisés vint au pays pour délivrer les prisonniers, suivant en cela le conseil que le sire de Boulaincourt m'avoit donné. Pendant que j'étois là, le roi se vint appuyer sur mes épaules et me tint ses deux mains sur la tête; je crus que c'étoit monseigneur Philippe de Nemours, qui trop d'ennui m'avoit fait dans le jour, pour le conseil que je lui avois donné, et je dis : « Laissez-» moi en paix, monseigneur Philippe.» Par malaventure, en tournant la tête, la main du roi me tomba sur le visage, et je connus que c'étoit le roi, à une émeraude qu'il avoit à son doigt, et il me dit: « Tenez-vous tout coi, car je vous veux » demander comment vous avez été si hardi, » vous qui êtes un jeune homme, que d'oser me » conseiller de demeurer, contre l'avis de tous » les grands personnages et les sages de France » qui me conseillent de m'en aller. - Sire, ré-» pondis-je, je tenois en moi-même ce départ pour » mauvais, ainsi, je ne vous le conseillerois en au-» cune manière. - Dites-vous, reprit le roi, que je » ferois mal, si je m'en allois?—S' Dieu m'as-» siste, Sire, répartis-je, oui; et il me dit: —Si je » demeure, demeurerez-vous? --- Et je lui dis que » oui, fût-ce à mes dépens ou aux dépens d'au-» trui.—Or, soyez tout aise, dit-il, car je vous sais » moult bon gré de ce que vous m'avez conseillé; » mais ne le dites à personne de toute la semaine.» Je fus plus aise de cette parole, et me défendis plus hardiment contre ceux qui m'assailloient. On appeloit poulains les gens du pays. Messire Pierre

» semainne. » Je fus plus aise de celle parole, et me deffendoie plus hardiement contre ceulz qui m'assailloient. En appelle les paisans du pais, poulains. Si me manda monseigneur Pierre d'Avalon, que je me deffendisse vers ceulz qui m'apeloient poulain, et leur deisse que j'amoie miex estre poulain que roncin recreu, aussi comme il estoient.

219. A l'autre dymanche revenimes touz devant le Roy; et quant le Roy vit que nous seusmes tous venus, si seigna sa bouche et nous dit ainsi (après ce que il ot appelé l'aide du Saint-Esperit, si comme je l'en tent : car madame ma mere me dit que toute foiz que je voudroie dire aucune chose, que je appelasse l'aide du Saint-Esperit et que seignasse ma bouche). La parole le Roy fu telle : « Seigneurs, fist-il, je vous merci » moult à touz ceux qui m'ont loé m'alée 🕿 » France, et si rens graces aussi à ceulz qui » m'ont loé ma demourée; mès je me sui avisé » que se je demeure, je n'i voy point de péril » que mon royaume se perde, car madame la » Royne a bien gent pour le deffendre ; et ai re-» gardé aussi que les Barons de cest pais dient » se je m'en voiz, que le royaume de Jerusalen » est perdu, que nulz n'i osera demourer après

d'Avallon, qui demeuroit à Sur, ayant out dire

qu'on m'appeloit poulain, parce que j'avois coa-

seillé au roi de rester avec les poulains, me manda que je me défendisse contre ceux qui m'appeloisse.

poulain, et que je leur disse que j'aimois miess. être poulain que ronsin recru\*, comme ils l'étoient. 219. A l'autre dimanche, nous revinmes tes devant le roi, et quand le roi vit que nous élies tous venus, il sit le signe de la croix sur sa beche, et nous dit ainsi (après qu'il eut appelé l'aid du Saint-Esprit, car madame sa mère lui avel recommandé que toutes les fois qu'il voudroit din aucunes choses en conseil, il appelat l'aide de Saint-Esprit et se signat sur la bouche): « Sei-» gneurs, je remercie tous ceux qui m'es » conseillé d'aller en France, et je rends gri-» ces aussi à ceux qui m'ont conseillé de demos-» rer. Mais je me suis avisé que si je dement » je n'y vois point de péril que mon royaumes » perde, car madame la reine a bien gens per » le défendre. J'ai aussi considéré que les bares » de ce pays disent que si je m'en vais le roya » de Jérusalem est perdu, que nul n'y osera 🏕 » meurer après moi. Ainsi j'ai pensé que je 🛎 » devois en aucune manière laisser le royaume » Jérusalem que je suis venu pour garder et cor-» quérir; telle est ma résolution que je demeure-» rai comme je fais à présent. Ainsi, vous dis-je, » à yous riches hommes qui êtes ici, et à vous tes

<sup>\*</sup> Cheval vaincu ou chevalier qui s'avoue vaincu.

noy. Si ai regardé que à nul feur je ne lèroie e royaume de Jerusalem perdre, lequel je sui enu pour garder et pour conquerre; si est non conseil tel que je sui demouré comme à rendroit. Si dis-je à vous, riches hommes que i estes, et à touz autres chevaliers qui vouront demeurer avec moy, que vous veignez arler à moi hardiement; et je vous donrai ant, que la coulpe n'iert pas moie, mès vostre, e vous ne voulez demourer. » Moult en y ot i oirent ceste parole, qui furent esbahiz; et ult en y ot qui plorerent.

220. Le Roy ordena, si comme l'en di, que freres retournerent en France. Je ne sai se fu à leur requeste, ou par la volenté du Roy. ste parole que le Roy dit de sa demourée, ce entour la saint Jehan. Or avint ainsi que le ir de la saint Jaque, quel pelerin je estoie et i maint biens m'avoit fait, le Roy fu revenu sa chambre de la messe, et appela son Conil, qui estoit demouré avec li; c'est à savoir, osseigneur Pierre le Chamberlain qui fut le is loial homme et le plus droiturier que je ime onques en hostel de Roy; monseigneur effroy de Sergines le bon chevalier et le preumme, monseigneur Giles le Brun, et bon che-

 $\infty$ 

antres chevaliers qui voudrez demeurer avec moi, que vous me veniez parler hardiment, et je vous donnerai tant que la faute ne sera pas la mienne, mais la vôtre, si vous ne voulez demeurer; et je vous dis que tout ce que j'aurai r'est pas mien, mais vôtre tant que je vivrai, nt ceux qui ne voudront demeurer en fassent à eur volonté. » Moult y en eut de ceux qui l'ept ces paroles, qui furent ébahis, et moult ne eut qui pleurèrent.

20. Le roi ordonna, à ce que l'on dit, que ses res retourneroient en France. Je ne sais si ce à leur requête ou par la volonté du roi. Ce cours, que le roi tint sur son séjour, fut vers aint Jean. Or, il advint que le jour de la saint ques, dont j'étois pélerin, et qui m'avoit sait acoup de bien, le roi étant revenu de la messe s sa chambre, appela son conseil de ceux qui ient demeurés avec lui. C'est à savoir mongneur Pierre le chambellan, qui fut le plus al homme et le plus droiturier que je visse ques en l'hôtel du roi; monseigneur Geoffroy Sargines, le bon chevalier et prud'homnie; monmeur Gilles-le-Brun, et bon chevalier et pruomme, à qui le roi avoit donné la connétablie France après la mort de monseigneur Imbert

Pierre de Rieux, Mesnard et Ducange racontent difmment cette conversation, dans laquelle les conseildu roi semblent accuser Joinville d'être trop exiit, et cela parce qu'il avait conseille au roi de res-

valier et preudomme, cui li Roys avoit donné la connestablie de France après la mort monseigneur Hymbert de Biaujeu le preudomme. A ceulz parla le Roy en tel maniere tout haut, aussi comme en couroussant : « Seigneurs, il a » jà un an que l'en scet ma demourée, ne je » n'ai encore oy nouvelles que vous m'aiés rev tenu nulz chevaliers. Sire, firent-il, nous n'en » poons mais, car chascun se fait si chier, pour-» ce que ils s'en velent aler en leur pais, que nous » ne leur oserions donner ce que il demandent. » Et qui, fist li Roys, trouverrés à meilleur mar-» ché? Certes, Sire, firent-il, le Seneschal de » Champaigne; mès nous ne li oserions donner » ce qu'il demande. » Je estoie enmi la chambre le Roy, et oy ces paroles. Lors dit le Roy: « Appelez-moy le Seneschal? » Je alai à li et m'agenoillé devant li ; et il me fist séoir, et me dit ainsi : « Seneschal, vous savés que je vous » ai moult amé, et ma gent me dient que il vous » treuvent dur; comment est-ce? Sire, fiz-je, je » n'en puis maiz; car vous savez que je fu pris » en l'yaue, et ne me demoura onques riens que » je ne perdisse tout ce que j'avoie. » Et il me

mandoie deux mille livres jusques à Pasques,

demanda que je demandoie; et je dis que je de-

de Beaujeu, le prud'homme. Le roi leur parla tout haut et comme en courroux de telle manière: « Seigneurs, il y a déjà un mois que l'ou sait que » je reste ici, et je n'ai encore oui nouvelles que » vous m'ayez retenu aucuns chevaliers. — Sire, » répondirent-ils, nous n'en pouvons mais, car cha-» cunse fait sicher, parce qu'ils s'en veulent aller » dans leur pays, que nous ne leur oserions donner. » cequ'ils demandent.-Et qui, reprit le roi, trou-» verez-vous à meilleur marché \*?-Certes, Sire, » dirent-ils, le sénéchal de Champagne; mais » nous ne lui oserions donner ce qu'il demande.» J'étois dans la chambre du roi, et j'ouïs ces paroles. Lors dit le roi : « Appelez-moi le sénéchal. » J'allai à lui et m'agenouillai devant lui, et il me fit asseoir et me parla ainsi : « Sénéchal, vous » savez que je vous ai moult aimé, et mes gens » me disent qu'ils vous trouvent dur. Pourquoi » cela?—Sire, repris-je, je n'en puis mais; car vous » savez que je sus pris sur l'eau, et il ne me de-» meura oncques rien; je perdis tout ce que j'a-» vois. » Et le roi me demanda ce que je voulois, et je dis que je demandois deux mille livres jusqu'à Paques, pour les deux parts de l'année. « Or, » dites-moi, reprit-il, avez-vous engagé quelques » chevaliers? et je dis : oui; monseigneur Pierre de

ter en Palestine. Dans l'édition du Louvre, au contraire, Joinville est présenté comme le moins exigeant, mais comme demandant encore trop, pour qu'on pût le satisfaire. pour les deux pars de l'année. « Or me dites, » fist-il, avez-vous barguigné nulz chevaliers? » Et je dis, oyl; monseigneur Pierre de Pont- molain li tiers à bamere, qui coustent quatre » cens livres jusques à Pasque. » Et il conta par ses doiz. « Ce sont, fist-il, douze cens livres que » vos nouviaus chevaliers cousteront. Or regar- dez, Sire, fiz-je, se il me couvendra bien huit » cens livres pour moy monter et pour moy armer, et pour mes chevaliers donner à manger; » car vous ne voulés pas que nous mangiens en » vostre ostel. Lors dit à sa gent : Vraiment, » fist-il, je ne voi ci point d'outrage; et je vous » retiens, fist-il a moy. »

221. Après ces choses atirerent les freres au Roy leur navie, et les autres riches homes qui estoient en Acre. Au partir que il flrent d'Acre, le conte de Poitiers empronta joiaus à ceulz qui r'alerent en France; et à nous qui demourames en donna bien et largement. Moult me prierent l'nn frere et l'autre que je me preisse garde du Roy, et me disoient que il n'i demouroit nulli en qui il s'attendissent tant. Quant le conte d'Anjou vit que requeillir le couvendroit en la nef, il mena tel deul que touz s'en merveillerent; et toute voiz s'en vint-il en France.

222. Il ne tarda pas grandement après ce que les freres le Roy furent partis d'Acre, que les

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

» Pommolain, lui troisième à bannières, qui coûtent
» quatre cents livres jusques à Pâques. » Et le roi
compta par ses doigts. « Ce sont, dit-il, douze cents
» livres que vos nouveaux chevaliers coûteront.
—Or, regardez, Sire, repris-je, s'il ne me faudra
» pas bien huit cents livres pour me monter et m'ar» mer, et pour donner à manger à mes chevaliers;
» car vous ne voulez pas que nous mangions en vo-

» tre hôtel.-Lors il dit à ses gens : vraiment je ne

» vois rien d'outré, et je vous retiens, me dit-il.» 221. [Après ces choses, les frères du roi préparèrent leur flotte ainsi que les autres riches hommes qui étoient à Acre. A leur départ, le comte de Poitiers emprunta des joyaux à ceux qui s'en retournoient en France, et nous en donna à nous qui demeurames, bien et largement. L'un et l'autre frères me prièrent fort que je prisse garde au roi, et ils me disoient qu'il ne restoit personne en qui ils eussent fant de confiance. Quand le comte d'Anjou vit qu'il falloit s'embarquer, il en eut un tel deuil que tous s'en émerveillèrent, et toute-fois s'en vint-il en France.]

222. Il ne tarda guère après le départ des frères du roi, que des messagers de l'empereur Frédéric vinssent trouver le roi, lui apportant des lettres de créance. Ils dirent au roi que l'empereur les avoit envoyés pour notre délivrance; ils lui montrèrent des lettres que l'empereur écrivoit au soudan qui étoit mort, ce que l'empereur ne

messages l'empereur Ferri vindrent au Roy et li aporterent lettre de créance, et dirent au Roy que l'empereur les avoit envoiés pour nostre délivrance. Au Roy moustrerent lettres que l'Empereur envoioit au Soudanc qui mort estoit; ce que l'Empereur ne cuidoit pas; et li mandoit l'Empereur que il creust ses messages de la délivrance le Roy. Moult de gens distrent que il ne nous feust pas mestier que les messages nous eussent trouvez en la prison; car l'en cuidoit que l'Empereur eust envoié ses messages, plus pour nous encombrer que pour délivrer. Les messages nous trouverent delivrés; si s'en alerent.

223. Tandis que le Roy étoit en Acre, envoia le Soudanc de Damas ses messages au Roy, et se plaint moult à li des Amiraus de Egypte, qui avoient son cousin le Soudanc tué; et promist au Roy que se il li vouloit aidier, que il li deliverroit le royaume de Jerusalem qui estoit en sa main. Le Roy ot conseil que il feroit response au Soudanc de Damas par ses messages propres, lesquiex il envoya au Soudanc. Avec les messages qui là alerent, ala freres Yves le Breton de l'ordre des Freres preescheurs, qui savoit le sarrazinnois. Tandis que il aloient de leur hostel à l'ostel du Soudanc, frere Yves vit une femme vieille qui traversoit parmi la rue,

 $\Delta \propto$ 

savoit pas, et l'empereur lui mandoit qu'il prit confiance en ses messagers, touchant la délivrance du roi. Moult de gens dirent qu'il ne nous ent per été bon que les messagers nous eussent trouvés es prison, car on croyoit que l'empereur les avoit es voyés plus pour multiplier les obstacles que pour nous délivrer. Les messagers nous trouvant libres, s'en allèrent.

223. Tandis que le roi étoit à Acre, le souds de Damas lui envoya des messagers ; il se plaigni moult à lui des émirs d'Egypte qui avoient te son cousin le soudan, et promit au roi que si vouloit l'aider il lui livreroit le royaume de Jérsalem, qui étoit en sa main. Le roi décida qu'i feroit réponse au soudan de Damas par ses propres messagers. Avec ces messagers alla frère l'es le Breton de l'ordre des frères prêcheurs, qui 👺 voit le sarrasinois. Pendant leur séjour à Dams comme ils alloient de leur hôtel à l'hôtel du soude, frère Ives vit une vieille femme qui traversoit h rue et portoit en sa main droite un vase rempliée feu, et en la gauche une fiole pleine d'eau. Frète Ives lui demanda: « Que veux-tu faire de celafo Elle lui répondit qu'elle vouloit avec le seu brile le paradis et avec l'eau éteindre l'enfer, pour que jamais il n'en fût point, et il lui demanda : « Pour » quoi veux-tu faire ainsi? — Parce que je veux » reprit-elle, que nul ne fasse jamais le bien pou » avoir récompense du paradis, ni par la peur d ortoit en sa main destre une escuellée pleinne seu, et en la senestre une phiole pleinne me. Frere Yves lui demanda: « Que veus-tu e ce faire? » Elle li respondi qu'elle vouloit feu ardoir paradis, et de l'yaue esteindre r, que jamèz n'en feust point. Et il li de-da: « Pourquoy veus-tu ce faire? — Pource me je ne veil que nulz face jamès bien pour guerredon de paradis avoir, ne pour la mour d'enser; mèz proprement pour l'amour peut faire. »

124. Jehan li Ermin, qui estoit artillier le y, ala lors à Damas pour acheter cornes et s pour faire arbalestres, et vit un vieil home ult ancien séoir sur les estaus de Damas. Ce I home l'appela et li demanda se il estoit stien; et il li dit, oyl. Et il li dit : « Moult ous devez haïr entre vous crestiens, que j'ai reu tele foiz que le Roy Baudoin de Jérusalem, jui fu mézéaus, desconfit Salehadin et n'avoit que trois cens homes à armes, et Salehadin rois milliers : or estes tel mené par vos péchiés, que nous vous prenons aval les chans comme bestes. » Lors li dit Jehan l'Ermin que e devoit bien taire des pechiez aus Crestiens, r les pechiez que les Sarrazins fesoient, qui oult sont plus grant. Et le Sarrazin respondi

 $\infty$ 

l'enfer, mais proprement pour l'amour de Dieu, qui tant vaut et qui peut nous faire tout le bien. » 224. [Jean l'Ermin, qui étoit artillier du roi, alla ns à Damas pour acheter de la corne et de la de pour faire des arbalètes, et vit un vieil mme moult ancien assis sur les étaux de Damas. vieil homme l'appela et lui demanda s'il étoit rétien, et il lui dit : oui; et le vieillard lui dit: Moult vous devez vous hair entre chrétiens, car l'ai vu une fois que le roi Baudouin de Jérusalem, qui fut lépreux, déconsit Saladin, et il n'avoit que trois cents hommes d'armes, et Saladin trois mille. Maintenant vous êtes tellement menés par vos péchés que nous vous prenons en descendant les champs comme des bêtes. » Lors Jean l'Ermin lui dit qu'il devoit bien taire sur les péchés des chrétiens, à cause des chés que faisoient les Sarrasins, qui moult sont ss grands. Et le Sarrasin répondit qu'il avoit lement répondu, et Jean lui demanda pourquoi, le Sarrasin dit qu'il le lui diroit, mais qu'il i feroit avant une demande, et il lui demanda I n'avoit point d'enfants, et Jean lui dit : oui, i fils. Et, il lui demanda de quoi il souffriroit as si on lui donnoit un sousset ou à son sils, et an lui dit qu'il seroit plus courroucé si on frapit son fils que lui. « Or tu fais, dit le Sarrasin, ma réponse de cette manière : entre vous chréiens vous êtes fils de Dicu, et de son nom de

que folement avoit respondu. Et Jehan li demanda pourquoi. Et il li dit que il li diroit; mès il li feroit avant une demande, et li demanda se il avoit nul enfant : et il li dit, oyl, un fils. Et il li demanda duquel il lui anuieroit plus, se en li donnoit une bufe ou à son filz : et il li dit que il seroit plus couroucié de son filz se il le feroit, que de li. « Or te faiz, dit le Sarrazin, ma » response en tele maniere: que entre vous cres-» tiens estes filz de Dieu, et de son nom de » Crist estes appelez Crestians; et tele courtoisie » vous fet que il vous a baillez enseigneur, par-» quoy vous congnoissiés quant vous faites le » bien et quant vous faites le mal : dont Dieu » vous sceit pire gré d'un petit péché, quant vous » le faites, que il ne fait à nous d'un grant, qui » n'en cognoissons point, et qui sommes aveugles » que nous cuidons estre ouite de touz nos pe-» chiez, se nous nous poons laver en yaue avant » ne nous mourriens, pource que Mahommet » nous dit à la mort que par yaue serions sauf. »

225. Jehan l'Ermin estoit en ma compaignie, puis que je reving d'outremer que je m'en aloic à Paris. Aussi comme nous mangions ou pavillon, une grande tourbe de poures gens nous demandoient pour Dieu et fesoient grant noise. Un de nos gens qui là estoit, commanda et dit à un de nos vallès: «Lieu sus et chace hors ses poures.

 $\infty$ 

» Christ, vous êtes appelés chrétiens; et telle » courtoisie vous fait qu'il vous a baillé des doc» teurs par lesquels vous connoissez quand vous » faites le bien et quand vous faites le mal, et » pour cela Dieu vous sait pire gré d'un petit pé» ché, quand vous le faites, qu'il ne nous sait à » nous d'un grand, 'qui sommes ignorants et qui » sommes si aveuglés que nous croyons être » quittes de toutes nos fautes si nous nous pouvons » laver dans l'eau avant de mourir, parce que » Mahomet nous dit qu'à la mort, par l'eau nous » serions sauvés \*. »]

225. [Jean l'Ermin étoit en ma compagnie lorsque je revins d'outre-mer et que je m'en allois à Paris. Comme nous mangions au pavillon, une grande troupe de pauvres vinrent nous demander pour l'amour de Dieu et faisoient grand bruit. Un chevalier qui étoit là dit à un de nos valets : « Chasse dehors ces pauvres. — Ah! dit Jean » l'Ermin, vous avez mal parlé; car si le roi de » France nous euvoyoit maintenant par ses mes- » sagers, à chacun cent marcs d'argent, nous ne » les chasserions pas dehors, et vous chassez ces » envoyés qui vous offrent de vous donner tout ce » que l'on peut donner; c'est à savoir qu'ils vous » demandent que vous leur donniez pour Dieu.

 $^{\bullet}$  Ce fait et le suivant sont omis dans les autres éditions.

» A! fist Jehan l'Ermin, vous avez trop mal dit; | » car se le Roy de France nous envoioit main-» tenant par ses messages à chascun cent mars » d'argent, nous ne les chacerions pas hors et » vous chassiés ceulz envoié qui vous offrent qui » vous dourront quanque l'en vous peut donner; » c'est à savoir que il vous demandent que vous v leur donnez pour Dieu; c'est à entendre que » vous leur donnez du vostre et ils vous dourront » Dieu : et Dieu le dit de sa bouche, que il ot » pouoir de li donner à nous; et dient les Sainz, » que les poures nous peuvent acorder à li, en » tel maniere que ainsi comme l'yaue esteint le » feu, l'aumosne esteint le péché. Si ne vous » avieigne jamès, dit Jehan, que vous chaciés » les poures ensus; mès donnés leur, et Dieu » vous donra. »

226. Tandis que le Roy demouroit en Acre, vindrent les messages au Vieil de la Montaingne à li. Quant le Roy revint de sa messe, il les fist venir devant li. Le Roy les fist asseoir en tel maniere, que il y avoit un Amiral devant, bien vestu et bien atourné, et darieres son Amiral avoit un Bacheler bien atourné, qui tenoit trois coutiaus en son poing, dont l'un entroit ou manche de l'autre; pource que se l'amiral eust été refusé, il eust présenté au Roy ces trois coutiaus pour li deffier. Dariere celi qui tenoit les trois coutiaus, avoit un autre qui tenoit un bouqueran entorteillé entour son bras, que il eust

 $\infty$ 

» c'est-à-dire que vous leur donniez du vôtre et ils » vous donneront Dieu. Et Dieu a dit de sa bou-» che que lui-même peut nous être donné par la » main des pauvres; et les saints disent encore que » les pauvres nous peuvent accorder avec lui, car » de la même manière que l'eau éteint le feu, » l'aumône éteint le péché. Ainsi qu'il ne vous » arrive jamais, dit Jean, de chasser les pauvres; » mais donnez-leur, et Dieu vous donnera. »]

226. Tandis que le roi demeuroit à Acre, les messagers du Vieux de la Montagne vinrent à lui. Quand le roi revint de sa messe il les fit venir devant lui; il les fit asseoir de manière qu'il y avoit un émir devant, bien vêtu et bien paré, et derrière l'émir il y avoit un bachelier aussi bien paré qui tenoit trois couteaux à son poing, dont l'un entroit au manche de l'autre, pour que, si l'émir eût été refusé, il eût présenté au roi ces trois couteaux pour le défier. Derrière celui qui tenoit les trois couteaux, il y en avoit un autre qui tenoit une pièce de toile de coton très-fine, entortillée autour de son bras, qu'il eût aussi présentée au roi pour l'ensevelir, s'il eût refusé la requête du Vieux de la Montagne.

227. Le roi dit à l'émir qu'il dit ce qu'il vouloit, et l'émir lui bailla une lettre de créance, et

aussi présenté au Roy pour li ensevelir, se il eust refusée la requeste au Vieil de la Montaigne.

227. Le Roy dit à l'Amiral que il li deist sa volenté ; et l'Amiral li bailla unes lettres de créance, et dit ainsi : « Mes Sire envoie à vous » demander se vous le cognoissiés. » Et le Roy respondit que il ne le congnoissoit point, car il ne l'avoit onques veu; mès il avoit bien oy parler de li. « Et quant vous avez oy parler de » mon Seigneur, je me merveille moult que » vous ne li avez envoié tant du vostre, que » vous l'eussiez retenu à ami, aussi comme » l'empereur d'Almaingne, le roy de Honguerie, » le soudanc de Babiloinne et les autres li font » touz les ans, pource que il sont certeins que » ils ne peuent vivre mès que tant comme il » plèra à mon Seigneur; et se ce ne vous plèt à » faire, si le faites acquiter du treu que il doit » à l'Ospital et au Temple, et il se tendra apaié » de vous. » Au Temple et à l'Ospital il rendoit lors treu, pource que il ne doutoient riens les Assacis, pource que le Vieil de la Montaingne n'i peût riens gaaigner se il fesoit tuer le Mestre du Temple ou de l'Ospital; car il savoit bien que se il en feist un tuer, l'en y remeist tantost un autre aussi bon; et pour ce ne vouloit-il pas perdre les Assacis en lieu là où il ne peut riens gaaingner. Le Roy respondi à l'Amiral, que il venist à la relevée.

 $\infty$ 

dit ainsi: « Mon Seigneur envoie vous demander » si vous le connoissez. Et le Roi répondit qu'il ne le connoissoit point, car il ne l'avoit oncques vu, mais qu'il avoit bien out parler de lui. « Bi » puisque vous avez oui parler de lui, reprit l'é-» mir, je m'étonne moult que vous ne lui ayer » envoyé tant du vôtre que vous l'eussiez eu pour » ami, comme l'empereur d'Allemagne, le roi de » Hongrie, le soudan de Babylone et les autres lui » font tous les ans, parce qu'ils sont certains qu'ils » ne peuvent vivre qu'autant qu'il plaira à mos » Seigneur. Et s'il ne vous platt ainsi faire, » faites-le acquitter du tribut qu'il doit à l'Hé » pital et au Temple, et il se tiendra payé de » vous. » Le Vieux de la Montagne payoit alors tribut au Temple et à l'Hôpital, parce qu'ils m redoutoient point les *Hassassis*, vu que le Vieux de la Montagne ne pouvoit rien gagner s'il faisoit tur le maître du Temple ou de l'Hôpital; car il savoit bien que s'il en faisoit tuer un on en remettroit un autre aussi bon, et pour cela ne vouloit-il pas perdre les Hassassis là où il ne pouvoit rien gagner. La roi répondit à l'émir qu'il vint dans l'après-diné '.

\* Voyez dans l'*Histoire des Croisades*, t. II, pièces justificatives, une lettre de M. Jourdain sur le Vieux de la Montagne.

228. Quant l'Amiral fu revenu, il trouva e le Roy séoit en tele maniere, que le Mestre l'Ospital li estoit d'une part, et le Mestre du mple d'autre. Lors li dit le Roy, que il li reist ce que il li avoit dit au matin; et li dit e il n'avoit pas conseil du redire, mèz que vant ceulz qui estoient au matin avec le Roy. rs li ditrent les deux Mestres: « Nous vous commandons que vous le dites. » Et il leur t que il leur diroit puisque il le commandoient. rs firent dire les deux Mestres, en sarrazinis, que il venist lendemain parler à eulz en lspital; et il si fist.

229. Lors li firent dire les deux mestres, se moult estoit hardi leur seigneur, quant il roit osé mander au Roy si dures paroles; et li rent dire, que ce ne feust pour l'amour du loy en quel message il estoient venus, que ils es feissent noier en l'orde mer d'Acre, en lespit de leur Seigneur: « Et vous commandons que vous en r'alez vers vostre Seigneur, et dedens quinzainne vous soiés ci-arriere, et apportez au Roy tiex lettres et tiex joiaus de par vostre Seigneur, dont le Roy se tieingne apaiez et que il vous en sache bon gré. »

230. Dedans la quinzeinne revindrent les

 $\Leftrightarrow$ 

228. Quand l'émir fut revenu il trouva que le roi siégeoit de telle manière que le mattre de l'Hôpital étoit à un de ses côtés et le mattre du Temple à l'autre. Lors le roi lui dit de répéter ce qu'il avoit tit au matin, et l'émir répondit qu'il n'avoit intentice de le redire que devant ceux qui étoient au matin avec le roi. Lors les deux mattres parlèrent ainsi: « Nous vous commandons de le dire.» Et l'émir répondit qu'il le leur diroit puisqu'ils le commandoient. Les deux mattres lui firent dire alors en sarrasinois qu'il vint le lendemain leur parler à l'Hôpital, et ainsi fit-il.

229. Lors les deux mattres lui dirent que leur reigneur étoit moult hardi, quand il avoit osé mander au roi si dures paroles et, que n'étoit par mour du roi auprès duquel ils étoient venus en qualité d'envoyés, ils les feroient noyer dans la sale mer d'Acre, en dépit de leur seigneur. « Et vous commandons, ajoutèrent-ils, que vous relourniez vers votre seigneur et reveniez dans la quinzaine et apportiez au roi, de la part devotre seigneur, telles lettres et tels joyaux qu'il se tienne apaisé et vous en sache bon gré. »

230. Dans la quinzaine les messagers du Vieux le la Montagne revinrent à Acre et apportèrent la

\* Nous avons vu de ces fruits en cristal chez les émirs : les grands personnages du Liban.

"L'échiquier dont il est ici question s'est conservé squ'au temps présent; les amateurs peuvent le voir

messages le Vieil en Acre, et apporterent au Roy la chemise du Vieil, et distrent au Roy de par le Roy que c'estoit sénefiance que aussi comme la chemise est plus près du cors que nul autre vestement, aussi veult le Viex tenir le Roy plus près à amour que nul autre roy. Et il li envoia son anel, qui estoit de moult sin or, là où son nom estoit escript, et li manda que par son anel respousoit-il le Roy; que il vouloit que dès lors en avant feussent tout un. Entre les autres joiaus que il envoia au Roy, li envoi un oliphant de cristal moult bien fait, et une beste que l'en appelle orafie de cristal, aussi pomes de diverses manieres de cristal, et jeuz de tables et de eschez; et toutes ces choses estoient fleuretées de ambre, et estoient l'ambre lié sur le cristal à beles vignetes de bon or fin. Et sachiez que sitost comme les messages ouvrirent leur escrins là où ces choses estoient, il sembla que toute la chambre feust embausmée, si souef fléroient.

231. Le Roy renvoia ces messages au Vieil, et li renvoia grant foison de joiaus, escarlates, coupes d'or et frains d'argent; et avec les messages y envoia frere Yves le Breton, qui savoit le sarrazinnois; et trouva que le Vieil de la Montaingne ne créoit pas en Mahommet, ain-

 $\infty$ 

chemise de leur seigneur au roi, et lui dirent, de la part de leur sire, que c'étoit pour signifier que de même que la chemise est plus près du corps que nul autre vêtement, de même le Vieux de la Montagne vouloit tenir le roi plus près de son amour que nul autre roi; et il lui envoyoit en même temps son anneau qui étoit d'or moult sin, là où son nom étoit écrit, et lui manda que, par son anneau, épousoit-il le roi, et vouloit que dès-lors en avant ils sussent tout un. Entre les autres présents qu'il faisoit au roi, il lui envoyoit un éléphant de cristal moult bien fait et une bête que l'on appelle girafe aussi de cristal, et fruits \* de diverses espèces en cristal, jeux de table et échecs \*\*, et toutes ces choses étoient fleuretées d'ambre, et l'ambre étoit appliqué sur le cristal avec belles vignettes de bon or sin. Et sachez que, sitôt que les messagers ouvrirent leurs écrins où étoient ces choses, il sembla que toute la chambre fut embaumée, tant l'odeur en étoit suave.

231. Le roi renvoya ces messagers au Vieux de la Montagne, et lui envoya grand'soison de joyaux, écarlates, coupes d'or et freins d'argent; et avec les messagers envoya frère Ives le Breton qui savoit le sarrasinois; et frère Ives trouva

aujourd'hui dans le magnifique cabinet de M. de Sommerard. Nous en avons parlé dans notre Correspondance d'Orient, tom. VII. cois créoit en la loy de Haali, qui fu oncle Mahommet. Ce Haali mist Mahommet en l'onneur là où il fu; et quant Mahommet se fu mis en la seigneurie du peuple, si desputa son oncle et l'esloingna de li; et Haali, quant il vit ce, si traït à li du peuple ce que il pot avoir, et leur aprist une autre créance que à Mahommet n'avoit enseignée: dont encore il est ainsi, que touz ceulz qui croient en la loy Haali, dient que ceux qui croient en la loy Mahommet, sont mescréant; et aussi touz ceulz qui croient en la loy Mahommet, disent que touz ceulz qui croient en la loy Haali sont mescréant.

232. L'un des poins de la loy Haali est, que quant un homme se fait tuer pour faire le commandement son seigneur, que l'ame de li en va en plus aisié cors qu'elle n'estoit devant; et pour ce ne font force li Assacis d'eulz fère tuer, quant le seigneur leur commande, pource que il croient que il seront assez plus aise quant il seront mors, que il n'estoient devant.

233. L'autre point si est tel, que il ne croient que nulz ne peut mourir que jeusques au jour que il li est jugé; et ce ne doit nulz croire, car Dieu a pooir d'alongier nos vies et d'acourcir. Et en cesti point croient les Beduyns, et pour ce ne se veulent armer quant il vount ès batailles, car il cuideroient faire contre

 $\infty$ 

que le Vieux de la Montagne ne croyoit point en Mahomet, mais en la loi d'Ali qui fut oncle de Mahomet. Cet Ali mit Mahomet en honneur là où il fut, et quand Mahomet se fut mis en la seigneurie du peuple, il méprisa son oncle et l'éloigna de lui, et Ali, quand il vit cela, attira à lui ce qu'il put avoir du peuple, et lui enseigna une autre croyance que Mahomet n'avoit point enseignée. D'où il est advenu que tous ceux qui croient en la loi d'Ali, disent que ceux qui croient en la loi de Mahomet sont mécréants, et sent que tous ceux qui croient en la loi de Mahomet, disent que tous ceux qui croient en la loi d'Ali sont mécréants.

232. L'un des points de la loi d'Ali est que, quand un homme se fait tuer pour faire le commandement de son seigneur, son âme s'en va dans un corps plus heureux qu'elle n'étoit avant, et pour cela, les Hassassis n'hésitent point à se faire tuer, quand leur seigneur leur commande, parce qu'ils croient qu'ils seront plus heureux, quand ils seront morts, qu'ils n'étoient devant.

233. L'autre point est tel qu'ils croient que nul ne peut mourir qu'au jour qui lui est déterminé; et cela, nul ne le doit croire, car Dieu a pouvoir d'allonger ou d'accourcir nos vies. Les Bédouins croient en ce point, et c'est pour cela qu'ils ne se

le commandement de leur loy; et quant il maudient leur enfans, si leur dient ainsi: « Maudit » soies-tu comme le Franc, qui s'arme pour » paour de mort. »

234. Frere Yves trouva un livre au cheves du lit au Vieil, là où il avoit escript pluseun paroles que Nostre Seigneur dit à Saint Père, quant il aloit par terre. Et frere Yves li dit: « Ha pour Dieu, sire, lisiés souvent ce livre, » car ce sont trop bones paroles. » Et il dit que si fesoit-il : « car j'ai moult chier monseigneur » Saint Père; car en l'encommencement du » monde l'ame de Abel, quant il fu tué, vint » ou cors de Noë; et quant Noë fu mort, si » revint ou cors de Habraham, et du cors Ha-» braham, quant il morut, vint au cors Saint » Pierre quant Dieu vint en terre. » Quant frere Yves oy ce, il li monstra que sa créance n'estoit pas bonne, et li enseigna moult de bones paroles : mès il ne le volt croire; et des choses moustra frere Yves au Roy, quant il fu revenu à nous. Quant le Viex chevauchoit, il avoit un crieur devant li qui portoit une hache danoise à lonc manche tout couvert d'argent, à tout plein de coutiaus ferus ou manche, et crioit : « Tournez-vous de devant » celi qui porte la mort des Roys entre se » mains. »

235. Je vous avoie oublié de dire la response

 $\infty$ 

veulent armer quand ils vont aux batailles, car ils croiroient faire contre le commandement de leur loi; et quand ils maudissent leurs enfants, ils leur disent ainsi: Maudis sois-tu comme le Franc qui s'arme par peur de mort.

234. Frère Ives trouva au chevet du lit de Vieux de la Montagne un livre là où il y avoil écrit plusieurs paroles que notre Seigneur dit à saint Pierre, quand il étoit sur terre; et frère Ives lui dit: « Ha, pour Dieu, sire, lisez souvest » ce livre, car ce sont trop bonnes paroles. » Et le Vieux dit qu'ainsi faisoit-il, « car, dit-il, j'aime mont » monseigneur saint Pierre. Dès le commencement » du monde, l'âme d'Abel, quand il fut tué, vint 🕶 » corps de Noë, et quand Noë fut mort, elle vint au » corps d'Abraham, et du corps d'Abraham, quand » il mourut, vint au corps de saint Pierre, au temps » où Dieu vint en terre.» Quand frère Ives eut entendu cela, il lui montra que sa croyance n'étoit pas bonne, et lui enseigna moult de bonnes paroles; mais le Vieux ne le voulut croire; et frère lves raconta ces choses au roi, quand il fut revenu à nous. Quand le Vieux chevauchoit, il avoit devant lui un crieur qui portoit une hache danoise à lorg manche tout couvert d'argent et tout plein de couteaux qui y étoient sichés, et il crioit : « Dé-» tournez-vous de celui qui porte la mort des rois » entre ses mains. »

le Roy fist au soudanc de Damas, qui fu : que il n'avoit conseil d'aler à li, jusques nt que il sceust se les Amiraus de Egypte corderoient sa trève que il avoient rompue, ue il envoieroit à eulz; et se il ne vouloient ecier la trève que il li avoient rompue, il li roit à venger volentiers de son cousin oudanc de Babiloine, que il li avoient tué. 36. Tandis que le Roy estoit en Acre, il oia monseigneur Jehan de Valenciennes en rpte, lequel requist aus Amiraus, que les rages que il avoient faiz au Roy et les douzes, que il les rendissent. Et il li distrent : si feroient-il moult volentiers, mès que le y se vousist alier à eulz contre le Soudanc de mas. Monseigneur Jehan de Valenciennes les sma moult des grans outrages que il avoient zau Roy, qui sont devant nommez; et leur que bon seroit que pour le cuer le Roy ademairir devers eulz, que il li envoiassent touz chevaliers que il tenoient en prison. Et il si ent; et d'aboundant li envoierent touz les os conte Gautier de Brienne, pour mettre en rre benoite. Quant monseigneur Jehan de alenciennes fu revenu en Acre à tout deux ns chevaliers que il ramena de prison, sanz nutre peuple, madame de Soiete qui estoit visine le conte Gautier et seur monseigneur

000

235. J'avois oublié de vous dire la réponse que roi fit au soudan de Damas, qui fut telle : il 'avoit dessein d'aller à lui jusqu'à tant qu'il sût les émirs d'Egypte lui tiendroient la trève qu'ils roient rompue; il enverroit à eux pour cela, et ils ne vouloient tenir la trève qu'ils avoient rome, il l'aideroit volontiers à venger la mort de son nsin, le soudan de Babylone, qu'ils avoient tué. 236. Tandis que le roi étoit à Acre, il envoya enseigneur Jean de Valenciennes en Egypte, quel requit des émirs qu'ils réparassent les ouages et les dommages qu'ils avoient faits au roi, l ils lui dirent qu'ainsi feroient-ils moult voloners, mais que le roi voulût bien se lier à eux ntre le soudan de Damas. Monseigneur Jean de alenciennes les blàma moult des grands outras qu'ils avoient faits au roi, lesquels ont été ciessus rapportés, et leur conseilla que, pour mollir le cœur du roi envers eux, ils lui enoyassent tous les chevaliers qu'ils tenoient en rison, et ainsi firent-ils; et de plus, lui envoyèent tous les os du comte Gautier de Brienne, our les mettre en terre bénite. Quand monseimeur Jean de Valenciennes fut revenu à Acre wee deux cents chevaliers qu'il ramena de prison, sans compter d'autre menu peuple, madame de Salete (Sidon), qui étoit cousine du comte Gautier et sœur de monseigneur de Rinel, de laquelle Jean, sire de Joinville, épousa depuis la

Gautier seigneur de Rinel, cui fille Jehan sire de Joinville prist puis à femme que il revint d'Outremer; laquelle dame de Soiette prist les os au conte Gautier et les fist ensevelir à l'Ospital en Acre, et fist faire le servise en tele maniere, que chascun chevalier offri un cierge et un denier d'argent, et le Roy offri un cierge et un besant, tout des deniers madame de Soiete; dont l'en se merveilla moult quant le Roy fist ce, car l'en avoit onques veu offrir que de ses deniers; mès il le fist par sa courtoise.

237. Entre les chevaliers que monseigneur Jehan de Valenciennes ramena, je en y trouvai bien quarante de la cort de Champaigne : je leur fiz tailler cotes et hargaus de vert, et les menai devant le Roy, et li priai que il vousist tant fère que il demourassent avec li. Le Roy oy que il demandoient, et il se tut. Et un chevalier de son Conseil dit que je ne fesoie pas bien quant je aportoie tiex nouvelles au Roy, là où il avoit bien sept mille livrées d'outrage. Et je li dis que par male avanture en peust-il parler, et que entre nous de Champaigne avions bien perdu trente-cing chevaliers touz baniere portans, de la cort de Champaigne, et je dis : « Le Roy ne fera pas bien se il vous en croit, » au besoing que il a de chevaliers. » Après celle

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

fille, quand il fut revenu d'outre-mer; ladite dame prit les os du comte de Gautier et les fit ensevelir à l'Hôpital, à Acre, et fit faire un service de telle manière, que chaque chevalier offrit un cierge et un denier d'argent, et le roi offrit un cierge et un besant, tout des deniers de madame de Safete, dont on s'émerveilla moult, car on n'avoit jamais vu le roi offrir que de ses deniers, mais il le fit par grande courtoisie.

237. Entre les chevaliers que monseigneur Jean de Valenciennes ramena, j'en trouvai bien quarante de la cour de Champagne; je leur sis faire cottes et surtouts de vair, et les menai devant le roi, et je le priai qu'il voulût tant faire que de les garder avec lui. Le roi ouït ce qu'ils demandoient, et il se tut; et un chevalier de son conseil dit que je ne faisois pas bien quand j'apportois telles nouvelles charges au roi, puisqu'en son état de dépense, il y avoit sept mille livres de trop; et je lui dis que par malaventure en pouvoit-il parler, et qu'entre nous de la cour de Champagne, nous avions bien perdu trente-cinq chevaliers, tous portant bannière, et j'ajoutai: « Le roi ne fera » pas bien s'il vous en croit, par le besoin qu'il » a de chevaliers. » Après cette parole, je commençai moult fortement à pleurer, et le roi me dit que je me tusse, et qu'il leur donneroit tout ce que j'avois demandé. Le roi les retint tous ainsi que je voulois, et les mit en ma bataille.

parole je commensai moult forment à plorer; et le Roy me dit que je me teusse, et il leur donroit quant que je li avoie demandé. Le Roy les receut tout aussi comme je voz, et les mist en ma bataille.

238. Le Roy respondi que il ne feroit nulle trèves à eulz, se il ne li envoioit toutes les testes des crestiens qui pendoient eutour les murs d'Acre dès le tens que le conte de Bar et le conte de Montfort furent pris; et se il ne li envoioient touz les enfans qui avoient esté pris petits et estoient renoiés, et se il ne li quitoient les deux cens mille livres que il leur devoit encore. Avec les messages aus amiraus d'Egypte, envoia le Roy monseigneur Jehan de Valenciennes, vaillant home et sage.

239. A l'entrée de quaresme s'atira le Roy à tout ce que il ot de gent pour aler fermer Cesaire que les Sarrazins avoient abatue, qui estoit à douze lieues pardevers Jérusalem. Monseigneur Raoul de Soissons, qui estoit demouré en Acre malade, fu avec le Roy fermer Cesaire. Je ne sai comment ce fu, ne mèz que par la volenté Dieu, que onques ne nous firent nul doumage toute l'année. Tandis que le Roy fermoit Cesaire, nous revindrent les messagiers des Tar-

 $\infty$ 

238. Le roi répondit aux messagers d'Egypte qu'il ne feroit nulles trèves avec eux s'ils ne lui envoyoient toutes les têtes des chrétiens qui étoient attachées autour des murs du Caire, depuis que le comte de Bar et le comte de Montfort avoient été pris ; et s'ils ne lui envoyoient tous les enfants qui avoient été pris petits et avoient changé de foi, et s'ils ne le rendoient quitte des deux cent mille livres qu'il leur devoit encore. Avec les messagers des émirs d'Egypte, le roi envoya monseigneur Jean de Valenciennes, vaillant homme et sage.

239. A l'entrée du carême, le roi s'appareilla avec tout ce qu'il avoit de gens pour aller fortifier Césarée \*, dont les Sarrasins avoient abattu les fortifications, laquelle ville étoit à douze lieues d'Acre, par devers Jérusalem. Monseigneur Raoul de Soissons, qui étoit resté à Acre, malade, alla avec le roi fortifier Césarée. Je ne sais comment il se fit, sinon par la volonté de Dieu, que les Sarrasins oncques ne nous firent nul dommage, toute l'année. Pendant que le roi fortifioit Césarée, les messagers des Tartares nous revinrent, et nous vous dirons les nouvelles qu'ils nous apportèrent.

240. Ainsi que je vous ai dit devant, pendant

'On voit encore les ruines de Césarée à douze lieues d'Acre et à quinze lieues de Jaffa; une grande partie des murailles subsiste encore, mais il n'y a point d'habitants. (Voyez la Correspondance d'Orient, t. IV.) tarins, et les nouvelles que il nous aporterent vous dirons-nous.

240. Aussi comme je vous diz devant, tandis que le Roy sejornoit en Cypre vindrent les messages des Tartarins à li et li firent entendant qui il li aideroient à conquerre le royaume de Jérusalem sur les Sarrazins. Le Roy leur renvoia ses messages, et par ses messages que il leur envoia, leur envoia une chapelle que il leur fist faire d'escarlate; et pour eulz atraire à nostre créance, il leur fit entailler en la chapelle toute nostre créance, l'annonciation de l'angre, la nativité, le bauptesme dont Dieu fu baptizié, et toute la passion et l'ascension, et l'avenement du Saint-Esperit; calices, livres, et tout ce que il couvint à messe chanter, et deux freres Preescheurs pour chanter les messes devant eulz. Les messagers le Roy ariverent au port d'Anthioche; et dès Anthioche jusques à leur grant Roy trouverent bien un an d'aleure à chevaucher dix lieues le jour. Toute la terre trouverent subjette à eulz, et pluseurs citez que il avoient destruites, et grans monciaus d'os de gens mors. Il enquistrent comment il estoient venus en telle auctorité, parquoy il avoient test de gens mors et confondus, et la maniere fu telle

 $\infty$ 

que le roi séjournoit en Chypre, des messagers des Tartares vinrent à lui et lui sirent entendre qu'ils l'aideroient à conquérir le royaume de Jérusalem sur les Sarrasins. Le roi leur envoya ses messagers, et par eux leur envoya une chapelle, qu'il leur fit faire d'écarlate, et, pour les attirer à notre croyance, il fit graver sur cette chapelle tous les mystères de notre foi : l'Annonciation de l'ange, la Nativité, le Baptême dont Dieu fot baptisé, toute la Passion et l'Ascension et l'avènement du Saint-Esprit; il envoya des calices, des livres et tout ce qu'il faut pour chanter la messe, et deux frères précheurs pour la chanter devant eux. Les messagers du roi arrivèrent at port d'Antioche \*\*, et, depuis Antioche jusqu'at roi des Tartares, ils mirent bien un an, à chevaucher dix lieues le jour; ils trouvèrent toute la terre sujette à eux et plusieurs cités qu'ils avoient détruites, et de grands monceaux d'os de merts. Ils s'enquirent comment les Tastares étoient parvenus à une telle puissance, et pourquoi ils avoiest tant de gens tués et détruits; et la réponse des Tartares fut telle, qu'ils la rapportèrent au roi. Ceux-ci disoient qu'ils étoient venus, nés et concréés dans une vaste plaine de sablon, là où il ne croissoit nul bien. Cette plaine commençoit à de très-

" Appelé le port Saint-Siméon, dans les Chroniques des croisades, et aujourd'hui le port de Souédié. (Voyes Correspondance d'Orient, t. VII.)

me il le raporterent au Roi : Que il esu et concrée d'une grant berrie de sail ne croissoit nul bien : celle berrie it à unes très grans roches merveilleunt en la fin du monde devers Orient: roches nulz hons ne passa onques, si Tartarins le tesmoingnent; et disoient stoit enclos le peuple Got et Margoth, at venir en la fin du monde quant vendra pour touz destruire. En celle it le peuple des Tartarins, et estoient Prestre Jehan et à l'empereour de terre venoit après la seue, et à plues roys mescréans, à qui il rendoient vage chascun an pour rèson du pasleur bestes; car il ne vivoient d'autre Prestre Jehan et l'empereur de Perce res roys, tenoient en tel despit les que quant il leur aportoient, leur e les vouloient recevoir devant eulz: purnoient les dos. Entre eulz out un 3, qui cercha toutes les berries et ages homes des berries et des liex, ustra le servage là où il estoient, et I touz que il meissent conseil comdssent du servage là où il les tenoit. rue il les assembla trestous au chief ie, endroit la terre Prestre Jehan, et

 $\infty$ 

ches merveilleuses qui sont à l'extréonde vers l'orient, lesquelles roches ne passa oncques, comme le témoi-Tartares \*; et ils disoient que là étoient es peuples Gog et Magog qui doivent in du monde quand Ante-Christ viendra Letruire. Dans cette plaine étoit le peutares, lesquels étoient sujets du Prêtres l'empereur de Perse, dont la terre e, et de plusieurs autres rois méequels ils payoient tribut et redevance, , pour raison du pâturage de leurs ils ne vivoient d'autre chose. Ce Prêx l'empereur de Perse et les autres ent les Tartares en tel mépris, que leur apportoient leurs tributs, ils ne nt recevoir devant eux, mais leur tourdos. Il y eut parmi eux un homme recourut toutes les plaines, et parla aux iges des plaines et des lieux hauts, et a la servitude où ils étoient, et les pria er au moyen de sortir du servage où tenus. Tant sit qu'il les assembla tous té de la plaine, vis-à-vis la terre de

. lire sur les mœurs des Tartares des détails et plus vrais dans\_le tome IV de l'Histoire ss.

leur moustra ces choses; et il li respondirent que il devisast, et il feroient. Et il dit ainsi: que il n'avoient pooir de esploitier se il n'avoient un roy et un seigneur sur eulz; et il leur enseigna la maniere comment il aurojent roy. et il le creurent. Et la maniere fu tele, que de cinquante-deux généracions que il y avoit, chascune généracion li aportast une saiète qui feussent seignées de leur nons; et par l'acort de tout le peuple fu ainsi acordé, que l'en metroit ces cinquante-deux devant un enfant de cinq ans : et celle que l'enfant prenroit premier, de celle généracion feroit l'en roy. Quant l'enfant ot levée une des seètes, le sage hons fist traire arieres toutes les autres généracions; et fu establi en tel maniere, que la généracion dont l'en devoit faire roy, esliroient entre leur cinquante-deux des plus sages homes et des meilleurs que il auroient. Quant il furent esleus, chascun y porta une saiète seignée de son non : lors fu acordé que la saiète que l'enfant leveroit, de celle feroit l'en roy; et l'enfant en leva une; et le peuple en furent si lié que chascun en fist grant joie. Il les fist taire, et leur dit : « Seigneurs, » se vous voulez que je soie vostre roy, vous me » jurerez par celi qui a fait le ciel et la terre. » que vous tendrés mes commandemens : » et il le iurèrent.

 $\infty$ 

Prêtre-Jean, et leur montra ces choses, et ils lui répondirent qu'il ordonnât, et qu'ainsi feroientils, et il dit qu'ils n'avoient pouvoir de réussir s'ils n'avoient un roi et un seigneur sur eux, et il leur enseigna comment ils auroient un roi, et ils le crurent; et la manière fut telle, que de cinquante-deux tribus qu'il y avoit, chacune tribu lui apporta une flèche, sur laquelle fut gravé son nom; et, par l'accord de tout le peuple, il fut décidé qu'on mettroit ces cinquante-deux sièches devant un enfant de cinq ans, et celle que l'enfant prendroit d'abord désigneroit la tribu dont on feroit un roi\*\*. Quand l'enfant eut levé une des flèches, le sage homme sit retirer toutes les autres tribus, et il fut établi que la tribu dont on devoit faire un roi éliroit cinquante-deux des plus sages hommes et des meilleurs qu'elle auroit. Quand ils furent élus, chacun apporta une slèche où son nom étoit gravé; lors, il fut décidé que la slèche que l'enfant lèveroit, seroit celle qui désigneroit le roi; et l'enfant en leva une, et le peuple en fut si aise, que chacun en fit grande joie; et l'élu les fit taire et leur dit : « Seigneurs, » si vous voulez que je sois votre roi, vous me

\*\* Le même fait est rapporté dans la chronique de Guillaume de Tyr.

241. Les establissemens que il leur donna, ce fu pour tenir le peuple en paix; et furent tel, que nul n'i ravist autrui chose, ne que l'un ne ferist l'autre, se il ne vouloit le poing perdre, ne que nulz n'eust compaingnie à autrui femme ne à autrui fille, se il ne vouloit perdre le poing ou la vie. Moult d'autres bons establissemens leur donna pour pèz avoir.

242. Après ce que il les ot ordenez et aréez, il leur dit: « Seigneurs, le plus fort ennemi que » nous aions, c'est Prestre Jehan; et je vous » commant que vous soiés demain touz appa- » reillez pour li courre sus; et se il est ainsi que » il nous desconfise, dont Dieu nous gart, face » chascun le miex que il porra; et se nous les » desconfison, je commant que la chose dure » trois jours et trois nuis; et que nulz ne soit si » hardi que il mette main à nul gaaing, mès » que à gens occire; car après ce que nous au- » rons eu victoire, je vous départirai le gaing » si bien et si loialement, que chascun s'en » tendra apaié. » A ceste chose il s'acorderent touz.

243. Lendemain coururent sus leur ennemis, et ainsi comme Dieu vout, les desconfirent. Touz ceulz que il trouverent en armes deffendables, occistrent touz; et ceulz que il trouverent en abit de religions, les Prestres et les au-

 $\infty$ 

» jurerez, par celui qui a fait le ciel et la terre, » que vous tiendrez mes commandements; » et ils le jurèrent.

241. Les établissements qu'il leur donna furent pour tenir le peuple en paix, et ils furent tels que nul ne raviroit aucune chose à autrui, ni que l'un ne frapperoit l'autre s'il ne vouloit perdre le poing, ni que nul n'auroit commerce avec femme ou fille d'autrui s'il ne vouloit perdre le poing ou la vie. Moult d'autres bons établissements il leur donna pour paix avoir.

242. Après qu'il les eut enseignés et ordonnés, il leur dit : « Seigneurs, le plus fort ennemi que » nous ayions, c'est Prêtre-Jean, et je vous commande que vous soyez demain tous appareillés » pour lui courir sus, et s'il advient qu'il nous » déconfise, dont Dieu nous garde, que chacun » fasse le mieux qu'il pourra. Et si nous les dé- » confisons, je commande que la chose dure trois » jours et trois nuits, et que nul ne soit si hardi » que de mettre la main au gain, mais qu'il ne » songe qu'à gens occire; car après que nous au- » rons eu victoire, je vous départirai le gain si » bien et si loyalement que chacun s'en tiendra » content. » A cette chose ils s'accordèrent tous.

243. Le lendemain ils coururent sus aux ennemis, et, ainsi comme Dieu voulut, ils les déconfirent. Tous ceux qu'ils trouvèrent en armes défensives, ils les occirent tous; et ceux qu'ils

tres religieus, n'occistrent pas. L'autre peuple de la terre Prestre Jehan, qui ne furent pas en la bataille, se mistrent touz en leur subjection.

244. L'un des peuples de l'un des princes devant nommé, fu bien perdu trois moys que onques l'en n'en sot nouvelles; et quant il revint il n'ot ne fain ne soif, que il ne cuidoit avoir demouré que un soir au plus. Les nouvelles que il en raporterent furent teles, que il avoit trouvé un trop haut tertre, et là sus avoient trouvé les plus beles gens que il eussent onque veues, les miex vestus, les miex parés; et ou bout du tertre vit séoir un roy plus bel des avtres, miex vestu et miex paré, en un throne d'or : à sa dextre sécient six roys couronnez, bien parez à pierres précieuses; et à senestre autant. Près de li, à sa destre main avoit une royne agenoillée, qui li disoit et prioit que il pensast de son peuple. A sa senestre avoit un moult bel home, qui avoit deux èles resplendissans aussi comme le solleil; et autour le roy avoit grant foison de beles gens à èlez. Le roy appela ce li prince, et li dit : « Tu es venu de » l'ost des Tartarins; » et il respondi : « Sire, » » sui mon. Tu en iras à li, et li diras que ta » m'as veu, qui suis sire du ciel et de la terre, » et li diras que il me rende graces de la vic-» toire que je li ai donnée sus Prestre Jehan «

 $\infty$ 

trouvèrent en habit de religion, les prêtres et se tres religieux, ils ne les occirent pas. L'autre peuple de la terre de Prêtre-Jean, qui ne fut pu en la bataille, se mit tout en la subjection des Tartares.

244. L'une des tribu, ci-devant nommées, fit perdue bien trois mois sans qu'on en sût des mevelles, et quand elle revint ils n'avoient tous si faim ni soif, en sorte qu'ils ne croyoient avoir de meuré qu'un soir au plus. Les nouvelles qu'il rapportèrent furent telles qu'ils avoient trons un très-haut tertre et là-dessus les plus belles gens que oncques ils eussent vues, les mieux 👈 tues, les mieux parées, et au bout du tertre 🖿 avoient vu un roi, plus beau que les autres, mieux vêtu et mieux paré, assis sur un très d'or. A sa droite étoient assis six rois couronnés, bien parés de pierres précieuses, et à sa gauche autant. Près de lui, à sa droite, il y avoit reine agenouillée qui lui disoit et le prioit qu'a pensat à son peuple. A sa gauche, il y avoit = moult bel homme qui avoit deux ailes respletdissantes comme le soleil, et autour du roi il y avoit grande foison de belles gens avec des ailes Le roi appela le chef de cette tribu et lui dit : « Te » es venu de l'armée des Tartares; » et il réper-

\* Les autres éditions portent : l'un des maîtres de l'une des tribus devant nommées.

t; et li diras encore de par moy, nne poissance de mettre en sa subite la terre. Sire, fist le prince, ne croira-t-il? Tu li diras que il te les enseignes que tu iras combatpereur de Perse à tout trois cens iz plus de ta gent : et pource que nt roy croit que je sui poissant ites choses, je te donrai victoire de l'empereur de Perse, qui se comi à tout trois cens mile hommes et es. »

ant que tu voises combattre à li, tu à vostre roy que il te doint les et les gens de religion que il a pris le, et ce que ceulz te tesmoigneront, ermement et tout ton peuple. Sire, e m'en saurai aler, se tu ne me faiz Et le roy se tourna devers grant foiliers, si bien armez que c'estoit merçarder; et appela et dit: « George, Et cil y vint et s'agenoilla. Et le roy ve sus, et me meinne cesti à la herment; » et si fist-il en un point du comme son peuple le virent, il firent joie et tout l'ost aussi, que nulz ne onter. Il demanda les prouaires au

 $\infty$ 

j'en suis venu en effet. — Tu t'en des Tartares et lui diras que tu m'as suis seigneur du ciel et de la terre; iras qu'il me rende grâce de la vice lui ai donnée sur Prêtre-Jean et t tu lui diras encore de ma part que e puissance de mettre en sa subjeca terre. - Sire, dit le prince, comcroira-t-il? — Tu lui diras qu'il te es enseignes que tu iras combattre de Perse avec trois cents hommes le gens; et pour que votre grand roi 'ai pouvoir de faire toutes choses, je i moven de déconfire l'empereur de te combattra avec trois ceut mille . plus en armes.

ant que tu l'ailles combattre, tu revotre roi qu'il te donne les prêtres
ens de religion qu'il a pris en la bai croiras fermement, toi et tes gens,
vous enseigneront. — Sire, dit le
ne m'en saurois aller, si tu ne me fais
Et le roi se tourna vers grand'foiiliers si bien armés que c'étoit merregarder, et il appela et dit : « Georçà; » et Georges vint et s'agenouilla,
lit: « Lève-toi et conduis celui-ci en
tente. » Et Georges ainsi fit-il en un
itôt que les Tartares le virent de ret meult grande réjouissance et toute
u., T. I.

grant roy, et il les y donna; et ce prince et tout son peuple reçurent leur enseignement si débonnairement, que il furent tous baptiziés. Après ces choses il prist trois cens homes à armes, et les fist confesser et appareiller, et s'en ala combatre à l'empereur de Perse, et le desconfist et chassa de son royaume lequel s'en vint fuiant jusques au royaume de Jérusalem: et ce fu cel empereur qui desconfist nostre gent et prist le conte Gautier de Brienne, si comme vous orrez après.

246. Le peuple à ce prince crestien estoit si grant, que les messagiers le Roy nous conterent que il avoient en leur ost huit cents chapelles sus chers (sur des chars).

247. La maniere de leur vivre estoit tele; car il ne mangoient point de pain, et vivoient de char et de let. La meilleur char que il aient c'est de cheval et la mettent gesir en souciz et sechier après, tant que il la trenchent aussi comme pain noir. Le meilleur bevrage que il aient et le plus fort, c'est de lait de jugment confist en herbes. L'en présenta au grant roy des Tartarins un cheval chargé defarine, qui estoit venu de trois moys d'aleure loing, et il la donna aus messagíers le Roy.

248. Il ont moult de peuple crestien, qui

 $\infty$ 

l'armée aussi; la joie fut telle qu'on ne le pourroit raconter. Il demanda les prêtres au grand roi, et le grand roi les lui donna. Et ce prince et tous ses gens reçurent les enseignements de ces prêtres, si débonnairement, qu'ils furent tous baptisés. Après ces choses, il prit trois cents hommes armés et les fit confesser et appareiller, et s'en alla combattre l'empereur de Perse, et le déconfit et chassa de son royaume, lequel s'en vint en fuyant jusqu'au royaume de Jérusalem. Et ce fut cet empereur qui déconfit les nôtres et prit le comte Gautier de Brienne, commé vous oulrez ci-après.

246. Le peuple de ce prince chrétien étoit si grand que les messagers du roi nous contèrent qu'ils avoient dans leur camp huit cents chapelles sur des chars.

247. [Leur manière de vivre étoit telle: ils ne mangeoient point de pain et vivoient de chair et de lait. La meilleure chair qu'ils aient est celle de cheval; ils la mettent sous eux, la font sécher ensuite, puis la coupent par tranches comme du pain noir. Le meilleur et plus fort breuvage qu'ils aient est le lait de jument, qui a fermenté dans des herbes. On présenta au graud roi des Tartares un cheval chargé de farine qui venoit de trois mois de chemin, et celui-ci la donna aux messagers du roi.

248. Ils ont moult de peuple chrétien qui croient à la loi des Grecs, tant ceux dont nous

croient en la loy des Griez; et ceulz dont nous avons parlé, et d'autres. Ceulz envoient sur les Sarrazins quant il veulent guerroier à eulz; et les Sarrazins envoient sus les Crestiens, quant il ont à faire à eulz. Toutes manieres de femmes qui n'ont enfans, vont en la bataille avec eulz; aussi bien donnent-il soudées aus femmes comme aus hommes, selonc ce que elles sont plus viguereuses. Et conterent les messagers le Roy, que les soudaiers et les soudaières manjuent ensemble ès hostiex des riches homes à qui il estoient; et n'osoient les homes toucher aus femmes en nulle maniere, pour la loy que leur premier roy leur avoit donnée. Toutes manieres de chars il menerent en leur ost; il manjuent tout. Les femmes qui ont leur enfans les conroient, les gardent, et atournent la viande à ceulz qui vont en la bataille. Les chars crues il metent entre leur celles et leur paniaus, quant le sanc en est bien hors, si la manjuent toute crue; ce que il ne peuent manger jetent en un sac de cuir, et quant il ont fain si œvrent le sac, et manguent touzjours le plus viex devant; dont je vi un Coremyn qui fu des gens l'empereour de Perse, qui nous gardoit en la prison, que quant il ouvroit son sac nous nous bouchions que nous ne pouions durer, pour la puneisie qui issoit du sac.

 $\infty$ 

avons parlé que d'autres. Ils envoient ces chrétiens contre les Sarrasins quand ils yeulent guerroyer contre eux, et ils envoient des Sarrasins contre les chrétiens, quand ils ont affaire à ceuxci. Toutes manières de femmes qui n'ont point d'enfants vont au combat avec eux. Aussi donnent-ils une solde aux femmes comme aux hommes, suivant qu'elles sont plus vigoureuses. Et les messagers du roi contèrent que les soldats màles et femelles mangeoient ensemble aux hôtels des riches hommes auxquels ils appartenoient, et les hommes n'osoient en nulle manière toucher aux femmes, à cause de la loi que leur premier roi leur avoit donnée. On voit dans leur armée des chairs de toutes sortes d'animaux; ils mangent tout. Les femmes qui ont des enfants les conduisent, les gardent et apprêtent les vivres pour ceux qui vont au combat. Ils mettent les chairs crues entre leurs selles et leurs housses, et quand le sang en est bien sorti, ils les mangent toutes crues; ce qu'ils ne peuvent manger, ils le jettent dans un sac de cuir, et quand ils ont faim ils ouvrent le sac et mangent toujours la plus vieille la première. Je vis un Coremyn, qui étoit des gens de l'empereur de Perse et qui nous gardoit dans la prison, ouvrir ainsi son sac, et quand il l'ouvroit nous nous bouchions le nez, car nous ne pouvions endurer la mauvaise odeur qui sortoit du sac \*.

Cet usage subsiste encore parmi les Tartares.

249. Or revenons à nostre matiere et disons ainsi, que quant le grant roy des Tartarins ot receu les messages et les présens, il envoia querre par asseurement pluseurs roys qui n'estoient pas encore venus à sa merci, et leur fist tendre la chapelle, et leur dit en tel maniere: « Seigneurs, le roy de France est venu en nostre » sujestion, et vezci le treu que il nous envoie; » et se vous ne venez en nostre merci, nous l'envoierons querre pour vous confondre. » Assés en y ot de ceulz qui pour la poour du roy de France, se mistrent en la merci de celi roy.

250. Avec les messages le Roy vindrent; si

leur aporterent lettres de leur grant roy au roy à de France, qui disoient ainsi : « Bone chose est proper de pèz : quar en terre de pèz manguent cil qui au vont à quatre piez l'erbe pèsiblement; cil qui au vont à deus, labourent la terre dont les biens viennent passiblement; et ceste chose te man dons-nous pour toy aviser : car tu ne peus avoir pèz se tu ne l'as à nous, et tel roy et tel avoir pèz se tu ne l'as à nous, et tel roy et tel avoir pèz se tu ne l'as à nous, et tel roy et tel avoir pèz se tu ne le fau au nous envois at tant de ton or et de ton argent chascun an, que tu nous retieignes à amis; et se tu ne le fau, au l'as a l'espée.

nous avons fait ceulz que nous avons devel h

» nous destruirons toy et ta gent aussi comst 🟣

219. Or revenons à notre sujet et disons que quand le grand roi des Tartares eut reçu les messagers et les présents, il envoya quérir, en leur donnant sûreté, plusieurs rois qui n'étoient pue encore venus à sa merci, et leur fit tendre la chapelle et leur dit: « Seigneurs, le roi de Franct » est venu en notre subjection, et voici le tribut » qu'il nous envoie, et si vous ne venez à autre » merci, nous l'enverrons quérir pour vous cut- » fondre. » Assez il y en eut de ceux qui, par peut du roi de France, se mirent en la merci du roi de Tartares.

250. Avec les messagers du roi vinrent cont des Tartares qui apportèrent lettres de leur grant roi au roi de France, lesquelles disoient: « Bo » chose est la paix, car en terre de paix com » qui vont à quatre pattes mangent l'herbe p » siblement, ceux qui vont à deux labourent la » terre dont les biens viennent paisiblement. » cette chose te mandons-nous pour t'aviser; » tu ne peux avoir paix si tu ne l'as avec n » et tel et tel roi (et moult en nommoient), d » tous les avons-nous mis à l'épée. Ainsi ne » mandons que tu nous envoies tant de ton er 🖷 » de ton argent, chacun an, pour que tu » » tiennes pour amis; et si tu ne le fais nous è » truirons toi et ta gent, comme nous avons » de ceux que nous avons nommés devant. . 🏝 sachez que le roi saint Louis se repentit fort devoir envoyé chez les Tartares.

nommez. » Et sachiez qu'il se repenti fort quant venvoia.

251. Or revenons à nostre matiere, et disons insi, que tandis que le Roy fermoit Cezaire vint n l'ost monseigneur Alenars de Senaingan, qui jous conta que il avoit fait sa nef au réaume de Nozoe, qui est en la fin du monde devers Occilent; et au venir que il fist vers le Roy, envionna toute Espaingne, et le couvint passer par es destroitz de Marroch : en grant péril passa want qu'il venist à nous. Le Roy le retint li lixieme de chevaliers, et nous conta que en la ærre de Nozoe que les nuiz estoient si courtes en lesté, que il n'estoit nulle nuit que l'en ne veist a clarté du jour à l'annuitier, et la clarté de la purnée. Il se prist il et sa gent à chacier aus vons, et pluseurs empristrent moult périlleusement; car il aloient traire aus lyons en ferant des superons tant comme il pooint; et quant il avoient rait, le lyon mouvoit à eulz, et maintenant les sussent attains et devorez, ce ne feust ce que il essoient cheoir aucune piesce de drap mauvaiz, st le lyons s'arestoit desus et dessiroit le drap et devoroit; que il cuidoit tenir un home : tandis que il dessiroit ce drap, et l'autre r'aloit traire à Let le lyon lessoit le drap et li aloit courre sus; et sitost comme cil laissoit cheoir une piesce de drap, le lyon r'entendoit au drap; et en ce

 $\infty$ 

251. Or revenons à notre sujet et disons que tendis que le roi fortifioit Césarée, monseigneur Alenars de Senaingan arriva à l'armée. Il nous conta qu'il avoit équipé sa nef au royaume de Morwège qui est à la fin du monde vers l'Occident, et en venant vers le roi, il tourna toute Espagne et passa par le détroit de Maroc; il corrut de grands dangers avant de venir à nous. Le roi le retint, lui dixième de chevaliers; et il seus conta qu'en la terre de Norwége les nuits loient si courtes en été, qu'on ne cessoit pas de voir le jour presque tout le temps de la mit. Il se prit, lui et ses gens, à chasser anx lions \*, et plusieurs s'y prirent moult pé-Misusement. Car ils alloient tirer aux lions en Suppant des éperons tant qu'ils pouvoient, et and ils avoient tiré, le lien se portoit sur eux d bientôt les eût atteints et dévorés, n'eût été Tils laissoient cheoir une pièce de mauvais 🖦, et le lion s'arrêtoit sur le drap, le déchimit et le dévoroit, car il croyoit que c'étoit un samme. Tandis qu'il déchiroit le drap, un autre beseur venoit tirer dessus, et le lion laissoit le ե pet alloit lui courir sus, et sitôt que celuilaissoit cheoir une pièce de drap, le lion se victoit encore dessus, et, en faisant ce mauége,

\* On ne trouve plus de lions aujourd'hui dans la Paestine. On rencontre seulement dans les forâts voisines faisant il occioient les lyons de leur saictes.

252. Tandis que le roi fermoit Cezaire, vint à li monseigneur Nargoe de Toci, et disoit le Roy que il estoit son cousin : car il estoit descendu d'une des seurs le roy Phelippe, que l'Empereur meismes ot à femme. Le Roy le retint li dixième de chevaliers un an; et lors s'en parti, si s'en r'ala en Constantinnoble dont il estoit revenus. Il conta au Roy que l'empereur de Constantinnoble, il et les autres riches homes qui estoient en Constantinnoble, lors estoient alié à un peuple que l'en appeloit Comains, pource que il eussent leur aide encontre Vatache, qui lors étoit empereur des Griex; et pource que l'un aidast l'autre de foy, couvint que l'Empereur et les autres riches homes qui estoient avec li se seingnissient et meissent de leur sanc en un grant hanap d'argent; et le roy des Commains et les autres riches homes qui estoient avec li, refirent ainsi et mellerent leur sanc avec le sanc de nostre gent, et tremperent en vin et en yaue, et en burent et nostre gent aussi; et lors si distrent que il estoient frere de sanc.

253. Encore firent passer un chien entre nos gens et la leur, et descoperent le chien de leur espées, et notre gent aussi, et distrent que ainsi feussent il décopé se il failloient l'un à l'autre.

000

les chasseurs tuoient les lions de leurs slèches. 252. Tandis que le roi fortifioit Césarée, monseigneur Narjot de Toucy vint à lui, et le roi disoit qu'il étoit son cousin, car il étoit descendu d'une des sœurs du roi Philippe-Auguste, que l'empereur Andronic avoit épousée. Le roi le retint un an, lui dixième de chevaliers, et alors il partit et s'en retourna à Constantinople d'où il étoit venu. Il conta au roi que l'empereur de Constantinople, lui et les autres riches hommes qui étoient dans cette ville, s'étoient lors alliés à un peuple qu'on appeloit Comans, pour qu'ils les aidassent contre Vatace, qui lors étoit empereur des Grecs; et pour que l'un aidât l'autre de toute sa puissance, il fut convenu que l'empereur et les autres riches hommes qui étoient avec lui se tireroient du sang et le mettroient dans une grande coupe d'argent, et le roi des Comans et les autres riches hommes qui étoient avec lui firent de même, et mêlèrent leur sang avec le sang des nôtres, et on y trempa du vin et de l'eau et on en but'd'un côté comme de l'autre, et alors ils dirent qu'ils étoient frères de sang.

253. Ils firent, en outre, passer un chien entre nos gens et les leurs, et découpèrent le chien avec leurs épées; nos gens en firent de même, et ils

de Césarée et dans les montagnes de la Judée quelques tigres, des hyènes et des sangliers.

254. Encore nous conta une grant merveille, tandis que il estoit en leur ost, que un riche chevalier estoit mort, et li avoit l'en fet une grant fosse large en terre, et l'avoit l'en assis moult noblement et paré en une chaere; et li mist l'en avec li le meilleur cheval que il eust et le meilleur sergent tout vif. Le serjant avant que il feust mis en la fosse avec son seigneur, avec le roy des Commains et aus autres riches seigneurs, et au prenre congié que il fesoit à culz, il li mettoient en escharpe grant foison d'or et d'argent, et li disoient : « Quant je venré en » l'autre siecle, si me rendras ce que je te baille. Et il disoit : « Si ferai-je bien volentiers. » Le grand roy des Commains l'y bailla unes lettres qui aloient à leur premier roy; que il li mandoit que preudomme avoit moult bien vescu et que il l'avoit moult bien servi, et que il li guerredonnast son servise. Quant ce fu fait, il le mistrent en la fosse avec son seigneur et avec le cheval tout vif; et puis lancerent sur la fosse planches bien chevillées, et tout l'ost courut à pierres et à terre, et avant que il dormissent orent il fet, en remembrance de ceulz que il avoient enterré, une grant montaingne sur eulz.

255. Tandis que le Roy fermoit Cezaire, j'alai en sa heberge pour le veoir. Maintenant que il

 $\circ \circ \circ$ 

dirent : qu'ainsi fussent-ils découpés s'ils manquoient l'un à l'autre.

254. Il nous conta encore une autre grande merveille : tandis qu'il étoit avec les Comans, un riche chevalier d'entre eux mourut. On lui sit une grande fosse large en terre, et on l'y assit moult noblement et paré sur un siège, et on mit avec lui le meilleur cheval qu'il eût et le meilleur sergent tout vifs; le sergent, avant qu'il fût mis dans la fosse avec son seigneur, vint avec le roi des Comans et autres riches seigneurs, et quand ils prirent congé d'eux tous, ils lui mirent, dans son écharpe, grand'foison d'or et d'argent, et lui dirent : « Quand je viendrai dans l'autre » monde, tu me rendras ce que je te baille. » Et il disoit : «Ainsi ferai-je moult bien volontiers. » Le grandroi des Comans lui bailla une lettre qui étoit adressée à leur premier roi, par laquelle il lui mandoit que prud'homme avoit bien vécu, et qu'il le récompensat de ses services. Quand cela fut fait, on le mit tout vif dans la fosse avec son seigneur et le cheval, et puis on plaça sur la fosse des planches bien chevillées, et toute la troupe courut, apportant des pierres et de la terre, et, avant la nuit, ils élevèrent au-dessus de la fosse, et en mémoire de ceux qu'ils avoient enterrés, une grande montagne.

255. Tandis que le roi fortifioit Césarée, j'allai en sa tente pour le voir; lorsqu'il me vit entrer

me vit entrer en sa chambre, là où il parloit au Légat, il se leva et me traït d'une part, et me dit: "Vous savez, fist le Roy, que je ne vous re-" ting que jusques à Pasques; si vous pri que » vous me dites que je vous donra de Pasques » en un an. » Et je li dis que je ne vouloieque li me donnast plus de ses deniers, que ce que il m'avoit donné; mès je vouloie fère un autre marché à li : « Pource, fis-je, que vous vous » courouciés quant l'en vous requiert aucune » chose; si veil-je que vous m'aiés couvenant » que se je vous requiert aucune chose tout » ceste année, que vous ne vous courouciés pas; » et se vous me refusés, je ne me courroucerai » pas. » Quant il oy ce, si commenca à rire mout clerement, et me dit que il me retenoit par tel couvenant; et me prist par tel couvenant et me mena pardevers le Légat et vers son Conseil et leur recorda le marché que nous avions fait; et en furent moult lié, pource que je estoie k plus riche qui feust en l'ost.

256. Ci-après vous dirai comment je ordensi et atirai mon affère en quatre ans que je y demourai, puis que les freres le Roy en furent ve nus. Je avoie deux chapelains avec moy qui me disoient mes hores; l'un me chantoit ma messe sitost comme l'aube du jour apparoît, et l'autre attendoit tant que mes chevaliers et les cheva-

 $\infty$ 

dans sa chambre, là où il parloit au légat, il se leva et, me tirant à part, il me dit : « Vous savez » que je ne vous ai retenu que jusqu'à Pàques; ainsi » je vous prie, dites-moi, ce que je vous donnerai » de Pàques à un an. » Et je lui dis que je 🗪 voulois qu'il ne me donnât de ses deniers, plus que ce qu'il m'en avoit donné; mais que je volois faire un autre marché avec lui, « parce que, » dis-je, vous vous courroucez quand on vous re-» quiert aucune chose. Ainsi je veux que vous 🗪 » promettiez que, si je vous requiers aucune chose, » toute cette année, vous ne vous courrouciez pas: » et si vous me refusez je ne me courroucerai pas.» Quand le roi ouït cela, il commença à rire most haut, et me dit qu'il me retenoit à cette condition, et me prit par la main et me mena vers le légat et son conseil; il leur rappela le marché que nous avions fait, et ils en furent moult coatents, parce que j'étois le plus riche homme de l'armée.

[256. Ci-après je vous dirai comment j'ordonniet arrangeai mes affaires, en quatre ans que j'y demeurai depuis que les frères du roi en furest partis. J'avois deux chapelains avec moi qui me disoient mes heures: l'un me chantoit la messe sitôt que l'aube du jour paroissoit, et l'autre attendoit que mes chevaliers et les chevaliers de ma bataille fussent levés. Quand j'avois om la messe, je m'en allois avec le roi. Quand le roi

ma bataille estoient levés. Quant je ma messe, je m'en aloie avec le Roy. Roy vouloit chevaucher, je li fesoie gnie. Aucune foiz estoient que les mesnoient à li, parquoy il nous couvenoit r à la matinée.

Mon lit estoit fait en mon paveillon en ere, que nul ne pooit entrer ens, que il eist gésir en mon lit; et ce fesoie-je r toutes mescréances de femmes. Quant contre la saint Remy, je fesoie acheter therie de pors et ma bergerie de mes , et farine et vin pour la garnison de ut yver; et ce fesoie-je pource que les enchiérissent en yver, pour la mer plus felonesce en yver que en esté; et bien cent tonniaus de vin et fesoie 3 boire le meilleur avant; et fesoi · le vin au vallès d'yaue, et ou vin des moin d'yaue. A ma table servoit l'en nes chevaliers, d'une grant phiole de l'une grant phiole d'yaue; si le tremsi comme il vouloient.

Ly Roys m'avoit baillé en ma bataille e chevaliers: toutes les foiz que je manavoie dix chevaliers à ma table avec s dix; et mangoient l'un devant l'autre, coutume du pays, et séoient sur nates Toutes les foiz que l'en crioit aus ar-

<××>

hevaucher, je lui faisois compagnie. fois, les messagers venoient à lui, et ous falloit travailler la matinée.

son lit étoit, dans mon pavillon, de telle que nul ne pouvoit entrer qu'il ne me é au lit; ce que je faisois pour ôter toute ze de femme. Quand la Saint-Remi apje faisois acheter pour la provision de hiver, vin, farine, un troupeau de porcs oupeau de moutons; et ce faisois-je e les denrées enchérissent en hiver, et s cette saison, la mer est plus mauvaise :: j'achetois bien cent tonneaux de vin. toujours boire le meilleur le premier; s tremper d'eau le vin destiné aux vae moins d'eau le vin destiné aux écuyers. ile, on servoit devant mes chevaliers une outeille de vin et une grande bouteille ls trempoient leur vin comme ils vouloient. e roi m'avoit baillé en ma bataille cinchevaliers. Toutes les fois que je manivois à ma table dix de ces chevaliers, des miens, et ils mangeoient l'un devant elon la coutume du pays et étoient assis sattes à terre. Toutes les fois qu'on crioit s, j'envoyois cinquante-quatre chevaliers peloit dizaipiers, parce qu'ils étoient dimes, je y envoioie cinquante-quatre chevaliers que en appeloit diseniers, pource que il estoient leur disiesme toutes les foiz que nous chevauchions armé: tuit li cinquante chevaliers manjoient en mon ostel au revenir. Toutes les festes année je semonnoie tous les riches hommes de l'ost; dont il couvenoit que le Roy empruntast aucune foiz de ceulz que j'avoie semons.

259. Ci-après orrez les justices et les jugemens que je vis faire à Cezaire tandis que le Roy y sejournoit.

260. Tout premier vous dirons d'un chevalier qui fut pris au bordel, auquel l'en parti un jeu selonc les usages du pays. Le jeu parti fu tel, ou que la ribaude le menroit par l'ost en chemise, une corde liée aus genetaires; ou il perdroit son cheval et s'armeure, et le chaceroit l'en de l'ost. Le chevalier lessa son cheval au Roy et s'armeure, et s'en ala de l'ost. Je alai prier au Roy que il me donnast le cheval pour un poure gentilhome qui estoit en l'ost. Et le Roy me respondi que ceste preire n'estoit pas rèsonnable, que le cheval valoit encore quatre-vingt livres. « Comment m'avés-vous les couvenances rompues, quant vous vous courouciés de ce que » vous ai requis? » Et il me dit tout en riant:

« Dites quant que vous vourrez, je ne me cou-

» rouce pas. » Et toutevoies n'oi-je pas le che-

val pour le pour gentilhome.

visés par dix toutes les fois que nous chevauchions armés. Tous les cinquante chevaliers mangeoient à mon hôtel au retour. Toutes les fêtes annuelles, j'invitois tous les riches hommes de l'armée, et aucunes fois il falloit que le roi eût à sa table quelques-uns de ceux que j'avois invités.

259. Ci-après vous ourrez les justices et les jugemens que je vis faire à Césarée tandis que le roi y séjournoit.

260. Tout d'abord je vous parlerai d'un chevalier qui fut pris au bordeau, auquel on donna l'option, selon les usages du pays. L'option étoit telle que la ribaude le mèneroit par le camp en chemise, une corde attachée aux génitoires; ou il perdroit son cheval et son armure, et il seroit chassé de l'armée. Le chevalier laissa son cheval et son armure au roi et s'en alla de l'armée. J'allai prier le roi qu'il me donnât le cheval pour un pauvre gentilhomme qui étoit dans l'ost, et le roi me répondit que cette prière n'étoit pas raisonnable, que le cheval valoit encore quatre-vingts livres, et je lui dis: « Sire, vous avez rompu nos » conventions, puisque yous vous courroucez de » ce que je vous ai requis. » Et il me dit tout en riant: « Dites tout ce que vous voudrez, je ne me » courrouce pas, » et pourtant n'eus-je pas le cheval pour le pauvre gentilhomme.

261. La seconde justice fut telle, que les chevaliers de nostre bataille chassoient une beste sauvage que l'en appelle gazel, qui est aussi comme un chevrel. Les freres de l'Ospital s'enbatirent sur eulz et bouterent, chacerent nos chevaliers. Et je me pleing au Mestre de l'Ospital; et le Mestre de l'Ospital me respondi que il m'en feroit le droit et l'usage de la Terre Sainte, qui estoit tele que il feroit les freres qui l'outrage avoient faite, manger sur leurs mantiaus, tant que cil les en leveroient à qui l'outrage avoit esté faite. Le Mestre leur en tint bien couvenant; et quant nous veismes que il orent mangé une piesce sur leur mantiaus, je alai au Mestre et le trouvai manjant, et li priai que il feist lever les freres qui manjoient sur leur mantiaus devant li; et les chevaliers aussi ausquiex l'outrage avoit esté feste, l'en prierent. Et il me respondi que il n'en feroit nient; car il ne vouloit pas que les freres feissent vileinnie à ceulz qui vinroient en pélerinage en la Terre Sainte. Quant je oy ce, je m'assis avec les freres et commençai à manger avec eulz, et li dis que je ne me leveroie tant que les freres se leveroient. Et me dit que c'estoit force et m'otroia ma requeste; et me fist moy et mes chevaliers qui estoient avec moy, manger avec li, et les freres alerent manger avec les autres à haute table.

 $\infty$ 

261. La seconde justice fut telle: les chevaliers de notre bataille chassoient une bête sauvage qu'on appelle gazelle, qui est comme un chevreuil. Les frères de l'Hôpital coururent sur eux, poussèrent et chassèrent nos chevaliers. Je me plaignis au maître de l'Hôpital, et le maître de l'Hôpital me répondit qu'il m'en feroit rendre raison, selon le droit et l'usage de la Terre-Sainte, qui étoit tel qu'il feroit manger sur leurs manteaux les frères qui avoient fait l'outrage, jusqu'à ce que ceux à qui l'outrage avoit été fait les en fissent lever. Le mattre leur tint parole, et quand nous vimes qu'ils eurent mangé quelque temps sur leurs manteaux, j'allai au mattre et le trouvai mangeant, et le priai qu'il fit lever les frères qui mangeoient sur leurs manteaux devant lui; et les chevaliers aussi auxquels l'outrage avoit été fait l'en prièrent. Il me répondit qu'il n'en feroit rien, car il ne vouloit pas que les frères sissent vilainie à ceux qui viendroient en pélerinage à la Terre-Sainte. Quand j'ouïs cela, je m'assis avec les frères et commençai à manger avec eux, et lui dis que je ne me leverois tant que les frères ne se leveroient pas. Il me dit que c'étoit lui faire violence, et m'octroya ma requête, et me fit moi et les chevaliers qui étoient avec moi, manger avec lui, et les frères allèrent manger avec les autres à une table haute.

262. Le tiers jugement que je vi rendre à Cezaire, si fu tel, que un serjant le Roy qui avoit à non le Goulu, mist main à un chevalier de ma bataille. Je m'en alai pleindre au Roy. Le Roy me dist que je m'en pooie bien souffrir se li sembloit, que il ne l'avoit fait que bouter. Et je li dis que je ne m'en soufferrole jà; et se il ne m'en fesoit droit, je lèroie son servise, puisque ses serjans batteroient les chevaliers. Il me fist fère droit, et li droit fu tel selonc les usages du pais, que le serjant vint en ma herberje deschaus et en braies, sanz plus; une espée toute nue en sa main, et s'agenoilla devant le chevalier, et li dit : « Sire, je vous amende ce que » je mis main à vous; et vous ai aportée ceste » espée pource que vous me copez le poing, se il » vous plet. » Et je priai au chevalier que il li pardonnast son maltalent, et si fist-il.

263. La quarte amende fu telle; que frere Hugue de Joy, qui estoit maréchal du Temple, fu envoié au soudanc de Damas de par le Mettre du Temple, pour pourchacier comment le soudanc de Damas s'acordat que une grant terre que le Temple soloit tenir, que le soudanc vousit que le Temple en eust la moitié et fl'autre. Ces couvenances furent faites en tel maniere, se li Roy si acordoit. Et amena frere Hugue un Amiral de par le soudanc de Damas, et aporta les couvenances en escript, que en

 $\infty$ 

262. Le troisième jugement que je vis rendre à Césarée fut tel : un sergent du roi qui aveil nom Le Goulu, porta la main sur un chevalier de ma bataille. Je m'en allai plaindre au roi. Le roi me dit que je m'en pouvois bien désister, ce lui sembloit, car le sergent n'avoit fait que pousser mon chevalier. Et je lui dis que je ne m'en désisterois pas, et que s'il ne me faisoit droit je laisserois son service, puisque ses sergents baltroient mes chevaliers. Il me fit faire droit, et ce droit fut tel, selon les usages du pays, que le sergent vint à ma tente, nu-pieds et en braies, sans autre vêtement, une épée toute nue à la main, et s'agenouilla devant le chevalier, et lui dit: «Sire, » je vous crie merci, de ce que j'ai porté la mais » sur vous, et vous ai apporté cette épée, peur » que vous me coupiez le poing, s'il vous plait... Je priai le chevalier qu'il lui pardonnat sa manvaise action, et le chevalier ainsi fit.

263. La quatrième satisfaction fut telle: frère Hugues de Joy, qui étoit maréchal du Temple, fat envoyé au soudan de Damas, de la part du mattre du Temple, pour faire en sorte que le soudan consentit à ce qu'une grande terre que le Temple avoit possédée fût partagée par moitié entre le soudan et le Temple. La convention en fut faite ainsi, à la condition que le roi y accorderoit. Et frère Hugues amena un émir de la part du soudan

eloit montefoy. Le Mestre dit ces choses au dont le Roy su forment effraé, et li dit moult estoit hardi quant il avoit tenu nulles venances ne paroles au soudanc, sanz parà li; et vouloit le Roy que il li feust adrecié. l'adrecemen fu tel, que le Roy fist lever les s de trois de ses paveillons, et la fu tout le umun de l'ost qui venir y volt; et là vint le stre du Temple et tout le couvent, tout desus parmi l'ost, pource que leur heberge sit dehors l'ost. Le Roy fist asseoir le Mesdu Temple devant li et le message au souic, et dit le Roy au Mestre tout haut : lestre, vous direz au message le soudanc, ue ce vous poise que vous avez fait nulles rèves à li sans parler à moi; et pource que ous n'en aviés parler à moy, vous le quités le quanque il vous ot couvent et li rendés outes ses couvenances. » Le Mestre prist les avenances et les bailla à l'Amiral. Et lors dit Roy au Mestre que il se levast et que il feist rer touz ses freres; et si fist-il. « Or vous igenouillés et m'amendés ce que vous y estes siés contre ma volenté. » Le Mestre s'ageilla et tendit le chief de son mantel au Roy, abandonna au Roy quanque il avoient à renre pour s'amende, tele comme il la vouroit deviser : « Et je dis, fist le Roy, tout

 $\infty$ 

: Damas, et apporta la convention par écrit, ren appelle Montefoy. Le maître dit ces leses au roi, et le roi en fut moult courncé, et lui dit que il étoit bien hardi de tenir rec le soudan aucune convenances ou paroles ms en parler à lui; et le roi vouloit qu'il lui en Il fait réparation ; et la réparation fut telle : le roi l lever les pans de trois de ses pavillons, et là strouva tout le commun de l'armée qui y voulut mir; et là vint le maître du Temple et tout le event, tous pieds nus, à travers le camp, parce e leur logement étoit hors du camp. Le roi sit seoir le mattre du Temple devant lui, et le mesger du soudan, et le roi dit tout haut au maître : Mattre, vous direz au messager du soudan que vous êtes saché d'avoir fait nulles trèves avec lai, sans en parler à moi; et parce que vous a'en aviez parlé à moi, vous le tenez quitte de tent ce que vous êtes convenu et lui rendez toutes ses promesses. » Le maître prit la conention et la bailla à l'émir. Et lors le roi dit au milire de se lever et de faire lever tous ses rères, et le maître ainsi sit. « Or, agenouillez-• vous, reprit le roi, faites-moi satisfaction de ce p que vous êtes allé contre ma volonté. » Le » premier, que frere llugue qui a faites les » couvenances, soit banni de tout le royaume » de Jérusalem. « Le Mestre et frere llugue, compere le Roy du conte d'Alençon qui fu né à Chastel-Pélerin, ne onques la Royne, ne autres, ne porent aidier frere llue, que il ne li couvenist aider la Terre-Sainte et du royaume de Jérusalem.

264. Tandis que le Roy fermoit la cité de Cezaire, revindrent les messages d'Egypte à li, et li aporterent la trève tout ainsi comme il est devant dit, que le Roy l'avoit devisée; et furent les couvenances teles du Roy et d'eulz : que le Roy dut aler à une journée qui fu nommée à Japhe; et à celle journée qui fu nommée à Japhe, les amiraus d'Egypte devoient estre à Gadre par leur seremens, pour délivrer le royaume de Jérusalem. La trève, tele comme les messages l'avoient aportée, jura le Roy et les riches homes de l'ost, et que par nos sairemens nous leur devions aidier encontre le soudanc de Damas.

265. Quant le soudanc de Damas sot que nous nous estions aliez à ceulz d'Egypte, il envoia bien quatre mille Turs bien atirés à Gadres, là où ceulz d'Egypte devoient venir; pource que il sot bien que se il pooit venir jusques à nous, que il y pourroient bien perdre. Toutevoiz ne lessa pas le Roy que il ne se must

 $\infty$ 

maître s'agenouilla et tendit le haut de son mauteau au roi, et lui abandonna tout ce qu'il avoit pour faire satisfaction, et pour que le roi en ordonnat à sa volonté. « Et je dis, ajouta » le Roi tout d'abord, que frère Hugues, qui » a fait les convenances, soit banni de tout » le royaume de Jérusalem. » Le maître ni frère Hugues, compère du roi, parce qu'il avoit tenu sur les fonts le comte d'Alençon, fils du roi, né au château des Pélerins, ni oncques la reine, ni autres, ne purent obtenir qu'il ne quittât pas la Terre-Sainte, ni le royaume de Jérusalem \*.]

264. Tandis que le roi fortifioit la cité de Césarée, les messagers d'Egypte revinrent à lui et lui apportèrent la trève, tout ainsi qu'il a été dit que le roi l'avoit réglée; et les convenances entre le roi et les émirs furent telles, que le roi devoit aller à Jaffa et les émirs à Gadara \*\*, pour lui livrer le royaume de Jérusalem, suivant leurs serments. Le roi et les riches hommes de l'armée jurèrent la trève telle que les messagers l'avoient apportée; et nous devions, par nos serments, aider les émirs contre le soudan de Damas.

265. Quand le soudan de Damas sut que nous nous étions alliés avec ceux d'Egypte, il envoya

dussent venir à Gadara; elles indiquent Jaffa comme rendez-yous commun.

Cet acte de justice n'est pas rapporté dans les autres éditions.

<sup>&</sup>quot;Les autres éditions ne disent point que les émirs

pour aler à Jaffe. Quant le conte Japhe vit que le Roy venoit, il atira son chastel en tel manière que ce sembloit bien estre ville deffendable; car à chascun des carniaus, dont il avoit bien cinq cens, avoit une targe de ses armes et un panoncel; laquelle chose fu bele à regarder, car ses armes estoient d'or à une croiz de gueles patée. Nous nous lojames entour le chastel, aus chans, et environnames le chastel qui siet sur la mer dès l'une mer jusques à l'autre. Maintenant se prist le Roy à fermer un neuf bourc tout entour le viex chastiau, dès l'une mer jusques à l'autre : le Roy meismes y vis-je mainte foiz porter la hote aus fossés, pour avoir le pardon.

266. Les amiraus d'Egypte nous faillirent de couvenances que il nous avoient promises; car ils n'oserent venir à Gadres, pour les gens au soudanc de Damas qui y estoient: toutevoiz nous tindrent il couvenant, en tant que il envoicrent au Roy toutes les testes aus crestiens, que il avoient pendues aus murs du chastel de Chaare dès que le conte de Bar et le conte de Monfort furent pris; lesquiex le Roy fist mettre en terre benoite. Et li envoierent aussi les en-

 $\infty$ 

bien quatre mille Turcs bien montés à Gadara, là où ceux d'Egypte devoient venir, car il savoit bien que s'ils y pouvoient venir, lui pourroit bien y perdre. Toutefois, le roi ne laissa pas que de se mettre en marche pour aller à Jassa. Quand le comte de Jassa vit que le roi venoit, il prépara son château de telle manière, qu'il sembloit être une ville en état de défense, car à chacun des créneaux dont il y avoit bien cinq cents, étoit un bouclier à ses armes \* et un pannoncel; chose fort belle à voir, ses armes étant d'or à une croix de gueules pâtée. Nous nous logeames autour du château dans les champs, et nous environnames le château, nous avançant des deux côtés jusqu'au rivage. Le roi se prit alors à faire autour du vieux château " un retranchement qui, à droite et à gauche, aboutissoit à la mer. Je vis maintes fois le roi lui-même porter la hotte aux fossés pour gagner le pardon \*\*\*.

266. Les émirs d'Egypte manquèrent aux convenances qu'ils nous avoient promises, car ils n'osèrent venir à Gadara, à cause des gens du soudan de Damas qui y étoient; toutefois, ils nous tinrent la convention en tant qu'ils envoyèrent au roi toutes les têtes des chrétiens qu'ils avoient exposées sur les murs du château du Caire,

fans qui avoient esté pris quant le Roy fu pris; laquel chose il firent enuis car il s'estoient jà renoiés : et avec ces choses envoierent au Roy un oliphant, que le Roy envoya en France.

267. Tandis que nous sejournions à Jephe, un Amiraut qui estoit de la partie au soudanc de Damas, vint fauciller blez à un kasel à trois lieues de l'ost. Ii fu acordé que nous li courrions sus. Quant il nous senti venans, il toucha en fuie. Endementres que il s'en fuoit, un joenne vallet gentilhome se mist à li chacer, et porta deux de ses chevaliers à terre sanz la lance brisier; et l'Amiral feri en tel maniere, que il li brisa le glaive ou cors.

268. Ce message aus amiraus d'Egypte, prièrent le Roy que il leur donnast une journée par quoy il peussent venir vers le Roy, « il y envoyerent sans faute. Le Roy ot conscil que il ne le refuseroit pas, et leur donna journée; et il li orent couvent par leur serement, que il à celle journée seroient à Gadre.

269. Tandis que nous attendions celle jounée que le Roy ot donnée aus amiraus d'Egypte, le conte d'Eu qui estoit chevalier vint en l'ost, et amena avec li monseigneur Ernoul

 $\infty$ 

depuis que le comte de Bar et le comte de Monfort avoient été pris, lesquelles le roi fit mettre en terre bénite. Ils lui envoyèrent aussi les enfants qui avoient été pris quand le roi le fut; ce qu'ils firent bien malgré ces enfants, car ces enfants avoient déjà renié leur foi; et, en outre, ils envoyèrent au rol un éléphant que le roi envoya en France.

267. Tandis que nous séjournions à Jaffa, se émir du soudan de Damas vint faucher les blés d'un bourg, à trois lieues de notre camp. Il fet convenu qu'on lui courroit sus. Quand il ness sentit venir, il se mit en fuite; pendant qu'il s'esfuyoit, un jeune gentilhomme se mit à le poursuivre et porta deux de ses chevaliers à terre sass sa lance briser, puis il frappa l'émir de telle manière, qu'il lui brisa son glaive dans le corps.

268. Des messagers des émirs d'Egypte firent dire au roi qu'il leur assignât un jour où ils pessent venir vers lui, et qu'ils y envoyeroient sans faute. Le roi se décida à ne pas les refuser, et il leur assigna un jour, et ils lui promirent par serment qu'à ce jour ils seroient à Gadara.

269. Tandis que nous attendions le jour que le roi avoit donné aux émirs d'Egypte, le combe d'Eu, qui étoit chevalier, vint au camp et amesa

<sup>\*</sup> L'édition de Pierre de Rieux et celle de Mesnard, au lieu d'un bouclier, portent cinq cents hommes, ce qui est évidemment une erreur.

<sup>\*\*</sup> Pierre de Rieux met ici un bourg, et Mesnard une bourge, qui veut dire redoute.

<sup>&</sup>quot;A la place de cette phrase, les éditions de Pierre de Rieux et de Mesnard portent celle-ci : « Et disoit le roi à ses ouvriers pour leur donner courage, j'ai maintes fois porté la hotte pour gagner le pardon. »

née le bou chevalier et ses deux fredixieme. Il demoura ou servise le au sien le Roy le fist chevalier.

In ce point revint le prince d'Anthyost et la princesse sa mere, auquel li grant honneur, et le fist chevalier morablement : son aage n'estoit pas que seize ans; mès onques si sage envi. Il requiest au Roy que il loist vant sa mere; le Roy li otroia.

Les paroles que il dit au Roy devant sa rent teles : « Sire, il est bien voir que re me doit encore tenir quatre ans en sa marnie; mès pour ce n'est-il pas drois le doie lessier ma terre perdre ne dé-; et ces choses, Sire, dis-je, pour ce cité d'Anthyoche se perd entre ses Si vous pri, Sire, que vous li priez que baille de l'argent, parquoy je puisse courre ma gent qui là sont, et aidier. re, elle le doit bien faire; car se je deen la cité de Tyrple avec li ce n'iert uns grant despens, et les grans desrue je ferai si yert pour nyent faite. » Le Roy l'oy moult volentiers; et pourle tout son pooir à sa mere comment elle st tant comme le Roy pot traire de li.

 $\infty$ 

monseigneur Arnoul de Guminée, le bon r, et ses deux frères, lui dixième; il deu service du roi et le roi le sit chevalier. En ce temps, le prince d'Antioche vint au ec la princesse sa mère; le roi lui sit grand et le fit chevalier moult honorablement. t pas agé de plus de seize ans; mais je icques enfant si sage; il demanda au roi de re devant sa mère, le roi le lui octroya. Les paroles qu'il dit au roi devant sa rent telles: «Sire, il est bien vrai que ère me doit encore tenir quatre ans en sa , mais pour cela, n'est-il pas juste qu'elle laisser perdre ni décheoir ma terre, et je s choses, Sire, parce que la cité d'Antioche d entre ses mains. Ainsi, je vous prie,Sire, sus la prijez qu'elle me baille de l'argent, juoi je puisse aller secourir et aider mes jui y sont; et, Sire, elle le doit bien faire, je demeure en la cité de Tripoli avec re ne sera pas sans grandes dépenses, et randes dépenses que je serai seront faites rien.»

Le roi l'ouit moult volontiers et fit tant de sa mère, qu'elle bailla ce qu'on lui del. En quittant le roi, le jeune prince s'en Antioche, là où il fit moult son avenant. du roi, il écartela ses armes qui sont les, aux armes de France, parce que le oit fait chevalier.

Sitost comme il parti du Roy, il s'en ala en Anthyoche, là où il fist moult son avenant. Par le gré du Roy il escartela ses armes, qui sont vermeilles, aus armes de France, pource que li Roys l'avoit fait chevalier.

273. Avec le Prince vindrent trois ménestriers de la grande Hyermenie, et estoient freres; et en aloient en Jérusalem en pélerinage, et avoient trois cors, dont les voiz des cors leur venoient parmi les visages. Quant il encommençoient à corner, vous deissiez que ce sont les voiz des cynes qui se partent de l'estanc; et fesoient les plus douces mélodies et les plus gracieuses, que c'estoit merveilles de l'oyr. Il fesoient trois merveilleus saus; car en leur metoit une touaille desous les piez et tournoient tout en estant, si que leur piez revenoient tout en estant sur la touaille; les deux tournoient les testes arieres, et l'ainsné aussi; et quant en li fesoit tourner la teste devant, il se seignoit, car il avoit paour que il ne se brisast le col au tourner.

274. Pour ce que bone chose est que la maniere du conte de Brienne, qui fu conte de Jaffe par pluseurs années, et par sa vigour il la deffendi grant temps, et vivoit grant partie de ce que il gaaingnoit sur les Sarrazins et sur les

 $\infty$ 

273. [Avec le prince, vinrent trois ménétriers de la grande Arménie, tous trois frères, et ils alloient à Jérusalem en pélerinage; ils avoient trois cors dont les voix \* leur venoient dans le visage. Quand ils commençoient à corner, vous eussiez dit que c'étoient les voix de cygnes qui partent d'un étang; ils faisoient des mélodies si douces et si gracieuses, que c'étoit merveille de les oulr. Tous trois faisoient sauts merveilleux, car on leur mettoit une toile sous les pieds, et ils tournoient tout debout, si bien que leurs pieds revenoient tout debout sur la toile; deux tournoient la tête en arrière, et l'ainé aussi, et quand on lui faisoit tourner la tête devant, il se signoit, car il avoit peur de se briser le cou en tournant \*\*.]

274. Nous dirons comme bonne chose à raconter, que le comte de Brienne, qui fut comte de Jaffa pendant plusieurs années, et défendit cette ville par sa vigueur pendant long-temps, vivoit en grande partie de ce qu'il gagnoit sur les Sarrasins et sur les ennemis de la foi. Or, il advint une fois qu'il déconfit une grande quantité de Sarrasins qui menoient grande foison de draps d'or et de soie qu'il gagna tous, et quand il les cut gagnés, il les distribua à Jaffa à ses cheva-

\* Espèce de cors de chasse.

"Ces détails ne se lisent point dans les autres éditions.

ennemis de la Foy; dont il avin une foiz que il desconfit une grant quantité de Sarrazins qui menoient grant foison de dras d'or et de soie, lesquiex il gaaingna touz; et quant il les ot gaaingnés, à Jaffe il départi tout à ses chevaliers, que onques riens ne li en demoura. Sa maniere estoit tele, que quant il estoit parti de ses chevaliers il s'enclooit en sa chapelle, et estoit longuement en oroisons avant que il alast le soir gésir avec sa femme, qui moult fu bone dame et sage, et seur au roy de Cypre.

275. L'Empereur de Perse qui avoit non Barbaquan, que l'un des princes avoit desconsit, si comme j'ai dit devant, s'en vint à tout ost, ou royaume de Jérusalem, et prist le chastel de Tabarie, que monseigneur Huedes de Monbeliart le connestable avoit fermé, qui estoit seigneur de Tabarie de par sa femme. Moult grant doumage firent à nostre gent; car il destruit quantque il trouvoit hors chastel pélerin; et dehors Acre, et dehors le Saffar et dehors Jaffe aussi; et quant il ot fait ces doumages il se traït à Gadres, encontre le soudanc de Babiloine qui là devoit venir, pour grever et nuire à nostre gent. Les barons du pays orent conseil et le Patriarche, que il se iroient à li, avant que le soudanc de Babiloine deust venir. Et pour eulz aidier, il envoierent guerre le soudanc de la Chamelle, l'un des meilleurs chevaliers qui feust en toute

 $\infty$ 

liers, de sorte que rien oncques ne lui resta. Sa manière étoit telle, que, lorsqu'il quittoit ses chevaliers, il s'enfermoit dans sa chapelle et étoit longuement en oraison avant qu'il allât le soir coucher avec sa femme, qui moult sut bonne dame et sage, et sœur du roi de Chypre.

275. L'empereur de Perse, qui avoit nom Barbacan, que l'un des princes tartares avoit déconfi, comme j'ai devant dit, s'en vint avec toute son armée au royaume de Jérusalem, et prit le château de Tabarie \* que monseigneur Eudes de Montbéliard, le connétable, avoit fortisié, lequel étoit seigneur de Tabarie par sa femme. Barbacan fit à nos gens moult de dommages, car il détruisit tout ce qu'il trouva, hors le château des pélerins, Acre, Saphat et Jassa; et quand il eut fait ces dommages, il se retira de Gadara, vers le soudan de Babylone qui y devoit venir pour grever notre gent et lui nuire. Les barons du pays et le patriarche décidèrent qu'ils iroient à lui, avant que le soudan de Babylone fût venu; et, pour les aider, ils envoyèrent quérir le soudan de la Chamelle (Emesse), l'un des meilleurs chevaliers qui fût dans toute la païennie; ils lui firent si grand honneur à Acre, qu'ils

\* Tibériade.

paiennime, auquel il firent si grant honneur en Acre, que il li estendoient les dras d'or et de soie par où il devoit aler. Il en vindrent jusques à Jaffe, nos gens et le Soudanc avec culz. Le Patriarche tenoit escommunié le conte Gautier, pource que il ne li vouloit rendre une tour que il avoit en Jaffe, que l'en appeloit la tour le Patriarche. Nostre gent prierent le conte Gautier que il alast avec eulz pour combattre à l'empereur de Perse; et il dit que si feroit-il volentiers, mèz que le Patriarche l'absousist jusques à leur revenir. Onques le Patriarche n'en voult riens faire; toutevoiz s'esmut le conte Gautier et en ala avec eulz. Nostre gent sirent trois batailles, dont le conte Gautier en ot une, le soudanc de la Chamelle l'autre, et le Patriarche et ceulz de la terre l'autre; en la bataille au conte de Brienne furent les Hospitaliers. Ils chevaucherent tant que il virent leur ennemis aus yez. Maintenant que nostre gent les virent ils s'aresterent, et cil et les ennemis firent trois betailles aussi. Endementres que les Coruins arrécient leur batailles, le conte Gautier vint à nostre gent, et leur escria : « Seigneur, pour » Dieu alons à eulz; que nous leur donnons sens, » pource que nous nous sommes arestés. » Ne oncques n'i ot nul qui me vousist croire. Quant le conte Gautier vist ce, il vint au Patriarche et li requist absolucion en la maniere desus-dite;



étendirent des draps d'or et de soie par où il devoit passer Ils s'en vinrent jusqu'à Jaffa, et le soudan avec eux; le patriarche tenoit pour excommunié le comte Gautier, parce que celui-ci se lui vouloit rendre une tour qu'il avoit à Jaffa, et qu'on appeloit la tour du Patriarche. Nos gens prièrent le comte Gautier qu'il allat avec eux pour combattre l'empereur de Perse, et le comte dit que le feroit-il volontiers, mais que le patriarche le tint pour absous jusqu'au retour. Le patriarche n'en voulut oncques rien faire; toutefois, le comte Gautier partit et s'en alla avec eux. Nos gens firent trois batailles dont le comte Gautier en cut une, le soudan de la Chamelle, l'autre, et le patriarche et ceux du pays, la troisième. En la bataille du comte de Brienne étoient les Hospitaliers; ils chevauchèrent jusqu'à co qu'ils vissent les ennemis, et, sitôt que nos gem les virent, ils s'arrêtèrent, et les eunemis firent aussi trois batailles. Pendant que les Coremins (Carismiens) disposoient leurs batailles, le comte Gautier vint à nos gens et leur cria : « Seigneurs, » pour Dieu, allons à eux, car nous leur doanos » courage pendant que nous sommes arrêtés; » et nul ne le voulut croire. Quand le comte Gautier vit cela, il vint au patriarche et lui demanda l'absolution en la manière susdite; oncques le pale Patriarche n'en voult riens faire. conte de Brienne avoit un vaillant clerc t évesques de Rames, qui maintes beles ie avoit faites, en la compaignie le t dit au Conte : « Ne troublés pas vostre ence quant le Patriarche ne vous abcar il a tort et vous avés droit, et je bsoil en non du Père et du Fils et du Esperit: alons à eulz. » Lors ferirent des et assemblerent à la bataille l'empe-Perse, qui estoit la darenière. Là ot int foison de gens mors d'une part et et là fu pris le conte Gautier, car toute ent s'enfuirent si laidement que il y en

Cette desesperance leur vint pource que batailles l'empereour de Perse assembla unc de la Chamelle, lequel se deffendi ilz, que de deux mille Turs que il y ne l'en demoura que quatorze-vingts se parti du champ.

L'Empereur prist conseil que il iroit ase Soudanc dedans le chastel de Chaource que il leur sembloit que il ne se s longuement tenir à sa gent que il rdue. Quand le Soudanc vit ce, il vint t et leur dit que il se iroit combatre à

 $\infty$ 

n'en voulut rien faire. Avec le comte de étoit un vaillant clerc qui étoit évêque a, qui avoit fait maintes belles chevans la compagnie du comte; il lui dit: ublez pas votre conscience, de ce que le rche ne vous absout, car il a tort et vous roit, et je vous absous au nom du Père et s ef du Saint-Esprit; allons à cux. » Lors, èrent des éperons et atlaquèrent la ba-) l'empereur de Perse qui étoit la derà, il y eut trop grande foison de gens tués # d'autre, et là fut pris le comte Gautier, potre gent s'enfuit si laidement, qu'il y lusieurs qui, de désespoir, se noverent ¥ \*.

Le désespoir leur vint, parce qu'une des de l'empereur de Perse attaqua le soua Chamelle, lequel se défendit tant conque de deux mille Turcs qu'il y mena, en resta que quatre-vingts quand il quitta p de bataitle.

compereur se décida à aller assiéger le ians le château de la Chamelle, parce sembloit qu'il ne dût pas long-temps teles troupes qui lui restoient. Quand le vit cela, il vint à ses gens et leur dit qu'il abattre l'empereur, car s'il se laissoit as-

en l'ost l'Empereur par darieres, et se pristrent à occire les femmes et les enfans. Et sitost comme l'Empereur, qui étoit issu aus chans pour combatre au Soudanc que il véoit aus yex, oy le cri de sa gent, il retourna en son ost pour secourre leur femmes et leur enfans; et le Soudanc leur courut sus, il et sa gent; dont il avint si bien, que de vingt-cinq mille que il estoient, il ne leur demoura homme ne ars qui de desesperance se noièrent en femme. 278. Avant que l'empereur de Perse alast devant la Chamelle, il amena le conte Gautier devant Jaffe; et le pendirent par les bras à

unes fourches, et li dirent que il ne le despenderoient point, jusques à tant que il auroient le chastel de Jaffe. Tandis que il pendoit par les bras, il escria à ceulz du chastel que pour mal que il li feissent, que il ne rendissent la ville, et que se il la rendoient, il meismes les occi-

eulz; car se il se lessoit asségier, il seroit perdu.

Sa besoigne atira en tel maniere, que toute sa

gent qui estoient mal armée, il les envoia par

une valée mal couverte, et sitost comme il oi-

rent ferir les tabours le Soudanc, il se ferirent

279. Quant l'Empereur vit ce, il envoia le conte Gautier en Babiloine et en fist présent au Soudanc, et du Mestre de l'Ospital, et de plu-

 $\infty$ 

siéger, il seroit perdu. Il disposa tellement son affaire, qu'il envoya tous ses gens, qui étoient mal armés, par une vallée couverte, et sitôt qu'ils oulrent battre les tambours du soudan, ils se portèrent sur les derrières de l'armée de l'empereur, et se mirent à occire les femmes et les enfants; et, dès que l'empereur, qui étoit sorti aux champs pour combattre le soudan qu'il voyoit, entendit les cris de sa gent, il retourna pour secourir les femmes et les enfants, et le soudan lui courut sus lui et ses gens; et il en advint si bien, que de vingt-cinq mille Coremins qu'ils étoient, il ne le ur demeura hommes ni femmes.

278. Avant que l'empereur de Perse fût allé devant la Chamelle, il avoit mené le comte Gautier devant Jassa; il le sit suspendre par les brasà une fourche, et sit dire aux habitants qu'il ne le dépendroit que lorsqu'il auroit Jassa. Tandisque le comte étoit suspendu par les bras, il crioit à ceux du château, que, quelque mai qu'on luis fit, ils ne rendissent la ville, et que, s'ils la rendoient, eux-mêmes seroient occis.

279. Quand l'empereur vit cela, il envoya le comte Gautier à Babylone, et en sit présent au soudan, ainsi que du mattre de l'Hôpital et deplusieurs prisonniers qu'il avoit pris. Ceux qui menèrent le comte à Babylone étoient bien troiscents; et ceux-là ne furent pas occis, quand l'empereur fut tué devant la Chamelle. [Et ces Co-

L l'Histoire des Croisades, 1. IV.

seurs prisonniers que il avoit pris. Ceulz qui menerent le conte en Babiloinne estoient bien trois cens, et ne furent pas occis quant l'Empereur fu mort devant la Chamelle. Et ces Coremins assemblerent à nous le vendredi que il nous vindrent assaillir à pié. Leur banieres estoient vermeilles et estoient endoncées juesques vers les lances, et sur leur lances avoient testes faites de cheveus qui sembloient testes de dyables.

280. Pluseurs des marcheans de Babiloinne crioient après le Soudanc, que il leur feist droit du conte Gautier, des grans doumages que il leur avoit faiz; et le Soudanc leur abandonna que il s'alassent venger de li. Et il l'alerent occire en la prison et martyrer, dont nous devons croire que il est ès cielx ou nombre des martirs.

281. Le soudanc de Damas prist sa gent qui estoient à Gadres, et entra en Egypte. Les Amiraus se vindrent combatre à li. La bataille du Soudanc desconfist les Amiraus, à qui il assembla; et l'autre bataille des Amiraus d'Egypte desconfist l'arriere bataille du Soudanc de Damas. Aussi s'en vint le Soudanc de Damas arriere à Gadres, navré en la teste et en la main. Ainsi avant que il se partirent de Gadres, envoierent les Amiraus d'Egypte leur messages et firent paiz à li, et nous faillirent de toutes nos

 $\infty$ 

remins, qui avoient ainsi survécu, s'assemblèrent contre les nôtres un vendredi, et les vinrent assaillir à pied. Leurs bannières étoient vermeilles et étoient édentées jusqu'aux lances, et sur leurs lances étoient des têtes de chevaux qui sembloient têtes de diable \*.]

280. Plusieurs des marchands de Babylone crièrent au soudan de leur faire justice du comte Gautier, pour les grands dommages qu'il leur avoit faits: et le soudan le leur abandonna pour qu'ils se vengeassent de lui, et ils allèrent l'occire et martyriser dans sa prison: d'où nous devons croire qu'il est aux cieux au nombre des martyrs.

281. Mais revenons à notre sujet. Le soudan de Damas prit ses gens qui étoient à Gadara, et entra en Egypte. Les émirs vinrent le combattre; la bataille du soudan déconfit les émirs qu'il attaqua; et l'autre bataille des émirs d'Egypte déconfit l'arrière-bataille du soudan de Damas. Aussi le soudan de Damas s'en revint à Gadara, blessé à la tête et à la main. Avant de se retirer, les émirs lui envoyèrent des messagers et firent la paix avec lui, et ne tinrent aucune des promesses qu'ils nous avoient faites, de telle sorte que nous n'eûmes ni paix ni trève, ni avec ceux

' Ce passage de Joinville, d'ailleurs très-obseur, ne se trouve point dans les autres éditions. couvenances, et feumes de lors en avant que nous n'eumes ne trèves ne pèz ne à ceulz de Damas ne à ceulz de Babiloine. Et sachez que quant nous estions le plus de gens à armes, nous n'estions nullefoiz plus de quatorze cens.

282. Tandis que le Roy estoit en l'ost devant Jaffe, le Mestre de saint Ladre ot espié de lez Rames à trois grans lieues, bestes et autres choses, là où il cuidoit fère un grant gaaing, et il qui ne tenoit nul conroy en l'ost, ainçois fesoit sa volenté en l'ost, sanz parler au Roy ala là. Quant il ot aqueilli sa praie, les Sarrazins li coururent sus et le desconfirent en tel maniere. que de toute sa gent que il avoit avec li en sa bataille, il n'en eschapa que quatre. Sitost comme il entra en l'ost, il commença à crier au armes. Je m'alai armer et prié au Roy que il me lessast aler là; et il m'en donna congé, et me commanda que je menasse avec moy le Tenple et l'Ospital. Quant nous venimes là, nous trouvames que autres Sarrazins estranges estoient embatus en la valée là où le Mestre de saint Ladre avoit esté desconfit. Ainsi comme ces Sarrasins estranges regardoient ces mors, les Mestre des arbalestriers le Roy leur courvrent sus, et avant que nous venissiens là, nostre gent les orent desconfiz et pluseurs en œcirent.



de Damas, ni avec ceux de Babylone, et sacher que quand nous étions le plus de gens en armes, nous n'étions pas plus de quatorze cents.

282. Tandis que le roi étoit à l'armée devant Jaffa, le mattre de Saint-Lazare avoit surpris près de Ramla, à trois grandes lieues du camp, des bêtes et autres choses, là où il croyoit faire un grand gain; et lui qui ne gardoit aucun ordre dans l'armée, mais y faisoit sa volonté, y alla sans parler au roi. Comme il ramenoit son butin. les Sarrasins lui coururent sus et le déconfirent de telle manière, que de tous les gens qu'il avoit avec lui, il n'en échappa que quatre. Sitôt qu'il entra au camp, il commença à crier aux armes. J'allai m'armer et priai le roi qu'il melaissat aller la; il m'en donna congé, et me commanda de mener avec moi les Templiers et les Hospitaliers. Quand nous viumes là, nous trouvames d'autres Sarrasins étrangers qui étoient entrés dans la vallée où le maître de Saint-Lazare avoit été déconfi. Comme ces Sarrasins étrangers regardoient ces morts, le mattre des arbalétriers du roi leur courut sus; et avant que nous vinssions là, nos gens les eurent déconfis et en occirent plusieurs.

283. Un sergent du roi et un des Sarrasins se portèrent à terre l'un l'autre d'un coup de lance-Un autre sergent du roi voyant cela, prit les deu \*\* Un serjant le Roy et un des Sarrazins rent à terre l'un l'autre de cop de lance. In le Roy quant il vit ce, il prist les evaus et les emmenoit pour embler; et que l'en ne le veist, il se mist parmi les de la cité de Rames. Tandis que il les it, une vielz citerne sur quoi il passa, li sous, li trois cheval et il alerent au en le me dit; je y alai véoir, et vi que ne fondoit encore sous eulz et que il it guères que il ne feussent touz couvers. I revenimes sanz riens perdre, mès que le Mestre de saint Ladre y avoit

Sitost comme le soudanc de Damas fu à ceulz d'Egypte, il manda sa gent ient à Gadres, que il en revenissent vers firent-il, et passerent par-devant nostre ys de deux lieues; ne onques ne nous courre sus, et si estoient bien vingt urrazins et dix mille Béduyns. Avant enissent endroit nostre ost, les garde-Mestre des arbalestriers le Roy et lle trois jours et trois nuits, pource que e ferissent en nostre ost despourveu-

Le jour de la saint Jehan qui estoient asques, oy le Roy son sermon. Tandis

 $\infty$ 

et les emmena pour les dérober; et asin e le vit, il se mit parmi les murailles de Tandis qu'il les emmenoit, une vieille cir laquelle il passoit s'écroula sous lui, et i trois chevaux allèrent au fond. On me le allai voir, et je vis que la citerne s'éencore sous eux, et qu'il ne s'en falloit u'ils ne sussent tout couverts. Ainsi nous revinmes sans rien perdre, sinon ce que e de Saint-Lazare avoit perdu\*.

Sitôt que le soudan de Damas eut fait sa se ceux d'Egypte, il manda ses gens qui à Gadara pour qu'ils revinssent à lui, et ent-ils, et ils passèrent devant notre camp de deux lieues, et oncques ue nous osèrir sus; ils étoient bien vingt mille Sart dix mille Bédouins. Avant qu'ils vins-à-vis notre camp, le maître des arbalésa bataille veillèrent trois jours et trois ur qu'ils ne se portassent pas sur notre a dépourvu.

Le jour de la Saint-Jean, qui est après, le roi entendit son sermon. Tandis qu'on t, un sergent du maître des arbalétriers ans la chapelle du roi tout armé, et lui les Sarrasins avoient enveloppé le maître

aits manquent dans les autres éditions.

que l'en sermonoit, un serjans du Mestre des arbalestriers entra en la chapelle le Roy tout armé, et li dit que les Sarrazins avoient enclos le Mestre arbalestrier. Je requis au Roy que il m'y lessast aler, et il le m'otria, et me dit que je menasse avec moy jusques à quatre cens ou cinq cens homes d'armes, et les me nomma ceulz que il voult que je menasse. Sitost comme nous issimes de l'ost, les Sarrazins qui estoient mis entre le Mestre des arbalestriers et de l'ost. s'en alerent à un Amiral qui estoit en un tertre devant la Mestre des arbalestriers à tout bien mil homes à armes. Lors commença le hutin entre les Sarrazins et les serjans au Mestre des arbalestriers, dont il y avoit bien quatorzevingts; car à l'une des foiz que l'Amiraut véoit que sa gent estoient prise, il leu renvoioit secours et tant de gent, que il metoient nos serjans jusques en la bataille au Mestre : quant le Mestre véoit que sa gent estoient prisée, il leur envoioit cent ou six vingts homes d'armes qui les remettoient jusques en la bataille l'Amiral.

286. Tandis que nous estions là, les Légas et les barons du pays, qui estoient demourez avec le Roy, disent ou Roy que il fesoit grant folie quant il me metoit en aventure, et par leur conseil le Roy me renvoia querre, et

 $\circ \circ \circ$ 

arbalétrier. Je demandai au roi qu'il m'y laissat aller, et il me l'octroya, et me dit de mener avec moi jusqu'à quatre ou cinq cents hommes d'armes, et me nomma ceux qu'il vouloit que j'emmenasse. Sitôt que nous fûmes sortis du camp, les Sarrasins qui s'étoient mis entre le maître des arbalétriers et le camp, s'en allèrent à un émir qui étoit sur un tertre devant le maître des arbalétriers avec bien mille hommes d'armes. Lors commença le choc entre les Sarrasins et les sergents du mattre des arbalétriers dont il y avoit bien quatorze vingts; car à chaque fois que l'émir voyoit que ses gens étoient pressés, il leur envoyoit du secours et tant de gens qu'ils repoussoient nos sergents jusques à la bataille du mattre; et quand le maître voyoit que ses gens étoient pressés, il leur envoyoit cent ou six vingts hommes qui les repoussoient jusqu'à la bataille de l'émir.

286. Tandis que nous étions là, les légats et les barons du pays, qui étoient demeurés avec le roi, dirent au roi qu'il faisoit grande folie de me mettre en aventure, et par leur conseil le roi me renvoya quérir, et le maître des arbalétriers aussi. Les Turcs s'éloignèrent de là et nous revinmes au camp.

287. Moult de gens s'émerveillèrent de ce que les ennemis ne fussent venus nous combattre, et aucuns dirent qu'ils ne l'avoient fait que parce le Mestre des arbalestriers aussi. Les Turs se départirent de là, et nous revenimes en l'ost.

287. Moult de gens se merveillerent quant il ne se vindrent comhatre à nous, et aucune gens distrent que il ne le lesserent fors que pour tant que il et leur chevaus estoient touz affamés à Gadres, là où il avoit sejourné près d'un an.

288. Quant ces Sarrazins furent partis de devant Jaffe, il vindrent devant Acre et manderent le seigneur de Larsur, qui estoit connestable du royaume de Jérusalem, que il destruiroient les jardins de la ville se il ne leur envoioit cinquante bezans; et il leur manda que il ne leur en envoieroit nulz. Lors firent leur batailles ranger et s'en vindrent tout le sablon d'Acre si près de la ville, que l'en y traisist bien d'un arbalestre à tour. Le sire d'Arsur issi de la ville et se mist ou Mont Saint, là où le cymetere saint Nicholas est, pour deffendre les jardins.

289. Nos serjans à pié issirent d'Acre, et commencierent à hardier à eulz et d'arcz et d'arbalestres.

290. Le sire d'Arsur appela un chevalier qui avoit à non monseigneur Jehan le Grant, et li commanda que il alast retraire la menue gent qui estoient issus de la ville d'Acre, pource que il ne se meissent en péril.

 $\propto \propto$ 

qu'eux et leurs chevaux étoient tous affamés à Gadara, là où ils avoient séjourné un an.

288. Quand ces Sarrasins furent partis de devant Jaffa, ils vinrent devant Acre et mandèrent au seigneur d'Arsur, qui étoit connétable du royaume de Jérusalem, qu'ils détruiroient les jardins de la ville s'il ne leur envoyoit cinquante mille besants. Celui-ci leur répondit qu'il ne leur en enverroit aucun. Lors les Sarrasins rangèrent leurs batailles et s'en vinrent le long du rivage de la mer, si près d'Acre qu'on y auroit bien tiré une arbalète du haut des tours. Le sengueur d'Arsur sortit de la ville et se mit au mont Saint-Jean, là où est le cimetière Saint-Nicolas\*, sour défendre les jardins.

289. Nos sergents à pied sortirent d'Acre et commencèrent à harceler les ennemis d'arcs et d'arbalêtes.

290. Le seigneur d'Arsur appela un chevalier génois, qui avoit nom monseigneur Jean Le Grant, et lui commanda d'aller retirer le menu peuple qui étoit sorti de la ville d'Acre, pour qu'il ne se mtt en péril.

291. Tandis que le chevalier les ramenoit, un Sarrasin lui commença à crier en sarrasinois qu'il joûteroit avec lui s'il vouloit, et le chevalier lui dit qu'ainsi feroit-il volontiers. Pendant qu'il al-

291. Tandis que il les ramenoit arieres, m Sarrazins li commença à escrier en sarrazinnois, que il jousteroit à li se il vouloit; et celi li dit que si feroit-il volentiers. Tandis que monseigneur Jehan aloit vers le Sarrazin pour jouster. il regarda sus sa main senestre; si vit un tropiau de Turs, là où il y en avoit bien huit, qui c'estoient arrestez pour veoir la joute. Il lessa la jouste du Sarrazin à qui il devoit jouster, et ala au tropel de Turs qui se tenoient tout quoi pour la jouste regarder, et en feri m parmi le cors de sa lance et le geta mort. Quant les autres virent ce, il li coururent sus endementre que il revenoit vers nostre gent, et l'un le fiert grant cop d'une mace sur le chapel de fer; et au passer que il fist, monseigneur Jehan li donna de s'espée sur une touaille dont il v avoit sa teste entorteillée, et li fist la touaille voler enmi les champs. Il portoient lors les touailles quant il se vouloient combatre, pource que elles reçoivent un grant coup d'espée. L'un des autres Turs feri des esperons à li, et li vouloit donner de son glaive parmi les espaules; et monseigneur Jehan vit le glaive venir, si guenchi : au passer que le Sarrazin fist, mon seigneur Jehan li donna arieres main d'me espée parmi les bras, si que li il fist son glaive voler enmi les chans. Et ainsi s'en revint et ramena sa gent à pié; et ces trois biaus cops fist-il devant le seigneur d'Arsur et les riches

 $\infty$ 

loit au Sarrasin pour joûter, il regarda sur sa gatche et vit une troupe de Turcs qui étoient hien huit, et qui s'étoient arrêtés pour voir la joûte; il laissa le Sarrasin avec lequel il devoit joûter et alla au troupeau de Turcs qui se tenoient tout coi pour la joûte regarder, et il en frappa un au milieu du corps avec sa lance et le jeta mort. Quand les autres virent cela, ils lui coururent ses pendant qu'il reveneit vers nos gens, et l'un le frappa d'un grand coup de masse sur son chape de fer, et comme celui-ci se détournoit, monscigneur Jean lui donna de son épée sur une toile " dont il avoit la tête entortillée, et fit voler sa toile dans les champs. Les Sarrasins portoient alors des toiles quand ils vouloient combattre, parce qu'elles servent à parer les coups d'épée. L'un des autres Turcs piqua des éperons contre le chevalier et lui voulut donner de son glaive dans les épaules. Mon seigneur Jean vit le glaive venir et l'esquiva, el quand le Sarrasin passa, il lui donna d'un revers de main un coup d'épée sur le bras, tellement qu'il fit voler son glaive dans les champs, et ainsi s'en revint et ramena ses gens à pied; et ces trois

'' Turb**a**n.

<sup>\*</sup> Ce cimetière existe encore. Voir les descriptions d'Acre et des alentours, dans la Correspondance d'Orient

estoient en Acre, et devant toutes qui estoient sus les murs pour veoir

ant celle grant foyson de gent Sarraarent devant Acre et n'oserent comus, aussi comme vous avez oy, ne à re, il oirent dire, et vérité estoit, oy fesoit fermer la cité de Sayete le bones gens, se traîtrent en celle it monseigneur Symon de Monceliart, nestre des arbalestriers le Roy et chela gent le Roy à Saiete, oy dire que t venoient, se retraït ou chastel de ni est moult fort et enclos est de la ouz senz; et ce fist-il, pource que ien que il n'avoit pooir à eulz. Avec 3 que il pot de gent; mais pou en y ot, stel estoit trop estroit. Les Sarrazins en la ville, là où il ne trouverent fense, car elle n'estoit pas toute is de deux mille personnes occirent gent; a tout le gaaing que il firent là, it en Damas.

uant le Roy oy ces nouvelles, moult

 $\Diamond \infty$ 

ps fit-il devant le seigneur d'Arsur et hommes qui étoient à Acre, et devant femmes qui étoient sur les murs pour coupes.

and cette grande forson de Sarrasins t devant Acre sans oser nous combattre ceux de la ville, comme vous l'avez oui, pris, et c'étoit la vérité, que le roi faier la cité de Sayette (Sidon), avec peu s troupes, ils se dirigèrent de ce côté. sur Symon de Montceliard, maître des rs du roi \* et commandant de la gent yette, ayant oui dire que les Sarrasins ap-L se retira au château de Sayette qui est et ensermé de la mer de tous côtés, et arce qu'il voyoit bien qu'il n'avoit pouor résister; avec lui, il retira ce qu'il as; mais il y en eut peu, car le château étroit. Les Sarrasins se portèrent dans à où ils ne trouvèrent nulle désense, l'étoit pas close. Ils y occirent plus de e personnes. Avec tout le butin qu'ils s'en allèrent à Damas.

nand le roi ouït ces nouvelles, il en fut rroucé, parce qu'il ne pouvoit réparer

tres éditions ne nomment point ce commanyette, et disent que ce fut le roi lui-même et e l'artillerie qui se retirèrent au château. Mais rreur, le roi était encore à Jaffa, comme on i bas dans les mêmes éditions.

e de Ricux nomme cet endroit Tala, ou plujui, dens la langue arabe, veut dire château.

en fu courrouciés se amender le peust; et aus barons du pays en fu moult bel, pource que le Roy vouloit aler fermer un tertre là où il vot jadis un ancien chastel au tens des Machabiex. Ce chastel siet ainsi comme l'en va de Jaffe en Jérusalem. Les barons d'Outremer se descordèrent du chastel refermer, pource que c'estoit loing de la mer à cinq lieues; parquoy nulle viande ne nous peut venir de la mer que les Sarrazins ne nous tollissent, qui estoient plus fort que nous n'estions. Quant ces nouvelles vindrent en l'ost de Sayette que le bourc qui estoit destruis, et vindrent les barons du pays au Roy, et li distrent que il li seroit plus grant honneur de refermer le bourc de Sajette que les Sarrazins avoient abatu, que de faire une frteresse nouvelle; et le Roy s'accorda à eulz.

294. Tandis que le Roy estoit à Jaffe, l'en li dit que le soudanc de Damas li soufferroit bien à aler en Jérusalem par bon asseurement. Le Roy en ot grant Conseil; et la fin du Conseil fu tel que nulz ne loa le Roy que il y alast, puisque il couvenist que il lessast la cité en la main des Sarrazins.

 $\infty$ 

cette perte \*\*. Mais les barons du pays en furent moult joyeux, parce que le roi vouloit aller fortisser un tertre là où il y eut jadis un ancien chàteau, du temps des Machabées \*\*\*. Ce tertre est sur le chemin de Jaffa à Jérusalem. Les barons d'outre-mer ne furent pas d'avis de le fortifier de nouveau, parce qu'il étoit à cinq lieues \*\*\*\* de la mer; et parce que nulle provision ne nous pouvoit venir de la mer que les Sarrasins ne nous l'enlevassent, car ils étoient plus forts que nous n'étions. Quand ces nouvelles de Sayette arrivèrent à l'armée et qu'on sut que le bourg étoit détruit, les barons du pays vinrent trouver le roi et lui dirent qu'il se feroit plus grand honneur de fortifier de nouveau le bourg de Sayette que les Sarrasins avoient abattu, que de faire une forteresse nouvelle, et le roi s'accorda à cela avec

294. Tandis que le roi étoit à Jaffa, on lui dit que le soudan de Damas souffriroit bien qu'il allàt à Jérusalem et avec sûreté. Le roi tint à ce sujet grand conseil, et la fin du conseil fut telle que nul ne conseilla au roi d'y aller, parce qu'il lui faudroit laisser la cité dans les mains des Sarrasins.

C'est l'ancien château de Modin souvent cité dans la Bible. Il est situé au sud de la vallée et du village de Jérémie, sur une haute montagne, à trois lieues de Jérusalem. On n'en voit plus que les ruines. (Voyez Correspondance d'Orient, t. V.

\*\*\*\* Il y a ici erreur. Il y a pour neuf heures de chemin à la mer.

292. L'en en moustra au Roy un exemple qui fu tel, que quant le grant roy Phelippe se parti de devant Acre pour alar en France, il lessa toute sa gent demourer en l'ost avec le duc Hugon de Rourgoingue, l'aieul cesti duc qui est mort nouvellement. Tandis que le Duc séjournoit à Acre, et le roy Richart d'Angleterre aussi, nouvelles leur vindrent que il pooient prenre lendemain Jérusalem se il vouloient, pource que toure la force de la chevalerie le soudanc de Damas s'en estoit alée vers li pour une guerre que il avoit à un autre soudanc. Il atirèrent leur gent, et fist le roy d'Angleterre la première bataille, et le duc de Bourgoingne l'autre après, à tout les gens le roy de France. Tandis que il estoient à esme de prenre la ville, en li manda de l'ost le Duc que il n'allast avant; car le duc de Bourgoingne s'en retournoit arière, pource sanz plus que l'en ne deist que les Anglois n'eussent pris Jérusalem. Tandis que il estoient en ces paroles, un sien chevalier li escria: « Sire, » sire, venez juesques ci, et je vous mousterrai » Jérusalem ». Et quant il oy ce, il geta sa cote à armer de ses yex tout en plorant, et dit à Nostre-Seigneur: « biau sire Diex, je te pri que » tu ne seuffres que je voie ta sainte cité, puisque

 $\infty$ 

295. On en donna au roi un exemple qui fut tel: quand le grand roi Philippe partit de devant Acre pour aller en France, il laissa toute sa gent demeurer à l'armée avec le duc Hugues de Bourgogne, l'aïeul du duc qui est mort récemment. Taudis que le duc séjournoit à Acre et le roi Richard d'Angleterre aussi, nouvelles leur vinrent qu'ils pouvoient prendre le lendemain Jérusalem, s'ils vouloient, parce que toute la chevalerie du soudan de Damas étoit retournée vers lui pour une guerre qu'il avoit avec un autre soudan. Ils disposèrent ainsi leurs troupes : le roi d'Angleterre avoit la première bataille, le duc de Bourgogne avoit l'autre avec tous les gens du roi de France. Tandis qu'ils étoient dans l'espérance de prendre la ville, on manda de la bataille du duc de Bourgogne au roi d'Angleterre de ne pas aller en avant, car le duc de Bourgogne s'en retournoit, sans autre raison qu'il ne vouloit pas qu'on dit que les Anglois eussent pris Jérusalem. Pendant qu'on discouroit là-dessus, un chevalier cria au roi: « Sire, sire, venez jusqu'ici et je vous mon-» trerai Jérusalem. » Et quand le roi ouît cela, il mit sa cotte d'armes devant ses yeux tout en pleurant, et dit à notre Seigneur\*: « Biau sire Dieu,

Le roi Richard, quand il aperçut Jérusalem, était sur les hauteurs de Modin; nous avons pu voir nous-même Jérusalem du même lieu, et nous nous sommes rappelé ce passage de Joinville. (Voyez Correspondance d'Orient, t. V.)

» je ne la puis délivrer des mains de tes en-» nemis ».

293, Ceste exemple moustra l'en au Roy, pource que se il, qui estoit le plus grant Roy des chrestiens, fesoit son pélerinage sanz délivrer la cité des ennemis Dieu, tuit li autre Roy et li autre pélerin qui après li venroient, se tenroient touz apaiés de faire leur pelerinage aussi comme le roy de France auroient fet, ne ne feroient force de la déllvrance de Jérusalem.

294. Le roy Richart fist tant d'armes Outremer à celle foys que il y fu, que quant les chevaus aus Sarrazins avoient poour d'aucun bisson, leur mestre leur disoient : « cuides tu, fesoient» il à leur chevaus, que ce soit le roy Richart » d'Angleterre? » Et quant les enfans aus Sarrazinnes bréoient, elles leur disoient : « tai-toy, » tai-toy, ou je irai querre le roy Richart qui » te tuera. »

295. Le duc de Bourgoingne, de quoy je vous ai parlé, fu moult bon chevaller; mès il fu onques tenu pour sage ne à Dieu ne au siècle; et il y parut bien en ce fet devant dit. Et de ce dit le grand roy Phelippe, quant l'en li dit que le conte Jehan de Chalons ayoit un filz et avoit

 $\infty$ 

» ne souffre pas que je voie ta sainte cité, puis-» que je ne la pujs délivrer des mains de tes en-» nemis. »

296. On montra cet exemple au roi, parce que si lui, qui étoit le plus grand roi des chrétiens, faisoit son pélerinage sans délivrer la cité des ennemis de Dieu, tous les autres rois et les autres pélerins qui viendroient après lui se contenteroient de faire leur pélerinage comme le roi de France auroit fait, et ne feroient aucun effort pour délivrer Jérusalem \*\*.

297. Le roi Richard fit tant de prouesses outremer du temps qu'il y fut, que quand les chevaux des Sarrasins avoient peur d'aucun buisson, les mattre leur disoit : « Crois-tu que c'est le roi Ri» chard? » Et quand les enfants des Sarrasines crioient, elles leur disoient : « Tais-toi, tais-toi, » ou j'irai quérir le roi Richard qui te tuera. »

298. [Le duc de Bourgogne, dont je vous ai parlé, fut moult bon chevalier, mais ne fut ocques tenu pour sage ni à Dieu ni au siècle, et il y parut bien dans ce fait rapporté ci-dessus. El sur ce le grand roi Philippe, quand on lui est di que le comte Jean de Châlons avoit un fils qui avoit nom Hugues, comme le duc de Bourgogne,

"Dans l'édition de Pierre de Rieux, au lieu de cette phrase, on lit celle-ci: «Et pour ce, disolent-lis, Sire, vous ne devez visiter Jérusalem sans la délivser, ainsi que fit le roi Richard d'Angleterre.» lague pour le duc de Bourgoingne, il Dieu le feist aussi preuhomme comme le r qui il avoit non Hugue. Et en li deourquoy il n'avoit dit aussi preudomme: , fist-il, que il a grant différence entre mme et preudomme; car il a maint mme chevalier en la terre des Crestiens Sarrazins, qui onques ne crurent Dieu nere; dont je vous di, fist-il, que Dieu grant don et grant grace au chevalier n que il seuffre estre vaillant de cors, il seuffre en son servise en li gardant hié mortel; et celi qui ainsi se démeinne n appeler preudomme, pource que ceste 3 li vint du don Dieu : et ceux de qui ent parlé peut l'en appeler preuzhommes, que il sont preus de leur cors et ne t Dieu ne péchié. »

Les grans deniers que le Roy mist à ferfe ne couvient-il pas parler que c'est abre, car il ferma le bourc dès l'une des ques à l'autre, là où il ot bien vingtus, et furent les fossés curez de lun deledans. Trois portes y avoit dont le Lést l'une et un pan du mur. Et pour vous le coustage que le Roy y mist, vous

 $\langle \times \rangle \langle \times \rangle$ 

e Dieu le sasse aussi preuhomme que le at il porte le nom. » Et on lui demanda il n'avoit pas dit aussi prud'homme: que, reprit-il, il y a grande différence reuhomme et prud'homme; car il y a preuhomme chevalier en la terre des as et des Sarrasins qui oncques ne cru-Neu ni à sa mère. Aussi Dieu fait-il grand grande grâce au chevalier chrétien qu'il être vaillant de corps et qu'il souffre à vice en le gardant de péché mortel; et ii se gouverne ainsi, on doit l'appeler nme, parce que cette prouesse lui vient i; et ceux dont j'ai parlé avant, on peut eler preuzhommes, parce qu'ils sont le leur corps, mais ne craignent ni Dieu ché \*. » ]

me convient-il pas de parler? car ils nombre. Il ferma le bourg d'un côté de autre, et il y eut bien vingt-quatre tours. sés furent curés de boue dehors et deavoit trois portes dont le légat en fit une n pan de mur. Et pour vous montrer la u'y fit le roi, je vous fais à savoir que je au légat combien cette porte et ce pan de

icle manque dans Pierre de Rieux, et dans est dit que Philippe souhaita que le nouveau somme et prud'homme, et qu'il expliqua ausrence de ces deux mots.

foiz-je à savoir que je demandai au Légat combien celle porte et ce pan du mur li avoit cousté. et il me demanda combien je cuidoie qu'elle eust cousté, et je esmai que la porte que il avoit fet faire li avoit bien cousté cinq cens livres, et le pan du mur trois cens livres. Et il me dit que, se Dieu li aidast, que la porte que le pan li avoit bien cousté trente mille livres. Quant le Roy ot assouvie la forteresce du bourc de Jaffe. il prist conseil que il iroit refermer la cité de Sayette, que les Sarrazins avoient abatue. Il s'esmut pour aler là le jour de la feste des apostres saint Pierre et saint Pol, et just le Roy et son ost devant le chastel d'Arsur, qui moult estoit fort. Celi soir appela le Roy sa gent, et leur dit que se il s'acordoient, que il iroit prenre une cité des Sarrazins que en appèle Naples, laquel cité les anciennes escriptures appèle Samarie. Le Temple et l'Ospital li respondirent d'un acort, que il estoit bon que l'en y essaiast à prenre la cité; mès il ne s'accorderoient ja que son cors y alast, pource que ce aucune chose avenoit de li, toute la terre seroit perdue. Et il dit que il ne les y lèroit jà aler se son cors n'i aloit avec. Et pour ce demoura celle emprise que les seigneur terrier ne s'y voudrent acorder

 $\infty$ 

mur qu'il avoit faits lui avoient coûté; il me demanda combien je croyois qu'elle eût coûté, et j'estimai que la porte qu'il avoit fait faire lui avoit bien coûté cinq cents livres et le pan de mur trois cents livres. Et il me dit gue, Dieu lui aidant, tant la porte que le pan de mur lui avoient coûté bien trente mille livres \*\*. Quand le roi eut achevé la fortification du hourg de Jaffa, il résolut d'aller fortifier la cité de Sayette que les Sarrasins avoient abattue. Il partit, pour y aller, le jour de la sête des apôtres saint Pierre et saint Paul; et le roi et son armée passèrent la nuit devant le château d'Arsur qui moult étoit sort. Ce soir-là le roi appela son conseil et lui dit que, s'ils s'y accordoient, il iroit prendre une cité des Sarrasins qu'on appelle Naplouse, laquelle cité les anciennes écritures appellent Samarie. Les Templiers, les Hospitaliers et les barons du pays lui répondirent qu'il étoit bon qu'on essayat de prendre cette cité, mais ils ne s'accordèrent pas qu'il y allat en personne, parce que, si aucune chose lui advenoit, toute la terre seroit perdue; et il dit. qu'il ne les laisseroit aller si lui-même n'alloit avec eux. Et l'entreprise en resta là [ parce que les seigneurs terriers ne voulurent accorder qu'il y allat \*\*\*.] Après quelques journées de marche,

<sup>&</sup>quot; Dans la ville actuelle de Jassa, nous n'avons pu découvrir aucune trace des sortifications faites par saint Louis

<sup>···</sup> Ces derniers mots manquent dans les autres éditions.

que il y alast. Par nos journées venimes ou sablon d'Acre, là où le Roy et l'ost nous lojames illec. Au lieu vint à moy un grant peuple de la grant Hermenie qui aloit en pélerinage en Jérusalem, par grant treu rendant aus Sarrazins qui les conduisoient, et un latimier qui savoit leur language et le nostre. Il me sirent prier que je leur moustrasse le saint Roy. Je alai au Roy là où il se séoit en un paveillon, apuié à l'estache du paveillon, et séoit ou sablons sanz tapiz et sanz nulle autre chose desouz li. Je le dis: « Sire, il a là hors un grant peuple de la grant » Hermenie qui vont en Jérusalem, et me » proient, Sire, que je leur face mouster le saint » Roy; mès je ne bée jà à baisier vos os. » Et il rist moult clèrement, et me dit que je les alasse querre; et si si-je. Et quant il orent veu le Roy il le commanderent à Dieu; et le Roy eulz. Lendemain just l'ost en un lieu que en appèle Passe-Poulain, là où il a de moult beles caves de quoy l'en arrose ce dont le sucre vient. Là où nous estions logié illec, l'un de mes chevaliers me dit : « Sire, fist-il, or vous ai-je logié en » plus beau lieu que vous ne feust hier. » L'autre chevalier qui m'avoit prise la place devant,

nous vinmes au rivage d'Acre où le roi et l'armée Nogèrent. En ce lieu vint à moi un grand nombre de gens de la grande Arménie qui alloient en pélerinage à Jérusalem \*, en payant un grand tribut aux Sarrasins qui les conduisoient; ils avoient un trucheman qui savoit leur langage et le nôtre. Ils me firent prier que je leur montrasse le saint roi. J'allai au roi là où il étoit assis en un pavillon, appuyé à la colonne du pavillon, et il étoit assis sur le sable sans tapis et sans nulle autre chose sous lui. [ Je lui dis : « Sire, il y a là dehors un » grand peuple de la grande Arménie qui vont en » Jérusalem\*, et ils me prient, Sire, que je leur » fasse voir le saint roi ; cependant, je ne désire » pas encore baiser vos os. » Et le roi rit moult clairement et me dit de les aller quérir; et ainsi fis-je \*\*. Et quand ils eurent vu le roi, ils le recommandèrent à Dieu, et le roi fit de même d'eux. Le lendemain l'armée passa la nuit dans un lieu qu'on appelle Passe-Poulin, là où il y a de moult belles eaux avec lesquelles on arrose les cannes dont vient le sucre. Pendant que nous étions logés là, un de mes chevaliers me dit: « Sire, je vous ai logé en un plus beau lieu que » vous ne fûtes hier. » L'autre chevalier, qui m'a-

 $\cdot : \times < \cdot$ 

Ces pélerinages des Arméniens n'ont jamais cessé jusqu'à présent. Nous trouvant à Acre, comme Joinville, nous avons vu des troupes nombreuses de pélerins d'Arménie, et nous avons fait route avec eux jusqu'à Jénusalem. (Voyez Correspondance d'Orient, t. IV.)

" Cette conversation est omise, ainsi que la

sailli sus tout effraez, et li dit tout haut : « Vous » estes trop hardi quant vous parlés de chose que » je face; » et il sailli sus et le prist par les cheveus. Et le sailli sus et le feri du poing entre les deux épaules, et il le lessa; et je li dis : « Or » hors de mon hostel; car, si maist Dieu, avec » moy ne serez-vous jamèz. » Le chevalier s'en ala si grant deuls demenant, et m'amena monseigneur Gilles le Brun le connestable de France: et pour la grant repentance que il véoit que k chevalier avoit de la folie que il avoit faite, me pria si acertes comme il pot, que je le ramenasse en mon hostel. Et je respondi que je ne li remenroie pas, se le Légat ne me absoloit de mon serement. Au légat en alerent et li conterent k fait, et le Légat leur respondi que il n'avoit pooir d'eulz absoudre, pource que le serement estoit résonnable; car le chevalier l'avoit moult bien deservi. « Et ces choses vous moustréie. » pour ce que vous vous gardés de fère serement » que il ne couvieingne faire par rèson; car, œ » dit le Sage, qui volentiers jure, volentiers & » parjure. »

300. Lendemain s'ala loger le Roy devant le cité d'Arsur, que l'en appèle Tyri en la Bible.

voit choisi mon logement la veille, sauta sur lui tout courroucé et lui dit tout haut : « Vous ètestre » hardi quand vous parlez des choses que je fais. Et il le prit par les cheveux, et je sautai sur lui et le frappai du poing entre les deux épaules, et il le laissa, et je lui dis : « Hors de mon hôtel, car, » si Dieu m'assiste, avec moi ne serez-vous ja-» mais. » Le chevalier s'en alla en grande tristesse et m'amena monseigneur Giles Lebrun, le connétable de France, et à cause de la grande repentance qu'il voyoit que le chevalier avoit de la folie qu'il avoit faite, me pria autant qu'il pet que je le remenasse en mon hôtel. Et je réponds que je ne l'y remenerois pas, si le légat ne m'absolvoit de mon serment. Ils s'en allèrent au light et lui contèrent le fait, et le légat leur répendit qu'il n'avoit pouvoir de m'absoudre, parce que le serment étoit raisonnable, car le chevalier l'avoit moult bien mérité. Et ces choses vous montraije, pour que vous vous gardiez de faire serment qu'il ne convienne faire par raison; car, comme dit k sage: « Qui volontiers jure, volontiers se pr-

300. Le roi s'alla loger le lendemain devant le cité de Sur \*\*\* qu'on appelle Tyr dans la Bible.

plaisanterie, dans les autres éditions.

"Il y a ici erreur de copiste dans le texte, il fai lire Sur. L'ancienne ville de Tyr porte aujouri bai k nom de Sur. Elle était encore florissante au tempi des croisades. Ce n'est plus qu'un petit bourg à peine pub de 2,000 habitans.

a le Roy des riches homes de l'ost, et nda conseil se il seroit bon que il alast cité de Belinas avant que il alast à lous loames tuit que il estoit bon que ivolast de sa gent; mèz nulz ne li loa ors y alast: à grant peinne l'en des-1. Acordé fu ainsi, que le conte d'Eu onseigneur Phelippe de Montfort, le ur, monseigneur Giles le Brun conle France, monseigneur Pierre le n, le Mestre du Temple et son coulestre de l'Ospital et son couvent, et ussi. Nous nous armames à l'anuitier, sun pou après le point du jour en une il est devant la cité qui en appèle Beappèle l'Escripture ancienne Cézaire-En celle cité sourt une fonteinne que : Jour; et enmi les plainnes qui sont zité, sourt une autre très-bele fonteinne pelée Dan. Or est ainsi, que quant ces de ces deux fonteinnes viennent ene appèle l'en le fleuve de Jourdain là ıt baptizié.

ur l'acort du Temple et du conte d'Eu, de t des barons du pais qui là estoient, fu le la bataille le Roy (en laquelle ba-

000

appela ses riches hommes de l'armée et nda s'il seroit bon qu'il allat prendre la linas, avant que d'aller à Sayette. Nous res tous qu'il lui étoit bon qu'il y enses gens; mais nul ne lui conseilla d'y ersonne. A grand'peine l'en détournasi fat convenu que le comte s'en iroit et sur Philippe de Montfort, le seigneur de seigneur Giles Lebrun, connétable de nonseigneur Pierre le Chambellan, le Temple et son couvent, le mattre de et son couvent et son frère aussi. Nous imes à l'entrée de la nuit et vinmes un le point du jour en une plaine qui est cité qu'on appelle Bélinas \*, et que ancienne nomme Césarée de Philippe. cité sort une fontaine qu'on appelle Jor, les plaines qui sont devant la cité, sort zelle fontaine qui est appelée Dan. Or, il ue quand ces deux ruisseaux viennent , ils forment le sleuve qu'on appelle , là où Dieu sut baptisé.

fut convenu entre les Templiers, le Eu, les Hospitaliers et les barons du étoient là, que la bataille du roi en latois alors, parce que le roi avoit retenu les quarante chevaliers qui étoient en

ville est située à la source visible du Joursed du mont Panion, à une journée de Tyr. sui ce n'est plus qu'un village où l'on voit en-

taille je estoie lors, pource que le Roy avoit retenu les quarante chevaliers qui estoient en ma bataille avec li) et monseigneur Joffrov de Sergines le preudomme aussi, iroient entre le chastel et la cité; et li terrier enterroient en la cité à main senestre, et l'Ospital à main destre, et le Temple enterroit en la cité la droite voie que nous estions venu. Nous nous esmeumes lors tant que nous venimes delez la cité, et trouvames que les Sarrazins qui estoient en la ville, orent desconsit les serjans le Roy et chaciés de la ville. Quant je vis ce, ving aus preudeshomes qui estoient avec le conte d'Eu, et leur dis: « Seigneurs, se vous n'alés là où en » nous a commandé, entre la ville et le chastel, » les Sarrazins nous occiront nos gens qui sont » entrés en la ville. » L'alée y estoit si périlleuse, car le lieu là où nous devions aler estoit le périlleus; car il y avoit trois paire de murs sès à passer, et la coste estoit si roite que à peinne s'i pooit tenir chevaus; et le tertre là où nous devions aler, estoit garni de Turs à grant foison à cheval. Tandis que je parloie à eulz, je vi que nos serjans à pié deffesoient les murs. Quant je vis ce, je dis à ceulz à qui je parloie, que l'en avoit ordené que la bataille le

 $\triangle \infty$ 

ma bataille, et monseigneur Geoffroy de Sargines le prud'homme aussi, iroient entre le château et la cité; que les barons du pays entreroient en la cité à main gauche et l'Hôpital à main droite, et que le Temple entreroit par la droite voie que nous avions tenue. Nous nous mimes lors en marche et nous vinmes près de la cité, et trouvames que les Sarrasins qui étoient dans la cité avoient déconfi les sergents du roi et les avoient chassés de la ville. Ouand je vis cela, je vins aux prud'hommes qui étoientavec le comte d'Eu et leur dis: « Seigneurs, » si vous n'allez là où l'on nous a commandé en-» tre la ville et le château, les Sarrasins nous occi-» ront nos gens qui sont entrés en ville. » Le chemin pour y aller étoit périlleux, car il y avoit trois enceintes de murs secs à passer, et la côte étoit si roide qu'à peine trois chevaux s'y pouvoient tenir, et le tertre, là où nous devions aller, étoit garni de Turcs à cheval, à grande foison. Tandis que je leur parlois, je vis que nos sergents à pied défaisoient les murs. Quand je vis cela, je dis à ceux à qui je parlois qu'on avoit ordonné que la bataille du roi iroit là où les Turcs étoient, et que puisqu'on l'avoit commandé j'irois. Je marchai moi et mes deux chevaliers à ceux qui défaisoient les murs, et vis qu'un sergent à cheval croyoit passer le mur et

core les ruines de la forteresse des Templiers. Voyez pour plus de détails la lettre de M. Gillot dans le t. VII de la Correspondance d'Orient.

Roy iroit là où les Turs estoient; et puisque en l'avoit commandé, je iroie. Je mesdreçai moy et mes deux chevaliers à ceulz qui deffesoient les murs, et vi que un serjant à cheval cuidoit passer le mur, et li chei son cheval sus le cors. Quant je vi ce, je descendi à pié et pris mon cheval par le frain. Quant les Turs nous virent venir, ainsi comme Dieu voult, ils nous lesserent la place là où nous devions aler. De celle place là où les Turs estoient, descendoit une roche taillée en la cité. Quant nous feumes là et les Turs s'en furent partis, les Sarrazins qui estoient en la cité, se desconfirent et lesserent la ville à nostre gent sanz débat. Tandis que je estoie là, le Maréchal du Temple oy dire que je estoic en péril; si s'en vint là à mont vers moy. Tandis que je estoie là à mont, les Alemans qui estoient en la bataille au conte d'Eu vindrent après moy; et quant ils virent les Turs à cheval qui s'enfuioient vers le chastel, ils s'esmurent pour aler après eulz: et je leur dis : « Seigneurs, vous ne faites » pas bien; car nous sommes là où en nous a » commandé, et vous alez outre commandement.» 302. Le chastiau qui siet desus la cité, a non Subeibe, et siet bien demi-lieue haut ès montaignes de Libans; et le tertre qui monte

comme li huges. Quant les Alemans virent que

au chastel est peuplé de grosses roches aussi

il tomba son cheval sur le corps. Quand je vis cela, ie descendis à pied et pris mon cheval par le frein. Quand les Turcs nous virent veuir, ainsi Dieu le voulut, ils nous laissèrent la place là où nous devions aller. De cette place là où étoient les Tures, descendoit dans la cité une roche taillée. Pendant que nous étions là et lorsque les Turcs en furent partis, les Sarrasins qui étoient dans la cité se débandèrent et laissèrent la ville à nos gens sans débat. Pendant que j'étois là, le maréchal du Temple ouit dire que j'étois en péril; et il s'en vint amont vers moi pendant que j'étois là amont; les Allemands qui étoient en la bataille du comte d'Eu vinrent après moi, et quand ils virent les Turcs à cheval qui s'enfuyoient vers le château \*, ils s'émurent pour aller après eux et je leur dis : « Seigneurs, vous ne » faites pas bien ; car nous sommes là où on nous » a commandés, et vous allez contre commande-» meut.»

302. Le château qui est au-dessus de la cité a nom Subeibe \*\*; il est bien à demi-lieue sur la montagne du Liban; et le tertre qui monte au château est rempli de roches aussi grosses que des huches. Quand les Allemands virent qu'ils s'étoient

il chassoient à folie, il s'en revindrent arieres. Quant les Sarrazins virent ce, il leur coururent sus à pié, et leur donnoient de sus les reches grans cops de leur maces, et leur arrachoient les couvertures de leur chevaus. Quant nos serjans virent le meschief qui estoient avec nous, il se commencierent à effréer; et je leur dis que se il s'en aloient que je les feroit geter hors des gages le Roy à touzjours mès. Et il me distrent : « Sire, le jeu nous est mal » parti, car vous estes à cheval, si vous en-» fuirés; et nous sommes à pié, si nous occi-» ront les Sarrazins. » Et je leur dis : « Sei-» gneur, je vous asseure que je ne m'enfuirai » pas, car je demourrai à pié avec vous. » Je descendi et envoiai mon cheval avec les Templiers, qui estoient bien une arbalestrée darieres. Au revenir que les Alemans fesoient, les Sarrazins ferirent un mien chevalier qui avoit non monseigneur Jehan de Bussey, d'un carrel parmi la gorge, et chei tout devant moy. Monseigneur Hugues d'Escoz, cui niez il estoit, qui moult bien se prouva en la Sainte-Terre, me dit: « Sire, venés nous aidier pour reporter » mon neveu l'aval. Mal dehait ait, fiz-je, qui » vous y aidera, car vous estes aléz là sus sanz mon » commandement; se il vous en est mescheu, » ce est à bon droit; reportés-le l'aval en la » longaingne, car je ne partirai de ci jus-

 $\infty$ 

follement engagés à la poursuite de l'ennemi, ils s'en revinrent en arrière. Les Sarrasins voyant cela, leur coururent sus à pied, et de dessus les roches leur donnoient de grands coups de leurs masses et leur arrachoient les couvertures de leurs chevaux. Quand nos sergens qui étoient avec moi virent ce méchiel, ils commencerent à s'effraver, et je leur dis que s'ils s'en alloient, je les serois jeter à tout jamais hors des gages du roi. Et ils me dirent : « Sire, la partie n'est pas égale, car » vous êtes à cheval et vous vous enfuirez ; et nous » sommes à pied, et les Sarrasins nous occiront. Et je leur dis: «Seigneurs, je vous assure que je » ne m'enfuirai pas, car je demeurerai à piel » avec vous. » Je descendis et j'envoyai mor cheval aux Templiers qui étoient bien à une pertét d'arbalète derrière nous. Au retour que les Alkmands faisoient, les Sarrasins frappèrent un mis chevalier qui avoit nom monseigneur Jean 🖈 Bussey, d'un trait d'arbalète à travers la gorged il chut tout devant moi. Monseigneur Hugus d'Escoz dont il étoit le neveu et qui mosil se montra bien en la Terre-Sainte, me dil: « [ Sire, venez nous aider à reporter mon nevel en bas. — Malheur à celui qui vous y aidera, ré-

<sup>&#</sup>x27;Ce château était au haut du mont Panion, et dominait la ville dont il était distant d'un quart-d'houre.

<sup>&</sup>quot;Ce château que Joinville appelle Subeibe, se meme aujourd'hui Subéia.

tant que l'en me revenrra querre. »
tuant monseigneur Jehan de Valenby le meschief là où nous estions, il
mseigneur Oliviers de Termes et à ses
iéveteins de la corte Laingue, et leur
gneurs, je vous pri et comment de par
que vous m'aidiés à querre le SenesTandis que il se pourchassa ainsinc,
neur Guillaume de Biaumont vint à li et
Vous vous traveillés pour nient; car le
hal est mort. » Et il respondi : « ou de
ou de la vie diré-je nouvelles au Roy. »
esmut et vint vers nous, là où nous
ontés en la montaingne; et maintenant
à nous, il me manda que je venisse à
ls-je.

ors me dit Olivier de Termes, que ns illec en grant péril; car se nous ns par où nous estions moutés, nous errions faire sanz grant péril, pource ste estoit trop male, et les Sarrazins cendroient sur les cors: « Mès se vous dés croire, je vous déliverrai sanz » Et je li diz que il devisat ce que it, et je feraie. « Je vous dirai, fit-

 $\circ \circ \circ$ 

je, car vous êtes allés là sus, sans nmandement; s'il vous en est mal arrivé, xon droit. Portez-le là bas dans la voirie, e partirai d'ici que quand on m'enverra . ].

uand monseigneur Jean de Valenciennes schief où nous étions, il alla trouver mon-Olivier de Thermes et ses autres cheveanguedoc, et leur dit: « Seigneurs, je vous sommande de par le roi que vous m'aidiez uérir le Sénéchal.» Pendant qu'il parloit seigneur Guillaume de Beaumont vint à it: « Vous vous tourmentez pour rien; car chal est mort; » et il répondit: « Ou de sa de sa vic, je veux dire nouvelles au roi.» sartit et vint vers nous là où nous étions itagne; et quand il fut venu à nous, il me le suivre et ainsi fis-je.

ors me dit Olivier de Thermes que nous en grand péril, car si nous descendions par tions montés, nous ne le pourrions faire de perte, parce que la côte étoit trop et les Sarrasins nous descendroient sur le nais, si vous voulez me croire, ajouta-t-il, délivrerai sans perte. » Et je lui dis qu'il ce qu'il voudroit, que je le ferois. « Je

les autres éditions ce colloque est brièvement un simple récit.

cit, le même pour le fond, dans les autres édidifférent par la forme et bien plus court. laume de Nangis donne ici des détails que nous

evoir copier: « Quand le roi fut près de Sayette,

» il, comment nous eschaperons : nous en » iron, fist-il, tout ce pendant, ainsi comme » nous devion aler vers Damas; et les Sarrazins » qui là sont, cuideront que nous les veillons » prenre par darieres; et quant nous serons en » ces plainnes, nous ferrons des esperons entour » la cité, et aurons passé le ru que il puissent » venir vers nous; et si leur ferons grant dou-» mage, car nous leur metrons le feu en ses » formens batus qui sont enmi ces chans. » Nous feimes aussi comme il nous devisa; et il fist prenre canes dequoy l'en fèt ces fleutes, et fist mettre charbons dedans et ficher dedans les formens batus. Et ainsi nous ramena Dieu à sauveté, par le conseil Olivier de Termes. Et sachiez quant nous venimes à la heberge là ou nostre gent estoient, nous les trouvâmes touz desarmés; car il n'i ot onques nul qui s'en preist garde. Ainsi revenimes lendemain a Sayete, là où le Roy estoit.

305. Nous trouvames que le Roy son cors avoit fait enfouir les crestiens que les crestiens avoient occis, aussi comme il est desus dit; et il meismes son cors portoit les cors pourris et touz puanz pour mettre en terre ès fosses, que

 $\infty$ 

» vous dirai, reprit-il, comment nous échapperons; » nous nous en irons comme si nous devions aller » vers Damas, et les Sarrasins qui sont là, croi-» ront que nous les voulons prendre par derrière; » et, quand nous serons en ces plaines, nous don-» nerons des éperons autour de la cité, et nous au-» rons passé le ruisseau avant qu'ils puissent venir » à nous; et aussi, leur ferons-nous grand dom-» mage, car nous leur mettrons le feu à ces fro-» ments battus qui sont dans ces champs. » Nous fimes ainsi qu'il ordonna, et il sit prendre des roseaux avec quoi l'on fait des flûtes, et fit mettre des charbons dedans et les sit planter dans les froments battus. Et ainsi, Dieu nous ramena à sauveté par le conseil d'Olivier de Thermes. Et sachez que, quand nous vinmes au logement là où étoient nos gens, nous les trouvàmes tous désarmés, car il n'y eut oncques nul qui fût sur ses gardes. Le lendemain, nous revinmes à Sayette où le roi étoit \*\*.]

305. Nous trouvames que le roi en personne avoit fait enfouir les chrétiens que les Sarrasins avoient occis, comme il est dit ci-dessus; luimême portoit les corps pourris et tout puans pour les mettre en terre, sans que jamais il se bouchât les narines, comme faisoient les autres \*\*\*.

» sur le rivage de la mer, il trouva les corps des chré-» tiens que les Sarrasins avoient tranchés et occis et qui » étoient encore sur terre et puoient merveilleusement. » Le bon roi doux et débonnaire, quand il vit cela ent » grande pitié en son cœur et fit aussitôt laisser tous les » autres travaux et fit creuser des fosses dans les champs ja ne se estoupast, et les autres se estoupoient. Il fist venir ouvriers de toutes pars, et se remist à fermer la cité de haus murs et de grans tours; et quant nous venimes en l'ost, nous trouvames que il nous ot nos places mesurées il son cors là où nous logerions. La moy place il prist delez la place le conte d'Eu, pour ce que il savoit que le conte d'Eu amoit ma compaignie.

306. Je vous conterai des jeus que le conte d'Eu nous fesoit. Je avoie fait une meson, là où je mangoie moy et mes chevaliers à la clareté de l'uis : or estoit l'uis au conte d'Eu; et il qui moult estoit soutilz, fist une petite bible que il getoit ens; et fesoit espier quant nous estions assis au manger, et dressoit sa bible du long de nostre table, et nous brisoit nos pos et nos vouerres.

307. Je m'estoie garni de gelines et de chapons; et je ne sai qui li avoit donné une joene oue, laquele il lessoit aler à mes gelines, et en avoit plustôt tué une douzaine que l'en ne venist illec, et la femme qui les gardoit batoie l'oue de sa gounelle.

 $\infty$ 

[ Il fit venir des ouvriers de toutes parts et se remit à fortifier la cité de hauts murs et de grandes tours; et quand nous vinmes au camp, nous trouvàmes qu'il avoit mesuré lui-même les places là où nous logerions; il avoit marqué la mienne près de la place du comte d'Eu, parce qu'il savoit que le comte d'Eu aimoit ma compagnie \*.]

306. Je vous conterai les tours que le comted'Éu nous faisoit. Je m'étois arrangé une maison là où je mangeois moi et mes chevaliers, à la clarté du jour qui venoit par la porte; or, ma porte donnoit sur le logement du comte d'Eu; lui qui étoit moult adroit, fit une petite balliste avec laquelle il tiroit dans ma maison; il faisoit épier quand nous étions à manger, et dressoit la balliste le long de notre table et nous brisoit nos pots et nos verres \*\*.

307. Je m'étois approvisionné de poules et de chapons, et je ne sais qui lui avoit donné un pe-

» et dédier là un cimetière par le légat et par les évé-» ques, pour enterrer les morts qui gisoient sur le ri-» vage de la mer. Le roi Louis y aida de ses propres » mains à enterrer les morts. Il prenoit les pieds et les » mains, les bras et les jambes des corps occis et tran-» chés qui puoient fortement et les mettoit en tas et les » faisoit porter aux fosses moult dévotement. Aucunes » fois il arrivoit que les morceaux des corps tranchés » étoient si pourris que quand on les prenoit pour les » mettre en tas, ils tomboient à terre et rendoient une » si grande puanteur qu'à peine trouvoit-on quel-» qu'un qui voulût y mettre la main. Le roi fit louer » des paysans et des ânes qui portoient tous les tas aux » fosses, et pendant les cinq jours qu'on mit à enterrer » les morts, il venoit tous les matins après sa messe au » licu, et disoit à ses gens : « Allons ensevelir les mar-

308. Tandis que le Roy fermoit Sayete, vindrent marchéans en l'ost, qui nous distrent et conterent que le roy des Tartarins avoit prise la cité de Baudas, et l'Apostole des Sarrazins qui estoit sire de la ville, lequel en appeloit le Califre de Baudas. La maniere comment il pristrent la cité de Baudas et du Calife, nous conterent les marchéans, et la maniere fu tele.

309. Car quant il orent la cité du Calife assiégée, il manda au Calife que il feroit volentiers mariage de ses enfans et des siens; et le conseil leur luerent que il s'accordassent au mariage. Et le roy des Tartarins li manda que il li envolast jusques à quarante personnes de son conseil et des plus grans gens, pour jurer le mariage; et le Calife si fist. Encore li manda le roy des Tartarins, que il li envolast quarante des plus riches et des meilleurs homes que il eust; et le Calife si fist. A la tierce foiz li manda que il li envolast quarante des meilleurs que il eust, et il si fist. Quant le roy des Tartarins vit que il ot touz les chevetains de la ville, il s'apensa que le menu peuple de la ville ne

 $\infty$ 

tit oursin \*\*\*, qu'il làchoit sur mes poules; il ea avoit plutôt tué une douzaine qu'on n'eût été pour en prendre une, et la femme qui les gardoit battoit l'oursin avec son tablier.

308. Pendant que le roi fortifioit Sayette, il vint au camp des marchands qui nous dirent et contèrent que le roi des Tartares avoit pris la cité de Bagdad et le pape des Sarrasins qui étoit seigneur de la ville et qu'on appeloit le calife de Bagdad. Les marchands nous contèrent comment ils prirent la cité de Bagdad et le calife, et la manière fut telle.

309. Car, quand ils eurent assiégé la cité, le roi des Tartares manda au calife qu'il feroit volontiers le mariage de ses enfants et des siens, et le conseil du calife fut d'avis qu'il se devoit accorder au mariage; et le roi des Tartares le manda qu'il lui envoyât jusqu'à quarante personnes de son conseil et des plus grands personnes de son conseil et de son conseil et de son conseil et de son conseil et de son co

» tyrs qui ont souffert la mort pour notre Seigneur, et »
» vous lassez pas de le faire, car ils ont plus souffert que
» nous n'avons fait. » Là étolent présents, en habits de
» cérémonie, l'archevêque de Tyr et l'évêque de Be
» miette, et leur clergé qui dissit le service des morts;
» mais ils bouchoient leur nez à cause de la paantes.
» mais oncques ne fut vu le bon roi Louis boucher le
» sien, tant le faisoit courageusement et dévotement.

\* Ces détails sont ou omis ou seulement indiqués des les autres éditions.

" Pierre de Rieux ni Mesnard ne parlent de ces loss du comte d'Eu.

"" Quelques éditeurs ont expliqué les mots du teste par jeune oie; nous n'avons pas besoin de relever surdité de cette explication.

sir de deffendre sanz gouverneur. Il fist ix-vingts homes coper les testes, et puis illir la ville et la prist et le Calife aussi. ur couvrir sa desloiauté, et pour geter sur le Calife de la prise de la ville it fète, il fist prenre le Calife et le fit une cage de fer, et le sist jeunner tant n peust faire homme sanz mourir et nda se il avoit fain. Et le Calife dit zar ce n'estoit pas merveille. Lors li r le roy des Tartarins un grant tailchargé de joiaus à pierres précieuses, \* Cognois-tu ces joiaus! » Et le Calife me oyl: « Il furent miens. » Et il li se il les amoit bien; et il respondi que que tu les amoies tant fist le roy des s, or pren de celle part que tu vourras u. » Le Calife li respondi que il ne car ce n'estoie pas viande que l'en ger. Lors li dit le roy des Tartarins : veoir au calice ta deffense; car se tu mné ton trésor d'or, tu te feusses bien à nous par ton trésor se tu l'eusses 1, qui au plus grant besoing te faut isses onques. »

<××>

jurer le mariage, et le calife ainsi fit. 8 Tartares lui manda encore qu'il lui larante des plus riches et des meilleurs l'il eût, et le calife ainsi fit. A la troi-il lui manda qu'il lui envoyât quameilleurs qu'il eût, et le calife ainsi fit. roi des Tartares vit qu'il avoit tous les de la ville, il s'imagina que le menu aroit pouvoir de se défendre sans goulfit couper la tête à tous les six-vingts t puis fit assaillir la ville, et la prit et ssi\*.

ar couvrir sa déloyauté et pour jeter le a prise de la ville sur le calife, il le fit le fit mettre en une cage de fer, et le fit qu'on peut faire jeûner un homme sans surir; et puis, il lui demanda s'il avoit e calife dit que oui; et ce n'étoit pas Lors, le roi des Tartares fit apporter assin d'or rempli de joyaux et de pieruses, et lui dit: « Counais - tu ces » Et le calife répondit que oui, ils furent le roi lui demanda s'il les aimoit bien, répondit que oui. « Puisque tu les nt, reprit le roi des Tartares, prendsque tu voudras et mange. » Le calife

t de la prise de Bagdad et du traitement fait retrouve dans les historiens persans; seule-ille commet lei un anachronisme, car la prise n'eut lieu que vers l'année 1258, après le re-ils IX en France.

311. Tandis que le Roy fermoit Sayete, je alai à la messe au point du jour, et il me dit que je l'attendisse, que il vouloit chevaucher; et je si fis. Quant nous fumes aus chans, nous venimes pardevant un petit moustier, et veismes tout à cheval un prestre qui chantoit la messe. Le Roy me dit que ce moustier estoit fait en l'onneur du miracle que Dieu fist du dyable que il geta hors du cors de la fille à la veuve femme; et il me dit que se je vouloie, que il orroit léans la messe que le prestre avoit commenciée: et je li dis que il me sembloit bon à fère. Quant ce vint à la pèz donner, je vis que le clerc qui aidoit la messe à chanter, estoit grant, noir, mègre et hériciés, et doutai que se il portoit au Roy la pèz, que espoir c'estoit un assacis, un mauvèz homme, et pourroit occire le Roi. Je alai prenre la pez au clerc et la portai au Roy. Quant la messe fut chantée et nous fumes montez sur nos chevaus, nous trouvames le Légat aux champs, et le Roy s'approcha de li et m'appela, et dit au Légat : « Je me pleing à vous dou » Seneschal, qui m'apporta la pèz et ne voult » que le poure clerc la m'aporta. » Et je dis au Legat la reson pourquoy je l'avoie fait; et le

 $\infty$ 

lui répondit qu'il ne pourroit manger, car ce n'étoit pas viande qu'on pût manger. Lors, lui dit le roi des Tartares: « Tu peux voir maintenant ta » faute, car si tu eusses donné ton trésor pour te » défendre, tu te fusses bien défendu contre nous, » et voilà qu'il te manque au plus grand besoin » que tu eusses oncques.»

311. [Tandis que le roi fortifioit Sayette, j'allai un jour à la messe, au point du jour, et il me dit de l'attendre, qu'il vouloit chevaucher; ce que je fis. Quand nous fûmes aux champs, nous vinmes devant une petite église, et vimes, étant à cheval, un prêtre qui chantoit la messe. Le roi me dit que cette église étoit faite en l'honneur du miracle que Dieu fit quand il chassa le diable du corps de la sille à la semme veuve, et il me dit que si je voulois, il entendroit là la messe que le prêtre avoit commencée, et je lui répondis que cela me sembloit bon à faire. Quand ce vint à donner la paix, je vis que le clerc qui aidoit à chanter la messe étoit grand, noir, maigre et hérissé; je craignis qu'il ne fût un assassin, un mauvais homme, et que s'il portoit la paix au roi, il ne vint à l'occire. J'allai prendre la paix au clerc, et la portai au roi. Quand la messe fut chantée. et que nous fûmes montés sur nos chevaux, nous trouvâmes le légat aux champs, et le roi s'approcha de lui et m'appela, et dit au légat : « Je me » plains à vous du sénéchal qui m'a apporté la » paix, et n'a pas voulu que le pauvre clerc me » l'apportât. » Et je dis au légat la raison pourquoi je l'avois fait, et le légat dit que j'avois moult Légat dit que j'avoie moult bien fèt. Et le Roy respondi : « Vraiement non fist, grant descort » y ot d'eulz deuz, et je en demourai en pez. » Et ces nouvelles vous ai-je contées, pource que vous véez la grant humilité de li.

312. Ce miracle que Dieu fist à la fille de la femme par l'Evangile qui dit que Dieu estoit, quant il fist le miracle, in parte Tyri et Syndonis; car lors estoit la cité de Sur que je vous ai appelée Tyri, et la cité de Sayette, que je vous devant nommée Sidoine.

313. Tandis que le Roy fermoit Savete, vindrent à li les messages à un grant seigneur de la parfonde Grèce, lequel se faisoit appeler le grant Commenie et sire de Trafentesi. Au Roy aporterent divers joiaus à présent : entre les autres li apporterent ars de cor, dont les coches entroient à vis dedans les ars; et quant en les sachoit hors, si trouvoit l'en que il estoient dehors moult bien tranchant et moult bien faiz. Au Roy requistrent que il li envoiast une pucelle de son palais, et il la prenroit à femme. Et le Roy respondi que il n'en avoit nulles amenées d'Outremer; et leur loa que il alassent en Constantinnoble à l'Empereour, qui estoit cousin le Roy, et li requeissent que il leur baillast une femme pour leur seigneur, tele qui feust du lignage le Roy et du sien. Et ce sist-il,

 $\Diamond \otimes \Diamond$ 

bien fait, et le roi répondit : « Vraiment mal a-» t-il fait, car pendant son débat avec ·le clerc, je » n'étois pas en paix\*. » Et ces nouvelles vous aije racontées pour que vous voyiez la grande humilité du roi.

312. L'Evangile, qui parle de ce miracle que Dieu fit pour la fille de la veuve, dit que Dieu, lorsqu'il le fit, étoit in parte Tyri et Sidonis, car alors la cité de Sur étoit celle que je vous ai nommée Tyr, et la cité de Sayette étoit celle qu'on nomme Sidoine.]

313. Tandis que le roi fortifioit Sayette, il lui vint des messagers d'un grand seigneur de la Grèce, lequel se faisoit appeler le grand Commène, seigneur de Trébizonde. Ils apportèrent au roi divers joyaux en présents, entre autres, des arcs de cuir dont les coches entroient à vis dans les arcs, et, quand on les tiroit hors, on trouvoit qu'elles étoient tranchantes et bien faites. Ils demandèrent au roi qu'il lui envoyàt une pucelle de son palais, et qu'il la prendroit pour femme; et le roi répondit qu'il n'en avoit amené aucune d'outre-mer, et leur conseilla qu'ils allassent à l'empereur de Constantinople, qui étoit cousin du roi, et lui requissent qu'il leur baillàt une femme pour leur seigneur, telle qu'elle fût du lignage

pource que l'Empereur eust aliance à son grant riche homme contre Vatache, qui lors estoit empereur des Griex.

314. La Royne qui nouvelement estoit relevée de dame Blanche dont elle avoit geu à Jaffe, arriva à Sayette; car elle estoit venue par mer. Quant j'oy dire qu'ele estoit venue, je me levai de devant le Roy et alai encontre li, ct l'amenai jusques ou chastel. Et quant je reving au Roy, qui estoit en sa chapelle, il me demanda se la Royne et les enfans estoient haitiés, et je li dis oyl. Et il me dit : « Je sov bien quant von » vous levates de devant moy, que vous aliés » encontre la Royne, et pour ce je vous ai set » attendre au sermon. » Et ces choses vous ramentois-je, pource que j'avoie jà esté cinq ans entour li, que encore ne m'avoit-il parlé de la Royne ne des enfans, que je oisse, ne à autrui; et ce n'estoit pas bone maniere, si comme il me semble, d'estre estrange de sa femme et de ses enfans.

315. Le jour de la Touz-sains, je semons tous les riches homes de l'ost en mon hostel, qui estoit sur la mer; et lors un poure chevalier arriva en une barge, et sa femme et quatre fils que il avoient. Je les fis venir manger en mon hostel. Quand nous eumes mangé, je appelai les riches homes qui léans estoient, et leur dis:

 $\infty$ 

du roi et du sien; et ce fit-il pour que l'empereur eût alliance avec ce grand riche homme, contre Vatace qui lors étoit empereur des Grecs.

314. La reine, qui étoit nouvellement relevée de dame Blanche dont elle étoit accouchée à Jaffa, arriva à Sayette, car elle étoit venue par mer. Quand j'ouïs dire qu'elle étoit venue, je me levai de devant le roi et allai au-devant d'elle, el je l'amenai jusqu'au château; et quand je revint au roi qui étoit en sa chapelle, il me demanda si la reine et ses enfants étoient en bonne santé, et je lui dis : Oui; et il me dit : « Je sais bien quand » vous vous levâtes de devant moi, que vous al-» liez au-devant de la reine, et pour cela, je vous » ai fait attendre au sermon. » Je vous rapporte ces choses, parce que, depuis cinq ans que j'étois auprès du roi, il ne m'avoit encore parlé de la reine ni de ses enfants, que je sache, ni à moi ni à personne; et ce n'étoit pas bonne manière, comme il me sembla, d'être étranger à sa semme et à ses enfants.

315. Le jour de la Toussaint, j'invitai tous les riches hommes du camp à mon hôtel, qui étoit ser la mer; et lors, un pauvre chevalier arriva en une barge, et sa femme et quatre fils qu'il avoit; je les sis venir manger en mon hôtel. Quand nous eumes mangé, j'appelai les riches hommes qui étoient là et leur dis : « Faisons une grande au-

<sup>\*</sup> Pierre de Rieux ni Mesnard ne rapportent cette anecdote.

Feson une grant aumosns et deschargons cest poure d'omme de ces enfans, et preingue chascun le sien, et je en prenrai un. » Chasn en prist un, et se combatoient de l'avoir. ant le poure chevalier vit ce, il et sa femme commencierent à plorer de joie. Or avint ssi, que quand le conte d'Eu revint de manrde l'ostel le Roy, il vint voir les riches homes il estoient en mon hostel, et me tolli le mien fant, qui estoit de l'aage de douze ans, lequel rvi le Conte si bien et si loialement, que quant revenimes en France le Conte le maria et fist chevalier; et toutes les foiz que je estoie où le Conte estoit, à peine se pooit departir emoy, et me disoit : « Sire, Dieu vous le rende; car à c'est honneur m'avez-vous mis. » De sautres trois freres ne sai-je que il devin-

116. Je priè au Roy que il me lessast aler en élerinage à Nostre-Dame de Tortouze, là où il voit moult grant pélerinage, pource que c'est premier autel qui onques feust fait en l'onteur de la mere Dieu sur terre; et y fesoit lostre-Dame moult grant miracles, dont entre santres i avoit un hors du senz qui avoit le lable ou cors. Là où ses amis, qu'il l'avoient sans amené, prioient la Mere Dieu qu'elle li onnast santé; l'ennemi qui estoit dedans, leur

 $\infty$ 

mône et déchargeons ce pauvre homme de ses enfants; que chacun en prenne un et j'en prendrai un. » Chacun en prit un et se disputoit ar l'avoir. Quand le pauvre chevalier vit cela, et sa femme se prirent à pleurer de joie. Or, vint ainsi, que quand le comte d'Eu revint de nger de l'hôtel du roi, il vint voir les riches mmes qui étoient en mon hôtel, et m'ôta le mien lant qui étoit de l'âge de douze ans, lequel serle comte si bien et si loyalement, que quand reviumes en France, le comte le maria et le chevalier: et, toutes les fois que j'étois là où comte étoit, à peine ce chevalier se pouvoit se mer de moi, et me disoit : « Sire, Dieu vous le rende, car à cet honneur m'avez-vous mis. » Je sais que devinrent ses trois autres frères ".] 316. Je priai le roi qu'il me laissat aller en péinage à Notre-Dame de Tortose ", là où il y oit moult grand pélerinage, parce que c'est le emier autel qui oucques fut dressé en l'honur de la mère de Dieu, sur terre; et Notreme y faisoit moult grands miracles, dont entre itres, il y avoit un homme hors de sens et qui voit le diable au corps. Lorsque ses amis qui avoient amené là, prioient la mère de Dieu velle lui donnât la santé, l'ennemi qui étoit en respondi: « Nostre-Dame n'est pas ci, ainçois » est en Egypte, pour aidier au roy de France » et aus Crestiens qui aujourd'hui ariveront en » la terre, il à pié, contre la paennime à cheval. » Le jour fu mis en escript et fu aporté au Légat, que monseigneur le Légat me dit de sa bouche. Et soiés certein qu'elle nous aida; et nous eust plus aidé se nous ne l'eussions couroucié, et li et son filz, si comme j'ai dit devant.

317. Le Roy me donna congié d'aler là, et me dit à grant conseil que je li achetasse cent camelins de diverses couleurs, pour donner aus Cordeliers quant nous vendrions en France. Lors m'assouaga le cuer; car je pensai bien que il n'i demouroit gueres. Quant nous venimes en Cypre à triple, mes chevaliers me demanderent que je vouloie faire des camelins, et que je leur deisse: « Espoir, fesoie-je, si les robéé pour » gaaingner. »

318. Le prince de Tripoli, que Dieu absoille, nous fist si grant joie et si grant honeur comme il pot onques, et eust donné à moy et à mes chevaliers grans dons se nous les vousissons avoir pris : nous ne vousimes rien prenre, ne mès que de ses reliques, desquelles je aportai au Roy, avec les camelins que je li avoie achetez.

319. Derechief je envoiai à madame la Royne

 $\circ \circ \circ$ 

lui répondit: « Notre-Dame n'est pas ici, mais en » Egypte, pour aider au roi de France et aux chré» tiens qui arriveront aujourd'hui au pays à pied, » contre la païennie à cheval. » Le jour sut mis en écrit, et l'écrit sut apporté au légat qui me le dit lui-même; et soyez certain qu'elle nous aida, et nous eût aidés davantage si nous ne l'eussions courroucée, elle et son fils, comme j'ai dit devant.

317. Le roi me donna permission d'y aller, et me chargea de lui acheter cent pièces de camelot de diverses couleurs pour donner aux cordeliers, quand nous viendrions en France. Cela me soulagea le cœur, car je pensai que le roi ne demeureroit guère. Quand nous vinmes à Tripoli, mes chevaliers me demandèrent ce que je voulois faire de ces camelots, et je leur dis que je voulois les revendre pour gagner.

318. Le prince de Tripoli, que Dieu absolve, nous fit aussi grande fête et aussi grand honneur qu'il pût oncques, et il eût donné à moi et à mes chevaliers de grands dons, si nous eussions voulu les prendre; mais nous ne voulûmes rien prendre, sinon de ses reliques que j'apportai au roi avec les camelots que je lui avois achetés.

319. De plus, j'envoyai à madame la reine

<sup>\*</sup>Tous ces faits manquent dans de Rieux, dans Mesard et dans Ducange.

<sup>&</sup>quot; Voyez sur Tortose et sur Notre-Dame de Tortose, la Correspondance d'Orient, t. VI.

quatre camelins. Le chevalier qui les porta, les porta entorteillés en une touaille blanche. Quant la Royne le vit entrer en la chambre où elle estoit, si s'agenoilla contre li, et le chevalier se r'agenoilla contre li aussi; et la Royne li dit: « Levez sus, sire chevalier, vous ne vous devez » pas agenoiller qui portés les reliques. » Mès le chevalier dit: « Dame, ce ne sont pas reli» ques, ains sont camelins que mon Seigneur » vous envoie. » Quant la Royne oy ce, et ses damoiselles, si commencierent à rire; et la Royne dit à mon chevalier: « Dites à vostre » Seigneur que mal jour li soit donné, quant il » ma fèt agenoiller contre ses camelins. »

320. Tandis que le Roy estoit à Sayette, li apporta l'en une pierre qui se levoit par escales, la plus merveilleuse du monde; car quant l'en levoit une escale, l'en trouvoit entre les deux pierres la forme d'un poisson de mer. De pierre estoit le poisson; mais il ne falloit riens en sa fourme, ne yex, ne areste, ne couleur, ne autre chose que il ne feust autre tel comme s'il feust vif. Le Roy manda une pierre, et trouva une tanche dedans, de brune couleur et de tele façon comme tanche doit estre.

 $\infty$ 

quatre camelots; le chevalier qui les porta, les avoit enveloppés dans une toile blanche. Quand la reine le vit entrer dans la chambre où elle était, elle s'agenouilla devant lui, et le chevalier s'agenouilla aussi devant elle; et la reine lui dit: « Levez-vous, sire chevalier , vous ne vous devez » pas agenouiller, vous qui portez les reliques. » Mais le chevalier dit: « Dame, ce ne sont pas » reliques, mais camelots que monseigneur vous » envoie. » Quand la reine ouït cela, ainsi que ses damoiselles, elles se prirent à rire, et la reine dit à mon chevalier: « Dites à votre seigneur que » mauvais jour lui soit donné pour m'avoir fait » agenouiller devant ses camelots. »

320. Tandis que le roi étoit à Sayette, on lui apporta une pierre qui se levoit par écailles, la plus merveilleuse chose du monde, car quand on levoit une écaille, on trouvoit entre les deux pierres la forme d'un poisson de mer; le poisson étoit de pierre, mais il ne manquoit rien à sa forme, ni yeux, ni arête, ni couleur, ni autre chose, en sorte qu'il étoit tel que s'il eût été vivant \*. Le roi m'envoya une pierre semblable, et je trouvai dedans une tanche de couleur brune, et de telle façon que tanche doit être \*\*.]

321. A Sayette vinrent au roi les nouvelles que

' Fait omis dans les autres éditions.

"On trouve encore aujourd'hui dans le Liban de ces poissons pétrifiés, tels que nous les a décrits le sire de Joinville; nous en avons vu nous-mêmes dans plusieurs maisons de Sidon et de Beyrut, précleusement conservés

321. A Sayette vindrent les nouvelles au Roy que sa mere estoit morte. Si grant deul en mena, que de deux jours en ne pot onques parler à li. Après ce m'envoia querre par un vallet de sa chambre. Quant je ving devant li en sa chambre, là où il estoit tout seul, et il me vit et estandi ses bras et me dit : « A! Seneschal, j'ai » pardue ma mère. Sire, je ne m'en merveilk » pas, fis-je, que à mourir avoit-elle; mès je » me merveille que vous qui estes un sage home, » avez mené si grant deul; car vous savez que » le sage dit, que mésaise que l'omme ait o " cuer, ne li doit parer ou visage; car cil qui le » fèt, en fèt liez ses ennemis et en mésaise ses » amis. » Moult de biaus servises en fit faire Outremer; et après il envoia en France un sommier chargé de lettres de prieres aus églises, pource que il priassent pour li.

322. Madame Marie de Vertus, moult bore dame et moult sainte femme, me vint dire que la Royne menoit moult grant deulz, et me pria que j'alasse vers li pour la reconforter. Et quant je ving là, je trouai que elle plouroit; et je li dis que voir dit celi qui dit, que l'en me doit femme croire : « Car ce estoit la femme

 $-\infty$ 

sa mère étoit morte. Il en mena si grand deuil, que de deux jours on ne put oncques lui parler. Après cela, le roi m'envoya quérir par un valel de sa chambre. Quand je vins devant lui dans 🖘 chambre où il étoit tout seul, et qu'il me vit, il me tendit ses bras et me dit : « Ah! sénéchal, » j'ai perdu ma mère.—Sire, je ne m'en émerveille » pas, répondis-je, car elle devoit mourir. Mais » je m'émerveille que vous, qui êtes un se » homme, ayez mené si grand deuil; car vous » savez que le sage dit que tristesse que l'homme » a au cœur ne lui doit paroître au visage; et ce-» lui qui le fait donne joie à ses ennemis et tris-» tesse à ses amis. » Moult beaux services on M faire outre-mer; et après, le roi envoya. France une grande charge de pierres précieuses et de joyaux destinés aux églises avec lettres et missives, demandant qu'on priàt Dieu pour lui et pour ladite dame sa mère.

322. Madame Marie de Vertus, moult bonne dame et moult sainte femme, me vint dire que la reine menoit moult grand deuil, et me pria que je l'allasse réconforter. Et quaud je vins là, je trouvai qu'elle pleuroit, et je lui dis que hies vrai dit celui qui dit qu'on ne doit croire femme; « car c'étoit la femme que plus vous halssiez et

comme des reliques, et nous en avons apporté de curies échantillons. Ces poissons pétrifiés sont un témoignage de cet immense bouleversement des eaux dont tous les peuples ont gardé la tradition.

ous plus haiés, et vous en menez tel Et elle me dit que ce n'estoit pas pour ille ploroit, mès pour la mésaise que le roit du deul que il menoit; et pour sa l puis fu royne de Navarre, qui estoit ée en la garde des homes.

Les durtez que la royne Blanche fist à e Marguerite furent tiex, que la royne e ne vouloit soufrir à son pooir que son st en la compaingnie sa femme, ne mèz soir quant il aloit coucher avec li. Les là où il plèsoit miex à demourer, c'esontoise, entre le Roy et la Royne, pource chambre le Roy estoit desus et la cham-Royne estoit desous; et avoient ainsi leur besoigne, que il tenoient leur paren une viz qui descendoit de l'une chaml'autre; et avoient leur besoignes si atque quant les huissiers véoient venir la en la chambre le Roy son filz, il batoient s de leur verges, et le Roy s'en venoit t en sa chambre, pource que sa mere l'i at; et ainsi refesoient les huissiers de la re la royne Marguerite quant la royne e y venoit, pource qu'elle y trouvast la Marguerite. Une foiz estoit le Roy de I Royne sa femme, et estoit en trop grant B mort, pource qu'elle estoit bléciée d'un qu'elle avoit eu. Là vint la royne Blan-

 $\infty$ 

rous menez tel deuil; » et elle me dit que sit pas elle qu'elle pleuroit, mais qu'elle l pour le roi, à cause du deuil qu'il menoit, sa fille qui depuis fut reine de Navarre, qui meurée en la garde des hommes.

Les duretés que la reine Blanche fit à la arguerite furent telles, que la reine Blanche oit souffrir que son fils fût en la compagnie nme, sinon le soir, quand il alloit coucher le. Les logis où il plaisoit mieux à demeuoi et à la reine, c'étoit à Pontoise, parce :hambre du roi étoit dessous et la chambre ine étoit dessus; et ils avoient aiusi arranaffaire, qu'ils s'entretenoient dans un esui descendoit d'une chambre dans l'autre, s étoit si bien ordonné, que quand les huisyoient venir la reine dans la chambre du fils, ils frappoient à la porte avec leurs , et le roi s'en venoit courant dans sa e pour que sa mère l'y trouvât, et les s de la chambre de la reine Marguerite t de même quand la reine Blanche y veour qu'elle y trouvât la reine Marguerite. s le roi étoit auprès de la reine sa semme, t en grand péril de mort, parce qu'elle essée d'un enfant qu'elle avoit eu. La reine vint là, et prit son fils par la main et lui Venez-vous-en, vous ne faites rien ici. »

che, et prist son filz par la main et li dist:
« Venés vous-en, vous ne faites riens ci. » Quant
la royne Marguerite vit que la mere enmenoit
le Roy, elle s'escria: « Hélas! vous ne me lai» rés véoir mon seigneur ne morte ne vive; »
et lors elle se pasma, et cuida l'en qu'elle
feust morte; et le Roy, qui cuida qu'elle se
mourut, retourna, et à grant peinne la remist
l'en a point.

324. En ce point que la cité de Sayette estoit jà presque toute fermée, le Roy fist fère plusieurs processions en l'ost, et en la fin des processions fesoit prier le Légat que Dieu ordenast la besoigne le Roy à sa volenté, par quoy le Roy en feist le meilleur au gré Dieu, ou de r'aler en France, ou de demourer là.

325. Après ce que les processions furent faites, le Roy m'apela là où je me séoie avec les riches homes du pays, de là en un prael, et me fit le dos tourner vers eulz. Lors me dit le Légat: « Seneschal, le Roy se loe moult de » vostre servise, et moult volentiers vous pour» chaceroit vostre profit et vostre honneur; et » pour vostre cuer, me dit-il, mettre aise me dit- il que je vous deisse que il a atirée sa besoin- » gne pour aler en France à ceste Pasque qui » vient; et je li respondi: Dieu l'en lait fère sa » volenté. »

326. Lors me dit le Légat, que je le con-

 $\infty$ 

Quand la reine Marguerite vit que la mère emmenoit le roi, elle s'écria : « Hélas! vous ne me » laisserez voir mon seigneur ni morte ni vive, » et lors elle se pama, et l'on crut qu'elle étoit morte; et le roi qui crut qu'elle se mouroit, retourna, et à grand'peine fit-on revenir la reine \*.]

324. Comme la cité de Sayette étoit déjà presque toute fortifiée, le roi fit faire dans le camp plusieurs processions, et à la fin des processions, le légat faisoit prier Dieu pour qu'il fit connaître au roi sa volonté, soit pour son retour en France, soit pour son séjour là.

325. Après que les processions furent faites, le roi m'appela là où j'étois assis avec les riches hommes du pays, dans une place, et me fit tourner le dos vers eux. Lors le légat me dit : « Séné-» ch il, le roi se loue moult de votre service, et » moult volontiers rechercheroit votre honneur et » votre profit; et pour mettre votre cœur à l'aise, » il me charge de vous dire qu'il a toutes choses » disposées pour aller en Frauce à la Pâque qui » vient, et je lui répondis: Dieu lui en laisse » faire sa volonté!»

326. Lors me dit le légat que je l'accompagnasse à son hôtel, ce que je fis; alors il s'enferma dans sa garde-robe, lui et moi seulement, et il me

<sup>&#</sup>x27; Ces détails se lisent dans Pierre de Rieux seulement.

voiasse jusques a son hostel. Lors s'enclost en sa garderobe entre li et moy sanz plus, et me mist mes deux mains entre les seues et commensa à plorer moult durement; et quant il pot parler, si me dit : « Seneschal, je suis moult lie, si en » rent graces à Dieu, de ce que le Roy et les au-» tres pélerins eschapent du grant péril là où » vous avez esté en celle terre; et moult sui à » mésaise de cuer de ce que il me couvendra » lessier vos saintes compaingnies, et aler à la » Court de Rome, entre celle desloial gent qui y » sont; mès je vous dirai que je pense à fère : » je pense encore à fère tant que je demeure un » an après vous, et bée à despendre touz mes » deniers à fermer le fort bourc d'Acre; si que » je leur mousterrai tout clèr que je n'enporte » point d'argent; si ne me courront mie à la » mai<mark>n.</mark> »

327. Je recordoie une foiz au Légat deux péchiez que un mien prestre m'avoit recordez; et il me respondi en tel maniere : « Nulz ne scet » tant de desloiaus péchiez que l'en fait en Acre, » comme je faiz; dont il couvient que Dieu les » venge, en tel maniere que la cité d'Acre soit » lavée du sanc aus habiteurs, et que il y viei- » gne après autre gent qui y habiteront : la » prophécie du preudomme est avertie, ou par- » tie; car la cité est bien lavée du sanc aus ha- » biteurs : mès encore n'i sont pas venus cil qui

 $\infty$ 

mit mes deux mains dans les siennes et commença à pleurer moult abondamment, et quand il put parler, il me dit: « Sénéchal, je suis moult joyeux » et j'en rends grâces à Dieu, de ce que le Roi et » les autres pélerins échappeut du grand péril là » où vous avez été en cette terre; mais je suis » moult affligé de ce qu'il me faudra laisser » votre sainte compagnie et aller à la cour de » Rome, au milieu de ces déloyales gens qui y » sont. Mais je vous dirai ce que je pense faire : » je veux demeurer ici encorc un an après vous, » et dépenser tous mes deniers à fermer la forte » place d'Acre; et par là je montrerai tout clair » que je n'emporte point d'argent; ainsi ils ne me » courront point sus. »

327. Je rappelois une fois au légat deux péchés qu'un mien prêtre m'avoit rappelés, et il me répondit en cette manière: « Nul ne fait tant de » déloyaux péchés qu'on en fait à Acre, comme » je sais; il faut que Dieu les punisse en telle » manière que la cité d'Acre soit lavée du sang » de ses habitants, et qu'il y vienne après d'au- » tres gens qui l'habiteront. » La prophétie du prud'homme est avérée en partie; car la cité est bien lavée du sang des habitants; mais ceux qui y doivent habiter n'y sont pas encore venus; et Dieu les y envoie bons à sa volonté \*.

328. Après ces choses, le roi me manda que je l

» y doivent habiter, et Dieu les y envoit bons a » sa volenté. »

328. Après ces choses, me manda le Roy que je m'alasse armer et mes chevaliers. Je li demandai pourquoy; et il me dit pour meuer la Royne et ses enfans jeusques à Sur, là ou il avoit sept lieues. Je ne li repris onques la parole, et si estoit le commandement si périlleus, que nous r'avions lors ne trèves ne pès, ne à ceulz d'Egypte ne à ceulz de Damas. La merci Dieu nous y venimes tout en pèz sans nul empeschement et à l'anuitier, quant que il nous couvint deux foiz descendre en la terre de nos ennemis pour fère feu et cuire viande, pour les enfans repestre et alaitier.

enfans repestre et alaitier.

329. Quant que le Roy se partist à la cité de Sayete, que il avoit fermée de grans murs et de grans tours, et de grans fossés curez debors et dedans, le Patriarche et les Barons du pais vindrent à li et li distrent en tel maniere: «Sire, » vous avez fermée la cité de Sayete, et celle » de Césaire, et le bourc de Jaffe, qui moult est » grant profit à la Sainte Terre; et la cité d'A- » cre avés moult enforciée des murs et des tours » que vous y avez fet. Sire, nous nous sommes » regardez entre nous, que nous véons que vous tre demourée puisse tenir point de proufit au » royaume de Jérusalem; pour laquel chose nous » vous loons et conseillons que vous alez en

000

m'allasse armer moi et mes chevaliers. Je lui demandai pourquoi, et il me dit: pour mener hereine et ses enfants jusqu'à Sur, à sept lieus de là. Je ne lui repris oncques la parole; et cependant le commandement étoit périlleux, car nous n'avions lors ni trève ni paix, ni avec ceux d'Égypte ni avec ceux de Damas. Grâces à Dies, nous y vinmes tout en paix sans nul empêchement, et à l'entrée de la nuit, quoiqu'il nous fallût deux fois descendre dans la terre de me ennemis, pour faire du seu et cuire nos vivres, et pour repattre et allaiter les ensants.

329. Quand le roi partit de la cité de Sayelle qu'il avoit fortifiée de grands murs et de grands tours, et de grands fossés curés dehors et dedans, le patriarche et les barons du pays vinrent à ki, et lui dirent : « Sire, vous avez fortifié la cité de » Sayette, et celle de Césarée, et le bourg de » Jaffa; ce qui moult est grand profit pour la » Terre-Sainte; et vous avez moult renforcé la » cité d'Acre, des murs et des tours que vous » y avez faits. Sire, nous avons délibéré eau » nous, et nous avons vu que désormais votre se » jour ici ne peut profiter en rien au royaume de

\* Cette anecdote ne se lit point dans les autres élitions. Elle fait allusion à la dernière prise d'Acre par le sultan d'Egypte en 1291.

¿ quaresme qui vient et atirez vostre par quoy vous en puissiés aler en près ceste Pasque. » Par le conseil he et des Barons, le Roy se parti et vint à Assur là où la Royne esillec venimes à Acre à l'entrée de

nt le quaresme sist arréer le Roy ses evenir en France, dont il y ot treize e galies. Les nefz et les galies surent et maniere, que le Roy et la Royne rent en leur nefz la végile de saint s Pasques, et eumes bon vent au jour de la saint Marc, me dit le Roy our il avoit esté né; et je li diz que st-il bien dire que il estoit re-il de celle périlleuse terre escha-

samedy veimes l'ille de Cypre, et ngne qui est en Cypre que en apèle que de la Croiz. Celi samedi leva une lescendi de la terre sur la mer, et derent nos mariniers que nous feusng de l'ille de Cypre que nous n'esce que il véoient la montaigne paruine, et pour ce firent nager habant, dont il avint ainsi que nostre nef le queue de sablon qui estoit en la

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

i; c'est pourquoi nous vous conseillons Acre au carême qui vient et de prépapassage, pour que vous puissiez aller s après Paques. » Par le conseil du et des barons, le roi partit de Sayette r\*, là où la reine étoit; et de là nous cre, à l'entrée de carême.

et le carême, le roi fit préparer ses evenir en France: il y en avoit bien raisseaux que galères. Les ness et les ant préparées de manière que le roi se retirèrent dans leurs vaisseaux, la int-Marc après Pàques, et nous eûmes départ le jour de Saint-Marc; le roi étoit né ce jour-là, et je lui répondis pouvoit-il bien dire qu'il naissoit une , puisqu'il échappoit à cette terre tant

samedi nous vinmes devant l'île de levant une montagne qui est dans l'île, nme la montagne de la Croix\*\*. Ce saa une brume qui descendit de la terre et pour cela nos mariniers crurent tions plus loin de l'île que nous n'en æ qu'ils voyoient la montagne pardesne; et pour cela ils sirent naviguer à

core ici une faute de copiste, lisez Sur.

mer. Or avint ainsi, que se nous n'eussions trouvé ce pou de sablon là où nous hurtames. nous eussions hurté à tout plein de roches qui estoient couvertes, là où nostre nef eust esté toute esmiée, et nous touz périllez et noiez. Maintenant le cri leva en la nef si grant, que chascun crioit hélas! et les mariniers et les autres batoient leur paumes, pource que chascun avoit poour de noier. Quand je oy ce, je me levai de mon lit là ou je gisoie, et alai ou chastel avec les mariniers. Quant je ving là frere Hamon, qui estoit Templier et mestre desus les mariniers, dit à un de ses vallez : « Giète ta » plomme; » et si fist-il. Et maintenant que il l'ot getée, il s'escria et dit : « Halas ! nous som-» mes à terre. » Quant frere Remon ov ce, il se desirra jusques à la courroie et prist à arracher sa barbe, et crier : « Et mi, ai mi. » En ce point me fist un mien chevalier qui avoit non monseigneur Jehan de Monson, pere l'abbé Guillaume de Saint-Michiel, une grant debonnaireté, qui fu tele; car il m'aporta sanz dire un mien seurcot forré et le me geta ou dos, pource que je n'avoie que ma cote. Et ge li escriai et li diz : « Que ai-je à fère de vostre seurcot, que vous » m'aportez quant nous nous noyons. » Et il me dit : « Par m'ame, Sire, je auraie plus chier que » nous feussions touz naiez, que ce que une ma-

 $\infty$ 

force de rames; donc il advint que notre nef heurta un banc de sable qui étoit en mer. Si nous n'eussions trouvé ce banc de sable, là où nous heurtàmes, nous eussions heurté contre tout plein de roches qui étoient couvertes, et notre nes eût été toute brisée et nous eussions été perdus et noyés. Aussitôt le cri se leva si grand dans la nef que chacun crioit hélas! et les mariniers et les autres se frappoient les mains, car chacun avoit peur d'être nové. Quand j'ouïs cela, je me levai de mon lit là où je gisois et j'allai sur le pont avec les mariniers. Quand je vins là, frère Rémond, qui étoit Templier et mattre des mariniers, dit à un de ses valets : jette la sonde; ainsi fit-il. Et lorsqu'il l'eut jetée, il s'écria et dit : « Hélas! nous » sommes à terre. » Quand frère Rémond ouit cela, il déchira sa robe jusqu'à la ceinture, et se prit à arracher sa barbe et à crier : « Seigneur, » aide-moi! » En ce moment, un mien chevalier qui avoit nom monseigneur Jean de Monson, père de l'abbé Guillaume de Saint-Michel, me fit une grande débonnaireté: il m'apporta, sans diré mot, un mien surtout sourré et me le jeta sur le dos. parce que je n'avois que ma cotte. Et je lui criai et lui dis : α Qu'ai-je à faire de ce surtout que vous » m'apportez au moment où nous alions nous

jourd'hui un point de reconnaissance pour les marins. (Voyez la Corre-pondance d'Orient, t. IV.)

» ladie vous preit de froit dont vous eussiez la » mort. »

332. Les mariniers escrierent : « Sà la galie, » pour le Roy requeillir; » mais de quatre galies que le Roy avoit là, il n'i ot onques galie qui de là s'aprochast, dont il firent moult que sage; car il avoit bien huit cens persones en la nef qui touz feussent sailli ès galies pour leur cors garantir, et ainsi les eussent effondées.

333. Cil qui avoit la plommée, geta la seconde foiz, et revint à frere Remon, et li dit que la nef n'estoit mès à terre; et lors frere Remon ala dire au Roy qui estoit en croiz sur le pont de la nef, tous deschaus, en pure cote et tout deschevelé devant le cors Nostre-Seigneur qui estoit en la nef, comme cil qui bien cuidoit noier.

334. Si-tost comme il fu jour nous veimes la roche devant nous, là où nous feussions hurté se la nef ne feust adhurtée à la queue du sablon.

335. Lendemain envoia le Roy querre le mestre Notonnier des nefs, lesquiex envoyerent quatre plungeurs en la mer aval, et plungerent en la mer; et quant il revenoient, le Roy et le mestre Notonnier les oyoient l'un après l'autre, en tel maniere que l'un des plungeurs ne savoit que l'autre avoit dit: toute-voiz trouva l'en par les quatre plungeurs; que au froter que nostre

 $\infty$ 

» noyer? » Et mon serviteur me répondit :« Sur mon àme , Sire , j'aimerois mieux que 
» nous fussions tous noyés qu'un mal vous prit de 
» froid , lequel vous causat la mort. »

332. Les mariniers s'écrièrent : « Une galère » pour recueillir le roi. » Mais de quatre galères que le roi avoit là, il n'y eut oncques galère qui s'avançât; ce qu'on fit moult sagement, car il y avoit bien huit cents personnes dans la nef, lesquelles eussent toutes sauté dans la galère pour se sauver et l'eussent coulée à fond.

333. Celui qui avoit la sonde la jeta une seconde fois et revint à frère Rémond et lui dit que la nef n'étoit plus à terre; et lors frère Rémond alla le dire au roi qui étoit sur le pont de la nef, les bras en croix, les pieds nus, en simple cotte et tout échevelé devant un crucifix, comme quelqu'un qui croyoit bien être noyé.

334. Sitôt qu'il fut jour, nous vimes devant nous la roche où nous aurions heurté, si la nef n'eût été arrêtée par le banc de sable.

335. Le lendemain, le roi envoya quérir les mattres nautonniers des nefs, lesquels envoyèrent quatre plongeurs au fond de la mer et ils plongèrent; quand ils revenoient, le roi et les mattres nautonniers les entendoient l'un après l'autre de telle

\* Tout ce récit est fort abrégé dans les autres éditions.

nef avoit fait ou sablon, en avoit bien osté quatre taises du tyson sur quoy la nef estoit fondée

336. Lors appèle le Roy les mestres Noton-

niers devant nous, et leur demanda quel conseil il donroient du cop que sa nef avoit receu. Il se conseillerent ensemble, et loerent au Roy que il se descendist de la nef là où il estoit et entrast en une autre : « Et ce conseil vous loons-nous, » car nous entendons de certein que touz les ès » de vostre nef sont touz eslochez, pourquoy » nous doutons que quant vostre nef venra en la » haute mer, que elle ne puisse soufrir les cops » des ondes, qu'elle ne se despiesce; car autel » avint-il quant vous venistes de France, que une » nef hurta aussi; et quant elle vint en la haute » mer, elle ne pot soufrir les cops des ondes, » aincois se desrompi, et furent touz peris » quantque il estoient en la nef, fors que une » femme et son enfant qui en eschaperent sur » une piesce de la nef. » Et je vous témoing que il disoient voir ; car je vi la femme et l'enfanten l'ostel au conte de Joingny en la cité de Baffe, que le conte norrissoit.

337. Lors demanda le Roy à monseigneur Pierre le Chamberlain, et à monseigneur Gikle Brun connestable de France, et à monseigneur Gervais Desorainnes qui estoit mestre queu k Roy, et à l'arcédyacre de Nicocye qui portoit son

 $\infty$ 

manière que l'un des plongeurs ne savoit ce que l'autre avoit dit. Toutefois on sut par le rapport des plongeurs que notre nef, en se frottantau base de sable, avoit bien perdu quatre toises de sa quille.

336. Lors le roi appela devant nous les mattres nautonniers et leur demanda quel conseil ils donoient sur le coup que la nef avoit reçue. Tes ensemble conseillèrent au roi de descendre de la nef où il étoit et d'entrer dans une autre. « El 🖝 » conseil, dirent-ils, nous vous le donnes parœ » que nous sommes sûrs que toutes les planches » de votre nef sont ébranlées. C'est pourquoi nos » craignons que quand votre nef viendra dans la » haute mer, elle ne puisse supporter les coups des » vagues et qu'elle ne se dépèce, car pareile » chose advint quand vous veniez de France; » nef heurta aussi, et quand elle fut dans la haut » mer, elle ne put supporter les coups des ondes, » mais se brisa, et tous ceux qui étoient dans le » nes périrent, sors une semme et son enfant qui » échappèrent sur une pièce de la nes. » Ei f vous assure qu'ils disoient vrai; car je vis la femme et l'enfant dans l'hôtel du comte de Joigny, dans la cité de Baffa (Paphos), et le comit les nourrissoit par charité.

337. [Lors le roi demanda à monseigneur Pierre le chambellan et à monseigneur Giles Lebrus.

s fu Cardonnal, et à moy, que nous ces choses; et nous li respondimes s choses terriennes l'en devoit croire lus en savoient : « dont nous vous rs nous que vous faciez ce que les vous loent. »

dit le Roy aus notonniers: « Je vous r voz loialtés, se la nef feust vostre st chargée de vos marchandises, se scendriés; » et il respondirent tous ue nanin; car il ameroient miex cors en aventure de noier, que ce assent une nef quatre mille livres et ourquoy me loe-vous douc que je pource, firent-il, ce n'est pas geu or ne argent ne peut esprisier le cors e vostre femme et de vos enfans qui ;, et pour ce ne vous loons-nous vous metez ne vous, ne eulz, en

s dit le Roy: a Seigneurs, j'ai oy is et l'avis de ma gent; or vous remien, qui est tel, que se je descent que il a céans tiex cinq cens perlus, qui demorront en l'ille de Cypre our du péril de leurs cors, car il n'i autant n'ait en sa vie comme j'ai, mèz par aventure en leur paiz ne

 $\infty$ 

le France, et à monseigneur Gervais, qui étoit maître queux du roi, et re de Nicosie, qui portoit son scel et nt cardinal, et à moi, ce que nous lui sur cela; nous lui répondimes que de es terriennes on devoit croire ceux ient le plus. Nous vous conseillons ure ce que les nautonniers vous con-

i le roi dit aux nautonniers : « Je vous sur votre loyauté, si la nef étoit vôtre fôt chargée de vos marchandises, en z-vous? » Et ils répondirent tous ennenni; car ils aimeroient mieux mettre ne en aventure d'être noyée que d'anef quatre mille livres et plus. « Et me conseillez-vous donc de descenarce que, dirent-ils, la partie n'est , car ni or ni argent ne peut valoir tre femme et vos enfants qui sont c'est pour cela que nous ne vous conseile mettre en aventure ni vous ni eux.» s le roi dit : « Seigneurs, j'ai oui votre vis de mes gens; maintenant je vais le mien qui est tel que si je descends

t de la bouche. ponse de Joinville est omise dans les autres r'enterront, dont jaimme miex mon cors et ma
femme et mes enfans mettre en la main Dieu,
que je feisse tel doumage à si grant peuple
comme il a céans.

340. Le grant doumage que le Roy eut fait au peuple qui estoit en sa nef, peut l'en véoir à Olivier de Termes qui estoit en la nef le Roy, lequel estoit un des plus hardis hommes que je onques veisse et qui miex s'estoit prouvé en la Terre-Sainte, et n'osa demourer avec nous pour poour de naier; ainçois demoura en Cypre, et fu avant un an et demi que il revedist au Roy, et si estoit grant home et riche home, et bien pooit paier son passage: or regardez que petites gens eussent fêt qui n'eussent eu de quoy paier, quant tel homme ot si grant destourbier.

341. De ce péril dont Dieu nous ot eschapez, entrames en un autre; car le vent qui nous avoit flatis sus Chypre là où nous deumes estre noiés, leva si fort et si orrible, car il nous batoit à force sus l'ille de Cypre; car les mariniers geterent leur ancres encontre le vent, ne onques la nef ne porent arester tant que il en y orent aportés, cinq. Les parois de la chambre le Roy couvient abatre, ne il n'avoit nulli léans qui y osast demourer, pource que le vent ne les emportast en la mer. En ce point le Connestable de France monseigneur Giles le Brun estiens couchié en la

 $\infty$ 

» de la nef, il y a céans telles personnes au nom-» bre de cinq cents et plus qui demeureront en l'île » de Chypre, par la peur du péril de leurs corps; » car il n'y en a aucune qui n'aime autant sa vie » comme je fais la mienne, et qui jamais peut-» être ne rentreront dans leur pays. J'aime donc » mieux mettre mon corps, et ma femme, et mes » enfants en la main de Dieu, que de faire si » grand dommage à tant de gens qu'il y a céans. » 340. Le grand dommage que le roi eût fait au peuple qui étoit en sa nef, parut bien en messire Olivier de Thermes, qui étoit sur cette nef, lequel étoit un des plus hardis hommes que je vis oncques et qui mieux s'étoit montré en la Terre-Sainte; il n'osa demeurer avec nous par peur d'être noyé, et resta en Chypre; il fut un an et demi avant de revenir au roi; et pourtant c'étoit un grand et riche homme, et pouvoit bien payer son passage; or, voyez ce qu'eussent fait de petites gens qui n'eussent eu de quoi payer, quand un tel homme eut si grand empêchement.

341. De cepéril dont Dieu nous sauva, nous entrâmes dans un autre; car le vent qui nous avoit jetés sur Chypre, là où nous devions être noyés, se leva si fort et si horrible, qu'il nous poussa sur l'île; les mariniers jetèrent leurs ancres contre le vent, et oncques ne purent bien arrêter la nef qu'avec cinq ancres. Il fallut abattre les parois de la chambre du roi; et il n'y eut per-

chambre le Roy, et en ce point la Royne ouvri l'uis de la chambre et cuida trouver le Roy et la seue; et je li demandai qu'elle estoit venu querre; elle dit qu'elle estoit venue parler au Roy pource que il promeist à Dieu aueun pélerinage, ou à ses Sains, parquoy Dieu nous délivrast de ce péril là où nous estions; car les mariniers avoient dit que nous estions en péril denaier. Et je li diz : « Dame, prometés la voieà » monseigneur saint Nicholas de Warangeville, » et je vous suis plège pour li que Dieu vous re-» menra en France, et le Roy et vos enfans. Se-» neschal, fist-elle, vraiment je le feroie volen-» tiers, mès le Roy est si divers, que se il le sa-» voit que je l'eusse promis sanz li, il ne m'i lè-» roit jamès aler. Vous ferez une chose, que se » Dieu vous rameinne en France, que vous li » promettrés une nef d'argent de cinq mars, » pour le Roy, pour vous et pour vos trois en-» fans, et je vous sui plège que Dieu nous ra-» menrra en France; car je promis à saint Ni-» cholas que se il nous reschapoit de ce péril là » où nous avions la nuit esté, que je l'iroie re-» querre de Joinville à pié et deschaus. » Et elle me dit que la nef d'argent de cinq mars que elle la promettoit à Saint Nicholas, et me dit que je l'en feusse plège; et je li dis que si seroie-je moult volentiers. Elle se parti de illec, et ne tarda que

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

sonne là qui osat y demeurer, de peur que le vent ne les emportat en mer. Dans ce moment, le connétable de France, monseigneur Giles Lebrun et moi, étions couchés dans la chambre, du roi. La reine ouvrit la porte de la chambre croyant y trouver le roi, et je lui demandai ce qu'elle étoit venue quérir; elle dit qu'elle étoit venue parler au roi, pour qu'il promit à Dieu ou à ses saints aucun pélerinage pour que Dieu nous délivrat du péril où nous étions; car les marifiers avoient dit que nous étions en péril d'être noyés. Et je lui dis : » Dame, promettez le pélerinage à » monseigneur saint Nicolas de Warangeville, et » je vous fais caution pour lui que Dieu vous ra-» mènera en France, et le roi et vos enfants. - Sé-» néchal, reprit-elle, vraiment je le ferois volon-» tiers; mais le roi est si contrariant, que s'il sa-» voit que je vous l'eusse promis sans lui, il ne » me laisseroit jamais aller. — Eh bien! faites une » chose, promettez, si Dieu vous ramène en » France, une nef d'argent de cinq marcs pour le » roi, pour vous et pour vos trois enfants, et je » vous fais garant que Dieu nous ramènera en » France; car j'ai promis à saint Nicolas que s'il » nous réchappoit de ce péril là où nous avons été » la nuit, j'irois lui faire ma prière de Joinville à » pied et deschaus (déchaussé). » Et elle me dit qu'elle promettoit à saint Nicolas la nef d'argent de cinq marcs; et me demanda que j'en fusse gaun petit; si revint à nous et me dit : «! » cholas nous a garantis de cest péril, es » est cheu. »

342. Quant le Royne, que Dieu absorvevenue en France, elle fist fère la nef à Paris; et estoit en la nef, le Roy, let les trois enfans, touz d'argent; le ne le mât, le gouvernail et les cordes, te gent, et le voile tout d'argent; et ne Royne, que la façon avoit cousté cer Quant la nef fut faite, la Royne la m'e Joinville pour fère conduire jusques à se cholas, et je si fis; et encore la visje Nicholas quant nous menames la sereur Haguenoe, au roy d'Allemaingne.

343. Or revenons à nostre matiere ainsi, que après ce que nous fumes exces deux périlz, le Roy s'asist sur le h nef et me fist asseoir à ses piez, et me d « Seneschal, nous a bien moustré nos » son grant pouoir, que un de ces peti » non pas le mestre des quatre vens, d » naié le roy de France, sa femme et se » et toute sa compaingnie; or li devon » grace rendre du péril dont il nous » vrez. »

344. « Seneschal, fist le Roy, de teles » cions quant elles aviennent aus gens, ou «

 $\infty$ 

rant. Et je lui dis qu'ainsi serois-je mou tiers. Elle nous quitta et il ne tarda guère ne revint à nous et me dit : « Saint Nicolan « garantis de ce péril , car le vent est tom

342. Quand la reine, que Dieu aber revenue en France, elle fit faire la nefe à Paris; et il y avoit dans la nef le roi, la les trois enfants, tous d'argent; le mari mat, le gouvernail et les cordes tout d'arvoile tout d'argent; et la reine me dit que la avoit coûté cent livres. Quand la nef fut reine me l'envoya à Joinville pour la fai ter jusqu'à Saint-Nicolas, ce que je fis. Et la vis-je à Saint-Nicolas quand nous mens sœur du roi\* à Haguenau, au roi d'Alle

343. Or revenons à notre sujet et dison près que nous eûmes échappé à ces deux le roi s'assit sur le bord de la nef et me seoir à ses pieds, et me dit : « Sénéchal » Dieu nous a bien montré son grand p » car un de ses petits vents, non pas le ma » quatre vents, devoit noyer le roi de Fra » femme et sese nfants, et toute sa compag » lui devons rendre grâce du péril dont il » délivrés.

344. « Sénéchal, de telles tribulations,

Blanche, petite-fille de saint Louis, sœur lippe-le-Bel, mariée à Rodolphe, duc d'Autriche roi de Bohême, fils de l'empereur Albert I.

maladies, ou d'autres persécucions, dient les Sains que cesont les menaces Nostre-Seigneur; car aussi comme Dieu dit à ceulz qui eschapent de grans maladies: or véez-vous bien que je vous eusse bien mors se je vousisse; et ainsi peut-il dire à nous : vous véez bien que je vous ensse nolez se je vousisse. Or devons, fist le Roy, regarder à nous, que il n'i ait chose qui li desplaise que nous n'ostons hors; car se nous le fesions autrement après ceste menace que il nous a faite, il ferra sus nous ou par mort, ou par autre grant meschéance, au doumage des cors et des ames. »

345. Le Roy dit: « Seneschal, le Saint dit: sire Dieu, pourquoy nous menaces-tu; car se ta nous avoies touz perdus, tu n'en seroies ja pour ce plus poure; et se tu nous avoies touz gaaingnez, tu n'en seroies ja plus riche pour e: dont nous poons véoir, fait le Saint, que ess menaces que Dieu nous fêt ne sont pas pour von preu avancier, ne pour son doumage destourber, mès seulement pour la grant amour · que il a en nous, nous esveille par ses menaces · pource que nous voions cler en nos défautes, et que nous ostions ce qui li desplèt : or le fè-• sens ainsi, fist le Roy, si ferons que sages. »

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

· elles adviennent aux gens, ou de grandes maladies ou d'autres persécutions, sont, comme disent les saints, des menaces de notre Seigneur. Car c'est comme si Dieu disoit à ceux qui échappent à de grandes maladies : « Vous voyez bien que je vous eusse bien fait mourir si j'eusse youlu. » Ainsi peut-il nous dire : « Vous voyez bien que je vous eusse noyés si c'eût été ma voionté. » Maintenant, ajouta le roi, nous devons prendre garde qu'il n'y ait en nous chose qui déplaise à Dieu et que nous ne mettions pas lehors; car si nous faisons autrement après ætte menace qu'il nous a faite, il frappera sur sous ou par mort ou par autre grand malheur, ra dommage de nos corps et de nos àmes.» 345. « Sénéchal, reprit encore le roi, le saint " tit: « Sire Dieu, pourquoi nous menaces-tu? zar si tu nous avois perdus, tu n'en serois pour cela plus pauvre, et si tu nous avois tous gamés, tu n'en serois pour cela plus riche; d'où neus pouvons voir, ajoute le saint, que ces menaces que Dieu nous fait ne sont pas pour accroître son profit, ni pour détourner son dommage, mais seulement pour le grand amour qu'il a pour nous; il nous éveille par ces menaces, pour que nous voyions clair en nos fautes

et que nous ôtions ce qui lui déplait en nous;

'Saint Anselme, comme on l'a vu dans la première

346. De l'ille de Cypre nous partimes, puis que nous eumes pris en l'ille de l'yaue fresche et autres choses qui besoing nous estoient. A une ille venimes que en appelle la Lempiouse, là 🗪 nous preimes tout plein de connins, et trouvames un hermitage ancien dedans les roches, et trouvames les courtilz que les hermites qui y dormirent anciennement avoient fait, olivier, figuiers, seps de vingne et autres arbres y avoit. Le ru de la fonteinne couroit parmi le courtil; le Roy et nous alames jusques au chief du courtil, et trouvames un oratoire en la premiere voûte, blanchi de chaus, et une croiz vermeille de terre. En la seconde voûte entrames, et trouvames deux cors de gens mors, dont la char estoit toute pourrie; les costes se tenoient encore toutes ensemble; et les os des mains estoient sur leur piz; et estoient couchez contre Orient, en la maniere que l'en met les cors en terre. Au requeillir que nous feismes en nostre nef, il nous failli un de nos mariniers, dont le mestre de la nef cuida que il feust là demouré pour estre hermite; et pour ce Nicholas de Soisi, qui estoit mestre serjant le Roy, lessa trois sacz de bécuiz sur la rive, pource que cil les trouvast et en véquist.

347. Quant nous fumes partis de là nous veis-

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

» or faisons ainsi, dit le roi, et nous ferons sage-» ment \*\*. »

346. Nous partimes de l'île de Chypre après que nous y eûmes pris de l'eau fraiche et autres choses dont nous avions besoin. Nous vinmes à une fle qu'on appelle Lampadouse \*\*\*, là où nous primes (tout plein de connins (lapins); nous trouvâmes un ermitage aucien dedans les roches et le jardin qu'avoit fait l'ermite qui y demeuroit anciennement : il y avoit des oliviers, des figuiers, des ceps de vigne et autres arbres. L'eau de la fontaine couroit dans le jardin; le roi et nous allàmes jusqu'au bout du jardin, et nous trouvames un oratoire dans la première voûte blanchie de chaux et une croix de terre vermeille. Dans la seconde voûte nous entrâmes et trouvâmes deux corps morts, dont la chair étoit toute pourrie; les côtes se tenoient toutes ensemble, et les os des mains étoient sur leur poitrine. Ils étoient couchés vers l'Orient de la manière qu'on met les corps en terre. En retournant dans notre nef, il nous manqua un de nos mariniers que le mattre de la nes crut être resté là pour se faire ermite; et pour cela Nicolas de Soisi, qui étoit maître sergent du roi, laissa trois sacs de biscuit sur la rive pour qu'il les trouvât et en vécut.

347. Quand nous fûmes partis de là, nous vi-

artle. Mesnard met ici le saint homme Job, et Ducange

<sup>&</sup>quot;Ce discours du roi n'est qu'indiqué par Pierre de

<sup>···</sup> A cent milles de l'île de Malte.

mes une grant ylle en la mer, qui avoit à non Pantennelée, et estoit peuple de Sarrazins qui estoient en la subjection du roy de Sezile et du roy de Thunes. La Royne pria le Roy que il y envoyast trois galies pour prenre du fruit pour ses enfans; et le Roy li otria, et commanda aus galies que quant la nef le Roy passeroit par-devant l'ille, que il feussent touz appareillés de venir à moy. Les galies entrerent en l'ille par un port qui y estoit; et avint que quant la nef le Roy passa par-devant le port, nous n'oymes onques nouvelles de nos galies. Lors commencierent les mariniers à murmurer l'un à l'autre. Le Roy les fist appeler, et leur demanda que il leur sembloit de cest heure, et les mariniers li distrent que les Sarrazins avoient pris sa gent et les galies: « Mès nous vous loons et conseillons, » Sire, que vous ne les attendés pas; car vous » estes entre le royaume de Sezile et le royaume » de Thunes, qui ne vous aimment guères, ne l'un » ne l'autre; et se vous nous lessiez nager nous » aurons encore ennuit délivré du péril, car nous » yous aurons passé ce destroit. Vraiement, fist » le Roy, je ne vous en croirai ja que je lesse ma » gent entre les mains des Sarrazins, que je ne n'en » face au moins mon pouer d'eulz délivrer; et

000

mes une grande île en la mer qui avoit nom Pantalarie \* et étoit peuplée de Sarrasins, qui étoient en la sujétion du roi de Sicile et du roi de Tunis. La reine pria le roi qu'il y envoyât trois galères pour prendre du fruit pour ses enfants; et le roi le lui octroya et commanda aux galères que quand la nef du roi passeroit par devant l'île, ils fussent tous prêts à le joindre. Les galères entrèrent dans l'île par un port qui y étoit; et il advint que quand la nef du roi passa par devant le port, nous n'ouimes oncques nouvelles de nos galères. Lors commencèrent les mariniers à murmurer l'un à l'autre. Le roi les sit appeler et leur demanda ce qu'il leur sembloit de cette aventure, et les mariniers lui dirent que les Sarrasins avoient pris ses gens et les galères : « Mais nous » vous conseillons, Sire, que vous ne les atten-» diez pas; car vous êtes entre le royaume de Si-· cile et le royaume de Tunis, qui ne vous aiment guère ni l'un ni l'autre; et si vous nous » laissez naviguer, nous vous délivrerons encore » cette nuit de péril, car nous vous aurons » passé ce détroit. — Vraiment, dit le roi, je » ne vous en croirai pas de laisser mes gens , entre les mains des Sarrasins, sans faire au » moins mon possible pour les délivrer, et je » vous commande de tourner vos voiles, et » leur courons sus. » Et quand la reine ouït cela, elle commença à mener moult grand deuil

» vous commant que vous tournez v » et leur alons courre sus. » Et qua oy ce, elle commença à mener moult et dit : « Hé lasse! ce ai-je tout fet. » 348. Tandis que l'en tournoit les voi le Roy et des autres, nous veismes les l'ylle. Quant elle vindrent au Roy, manda aus mariniers pourquoy il ave et il respondirent que il n'en pooient firent les filz de bourjois de Paris, dos six qui mangoient les fruiz des jardir il ne les pooient avoir, et il ne les vo sier. Lors commanda le Roy que en l la barje de cautier, et lors il comm crier et à brere : « Sire, pour Dieu » nous de quant que nous avons, mé » ne nous métiez là où en met les mur » larrons; car touziours mès nous ser » vé. » La Royne et nous touz feisme comment le Roy se vousist souffrir; le Roy ne voult escouter nullui; aino mis et y demourerent tant que not terre. A tel meschief y furent, que qu grossoioit, les ondes leur voloient teste, et les couvenoit lasseoir que le emportast en la mer. Et ce fu à bon

 $\infty$ 

et dit : « Hélas l c'est moi qui ai fait ! 348. Pendant qu'on tournoit les voil du roi et des autres, nous vimes les gi de l'Ile. Quand elles vinrent au roi, le da aux mariniers pourquoi ils avoient: ils répondirent qu'ils n'en pouvoient c'étoit des fils de bourgeois de Paris à s'en prendre; car il y en avoit six qui les fruits des jardins; ils ne pouvoic faire revenir et ne vouloient pas les lais roi commanda qu'on mit ces six dans L et ils commencèrent à crier: Sire, pou » pouillez-nous de tout ce que nous ave » nous mettez pas là où on met les m » les larrons; car cela nous seroit à ja » ché. » La reine et nous tous simes r ble auprès du roi pour qu'il voulà Mais oncques le roi ne voulut écoute Ainsi ils furent mis en la chaloupe et : rent jusqu'à ce que nous fûmes à terre. à tel meschief que quand la mer étoit ondes leur voloient par-dessus la tête. falloit s'asseoir pour que le vent ne l pas en la mer. Et ce fut à bon droit o ainsi punis, car leur gloutonnerie nous mage que nous en fûmes retardés 1 journées, parce que le roi fit tourner le devant-derrière \*\*.

<sup>\*</sup> Entre la Sicile et l'Afrique.

<sup>&</sup>quot; Ce récit est abrégé dans Pierre de F omis dans Mesnard et Ducange.

nnie nous fist tel doumage que nous laiés huit bones journées, parce que ourner les nefs ce devant deriere.

antre avanture nous avint en la mer, ous venissions à terre, qui fu tele; s béguines la Royne quant elle ot la icée, si ne se prist garde, si jeta sa moy elle avoit sa teste entorteillée, : la paielle de fer là où la soigne la sit; et quant elle fu alée coucher en desous la chambre la Royne, là où gisoient, la chandelle ardi tant que ist en la touaille, et de la touaille se es dont les dras la Royne estoient uant la Royne se esveilla, elle vit toute embrasée de feu, et sailli sus et prist la touaille et la jeta en la mer, touailles et les estaint. Cil qui es-: barge de cautiers, crièrent : Basset, 'eu! Je levai ma teste, et vi que la loit encore à clère flambe sur la mer, moult quoye. Je vesti ma coste au e je poi, et alai seoir avec les maridis que je sécie là, mon escuier qui nt moy, vint à moy et me dit que le esveillé, et que il avoit demandé là e, et je li avoie dit que vous estiés :es; et le Roy me dit : « Tu mens. »

 $\infty$ 

me autre aventure nous advint en mer. 10us vinssions à terre; elle fut telle: guines de la reine, quand elle l'eut ıns y prendre garde, jeta la toile dont tête enveloppée sur le bassin de fer elle de nuit de la reine brûloit. Quand 3 se coucher dans la chambre au-dese de la reine, là où les femmes couchandelle brûla tant que le feu prit à la la toile se communiqua aux draps dout reine étoit couvert. Quand la reine s'évit la chambre toute en seu et sauta e son lit et prit la toile et la jeta dans rit les autres toiles et les éteignit. Ceux lans la chaloupe crièrent au seu! au ui la tête et vis que la toile brûloit enme claire sur la mer qui étoit moult ètis ma cotte au plus vite que je pus, et oir avec les mariniers. Tandis que j'étois n écuyerqui couchoit devant moi, vint e dit que le roi étoit éveillé et qu'il ndé là où j'étois, et qu'il lui avoit dit aux chambres; et le roi lui avoit rémens. Tandis que nous parlions, voici iroy, le clerc de la reine, qui me dit: ffrayez pas, car il est ainsi avenu. » Et Maître Geffroy, allez dire à la reine est éveillé et qu'elle aille vers lui pour » Le lendemain le connétable de

Tandis que nous parlions illec, à tant ès vous mestre Geffroy le clerc la Royne, qui me dit : « Ne vous effréez pas; car il est ainsi avenu. » Et je lit diz : « Mestre Geffroy, alez dire à la Royne • que le Roy est esveillé, et qu'elle voise vers li » pour li apaisier. » Lendemain le Connestable de France et monseigneur Pierre le chamberlanc, et monseigneur Gervaise, distrent au Roy, que à ce anuit esté, que nous olmes parler de feu? et je ne dit mot. Et lors dit le Roy: « Ce » soit par mal avanture là où le Seneschal est » plus celant que je ne sui; et je vous conterai, » dist le Roy, que ce est, que nous deumes estre » ennuit touz ars; » et leur conta comment ce fu, et me dit: « Seneschal, je vous comment que » vous ne vous couchiez des or en avant, tant » que vous aiés touz les feuz le céans estains, ne » mèz que le grant feu qui est en la soute de la » nef; et sachiez que je ne me coucherai jeusques » à tant que vous reveignez à moy. » Et ainsi le fiz-je tant comme nous feumes en mer; et quant je revenoie, si se couchoit le Roy.

350. Une autre aventure nous avint en mer; car monseigneur Dragones, un riche home de Provence, dormoit la matinée en la nef qui bien estoit une lieue devant la nostre, et appela un sien escuyer et li dit: « Va estouper ce per» tuis, car le solleil me fiert ou visage. » Celi vit



France et monseigneur Pierre le Chambellan et monseigneur Gervais le Pannetier dirent au roi: « Qu'est-il arrivé cette nuit? nous avons out » parler de feu?» et je ne dis mot. Et lors le roi dit : « C'est par mal aventure que le Sénéchal est » plus discret que je ne suis; car je vous conterai » ce que c'est : nous devions être tous brûlés cette » nuit. » Et il leur conta comment la chose étoit arrivée, et puis me dit : « Sénéchal, je vous com-» mande que vous ne vous couchiez dorénavaut » que vous n'ayez éteint tous les feux de céans, » excepté le grand seu qui est dans le bas de l'ar-» rière du vaisseau, et sachez qué je ne me cou-» cherai jusques à tant que vous reveniez à moi. » Et ainsi le fis-je tant que nous sumes en mer; et quand je revenois, le roi se couchoit \*. ]

350. [Une autre aventure nous advint en mer, car monseigneur Dragones, riche homme de Provence, dormoit la matinée dans une nef qui étoit bien une lieue devant la nôtre, et il appela un sien écuyer, et lui dit: « Va boucher ce trou, car » le soleil me frappe sur le visage. » L'écuyer vit qu'il ne pouvoit boucher le trou s'il ne sortoit de la nef, et il en sortit. Tandis qu'il alloit pour boucher le trou, le pied lui faillit et il tomba dans l'ean: or cette nef n'avoit point de chaloupe, car elle étoit petite; la nef fut bientôt loin. Nous qui

<sup>\*</sup> Ce récit manque dans les autres éditions.

que il pooit estouper le pertuis, se il n'issoit de la nef, de la nef issi. Tandis que il aloit le pertuis estouper, le pié li failli et chei en l'yaue; et celle n'avoit point de barge de cautiers, car la nef estoit petite; maintenant fu esloingnée celle nef. Nous qui estions en la nef le Roy, cuidions que ce feust une somme ou une bouticle, pource que celi qui estoit cheu en l'yaue, ne metoit nul conseil en li. Une des galies le Roy le queilli et l'aporta en nostre nef, là où il nous comment çe li estoit avenu. Je li demandai comment ce estoit que il ne metoit conseil en li garantir, ne par noer ne par autre maniere. Il me respondi que il n'estoit nul mestier ne besoing que il meist conseil en li; car sitost comme il commença à chéoir, il se commenda à Nostre-Dame, et elle le soustint par les espaules dès que il chéi, jusques à tant que la galie le Roy le requeilli. En l'onneur de ce miracle je l'ait fait peindre à Joinville en ma chapelle, et ès verrieres de Blehecourt.

351. Après ce que nous eumes esté dix semainnes en la mer, arrivames à un port qui estoit à deux lieues dou chastel que en appeloit Yeres, qui estoit au conte de Provence qui puis fu roy de Sezile. La Royne et tout le Conseil s'acorderent que le Roy descendeist illec, pource que la terre estoit son frere. Le Roy nous

 $\infty$ 

étions dans la nef du roi, croyions que ce qui étoit dans l'eau étoit un paquet ou une futaille, parce que celui qui y étoit tombé ne s'aidoit nullement. Une des galères du roi le recueillit et l'apporta en notre nef, là où il nous conta ce qui lui étoit advenu. Je lui demandai pourquoi il n'avoit pas essayé de se sauver ou en nageant ou par tout autre moyen. Il me répondit qu'il n'étoit nul besoin pour lui de le faire, car sitôt qu'il avoit commencé à cheoir, il se recommanda à Notre-Dame, et elle l'avoit soutenu par les épaules, dès qu'il étoit tombé, jusqu'à ce que la galère du roi l'eût recueilli. En l'honneur de ce miracle, je l'ai fait peindre à Joinville dans ma chapelle et aux vitraux de Blécourt.

351. Après que nous enmes été dix semaines en mer, nous arrivames à un port qui étoit à deux lieues du château qu'on appelle Yères, lequel étoit au comte de Provence qui depuis fut roi de Sicile. La reine et tout son conseil s'accordèrent pour que le roi y descendit, parce que c'étoit la terre de son frère. Le roi nous répondit qu'il ne descendroit de sa nef que quand il seroit venu à Aigues-Mortes, qui étoit dans sa terre. Le roi nous tint en ce point le mercredi et le jeudi, sans que nous pussions lui faire changer de sentiment. Dans ces nefs de Marseille il y a deux gouvernails qui sont si merveilleusement attachés à deux pièces de bois, qu'on peut faire tourner la nef

respondi que il ne descendroit jà de sa nef jeusques à tant que il venroit à Aiguemorte, qui estoit en sa terre. En ce point nous tint le Roy, le mecredi, le jeudi, que nous ne peumes onques vaincre. En ces nefz de Marseille a deux gouvernaus qui sont attachiez à deux tizons si merveilleusement, que sitost comme l'en auroit tourné un roncin, l'en peut tourner la nefà destre et à senestre. Sur l'un des tisons des gouvernaus se sécit le Roy le vendredi, et m'appela et me dit : « Seneschal, que vous semble de cest » œuvre? » et je li diz : « Sire , il seroit à bon » droit que il vous en avenist aussi comme il fist à » madame de Bourbon, qui ne voult descendre » en ceste port ains se remist en mer à Aguemorte, et demoura puis sept semaines sur mer. » Lor appela le Roy son Conseil, et leur dit ce que je li avoie dit, et leur demanda que il looient à fere; et li loerent touz que il descendeist; car il ne feroit pas que sage se il métoit son cors, sa femme et ses enfans en avanture de mer, puisque il &toit hors. Au conseil que nous li donnames s'acorda le Roy, dont la Royne fu moult liée.

352. Ou chastel de Yères descendi le Roy de la mer, et la Royne et ses enfans. Tandis que le Roy sejournoit à Yères pour pourchacier chevans à venir en France, l'abbé de Clyngny, qui puis fu évesque de l'Olive, lui présenta deux palefrois

à droite et à gauche, aussi facilement qu'on fait tourner un cheval avec la bride. Le roi étoil assis le vendredi sur une des pièces des gouvernails; il m'appela et me dit : « Sénéchal, que » vous semble de cette œuvre? » Et je lui dis: « Sire, ce seroit à bon droit qu'il vous advint. » comme à madame de Bourbon qui ne vouls! u descendre en ce port, mais se remit en mer » pour aller à Aigues-Mortes; et demeura sep » semaines en mer. » Lors le roi appela son conseil et leur dit ce que je lui avois dit, et leur de manda ce qu'il y avoit à faire; et ils lui conseillèrent tous de descendre, car il ne feroit pas sgement s'il mettoit sa personne, sa femme et : enfants en aventure de mer, puisqu'ils en étoient hors. Le roi s'accorda au conseil que nous lui de names, dont la reine fut moult joyeuse.

352. Le roi et la reine et ses enfants descendirent de la mer au château d'Yères. Pendant que le roi y séjournoit pour se procurer des chevant afin de revenir en France, l'abbé de Cluni, qui depuis fut évêque d'Andréville lui présenta des palefrois qui vaudroient bien cinq cents livres, un pour lui et un pour la reine. Quand il les est présentés, il dit au roi : « Sire, je viendrai demain vous parler de mes affaires. » Quand ce vint le lendemain, l'abbé revint. Le roi l'off

<sup>\*</sup> Evêché dans la Morée.

ui vauroient bien aujourhui cinq cens livres, n pour li, et l'autre pour la Royne. Quant il li t présenté, si dit au Roy : « Sire, je venrai demain parler à vous de mes besoignes. » Quant e vint lendemain, l'Abbé revint; le Roy l'oy wult diligenment et moult longuement. Quant Abbé s'en fu parti, je vinz au Roy et li diz : Je vous veil demander, se il vous plet, se vous avez oy plus debonnerement l'Abbé de Clygny, pource il vous donna hyer ces deux palefrois. » Le Roy pensa longuement, et me dit : Vraiment oyl. Sire, fiz-je, savez pourquoy je vous ai fète ceste demande? Pourquoy? fist-il. Pource, Sire, fiz-je, que je vous loe et conseille que vous deffendés à tout vostre Conseil juré, quant vous venrez en France, que il ne preingnent de ceulz qui auront à besoigner par-· devant vous, car soiés certein, se il prennent il en escouteront plus volentiers et plus dili-· gentement ceulz qui leur donront, ainsi comme · vous avez fet l'abbé de Clyngni.

353. Lors appela le Roy tout son conseil, et leur recorda errant ce que je li avoie dit; et il li dirent que je li avoit loé bon coneil.

\*\*54. Le Roy oy parler d'un Cordelier qui avoit ma frere Hugue; et pour la grant renommée doutil estoit, le Roy envoya querre celi Cordelier pour li oyr parler. Le jour que nous venimes à leure, nous regardames ou chemin par où il

 $\infty$ 

moult attentivement et moult longuement. Quand 'abbé fut parti, je vins au roi et lui dis : « Je veux vous demander, s'il vous plait, si vous avez oul plus débonnairement l'abbé de Cluni, parce qu'il vous donna hier ces deux palefrois. » a roi pensa longuement, et me dit : « Vraiment oui. — Sire, repris-je, savez-vous pourquoi je vous ai fait cette demande? — Pourquoi? -Parce que, Sire, je vous conseille de défendre à tout votre conseil juré, quand vous serez en France, de ne rien prendre de ceux qui auront des affaires à traiter devant vous; car soyez certain que s'ils prennent, ils écouteront plus volontiers et plus diligemment ceux qui leur donperont comme vous avez fait à l'abbé de Cluni. » 353. Lors le roi appela tout son conseil et leur conta sur-le-champ ce que je lui avois dit, ils lui dirent que je lui avois donné bon con-

354. Le roi ouit parler d'un cordelier qui avoit in frère Hugues, et, à cause de la grande remanée qu'il avoit, le roi envoya quérir ce cordier pour l'ouir parler. Le jour que nous vinces à Yères, nous régardàmes au chemin par où venoit, et nous vimes qu'il étoit suivi de grand imbre d'hommes et de femmes. Le roi le fit prêmer; le commencement de son sermon fut sur s gens de religion. « Seigneurs, dit-il, je vois

venoit, et veismes que trop grant peuple le suivoit de homes et de femmes. Le Roy le sist sermonner. Le commencement du sermon fu sur les gens de religion, et dit ainsi: « Seigneurs, » fist-il, je vois plus de gent de religion en la » Court le Roy, en sa compaignie; sur ces paroles » je tout premier, fist-il, et dit ainsi, que il ne » sont pas en estat d'eulz sauver ou les saintes » Escriptures nous mentent, que il ne peut estre; » car les saintes Escriptures nous dient que le » moinne ne peut vivre hors de son cloistre sanz » péché mortel, ne que le poisson peut vivre sanz » yaue. Et se les Religieus qui sont avez le Roy, » dient que ce soit cloistre, et je leur diz que » c'est le plus large que je veisse onques; car il » dure deçà mer et delà : se il dient que en cesti » cloistre l'en peut mener aspre vie pour l'ame » sauver, de ce ne les croi-je pas; mès quant j'ai » mangé avec eulz grant foison de divers mès de » char et de bons vins fors; dequoy je sui cer-» tein que se il eussent esté en leur cloistre, il ne » fussent pas si aisié comme il sont avec le ъ Roy. »

355. Au Roy enseigna en son sermon comment il se devoit maintenir au gré de son peuple; et en la fin de son sermon dit ainsi, que il avoit leue la Bible et les livres qui vont encoste la Bible, ne onques n'avoit veu ne ou livres des créans, ne ou livres des mescréans, que nul

 $\infty$ 

» plus de gens de religion à la cour du roi et en » sa compagnie qu'on ne devroit en voir; moi tout » le premier je dis qu'ils ne sont pas en état de se » sauver, ou bien les saintes Ecritures nous men-» tent, ce qui ne peut être, car les saintes Ecri-» tures nous disent que le moine ne peut vivre » hors de son clottre, sans péché mortel, non plus » que le poisson ne peut vivre hors de l'eau; et » si les religieux qui sont avec le roi disent que » sa cour est un cloftre, je leur dirai que c'est le » plus grand que je visse oncques, car il est en-» deçà et au-delà de la mer. Et si ils disent » qu'en ce cloître on peut mener vie austère pour » sauver son àme, de cela ne les crois-je pas, car » je vous dis que j'ai mangé avec eux grande foison » de divers mets de viande, et bu-de divers vins » forts. C'est pourquoi je suis certain que, s'ils » eussent été en leur cloître, ils ne seroient pas » si heureux qu'ils sont avec le roi. »

355. Il enseigna au roi en son sermon comment il se devoit gouverner au gré de son peuple, et à la fin de son sermon, il dit qu'il avoit lu la Bible et les livres qui commentent la Bible, et que oncques n'avoit vu ni ou' livre de croyans ou de mécréans qui dit que nul royaume ou nulle seigneurie eût été perdue ou eût changé de seigneur pour un autre, ou de roi pour un autre, sinon par défaut de droit. « Or, se garde le roi,

royaume ne nulle seignœurie feust onques perdue, ne changée de seigneurie en autre, ne de roy en autre, fors que par défaut de droit : « Or » se gart, fist-il, le Roy, puisque il en va en » France, que il face tel droiture à son peuple » que en retiengne l'amour de Dieu, en tel ma- » niere que Dieu ne li toille le royaume de France » à sa vie. »

356. Je dis au Roy que il ne le lessast pas partir de sa compaignie, tant comme il pot : mès il n'en vouloit rien fère pour li. Lors me prist le Roy par la main, et me dit : « Alons li encore » prier. » Nous venimes à li, et je li dis : « Sire, faites ce que mon seigneur vous proie, de demourer avec li tant comme li yert en Provence. » Et il me respondi moult iréement : « Certes, Sire, » non ferai, ains irai en tel lieu là où Dieu m'amera miex que il ne feroit en la compaignie le » Roy. » Un jour demoura avec nous, et lendemain s'en ala. Ore m'a l'en puis dit que il gist en la cité de Marseille, là où il fet moult bèles miracles.

357. Le jour que le Roy se parti de Mirres, il descendi à pié du chastel pource que la coste estoit trop roite, et ala tant à pié que, pource que il ne pot avoir son palefroi, que il le couvient monter sur le mien. Et quant ses palefrois furent venus, il courut sus moalt aigrement à Poince l'escuier; et quant il l'ot bien mésamé, je li dis: «Sire, vous devez moult soufrir à Poince

 $\infty$ 

» ajouta-t-il, puisqu'il s'en va en France, qu'il
» fasse tel bon droit à son peuple qu'il en retienne
» l'amour de Dieu, de telle manière que Dieu ne
» lui ôte le royaume de France durant sa vie. »

356. Je dis au roi qu'il ne laissât pas partir ce moine de sa compagnie, et il me répondit qu'il l'en avoit prié, mais qu'il n'en vouloit rien faire pour lui. Lors, le roi me prit par la main et me dit : « Allons le prier encore. » Nous allâmes à lui, et je lui dis : « Sire, faites ce que monsei- » gneur vous demande et demeurez avec lui tant » qu'il sera en Provence; » et il me répondit fort en colère : « Certes, Sire, non ferai-je, mais j'irai en » tel lieu là où Dieu m'aimera mieux qu'il ne » feroit si j'étois en la compagnie du roi. » Il demeura avec nous un jour, et le lendemain, il s'en alla. On m'a dit depuis qu'il gtt en la cité de Marseille, là où il fait moult beaux miracles.

357. [Le jour que le roi partit d'Yères, il descendit à pied du château, parce que la côte étoit trop roide; il chemina quelque temps à pied, puis, n'ayant pas son palefroi, il monta sur le mien. Quand ses palefrois furent venus, il courut sus moult aigrement à Ponce, son écuyer, et quand il l'eut bien tancé, je lui dis : « Sire,

\* Cet article manque dans les autres éditions.

» l'escuier; car il a servi vostre aieul et vostre » pere, et vous. Seneschal, fist-il, il ne nous a » pas servi, mès nous l'avons servi quant nous » l'avons soufert entour nous, aus mauvès » taches que il a; car le roy Phelippe mon aieul » me dit que l'en devoit guerre donner à sa meis-» nie, à l'un plus, à l'autre moins, selonc œ » que il servent; et disoit encore que nul ne » pooit estre bon gouverneur de terre, se il ne » savoit aussi hardiement escondire comme il » sauroit donner. Et ces choses, fist le Roy, » vous apren-je, pource que le siecle est si engrès » de demander, que pou sont de gent qui res-" gardent au sauvement de leur ames ne à l'on-» neur de leur cors, que il puisse traire l'au-» trui chose par devers eulz, soit à tort, soit à » droit. »

358. Le Roy s'en vint par la contée de Provence jusques à une cité que en appèle Ays en Provence, là où l'en disoit que le cors à Magdeleinne gisoit; et fumes en une voûte de roche moult haut, là où l'en disoit que la Magdeleinne avoit esté en hermitage dix-sept ans. Quant le Roy vint à Biaukaire, et je le vi en sa terre et en son pooir, je pris congé de li et m'en ving par la Daufine de Viennois ma nice, et par le conte de Chalon mon oncle, et par le conte de Bourgoigne son fils, et quant j'oi une piesce demouré à Joinville et je oy fètes mes besoignes, je me muz vers le Roy, lequel je trouvai à Sois-

 $\propto \propto$ 

" vous devez moult supporter Ponce, l'écuyer, » car il a servi votre aleul, votre père et vous. » Sénéchal, reprit le roi, il ne nous a pas servis. » mais nous l'avons servi quand nous l'avons souf-» fert auprès de nous avec les mauvaises qualifés » qu'il a; car le roi Philippe, mon aieul, me di » que l'on devoit donner aux gens de sa maisos, à » l'un plus, à l'autre moins, selon qu'ils méritent. » et il disoit encore que nul ne pouvoit être box » gouverneur de terre s'il ne savoit aussi hardi-» ment refuser qu'il sauroit donner. Et je vous » apprends ces choses, ajouta-t-il, parce que le » siècle est si avide de demander, qu'il y a pende » gens qui regardent au salut de leurs àmes, ni à » l'honneur de leurs personnes, pourvu qu'elles » puissent attirer le bien des autres à elles, soil » à tort, soit à raison \*. » ]

358. Le roi s'en vint par la comté de Provence, jusqu'à une cité qu'on appelle Aix, en Provence, là où l'on disoit que le corps de Magdeleine gisoit; et nous allames en une voûte de rocher moult haut ", là où l'on disoit que la Magdeleine avoit été en ermitage dix-sept ans. Quand le roi vint à Beaucaire, et que je le vis dans sa terre et dans son royaume, je pris congé de lui, et m'es

<sup>&</sup>quot; La Sainte-Beaume.

ons; et me fist si grant joie, que touz ceulz ui la estoient s'en merveillerent. Illec trouvai conte Jehan de Bretaigne, et sa femme la fille roy Tybaut, qui offri ses mains au Roy, de le droiture comme elle devoit avoir en Chamaingne; et le Roy l'ajourna au Parlement à 'aris, et le roy Thybaut de Navarre le secont, ui là estoit pour oyr et pour droit faire aus arties.

359. Au Parlement vint le roy de Navarre et on Conseil, et le conte de Bretaingne aussi. A e Parlement demanda le roy Thybaut madame l'sabel la fille le Roy pour avoir à femme, qui estoit fille le Roy, et les paroles que nos gens de Champaigne menoient par-dariere moy, pour l'amour que il orent veue que le Roy m'avoit moustrée à Soissons, je ne laissai pas pour ce, que je ne venisse au roy de France pour parler dudit mariage. « Alez, dit le Roy, si vous apaisiés au conte de Bretaingne, et puis si ferons · nostre mariage. » Et je li dis que pour ce ne devoit-il pas lessier. Et il me respondi que à malfeur il ne feroit le mariage, jeusques à tant que la pèz fust faite, pource que l'en ne deist que il mariast ses enfans ou desheritement de ses barons.

 $\infty$ 

vins par le dauphiné de Viennois, qui appartenoit à ma nièce , et par la comté de Châlons
qui appartenoit à mon oncle, et par la comté de
Bourgogne, qui appartenoit à son fils. Et quand
j'eus un peu demeuré à Joinville, et que j'eusse
trangé mes affaires, je retournai vers le roi que
trouvai à Soissons; il me fit si grande fête, que
ous ceux qui étoiean de Bretagne et sa femme,
lle du roi Thibault, laquelle offrit son hommage
a roi pour ses droits en Champagne\*\*; le roi l'amerna au parlement de Paris, ainsi que le roi
hibault II, roi de Navarre, qui étoit là pour our
l'faire droit aux parlies.

359. Le roi de Navarre et son conseil, et le mate de Bretagne aussi, vinrent au parlement; roi Thibault y demanda madame Isabelle, fille a roi, pour femme; et, aux prières que firent os gens de Champagne qui m'avoient amené, à nase de l'amour qu'ils avoient vu que le roi m'abit moutré à Soissons, je ne laissai pas d'ajouter se miennes pour ledit mariage. Le roi réponit: « Allez faire la paix avec le comte de Bretagne, et puis nous ferons le mariage. » Et je i dis que, pour cela, ne devoit-il pas laisser de faire; et il reprit qu'en nulle manière, il ne fe-

360. Je raportai ces paroles à la royne Marguerite de Navarre et au Roy son filz, et à leur autre Conseil; et quant il oyrent ce, il se hasterent de fère la pèz. Et après ce que la pèz fu faite, le roy de France donna au roy Thybaut sa fille; et furent les noces fètes à Meleun grans et plénères; et de là l'amena le roy Thybaut à Provins, là où la venue fu faite à grant foison de barons.

361. Après ce que le Roy fut revenu d'Outremer, il se maintint si dévotement que onques puis ne porta ne vair, ne gris, ne escarlatte, ne estriers, ne esperons dorez : ses robes estoient de camelin ou de pers; ses pennes de ses couvertouers et de ses robes estoient de gamites, ou de jambes de lievres.

362. Quant les menestriers aus riches homes venoient léans et il apportoient leur vielles après manger, il attendoit à oir ses graces tant que le menestrier eust fait sa lesse; lors se levoit, et les prestres estoient devant li, qui disoient ses graces. Quant nous estions privéement léans, il s'asséoit aus piés de son lit; et quant les Préescheurs et les Cordeliers qui là estoient, li ramentevoient aucun livre qu'il oyst volentiers, il leur disoit : « Vous ne me lirez point, car il

 $\circ\circ\circ$ 

roit le mariage jusqu'à ce que la paix fût faite, pour qu'on ne dit pas qu'il mariat ses enfants au préjudice de ses barons.

360. Je rapportai ces paroles à la reine Marguerite de Navarre, au roi son fils et à leur conseil; et, quand ils les eurent ouïes, ils se hatèrent de faire la paix. Après que la paix fut faite, le roi de France donna sa fille au roi Thibault, et les noces furent faites à Melun, grandes et plénières; de là, le roi Thibault amena sa femme à Provins, où elle fut reçue par grand nombre de barons.

361. Après que le roi fut revenu d'outre-mer, il se maintint si dévotement, que oncques depuis il ne porta ni vair, ni gris, ni écarlate, ni étriers, ni éperons dorés; ses robes étoient de camelot ou de pers (bleu tirant sur le noir); les fourrures de ses couvertures et de ses robes étoient de peaux de garnutes et de pattes de lièvres.

362. [Quand les ménétriers des riches hommes venoient à la cour, et qu'ils apportoient leurs vielles après les repas, il attendoit, pour oulr ses grâces, que le ménétrier eût achevé son lay; alors il se levoit et les prêtres se tenoient debout devant lui et disoient ses grâces. Quand nous étions privément avec lui, il s'asseyoit aux pieds de son

jeu sa première femme, quelques dissensions pour des droits que le roi de Navarre prétendait avoir au pays de Champagne.

<sup>\*</sup> Béatrix de Savoie, femme du dauphin Guignes V. es détails qui sont ici sont omis par Pierre de Rieux.

<sup>&</sup>quot; Il y avait entre le roi de Navarre et Blanche de bampagne, fille de Thibault VI et d'Agnès de Beau-

» n'est si bon livre après manger, comme quoli-» bez; » c'est-à-dire, que chascun die ce que il veut. Quant aucunz riches homes mangoient avec li, il leur estoit de bone compaingnie.

363. De sa compaingnie vous dirai-je. Il fu tel foiz que l'en tesmoingnoit qu'il n'avoit si sage à son Conseil comme il estoit; et parut à ce que tout senz son conseil, tout de venue dont je ai oi, il respondi à touz les prélas du royaume de France, d'une requeste que il li firent, qui fu tele.

364. L'évesque Gui d'Aucerre li dit pour eulz touz : « Sire, fist-il, ces arcevesques et ces évesques » qui ci sont, m'ont chargé que je vous die que » la Crétienté déchiet et font entre vos mains, et » décherra encore plus se vous n'i metés conseil, » pource que nulz ne doute hui et le jour escom-» meniement : si vous requerons, Sire, que vous » commandez à vos baillifz et à vos serjans que » il contreingnent les escommeniés an et jour, » parquoy il facent satisfaccion à l'Eglise. » Et le Roy leur respondi touz sanz conseil, que il commanderoit volentiers à ses bailliz et à ses serjans que il constreignissent les escommeniés ainsi comme il le requeroient, mès que en li donnast la congnoissance se la sentence estoit droituriere ou non. Et il se conseillerent et respondirent au Roy, que de ce que il afféroit à la

 $\infty$ 

lit; quand les prêcheurs et les cordeliers qui étoient là, lui rappeloient aucun livre qu'il eût out lire volontiers, il leur disoit : « Vous ne me lirez » point, car il n'est si bon livre après le manger, » comme quolibez, c'est-à-dire que chacun dise ce » qu'il veut. » Quant aucuns riches hommes étrangers mangeoient avec lui, il leur étoit de bonne compagnie.

363. De sa sapience, vous dirai-je qu'elle fut telle, que on témoignoit qu'il n'y avoit en son conseil si sage homme que lui; et il y paroissoit bien, car, quand on lui parloit d'aucunes choses, il ne disoit pas: je m'en conseillerai; mais quand il voyoit le droit tout clair et apparent, il répondoit saus hésiter, comme ce que j'ouls qu'il répondit à tous les prélats du royaume de France à une requête qu'ils lui firent, et qui fut telle:

364. L'évêque Guy d'Auxerre, lui dit pour eux tous: « Sire, ces archevêques et évêques qui sont » ici m'ont chargé de vous dire que la chrétienté » décheoit et fond entre vos mains, et décherra si » vous n'y mettez ordre, parce que nul aujour- » d'hui ne craint les excommunications; ainsi » vous requérons, Sire, que vous commandicz à » vos baillifs et à vos sergents qu'ils contraignent » les excommuniés d'un an et un jour, à faire sa- tisfaction à l'Eglise. » Et le roi leur répondit sans prendre aucun conseil, qu'il commanderoit volontiers à ses baillifs et à ses sergents qu'ils con-

Crestienté ne li donroient-il la congnoissance. Et le Roy leur respondi aussi que de ce que il afferoit à li, ne leur dourroit-il jà la congnoissance, ne ne commanderoit jà à ses serjans que il constreinsissent les escommeniés à eulz fère absoudre, fu tort, fu droit : « Car se je le fesoie, » je feroie contre Dieu et contre droit. Et si vous » en mousterrai un exemple qui est tel; que les » évesques de Bretaingne ont tenu le conte de Bretaingne bien sept ans en escommeniement, et » puis a eu absolucion par la Court de Rome; et » se je l'eusse contreint dès la première année, » je l'eusse contreint à tort. »

365. Il avint que nous fumes revenu d'Outremer que les moinnes de Saint-Urbain esleurent deux abbés; l'évesque Pierre de Chaalons, que Diex absoille, les chassa touz deuz et beuey en abbé monseigneur Jehan de Mymeri, et li donna la croce. Je ne voil recevoir, pource qu'il avoit fêt tort à l'abbé Geffroy, qui avoit appelé contre li et estoit alé à Rome. Je ting tant l'abbaie en ma main, que ledit Geffroy emporta la croce, et celi là, perdi à qui l'évesque l'avoit donnée; et tandis que le contens en dura, l'évesque me fit escommenier: dont il ot à un parlement qui fit à Paris, grant tribouil de moy et de l'évesque Pierre de Flandres, et de la contesse Marguerite de Flandres et de l'arcevesque de Reins qu'elle

 $\infty$ 

traignissent les excommuniés, comme ils le requéroient, pourvu qu'on lui donnât la connoissance de la sentence, afin qu'il vit si elle étoit juste ou me. Les évêques se conseillèrent, et répondirent au rei qu'ils ne lui donneroient pas connoissance de ce 📢 concernoit la religion; et le roi leur répondit aussi que de ce qui le concernoit, il ne leur donneroit ps non plus connoissance et ne commanderoit pas à ses sergents qu'ils contraignissent les excommeniés à se faire absoudre, soit à tort, soit à raisen: « Car si je le faisois, je ferois contre Dieu et ca-» tre droit; je vous en citerai un exemple qui cal » tel: les évêques de Bretagne ont tenu le come » de Bretagne bien sept ans en excommunication, » et puis il a eu absolution de la cour de Rome; » si je l'eusse contraint, dès la première année, je » l'eusse contraint à tort. »

365. [Il advint quand nous fûmes revent d'outre-mer que les moines de saint Urbain élerent deux abbés : l'évêque Pierre de Châlon, que Dieu absolve, les chassa tous deux et bésit pour abbé monseigneur Jean de Mymeri, et les donna la crosse. Je ne le voulus recevoir, pare qu'il avoit fait tort à l'abbé Gessroy, qui avoit appelé contre lui et étoit allé à Rome. Je ties l'abbaye en ma main jusqu'à ce que ledit Gessoy emporta la crosse, et gue celui à qui l'évêque l'avoit donnée la perdit. Tant que le procès dura, l'évêque me sit excommunier; il y eut pour cela

L'autre Parlement qui vint après, z les prélas au Roy que il venist parout seul. Quant il revint de parler il vint à nous qui l'attendions en la palais, et nous dit tout en riant, le ie il avoit eu aus prélas, dont le preque, l'arcevesque de Reins avoit dit sire, que me ferez-vous de la garde i de Reins que vous me tollez? car roie avoir un tel péchié comme vous ir le royaume de France. Par les zéans, fist le Roy, si feriés pour Comar la convoitise qui est en vous; or parjure. L'évesque de Chartres me st le Roy, que je li feisse recroire ce oie du sien; et je li diz que non feques à tant que mon chastel seroit li dis que il estoit mon home de ses que il ne se menoit ne bien ne loialmoy, quant il me vouloit deshériter. de Chalons me dist, fist le Roy: me ferez-vous du seigneur de Jointolt à ce poure moinne l'abbaie de ain? Sire évesque, fist le Roy, entre s establi que l'en ne doit oyr nul esé en Court laie, et j'ai veues lettres e trente-deux séaux, que vous estes

 $\infty$ 

aent qui se tint à Paris, grand trouble et l'évêque Pierre de Flandres et la arguerite de Flandres, et l'archevêque qu'elle démentit. A l'autre parlement rès, tous les prélats prièrent le roi de parler tout seul. Quand il revint de prélats, il vint à nous qui l'attendions mbre aux plaids, et nous dit tout en irments qu'il avoit eus avec les prélats. ue de Reims avoit dit d'abord au roi: lle justice me ferez-vous de la garde Remi de Reims que vous m'ôtez, car udrois avoir un péché tel que celui avez, pour le royaume de France. aints de céans, reprit le roi, vous le n pour Compiègne, par la convoitise . vous. Or il y en a un parjure. L'évêque res me requit, ajouta le roi, que je le n possession de ce que je retenois du e lui dis que non ferai-je jusqu'à tant château fût payé; qu'il étoit mon et qu'il ne se conduisoit ni bien ni nt envers moi, quand il me vouloit dé-L'évêque de Châlons me dit : « Sire, stice me ferez-vous du seigneur de qui enlève à ce pauvre moine l'abbaye ·Urbain? - Sire évêque, repartit le

dire qu'il fit vérifier le droit de possession ou a sieur de Johnville.

» escommenié: dont je ne vous escouterai jeus» ques à tant que vous soiés absoulz. » Et ces choses vous moustréje, pource que il se délivra tout seul par son senz, de ce qu'il avoit à fère.

366. L'abbé Geffroy de saint Urbain, après ce que je li oz faite sa besoigne, si me rendi mal pour bien, et appela contre moy. A nostre saint Roy fist entendant que il estoit en sa garde. Je requis au Roy que il feist savoir la vérité, se la garde estoit seue ou moye. « Sire, fist l'Ab-» bé, ce ne ferez-vous jà, se Dieu plèt; mèz nous » tenez en plèt ordené entre nous et le seigneur de Joinville que nous amons miex avoir nostre » abbaie en vostre garde, que nous à celi qui » l'éritage est. Lors me dit le Roy : Dient-il voir » que la garde de l'abbaie est moye? Certes, » Sire, fiz-je, non est, ains est moye. Lors dit le » Roy: il peut bien estre que l'éritage est vostre; » mèz en la garde de vostre abbaie n'avés-vous » riens; ains couvient se vous voulés et selonc » ce que vous dites et selonc ce que le Seneschal » dit, qu'elle demeure ou à moy ou à li; ne je ne » lèrai jà pour choses que vous en dites, que je » n'en face savoir la vérité; car se je le métoie en plèt ordené, je m'esprenroie vers li est mon » home, se je li métoie son droit en plèt, dou-

 $\infty$ 

» roi, vous avez établi entre vous que l'on ne doit » ouir nul excommunié en cour laique, et j'ai vu » lettres scellées de trente-deux sceaux par les-» quelles vous êtes excommunié: donc je ne vous » écouterai jusqu'à tant que vous soyez absous. » Et ces choses vous rapportai-je pour que vous voyiez comment il se délivra tout seul par son sens de ce qu'il avoit à faire.

366. L'abbé Geffroy de Saint-Urbain, après ce que j'avois fait pour lui, me rendit le mal pour le bien et appela contre moi. Il sit entendre à notre saint roi qu'il étoit en sa garde. Je requis du roi qu'il savoir la vérité \*, si la garde étoit sienne ou mienne. « Sire, dit l'abbé, cela vous ne ferez, » s'il platt à Dieu. Mais vous tiendrez en justice » réglée \*\* entre nous et le seigneur de Joinville » que nul ne peut avoir notre abbaye en garde que vous à qui est l'héritage. « Lors le roi me dit : « Dit-il vrai que la garde de l'abbaye est mienne? » — Certes, Sire, répondis-je, non elle n'est vôtre, » mais elle est mienne. » Alors le roi dit : « Il peut » bien être que l'héritage soit vôtre. » Puis, s'adressant à l'abbé : « Vous n'avez rien pour la garde » de votre abbaye; il convient donc, si vous vou-» lez, et selon ce que vous dites et selon ce que » le sénéchal dit, qu'elle demeure ou à moi ou à » lui ; malgré les choses que vous dites , je ne lais-

" C'est-à-dire vous ferez déclarer en principe ou en droit.

» quel droit il me offre à fère savoir la vérité » clèrement. » Il fist savoir la vérité; et la vérité seue il me délivra la garde de l'abbaie et me bailla ses lettres.

367. Il avint que le saint Roy pourchassa tant, que le roy d'Angleterre, sa femme et ses enfans vindrent en France pour traitier de la pèz de li et d'eulz. De ladite pèz furent moult contraire ceulz de son Conseil, et li disoient ainsi: « Sire, nous nous merveillons moult que » vostre volenté est tele, que vous voulés donner » au roy d'Angleterre si grant partie de vostre » terre que vous et vostre devancier avez con-» quise sus li et par leur meffait; dont il nous » semble que se vous entendez que vous n'i aiés » droit, que vous ne fètez pas bon rendage au » roy d'Angleterre, se vous ne li rendez toute la » conqueste que vous et vostre devancier avez » faite; et se vous entendez que vous y aiés " droit, il nous semble que vous perdez quant-» que vous li rendez. » A ce respondi le saint Roy en tele maniere : « Seigneurs, je sui les de-» vanciers au roy d'Angleterre ont perdu tout » par droit la conqueste que je tieing; et la terre » que je li donne, ne li donnè-je pas pour chose » que je soie tenu à li ne à ses hoirs, mès pour » mettre amour entre mes enfans et les siens

000

» serai pas d'en faire sayoir la vérité; car si je le » mettois en justice réglée, je ferois tort à lui qui » est mon homme; ainsi je ferai examiner son » droit duquel il m'offre de faire sayoir la vérité » clairement. » Il fit sayoir la vérité, et la vérité sue, il me délivra la garde de l'abbaye et me bailla ses lettres \*\*.]

367. Il advint que le saint roi fit tant que le roi d'Augleterre, sa femme et ses enfants vinrent en France pour traiter de la paix entre lui et eux. A cette paix ceux de son conseil furent moult contraires; ils disoient ainsi: « Sire, nous nous émer-» veillons moult que votre volonté soit telle que » vous voulez donner au roi d'Angleterre si » grande partie de votre terre que vous et votre » devancier avez conquise sur lui, et par leur mé-» fait; il nous semble que si vous entendez que » vous n'y avez droit, vous ne ferez pas bonne » restitution au roi d'Augleterre, en ne lui ren-» dant pas toute la conquête que vous et votre de-» vancier avez faite; et si vous entendez que vous » y avez droit, il nous semble que vous perdez » tout ce que vous lui rendez. » A cela répondit le roi : « Seigneurs, je suis certain que les devan-» ciers du roi d'Angleterre ont perdu par droit » toute la conquête que je tiens; et la terre que

» qui sont cousins germains; et me :
» ce que je li donne emploiè-je bien,
» il n'estoit pas mon home, si en en
» houmage. « Ce fu l'omme du mon
se traveilla de paiz entre ses sousgis e
ment entre les riches homes voisins e
ces du royaume; si comme entre l
Chalon oncle au seigneur de Joinville
le conte de Bourgoingne, qui avoit gi
quant nous revenimes d'Outremer;
pèz du pere et du fil, il envoia de s
en Bourgoingne et à ses despens; e
pourchas fu fète la pèz du père et du

368. Puis ot grant guerre entre le Tibaut de Champaigne et le conte Chalon, et le conte de Bourgoingn pour l'abbaie de Lizeu; pour laqu appaisier monseigneur le Roy y enve gneur Gervaise Descrangnes, qui mestre Queu de France; et par son ples apaisa.

369. Après ceste guerre que le Re revint une autre grant guerre entr Thybaut de Bar et le conte Henri de bourc, qui avoit sa sereur à femme ainsi, que il se combatirent l'un à l souz Priney, et prist le conte Thyb

 $\infty$ 

» je lui donne, je ne la lui donne pas » j'y suis tenu en rien envers lui **ni** » hoirs, mais pour mettre amour ent » fants et les siens qui sont cousins-ge » il me semble que ce que je lui donn » ploie bien, car il n'étoit pas mon ho » entre en mon hommage. » Ce fut l' monde qui plus s'occupa de mettre la ses sujets, spécialement entre les rich voisins et les princes du royaume; co le comte de Chalons, oncle du seignes ville, et son fils le comte de Bourgogne, grande guerre quand nous revinmes d' et pour la paix du père et du fils, le quelques-uns de son conseil en Bourge dépens; et par ses soins la paix fut fai père et le fils.

368. Puis il y eut grande guerre c bault II, roi de Champagne, et le com Châlons et le comte de Bourgogne, son l'abbaye de Luxeu; pour laquelle guer monseigneur le roi y envoya monseig vais Descrangnes, qui lors étoit maître France, et par ses soins il les apaisa.

369. Après cette guerre que le roi a vint une autre grande guerre entre le « bault de Bar et le comte Henri de Lui qui avoit la sœur de Thibault pour fem vint qu'ils se combattirent l'un l'autre ney; le comte Thibault de Bar fit pri

 $<sup>^{\</sup>circ}$  11 y a sans doute ici, dans le texte, une erreur de copiste.

<sup>&</sup>quot; Tous ces détails manquent dans les autres éditions.

nte Henri de Lucembourc, et prist le de Liney qui estoit au conte de Luceme par sa femme. Pour celle guerre apenvoia le Roy monseigneur Peron le rlain, l'omme du monde que il créoit aus despens le Roy; et tant fist le Roy rent apaisié.

De ces gens étranges que le Roy avoit li disoient aucuns de son Conseil que oit pas bien, quant il ne les lessoit guerar se il les lessast bien apovrir, il ne li int pas sus sitost, comme se il estoient he. Et à ce respondoit le Roy, et disoit e disoient pas bien : « car se les Princes s véoient que je les lessasse guerroier, il rroient aviser entre eulz, et dire: le par son malice nous lesse guerroier; si nroit ainsi que par la hainne que il auà moy, il me venroient courre sus, e pourroie bien perdre en la hainne de que je conquerroie, qui dit: Benoit tuit li apaiseur. » Dont il avint ainsi, Bourgoignons et les Looreins que il avoit , l'amoient tant et obéissoient, que je enir plaider par devant le Roy des desil avoient entre eulz, à la Court le Roy , à Paris et à Orliens.

Le Roy ama tant Dieu et sa douce Mère,

 $\langle \times \rangle \rangle$ 

enri de Luxembourg, et s'empara du châ-Liney qui appartenoit au comte de Luxempar sa femme. Pour apaiser cette guerre uvoya à ses dépens monseigneur Peron ), le chambellan, l'homme du monde 1 avoit le plus de confiance, et le roi fit la paix fut faite.

Aucuns de son conseil disoient au roi qu'il it pas bien de ne pas laisser guerroyer ces 's étrangers; car s'il les laissoit s'appaune lui courroient pas sus aussitôt, comme ient bien riches. A cela le roi répondoit à eillers qu'ils ne parloient pas bien : « Car princes voisins voyoient que je les laisguerroyer, ils se pourroient aviser entre t dire: Le roi par sa malice nous laisse yer, et il adviendroit que par la haine auroient contre moi, ils me viendroient sus, et j'y pourrois bien perdre, sans er que je m'attirerois la haine de Dieu t: Bénis soient tous ceux qui aiment la » Il advint ainsi que les Bourguignons et ains qu'il avoit apaisés, l'aimoient tant et ssoient si bien que je les vis venir plaider ant le roi, sur les différends qu'ils avoient e eux, à la cour du roi à Reims, à Paris,

Le roi aima tant Dieu et sa douce mère, claque seeux qu'il pouvoit convaincre qu'ils diaboli.

que touz ceulz que il pooit atteindre qui disoient de Dieu ne de sa mere chose deshoneste ne vilein sèrement, que il les fesoit punir griefment; dont je vi que il fist mettre un Orfèvre en l'eschièle à Cezaire, en braie et en chemisc, les boiaus et la fressure d'un porc entour le col, et si grant foison que elles li avenoient jusques au nez. Je oy dire que puis que je reving d'Outremer, que il en fist cuire le nez et le baleure à un bourjois de Paris; mès je ne le vi pas. Et dist le saint Roy: « Je vourroie estre seigné d'un » fer chaut, par tel couvenant que touz vi» leins sèremens feussent ostez de mon royaume. »

372. Je fu bien vingt-deux ans en sa compaingnie que onques Dieu ne li oy jurer, ne sa Mère, ne ses Sains; et quant il vouloit aucune chose affermer, il disoit: « Vraiment il fu ainsi; » ou, vraiement il yert ainsi. »

373. Onques ne li oy nommer le diable, se ce ne fu en aucun livre là où il afferoit à nommer, ou en la vie des Sains dequoy le livre parloit. Et c'est grant honte au royaume de France, et au Roy quant il le seuffre, que à peinne peut l'en parler que en ne die que dyable y ait part; et c'est grant faute de language, quant l'en approprie au dyable l'omme ou la femme qui est donné à Dieu des que il fu baptiziés. En l'ostel

 $<\infty$ 

soient de Dieu ou de sa mère chose déshonnête et blasphème, il les faisoit punir grièvement. De ceux-là je vis qu'il fit mettre un orfèvre au pilori à Césarée, en braies et en chemise, les boyaux et la fressure d'un porc autour du cou, et en si grande quantité qu'ils lui venoient jusqu'au nez. J'ai oui dire, depuis que je suis revenu d'outremer, qu'il fit brûler avec un fer chaud le nez et la lèvre inférieure à un bourgeois de Paris; mais je ne l'ai pas vu. Et le saint roi dit : « Je voudrois » être marqué d'un fer chaud, à condition que » tous blasphèmes fussent ôtés de mon royaume. »

372. Je sus bien vingt-deux ans dans sa compagnie que oncques ne l'entendis jurer Dieu, ni sa mère ni ses saints; et quand il vouloit assirmer aucune chose, il disoit: « Vraiment il est ainsi, » ou vraiment il n'est pas ainsi. »

373. Oncques ne lui entendis nommer le diable, si ce n'est dans aucun livre où il falloit le nommer, ou en la vie des saints duquel le livre parloit; et c'est une grande honte au royaume de France et au roi quand il le souffre, qu'à tout ce qu'on dit on mêle le nom du diable. Et c'est une grande faute de langage quand on donne au diable l'homme ou la femme qui sont donnés à Dieu dès qu'ils sont baptisés. En l'hôtel de Joinville, qui dit telle parole reçoit un soufflet ou une claque. et ce mauvais langage y est presque aboli.

de Joinville, qui dit tel parole, il doit la bufe ou la paumelle, et y est ce mauvèz language presque tout abatu.

374. Il me demanda se je l'avoie les piés aus poures le jeudy absolu; et je li respondi que nanin, que il ne me sembloit pas bien; et il me dit que je ne le devoie pas avoir en despit, car Dieu l'avoit fait: « Car moult envis feriés ce » que le roy d'Angleterre fet, qui lave les piez » aus mézeaus et bèze. »

375. Avant que il se couchast en son lit, il fesoit venir ses enfans devant li, et leur recordoit les fèz des bons Roys et des Empereurs, et leur disoit que à tiex gens devoient-il prenre exemple; et leur recordoit aussi les fèz des mauvés riches homes, qui par luxure, et par leur rapines et par leur avarice avoient perduleur royaumes. « Et ces choses, fesoit-il, vous ramentoif- je, pource que vous vous en gardez, pourquoy « Dieu ne se courrousse à vous. » Leur heures de Notre Dame ne fesoient apprenre, et fesoit dire leurs heures du jour, pour eulz acoustumer à oyr leur heures quant il tenroient leur terres.

376. Le Roy fu si large aumosnier, que partout là où il aloit en son royaume, il fesoit donnier aus poures esglises, à maladeries, à mèsons-Dieu, à hospitaulz, et à poures gentilzhommes et gentilzfemmes. Touz les jours il donnoit à

 $\infty$ 

374. Le roi me demanda si je lavois les pieds aux pauvres le jeudi-saint, et je répondis que nennl, parce qu'il ne me sembloit pas bien. Et il me dit que je ne le devois pas avoir en répugnance, car Dieu l'avoit fait. « Vous ne feriez donc pas » ce que fait le roi d'Angleterre qui lave les pieds » des lépreux, et puis les baise. »

375. Avant que le roi se couchât en son lit, il faisoit venir ses enfants devant lui et leur rappeloit les actions des bons rois et des bons empereurs, et leur disoit que de telles gens devoient-ils prendre exemple; et il leur rappeloit aussi les actions des mauvais riches hommes qui, par luxure et par leurs rapines et par leur avarice, avoient perdu leurs royaumes. « Et ces choses, disoit-il, vous » rappelé-je, pour que vous vous en gardiez, afin que Dieu ne se courrouce pas contre vous. » Il leur faisoit apprendre leurs heures de Notre-Dame, et leur faisoit dire devant lui les heures du jour, pour les accoutumer à ouir leurs heures, quand ils tiendroient leurs terres.

376. Le roi fut si grand aumônier, que partout où il alloit en son royaume, il faisoit donner aux pauvres églises, aux maladreries, aux maisons-dieu, aux hôpitaux et aux pauvres gentilshommes et gentillesfemmes. Tous les jours il donnoit à manger à grand nombre de pauvres, sans ceux qui

manger à grant foison de poures, sans mangoient en sa chambre; et maintesi il leur tailloit leur pain et donnoit à b

377. De son tens furent édefiées abbaies; c'est à savoir, Royaumont, l saint Antoinne delez Paris, l'abbaie l'abbaie de Mal-Bisson, et plusieurs ligions de Préescheurs et de Cordeli la mèson-Dieu de Pontoise, la mèso Brinon, la mèson des aveugles de Pari des Cordelieres de Saint-Clou, que sa dame Isabiau fonda par son otroi.

378. Quant aucuns bénéfices de a glise eschéoit au Roy, avant que il le se conseilloit à bones persones de a d'autres, avant que il le donnât; et qu toit conseillé, il leur donnoit les bésainte Esglise en bone foy, loialment Dieu. Ne il ne vouloit nulz bénéfices nulz Clers, se il ne renonçoit aus aufices des esglises que il avoit. En toute de son roiaume là où il n'avoit onqu aloit aus Préescheurs et aus Cordelien y avoit nulz, pour requerir leur orois

379. Comment le Roi corriga ses I Prevos, ses Maieurs; et comment il a viaus establissemens; et comment Esti liaue fu son Prevost de Paris. Après

 $\infty$ 

mangeoient en sa chambre, et maintes vu qui coupoit leur pain et leur don**noit** 

377. De son temps furent édifiées plu bayes, savoir Royaumont, l'abbaye de toine près de Paris, l'abbaye du Liz, l'a Mal-Bisson, plusieurs autres religion cheurs et cordeliers. Il fit la Maison-Die toise, la Maison-Dieu de Vernon, la la aveugles de Paris, l'abbaye des Con Saint-Cloud, que sa sœur madame Isat par sa permission.

378. Quand aucun bénéfice de sainte noit au roi, avant qu'il le donnât, il pr seil de bonnes personnes de religion et a quand il s'étoit conseillé, il leur donnoit fices de sainte Eglise en bonne foi, loya selon Dieu. Il ne vouloit donner nul bén cun clerc, s'il ne renonçoit aux autres des églises qu'il avoit. En toutes les vi royaume, là où il n'avoit oncques éta aux prècheurs et aux cordeliers, s'il y e cuns, pour requérir leurs prières.

379. Maintenant nous dirors comme corrigea ses baillifs, ses prevôts, ses comment il fit de nouveaux établisses comment Etienne Boileau fut son prevôt Après que le roi Louis fut revenu d'out France, il se conduisit si dévotement env Seigneur et si justement envers ses sui

<sup>&#</sup>x27; Pierre de Rieux a omis une partie de ces détails.

u revenu d'Outremer en France, il si doucement envers Nostre-Seigneur. rierement envers ses subjez, si repensa que moult estoit belle chose le royaume de France. Premieredi un général establissement sur les tout le royaume de France, en la ma-'ensuit : « Nous Looys, par la grace roy de France, establissons que touz ifz, Vicontes, Prevoz, Maires et touz a quelque afère que ce soit, ne que il ce serement que tant comme il soient s on en bailliez, il feront droit à chasa excepcion de persones, aussi aus mme aus riches, et à l'estrange comrivé, et garderont les us et les cousil sont bones et esprouvées. Et se il 105e que les Bailliz ou les Vicontes ou i comme Seriant ou Forestiers, facent eur sèremens et il en soient attains, ilons que il en soient puniz en leur en leur persones, se le mesfait le rest seront les Baillifz puniz par nous, itres par les Baillifz. Derechief, les rivez, les Baillifz et les Serjans jureil garderont loialment nos rentes et , ne ne soufferront nos droiz que il

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

moult étoit belle chose d'amenaume de France. Premièrement il sit sement général sur ses sujets partout e de France en la manière qui suit : Louis, par le grâce de Dieu, Roi ce, établissons que tous nos baillifs, 3, prevôts, maires, et tous autres qu'office qu'ils soient, fassent serment qu'ils seront en offices ou en baillies. it droit à chacun, sans exception de ss, pauvres comme riches, étrangers particuliers, et garderont les us et coutusont bonnes et éprouvées; et s'il adose que les baillifs, ou les vicomtes ou le même que sergents et forestiers, sastre leur serment et qu'ils en soient con-, nous voulons qu'ils en soient punis en et en leurs personnes, si le méfait ert; et seront les baillifs punis par nous, autres par les baillifs. Derechef, les baillifs, prevôts et sergents jureront urderout loyalement nos rentes et nos et ne souffriront qu'il soit soustrait, ôlé nué de nos droits; et avec ce, ils jureils ne prendront ni recevront pour eux, autres, ni or ni argent, ni hénéfices innent, ni autre chose, si ce n'est fruit, ou vin, ou autre présent jusqu'à la de dix sols, et que la dite somme ne rmontée ( dépassée ), et avec ce, ils ju» soustrait, ne osté, ne amenuisié; et avec ceci » jureront que il ne prenront, ne ne recevront » par eulz ne par autres, ne or, ne argent, ne » bénéfices par decosté, ne autres choses, se ce " n'est fruit, ou pain, ou vin, ou autre présent, » jeusques à la somme de dix sols, et que ladite » somme ne soit pas seurmontée; et avec ce il » jureront que il ne feront ne ne prenront nul » don quel que il soit, à leur femmes, ne à leur » enfans, ne à leur freres, ne à leur seurs, ne à » autre persone tant soit privée d'eulz; et sitost comme il sauront que tiex dons seront receus. » il les feront rendre au plustost que il pourront; » et avec ce il iureront que il ne retenront don nul, » quel que il soit, de home qui soit de leur bail-» lie. Derechief, il jureront que il ne donront ne » n'envoieront nul don à home qui soit de nostre » Conseil, ne aus femmes, ne aus enfans, ne à » ame qui leur apartieingne, ne à ceulz qui leurs » contes retenront de par Nous, ne à nulz en-» questeurs que nous envoions en leur baillies » ne en leur presvostés, pour leur fèz enquerre. » Et avec ce il jureront que il ne partiront à » rente nulle de nos rentes ou de nostre mon-» noie, ne à autres choses qui nous appartiein-» gnent. Et jureront et promettront que se il » seuent sour eulz nul Official, Serjant ou Pre-

000

» reront qu'ils ne prendront ni laisseront pren-» dre nul don quel qu'il soit à leurs femmes ni à » leurs enfants, ni à leurs frères, ni à leurs sœurs, » ni à autre personne qui leur appartienne ; et » sitôt qu'ils sauront que tels dons seront re-» çus, ils les feront rendre au plus tôt qu'ils pour-» ront; et avec ce, ils jureront qu'ils ne receyront » présent d'homme qui soit en leur bailliage ni » d'autres qui aient cause ni qui plaident par » devant eux. Derechef, fils jureront qu'ils ne » donneront ni n'enverront nul don à homme qui » soil de notre conseil, ni aux femmes, ni aux » enfants, ni à âme qui leur appartienne, ni à » ceux qui recevront leurs comples de notre part. » ni à nul que nous enverrons en leurs baillies » ou en leurs prevôtés pour leur saire enquête. » Et avec ce, ils jureront qu'ils ne prendront » part à nulle vente qu'on fera de nos rentes ou » de notre monnaie, ni à autres choses qui nous » appartiennent; et jureront et promettront que » s'ils savent sous eux nul official, sergent ou pre-» vôt qui soient déloyaux, rapineurs, usuriers ou » pleins d'autres vices, pourquoi ils doivent per-» dre notre service, qu'ils ne les soutiendront ni » par don, ni par promesse, ni par amour, ni par » autre chose; mais les puniront et jugeront en » bonne foi. | Derechef, nos prevôts, nos vicom-» tes, nos maires, nos forestiers et nos autres ser-» gents, à pied et à cheval, jureront qu'ils ne

» donneront nuls dons à leurs supérieurs, ni à

» vost qui soient desloiaus, rapineurs, usurier ou » plein d'autres vices, parquoy il doivent perdre » nostre servise, que il ne les soustieingnent par " don, ne par promesse, ne par amour, ne par » autres choses; ainçois les puniront et jugeront » en bone foy. Derechief nos Prevos, nos Vicon-» tes, nos Maires, nos Forestiers, et nos autres » Serjans à pié ou à cheval, jureront que il ne » donront nulz dons à leur souverains, ne à » femmes, ne à enfans. Et pource que nous vou-» lons que ces seremens soient fermement esta-» bliz, nous voulons que il soient pris en pleinne » assise, devant touz, et clers et lais, chevaliers » et serjans, jà soit ce que il ait juré devant » nous; à ce que il doutoient encore le vice de » parjurer, non pas tant seulement pour la paour » de Dieu et de Nous, mèz pour la bonté de » Dieu et du monde. Nous voulons et establis-» sons que touz nos Prevos et nos Baillifz se » tieingnent de jurer parole qui tieingne au des-» pit de Dieu, ne de Nostre-Dame et de touz » Sains, et se gardent de geu de dez, de ta-» verne. Nous voulons que la forge de deiz soit » deffendue par tout nostre royaume, et que les » foles femmes soient boutées hors des mesons; » et quiconques louera mèson à fole femme, il

 $\infty$ 

» leurs femmes ni à leurs enfants \*. ] Et, comme » nous voulons que ces serments soient ferme-» ment établis, nous voulons qu'ils soient pris en » pleine assise, devant tous clercs et laïcs, che-» valiers et sergents, quoiqu'ils aient été déjà » jurés devant nous; asin qu'ils craignent d'en-» courir le vice de parjure, non pas tant seule-» ment par la peur de Dieu et de nous, mais pour » la honte du monde. Nous voulons et établissons » que tous nos prevôts et nos bailliss s'abstien-» nent de jurer parole qui tienne au mépris de » Dieu, ni de Notre Dame et de tous les saints, » et se gardent du jeu de dés et des tavernes. » | Nous voulons qu'il soit défendu de fabriquer des » dés dans tout notre royaume \*. ] Et que les » folles femmes.\*\*\* soient chassées des maisons; » jet quiconque louera maison à folle femme, » paiera au prevôt ou au baillif le loyer d'un an » de la maison \*\*\*\*.] En outre, nous défendons » que nos baillifs achètent ou fassent acheter par » eux ni par autres, sans notre congé, possessions ni » terres qui soient en leurs baillies, ni en autre, » tant qu'ils seront à notre service; et si tels achats » se font, nous voulons qu'ils soient et demeurent » sous notre main. Nous défendons à nos baillifs, » que tant qu'ils seront à notre service, ils ne » marient fils ni fille qu'ils aient, ni autre per» rendra au Prevost ou au Baillif le » mèson d'un an. Après, nous deffende » Baillifz outréement n'achatent ne » acheter par eulz ne par autres, poss » terres qui soient en leur baillies, ne » tant comme il soient en nostre servi » marient filz ne fille que il aient, ne : » sones qui leur aparticingnent, à 1 » persone de leur baillie, sanz nost » congié; et avec ce que il ne les : » religion du leur, ne que il leur acq » fice de sainte Esglise, ne possession » avec ce, que il ne preingnent œuvre » racions en mèson de religion, ne p » aus despens des religieus. Ceste de » mariages et des possessions acquerre » nous avons dit, ne voulons-nous par » esconde aus Prevos, ne aus Maires, » tres de meneur office. Nous comma " Baillifz, ne Prevos, ne autres, ne » trop grant plenté de serjans ne d » pource que le peuple ne soit grevé; » que les bediaus soient nommez en » sise, ou autrement ne soient pas » bediau. Ou nos serjans soient enve » cun lieu loing, ou en estrange pays

 $\circ \circ \circ$ 

» sonne qui leur appartienne à nulle aut » de leurs baillies, sans notre permissio » | Et en outre qu'ils ne les mettent » de leur baillie, ni qu'ils leur acquiè » fice de sainte Eglise, ni possession au » plus qu'ils n'exigent corvées, vivre » de gite, en maison de religion, » aux dépens des religieux \*\*\*\*\*. ] Cel » des mariages et d'acquels de possess » me nous avons dit, ne voulons pas » tende aux prevôts ni aux maires, ni » de moindres offices. Nous commandos » lifs ni prevôts, ni autres ne tiennent » nombre de sergents ni de bedeaux, p » peuple ne soil grevé, et voulons q » deaux soient nommés en pleine assi » trement ne soient pas tenus pour be » s'il advient que nos bedeaux ou ne » soient envoyés en aucun lieu loin, » étranger, nous voulons qu'ils ne soie » sans lettres de leurs supérieurs \*\*\*\*\*\*.] » mandons que baillif ni prevôt qui so » office ne grève les bonnes gens de l » contre droiture, ni que nul de ceux qu » sujets soit mis en prisou pour dette » pour la nôtre seulement. [ Nous étab » nuls de nos baillifs ne lève amende

<sup>·</sup> Cette disposition manque dans les autres éditions. · Cet article manque dans les autres éditions.

<sup>· · ·</sup> Femmes publiques.

<sup>.....</sup> Article omis dans les autres éditions.
..... Autres articles omis dans les autres
...... Articles omis dans les autres éditios

il ne soient pas creu sanz lettre de rain. Nous commandons que Baillif t qui soit en nostre office, ne greve gens de leur justice outre droiture, lz de ceulz qui soient desous nous, en prison pour debte que il doivent, t pour la nostre seulement. Nous esque nulz de nos Baillifz ne liève our debte que nos subjez doivent, ne sfaçon, se ce n'est en plein plet où gée et estimée, et par conseil de bones soit ce que elle est esté jugée pariz. Et se il avient que cil qui sera lasme ne veille pas attendre le jugea Court qui offert li est, ainçois offre somme de deniers pour l'amende, si n a communément receu; nous voua Court recoive la somme des deniers rèsonnable et convenable, ou se ce i voulons que l'amende soit jugée seue il est desus dit, jà soit ce que le se mette en la volenté de la Court. endons que le Baillif, ou le Mere, ou t, ne contreingnent par menaces, ou r aucune cavellacion nos subjez à nde en repost; et establissons que cil ont les prevostez, viconté ou autre ae il ne les puissent à autrui vendre re congé; et se pluseurs achatent ens offices desus nommez, nous vou-

 $\infty$ 

njets doivent, ni pour malfaçon, si ce lein pliad où elle soit jugée et estimée, iseil de bonnes gens quoiqu'elle ait été iée par avant; et s'il advient que celui repris d'aucun blàme ne veuille pas le jugement de la cour qu'il lui est is offre certaine somme de deniers pour , aiusi qu'on a communément reçu, nous ue la cour recoive la somme des deniers t raisonnable et convenable, ou sinon, lons que l'amende soit jugée, selon ce Ht ci-dessus, quoique le coupable se mis en la volonté de la cour. Nous dérue le baillif ou le maire, ou le prevôt, e par menaces, par pouvoir ou par peur, nos sujets à payer amende sepublique, et les accuse sans cause rai-. ] En outre, nous établissons que tiendront nos prevôtés, vicomtés ou ne les puissent vendre à autrui sans rmission, et si plusieurs achètent enes offices dessus nommés, nous voulons des acheteurs fasse l'office pour tous s et use de la franchise qui appartient » lons que l'un des acheteurs face l'office pour " touz les autres, et use de la franchise qui ap-» partiennent aus chevauchées, aus tailles et aus » communes charges, si comme il est acoustumé. » et deffendons que lesdiz offices il ne vendent » à freres, à neveus et à cousins, puis que il les » auront achetés de Nous; ne que il ne requie-» rent debte que n'en leur doie par eulz. Se ce » n'est des debtes qui apartiennent à leur office; » mèz leur propre debte requierent par l'aucto-» rité du Baillif, tout aussi comme se il ne fus-» sent pas en nostre servise. Nous deffendons » que Baillifz ne Prevoz ne travaillent nos sub-» jez en causes que ibont pardevant culz menées. » par muement de lieu en autre; aincois oiez les » besoingnez que il ont par-devant eulz, ou lieu » là où il ont esté acoustumez à oyr, si que il ne » lèssent pas à poursuivre leur droit pour travail » ne pour despens. Derechief, nous commandons » que il ne dessaisissent home de sèsinne que » il tieingne, sanz cognoissance de cause, ou sanz » commandement espécial de Nous; ne que il » ne grevent nostre gent de nouvelles exactions. » de tailles et de coustumes nouvelles, ne si ne » semoingnent que l'en face chevauchée pour » avoir de leur argent; d'aler en ost sanz cause » nécessaire; et ceulz qui voudront aler en ost » en propres persones, ne soient pas contraint à » racheter leur voie par argent. Après, nous » deffendons que Bailliz ne Prevos ne facent

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

» aux chevauchées, aux tailles et aux communes » charges, ainsi qu'il est accoutumé; et défendons » qu'ils vendent lesdits offices à frères, à neveux » et à cousins, puisqu'ils les auront achetés » de nous, ni qu'ils requierent dette qu'on leur » doive à eux en particulier, si ce n'est des dettes » qui appartiennent à leur office; mais qu'ils re-» quièrent leur propre dette par l'autorité du » baillif, tout comme s'ils n'étoient pas à notre » service. Nous défendons que baillifs ni prevôts » travaillent nos sujets en causes qu'ils ont ame-» nées par devers eux, par changement de lieu, » mais qu'ils entendent les affaires qu'ils ont de-» vant eux au lieu là où ils ont été accoutumés à » les entendre, de manière que les plaideurs ne » laissent pas de poursuivre leur droit à cause du » travail ni des dépens \*\*. [ Derechef, nous com-» mandons qu'ils ne dessaisissent pas homme de » saisine, sans connoissance de cause ou sans com-» mandement spécial de nous; ni qu'ils grèvent » nos gens de nouvelles exactions, de tailles et » de coutumes nouvelles; ni aussi qu'ils ne com-» mandent que l'on fasse chevauchée pour avoir » de leur argent; car nous voulons que nul qui

s altérés ou omis dans les autres éditions.

tions. "Même observation.

" deffendre de porter blé, ne vin, ne autres mar" cheandises hors de nostre royaume, sanz cause
" nécessaire; et quant il couvendra que deffense
" en soit fête, nous voulons qu'elle soit faite
" communément en conseil de preudoumes, sanz
" souspeçon de fraude ne de boidie. Item, nous
" voulons que touz Bailliz viés, Vicontes, Pre" vos et Maires soient, après ce que il seront
" hors de leur offices, par l'espace de quarante
" jours ou pays où il ont tenu leur offices, en
" leur propres persones ou par procureur, pour
" ce que il auroient mesfèt contre ceulz qui se
" vourroient pleindre d'eulz. "

380. Par cest establissement amenda moult le royaume. La prevosté de Paris estoit lors vendue aus bourjois de Paris, ou à aucuns; et quant il avenoit que aucuns l'avoit achetée, si soustenoient leur enfans et leur neveus en leur outrages; car les jouvenciaus avoient flance en leur parens et en leur amis qui les tenoient. Pour ceste chose estoit trop le menu peuple défoulé, ne ne pouoient avoir droit des riches homes, pour les grans présens et dons que il fesoient aus Prevoz. Qui à ce temps disoit voir devant le Prevost, ou qui vouloit son serement garder qui ne feust parjure, d'aucune debte ou d'aucune chose ou feust tenu de respondre, le Prevost en

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

» doit chevauchée ne soit commandé d'aller à l'ar-» mée sans cause nécessaire; et ceux qui voudront » y aller en personne ne seront pas contraints de » racheter leur voyage par argent. Après, nous » défendons que baillifs ni prevôts fassent dé-» fendre de porter blé, ni vin, ni autres mar-» chandises hors de notre royaume, sans cause » nécessaire; et quand il conviendra que dén fense en soit faite, nous voulons qu'elle soit » faite communément en conseil de prud'hommes, » sans soupçons de fraude ni de tromperie \* ] » Item, nous voulons que nos baillifs, hors de » charge, vicomtes, prevôts et maires, soient, » après qu'ils seront hors de leur office, par l'es-» pace de quarante jours, au pays où ils l'au-» ront tenu, ou en personne ou par procureur, » afin qu'ils puissent répondre à ceux qui auroient » à se plaindre de leur méfait \*\*. »

380 Par cet établissement le roi moult amenda le royaume. La prevôté de Paris étoit alors vendue aux bourgeois de Paris ou à aucuns; et quand il advenoit que aucuns l'avoient achetée, ils soutenoient leurs enfants et leurs neveux dans leurs excès, car les jouvenceaux se fioient en leurs parents ou en leurs amis qui tenoient la prevôté. Pour cela le menu peuple étoit foulé et ne pouvoit avoir droit contre les riches hommes, à cause des

levoit amende, et estoit puni. Par les grans jures et par les grans rapines qui estoient faites en la prevosté, le menu peuple n'osoit demourer en la terre le Roy, ains aloient demourer en autres prevostés et en autres seigneuries; et estoit la terre le Roy si vague, que quant il tenoit ses plèz il n'y venoit pas plus de dix personnes ou de douze. Avec ce il avoit tant de maulfèteurs et de larrons à Paris et dehors, que tout le pais en estoit plein. Le Roy, qui mètoit grant diligence comment le menu peuple feust gardé, sot toute la vérité; si ne voult plus que la prevosté de Paris feust vendue; ains donna gages bons et grass à ceulz qui dès or en avant la garderoient; et toutes les mauvèses coustumes dont le peuple pooit estre grevé, il abatit; et fist enquerre par tout le royaume et par tout le pays, où l'en feist bone justise et roide, et qui n'espargnast plus le riche home que le poure. Si li fu enditié Estienne Boilyaue, lequel maintint et garda si la prevosté, que nul malfaiteur, ne liarre, ne murtrier n'osa demourer à Paris, qui tantoste me feust pendu ou destruit; ne parent, ne lignage, ne or, ne argent ne le pot garantir. La terre le Roy commença à amender , et le perple y vint pour le bon droit que en y fèsoit. Si moulteplia tant et amenda, que les ventes, 🗷

 $\infty$ 

grands présens et dons qu'ils faisoient au prevôt. Dans ce temps, celui qui disoit la vérité devant le prevôt, ou qui vouloit garder son serment pour n'être pas parjure touchant aucune dette ou autre chose dont il fût tenu de répondre, le prevôt levoit amende sur lui et le punissoit à caut des grandes injustices et des grandes rapines qui étoient faites en la prevôté; le menu peuple 🖜 soit demeurer en la terre du roi, et alloit demeurer en autres prevôtés et en autres seigneuries, el la terre du roi étoit si déserte, que quand le previl tenoit ses plaids, il n'y venoit pas plus de dix personnes ou de douze. Avec cela, il y avoit tant de malfaiteurs et de larrons à Paris et dehors que tout le pays en étoit plein. Le roi qui metici grande diligence à savoir comment le menu pesple étoit gardé, sut toute la vérité; aussi il ne voule pas que la prevôté de Paris fût vendue; 🗪 donna bons et grands gages à ceux qui dorénavad la garderoient, et il abattit toutes les mauvaiss coutumes dont le peuple pouvoit être grevé. Il sit enquérir par tout le royaume et par tout le pays où il pourroit trouver homme qui fit home et roide justice, et qui n'épargnat pas plus le riche homme que le pauvre; on lui indiqua Eliense Boileau, lequel maintint et garda si bien la prevôlé, que nul malfaiteur, ni larron, ni meurtrier

pour la forme, et manque de plusieurs dispositions.comme nous l'avons indiqué.

<sup>\*</sup> Articles altérés ou omis dans les autres éditions.

Cette ordonnance, la même, quant au fond, dans les éditions précédentes, offre de grandes différences

achas et les autres choses valoient le quant li Roys y prenoit devant. Les choses que nous avons ordenées ufit de nos subjèz à nostre royaume, ons à nostre Majesté pooir d'esclarider, d'ajouster et d'amenuisier, sele nous aurons conseil. Le Par cest esamenda moult le royaume de comme pluseurs Sages et Anciens

le tens de s'enfance fu le Roy pires et des souffraiteus; et accoustuue le Roy par-tout où il aloit, que ares feussent tout adès repeu en sa ain, de vin, de char ou de poisson :. En quaresme et ès auvens croisre des poures; et pluseurs foiz avint es servoit et leur metoit la viande , et leur tranchoit la viande devant · donnoit au départir, de sa propre niers. Meismement aus hautes vétes sollempnielx, il servoit ces pouces choses desusdites, avant que il ne beust. Avec toutes ces choses cun jour au disner et au souper près is homes et débrisiés, et leur fèsoit iande comme il mangoit; et quant il

000

rer à Paris, craignant d'être aussitôt truit; car il n'y avoit ni parent, ni , ni argent qui le pût garantir. Aussi bi commença à amender, et le peuple se du bon droit qu'on y faisoit. Il s'y ot et tout amenda si bien que les saisies, les achats et les autres let le double de ce que le roi y prenoit En toutes ces choses que nous avons , disoit le roi, pour le profit de nos le notre royaume, nous nous réseravoir d'éclaircir, d'amender, d'ajouinuer, selon ce que nous aurons conr cette ordonnance l'état du royaume evint meilleur, comme le témoignent es et anciens.

le temps de son enfance, le roi fut pour les pauvres et pour tous ceux nt. C'étoit la coutume que partout où six vingt pauvres fussent toujours la maison, de pain, de vin, de viande n, chaque jour. En carême et penle nombre des pauvres croissoit; et s il advint que le roi les servoit et le pain devant eux et le leur ur départ, il leur donnoit des depropre main. Même aux grandes vi-

Recueil des Ordonnances de nos rois de ice, t. I, p. 78. Tout ce qu'on vient de lite

. T. l.

avoient mangé, il emportoient certeinne somme d'argent. Pardesus toutes ces choses; le Roy donnoit chascun jour si grans et si larges aumosnes aus poures de religion, aus poures hospitaus. aus poures malades, et aus autres poures collèges, et aus poures gentilzhomes et fames et damoiselles, à femmes décheues, à poures femmes veuves et à celles qui gisoient d'enfant, et à poures qui par vieillesce ou par maladie ne pooient labourer ne maintenir leur mestier, que à peinne porroit l'en raconter le nombre; dont nous poon bien dire que il fu plus bienaeureus que Titus l'empereur de Rome, dont les anciennes escriptures racontent que trop se dolut et fu desconforté, d'un jour que il n'avoit donné nul bénéfice. Dès le commencement que il vint à son royaume tenir et il se sot aparcevoir, il commença à édesser moustier et pluseurs maisons de religion; entre lesquiex l'abbaye de Royaumont porte l'onneur et la hautesce. Il fist édesier pluseurs mèson-Dieu, la mèson-Dieu de Paris, celle de Pontoise, celle de Compieingne et de Vernon, et leur donna grans rentes. Il fonda l'abbaye de saint Mathe de Roan, où il mist femmes de l'ordre des Frères Preescheurs, et fonda celle de Lonc-champ, où il mist femmes de l'ordre des Frères Meneurs.

 $\infty$ 

giles des fètes solennelles, il servoit ces pauvres de toutes ces choses susdites avant qu'il mangeât ni ne bût. En outre, il avoit chaque jour à diner et à souper près de lui des vieillards et des estropiés auxquels il faisoit donner des viandes qu'il mangeoit, et quand ils avoient mangé, ils emportoient certaine somme d'argent. Par dessus tout cela, le roi donnoit chaque jour grandes et larges aumônes aux pauvres de religion, aux pauvres hôpitaux, aux pauvres malades et aux pauvres colléges et aux pauvres gentilshommes et femmes et demoiselles, aux pauvres femmes veuves et à celles qui étoient en couche, et aux pauvres ménétriers qui, par vieillesse ou par maladie ne pouvoient travailler ni faire leur métier; à peine pourroit-on compter le nombre de ses charités. Et nous pouvons bien dire qu'il fut plus heureux que l'empereur Titus de Rome, dont les anciennes histoires racontent qu'il se plaignit et se lamenta pour un jour qu'il avoit passé sans faire de bien à personne. Dès le commencement qu'il vint à tenir son royaume, et qu'il sut se connoître, il sit bâtir couvents et plusieurs maisons de religion, entre lesquels l'abbaye de Royaumont est la plus distinguée. Il fit édifier plusieurs Maisons-Dieu, la Maison-Dieu de Paris, celle de Pontoise, celles de Compiègne et de Vernon et leur

sur la prévôté de Paris est fort abrégé dans les autres éditions.

21

et leur donna grans rentes; et otroia à sa mère à fonder l'abbaie du Liz delez Meleun-sur-Seinne, et celle delez Pontoise que l'en nomme Malbisson; et fist fère la meson des aveugles delez Paris, pour mettre les aveugles de la citié de Paris; il leur fist fère une chapelle pour oyr leur servise Dieu, et fist fère le bon Roy la mèson des Chartriers au dehors de Paris, qui fu appelée la mèson aus Filles-Dieu, et fist mettre grant multitude de femmes en l'ostel, qui par poureté estoient mises en péchié de luxure, et leur donna quatre cens livrées de rente pour elles soustenir; et fist en pluseurs liex de son royaume mèsons de Beguines, et leur donna rentes pour elles vivre, et commanda l'en que en y receust celles qui vourroient fère contenance à vivre chastement. Aucun de ses familéz groussoit de ce que il fèsoit si larges aumosnes et que il y despendoit moult; et il disoit : « Je » aimme micz que l'outrage de grans despens » que je faiz, soit fait en aumosne pour l'amour » Dieu, que en boban ne en vainne gloire de ce » monde. » Jà pour les grans despens que le Roy fèsoit en aumosne, ne lèssoit-il pas à fère grans despens en son hostel, chascun jour. Largement et libéralement se contenoit le Roy aus parlemens et aus assemblées des barons et des chevaliers, et fesoit servir si courtoisement à sa Court,

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

donna grandes rentes. Il fonda l'abbaye de Saint-Mathieu de Rouen, où il mit des semmes de l'ordre des frères prêcheurs, et sonda celle de Long-Champs, où il mit des femmes de l'ordre des frères mineurs et leur donna grandes rentes; il octroya à sa mère de fonder l'abbaye du Liz, près de Mclun-sur-Seine, et celle près de Pontoise que l'on nomme Maubuisson; il fit bâtir la maison des aveugles, près Paris, et leur fit faire une chapelle pour our le service de Dieu; et le bon roi fit faire la maison des Chartreux au dehors de Paris, et assigna rentes suffisantes aux moines qui y étoient et servoient Notre-Seigneur. Aussitôt après, il fit construire une autre maison en dehors Paris, au chemin de Saint-Denis, qui fut appelée la maison aux Filles-Dieu, et fit mettre grande multitude de femmes en l'hôtel, lesquelles s'étoient mises en péché de luxure par pauvreté, et leur donna quatre cents livres de rente pour se soutenir. Il fit en plusieurs lieux de son royaume maisons de béguines et leur donna rentes pour vivre, et commanda qu'on y reçut celles qui voudroient faire un vœu de continence. Aucun de ses familiers murmurèrent de ce qu'il faisoit si grandes aumônes et qu'il y dépensoit moult : « J'aime mieux, » répondoit-il, que l'excès des grandes dépenses » que je fais soit fait en aumônes pour l'amour » de Dieu qu'en luxe ni en vaine gloire de ce nonde. » Malgré les grandes dépenses que le

et largement et habandonnéement, et plus que il n'y avoit eu lonc temps passé à la Court de sesi devanciers. Le Roy amoit toutes gens qui se metoient à Dieu servir et qui portoient habit de religion; ne nulz ne venoit à li qui faillist à avoir chevance de vivre. Il pourveut les Frères du Carme et leur acheta une place sur Seinne devers Charenton, et fist fère une leur mèson, et leur acheta vestemens, calices, et tiex choss comme il appartient à fère le servise Nostre-Scigneur. Et après il pourveut les Frères de saint Augustin, et leur acheta la granche à un bourjois de Paris et toutes les apartenances, et leur fist fère un moustier dehors la porte de Monmartre. Les Frères des Saz il les pourveut, et leur donne place sur Seinne par devers Saint-Germein-des-prez, où il se hébergèrent; mèz il n'y demourèrent guères, car il furent abatus assez tost. Après ce que les Frères des Saz furent herbergiés, revint un autre manière de Frères que l'en appèle l'ordre des Blansmantiaus, et requistrent au Roy que il leur aidast que il peussent demourer à Paris : le Roy leur acheta une mèson et vieilz places entour pour eulz herberger, delez la viez porte de Temple à Paris, assez près des Tissarans. Iceux Blancs furent abatus au Concile de Lyon que Grégoire le dixième tint. Après revint une autre ma

000

roi faisoit en aumônes, il ne laissoit pas d'en faire de grandes en son hôtel chaque jour. Largement et libéralement se conduisoit le roi aux parlements et aux assemblées des barons et des chevaliers; faisoit servir à sa cour aussi courtoisement, d largement, et abondamment et plus qu'il n'aveit été fait depuis long-temps à la cour de ses devasciers. Le roi aimoit toutes gens qui se mettoies au service de Dieu et qui portoient habit de religion; et nul d'eux ne venoit à lui qu'il manquit de secours pour vivre. Il pourvut les frères Carms et leur acheta une place sur Seine devers Chareton; il fit faire leur maison et leur acheta vêlements, calices, et toutes choses qui appartienent au service de Dieu; et après il pourvut les frèses de Saint-Augustin, et leur acheta la grange d'a bourgeois de Paris et toutes les appartenances, et leur fit faire un couvent dehors de la porte de Montmartre. Il pourvut les frères des Saz èt ker donna place sur Seine par devers Saint-Germain-des-Prez, où ils se logèrent; mais ils s'y demeurèrent guère, car ils furent abattus asset tôt. Après que les frères des Saz furent pourves il vint une autre manière de frères qu'on appelle l'ordre des Blanc-Manteaux, qui requirent de roi qu'il les aidat pour qu'ils pussent demeurer à Paris. Le roi leur acheta une maison et de vieille masures autour pour les loger, près la vieille porte du Temple, à Paris, assez près des Tisserands. Co

ères, qui se fèsoient appeler Frères roiz, et portant la croiz devant leur sistrent au Roy que il leur aidast. Le volentiers, et les herberga en une appelée le quarrefour du Temple, appelée la rue Sainte-Croix. Einsi bon Roy de gens de religion de la

rès ces choses desus dites, avint que da touz ses barons à Paris en un quane excusai vers li pour une quartaine lors, et li priai que il me vousist il me manda que il vouloit outréee y alasse; car il avoit illée bons Phibien savoient guérir de la quarteinne. en alai. Quant je ving le soir de la vé-:-Dame en Mars, je ne trouvai ne tre qui me sceut à dire pourquoy le mandé. Or avint ainsi comme Dieu je me dormi à matines, et me fu avis t que je véoie le Roy devant un autel s, et m'estoit avis que pluseurs prés le vestoient d'une chesuble verarge de Reins. Je appelai après ceste seigneur Guillaume mon prestre, qui t sage, et li contai la vision. Et il me Sire, vous verrés que le Roy se croiain. » Je li demandai pourquoy il le

 $\infty$ 

teaux furent supprimés au concile de tint Grégoire le dixième. Après revint nanière de frères qui se faisoient apde Sainte-Croix, et portant la croix sitrine; ils requirent du roi qu'il les roi le fit volontiers et les hébergea e qui est appelée le carrefours-dul qui maintenant a nom rue Saintei le bon roi environna de gens de rele de Paris \*.

ès ces choses susdites, advint que le ons ses barons à Paris, en un carême. ai auprès de lui pour une sièvre quarte alors, et le priai qu'il me voulut laise manda qu'il vouloit absolument que car il y avait là bons médecius qui érir de la sièvre quarte. Je m'en allai s. Quand je vins le soir de la Vigilee en mars, je ne trouvai ni le roi ni ne sût dire pourquoi le roi m'avoit , advint ainsi, comme Dieu veut que nis à Matines et me fut avis en dormant is le roi devant un autel, à genoux, ieurs prélats revêtus de leurs orneouvroient d'une chasuble vermeille de eims. J'appelai après cette vision mon-

tie de ces détails manque dans les autres le reste est ou indiqué ou abrégé, mais on | voit comment le comte d'Anjou devint roi de Sicile.

cuidoit; et il me dit que il le cuidoit, par le songe que j'avoie songé; car le chasible de sarge vermeille senefloit la croiz, laquelle fu merveille du sanc que Dieu y espandi de son costé, et de ses mains et de ses piez : « Ce que le chasuble estoit » de sarge de Reins, senesie que la croiserie » sera de petit esploit, aussi comme vous verrés » se Dicu vous donne vie. »

383. Quant je oi oye la messe à la Magdeleinne à Paris, je alai en la chapelle le Roy et trouvai le Roy qui estoit monté en l'eschaufaut aus reliques, et fèsoit aporter la vraie Croiz aval. Endementres que le Roy venoit aval, deux chevaliers qui estoient de son conseil, commencèrent à parler l'un à l'autre, et dit l'un : « James » ne me créez, se le Roy ne se croise illec : » et l'autre respondi que se le Roy se croise, ce yert une des délivreuses journées qui oncques feust en France: « Car se nous ne nous croisons, » nous perdrons le Roy; et se nous nous croi-» sons, nous perdrons Dieu, que nous ne nous » croiserons pas pour li. »

384. Or avint ainsi, que le Roy se croisa lendemain et ses trois filz avec li; et puis est avenu que la croiserie fu de petit esploit, selonc la prophecie de mon prestre. Je fu moult pressé du roy de France et du roy de Navarre de mov croisier. A ce respondis-je, que tandis comme

<××>

seigneur Guillaume mon prêtre qui moult étoit sage et lui contai la vision. Et il me dit ainsi: « Sire, vous verrez que le roi se croisera demain. » Je lui demandai pourquoi il le croyait et il me dit qu'il le croyait par le songe que j'avois eu, car la chasuble de serge vermeille signifioit la croix, laquelle fut vermeille du sang que Dieu y répandit de son côté et de ses mains et de ses pieds; et la chasuble de serge de Reims, ajouta-t-il, signifie que la croisade sera de petit exploit, comme vous verrez si Dieu vous donne vie.

383. Quand j'eus oui la messe à la Madeleine, à Paris, j'allai en la chapelle du roi et trouvai le roi qui étoit monté sur l'échafaud aux reliques, et faisoit descendre la vraie croix. Pendant que le roi descendoit, deux chevaliers qui étoient de son conseil commencèrent à parler l'un à l'autre, et l'un dit: « Jamais ne me croyez si le roi ne se » croise là, » et l'autre répondit que si le roi se croisoit ce seroit une des douloureuses journées qui oncques fût en France; «car, disoit-il, si nous ne » nous croisons nous perdrons le roi, et si nous » nous croisons, nous perdrons Dieu, parce que » nous ne nous croiserons pas pour lui. »

384. Or, advint ainsi que le roi se croisa le lendemain et ses trois fils avec lui; et puis est ad-

trouve dans Pierre de Rieux une addition par laquelle on

je avoie esté au service Dieu et le Roy outremer, et puis que je en reving, les serjans au roy de France et le roy de Navarre m'avoient destruite ma gent et apouroiez, si que il ne seroit jamès heure que moy et eulz n'en vausissent piz; et leur disoie ainsi, que se je en vouloie ouvrer au gré Dieu, que je demourroi ci pour mon peuple aidier et deffendre; car se je métoie mon cor en l'aven du pélérinage de la Croiz, là où je verroie tout clèr que ce seroit au mal et au doumage de ma gent qui mist son cors pour son peuple sauver.

385. Je entendi que touz ceulz firent péché mortel, qui li loèrent l'alée, pource que ou point que il estoit en France, tout le royaume estoit en bone pèz en li meismes et à touz ses voisins; ne onques puis que il en parti, l'estat du royaume ne fist que empirer. Grant péché firent cil qui li loèrent l'alée, à la grant flébesce là où son cors estoit; car il ne pooit souffrir ne le charrier, ne le chevaucher. La flébesce de li étoit si grant, que il souffri que je le portasse dès l'ostel au conte d'Ausserre, là où je pris congé de li, jeusques aus Cordeliers entre mes bras; et si fèble comme il estoit, se il feust demouré en France, peust-il en-

 $\infty$ 

venu que la croisade a été de petit exploit, selon la prophétie de mon prêtre. Je fus moult pressé du roi de France et du roi de Navarre de me croiser. A cela je répondis que tandis que j'avois été outremer au service de Dieu et du roi, et depuis que j'en étois revenu, les sergens du roi de France et et du roi de Navarre m'avoient détruit et appauvri ma gent, tellement qu'eux et moi nous en sentirions toujours. Je leur disois que si je voulois en faire au gré de Dieu, je demeurerois ici pour aider et défendre mon peuple ; car si je mettois ma personne à l'aventure du pélérinage de la croix, là où je voyois tout clair que ce seroit au dommage de mes pauvres gens, je m'attirerois le courroux de Dieu qui se sacrifia pour sauver son peuple.

385. J'ai entendu dire depuis que tous ceux qui conseillèrent au roi le départ, firent péché mortel, parce qu'au point où en étoit la France, tout le royaume étoit en bonne paix au dedans et avec tous ses voisins, et que, depuis le départ, l'état du royaume ne fit qu'empirer. Grand péché firent ceux qui lui conseillèrent le voyage, à cause de la grande faiblesse où il étoit; car il ne pouvoit souffrir ni la voiture ni le cheval. Sa foiblesse étoit si grande qu'il souffrit que je le portasse entre mes bras depuis l'hôtel du comte d'Auxerre, là où je

\* Ce fait est tout autrement raconté dans Pierre de Rieux, dans Mesnard et Ducange, du moins quant à l'époque. Se trouvent dans de Rieux quelques détails core avoir vousc assez et fait moult d

386. De la voie que il fist à Thunes je riens conter ne dire, pource que je n' la merci Dieu; ne je ne veil chose dire tre en mon livre, dequoy je ne soie ce parlerons de nostre saint Roy sanz plus rons ainsi, que après ce que il fu arriv nes, devant le chastel de Carthage, une le prist du flux du ventre, dont il acouch et senti bien que il devoit par tens tresp cest siècle à l'autre. Lors appela mon Phelippe son filz, et li commanda der aussi comme par testament, touz seignemens que il li lèssa, qui sont escript en françois; lesquiex ensel le Roy escript de sa sainte main, si l'en dit:

387. « Biau filz, la première chose que » seigne, si est que tu mettes ton cuer » Dieu; car sanz ce nulz ne peut estr » Garde-toy de fère chose qui à Dieu d » c'est à savoir péchié mortel, ainçois « souffrir toutes manières de vileinnies, t » que faire mortel péché. Se Dieu » perversité, si le recoif en patience, » rent graces à Nostre-Seigneur, et pe

 $\propto \times$ 

pris congé de lui, jusqu'aux Cordeliers. faible qu'îl étoit, s'il fût demeuré en Fra eût pu encore vivre assez et faire m bien \*.

386. Du voyage que le roi fit à Tunis, je rien raconter ni dire, parce que je n'en î Dieu merci; et je ne veux dire ni mettre livre chose dont je ne sois certain. Mais seulement qu'après qu'il fut arrivé à Tuni le château de Carthage, un flux de ventre le roi se mit au lit et sentit qu'il devoit passer de ce siècle à l'autre. Lors le roi monseigneur Philippe son fils, et lui comm garder, comme par testament, tous les e mens qu'il lui laissa, qui sont ci après é françois; lesquels enseignemens le roi av de sa main, ainsi que l'on dit:

387. « Biau fils, la première chose que seigne, c'est que tu mettes ton cœurà aim » car sans cela nul ne peut être sauvé. G » de faire chose qui déplaise à Dieu; c'est » péché mortel; mais plutôt souffrir toute » res de vilainieet de tourmens que de fai » mortel. Si Dieu t'envoye adversité, reç » bonne patience et en rends grâce à m » gneur, et pense que lu l'as mérité, et » te tournera à profit. S'il te donne pr

sur la croisade qui sont évidemment ajoutés précit de Joinville.

deservi, et que il te tournera tout à ie il te donne propriété, si l'en mercie ment, si que tu ne soies pas pire ou zueil ou par autres manieres, dont tu niex valoir; car l'en ne doit pas Dieu dons guerroier. Confesse-toy souvent, confesseur preudomme qui te sache en-· que tu doies faire et dequoy tu te arder; et te doiz avoir et porter en tel e, que ton confesseur et tes amis te reprenre de tes mèsfaiz. Le servise de Esglise escoute dévotement et de cuer ouche, espécialement en la messe, que écration est faite. Le cuer aies douz et sus poures, aus chiétis et aus mésaisiés, onforte et aide selonc ce que tu pouraintiens les bones coustumes de ton e et les mauvèses abèsse. Ne convoite ton peuple, ne te charge par de toute taille. Se tu as aucune mésaise de cuer atost à ton confesseur, ou à aucun preuqui ne soit pas plein de vainnes paroa porteras plus légièrement. Garde que n ta compaignie preudommes et loiaus soient pas plein de convoitise, soient x, soient séculiers, et souvent parle à et fui et eschiève la compaingnie des

 $\infty$ 

ies-l'en humblement, afin que tu ne sois ou par orgueil ou par autre manière ne puisses mieux valoir. Car on ne doit erroyer Dieu de ses dons. Confesse-toi i, et que ton confesseur soit prudhomme ache enseigner ce que tu dois faire et ce Jois éviler. Tu dois être tel que ton conet tes amis osent te reprendre de tes mécoute dévotement et de cœur et de bouservice de sainte église, spécialement esse au moment où la consécration est ie le cœur doux et pitoyable pour les , les chétifs, les mal-aisés, et les conaide selon ce que tu pourras. Maintiens nes coutumes du royaume et détruis les ses. Ne convoite pas le bien de ton peue le surcharge d'impôts ni de taille. Si icun malaise de cœur, dis-le aussitôt à fesseur ou à aucun prudhomme qui ne plein de vaines paroles, et tu le sups plus légèrement. Aie soin d'avoir en agnie des gens prud'hommes et loyaux. igieux, soit séculiers, qui ne soient pas de convoitise, et parle souvent à eux; vite la compagnie des mauvais. Ecoute rs la parole de Dieu et la retiens en tou t recherche volontiers prières et pardons. on honneur et ton bien et hais tout mal part qu'il soit. Que nul ne soit si hardi oi que de dire parole qui attire et émeuve

» mauvez. Escoute volentiers la parole Dieu et » la retien en ton cuer, et pourchace volentiers » proières et pardon. Aimme ton preu et ton » bien, et hai touz maus où que il soient. Nulz » ne soit si hardi devant toy, que il die parole » qui atraie et émeuve péché, ne qui mesdie » d'autrui par dèrières en détractions; ne ne » seuffre que nulle vileinnie de Dieu soit dite » devant toy. Ren graces à Dieu souvent de touz » les biens que il t'a faiz, si que tu soies dignes » de plus avoir. A justices tenir et à droitures » sois loiaus et roide, et à tes subjèz, sans tour-» ner à destre ne à senestre; mèz aides au » droit, et soustien la querelle du poure jeusques » à tant que la vérité soit desclairiée. Et se au-» cun a action encontre toy, ne le croi pas jeus-» ques à tant que tu en saches la vérité; car » ainsi le jugeront tes conseillers plus hardiment » selonc vérité, pour toy ou contre toy. Se tu » tins riens de l'autrui, ou par toy ou par tes » devanciers, se c'est chose certeinne, rent le » sanz demourer; et se c'est chose douteuse, fai. » le enquerre par sages gens isnellement et dili-» genment. A ce dois mettre t'entente comment » tes gens et tes sougèz vivent en pèz et en » droiture desouz toy. Meismement les bones » villes et les coustumes de ton royaume garde

 $\infty$ 

» au péché, ni qui médise d'autrui en arrière, dans » l'esprit de nuire. Ne souffre pas non plus que vi-» lainie sur Dieu soit dite devant toi. Rends souvent » gràces à Dieu de tous les biens qu'il t'a faits afiu » que tu sois digne d'avoir plus. Sois loyal et roide » pour tenir justice et droit à tes sujets, sans tour-» ner à droite ni à gauche; mais aide au droit et » soutiens la querelle du pauvre jusqu'à ce que la » vérité soit éclaircie. Et si quelqu'un vient te dé-» férer une plainte, ne le crois pas jusqu'à ce que » tu en saches la vérité; car ainsi tes conseillers » jugerent plus librement et selon leur conscience » pour ou contre toi. Si tu tiens quelque chose à au-» trui ou par toi ou par tes devanciers, et si c'est » chose certaine, abandonne-le sans tarder, et si » c'est chose douteuse, fais aussitôt et diligemment » faire enquête par des gens sages. Tu dois mettre » ton application à savoir comment tes gens et tes » sujets vivent en paix et en droiture sous ta loi. De » même, garde les bonnes villes et les coutumes de » ton royaume en l'état et en la franchise où tes » devanciers les ont gardées; et s'il y a aucune » chose à amender, amende-le et le corrige; et tiens » les bonnes villes en faveur et amour; car la force » et les richesses des grandes villes empêcheront » les particuliers, les étrangers de se compromettre » avec toi, surtout tes barons et tes pairs. Honore » et aime toutes les personnes de sainte église, et » prends garde qu'on ne leur soustraie ni diminue » leurs dons et leurs aumônes que tes devanciers » en l'estat et en la franchise où tes devanciers » les ont gardées; et se il y a aucune chose à » amender, si l'amende et adresce, et les tien v en faveur et en amour; carpar la force et par » les richesces des grosses villes, douteront les » privez les estranges de mesprendre vers toy, » espécialment tes pèrs et tes barons. Honneure » aime toutes les persones de sainte Esglise, et » garde que en ne leur soustraie ne apetise leur » dons et leurs aumones que tes devanciers leur » auront donné. L'en raconte d'un roy Phelippe » mon aieul, que une foiz li dit un de ses conseil-» lers, que moult de torfaiz li fèsoient ceulz de » sainte Esglise, en ce que il li tolloient ses droic-» tures et apetissoient ses justices; et estoit » moult grant merveille comment il le souffroit. » Et le bon Roy respondi que il le créoit bien ; » mes il regardoit les bontés et les courtoisies » que Dieu li avoit faites, si vouloit miex lèsser » aler de son droit, que avoir contens à la gent » de sainte Esglise. A ton père et à ta mère » porte honneur et révérence, et garde leur » commandement. Les bénéfices de sainte Es-» glise donne à bones persones et de nette vie, » et si le fai par conseil de preudommes et de » nettes gens. Garde-toy de esmouvoir guerre » sans grant conseil, contre home crestien, et » se il le te convient fère, si garde sainte Esglise » et ceulz qui riens n'i ont mèsfait. Se guerres » et contens meuvent entre tes sousgis, apaise-

 $\infty$ 

» leur auront donnés. On raconte du roi Philippe, » mon aleul, qu'une fois un de ses conseillers lui dit » que moult de torts lui faisoient ceux de sainte » église en ce qu'ils lui enlevoient ses droits et » diminuoient sa justice, et que c'étoit moult » grande merveille qu'il le souffrit, et le bon roi » répondit qu'il le croyoit bien; mais il considé-» roit les bontés et les courtoisies que Dieu lui » avoit faites, et qu'il aimoit mieux laisser aller » de son droit que d'avoir procès avec les gens d'é-» glise. Porte honneur et révérence à ton père et » à ta mère, et garde leur commandement. Donne » les bénéfices de sainte église à de bonnes per-» sonnes et de vie sans tache, et fais-le par le » conseil de prud'hommes et de gens probes. » Garde-toi d'émouvoir guerre, sans grande né-» cessité, contre homme chrétien; et s'il te con-» vient de le faire, préserve sainte église et ceux » qui n'ont rien méfait. Si guerres et contentions » s'élèvent entre les sujets, apaise-les au plus tôt » que tu pourras. Sois diligent d'avoir bons pre-» vots et bons baillifs, et enquière-toi souvent » d'eux et de ceux de ton hôtel, comment ils se » conduisent et s'il y a en eux aucun vice de trop

Il existe plusieurs éditions de ces enseignements du saint roi à son fils Philippe-le-Hardi; elles sont toutes » les au plustot que tu pourras. Soie " d'avoir bons Prevos et bons Baillis. » souvent d'eulz et de ceulz de son host " il se maintiennent, et se il a en eulz : » de trop grant convoitise, ou de fa » de tricherie. Travaille que touz v » chiez soient osté de ta terre; espé » vileins seremens et hérésie fai ab » pooir. Pren te garde que les despe « hostel soient rèsonnable. Et en la fin » fil, que tu faces messes chanter pc » et oroisons dire par tout ton royaum » tu m'otroies espécial part et planièr » les biens que tu feras. Biau chier » donne toutes les bénéissons que » peut donner à fil; et la benoite Tris uli Saint te gardent et deffendent » maulz; et Diex te doint grace de fê » lenté touziours, si que il soit honore » et que tu et Nous puissions après c » tel vie estre ensemble avec li et li » fin. Amen. »

388. Quant le bon Roy ot enseign monseigneur Phelippe, l'enfermeté que commença à croistre forment, et des sacremens de sainte Esglise, et les ot pensée et en droit entendement, ainsi apparut; car quant l'en l'enhuilioit et es sept pseaumes, il disoit les vers d'une oy conter monseigneur le conte d'Ali

» grande convoitise, ou de fausseté ou » perie. Travaille à ce que tous vilai » soient ôtés de la terre, et spécialemen » ton possible pour abattre blasphème » sie. Prends garde que les dépenses de » soient raisonnables; et enfin, très-che » chanter messes pour mon âme et di » pour ton royaume, et donne-moi une » ciale et plénière dans tous les biens ( » ras. Biau cher fils, je te donne toutes » dictions qu'un bon père peut donner à » et que la benoite Trinité et tous les » gardent et défendent de tous maux, et » te donne la grâce de faire toujours s » pour qu'il soit honoré par toi, et que t » puissions après cette vie mortelle être » avec lui et le louer sans fin. Amen \*. » 388. Quand le bon roi eut enseign monseigneur Philippe, la maladie qu'il a mença à croître fortement, et il deman crements de sainte église, et il les eut ( saine et en droit entendement, ainsi qu rut, car, quand on lui donnoit les sainte et qu'on disoit les sept pseaumes, il ré

conformes quant au sens, quoique différentes q quant aux termes. quant il aprochoit de la mort, il appela pour li aidier et secourre, et meismenseigneur saint Jaque, en disant s'oroic'est-à-dire, saintefièur et garde de nostre peuple. ieur saint Denis de France appela lors , en disant s'oroison, qui vaut autant à re Dieu, donne nous que nous puissions : l'aspreté de ce monde, si que nous ne s nulle adversité. » Et ov dire lors à cur d'Alençon, que son père reclamoit meviève. Après se fist le saint Roy couan lit couvert de cendre, et mist ses ir sa poitrine, et en regardant vers le di à nostre Créateur son esperit, en e meismes que le Filz Dieu morut en la

Précieuse chose et digne est de plorer le ment de ce saint Prince, qui si sainteloialement garda son royaume, et qui èles aumosnes y fist, et qui tant de biaus emens y mist. Et ainsi comme l'escrivain son livre, qui l'enlumine d'or et d'azur, a ledit Roy son royaume de belles abeil y fist, des mansions-Dieu, des Préesdes Cordeliers, et des autres religions ci-devant nommées.

Lendemain de feste saint Berthemi l'Arespassa de cest siècle bon Roy Loys, en

 $\sim\sim$ 

e son côlé; el j'ai ouï conter à monseicomte d'Alençon, son fils, que quand il oit de la mort, il appela les saints pour l secourir, et même monseigneur saint en disant son oraison, qui commence : nine, c'est-à-dire : Dieu, sois sanctificateur n de notre peuple ; il appela ensuite à son nseigneur saint Denis de France, en dioraison qui vaut autant à dire : « Sire lais que nous puissions mépriser l'apreté nonde, afin que nous ne craignions nulle ité; » et j'ai out dire à monscigneur d'Aque son père réclamoit alors sainte Ge-Après ce, le saint roi se sit coucher sur uvert de cendre, et mit ses mains sur sa , et, en regardant vers le ciel, rendit son notre Créateur, à-l'heure même que le Dieu mourut sur la croix.

l'est une digne et noble chose que de pleuépas de ce saint prince, qui garda si sainet loyalement son royaume, et qui y fit belles aumènes et y mit tant de beaux ements. Et ainsi que l'écrivain enlumine l'azur le livre qu'il a fait, ledit roi enlun royaume de belles abbayes qu'il y fit, isons-Dieu, des Prêcheurs, des Cordeliers, autres religions qui sont ci-devant noml'an de l'incarnacion Nostre-Seigneur l'an de grace mil CC et X, et furent ses os gardés en un escrin et enfouis à Saint Denis en France, là où il avoit efleuë sa sépulture, ouquel lieu il fu enterré, là où Dieu a fait main biau miracle pour li par ses desertes.

391. Après ce, par le pourchas du roy de France et par le commandement l'Apostelle, vint l'ercevesque de Roan et frère Jehan de Samoys, qui puis fu evesque, vindrent à Saint-Denis en France, et là démourèrent lonc temps pour enquerre la vie, des œuvres et de miracles; et en me manda que je alasse à eulz; et me tindrent deux jours. Et après ce que il orent enquis à moy et autrui, ce que il orent trouvé fu porté à la Court de Rome, et diligenment virent l'Apostelle et les Cardonnaulx ce que en leur porta; et selonc ce que il virent, il li firent droit et le mistrent au nombre des Confesseurs; dont grant joie fu et doit estre à tout le royaume de France, et grant honneur à toute sa lignée qui à li vourront retraire de bien faire, et grant honneur à touz ceulz de son lignage, qui par bones œuvres le vourront ensuivre; grant deshoneur à son lignage qui mal voudront fère, car en les mousterra au doi, et dira l'en que le saint Roy dont il sont estrait, feist envis une tele mauvestié.

392. Après ce que ces bones nouvelles furent

 $\circ\circ$ 

390 Le leudemain de la fête de saint Barthelémi, l'apôtre, le bon roi Louis trépassa de ce siècle en l'an de l'incarnation de notre Seigneur, l'an de grâce 1270, et ses os furent gardés dans un écrin et enterrés à Saint-Denis, en France, là où il avoit élu sa sépulture, et où Dieu a fait maints beaux miracles pour lui, par ses mérites.

391. Après cela, à la sollicitation du roi de France (Philippe-le-Bel), et par le commandement du Pape, l'archevêque de Rouen, et frère Jean de Samoys, qui, depuis, fut évêque, vinrent à Saint-Denis en France et y demeurèrent long-temps, pour s'enquérir de la vie et des œuvres du saint roi, et on me manda que j'allasse à eux, et ils me tinrent deux jours ; et après ce qu'ils eurent enquis de moi et d'autrui, et ce qu'ils eurent trouvé, ils portèrent le tout à la cour de Rome, et le Pape et les cardinaux examinèrent avec soin ce qu'on leur avoit apporté. Et, suivant ce qu'ils virent, ils tirent droit et mirent le bon roi Louis au nombre des confesseurs; dont fut et doit être grande jole à tout le royaume de France, et grand honneur à ceux de sa lignée qui le voudront imiter à bien faire, et grand déshonneur à ceux qui voudront mal faire, car on les montrera au doigt, et l'on dira que le saint roi dont ils sont sortis n'eût jamais fait tel mal.

392. Après que ces bonnes nouvelles furent

venues de Rome, le Roy donna journée lendemain de la saint Berthélemi; à laquelle journée le saint cors fu levé. Quant le saint cors fu levé, l'archevesque de Reins qui lort estoit, que Dieu absoille, et monseigneur Henri de Villers mon neveu, qui lors estoit archevesque de Lyon, le portèrent devant, et pluseurs que arcevesques, que évesques, que je ne sai nommer, ou chafaut que l'en ot establi fu porté.

393. Illec sermona frère Jehan de Samois; et entre les autres grans fèz que nostre saint Roy avoit faiz, ramentent l'en des grans fais que je leur avoie tesmoingnez par mon serement et que javoie veus; et dit ainsi : « Pource que vous » puissiés véoir que c'estoit le plus loiaus homme » qui onques feust en son temps, vous weil-je » dire que il fu si loiaus; car envers les Sarra-» zins vot il tenir couvenant aus Sarrazins de ce » que il leur avoit promis par sa simple parole; » et se il fust ainsi que il leur eust tenu, il eust » perdu dix mille livres et plus; » et leur recorda tout le fait si comme il est ci-devant escript. Et quant il leur ot le fait recordé, si dit ainsi : « Ne » cuidés pas que je vous mente, que je voi tel » home ci, qui ceste chose m'a tesmoingé par son » serement. »

394. Après ce que le sermon fu failli; le Roy et ses frères en reportèrent le saint cors en l'es-

venues de Rome, le roi fixa journée le lendemain de la saint Barthelemi pour lever le saint corps, et quand le saint corps fut levé, l'archevêque de Reims qui étoit alors, que Dieu absolve, et monseigneur Henri de Villars, mon neveu, qui lors étoit archevêque de Lyon, le portèrent devant et plusieurs archevêques et évêques que je ne saurois nommer le portèrent derrière à l'échafaud qu'on avoit dressé.

393. Le frère Jean de Samoys prêcha, et entre les autres grandes actions que notre saint roi avoit faites, il en rappela une que j'avois témoignée par serment, et que j'avais vue: « Pour que vous puis» siez voir, dit-il, que le bon roi étoit l'homme le » plus loyal qui fut oncques en son temps, je veux » vous dire qu'il le fut tant envers les Sarrasins » qu'il voulut leur tenir les conventions qu'il leur » avoit promises par sa simple parole; s'il ne les » eût tenues, il eût gagné dix mille livres et plus. » Et il leur raconta tout le fait ainsi qu'il est cidevant écrit, et quand il leur eut rappelé le fait, il dit ainsi: « Ne croyez pas que je vous mente, car » je vois ici tel homme qui m'a témoigné cette » chose par son serment \*. »

394. Après que le sermon fut fini, le roi et ses frères reportèrent le saint corps en l'église avec

' Ce fait ne se lit pas dans Pierre de Rieux.

glise par l'aide de leur lignage; que il durent fère honneur: car grant honneur leur est faite, se en euls ne demeure, ainsi comme je vous ai dit devant. Prions à li que il weille prier à Dien que il nous doint ce que besoing nous yert aus ames et aus cors. Amen.

395. Encore weil-je dire de nostre saint Roy aucunes choses qui seront à l'onneur de li ; c'est à savoir que il me sembloit en mon songe que je le véoie devant ma chapelle à Joinville, et estoit, si comme il me sembloit merveilleusement lié et aise de cuer; et je meisme estoie moult aise, pource que je le véoie en mon chastel, et li disoie: « Sire, quant vous partirés de ci, je » vous herbergerai à une moie mèson qui siet en » une moie ville qui a non Chevillon. » Et il me respondi en riant et me dit: « Sire de Joinville, » foi que doi vous, je ne bée mie si-tost à partir » de ci. »

396. Quand je me esveillai, si m'apensai et me sembloit que il plésoit à Dieu et à li, que je le herberjasse en ma chapelle, et je si ai set; car je li ai establi un autel en l'onneur de Dieu et de li; et y a rente perpétuelment establie pour ce faire. Et ces choses ai-je ramentues à monseigneur le roy Looys, qui est héritier de son nom; et me semble que il sera le gré Dieu et le gré nostre saint roy Looys, s'il pourchassoit des re-

 $\infty$ 

l'aide de leur lignage, parce qu'ils lui durent faire honneur; car, ainsi que j'ai dit, grand honneur leur est fait s'ils savent en rester dignes. Demandons-lui qu'il veuille prier Dieu qu'il nous donne ce qui sera besoin à nos ames et à nos corps.

395. Je veux encore dire de notre saint roi alcunes choses qui seront en honneur de lui; c'est a savoir qu'il me sembla en un songe le voir devant ma chapelle à Jeinville; il étoit, comme il me paroissoit, merveilleusement joyeux et aise de cœur; et j'étois moi-même moult aise de le voir en mon château, et lui disais: « Sire, quand » vous partirez d'ici je vous hébergerai dans une » mienne maison qui sied en une mienne ville qui » a nom Chavillen », et il me répondit en riant et me dit : « Sire de Joinville, par la foi que je vous » dois, je ne désire point partir sitôt d'ici. »

396. Quand je m'éveillai je réfléchis, et il me sembla qu'il plaisoit à Dieu que j'hébergeasse le saint roi en ma chapelle, et ainsi ai-je fait; carj'y ai établi un autel à l'honneur de Dieu et de lui, et il y a rente perpétuellement établie pour ce faire: ces choses ai-je rappelées à monseigneur le roi Louis, qui est héritier de son nom \*\*, et me semble qu'il feroit au gré de Dieu et au gré de notre saint roi Louis, s'il envoyoit des reliques de son

et celle de Ducange. Ce dernier récit n'est qu'indiqué dans celle de Pierre de Rieux.

<sup>&</sup>quot;Et non son fils, comme portent l'édition de Mesnard

liques le vrai cors saint et les envoyoit à ladite chapelle de saint-Lorans à Joinville; parquoy cil qui venront à son autel, que il y eussent plus grant dévotion.

397. Je faiz à savoir à touz, que j'ai céans mis grant partie des faiz nostre saint Roy devant dit, que je ai veu et oy, et grant partie de

 $\infty$ 

vrai saint corps à ladite chapelle de saint Laurent à Joinville, afin que ceux qui viendront à son autel y aient plus grande dévotion.

397. Je fais savoir à tous que j'ai mis dans ce livre grande partie des faits de notre saint roi, que j'ai vus et ouis; une autre partie de ces faits, ses faiz que j'ai trouvez qui sont en un romant, lesquiez j'ai fêt escrire en cest livre. Et ces choses vous ramentoif-je, pource que cil qui orront ce livre croient fermement en ce que le livre dit, que j'ai vraiement veus et oyes.

Ce fu escript en l'an de grace mil ccc et 1x, ou moys d'octobre.

000

je l'ai trouvée dans une histoire en langue romane, et je l'ai fait écrire en ce livre; et ces choses rappelé-je pour que ceux qui entendront ce livret croient fermement à ce que je dis avoir vu et out.

Ce fut écrit en l'an de grâce MIL CCC BT IX au mois d'octobre.

FIN DES MÉMOIRES DU SIRE DE JOINVILLE.

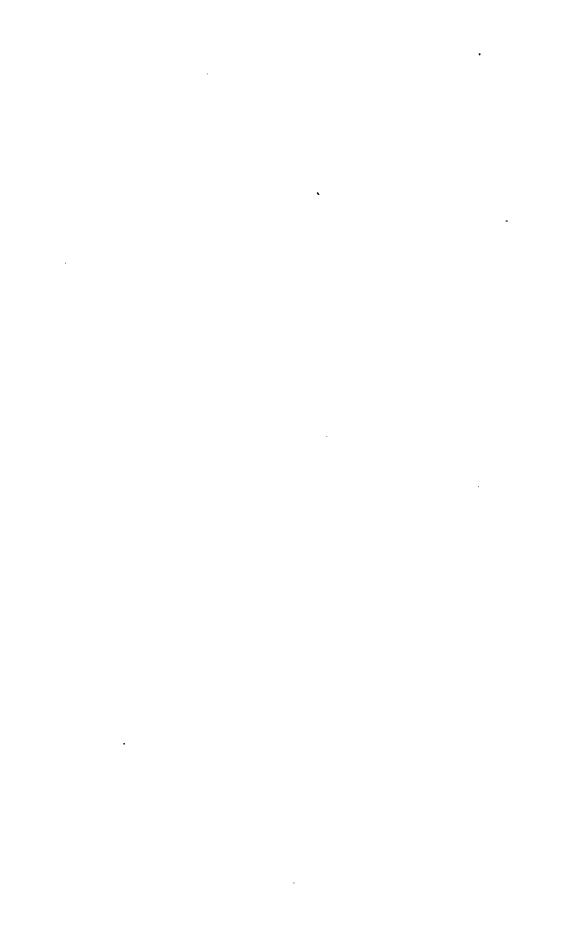

## INDICATION ANALYTIQUE DES DOCUMENTS.

POUR

# LE RÈGNE DE SAINT LOUIS.

il dans la précédente édition des mémoires, les vantes dissertations de Ducange. Plusieurs mos nous ont déterminé à les omettre, pour les mplacer par des documents qui nous ont paru us instructifs. D'abord ces dissertations n'ont le us souvent aucun rapport direct avec le récit de inville; elles roulent presque toutes sur queles coutumes, sur quelques faits et traditions de monarchie française sous les premières races; uleur y parle trop rarement du règne de saint ouis, et tout ce qu'il nous apprend sur les croides du pieux monarque, se réduit à deux disrtations: l'une sur le supplice des bernicles, e les émirs voulaient faire subir à leur auiste prisonnier, l'autre, sur la monnaie avec laelle le roi captif paya sa rançon et celle de son mée. Jamais l'érudition historique ne fut pore plus loin que dans les œuvres de Ducange, mais doit dire aussi que jamais l'érudition ne fut acmpagnée de plus de sécheresse; il y a des esils qui agrandissent, qui exagèrent même les obls dont ils s'occupent; ce défaut n'est pas celui Ducange, comme on a pu en juger par son istoire de l'empire Latin de Bisance; je sais n que l'érudition consiste principalement à thercher, à rassembler, à vérisier des saits; is quand elle s'applique à l'histoire des sociétés, ne semble qu'elle doit emprunter quelquefois le mbeau de la philosophie, et qu'elle ne doit pas e tout à fait dépourvue d'idées politiques. En rlant de la sorte, je crois être au moins l'interele du siècle dans lequel j'écris.

M. Petitot, en publiant les mémoires de Joinle, les a fait précéder d'un tableau historique règne de saint Louis; quoique son travail soit s-digne d'éloges, nous croyons devoir nous penser de suivre son exemple; nous pourrions neillir aussi dans un tableau rapide les princiex faits de l'une des plus fécondes époques de 3 annales; mais ces faits, tels qu'ils ont été rallés jusqu'ici, qui ne les connaît aussi bien que 18! on n'a qu'à ouvrir Mèzerai, Velly, Da-1, Anquetil et tant d'autres. On sait d'ailleurs ! l'histoire n'est pas seulement une nomenclae de faits; que sa tâche n'est pas seulement recueillir, comme on le fait dans les procès, s les témoignages et toutes les pièces qui ont ètre produites; mais elle doit rechercher les ses des grands événements, en étudier les

Nors n'avons point réimprimé, comme on l'a 1 résultats immédiats ou éloignés, remonter à l'origine des institutions, nous montrer ce que ces institutions ont ajouté à la marche générale des idées, ce qu'elles en ont elles-mêmes reçu, suivre leur progrès ou leur décadence à travers des siècles différents entre eux, et nous faire voir, s'il se peut, ce qui nous reste des révolutions anciennes en présence de nos révolutions nouvelles. Un pareil travail ne peut être que l'ouvrage de plusieurs générations éclairées; il pourrait se faire que les temps ne fussent pas encore venus, et que nous eussions encore beaucoup de choses à savoir, au moins sur certaines époques. En attendant que les lumières suffisantes nous arrivent, et que la France puisse avoir des annales dignes d'elle, nous devons nous borner à faire connaître les manuscrits historiques qui nous sont restés, et les principaux documents qu'on a pu dérober à

Tout le monde connaît les guerres, les intrigues qui troublèrent la minorité de saint Louis, quels obstacles les grands vassaux opposèrent à la couronne, quelles querelles s'élevèrent entre la royauté qui tendait à se rassermir, et la séodalité luttant contre sa propre décadence. Qui ne sait que Louis IX sut révéré de son temps pour son amour de la justice, qu'il fut l'arbitre de ses sujets, l'arbitre de ses voisins; que sa politique était de concilier et non de diviser; que sa modération alla jusqu'à lui faire abandonner des provinces françaises; qu'il défendit l'église de France contre certaines prétentions excessives de la cour de Rome, qu'il défendit ses sujets contre le pouvoir des barons; qu'il établit dans le royaume une administration judiciaire, et qu'il jeta les fondements d'un ordre public dans un pays livré à la force et à la violence? Tous ces faits ont été racontés mille fois et sont devenus comme les lieux communs de notre histoire nationale; mais dans ces faits connus de tout le monde, combien de questions importantes restent à décider! On n'est pas encore d'accord sur le résultat des expéditions de saint Louis outre mer, et l'histoire n'a pas dit encore si ceux qui avaient couseillé au monarque la croisade de Tunis, n'avaient pas, comme le dit Joinville, péché mortellement. On sait à peine quelles furent les suites de la modération qu'on a tour à tour blàmée et louée dans le saint monarque, modération qui rendit son nom très populaire, qui le fit bénir des petits et des grands, mais qui donna la

paix, souvent la puissance aux ennemis naturels de la monarchie. Lorsque Louis IX réforma la société française, et donna à son royaume de sages institutions, qu'emprunta-t-il aux âges précédents, qu'a-t-il légué aux âges qui ont suivi? Les plus grands écrivains ne s'accordent pas sur les établissements de saint Louis, sur l'époque et l'authenticité de leur publication, sur le mérite réel et sur la portée de cette jurisprudence; on ignore jusqu'à quel point la pragmatique sanction influa sur les libertés de l'église gallicane, et quelle fut véritablement la raison politique et religieuse qui dicta cet acte si souvent invoqué; quelques savants ont été jusqu'à nier que la pragmatique sanction ait jamais été une des lois rendues par le monarque justicier. Toutes ces questions et mille autres n'ont-elles pas besoin d'être éclaircies avant que nous puissions avoir une histoire ou seulement un tableau historique complet du règne de saint Louis.

Ce qui fait que nous n'avons point de bonnes annales du passé, c'est que nous ne savons pas encore tout ce que le passé a produit et tout ce qu'il a pu produire pour l'avenir : on a dit que le temps faisait les institutions, mais tout en faisant les institutions, il nous donne les moyens de les juger; chaque jour arrive avec ses préoccupations, avec ses découvertes, avec ses vérités; les époques les plus éloignées correspondent entre elles, et s'expliquent quelquefois les unes par les autres; combien les temps que nous avons vus ne nous ont-ils pas servi à mieux connaître, à mieux apprécier les temps qui sont loin de nous!

Il y a dans notre monde politique une foule de choses commencées, qui n'ant point encore reçu leur accomplissement : la société en France marche depuis plusieurs siècles de révolutions en révolutions, sans qu'on sache complétement et clairement d'où elle est partie et où elle doit aller; il est arrivé souvent qu'une génération a préparé à son insu des institutions qui se sout développées ensuite, et dont les auteurs contemporains n'avaient point parlé. Il est bien certain qu'au temps de saint Louis, si nous en jugeons par ceux qui nous ont laissé des documents historiques, personne ne savait la portée de cette époque et l'influence qu'elle devait avoir sur la civilisation; quoique le nom de saint Louis ne soit jamais sorti de la mémoire des peuples, et n'ait jamais cessé d'être célébré par nos poètes, nos orateurs et nos publicistes, on doit dire toutefois que la génération actuelle apprécie son règne tout autrement et mieux peut-être que ne l'ont fait les générations précédentes : cela seul ne prouve-t-il pas que l'expérience des temps nous a montré des choses qu'on ne voyait pas d'abord, et que chaque age apporte à l'histoire de nouvelles lumières, des faits et des résultats nouveaux. Si donc nous n'avons point d'histoire nationale, ce n'est pas faute de génie et de talent, mais faute de vérités reconnues, faute de choses finies et arrivées à leur dernier terme.

Je pense d'après cela qu'il est fort inutile de multiplier les tableaux historiques et de répéter ce qu'on a dit cent fois et toujours à peu près de la même manière; il y a aujo**urd'hu**i une grande émulation pour les recherches, et c'est la seule chose utile qu'on puisse faire : le temps viendra où ces recherches seront mises à profit; l'age présent est peut-être pour l'histoire ce que le seizième siècle fut pour notre littérature; on ramassait partout les trésors littéraires de l'antiquité, et ces trésors devaient être la source où le génie des modernes devait puiser; nous n'avons donc rien de mieux à faire, comme nous l'avons déjà dit, que de réunir les matériaux pour l'histoire, en attendant qu'on la fasse, et c'est en cela que des collections comme celle-ci ont une véritable utilité : ce ne sont pas des annales qu'il faut rédiger, mais des archives qu'il faut ouvrir à tous ceux qui s'occupent d'études historiques.

Quelque instructive toutefois que soit la collection des présents Mémoires, elle est loin de suffire à faire connaître toutes les époques de l'histoire de France; la monarchie française comple quelques règnes où il ne s'est rencontré aucua écrivain contemporain qui ait pris la plume pour les caractériser et même pour les raconter; les Mémoires que nous publions ne renferment pas toujours des notions suffisantes, et passent quelquefois sous silence des événements très-importants: quoique l'histoire de Louis IX, par le sire de Joinville, soit remplie d'intérêt, et que les récits du Sénéchal méritent toute notre confiance. cette histoire ne peut être considérée comme un tableau complet, et ne nous apprend point teut ce que nous devons savoir sur une époque si mémorable. On peut en dire autant des Mémoires de Ville-Hardouin, de ceux de Christine de Pisan et de plusieurs autres, pour les événements et les temps qu'ils ont décrits. Nous avons eu un moment la pensée de joindre à ces Mémoires toutes les chroniques, tous les documents authentiques où l'histoire peut puiser des lumières; mais la crainte de faire une collection trop volumineuse nous a retenus; nos principales chroniques ont été d'ailleurs publiées plusieurs fois et se trouvent entre les mains des lecteurs; le mérite de ce recueil est d'être composé d'un petit nombre de volumes, et nous mettons un grand prix à ce que ce mérite ne soit pas perdu, car nous sentos qu'il faut faire place dans les bibliothèques publiques et particulières, non seulement aux œuvres historiques des temps passés, mais à celles que l'avenir nous prépare. Ainsi nous nous borneros à donner une revue, un examen général des chroniques, pièces ou documents qui peavent set vir à l'histoire de chaque règne, à donner une indication analytique des principales sources où les historiens et tous ceux qui veulent s'instruire, pourront prendre des renseignements positifs, des notions exactes sur les différents règnes et sur les diverses époques de la monarchie.

## GESTES DE LOUIS IX,

PAR GUILLAUME DE NANGIS.

3 allons commencer par les chroniques et numents historiques du règne de saint La première chronique qui se présente à A celle de Guillaume de Nangis. Cette hist d'abord écrite en latin, puis mise en par le même auteur. Dans la préface que me de Nangis a mise à la tête de son Histine, il nous apprend, qu'à l'exemple des ns que l'abbaye de Saint-Denis entretear retracer les annales des différents rèa recueilli ce qu'il avait pu trouver de dos historiques sur l'histoire de saint Louis, pour la rendre plus agréable à lire, il y outé les divers événements arrivés dans rentes parties du monde; Guillaume de vivait dans la moitié du xiii siècle, et commencement du xive : il écrivit son Hisant la canonisation de Louis IX, et la pré-Philippe-le-Bel. La chronique latine a pour iesta Ludovici IX (Les gestes de Louis IX). me de Nangis commence son histoire au rement de saint Louis, et son dernier a pour titre : Comment li bon Loys tresutremer. Il raconte d'abord les guerres at Louis eut à soutenir contre les barons et de vassaux de son royaume, qui se liguèsieurs fois contre lui. A ce récit se mêlent m de circonstances et d'événements de la époque: tels que la translation du bois 'raie-Croix à Paris, les démêlés du pape rédérick II, la croisade du comte de Bret du comte de Champagne, l'invasion des iens dans la Terre-Sainte; vient ensuite ade de saint Louis; le récit de Guillaume iconp moins étendu que dans les Mémoires ville; il renferme cependant quelques dée le sénéchal n'a point donnés : l'annaprès avoir raconté le retour de Louis IX s états, nous dit tout ce que le saint roi s pour Dieu et pour son peuple. Il se it si dévotement, ce sont les expressions laume de Nangis, envers notre Seigneur, recement, si piteusement pour ceux qui t en tribulations; il profita tellement en sortes de vertus que ceux qui le connoisvi et sa conscience, disoient que « de même r est chose plus précieuse que l'argent, vie du bon roi étoit plus sainte et plus s'elle ne l'avoit été auparavant. » L'histosus rapporte quelques actes de l'adminisde Louis IX, qui ont été cités par Joinla plus grande partie de son récit est rée à retracer les vertus religiouses du que; vers la fin de son livre, il nous racomment le duc d'Anjou, frère de Louis, roi de Sicile, et comment le saint roi se une seconde fois, et mourut à Tunis. Le récit de la dernière croisade de saint Louis renferme beaucoup de détails qu'on ne trouve point ailleurs, et sous ce rapport il est précieux pour l'histoire des guerres saintes. Il ne faut pas s'attendre à trouver dans Guillaume de Nangis aucune des qualités que nous avons admirées dans le sire de Joinville: la narration du cénobite est froide, aride et sans couleurs; nous en citerons seulement trois chapitres qui suffiront sans doute pour faire connattre et juger à la fois l'esprit de l'historien el l'esprit du siècle où il écrivait; nous transcrirons ici quelques chapitres des gestes de Louis IX, en y changeant seulement quelques mots pour en faciliter la lecture.

Des grandes dissensions qui s'élevèrent à Paris entre les clercs et les bourgeois. - « Les bour-» geois, dit Guillaume de Nangis, occirent au-» cun des clercs, par suite de quoi l'université » se dispersa, et les clercs sortirent de Paris » et allèrent en diverses provinces. Quand le » roi Louis vit que l'étude des lettres et de la phi-» losophie cessoit dans Paris, étude par laquelle » le trésor de sens et de sapience est acquis et » qui vaut et surpasse tous autres trésors, s'étoit » ainsi éloignée de Paris, laquelle étoit venue » de Grèce à Rome et de Rome en France. » avec le titre de chevalerie; le roi doux et dé-» bonnaire craignit fort et eut grand'peur que » si grands et si riches trésors ne s'éloignas-» sent de son royaume, parce que richesses de » salut sont pleines de sens et de savoir, et parce » qu'il pourroit lui être dit et reproché par notre » Seigneur: Puisque tu as jeté et éloigné science » de ton royaume, sache que je l'éloignerai de » moi. Aussi, ne tarda-t-il guère qu'il manda » les clercs et les bourgeois, et sit tant que les » bourgeois firent satisfaction aux clercs de ce » qu'il leur avoit méfait; et le roi fit cela spécia-» lement, parce que si joyaux aussi précieux, » comme sont sapience et l'étude des lettres et » de la philosophie, qui vint primitivement de » Grèce à Rome et de Rome en France avec le » titre de chevalerie, en suivant saint Denis qui » prêcha la foi en France, nous étoient enlevés; » la bannière du roi de France et les armes qui » sont peintes de la fleur de lis, par trois feuilles, » seroient merveilleusement enlaidies; car, puis-» que notre Seigneur Jésus-Christ veut spéciale-» ment enluminer le royaume de France, plus que » les autres royaumes, de foi, de sapience et de » chevalerie, les rois de France ont accoutumé » de porter en leurs armes la fleur de lis peinte » par trois feuilles, comme s'ils disoient par là à » tout le monde : Foi, sapience et chevalerie, sont » par la provision et par la grace de Dieu plus » abondamment en notre royaume qu'en ces au-» tres. Les deux feuilles de la fleur de lis, qui sont » comme ses ailes, signifient sens et chevalerie » qui gardent et défendent la troisième feuille » qui est au milieu d'elles, plus longue et plus » haute', laquelle signifie foi, car elle est et doit » être gouvernée par sapience et défendue par » chevalerie. Tant que ces trois graces de Dieu » seront fermement et ordonnément jointes en » France au royaume de France, le royaume sera » fort et ferme, et si il advient qu'elles en soient » ôtées ou séparées, le royaume tombera en déso-» lation et en destruction. »

Désolation pour la perte du saint clou qui avait servi à crucifier notre Seigneur. — « En 1232 » (nous suivons le récit de Guillaume de Nan-» gis), il advint en l'église de Saint-Denis que » le très - saint clou, un de ceux dont notre » Seigneur fut crucisié, lequel y fut apporté dès le » temps de Charles-le-Chauve le roi de France » et empereur de Rome qui le douna à ladite » église, tomba du vase où il étoit gardé, pendant » qu'on le donnoit à baiser aux pèlerins, et fut » perdu entre la multitude de gens qui le bai-» soient, le troisième jour des calendes de mars; » mais après cela fut trouvé par grands miracles » visibles, et rapporté à ladite église, à graude joie et à grande liesse, le premier jour d'avril suivant. La douleur et la compassion que le saint roi Louis et sa noble mère, la reine Blan-» che, eurent de si grande perte, ne doit pas être passée sous silence. Le roi Louis et la reine sa mère, quand ils ouïrent la perte de si haut tré-» sor qui étoit advenue du saint clou, en leur » règne, s'affligèrent moult, et dirent que nulles » nouvelles plus cruelles ne leur pouvoient être » apportées, ni dout ils pussent se douloir plus » cruellement. Le très-bon et très-noble roi Louis, » pour la grande douleur qu'il eut, ne se put con-» tenir; mais commença à crier hautement, et dit » qu'il eût mieux aimé que la meilleure cité de » son royaume fût fondue en terre et périe. Lors-» qu'il sut la douleur et les pleurs que l'abbé et » le couvent de Saint-Denis menoient jour et nuit, » sans confort, il leur envoya hommes sages et » bien parlants pour les conforter, et il vouloit y » aller en propre personne, si le conseil de ses » gens ne l'en eût détourné. Il fit commander et » crier dans Paris, par rues et places, que si au-» cun savoit rien du saint clou, et si quelqu'un » l'avoit trouvé ou retiré chez lui, qu'il le rendit » aussitôt, et fût certain qu'il avoit cent livres en » la bourse du roi. Que dirai-je plus? l'angoisse et » la tristesse de la perte du saint clou fut si » grande par tous lieux, qu'on auroit peine à le » raconter. Quand ceux de Paris entendirent le » cri du roi, et ourrent la nouvelle du saint clou » qui étoit perdu, ils furent moult tourmentés, et » plusieurs hommes et femmes, enfants, clercs, » écoliers, commencèrent à braire et à crier très-» cordialement; ils coururent en pleurs et en » larmes aux églises pour prier notre Seigneur » qu'il voulût démontrer la perte qui avoit été » faite, et chacun pleuroit de cette perte, comme » si c'eût été sa chose propre. Paris ne pleuroit » pas seulement, mais toutes gens pleuroient dans » le royaume de France, lorsqu'ils surent la perte ]

» du saint et précieux clou. Aucuns hommes sages
» craignoient que, parce que cette cruelle perte
» étoit arrivée au commencement du règne, il
» n'advint quelques plus grands malheurs ou
» peste à tout le corps du royaume de France
» dont notre Seigneur le défende.

De la justice que le roi Loys rendit contre le seigneur Enguerrand de Coucy qui arait fait per dre trois étudiants de l'abbaye de Saint-Nicolas. - « Il advint en ce temps , qu'en l'abbaye de » Saint-Nicolas-aux-Bois, qui est près de Laon, » étoient demeurant trois nobles enfants qui » étoient nés en Flandre, pour apprendre le » langage de France. Ces enfants allèrent jouer » un jour par le bois de l'abbave avec des arcs et » des flèches ferrées pour tirer et tuer des lapins. » Comme ils suivoient leur proie qu'ils avoient » fait lever au bois de l'abbaye, dans le bois d'En-» guerrand, seigneur de Coucy, ils furent pris et » retenus par des sergents qui gardoient le bois. Quand Enguerrand sut le fait des enfants par » ces gardes forestiers, lui, qui étoit cruel et sans pitié, fit aussitôt, sans jugement, pendre les en-» fants. Mais quand l'abbé de Saint-Nicolas, qui » en avoit la garde, et messire Gilles Lebrun. » connétable de France, dont ils étoient parents. » le surent, ils vinrent trouver le roi Louis et le » requirent qu'il leur fit droit du seigneur de Cou-» cy. Le bon roi droiturier, aussitôt qu'il sut et » ouit la cruauté du seigneur de Coucy, le fit ap-» peler, et ordonna qu'il vint à sa cour pour ré-» pondre de ce sait et de vilain cas. Quand le sire » de Coucy entendit et ouït le commandement du » roi, il vint à la cour et dit qu'il ne devoit pas » être contraint de répondre sans conseil; mais » vouloit, s'il pouvoit, être jugé par les pairs de » France, selon la coutume de baronie. Mais il » advint qu'il fut prouvé contre le seigneur de » Coucy, par le registre de la cour de France, que le sire de Coucy ne tenoit pas sa terre ca » baronie, car la terre de Bave et la terre de » Gournai qui emportoient la seigneurie et la dignité de baronie, avoient été séparées et dé-» membrées de la terre de Coucy par partage 🖦 » tre frères; et pour cela fut dit au seigneur de » Coucy qu'il ne tenoit pas sa terre en baronie. » Lorsque ces choses furent de cette manière al-» léguées devant le roi Louis, il fit prendre et sai-» sir le seigneur de Coucy, non pas par ses ba-» rons ni par ses chevaliers, mais par ses ser-» gents d'armes, et le fit mettre en prison en la » tour du Louvre, mais auparavant lui donnt » jour de répondre à la venue des barons. At jour qui fut assigné, vinrent les barons de France au palais du roi; et, quand ils furest assemblés, le roi fit venir le seigneur de Corcy et le contraignit à répondre sur le cas sus-» dit. Le sire de Coucy, par la volonté du roi. appela alors tous les barons qui étoient de son » lignage à son conseil, et ils y allèrent bien pres-» que tous; en sorte que le roi demeura comme

tout seul, excepté un petit nombre de prud'hommes qui étoient de son conseil; et, quoique le roi eut affinité avec partie de ceux qui appartenoient au seigneur de Coucy, son intention étoit de faire droit de lui et de le punir de pareille mort, comme il avoit fait des enfants, sans se laisser fléchir. Quand les barons surent et aperçurent la volonté du roi, ils le prièrent et requirent moult doucement qu'il eût pitié du seigneur de Coucy, et qu'il prit amende de lui telle qu'il lui plairoit et qu'il voudroit. Le roi, qui étoit moult échauffé de faire justice, répondit et dit devant tous les barons que s'il pensoit que Notre-Seigneur lui sût aussi bon gré du pendre comme du lessier, il pendroit, et qu'il n'auroit égard à nul baron qui lui appartint. A la fin, quand le roi vit les humbles prières que les barons lui faisoient, il se fléchit et voulut que le sire de Coucy rachetat sa vie de dix mille livres de deniers, et établit deux chapelles pour les àmes des trois enfants, où l'on chanteroit chaque jour. Et, quoique le bon roi droiturier prit les deniers, il ne les mit pas en ses trésors, mais les convertit en bonnes œuvres, car il en fit faire la maison Dieu de Pontoise et l'accrut en rentes et terre; de plus, les écoles et le dor-· toir des frères précheurs de Paris et tout le couvent des frères mineurs. Cette chose fut et doit dire un grand exemple à tous ceux qui main-, tiennent justice, qu'un homme si noble et de si haut lignage, qui n'étoit accusé que par de pauvres gens, trouve à peine remède de sa vie devant celui qui tenoit et gardoit droite jusı lice.

Après ce fait, il advint que les barons et les chevaliers, et tous les autres grands et petits du royaume de France qui virent, surent et entendirent le grand sens de Notre-Seigneur qui étoit et régnoit dans ces faits, et dans les œuvres du roi Louis, en faisant droite justice, le craignirent et honorèrent plus de jour en jour, parce **qu'ils voy**oient et savoient qu'il étoit saint homme et preud'homme; et depuis, ne fut oncques personne qui osat aller contre lui en son royaume, et si aucun fut rebelle, il fut aussitôt bumilié; et l'on peut bien dire du roi Louis ce qui est écrit de Salomon, car tout ainsi qu'il tint paisiblement son royaume, comme le témoigne · l'Ecriture, tout ainsi fut le roi Louis après sou retour d'outre-mer, tout le cours de sa vie en repos et en paix, laquelle paix dura au royaume de France longuement, après son décès, par les · saints mérites de lui; de sorte que Philippe, son · fils, qui tint et eut le royaume de France après sa mort, régna paisiblement et eut paix par les mérites de son père, comme moult de bonnes gens le croient. »

## Comment mourut le bon roi Loys à Tunis.

Après un peu de jours le bon roi Louis tomba en une fièvre continue avec le flux de ventre, et se mit au lit, et il sentit bien qu'il devoit » bientôt mourir. Alors il appela Philippe, son
» fils aîné, et lui commanda de garder comme en
» testament les enseignements qui suivent et qu'il
» avoit, en ses heures, écrites en françois de sa
» main. (Voir les Mémoires de Joinville.)

» Après que le très-bon roi chrétien Louis eut » ainsi enseigné Philippe son fils, la maladie qu'il » avoit commença moult angoiseusement à croître, » et pour cela le saint homme voulut recevoir les » sacrements de la sainte église, pendant qu'il » avoit encore bonne pensée et son entendement » encore sain et entier. Ainsi, comme on l'oignoit » et qu'on disoit les sept pseaumes, lui même di-» soit les versets d'une part et appeloit les suffra-» ges des saints, en nommant chaque saint, lors-» qu'on disoit les litanies devant lui. Quant le bon » roi aperçut que c'étoit chose certaine qu'il » mourroit prochainement, il ne fut soigneux » d'autre chose que de ce qui appartenoit à Dieu » et à l'exhaussement de la sainte église; et à » l'heure qu'il ne pouvoit plus parler, lui, très-» bon chrétien, disoit très-bas et à grand'peine à » ceux qui écouloient ses paroles : Pour Dieu, » étudions comment la foi chrétienne peut être » preschée à Tunis. Eh! Dieu, qui sera-t-il con-» venable d'envoyer prescher? Alors il nommoit » un frère de l'ordre des Prescheurs, qui autrefois » y avoit été, et étoit bien connu du roi de Tunis. » Ainsi le vrai champion de Notre-Seigneur con-» suma sa benoîte vie en confession de la vraie » foi. Lorsque la vertu du corps et la parole al-» loient lui défaillant, il ne cessoit d'appeler les » suffrages des saints à qui il avoit dévotion, spé-» cialement de saint Denis, en France, le glorieux martyr; puis on l'entendoit dire souventes fois » la fin de l'oraison qui est chantée le jour de » saint Denis; c'est à savoir : Tribue nobis, Do-» mine, quæsumus prospera mundi despicere, et » nulla ejus adversa formidare, qui est autant à » dire : Sire Dieu, donnez-nous de mépriser la » prospérité de ce monde et de ne craindre nulle » adversité. Il fut aussi entendu souventes fois » dire le commencement de l'oraison de monsei-» gneur saint Jacques: Esto Domine plebis tua » sanctificator et custos, c'est-à-dire : Soyez sanc-» tificateur et gardien de votre peuple. Et quand » ce vint à l'heure de la mort, le très-bon chrétien » Louis, roi de France, se coucha en forme de » croix sur un lit tout couvert de cendres, et y » rendit l'esprit à Notre-Seigneur à l'heure que » le fils de Dieu se laissa tourmenter et voulut » mourir sur la sainte croix pour le salut du » monde. Sur laquelle mort si chrétienne piteuse » chose est de pleurer, et pieuse chose est de se » réjouir, piteuse chose et digne de pleurer le tré-» pas du bon roi Louis, à cause de la perte de » toute sainte église qu'il aimoit moult dévote-» ment et qu'il gardoit et défendoit de son pou-» voir. Spécialement tout le royaume de France » se doit plaindre, pleurer et douloir de sa mort, » lequel étoit en repos et en joie par si bon prince. » Et si la force de la douleur reçoit raison, il vaut

» mieux que la France se réjouisse que de pleu-» rer; car son trépas fut si chrétien et sa vie si » glorieuse, et ses faits si bons et si saints, qu'es-» pérance certaine est à tous ceux qui le connu-» rent qu'il est trépassé du soin du royaume tem-» porel à la joyeuse cour du royaume céleste, où » il est en repos sans fin et règnera perpétuelle-» ment avec les saints du Paradis. Le bon roi » Louis trépassa le lendemain de la fête de saint » Barthélemy, c'est à savoir l'an de grâce de notre » Seigneur mil deux cent soixante-douze. Et ses » os furent gardés et mis en un écrin, pour être » enfouis dans l'église de Saint-Denis, en France, » où il avoit élu sa sépulture, auquel lieu, quand » ils furent enterrés, Notre Seigneur fit moult de » miracles pour les mérites du bon roi.»

Cette histoire de Guillaume de Nangis a été imprimée pour la première fois en français, à la suite de l'histoire de Joinville, édition du Louvre: l'histoire latine a été imprimée dans la collection de Duchêne. Guillaume de Nangis avait fait aussi une histoire de Philippe-le-Hardi: Fragmentum de vilà Philippi III, apud Duchéne; le même Duchêne a publié dans sa collection un éloge historique de Philippe-le-Hardi par Guillaume: Gesta Philippi III descripta per fratrem Guillelmum de Nangiaco. Cette histoire est écrite dans un style ampoulé et peu intelligible; nous avons encore de Guillaume de Nangis une chronique en forme d'annales, Chronicon Nangii, dans le spicilège, tome m. Cette chronique en forme d'annales est une simple nomenclature de faits placés par dates; on y a trouvé de graves erreurs.

## LA GRANDE CHRONIQUE DE SAINT DENIS.

Ce grand monument national nous offre l'histoire de notre pays, faite d'après les récits contemporains; les différentes chroniques écrites par les religieux de Saint-Denis s'y trouvent fondues. La partie du règne de saint Louis dans la Grande Chronique est une copie des annales du règne de saint Louis, de Guillaume de Nangis; les variantes qu'on y rencontre ne roulent que sur des phrases et n'offrent aucune importance historique. Guillaume de Nangis n'est point cité par le compilateur; celui-ci se borne à ouvrir des chapitrés de la manière suivante : « Cy commencent les » rubriches et chaspitres de la table du livre des » croniques du roy saint Loys. » Remarquons seulement que la Grande Chronique nous donne un premier chapitre de Guillaume de Nangis qui ne se trouve point dans l'édition du Louvre. Ce chapitre a pour titre : « Comment le père mon-» seigneur saint Loys alla en Albigeois. » On y parle du voyage du père de monseigneur saint Loys à Avignon, du siège et de la reddition de cette ville qui appartenait aux mescreans. « Quant » le Roy, dit la Chronique, eut ainsi restabli la » foy crestienne en Albigeois, il s'en retourna vers » France. Si comme il vint près d'ung chastel que » l'on appelle Montpencier; il convint que la » prophezie Merlin fust accomplie qui dist : « la » monte ventris morietur leo pacificus; » c'està » dire : « à Montpencier mourra le lyon paisible » et débonnaire, car une maladie le prinst le jour » qu'il vint dont il mourut. Apporté fut à Saint » Denys en France et mis en sepulcre emprès le » roy Philippe son père t'an 1246. »

La Grande Chronique de Saint-Denis commence à notre prétendue descendance des Troyens, d'après l'opinion de nos vieux chroniqueurs, et s'étend jusqu'en 1456. Depuis quelque temps, la pensée est venue à quelques savants de donner une édition de la Grande Chronique de Saint-Denis; cette œuvre a été entreprise, dit-on, par M. Terrebasse de Lyon, que d'intéressantes poblications historiques ont déjà fait connaître. Il n'a rien paru encore du travail de M. Terrebasse, et nous ne pouvons porter là-dessus aucun jugement. Mais un autre savant, M. Paulin Paris, s'occupe d'une édition de ce vieux monument historique. Au moment où nous mettons sous presse, un premier volume de cette édition paratt. M. Paulin Paris a laissé complétement de côté les éditions du xve et du xve siècles, où se trouvent beaucoup de fautes grossières, contre la langue et le sens. L'édition publiée dans le Recueil des Historiens de France, préférable à toutes les précédentes, ne pouvait pas être d'un trègrand secours pour M. Paulin Pàris, car les édteurs, n'ayant qu'une imparfaite connaissance des règles grammaticales de l'ancien langage, est confondu la langue du xiii siècle et celle de xv'; ils avoient négligé d'éclaircir les passages obscurs, de relever les contresens; ils n'avoies pu donner à leur texte une orthographe régulière, basée d'un côté sur l'usage le plus ordinaire d'une époque, de l'autre sur la concordance de tous les manuscrits de cette époque. Si nous en jugeus par le premier volume que nous avons sees 🛤 yeux, M. Paulin Pàris a fait tout ce que n'avaics! pu faire les précédents éditeurs. Il a adopté une langue et une orthographe uniformes, celles 🌣 règne de Charles V; pour arriver à mettre me parfaite régularité dans la langue et l'orthographe. il lui a fallu étudier et comparer tous les 🖦 nuscrits du temps; de plus, le nouvel éditer accompagne le texte de bonnes notes et d'utiles commentaires. Cette édition de la Grande Chronique de Saint-Denis formera six volumes grand in-12. Nul doute que le public n'encourage cette publication d'un écrivain dont les travaux ser le moyen-âge portent un rare caractère de conscience et d'exactitude.

Dans notre indication analytique des documents pour les règnes de Charles V et Charles VI, nous aurons à revenir sur la Grande Chronique de Saint-Denis.

#### VIE DE SAINT LOUIS.

#### PAR LE CONFESSEUR DE LA REINE MARGUERITE.

L'auteur de la Vie de saint Louis fut, pendant ix-huit ans, confesseur de la reine Marguerite, emme du saint roi. Mesnard le premier mit au our cet ouvrage à la suite de son édition des Ménoires du sire de Joinville; les auteurs du Reneil des actes des saints en donnèrent une traluction latine. Un nouveau manuscrit de la Vie le saint Louis sut trouvé par Caperonnier : ce maascrit diffère de celui de Mesnard et paraît offrir e texte le plus vrai, le plus primitif du confesseur. es éditeurs du Louvre l'ont publié à la suite des Aémoires de Joinville et des Annales de Guilaume de Nangis. Cet ouvrage n'est au fond qu'un anégyrique du prince que l'église catholique a lacé parmi ses élus; ce n'est pas d'un grand de la erre, d'un guerrier qui se distingua dans les comlats, d'un législateur qui fit de sages lois, que le ieux narrateur a voulu nous parler : c'est de faint Louis, de ce très excellent saint, qu'il s'est roposé de tracer la très digne vie; en entrerenant cette œuvre d'édification, le confesseur éda au fervent desir de noble dame Madame Blanhe, fille de saint Louis : on lui donna copie de 'enquête faite sur la vie du roi, par ordre de la zour de Rome, et cette communication le mit à nême de connaître les faits dont il avait besoin pour son récit.

Avant d'entrer en matière, le confesseur de la reine Marguerite nous donne les noms des trenteneuf témoins qui furent interrogés pour l'enquête, et qui appuyèrent leurs dépositions par des serments. Au nombre des témoins nous trouvons le sire de Joinville, du dyocèse de Chaalons, homme d'avisé agge et moult riche, séneschal de Champaique, de cinquante ans ou environ. L'auteur a divisé son histoire en vingt chapitres, et le titre seul de ces chapitres caractérise parfaitement l'esprit dans lequel cet ouvrage est entrepris. « Le premier chapitre est de la sainte norreture » (éducation) du beneoit saint Loys en s'enfance; li second, de sa merveilleuse conversacion en • croissance; li tierz, de sa ferme créance; li quarz. • de sa droite espérance; li quinz, de s'amor ar-» dant; li sisièmes, de sa fervent dévocion; li » septièmes, des saintes écritures étudier; li huitièmes, de dévotement Dieu prier; li novièmes, d'amour à ses proismes (à sou prochain) fer-» vant ; li disièmes, de compassion à eus ( au prochain ) décourant ; li onzièmes , de ses œuvres de pitié; li douzièmes, de sa parfonde humilité; » li trézièmes, de sa vigueur, de sa patience; li quatorzièmes, de la roideur de sa pénitence; li quinzièmes, de la biauté (de la beauté) de sa conscience; li sézièmes, de la saintée (de la » sainteté ) de sa continence; li diseseptième, » de sa droite justise; li disenovième, de sa dé-• bonnère clèmence; li vintième, de sa longue persévérance, et du trépas beneureus, dont il , ala de ci (d'ici) ès cieus. »

Il n'entre point dans notre plan de suivre pas à pas le confesseur de la reine Marguerite: nous nous bornerons à prendre la fleur de son récit, à indiquer ou citer les traits piquants qui peuvent aider à connaître le caractère et l'âme de saint Louis.

Dès les premiers jours de son enfance, ce prince avait été formé à la pratique de toutes les vertus par la reine Blanche, dame vraiement moult honeste en paroles et en sez, et avecques tout ce, droiturière et bénigne ; l'auteur exprime les sentiments de l'admiration la plus profonde pour la mère de saint Louis, laquelle prist courage d'omme en cuer de semme, et amenistra (gouverna) viqueureusement, sagement, puissamment et droiturièrement. et garda les droits du royaume. Saint Louis passa pieusement le temps de sa jeunesse. Quand il allait se promener dans les bois, ou au bord des eaux, il avait toujours avec lui son mattre qui interrompait ses jeux par d'utiles lecons. Si nous en croyons notre auteur, le maître battait quelquesois le prince pour li enseigner cause de décepline. Le jeune roi avait des chapelains qui lui chantaient, le jour et la nuit, la messe, les matines et les autres offices de l'église. Il ne chantait pas les chansons du monde, et ne souffrait pas que personne de sa maison en chantât. Un de ses écuyers, habile dans ces chants profanes, recut l'ordre de ne plus faire entendre de pareils airs; le jeune roi lui fit apprendre aucunes antiennes de Nostre-Dame et l'hymne Ave maris stella, et le prince lui-même chantait aucunes fois ces antiennes et cette hymne avec l'écuver. Dans le chapitre de la ferme créance du bon roi. l'auteur parle d'une juive que le prince convertit et sit baptiser avec ses quatre enfants au château de Beaumont-sur-Oise; il parle des Sarrasins à qui saint Louis avait fait donner le baptême en Egypte: la plupart de ces Sarrasins convertis épousaient des femmes chrétiennes, et le saint roi les comblait de ses dons. Dans ce même chapitre, il est question de la croisade de saint Louis qui fut œuvre de créance; mais les détails qu'il donne n'apprennent rien. Le chapitre qui traite de la dévotion du roi roule tout entier sur les pieuses pratiques du monarque; la plupart des faits rapportés par le confesseur se trouvent dans les Mémoires du sire de Joinville. Voici des particularités que le sire de Joinville ne raconte point. « Souvent, pendant la nuit, dit le confesseur. » (nous traduisons ses paroles) le roi sortait dou-» cement de son lit, s'habillait, se chaussait, et » allait si vite à sa chapelle que ceux qui cou-» chaient dans sa chambre, n'ayant pas le temps » de se chausser, couraient nu-pieds après lui. » Quand les matines étaient dites, le roi de-» meurait long-temps en oraison, ou dans sa » chapelle ou dans sou oratoire. Lorsqu'après » son oraison, il n'était pas encore jour, le roi » ôtait sa chape et entrait dans son lit; quel-» quefois il se couchait avec sa chape et dor-» mait. Parsois il donnait à ceux qui étaient dans » sa chambre une certaine mesure de cierge,

» leur enjoignant de ne pas le laisser dormir plus » long-temps que brûlerait ce flambeau; il arri-» vait ainsi que quand on éveillait le roi, le roi » disait en se levant qu'il ne s'était pas encore » réchaussé. Dès que le prince était réveillé, d'a-» près les ordres qu'il en donnait, il se levait » aussi promptement qu'il pouvait et allait à l'é-» glise ou à la chapelle.... Le bienheureux roi » entendait très volontiers et très souvent la pa-» role de Dieu. Chaque dimanche et chaque jour » de fête, lorsqu'il pouvait avoir des religieux » ou autres qui sussent prêcher la parole de » Dieu, il les faisait prêcher en sa présence, » et les écoutait très dévotement : il s'asseyait sur » la paille quand on préchait devant lui. Dans ses » différentes promenades, dès qu'il pouvait se dé-» tourner pour entrer dans quelque abbaye ou » dans quelque autre sainte demeure d'hommes ou » de femmes, il faisait volontiers prêcher devant » lui. Lorsque le roi entendait des sermons dans » des chapitres de religieux, sa coutume ordinaire était de s'asseoir au milieu du chapitre sur la paille, même au temps du plus grand froid, » et les moines restaient dans leurs stalles. Pour » que les sergents d'armes allassent plus volon-» tiers aux sermons, il ordonna qu'on les fit man-» ger dans la salle; lorsque les sergents ne vou-» laient pas y manger, ils mangeaient dehors, et » le roi payait leurs dépenses; ce qui n'empê-» chait pas le roi de leur donner leur paye entière » auparavant, et néanmoins ils mangeaient à la » cour. Il arriva souvent au roi de cheminer à pied deux fois par jour, l'espace d'un quart de » lieue, pour entendre des sermons qu'il faisait » faire au peuple. Lorsqu'on faisait du bruit au-» tour du prêcheur, il l'apaisait. Quelquefois il » écoutait les leçons aux écoles des frères Prê-» cheurs, à Compiègne, et quand la leçon étoit » finie, il ordonnait qu'on fit un sermon pour les » laïcs qui s'étaient rendus là avec lui... Le bien-» heureux roi brûlait de l'ardente dévotion qu'il » avait pour le sacrement du vrai corps de notre » Seigneur Jésus-Christ; il communiait à tout le » moins six fois par an, savoir: à Pàques, à la » Pentecôte, à l'Assomption de la bienheureuse » Vierge Marie, à la Toussaint, à Noël et à la » Purification; il recevait alors son Sauveur avec » une très grande dévotion. Auparavant il se la-» vait les mains et la bouche, il ôtait son chape-» ron et sa coiffe; arrivé dans le chœur de l'église, » il ne s'avançait point sur ses pieds jusqu'à l'au-» tel, mais il s'y rendait en s'avançant sur ses p genoux; quand il était devant l'autel, il disait son confiteor tout bas, les mains jointes, et » avec beaucoup de soupirs et des gémissements ; puis il recevait le vrai corps de Jésus-Christ, » de la main de l'évêque ou du prêtre..... Le ven-» dredi-saint, le jour ou la croix est adorée, le » bienheureux roi se rendait aux églises voisines » des lieux où il se trouvait; il était nu-pieds; » il portait des chausses sans semelles qui ne per-» mettaient pas de voir la chair, mais la plante

» de ses pieds posait toute nue sur la terre. Il dé-» posait d'abondantes offrandes sur les autels des » églises qu'il visitait; ensuite il assistait aux » offices, toujours nu-pieds, jusqu'au moment de » l'adoration de la croix; alors le bienheureux » roi ôtait sa chape et ne gardoit que sa tunique; » ainsi nu-pieds et tête nue, il se mettait à ge-» noux et adorait dévotement la sainte-croix; puis il s'éloignait sur un certain espace et revenait auprès de la croix en s'avançant sur » ses genoux; il y revenait jusqu'à trois fois de la » même manière : alors il baisait la croix ; ensuite » il s'étendait en forme de croix sur la terre nue » qu'il baisait, et versait, dit-on, pendant œ » temps, beaucoup de larmes. » Suivent d'assez longs détails sur la dévotion du roi pour les saintes reliques.

Le chapitre sixième nous montre le bienherreux roi dans son amour pour les Saintes-Ecritores qu'il se faisait lire souvent; nous voyons dans les chapitres suivants le roi long-temps et prière, si long-temps qu'il ennuyoit moult à la mesnié de sa chambre (les gens de sa chambre); indépendamment de ses oraisons ordinaires, le saint roi faisait cinquante génuflexions par jour; il se levait tout debout et se ragenouillait essuite en récitant lentement un Ave maria. Le ba roi se plaignait à son confesseur que les larmes lui manquassent dans ses ardentes oraisons; lerque dans les litanies on disait ces mots : « Best » sire Dieu, nous te prions de nous donner 🕶 » fontaine de larmes, » le saint roi ajoutait de votement : « O sire Dieu, je n'ose te demande » une fontaine de larmes; mais je me contente » rais de petites gouttes de pluie pour arroser la » sécheresse de mon àme! » Dieu quelquesois ե accorda des larmes dans ses oraisons, et le be roi disait à son confesseur que, quand ces larmes coulant sur son visage entraient dans sa boucke, il les trouvait douces et savoureuses, non seule ment au cœur mais même au goût. Le chapitre sur les bonnes œuvres renferme une foule d'ations touchantes qui révèlent tout ce qu'il y avait de bonté et de dévoucment dans l'ame du sai roi. Citons un des traits les plus remarquables. Un dimanche que le roi se trouvait dans l'abbige de Royaumont, il voulut aller à l'infirmerie de monastère pour y visiter un religieux malade de la lèpre; le roi dit à l'abbé de Royaumont qu'il désirait visiter ce malade et le pria de l'accompagner; on entre dans la chambre du malade: celui-ci mangeait en ce moment de la chair de porc sur une petite table. Le saint roi salue le malade, lui demande comment il va, et s' nouille devant lui; ainsi à genoux devant le malade, il prend un couteau, découpe la viande par morceaux, et met lui-même les morceaux dass la bouche du lépreux qui les reçoit et les mante-L'abbé du monastère, par respect pour le rei. s'était aussi agenouillé devant le malade, mais de laquelle chose, dit le consesseur, ledit avait beaucoup d'horreur. Quant au bon ru,

tonjours dans la même attitude, il demande au lépreux s'il veut manger des poules et des perdrix, et le lépreux répond : oui. Alors le saint roi fait appeler un de ses huissiers par le moine garde-malade, et lui ordonne d'apporter au lépreux des poules et des perdrix de sa cuisine qui était assez loin de là. Pendant tout le temps qui s'écoula entre le départ de l'huissier et son retour avec deux poules et trois perdrix rôties, le roi resta à genoux devant le malade, et l'abbé aussi. « Que voulez-vous manger? dit ensuite le • roi au malade; voulez-vous manger des poules » ou des perdrix? — Des perdrix, répondit le • malade. — Comment voulez-vous qu'on vous » les apprête? reprit le roi. — Au sel, répondit le » malade. » Et le roi découpa les ailes d'une perdrix; puis il sala lui-même les morceaux et se mit à les mettre dans la bouche du malade. Mais celui-ci avait les lèvres en mauvais état et le sel irritait son mal; le roi, après avoir préparé el assaisonné les morceaux, avait soin de les essuyer, de manière à ce qu'aucun grain de sel ne st soussrir le malade. Le roi demanda au malade s'il voulait boire: « Oui, » répondit celui-ci; et le roi lui demanda si le vin qu'il avait était bon; « mon vin est bon, » répondit le malade. Et le roi mit du vin dans la coupe du lépreux et lui-même le sit boire. Pendant que le roi servait ainsi le lépreux, il l'engageait à prendre son mal en patience; il lui disait que sa maladie était son purgatoire en ce monde et qu'il valait mieux souffrir **ici-bas que** d**a**ns la **vi**e à venir. Après le repas, le roi demanda au malade qu'il voulût bien prier pour lui, et le roi et l'abbé se retirèrent; des traits semblables portent avec eux leur propre caractère, et nous n'avous rien à ajouter pour faire comprendre leur sublimité.

Nous bornerons ici cet extrait de la Vie de saint Louis, par le confesseur de la reine Marguerite; il nous reste à dire un mot des miracles du saint roi, que le même narrateur a consignés en détail à la suite de son récit. Les miracles attribués à ce monarque appartiennent au domaine de l'histoire. en ce sens qu'ils sont comme une expression des sentiments et des mœurs de toute une époque. Le confesseur de la reine Marguerite a fait un prologue qui sert comme d'introduction à ces pieux prodiges. « Dieu le fils, dit l'auteur, qui » avoit aimé le bienheureux roi de tout son cœur. » voulut que sa sainteté fût manifestée au monde; » il voulut que sa sainteté resplendit, par des » miracles, de même qu'elle avoit déjà resplendi » par ses vertus, afin que le bienheureux roi, • qui est déjà logé au palais du Ciel, avec le fils » de Dieu, fût convenablement révéré en terre. Voilà pourquoi le roi a rendu l'usage de leurs membres à ceux qui étoient perclus; il a redressé ceux dont le corps étoit courbé sur la lerre; il a délivré les bossus, les goutteux.

'Vita et sancta conversatio piæ memoriæ Ludovici boni regis Francorum, per fratrem Gaufridum de Bello-

» ceux qui avoient la fistule, ceux dont les mem-» bres étoient desséchés, ceux qui avoient perdu » la mémoire, ceux qui avoient la sièvre carte » ou continue..... Il a rendu aux aveugles la vuc. » aux sourds l'oure, aux boiteux le pouvoir de » marcher, aux morts la vie; et par ces miracles » glorieux et par beaucoup d'autres a resplendi » le bienheureux Louis. » L'auteur ajoute qu'une enquête solennelle a été faite sur tous ces miracles dans l'abbaye de Monseigneur Saint-Denis, par l'ordre du pape Martin IV. Le prologue qu'on vient de lire présente comme une récapitulation des miracles, et indique suffisamment de quelle nature ils sont. Nous pourrons donc nous dispenser de nous y arrêter davantage. Le nombre des miracles rapportés est de soixante-cinq.

VIE ET CONVERSATION SAINTE DE LOUIS IX, Roi des Français, de pieuse mémoire,

PAR FRÈRE GEOFFROI DE BEAULIEU, de l'ordre des Précheurs, confesseur du roi \*.

Nous trouvons, dans le cinquième volume de la collection de Duchesne, la chronique de Geoffroy de Beaulieu, de vingt pages in-folio, divisée en petits chapitres, dont le but a été de recueillir les pieux discours et les saints actes de Louis IX. En sa qualité de confesseur du roi, Geoffroy de Beaulieu avait pu voir tout ce que son âme renfermait de bon et de pur, et le frère prêcheur voulut laisser, lui aussi, un témoignagne de la sainteté du monarque. Nous ne pouvons qu'indiquer ici cette chronique qui n'ajoute rien aux faits historiques; nous nous bornerons à donner le portrait qu'il a tracé de saint Louis, ce qu'il dit de son pèlerinage d'Acre à Nazareth, et ce qu'il dit de la mort du roi à laquelle lui-même assista:

« Le saint roi étoit très-spirituel, et ses paroles » pleines de grâce; il étoit en garde contre les » libertins, les méchants et les calomniateurs; ja-» mais il n'insultoit personne; il reprenoit dou-» cement ceux qui commettoient quelques fautes, à » moins qu'elles ne sussent très-graves; il s'abs-» tenoit de toute espèce de jurements, tels que » ceux qu'on a coutume de laisser échapper dans » la conversation; pour éviter tous les autres ju-» rements, il se servoit habituellement de celui-» ci : In nomine mei (au nom de moi); et même. » sur la représentation d'un homme pieux, il s'en » abstint absolument, et se contenta de dire, se-» lon l'Evangile, oui et non. Dans les affaires » difficiles personne n'avoit le coup d'œil aussi » sûr que ce pieux monarque; et ce qu'il com-» prenoit bien, il l'exécutoit avec habileté et pru-» dence; la douceur étoit répandue sur ses lèvres. » et il savoit rendre aimable tout ce qu'il disoit. » Le pèlerinage d'Acre à Nazareth, que Geoffroi

loco, ordinis Prædicatorum, ejus confessorem. (Du chesne, Historiæ Francorum scriptores, t. V.)

de Beaulicu donne comme exemple de l'humilité

vraiment chrétienne du roi Louis, est ainsi raconté :

« La veille de l'Annonciation, le roi, revêtu » d'un cilice, se dirigea vers Nazareth; lorsqu'il » aperçut de loin les lieux saints, il descendit de » cheval, et, après avoir fléchi le genou, il s'a- » vança à pied vers la cité sacrée; il jeûna ce jour » au pain et à l'eau, quoiqu'il eût fait une marche » fatigante. Ceux qui étoient avec lui peuvent dire » avec quelle solennité les vèpres, les matines, » la messe furent chantées; depuis que le fils de » Dieu s'étoit incarné, jamais Nazareth n'avoit » yu une telle dévotion. »

Voici comment Geoffroi de Beaulieu raconte les derniers moments du saint roi dont il fut luimême témoin :

« Après que le roi eut reçu tous les sacrements » de l'église, il se mit à réciter les litanies et à » invoquer la protection des saints. Entouré de n tous les signes avant-coureurs de la mort, Louis » n'étoit préoccupé que d'une seule pensée : la » gloire de Dieu et le triomphe de sa religion. Ce » pieux prince prononça à voix basse ces paroles » qui ne furent entendues que par ceux qui » étoient penchés vers son lit et qui prêtoient » une oreille attentive : « Efforçons-nous de pré-» cher la foi et de planter l'étendard de la religion » à Tunis; envoyez ici quelqu'un qui soil propre à » remplir cette sainte mission. » Il nomma alors, » pour remplir ce devoir apostolique, un frère de » l'ordre de Saint-Jacques, bien connu du roi de » Tunis. Quoique les forces de son corps l'aban-» donnassent peu à peu, et que la parole semblat » expirer sur ses lèvres, le monarque ne cessa » cependant de réciter, à voix entrecoupée, les » louanges des saints, et particulièrement de » saint Denis. Quelques personnes placées au che-» vet de son lit l'entendirent prononcer cette » dernière oraison : « O mon Dieu, fais que nous » méprisions les biens d'ici-bas, et donne-nous as-» sez de forces contre l'adversité; » et quelques » instants après : « Seigneur, sois le gardien sacré » de ton peuple. » Arrivé à sa dernière heure, il » expira sur la cendre où il étoit étendu, à la » même heure que le fils de Dieu mourut pour » les hommes. »

## DE LA VIE ET DES ACTES DE LOUIS IX, Roi des Français, de glorieuse mémoire,

Et des Miracles qui ont servi à la proclamation de sa saintelé,

PAR FRÈRE GUILLAUME DE CHARTRES, De l'ordre des Précheurs, chapelain du roi \*.

Dans le même volume de la collection de Duchêne, à la suite de la chronique de Geoffroi de Beaulieu se trouve la chronique de Guillaume de Chartres. Comme le précédent chroniqueur, Guillaume suivit saint Louis dans les deux expéditions

\* De vita et actibus inclitæ recordationis regis Francorum Ludovici noni, et de miraculis quæ ad ejus sanctitatis declarationem contigerunt, auctore fratre Guillelmo d'outre-mer. Il commence son récit en disant qu'un nouveau soleil a paru dans le monde, qu'il s'est levé en Occident et s'est couché en Orient: puis, expliquant sa métaphore, il dit qu'il entend par ce soleil le glorieux roi Louis, qui éclaira le monde chrétien par les rayons de sa lumineuse vie et qui alla mourir en Orient. Quoique les actions de ce roi, ajoute-t-il, soient connues de tout le monde, et que le frère Geoffroi de Beaulieules ail écrites par l'ordre du pape, cependant plusieurs choses curieuses ont été omises, et ce sont précisément ces choses que je me suis proposé de recueillir et de décrire brièvement. Après cette espèce d'introduction, Guillaume entre en matière; mais son récit, comme celui du chropiqueur Geoffroi, ne roule guère que sur la piélé et les vertus chrétiennes du roi Louis. En parlant de la fermeté du roi dans le malheur, fermeté qui faisait l'admiration des insidèles, Guillaume cite un trait relatif à la captivité du monarque en Egypte. Des émirs étant venus faire au roi captif des propositions très onéreuses pour sa rançon, le monarque répondit aux émirs avec tant de fierté que ceux-ci ne purent s'empêcher de lei dire : « Nous sommes extrêmement étonnés que » vous, que nous regardons comme notre prises-» nier et notre esclave, vous puissiez être tel » dans les fers, et que vous nous considéries » comme si nous étions nous-mêmes vos prisos-» niers. » Gàillaume raconte qu'à la suite d'une révolte dans laquelle fut tué le sultan avec qui said Louis avait traité de sa rançon, les émirs révoltés, après avoir éloigné les gardes qui veillaiest sur le royal prisonnier, se précipitèrent les arms à la main dans sa tente. On n'attendait rien autre que sa mort, dit notre chroniqueur; mais, à l'aspect du roi, toute leur fureur s'anéantit; ils # jettent à ses pieds et lui prennent la main qu'ils couvrent de leurs baisers, en disant : « Ne crei-» gnez rien, seigneur; rassurez-vous; remplises » les conditions du traité que vous avez juré, d » vous serez libre. » Cette promesse fut en efet exécutée.

Guillaume de Chartres s'est arrêté avec bestcoup plus d'attention que les autres chroniques sur les actes d'administration politique et civile de saint Louis: le roi abolit toutes les mauvaises costomes dans les cités et les campagnes; il réprima les usures des juifs, veilla à l'exacte administration de la justice; tout le monde était étonné qu'un seul homme, faible de corps, humble dans ses manières, pût gouverner un si grand royaume, et comprimer l'ambition de tant et de si puissants barons. Guillaume de Chartres fut, comme Geoffroi de Beaulieu, témoin de la dernière heure du roi à Tunis; il met dans la bouche du roi mourant des paroles à peu près semblables à celles que rapporte Geoffroi; seulement il ajouta que, la

Carnotensi, ordinis Prædicatorum, ejusdem regis capellano. (Duchesne, t. V.)

ille de sa mort, le roi prononca à haute voix et en : nçais, ces mols: Nous irons à Jérusalem. Queles instants avant de mourir, il tomba dans une hargie qui dura près d'une heure; après qu'il revenu, il dit, avec un visage serein, ces paes du psalmiste : J'entrerai dans ta maison et je ifesserai ton nom. Guillaume ajoute que le vige du monarque conserva, après sa mort, la mème douceur, le même agrément et le même rire qu'il avait eu pendant sa vie. Le chapelain mine sa courte chronique par le récit de la plurt des miracles qui s'opérèrent sur le tombeau saint roi.

#### CHRONIQUE

#### DE MATHIEU PARIS.

Parmi les documents qui peuvent servir à l'hisre du règne de saint Louis, nous ne pouvons sser sous silence la chronique de Mathieu Pàris, sine de Saint-Alban. Le chroniqueur anglais viut dans le xur siècle; il fut admis à la cour, et ême à l'intimité d'Henri III, ce qui le mit à ème de connaître les principaux événements de n siècle. Quelques jugements hardis sur certaines étentions des papes, ont attiré à Mathieu Pàris s éloges de plusieurs écrivains modernes, en ème temps qu'ils ont fait quelquesois suspecter véracité par les amis de la cour de Rome. Le eine de Saint-Alban, chargé d'aller en Norwège vor y rétablir la discipline monastique, vit saint vais en passant par la France; le monarque ançais, qui avait pris la croix, lui donna des ttres pour le roi de Norwège qui avait fait aussi serment de combattre les insidèles.

L'historien anglais nous a laissé sur la croisade saint Louis des détaits intéressants; plusieurs staits qu'il raconte ont besoin d'être soumis l'examen d'une sévère critique, d'autant plus l'ils sont omis ou rapportés autrement par le sire : Joinville et d'autres témoins oculaires. Il s'éit élevé entre les croisés français et anglais de ves querelles que Mathieu Pàris nous raconte oguement; mais son récit porte en plusieurs droits le caractère de la partialité. On doit lire vec une certaine défiance tout ce qu'il nous I sur la bataille de Mansourah, sur la bravoure spétueuse et sur la mort du comte d'Artois, ère de Louis IX. Mathieu Paris ne décrit point s combats qui eurent lieu après la bataille de ansourah, ni la disette et les maladies qui bolèrent l'armée chrétienne; il se contente de ire que tous les vaisseaux des chrétiens qui revoltaient le Nil furent pris par les Sarrasins, ce ni plongea l'armée dans une grande désolation. ans un discours qu'il adressa à ses soldats, le ulan du Caire comparait les croisés à des hermphrodites et à des femmes; il s'étonnait de vir de pareils hommes tenter la conquête d'une mairée que sécondait le sleuve sorti du pa-"udis; les soldats chrétiens, s'étant mis en leurs frères, auxquels on avait enlevé la tête, les mains et les pieds, pour en obtenir un salaire. A ce spectacle, les Francs s'arrachaient les cheveux, se déchiraient les vêtements, poussaient des cris de douleur, de telle sorte que leurs ennemis auraient pu en prendre pitié : bientôt on voit accourir les Sarrasins; on doune le signal du combat : les soldats chrétiens, accablés par le désespoir , par la faim , manquant de chevaux , succombérent au premier choc; le roi de France lui-même, avec ses deux frères et quelques seigneurs qui combattaient à ses côtés, tombe entre les mains des infidèles, à l'opprobre éternel du nom français et à la honte de toute l'église chrétienne. « On ne voit point, dit à ce sujet » Mathieu Pàris, dans les annales de l'histoire, » qu'un roi de France ait été pris ou vaincu, sur-» lout par les infidèles, excepté celui-ci; si du » moins le roi avait pu échapper à la défaite géué-» rale, il aurait fourni aux chrétiens un motif de » consolation et leur aurait épargné un sujet de » honte. C'est pour cela que David prie Dicu dans » ses psaumes de sauver la personne du Roi » (Domine salvum fac regem), parce que le salut » du peuple dépend du salut du prince. »

Le moine de Saint-Alban rend compte de plusieurs circonstances qui accompagnèrent la captivité et la délivrance de saint Louis. Parmi les tableaux qu'il met sous nos yeux, nous avons remarqué surtout une entrevue du monarque captif avec le sultan d'Egypte; nous le donnons ici, en faisant remarquer qu'on ne trouve rien de semblable ni dans Joinville ni dans les auteurs orientaux. Cette scène, qui est d'un touchant intérêt, nous montre assez bien le prosélytisme plein de charité que le pieux monarque portait dans les Croisades.

Entrevue du roi de France et du soudan. — « Un jour après la confirmation de la trève, » tandis que le roi de France et le soudan du Caire » jouissoient d'une entrevue long-temps désirée, » et qu'au moyen d'un interprète fidèle ils se » communiquoient leurs volontés mutuelles, le » soudan, d'un air gai et serein, dit : « Comment » vous trouvez-vous, seigneur roi? » Le roi, le vi-» sage triste et baissé, lui répondit : « C'est selon. » — Mais, reprit le soudan, pourquoi ne répon-» dez-vous pas bien? Quelle est la cause de votre » tristesse? » Le roi repartit : « C'est que je n'ai pas » obtenu le bien que je désire sur toutes choses, le » bien pour lequel j'ai quitté le doux pays de Fran-» ce, pour lequel j'ai quitté ma mère chérie qui soupire après moi, et me suis exposé aux dangers de » la mer et de la guerre. » Le soudan étonné et » voulant savoir ce qui lui étoit si désirable, dit: » Et quel est donc, o seigneur roi, ce que tant » vous désirez? — Votre âme, reprit le roi, que » le démon se flatte de livrer au gouffre de l'enfer. » Mais avec le secours de Jésus-Christ, qui veut » que toutes les âmes soient sauvées, il n'arrivera » pas que Satan se glorifie d'un si grand butin. parche, rencontrèrent partout les cadavres de | » Le Très-Haut qui n'ignore rien, ajouta-t-il, sait » que si tout ce monde visible étoit à moi, je le » donnerois tout entier pour le salut des àmes. » C'est donc là, répondit le soudan, le motif, ô » bon roi, de votre grand pèlerinage. Nous » croyions, nous autres orientaux, que par am-» bition et avidité, et non pour le salut des » àmes, vous tous chrétiens, vous vouliez conqué-» rir nos terres et nous dépouiller de nos biens. » » Le roi reprit : « J'en prends à témoin le Tout-» Puissant, jamais je ne songerois à retourner » dans mon royaume, si je pouvois espérer gagner » à Dieu votre âme et celles des infidèles. » » Le soudan, après avoir entendu ces paroles, » répondit : « Nous espérons, par les préceptes » du très-bénigne Mahomet, arriver aux délices » suprêmes dans la vie future. » Le pieux monar-» que repartit : « C'est ce que je ne puis assez ad-» mirer, que vous, hommes sages et circons-» pects, vous ayez tant de soi en ce Mahomet sé-» duisant qui vous ordonne et vous permet tant » de choses déshonnêtes. Car je regarde son alco-» ran comme honteux et impur, puisque, suivant » tous les sages de l'antiquité et même les parens, » l'honnêteté est le souverain bien dans cette vie.» » A ces mots, des larmes abondantes coulèrent sur » la barbe naissante du soudan, et il ne répondit » plus rien à ce que le roi lui objectoit : car des » sanglots, accompagnés de profonds gémisse-» ments, entrecoupoient ses paroles. Mais après cette entrevue salutaire, il ne fut plus comme » auparavant aussi dévoué à la religion ou plutôt » à la superstition de Mahomet. On espéra même » qu'il se convertiroit à la religion et à la foi » chrétienne. »

Ce qu'il y a de plus intéressant pour cette époque dans Mathieu Pàris, c'est le tableau de la douleur publique qui éclata en France et dans toute l'Europe, lorsque la renommée y apporta la nouvelle du grand désastre des croisés. Nous allons copier l'historien anglais.

« La reine Blanche et les grands du royaume, » ne pouvant et ne voulant pas croire le rapport » de ceux qui arrivoient d'Orient, les firent pen-» dre. » (Et Mathieu Pàris assure que ce furent là autant de martyrs.) • Enfin, lorsque le nombre » de ceux qui rapportoient ces nouvelles fut si » grand et que les lettres furent si authentiques » qu'il ne fut plus possible de douter, toute la » France sut plongée dans la douleur et la consu-» sion. Les ecclésiastiques et les guerriers mon-» trèrent une égale tristesse, et ne vouloient rece-» voir aucune consolation. Partout des pères et » des mères déploroient la perte de leurs enfants; » des pupilles et des orphelins, celle de leurs pa-» rents; des frères, celle de leurs frères; des » amis, celle de leurs amis. Les femmes négligè-» rent leurs parures; elles rejetèrent les guirlan-» des de fleurs : on renonça aux chansons; les » instruments de musique restèrent suspendus. » Toute espèce de joie fut convertie en deuil et » en lamentations. Ce qu'il y eut de pis, c'est » qu'on accusa le Seigneur d'injustice, et que

» l'excès de la douleur se manifesta par des blas» phèmes. La foi de plusieurs chancela. Venise
» et plusieurs villes de l'Italie où habitent des
» demi-chrétiens, scroient tombées dans l'aposta» sie si elles n'avoient été fortifiées par les con» solations des évèques et des hommes religieux.
» Ceux-ci affirmoient que les croisés tués en
» Orient régnoient dans le ciel comme des mar» tyrs, et qu'ils ne voudroient pas, pour l'or de
» tout le monde, être encore dans cette vallée de
» larmes. Ces discours consolèrent quelques es» prits, mais non pas tous. »

Peu de temps après on envoya à Louis IX une assez grande quantité d'argent; mais le vaisseau qui le portait périt dans une tempête; quand Louis l'eut appris, il se contenta de dire : « Ni ce malheur ni toute disgrâce ne me sépareront point de la cherité du Christ. » Mathieu Pàris compare ici la résignation du roi à celle de Job; il ajoute que les infdèles, pleins de compassion, ne pouvaient se lasser d'admirer la constance du roi très-chrétien. L'historien anglais est le seul qui rapporte ce qu'es vient de lire; il est aussi le seul qui nous faut connaître une circonstance très-singulière et trèsremarquable de cette époque. Nous le laisserons parler lui-même en abrégeant un peu son récil. « En ce temps, 1252, le nom du roi des Fran-» çais commençoit à perdre son éclat et à tomber dans le mépris des grands et du peuple, sorden » et intra nobiles et vulgares exosum vilesem. » Louis IX perdoit ainsi quelque chose de sa re-» nommée, 1º parce qu'il avoit été honteusement a vaincu en Egypte par les infidèles, et qu'il aveil » fait partager à toute la noblesse française la « honte de sa défaite; 2º parce que, sans le cor-» sentement de son peuple, sine francorum & » sensu, il avoit offert au roi d'Angleterre, si ce-» lui-ci prenoit la croix et venoit le secourir et » Orient, de lui céder la Normandie et toutes les » provinces en deçà de la mer, reprises sur les » Anglais. La proposition de restituer la Nor-» mandie et les autres provinces, fut faite dans » un conseil auguel assistoit la reine Blanche. » A Dieu ne plaise, répondirent les grands de » royaume, que la France malheureuse s'avilise » à ce point, quoiqu'elle soit déjà bien dégradée » per regulum nostrum ignavum et victum. Oui. » cette France est assez foulée, assez diffamée, » assez ruinée; et si la reine Blanche, poussée » par la tendresse maternelle, et cédant à une » faiblesse naturelle à son sexe, consentoit à t » pareil traité, pour adoucir le sort de son 🕮 » et le délivrer, le peuple de France, francerus » universitas, n'y consentiroit pas..... Alors de » violents murmures et de grandes plaintes (mur-» mur horribile et grunitus) se firent entendre » dans l'assemblée; les comtes et les barons » » comprenoient pas comment le roi pouvoit aveir » eu un pareil dessein, sans consulter son ba-» ronnage; les deux frères du monarque, 📂 » comtes de Poitiers et de Provence, commer-» cèrent à le mépriser et à le prendre en haine.

pernere et odio habere, cum contemptu). , ils refusèrent de secourir Louis IX. ile l'avoient promis. La seule reine resta fidèle à la cause de son fils; carresse de mère et sa douce piété ne ettoient pas de faire autrement. Le roi erre, ayant su ce qui s'éloit dit et ce été décidé dans le conseil, renonça à ice qu'il avoit de recouvrer la Noret les autres provinces d'au-delà de la lui rapporta que les barons de France déclaré, avec un horrible jurement. rouloit rentrer dans les domaines qu'il t, il lui faudroit passer à travers les t les débris de mille lances, à travers ives ensanglantés, per mille lancearum , et post earum fragmenta, per totidem ernentandos, transitum facere milin apprenant tout cela, le roi d'Anglesaisi d'effroi, et la chose est facile à t: non mirandum!»

s faits, rapportés par Mathieu Páris, épétés ni indiqués par aucun de nos rançais qui les ont saus doute regardés rraisemblables; pour juger ce qu'un t peut avoir de vrai, pour croire à ce plein d'amertume des barons français. savoir tout co que pouvait inspirer aux France le désespoir où les avaient jetés is de la croisade; il faudrait savoir tout t leur inspirer l'impatience de revoir ne au milieu de son royaume désolé. nous ne trouvous rien dans nos dodionaux qui nous permette de penser IX ait pu alors proposer à Benri III le la Normandie: Mathieu Pàris nous les lettres adressées par Henri III à nche et aux frères de Louis IX pour ciation: mais ce même auteur no cite re ni aucun message de Louis IX, ce rait croire que le roi de France n'afait de proposition formelle au mo-

## ISSEMENTS DE SAINT LOUIS.

rt des chroniqueurs ou des annalistes . a pu le voir, se sont attachés surtout à er dans saint Louis le modèle de la vertus religieuses; personne ne s'est our nous montrer le caractère et le gislateur. Nous devons regretter que s, comme Pierre de Fontaine, le sire t Beaumanoir, n'aient pas pris la plume etracer en détail la vie du monarque rec quel intérêt ne suivrions-nous pas dans tous les lieux où il rendait la el recueil intéressant que celui de tous its rendus par Louis IX sous les arcennes et dans son jardin de la sainte Paris! On doit croice que Louis IX ie connaissait pas toute la portée de ses institutions, et que les savants légistes qu'il avait associés à ses projets de réforme, n'en savaient pas davantage. Toutefois le livre des Etablissements suffirait, au besoin, pour nous donner une idée complète du règne de saint Louis, sous le rapport de la légistation.

En quel temps furent promulgués les Etablissements? - Si on en croit Ducange, qui nous a donné les Etablissements de saint Louis à la suite de l'histoire de Joinville, ils furent promulgués dans l'année 1270, avant ou après le départ du roi pour la croisade de Tunis. Montesquieu pense que la publication des Etablissements de saint Louis n'a pu se faire à cette époque : « Comment, dit-il, saint Louis aurait-il pris le n temps de son absence pour faire une chose » qui aurait été une semence de troubles, et » qui cût pu produire, non pas des changements, » mais des révolutions? » La raison que donne ici Montesquieu nous paraît plus spécieuse que solide. Il faut considérer que plusieurs des dispositions qui forment les Etablissements avaient été déjà promulguées comme des lois du royaume, et ne pouvaient être regardées commedes nouveautés. Louis IX ne donnait guère des lois qu'à ceux qui voulaient les accepter; les peuples couraient de toutes parts au-devant de sa justice, et sa législation n'excita jamais beaucoup de mécontentement, même parmi les barons qui le laissaient faire, parce que personne alors ne sentait les conséquences de ce qui se faisait. Non seulement, il n'est pas probable que les Etablissements de saint Louis pussent être un sujet de trouble pendant son absence. mais on doit croire au contraire que ces lois durent contribuer au maintien de la tranquillité publique; pour pen qu'on connaisse l'esprit de l'Europe chrétienne au temps des croisades, on sait qu'un prince, parti pour la délivrance des saints lieux, n'était pas tout-à-fait absent de son royaume et que ses périls outre-mer rendaient quelquefois son nom plus cher à ses sujets; ce fut du moins une vérité pour Louis IX. Les lois qu'il avait données se trouvaient en quelque sorte placées sous la sauve-garde de la foi chrétienne pour laquelle il avait pris les armes. Je pense donc, malgré l'autorité de Montesquieu, que les Etablissements de saint Louis furent promulgués dans l'année 1270.

Comment se firent les établissements et quels jugements on en a porté? — Montesquieu ne voit dans
les Etablissements qu'une compilation indigeste.
« Qu'est-ce que ce code obscur, confus, ambigu,
» où l'on mêle sans cesse la jurisprudence fran» çaise avec la loi romaine, où l'on parle comme un
» législateur et où l'on voit un jurisconsulte, où
» l'on trouve un corps entier de jurisprudence sur
» tous les cas, sur tous les points? » On pourrait
» étonner de ce jugement de Montesquieu; ce
grand publiciste ne pouvait ignorer qu'en fait de
législation, on ne débute guère par des chefsd'œuvre; il ne faut rien moins que tous les âges de

la vie d'un peuple, pour arriver à la perfection d'un code civil et d'un code criminel. Dans un Mémoire couronné par l'institut de France en 1821, un jeune écrivain 'juge les Etablissements de saint Louis avec moins de sévérité. « Il sera évident, nous répétons les expressions mêmes du Mémoire, il sera évident pour quiconque voudra seulement parcourir ce recueil, que saint Louis n'a rien négligé pour le mettre de niveau avec les lumières répandues de son temps; toutes les branches de la législation y sont traitées avec un soin égal: droit civil, droit féodal, droit criminel, procédure, ancienne et nouvelle administration, tout y trouve sa place. Nous conviendrons, ajoute l'auteur du Mémoire, que les Etablissements n'offrent pas la méthode qu'on peut exiger d'un traité complet, qu'il y a même de la confusion dans la distribution des matières; l'ordre dans les ouvrages d'esprit n'est pas le talent des siècles où la civilisation commence; il faut le demander aux époques qui ne peuvent produire autre chose. »

Tous ces jugements contradictoires sont loin de nous apprendre comment se sont formés les Etablissements de saint Louis et quels en ont été les auteurs ; ce que nous savons , c'est que les lois que le saint roi voulait donner à ses peuples, furent le travail et la pensée de tout son règne, surtout depuis son retour de la Terre-Sainte. Quelques années avant son départ pour Tunis, il avait sait saire une enquête sur les coutumes de toutes les provinces du royaume, et son but était sans doute de composer un code général; il rassembla plusieurs sois grand conseil ou parlements de sages hommes et de bons clers; il s'entoura en tout temps de légistes savants et probes auxquels il donnait le nom d'amis et de fidèles. Il avait vu en Orient les assises de Jérusalem: revenu dans ses états, il voulut que la France cut aussi un code complet et uniforme; voilà comment se formèrent les Etablissements.

Il est probable que beaucoup de gens travaillèrent à la rédaction de ce recueil, ce qui explique le défaut d'ordre et même certaines contradictions qu'on y a remarquées; le manque de méthode d'ailleurs qu'on lui reproche avec plus ou moins de vérité et de justice, n'ôte rien à l'esprit de la législation; seulement, la confusion des matières devait offrir quelques difficultés à ceux qui voulaient étudier les lois; les légistes de ces temps reculés, ceux même qui ont rédigé les Etablissements ne se souciaient peut-être pas trop que l'étude des lois fût si facile, fût à la portée de tout le monde; car ils se réservaient le privilége de les expliquer et d'en faire l'application.

De quoi se composent les Etablissements de saint Louis. — Les principes du droit romain, les décrétales des papes, les canons de quelques conciles, les dispositions les plus sages des coutumes,

\* M. Arthur Beugnot. Mémoire couronné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1821.

dout le nombre était alors infini, servirent à former le recueil des Etablissements. Lorsqu'on relit avec attention ce recueil, on est moins frappé des disparates qui s'y trouvent et de l'esprit de certaines lois, qu'on ne l'est, en quelques chapitres, du langage naîf du législateur. Chez les modernes, la loi parle toujours avec le ton de la souverainelé. avec le laconisme du commandement; dans les Eteblissements, c'est une loi qui se commente ellemême et qui nous dit pourquoi elle a été faite; elle nous donne ses motifs, elle cite ses autorilés, elle s'appuie quelquefois sur des exemples et des maximes; elle paraît craindre de rencontrer des contradicteurs et des incrédules; elle veut persuader et convaincre pour être obéie. N'est-ce pas là le caractère d'une législation qui en est à ses premiers essais, et qui arrive dans un siècle qui la comprend à peine?

La partie civile des Etablissements nous laisse voir partout celle extrême inégalité des conditions qu'avait établie le système féodal, et qui formail le principal caractère des sociétés de ce temps-là. La légisfation ne s'occupait guère que des gentils hommes et des nobles, fort peu des bourgeois on des roturiers; le met de vilain ne se rencontre pas une seule fois dans les deux cent dix chapitres des Etablissements; un seul chapitre est consacré aux serfs, et ce chapitre est intitulé: Comment on peut requérir un serf qui s'est enfui. Nous n'entrerons dans aucun détail sur ces lois civiles, parce qu'il n'existe plus rien de l'ordre de choses dont elles étaient l'expression; parlerons seulement des lois criminelles, car la tache de celles-ci est de réprimer les mauvaises passions de l'homme, et les mauvaises passions sont à peu près toujours les mêmes, quelque soil la forme des sociétés. Nous citerons ici quelques dispositions pénales des Etablissements:

« Celui qui vole un cheval, ou qui, pendant la » nuit, met le feu à une maison, mérite d'être pendu; on crèvera les yeux à celui qui aura volé dans » une église ou fait de la fausse monnaie; celui » qui dérobera le soc d'une charrue, ou quelque » instrument semblable, ou qui volera, soit habit, soit argent, ou autre chose de peu de conséquence, doit perdre l'oreille la première » fois; le pied, la seconde, et à la troisième, il » sera pendu, car on ne vient pas du grand en » petit, mais du petit au grand.

» Celui qui vole le mattre qui le nourrit, doit » être pendu, car c'est une espèce de trahison, et » le mattre doit le faire pendre lui-même, s'il a » justice en sa terre.

» Tous ceux et celles qui font société avec les » voleurs et les meurtriers, scront condamnés au » feu; tous compagnons et recéleurs des voleurs » seront traités comme eux, lors même qu'ils » n'auroient rien volé.

» S'il arrive à une femme de tuer ou d'étouser
» son enfant, par cas fortuit, soit de jour, soit de
» nuit, elle ne sera pas condamnée, la première
» fois, à la peine du seu, mais renvoyée par-de-

la sainte église; à la seconde, elle sera mnée au feu, parce qu'en elle, ce seroit habitude criminelle. »

ès les Etablissements, on livrait les hérétiles incrédules à l'évêque; les coupables condamnés au feu; on renvoyait aussi deglise les usuriers, qu'on punissait par l'aet le bannissement; on confisquait les biens de et de celui qui, volontairement, était mort isession; on pouvait faire vendre les meun mauvais débiteur, mais la loi ne condami prison que pour les dettes envers le roi; cerisait sa prison était, par cela même, reomme coupable du crime dont on l'accusait, lamné comme tel; si quelqu'un avait une zieuse qui tuait un homme ou une semme, it payer le relief \* d'un homme, et s'il sez insensé, ajoute la loi, pour dire qu'il que sa bête était vicieuse, il devait être si quelqu'un avait dit injure à un autre, ice l'admettait à déclarer par serment me injure n'était sortie de sa bouche; s'il serment, il était renvoyé; s'il refusait, il cinq sous d'amende à la justice et cinq denier au plaignant.

existait point de partie publique; l'accuappartenait à l'offensé; celui dont on déit l'attentat, sans que personne se prépour l'accuser, n'était ni jugé ni puni ; il en e même de celui qui était arrêté au mol'exécuter le crime \*\*; lorsque la pourlait entamée, on donnait à l'accusé toutes de garanties; l'accusateur était averti que, iccusation se trouvait fausse, il devait luiencourir la peine du crime déféré à la jusputefois, il ne pouvait être entendu comme ; les enquêtes étaient communiquées à é; celui-ci pouvait avoir un conseil; la détait illimitée: à égalité de preuves, on le ait absous. Le crime était prescrit au bout ans, l'injure au bout d'un an, la contraau bout d'un mois.

icoup de savants et d'habiles légistes ont risé les diverses parties de cette législation; envoyons nos lecteurs à leurs judicieux entaires; l'obligation que nous nous sommes être courts, ne nous permet pas de parler jui se trouve dans les *Etablissements* sur la et l'administration.

le fut l'influence qu'eurent certaines disposies Etablissements sur la législation et l'oriciaire du royaume? — Ce que les Etabliss nous offrent de plus curieux et de plus tif, ce sont les lois ou règlements qui ont et préparé les grandes réformes dans l'adration de la justice, et j'ajouterai, dans presut le système social de l'Europe moderne; s ou règlements par lesquels tout a com-

e amende de cent sols et un denier. gnet, Mémoire couronné par l'Académie des Insset Beiles-Lettres. mencé, doivent être regardés comme de précieux documents historiques, et c'est pour cela que nous nous y arrêlons un moment. Lorsqu'on se reporte au temps de saint Louis, on voit au premier abord combien il était dissicile d'établir une justice régulière, de fonder un ordre de choses tant soit peu raisonnable, avec la coutume des combats judiciaires; aussi, dès les premiers chapitres des établissements, cet usage barbare estil formellement supprimé. Nous déffendons les batailles, dit le roi législateur, par tout notre domaine; et à la place des batailles, nous mettons les preuves des témoins ou des chartres. Cette justice du glaive ne pouvait être facilement abandonnée par une noblesse toute belliqueuse, et la législation royale fut obligée d'autoriser le combat judiciaire en certains cas exceptionnels; mais on y mit de telles conditions, on l'environna de tant de formalités dificiles à remplir, qu'à la fin les barons y renoncèrent d'eux-mêmes.

L'usage consacré des guerres entre particuliers n'était pas un moindre obstacle à l'amélioration des lois et au triomphe de la justice; Louis IX employa tous les moyens en son pouvoir pour abolir tout-à-fait le funeste privilége qu'avaient les seigneurs féodaux, de venger leurs outrages par l'effusion du sang, et d'invoquer, pour la défense de leurs droits, toutes les fureurs de la guerre civile. Plusieurs chapitres des Etablissements, tendent évidemment à ce but; dans un chapitre du code royal, il est défendu de faire, sous aucun prélexte, invasion à main armée dans le domaine d'autrui. Dans un autre chapitre, la loi, en parlant de l'assurement ou de la trève promise en justice, déclare que celui qui, dans ce cas, se permet la moindre violence ou même une simple menace envers sa partie adverse, doit être pendu; ces dispositions sévères, jointes à la fameuse ordonnance qu'on appelait la quarantaine du roi, et qui défendait à toute personne offensée de poursuivre la réparation de ses griefs avant le délai expiré des quarante jours, devaient mettre un terme aux désordres les plus révoltants de ces àges reculés. Après avoir désarmé les passions féodales qui avaient pris la place de la justice, il restait encore au législateur une grande chose à faire : il fallait affaiblir ou détruire l'autorité de toutes ces juridictions seigneuriales qui couvraient le sol du royaume. Louis IX favorisa autant qu'il put les appels de la cour des barons à la cour du roi; ce fut comme un signal de délivrance auquel la France entière répondit; on ne tarda pas à voir s'accréditer cet axiôme de l'ancienne monarchie, que toute justice vient du roi, et dès lors notre ordre judiciaire put arriver à cet état glorieux ou les temps modernes l'ont vu. En examinant sous ce rapport les Etablissements de saint Louis, on peut dire qu'ils marquèrent véritablement le passage d'un état de barbarie à un état de civilisation, et qu'ils furent pour la justice en France ce que les chartres anglaises de la même époque furent pour la liberté en Angleterre.

Quelle sut la politique de saint Louis dans les Etablissements?—Les vertus du saint roi lui donnèrent une sorte de dictature sur tout son siècle, et il n'en profita que pour faire régner les lois; il ne put achever sa glorieuse entreprise; mais le monde social commençait à sortir du cahos, et ce fut un miracle de sa politique. Si le moyen-àge avait eu plusieurs monarques comme saint Louis, il est probable que notre civilisation serait venue deux siècles plus tôt, et la corruption qui l'a suivic, deux siècles plus tard. Louis IX croyait avoir reçu de Dieu lui-même la mission de législateur, et ses réformes furent comme des inspirations du ciel. On a souvent dit que le chris!ianisme avait civilisé les sociétés modernes, et cette vérité est surtout facile à constater dans l'histoire du règne de saint Louis; les nobles sentiments du pieux monarque, son amour iuslexible de l'équité, son respect pour la liberté et pour la vie des hommes lui furent inspirés par la religion; les institutions qu'il fonda, les réglements sur lesquels il établit la paix du royaume, tout cela lui était en quelque sorte dicté par l'envie de plaire à Dieu et d'obéir aux commandements de l'Eglise; ce que nous admirons dans ses lois comme l'œuvre d'une sagesse royale, venait d'un esprit profondément religieux; la religion bien entendue sut la véritable et seule politique de saint Louis, et cette politique, toute simple qu'elle était, a surpassé celle des rois dont l'histoire a le plus célébré l'habileté et le génie. Par un concours de circonstances heureuses pour l'avenir de la France, il arriva que cette religion, qui avait inspiré à saint Louis les meilleures lois qu'on pût faire de son temps, leur donna une sanction toute divine, et que l'église, en plaçant le roi législateur parmi les saints, recommanda au respect des générations sa législation et son exemple.

Nous ne voyons pas cependant que les Etablissements de saint Louis aient eu force de loi sous le règne de ses successeurs; mais le principe qui les avait dictés subsista, et l'effet salutaire qu'ils produisirent, fut d'entretenir les rois et les peuples dans la pensée de corriger les abus et de perfectionner les lois; cet esprit d'ordre et de justice dont les inspirations ne furent jamais tout-à-fait perdues, devint comme une providence dans les mauvais jours; et s'il ne put prévenir les grands désordres qui vinrent dans la suite, il contribua du moins à sauver ce qui restait de la monarchie et des libertés publiques sous la branche des Valois.

Les Etablissements de saint Louis ont été d'abord publiés et commentés par Ducange, ensuite par Laurière, par l'abbé de Saint-Martin, et par beaucoup d'autres érudits.

LETTRES ÉCRITES D'ORIENT
PENDANT LES DEUX CROISADES DE SAINT LOUIS.

Parmi les documents historiques qui nous sont

restés, nous ne devons pas oublier les lettres écrites par des contemporains, surtout celles qui furent écrites pendant les deux croisades de saint Louis. On trouvera ici en entier la lettre que Louis IX, écrivit de Césarée à ses chers et fidèles prélats, barons, guerriers, citoyens, bourgeois, à tous les habitants de son royaume. Il est probable que cette lettre fut d'abord écrite en français; mais l'original s'est perdu : on n'en a conservé qu'une version latine dont voici une traduction fidèle :

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France, » à ceux qui ces présentes verront, salut.

» Desirant de toute notre àme, pour l'honneuret » la gloire du nom de Dieu, poursuivre l'entre-» prise de la croisade, nous avons jugé convena-» ble de vous informer tous qu'après la prise de » Damiette, que notre Seigneur Jésus-Christ, par » sa miséricorde ineffable, avoit, comme par mi-» racle, livrée au pouvoir des chrétiens, ainsi que » vous l'avez sans doute appris, de l'avis de notre » conseil, nous partimes de cette ville le vingt » du mois de novembre dernier. Nos armées de » terre et de mer étant réunies, nous marchanes » contre celle des Sarrasins qui étoit rassemblée » et campée dans un lieu nommé vulgairement Mas-» soure. Pendant notre marche, nous soutinmes les » attaques des ennemis qui éprouvèrent constan-» ment quelque perte assez considérable. Un jour, » entre autres, plusieurs de l'armée d'Egypte ve-» nant attaquer les nôtres, furent tous tués. Nous » apprimes en chemin que le soudan du Caire » venoit de terminer sa vie malheureuse, et qu'a-» vant de mourir, il avoit envové chercher son » fils qui restoit dans les provinces de l'Orient, » avoit fait prêter à tous les principaux officiers » de son armée serment de fidélité à ce prince, » et avoit laissé le commandement de toutes 🥴 » troupes à un de ses émirs nommé Fakardin. En » arrivant au lieu dont nous venons de parler, » nous trouvâmes ces nouvelles vraies. Nous » étions alors au mardi d'avant la fête de Noël. » Nous ne pûmes nous approcher des Sarrasios à » cause d'un courant d'eau qui se trouvoit entre » eux et nous. Ce courant qui se sépare en cel » endroit du grand fleuve du Nil s'appelle le » fleuve Thanis. Nous plaçames notre camp entre » les deux, nous étendant depuis le grand jus-» qu'au petit fleuve. Il y eut là quelques engage-» ments; plusieurs des ennemis furent tués par » l'épée des nôtres; mais un plus grand nombre » fut noyé dans les eaux. Comme le Thanis n'é-» toit pas guéable à cause de la profondeur de » ses caux et de la hauteur de ses rives, nous » commençàmes à jeter une chaussée pour ouvrir » un passage à l'armée chrétienne; on y travailla » pendant plusieurs jours avec des peines, des » dépenses et des dangers infinis. Les Sarrasins » s'opposèrent de tous leurs efforts à nos travaux; » ils élevèrent des machines contre nos machi-» nes; ils brisèrent avec des pierres et brà-» lèrent avec leurs seux grégeois les tours en

bois que nous dressions sur la chaussée. Nous avions perdu presque tout espoir de passer sur cette chaussée, lorsqu'un transfuge Sarrasin nous fit connoître un gué par où l'armée chrétienne pourroit traverser le sleuve. Nos barons et les principaux de notre armée furent rassemblés le lundi d'avant les Cendres, et il o fut convenu que le lendemain, c'est-à-dire le · jour de caréme-prenant, on se rendroit, de grand matin, au lieu indiqué pour passer le fleuve, et qu'une petite partie de l'armée resteroit à la garde du camp. Le lendemain nous rangeàmes nos troupes en bataille et nous nous ren-• dimes au gué. Nous traversames le fleuve non » sans courir de grands dangers, car le gué étoit » plus prosond et plus périlleux qu'on ne l'avoit » annoncé. Nos chevaux furent obligés de passer » à la nage; il n'étoit pas aisé non plus de sortir » du sleuve, à cause de l'élévation de la rive qui • étoit toute limoneuse. Après avoir traversé, » nous arrivâmes au lieu où étoient dressées les machines des Sarrasins, en sace de notre » chaussée. Notre avant-garde attaqua l'ennemi, » lui tua du monde, n'épargna ni le sexe ni l'àge. Les Sarrasins perdirent un chef et quelques » émirs. Nos troupes s'étant ensuite dispersées, » quelques-uns des nôtres traversèrent le camp ennemi et arrivèrent au village nommé Mas-» soure, tuant tout ce qu'ils rencontroient de Sarrasins. Mais ceux-ci s'étant aperçu de l'imprudence de nos soldats reprirent courage, sondirent sur eux, les enveloppèrent et les acca-» blèrent. Il se fit là un grand carnage de nos barons et de nos guerriers tant religieux que autres. Nous avons, avec raison, déploré leur perte et nous la déplorons encore. Là, nous » avons aussi perdu notre brave et illustre frère, » le comte d'Artois, digne d'éternelle mémoire. » C'est dans l'amertume de notre cœur que nous rappelons cette perte douloureuse, quoique nous dussions plutôt nous en réjouir; car nous ocroyons et nous espérons qu'ayant reçu la couroune du martyre, il est allé dans la céleste pa-· trie, et qu'il y jouit de la récompense accordée > aux saints martyrs. Ce jour-là les Sarrasins • fondirent sur nous de toutes parts, et nous ac-> cablèrent d'une grèle de flèches; nous soutinmes leurs rudes assauts jusqu'à la neuvième · heure, où le secours de nos ballistes nous man-• qua tout-à-fait. Entin, après avoir eu un grand nombre de nos guerriers et de nos chevaux blessés ou tués, nous conservames notre position avec le secours de Dieu, et, nous y • étant ralliés, nous allàmes, le même jour, pla-• cer notre camp tout près des machines des Sarrasins. Nous y restames avec un petit nombre des nôtres et nous y fimes un pout de bateaux pour • que ceux qui étoient au-delà du fleuve pussent 🦫 venir à nous. Le lendemain, il en passa plu-» sieurs qui campèrent auprès de nous. Les machines des Sarrasins surent alors détruites, et nos soldats purent aller et venir librement et |

» en sûreté d'une armée à l'autre, en passant le » pont de bateaux. Le vendredi suivant, les en-» fants de perdition réunissant leurs forces de » toutes parts, dans le dessein d'exterminer l'ar-» mée chrétienne, vinrent avec audace et en nom-» bre infini attaquer nos lignes. Le choc fut si » terrible de part et d'autre qu'il ne s'en étoit ja-» mais vu, disoit-on, de pareil dans ces parages. » Avec le secours de Dieu, nous résistàmes de » tous côtés; nous repoussames les ennemis et » nous en fimes tomber un grand nombre sous » nos coups. Quelques jours après, le fils du sou-» dan, venu des provinces orientales, arriva à » Massoure. Les Egyptiens le reçurent comme » leur mattre et avec des transports de joie. Sa » présence redoubla leur courage; et, depuis ce » moment, nous ne savons par quel jugement de » Dieu, tout alla de notre côté contre nos desirs. » Une maladie contagieuse se mit dans notre ar-» mée; elle enleva les hommes et les animaux, » et il y en eut très-peu qui n'eussent des compa-» gnons à regretter ou des malades à soigner. En peu de temps l'armée chrétienne sut très-dimi-» nuée. La disette devint si grande que plusieurs » tomboient de besoin et de faim; car les bateaux » de Damiette ne pouvoient apporter à l'armée » les provisions qu'on y avoit embarquées sur le » sleuve, les bâtiments et les pirates ennemis » leur coupant le passage. Plusieurs même furent » pris : deux caravanes qui nous apportoient des » vivres et des provisions le furent aussi l'une » après l'autre, et grand nombre de marins et » autres qui en faisoient partie furent tués. La di-» sette absolue de vivres et de fourrages jeta la » désolation et l'effroi dans l'armée; elle nous » força, ainsi que les pertes que nous venions de » faire, à quitter notre position et à retourner à » Damiette, s'il plaisoit à Dieu. Mais comme les » voies de la Providence ne sont pas dans l'homme, n mais dans celui qui dirige ses pas et dispose tout » selon sa volonté, pendant que nous étions en » chemin, c'est-à-dire le cinq du mois d'avril, les » Sarrasins, avec toutes leurs forces réunies, at-» taquèrent l'armée chrétienne, et par la per-» mission de Dicu et à cause de nos péchés, nous » tombâmes au pouvoir de l'ennemi. Nous, nos » chers frères les comtes de Poitiers et d'Anjou, » et ceux qui revenoient avec nous par terre, » nous fûmes tous faits prisonniers, non sans un » grand carnage et sans une grande effusion de » sang chrétien. La plupart de ceux qui s'en re-» tournoient par le fleuve furent de même faits » prisonniers ou tués. Les bâtiments qui les por-» toient surent en grande partie brûlés avec les » malades qui s'y trouvoient. Quelques jours » après notre captivité, le soudan nous fit propo-» ser une trève. Il demandoit avec instance, mais » aussi avec menaces, qu'on lui rendit, sans re-» tard, Damiette et tout ce qu'on y avoit trouvé; » il vouloit qu'on le dédommageat de toutes les » pertes et de toutes les dépenses qu'il avoit sai-» tes jusqu'à ce jour, depuis le moment où les » chrétiens étoient entrés à Damiette. Après plusieurs conférences, nous conclûmes une trève
 » pour dix ans aux conditions suivantes :

» Le soudan délivreroit de prison et laisseroit » aller où ils voudroient, nous et tous ceux qui » avoient été faits prisonniers par les Sarrasins » depuis notre arrivée en Egypte; il délivreroit » de même tous les autres chrétiens, de quelque » pays qu'ils fussent, qui avoient été faits prison-» niers depuis que le soudan Kamel, aïeul du » soudan actuel, avoit conclu une trève avec l'empereur; les chrétiens conserveroient en paix » toutes les terres qu'ils possédoient dans le » royaume de Jérusalem au moment de notre » arrivée. Nous nous obligions à rendre Da-» miette, et à donner huit cent mille bezants sar-» rasins pour la liberté des prisonniers et pour les » pertes et dépenses dont il vient d'être parlé ( nous en avons déjà payé quatre cents ), et à » délivrer tous les prisonniers sarrasins que les » chrétiens avoient faits en Egypte, depuis que » nous y étions venus, ainsi que ceux qui avoient » été faits captifs dans le royaume de Jérusalem » depuis la trève conclue entre le même empe-» pereur et le même soudan. Tous nos biens-meu-» bles et ceux de tous les autres qui étoient à Da-» mielle seroient, après notre départ, sous la » garde et la défense du soudan, et transportés » dans le pays des chrétiens, lorsque l'occasion » s'en présenteroit. Tous les chrétiens malades et » ceux qui resteroient à Damiette pour vendre ce » qu'ils y possédoient auroient une égale sûreté, » et se retireroient par mer ou par terre, quand » ils voudroient, sans éprouver aucun obstacle » ou contradiction. Le soudan étoit tenu de don-» ner un sauf-conduit jusqu'au pays des chré-» tiens, à tous ceux qui voudroient se retirer par » terre. »

» Celle trève conclue avec le soudan venoit » d'être jurée de part et d'autre, et déjà le soudan » s'étoit mis en marche avec son armée pour se » reudre à Damiette et remplir les conditions stipulées, quand, par un jugement de Dieu, » quelques guerriers sarrasins, sans doute de » connivence avec la majeure partie de l'armée, » se précipitèrent sur le soudan au moment où il » se levoit de table et le blessèrent cruellement. » Néanmoins le soudan sortit de sa tente dans » l'espoir de se sauver par la fuite; mais il fut » tué à coups d'épée en présence de presque tous » les émirs et de la multitude des autres Sarra-» sins. Plusieurs d'entre eux, dans le premier » moment de leur fureur, vinrent ensuite les » armes à la main dans notre tente, comme s'ils » eussent voulu, et comme plusieurs des nôtres » le craignirent, nous égorger nous et les autres » chrétiens; mais la clémence divine ayant calmé » leur furie, ils nous pressèrent d'exécuter les conditions de la trève. Leurs paroles et leurs » instances furent toutefois mêlées de menaces » terribles. Enfin, par la volonté de Dieu qui est » le père des miséricordes, le consolateur des af» fligés, et qui écoute les gémissements de ses » serviteurs, nous confirmames par un nouveau » serment la trève que nous venions de faire avec » le soudan. Nous reçûmes de tous, et de chacun » d'eux en particulier, un serment semblable » prêté sur leur loi, d'observer les conditions de » la trève. On fixa le temps où les prisonniers et » la ville de Damiette seroient rendus. Ce n'étoit » pas sans dissiculté que nous étions convenus » avec le soudan de la reddition de cette place; » ce ne fut pas non plus sans d'autres difficultés » que nous en convinmes de nouveau avec les » émirs. Comme nous n'avions aucun espoir de la » retenir, d'après ce que nous rapportèrent ceux » qui étoient revenus de Damiette et qui connois-» soient le véritable état des choses, nous jugeà-» mes, de l'avis des barons de France et de plu-» sieurs autres, qu'il valoit mieux pour la chré-» tienté que nous et les autres prisonniers fussions » délivrés au moyen d'une trève, que de relenir » cette ville avec le reste des chrétiens qui s'y » trouvoient, en demeurant, nous et les autres » prisonniers, exposés à tous les dangers d'une pa-» reille captivilé; c'est pourquoi, au jour fixé, 🕾 » émirs reçurent la ville de Damiette, après qui » ils nous mirent en liberté, nous, nos frères et » les comtes de Flandres, de Bretagne et de » Soissons, ainsi que plusieurs autres barons et guerriers des royaumes de France, de Jérus-» lem et de Chypre. Nous eûmes alors une ferme » espérance qu'ils rendroient et délivreroient » tous les autres chrétiens, et que, suivant la » teneur du traité, ils tiendroient leur serment.

» Cela fait, nous quittàmes l'Egypte, laissant » des personnes chargées de recevoir les prison-» niers des mains des Sarrasins et de garder les » choses que nous ne pouvions emporter faute de » hâtiments de transport. Arrivés ici, nous avons » envoyé en Egypte des vaisseaux et des com-» missaires pour en ramener les prisonniers; car leur délivrance fait toute notre sollicitude; nots y avons laissé en outre des machines, des armes, des lentes, une certaine quantité de chevaux et plusieurs autres objets. Les émirs ont retenu très-long-temps nos commissaires, et ils ne leur » ont enfin remis que quatre cents prisonniers de » douze mille qu'il y a en Egypte. Quelques-uns » encore ne sont sortis de prison qu'en donnant » de l'argent. Quant aux objets ci-dessus men-» tionnés, les émirs n'ont rien voulu rendre. Mais » ce qui est plus odieux, après la trève conclue » et jurée, c'est qu'au rapport de nos commis-» saires et de captifs dignes de foi qui sont reve-» de ce pays, ils ont choisi parmi leurs prison-» niers des jeunes gens qu'ils ont forcés, l'épée » levée sur leur tête, d'abjurer la foi catholique et d'embrasser la loi de Mahomet. Plusieurs ont eu la foiblesse de le faire; mais les autres » comme des athlètes courageux, enracinés dans » leur foi et persistant constamment dans leur » ferme résolution, n'ont pu être ébranlés ni par » les menaces ni par les coups, et ont reçu la

e du martyre. Leur sang, nous n'en | pas, crie au Seigneur pour le peuple i; ils seront dans la cour céleste nos devant le souverain juge; ils nous seis utiles dans cette patrie que si nous les 3 conservés sur terre. Les musulmans i égorgé plusieurs chrétiens qui étoient nalades à Damiette; quoique nous eusservé les conditions du traité que nous ait avec eux, et que nous fussions touêts à les observer encore, nous n'avions l aucune certitude que les prisonniers s seroient délivrés et que ce qui nous 10it nous seroit restitué. Lorsque après conclue et notre délivrance, nous avions confiance que le pays d'outre-mer oc-· les chrétiens resteroit en paix jusqu'à ion de la trève, nous avions la volonté jet de retourner en France. Déjà nous posions aux préparatifs de notre pasais quand nous vimes clairement par ce venons de raconter que les émirs viovertement la trève, et qu'au mépris de nent ils ne craignoient point de se jouer et de la chrétienté, nous assemblames is de France, les prélats, les chevaliers ole, de l'Hôpital, de l'ordre Teutonique irons du royaume de Jérusalem : nous illames sur ce qu'il y avoit à faire. Le ud nombre jugea que si nous nous reans ce moment, et si nous abandonnions que nous étions sur le point de perdre, l'exposer entièrement aux Sarrasins, Jans l'état de misère et de faiblesse où réduit, et nous pouvions regarder perdus et sans espoir de délivrance les ers chrétiens qui étoient au pouvoir mis. Si, au contraire, nous restions, ions l'espoir que le temps amèneroit chose de bon, comme la délivrance des a conservation des châteaux et forteu royaume de Jérusalem et d'autres s pour la chrétienté, surtout depuis iscorde s'est élevée entre le soudan t ceux qui gouvernent au Caire. Déjà in, après avoir réuni ses armées, s'est de Damas et de quelques châteaux apt au souverain du Caire. On dit qu'il en Egypte pour venger la mort du ue les émirs ont tué et se rendre matle peut, de tout le pays. D'après ces itions et compatissant aux misères et ments de la Terre-Sainte, au secours le nous étions venus, plaignant aussi ité et les douleurs de nos prisonniers, ue plusieurs nous dissuadassent de is long-temps outre-mer, nous avons mé différer notre passage et rester enque temps en Syrie, que d'abandonner ent la cause du Christ et de laisser nos rs exposés à de si grands dangers. 3 avons décidé de renvoyer en France

» nos cliers frères les comtes de Poitiers et d'An-» jou pour la consolation de notre très-chère dame » et mère et de tout le royaume. Comme tous » ceux qui portent le nom de chrétien doivent » être pleins de zèle pour l'entreprise que nous » avons formée, et vous en particulier qui des-» cendez du sang de ceux que le Seigneur choisit » comme peuple privilégié pour la conquête de » la Terre-Sainte que vous devez regarder comme » votre propriété, nous vous invitons tous à ser-» vir celui qui vous servil sur la croix en répan-» dant son sang pour votre salut; car cette nation » criminelle, outre les blasphêmes qu'elle vomis-» soit en présence du peuple chrétien contre le » créateur, battoit de verges la croix, crachoit » dessus et la fouloit au pied en haine de la foi » chrétienne. Courage donc, soldats du Christ! » armez-vous et soyez prêts à venger ces outrages » et ces affronts; prenez exemple sur vos devan-» ciers, qui se distinguèrent entre les autres na-» tions par leur dévotion, par la sincérité de leur » foi, et remplirent l'univers du bruit de leurs » belles actions. Nous vous avons précédés dans » le service de Dieu, venez vous joindre à nous; » quoique vous arriviez plus tard, vous recevrez » du Seigneur la récompense que le père de fa-» mille de l'Evangile accorda indistinctement aux » ouvriers qui vinrent travailler à sa vigne à la » fin du jour, comme aux ouvriers qui étoient » venus au commencement. Ceux qui viendront » ou qui enverront du secours pendant que nous » serons ici, obtiendront, outre les indulgences » promises aux croisés, la faveur de Dieu et celle » des hommes. Faites-donc vos préparatifs, et que » ceux à qui la vertu du Très-Haut inspirera de » venir ou d'envoyer du secours, soient prêts » pour le mois d'avril ou de mai prochain. Quant » à ceux qui ne pourront être prêts pour ce pre-» mier passage, qu'ils soient du moins en état de » faire celui qui aura lieu à la Saint-Jean. La » nature de l'entreprise exige de la célérité; tout » retard deviendroit funcste: pour vous, prélatset » autres fidèles du Christ, aidez-nous près du » Très-Raut par la serveur de vos prières; or-» donnez qu'on en fasse dans tous les lieux qui » yous sont soumis, afin qu'elles obtiennent pour » nous de la clémence divine, les biens dont nos » péchés nous rendent indignes.

» Fait à Acre, l'an du Seigneur 1250, au mois » d'août. »

Nous trouvons dans le spécilége de d'Achery deux autres lettres sur la première croisade de saint Louis; la première est adressée à la reine Blanche, par le comte d'Artois, frère de Louis IX, qui fut tué malheureusement dans Mansourah; elle paraît avoir été écrite peu de jours après la prise de Damiette; elle donne peu de détails sur l'expédition; la seconde lettre est d'un jeune pèlerin, appelé Guy, qui était attaché à la maison du vicomte de Melun, et qui écrivait à son frère, étudiant à Paris. Le jeune Guy raconte l'arrivée des croisés en Egypte; quelques-unes des cir-

constances qu'il nous rapporte, ne se trouvent pas dans Joinville ni dans les autres historiens; voici cette lettre, traduite du latin:

« Je sais que vous êtes inquiet de l'état de la » Terre-Sainte et du roi de France, et que vous » yous intéressez autant à la prospérité univer-» selle de l'église qu'au sort du grand nombre de p parents et d'amis qui combattent pour le Christ, » sous les ordres du roi; c'est pourquoi j'ai cru » devoir vous donner des nouvelles certaines tou-» chant les événements dont la renommée vous a » sans doute déjà entretenu. A la suite d'un con-» seil tenu exprès pour cela, nous sommes par-» tis de Chypre pour l'Orient; on avoit le projet » d'attaquer Alexandrie; mais, au bout de quel-» ques jours, une tempête subite nous a fait parcourir une vaste étendue de mer; plusieurs de » nos vaisseaux ont été séparés et dispersés. Le » soudan du Caire et autres princes sarrasins, » informés par des espions que nous voulions at-» taquer Alexandrie, avoient rassemblé une mul-» titude infinie de gens armés, tant du Caire que » de Damiette et d'Alexandrie, et nous attendoient pour nous passer au fil de l'épée. Une nuit, nous étions portés sur la vague par un » vent violent, lorsque, vers le matin, le ciel s'adoucit, la tempête se calma et nos vaisseaux » dispersés se réunirent heureusement. On sit » monter au haut d'un mât un pilote expérimenté, » qui connaissoit toute la côte, et qu'on regardoit comme un guide sidèle.

» Après qu'il eut bien examiné tous les lieux environnants, il s'écria : « Dieu nous aide ! Dieu nous aide! nous sommes en présence de Damiette. » Déjà nous pouvions tous voir la » terre; d'autres pilotes avoient fait la même re-» connaissance sur d'autres vaisseaux. Le roi, as-» suré de notre position, chercha à ranimer et à » consoler les siens. « Mes sidèles amis, leur dit-» il, nous serons invincibles, si nous sommes in-» séparables dans notre charité. Ce n'est pas sans » une permission divine que nous sommes trans-» portés ici pour aborder dans un pays si puis-» samment occupé; je ne suis ni le roi de France, » ni la sainte église, c'est vous qui êtes l'un et » l'autre; je ne suis qu'un homme dont la vie » s'éteindra, comme celle des autres hommes, » quand il plaira à Dieu; tout est pour nous, quelque chose qui nous arrive: si nous sommes vaincus, nous serons martyrs; si nous triomphons, la gloire du Seigneur en sera exaltée; celle de toute la France et même de la chré-» tienté s'en augmentera. Certes, il seroit in-» sensé de croire que Dieu m'a suscité en vain, » lui qui prévoit tout; c'est ici sa cause: nous » vaincrons pour le Christ, il triomphera en » nous, il donnera la gloire, l'honneur et la bé-» nédiction, non pas à nous mais à son nom.

» Cependant, nos vaisseaux réunis appro-» choient du rivage; les habitants de Damiette et » ceux des rives voisines pouvoient considérer » notre flotte, forte de mille cinq cents bâti-

» ments, sans compter ceux qui étoient encore » loin de nous et au nombre de cent cinquante. » De nos jours, on n'avoit point vu une réunion si » nombreuse de vaisseaux. Les habitants de Da-» miette, étonnés et effrayés au-delà de ce qu'on » peut dire, envoyèrent quatre bonnes galères » avec des pirales très-exercés, pour examiner et » reconnaître qui nous étions et ce que nous de-» mandions. Ceux-ci s'étant approchés assez près » pour distinguer nos bâtiments, hésitèrent, 13-» lentirent leur marche, et, comme s'ils eusseut » été sûrs de ce qu'ils avoient à rapporter, se dis-» posèrent à retourner vers les leurs; mais nos galères, les serrant de près, les forcèrent à » amener; les nôtres, voyant la constance du roi » et son immuable résolution, se préparèrent. d'après ses ordres, à un combat naval. Le rei » commanda de se saisir de ces pirates et de tos » ceux qui surviendroient, puis il ordonna d'a-» border pour prendre terre de force. Nous nous » mimes donc à lancer sur eux des traits ensam-" més et des pierres, au moyen de nos mangos-» naux, qui envoyoient de loin et à la fois cinq » ou six pierres et des vases remplis de chaux. » Les traits perçoient les pirates et leurs vais-» seaux; les pierres les accabloient; la chaux » brûloit tout ce qu'elle touchoit; aussi, trois ga-» lères ennemies furent-elles tout à coup submer-» gées; nous sauvâmes cependant quelques pirales; » la quatrième galère s'éloigna fort endommagée. » Au moyen des tourments, nous arrachimes la » vérité des pirates tombés -vivants dans 🚥 » mains, et nous sûmes que les citoyens de D-» miette avoient quitté cette ville et qu'on nos » attendoit à Alexandrie. Les pirates, qui étoient » parvenus à s'échapper, et quelques-uns qui » étoient mortellement blessés, allèrent dire, et » poussant des cris lamentables, à la multitude » des Sarrasins qui les attendoient sur le rivage, » que la mer étoit couverte d'une flotte qui arri-» voit; que le roi de France venoit en ennemi » avec un nombre infini de gentilshommes, que » les chrétiens étoient dix mille contre un, d » qu'ils faisoient pleuvoir le feu, les pierres et » des nuages de poussière. Toutefois, ajoutèrent-» ils, pendant qu'ils sont encore fatigués des tra-» vaux de la mer, si vos vies et vos demeures » yous sont chères, hâtez-vous de les exterm-» ner, ou du moins repoussez-les avec vigueur » jusqu'à ce que les nôtres soient rappelés. Nots » avons échappés seul et avec beaucoup de peine pour venir vous avertir: nous avons reconnu les » enseignes des ennemis : les voilà qui se préci-» pitent sur nous avec fureur, tout prêts à com-» battre sur terre et sur mer.

» La crainte et la défiance s'emparèrent des » ennemis; tous les nôtres, assurés de la vérité, » conçurent les meilleures espérances; ils sur-» tèrent à l'envi les uns des autres, de leurs vais-» seaux dans les barques; car la mer étoit per » profonde le long du rivage; les barques et les » pelits bâtiments ne pouvaient atteindre la terre; plusieurs guerriers se jetèrent dans la mer, selon l'ordre exprès du roi; ils avoient de l'eau jusqu'à la ceinture. Aussitôt il s'engea un combat très-cruel. Ces premiers croisés furent promptement suivis par d'autres, et toute la force des infidèles fut dissipée. Nous n'avons perdu qu'un seul des nôtres par le fer ennemi; deux ou trois autres qu'un violent désir de combattre porta trop vite à se jeter dans l'eau, y ont péri. Les Sarrasins, làchant pied, se retirèrent dans leur ville en fuyant honteusement, et avec une grande perte de moude; plusieurs d'entre eux ont été mortellement blessés ou mutilés.

» Nous les poursuivions de près; mais les chefs, craignant quelque embûche, nous retenoient. Pendant que nous combattions, des esclaves et des captifs rompirent leurs chaines, car les geoliers étoient aussi sortis contre nous. Il n'étoit resté dans la ville, que des femmes, des enfants et des valétudinaires. Ces esclaves et ces captifs accoururent pleins de joie au-devant de nous en s'écriant : Benedictus qui venit in nomine Dei. Ces événements étant arrivés un vendredi, jour de la passion de Notre Seigneur, on · en tira un augure favorable; le roi débarqua avec joie et sûreté, ainsi que le reste de l'armée chrétienne. On se reposa jusqu'au lendemain, • cà l'on s'empara de ce qui restoit de terre et de rivage à prendre, à l'aide et sous la conduite des esclaves qui connoissoient le pays et les chemins. Mais pendant la nuit, les Sarrasins, qui avoient découvert que des captifs s'étoient · échappés, avoient fait mourir ceux qui étoient restés; ils en ont fait ainsi de glorieux martyrs da Christ, à leur propre damnation. La nuit suivante et le matin du dimanche, comme s'ils eussent manqué d'armes et de force, les Sarrasins, voyant la multitude des chrétiens qui arrivoient, leur courage et leur constance, et la désolation soudaine de leur ville, sortirent vavec leurs chefs, emmenant leurs femmes et · leurs enfants, et emportant tout ce qui étoit • transportable. Ils s'ensuirent de l'autre côté de • la ville, par de petites portes qu'ils avoient pra-• tiquées long-temps d'avance. Les uns se sau-» vèrent par terre, les autres par mer, abandon-» nant la ville pleine de toutes choses. Ce même • jour, à trois heures, deux captifs échappés par hasard aux mains des Sarrasins, vinrent nous • annoncer ce qui s'étoit passé. Le roi, ne crai-» gnant plus d'embûche, entra à neuf heures dans la ville, sans obstacle et sans effusion de sang. De tous ceux qui y sont entrés, il n'y eut de blessé grièvement que Hugues Brun, comte de Lamarche, qui perdit trep de sang par ses bles-• sures pour survivre. Je ne dois pas oublier de dire • que les Sarrasins, après avoir résolu de fuir, lancèrent contre nous beaucoup de feu grégeois • qui nous étoit très-nuisible, parce qu'il étoit poussé par un vent qui souffloit de la ville; mais ce vent ayant changé tout à coup, re-

» porta le feu sur Damiette, où il brûla plusieurs » personnes; il y auroit consumé plus de choses, » si les esclaves qui étoient restés ne fussent venus » l'éteindre par le procédé qu'ils connoissoient et » aussi par la volonté de Dieu; le roi étant donc » entré dans la ville au milieu des acclamations » de joie, alla aussitôt, dans le temple des Sarra-» sins, prier et remercier Dieu qu'il regardoit » comme l'auteur de ce qui venoit d'arriver. On y » chanta le *Te Deum* , et après qu'il eut été pu-» risié, on y célébra la messe. Nous avons trouvé » dans la ville une quantité infinie de vivres, » d'armes, de machines, de vêtements précieux, » de vases, d'ustensiles d'or, d'argent et autres » choses. Nous avons fait, en outre, apporter nos » provisions des vaisseaux et d'autres objets qui » nous étoient nécessaires. Par un effet de la ma-» gnificence divine, l'armée chrétienne, tel qu'un » étang que des torrents qui viennent s'y jeter » grossissent considérablement, s'est augmentée » chaque jour de l'ordre teutonique, de l'ordre du » temple et des hospitaliers, sans parler des pè-» lerins qui arrivoient à tout moment. Les Tem-» pliers et les Hospitaliers ne vouloient pas croire » d'abord à un pareil triomphe; en effet, rien de » ce qui étoit arrivé n'étoit croyable; tout cela » tient du miracle, ce feu grégcois surtout que le » vent a reporté sur la tête de ceux qui l'avoient » lancé contre nous. Pareil miracle eut lieu jadis » à Antioche. Quelques infidèles se sont convertis » à Jésus-Christ, et jusqu'ici ils nous restent at-» tachés. Pour nous, que le passé a instruits, » nous mettrons dans la suite beaucoup de pru-» dence et de circonspection dans nos actions. » Nous avons avec nous de fidèles orientaux sur » lesquels nous pouvons compter; ils connoissent » tout le pays et les dangers qu'il présente; ils » ont reçu le baptême avec une véritable dévo-» tion. Pendant que je vous écris, nos chess tien-» nent conseil sur ce qu'il faut faire. Il s'agit de savoir si l'on se portera sur Alexandrie ou sur » le Caire. Je ne sais encore ce qui sera décidé; » je vous informerai de ce qui arrivera. Le sou-» dan du Caire, instruit de ce qui s'est passé, » nous a proposé une bataille générale pour le jour » de saint Jean-Baptiste, et dans le lieu que les » deux armées choisiront, afin, dit-il, que la » fortune se décide entre les orientaux et les oc-» cidentaux, et que celui à qui le sort accordera » la victoire, s'en glorisse, et que le vaincu lui » cède humblement. Le roi a répondu qu'il ne » défioit point l'ennemi du Christ, un jour plu-» tôt qu'un autre, et qu'il n'assignoit point de » terme, de repos; mais qu'il le défioit demain et » tous les jours de sa vie, jusqu'à ce qu'il cût pitié » lui-même de son âme, et qu'il se convertit au » Seigneur, qui veut sauver tout le monde, et » qui ouvre le sein de sa miséricorde à tous ceux » qui se convertissent à lui.

» Nous n'avons rien appris de certain ni qui soit
 » digne d'être rapporté touchant les Tartares.
 » Nous n'avons à espérer ni bonne foi de gens

» perfides, ni humanité de gens inhumains, ni » charité de gens qui n'en ont point (le texte dit » de chiens, caninis) à moins que Dieu, à qui » rien n'est impossible, n'opère celte nouveauté. » C'est lui qui a purgé la Terre-Sainte des crimi» nels Karismiens; il les a détruits et fait dispavattre entièrement de dessous le Ciel. Lorsque » je saurai quelque chose de certain ou de remarquable des Tartares ou autres, je vous en instruirai par lettre ou par Roger de Montfagon, » qui doit aller au printemps en France, chez le » seigneur notre vicomte, pour nous procurer de » l'argent. »

Guy promet, comme on voit, à son frère de lui faire part des événements qui se préparent; mais on doit croire qu'il eut le sort du plus grand nombre des croisés, et qu'il ne put continuer sa correspondance, car il ne reste de lui d'autre

lettre que celle qu'on vient de lire.

On vient de voir ce qu'il y a de plus intéressant dans les lettres écrites pendant la première croisade de saint Louis. Les lettres écrites pendant l'expédition de Tunis ont peut-être plus d'importance pour l'histoire de cette époque; car elles nous apprennent des faits très-imparfaitement racontés par les chroniques contemporaines. Nous trouvons dans le Spécilége, tome 111, une lettre écrite par saint Louis à Mathieu, abbé de Saint-Denis, qui était resté l'un des régents du royaume. Le monarque dit dans cette lettre qu'il a débarqué à Carthage avec son frère, Alphonse, duc de Poitiers et de Toulouse; ses enfants, Philippe, Jean et Pierre; son neveu, Robert, comte d'Artois, et ses autres barons: « Après avoir pourvu, » ajoute-t-il, à tout ce qui étoit nécessaire pour le » moment, nous avons, avec le secours de Dieu, » emporté d'assaut le château de Carthage où plu-» sieurs Sarrasins ont été passés au fil de l'épée. » Pour vous...» Le reste n'a pas été respecté par le temps; quoique cette lettre n'annonce que des succès, on éprouve une sorte de tristesse en la lisant; c'est une voix qui proclame encore des triomphes, et qui va s'éteindre au milieu des plus grands revers.

Il nous reste sur cette croisade malheureuse, quatre lettres écrites par Pierre de Condet, chapelain du roi. Elles ont été imprimées dans le Spécilége; comme la lettre précédente, elles sont en latin; en voici la traduction. La première et la quatrième sont adressées au prieur d'Argenteuil; la seconde au trésorier de Saint-Franchour de Senlis; la troisième, à l'abbé de Saint-Denis.

Première lettre. — « Désirant faire part à von tre révérence de ce qui me concerne et des
n détails de notre voyage, je vous dirai qu'après
n que le seigneur roi eut mis à la voile et qu'après
n avoir beaucoup souffert sur mer, il eutra, le
n mardi d'après son embarquement, dans le port
n de Cagliari, en Sardaigne. Il envoya l'amiral
n au gouverneur du phare, et à quelques autres
n personnages du pays. L'amiral les trouva d'an bord durs et récalcitrants, parce qu'ils crai-

» gnoient beaucoup pour eux-mêmes. Ils ne vou-» lurent pas lui permettre d'entrer dans le fort. » et il ne rapporta qu'un peu d'eau douce, de légumes et de pain. Le mercrédi suivant, le roi » leur renvoya le matin l'amiral, le chambellan » et des sénéchaux, pour les rassurer. Ces dépu-» tés les ayant adoucis, leur demandèrent la per-» mission, pour nos malades qui étoient assez » nombreux, de descendre à terre afin de se réta-» blir. Ils répondirent enfin qu'ils vouloient bien » que le roi et quelques-uns des siens entrassent » dans le fort, pourvu qu'il les garautit.de la vio-» lence des Génois qui étoient les seuls qu'ils » craignissent. Les Pisans, à qui le fort appar-» tient, sont en effet très-odieux aux Génois. » Sur cette réponse, le roi sit mettre à terre les » malades dont plusieurs moururent; savoir: k » seigneur Maréchal, chevalier; le seigneur S., » et beaucoup d'autres. Mais plusieurs restèrent » avec le roi, tels que Philippe, frère du comte de Vendôme; Jean de Corbeil, chapelain, et cest » autres de moindre condition. Le roi envoya, » pour garder les malades débarqués, Guillaume » Breton, huissier de la porte, et Jean d'Auber-» genville, garde de la porte. Il resta huit jour » dans le port , sans sortir de ses vaisseaux. Les » barons ne se firent pas long-temps attendre; il » en arrivoit tous les jours, tels que le roide » Navarre, le comte de Flandre, le comte de » Saint-Paul, le seigneur légat, Jean de Bret-» gne, et plusieurs autres. Le samedi et le dima-» che suivant , ils vinreut trouver le roi et il 🕊 » tint un grand conseil.....

» Le mardi suivant, veille de saint Araceld, » teus partirent ensemble du port, et, le jeudi, » entrèrent, vers la neuvième heure, dans la » rade de Tunis. A notre aspect plusieurs naturels » s'enfuirent dans les montagnes, pleins d'éton-» nement. Ils ignoroient sans doute entièrement » que nous dussions arriver. Ce même jour, le » roi fit descendre l'amiral dans les galères pour » aller au port et voir à qui appartenoient des » vaisseaux qui y mouilloient. L'amiral en trouva » quelques-uns qui appartenoient aux Sarrasies. » il s'en saisit; mais, comme ils étoient vides, il » les relacha. Il y avoit aussi des vaisseaux mar-» chands qu'il laissa libres. En s'avançant tou-» jours, il débarqua sans aucun obstacle, fit sa-» voir au roi qu'il avoit pris terre, et le pria de lui » envoyer des secours. Le roi fut un peu troublé » à cette nouvelle. Il dit qu'il n'avoit point es-» voyé l'amiral pour prendre terre; et, appelant » son chambellan, il lui commanda d'assembler les » barons pour les consulter là-dessus. Parmi ceux » qui se trouvoient le plus près, les uns surent » d'avis qu'on envoyat des secours, les autres » soutenoient au contraire que cette manière de » prendre terre n'étoit pas bonne. Le seigneur » de Pressigny dit au roi : « Si vous voulez, sire. » que chacun fasse du mieux qu'il pourra, lais-» sez chacun descendre et prendre terre où il » pourra. » Après plusieurs débats, il sut arrêlé

» que Philippe d'Evreux et le mattre des Ballis-» taires iroient trouver l'amiral, et que, suivant » ce qu'ils verroient, ou ils le ramèneroient ou » enverroient demander des secours pour débar-» quer pendant toute la nuit; les envoyés ramenè-» rent l'amiral. Plusieurs ne savoient s'ils devoient » blamer ce retour, car le vendredi matin un » grand nombre de Sarrasins arrivèrent de tous » côtés sur le port. Mais le roi ayant convoqué » de nouveau son conseil, il fut décidé qu'on dé-» barqueroit, ce qui s'exécuta, au nom du Sei-» gneur, la galère du roi précédant un peu les au-» tres. On prit terre, grâce à Dieu, mais avec » si peu d'ordre, que, suivant l'opinion commune, une centaine de braves guerriers auroient em-» peché, ou du moins rendu fort dissicile le dé-» barquement tel qu'il s'opéra. Cependant les nô-» tres, ne trouvant point de résistance, campèrent dans une fle qui leur offrit deux issues. Elle a » plus d'une lieue de longueur, et de largeur plus » de trois portées de balliste. L'eau de la mer l'entoure de deux côtés; on jugea qu'on n'y » trouveroit point d'eau douce. Aussi éprouvames-» nous plus de mal sur terre que sur mer. Quelpares-uns des nôtres s'avancèrent le samedi, pjusqu'à une tour qui étoit voisine et où il y avoit de l'eau douce dans des citernes. Mais ils rencontrèrent des Sarrasius qui tuèrent plu-» sieurs d'entre eux. Cependant quelques soldats » servants s'emparèrent de la tour. D'autres Sar-» rasins qui survinrent les enveloppèrent et les • auroient enfermés dans la tour, si le roi n'eût » envoyé à leur secours le seigneur Lancelot, » Radulphe de Trapani et plusieurs autres. Ceux-» ci auroient élé suivis d'un plus grand nombre, si » tous les chevaux eussent été débarqués, et si » ceux qui l'étoient déjà n'avoient pas été telle-> ment fatigués et harassés qu'à peine pouvoientils se soutenir. Il y eut, ce jour-là, un grand » combat entre les Sarrasins et les nôtres : on se » battit, non de près, mais de loin; car les Sarrasins n'osoient approcher de nous. Ils sont ar-» més de lances dont ils frappent en suvant ou en passant; ils tuent les chevaux et non les cava-» liers; ils tuent aussi tous ceux qui sont à pied et errants. Cependant il y eut dans ce combat » peu de morts de part et d'autre. On délivra enfin » ceux qui étoient dans la tour et on les fit re-> venir.

» Nous restâmes le dimanche dans l'île, mais » le défaut d'eau douce nous força d'en sortir. Le » lundi, veille de la Madeleine, l'armée s'avança » vers le château de Carthage, distant de cette » île d'environ une lieue. Dans sa marche, elle » reprit la tour que nous gardons encore; grand » nombre de Sarrasins, qui étoient aux environs, » prirent la fuite. On campa dans une vallée où il » y a une infinité de puits qui servent à l'arro- » ser, et de là, on avoit accès au port, ou aux » vaisseaux ou au château. Le mardi, des mariniers vinrent camper auprès du roi, et lui dirent » qu'ils se faisoient forts de lui livrer le château de

» Carthage, s'il vouloit leur donner quelques trou-» pes de secours. On délibéra sur cette proposi-» tion, et il sut décidé qu'ils se tiendroient prêts, » eux et leurs machines. Le jeudi suivant, ils » vinrent tous préparés. Le roi leur donna quatre » bataillons; savoir : ceux de Carcassonne, de » Châlons, de Périgord et de Beaucaire, et d'au-» tres gens de pied. Le roi et les autres barons, » formant jusqu'à dix-sept bataillons, s'avancèrent » contre les Sarrasins pour garantir la troupe » qui alloit assiéger le château, et pour empe-» cher les ennemis qui étoient en grand nombre, » soit de fondre sur elle, soit d'approcher du » fort. Que vous dirai-je de plus? Les mariniers, » secondés par les quatre bataillons, escaladè-» rent le château, à la vue des Sarrasins qui res-» tèrent immobiles; ils mirent en fuite ou duèrent » deux cents hommes de la garnison et autres ha-» bitants du château dont plusieurs se cachèrent. » Aucun des nôtres ne sut blessé. Il n'y eut » qu'un pauvre marinier de tué. Après la prise » du château de Carthage, ceux qui purent sortir » par des souterrains emmenèrent des vaches et » d'autres animaux, à la vue des nôtres qui ne » voulurent pas les poursuivre, parce qu'ils n'a-» voient point encore reçu d'ordre. Dans ce chà-» teau, plusieurs Sarrasins se cachent encore dans » des retraites ou des caves souterraines, et tous » les jours on tue ceux qu'on peut trouver. D'au-» tres ont été étouffés par le feu dans des caver-» nes, et ceux qui y restent périront de quelque » autre genre de mort. Sans la mauvaise odeur » qu'exhalent les cadavres, le roi auroit logé dans » le château; pour le moment, il a envoyé l'ordre » d'enlever ces cadavres. On dit ici que celui qui est maître de Carthage l'est bientôt de tout le » pays, mais nous ne croyons point à ce dicton populaire, parce qu'il arrive tant de Sarrasins. » et de lant de côtés, et ils inquiètent tellement » les nôtres, que quelquefois on crie aux armes » deux fois dans le jour. Mais les Sarrasins n'o-» sent approcher du gros de notre armée; ils se » contentent de tuer ceux qu'ils trouvent seuls » ou errants ou qui les attaquent. Cependant on » croit qu'ils ont plus perdu des leurs que nous » des nôtres. Quand nous les poursuivons, ils » fuient; quand nous nous retirons, ils nous at-» taquent avec leurs lances. On attend, pour les » poursuivre tout-à-fait, que le roi de Sicile, qui » doit venir de jour en jour, soit arrivé. Notre roi » lui avoit envoyé de Sardaigne, pour le presser de partir; le frere Amauri des Roches est déjà » venu et nous a annoncé que le prince doit bien-» tôt arriver. Le roi lui a envoyé de nouveaux » députés, et l'on espère que d'ici à six jours il » sera ici. Du reste, sachez que je me porte bien. » Je souhaite apprendre qu'il en est de même de » vous et de mes autres amis. Le roi, ses enfants » et les princes jouissent d'une bonne santé. » Fait au camp sous Carthage, le dimanche d'a-» près la fête de l'apôtre saint Jacques. »

Seconde lettre. - « Je ne vous dirai rien de l'é-

» tat présent de la cour ; ceux qui s'en retournent » avec le corps de notre roi d'heureuse mé-» moire, vous en diront assez. Lorsque j'étois occupé à vous écrire, et que j'étois sur le point de terminer ma lettre, on m'a annoncé que le vaisseau qui devoit transporter les corps de cet » illustre roi et de son fils le comte de Nevers, et » mettre à la voile le vendredi matin, ne partira » que dimanche. J'ai appris aussi que le neveu » de Thibauld, maître des ballistaires, qui sera » chargé de la présente, doit partir sur un vais-» seau qui fera voile vendredi. Je me suis donc » levé de grand matin, et, comme j'avois de » la chandelle, j'ai ajouté ce qui suit à ma let-» tre. Apprenez que notre roi Louis, de très-fi-» dèle mémoire, est mort lundi matin, jour de la » sain Barthélemi, vers la neuvième heure. Le » roi de Sicile est arrivé à la même heure, et n'a pu parler à son frère qui avoit déjà rendu l'àme lorsqu'il est venu dans son camp. Le trouvant » mort, il s'est jeté, en pleurant amèrement, à » ses pieds. Après avoir fait une prière, comme » l'attestent ceux qui étoient présents, il s'est » écrié en versant un torrent de larmes : « Mon » seigneur! mon srère! » Et il lui a baisé les pieds. Notre roi a choisi Saint-Denis pour le lieu de sa sépulture et l'église de Royaumont pour celle de son fils, le comte de Nevers; car il ne vouloit pas que son fils fût enseveli dans l'église de Saint-Denis où il n'y a que les rois de déposés. Il vou-» loit aussi qu'on fit à ce prince un grand service. » Vous aurez bientôt, comme je le pense, de p plus amples détails sur cela et sur d'autres p choses.

» Apprenez aussi que jeudi, le roi de Sicile a » fait mettre dans un petit lac qui s'étend jusque » près de Tunis, quelques vaisseaux légers et ba-» leaux plats qui devoient, disoit-on, servir à une » expédition. Pendant qu'on les tiroit sur le rivage pour les lancer dans le lac, une foule de » Sarrasins se sont rassemblés pour défendre le » lac et s'opposer à l'opération. Ils étoient en z plus grande force et en meilleur ordre que de » contume. A cette vue, le roi de Sicile fit armer » ses gens. Il envoya secrètement l'ordre aux ba-» rons de s'armer aussi, et chacun d'eux sortit » avec sa troupe. Le comte d'Artois parut le pre-» mier; il fut suivi du roi de Sicile et de son fils, » Philippe de Montfort; tous trois se précipitèrent » sur les Sarrasins, et en renversèrent un si » grand nombre qu'ils en couvrirent la terre jus-» qu'à une demi-lieue. Les autres Sarrasins furent » mis en fuite dans un moment. Cependant plu-» sieurs d'entre eux, espérant se rallier dans » leurs barges, se jetèrent dans le lac et s'y noyè-» rent, parce que leurs mariniers avoient retiré les » barges par crainte. Il y en a qui estiment jusqu'à » cinq cent mille (quingenta millia\*) le nombre » des ennemis tant tués que noyés. Dans cette

» affaire, nous avons perdu notre cher Arnolphe » de la Cour-Ferrand, l'amiral et d'autres dont » vous apprendrez bientôt les noms. Quant à » notre roi Philippe, vous saurez qu'il a eu un » second accès de fièvre, et qu'on craignoit bear-» coup pour ses jours. Mais il a eu une sueur qui » a été de bon augure pour sa convalescence. Pis-» sieurs pensent que personne ne peut conserversa » santé dans le pays de Tunis, parce que le petit » nombre d'hommes forts et robustes qui y soal » tombés malades, reviennent avec peine à leur » premier état de santé. Ils languissent plutêt » qu'ils ne vivent sur cette terre maudite, et cela » n'est pas étonnant. L'ardeur du soleil est si grande, la poussière si incommode, le vent si » impétueux, l'air si corrompu, l'odeur des cada » vres si infecte, il y a tant d'autres incoavé-» nients trop longs à détailler, que les personnes » en santé y éprouvent quelquefois l'ennui de la » vie. Aussi croit-on que notre roi Philippe re-» tournera bientôt dans ses états. »

» Mandez à l'abbé de Saint-Denis ce que vous » jugerez convenable des choses que je vous écris » Excusez-moi auprès de lui de ce que le prompt » départ du messager ne m'a pas permis de la » écrire non plus qu'aux autres. Portez-vous hien » et long-temps dans le Seigneur.

» Fait au camp près de Carthage, le jeudi avast » la nativité de la Vierge. »

Troisième lettre. — « Quoi que yous soviez in-» truit, je pense, de l'état de notre roi et de teste » l'armée chrétienne, je veux cependant was » écrire ce qui est venu à ma connoissance, pour » que vous ne m'accusiez pas de négligence et de » désobéissance. Vous saurez d'abord que le roi » et la reine, et le seigneur Pierre, frère du mi, » sont maintenant bien portants, et que je puisau-» si, gràce à Dieu, me mettre au nombre de cera » qui sont en bonne santé; j'aurai un grand plai-» sir d'apprendre que vous y êtes de même. Vous » avez peul-être entendu parler de la paix qui a » été conclue entre le roi de Tunis et nos reis et » barons; je crois donc devoir vous en entretesir. » Je vous ai déjà écrit, si je m'en souviens bien » qu'au commencement de la guerre le roi de Si-» cile avoit prié nos barons de ne rien entrepres-» dre contre le roi de Tunis, jusqu'à ce qu'ils » eussent de ses nouvelles. C'étoit, sans doute, » parce qu'il étoit déja question de paix entre ces » deux rois et du rétablissement du tribut da par » le roi de Tunis. J'en ai depuis acquis la certi-» tude par un chevalier du roi de Sicile qui a été » deux fois envoyé au roi de Tunis pour ce sujet. » La négociation en étoit venue au point que le » roi de Tunis consentoit à payer tribut au roi de » Sicile, pour le temps de son règne; mais le rei » de Sicile demandoit les arrérages dus depuis 🗷 » temps de Mainfroi et de Frédéric. La négocia-» tion duroit encore quand notre armée entre » dans le royaume de Tunis. C'est pour cela que » le roi de Sicile écrivit à nos barons, comme p » viens de vous le dire. Lorsqu'il fut arrivé i

<sup>\*</sup> Nous croyons qu'il faut lire : quinquaginta millia (cinquante mille).

e et qu'il eut trouvé son frère mort, e projet, comme je crois, d'obtenir e ce qu'il n'avoit pu encore gagner de la négociation. Bientôt après, le is lui envoya faire des propositions i ont été long-temps ignorées de l'araprès bien des pourparlers, le jeudi Toussaint, nos rois et barons et les roi de Tunis sont unanimement conconditions de la paix, laquelle a été comme vous le verrez:

edi d'avant la Toussaint, Geoffroy de et autres furent envoyés au roi de iura devant eux qu'il permettroit aux d'habiter dans les honnes villes de ne et d'y posséder librement et paisis propriétés et autres biens quelconexaction ou servitude, à la réserve qu'ils paieroient au roi pour leurs s, comme le font les chrétiens libres. mis aussi aux chrétiens de ces villes ire des églises et d'y prêcher publi-Ledit roi de Tunis a promis en outre au roi de France et à ses barons, ais de son expédition, deux cent dix s d'or, chaque once valant cinquante ois. Il a déjà payé la moitié de cette a promis de payer l'autre moitié dans à la fête de tous les Saints. De plus it engagé à paver au roi de Sicile un lant quinze ans, savoir : Vingt-quatre tous les ans au lieu de douze ouces t auparavant; ce tribut doit commenrussaint prochaine. Le roi a déjà payé arrérages, c'est-à-dire soixante onces. traité, le roi de Tunis a rendu tous ens qu'il tenoit prisonniers, et nos out rendu tous les Sarrasins qu'ils

ainsi faite, nos rois ont ramené leurs es vaisseaux le mardi après la Saintniver. Le roi de Sicile est resté pour s pauvres et les traineurs. On a décidé iborderoient aux ports de Trapani et e. Je ne sais pas bien ce qui sera rél on v sera arrivé. Mais il y en a qui ne quelques-uns de l'armée iront dans sainte : Tels peut-être que le comte s et le seigneur Pierre Chambellan eurs troupes soldées, et que d'autres Grèce contre Paléologue; on compte mbre le roi de Sicile et plusieurs bampagnés aussi d'une troupe soldée. roi de France, il se rendra directeson royaume. Cependant quelquest qu'il ira à Rome et qu'il aura tou-: lui ou près de lui le corps de son s je ne sais rien de positif sur tout que j'en serai mieux informé, je vous Portez-vous bien et long-temps dans le Comme je n'ai pas le temps d'écrire s supérieurs parce que j'écris le jour

» même où presque tous les chrétiens quittent le
» pays des Sarrasins, je vous prie d'informer le
» prieur d'Argenteuil et le trésorier de saint
» Frambour de ce que vous jugerez digne de
» leur communiquer de ma lettre.

» Fait au port de Tunis, le mardi de la Saint-» Martin. »

Ouatrième lettre. - « Vous savez sans doute » par nos chefs en quel état se trouvent le roi et » toute l'armée chrétienne. Cependant pour que vous ne m'accusiez ni d'oubli ni de négligence, » je crois devoir vous écrire le peu que j'ai appris par les bruits populaires. Vous saurez d'abord que le roi et son frère, le seigneur Pierre, jouissent d'une parfaite santé. La mienne est aussi » bonne, et c'est toujours un nouveau plaisir pour » moi d'apprendre que la vôtre est pareille. Vous » avez su, je pense, par plus d'une voie, que la » paix a été conclue entre nos rois et barons et le » roi de Tunis. Vous l'avez su du moins par l'abbé de » Saint-Denis, à qui j'en ai écrit à la hâte la forme » et les conditions le jour même où je la connus. » L'embarras des affaires qui m'occupoient au » moment où je remontois sur les vaisseaux, m'em-» pêcha de vous en faire part. Je ne vous en dirai » rien aujourd'hui, mais je vous informerai de ce » qui est arrivé depuis, quoique je ne doute point » que vous ne le sachiez déjà.

» Le mardi de l'octave de Saint-Martin d'hiver. vers la neuvième heure, notre roi et les autres ba-» rons s'éloignèrent du port de Carthage. Un grand » nombre de personnes de toute condition restèrent » toute la nuit à terre, sous la garde du connétable, » du maréchal de France et du chambellan. Le lendemain mercredi, tous, depuis le plus grand jus-» qu'au plus petit, montèrent à bord avec leurs ba-» gages. Le roi de Tunis se conduisit assez bien et » avec fidélité envers les chrétiens; car il avoit ena voyé une troupe de chrétiens et de Sarrasins ar-» més pour protéger le départ de l'armée, et les » croisés n'eurent rien à en souffrir. Le jeudi matin, » notre roi fit mettre à la voile, et tout le monde par-» tit. Le vendredi, une partie de la flotte, secondée » par un vent favorable, entra heureusement dans le » port de Drapano. Le roi de Sicile y arriva sur une galère, vers le milieu de la nuit. Notre roi et la » reine, portés sur une autre galère, n'y vinrent que » le samedi. Vers la neuvième heure, tous les au-» tres les y suivirent le même jour. Mais Dieu qui » avoit accordé une navigation heureuse aux siens, » permit que, dans la nuit du samedi, la mer fût » troublée par un vent si violent que, le dimanche » matin, on put à peine monter de terre sur les vais-» seaux, ou descendre des vaisseaux à terre. La » tempête fut si grande tout le jour, que ceux qui » restoient à bord ne purent débarquer d'aucune » manière. Que vous dirai-je? La violence du vent » fut telle toute la nuit du dimanche, tout le lundi » et la nuit qui le suivit, que des marins assurèrent » n'avoir jamais vu sur mer une pareille tempête. » Les mâts étoient brisés, les ancres étoient rom-» pues, les vaisseaux, même les plus grands, fun rent engloutis dans la mer comme une pierre. Ce » n'est pas seulement la perte des effets qu'on doit » regretter, c'est encore celle des personnes de » toute condition, de tout âge et des deux sexes, » que les témoins de ce désastre évaluent au nom-» bre de quatre mille. Plusieurs de ceux qui ont » survécu à ce malheur sont morts ensuite de dou-» leur et d'angoisse; on en porte le nombre à mille. » L'évêque de Langres s'échappa de son vaisseau » avec un seul écuyer, et descendit sur sa petite » barge, le corps ceint de sa tunique et préparé à » nager ou résigné au naufrage, si c'étoit la volonté » de Dieu. On assure qu'il périt sur son vaisseau » près de mille personnes; ce qui est assez vraisemblable; car le vaisseau étoit grand, et il en » étoit sorti très-peu de monde. Dans cette tem-» pète, on a perdu 18 vaisseaux, grands, forts et » neufs, avec tout leur équipage et leur charge, » sans compter de moindres vaisseaux dont je ne » parle point.

» La tempête ayant cessé le mardi, jour de Sainte-» Catherine, nos rois et barons tinrent conseil, tant » sur ce qui étoit passé que sur ce qui pouvoit » arriver et sur leurs projets futurs. Je dis leurs » projets futurs : car, peu après, nos rois et ba-» rons jurèrent qu'ils se réuniroient, dans trois » ans, le jour de Sainte-Madeleine, dans un port qui seroit désigné pour passer dans la Terre-Sainte. Chacun en fit le serment, et s'engagea » tout autant que le roi de France n'auroit pas de » motif de se dispenser de son vœu. Le roi resta » ensuite quinze jours à Trapani. Il en seroit » parti plutôt, sans la maladie du roi de Navarre » qui avoit été pris de la sièvre, au port de Car-» thage. Le mal augmentant, ce bon roi, qui s'é-» toit si honorablement conduit dans l'armée, mou-» rut à Trapani, le jeudi d'avant la Saint-Nicolas. » Plusieurs des nôtres y moururent aussi, d'au-» tres y restèrent malades. Notre roi, après avoir » passé le phare de Messine, arriva à Cosance, » ville de la Calabre, le dimanche d'après l'Épiphanie. La douleur et les fatigues du voyage y » firent accoucher la reine de Navarre avant ter-» me. Son enfant passa presque aussitôt du sein » de sa mère au tombeau, la laissant dans les lar-» mes et dans l'affliction. Mais Dieu permit dans sa clémence que cette princesse mourût de l'excès de ses douleurs, au milieu de la nuit du mercredi d'avant la Chandeleur. Notre roi est fort affecté de cette mort, et l'on craint pour lui-» même, s'il persévère long-temps dans son désespoir. De Cosance il doit partir pour Rome, et de là se rendre en France, Dieu aidant; car, » comme il meurt tant de monde de l'armée, » soit auprès, soit autour de lui, et qu'il y a tant » de malades, il n'est presque personne qui puisse » se promettre d'échapper à la contagion. Priez donc Dieu pour moi. J'estime que ceux qui pourront échapper au mal et suivre le roi, arriveront en » France, s'il platt au Seigneur, vers la Pente-» côte ou un peu avant. Faites part de ma lettre, si » vous le jugez convenable, au doyen d'Argenteuil.

» Fait à Cosance en Calabre, le vendredi d'a-» vant la fête de la Purification. »

Nous devons vivement regretter que les lettres dans lesquelles Pierre de Condet a dù raconter les derniers moments de saint Louis ne soient pas parvenues jusqu'à nous; le Spicilège nous a conservé une lettre qui raconte, avec une touchante naïveté, la mort du saint roi; cette lettre, d'après la suscription, aurait été écrite par l'évèque de Tunis au roi de Navarre; mais le roi de Navarre était présent, et n'avait pas besoin qu'ou lui écrivit pour lui raconter ce qu'il avait vu. Que était d'ailleurs cet évêque de Tunis ? quoi qu'il e soit, la lecture de la lettre ne permet pas de douter qu'elle n'ait été écrite par un témois oculaire. La voici:

A Thibaud, roi de Navarre, par la grâce de Dieu, comte de Champagne et de Brie, queux pelatin, l'evesque de Thunes, salut et lui tout.-« Sire, j'ai reçu vostre lettre, en laquelle vos » priés que je vous sasse à savoir l'estat de la » fin de mon chier Seigneur Loys, jadis royde » France. Sire, du commencement et du milier » savez-vous plus que nous ne fasons, mais de la » fin vous pourrions nous témoigner la veue des » yeulx que en toute nostre vie nous ne veisnes » ne ne sceumes si sainte ne si dévote en homme » du siècle ne de religion, et aussi avons-nous oy » témoigner à tous ceulx qui la virent. Et saichés, Sire, que dès le dimanche à l'heure de nonc, jusqu'au lundy à l'heure de tierce, sa bouchene » cessa, de jour ne de nuit, de loer Notre Seigneur, » et de prierpour le peuple qu'il avoit là amené; » et là où il avoit jà perdu une partie de la parde, » si crioit-il aucunes fois en haut : Fac nos, Do-» mine, prospera mundi despicere el nulla ejus el-» versa formidare. Et moult de fois crioit-il en » haut : Esto Domine plebis tuæ sanctificator d » custos. Après heure de tierce il perdit ausi » comme du tout la parole; mais il regardoit les » geus débonuairement et faisoit moult de fois le » signe de la croix, et entre heure de tierce et de » midi fist aussi comme semblant de dormir, et » fust bien les yeulx clos l'espace de demi-heure » et plus. Après il ouvrit les yeulx et regarda vers » le ciel, dit ces vers : Introibo in domum tuam. » adorabo ad templum sanctum; et oneques puisil » ne dit mot ne ne parla. Entour l'heure de none » il trespassa. Jusques à lendemain que on le » fendit, il estoit aussi bel et aussi vermeil æ nous sembloit, comme il estoit en sa pleine » santé et sembloit à moult de gens qu'il voulait se rire. Après, Sire, les entrailles furent portées » à Montréal, en une église près de Salerne ', là 🗪 nostre Sire a jà commencé à faire moult de » beaux miracles pour lui, si comme nous avons » entendu, par l'archidiacre de Salerne, qui man-» da par sa lettre au roi de Sécile. Mais le cueur » de lui et le corps demourèrent en l'ost; car le » peuple ne voult souffrir en nulle manière que il » en fust portés. »

' Il faut lire ici : Palerme.

357

On peut juger par les lettres qu'on vient de lire. mbien ces sortes de pièces peuvent servir à remir les lacunes de l'histoire. On sentira d'ailleurs embien une pareille correspondance ressemble sur la forme et le style à la plupart des méoires de cette collection, surtout lorsqu'elles ent écrites par des témoins oculaires, par des panmes qui ont pris part aux événements, et qui ous donnent leur jugement et leur opinion sur qui s'est passé de leur temps et sous leurs eux. Nous allons donner la lettre la plus imporınte qui ait été écrite d'Egyple à l'époque de la roisade; cette lettre, qui n'a jamais été imprise trouve dans les manuscrits de Rothelin à a bibliothèque du roi, fond Berthereau, nº 9, pune II, depuis la page 49 jusqu'à la page 84 \*. ette relation de la première croisade de saint ouis, n'a été connue d'aucun des éditeurs de cinville, pas même de Ducange et des éditeurs Louyre; nous avons fait des recherches pour avoir quel en est l'auteur; tout ce que nous rvons pu découvrir, c'est qu'elle a été écrite par lean Pierre Sarrasins \*\*, chambellan desaint Louis; mi- même se nomme dans le commencement de sa relation, mais il ne parle plus de lui dans le reste le son récit. Jean Pierre Sarrasins est mentionné dans les mémoires de Joinville; ce qu'en dit le rénéchal de Champagne ne nous apprend rien de plus que ce que nous savons. La relation du chambellan de saint Louis roule tout entière sur la prise de Damiette et la bataille de Mansourah; elle n'ajoute presque rien à ce que nous lisens

\*Il y a une erreur dans les observations en forme de table des matières, placées en tête du premier cahier en volume des Manuscrits de l'abbé Rothelin; on y dit que la Relation sur la première croisade de saint Louis, écrite par un témoin oculaire, est adressée au seigneur Nicolas Arrode Jehans Sarrasins chanbrelens le roy de France; ceci est une faute grossière; le sens de la suscription de la lettre est bien évident: c'est Jean Sarrasins, chambellan de saint Louis et son compagnon

dans Joinville sur l'ensemble général des événements; ce qui la distingue, ce sont plusieurs faits particuliers qui ne se trouvent que là, c'est une soule de traits de mœurs qui font revivre la physionomie de l'armée chrétienne dans sa plus complète vérité. La manière de Jean Pierre Sarrasins diffère de celle de Joinville : c'est à peu près la même naïveté, parce que cette naïveté tient pour ainsi dire au vieux langage même; mais l'esprit des deux narrateurs est différent; il y a dans Jean Pierre Sarrasins plus d'enthousiasme, plus de dévotion que dans Joinville; les impressions de Joinville sont celles d'un chevalier; les impressions de Jean Pierre Sarrasius sont celles d'un pèlerin plein d'un ardent enthousiasme. Le chambellan du saint roi parle des Musulmans qu'on égorge, tout comme un chroniqueur de la première croisade; on rencontre dans sa relation de ces traits d'inhumanité naïve, comme on en rencontre dans Raymond d'Agiles ou Robert-le-Moine. Il y a un mérite réel de narration dans Jean Pierre Sarrasins; la phrase est vive, claire, précise; le récit de Jean Pierre Sarrasins n'a point l'aimable abandon du récit de Joinville; on sent que le chambellan s'occupe de faire une narration, et Joinville a fait un livre sans y penser.

On trouvera à la suite de la lettre de Jean Pierre Sarrasins les Extraits des historiens arabes sur les deux croisades de saint Louis; ces extraits renferment une foule de documents que les éditeurs du Louvre n'ont pas connus.

en Egypte, qui écrit ce qu'il a vu au seigneur Nicolas Arrode, resté en France. Dans toutes les lettres de cette époque, le nom de celui à qui on écrit précède de cette manière le nom de celui qui écrit.

"Nous avons vu dans plusieurs documents contemporains que le chambellan de saint Louis s'appelait aussi Pierre; c'est ce qui nous a déterminés à appeler l'auteur de cette Relation Jean Pierre Sarrasins.



## LETTRE DE JEAN PIERRE SARRASINS,

CHAMBELLAN DU ROI DE FRANCE.

## A NICOLAS ARRODE.

SUR LA PREMIÈRE CROISADE DE SAINT LOUIS.

eur Nicolas Arrode, Jehans Sarrasins, ns le roy de France, salus et bonne vous fais à savoir que li Roys et la li quens d'Artois, et li quens d'Anjou ne, et je somes haitie dedans la cité e, que Dieus par son miracle, par sa e et par sa pitié rendi à la crestienté he de la quinzaine de Pentecoste. e vous fais à savoir en quele manière vint quant li Roys et li os de la cresnt entrés es nel à Aigue-Morte, que es voile le jour de feste de Saint Aui est en la fin d'aoust, et arrivames : Cipre quinze jours devant la feste emy, c'est à savoir le jour de la feste ambert. Li quens d'Angiers descendi e Lymeçon, et li Roys et nous qui stions en sa nef que on apeloit la descendimes bon matin, et quens ntor tierce à ce port meismes. Nous cette isle amont pou de gent et sess illuec jusques à l'Ascension pour histoire qui nestoit m'e venue.



neur Nicolas Arrode, Jean Sarrasins du roi de France, salut et bonne vous sais à savoir que le roi et la reine, e d'Artois et le comte d'Anjou et sa t moi sommes heureusement arrivés é de Damiette que Dieu, par son misa miséricorde et par sa pitié, rendit à té le dimanche de la quinzaine de la Après cela, je vous ferai à savoir de ière cela se fit. Il advint que quand le ée de la chrétienté furent embarqués à rtes, nous sîmes voile le jour de la sête igustin qui est à la fin d'août, et nous lans l'île de Chypre quinze jours avant saint Remi, c'est-à-dire le jour de la nt Lambert. Le comte d'Anjou descenité de Limisso, et le roi et nous qui : lui sur son vaisseau appelé la Monndimes de bon matin et le comte d'Artroisième heure, à ce même port. Nous de gens qui débarquâmes dans cette île, séjournames jusqu'à l'Ascension pour lotte qui n'étoit pas encore arrivée. Des messages que li Tartarins envoierent au roy de France.

Il avint que au Noël devant que li uns des grans princes des Tartarins que on apeloit Elteltay et crestiens estoit envoia au roy de France en Nycoisie en Cypre ses messages. Li Roy envoia à ces messages frère Andrieu, de l'ordre de Saint Jaque, et li message qui vien ne savoient que on y deuse envoyer le connurent aussi bien et frère Andrieus eulz con nous connoistriens li uns l'autre. Li Roys fit venir ces messages devant lui et parlèrent assés en lor langages, et frère Andrieus disoit le francois au Roy que li plus grans princes des Tartarins avoit esté crestiens le jour de la Thiphaigne et grant plenté de Tartarins avecques lui meismement des plus grans seigneurs. Encore disoient-ils que Etheltay à tout son ost de Tartarins seroit en l'aide au roy de France et de la crestienté encontre le caliphe de Baudas, et encontre les Sarrasins; car il entendroit venger les grans hontes et les grans damages que li Choramins et li autres Sarrasins avoient faites à Notre Sei-



Des ambassadeurs que les Tartares envoyèrent au roi de France.

Il advint que dans l'Avent de Noël, un des grands princes tartares qu'on appelle Etheltay et qui est chrétien, envoya ses ambassadeurs au roi de France à Nicosie, en Chypre. Le roi envoya'à ces ambassadeurs, frère Andrieux de l'ordre de Saint-Jacques, et les ambassadeurs sans avoir été prévenus, reconnurent le frère Andrieux, et celui-ci les reconnut aussi comme nous nous reconnaîtrions les uns les autres. Le roi fit venir ces ambassadeurs devant lui, et ils parlèrent assés en leur langage, et frère Andrieux disoit en françois au roi que le plus grand prince des tartares s'étoit fait chrétien le jour de l'Epiphanie et grande quantité de Tartares avec lui, même des plus grands seigneurs. Ils disoient aussi qu'Etheltay et toute son armée de Tartares viendroient au secours du roi de France et de la chrétienté, contre le calife de Bagdad et contre les Sarrasins; car il consentiroit à venger les grandes hontes et les grands dommages que les Karisniens et les autres Sarrasins avoient faits à notre Seigneur Jésus-Christ et

gneur Jésus-Christ et à la crestienté. Ils disoient que leur Sires mandoit encore au Roy que il passast en Egypte au nouviau temps pour guerroier le soudan de Babiloine, et li Tartarins en ce point meisme enterroient pour guerroier en la terre le caliphe de Baudas. Car en telle manière ne pourroient-ils aider li uns aux autres. Li roys de France ot conseil denvoyer ses messages avec euls à Etheltay leur seigneur et au souverin seigneur des Tartarins, que on apeloit Quio-Quan. Pour savoir la vérité de ces choses, ils disoient que jusques là où Quio-Quan manoit des Tartarins avoit bien demi an derrure. Mais Etheltay lor Sires et li os des Tartarins n'estoit mie moult loins; car il estoient en Perse que il avoient toute détruite et mise en la subjection des Tartarins. Bien disoient encore que li Tartarins estoient mout à la volenté le Roy et de la crestienté. Quant ce vint à la quinsaine de la Chandelor li message les Tartarins et li message le Roy s'en alèrent tous ensamble, ce est à savoir frère Andrieus de Saint Jaques, et un sien frère et maistre Jehans Goderiche et uns autres clercs de Poissy, et Rerbers li sommeliers, et Gerbers de Sens. Et quant ce vint à la mi-quaresmes li Roy oi nouvelles d'euls que il sen aloient la banière desploye au maistre des Tartarins, parmi la terre des mescréans et que il avoient ce que il voloient par la dou-

A 30 873

à la chrétienté. Ils disoient que leur seigneur mandoit encore au roi de passer en Egypte au printemps pour guerroyer le soudan du Caire, et que les Tartares entreroient en même temps sur les terres du calife de Bagdad pour guerroyer, et qu'ainsi ces deux princes musulmans ne pourroient se secourir l'un l'autre. Le roi de France décida d'envoyer ses ambassadeurs avec eux à Etheltay, leur seigneur, et au souverain seigneur des Tartares qu'on appeloit Kio-Kan pour savoir la vérité de ces choses. Ils disoient que jusqu'au lieu où demeuroit Kio-Kan, il y avoit bien pour une demi-année de chemin; mais qu'Etheltay leur seigneur et l'armée des Tartares n'étoient moult loin; car ils étoient en Perse qu'ils avoient toute détruite et mise en la sujétion des Tartares. Bien disoient encore que les Tartares étoient tous à la volonté du roi et de la chrétienté. Quand ce vint à la quinzaine de la Chandeleur, les ambassadeurs des Tartares et ceux du roi s'en allèrent tous ensemble; c'est à sayoir frère Andrieux de Saint-Jacques et un sien frère, et mattre Jean Goderiche, et un autre clerc de Poissy, et Rebers, sommelier, et Gerbers de Sens. Et quand ce vint à la mi-carême, le roi apprit d'eux qu'ils s'en alloient, bannière déployée, au mattre des Tartares, à travers la terre des mécréans et qu'ils avoient ce qu'ils vouloient par la crainte qu'inspiroient les messagers du maître tance des messages au maistre des Tartarins. Après ces choses li Roy et toute lestoire que il esmoit bien à deuxième et cinquième chevaliers et cinquième mil arbalestriers, et grant plenté d'autre gent à pié et à cheval entrèrent es nes et montèrent sus mer à Lymeçon et aus autres pors de Cypre le jour de l'Ascension, qui a donques fu le tresième jour murent pour aler en la cité de Damiete, où il navoit pas de Cypre plus de tiois journées. Nous fumes sus mer vingt-deux jours, et moult eumes de contrantes et de travaux en la mer.

Comment li crestien prisent terre.

Le vendredi après la Trinité entor tierce venismes devant Damiete, et grant partie de nostre estoire avecques nous, mais ele ni estoit mie toute dassés et bien avoit trois lieues jusques à terre. Li Roys fist l'estoire à ancrer, et manda tantost tous les barons qui là estoient. Il s'asamblèrent tous dedens Monnoie la nef le Roy d s'accordèrent que il iroient prendre terre lendemain bien matin et malgré les ennemis si il ler osoient deffendre. Commandé fu que on apareillast toutes les galères et tous les meismes vaissiaux de lestoire, et que lendemain bien matin y entraissent tout cil qui entrer y porroient. Bien fu dit que chascun se confessast et apareillast, et feist son testament et atornast bien son affaire, comme por morir se il plust à Nostre

 $\infty$ 

des Tartares. Après ces choses le roi et toute la flotte qui portoit bien 1,600 chevaliers et 5,000 arbalètriers, et grande quantité d'autres gens à pied et à cheval, entrèrent sur les ness et montèrent sur mer à Limisso et autres ports de Chypre. Le jour de l'Ascension, qui sut alors le treizième jour, ils partirent pour aller à la cité de Damiette où il n'y avoit pas plus de trois journées de l'Îlede Chypre. Nous sûmes sur mer vingt-deux jours, et nous eumes en mer moult contrariétés et travaux.

Comment les chrétiens débarquèrent.

Le vendredi d'après la Trinité, vers la troisième heure, nous arrivames devant Damiette et grande partie de la flotte avec nous. Mais la cité n'étoit pas assez près et bien y avoit trois lieues jusqu'à terre. Le roi fit mettre la flotte à l'ancre et manda tantôt tous les barons qui étoient là. Ik s'assemblèrent tous dedans la Monnoie, vaisseau du roi, et s'accordèrent pour aller prendre terre le lendemain bien matin, et malgré les ennemis s'ils osoient les en empêcher. Il fut commandé qu'on appareillat toutes les galères et même toes les vaisseaux de la flotte, et que le lendemais bien matin tous ceux qui pourroient entrer y trassent. Chacun fut invité à se confesser, à faire son testament, à mettre en ordre ses affaires comme pour mourir, s'il plaisoit à Notre-Seigneur Jésus-Christ. Quand ce vint le lendemain bien

Jésus-Christ. Quant ce vint le lendematin le Roy oit le service Nostre et tel messe que on fait en mer, et ommanda que tout s'armaissent et enn petit valssiaux. Li Roy entra en un Normandie, et nous et nostre compai-: lui et li Légas ausi. Si que il tenoit rois et seignoit les gens armées qui ntre les menus vaissiaux pour aler erre. Li Roy fist entrer en la barge r monseigneur Jehans de Biaumont, e Marh et Geofroy de Sargines, et sist confanon monseigneur Saint Denis . Cele barge aloit devant, et tout li sel alèrent après et suirent le confaoche où li Roy estoit et li Legas de-I tenoit la sainte vraie crois, et nous usjours alans derrières. Quand nous s de la rive à une arbalestrée, mout ité de Turcs à pié et à cheval et bien i estoient devant nous sus la rive. i nous mout espessement et nous à iant nous aprochames de terre bien Turcs qui là estoient à cheval se fea mer bien avant encontre nos gens euls à pié. Quant nos gens qui esn armé et vaissiaux meismement, li virent et n'entendirent pas à suir le nonseigneur Saint Denis. Ains alèrent à pié tout armé, li uns jusques as ai-

 $\infty$ 

oi ouît le service de notre Seigneur et qu'on dit en mer, et il s'arma et comtous s'armassent et entrassent dans les seaux; le roi entra dans un coche de , et nous et notre compagnon avec lui, aussi. Le légat tenoit la vraie croix et à tous les gens armés qui étoient dans vaisseaux pour aller prendre terre, en mt. Le roi fit entrer dans la barge de onseigneur Jean de Beaumont, Maihieu Geoffroy de Sargines, et fit mettre le saint-Denis avec eux. Cette barge alet tous les autres vaisseaux allèrent nivirent le gonfanon. Le coche où étoit légat qui tenoit la sainte vraie croix, ons toujours derrière. Quand nous apde la rive à une portée d'arbalète, multitude de Turcs à pied et à cheval nés, qui étoient devant nous sur la ent sur nous vigoureusement et nous t quand nous approchâmes de terre, Turcs qui étoient là à cheval, se jela mer bien avant contre nos gens, et des Turcs qui étoient là à pied étoit nd nos gens qui étoient bien armés sur x, même les chevaliers, virent cela,

selles, li autres jusques as mamelet, li uns plus en parfont et li autres mains, selon ce que la mer estoit plus parfonde en un lieu que en un autre. Assés y ot de nos gens qui traissent leurs chevaux par grant péril, par grant travaux et par grant prouesses hors des vaissiaux où il estoient. Adonques s'efforcièrent nostres arbalestriers et traissent si durement et si espessement que cestoit merveilles à veoir. Lors vinrent nos gens à terre et la guaignièrent. Quant li Turcs virent ce, si se ralièrent ensamble et parlèrent en leur lagage, et vinrent sur nos gens si durement et si flèrement, que il sembloit que il les deussent tous occirre et découper. Mais nos gens ne se murent de sus le rivage, ainsi se combatirent si vigoureusement que il sambloit que il neussent onques souffert ne prisons, ne travaux, ne angoisses de la mer. Par la vertu de Jésus-Christ et de la sainte vraie crois que li Legas tenoit en haut desus son chief encontre les mescréans. Quant li Roys vit les autres saillir et deffendre en la mer, il voult deffendre avec euls; mais on ne li vouloit laissier et toutes voies descendi il outre leur gré et entra en la mer jusques la chainture, et nous tous avec avec lui, et puis que li Roys fu descendu en la mer, dura la bataille grant piece. Quant la bataille ot duré par mer et par terre dès la matinée jusques à midi. Lors tous se traissent li Turcs arrières et s'en alèrent et entrèrent dedens la

 $\infty$ 

ils ne songèrent pas à suivre le gonfanon de monseigneur Saint-Denis, mais allèrent dans la mer à pied tout armés, les uns jusqu'aux aisselles, les autres jusqu'aux mamelles, les uns plus à fond, les autres moins, selon que la mer étoit plus profonde en un lieu qu'en un autre. Il y eut assez de nos gens qui tiroient leurs chevaux avec grand péril, grands travaux et grandes prouesses hors des vaisseaux où ils étoient. Alors nos arbalètriers employèrent toutes leurs forces et tirèrent si durement, que c'étoit merveille à voir. Nos gens vinrent enfin à terre et la gagnèrent. Quand les Turcs virent cela, ils se rallièrent ensemble, parlèrent en leur langage, puis vinrent sur nos gens si rudement et si fièrement qu'il sembloit qu'ils les dussent tous occire et découper. Mais nos gens restèrent sur le rivage, et combattirent si vigoureusement qu'il sembloit qu'ils n'eussent oncques souffert ni prisons, ni travaux, ni angoisses de la mer; et cela par la vertu de Jésus-Christ et de la sainte vraie croix que le légat tenoit au-dessus de sa tête contre les mécréants. Dès que le roi vit les autres sauter et descendre dans la mer, il voulut y descendre avec eux; mais on ne l'y vouloit laisser descendre, et toutefois descendit-il contre leur gré et entra dans

cité de Damiete. Li Roy demoura sur la rive et tout l'ost de la chrétienté. Il ot en cele bataille ou peu ou nul perdu des cretiens, des Turcs y ot occis bien jusqu'à cinquième et moult de leurs chevaux. Il y ot occis quatre amirauls. Li Roy qui avoit été chevetains en la bataille où li quens de Bar et de Montfort avoient esté déconfits de lers Gadres fu occis en cele bataille. Ce estoit, disoit-on, li plus grans Sires de toute la terre d'Egypte, apres le Soudan et bon chevaliers, et hardis et sages de guerre. Landemain ce est à savoir le dimanche devant les octaves de la Pentecouste au matin vint un Sarrasin au Roy et dist que tout li Sarrasins s'en estoient alé de la cité de Damiete, et que on le pendit se ce n'estoit voirs. Li Roy le fist garder et envoya gens pour savoir la certaineté. Avant que il fut nonne, certaines nouvelles vindrent au Roy que grant plenté de nos gens estoient ja dedens la cité de Damiete, et la baniere le Roy seur une haute tour.

De la grant garnison et de la grant force de la cité de Damiete.

Quant nos gens oirent ce moult durement loerent Nostre Seigneur, et mercierent de la grant debonnaireté que il avoit faite aux crestiens. Car la cité de Damiete estoit si fors de

 $\Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

la mer jusqu'à la ceinture, et nous tous avec lui; et puis quand le roi fut descendu en la mer, le combat dura long-temps. La bataille avoit duré par mer et par terre depuis la matinée jusqu'à midi: alors les Turcs se tirèrent en arrière et s'en allèrent et entrèrent dans la cité de Damiette. Le roi demeura sur la rive et l'armée de la chrétienté avec lui. Peu ou point de chrétiens ne périrent dans cette bataille; des Turcs y en eut bien d'occis jusqu'à cinq cents, et moult de leurs chevaux. Il y eut quatre émirs d'occis. Le prince musulman qui avoit été chieftain en la bataille où les contes de Bar et de Montsort avoient été déconfits près de Gaza, fut tué dans ce combat. C'étoit, disoit-on, le plus grand seigneur de toute la terre d'Egypte, après le soudan, et bon chevalier et hardi et habile dans la guerre. Le lendemain, c'est-à-dire le dimanche, octave de la Pentecôte, au matin, un Sarrasin vint trouver le roi et dit que tous les Sarrasins s'en étoient allés de la cité de Damiette; il consentoit qu'on le pendit s'il ne disoit pas la vérité. Le roi le fit garder et envoya des gens pour savoir la vérité. Avant nones, nouvelles certaines vinrent au roi que grande quantité de nos gens étoient déjà dans la cité de Damiette, et que la bannière du roi sottoit déjà sur une haute tour.

De la grande garnison et de la grande force de la cité de Damiette.

Quand les nôtres ourrent cela, ils louèrent

murs, et de fossés, et de grant plenté de tours fors et hautes, et de hordeis, et de barbacanes, et de grant plenté de gens d'armes, et de viandes, et de quanque mestiers estoit pour ville deffendre que à peine peust nuls nous cuider que ele peust estre prise se par trop grant painne non et par trop travaux, par force de gens moult se trouverent nos gens bien garnie de quanque mestier estoit. On trouva dedens en prison cinquante-trois esclaves de crestiens qui avoient esté laiens ce disoient vingt-deux ans. Il furent délivrés et amenés au Roy, et discient que li Sarrasins sen estoient fui dès le samedi par nuit, et que li Sarrasins disoient li un à lautre que li pourcel estoient venu. On y trouva ausi ne sai quans suriens crestiens qui manoient laiens en subjection des Sarrasins. Quant cil virent les crestiens entrer en la ville, il prirent crois et les portoient, et par ce norent garde. On leur laissa leur maisons et ce quil avoient dedens, après ce que il orrent parlé au Roy et au Legat. Li Roy et li os se deslogea et sen alerent logier devant la cité de Damiete lendemain de la feste Saint Barnabé lapostre. Li Roy entra premier dedens Damiete et fist despechier le maistre mahomerie de la ville et toutes les autres, et en sist faire eglises edieses en lhon-



moult vivement notre seigneur, et le remercièrent de la grande débonnaireté qu'il avoit eue pour les chrétiens. Car la cité de Damiette étoit si forte de murs et de fossés et d'un grand nonbre de tours fortes et hautes, et de palissades et de barbacanes et de grande quantité de gens armés et de provisions, et de tout ce qui étoit néces saire pour défendre une ville, qu'à peine quelqu'un eut-il pu penser qu'elle pût être prise, sinon par trop grande peine et par trop de travaux et par force gens. Les nôtres la trouvèrent medi bien fournie de toutes choses nécessaires. On y trouva en prison cinquante-trois esclaves chritiens, qui étoient là, disoient-ils, depuis vingtdeux ans. Ils furent délivrés et conduits au Roi; ils lui dirent que les Sarrasins s'étoient estidès le samedi, dans la nuit, et que les Sarrasiss se disoient l'un à l'autre que les porcs étoiest venus. On y trouva aussi, ne sais combies de chrétiens Syriens qui demeuroient là en la sujétien des Sarrasins. Quand les fidèles Syriens virent les chrétiens entrer dans la ville, ils prirent des croix et les portèrent, et par ce moyen ils n'esrent rien à craindre : on leur laissa leurs maisons et ce qu'ils avoient dedans, après qu'ils esrent parlé au Roi et au légat. Le Roi et l'armée décampèrent et s'en allèrent loger devant la cité de Damiette. Le lendemain de la sete de saist Barnabé l'apôtre, le roi entra le premier das Damiette, et sit vuider la grande mosquée de la

eur de Jésu-Christ. Nous cuidons bien que ous ne nous mouvons de la cité jusqua la feste loussaints, par la croissance dou flun de Paadis que on apele le Nil. Car on puet en Alexanrie, ne en Babiloine, ne au Chaaire quand il est espandu par la terre dEgypte ne il ne loist descroistre, ce dist-on, devant. Adonques achiez que nous ne savons mie du soudan de Sabiloine. Mais on fait entendre au Roy que utre Soudant le guerroient. Et sachiez bien que onques puis que Diex nous ot rendu la cité na ne vit près de nostre ost fors Beduins Sarasins qui viennent aucunes fois a onze lieues rès de l'ost. Et quant nostre arbalestriers vont raire à euls si senfuient. Cil meismes viennent par nuit dehors l'ost pour embler chevaux et testes de gens, et dist-on que li Soudan donne dix besans por chascune teste de crestien que on li aporte. Et coupoient en tele maniere li Sarrasins Beduins les testes des pendus et defflouoient les cors qui estoient enfouis en terre pour porter au Soudan, si que on dist uns Beduins Sarrasins qui y venoient tous seuls y fut pris; pour ce le garde on encore ces larrecins pocient il faire legierement; car faloit ce que li Roy ait dedens la cité de Damiete la Royne sa semme et une partie de son harnois dedens le palais, et les fremetes le Soudan de Babiloine et li Legas dedens les sales et les fremetes le

rivames, et chascuns des Barons ait ausi son grant ostel et bel dedens la cité de Damiete. selon ce que li couvient. Ne que dent li os de la crestienté et li Roy et li Legas son logiés dehors la ville. Pour ces larrecins que li Sarrasins Beduins faisoient ont li crestiens commencié à faire entre l'ost bons fossés profons et larges, mais il n'est mie encore parfait. Ains rendi nostre Sire Jésu-Christ par sa miséricorde la noble cité et la très fort de Damiete à la crestienté quant l'an de l'Incarnation estoit mil CC XLIX ans, le dimanche après les octaves de Pentecoustes. Cest à savoir le sisieme jour du mois de juin qui adonques fu en dimanche. Oans ans il ot entre les deux prises de Damiete.

Ce fut trente ans après ce que li chretiens lorent

Roy qui fu occis en la bataille quant nous ar-

conquis par grans travaux et par grans labours encontre les Sarrazins et la repardirent dedans l'an meismes, quant il alerent pour asseoir le chaaire et li flum crut et sespendit entour eulz que il ne porent avant ne arriere. Pour cele chose cuidons nous que li os ne se voisu mouvoir de Damiete, devant que li flum sera descrus et revenus arriere dedans ses chaneus. Faites savoir ces lettres à tous nos amis. Ces lettres furent faites en la cité de Damiete, la

 $\infty$ 

ville et toutes les autres. Il en fit faire des églies consacrées à Jésus-Christ. Nous pensons bien que nous ne quitterons la cité qu'à la fête de la loussaint, à cause de la croissance du fleuve paradis qu'on appelle le Nil, car on ne peut aller à Mexandrie ni à Babylone, ni au Caire, quand il st répandu par la terre d'Egypte; et il ne doit déroltre, cedit-on, avant ce temps. Apprenez mainteant que nous ne savons rien du soudan de Babyone: mais on fait entendre au roi qu'un autre soudan e guerroye, et sachez bien que depuis que Dieu sous a rendu la cité, on ne voit près de notre amp que Bédouins-Sarrasius qui viennent aucuses fois à deux lieues près. Et quand nos arbalèriers vont tirer sur eux, ils s'enfuient. Il y en a nême qui viennent la nuit, autour du camp, pour talever chevaux et couper des têtes; et on dit que le soudan donne dix besans pour chaque lête de chrétien qu'on lui apporte. De sorte que les Sarrasins-Bédouins coupent les têtes des pendus, el déterrent les corps qui étoient enfouis en terre, pour en porter les têtes au soudan. On dit qu'un de ces Bédouins-Sarrasins qui étoit venu tout seul a été pris, et pour ce le garde-t-on encore. Ils pouvoient faire ses larcins facilement, car le rei avoit dans la cité de Damiette, la reine sa **lemme, et une partie de ses équipages au palais** 



et au château du soudan de Babylone; le légat occupait les salles et le château du prince qui fut occis dans la bataille quand nous arrivâmes; et chacun des barons avoit aussi un grand et bel hôtel, dans la cité, suivant son rang. L'armée de la chrétienté, le roi et le légat étoient logés hors la ville. Pour empêcher les larcins des Sarrasins-Bédouins, les chrétiens ont commencé à creuser autour du camp de bons fossés profonds et larges, mais ces fossés ne sont pas encore achevés. Ainsi notre Seigneur Jésus-Christ a rendu, par sa miséricorde, la noble cité et le fort de Damiette à la chrétienté, l'an de l'incarnation 1249; le dimanche de l'octave de la Pentecôte, c'est à savoir le sixième jour du mois de juin qui étoit alors un dimanche.

## Combien d'années se sont écoulées entre les deux prises de Damiette.

Trente ans après que les chrétiens eurent conquis Damiette par grands travaux et par grands labeurs sur les Sarrasins, ils la reperdirent dans l'année même où ils allèrent assiéger le Caire : le Nil avoit cru et avait tout inondé autour d'eux, et pour cela ne pouvoient-ils marcher en avant ni revenir en arrière. Aussi nous pensons que l'armée ne se doit mouvoir de Davegile de la nativité monseigneur Saint Jehan-Baptiste qui fu ce mois meismes.

Comment li Roys fist aourner richement les églises de Damiete, et comment il os de la chrestienté se parti de Damiete.

Quant Damiete fut prise ainsi comme nous avons dit devant, li cardonnaux et li Roys de France firent ordenner archevesque en la maistre église de la vile qui avoit été faites de sa maistre mahommerie. Il y establirent chanoines pour faire le service Nostre Seigneur. Bonnes rentes et riches leur assena le Roy et à l'archevesque et aus Chanoines, as Templiers, as Hospitaliers, aus freres des Alemans, aus frères Meneurs, aus frères de Saint Jacques, aus frères de la Trinité et as autres que nous ne poons mie nommer. As barons, as princes de la terre d'Outre-Mer, assena li Roys bele manandises et riches selon ce qui convenoit à chascun dedans Damiete. Les églises qui avoient esté établies des mahommeries et les autres sist le Roy richement aourner de galises, d'encensiers, de candelabres, de seaus, de crois, de crucifis, de livres, de casuves, d'aubes, d'estoles, de fanons, de dras d'autel, de dras de soie, d'ymages de Nostre-Dame; de capes de mer, de tuniques, de dalmatiques, de reliquaires, de philateres d'or et d'argent, de

000

miette avant que le sieuve soit décru et rentré dans son lit. Faites connoître cette lettre à nos amis. Cette lettre sut saite en la cité de Damiette, la veille de la nativité de monseigneur saint Jean-Baptiste qui étoit ce même mois.

Comment le roi fit orner richement les églises de Damiette, et comment l'armée de la chrétienté partit de Damiette.

Quand Damiette eut été prise, ainsi que nous l'avons devant dit, le cardinal et le roi de France firent ordonner un archevêque dans la principale église de la ville, auparavant la grande mosquée. Ils y établirent de schanoines pour saire le service de Notre-Seigneur. Le roi leur assura de bonnes et riches rentes et à l'archevêque et aux chanoines, aux Templiers, aux Hospitaliers, aux frères Teutoniques, aux frères Mineurs, aux frères de saint Jacques, aux frères de la Trinité, et à d'autres que nous ne pouvons nommer. Le roi assura de belles et riches possessions aux barons, aux princes de la terre d'outre-mer, selon ce qu'il convenoit à chacun dans la ville de Damiette. Le roi enrichit les églises qui étoient auparavant des mosquées, et tous les autres sanctuaires chrétiens, de calices, d'encensoirs, de candelabres, de seaux, de croix, de crucifix, de livres, de chasubles, d'aubes, d'étoles, de bannières, de nappes d'autel, de draps de soie, d'images de Notre-Dame,

crystal et de toutes autres choses que il couvenoit prouvoires aus chapelins, clers et personnes de sainte église, faisoit li Roys mettre par tons les lieus ou mestier estoit en rentes leur assenoit et livroit desqueles il pooient belement et honnestement vivre selon ce qu'il convenoit à chascun. Grand painne, grant entente, grant estude et grans cous mettoit li Roys à ces choses et as autres, par lesqueles li services Nostre Seigneur Jhesu-Christ fust maintenu en la cité de Damiette et au pays et la foi crestienne tenue et honnourée. La fremetés meismes de Damiete qui estoit très fort à grant merveilles faisoit-il encore renforcies, les fossés reparer, barbacannes en tel lieu ou eles n'estoient mie, lices, fossés, conduis et autres choses que nous ne savons mie toutes nommer. Li Roys metoit teuls painnes et teuls cous à ces choses que nous avons devant nommées qu'il avoit asses de teuls en l'ost des chretiens qui disoient que ce estoit grant folie et grans outrages et que bien s'en peust on faire à mains. La Royne, la contesse d'Artois, la contesse de Poitiers et une partie des crestiens estoient dedans Damiete par les maisons. Li Roys, li cardonnaux et la plus grant partie et la plus forte de l'ost estoient logiés devant la cité, outre le pont qui estoient seur le flun du Nil, en cele isle meis-

 $\infty$ 

de chappes de chœur, de tuniques, de dalmatiques, de reliquaires d'or et d'argent, de cristal, et de toutes autres choses dont il convenoit de pourvoir chapelains, clercs et personnes de sainte église; le roi en faisoit mettre par tous lieux ou besoin étoit, et assuroit aux desservants des rentes dont ils pouvoient bellement et honnêtement vivre selon ce qui convenoit à chacun. Grande peine, grand soin, grande étude et grandes dépenses meltoit le roi à ces choses et à d'autres, par lesquelles le service de Notre-Seigneur Jésus-Christ sut entretenu dans la cité de Damiette et dans le pays, et fut la foi chrétienne soutenue et honorée. Il fit meme encore renforcer la forteresse de Damielle qui étoit merveilleusement forte, réparer les fossés, établir des barbacanes aux endroits où il n'y en avoit point, des barrières, des fossés, de conduits et autres choses que nous ne savons lostes nommer. Le roi mettoit telles peines et telle dépenses à ces choses, que nous avons devas nommées, qu'il y avoit assez de gens de l'armée des chrétiens qui disoient que c'étoit grande lois et grands excès, et que bien auroit-on pu faire moins. La reine, la comtesse d'Artois, la comtesse de Poitiers, et une partie des chréties étoient à Damiette, dans les maisons. Le roi. cardinal et la plus grande et la plus forte parte de l'armée étoient logés devant la cité au-deli du pont qui étoit sur le fleuve du Nil, en celle 🕏

Maalot, là où il estoient arivé; il : logié seur la rive du flun, si que il zoit entre l'ost et Damiete. Cele isle de qui est devant Damiete; d'autre part le i est plentive de mout de bien. Li Roys estiens estoient la endroit logié ou sairans ennuis et grans angoisses soufde la grant chaleur, de la grant planté sches et de puces grans et grosses qui en l'ost. Li Bedouins et li Sarrazins qui epians entour l'ost, quant il trouvoient ient écarté l'ost, il leur couroient sus et es à eus. Aucunes fois en avoient li as le meilleur, mais plus souvent li Ainsi avenoit que on trouvoit assés de s qui estoient mors par les chans enst. Entour la mi-aoust avint que li Turcs : leurs batailles rangiées et ordonées ombattre cele part où li crestiens esogiés. Li Roys fist crier partout l'ost et re que nus ne fust tant que issit des ar quoi nus crestiens ne s'osa mouvoir. rasins se tindrent en tel maniere une siece en sus des lices, et quant ne sai les Sarrasins virent que nus des crestiens nt, il se despartirent des autres et s'en it vers les lices des crestiens pour am-

 $\infty$ 

lot (le Delta), là où ils étoient arrivés. Ils campés sur la rive du sleuve, en sorte que e étoit entre l'armée et Damiette. Cette faalot est en face de Damiette, de l'autre fleuve : elle est abondante en tous biens. et les chrétiens étoient là sur le sable. s incommodités et grandes angoisses soufils de la grande chaleur, de la grande 6 de mouches et de puces fortes et grosses ent dans l'armée. Les Bédouins et les Sarrui alloient épiant autour du camp, lorsrouvoient quelques chrétiens écartés de , leur couroient sus, et les nôtres cousur eux. Aucunes fois les Sarrasins avoient us, mais les nôtres plus souvent. Ainsi il : qu'on trouvoit assez de chrétiens morts s champs autour du camp. Vers la miadvint que les Turcs arrivèrent avec leurs s rangées et ordonnées pour combattre ette partie où les chrétiens étoient logés. it crier partout dans le camp, et défendre l ne sit tant que de sortir des lignes; pourls chrétiens n'osèrent se mouvoir. Les Sare tinrent de cette manière un grand temps sus des lignes, et quand ne sais combien asins virent que nul des chrétiens ne sorse séparèrent des autres, et s'en vinrent des retranchements des chrétiens pour Messire Gauchier d'Antrache ne put soufa, et monta sur un cheval tout armé, et se

bler. Messire Gauchiers d'Autreche ne pot ce souffrir, et sailli sur un cheval tout armé et se feri hors les lices contre le commandement le Roy. Mais nulz ne le sui; vigoureusement couru sus ces Sarrasins qui estoient si approchiés. Grant bataille ot entreulz si vigoureusement, et si bien se maintint messires Gauchiers tous seuls, que il en occis trois et que li autres s'enfuirent vers les batailles des Sarrasins qui estoient bien rangiées et se regardoient, mais il ne se mouvoient. Messires Gauchiers feri cheval des esperons après ceuls qui s'enfuioient, mais ses chevaus qui estoient lassés chay et messires Gauchiers desous. Quant li Sarrasins qui s'enfuioient virent monseigneur Gauchier cheu, il retournerent isnelement vers lui et descendirent pour lui occire. Mais messire Ymbers de Biau Geu s'enpercut et sailli isnelement sur un cheval et autres chevaliers après lui, et ferirent chevaux des esperons grant train aleure cele part. Quant li Turcs les perburent, norent mie loisir d'occire monseigneur Gauchier, aincois resaillirent isnelement sur leurs chevaus et s'enfuirent aus autres. Messire Gauchiers fut raportés en l'ost et fu mors dedans le tiers jour de cele cheure. Li Sarrasins s'en retournerent arriere leur bataille ran-

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

porta hors des lignes contre le commandement du roi; mais personne ne le suivit. Il courut vigoureusement sur ces Sarrasins qui s'étoient tant approchés. Grand combat y eut entre eux si vivement, et messire Gauchier se maintint si bien tout seul qu'il en occit trois, et que les autres s'enfuirent vers les batailles des Sarrasins qui étoient bien rangées et regardoient le combat mais ne se mouvoient pas. Messire Gauchier piqua des deux son cheval après ceux qui s'enfuyoient, mais son cheval qui étoit las tomba, et messire Gauchier dessous lui. Quand les Sarrasins qui s'enfuyoient virent monseigneur Gauchier tombé, incontinent retournèrent-ils vers lui, et mirent pied à terre pour l'occir. Mais messire Imbert de Beaujeu s'en aperçut et sauta aussitôt sur un cheval, et d'autres chevaliers après lui, et piquèrent leurs chevaux et s'en allèrent en grande hâte de ce côté. Quand les Turcs les aperçurent, ils n'eurent pas le loisir de tuer monseigneur Gauchier; ils remontèrent au contraire bien promptement sur leurs chevaux et s'enfuirent vers les autres. Messire Gauchier fut rapporté au camp; le troisième jour de sa chute, il étoit mort. Les Sarrasins s'en retournèrent à leurs batailles rangées, quand ils virent que les chrétiens ne vouloient plus se battre avec eux de cette manière. Après il advint, aux approches de la fête de saint Luc l'évangéliste, une tempête si grande et si générale sur mer et dans tous ces giés; quant il virent que li chrestiens ne se combatteroient mie à euls on endroit. Après avint entour la feste Saint Luc l'évangeliste que si grans et generaus tempeste sit en la mer et en ces parties, que si grans plenté des nes furent perillées es ports de la matinée et moult grant plenté de gens noiés et grant plenté de viandes furent perdues en la mer. Cele grant tempeste fu presque partout les ports d'outre mer. Au port de Lymacon, en l'isle de Chypre, ne courut mie cele grant tempeste. A ce port arriva li Quens de Poitiers a toute lestoire. Et quant il et ses gens se furent rafreschis en cele isle un pou de temps, il remonta sur mer et arriva à Damiete sains et saus à toute lestoire. Mout ot li Roys grant joie et toute li os de la venue le conte de Poitiers et de ses gens. Et quant ce vint entour la feste Sainte Cecile, li Roys fist appareiller ses nes. Tant y avoit de barges, de galies, de grans nes et de petites chargiées de viandes, d'armes, d'engiens, de harnas et de toutes manieres, de choses que mestier avoient à hommes et à chevaus, que ce estoit une grant merveille à veoir. Tant y avoit de vaissiaus et petits et grans que tout li fluns et en étoit couvert cele part. Li ost se delogea et issirent de l'isle de Maalot et passerent en l'autre isle

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

parages, que grande quantité de ness surent en péril dans les ports, et moult grand nombre de gens furent noyés, et grande quantité de provisions furent perdues dans la mer. Cette grande tempète fut presque partout dans les ports d'outremer. Cette grande tempête ne se fit point sentir au port de Limisso, dans l'île de Chypre. Le comte de Poitiers arriva à ce port avec toutes les provisions. Quand lui et ses gens se furent reposés en cette île un peu de temps, ils remontèrent sur mer et arrivèrent à Damiette sains et sauss avec toutes les provisions. Le roi et toute l'armée eurent moult grande joie de la venue du comte de Poitiers et de ses gens. Et ce quand vint vers la fête de sainte Cécile, le roi fit appareiller ses ness; il y avoit tant de barges, de galères, de grandes et petites ness chargées de provisions, d'armes, de machines, de harnois, et de toutes sortes de choses dont avoient besoin les hommes et les chevaux, que c'étoit une grande merveille à voir. Il y avoit tant de vaisseaux petits et grands que tout le fleuve en étoit couvert dans cette partie. L'armée délogea et sortit de l'île de Maalot et passa en l'autre fle là où Damiette est située. On ordonna les batailles et on marcha tout contre mont le fleuve, tellement que l'armée qui étoit sur les ness s'avançoit comme de concert avec l'autre armée qui alloit par terre : celle-ci avoit le sleuve et la flotte à droite. Tous s'en alloient ensemble tout contre mont le sleuve au midi et avoient

d'autre part là où Damiete siet. Il ordonnerent leur batailles et s'en alerent tout contre mout le flun si que li os qui estoit es nes estoit à des encontre l'autre ost qui aloit par terre. Cil qui aloient par terre avoient le flum et la navie à destre. Tout s'en alloient ensemble tout contre mont le flun vers midi. Damiete avoient à destre et le chastel de Thanis à senestre contre le grant ost des Turs qui estoient assemblés outre le flun de Thanis ou lieu que on apele la Massorre. Là endroit se part li flum de Thank du grant flun du Nil à senestre et s'en queur en la mer par proche de les le chastel. Li Sarrasins savoient bien que l'intencion du Roy & des barons estoit d'assegier la noble cité de Babiloine et le chaaire et de prendre toute la terre d'Egypte, se nostre sire Dieu leur voloit donner l'aide, et que là endroit leur couvenoit il passer le flun de Thanis pour leur navie qu'il me pooient laissier sans grans damage, et là endroit sejournoient ces deux ols à mout petites journées et très lentement s'en aloient contre mont le flun. Car li vent estoit si fors et si roides qui ventoit entre euls que les nes ni li autre vaisse ne pooient estre mené contre mont se par trop grant travail non et trop grant painne et il ne pooient mie laissier leur navie. Li Roys et el

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

à droite Damiette, et le château de Thanis à gauche, en face la grande armée des Turcs qui étoient assemblés au-delà du fleuve Thanis au lieu qu'on appelle la Massore. En cet endroit le fleuve de Thanis se sépare du grand seuve de Nil à gauche, et va se jeter dans la mer tout près du château. Les Sarrasins savoient bien que l'intention du roi et des barons étoit d'assièger la noble cité de Babylone et le Caire, et de s'emparer de toute la terre d'Egypte, si notre Seigner leur vouloit donner assistance, et qu'en cet esdroit leur convenoit-il de passer le fleuve de Thanis pour leur slotte qu'ils ne pouvoient laisser sans grand dommage. Dans cet endroit séjesnoient les deux armées. Elles s'en alloient à moult petites journées et très lentement costre mont le fleuve, car le vent qui souffloit centre elles étoit si fort et si rude que les nefs ni les tres vaisseanx ne pouvoient être menés centre mont, sinon par trop grand travail et par trep grande peine, et cependant ils ne pouvoient laisser leur flotte. Le roi et ceux qui alloient per terre n'avançoient pas sans grand péril et grant dommage; car, pour aller de Damiette à la Massorre où il n'y a pas plus de dix-huit lieues, 🛎 mirent trente et un jours et plus encore : car i partirent tout droit de Damiette, le vingties jour du mois de novembre, et ne vinrent là que la veille du jour de la fête de saint Thomas, l'apôtre, qui est cinq jours avant la Nativité de

ar terre sans grant peril et grant t, car il mirent à aler de Damiete stassoure où il ne mie plus de dixente-un jours et plus encore; car ut droit de Damiete le vingtieme s de novembre, et ne vindrent là r de la feste de Saint Thomas l'aest cinc jours devant la nativité eur Jhesu-Crist, il avint tout droit 'en aloient par leur petites journées ain la feste Saint Nicolas, au point i Turcs firent un embuschement et nq cents Turs des plus preus et des des miex armés et des miex monleur ost qui se ferirent en l'avant tre ost si vigoureusement, si aspreardiement qu'il sembloit qu'il deusostre ost desconfire. Mais li Tematre de nostre ost qui estoient l'ane furent oncques esbahis; harrecurent aus tranchans des espées. (choc) et aspre y ot tant comme il e demoura mie que li Turs le dess'enfuirent grant aleure vers l'em-, de là s'enfuirent ensamble à lor poignies trouva on des Turs trois stiens n'en trouva on que deux tant uis lors en avant ne trouverent mie uns contens jusques à tant que il zoron (coin) de celle isle, là où les

deux iaues s'enforcent. Et pour ce qu'il ne porrent mie passer contre l'ost aus Sarrasins qui estoient logiés outre liau, car li flun du Nil estoit à nos gens à destre, et li flun de Thanis à senestre, par quoi il ne porrent aler de nule part se il ne retournerent arriere; pour ces choses il se logierent illecques desle le flun du Nil jusques au flun de Thanis. Celui jour meismes que il furent logié passerent li Sarrasins le flun de Thanis et se ferirent en nostre gent à pié. Mais li chevalier, et cil à cheval de nostre ost s'enperçurent et coururent cele part à grant aleure et ferirent entre les Sarrasins. Mais li Sarrasins ne se tinrent mie longuement, ains se desconfirent moult laidement. Assés en y ot d'occis et de pris li remenans s'enfuit et par grant mescheance d'euls meismes. Il ne porrent fuir vers le flun de Thanis, ains s'enfuirent vers le grant flun du Nil, là où nostre navie estoit ancrée nostre crestien les chaçoient occiant et abatant, mais li Sarrasins vindrent au flun, il se ferirent eus à pié et à cheval pour achiver la mort; mais peu lor valut, car nostre gent qui estoient esnes, quant il virent ce coururent aus armes, et quant il veoient les Sarrasins qui nooient à pié ou à cheval, il les feroient d'espées ou de haces et d'autres armes, et de grans perces longues et pesans et ains les occioient en liaue en tele maniere furent presque tout perdu li Sarrasins qui furent à cele assaut. Lendemain

 $\infty$ 

ar Jésus-Christ. Il advint tout juste en alloient par leurs petites journées, ain de la sête de saint Nicolas, au r, que les Turcs dressèrent une emnvoyèrent cinq cents des leurs des les plus hardis, des mieux armés et ontés de toute leur armée, lesquels à notre avant-garde si vigoureuiprement et si hardiment qu'il semassent déconfire toute notre armée. ipliers ni les autres de nos gens qui ant-garde ne furent oncques ébahis at hardiment avec le tranchant de Le choc fut vif et cruel tant qu'il il ne fut pas long: les Turcs furent nsuirent en grande hâte vers le lieu de ; de là, ils s'en allèrent ensemble . Dans ce combat il y eut trois Turcs rétiens on en trouva que deux seulela suite nos gens n'eurent pas grands tenir jusqu'au moment où ils vinrent cette tle où les deux canaux se joiarce qu'ils ne purent passer devant Sarrasins qui étoient logés au-delà de seuve du Nil étoit à droite de nos leuve de Thanis à gauche. Pour cela 000

ils ne pouvoient se porter nulle part, s'ils ne retournoient en arrière; ils se logèrent donc là, depuis le seuve du Nil jusqu'au sleuve de Thanis. Ce jour même qu'ils furent tous campés, les Sarrasins passèrent le fleuve Thanis, et se portèrent sur nos gens de pied. Mais les chevaliers et ceux de notre armée qui étoient à cheval s'en apercureut, et coururent de ce côté en grande hâte et se portèrent contre les Sarrasins; ceux-ci ne tinrent pas long-lemps et se débandèrent au contraire moult laidement : y en eut assez d'occis et de pris. Le reste s'enfuit; et, par grand malheur pour eux, ne pouvant fuir vers le fleuve Thanis, s'en allèrent vers le grand fleuve du Nil, là où notre flotte étoit à l'ancre; nos chrétiens les chassoient en tuant et abattant. Mais les Sarrasins vinrent au fleuve et s'y portèrent à pied et à cheval pour échapper à la mort. Mais cela leur servit peu, car nos gens qui étoient dans les ness coururent aux armes, et quand ils virent les Sarrasins qui venoient à pied et à cheval, ils les frappèrent de l'épée ou de la hache ou autres armes, et de grandes et longues perches pesantes, et les tuoient aibsi dans l'eau de telle manière que presque tous les Sarrasins qui furent à cet assaut furent perdus. Le lendemain, les Turcs repassèrent le

repasserent li Turs le flun à plus grant plenté de gent qu'il n'avoient fait le jour devant, moult estoient en grant d'euls revangier, il se ferirent en nostre ost. Nos gens les reçurent cruelement aus espées et aus lances; grant bataile y ot li Turs ne porrent endurer plus. Il furent desconsits en tele maniere et ausi malement ou plus comme il avoient esté le jour devant. En ces deux assaus ot bien occis et noiés deux cents Turcs ou plus, des crestiens ou peu ou nuls. Quant li Turs virent qu'il avoient ainsi perdu à ces deux assaillies que il avoient faites, il se tindrent tout coi et tout serré outre le flun de Thanis, seur la rive, là où il estoient logiés et durement separeillierent pour deffendre aus nos que il ne passaissent le flun. Assés y ot de Turs qui disoient que se notre gent povoient passer le flun avant qu'il ne fuissent mont damagié et amenuisié, de lor gens que il avoient povoir de conquerre Babiloinne et le chaaire et toute la terre d'Egypte maugré les Turs. Puis ces deux batailles devant dites, furent nos gens auques en pais des saillies des Turcs jusques à la feste Saint Bastien.

Comment li Roy et li crestiens s'en alerent droit a la Massorre.

Nouveles qui estoient courues par nostre ost

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

fleuve en plus grand nombre qu'ils n'avoient fait le jour de devant. Ils étoient moult en désir de se venger; ils se portèrent sur notre camp. Nos gens les reçurent vigoureusement aux épées et aux lames; il y eut grand combat : les Turcs ne purent endurer plus. Ils furent ainsi déconfits, et aussi malement ou plus qu'ils avoient été le jour d'avant. Il y eut bien dans ces deux assauts deux cents Turcs ou plus d'occis et de noyés; des chrétiens y en eut ou peu ou point. Ouand les Turcs virent cette perte qu'ils avoient faite dans les deux combats, ils se tinrent tout cois et tout serrés au-delà du sleuve de Thanis sur la rive où ils étoient logés, et vivement s'appareillèrent pour défendre aux nôtres de passer le sleuve. Y eut assez de Turcs qui disoient que si nos gens gens pouvoient passer le sleuve, avant qu'ils fussent moult endommagés et diminués, ils auroient dès lors pouvoir de conquérir Babylone et le Caire et toute la terre d'Egypte, malgré les Turcs. Depuis ces deux batailles ci-devant racontées nos gens furent tranquilles du côté des Turcs, jusqu'à la sête de saint Sébastien.

Comment le roi et les chrétiens s'en allèrent droit à la Massoure.

Les nouvelles qui avoient couru dans notre armée, dès qu'elle s'étoit mise en mouvement de Damiette, furent alors sues et annoncées avec

des ce que il murent de Damiete furent adonques seues et noncries tout certainement : car li soudan de Babiloine qui avoit esté malade pres d'un an estoit nouvellement mors. Il avoit envoié ains qui fust mors bons messages à son fils qui adonques demouroit es parties d'orient que il venist hastivement en Égypte pour estre sires de la terre et pour estre contre les crestiens qui la voloient conquerre; car il avoit fait jurer a tous les amiraus et a tous les grans hommes du pays seur le livre de la loi Mahomet que on apele alchoran, sairement de feauté et d'ommage que il le recevroient a seigneur et a soudans quant il seroit venus, il avoit fait chevetaine et garde de toute sa terre et du très grant ost que il avoit assemblé encontre les crestiens un grant amiraut riche et puissant prudhomme chevalier et grant guerriers jusques à tant que ses fils fust venus. Cil amiraus avoit non Fachardin, quant li Rbys et li os et cil de la crestienté virent que il ne povoient passer le flun pour lost des Sarrasins qui estoient logiés par l'autre part seur la rive, par le conseil des barons li Roys commanda que on sist une chaucié fort et haute et large de terre et de mairien parmi le flun de Thanis en tel maniere que tout li flun de Thanis sencourist par le chanel du flun du Nil dont il se partoit là endroit, car a donc porroit passer

000

toute certitude; savoir, que le soudan de Babylone, qui avoit été malade pendant près d'un an. venoit de mourir. Il avoit envoyé, avant sa mort, bons messagers à son fils qui demeuroit alors dans les contrées de l'Orient, pour qu'il vint en toute hâte en Egypte pour être seigneur du pays et pour être contre les chrétiens qui la vouloiest conquérir; car il avoit fait jurer à tous les émis et à tous les grands personnages du pays, sur le livre de la loi de Mahomet qu'on appelle Alcoran, serment de fidélité et d'hommage, qu'ils le recevroient comme seigneur et soudan quand i seroit venu. Il avoit fait Chieftain et gardies de toute la terre et de la très-grande armée qu'il avoit rassemblée contre les chrétiens, un grad émir riche et puissant, prud'homme, chevalier d grand guerrier, jusqu'à tant que son fils fut vest Cet émir avoit nom Fakr-Eddin. Quand le rei d l'armée et ceux de la chrétienté, virent qu'ils # pouvoient passer le sleuve à cause de l'armée de Sarrasins qui étoit logée de l'autre côté sur la riva le roi, de l'avis des barons, commanda qu'es # une chaussée forte, haute et large, de terre et mairain, sur le sleuve Thanis, en telle masire que le sleuve Thanis s'écoulat par le canal de sleuve du Nil, d'où il se séparoit en cet endril; car alors l'armée de la chrétienté pourroit passer par le canal du sleuve de Thanis quand il servi vide d'eau, ou que l'eau seroit diminuée; et si

jui la estolent logie et qui le passage leur oient. Il manderent Sarrasins traiteurs pient venus en nostre ost de l'ost as meset leur demanderent se il savoient en ce Thanis un gué. Il y en ot un qui dist que il avoit bien aval au flun de Thaqué, mais il estoit bien parfons. Il cuin, se disoit-il que li Roys peusce bien asser. Li Roys et li baron qui là estoient aseil virent que il ne pooient passer en mière par autre lieu que il seussent et que il ensaicroient a passer par le gué arrasins leur disoit. Lendemain qu'il fu li quaresme prenant, devant laube du jour, et li trois frere et le plus grant partie de sierie et des autres gens à cheval furent : monté et issirent de l'ost leur batailles s et ordenées. Li Roys laissa bonnes en lost pour garder leur harnois et les ni demouroient a pié et à cheval. Quant et li autres qui monté estoient por pasun, furent aus chans fors de lost, li Roys nda a trestous communement aus haus as que nus ne fust tant hardis que il se ast, ains se tenist chascuns en sa bat que les batailles se tenissent près les sautres et alaissent tout ce pas et tout ment et quant li premiers seroient passé que il attendissent sur lautre rive dautre it que li Roys et tout li autre fussent passé.

 $\infty$ 

t un qui dit au roi qu'il y avoit bien en ant le fleuve un gué, mais qu'il étoit bien . Il pensoit, se disoit-il, que le roi pourroit ser par là. Le roi et les barons qui étoient conseil, virent qu'ils ne pouvoient passer manière par autre endroit qu'ils sussent, t qu'ils essaieroient à passer par le gué Sarrasin leur disoit. Le lendemain qui fut de carême-prenant, avant l'aube du jour, ses trois frères, et la plus grande partie valiers et des autres gens à cheval, furent st montés, et ils sortirent du camp, leurs rangées et ordonnées. Le roi laissa bonne u camp pour protéger leurs harnois et les pied et à cheval qui restoient. Quand le s autres qui étoient montés pour passer e, furent aux champs hors du camp, le manda à tous, tant hauts que moindres ages, que nul ne sût si hardi que de s'éel au contraire que chacun se tint en sa et que les batailles se tinssent près les s autres et allassent au pas et tout en orquand les premiers auroient franchi le ru'ils attendissent le passage du roi et des

d le roi cut ainsi donné ses ordres et ar-

Quant li Roys eust ainsi commandé et ordenées ses batailles, li Sarrasins les y mena et il alcrent tout après jusques au gué que li Sarrasins leur montra. Quant il vinrent là endroit il trouverent le gué assés plus perilleus que il ne evidoient; car les rives estoient durement hautes et dune part et dautre pleines de boier et de betumes et de lymon, et liaue assés plus parfonde et plus perilleuse que li Sarrasins ne leur avoit dit. Car il convenoit le endroit par force leur chevaus nager en teuls lieus y avoit. Quant il furent là venus et li Sarrasins leur ot monstré le gué, li Roys le fist conduire arriere en nostre ost et li fist donner grant avoir. Li quens d'Artois et li autre qui faisoient lavant garde se ferirent en liaue par grant hardement et par grans prouesces, passerent et par grans périls de leur cors et de leur chevaus. En tele manière passa li Roys et tout li autres après. Ni ot celui deuls tout tant fust bien monté qui nust paour de noier. Ains que il fussent outre. Quant cil qui estoient en l'avant garde orrent passé le flun et il furent seur la rive dautre part encontre le commandement et lordeurment que li Roys y avoit fait, il san alerent isuelement grant aleure tout contremont de la rive du flun jusques a tant que il vindrent au lieu ou li engien aus Sarrasins estoient drecié encontre la devant dite chaucié. Mout matin soudainement se ferirent en lost des Sarrasins qui là endroit estoient

 $\infty$ 

rangé ses batailles, le Sarrasin les conduisit et ils allèrent tous après lui jusqu'au gué que le Sarrasin leur montra. Quand ils vinrent à l'endroit, ils trouvèrent le gué plus périlleux qu'ils ne croyoient. car les rives étoient très-hautes et de part et d'autre pleines de boue, de bitume et de limon, et l'eau plus profonde et plus dangereuse que le Sarrasin ne leur avoit dit. Car il falloit par force que leurs chevaux y nageassent. Lorsqu'ils furent venus là et que le Sarrasin leur eut montré le gué, le roi le fit reconduire au camp et lui fit donner une grande somme. Le comte d'Artois et les autres qui formoient l'avant-garde se portèrent dans l'eau avec beaucoup de hardiesse et par grandes prouesses, et passèrent avec grand péril pour eux et pour leurs chevaux; de cette manière passa le roi et tous les autres ensuite. Il n'y en eut pas un de tous, tant bien fût-il monté, qui n'eut peur de se noyer, avant d'avoir passé outre. Quand ceux qui étoient à l'avant-garde eurent traversé le fleuve et qu'ils furent sur l'autre rive, contre le commandement et l'ordre que le roi avoit fait ils s'en allèrent incontinent en grande hâte. tout en remontant la rive du sleuve jusqu'à ce qu'ils vinrent au lieu où les engins des Sarrasins étoient dressés contre la chaussée devant dite : c'é-

logié et qui de ce ne se prenoient garde et de tels y avoit qui estoient encore tout endormi et de tels qui se gisoient en leur lis. Cil qui eschargaitoient l'ost des Sarrasins furent premierement tout desconsis et presque tous mis a l'espée. Nos gens se feroient par les herberges des Turcs; tout occioient a fait sans espargner nulus hommes, femmes, enfans viels et jones, grans et petits, haus et bas, riches et poures; tout découpoient et detranchoient et metoient a l'espée; se il trouvoient pucelles, viels gens et enfans qui se fussent repus pour eschiver la mort. Quant il les trouvoient ni avoit mestier criers ne braires ne crier merci que tout ne fussent mis a la mort. Là fu occis Fachardin li chieutains de l'ost aus Sarrasins et ne sai quant autres amiraus haus hommes et puissans avecques les autres. Grans pitiez estoit a veoir de tant de cors gens mors et de si grant effucion de san, se ce ne fust des anemis de la foi crestienne. Quant li nostre virent que il faisoient ainsi leur volenté des Sarrasins et que tout senfuyoient devant eust, il les commencierent a chacier trop folement sans conseil et sans apensement. Quant frere Gilles li grant commanderres du Temple boins chevalier preus et hardis et sage de guerre et clerveaus dist au conte d'Artois que il faits ses

 $\infty$ 

toit encore très-matin; ils se portèrent soudainement sur le camp des Sarrasins qui étoient logés là et qui ne se doutoient de rien; il y en avoit qui étoient encore tout endormis et d'autres qui étoient couchés dans leurs lits. Ceux qui faisoient le gué devant le camp furent tout des premiers déconfits et presque tous passés au fil de l'épée. Nos gens se portoient dans les demeures des Turcs, tuant tout sans épargner ni hommes, ni femmes, ni enfants, ni vieux ni jeunes, ni grands ni petits, ni hauts ni bas, ni riches ni pauvres; ils les coupoient et les tranchoient tous, et les passoient au sil de l'épée; s'ils trouvoient filles, vieillards et enfants qui se fussent cachés pour éviter la mort, quand ils les trouvoient, il n'y avoit ni cris, ni gémissements, ni prières qui arrêtassent; tous étoient mis à mort; là fut occis Fakr-eddin, chef de l'armée des Sarrasins, et ne sais combien d'émirs, hauts et puissants personnages, avec d'autres. C'eût été grande pitié de voir tant de corps de gens morts et si grande effusion de sang, si ce n'eût été des ennemis de la foi chrétienne. Quand les nôtres virent qu'ils faisoient des Sarrasins ce qu'ils youloient et que tous s'enfayoient devant eux, ils commencèrent à les poursuivre trop imprudemment, sans conseils et sans réflexion. Alors frère Gilles, grand commandeur du Temple, bon chevalier, preux et hardi, sage dans la guerre et

gens arester et ralier tous ensamble et que on attendist le Roy. Et les autresba tailles qui n'avoient mie encore passé le flun; bien disoit encore frère Giles que li quens d'Artois et cil qui estoient aveques lui avoient fait un des grans hardemens et une des plus grans chevaleries qui fust faite grant temps avoit en la terre d'outre mer. Ce looit encore que on se traisit vers les engiens des Sarrasins qui estoient drecié delés la chaucié, car se il chacoient ainsi esparpeillé comme il estoient et devisé, li Sarrasins se rasembleroient teus ensamble. Car il sen pretdroient garde et retourneroient et leur courroient sus et legierement les desconsirent, ar il n'estoient que un pou de gens au regard de la grant plenté des Sarrasins qui la estoient assanblé. Uns chevalier que nous ne savons mie nommer qui estoit avecques le conte d'Artois, repondi en tele maniere : « Ades y arail du poil du leu, se li Templiers et li Ospitalier vousiesent et li autre de cest pays la terre fust ore toute conquise. » Cil meismes quil à estoient perloient au conte d'Artois en tele maniere : «Sire et ne veez vous que li Turc sont desconfits et que il senfuient grant aleure ne sera ce mie grant mauvaistiez et grant couardise se nous ne chaçons nos anemis. » Li quens d'Artois qui estoit chevetaine de l'avant garde saccordoit bien

 $\infty$ 

clairvoyant, dit au comte d'Artois qu'il fit arrèter ses gens, qu'il les ralliàt tous ensemble, et qu'on attendit le roi et les autres batailles qui n'avoient pas encore passé le sleuve. Bien disoit anni frère Gilles que le comte d'Artois et ceux 🛋 étoient avec lui avoient fait la plus grande et la plus hardie prouesse de chevalerie qui cht été faite depuis long-temps dans la terre d'outremer. Il lui conscilloit encore de rester dans la camp des Sarrasins et parmi les engins de ces derniers encore dressés près de la chaussée. Si 🜬 chrétiens poursuivoient ainsi éparpillés et divisés comme ils étoient, les Sarrasins se rassembleroient tous ensemble, se mettroient sur leurs gardes, retourneroient et leur courroient sus et facilement les déconfiroient, car les nôtres étoient en petit nonbre en comparaison de la multitude des Sarrains qui étoient là assemblés. Un chevalier, que nous savons nommer et qui étoit avec le comte d'Arteis, répondit de cette manière : « Y aura-t-il toujours de poil de loup? Si les Templiers et les Hospitalies eussent voulu, la terre de ce pays seroit maintenant toute conquise. » Ceux même qui étoical li parloient ainsi au comte d'Artois : « Seigneur, & ne voyez-vous pas que les Turcs sont déconfits d qu'ils s'ensuient en grande hâte? Ne sera-ce pu grande mauvaiseté et grande couardise si nous # chassons nos ennemis? » Le comte d'Artois, qui

crestienté par le chanel du flun de int elle seroit vuidie de liaue ou ele sie et se on ne pooit mie ce faire que Thanis s'encourust par le chanel du au mains quant la chaucie seroit faite dedans le flun de Thanis et liaue seestrechie on feroit plus legierement urien de chaucié seur la rive qui esrers les Sarrasins. Ainsi le devisoient nestoit une legiere chose à faire. Si aire deus chas moult bons et moult : drecier ses engiens perrieres; mantrebuches et autres choses pour geter Sarrasins qui le passage deffendoient. choses furent ainsi attirees, li nosent avant le chas sur le pas cil qui le mairien et la terre et cil qui faihaucié se tapissoient desous. Quant li se percurent de ces choses, il firent int plenté d'engiens encontre les nos, mechier les chas et la chaucié si grant pient geter de pierres grosses et petites m merveilloient; il fraudilloient alanaioient quarriaux d'arbalestre a tour. t dars turcois; il lancoient et getoient ; en toutes manières assailloient nos ceuls qui cele chaucié faisoient que ce grant laideur a veoir et a ce oir. ars, sajetas, quarriaux d'arbalestre

000

faire que le fleuve de Thanis s'écoulat I du fleuve du Nil, au moins quand la eroit faite bien avant sur le Thanis, courant seroit bien rétréci, on feroit ent un pont de mairain de chaussée qui étoit devers les Sarrasins; ainsi -ils. Mais ce n'étoit pas chose aisée à oi fit faire deux chaz-chastels, moult sult forts, et fit dresser ses engins, nangonnaux, bascules et autres chojeter contre les Sarrasins qui défenassage. Quand ces choses furent ajustres boutèrent en avant le chaz sur le eux qui apportoient le mairain et la ux qui faisoient la chaussée, se tapissous. Quand les Sarrasins s'aperçurent firent dresser grande quantité d'ene les nôtres, et, pour détruire les chaz seée, ils faisoient jeter si grande quanrres grosses et petites, que tous s'en ient. Ils faisoient tour à tour jouer la lançoient et tiroient carreaux d'arbairoient dards turcois; ils lançoient et regeois; ils assailloient de tant de os engins et ceux qui travailloient à », que c'étoit chose grandement horriat à entendre. Pierres, dards, flèches, d'arbalète et feu grégeois tomboient ., T. I.

et feu grégois aussi espersement com pluie. Quant cele chaucié fu faite par très grans travaux, grans paines, grant cous, grans frés plus assés que moult de gens ne creroient mie légierement jusque le milieu du flun, li Sarrasins s'enforcierent si durement a relais de gens et par nuit et par jour que il sembloit que il commençaissent toujours a des cele besoigne tout de nouvel. Pour trois raisons ne pourent onques li crestiens faire cele chaucié tout outre; car quant li flun fit si estreschié; l'iaue s'en couroit aval si radment par cel lieu estreschié et de si grant ravine trebuchoit contre en bas val que nule chose que on y getaste ne pooit arrester que ele ne s'en alaste aval; ce fut la première raison. La seconde raison fu que li Sarrasins getoient tant de grosses pierres et pesans encontre nos engiens que il les dépecoient presque tous; la tierce raison fu que li Sarrasins lancierent et geterent tant de dars et de sajetes et de quarriau d'arbalestre alumés et embrasés de feu grégois avecques les grosses pierres que li engiens getoient sur nos deux chas dessous lesquels cil se tapissoient qui la chaucié faisoient que les grosses pierres les brisoient tous, et li feu gregois et les torches esprises que il getoient les firent embraser esprendre en tele maniere furent tous ars et mis en cendre.

Endementiers que nostre crestien entendoient

000

aussi dru que pluie. Quand cette chaussée fut faite par très grands travaux, grandes peines, grandes dépenses et grands frais, plus que moult gens ne le croiroient facilement, jusqu'au milieu du fleuve, les Sarrasins tant s'efforcèrent, en se relevant de nuit et de jour, qu'il sembloit qu'ils commençassent toujours tout de nouveau à s'opposer à notre ouvrage. Les chrétiens ne purent, pour trois raisons, faire cette chaussée tout en travers; car, quand ce fleuve fut rétréci, l'eau couloit au bas si rapidement par ce lieu rétréci, et se précipitoit avec tant de force, que, quelque chose qu'on y jetat, on ne pouvoit empêcher qu'il ne s'en allàt. Ce fut la première raison; la seconde raison fut que les Sarrasins jetoient tant de grosses pierres pesantes contre nos engins, qu'ils les dépeçoient presque tous; la troisième raison sut que les Sarrasins lancèrent et jetèrent quantité de dards, de flèches et de carreaux d'arbalète allumés et embrasés par le feu grégeois; en outre leurs engins lançoient de grosses pierres contre nos deux chaz, sous lesquels se tapissoient ceux qui faisoient la chaussée; ces grosses pierres les brisoient tous, et le feu grégeois et les torches qu'on jetoit incendièrent toutes nos machines et les mirent en cendres.

Pendant que nos chrétiens s'occupoient à faire cette chaussée, les Sarrasins passèrent soudaine-

à faire cele chaucié, li Sarrasins passerent à moult grans effors le flun soudainement. Il se férirent en l'ost des crestiens de deux pars, en l'une des parties de l'ost ou il se ferirent estoient es hospitaliers et li frere de Nostre Dame des Alemans. Des deux parties furent-il moult crucusement reçue. Grant bataille y ot et pleniere tant comme elle dura; assés y ot fait de grans prouesses et de biaux cops et de grans hardemens et d'une part et d'autre. En la fin li Turcs furent desconsits et de ça et de là, grant plenté en v ot d'occis. Li nostre les chacierent occiant et abatant jusques au grant flun du Nil, pour la grant paour que il avoient de la mort, ilse ferirent en l'iaue. Grant plenté y en ot ce jour d'occis et de noiés des Sarrasins en divers manières. Grant damage recurent se jour si meserent de leur gent. Moult de gens disent par l'ost de la crestienté que ce cil de nostre ost qui estoient par devers la chaucié eussent vignereusement et isuelement en dementres que la bataille fu et la chase assailli au pas que li crestien eussent le flun passé maugré les Sarrasins et le passage conquis. En cele bataille perdirent les hospitaliers onze de leurs frere ; de Nostre Dame des Alemans en y perdirent quatre des leurs, mais moult furent ce jour loc et prisie par l'ost.

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

ment le fleuve avec moult grand effort, et se portèrent de deux cotés sur le camp des chrétiens. Sur l'un des côtés où ils se portèrent, étoient les Hospitaliers et les frères Teutoniques de Notre-Dame. Des deux côtés, ils furnt moult cruelleement reçus. Il y eut grande bataille et la bataille générale tant qu'elle dura; il se sit assez de grandes prouesses et de beaux coups grands et hardis de part et d'autre. A la fin, les Turcs furent déconfis deçà et de là; il y en eut grand nombre d'occis; les nôtres les chassoient, tuant et abattant jusqu'au grand sleuve du Nil. A cause de la grand'peur qu'ils avoient de la mort, ils se jetèrent dans l'eau; il y eut en ce jour grande quantité de Sarrasins occis et noyés de diverses manières. Ces mécréants éprouvèrent ce jour-là une grande perte de leurs gens. Moult de gens dirent dans l'armée de la chrétienté, que si ceux de notre camp, qui étoient par devers la chaussée, eussent vigoureusement et promptement assailli au passage pendant que la bataille et la chasse se faisoient, les chrétiens eussent passé le sleuve malgré les Sarrasins, et conquis le passage. Les Hospitaliers perdirent dix de leurs frères dans cette action; les frères Teutoniques de Notre-Dame y perdirent quatre des leurs, mais ils furent moult loués et prisés ce jour-là par l'armée. Cette bataille fut livrée tout juste le jour de la fête de saint Sébastien martyr, qui tombe au mois de janvier. Il advint après, le samedi devant la

Ceste bataille su tout drois le jour de la seste de saint Bastien le martir qui est le mois de ganvier. Après avint le samedi devant le chandelier que moult grans veus et moult fors venoit devers l'ost es Sarrasins tout contre val le flun du Ni là ou notre navie estoit à encrée; il prisent quatre barges si les enchainerent ensemble de chainnes de fer, il les emplirent destoupes de paille fuerre, de buche seche, de pois, de sain et d'autres nourrissemens de feu, il la eprisent de feu gregois evil les espainsent es liaue tout contreval le Aun pour ce qu'il cuiderent notre navie ardoir en tele manière; mais nostre matelot maronnier qui furent isuel et apre et tournant coururent grand aleure a cros & la perches et mangée le vent et la flambe qui s'en tendoient contreval et le feu qui durement croissoit et estinceloit contre eulz, les bouterest arriere en sus de nostre navie si quel not garde.

Comment li Roys et li crestiens passerent le flun de Thanis.

Quant li Roys de France et li baron de l'ost de la crestienté virent que la chaucié ne poost estre parfaite par les raisons que nous avons devant dites, il parlerent ensemble comment il porroient passer le flun et combattre aus Sar-

 $\infty$ 

Chandeleur, un grand vent moult fort souffloit devers l'armée des Sarrasins, tout contre val le fleuve du Nil, là où notre flotte étoit à l'ancre. Les ennemis prirent quatre barges et les atlachbrent ensemble avec des chaines de fer; ils les emplirent d'étoupes de paille, de bois secs, de poix, de graisse et autres combustibles; ils les allumèrent avec du feu grégeois et les jetèrent dans l'eau tout contre val le fleuve, croyant de celle manière brûler notre flotte; mais nos matelets, qui furent prompts et alertes, coururent en grande hate s'emparer de crocs et de perches, et, malgré le vent et la flamme qui s'étendoient contre val, et le feu qui augmentoit grandement et éticeloit contre eux, ils reboutèrent ces combastibles en arrière, au-dessus de notre flotte qui fut ainsi préservée.

Comment le roi et les chrétiens passèrent le flores Thanis.

Quand le roi de France et les barons de l'armée de la chrétienté virent que la chaussée pouvoit être achevée par les raisons que ness avons devant dites, ils conférèrent ensemble comment ils pourroient passer le fleuve et combatte les Sarrasins qui étoient là logés et qui leur défendoient le passage. Ils firent venir les Sarrasins traitres qui étoient arrivés du camp des mécréants dans notre camp, et leur demandères s'ils savoient un gué dans le fleuve de Thanis.

sés y ot de nos gens qui furent à cele balle, qui puis dirent et affermerent certainent que se li Roys ne se fust maintenus si rdiement et si vigoureusement qu'il eussent é et tout mort et tout pris. Onques li Roys tres tourna son viaire, ne mestuia son cors s Turs. Il confortoit et admonestoit nostre nt de bien faire, si que il on estoient tout iresci. Moult se defendoient vigoureusement, au desous comme il estoient et souffroient le grant plenté de Sarrasins qui dechevoient is les unes routes après les autres. Ainsi dura le bataille jusques en tour Nonne. Li chevars et les autres gens qui estoient à nos herrges qui bien veoient que les choses ne les voient secorre pour le slun qui estoit ene deus, tout et petits et grans braioient ploroient à haute vois, batoient lor pis lor testes, tordoient lor poins, enrachoient r cheveus, esgratinoient lor visage, et diient: las! las! Li Roys, et ses freres et ate leur compagnie sont tout perdu! Adonc cerurent les gens à pié et li communs pueples ! l'ost hardiement et tres hastivement au maim, aus engiens et aus autres estrumens de ut et commencierent à essaier se il porroient ire aucune voie dessus ce pas par laquelle il resent passer outre pour aidier le Roy. Par ans paines, par grans travaus firent une voie

 $\infty$ 

rageoit et admonestoit nos gens à bien faire, manière qu'ils en étoient tout rafraichis. Ils **Efendoient moult vigoureusement**, quoiqu'ils ent en si petit nombre, et ils supportoient cette ide multitude de Sarrasins qui démontoient **compagnies l'une après l'autre. Cette ba**e dura ainsi jusque vers nones. Les chevaliers autres gens qui étoient sous nos tentes et voyoient bien qu'ils ne les pouvoient secourir mse du fleuve qui étoit entre deux, tous petits mands crioient à haute voix et pleuroient, poient leur poilrine et leur tête, tordoient poings, arrachoient leurs cheveux, égratiient leur visage et disoient : « Hélas! hélas! vi et ses frères et toute leur compagnie sont perdus! » Alors les gens de pied et le menu ple de l'armée coururent hardiment et en nde hate au mairain, aux engins et aux autres chines de l'armée et commencèrent à essayer, s pourroient faire un chemin qui pût les conre à aider le roi. Ils firent avec grand'peine avec grands travaux un chemin de mairain as-: périlleux par-dessus le passage. Car l'eau qui aloit dessous étoit si rapide et si profonde et si ngereuse à cause du lieu que la chaussée avoit tréci, que nul n'y tomboit qui ne fût aussitôt rdu. Ils passèrent périlleusement le plus vite de mairien assés perilleuse par dessus le pas, car l'iaue estoit par desous si rade et si parfonde et si perilleuse pour le lieu qui estoit estrechiés par la chauciée qui là estoit faite, que nuls ni cheist qui tantost ne fust perdus. Tantost passerent perilleusement, plus isuelement que il porrent pour aidier le Roy. Mais quant li Sarrasins les virent venir et passer le flun, il se traissent arriere et se partirent de la endroit et s'en alerent à leur berberges. En cele bataille perdirent li Sarrasins assés de leur gens qui furent occis, des nostres ni ot il gueres de mors; mais assés en y ot de navrés. et assés perdirent de lor chevaus qui furent tous occis et navrés en diverses manieres. Li nostres quant il orent retenu et gaaignée le champ à l'aide de Dieux, s'en retournerent jusque deles le pas. Là firent tendre lor paveillons et leur tentes et se logerent deles les engiens des Sarsins, dont il y en avoit vingt-quatre. Assés trouverent nos gens illecques endroit mairien, tentes, paveillons et autres harnois que li Sarrasins avoient laissiés quant il furent souspris de l'avant garde. Cele nuit demoura li Roys là endroit à peu de gent. Mais li pons qui estoit fait desus le flun fu avant bien atirés et blen parfais de grans fus et de mairien, si que on povoit aler seurement par dessus de l'un ost à l'autre. Le jour des cen-

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

Sarrasins les virent venir et passer le fleuve, ils se retirèrent en arrière et quittèrent cet endroit, et s'en allèrent dans leurs demeures. Dans cette bataille les Sarrasins perdirent assez de leurs gens qui furent occis; des nôtres il n'y en eut guère de morts, mais il y en cut assez de blessés et assez perdirent de leurs chevaux qui furent tous tués et blessés de diverses manières. Quand les nôtres eurent gagné le champ de bataille avec l'aide do Dieu, ils s'en retournèrent jusqu'au delà du passage; ils y firent dresser leurs tentes et leurs pavillons, et se logèrent près des engins des Sarrasins dont il y avoit vingt-quatre. Nos gens trouvèrent là assez de mairain, de tentes, de pavillons et autres harnois que les Sarrasins avoient laissés lorsqu'ils avoient été surpris par l'ayantgarde. Le roi demeura cette nuit dans cet endroit avec peu de gens. Mais le pont, qui étoit sur le fleuve, fut bien ajusté et bien achevé avec de grands bois et du mairain, de manière qu'on pouvoit aller en sûreté par-dessus d'un camp à l'autre. Le jour des Cendres, qui fut le lendemain, le roi commanda que les vingt-quatre engins que les chrétiens avoient gagnés, fussent dépecés et qu'on en sit de bons retranchements tout autour de notre camp. Quand ce vint le vendredi après les Cendres, les Sarrasins se rassemblèrent de toutes parts 'ils purent pour aider le roi. Mais quand les | et s'approchèrent de nos gens; ils tirèrent, comme

dres, qui fu le lendemain, commanda li Roys que les vingt quatre engiens que il avoient gaaignés fussent depeschiés et que on y feist bonnes lices tout entour nostre ost. Quant ce vint le vendredi après la cendre, li Sarrasins se rassemblerent de toutes pars. Quant il aprocierent de nos gens, si come est lor coustume, si grans plenté traisent de sajettes, de quarriaus lancierent, frandillerent et geterent pierres que aucuns de ceuls qui là estoient disent que il n'avoient onques veu plus espessement gresiller, et tant de diverses manieres longues et espoentables et oribles assaillirent nos gens aus lices que cil du pays qui là estoient disoient que il n'avoient onques mais veu et parties d'Outremer, si hardiement assaillir ne si cruelement. Il semblait bien qu'il ne doutaissent, ne prisaissent rien la mort. Tantost quant li uns estoient las, li autre revenoient en leur liens qui estoient tous fres et tout nouvel; il ne sambloit pas que il fuissent hommes, mais bestes sauvages toutes erragiées. Li nostres estoient uns au bersail dedens leur lices merveilleusement leur prioit li Roys et admonestoit de bien faire; bien disent aucuns qui devant avoient esté ne qui furent après, ne virent le Roy faire manyais samblant ne couard, ni esbahi, n'il sambloit bien à se chiere qu'il n'eust en son cuer ne paour, ne doutance, ne esmai. Li Turs et li

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

c'est leur coutume, une si grande quantité de tralts, jouèrent des frondes et lancèrent tant de pierres qu'aucuns de ceux qui étoient là disoient qu'ils n'avoient oncques vu grésiller plus épais; ils assaillirent nos gens aux retranchements de tant de diverses manières longues et épouvantables et horribles, que ceux du pays qui étoient là disoient qu'ils n'avoient oncques jamais vu dans les contrées d'outre-mer si hardiment ni si cruellement assaillir. Il sembloit bien qu'ils ne redoutoient pas la mort et qu'ils la prisoient comme rien. Aussitôt que les uns étoient fatigués, d'autres revenoient en leur place tout frais et tout nouveaux. Il ne sembloit pas qu'ils fussent des hommes, mais plutôt des bêtes sauvages tout enragées. Les nôtres étoient exposés aux traits, dans leurs retranchements. Le roi les prioit merveilleusement et les admonestoit de bien faire. Aucuns qui devant avoient été ou qui furent après, dirent bien qu'ils ne virent le roi faire mauvais semblant ni couard, ni ébahi. On voyoit bien à son visage qu'il n'avoit dans son cœur ni peur, ni crainte, ni émoi. Les Turcs et les nôtres s'entre-frappoient de coups de massue, de lances, d'épées, de haches danoises, de faux, de couteaux et d'autres armes, tout aiusi qu'ils eussent fait sur pierre ou sur bois, ou sur autre chose qui

nostre s'entreferoient de maches, de d'espées, de haces danoises, de fi de coutiaus et d'autres armeures to comme il feissent seur pierres, ou seur ou seur autres choses qui rien ne se Quant cele bataille ot si longuement c Sarrasins furent lassé et orrent assés ; se traissent arriere et retournerent à l berges. Plus assés et occis en cele b navrés des Turs que des nostres. A choses se tinrent li Turs tout coi une p ne fu aucuns paletois qui fu de peu en aucuns lieus. Ne demoura mie mo cele bataille que li fils le Soudan c estoit, que il avoit mandé ains que il es parties d'Orient vint à tout grant l'ost des Sarrasins qui estoit asseml Massorre. Cil d'Egypte le recurent grantjoie à timbres, à muses, à flahutes manieres d'estrumens, à seigneur et S recurent ainsi come il avoient juré à 1 li firent féauté selon le sus et les c don pays. De sa venue crut mout du force et li pooir des mescréans.

Comment li Roys et li crestiens en grent meschief à la Massorre

Grant pitié et grant angoisse doive à leur cuers toutes manieres des crest

 $\infty$ 

rien ne sentit. Quand cette bataille eut : ment duré, et que les Sarrasins furent & eurent assez perdu de monde, ils se reti arrière et retournèrent à leurs demeure en cette bataille plus de Turcs occis et b des nôtres. Après cela, les Turcs se tir coi un peu de temps, hors aucunes esca qui eurent lieu en quelques endroits ent gens. Il ne s'écoula moult de temps as bataille que le fils du soudan qui étol qu'il avoit mandé avant qu'il mourut d d'Orient, vint avec grand monde au camp rasins, qui étoit réuni à la Massoure. C gypte le reçurent avec grande joie, au tambours de basque, des cornemuses, et d'autres sortes d'instruments. Ils le ainsi qu'ils l'avoient juré à son père, co seigneur et soudan, et lui promirent fidé les us et coutumes du pays. Sa venue : moult grandement la force et la puis mécréants.

Comment le roi et les chrétiens étoient à p chief à la Massoure.

Tous chrétiens, quels qu'ils soient, doi tir dans leur cœur grande pitié et grand ses par ce qui va suivre. On doit racor chacier et dist a frere Giles que sil avoit rour que il demourast. Frere Giles repondi en te maniere: « Sire, je ne mi frere n'avons pas rour, nous ne demourons pas ains yrons avecres vous; mais sachiez que nous doutons que rous ne vous n'en reveignons ja.»

En dementres que il parloient ainsi, dix chealiers vindrent là tous acourant au conte d'Arsis et li disant de par le Roy que il ne se rerust et que il atendist tant que li Roy fust veus. Il respondi que li Sarrasins estoient desonfits et que il ne demouroit mie ains les chaeroit. Tantost coururent après les Sarrasins armi les herberges; les chaicerent tout deisé et tout departi sans route terrier jusnes la que il viendrent a une vilete que on spele la Massorre. Tantost se ferirent dedens i uns après lautre tous ceuls occioient que il coient ataindre. Li Sarrasins pooient a paines roire que li nostre chachaissent si fislement e que il se fussent embatu si perilleusenent et espandus par ces rues de ce cassel, sien virent que il en feroient avecques leur voenté, il firent sonner tamburs, cors et buisines, suelement se rassamblerent et avironnerent nos gens de toutes part cruelement leur coururent sus; car il avoient les mers mout angois-

 $\infty$ 

étoit chef de l'avant-garde, étoit bien d'avis de les chasser; il dit à frère Gilles que, s'il avoit peur, il demeurât. Frère Gilles répondit : « Seigneur, ai moi, ni mes frères n'avons peur; nous ne demeurerons pas; nous irons au contraire avec vous; mais sachez que nous doutons que nous en revenions jamais. »

Pendant qu'ils parloient ainsi, dix chevaliers rinrent là tout accourant au comte d'Artois, et lui Brent de la part du roi qu'il ne se remuat et qu'il attendit que le roi sut venu. Le comte répondit rue les Sarrasins étoient déconfits, et qu'il ne deneureroit pas, mais les chasseroit. Aussitôt lui et es siens coururent après les Sarrasins et les chaserent parmi leurs pavillons, tout divisés, tout débandés, sans tenir compagnie, jusqu'à ce qu'ils rinrent à une villette qu'on appelle la Massoure, lls se portèrent soudain dedans les uns après les rutres; ils tuoient tous ceux qu'ils pouvoient ateindre. Les Sarrasins avoient peine à croire que les nôtres les poursuivissent avec tant de conhance et qu'ils se fussent avancés si périlleusement et répandus par les rues de ce bourg. Voyant bien qu'ils en feroient alors à leur volonté, ils firent battre les tambours et sonner les cors et les baccines, se rassemblèrent incontinent, environnèrent nos gens de toutes parts et cruellement leur coururent sus; car ils avoient à cœur la grande occision des leurs qu'ils avoient vue et sue. Ils trouvèrent par grand malheur beaucoup

seux de la grant occision de leur gent que il avoient veue et seue, mout trouverent nos gens à grans mechief, car il nestoient mie ensamble; il et leur cheval estoient si las que il défailloient tout, tant avoient couru et racouru par les herberges des Turs que il ne se peoient aidier. Li Sarrasins les trouverent espandus par tropiaus; legierement en firent leur volenté. Tous les détrenchierent et decouperent et prisent et loierent et trainerent en prison. Aucun en y ot qui se misent au fuir vers le flun qui cuidoient eschiever la mort, mais li Sarrasins les suioient de si près occiant et abatant de haces danoises, de maches de lances et despées. Quand cil vindrent au flun qui estoit grans et rades et parfons, il se ferirent ens desrois et furent tous noiés. En cele bataille furent ou mors ou pris, on ne se mie bien lequel, Robers li quens d'Artois frere le Roy Loys de France Raouls li sires de Couci, Rogiers li sires de Rosoi en-Tieraisse, Jehan, sires de Chevisi, Erars sire de Braine en Champaigne, Guillaumes longue espée, quens de Salesbieres en Engleterre; tout li Templier furent perdu, et en demoura que quatre ou que cinq. Mout grant plenté de nos barons, de chevaliers, d'arbalestriers et de sergeans à cheval des plus preus, des plus hardis et des plus esleus

 $\infty$ 

de nos gens qui n'étoient point rassemblés. Eux et leurs chevaux étoient si fatigués qu'ils défailloient tous, tant avoient couru et recouru par les maisons des Turcs, qu'ils ne pouvoient plus se soutenir. Les Sarrasins les trouvèrent par petites troupes, et en firent aisément ce qu'ils vouloient. Tous furent tranchés, découpés, ou pris, liés et trainés en prison. Aucuns y eut des nôtres qui se mirent à fuir vers le sleuve, pensant échapper à la mort. Mais les Sarrasins les suivoient de si près qu'ils les tuoient et abattoient à coups de haches, de masses, de lances et d'épées. Quand les nôtres furent arrivés au fleuve, qui étoit grand, rapide et profond, ils se jetèrent dedans en désordre et furent tous noyés. Dans cette bataille périrent ou furent pris, on ne le sait pas précisément, Robert, comte d'Artois, frère du roi Louis de France; Raoul, sire de Couci; Rogiers, sire de Rosoi, en Tiérarche; Jean, sire de Chevisi; Erard, sire de Braine en Champagne; Guillaume Longue-Epée, comte de Salisbury en Angleterre. Tous les Templiers furent perdus, il n'en resta que quatre ou cinq. Moult grand nombre de nos barous, de chevaliers, d'arbalètriers et de sergents à cheval des plus preux, des plus hardis, et de l'élite de toute notre armée, furent tous perdus. Oncques n'en n'a-t-on su rien de certain. Quand le roi et les autres batailles qui étoient avec lui eurent passé le fleuve, ils vinrent en ordre et tout rangés là où étoient les Sarrasins. Mais ceuxde toute nostre ost furent tout perdu. Nonques nen sot on certaineté. Li Roys quant il ot passé le flun, et les autres batailles qui estoient avecques lui, vindrent tout ordoneement, et tout rengié cele part ou li Sarrasins estoient. Mais li Sarrasins qui les nostres orrent si laidement desconsits, furent monté en si grant orgueil, que il ne prisoient mie le Roy ni tout le remanant de notre ost un boton. Tantost comme il percurent le Roy, par grant orgueil, par grant beuban et par grand desroi vindrent hardiment et sierement encontre euls. Quant li Roy vit ce bien, se pensa que cil qui devant alé\_estoient, avoient mise la crestienté qui là estoit en mauvais point. Il commanda à tous ceus qui avec lui estoient que il se tenissent tout serré. Mout les admonestoit et disoit que il ne devoient point douter cele grant plenté de mescreans qui venoient contre euls, car notre sire Diex Jhesu-Crist, par qui il estoient là alé, estoit plus fors et plus puissant que tous li mondes. Quant li Sarrasins s'aprocierent de nostre gent, la noise y fu si grans de cors et de buisines, de tambours, de cris de gens et de chevaus, que ce estoit grans hideurs à oir. Il achanissent tour en tour et traisent si grant plenté de sajetes et de quarriaux, que pluie ne gresil ne feissent mie plus grant obscurté, si

 $\circ\circ$ 

ci, qui les nôtres avoient si vilainement déconfits, éloient montés à un si grand orgueil qu'ils ne prisoient pas plus qu'un boton \* le roi ni tout le reste de l'armée. Alors qu'ils aperçurent le roi, ils vinrent par grand orgueil, par grande arrogance et par grand désarroi, hardiment et sièrement à l'encontre des nôtres. Le roi voyant cela, jugea bien que ceux qui étoient allés devant, avoient mis la chrétienté qui étoit là, en mauvais point. Il commanda à tous ceux qui éloient avec lui de se tenir tous serrés. Moult les admonesta et leur dit qu'ils ne devoient point redouter cette grande multitude de mécréants qui venoit contre eux, car Notre Seigneur Dieu Jésus-Christ par qui ils étoient là, étoit plus fort et plus puissant que tout le monde. Quand les Sarrasins s'approchèrent des nôtres, il y eut si grand bruit de cors et de buccines, de tambours, de cris d'hommes et de chevaux, que c'étoit grande horreur à ourr. Ils attaquèrent tour à tour et tirèrent une si grande quantité de flèches et de traits d'arbalètes, que pluie ni grésil ne firent jamais plus grande obscurité, de sorte qu'il y eut de nos gens et de leurs chevaux moult navrés. Quand les premières compagnies des Turcs eurent vidé tous leurs carquois et tout lancé, elles se retirèrent en arrière. Les secondes compagnics

' Fruit de l'églantier.

que mout y ot navré de nos gens et de leur chevaus. Quant les premieres routes des Turs orrent vydié tout leur carcoit et tout trait, il se traissent arriere. Mais les secondes routes vindrent tantost après, ou il avoit encore plus, cil traissent encore plus espessement assés que n'avoient fait li autres. Li Roys et nostre gent n'avoient nul arbalestriers là endroit : cil mi avoient passé le flun avecques le Roys, avoient esté tous occis avecques l'avant garde, car li Sarrasins occirent sens espargnier tres tous les arbalestriers que il prenoient. Quant li Roys et nostre gent virent que il perdoient ainsi leur chevaus et euls meismes, il ferirent des esperons tout ensemble contre les Turs pour eschiver les sajettes; assés en abatirent et occistrent en lor venue aus glaives et aus espées. Mais la plenté des Turs y estoit si grant que peu ou ment y paroit. Quant il y avoit aucun Tur ou occis ou abatus, tantost ravenoient autres en lor liens tout fres et tout nouvel. Li Turs virent que nostre gent et li cheval estoient moult blecié et à grant meschief se pendirent isuelement leurs ars aus senestres bras desous les rouelles et lor coururent sus moult cruelement. Aus marches et aus espées si durement tenoient nos gens à destroit de toutes pars que ce estoient une merveille à veoir.

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

vinrent aussitôt après et même en plus grand nombre, et tirèrent encore plus épais que n'avoient fait les autres. Le roi et nos gens n'avoient la aucuns arbalètriers, car ceux qui avoient pasé le fleuve avec le roi, avoient été tous occis avec l'avant-garde; les Sarrasins tuoient tous les arbalètriers qu'ils prenoient. Quand le roi et no gens virent qu'ils perdoient ainsi leurs chevaux d eux-mêmes, ils piquèrent des éperons tous essemble contre les Turcs pour éviter les traits; is en abattirent et tuèrent un assez grand nombre, au premier choc, à coups de glaives et d'épées Mais la multitude des Turcs étoit si grande qu'il y paroissoit peu ou point; quand il y avoit acuns Turcs ou tués ou abattus, il en revenoit iscontinent d'autres à leur place tout frais et tout nouveaux. Les Turcs voyant que nos gens et les chevaux étoient moult blessés et à grand meschief, mirent aussitôt leurs arcs sous le bras gatche, et, saisississant leurs armes blanches, leur coururent sus moult cruellement; avec leurs masses et leurs épées ils tenoient les nôtres si à l'étroil de toutes parts que c'étoit merveille à voir. Ases de nos gens qui surent à cette bataille ont dit depuis et ont assirmé que si le roi ne se sut maintenu si hardiment et si vigoureusement, ils cussent été tous tués ou tous pris. Oncques le roi 🗪 détourna le visage et ne s'écarta des Turcs. Il cu-

lui conseillier. Tant que on parla des laissient li Sarrasins auques en pais ent. Au derrain jour que nostre message revenu au Soudan por oir son conseil es li Soudan leur repondit en tele ma-· Sace bien vostre Roys et tout li cresui avecques lui sont que je ne leur donle trives je san miex leur convine et leur rue il ne cuident il sont tout mis en ma é. Je ferai deuls gangue me plaira soit de ou de vie. Ralez vous en et leur dites que ent dou miex que il pucent. » Quant nossage furent revenu et il orent dit au Roy barons ce que li Soudan leur avoit reout furent esbahi, car la endroit ne po-I plus demorer. Tout s'accorderent à ce sen ralast vers Damiete se nostre sires it souffrir.

nt li Roys et li crestien s'en retournepour venir à Damiele et furent tous entre noiés.

n baron vindrent au Roy et li dirent ent et conseillierent que il montast sur eur cheval que il porroit oncques troujue il s'en alast au ferir des esperons par i autre disoient que il entrast en une ien armée et que il sen alast à force /al le flun pour venir en sauveté à Da-

000

ondit de cette manière : « Que votre roi s les chrétiens qui sont avec lui, sachent que je ne leur donnerai nulle trève; je is mieux leur situation et leur ferce qu'ils nsent; ils sont tous à ma volonté, je ferai tout ce qu'il me plaira, soit de leur mort, : leur vie; retournez-vous-en, et leur dites fassent du mieux qu'ils puissent. » Quand utés furent revenus, et qu'ils corent dit taux barons ce que le soudan leur avoit i, tous furent ébahis, car là ne pouvoientdemeurer. Tous s'accordèrent à ce qu'on åt vers Damiette, si notre Seigneur le permettre.

u le roi et les chrétiens s'en retournèrent aller à Damiette, et surent tous pris ou

ns barons vinrent trouver le roi et lui n particulier, et lui conseillèrent de monle meilleur cheval qu'il pourroit trouver, en aller par terre en piquant toujours des 'autres disoient qu'il devoit monter une bien armée et s'en aller à toute force en ant le fleuve pour venir en sûreté à Das'il pouvoit échapper, car ceux qui resmicte se il povoit eschaper; car li remenans estoit tous perdus. Li autres disoient que il enmenast ses freres avecques lui. Mais li Roys et ses freres si tranchierent tantost la parole et distrent que ce ne feroient-il en nulle maniere ains demorroient avecques eux fust à mort ou fust à vie. Moult loerent au Roy que au moins il s'en alast, mais li Roys ne pot oncques être mené à ce que il le voulist faire. Quant il virent que le Roys ne s'en iroit pas si commencierent à deviser comment il s'en retorneroient. Il atirerent que on mettroit tous les malades et tous les floibles au flun dedens les nes, et que on y mettroit marronniers et nageurs et gens à armes qui les conduiroient contre val jusqu'à Damiete si Deix lavoit pourvue. Atiré fu que il lairroient grant partie de ler tentes et de lor paveillons en lor lices entreves pour ce que li Sarrasins ne se percevroient mie sitost de leur retour. Devisé fu que il se departiroient par nuit pour ce que il se delogeaissent avant et peussent le flun de Thanis repasser arriere avant que li Sarrasins s'en preissent garde. Bien fu di que tout s'en iroient ensemble et à plé et à cheval, et par iaue et par terre, tout serré li un encontre l'autre. Quant il orent ainsi devisé leur choses comme cil qui avoient plus affaire plus que euls meismes ne cuidoient par estovoir et par nécessité si grant que à paine le porroit nul

000

qu'il emmenât ses frères avec lui; mais le roi et ses frères leur coupèrent aussitôt la parole, et dirent que ce ne feroient-ils d'aucune manière, mais qu'ils demeureroient avec eux à la mort ou à la vie. Plusieurs conseillèrent au roi qu'au moins il s'en allàt; mais le roi ne put oncques être persuadé à vouloir le faire. Quand ils virent que le roi ne s'en iroit pas, ils commencèrent à consulter comment ils s'en retourneroient; ils décidèrent que l'on mettroit tous les malades et tous les gens faibles sur le fleuve dedans les nefs, et qu'on y mettroit matelots, nageurs et gens armés qui les conduiroient en descendant jusqu'à Damiette, si Dieu l'avoit ainsi résolu. Il fut arrêté qu'ils laisseroient grande partie de leurs tentes et de leurs pavillons dans leurs retranchements, afin que les Sarrasins qui les verroient encore, ne s'aperçussent pas sitôt de leur retraite. Il fut convenu qu'ils partiroient de nuit, afin qu'ils délogeassent et pussent repasser le Thanis. avant que les Sarrasins n'y prissent garde. Bienfut dit que tous s'en iroient ensemble et à pied et à cheval, et par eau et par terre, tous serrés les uns contre les autres. Quand ils eurent ainsi réglé tout ce qu'ils avoient à faire, moins peut-être par envie que par nécessité, qui étoit si grande. itoient tous perdus; d'autres disoient | qu'à peine pourroit on dire ou croire qu'ils pusnous raconter ne croire que il ne povoient eschiver en nule maniere du monde. Li Roys et nostre gent repasserent le flun arriere et se misent au retour vers Damiete, ainsi comme il avoient devant dit et devisé. Quant li Turs s'en apercurent isuelement passerent le flun de Thanis apres euls. Quant il orrent passé le flun grant aleure coururent au ferir des esperons apres nostre gent. Il commencierent à huer et sifler et sonner tymbres et tamburs, cors et buisines, et moult faisoient grant noise après eus. Quant il les orrent aconsuis il les avironnerent de toutes pars au devant et misent grans routes de toutes pars pour destourner ceuls qui s'en aloient. Les cinquante galies qui estoient au flun vindrent grant aleure encontre ceuls qui s'en aloient par iauc. Li nostre qui bien cuidoient morir illecques prirent cuer et hardiment en eus meismes à ce tendoient sans plus que il vendissent bien leur mort. Toutes les heures que li Turs s'aprocoient si d'euls que il povoient venir, vigoureusement leur couroient sus si que parmi euls faisoient bonne voie et large, et toutes voies passoient outre. Li Roys avoit commandé que on ne laissat mie les navrés ne les bleciés es assaus que li Turs leur

 $\propto \propto$ 

sent échapper d'aucune façon, le roi et nos gens repassèrent le sleuve et se mirent en route pour Damiette, ainsi qu'ils l'avoient dit et arrêté. Lorsque les Turcs s'en aperçurent, ils passèrent incontinent le fleuve de Thanis après eux. L'ayant passé en grande hàte, ils coururent en piquant des deux après nos gens, et commencèrent à pousser des cris et à faire retentir leurs tambours de basque, leurs tambours, leurs cors et buccines, et firent moult grand bruit après eux. Quand ils les eurent suivis de près, ils les entourèrent de toutes parts par devant, et mirent de tous côtés de grandes compagnies pour faire retourner ceux qui s'ensuiroient. Les quarante galères qui étoient sur le fleuve vinrent en grande hâte au-devant de ceux qui s'en alloient par eau; les nôtres, qui bien cuidoient mourir là, prirent courage et résolurent de vendre leur vie le plus qu'ils pourroient. A chaque moment, ils s'approchoient des Sarrasins, le plus près qu'ils pouvoient, ils couroient vigoureusement sur cux, en sorte qu'ils s'ouvroient un large chemin à travers les ennemis et passoient outre. Le roi avoit commandé qu'on n'abandonnàt pas les blessés aux attaques des Turcs; aussi, les mit-on sur les ness ou sur les chaz de l'armée. Les Turcs les guettèrent de toutes les manières pour les accabler; à chaque moment, le nombre des nôtres diminuoit et le nombre des Tures croissoit; les flèches pleuvoient aussi sur nos gens de telle sorte que leurs écus, leurs

feroient; mais tantost les meist ou es nes ou sus les autres voitures de l'ost. Li Turs les aloient guitant en toutes les manieres que il les porroient grever. Chascun jour apetissoit li nombre des nostres et li nombre des Turs croissoient. Sajetes plouvoient ausi sus nos gens que leur escu, et leur larges, et leur arçons de selles de ceuls qui estoient à cheval et leur autres armes en estoient toutes couvertes. Tant y avoit mesaises et desconvenues que li Sarrasins meismes s'emerveilloient tout. Li Roys les confortoit et ammonestoit de bien faire, si que il estoient plus encouragiés de deffendre. A tel meschief s'en alerent tant que il vindrent pres de Damiete à cinq lieues. Quant il vindrent la endroit li Soudan s'apercut que il aprocoient la cité. Si ot moult grant doutance que li nostre ne li echapaissent. Il avoit mandé par toutes les bonnes villes qui estoient entour la Massorre quant li nostre s'en departirent que tout venissent à lui à pié et à cheval, en tel maniere que li desloial chien qui s'en aloient ne li peussent eschapper cil estoient aplens de toutes pars. Li Soudans parla à ceuls et à tous les autres qui estoient en son ost en tel maniere : « Moult est grans hontes et grans viltés » à si grans plenté de haus homes, de riches et

 $\infty$ 

boucliers et les arçons de selle de ceux qui éloient à cheval, et leurs autres armures, en étoient toutes couvertes; tant y avoit de malaise et de déconvenue, que les Sarrasins même en étoient tout émerveillés. Le roi encourageoit les siens et les admonestoit de bien faire de telle manière, qu'ils avoient assez plus à cœur de se défendre avec tel méchief; ils vinrent pourtant près de Damiette, à cinq lieues. Quand ils furent vens là, le soudan eut moult grande crainte que les nôtres ne lui échappassent; il avoit mandé per toutes les bonnes villes qui étoient autour de la Massoure, quand les nôtres en partirent, que tos vinssent à lui à pied et à cheval, afin que les chiens déloyaux qui s'en alloient ne lui pusses échapper; le soudan parla à tous ceux qui étaics dans son armée de la manière suivante: «C'est » moult grande honte et grand mépris pour si » grand nombre de hauts hommes, riches et puis-» sants, et de bons chevaliers forts et hardis et » bien éperonnés en maintes guerres, et de Ser-» rasins bien combattants comme il y en a dass » notre armée, que moult gens affirment certai-» nement que nous avons ici toute la seur et toute » la force de tous les prud'hommes et de testes » les terres qui obéissent à la loi de Mahomel; » c'est grande honte que ne sais combien de » chrétiens misérables et méchants qui sont ici » affamés, malades et languissants, fatigués et » mal montés et en petit nombre, et que ceux qui

grans pitié, et à grans larmes, et à grans gémissemens doivent estre racontées entres toutes manieres de crestiens qui aiment de vrai cuer lonneur et l'ensauchement de la foi crestienne des choses qui puis advindrent au Roy et à la crestienté qui estoient logiés à la Massorre et qui le flun avoit conquis sur les Sarrasins par force, par quoi toutes choses leur avindrent puis par contraire et encontre leur volenté. Une grande mortalité si pesme et si generaus vint es hommes et es chevaus endementres que il sejornoient là que à paine veist-on nul jour que par les chapeles ne fust bien vingt bieres ou trente. Chascun atendoit la mort tout prestement, nul n'en cuidoit eschaper. A paines trouvast-on en si grand ost celui qui ne plourast ou qui ne doulast un sien ami qui fust mors. A paines trouvast-on tente, ne paveillon, ne loge que il ni eust ou mors ou malade de cele pestilence. Cil qui estoient lani tout haitée avoient grant doutance que il ne fuissent demain ou mors ou malades. Li sain estoient tout en blanc de garder les enfers. Tout autel estoit-il des chevaus. Viandes estoient toutes faillies en l'ost et à hommes et à chevaus. Famine estoit si grant en l'ost que li haitée mesmes estoient si maigres et si défailli que il ne se pooient aidier. Il menioient les charoignes des chevaus, des asnes, des mulets et des autres bestes de l'ost quant il

 $\infty$ 

grande pitié et avec grandes larmes et avec grands gémissements, à tous ceux qui aiment d'un cœur vrai l'honneur et la propagation de la foi chrétienne, les choses qui advinrent au roi et à l'armée qui étoient logés à la Massoure et qui avoient conquis de force le fleuve sur les Sarrasins, et tout ce qui leur advint depuis de contraire et à l'encontre de leur volonté. Une si grande mortalité si mauvaise et si générale survint aux hommes et aux chevaux pendant qu'ils séjournoient là, qu'à peine vit-on aucun jour où il n'y eût bien vingt on trente bières dans les chapelles. Chacun attendoit tout prestement la mort, et nul ne cuidoit y échapper; à peine trouvoil-on dans une si grande armée quelqu'un qui ne pleurat ou ne plaignit un sien ami qui fût mort ; à peine trouvoit-on tente ou pavillon ou demeure qui n'eût un mort ou un malade frappé par cette peste. Ceux qui étoient aujourd'hui tous bien portants, avoient grande crainte qu'ils ne fussent demain morts ou malades. Les gens bien portants étoient tout couverts de taches, en gardant les pestiférés; il en étoit teut de même des chevaux; les provisions manquoient dans tout le camp; la famine y étoit si grande, que les gens en santé même étoient si maigres et si faibles, qu'ils ne se pouvoient aider; ils mangeoient des chevaux, des ànes, des mulets et des autres bêtes de l'armée, quand ils

les povoient trouver et leur sambloient moult grant richece. Apres il prenoient encor pluiseurs choses quant il les pooient trouver; qui trouvast un chien ou un chat il fust mengié dellen de grant devise Assés y avoit de haus hommes et de puissans qui sen batoient tout des semons es lieus là ou il savoient que on manjoit pour la faim que il avoient. Nule viande ne povoit venir de Damiete, car li nouvaus Soudans avoit fait mener par terre seur chars et seur autres estrumens cinquante galles au flun dou Nil entre nostre ost et Damiete et les avoit moult bien garnies de Turs fors et hardis et bien armés. Cil entretenoient si bien nos gens que nus ne povoit aller ne venir par le flun de nostre ost à Damiete. Gils nouviaus Soudans meismes avoit les grans routes de Turs par les chemins que nul ne povoit aler ne venir par terre qui ne fust tantost ou mors ou pris. Nos gens estoient si asségié que nul ne povoit ne aler ne venir par nostre ost. Ces cinquante galies qui estoient ou flun prisent assés de nos vaissiaus qui portoient viande de Damiete à nostre ost. Entre ces autres domages il en firent deux trop grans à la crestienté; car nostre gent qui estoient à Damiete envoièrent par deuz fois deux carvanes de nes ou il avoit bien cent cinquante vaissiaus et plus qui portoient pain et vin, farine, chair salée et autre chose qui mestier avoit à nostre ost et qui

 $\infty$ 

en pouvoient trouver, et cette chair sembloit moult savoureuse; ils prenoient encore plusieurs choses quand ils en pouvoient trouver; un chien ou un chat étoit mangé avec un grand plaisir. Il y avoit assez de hauts et puissans personnages qui, à cause de la faim qu'ils avoient, ne dédaignoient pas de se rendre aux lieux où ils savoient qu'on mangeoit. Nulle provision ne pouvoit venir de Damiette, car le nouveau soudan avoit fait amener par terre, sur des chars ou sur autres machines, quarante galères au fleuve du Nil, entre notre camp et Damiette, et il les avoit moult garnies de Turcs forts et hardis et bien armés, qui repoussoient si bien nos gens, que nul ne pouvoit aller ni veuir par le sleuve de notre camp à Damiette. Ce nouveau soudan même avoit de grandes compagnies de Turcs par les chemins, de manière que nul ne pouvoit aller ni venir par terre, qu'il ne fût aussitôt ou pris ou mort. Nos gens étoient si assiégés, que nul ne pouvoit ni aller ni venir par le camp. Ces quarante galères qui étoient au seuve prirent assez de nos vaisseaux qui portoient des vivres de Damiette à notre camp; entre autres dommages, ils en firent deux trop grands à la chrétienté, car nos gens qui étoient à Damiette envoyèrent par deux fois deux caravanes de nefs, où il y avoit bien cent cinquante bàtiments et plus, qui portoient pain,

bien estoient garnies de maronniers et de gent armée. Quant il s'en aloient outremont le flun, les galies les assaillirent et les desconfirent. Assés en occissent, les autres prisent et les nes et quau qu'il avoit dedens les nes detindrent les viandes envoierent en lost des Sarrasins qui moult en fu remplis. En tele maniere prisent il les deux carvanes lune après lautre. Li ost de la crestienté en fu apovrie et li ost des Turs en fu enrichis. Quant li Roys et li crestien virent et sorrent ces grans mescheances qui chacun jour leur croissoient de toutes pars, moult furent esbahis; il disoient apertement que il estoient tout perdu. Cil meismes qui haitie estoient et qui aidier se pooient avoient prise la besoigne contre cuer que nuls ne faisoit son pooir de la besoigne faire. Il disoient que tout le meilleur de nostre ost estoient perdu avecques le conte d'Artois. Encore disoient ils que li saudoier ne povoient estre paié de choses que li Roys leur deust. Encore disoient il que assés de crestiens s'en estoient alé en lost des Sarrasins par defaute de viande et que cestoient cil qui plus de mal faisoient à nos gens. Par ces choses que nous avons devant dites estoient moult aflobies et amenuisies li ost des crestiens, presque chacun jour il avoient assaus ou paleteis ou petit ou

000

vin, farine et chair salée et autres choses nécessaires à notre camp, et qui étoient bien garnis de matelots et de gens armés. Quand ils s'en alloient, en remontant ce fleuve, les galères les assaillirent et les déconfirent; ils tuèrent assez de monde; d'autres prirent et les ness et tout ce qu'il y avoit dans les nefs, et les retinrent. Ils envoyèrent des provisions au camp des Sarrasins, qui moult en fut rempli; ils prirent de cette manière les deux caravanes l'une après l'autre. Le camp des chrétiens en fut appauvri, et le camp des Turcs en fut enrichi. Quand le roi et les chrétiens virent et surent ces grands malheurs qui, chaque jour, croissoient de toutes parts, ils furent moult ébahis; ils disoient ouvertement qu'ils étoient tous perdus; ceux même qui étoient en bonne santé, et qui se pouvoient aider, avoient pris la besogne si fort à contre-cœur, que nul ne faisoit d'effort pour la faire; ils disoient que tous les meilleurs de notre armée étoient perdus avec le comte d'Artois; encore, disoient-ils, que les soldats ne pouvoient être payés de ce que le roi leur devoit; encore, disoient-ils, qu'assez de chrétiens s'en étoient allés dans l'armée des Sarrasins par défaut de vivres, et que c'étoient ceuxlà qui faisoient le plus de mal. Pour ces choses devant dites, l'armée des chrétiens étoit moult affaiblie et diminuée. Presque chaque jour, il y avoit à nos retranchements assauts ou escarmouches petites ou grandes. Le jour du jeudi saint, le l

grand à nos lices. Le jour du ieudi d'absols, le vendredi de crois courée; le samedi de Pasques et le diemence de la grant Pasque firent li Sarrasins ausi grans assaus à nos lices et ausi longuement et vindrent en autel convoi que nous avons dit devant que il sirent le vendredi après les Cendres. Li Roys se douta moult que li Sarrasins ne l'assausisent aucun jour si durement que il les preissent par force et les meissent tous à lespée. Nos gens meismes qui avecques lui estoient disoient de tels y avoit assés tout apertement que cele besoigne ne leur plaisoit mais point, car bien lor sambloit que Diex ne le voloit mie et que se il avoient pooir de departir dilec il s'en r'iroient en lor pays, que ja plus en cele terre ne demorroient. Pour toutes ces desconvenences et pour toutes les autres devant dites, li Roys par le conseil de ses barons envoie au Soudan ses messages pour requerre trives. Li Soudan et li Sarrasins qui avecques lui estoient firent semblant que il en renvoieroient volentiers la parole, mais il n'en avoient corage ne volenté d'en donner si comme il apparut après. Toutes voies dist le Soudans quil voudroit conseiller et que il revenissent à un jour que on leur nomma. Ainsi les fist aler et venir par trois fois ou par quatre ades prenoit

 $\infty$ 

vendredi-saint et le samedi de Pàques et le dimanche de Pàques, les Sarrasins firent aussi grands asssauts à nos retranchements et aussi longuement, et vinrent en pareil nombre que nous avons dit qu'ils étoient venus le vendredi après les Cendres. Le roi craignit moult que les Sarrasins ne l'attaquassent quelque jour si vivement, qu'ils ne les prissent de force et ne les passassent au fil de l'épée. Parmi nos gens même qui étoient avec lui, il y en avoit assez qui disoient tout hautement que cette besogne ne leur plaisoit nullement, car bien leur sembloit que Dieu ne le vouloit pas, et que, s'ils pouvoient partir de là, ils s'en iroient dans leur pays, qu'ils ne resteroient pas dans cette terre pour toutes ces déconvenues et pour toutes les autres ci-devant dites. Le roi, de l'avis de ses barons, envoya des députés as soudan pour demander une trève. Le soudan et les Sarrasins qui étoient avec lui firent semblant qu'ils renverroient volontiers une réponse, mais ils n'avoient ni l'intention ni la volonté d'en donner comme il y parut bientôt. Toutesois, le soudan dit qu'il vouloit prendre conseil, et que les députés revinssent à un jour qu'on leur assigna. Il les fit aller et venir ainsi par trois ou quatre fois, et toujours il prenoit jour pour se consulter. Tant qu'on parla de trève, les Sarrasins laissèrent nos gens en paix. Au dernier jour que nos députés furent retournés vers le soudan pour ouir sa résolution concernant la trève, le soudan De la forme des que li Roys et li Soudans firent ensemble; comment li Sarrasins occirent leur seigneur le Soudan.

Un pou de temps après ce que li Roys fu pris, i Soudan envoie à li les messages qui li disent nout cruelement, et mout asprement et par rans menaces que il feist au Soudan rendre suelement toute entierre et toute saine ausi arnie de toutes choses et plentuieuse de tout iens con ele estoit au jour, que li crestiens y ntrerent premièrement, et que li Roys li feist endre tous ses despens et tous ses cous que il t ses peres avoient mis en la guerre, puisque es crestiens estoient arivés en Egypte. Encore equeroient il au Roy que il leur feist rendre ous les Sarrasins que li crestiens tenoient viés t nouviaus à Damiete et ou royaume de Jheusalem et en chetivoi sons et tous les damages que il ne ses peres avoient eus en la guerre rue li Roys leur avoit esmue. Après moult de paroles et moult de consaus, trives furent devisées et faites entre le roi et le Soudan en tel maniere et en tel fourme. C'est à savoir que li Soudan estoit tenu à delivrer tous les chaitis crestiens qui estoient par toute sa terre et par toutes les forteresces de tours qui obéissoient à lui qui avoient esté pris de cele heure que li Roys arriva en Egypte, et

 $\infty$ 

De la trève que le roi et le soudan firent ensemble; comment les Sarrasins occirent leur seigneur le soudan.

Peu de temps après que le roi fut pris, le soudan ki envoya des députés qui lui dirent moult cruelment, moult àprement et avec grandes menaces, qu'il fit rendre incontinent au soudan la ville de Damiette tout entière et toute intacte, aussi garnie de toute choses et remplie de tous biens, comme elle étoit au jour où les chrétiens y étoient entrés d'abord, et que le roi lui fit rendre toutes les dépenses et tous les frais que lui et son père avoient faits dans la guerre, depuis que les chréliens étoient arrivés en Egypte. Ils requéroient encore du roi qu'il leur fit rendre tous les Sarrasins que les chrétiens tenoient en captivité depuis longtemps ou tout nouvellement à Damiette et au royaume de Jérusalem, et qu'il réparât tous les dommages que lui et son père avoient éprouvés dans la guerre que le roi leur avoit suscitée. Après bien des paroles et des discussions, une trève fut arrêlée et faite entre le roi et le soudan, en la manière dla forme suivantes : c'est à savoir que le soudan Hoit tenu de délivrer tous les captifs chrétiens qui éloient dans tout son pays, et dans toutes les forteresses qui lui obéissoient et qui avoient été faits pritous les autres de quelconques parties il fussent ne des le temps et le jour que li trives furent faites entre Kikamel son aiol et l'empereur de Romme Fredric, en quelconques terres il eussent esté pris, quelque il fussent poure ou riches. haut ou bas, li Roys tout avant et ses freres et tous les barons et tous les autres vec; et les laisseroient aler quelque part qu'il voudroient. Ausi par cele trive meismes rendroient les crestiens toutes les terres qu'il tenoient ou royaume de Jherusalem, au jour que li Roys arriva en Jherusalem, toutes en pais et toutes quites sans nul grevement, c'est à savoir cités, chastiaus, forteresces, viles, casiaus et toutes leur appartenances. Toutes ces choses que li Roys et li autres crestien tout avoient dedans Damiete, il les emporteroient et feroient leur volenté. Toutes ces choses que li crestien vouroient lessier dedans Damiete, et li Roys et tous li autres seroient toutes sauves, et en la garde, et en la defense du Soudans, et les porroient porter quelque part qu'il vouroient, toutes les heures que il leur plairoit, fust par terre fust par yaue.

Tout li crestien qui demouroient dedans Damiete, ou pour maladie ou pour leur choses vendre, ou pour atendre nes ou autres voitures demouroient tout seurement et tout sauvement ou fust par mer ou fust par terre. A tous ceus

000

sonniers depuis que le roi étoit arrivé en Egypte. et tous ceux qui l'avoient été dès le temps et le jour que les trèves furent faites entre Kalec-Amel, son aïcul, et Frédéric, empereur de Rome, en quelque pays qu'ils eussent été pris, qu'ils fussent pauvres ou riches, hauts ou bas; et, avant tout, le roi et ses frères et tous les barons et tous les autres avec, et les laisseroit aller là où ils voudroient. Aussi, par cette même trève, les chrétiens rendroient toutes les terres qu'ils tenoient au royaume de Jérusalem, le jour que le roi arriva; toutes en paix et toutes quittes d'aucun grévement, à savoir : cités, châteaux, villes et forteresses avec toutes leur dépendances. Toutes les choses que le roi et les autres chrétiens avoient dans Damiette, ils les emporteroient et en disposeroient à leur volonté; et toutes les choses que les chrétiens et le roi et tous les autres voudroient laisser dans Damiette seroient toutes sauvées, et resteroient en la gardeet défense du soudan, et ils pourroient les porter quelque part où ils voudroient, à toutes les heures qu'il leur plairoit, soit par terre, soit par eau.

Tous les chrétiens qui resteroient dans Damiette, soit pour cause de maladie, soit pour vendre leurs effets, soit pour attendre ness ou autres moyens de transports, demeureroient en sûreté et en

et à toutes celes qui par terre s'en voudroient aler. Li soudans estoit tenu à eus livrer sauf conduit et seurs jusques à terres des crestiens. Toutes ces choses devoit li Soudan tenir et faire tenir sans ampeschement et sans contredit et estoit tenu à toutes ces choses délivrer.

Li Roys estoit tenus à rendre et à delivrer la cité de Damiete, et par huit fois cent mille besans sarrasinois de sa delivrance et toutes les autres choses qui sont devant nommées. Et pour les cous et les depens et les damages que li Soudans et ses peres et tous li autres avoient fait en la guerre, encore li Roys estoit tenus à delivrer tous les Sarrasins qui estoient en chetivoisons et avoient esté pris ou royaume de Jherusalem des le temps que la trive fu prise entre Kikamel l'aiol li Soudan et l'empereur de Romme Fedric et tous ceuls qui avoient esté pris en Egypte, des le temps que li Roys arriva au port de Damiete. Ces trives en tel fourme que que nous les avons devisées, jura li Soudans à tenir seur la loi Mahommet à sa maniere et à sa guise. Li Roys les jura ainsi à tenir et à delivrer en tele maniere comme il sirent. Li Roys paya au Soudan sa raençon, c'est-à-dire quatre fois cent mille besans. Quant ces trives furent ainsi confermées et d'une part et d'autre, li Soudans s'en vint à tout son ost et amena li

sauveté ou par mer ou par terre; à tous ceux et à toutes celles qui voudroient s'en aller par terre, le soudan étoit tenu de donner saufconduit et sûreté jusqu'aux terres des chrétiens. Toutes ces choses, le soudan devoit tenir et faire tenir sans empêchement et sans contredit, et étoit tenu de les faires toutes exécuter.

Le roi étoit tenu de rendre et livrer la cité de Damiette et huit cent mille besans sarrasinois, pour sa délivrance et toutes les autres choses cidevant dites, et pour les frais, les dépenses et les dommages que le soudan et son père et tous les autres avoient faits ou éprouvés dans la guerre. Le roi étoit encore tenu de faire délivrer les Sarrasins qui étoient en captivité et avoient été pris au royaume de Jérusalem, dès le temps que trèves furent faites entre le soudan Kalec-Amel l'aïeul du soudan, et Frédéric, empereur de Rome, et tous ceux qui avoient été pris en Egypte, depuis que le roi étoit arrivé au port de Damiette. Le soudan jura sur la loi de Mahomet, à sa manière et à sa guise, de tenir cette trève dans la forme que nous avons déduite. Le roi le jura de même; il paya au soudan la moitié de sa rançon, c'est-à-dire quatre cent mille besans. Quand cette trève fut ainsi confirmée de part et d'autre, le soudan s'en vint avec toute Roys et ses freres et les barons avec li vers Damiete tout droit pour toutes ces choses delivrer ainsi comme eles estoient devisées.

Ains comme il estoit un jour logiés auques près de Damiete, il avint une matinée que il fu leves du mangier, la furent aucun chevalier sarrasinsqui li coururent sus par le conseil et par lacort de la plus grande partie de l'ost aus Sarrasins. Mais nous ne savons mie certainement pourquoi ce fu. Aucunes gens dient que ce fu pour la raencon le Roy que il veloient avoir. Quant li Soudans vit que il li couroient ainsi sus et ja l'avoient navré felonnessement, il issi hors de ses tentes et s'enfui. Cil coururent après grant aleure et par devant presque tous les amiras de l'ost et moult grant plenté de Sarrasins qui là estoient le ferirent d'espée et abatirent et cruelement l'occirent et depiecerent tout par pieces. Tantost que ce fu fait en celle grant ire, grant en autalent et grant forcenerie. Moult grant plenté de Sarrasins s'en alerent tous armés en la tente le Roy ainsi comme sil vausissent lui et les autres crestiens qui là estoient occire et detrenchier, ainsi comme il avoient fait le Soudanc leur seigneur. Assés avoit de gent la rendroit qui ce cuidoient certainement. Mais tantost comme il vinrent devant le Roys ne li firent onques nul semblant de mal faire; mais tantost le requistrent et par-

 $\infty$ 

son armée, et amena le roi et ses frères et les barons avec lui, tout droit vers Damiette pour exécuter toutes ces choses, telles qu'elles avoient été réglées.

Mais comme il étoit un jour logé près de Damiette, il advint, un matin, lorsqu'il se levoit de manger, qu'aucuns chevaliers sarrasins lui corurent sus, d'après le conseil et l'accord de la plus grande partie de l'armée des Sarrasins; mais nos ne savons pas avec certitude pourquoi. Aucunes gens disent que ce sut pour la rançon du roi qu'il vouloient avoir; quand le soudan vit qu'ils lui coroient ainsi sus, et qu'ils l'avoient féloneusement blessé, il sortit de sa tente et s'enfuit. Eux cotrurent après en grande hâte, et par devant presque tous les émirs de l'armée, et moult grad nombre de Sarrasins qui étoient là, le frappèrest à coups d'épée et l'abattirent, et l'occirent et le dépecèrent par morceaux. Dès que cela sut sei en grande colère, en grande fureur et en grande rage, moult Sarrasins s'en allèrent tout armis trouver le roi dans sa tente, comme s'ils ensest voulu occir et trancher lui et les autres chrétien qui étoient là, comme ils avoient sait au sou leur seigneur. Il y avoit là assez de gens qui le croyoient certainement; mais aussitot qu'ils arivèrent devant le roi, ils ne firent oncques acces

le puissans et de boins chevaliers fors et nardis et bien esperonnés en maintes guerres, et de Sarrasins bien combattans comme il a en nostre ost, que moult de gens aferment zertainement que nous avons cillecques toute la fleur et tout le povoir de tous les prudhommes de toutes les terres qui sont obéissans à la loi Mahomet, que ne sais quans crestiens maleureus et mechans qui ici sont affamé, malades et langoureus, las et mauvaisement monté et petit et cil à pié sont tout defailli se deffendent si longuement contre nous. Je crois bien que ce soit par nos pechiés que Mahommes se soit courrouicé à nous ou par nos deffautes moult nous devroit bien souvenir que maintes fois ont détruites les terres de la loi Mahommet, et occis les peres et les meres et apres les enfans, et autel feroient-il moult volentiers de nous se il en povoient venir au deserre comme chien mescreant et deloyal, et bien dient que Mahommes ne sa loi ne vaut rien et n'en font se sisler non. Se il puent tant faire que il viegnent à Damiete, nous n'aurons pooir à euls; car la cité est leur et grant plenté de leur gent dedens; grans perils et grans domage sera à tous ceux et à la loi Mahomet se il nous eschapent. » Ces hoses et autres il leur disoit et chevauchoit ar les grans routes des Sarrasins et les ammoestoit de bien faire. Tous disoient et crioient

000

à pied sont tout défaillis, se défendent si longtemps contre nous. Je crois bien que c'est à cause de nos péchés ou pour nos fautes que Mahomet s'est courroucé contre nous. Moult devrions-nous bien nous souvenir que maintes fois ils ont détruit les terres de la loi de Mahomet et occis les pères et les mères et ensuite les enfants; et pareillement feroient-ils moult volontiers de nous, s'ils pouvoient avoir le dessas, comme chiens mécréants et déloyaux, et · ils disent bien que Mahomet ni sa loi ne valent rien et ne font que s'en moquer. S'ils peuvent · tant faire que de venir à Damiette, nous n'auroas pouvoir sur eux, car la cité est à eux, et · ils y ont grand nombre de gens; grand péril et grand dommage nous sera fait, ainsi qu'à la loi de Mahomet, s'ils nous échappent. » Le soulan leur disoit ces choses, et, chevauchant au milieu des grandes compagnies des Sarrasins, les admonestoit de bien faire. Tous répétoient et trisient que le soudan disoit vrai; autant en disoit-il à ceux qui étoient dans les quarante galères. Il fit sortir des galères les infirmes et les blemés et ceux qui ne se pouvoient aider, et à leur place il en mettoit d'autres tout frais et lout. nouveaux. Dans les galères, où il sembloit Wil eat peu de gens à employer, il en mettoit l

que li Soudans disoit voir, autel meismes disoit li Soudans à ceus qui estoient dedens les cinquante galies. Il fist issir de la galie tous les navres et tous les bleciés et ceus qui ne se pooient mie aidier et en lieu de cents metoit autres tous très et tout nouviaux es galies ou il li sembloit que il eust peu de gens à ariver, en metoit assés et à grant plenté, car il les avoit bien ou prendre. Tous li pays estoit couvers de Turs et encore aplouvoient il de toutes pars. Cil qui la furent en ces choses virent et affremerent certainement que li Soudans avoit bien en son ost qui la endroit estoit trois cent mille Turs à armes. Adonques fu cele besoingne recommencié tout de nouvel. Li Turs se mistrent à grant routes tout entour nostre gent. Adonques trouverent il les nos à moult grant meschief, car il estoient ja tous defaillis. Asses y avoit de ceuls qui ne se poient mais soutenir. Li Turs leur coururent sus vigoureusement de toutes pars, asses y en ot mors et d'une part et d'autre. Li nostre ne porrent mie longuement souffrir cele grant plenté de Sarrasins qui descharcoient sur euls les unes routes apres les autres. Li Turs les commencierent à occire et à decouper si que le terre estoit toute couverte de gens occis et de sanc espandu. Toute leur volenté faisoient li Turs des crestiens. Le plus en occirent, les autres prisent et loierent et trainerent en prison. Là fu pris li Roys et si doi freres li

 $\infty$ 

assez et en grand nombre, car il avoit bien où en prendre. Tout le pays étoit couvert de Turcs, et encore en pleuvoit-il de toutes parts. Ceux qui étoient là et virent ces choses, assirmèrent certainement que le soudan avoit bien sous ses drapeaux, qui étoit en cet endroit, trois cent mille Turcs armés. Il fallut donc recommencer la besogne tout de nouveau. Les Turcs se mirent par grandes compagnies tout autour de nos gens, et les trouvèrent à moult grand méchief, car ils étoient déjà tout défaillis. Y en avoit assez d'eux qui ne se pouvoient plus soutenir; les Turcs leur coururent sus vigoureusement de tous côtés, et il y en eut de part et d'autre assez de morts. Les nôtres ne purent pas souffrir longuement cette grande mullitude de Sarrasins qui jetoient sur eux leurs compagnies, les unes après les autres. Les Turcs commencèrent à les occir et découper de telle sorte, que la terre étoit toute couverte de gens occis et de sang répandu. Les Turcs faisoient des chrétiens ce qu'ils vouloient; ils en tuèrent plus qu'ils n'en prirent; ils lièrent les autres et les entraînèrent comme captifs; là furent pris le roi et ses deux frères, le comte de Poitiers et le comte d'Anjou; le comte de Flandres et le comte de Bretagne, le comte de Soissons et assez d'autres hauts hommes, chevaliers et sergents que

quens de Poitiers et li quens d'Anjou, li quens de Flandres et li quens de Bretaigne, li quens de Soissons et assés autres haut homme, chevalier et serjan que nous ne savons mie nommer. Assés y ot de crestiens qui s'enfuierent vers jusques nostre navie pour ce que il cuidoient la eschaper. Mais la navie s'en estoit ja alée. Quant il vindrent la il se ferirent ou flun et furent tous noié. Ainsi fu toute perdue nostre gent qui s'en retournerent aucunes gens disent qu'il n'en eschapa nes uns tous seuls de ceuls qui furent à cele derraine bataille qui fu par terre. Pris ausi malement furent mesme notre gent malade et li autres qui estoient es nes qui s'en retournerent par le flun du Nil. Li Sarrasins qui estoient es galies leur coururent sus en tous cens, à cui il pooient avenir occioient et noioient et pechoient les nes, et faisoient plungier ou flun. Il faisoient leur galies lancier par force d'avirons aval le flun apres nos vaissiaus qui s'enfuioient et getoient feu griois dedens. En tele maniere ardoient ou flun les nes et les males et les autres crestiens qui dedens estoient. En tel maniere refurent tout perdu nos gens qui s'en retournoient par le flun. Aucuns de nos vaissiaus en eschaperent. Mais ce fu merveilles petit au regart de ceux qui furent perdus. Li legas de l'eglise de Romme, maistre Œudes de Chastel, Raoul et li

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

nous ne savons pas nommer. Il y eut assez de chrétiens qui s'ensuirent jusqu'à notre slotte, croyant s'échapper là; mais la flotte s'en étoit déjà allée. Quand ils y arrivèrent, ils se portèrent dans le sleuve, et furent tous noyés. Ainsi surent tous perdus ceux des nôtres qui s'en retournèrent; aucuns dirent qu'il n'en échappa pas un seul de ceux qui furent à cette dernière bataille, qui se fit par terre. Nos gens malades et les autres qui étoient sur les ness, et qui s'en retournèrent par le fleuve du Nil, furent aussi malheureusement pris. Les Sarrasins, qui étoient sur les galères, leur coururent sus, et tous ceux qu'ils pouvoient atteindre, ils les tuoient et noyoient, et ils brisoient les ness et les couloient à fond: ils faisoient voler leurs galères en suivant le cours du sleuve à force d'avirons, et poursuivoient ainsi nos vaisseaux et jetoient dedans du feu grégeios; de cette manière, ils brûloient sur le fleuve les ness et les malades et les autres chrétiens qui étoient dedans. Ainsi furent de nouveau tous perdus nos gens, qui se retiroient par le fleuve. Quelques-uns de nos vaisseaux échappèrent; mais le nombre en fut merveilleusement petit, en comparaison de ceux qui furent perdus. Le légat de l'église de Rome, maître Eudes de Châteauroux, et le patriarche de Jérusalem et

patriarches de Jherusalem et li autre evesque et prelat qui estoient avec le Roy, quant il virent cele grant confusion de la crestienté entrerent es nes par le congié le Roy. Li legas et li patriarches et aucun autre eschaperent. Li evesque de Lengres et asses d'autres furent occis dedens leur nes. Li evesques de Soissons ne voult mie le Roy laissier; mais encore ne set on certainement se il fu ou mors ou pris. Aucunes gens affermerent pour voir que il se feri ou flun et fu noié avec les autres. En tele maniere furent tous perdus dolereusement li crestiens qui la estoient assamblé contre les anemis de nostre foy, et par yaue et par terre en diverses manieres. Li mescreans gaaignerent leur tentes, paveillons, chevaus, armeurcs, vaissele, mente, robes, calipses aures, or, argent, deniers et toutes leur autres choses nes le seul le Roy, mout en furent enrichi li anemi de la chrestienté et tout nostre crestien qui demoure estoient apovrie. Quand ces choses furent ainsi dolereusement avenues à la crestienté, li Soudan fist prendre li Roys et tous ses autres prisons. Les uns envoia au Chaaire, les autres en Babiloine et les bonnes villes d'Egypte et metre en prison. Tant en avoit par les chartres du pays, que eles en estoient toute plaines.

 $\circ \circ \circ$ 

les autres évêques et prélats qui étoient avec k roi, quand ils virent cette grande confusion de la chrétienté, entrèrent dans les nefs, avec le cons du roi. Le légat et les patriarches et aucuns atres, échappèrent; l'évêque de Langres et assez d'autres furent occis dans leurs ness; l'évêque de Soissons ne voulut pas abandonner le roi, mis encore ne sait-on pas avec certitude s'il fut te ou pris. Aucuns affirmèrent pour vrai qu'il » porta au fleuve et fut nové avec les autres. Aimi furent tous perdus douloureusement les chréties qui étoient là assemblés contre les ennemis de notre foi, et par eau et par terre, et de divers manières. Les mécréants gagnèrent leurs tents, pavillons, chevaux, armures, vaisselle, mants, robes, livres, or, argent, deniers et toutes leur autres choses, même le sceau du roi. Les enstmis de la chrétienté en furent moult enrichis, d tous nos chrétiens qui restoient là furent pauvris. Quand ces choses furent ainsi doubsreusement advenues à la chrétienté, le souls fit prendre le roi et tous ses autres prisonniers; il envoya les uns au Caire, les autres à Babyles et dans les bonnes villes d'Egypte, et les fit motre en prison; tant y en avoit dans les prisons pays qu'elles en étoient toutes pleines.

rent de trives que li Soudans avoit faites au by et que il leur délivrast la cité de Damiete aelement.

omment les trives meismes du Roy furent refaites à cent et vingt-quatre amiraus.

Quant il orent assés parlé de ces choses au oy et li Roys aves et il orent moult de fois ré et affermé par grans paroles et par grans mjuremens que il tinroient au Roy teles trives t teles couvenances que li Soudans avoit fait lai, en la fin li Roys et li crestiens qui avec ni estoient s'accorderent en tel fourme : tout i Amiraus qui estoient en l'ost des Sarrasins lest à savoir cent vingt-quatre jurerent sur la si Mahommet que il tiendroient au Roy et à la restienté les trives et toutes les couvenances des que nous les avons devant devisées. Autel airement leur fist li Roys comme il avoit hit au Soudans. En cette trive derniere furent ommé li jor certain que Damiete seroit rendue ms Amiraus et tout li chaitif seroient délivré l'une part et d'autre. Au jour qui fu nommé, endi li Roys aus Amiraus Damiete. Quant ce h fait, li Amiraus delivrerent le Roy de la mison et ses deux freres, le conte de Poitiers et le conte d'Angiers avecques ceuls furent délivré li Quens de Flandre, Pierres Mauclers qui avoit esté quens de Bretaigne, le conte de Soissons et autres barons, et autres chevaliers

 $\propto \times$ 

semblant de lui mal faire. Ils le requirent au contraire et lui parlèrent de la trève que le soudan avoit faite avec lui, et demandèrent qu'il leur livrat incontinent la cité de Damiette.

Comment ces mêmes trèves du roi furent refaites avec cent vingl-quatre émirs.

Quand ils eurent assez parlé avec le roi de ces choses et le roi avec eux, et qu'ils eurent plusieurs fois juré et affirmé, par grands mots et grands serments, qu'ils tiendroient au roi, les trèves et les conventions que le soudan avoit failes avec lui, le roi et les chrétiens qui étoient là s'accordèrent en cette forme : tous les émirs qui étoient dans l'armée des Sarrasins, c'est à savoir cent vingt-quatre, jurèrent sur la loi de Mahomet qu'ils tiendroient au roi et à la chrétienté les trèves et toutes les conventions telles que nous les avens déduites. Pareil serment leur sit le roi, comme il avoit fait au soudan. Dans cette dermière trève sat sixé le jour que Damiette seroit rendue aux émirs, et que tous les captifs seroient délivrés de part et d'autre; et au jour qui fut mamé le roi rendit Damiette aux émirs. Quand ch fut fait, les émirs délivrèrent de prison le roi el ses deux frères, le comte de Poitiers et le j

du royaume de France, de Jherusalem, de i'isle de Chypre et d'autre pays. Quant ces choses furent ainsi faites, li Roys et li autres crestien qui y estoient, cuidoient certainement que li Amiraus gardissent fermement et loiaument leur sairement des trives et des couvenances que il avoient eues au Roy. Li Roys lessa bons messages et prudhome avec les Amiraus pour les prisonniers recevoir. Li Roys fist issir de Damiete la Royne sa femme, la contesse de Poitiers, la contesse d'Angiers, sereur la Royne; la contesse de Poitiers, le duc de Bourgoigne et tous les autres chevaliers, hommes et femmes qui issir s'en vendrent à toutes leur choses. Mais moult petit y avoit de vaissiaus, par quoi il convint moult grant piece demourer et de gens et de harnois, le Rov et les autres. Quant ces choses furent ainsi faites, li Roys entra en sa nef, et tout li autres qui vaissiaus porrent avoir, il se departirent du port de Damiete et se mistrent en mer et s'en alèrent droit à Acre. Tout cil de la cité alerent encontre le Roy à grant procession. Li clerc estoient revestu sollempnelement et portoient philates, crois, yaue beneoite, encensiers et autres choses qui apartenoient à sainte Eglise. Li chevaliers, li bourgois, li serjant, les dames, les puceles et toutes les autres gens qui estoient plus belement vestu et atiré que il pooient. Toutes les cloches de la vile

 $\infty$ 

comte d'Anjou; avec eux furent délivrés le comte de Flandres, Pierre Mauclerc qui avoit été comte de Bretagne, le comte de Soissons et autres barons, et autres chevaliers du royaume de France. de Jérusalem, de l'île de Chypre et d'autres pays. Quand ces choses furent faites, le roi et les autres chrétiens qui y étoient, croyoient certainement que les émirs garderoient fermement et loyalement leur serment, concernant les trèves et les conventions qu'ils avoient faites avec le roi. Le roi laissa bons procureurs et prud'hommes avec les émirs pour recevoir les prisonniers. Il fit sortir de Damiette la reine sa femme, la comtesse de Poitiers, la comtesse d'Anjou, sœur de la reine, le duc de Bourgogne et tous les autres chevaliers, et les hommes et femmes qui s'en voulurent sortir avec tous leurs effets. Mais il y avoit peu de vaisseaux; c'est pourquoi il fut convenu que que moult de gens et harnois du roi et des autres resteroient plus long-temps. Quand ces choses furent ainsi faites, le roi entra dans sa nef, et tous les autres qui purent avoir des vaisseaux partirent du port de Damielle, et se mirent en mer et s'en allèrent droit à Acre. Tous ceux de cette cité allèrent au-devant du roi, en grande procession; le clergé étoit solennellement vêtu, sonnoient et avoient ja sonné toute jour de si loing que il porrent percevoir de premiers en la mer, mout honnourablement alerent encontre lui jusques au port où il arriva; tout droit l'emmenerent lui et les autres en la maistre Eglise de la cité. Assés y ot larmes plourées de joies de ce que li Roys et cil qui là estoient furent delivré, et de pitié de sa grant mescheance qui estoit avenue à la crestienté; après ce, il emmenerent le Roy à son hostel; tout li grant homme de la cité li firent grans presens et precieus selon ce que chascun avoit pooir.

Comment li Amiraus briserent les trives malement.

Quant li Roys fu venu à Acre, il renvoia en Egypte grant messages et sollempereus et assés vaissiaux pour les chaitis et les autres qui là estoient demouré, et pour les malades, et pour les harnois et les autres choses qui estoient demourés à Damiete. Quant li messages le Roys vindrent à Damiete, li Amiraus s'en estoient ja partis. Il les suirent et les trouverent en Babiloine; il leur requistrent que il leur feissent delivrer les chaitis et les autres choses qui estoient, le Roy et les autres crestiens selonc la fourme de la trive que il avoient jurée. Li Amiraus les missent en bonne esperance du

 $\infty$ 

et portoit reliques, croix, eau bénite, encensoirs, et autres choses qui appartenoient à sainte église. Venoient ensuite les chevaliers, les bourgeois, les sergents, les dames, les demoiselles, et toutes les autres personnes qui étoient le plus bellement vêtues et parées qu'elles pouvoient. Toutes les cloches de la ville sonnoient, et avoient déjà sonné tout le jour dès le moment qu'on avoit aperçu le roi en mer. Ils allèrent moult honorablement audevant de lui jusqu'au port où il arriva. On l'emmena tout droit, lui et les autres, à l'église principale de la cité. Assez y eut de larmes de joie versées parce que le roi et ceux qui étaient là avoient été délivrés, et de larmes de pitié plourées pour les grands malheurs qui avoient frappé la chrétienté. Après cela, on conduisit le roi à son hôtel, et tous les grands personnages de la cité lui firent grands présents et précieux, chacun selon qu'il en avoit pouvoir.

Comment les émirs rompirent mauvaisement les trèves.

Quand le roi fut venu à Acre, il renvoya en Egypte grands et solennels messages et assez de vaisseaux pour les captifs et les autres qui y étoient restés, et pour les malades et les harnois et les autres choses qui étoient demeurés à Damiette. Quand les messagers du roi arrivèrent à Damiette. les émirs en étoient déjà partis; ils les suivirent et les trouvèrent à Babylone; ils les re-

delivrer, et les sirent sejourner une grant piece en Babiloine. Toute jour semonnoient li serjant, le Roy, les Amiraus, mout viguereusement que il delivraissent les chaitis et les autres choses, et gardissent leur sairement qu'il avoient fais. Quant les Amiraus les orent fait atendre longuement, il ne leur delivrent de tous les chaitis que il tenoient en prison que seulement quatre cens. Cil estoient gens qui aidier ne se povoient; viel homme et malade et foible estoient; de ceulz meismes y ot assés qui furent mis hors des prison par raencon. De ces quatre cens en y ot assés mort dedans court terme. Douleureusement et desloiaument brisierent li desloial Amirans ces trives que il avoient jurées à tenir au Roy et à la cretienté. Il ne rendirent que quatre cens prisons dont il y avoit bien' douze mille. Il detindrent toutes les choses le Roys et des autres cresties qui demourerent à Damiete. Après ce que li Roys s'en fu partis, il firent cherchier les prisons où li chaitis estoient et prisent des plus esleus bachelers fors et delivrés que il v trouverent et leur metoient les espées toutes nues sus les testes et leur faisoient par diverses painnes et angoisses renoier la foi cretienne, et leur faisoient reclamer, et crier, et croire en la loi Mahommet. Assés y en et de



quirent qu'ils leur fissent délivrer les captifs et les autres choses qui appartenoient au roi et au autres chrétiens, selon la teneur de la trève qu'is avoient jurée. Les émirs les mirent en bon & poir de cette délivrance et les firent séjourner grand temps à Babylone. Tous les jours, les mesagers du roi sommoient moult vivement is émirs de délivrer les captifs et les autres chees. et de garder le serment qu'ils avoient fait. Quint les émirs les eurent fait attendre longuement. ne leur délivrèrent de tous les captifs qu'ils !noient en prison, que quatre cents seulement Ceux-là étoient gens qui ne se pouvoient aider, vieux et malades et faibles; y en eut mes assez d'eux qui furent mis hors de prison per rançon. De ces quatre cents, y en eut assez q moururent dans un court terme. Les émirs de loyaux rompirent douloureusement et déloyakment les trèves qu'ils avoient jurées de tenir roi et à la chrétienté; ils ne rendirent que quatre cents prisonniers de douze mille qu'il y avei bien. Ils retinrent toutes les choses du roi et des autres chrétiens qui restoient à Damiette. Après que le roi fut parti de cette ville, ils avoient fail chercher dans les prisons où étoient les capils. et en avoient tiré les jeunes gens les plus forts qu'ils avoient trouvés; ils leur metteient épées toutes nues sur la tête, et par divers peines et augoisses, leur faisoient renier la fei

eus qui furent très fors champion de Nostre eigneur Jhesu-Crist et fermement enraciné n la foi crestienne. Ceuls faisoient ils finer n cest siecle leur vies par glorieus martire. Leuls qui estoient demouré à Damiete, qui ne 'en pooient mie estre alé avec le Roy par deaute de navie et les autres qui estoient denouré en la cité par maladie et remuer ne se povoient, il les occirent trestous et firent norir cruelement en divers manieres de tournens. Aucunes gens disent que il prenoient les marrots (tombereaux, toneeaux), des ques y voit assés en la cité et envelopoient les cresiens dedens et loient fort de boins loiens et v poutoient le feu, en tele maniere les ardoient ruelement; encore disoit on autre chose que i Sarrasins avoient pris les barrots de la terre t les avoient traisnés en un lieu hors de la vile, \* les cors des crestiens que il avoient occis et es autres qui encore vivoient, avoient traisné ivec et geté tout ensemble, puis y avoient bouté le feu et ares tout en cendre. Lors prendoient li desloyal les crois et les crucefis rue il avoient trouvé dedens la cité de Damiete et les loioient à cordes, puis les traisnoient par grans siflois, et par grans risées, et par grans acharnissemens (railleries), puis les batoient, après les detrenchoient et fouloient

 $\infty$ 

chrétienne et leur faisoient confesser, publier et croire la loi de Mahomet. Y en eut assez d'eux qui furent très-forts champions de notre Seigneur Jésus-Christ, et sermement enracinés dans la foi chrétienne. A ceux-là, faisoient-ils terminer leur vie, en ce siècle, par glorieux martyre; ceux qui étoient restés à Damiette, parce qu'ils n'avoient pu s'en aller avec le roi, faute de vaisman, et les autres qui étoient demeurés dans la sité par maladie et parce qu'ils ne pouvoient remaer, ils les occirent tous et les firent mourir sruellement par divers genres de tourments. Aucans disent qu'ils prenoient les tonneaux dont y sveit assez dans la cité, qu'ils y enveloppoient dedans les chrétiens qu'ils lioient avec de forts biens, et y mettoient le feu; de cette manière, ils les brûloient cruellement. Encore disoit-on que les Sarrasins avoient pris les tonneaux du pays et les avoient trainés en un lieu hors de la ville, avec les corps des chrétiens qu'ils avoient occis; et les chrétiens qui avoient survécu, les Sarrasins les avoient trainés avec eux; ils avoient jeté pêle mêle les morts et les vivants, puis y avoient mis le seu et brûlé tout en cendres. Lors, les déloyaux prenoient les croix et les arucifix qu'ils avoient trouvés dedans la cité de Damiette, et les lioient avec des cordes, puis trainoient avec grandes huées, grandes risées el grandes railleries, puis les battoient, après les

vilement et vilainement à lor piés. Certainement disent et afermerent mout de gens, que se li Roys et cil qui adont avecques lui s'en estoient alé, fussent encore un tres petittez demouré que il ne se fussent sitost mis au flun et en la mer que il n'en fu ja nuls eschappés que il ne fussent tous mis à l'espée, occis, decoupé avecques les autres.

Quant li messages le Roy sorent comment ces choses aloient cruelement et desloiaument, il prisent toutes voies ces quatre cents que on leur avoit baillés, assés parlerent des autres choses, mais riens ne leur valut. Quant il virent ce il entrerent en leur nes à tous les prisons et sen retournerent au Roy à Acre. Bien disent au Roy et as crestien qui là estoient ces choses, ainsi que eles estoient avenues, et nous les avons devant contées. Li Roys et tout li autres en furent ebahi si que il nen savoient que dire. En ce point que li messages le Roy revinrent d'Egypte, qui ces nouvelles apporterent faisoit li Roys appareillier et garnir sa navie, car il sen beoit à revenir en France au passage d'aoust qui estoit assés près; mais quant il oirent que li amiraus avoient ses trives que il avoient jurées et creanties seur la loi Mahommet, enfraintes et brisies si cruelement et si dolereusement, il ne se volt mie partir

 $\infty$ 

tranchoient et fouloient vilement et vilainement à leurs pieds. Plusieurs dirent et affirmèrent avec certitude que si le roi et ceux qui alors s'en étoient allés avec lui, fussent encore un trèspetit demeurés, ils ne se fussent si tôt mis sur le fleuve et en mer, que nul n'en fût jamais échappé, et que tous eussent été passés au fil de l'épée, occis et coupés avec les autres. Quand les messagers du roi surent comment ces choses se passoient cruellement et déloyalement, ils prirent toutefois ces quatre cents prisonniers qu'on leur avoit baillés et parlèrent assez des autres choses; mais rien ne leur valut. Voyant cela, ils entrèrent sur leurs ness avec tous les prisonniers, et s'en retournèrent au roi, à Acre. Bien lui dirent ainsi qu'aux chrétiens qui étoient là, ces choses telles qu'elles étoient advenues, et que nous les avons devant racontées. Le roi et tous les autres en furent tellement ébahis, qu'ils ne savoient qu'en dire. Pendant que les messagers du roi revenoient d'Egypte, qui ces nouvelles apportèrent, le roi faisoit appareiller et garnir sa flotte, car il aspiroit à retourner en France, au passage du mois d'août qui étoit assez prochain. Mais quand il eut appris que les émirs avoient enfreint et rompu si cruellement et si douloureusement les trèves qu'ils avoient jurées et garanties sur la loi de Mahomet, il ne voulut pas partir d'Acre sans grand conseil; il manda un jour devant lui

d'Acre sans grant conseil. Il manda à un jour tous les barons de France qui là estoient et les grans hommes du pays par devant lui, il leur demanda conseil sur ces choses qui avenues estoient. Presque tous s'accorderent à une choses. Il respondirent au Roy que puisque li amiraus avoient les trives brisies, que se il sen revenott en France, que ce ne seroit autre chosè fors tant que il abandonneroient la terre et le pays et les crestiens qui là estoient en la main et en la volenté des Sarrasins les chaitis qui encore estoient en prison seroit lesperance toute perdue de leur délivrance. Toute la terre ce disoient seroit perdue, et tout cil qui en prison estoient, et tout li autre se il sen aloit en tel point. Tout li grans hommes et presque tout li meilleur estoient mort en la terre d'Egypte, par quoi li crestiens estoient en estat si foible, si piteus et si dolereux que cil qui demouré estoient navoient pouvoir de la terre tenir ne deffendre, ains couvendroit que cil qui demouroient fussent tout ou mort ou pris et la terre perdue. Encore disoient-il que se li Roys demouroit li chetis porroient encore bien estre delivrés, et les cités, et les chastiaux, et les viles retenues, et li crestiens sauvé, et assés de bien porroient venir à la crestienté. Li autres disoient, mais petit en y avoit que il ne seroit

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

tous les barons de France qui étoient là et les grands du pays, et leur demanda conseil sur les choses qui étoient advenues. Presque tous s'accordèrent sur un point. Ils répondirent au roi, que puisque les émirs avoient rompu les trèves, s'il retournoit en France, ce ne seroit faire autre chose que d'abandonner la terre et le pays et les chrétiens qui étoient sous la main et à la disposition des Sarrasins; que l'espérance de délivrer les captifs qui étoient en prison, seroit toute perdue; toute la terre, disoient-ils, seroit perdue, et tous ceux qui étoient en prison et tous les autres, s'il s'en alloit dans cette circonstance. Tous les grands et presque tous les meilleurs étoient morts dans la terre d'Egypte; de là, venoit que les chrétiens étoient dans un état si faible, si piteux et si douloureux, que ceux qui y étoient restés, n'avoient pouvoir de garder ni de défendre le pays. Il arriveroit ainsi que ceux qui demeureroient, seroient ou tous morts ou tous pris et la terre perdue. Encore disoient-ils que si le roi restoit, les captifs pourroient encore bien être délivrés, et les cités et les châteaux et les villes pourroient être retenus et les chrétiens sauvés, et assez de bien pourroit ainsi en advenir à la chrétienté; les autres, mais en petit nombre y en avoit, disoient qu'il ne seroit pas bon que le roi restat davantage dans la terre d'outre-mer, car il demeureroit en grand péril d'être perdu, et que s'il sui-

mie bon que li Roys demourast plus en la terre d'outremer, car il demouroit en grant peril d'estre perdus, ne par leur conseil ni demonroit-il plus. Li Roys entendit bien que se il lessoit la terre doutremer en tel estat que il seroit avisé de toute la terre perdre. Il respondi que il ne sairoit pas la Sainte Terre en tel point, ains demouroit et viveroit et morroit avecque ceuls qui demouroient. Encore disoit-il que il ne voudroit mie vivre en cest siecle puisovil fut accoisons de la perdition de la terre. En nule maniere se disoit-il ne lesseroit-il la Sainte Terre en tel peril. Assés y ot de pitié, de lames plorées quant il virent ainsi le Roy parler. Li Roys en renvoia ses deux freres en France par euls et par ses letres scelées de son seau nouvel où les aventures estoient escriptes bonnes et mauvaises, manda à tous ceuls de France, haus et bas, poures et riches et reguise et ammoneste que il secourussent. A lui et à la Sainte Terre grant volenté avoit de faire sa besoingne Dieu pour cui il estoit croisiés et avoit laissé la terre et le royaume de France, dont il estoit sires, et en estoit alé en estrange pays et en estranges terres. Ainsi demoura li Roys Loys en la terre d'outremer, et si freres et li autres barons s'en revindrent. Ceste dolereuse mescheance avint à la crestienté, et ainsi reperdirent

voit leur conseil, il ne resteroit pas. Le roi comprit bien que s'il laissoit la terre d'outre-mer et cet état, il apprendroit bientôt qu'elle seroit toute perdue. Il répondit qu'il ne laisseroit point la terre sainte comme elle étoit, mais qu'il demeureroit et vivroit et mourroit avec ceux qui restoient; encore disoit - il qu'il ne vouloit ps vivre en ce siècle, puisqu'il étoit la cause de la perdition de la Terre-Sainte; en nulle manière, disoit-il, il ne la laisseroit en tel péril, Assez y eut de larmes de pitié versées, quand on out ainsi parler le roi. Le roi envoya ses deux frères en France, et les chargea de lettres scellées de son sceau nouvel, où étoient écrites les aveatsres bonnes et mauvaises; il manda à tous cerx de France, hauts et bas, pauvres et riches, et les requit et admonesta de le secourir, lui et la sainte Terre. Il avoit grande volonté de faire la besogne de Dieu pour qui il s'étoit croisé, et avoit laissé la terre et le royaume de France dont il étoit seigneur, et s'en étoit allé en pays étranger et en terre étrangère. Ainsi demeura k roi Louis dans la terre d'outre-mer, et ses frères et les autres barons s'en revinrent. Ces declesreux événements advinrent à la chrétienté, et ainsi les chrétiens reperdirent la seconde fois, la noble et très-forte cité de Damiette, l'an de l'iscarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, 1251, au mois de mai, Innocent IV étant apêtre de

iens la seconde fois la noble cité et la t de Damiete. Adonques estoit li ans de lation Nostre Seigneur Jhesu-Crist 1251, de mai; Apostoles de Romme Innocent s, roys de France Loys, roys d'Angleenris, roy d'Alemaigne couronne cresar estre empereur de Romme, Guillauquens de Hollande, archevesque de loel qui avoit esté archevesque de Tours.

scheances qui avindrent à la crestienté n meismes et diverses choses qui avint à la terre d'outremer.

ementres que li Roys sejournoit à Acre, messages à lui qui li disent que li turqueahommerois avoient en moult pou de estruit par deux fois la terre d'Antioche. stoit hors des forteresses. Autres messandrent d'Ermenie qui disent au Roi que eant mahommerois avoient gasté la terre ce frere le Roy d'Ermenie et mené en Li autres disent que li crestiens de Triple alé en fuerre (troupe) sur les Sarrasins, l avoient esté desconfit et que il avoit aslu des crestiens de leur armes et de leur . Li autres disent au Roi que li messae il avoit envoié as Tartarins estoient et les avoit ou detenus dedens la cité de Le Viels de la Montaigne, sires des ins, envoya les messages au Roi. Mais savons pourquoi ce fu. Li grans princes

000

Louis, roi de France; Henri, roi d'Angleluillaume, comte de Hollande, roi d'Al-, couronné et élu pour être empereur de Joël, archevêque de Reims, lequel avoit levêque de Tours.

heurs qui advinrent à la chrétienté en cette année, et de diverses choses qui advinrent !erre d'outre-mer.

ınt que le roi séjournoit à Acre, il lui messagers qui lui dirent que les Turcoahométans avoient en très-peu de temps par deux fois la terre d'Antioche et le i étoit hors des forteresses. D'autres mesl'Arménie revinrent et dirent au roi que réants mahométans avoient ravagé le pris le frère du roi et l'avoient emmené n; d'autres dirent que les chrétiens de **Etoient allés en troupes sur les Sarrasins**, avoient été déconsits, et qu'ils avoient rdu des chrétiens de leur armée et de ; d'autres dirent au roi que les messail avoit envoyés aux Tartares étoient reet qu'on les avoit retenus dans la cité Le Vieux de la Montagne, seigneur des s, envoya des messagers au roi, mais

des Grifons Vatages envoya ses messages an Roi, mais nous ne savons pourquoi ce fu. Mais li Roys renvoya ses messages à celui Vatage et au Viel de la Montaigne, avecques leur messages meismes. Li autre messagier qui estoient grant homme sollempnel vindrent en Acre par deux fois de par Fedrie qui avoit été empereres. Fedrie voloit mettre ses baillius et ses serjans dedans la cité d'Acre et par le pays de la crestienté de Jerusalem. Li autre vindrent et distrent au Roy que li Roys de Chypre avoit épousé la fille le prince d'Antioche, de ce fu'li Roys moult lies. Li messagier les amiraus d'Egypte vindrent au Roy. Par euls mandoient li amiraut au Roy que les trives que il avoient faites et prises fussent tenues. Li Roys respondi que il avoient les trives brisiés en tel maniere que nous avons devant dit. Tant coururent les paroles que li Roys envoya ses messages en Egypte as amiraus avec leur messages meismes. Mais nous ne savons mie encore que il firent. Li autre vindrent et distrent au Roy que Fedrie qui avoit esté empereres estoit mort. Li autre vindrent qui dirent au Roy que grant discorde et grant guerre estoit esmue entre les Sarrasins. En tel maniere li Soudan de Halape sot que cil d'Egypte avoit occis le Soudan leur Seigneur. Tantost avoit semons ses os à pié et à cheval. Il avoit mandé tous ses amis que il li aidaissent. Il sen estoit venu à tous si grant gens et avoit pris Damas et presque toutes les cités, tous les

 $\infty$ 

nous ne sayons pas pourquoi ce fut Le grand prince des grecs, Valace, envoya ses messagers au roi, mais nous ne savons pas pourquoi ce fut. Le roi renvoya ses messagers au prince Vatace et au Vieux de la Montagne, avec leurs messagers mêmes; d'autres messagers qui étoient grands personnages, vinrent à Acre par deux sois, de la part de Frédéric qui avoit été empereur. Frédéric vouloit mettre ses baillis et ses sergents dans la cité d'Acre et par le pays de la chrétienté de Jérusalem; d'autres messagers vinrent, et dirent au roi que le roi de Chypre avoit épousé la fille du prince d'Antioche; le roi en fut moult content. Des messagers des émirs d'Egypte vinrent au roi; les émirs lui demandèrent qu'il tint la trève qu'ils avoient faite et jurée. Le roi répondit qu'ils avoient rompu la trève, comme nous l'avons devant dit. Tant y eut de pourparlers, que le roi envoya ses messagers en Egypte, aux émirs, avec leurs messagers mêmes; mais nous ne savons pas encore ce qu'ils firent; d'autres vinrent au roi, et dirent que Frédéric, qui avoit été empereur, étoit mort; d'autres viurent qui dirent au roi que grande discorde et grande guerre s'étoient élevées entre les Sarrasins. Le

chastiaux et toutes les viles et tous les bours qui estoient et appartenoient en la terre de Surie et de Jherusalem, en la seigneure de ceuls de Egypte. Li Soudan de Halape ce disoient avoit grant talent et grant volenté d'aler à tout son pooir en la terre d'Egypte, et de vengier seur les Egyptiens moult cruelement et moult asprement et viguereusement la mort le Soudan leur Seigneur, que il avoient dolereusement anurdri. Encore avoit-il grant talent et grant volenté de conquerre toute la terre d'Egypte pour lui et pour son hoir. Grant semblant faisoit li soudan de Halape, ce disoient li plusieurs, de conquerre toute la terre qui avoit esté au soudan d'Egypte. En tele maniere venoient messagier de toutes pars au roy de France qui estoit en Acre, qui nouveles li apportoient de diverses manieres et de divers fais. Bonne chiere et boin samblant faisoit ades li Roys, et hardiement se maintenoit ne de nule chose ne sesmaioit onques.

Comment une partie des crestiens esclaves furent delivré.

Quant li doi freres le Roy et li autre barons de France sen furent r'alé en France, li chevetains d'Egypte et de Babiloine, et li autre ami-

 $\infty$ 

soudan d'Alep apprit que ceux d'Egypte avoient occis le soudan, leur seigneur; aussitôt, il avoit assemblé son armée à pied et à cheval; il avoit mandé à tous ses amis qu'ils vinssent le secourir. Il s'en étoit venu avec de si grandes troupes, qu'il avoit pris Damas et presque toutes les cités, tous les châteaux et toutes les villes et tous les bourgs qui étoient et appartenoient à la terre de Syrie et de Jérusalem, sous la seigneurie de ceux d'Egypte. Le soudan d'Alep avoit, disoientils, grand désir et grande volonté d'aller avec toutes ses forces dans le pays d'Egypte, et de venger sur les Egyptiens moult cruellement moult aprement et vigoureusement la mort du soudan, leur seigneur qu'ils avoient douloureusement occis; encore avoit-il grand désir et grande volonté de conquérir toute la terre d'Egypte pour lui et ses héritiers. Grand semblant faisoit le soudan d'Alep, disoient plusieurs, de conquérir toute la terre qui avoit été au soudan d'Egypte. En telle manière venoient des messagers de toutes parts au roi de France qui étoit à Acre, lesquels lui apportoient nouvelles de diverses espèces et de diverses sortes; bonne mine et bon accueil leur faisoit le roi, et bravement se maintenoit et de rien ne se troubloit.

Comment une partie des chrétiens esclaves furent délivrés.

. Quand les deux frères du roi et les autres ba-

raus renvoierent au Roy à Acre des crestiens chaitis que il tenoient en prison. Le maistre de l'Hospital et vingt-cinq chevaliers Ospitaliers, et vingt-cing chevaliers Templiers et dix chevaliers de l'Ospital des Allemands, et encore cent chevaliers dou siecle et six cent autres personnes que hommes, que fames. Après ces choses li Roys envoia ses messages et grans presens, et grans dons, et entor trois cent Sarasins chaités et esclaves à la chevetaine d'Egypte qui en fist grant feste et grant joie, et renvoierent au Roy quatre vingts chevaliers et dix esclaves crestiens, et dans mil et deus cent que hommes que femmes, et si li envola un élefant et un onagre, et si li envoia précieus dons et riches, des pesches aromatiques; mais ce ne furent mie tout li crestiens chaitis d'asses. Li Roys metoit grans cous et grans despens en racheter les chaities Sarrasins que li crestiens tenoient pour renvoier au chevetain d'Egypte, pour ce qu'il peust avoir les chattis crestiens desquels il y avoit grant plenté par toute Egypte. Li Roys metoit grans cous et grans depens en tenir chevaliers et arbalestriers, et serjans à pie et à cheval aus armes, et en envoyant ses messagiers et grans dons aus Soudans et à recevoir leur messagier, et en racheter les chaitis cre-



rons de France s'en furent allés dans leur pays. les chestains d'Egypte et de Babylone et les autres émirs renvoyèrent au roi à Acre des chrétiens captifs qu'ils tenoient en prison, le mattre de l'Hôpital et vingt-cinq chevaliers hospitaliers, et vingt-cing chevaliers templiers, et dix cheviliers de l'Hôpital des Allemands, et encore cent chevaliers du siècle et six cents autres personnes tant hommes que femmes. Après ces choses, le roi envoya ses messagers et grands présents et grands dons, et environ trois cents Sarrasies captifs et esclaves aux chestains d'Egypte qui et firent grande sête et grande joie, et renvoyèrest au roi quatre-vingts chevaliers et dix esclares chrétiens, et deux mille deux cents tant hommes que femmes, et aussi envoya un éléphant et m onagre, et aussi lui envoya précieux doas et riches, des pesches aromatiques. Mais on n'avail pas encore renvoyé tous les chrétiens captifs. Le roi mettoit grands coûts et grands dépens à rache ter les prisonniers Sarrasins que les chrétiens le noient pour les renvoyer aux chestains de Bebylone, afin qu'il pût ravoir les captifs chrétiens dont y avoit grand nombre par toute l'Egypte. Le roi mettoit grands coûts et grands dépens à entretenir chevaliers et arbalètriers et sergents à pied et à cheval en armes, et à envoyer ses messagers et grands dons aux soudans, et à recevoir leurs messagers, et à racheter les captifs chrétiens, et à les vêtir et les chausser, et à donner larges \*\*

en euls vestir et chaucier, et en donner umosnes, et enfermer de murs et de tours ve de la cité d'Acre.

vent la chevetaine d'Egypte et cil du ays desconfirent ceuls de Halape.

ementres que ces choses aloient ainsi eu : des crestiens, li soudan de Halape qui ssamblé grant ost à pié et à cheval, et ris le royaume de Damas et de Jherusars ce que li crestiens en tenoient sur Egypte, et avoit grant fain de vengier le soudan d'Egypte pour lui et pour son assa à tout son ost parmi les desers qui stre Surie et Egypte. Tant qu'il vint à d'Egypte ne pot avoir nule viande, car ins li avoient la voie fors close s'en fu : meschief. Li chevetains d'Egypte rasses gens et s'en vint encontre lui à grant : qu'il vint près de là, là où li soudans upe estoit à toutes ses gens. Le jour de la ler au matin, il assemblerent ensemble unbattirent et assés en y ot et de mors ris, en la sin furent vaincu cil d'Egypte uirent li Beduins coururent à leur harle ravirent et l'emporterent, et quant ce rs le vespre, cil d'Egypte rassamblerent ns et se misent en couvoy et coururent de Halape, et se combatirent de re-

 $\infty$ 

et à fermer de murs et de tours les faude la cité d'Acre.

vi les chestains d'Egypte et ceux du pays déconfirent ceux d'Alep.

ant que ces choses alloient ainsi dans la es chrétiens, le soudan d'Alep, qui avoit lé une grande armée à pied et à cheval, et is le royaume de Damas et de Jérusalem, ce que les chrétiens occupoient sur ceux te, et avoit grand'soif de venger la mort dan d'Egypte pour lui et pour ses hoirs, vec toute son armée à travers les déserts t entre la Syrie et l'Egypte jusqu'à temps int à l'entrée de ce pays, il ne put avoir rovision, car les Bédouins lui avoient fors voic et en fut à grand méchief. Les chef-Egypte rassemblèrent leurs gens et s'en à sa rencontre avec grande armée, jusqu'ils arrivèrent près de là où le soudan étoit avec tous ses gens. Le jour de la leur, au matin, ils s'attaquèrent et se tirent, et assez y en eut de morts et de la fin ceux d'Egypte surent vaincus et ent. Les Bédouins coururent à leurs équit les ravirent et les emportèrent, et quand vers le soir, ceux d'Egypte rassemblèrent ens et se mirent en corps et coururent à

chief les deux os ensamble à bataille champel. En la fin furent desconfits ceuls de Halape trop malement et s'enfuirent et perdi li soudan de Halape presque tous ses amiraus, et perdi bien de son ost vingt-quatre mil hommes qui tout furent mort ou pris. Li Beduins recoururent aus harnois ceuls de Halape et le ravirent et lemporterent, ainsi gaaignerent li Beduins le harnois à deus os.

Comment li Roys fu assouls du sairement que il avoit as amiraus des trives.

Quant li Roys vit que ceuls d'Egypte ne tenoient mie leur trives que il avoient faites à lui et à la crestienté, il fist assambler par devant lui le Légat et les prelas, et les barons, et les sages hommes, et clers, et lais, et fist recorder la forme et la maniere des trives, comment eles avoient esté faites entre lui et le soudan de Babiloine qui fu murdris, et après aus amiraus d'Egypte cent et vingt-quatre, et demanda se il avoit bien tenu les trives aus amiraus et se il y avoit de riens mespris, et se li amiraus y avoient de riens mespris. Il s'en conseillerent et disent que li amiraus n'avoient mie bien gardé leur serrement ne les trives ains les avoient brisiés moult desloiaument et moult cruelement, et encore ne les tenoient il mie ains trespassoient chascun jour leur sairement, il disent que il ne

 $\Delta \Delta \Omega$ 

ceux d'Alep, et les deux armées se combattirent de rechef en plaine; en la fin ceux d'Alep, trop malement déconfits, s'enfuirent, et le soudan d'Alep perdit presque tous ses émirs, et perdit bien de son armée vingt-quatre mille hommes qui furent tous morts ou pris. Les Bédouins coururent de nouveau aux équipages de ceux d'Alep et les ravirent et les emportèrent. Ainsi gagnèrent les Bédouins les équipages des deux armées.

Comment le roi fut dégagé du serment qu'il avoit fait aux émirs touchant la trève.

Quand le roi vit que ceux d'Egypte ne tenoient point les trèves qu'ils avoient saites avec lui et avec la chrétienté, il fit assembler par devant lui le légat, et les prélats, et les barons, et les sages hommes, et clercs et laics, et fit recorder la forme et la teneur des trèves, comme elles avoient été faites entre lui et le soudan de Babyloine qui fut assassiné, puis après les cent vingt-quatre émirs d'Egypte, et demanda s'il avoit bien tenu les trèves aux émirs, et s'il y avoit en rien manqué, et si les émirs y avoient en rien mangué. L'assemblée se consulta et dit que les émirs n'avoient pas bien gardé leur serment ni les trèves, au contraire qu'ils les avoient rompues mouit déloyalement et moult cruellement, et encore ne les tenoient-ils pas, au contraire violoient chaque jour povoient percevoir que li Roys ne les eust bien tenue en toutes manieres et son sairement bien gardé en toutes manieres, et gardoit encore. Li Roys requist au Légat que puisque li Sarrasins ne tenoient les trives, que il l'assolist de son sairement que il avoit fait aus Sarrasins. Li Légat s'en conseilla aus prelas et aus sages hommes qui là estoient. Il repondirent que puisque li amiraut ne tenoient les trives, li Roys ne la crestienté n'en devoient nules tenir aus amiraus. Li Légat, quant il s'en fu conseilliés et il en orent assés parlé par commun conseil de tout il assolst, le Roy du sairement qu'il avoit fait aus amiraus, et denonça que li Roys ne la crestienté n'estoit mie tenu de tenir trives aus Sarrasins, puisque il ne les tenoient. En tele maniere demora li Rovs et la crestienté sans trives, encontre toute maniere de Sarrasins.

Des trives que li nouviau Soudan et li Roys firent ensamble et que tout li crestien esclave furent delivré et les testes rendues.

Après ces choses quant li yvers fu passé et ce vint au mars, li Roys assambla ses gens et s'en vint à tout son ost à Cesaire en Palestine, qui siet sur la mer, et se logea. De les et fist fermer la forbore de murs et de fossés et de seize tours. En dementres que il sejornoit là il envoia ses messages solempnels au nouvel soudan de

 $\infty$ 

leur serment. L'assemblée déclara que le roi les avoit bien tenues en toutes manières et les gardoit encore. Le roi requit du légat que, puisque les Sarrasins ne tenoient les trèves, il le dégageat de son serment qu'il avoit fait aux Sarrasins. Le légat en conféra avec les prélats et les sages hommes qui là étoient. Ils répondirent que puisque les émirs ne tenoient les trèves, le roi ni la chrétienté n'en devoient nulles tenir avec les émirs. Le légat, quand il s'en fut consulté et qu'ils en eurent assez parlé, du commun conseil de tous, il dégagea le roi du serment qu'il avoit fait avec les émirs et dénonça que le roi ni la chrétienté n'étoit pas tenu de garder trèves aux Sarrasins puisqu'ils ne les tenoient. De cette manière demeurèrent le roi et la chrétienté sans trèves, à l'encontre de toutes sortes de Sarrasins.

Des trèves que le nouveau soudan et le roi firent ensemble par lesquelles tous les chrétiens esclaves furent délivrés et les têtes rendues.

Après ces choses, quand l'hiver sut passé et que ce vint en mars, le roi assembla ses gens et s'en vint avec toute son armée à Césarée en Palestine, qui est sur la mer, et se logea auprès et sit sermer les saubourgs de murs et de sosés et de seize tours. Pendant qu'il séjournoit là, il envoya ses messagers solennels au nouveau soudan de Baby-

Babiloine et d'Egypte, que il li amendaissent les défautes et les forfaits que il et li amiraus avoient fait contre les trives. Quant li Roys sejornoit là, li soudan de Halape envoia à lui ses messaiges solempnel pour faire trives au Roy et à la crestienté; mais la forme des trives que il offrirent ne plot mie au Roy ne à la crestienté. Par ce demorerent les trives et s'en ralèrent li messagiers qui ni firent noient. Li soudan de Babiloine et d'Egypte, et li autre Sarrasins de la terre en orrent grant doutance et grant paour que grant secors ne venist au Roy des crestiens et que il ne revenissent à Damiete et dou royatme d'Egypte, et que il ne conqueissent la terre sus euls. Il s'en conseillierent et s'en vindrent à Damiete et l'abatirent et fondirent jusqu'en terre toutes les tours, et toutes les torneles, et toutes les tours de la cité; il prisent les pierres et les porterent ou flun du Nil. Li messagier le Roy qui furent envoié au nouvel Soudan revindrent et envoia li nouviau Soudan ses messages au Roy, et tant coururent paroles et alerent messagier solempnel, et d'une part et d'autre que trives furent faites et devisées entre le Roy et les crestiens d'une part et le nouvel soudan d'Egypte et les Sarrasins d'autre part. Pour ceste trive derrainne furent delivré tout li crestiens qui estoient en chativoisons par tout le povoir ceuls de Babiloine et d'Egypte, et toutes les

000

lone et d'Egypte pour qu'il lui fit raison des manquements et forfaitures que lui et les émirs avoient faits contre les trèves. Dans le même temps, k soudan d'Alep lui envoya ses messagers solennes pour faire trève avec lui et la chrétienté. Mais les conditions de trève qu'ils offrirent ne plurest ni au roi ni à la chrétienté. Par là restèrent les trèves et s'en allèrent les messagers qui ne fired rien. Le soudan de Babylone et d'Egypte et les autres Sarrasins du pays eurent grande crainte d grand'peur que grand secours ne vint au roi des chrétiens et que des chrétiens ne vinssent à Demiette et au royaume d'Egypte, et qu'ils ne conquissent la terre sur eux. Ils s'en consultèrent et s'en vinrent à Damiette, et l'abattirent, et renversèrent jusqu'à terre toutes les tours et toutes les tourelles et toutes les tours de la cité. Ils en prirent les pierres et les portèrent au fleuve du Nil. Les messagers du roi qui furent envoyés at nouveau soudan revinrent, et le nouveau soudan envoya ses messagers au roi, et tant y eul de pourparlers et tant allèrent messages solennels de part et d'autre, que trèves furent faites et conclues entre le roi et les chrétiens d'une part, et le nouveau soudan d'Egypte et les Sarrasins de l'autre. Par cette trève dernière furent délivités lous les chrétiens qui étoient en captivité par toute la domination de ceux de Babylone et d'E-

estiens qui pendoient aus murs de :dou Cahaire, et par toutes les foruls d'Egypte furent toutes despenvoiées au Roy, et quatre cent mil sinois qu'il disoit que le Roy li deaencon. Et fu en cele trive un point mais n'avoit esté en trives de cres-Sarrasins. Car tout li crestiens reir force ou par lor volenté eurrent il s'en revenissent quitement au Roy ienté. Par ceste trive fu tenu li noui de Babiloine à rendre la sainte usalem, et la Terre Saint Abraham, Naples, et toute la Galilée, et toute u'au flun Jourdin, fors aucunes viles at mie fermées que li Soudan deque il peust par là passer ou royauis. Quant la trive fu en tele maniere sée li Roys mut à tout son ost et s'en , et fit fermer le forbore de murs et de fossés.

es trives ne furent mie tenues et li nys s'en revint en France.

verance avoit li Roys, et li Legas, et ue la Sainte Terre de promission, si s l'avons devant nommée, leur fust rief temps. Mais li Sarrasins ne leur t point assés envoia messages li Roys

 $\circ \circ \circ$ 

ates les têtes des chrétiens qui étoient x murs de Babylone et du Caire et es forteresses d'Egypte furent toutes st renvoyées au roi, et quatre cents 3 sarrasinois qu'il disoit que lui devoit sa rançon, furent envoyés au soudan. tte trève un point qui oncques jamais in trèves de chrétiens et de Sarrasins. chrétiens, renégats soit de force soit de , eurent liberté de s'en revenir sains oi et à la chrétienté. Par cette trève ouveau soudan de Babylone à rendre é de Jérusalem et la terre de Saintet la cité de Naplouse, et toute la Gate la terre jusqu'au sleuve Jourdain, s villes qui n'étoient point fermées et in retint pour qu'il pût y passer en alnume de Damas. Quand la trève fut t conclue, le roi partit avec toute son n alla à Jaffa, et fit fermer cette place le tours et de fossés.

: trèves ne furent pas tenues et comment : roi s'en revint en France.

spérance avoient le roi et le légat et s que la sainte terre de promission, ous l'avons devant nommée, leur seau Soùdans, et le Soudans à lui, mais il ne valut noiant. Il ne tindrent mie la trive dendroit la Sainte Terre rendre ainsi comme il l'avoient en couvent. Quant li Roys et li crestiens virent que li Sarrasins ne leur tenoient mie lor couvenances qui furent devisées, si furent mout destorbé. Li Roys ni avoit mie gent par quoi il le pust amender sus les Sarrasins. Nuls ne li aportoit nouveles que il dust avoir secors ne aide de nule part. Il se conseilla aus prelas et aus barons qui là estoient, par commun conseil il atira que messires Jofrois de Sargines demorroit, et que li Roys li livreroit ses despens pour tenir chevaliers et arbalestriers, et serjans à pié et à cheval pour la terre aidier et garder contre les Sarrasins, et qu'il s'en reviendroit en France puisqu'il ne pooit avoir secors. Li Roys le fist ainsi comme nous l'avons devant dit. Il fist atirer son navie et prist la Royne sa femme qui estoit grosse d'enfant, et deus enfans que ele avoit eue en la terre d'outremer, l'un à Damiete et l'autre à Acre, et s'en revint en France, et fu receus à Paris la vigile Notre Dame en sentembre à grant procession et à grant solempnelement, car on le cuidoit avoir perdu. Adont estoient li an de l'Incarnation Notre Seigneur mil deus cent et cinquante-quatre, apostole de Romme Innocent le quart, roy de France Loys de cui nous avons devant parlé, roy

 $\infty$ 

roit rendue en peu de temps. Mais les Sarrasins ne leur en rendirent point assez. Le roi envoya messagers au soudan et le soudan au roi, mais cela ne produisit rien. Ils ne tinrent point à rendre la sainte terre, ainsi qu'ils en étoient convenus. Quand le roi et les chrétiens virent que les Sarrasins ne leur tenoient point leurs conventions qui avoient été réglées, ils furent moult troublés. Le roi n'avoit pas de gens en assez grand nombre pour l'emporter sur les Sarrasins. Nul ne lui apportoit nouvelles qu'il dût avoir secours ni aide de nulle part. Il se consulta avec les prélats et avec les barons qui étoient là; d'un commun conseil, il arrêta que messire Geoffroy de Sargines resteroit, et que le roi lui fourniroit ses dépens pour tenir en armes chevaliers et arbalètriers et sergents à pied et à cheval, afin d'aider la terre et la garder contre les Sarrasins, et que le roi s'en reviendroit en France puisqu'il ne pouvoit avoir secours. Le roi sit ainsi que nous l'avons dit. Il fit équiper sa flotte et prit la reine sa femme, qui étoit grosse d'enfant, et deux enfants qu'elle avoit eus dans la terre d'outre-mer, l'un à Damiette et l'autre à Acre, et s'en revint eu France et fut reçu à Paris la veille de Notre-Dame de septembre, en grande procession et en grande solennité, car on cuidoit l'avoir perdu. d'Alemaigne Guillaume, comte de Hollande, roy d'Angleterre; Henris, roy de Navarre, et quens de Champaigne et sires de Brie Thiebaus, li peres levesque de Soissons Menelons de Basoches, abbé de Saint Marc de Soissons, Jeromes de Comsi, quens de Soissons.

Comment li crestiens firent trives quant li Roys s'en fu revenus au Soudan et queles furent brisées.

Quant li roys se fu departis de la terre d'Outremer, ainsi comme nous avons dit devant, ne demora un gran ment que li nouviau Soudan de Babiloine, et d'Egypte, et de Damas, et li Sarrasins d'une part, et li seigneur de la terre des crestiens, et li temples, et li doi hospital d'autre part s'accorderent et firent trives à dix ans et à dix jors, par tel maniere que li chastiaux de Japhe fu hors de la trive. Et quant ce vint en Noel après, messires Jofrois de Sargines et une grande partie des crestiens s'assamblerent au chastiau de Japhe pour ce qu'il estoient fors de la trive et toute l'autre terre des crestiens y estoit, par quoi il ne povoient courir sus les Sarrasins, se par ce chastel non et quant il furent là assamblé, il envoierent espier en la terre pour savoir de quel part il povoient plus gaagnier, et quant ce vint le mercredi après Noel, il s'armerent et mon-

000

C'étoit l'an de l'incarnation de notre Seigneur mil deux cent cinquante-quatre, Innocent IV étant apôtre de Rome; Louis, de qui nous venons de parler, roi de France; Guillaume, comte de Hollande, roi d'Allemagne; Henri, roi d'Angleterre; Thibault, roi de Navarre, et comte de Champagne et seigneur de Brie; Liperes, évêque de Soissons; Menelons de Basoches, abbé de Saint-Marc de Soissons; Jérome de Comsi, comte de Soissons.

Comment les chrétiens firent trève avec le soudan quand le roi fut parti, et comment elle fut rompue.

Quand le roi s'en fut allé de la terre d'outremer, comme nous avons devant dit, il ne tarda guère que le nouveau soudan de Babylone et d'Egypte et de Damas et les Sarrasins d'une part, et les seigneurs de la terre des chrétiens et les Templiers et les deux ordres de l'Hôpital d'autre part, s'accordèrent et firent trève de dix ans et dix jours, de telle manière que le château de Jaffa fut hors de la trève. Et quand ce vint à la Noël d'après, messire Geoffroy de Sargines et une grande partie des chrétiens s'assemblèrent au château de Jaffa, parce qu'il étoit hors de la trève, et que toute l'autre terre des chrétiens y étoit, par quoi il ne pouvoit courir sur les Sarra-

terent et vinrent à plé et à cheval moult priveement et chevauchierent toute nuit, et quant il vindrent entre Gadres et Escalonne, et il virent que il fu poins de corre sus Sarrasins il coururent par les cassiaus et aqueillirent hommes, et femmes, et bestes, grans et menues, et s'en revindrent à Japhe, tout sain et tout hailié, que il ni perdirent que un seul turcopole qui fu occis et gaaignierent et partirent entre euls ensamble quatre cents esclaves qu'il avoient occis, et desquels il y avoit bien huit cents ce cuidoient; et avoient bien gaaignié dix mil bestes menues, et bien mil chameuls que bugles, que autres grans bestes. Li Sarrasins firent savoir au soudan de Babiloine toutes ces choses ainsi comme nous avons devant dit. Li Soudanc manda isuelement l'amiraut de Jherusalem qu'il semonsist les Amiraus d'entor et grant plenté de gens à armes et que il alaissent asseoir Japhe, et que il li feissent tout le mal qu'il pourroient. Li Amiraus le fist ainsi et vint à grant plenté de Sarrasins et assist Japhe, et loie son ost en ce lieu que on apele le Torron des Chevaliers, en tele maniere que ceuls de Japhe les veoient plainement, et venoient souventes fois jusques au murs du chastel, et cil dedens ne sosoient mouvor, car il estoient per de gens savoient paour d'embuschement et que il ne perdissent le chastel. Quant li Sarrasins

 $\infty$ 

sins, sinon par ce château. Et quand ils furent là assemblés, ils envoyèrent épier dans le pass pour savoir de quel côté ils pouvoient plus sagner. Et quand ce vint le mercredi après Noti, ils s'armèrent et montèrent, et vinrent à pied d à cheval moult secrètement, et chevauchères toute la nuit, et quand ils viprent entre Gaza et Ascalon, et qu'ils virent le moment favorable 🖛 courir sur les Sarrasins, ils coururent entre les maisons et attaquèrent hommes et semmes, et b tes grandes et petites, et s'en revinrent à Jah, tous sains et bien portants, de sorte qu'ils ne perdirent qu'un seul turcopole qui fut occis, et gegnèrent et se partagèrent entre eux trois ceuls esclaves qu'ils avoient pris sur huit cents qu'il y avoit bien, pensoient-ils. Et avoient bien gagné dix mille bêtes de menu bétail, et bien mille chameaux ou autres bêtes de somme. Les Sarrasins firent savoir tout cela au soudan de Babylone. Le soudan manda incontinent à l'émir de Jérusales qu'il appelàt les émirs d'alentours et grande quantité de gens armés, et qu'ils allassent assiéger Jassa, et qu'ils lui sissent tout le mal qu'ils pourroient. L'émir le fit ainsi et vint avec grand nombre de Sarrasins et assiégea Jaffa, et loget son armée en un lieu qu'on appelle le Torron des chevaliers, de manière que ceux de Jaffa les voyoient tout à plein. Et souventes fois les Sarralà esté une piece, et il virent que li is n'istroient mie dou chastel, il prisent tie de lor gens si les envoierent sus la s crestiens, cil semurent et coururent are des crestiens qui garde ne s'en precar il estoient en trives et coururent a sus la terre qui garde ne s'en pret s'en vindrent sain et sauf à tout lor en l'ost aus Sarrasins qui estoient dephe. Li amiraus de Jherusalem prist prisons qui estoient bien cent que Temque Hospitaliers, que serjans. Il avoient quarante-neuf mil bestes que grans tites. Paresme que il ne volt mie à le Soudanc, car il cuidoit qu'il leur st tout rendre pour ce que li crestiens rys estoient en trives.

nt li crestiens desconfirent les Sarrasins it Japhe qui n'estoient mie en la

t ce fu fait, li Sarrasins faisoient souir cembians et couroient jusques à murs ne. Li crestiens qui estoient dedens lisent que ce ne soufferoient il plus. Il soines garnisons dedens le chastel pour r, que il avinist de ceuls qui s'en iroient combattre aus Sarrasins, et quant ce

 $\infty$ 

oient jusqu'aux murs du château et ceux ns ne s'osoient mouvoir, car ils étoient gens et avoient peur d'embuscade et de e château. Quand les Sarrasins eurent été long-temps, et qu'ils virent que les chrésortoient point du château, ils prirent ie de leurs gens et les envoyèrent sur la s chrétiens. Ce parti s'émut et courut par des chrétiens qui n'y prenoient garde. toient en trève, et courut à l'abandon sur Te qui n'y prenoit garde et s'en revint sauf avec tout son butin à l'armée des s qui éloient devant Jassa. L'émir de Jéprit tous les prisonniers qui étoient bien it Hospitaliers que Templiers et sergents. nt gagné quarante mille bêtes tant granretites. Il paraît que l'émir ne voulut rien au soudan, parce qu'il pensoit que le ugeroit qu'il conviendroit de tout rendre, le les chrétiens de ce pays étoient en

les chrétiens déconfirent devant Jaffa les usins qui n'éloient point dans la trève.

ce fut fait, les Sarrasins faisoient sous attaques et couroient jusqu'aux murs Les chrétiens qui étoient dans Jaffa e cela ne souffriroient-ils plus. Ils mirent rnison dans le château pour le garder,

vint le vendredi devant mi-quaresme, li Sarrasins coururent devant Japhe; li crestiens qui estoient apareilliés firent ouvrir les portes et se ferirent hors encontre les Sarrasins, et commencierent à hucier : à la mort, à la mort. Grant bataille y ot, mais li Sarrasins s'enfuirent quant il orent assés perdu de leur gent. Aucunes gens disent que li Sarrasins eussent été ou tout mort ou tout pris, se ne fust li quens de Japhe qui chei, et eust été occis se ne fuissent li freres de l'Ospital qui le rescoussent; mais toute vois emmenerent li Sarrasins son cheval. Mesires Jofrois de Sargines les chaca jusques en leur herberges. Ses chevaliers revindrent à lui et li loerent qu'il s'en retournaissent, car il avoient paour que il ni eust embuschement. Mesires Jofrois et li crestiens s'en retournerent à Japhe, il conterent que en cele bataille avoit bien eu que mors, que pris deus mil Sarrasins et des crestiens vingt sergeans et un chevalier; et si n'avoient esté en la bataille li crestiens que deus cents à cheval et entor trois cens que arbalestriers, que arechiers que autres serjans. En cele bataille fu occis avecques les autres li amiraus de Jherusalem et li amiraus de Bethleem. Li Sarrasins firent savoir au Soudan qui estoit à Damas, que li crestiens avoient les testes de l'amiraut de Jhe-

 $\infty$ 

quoiqu'il advint, de ceux qui s'en iroient dehors combattre les Sarrasins. Et quand ce vint le vendredi devant la mi-carême, les Sarrasins coururent devant Jaffa; les chrétiens qui étoient préparés firent ouvrir les portes et s'avancèrent dehors à l'encontre des Sarrasins, et commencèrent à crier: A la mort! à la mort! Grande bataille y eut; mais les Sarrasins s'enfuirent quand ils eurent assez perdu de leurs gens. Aucuns dirent que les Sarrasins eussent été ou tous morts ou tous pris, si le comte de Jaffa ne fût tombé, et celui-ci eût été tué, si les frères de l'Hôpital ne l'eussent secouru. Mais toutefois les Sarrasins emmenèrent son cheval. Messire Geoffroy de Sargines les chassa jusque dans leurs logements. Ses chevaliers revinrent à lui et lui conseillèrent de s'en retourner; car ils avoient peur qu'il n'y eût embuscade. Messire Geoffroy et les chrétiens s'en retournèrent à Jaffa. Ils comptèrent qu'en cette bataille avoit bien eu tant morts que pris, deux mille Sarrasins, et des chrétiens vingt sergents et un chevalier; et pourtant n'avoient été en cette bataille les chrétiens que deux cents à cheval et environ trois cents taut arbalètriers qu'archers et autres sergents. Furent occis avec les autres les émirs de Jérusalem et de Bethléem. Les Sarrasins firent savoir au soudan qui étoit à Damas, que les chrétiens avoient les têtes de l'émir de Jérusalem et de celui de Bethléem. Le soudan

rusalem et de celui de Bethleem. Li Soudanc envoia ses letres à un amiraut qui estoit en l'ost des Sarrasins, que il rachetât la teste à l'amiraut de Jherusalem, et il li renvoieroit le cheval au conte de Japhe et vingt mil besans sarrasinois. Et mesires Jofrois li remanda que se il li donnoit plaine une tour de besans et de chevaus, ne li rendroit il mie. Li amiraut se remanda le soudan à Damas, et quant li Soudan oy ces choses, s'enfu moult courroucié et jura que il ne feroit jamais trives aus crestiens.

Comment les Beduins tolurent bien aus Sarrasins les deus pars de lor proie et que les trives furent refaites.

Li Beduins qui estoient aus montagnes oirent dire que li Sarrasins avoient fait grans damages seur les crestiens, il disent qu'il y voloient partir. Il descendirent des montaignes et s'en vinrent en l'ost des Sarrasins où li gaains estoit, il disent a l'amiraut cui li Soudan avoit fait chevetaine de l'ost qu'il vouloient partir à lor gaaing. Il leur répondirent que il ne partiroient mie, car il ne l'avoient mie aidié à gaaignier; li Beduin s'en combatirent aus Sarrasins, et emmenerent cui quen pesast bien les deus parties des bestes et ot b'en occis en cele bataille que Beduins que Sarrasins quatre mil

000

envoya ses lettres à un émir qui étoit à l'armée des Sarrasins pour lui dire de racheter la tête de l'émir de Jérusalem, promettant de renvoyer aux chrétiens le cheval du comte de Jaffa et vingt mille besans sarrasinois. Messire Geoffroy répondit que quand le soudan lui donneroit une pleine tour de besans et de chevaux, ne lui rendroit-il point la tête de l'émir. L'émir renvoya cette réponse au soudan à Damas, et quand le soudan ouît cela, il en fut moult courroucé et jura qu'il ne feroit jamais trève avec les chrétiens.

Comment les Bédouins enlevèrent bien aux Sarrasins les deux tiers de leur butin, et comment les trèves furent refailes.

Les Bédouins qui étoient dans les montagnes ourrent dire que les Sarrasins avoient fait un grand butin sur les chrétiens. Ils dirent qu'ils vouloient y avoir part, et descendirent des montagnes, et s'en vinrent au camp des Sarrasins où étoit le butin. Ils dirent à l'émir que le soudan avoit fait chevetain de l'armée, qu'ils vouloient avoir part à leur gain. L'émir leur répondit qu'ils ne partageroient rien, car ils ne l'avoient point aidé à faire ce gain. Les Bédouins se battirent avec les Sarrasins, et emmenèrent bien les deux tiers des bêtes, et y eut bien en cette bataille, tant Bédouins que Sarrasins, deux mille ou plus

ou plus. Li crestiens se conseillierent ensamble et envoierent leur messages au Soudans qui estoit à Damas, et li manderent que il rendit les domages que il avoit fait aus crestiens, et que il amandast les trives que il avoit brisiées il et ses gens. Et après fuissent bien les trives ainsi comme eles avoient été devant devisées se il voloit bien fust la guerre. Assés y ot paroles et messagiers envoiés dou Soudan as crestiens et des crestiens au Soudan. Et en la fin fist tant li Soudans pour les crestiens, que mesires Joffrois de Sargines, et li conte de Japhe et li autres seigneurs de la terre des crestiens, et li Temples, et li doi Hospital d'une part; et li soudans de Babiloine, et d'Egypte, et de Damas d'autre part que les trives furent refaites et affermées ainsi come eles estoient devant a dix ans et à dix jors. Adont estoient li an de l'incarnation Nostre Seigneur mil deus cens cinquante sis.

Comment li crestiens guerroierent les un les autres.

Quant ces trives furent raffermées, et li cretiens n'orent point de guerre aus Sarrasins, for seulement li chastiaus de Japhe qui fors en estoit mis. Li crestiens commencierent à guerroier les uns les autres, honteusement douloureusement d vilainement à toute la crestienté et deça et de

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

d'occis. Les chrétiens se consultèrent ensemble d envoyèrent leurs messagers au soudan qui étoit à Damas, et lui demandèrent qu'il leur rendit le butin qu'il avoit fait aux chrétiens, et qu'il reprit les trèves qu'il avoit rompues, lui et ses gens; d qu'ensuite les trèves sussent bien comme elles avoient été devant réglées, s'il le vouloit bies, s' non la guerre. Y eut assez de pourparlers et de messages envoyés du soudan aux chrétiens et des chrétiens au soudan. Et en la fin le soudan fit tant pour les chrétiens, qu'entre messire Geoffroy de Sargines et le comte de Jaffa, et les autres seigneurs de la terre des chrétiens, les Templiers et les Hospitaliers d'une part et les soudans de Babylone et d'Egypte et de Damas d'autre part, les trèves furent refaites et affernies comme elles étoient devant, pour dix ans et as jours. C'étoit l'an de l'Incarnation de Notre-Scigneur 1256.

Comment les chrétiens se firent la guerre les uns auxeautres.

Quand ces trèves furent raffermies et que les chrétiens n'eurent point de guerre avec les Sarrasins, fors seulement le château de Jaffa qui en étoit exclus, les chrétiens commencèrent à se guerroyer les uns les autres, honteusement, des-loureusement et vilainement avec toute la chré-

l ot discort entre les Veniciens, et les t les Poulains de la terre d'une part; nevois, et les Espagnols, et les freres Jehan de l'Ospital d'outremer qui ent les grejois pour une maison qui us la mer en la terre des Veniciens et is, et dura la guerre près d'un an et et décopoient et faisoient tout le mal sient faire li uns aus autres, tout ainsi feissent aus Sarrasins ou encore pis. savoir le prince d'Antioche, et il vint isés tost, et amena un sien neveu que ne li princes disoit que il devoit estre Roys et sires de la terre, de par le itier de Brianne, dont cils enfes estoit mie de son cors, mais de ses hoirs la mère, l'enfant avecques lui qui Royne de Cypre, et pour metre pais re se il peust. Et quant il furent venus li prince sist semondre de par son s chevaliers dou pays qui tenoient dou de Jherusalem, et les maistres de , et les maistres des maisons de relijour à Acre; et quant il furent venu, s leur requist de par l'enfant son ue il feisoient fauté à l'enfant come à seigneur dou royaume de Jherusalem; que il s'en conseillieroient, et après paroles, li maistre dou Temple et li

 $\Leftrightarrow \Leftrightarrow \Rightarrow$ 

deçà et delà; car il y eut discord entre iens et les Pisans, et les poulains du pays rt, et les Génois, et les Espagnols, et les Saint-Jean de l'Hôpital d'outremer qui nt les Grecs pour une maison qui étoit r la mer dans la terre des Vénitiens et s; et la guerre dura près d'un an; ils t coupoient, et faisoient tout le mal qu'ils t faire les uns aux autres, tout ainsi qu'ils ait aux Sarrasins, ou encore pis. On le au prince d'Antioche, et il vint à Acre et amena un sien neveu qu'il avoit et it devoir être héritier et roi et seigneur par le comte Gautier de Brienne, dont it étoit issu, non de lui-même, mais de et amena avec l'enfant la mère qui étoit Chypre, pour mettre la paix dans le pays, sit. Et quand ils furent venus à Acre, le t appeler de la part de son neveu, à un , les chevaliers du pays qui dépendoient me de Jérusalem, et les mattres de l'Hôles mattres des maisons de religion, ils furent venus le prince les requit de de son neveu qu'ils jurassent fidélité à comme à roi et à seigneur du royaume alem. Les chevaliers dirent qu'ils se connt, et après plusieurs paroles, le mattre maistres de l'ospital Nostre Dame des Alemans, et li chevaliers dou pays qui tenoient dou royaume, et la commuigne des Genevois et li Espaignuiel disent qu'il n'en feroient neent, car il n'estoit mie hoirs de la terre, ains en estoit hoir li fils Colrat; car Coleras avoit esté fils de la fille le roy Jehan d'Acre, qui estoit li drois hoirs de la terre. Quant li prince vit qu'il y avoit discort, et que il ne povoit mettre pais en la guerre, il ost conseil que il meist bail de par son neveu l'enfant. Li prince fist bail de la terre le seigneur d'Arsur, et li bailla huit cens Francois qui estoient ou pays un an à ses soudées pour lui aidier et li commanda que se li Hospitaliers, et la commuigne des Genevois, et li Espagneul ne venoient à merci que il leur feist tout le mal que il porroit, et que il n'espagnast mie lavoit le prince, car il en bailleroit assés. Après ces choses, li princes s'en rala en sa terre, car il ne povoit mettre pais entre les crestiens si très vilainement s'entreguerroient. Quant li princes fu partis d'Acre, la guerre fu plus gries et plus honteuse qu'ele n'avoit esté devant, et dedens cel an que la guerre dura, furent arses par cele guerre quatre vingt naves ou plus chargiés de tous avoirs et de marchandises au port d'Acre, et tout cel au ot bien quarante engiens, qui tous getoient aval la cité d'Acre sur les maisons, et sur les tors, et sus

000

du Temple et le maître de l'Ilôpital, et le maître teutonique, et les chevaliers du pays qui dépendoient du royaume, et la commune des Génois, et les Espagnols dirent qu'ils n'en feroient rien. car le jeune prince n'étoit pas héritier de la terre. mais en étoit héritier le fils de Conrad, car Conrad avoit été fils de la fille du roi Jean, qui étoit l'héritier direct de la terre. Quand le prince vit qu'il y avoit discord et qu'il ne pouvoit mettre fin à la guerre, il eut dessein de mettre un baile au nom de l'enfant son neveu. Le prince sit baile du pays le seigneur d'Arsur, et lui donna 800 François qui étoient du pays, pendant un an à sa solde pour lui aider, et lui commanda que si les Hospitaliers et la commune des Génois et les Espagnols ne lui venoient à merci, il leur sit tout le mal qu'il pourroit et qu'il n'épargnat point l'argent du prince, car il lui en bailleroit assez. Après ces choses, le prince s'en retourna à sa terre, car il ne pouvoit mettre la paix entre les chrétiens qui très-vilainement s'entreguerroyoient. Quand le prince fut parti d'Acre, la guerre fut plus grave et plus honteuse qu'elle n'avoit été devant, et dans cette année que dura la guerre, furent brûlés plus de quatre-vingts vaisseaux chargés de toutes sortes de marchandises au port d'Acre. Y eut bien quarante engins qui tout cet an tirèrent

les tournelles, et abatoient et fondoient jusques en terre quanques eles consuioient; car il y avoit assés tel dix engiens qui ruoient si grosses pierres et si pesans, que eles pesoient bien quinze cens livres au pois de Champaigne, dont il avint presque tous les tors, et les forteresces d'Acre furent toutes abatues, fors seulement les maisons de religion, et furent bien mors de cele guerre vingt mil hommes que d'une part que d'autre, mais assés plus de Genevois, et des Espaignois, et furent decoupés et par mer et par terre, et rendirent toutes les tours que il tenoient dedens la cité d'Acre, et furent toutes abatues jusques en terre, et passerent par dessus les espées à ceus de Venisse et de Pise, et s'en alerent par pais, faisant à la cité de sur et fu la cité d'Acre si fondue par cele guerre, que ce fust une cité destruite par guerre des crestiens et des Sarrasins. Adont estoient li an de l'incarnation Nostre Seigneur mil deux cens cinquante neuf.

Comment les Commains desconfirent les Sarrasins, et des chastiaux que li crestiens garnirent contre eus.

Apres ces choses vindrent nouveles en la cité d'Acre et ou pays d'entor que li Tartarins avoient fait trois ost de leur gens, et que li uns

 $\infty$ 

dans la cité d'Acre sur les maisons et sur les tours et sur les tourelles; ils abattoient et renversoient jusqu'à terre tout ce qu'ils rencontroient, car il y avoit dix de ces engins qui lançoient de si grosses pierres si pesantes qu'elles pesoient bien quinze cents livres, poids de Champagne; d'où il advint que presque toutes les tours et les forteresses d'Acre furent toutes abattues, fors seulement les maisons de religion, et moururent bien dans cette guerre vingt mille hommes tant de part que d'autre, mais assez plus de Génois et d'Espagnols, qui furent découpés et par mer et par terre, et rendirent toutes les tours qu'ils tenoient dans la cité d'Acre, lesquelles furent toutes abattues jusqu'à terre. Ils passèrent par-dessus les épées de ceux de Venise et de Pise, et s'en allèrent par pays à la cité d'Arsur. Et la cité d'Acre fut fondue par cette guerre comme si elle avoit été détruite par une guerre entre chrétiens et Sarrasins. C'étoit alors l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur 1258.

Comment les Comans déconfirent les Sarrasins, et des châteaux que les chrétiens garnirent contre eux.

Après ces choses, vinrent nouvelles dans la cilé d'Acre et au pays d'alentour, que les Tartares avoient fait trois armées de leurs gens, et que l'une de ces armées étoit allée vers la Coma-

des os estoit alé vers la cité de Comenie, et quand il vindrent à l'entrée de la terre de Comenie, li Commain distrent qu'il metroient tout pour tout et que il se combattroient à euls. Li Commain s'assamblerent et se misent en convoi, et si assamblerent aus Tartarins, et li Tartarins à euls. Crueuse bataille et doulereuse et merveilleuse et longe et entre eus, car de tous ces deus ost ou il y avoit tant de gens n'en demora mie granment que tout ne fuscent mort et occis. Mais en la fin furent vaincus les Tartarins et s'enfuirent au miex qu'il porrent et laissierent tout leur harnois, et se repusent (ca-cher) par buissons et par taisniere et par repostailles (retraite) au miex qu'il porrent, et peu eschappa qui ne fussent mors ou pris. Li autres os qui s'en venoit vers la terre de Surie avoit ja conquis et soumis en leur poeste le royaume de Perse et la tres noble et tres puissant cité de Baudas et toute la terre qui estoit entor, et avoient occis le Caliphe qui est appelé apostole des Sarrasins, et la terre de Mede, et cele d'Arsiee, et cele de Caldée, et de Turquiee, et de Halape, et de Hamans, et la Chamele, et Cesaire la grant, et la terre et la cité le Vieil de la Montaigne, et asses autre terres et de provinces et de royaumes qui ter sont de Sarrasins, et la terre de Georgie

 $\infty$ 

nie. Et quand elle vint à l'entrée de la Comanie. les Comans dirent qu'ils mettroient tout pour tout. et qu'ils se battroient contre eux. Les Comm s'assemblèrent et se mirent en corps de betaille, et attaquèrent les Tartares, et les Tartares attaquèrent les Comans. Bataille cruelle et doubtreuse et merveilleuse et longue y eut entre ex. car de toutes ces deux armées où il y avoit tast de gens, ne tarda pas un grand moment que tos ne fussent morts et occis; à la fin, les Tartares furent vaincus et s'enfuirent du mieux 🖚 purent, et laissèrent tous leurs bagages et se achèrent dans les buissons, dans les tanières, dans les retraites, du mieux qu'ils purent, et per échappèrent qui ne furent morts ou pris. Les atres armées qui s'en venoient vers la terre de Syrie, avoient déjà conquis et soumis en les pouvoir le royaume de Perse et la très-noble et très-puissante cité de Bagdad et tout le pays des environs, et avoit occis le calife, qui est appelé l'apostoile des Sarrasins; elles avoient soums la terre des Mèdes et celle d'Assyrie, et celles de Caldée et de Turquie et d'Alep et de Hama, et la Chamelle et Césarée la grande, et la terre d la cité du Vieux de la Montagne, et assez d'atres terres et de provinces et de royaumes 🕶 tous sont de Sarrasins, et la terre de Georgie d'Arménie et la cité d'Antioche qui sont tens de chrétiens. Il étoit resté peu de terres par ter

nie, et la cité d'Antioche qui sont terres stiens, et n'avoit preu demoré de terres it le pays et pres et loing que il n'eussent conquises ou destruites, ou que les ne t soumises à euls par treus (tributs) et par eviers, par grans services d'or et d'art d'omes et de fames, et autres services ue pres vausist (valut) miex qu'il fuisut mort. Il n'avoit demoré en toute la e crestiens que presque tous ne fuissent à euls. Cil peu de crestiens se conseilliesamble et disent que ja se Dieu plaisoit ient sougis à euls. Il conquisent presque 1 terre et estoit toute perdue se n'estoit ort chastel; car li Tartarins estoient ja ant deuls. Il egarderent que il garniles plus forts chastiaux et garniroient ipliers sept des plus forts chastiaux que nt, et li Ospitaliers deux, et li Ospita-3 Alemans un, et la cité d'Acre et la cité qui furent garnies de commun. Bien abloit que toute la terre ne se porroit ir. Cil chastel qui furent garni leur nt moult durement, car il ne porouver soudoiers qui entrassent dedens 'avoient sols à leur volenté; car il ne mie comment il peussent eschaper la grant plenté de Tartarins com il

 $\infty$ 

de près et de loin, qu'ils n'eussent toutes s ou détruites, ou qui ne se fussent soueux par tributs et par grandes levées, ids tributs d'or et d'argent, et d'hommes mmes et autres servitudes, telles qu'il que mieux valu que tous fussent morts; ans toute la terre des chrétiens, il s'en resque rien que tout ne sût soumis à eux. de chrétiens qui restoient se consultèrent e et dirent que s'il plaisoit à Dieu, ils ne pas sujets d'eux. Les Tartares avoient presque toute la terre, et elle étoit toute sinon aucuns forts châteaux, car les Tarsient déjà devant eux. Les chrétiens déqu'ils garniroient les plus forts châteaux, les Templiers garniroient sept des plus 'ils eussent, et les Hospitaliers deux et pitaliers allemands un; et la cité d'Acre i d'Arsur furent garnies en commun. Bien ibloit que toute la terre ne se pourroit ndre. Ces châteaux qui furent garnis, les at fort, car ils ne pouvoient trouver de jui y entrassent s'ils n'avoient solde à onté; ils ne voyoient pas comment ils ent échapper à la grande multitude de qui approchoit.

Comment li Sarrasins desconfirent malement li Tartarins, et que li Tartarins s'enfuirent.

Li Soudant de Babiloine et d'Egypte et de Damas furent tous effrées et li Sarrasins ausi de ces nouveles. Li Soudant semoust tres tout son pooir de gens à armes et laissa sa terre à garder à un amiraut que il cuidoit que il fust loyaus envers lui; mais il li fut mout desloiaus en la fin. Li Soudant s'esmut et passa les désers qui sont entre Egypte et Surie et s'en vint vers Damas. Li autres Sarrasins qui estoient entor s'assamblerent avecques lui, et disoit-on que il estoit cinq soudans. Il se conseillerent et manderent aus crestiens que il se combattissent avecques euls encontre les Tartarins. Li crestiens se conseillerent et li plus s'acorda que il se combattissent avecques les Sarrasins. et li maistres de l'Ospital Nostre Dame des Alemans dist que ce ne seroit mie bon. Car il les avoient eprouvés assés de foies et n'avoit mie granment que li Sarrasins ne tenoient mie trives aus crestiens si bien com il deussent, ains v mesprenoient assés de fois. Et que se il se combatoient avecques les Sarrasins encontre les Tartarins et les Tartarins estoient vaincu, et li crestiens qui ne seroient mie mors en hataille seroient tous las et euls et leur chevaus.

 $\infty$ 

Comment les Sarrasins déconfirent malement les Turtares, et comment les Tartares s'enfuirent.

Le soudan de Babylone et d'Egypte et de Damas fut tout effrayé, et les Sarrasins le surent aussi de ces nouvelles. Le soudan appela tous ses gens aux armes, et laissa sa terre à garder à un émir qu'il crovoit devoir être loval envers lui : mais à la fin, il lui fut moult déloyal. Le soudan se mit en marche et passa les déserts qui sont entre l'Egypte et la Syrie, et s'en vint vers Damas. Les autres Sarrasins qui étoient à l'entour s'assemblèrent avec lui, et disoit-on qu'ils étoient cinq soudans. Ils se consultèrent et mandèrent aux chrétiens qu'ils combatissent avec eux à l'encontre des Sarrasins. Les chrétiens se consultèrent, et de plus s'accordèrent à combattre avec les Sarrasins; et le maître de l'Hôpital, le maitre teutonique dirent que ce ne seroit pas bon, car ils les avoient éprouvés assez de fois, et les Sarrasins n'avoient pas tenu trève avec les chrétiens, aussi bien comme ils le devoient; et au contraire, les avoient-trompés assez de fois; que si les chrétiens combattoient avec les Sarrasins contre les Tartares, et que les Tartares fussent vaincus, les chrétiens qui ne seroient pas morts dans la bataille seroient tous harassés, et eux et leurs Se cele grant plenté de Sarrasins qui estoit leur couroit sus. Legierement seroient tous li crestiens qui seroient demoré de la bataille ou mors ou pris. En tele maniere seroit toute la terre que li crestiens tenoient perdue. Quant il oirent ce, tous s'accorderent à ce conseil et remanderent au Soudant qu'il ne se combateroient mie avecques euls. Mais nuls maus ne leur vendroit par devers les crestiens ains les conforteroient et aideroient de viandes et sauf aler et sauf venir, et seroient tous asseur par devers les crestiens. Quant li Soudan oirent ce, il si acorderent bien. Il disent que pour ce ne demorroit mie qu'il ne se combattissent car il avoit assés gens. Il ordenerent lors batailles et s'en alerent tout droit vers les Tartarins que on disoit que il estoient vers Sajete. Quant li Sarrasins furent aproiccié des Tartarins et il virent leur point, il se misent tout en convoi pour combatre et coururent sus aus Tartarins et assamblerent à euls vigueureusement, et li Tartarins se rassemblerent ausi à euls moult hardiement; si grans fais de gens avoient d'une part et d'autre que ce estoit grant merveille à veoir. Longue et annuieuse fu la bataille et moult y ot de gens occis et d'une part et d'autre. En la fin furent desconfits et vaincu li Tarta-

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

chevaux. Si cette grande multitude de Sarrasins qui étoit là leur couroit sus alors, tous les chrétiens qui seroient restés de la bataille seroient facilement ou morts ou pris, et de cette manière, seroit perdue toute la terre que les chrétiens tenoient. Quand ils ourrent cela, tous se rangèrent à cet avis et mandèrent de nouveau au soudan qu'ils ne combattroient point avec les Sarrasins, mais que nuls maux ne leur viendroient de la part des chrétiens; qu'au contraire, ils seroient confortés et aidés de provisions, qu'ils pourroient aller sauss et venir sauss, et seroient en toute sûreté de la part des chrétiens. Quand les soudans oufrent ce, ils s'y accordèrent bien, et ils dirent que pour cela, ne tarderoit guère qu'ils ne combattissent, car ils avoient assez de gens. Ils ordonnèrent leurs batailles et s'en allèrent tout droit vers les Tartares qu'on disoit être vers Sidon. Quand les Sarrasins se furent approchés des Tartares, et qu'ils virent leur belle, ils se mirent tous en corps pour combattre, et coururent sus aux Tartares, et les attaquèrent vigoureusement, et les Tartares les attaquèrent aussi moult hardiment. Y avoit si grandes forces de gens de part et d'autre, que c'étoit grande merveille à voir. Longue et opiniatre fut la bataille, et moult y eut de gens occis de part et d'autre. En la sin, surent déconfis et vaincus les Tarlares. Ainsi se battirent ils pendant trois jours et dans trois pièces de terre, et à toutes les trois fois, les Tartares furent rins. Ainsi se combattirent il par trois jors et en trois pieces de terre, et à toutes les trois fois furent li Tartarins desconfits. On esma qu'il ot bien occis en ces trois batailles cent mil Tartarins. Apres cele tierce bataille li Tartarins s'enfuirent et ne set on mie bien qu'il devinrent. Aucunes gens disent que il s'en estoit fui jusques à un lieu moult loins que on apele aus Froides Iaues, et que il avoient mandé à leur seigneur grant qui estoit Roys des Tartarins leur desconfiture, et qu'il leur envoyast secort et ajue car il estoient presque tout mors, que il leur remanda que il beoit à faire ce ne savons nous mie encore.

Comment cil d'Egypte murdrirent le Soudan leur seigneur, et que li crestiens s'en revindrent à grand meschief de Jherusalem.

Quant le pays fu vuidié des Tartarins fors de ceuls qui mors estoient desquels la terre estoit toute couverte, li Sarrasins s'en departirent et s'en r'alerent en leur pays. Li Soudan de Babiloine par cui effors ceste besoingne avoit este faite s'en r'alerent en Egypte. Li amirass à cui il avoit baillé sa terre à garder avoit fait grans conspirations et grans conjurations con-

000

déconfis. On estima qu'il y eut bien d'occis, en ces trois combats, cent mille Tartares. Après le troisième combat, les Tartares s'enfuirent, et on ne sait pas bien ce qu'ils devinrent; aucuns disest qu'ils s'étoient enfuis jusqu'à un lieu moult lois, qu'on appelle les Froides-Eaux, et qu'ils aveisst mandé à leur grand seigneur qui étoît roi des Tartares, leur déconfiture, et qu'il leur envoyts secours et aide, car ils étoient presque loss morts. Ce que leur remanda le roi, touchast ce qu'il vouloit faire, c'est ce que nous ne savos point encore.

Comment ceux d'Egypte assassinèrent le souden. leur seigneur, et comment les chrétiens quittèrent à grand méchief Jérusalem.

Quand le pays fut vidé des Tartares, fors de ceux qui étoient morts, desquels la terre étoit toute couverte, les Sarrasins partirent et s'en retournèrent dans leur pays. Le soudan de Babylone, par les efforts duquel cette besogne avoit été faite, s'en alla en Egypte; l'émir, à qui il avoit donné sa terre à garder, avoit fait grandes conspirations et grandes conjurations contre lui: il ne tarda guère après qu'il eut rendu la pair au pays, que lui-même fut assassiné. d'que les Sarrasins firent un autre soudan, d'disoit-on qu'ils l'avoient fait de cet émir même, par qui l'autre soudan avoit été assassiné. Les

Ne demora mie granment apres ce que estre tout en pais et tout asseur, que il sis et fisent li Sarasins autre Soudan, on que il l'avoient fait de cet amiraus par cui li autres Soudans avoit été Li crestien n'en furent mie lie, car il trives à lui, et quand il fu murdris et trive fu faillie et tout li pays en ?arquoi li crestiens qui estoient en Jheen pelerinage, desquels il y avoit grant e diverses terres perdirent moult de s et de leur choses; car li amiraut qui a cité quand il oît dire que li Soudan ardris et mors, fit fermer les portes de : y mist boine gardes que nuls ni peust 3 issir se par son congié non. Li cresil estoient en la cité en pelerinage eu et par rachast n'en porrent issir. detintrent gran piece dedens la cité en voloit nul laissier aler. Tant sirent

000

n'en furent pas joyeux, car ils avoient c lui; et quand il fut assassiné et mort, fut faillie et tout le pays fut en guerre. les chrétiens qui étoient à Jérusalem en e, desquels y avoit grande multitude de terres, perdirent moult de leurs gens urs choses; l'émir qui gardoit la cité, ent out dire que le soudan étoit assasort, fit fermer les portes de la ville, et y nnes gardes, que nul ne put passer ni 'avec sa permission. Les chrétiens qui ans la cité en pèlerinage, n'en purent par tribut ni par rachat. L'émir les ig-temps dans la cité, sans vouloir nul ler. Tant firent à la fin les chrétiens, aissa aller. Quand ils eurent essuyé asommages, ils s'en revinrent par grands

e se trouve dans les manuscrits de Rothelin.

able que les derniers chapitres de cette narlaisaient point d'abord partie de la lettre; on
qu'ils y ont été ajoutés par ceux qui l'ont coui ont voulu en saire une histoire complète

en la fin les chrestiens que il les laissa aler. Quant il orrent assés eu de damages il s'en revindrent par grans périls au miex que il porrent tout ensamble en la terre des crestiens qui est seur leur marine. Pluiseurs fois furent assaillis entrevoies et perdirent assés de leur gens et de lor harnois et de lor avoir. Et disoiton certainement que tous ces agais et tous ces assaus leur avoit fait faire li amiraus de Jherusalem par cui congié et cui conduit, par grans rachas que il avoient donnés; il estoient au Saint Sepulchre alé, et à grant meschief et à grant painne il s'en revindrent. Quant li crestiens les virent, s'en furent moult lie et moult joiaut selon les aventures qui leur estoient avenues, et en mercierent et loerent moult hautement Nostre Seigneur. Adont estoient li an de l'Incarnation de Notre Seigneur mil deux cent et soixante-un.

 $\infty$ 

périls, le mieux qu'ils purent, tous ensemble dans la terre des chrétiens, qui est sur leur mer. Plusieurs fois, dans leur route, ils furent assaillis, et perdirent assez de leurs gens et de leurs bagages et de leur avoir; et disoit-on avec certitude, que toutes ces embûches et ces attaques avoient été commandées par l'émir de Jérusalem, qui leur avoit donné, au moyen de grands rachats, congé et sauf-conduit. Ils étoient allés au Saint-Sépulcre, et ils s'en revinrent à grand méchief et à grande peine. Quand les chrétiens les virent, ils en furent moult joyeux et contents. d'après les aventures qui leur étoient advenues, et en remercièrent et louèrent moult hautement Notre-Seigneur; c'étoit l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur 1261 \*.

des événements d'outre-mer, pendant et après la croisade de saint Louis. La division de ces chapitres paraît être aussi l'ouvrage des copistes. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que la dernière partie de la relation qu'on vient de lire, renferme des faits importants qui étaient restés jusqu'ici ignorés des historiens.

PIN DE LA LETTRE DE JEAN PIERRE SARRASINS.

| • |  | · |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |

## EXTRAITS DES HISTORIENS ARABES,

RELATIFS

## AUX DEUX CROISADES DE SAINT LOUIS'.

On sait quel retentissement les événements qui se passaient en Orient, et qui intéressaient plus ou moins les colonies chrétiennes de Syrie, avaient dans tout l'Occident. Joinville a longuement parlé de la croisade de l'empereur Frédéric II, de celle du duc de Bourgogne et du comté de Bar, et ensuite de l'invasion des Karismins dans la Palestine. Comme ce fut cette invasion et les calamités qui en furent la suite, qui déterminèrent l'expédition de saint Louis en Egypte, nous allons reproduire une partie du récit des écrivains arabes.

Voici d'abord le tableau des puissances musulmanes d'Egypte et de Syrie:

Le sultan Malek - Saleh - Negm-eddin Ayoub le roi bon, étoile de la religion, Job) petit-fils lu célèbre Malek-Adel, outre l'Egypte, possélait la Palestine et quelques villes de Mésopoamie. Son oncie, Malek-Saleh Ismael, était naître de la principauté de Damas; son cousin, Daoud, ancien souverain de Damas, avait reçu n dédommagement la principauté de Carac, u sud-est de la mer Morte. A l'égard de la rincipauté d'Alep, elle était au pouvoir d'un lescendant de Saladin, appelé Malek-Nasser oussouf (le roi protecteur, Joseph). Il existait ncore des états plus petits, tels que Hamah, messe, Baalbek, qui dépendaient des previers : c'était le sultan d'Egypte qui avait la aute suzeraineté sur ces diverses principautés; a politique était même de réunir peu à peu, ous sa puissance, tout ce qu'avait possédé aladin, et de n'en faire qu'un seul empire.

An 641 de l'hégire, 1243 de Jésus-Christ. Le sultan d'Egypte ayant commencé à manifesler ses projets, tous les petits princes de Syrie rirent les armes. Les souverains de Damas et Emesse, ainsi que le prince de Carac, qui

Ces fragmens font partie des Extraits des Histoens arabes relatifs à toute la suite des guerres saintes, ar M. Reinaud, qui forment le quatrième volume de la bibliothèque des Croisades, de M. Michaud. Nous nous commes bornés à reproduire lei ces fragments, dégagés sotes et des éclaircissements pour lesquels le lec-

avait contribué à l'élévation du sultan, se liguèrent ensemble contre lui et implorèrent l'appui des Francs: pour les décider, ils leur remirent de nouveau Jérusalem, Séfed, ainsi que Tibériade, Ascalon et quelques autres villes de Palestine. Les chrétiens furent donc encore une fois maîtres de la ville sainte. L'historien Gémal-eddin, qui y passa alors, remarque avec étonnement qu'il vit les chrétiens en possession, non-seulement de l'église de la Résurrection, mais de la mosquée d'Omar, et des autres lieux consacrés par les souvenirs de l'islamisme; il y vit des prêtres et des moines, une fiole de vin à la main, et se disposant à dire la messe : en entrant dans la mosquée, ses oreilles furent frappées du son de la cloche; tous les rites de l'islamisme avoient été abo-

Cependant on se préparait à la guerre. Les deux armées se dirigèrent vers les plaines de Gaza. Malek-mansour, prince d'Emesse, commandoit celle de Syrie: ce prince était renommé pour sa bravoure, et s'était déjà signalé dans plusieurs occasions. Dans sa marche, il passa par la ville d'Acre, afin d'animer les chrétiens au combat; tous se hâtèrent de prendre les armes. Les deux armées se trouvèrent bientôt en présence; mais le sultan avait appelé à son secours les Karismins, et ils n'étaient pas encore arrivés.

An 642 (1244). Les Karismins étaient originaires des pays situés vers l'embouchure de l'Oxus, près des bords de la mer Caspienne. Chassés de leur pays par Gengiskan, ils avaient long-temps erré dans les provinces de l'Asie. Le fameux Gélal-eddin-mankberni, que Joinville désigne par le titre d'empereur de Perse, était alors à leur tête. Ils envahirent successi-

teur pourra recourir à la Bibliothèque même. Les extraits de M. Reinaud ne doivent pas être confondus avec ceux que Cardonne avait placés à la suite de Joinville, édition du Louvre. Ils offrent un plus grand nombre de faits, et les présentent d'une manière plus exacte. vement le nord de la Perse, la Géorgie, l'Arménie, la Mésopotamie, et partout ils se firent remarquer par leur férocité et leurs brigandages. Après la mort de Gélal-eddin, les débris des Karismins se mirent au service des princes musulmans: une partie s'était attachée à la personne du sultan, alors gouverneur d'Edesse et de Haran, dans la Mésopotamie. Quand ce prince fut devenu maître de l'Egypte, il abandonna à ces barbares Haran et Edesse, d'où ils répandirent la terreur dans les contrées voisines. Le sultan, se voyant menacé par toutes les forces de la Syrie, n'hésita pas à les appeler auprès de lui.

Suivant Gémal-eddin, les Karismins passèrent l'Euphrate au nombre de plus de dix mille cavaliers, ayant à leur tête Hossam-eddinbarte-khan, Khan-bardi, Sarou-khan et Keschlou-kan. Partout leur passage était signalé par le pillage et l'incendie; à leur approche, les peuples prirent la fuite. Telle était la terreur qu'ils inspiraient, qu'au seul bruit de leur marche les troupes de Damas, campées à Gaza, se débandèrent; le prince de Carac se retira précipitamment. Les Francs qui gardaient la ville sainte sortirent en toute hâte; les Karismins y entrèrent sans résistance, et égorgèrent tous les chrétiens qui s'y trouvaient encore ; pas un seul ne fut épargné. Les femmes et les enfants furent réduits en servitude; l'église de la Résurrection fut dépouillée, le sépulcre du Messie détruit; les tombeaux des rois francs et des capitaines chrétiens furent ouverts et les ossements livrés aux flammes. Les Karismins se rendirent ensuite devant Gaza, et firent leur jonction avec l'armée égyptienne. Le lieu occupé par les deux armées était voisin de Gaza, et se nommait Karita (c'est le lieu que Joinville désigne par le nom de Gadre); de part et d'autre on se prépara au combat. Les chrétiens montraient une ardeur impatiente; mais les musulmans, leurs alliés, commençaient à avoir des scrupules. Ecoutons à ce sujet le récit d'Ibn-giouzi, témoin oculaire :

« Dans cette guerre, les musulmans de Syrie » s'étaient mis pour ainsi dire sous les ordres » des infidèles. On voyait les chrétiens mar-» cher, leurs croix levées; leurs prêtres se mê-» laient dans les rangs; ils donnaient des béné-» dictions et manifestaient hautement les signes » du christianisme; ils présentaient aux mu-» sulmans eux-mêmes leurs calices à boire. Une » telle alliance ne pouvait réussir. Les Francs » composaient l'aile droite; la gauche était for-» mée des troupes de Carac; celles d'Emesse » étaient au centre. Jamais journée ne fut si

» glorieuse à l'islamisme, pas même sous Nou-» reddin ni Saladin. L'aile gauche fut la pre-» mière enfoncée; les Francs seuls tinrent bon, « et ne lachèrent pied que lorsque toute l'ar-» mée fut en déroute. Déjà ils avaient mis les » Egyptiens en fuite et pillé leurs bagages. » Abandonnés de leurs alliés et cernés par les » Karismins, ils furent moissonnés par l'épée. » Leur nombre se montait à quinze cents cava-" liers et dix mille fantassins; huit cents seule-» ment échappèrent au carnage et furent faits » prisonniers. Je passai le lendemain sur le lieu » du combat; je vis des hommes qui comptaient, » un roseau à la main, le nombre des morts; ils » me dirent qu'ils en avaient compté plus de » trente mille. Le prince d'Emesse arriva presque » seul à Damas, ayant perdu ses bagages, ses » chevaux, ses armes et presque toute son ar-» mée. J'ai ouï dire qu'après la bataille, il ne » trouva pas même un lambeau d'étendard pour » reposer sa tête, et qu'alors, se mettant à » pleurer, il dit : Je me doutais bien qu'en » marchant sous les croix et les bannières des » Francs, notre expédition ne pouvait être her-» reuse. »

Gémal-eddin fait aussi mention du scrupule que le prince d'Emesse éprouva en marchant à l'action. « Par Dieu! racontait plus tard le » prince, le Seigneur me disait intérieurement » que nous ne pouvions vaincre. » L'auteur poursuit ainsi : « Quand la nouvelle de cette victoire arriva au Caire, la joie fut au comble; pendant plusieurs jours on illumina, et la ville retentit du bruit des instruments de musique. Le jour de l'entrée des prisonniers fut comme un jour de fête. Les soldats étaient conduits sur des chameaux, les chefs sur les chevaux qu'ils montoient le jour de la bataille. Au nonbre des prisonniers étaient plusieurs musulmans qui avaient été pris dans le combat. Makrizi rapporte de plus que les têtes des chretiens tués à Gaza furent apportées au Caire, et attachées aux portes de la ville.

Après cette victoire, suivant Aboulféda, le sultan s'empara de Jérusalem et d'Ascalon; ensuite, il alla assiéger son oncle Ismaël dans Damas. Vainement Ismaël recourut à la médiation du calife de Bagdad; le pontife refusa de s'intéresser à un allié des chrétiens, et Damas ouvrit ses portes. Ainsi, le sultan se trouva maître de la Palestine et de toute la Syrie méridionale. Mais les Karismins, qui avaient eu une grande part à ses succès, prétendirent en partager les fruits: la Syrie se trouva de nouvemen combustion. Les Karismins formèrent le sière de Damas; les princes dépouillés reprirent les

rames pour rentrer dans leurs principautés. Une bataille mit fin à cette querelle : les Karismins, vaincus, furent exterminés ; la plupart de ceux qui se sauvèrent furent assommés par les paysans et les habitants des campagnes ; d'autres allèrent se fondre dans les armées tartares qui désolaient alors l'Asie, et il ne fut plus question d'eux.

Pendant que ces événements se passaient en Orient, l'Occident était déchiré par les querelles de Frédéric et du Saint-Siége. Un auteur arabe qui prend le nom de Yaféi, cite un fait que nous ne garantissons pas, mais qu'il est bon de connaître, pour savoir quelle idée les musulmans se faisaient de ces divisions. Un vaisseau, dit-il, venu de Sicile à Alexandrie, annonça que le pape, irrité contre l'empereur, avait engagé trois des courtisans du prince à le tuer pendant la nuit, sous prétexte qu'intérieurement il était musulman : pour les décider, il leur avait partagé d'avance les états du prince. L'empereur ayant été averti du complot, fit coucher un de ses gardes dans son lit, et se cacha lui-même dans un endroit voisin avec cent soldats. Au moment fixé, les trois assassins se jetèrent sur le garde et le poignardèrent. L'empereur ne douta plus de la vérité; et sortant du lieu où il était, il tua les assassins de a main; ensuite il les fit écorcher: on remplit leur peau de paille, et ils furent suspendus pour l'exemple à la porte du palais. L'auteur ajoute que le pape, informé du mauvais succès de ses lémarches, envoya une armée contre Frédéric, et que de nouvelles querelles s'élevèrent mtre les princes chrétiens. A la même époque, Makrizi dit un mot d'une ambassade du pape au sultan d'Egypte.

An 646 (1248). On sait que saint Louis ne put retenir ses larmes lorsqu'il apprit les malheurs de la Terre-Sainte; son premier mouvenent fut de se revêtir de la croix et de marcher our aller délivrer les saints lieux. Makrizi et l'aféi nous apprennent que la première nourelle de cette expédition vint au sultan par 'rédéric; ce fut par l'intermédiaire d'un député léguisé en marchand. Le sultan était alors en yrie, occupé à y établir son autorité. Déjà il tait attaqué de la maladie qui l'emporta bienot au tombeau; c'était une tumeur au jarret, squelle, ayant dégénéré en ulcère, lui ôtait oute facilité d'agir. A la nouvelle du danger ui menaçait ses états, il se sit transporter en tière en Egypte.

An 647 (1249). C'est cette année que le roi e France sit sa descente en Egypte. Son nom, insi que l'observe Makrizi, était Louis, sils de Louis, et on le surnommait le Français. Tous les Francs établis en Palestine étaient venus se joindre à lui.

Ce roi, au rapport de Gémal-eddin, était un des plus puissants princes de l'Occident ; il était roi de France (reyd-efrens). « Le peuple de France, ajoute-t-il, s'est rendu célèbre entre toutes les nations des Francs. Ce roi était trèsreligieux observateur de la foi chrétienne. Il voulait conquérir la Palestine, et soumettre d'abord l'Egypte. Il était accompagné de cinquante mille guerriers, et venait de passer l'hiver dans l'île de Chypre. Il se présenta sur la côte, près de l'embouchure de la branche du Nil qui passe à Damiette, un vendredi 21 de safar (4 juin 1249). Le sultan était alors campé à Aschmoun-Thenah, sur le canal d'Aschmoun, non loin de Mansoura; c'est de là qu'il avait ordonné les préparatifs nécessaires. Il avait fourni Damiette de tout ce qui pouvait mettre la place en état de faire une longue résistance: des vivres et des provisions y avaient été amassées pour plus d'une année; une forte garnison en avait la défense; on distinguait entre autres les Arabes kénanites, guerriers fameux par leur bravoure. De plus, le lit du fleuve était gardé par des vaisseaux envoyés du Caire. Enfin, une armée formidable, sous la conduite de l'émir Fakr-eddin, qui avait figuré dans les négociations du père du sultan avec l'empereur Frédéric, occupait la côte où les chrétiens devaient aborder. »

Makrizi rapporte que le roi de France, avant de mettre pied à terre, crut devoir écrire au sultan, comme pour lui faire sa déclaration; si on l'en croit, la lettre était ainsi conçue: « Tu » n'ignores pas (1) que je suis le chef de la chré-» tienté, comme tu l'es de l'islamisme. Tu n'i-» gnores pas de quelle manière j'ai traité les » musulmans d'Espagne, lesquels aujourd'hui » nous paient tribut et marchent devant nous » comme de vils troupeaux : nous avons massa-» cré les hommes et rendu les femmes veuves : » nous avons réduit les garçons et les filles à » l'esclavage; nous les avons emmenés loin » de leur patrie. Voilà ce que j'avais à te » dire. Je t'ai donné les avertissements que tu » avais droit d'attendre de moi ; à présent, » quand tu aurais recours aux serments les plus » saints, quand tu viendrais devant moi accompagné de prêtres et de moines, quand tu te » présenterais un cierge à la main en signe de

(1) Makrizi remarque que la lettre était précédée d'un petit préambule analogue aux impiétés de la religion chrétienne, qu'il s'est fait scrupule, dit-il, de rapporter.

» respect pour la religion chrétienne; rien ne pourrait me détourner d'aller à toi et de te » combattre en tout lieu. Si tes états tombent » entre mes mains, ce sera pour moi une nou-» velle source de richesses; si la victoire se dé-» clare en ta faveur et que l'Égypte te reste en » partage, tu pourras alonger la main et l'éten-» dre jusqu'à moi ; tu pourras disposer à ton gré » de ma vie. J'ai cru de mon devoir de t'avertir » d'avance. Voilà que les troupes qui sont sous » mes ordres couvrent les plaines et les monta-» gnes : leur nombre est égal à celui des sables » de la mer; elles vont contre vous avec le glaive » du destin. »

Cette lettre n'a rien qui convienne au caractère bien connu et à la situation de saint Louis. Il est évident qu'il s'agit ici de quelque roi chrétien d'Espagne en guerre avec les Maures ses voisins. Sans doute une lettre semblable aura jadis été écrite (1), et Makrizi l'aura mise, par erreur, sur le compte du roi de France. Quoiqu'il en soit, Makrizi ajoute que cette lettre fit la plus vive impression sur l'esprit du sultan. Ce prince commençait alors à être accablé par la maladie dont il était attaqué; il ne put retenir ses larmes. Son premier mouvement fut de se recommander à Dieu et de se résigner à ses volontés. Ensuite il fit faire par son secrétaire la réponse suivante : « Au nom du Dieu clément et » miséricordieux, le salut soit sur notre pro-» phète Mahomet et sur sa famille. Ta lettre » nous est parvenue; tu cherches à nous faire » peur du nombre de tes armées et de la multi-» tude de tes soldats. Apprends que nous savons » aussi manier le glaive, et qu'aucun de nous » ne périra qu'il ne soit sur-le-champ remplacé, » tout comme aucun de vous ne pourra nous en-» tamer, sans être aussitôt exterminé. Ah! si tes » yeux, ô homme présomptueux, si tes yeux » pouvaient voir la pointe de nos épées et la » force de nos lances; si vous aviez vu avec » quelle vigueur nous avons subjugué les pro-» vinces et les châteaux de la Palestine, si vous » aviez vu les ravages que nous avons faits, » comme tu te mordrais les doigts! Va, tu ne » peux manguer de tomber. Le commencement » de ce jour est pour nous, et la fin est contre » vous. Oh! qu'alors tu seras fâché contre toi-» même! Il faut bien que les méchants connais-» sent le sort qui leur est réservé (2). En lisant

(1) En effet, les auteurs arabes sont écrire cent cinquante ans auparavant la même lettre par Alphonse VI, roi de Castille, à un empereur de Maroc; or Alphonse avait vaincu les Maures d'Espagne et d'Afrique. Voyez Casiri, Bibliothèque arabe de l'Escurial, t. II, p. 116. Aboulfarage en rapporte une autre du même style, » ma lettre, rappelle-toi le premier verset de la » sourate des Abeilles: Le décret de Dieu va » toujours son cours ; gardez-vous d'en hâter le » terme. Rappelle-toi ce dernier verset de la » sourate Sad: Dans peu vous connaîtrez ce » qu'il voulait vous dire. Moi je m'en rapporte à » ces paroles du Très-Haut. Assurément, je » n'en puis citer de plus véridiques. Combien de » fois une poignée d'hommes n'a-t-elle pas mis » en fuite des armées innombrables, par la » permission divine? car Dieu est avec ceux qui lui sont fidèles. Et d'ailleurs, les sages » n'ont-ils pas dit que le méchant s'attirera sa » propre ruine? Va! ta méchanceté te renverse-» ra ; elle causera ta perte. Adieu. »

Ensuite, reprend Gémal-eddin, • le roi de France se mit en devoir d'aborder sur la côte. On était alors au samedi 22 de safar (5 juin). li débarqua avec toutes ses troupes et dressa son camp sur le rivage. La tente du roi était rouge. Il y eut ce jour-là un engagement entre les Francs et les Égyptiens, où plusieurs émis musulmans furent tués. Le soir, Fakr-eddin repassa le Nil avec son armée, sur le pont qui était en face de Damiette; et, sans s'arrêter, il se rendit sur le canal d'Aschmoun, auprès du sultan. Il régnait alors une extrême insubordination dans l'armée, à cause de la maladie du prince: personne ne pouvait plus contenir les soldats. Les kénanites chargés de défendre Damiette, & voyant abandonnés, quittèrent précipitamment la ville et se dirigèrent aussi vers le canal d'Aschmoun; les habitants suivirent cet exemple. Hommes, femmes, enfants, tous s'enfuirent dans le plus grand désordre , abandonnant les vivres et les provisions ; car ils se trouvaient sans défense, et ils craignaient d'éprouver le même sort que trente ans auparavant, sous le sultan Malek-Kamel. En un moment, Damiette se trouva déserte. Le lendemain dimanche, les chrétiens, ne voyant plus d'ennemis, passèrent aussi le Nil et entrèrent sans résistance. Il n'y avait pas d'exemple d'un événement aussi désastreux. A cette époque, ajoute Gémal-eddin, j'étais au Caire, chez l'émir Hossam-eddin, gouverneur de la ville. Nous apprimes le jour même, par un pigeon, la prise de Damiette. Ce malheur nous pénétra tous de crainte et d'horreur; il nous sembla que c'en était fait de l'Egypte, surtout à cause de la maladie du sultan. La conduite de Fakr-eddin d

écrite un siècle après par un roi d'Espagne à un empereur de Maroc. Apparemment c'était une formule cosacrée; il n'y avait de différence que dans les mois. Voyez la Chronique arabe d'Aboulfarage, p. 423.

(2) Les passages en italique sont empruntés à l'Ako-

ison fut en cette occasion inexcusala ville eût pu tenir très-long-temps. vasion précédente, sous Malek-Kaniette était sans garnison, sans approents; et pourtant elle avait résisté m an : encore fallut-il, pour la réconcours de la famine et de la peste. on dans la guerre présente était bien able; même après la retraite de Fakrles kénanites et les habitants étaient is avaient seulement tenu leurs portes ils auraient arrêtés tous les efforts des Pendant ce temps, l'armée serait reles Francs auraient été repoussés. Mais eu veut une chose, on ne peut l'empê-

tan fut si indigné contre les kénanifit pendre tous les chefs. Vainement, lakrizi, ils firent des représentations; t dirent-ils : « En quoi sommes-nous les? Que pouvions-nous faire, étant nnés des émirs et de toute l'armée?» uta pas leurs excuses; les chefs furent au nombre de cinquante. Dans le nomnt un père et son fils, jeune homme s grande espérance : le père demanda r le premier ; le sultan le lui refusa. : s'était muni d'avance de l'approbation zurs de la loi, qui tous avaient décidé mme qui abandonne son poste est dinort. Makrizi ajoute que le sultan téussi son mécontentement à l'émir Fakr-Ne pouviez-vous pas, lui dit-il, tenir ns un instant? Pas un seul d'entre vous t fait tuer. » Sans l'état pitoyable où il pursuit Makrizi, il se serait probableté à quelque violence. Presque tous les âmaient Fakr-eddin: déjà on craignait vie; déjà ses amis se disposaient à se lu sultan; mais Fakr-eddin les retint cida à attendre. Si le sultan mourait, ait délivré; sinon, l'on était toujours de le faire périr.

l-eddin remarque aussi que le sultan de punir Fakr-eddin; mais, ajouta-tétat était devenu critique, et les cires conseillaient la patience.

ces conjonctures, suivant Makrizi, le e sentant près de sa sin, sit publier que x qui avaient quelque grief contre lui à se présenter, et qu'il leur donnerait ion. Il était impatient de mettre sa ce en repos. Tous ceux qui se présentèent renvoyés satisfaits.

de l'année 647 (1249). Nous allons

sultan se fit transporter à Mansoura, au lieu même qu'avait occupé son père Malek-Kamel, trente ans auparavant. Mansoura est située sur la rive orientale du Nil, à l'endroit où ce fleuve se partage en deux branches, dont l'une passe à Damiette, l'autre va se perdre dans le lac de Menzalé; c'est cette dernière branche qu'on appelle le canal d'Aschmoun. Mansoura devait son existence à Malek-Kamel, père du sultan; ce prince y avait fait bâtir un palais, avec des maisons pour les émirs et les soldats. Bientôt il s'y éleva des bazars, des bains, des marchés; en un mot, tout ce qui compose une grande ville. C'est là que le sultan prit position avec son armée. La flotte égyptienne avait descendu le fleuve et s'était placé sous les murs de Mansoura. On vit aussi arriver de tous côtés des volontaires et des guerriers qui brûlaient de prendre part à la guerre sacrée.

« Dans le même temps, le sultan dirigea contre les Francs des bandes d'Arabes nomades; ces Arabes ne leur laissèrent pas de repos. A la fin de rébi (premier juillet), nous vimes, poursuit Gémald-eddin, arriver au Caire trente-six prisonniers chrétiens, parmi lesquels étaient deux cavaliers: quelques jours après, il en vint trente-neuf, puis vingt-deux, puis trente-cinq, et successivement plusieurs autres. A la même époque, les troupes du sultan qui étaient en Syrie, firent diversion et enlevèrent Sidon aux chrétiens.

 Cependant, la maladie du sultan devenait de plus en plus grave; ses forces ne cessaient de s'affaiblir ; jour et nuit les médecins étaient autour de lui sans pouvoir le soulager; et pourtant il n'était pas abattu ; toujours il montrait la même force de caractère. Il était à-la-fois atteint de deux maladies terribles, la phtisie et l'ulcère au jarret; mais il espérait toujours. L'ulcère étant venu à se fermer, il se crut hors de danger, et écrivit à l'émir Hossam-eddin qu'il était en pleine convalescence; qu'il ne lui manquait plus que de monter à cheval et d'aller jouer au mail: mais déjà il était près de sa fin. Il mourut le dimanche 14 de schaban (novembre), six mois après l'entrée des chrétiens dans Damiette et à l'age de quarante-sept ans. Ainsi finit le sultan Malek-Saleh Negm-eddin (ou l'Étoile de la religion), au milieu d'une guerre qu'il soutenait pour la gloire de Dieu, passant de ce monde périssable au sein de la bonté et de la miséricorde divines. »

Aboul-Mahassen fait le portrait suivant du sultan: « C'était un prince sobre, modeste dans ses discours et d'une belle âme; il ne pouvait parler Gémald-eddin. « Cependant le souffrir la plaisanterie et les choses futiles ; il

avait même l'humeur désagréable; il était naturellement taciturne. Sa prédilection était pour les esclaves turcs qu'il achetait sur les bords de la mer Noire et de la mer Caspienne, et dont il fit ses mameloucks et sa garde particulière. Sous lui, cette milice devint beaucoup plus nombreuse qu'auparavant : il les préférait aux Curdes, qui jusques-là avaient formé le nerf des armées égyptiennes. C'est pour eux qu'il fit bâtir une caserne dans l'île de Rauda, sur le Nil, en face du Caire (1). Cependant il savait leur imposer; ces esclaves, tout braves et audacieux qu'ils étaient, tremblaient devant lui. Rien ne pouvait l'émouvoir; quand il entrait en colère, la seule expression de reproche dont il se servait, était celle-ci : Ah! paresseux! Chose singulière! il était insensible aux charmes de la musique; quand il assistait à un concert, il restait immobile, et ses officiers étaient obligés de faire comme lui. Il était très-enclin à l'amour; mais il voyait de préférence des esclaves ; car à la fin il n'eut plus que deux épouses. Ses ministres ne décidaient jamais rien que d'après ses volontés : le prince voulait tout voir par lui-même; il travaillait directement avec eux, mais seulement par écrit, marquant ses volontés de sa propre main au bas du papier. Il aimait les gens de mérite et les gens pieux; mais il était sans goût pour la lecture : son plaisir était de s'isoler et de vivre seul; sa passion était le jeu de mail et la bâtisse. Il reste de lui, au Caire et dans l'île de Rauda, plusieurs édifices superbes. »

A cette époque les chrétiens étaient plus nombreux en Egypte qu'ils ne le sont aujourd'hui; ils étaient, comme ils sont encore de nos jours, chargés de la levée des impôts, de l'administration des finances et de l'entretien des troupes, alors payées avec le revenu de certaines terres. Il paraît qu'à l'exemple de ce qui avait eu lieu dans les croisades précédentes, le gouvernement soupconna les chrétiens du pays, d'intelligence avec les guerriers d'Occident. Voici ce qu'on lit dans les instructions laissées par Malek-Saleh, à son fils, et qui sont rapportées tout au long par l'historien arabe Novayry:

« O mon fils, porte ton attention sur l'armée que les chrétiens ont affaiblie, en même temps qu'ils ont ruiné le pays : ils vendent les terres, comme si l'Égypte leur appartenait. Ils exigent d'un émir, lorsqu'il reçoit le brevet de son bénéfice, deux cents pièces d'or et plus, et d'un simple militaire, jusqu'à cent; si la somme destinée à l'entretien d'un cavalier est de mille piè-

ces d'or, ils la lui assignent sur six endroits éloignés l'un de l'autre; alors le soldat a besoin de plusieurs agents différents qui absorbent son revenu. Telle est la cause de la décadence de l'esprit militaire ; les chrétiens agissent ains pour ruiner le pays et affaiblir l'armée, afin de nous obliger à évacuer l'Egypte. Nous avons oui dire qu'ils avaient mandé ces mots aux princes francs de Palestine et d'Europe : Vous n'avez pas besoin de faire la guerre aux musulmans; nous-même la leur faisons nuit et jour; nous nous emparons de leurs biens; nous sommes maîtres de leurs femmes; nous ruinons leur pays; nous affaiblissons l'armée. Venez; pronez possession du pays : vous ne rencontreres aucun obstacle. O mon fils! l'ennemi est auprè de toi, au sein du royaume : ce sont les chrétiens; ne te fie pas à ceux d'entre eux qui se sont faits musulmans; aucun d'eux n'a embrassé de bonne foi l'islamisme : son ancient religion reste cachée dans son cœur, comme le feu dans le bois. »

Malek-Saleh, suivant la remarque de l'historien Gémal-eddin, ne laissait qu'un fils appelé Malek-Moadam Touran-Schah, alors gouverneur de Haran, d'Édesse et des autres villes que le sultan possédait en Mésopotamie. Dans l'état où l'on se trouvait, menacé comme on l'était par l'armée chretienne , on résolut de cacher la mort du sultan jusqu'à l'arrivée de son fils. Le corps du prince fut secrètement lavé et ensevel avec les prières d'usage, et placé dans une caisse pour être transporté en bateau dans l'île de Rada. Sa veuve, Scheger-eddor, celle de ses femmes qu'il avait le plus aimée, dirigeait tout : elle se concerta avec le chef des eunuques, et ils convinrent de ne confier le secret de la mort du sultan qu'à l'émir Fakr-eddin, qui fut nommé atabek 🕶 régent, comme l'homme le plus capable de gouverner, et celui qui avait le plus d'influence su l'armée. Tous les trois se promirent de tenir la mort du sultan secrète jusqu'à l'arrivée de Touran-Schah. En attendant, ils sirent prêter serment de fidélité aux émirs et aux troupes, d'abord au nom du sultan Malek-Saleh, comme s'il eût été encore en vie, ensuite en celui de son fils : on jura aussi obéissance à l'émir Fakreddin, en qualité d'atabek ou régent. Les émirs et les soldats furent appelés pour cet objet au pavillon du sultan, et jurèrent sans difficulté: personne ne se douta de la vérité. L'émir Hosam-eddin, gouverneur du Caire, ayant rece un ordre semblable, jura et fit jurer tous ceux qui étaient sous ses ordres. La mort du sultan était tenue si secrète, que, grands et petits, per sonne n'en eut le moindre soupçon. Chaque jour

<sup>(1)</sup> De la ces mameloucks reçurent le nom de Baharites, du mot arabe bahr, qui signifie mer, et par lequel les Egyptiens désignent le Nil.

'émir Hossam-eddin recevait des dépêches du amp comme par le passé. Les lettres étaient expédiées au nom du sultan; on y voyait, entre les lignes, son élamé ou signature accoutumée, consistant dans ces mots: Ayoub, fils de Mohammed, fils d'Aboubekr (1). Celui qui écrivait l'élamé était un eunuque, habile à contrefaire toutes sortes d'écritures. A la fin cependant on commença à soupconner la vérité. On voyait l'émir Fakr-eddin, libre de tout frein, disposer en maître de l'Égypte : il rendait la liberté aux émirs qui étaient en prison ; il rétablissait ceux rui avaient perdu leurs places; il distribuait à ses amis les trésors amassés par le sultan ; en un mot, il exercait pleinement l'autorité souveraine : mais on n'osait éclater, à cause de la présence de l'ennemi et du danger ou l'on était. Une chose qui fit une grande sensation, c'est rue lorsqu'il fut question d'envoyer des courriers à Touran-Schah pour hâter son arrivée, Scheger-eddor et le chef des eunuques furent les seuls qui montrèrent de l'empressement. Fakr-eddin refusa d'écrire de son côté; et s'il se décida enfin à expédier un courrier en son propre nom, ce fut dans la crainte de se compromettre.

Makrizi donne ouvertement à entendre que Fakr-eddin, dans cette occasion, ne travaillait milement pour les intérêts de Touran-Schah. Après avoir observé que, suivant quelques auteurs, Malec-Saleh, connaissant la légèreté de son fils, n'avait pas désigné de successeur, mais qu'il avait dit à l'émir Hossam-eddin : « Quand • je serai mort, vous mettrez mes états à la dis- position du calife de Bagdad, et ce sera à lui • de nommer celui qui doit régner sur l'Egyp-• te; • il poursuit ainsi : « Les uns soupconmient Fakr-eddin de vouloir s'emparer du trône; les autres, de servir les intérêts d'un jeune prince nommé Malck-Moguit Omar, de la race de Malek-Adel, lequel était alors élevé au Caire, et sous qui il espérait de devenir le maitre des affaires. Ces soupcons acquirent une telle force, que l'émir Hossam-eddin, qui commandait dans la capitale, et qui n'aimait pas Pakr-eddin, crut devoir, par mesure de précution, se faire remettre le jeune prince, et le t enfermer. En attendant, Fakr-eddin jouissait de tous les dehors de la souveraine puissance : 4 sortait à cheval, escorté d'une suite nombreuse ; les émirs lui faisaient la cour comme à leur maître, le recevant à pied quand il descendait de cheval, et lui tenant compagnie à table.

Cependant Scheger-eddor continuait à diriger les affaires; tout se passait comme de coutume : chaque jour on dressait le pavillon du sultan; les tables étaient servies comme à l'ordinaire; les émirs faisaient le même service qu'auparavant. Le sultan était censé malade et hors d'état pour le moment de recevoir. » Telle était la situation des choses, lorsque l'armée des chrétiens s'avanca dans l'intérieur de l'Egypte.

Suite de l'année 647 (1249). Suivant Gémaleddin, « les chrétiens étaient restés jusqu'alors à Damiette, occupés à s'y fortifier. Apprenant enfin la mort du sultan, ils se hâtèrent d'avancer, cavalerie et infanterie, et se mirent en marche vers Mansoura. On était alors à la fin de schaban (fin de novembre). Leur flotte remonta le Nil et suivit tous leurs mouvements. Ils arriverent d'abord à Farescour. A cette nouvelle, l'émir Fakr-eddin écrivit au Caire pour appeler tous les musulmans aux armes; la lettre contenait, entre autres choses, ces paroles de l'Alcoran : « Accourez, grands et petits, et ve-• nez combattre pour le service de Dieu. Sacri-» fiez-lui vos biens, vos personnes : c'est tout » ce qui peut vous arriver de plus heureux. » Cette lettre, ajoute Gémal-eddin, était fort éloquente; on y remarquait plusieurs passages propres à encourager les musulmans à la guerre sacrée. « Les Francs, que Dieu maudisse, y » était-il dit, sont venus envahir notre patrie; » ils desirent s'en rendre maîtres. Il est du de-» voir des vrais croyants de marcher tous contre » eux et de les repousser. » Cette lettre fut lue en chaire le vendredi suivant, en présence de tout le peuple, et arracha des larmes à tous les assistants. Bientôt on vit arriver à Mansoura une multitude innombrable de musulmans de la capitale et des provinces. La mort du sultan et l'invasion de l'ennemi avaient répandu une terreur universelle. On tenait pour certain que si l'armée égyptienne reculait seulement d'une journée, c'en était fait de toute l'Egypte.

» Au commencement du ramadan (3 décembre), il s'engagea un premier combat entre l'armée chrétienne et les avant-postes musulmans : un émir et plusieurs soldats y souffrirent le martyre. Les Francs arrivèrent ensuite au lieu appelé Scharmesah, quelques jours après à Baramoun, et enfin sur le canal d'Aschmoun, en face de Mansoura. On était alors au 13 de ramadan, et la consternation était générale. Les chrétiens campèrent au même endroit où ils s'étaient placés trente ans auparavant : de son côté, l'armée musulmane était rassemblée à Mansoura, occupant les deux rives du Nil; elle n'était séparée de l'ennemi que par le canal d'Aschmoun. Les

<sup>(1)</sup> Ayoub était le nom propre du sultan, Mohammed Clui de son père le sultan Malek-Kamel, et Aboubekr Clui de son grand-père le célèbre Malek-Adel.

Francs s'entourèrent d'abord de fossés, de murs et de palissades ; ils dressèrent aussi leurs machines, et les firent jouer contre ceux qui défendaient la rive opposée. Ils avaient leur flotte à portée sur le Nil. Pour la flotte musulmane, elle était aussi sur le Nil, et avait jeté l'ancre sous les murs de Mansoura. On commença par s'attaquer à coups de traits et de pierre, tant sur terre que sur le fleuve. Il ne se passait presque pas de jours sans quelques combats; chaque fois un certain nombre de chrétiens étaient tués ou faits prisonniers ; des braves de l'armée musulmane allaient jusque dans leur camp et les enlevaient dans leurs tentes; quand ils étaient apercus, ils se jetaient à l'eau et se sauvaient à la nage. Il n'y avait pas de ruse qu'ils ne missent en œuvre pour surprendre les chrétiens. J'ai oui dire que l'un d'eux imagina de creuser un melon vert et d'y cacher sa tête; de manière que, pendant qu'il nageait, un chrétien s'étant avancé pour prendre le melon, il se jeta sur lui et l'emmena prisonnier. Vers le même temps la flotte musulmane s'empara d'un navire chrétien monté par deux cents guerriers. Un autre jour, dans le mois de schoual (janvier 1250), les musulmans traversèrent le canal et attaquèrent les chrétiens dans leur propre camp; plusieurs d'entre les Francs perdirent la vie, d'autres furent faits prisonniers; le lendemain il en arriva soixante-sept au Caire, entre lesquels on remarquait trois templiers. Un autre jour, la flotte musulmane brûla un vaisseau chrétien.

- » Cependant le canal qui séparait les deux armées n'était pas large, et encore il offrait plusieurs gués faciles. Un mardi, 5 de doulcada (8 février), la cavalerie chrétienne, conduite par un perfide musulman, passa à gué à l'endroit nommé Salman, et se déploya sur l'autre rive. Ce mouvement fut si subit qu'on ne s'en apercut pas à temps : les musulmans furent surpris dans leurs propres tentes. L'émir Fakr-eddin était alors au bain. Aux cris qu'il entendit, il sortit précipitamment et monta à cheval; mais déjà le camp était forcé, et Fakr-eddin s'étant avancé imprudemment, fut tué. Dieu ait pitié de son âme (1)! sa fin ne pouvait être plus belle. Il avait joui de l'autorité un peu plus de deux mois.
- » Cependant, le frère du roi de France avait pénétré en personne dans Mansoura. Il s'avança
- (1) On lit dans Makrizi un trait qui montre quel désordre effroyable régnait alors dans l'armée musulmane. Le bruit de la mort de Fakr-eddin n'ayant pas tardé à se répandre, les mameloucks et une partie des émirs se débandèrent pour courir à sa maison et la piller. Ses coffres furent brisés, l'argent fut enlevé, les meubles et les

jusque sur les bords du Nil, au palais du sultan. Les chrétiens s'étaient répandus dans la ville, Telle était la terreur générale, que les musulmans, soldats et bourgeois, couraient à droite et à gauche dans le plus grand tumulte; peu s'en fallut que toute l'armée ne fût mise en déroute. Déjà les Francs se croyaient assurés de la victoire, lorsque les mameloucks, appelés giamdarites et baharites, lions des combats et cavaliers habiles à manier la lance et l'épée, fondant tous ensemble et comme un seul homme sur eux, rompirent leurs colonnes et renversèrent leurs croix (2). En un moment ils furent moissonnés par le glaive, ou écrasés par la massue des Tures; quinze cents d'entre les plus braves et les plus distingués couvrirent la terre de leurs cadavres. Ce succès fut si prompt, que l'infanterie chrétienne, qui était déjà parvenue au canal, ne put arriver à temps. Un pont avait été jeté sur le canal. Si la cavalerie avait tens plus long-temps, ou si toute l'infanterie chrétienne avait pu prendre part au combat, c'en était fait de l'islamisme : mais déjà cette cavalerie était presque anéantie; une partie seulement parvint à sortir de Mansoura et se réfugia sur une colline nommée Gédilé, où elle se retrancha. Enfin, la nuit sépara les combattants. Cette journée devint la source des bénédictions de l'islamisme et la clé de son allégresse. Lorsque l'action commença, un pigeon en apporta la nouvelle au Caire. On était alors dans l'aprèsmidi. Le billet était adressé à l'émir Hossameddin, qui me le donna à lire; il était ainsi concu: « Au moment où ce billet est écrit, » l'ennemi fond sur Mansoura; on en est aux » mains. » Il ne contenait rien de plus. Ces paroles nous frappèrent tous de terreur; on regadait généralement l'islamisme comme perdu. A la fin du jour, les fuyards commencerent à arriver du camp; la porte de la Victoire, tournés de ce côté, resta toute la nuit ouverte pour leur donner asile. Enfin, le lendemain, au lever du soleil, nous recûmes l'heureuse nouvelle de la victoire des musulmans. Aussitôt le Caire et le vieux Caire se couvrirent de tapisseries; les rues retentirent des marques de la joie publique; les cœurs se livrèrent à l'allégresse, & l'on commença à se rassurer sur l'issue de cette guerre. »

Vers le même temps on apprit que le non-

chevaux emportés; après quoi la maison fut livrée 🛲 flammes.

(2) Makrizi remarque qu'au milieu des Tures brillé surtout Bibars Bondocdar, le même qui devint seles dans la suite. u sultan était sur le point d'arriver. Ce ace, au rapport de Makrizi, n'eut pas plutôt ris la mort de son père, qu'il fit ses dispoens pour venir occuper le trône. Il était insit des secrets desseins de Fakr-eddin et gnait d'être prévenu; il brava les menaces princes de Mésopotamie, ses ennemis. En a des embûches lui furent tendues sur la te; il se mit en marche avec cinquante caiers seulement, et arriva sain et sauf à Das, d'où, après quelques jours de repos, il se dit à Mansoura. On était alors au 24 de ılcada (27 février), dix-neuf jours après la aille. A l'approche du sultan, les émirs et mameloucks allèrent à sa rencontre, en lui diguant à l'envi les marques de respect. Ce alors que l'on commença à parler publiquent de la mort de Malek-Saleh : jusque-là, il rvait été censé que malade. Touran-Schah mta donc paisiblement sur le trône, et tous reconnurent sans difficulté.

As 648 (1250). Après l'arrivée de Touranhah, la guerre recommença avec une nou-He fureur. Comme les chrétiens recevaient ars provisions de Damiette, le sultan essaya intercepter leurs communications, par une streprise semblable à celle qui avait réussi ente ans auparavant à son aïcul, le sultan lalek-Kamel. Il sit démonter, au rapport de lakrizi, plusieurs navires qu'on transporta à se de chameau du côté de l'occident, dans le mal de Méhallé. Ce canal se jette dans le Nil, n face de Baramoun, et l'on pouvait de là inméter les navires chrétiens qui remontaient ou escendaient le fleuve. En même temps, la flotte sulmane, qui avait jeté l'ancre sous les murs **E** Mansoura, descendit le fleuve, et les vaisemx chrétiens furent pris en tête et en queue. Mentôt cinquante-deux d'entre eux, dit Gémalidin, tombèrent au pouvoir des musulmans. · l'étais, ajoute-t-il, le jour même du combat, les Mansoura, et je passai de l'autre côté du Nu pour jouir de ce spectacle. Dans cette jourmée, Dieu couvrit l'islamisme de gloire et brisa les forces des infidèles. »

On lit sur ce même combat, dans Soyouthi,

trait qui fait voir quel était l'esprit des mumans: « Il y avait alors, dit-il, au camp un
métikh nommé Ezz-eddin, fils d'Abd-Alsalam,
if faisait le prophète, et qui avait prédit que
musulmans, après quelques revers, finiraient
ir l'emporter. Le jour du combat, ce scheich
rant vu que le vent soufflait contre les vaismux musulmans et les menaçait d'une ruine
ntière, se mit à crier de toute sa force: O ven!,
raffe contre les vaisseaux des Francs! Aus-

sitôt le vent changea; les navires chrétiens furent poussés les uns contre les autres, et l'islamisme triompha. » Soyouthi ajoute que les musulmans témoins de ce miracle s'écrièrent tout d'une voix : « Grâces soient rendues au » Seigneur, qui a suscité parmi les disciples de » Mahomet un homme à qui le vent obéit! »

Dès lors, les chrétiens se trouvèrent dans le plus grand embarras. Suivant la remarque de Gémal-eddin, leurs communications étaient coupées avec Damiette, et ils ne recevaient plus de provisions. Ils écrivirent au sultan pour lui demander la paix, offrant de rendre Damiette, si on leur cédait Jérusalem et la Palestine; mais leurs propositions furent rejetées.

Aboulmahassen rapporte que dans ce moment l'armée chrétienne avait à souffrir d'une horrible épidémie, suite naturelle de la disette; après quoi il poursuit ainsi : « Les Francs, se trouvant sans ressources, résolurent de profiter des ténèbres de la nuit pour quitter leur camp et gagner Damiette. Une partie de leurs troupes était sur la rive méridionale du canal d'Aschmoun, du côté de Mansoura; l'autre partie occupait l'ancien camp : un pont de bois de pin, jeté sur le canal, servait à la communication des deux corps d'armée. Leur retraite fut si précipitée, qu'ils négligèrent de couper le pout. Leurs tentes furent laissées dans le même état qu'auparavant; ils n'emportèrent pas même leurs bagages.

» Les musulmans s'étant aperçus de ce mouvemen, passèrent aussitôt le pont et se mirent à la poursuite des chrétiens. On était alors dans la nuit du mercredi 3 de Moharram (6 avril), jour marqué pour un insigne triomphe et une victoire éclatante. Les Francs s'étaient mis en marche du côté de Damiette, infanterie et cavalerie, suivis de leurs vaisseaux qui côtoyoient la rive; les musulmans les poursuivirent toute la nuit et les atteignirent le lendemain au matin. Presque tous furent tués ou faits prisonniers; très-peu se sauvèrent; on dit qu'il en périt ce jour-là trente mille. Les mameloucks du sultan se distinguèrent le plus dans cette journée. Le roi de France et sa suite se réfugièrent sur une hauteur, dans le village appelé Minié-Abou-Abdallah, où ils ne tardèrent pas à être cernés de toutes parts. Déjà la flotte chrétienne qui descendait le seuve avait été détruite, et il ne restait plus de moyen de salut. Environ cinq cents chrétiens des plus braves se rallièrent autour de leur roi : comme ils ne pouvaient résister, ils se rendirent. L'eunuque Gémal-eddin les reçut à composition, et les ramena à Mansoura. Le roi fut placé sur un héraké ou bateau, et conduit à Mansoura, sous l'escorte de la flotte musulmane et au bruit des trompettes et des tambours. Les prisonniers chrétiens étaient menés garottés avec des cordes. L'armée musulmane déflait sur la rive orientale dans une attitude triomphante, tandis que, sur l'autre rive, les Arabes et tout le peuple s'avançaient avec de grandes démonstrations de joie, en se félicitant de cette grande victoire.

» Pendant ce temps, les débris de l'armée chrétienne continuaient à fuir vers Damiette, mais toujours en se défendant. A la fin, ils furent entièrement détruits. Deux cavaliers seulement parvinrent à s'échapper; encore se virentils à la fin obligés de se jeter dans le fleuve, où ils se noyèrent. Le butin fut immense. Cette journée fut vraiment admirable; en un mot, une grande journée. »

Aboulmahassen remarque, d'après un auteur contemporain nommé Saad-eddin, qu'il n'eût tenu qu'au roi de France d'éviter son malheureux sort, en se sauvant à temps, soit sur un cheval, soit dans un bateau; mais qu'il préféra demeurer à l'arrière-garde, pour veiller au salut de ses troupes. Saad-eddin dit de plus que le nombre des chrétiens qui furent faits prisonniers en cette occasion, fut de plus de vingt mille, sans compter sept mille hommes qui périrent dans le combat ou se noyèrent. « J'ai vu, ajoutet-il, j'ai vu les morts et les mourants; ils couvraient par leur masse la face de la terre. Jamais journée ne fut si glorieuse; il ne périt pas plus de cent musulmans dans cette occasion. »

Cependant le roi de France, à son arrivée à Mansoura, fut chargé de chaînes, et logé dans la maison du scribe Fakr-eddin, fils de Locman. L'eunuque Sabih fut commis à sa garde. Makrizi observe qu'un de ses frères avait été pris avec lui, et qu'ils furent enfermés ensemble : un homme était chargé de leur apporter tous les jours à manger. Quant au reste des prisonniers, ajoute Makrizi, comme ils embarrassaient par leur multitude, le sultan ordonna à un de ses émirs de l'en défaire peu a peu. Chaque jour cet émir, appelé Sayf-eddin-Youssouf, et l'un de ceux qu'il avait amenés de Mésopotamie, mettait trois ou quatre cents de ces prisonniers à part et leur coupait la tête, après quoi il jetait leurs corps dans le fleuve. Cela dura jusqu'à ce qu'il ne restat presque plus de prisonniers. Si l'on en croit Aboulmahassen, le sultan avait d'abord placé en réserve les artisans et les gens de métiers, afin de mettre à profit leur industrie; mais ensuite il les fit mourir comme les autres.

Pour ce qui est du roi, le sultan le traita

avec bonté. Aboulmahassen rapporte, d'apres Saad-eddin, « qu'un jour le sultan envoya pur honneur au roi de France et aux seigneurs qui étaient avec lui, des khilas ou habits d'honneur, au nombre de plus de cinquante. Tous les revêtirent, excepté lui ; il répondit qu'il était auxiriche en domaines que le sultan, et qu'il ne lui convenait pas de revêtir les habits des autres. Le lendemain, suivant le même Saad-eddin, le sultan ayant invité le roi à un festin splendide, ce maudit refusa d'y assister, prétendant qu'on vouloit le donner en spectacle et le couvrir de ridicule. »

On lit, dans la Chronique syriaque d'Aboufarage, une autre particularité qui mérite d'êtr rapportée; c'est que, sur ces entrefaites, la reine, femme du roi de France, qui était restée à Demiette, ayant accouché d'un fils, le sultan envoya de riches présents à la mère, avec un berceau d'or et des vêtements magnifiquespour l'enfant.

Pendant ce temps, on négociait pour la puix, et des députés allaient et venaient de part et d'autre. Comme on était sur le point de se met tre d'accord, le sultan reprit avec son armée le chemin de Damiette, et vint s'établir dans les environs de cette ville, sur les bords du Nil, i Farescour, où il fit dresser un pavillon et == tour de bois, et se livra à la débauche. Il s'émit fait accompagner, dans son voyage, du roi 🛎 France et des principaux prisonniers. C'est dell qu'il écrivit de sa main à l'émir Gémal-cdin, vice-roi de Damas, une lettre où il lui rendat compte des derniers événements. Dans cette is tre, il l'appeloit son père; la voici; nous l'an pruntons de la Description de l'Egypte, per Makrizi, à l'article Damiette: «Louanges à Dies, » qui nous a tirés de notre tristesse; car c'est » de Dieu que nous vient la victoirs. En ce jour » les fidèles sont dans la joie, àc ause de la » victoire que Dieu leur a envoyée. Quant sux » bienfaits du Seigneur, contente-toi d'en don-» ner une idée; car si tu voulais les enuméres, v tes efforts scroient inutiles. Sans doute, son » excellence le vice-roi de Syrie et tous les me-» sulmans avec lui auront été ravis de joie a » apprenant les grâces que Dieu vient de re » pandre sur l'islamisme. Il nous a donné la 🚧 : » toire sur les ennemis de notre religion. D# » les Francs s'étaient rendus tout-puissants; 🖝 » malice était devenue formidable : les sides » commencaient à désespérer du salut de les » patrie, de leurs familles, de leurs enfats » malgré le précepte de l'Alcoran, qui dit de 🗗 » jamais désespérer de l'esprit de Dieu. Id » à coup, le lundi, commencement de cette he

année (4 avril 1250), Dieu mit le comses faveurs pour l'islamisme. Déjà nous ouvert nos trésors, prodigué nos ris, distribué des armes. A notre appel, abes et des volontaires dont Dieu seul it le nombre, s'étaient rassemblés sous apeaux; il en était venu des régions les oignées. Quand l'ennemi fut témoin de 'ardeur, il demanda la paix aux mêmes ions que sous Malek-Kamel. Nous rejeavec mépris ses propositions. Alors, t du mardi, les infidèles abandonnèrent tentes et leurs bagages, et s'enfuirent é de Damiette. Nous nous mîmes à leur lite, et nos épées ne cessèrent, durant a nuit, de se jouer sur leurs dos. Déjà ient tombés au dernier degré de l'opet du malheur. Le lendemain, nous en crames trente mille, sans compter ceux rent engloutis dans les flots; nous ôtames la vie aux prisonniers, et nous jetâmes corps dans le fleuve. Si tu veux te faire lée du nombre des morts, tu n'as qu'à irer les sables de la mer; tu ne te trompas. Le roi de France s'était réfugié à ·Abou-Abdallah; il nous demanda la vie , et nous la lui accordâmes ; il se remit nos mains, et nous usâmes envers lui de raitements. Il a promis de nous rendre tte par une faveur spéciale de la suprême é. » Makrizi ajoute que cette lettre coneaucoup d'autres choses qu'il a passées réger. Il dit encore que le sultan avait a lettre le propre manteau du roi de qui avait été pris dans la déroute; il carlate, fourré d'hermine. Le vice-roi e manteau, et l'on composa les vers suizette occasion:

se singulière! l'habit du roi de France, sirait ardemment de se trouver sur les s du prince des émirs (le sultan),

it blanc comme du papier, et nos épées int couleur de sang.

in, notre prince a triomphé de tous les les; par lui ses esclaves sont habillés pouilles des rois, »

de l'année 648 (1250 de J. C.). On a i moment de la mort de Malek-Saleh, était envahie par le roi de France; le ii-même était absent de ses nouveaux sans le dévouement de Scheger-eddor rincipaux émirs, c'en était fait de son Il paraît que les émirs lui avaient trop ir l'importance de leurs services, ou ue la reconnaissance commencait à lui il comptait profiter du premier moment de repos pour se débarrasser de tous ceux qui lui portaient ombrage. On lit ce qui suit dans la chronique arabe d'Aboulfarage.

Le sultan voyait avec peine qu'il ne pouvait disposer du pouvoir comme il aurait voulu; les anciens émirs de son père avaient presque toute l'autorité; son impatience était encore excitée par les jeunes gens qu'il avait amenés de Mésopotamie, tous compagnons de son enfance et confidents de ses débauches. « Toute la puissance, » lui disaient-ils, est entre les mains de Sche-» ger-eddor et des émirs; vous n'êtes souve-

- » rain que de nom : à ce prix, il eût mieux valu
- » rester en Mésopotamie. Jusqu'ici, vous avez
- » avez eu besoin des émirs pour tenir tête aux
- » Francs. Que ne faites-vous la paix avec le roi
- de France, et vous serez le maître. Si vous le
- » traitez bien, il consentira à tout : il vous ren-
- » dra Damiette; il évacuera l'Egypte, et alors
- » vous vous passerez des émirs; vous ne serez
- » plus à la merci de l'armée; vous laisserez qui
- » vous voudrez en place, et vous déposerez ceux » qui vous déplairont. »

Touran-Schah se laissa persuader et se hata de conclure la paix; telle était sa précipitation, qu'il ne prit pas même la peine de consulter les émirs : cette conduite causa une indignation générale. L'historien Gémal-eddin se plaint d'abord de ce que le sultan n'avait pas profité de l'état déplorable où étaient les chrétiens, pour attaquer Damiette et s'en emparer. Par-là, ditil, on eût été maître de cette place, et l'on eût fait du roi ce que l'on aurait voulu. Il reproche encore au sultan de passer son temps à Farescour, uniquement occupé de ses plaisirs. « Ce malheureux, ajoute-t-il, entraîné par sa fatale destinée, courait à sa perte. Un jour l'émir Hossam-eddin, gouverneur du Caire et homme très-sage, me dit: « Ce jeune homme (le sultan) » se conduit comme son oncle Malek-Adel(1); ses » vues sont les mêmes : il mécontente les émirs; » comme lui il sera déposé et massacré. » Sur ces entrefaites, Hossam-eddin étant venu du Caire pour faire sa cour au prince, il ne lui fit pas l'accueil qu'il méritait; l'émir ne voyait le sultan qu'aux heures de repas, et on ne le consultait sur aucune affaire. Touran-Schah en usait de même avec tous les émirs de son père et les grands de l'empire; il affectait de les tenir loin de sa personne, ne les voyant qu'à table, en présence de la foule des courtisans : dès que le repas était fini, il les renvoyait à leurs tentes. Toute sa confiance était pour les jeunes gens

(1) Malek-Adel était le fils ainé du sultan Malek-Kamel et son successeur au trône d'Egypte. Comme il mécontenta les émirs, on se souleva contre lui et il fut étranglé.

qui étaient venus avec lui de Mésopotamie. Ainsi, il mettait son appui sur des gens inconnus au peuple. Son dessein était de changer le gouvernement, et pour cela il n'attendait pas même d'être affermi; bien différent de son père Malek-Saleh, qui, dans des circonstances à peu près pareilles, n'avait rien fait que lentement et par degrés. Il s'aliéna par là tous les esprits, particulièrement l'émir Faress - eddin Octay, chef des mameloucks giamdarites, homme trèspuissant, qui, après la mort de Malek-Saleh, était allé le chercher en Mésopotamie, et l'avait accompagné en Egypte à travers mille dangers. Le sultan avait promis à cet émir de lui donner en récompense le gouvernement d'Alexandrie; il ne lui tint point parole. En vérité, quand Dieu veut une chose, il en prépare les causes. »

Makrizi fait le même tableau de la conduite du sultan envers les émirs. Il dit que tous les hommes puissants, tous ceux qui avaient eu jusque-là le pouvoir de lier et de délier, étaient vus de mauvais œil et éloignés des affaires. Le bruit courut, sur ces entrefaites, que le sultan avait tenté de se défaire d'Octay, soit par l'exil, soit par le meurtre, et les mameloucks commencèrent à craindre pour eux-mêmes. Dans le même temps, au rapport de Makrizi, Touran-Schah mécontenta Scheger-eddor, qui l'avait si bien servi lors de la mort de son père, et il lui demanda compte des trésors de l'état. Schegereddor, indigné, répondit que ces trésors avaient été dépensés dans la guerre contre les infidèles, et se plaignit amèrement aux mameloucks baharites. Les plaintes de Scheger-eddor firent beaucoup d'impression sur l'esprit des mameloucks. A cela se joignirent les menaces imprudentes de Touran-Schah. On rapporte que la nuit, au milieu des fumées du vin, il ramassait tous les flambeaux qui étaient sur la table. et en coupait la sommité avec son sabre, disant qu'il en ferait autant aux chefs des baharites, qu'il désignait par leurs noms.

Plusieurs mameloucks résolurent sa mort. Cet événement est ainsi raconté par Gémal-eddin, qui était alors en Egypte, et qui mérite toute confiance. « Le lundi matin 29 de moharram (1° mai), après que le sultan et les émirs se furent levés de table, et tandis qu'ils se retiraient, ceux-ci à leurs tentes et le prince à son pavillon pour s'y reposer, Bibars Bondocdar, un des mameloucks giamdarites, et le même qui devint sultan dans la suite, entra tout à coup, le sabre à la main, et en déchargea un coup sur

(1) Un autre auteur arabe dit que les mameloucks menacèrent d'affranchir l'Egypte du joug de l'autorité spi-

la tête du prince. Le sultan ayant e main pour parer le coup, ne fut bles doigts. Cependant, à la vue du sang, l si saisi d'effroi, qu'il jeta son sabre fuite. Pour le sultan, il perdit d'abord sance; ensuite, revenant à lui, il s'as sopha et appela du secours. Alors les ma baharites vinrent le trouver et lui dez qui l'avait blessé. Il répondit que baharite. C'est peut-être, répondirent rites, un ismaélien (sectateur du Vi Montagne). Non, répartit le prince, « ( » être qu'un baharite; j'en suis sûr. mots, les mameloucks sortirent tout et jugeant qu'il n'y avait plus de a eux, ils conspirèrent la mort du sal dant que le prince s'était rendu à se bois, sur les bords du Nil, et qu'il se £ ser, ils s'avancèrent les armes à la me l'émir Octay à leur tête. Le sultan se l vrir une fenêtre pour appeler du seco personne ne vint le défendre; tous étaient tournés contre lui. D'ailleurs, les baharites décidés à tout, et chacun pour soi; car on ne pouvait lutter avec la force et le courage. Les mamelouc d'abord apporter du bois dans l'int mettre le feu à la tour. En même ten criait au sultan : « Descends! descends! » rien; sinon nous allons te brûler. tour était environnée, et personne ne approcher, L'émir Hossam-eddin s'étai à cheval avec le corps des mamelouel sous le nom de keymarites, trouva le fermé, et les baharites lui dirent que était mort, et que ce serait vouloir in compromettre l'islamisme. Le député de Bagdad, qui était au camp, et qu aussi s'interposer en faveur du princ rêté par les baharites, et menacé de la allait plus avant (1). Quelques chefs e de faire battre le tambour, dans l'espoi tre le reste de l'armée en mouvement : baharites firent cesser ce bruit par l naces. Cependant le sultan, persuade instances d'Octay, était descendu de Octay lui fit les plus sanglants reproche ment Touran-Schah s'efforça de le tot disant : « Je t'ai promis Alexandrie, je » drai parole; je ferai tout ce que tu v Octay resta inexorable. Bibars Bondo vança de nouveau, le sabre à la mi tuer le prince. Le sultan courut aussité

rituelle du calife, si le député faisait la moind che. Nil pour se jeter dans le fleuve et se sauver dans les vaisseaux qui bordaient la rive. Bibars le poursuivit; et pendant que les nautonniers approchaient pour le recueillir, il l'atteignit et lui ôta la vie. Son corps resta pendant deux jours étendu sur le rivage, privé de la sépulture. Enfin, quelques fakirs (espèce de moines mendiants) J'enlevèrent et allèrent l'ensevelir sur la rive occidentale; Dieu lui fasse miséricorde!

On peut comparer le récit qu'on vient de lire avec celui du sire de Joinville, qui y est conforme. Makrizi s'en est éloigné en quelques points. D'après lui, le sultan était encore à table lorsque Bibars lui déchargea un coup de sabre. Aussitôt, le prince se réfugia dans sa tour de bois, criant qu'il voulait exterminer tous les mameloucks baharites; et ceux-ci, effrayés, se réunirent pour le tuer. Le sultan, les voyant avancer le sabre à la main, se retira au haut de la tour et ferma la porte sur lui. Pendant ce temps, le sang coulait de sa main. Les baharites ayant mis le feu à la tour, il descendit pour implorer l'appui d'Octay; il se jeta même à ses genoux. Comme Octay restait inexorable, il courut vers le Nil, en criant : « Je ne veux plus • du trône; qu'on me laisse retourner en Mésopotamie. O musulmans, n'y aura-t-il donc • personne parmi vous qui veuille prendre ma défense? » Mais l'armée resta immobile. Pendant ce temps, les flèches volaient de toutes parts; le sultan se jeta dans l'eau, et les conjurés, précipitant après lui, le percèrent à coups **l'épée.** Il mourut donc, à la fois blessé, brûlé et asyé. Tous ses partisans avoient pris la fuite ou s'étaient cachés. Son corps resta trois jours sur **le rivage, sans sépulture** ; ce ne fut que sur les milicitations du député du calife, qu'on permit de l'ensevelir. Il avait régné un peu plus de deux mois.

Tel est le récit de Gémal-eddin et de Makrizi. Ces deux auteurs ne font d'ailleurs à ce sujet meune réflexion : le premier se contente de dre que Touran-Schah avait quelque talent naturel, et qu'il était versé dans les arts et les siences, mais qu'il avait l'esprit léger et le canctère violent.

De son côté, Yaféi rapporte comme un ouitre, que les quatre mameloucks qui trempèrent teurs mains dans le sang du sultan, étaient les mêmes qui, dix ans auparavant, avaient, par ordre de son père, étranglé Malek-Adel, lorsqu'il fut renversé du trône; ce qui lui donne oc-

(1) Pourtant on avait vu dans l'Indostan, deux cents tas auparavant, une femme appelée Radié, jouir de la sémitude de l'autorité souveraine. Il n'est pas moins rrai que les musulmans en général ont une espèce d'hor-

casion d'observer que, sans doute, Dieu avait voulu punir en la personne de Touran-Schah le meurtre commis par Malek-Saleh. Les autres auteurs arabes ont montré encore plus d'indifférence. Abou-Schamé, écrivain contemporain, cité par Yaféi, après avoir fait un détail dégoûtant de la mort de Touran-Schah, finit par cette exclamation : « N'est-il pas étonnant que deux si grands événements, la défaite de l'armée du roi de France et la mort du sultan, se soient passés à si peu de distance l'un de l'autre? C'est au commencement du mois de moharram que l'armée chrétienne fut anéantie; et le mois n'était pas encore fini, que le sultan périssait d'une mort honteuse. » Un autre auteur contemporain, Ibn-Giouzi, cité par Yaféi, ne s'étonne que d'une chose: c'est, dit-il, que pour faire mourir le sultan, il ne fallut rien moins que le concours du fer, du feu et de l'eau.

Ensuite les émirs et les baharites s'assemblèrent au pavillon du sultan, pour délibérer sur le gouvernement. Touran-Schah laissait des enfants, mais ils étaient restés en Mésopotamie; et d'ailleurs, on ne voulait pas élever les fils après avoir fait mourir le père. On décida que Scheger-eddor, veuve de Malek-Saleh, jouirait de l'autorité souveraine; que tout se ferait en son nom, et que, sous elle, un émir, avec le titre d'atabek, aurait le commandement des troupes. La dignité d'atabek fut d'abord offerte à l'émir Hossam-eddin, en considération de la faveur dont il avait joui sous Malek-Saleh; mais il la refusa, et proposa l'émir Schehabeddin, qui la refusa aussi; un troisième, à qui on l'offrit, refusa encore; enfin, on s'adressa à l'émir Ezz-eddin Aybek, Turcoman d'origine, qui accepta. Alors, les émirs et les troupes prêtèrent serment à Scheger-eddor, en qualité de souveraine, et à l'émir Aybek, en qualité d'atabek. Le nom de Scheger-eddor fut placé sur les monnaies, et la prière fut faite en ce même nom dans les mosquées, ce qui ne s'était jamais vu dans l'islamisme (1). Cet événement surprit tellement, qu'au rapport de Soyouthi, le calife de Bagdad ne put retenir son indignation; il écrivit aux émirs pour leur demander si l'Egypte manquait d'hommes en état de la gouverner, dans lequel cas, il en enverrait un de son choix.

Au reste, suivant Aboulfarage, Scheger-eddor était une personne d'une grande prudence; aucune femme ne l'égalait pour la beauté, au-

reur pour le gouvernement d'une semme. Ils citent à ce sujet une tradition ou sentence sortie de la bouche de Mahomet, ainsi conçue: Pas de bonheur pour un peuple qui est gouverné par une semme. cun homme pour la force de caractère. Makrizi raconte qu'elle était d'origine turque, d'autres disent arménienne, et qu'elle avait acquis un tel ascendant sur l'esprit de Malek-Saleh, que ce prince ne pouvait rien faire sans elle; il s'en faisait accompagner dans tous ses voyages. Scheger-eddor lui avait donné un fils nommé Khalil, mort en bas âge, et de là, elle prit le titre de mère de Khalil, sur les monnaies et dans tous les actes publics.

Suite de l'année 648 (1250 de J.-C.). Pendant tout ce temps, le roi de France était resté dans sa prison, et l'on n'avait pas songé à lui. Aboulmahassen se contente de dire qu'après l'assassinat de Touran-Schah, quelques mameloucks, les mains encore teintes de sang, se rendirent, le sabre à la main, à la tente du roi, et lui dirent qu'il leur fallait de l'argent. L'ordre s'étant enfin rétabli, on reprit les négociations. Ce fut l'émir Hossam-eddin qu'on chargea de traiter avec le roi, à cause de sa réputation de savoir et de prudence. Après quelques conférences, il fut convenu que Damiette serait rendue, et que le roi serait mis en liberté avec tous les prisonniers encore en vie.

Suivant Aboulmahassen, le roi s'engagea, par le traité, à payer cinq cent mille pièces d'or; Saad - eddin dit huit cent mille, mais il ajoute que ces huit cent mille pièces d'or devaient servir de dédommagement pour les provisions et les vivres qui s'étaient trouvés dans Damiette au moment de l'entrée des Francs, et qu'on supposait avoir été consommés : or, comme il s'en trouva environ la moitié encore intacte, la somme fut réduite à quatre cent mille pièces d'or. Makrizi nous apprend que cette somme devait être livrée en deux paiements, et que le roi devait être mis en liberté après le premier.

Tout étant ainsi convenu, on fit monter le roi sur un mulet pour le mener à Damiette. Aboulmahassen rapporte qu'en arrivant, le roi vit des soldats musulmans qui essayaient d'escalader les murs et d'entrer de force. En ce moment, les principales forces qui défendaient Damiette étaient sorties et s'étaient retirées sur les vaisseaux. Il était donc à craindre que la ville ne fût prise, et qu'alors le roi ne fût retenu prisonnier. Le roi, en voyant ces soldats, se troubla et devint pâle; mais ils furent repoussés. Enfin, les chrétiens qui gardaient la ville, après avoir fait quelques difficultés, consentirent, pour obéir au roi, à ouvrir les portes. On était alors au vendredi 3 de safar (5 mai). Le roi fut aussitôt mis en liberté. Cependant, les musulmans, en entrant dans la ville, coururent au pillage et massacrèrent les chrétiens qui n'étaient pas encore sortis; on fut obligé de les battre et de les mettre dehors pour faire cesser ce désordre. L'occupation de Damiette par les Francs avait duré près d'un an.

Aboulmahassen dit encore que, lorsque les musulmans eurent pris possession de Damiette, l'émir Hossam-eddin proposa de retenir le roi, vu que c'était le prince le plus puissant de la chrétienté, et qu'il serait dangereux de renvoyer un homme qui avait pénétré dans les secrets du gouvernement. Aybek et les autres émirs empèchèrent cette action, disant que ce serait s'exposer au reproche de mauvaise foi, ce qu'il fallait éviter. Mais, ajoute l'historiem, l'avis d'Hossam-eddin était sans contredit le plus sage, et si les mameloucks le rejetèrent, ce fut par esprit d'intérêt, ne voulant pas être frustrés de la rancon qu'on leur avait promise.

Enfin, il est dit dans Aboulmahassen que, lorsque le roi se trouva libre avec les seignem de sa suite, il envoya un député aux émirs pour leur reprocher leur sottise et leur méchanceté: leur méchanceté, pour avoir massacré leur matre et leur sultan; leur sottise, pour avoir renvoyé au prix de la modique somme de quatre cent mille pièces d'or, un prince tel que lui, qui était dominateur de la mer, et qui s'était trouvé à leur discrétion. « Par Dieu! ajouta-t-il, vous » m'auriez demandé un royaume que je vous » l'aurais cédé. »

Quoi qu'il en soit de cette anecdote, qui n'est guère vraisemblable, le roi, se voyant libre, 🛋 à la voile pour la Palestine et débarqua des Acre, d'où, après quelque séjour, il retourne dans ses états. Makrizi rapporte qu'il rament avec lui son frère, sa femme, les gens de sa suite, et les chrétiens qui étaient retenus prisonniers au Caire et au vieux Caire, au nombre de douze mille cent dix. Dans le nombre, il y en avait qui avaient été pris dans les guerres précédentes. De son côté, le roi mit en liberté tous les captifs musulmans. « Ce fut ainsi, remarque Gémal-eddin, que Dieu purgea l'Egypte de la présence des infidèles. Ce triomphe fot encore plus glorieux que dans l'invasion précédente, sous Malek-Kamel; car les Francs y perdirent beaucoup plus de monde. »

A l'égard de l'armée musulmane, elle repri le chemin du Caire, au milieu des acclamation et des transports de l'allégresse publique.

Makrizi rapporte que la nouvelle de ces secès ne tarda pas à se répandre partout, et que la joie fut générale parmi les musulmans. A cette occasion, un poète composa les vers suivais, qu'il était censé remettre à un de ses amis,

- e celui-ci allât les porter au roi de France : • Quand tu verras le Français, dis-lui ces paroles d'un ami sincère :
- Puisses-tu recevoir de Dieu la récompense jui t'est due, pour avoir causé la mort de tant le serviteurs du Messie!
- Tu venais en Egypte, tu en convoitais les ichesses; tu croyais, insensé, que ses forces réduiraient en fumée.
- Vois maintenant ton armée; vois comme on imprudente conduite l'a précipitée dans le sein du tombeau!
- Cinquante mille hommes! et pas un qui ne voit tué, prisonnier ou criblé de blessures!
- Puisse le Seigneur, t'inspirer souvent de pareilles idées! Peut-être Jésus veut-il se déparrasser de vous?
- Peut-être le pape est-il bien aise de ce déastre; car souvent un prétendu ami donne les conseils perfides.
- En ce cas, prenez-le pour votre oracle;
   hites comme s'il méritait encore plus de conlance que Schakk et que Satih (deux fameux levins arabes).
- Et si le roi était tenté de venir venger sa léfaite, si quelque motif le ramenait en ces lieux,
- Dis-lui qu'on lui reserve la maison du fils le Lokman; qu'il y trouvera encore et ses chaînes et l'eunuque Sabih. »

Au reste, les auteurs arabes varient sur le mbre des troupes chrétiennes. La plupart dit cinquante mille hommes; Makrizi dit kante et dix mille. Si l'on en croit Aboulhassen, l'émir Hossam-eddin assurait avoir tendu, de la bouche même du roi, qu'il avait tené avec lui en Egypte neuf mille et cinques cavaliers, et cent trente mille fantassins, as compter les artisans et les valets de l'ar
ie.

Quant à l'idée que les auteurs arabes donnt du caractère du roi, elle est en général mageuse. Makrizi est le seul qui le repréte comme un esprit rusé, artificieux, sans sun principe de morale ni de religion. Aboulhassen dit au contraire, d'après Saad-eddin, ivain contemporain, que c'était un prince

i) Il est parlé de ce point de jurisprudence canonidans le tome quatrième de la Bibliothèque des Croiss, p. 370, à propos d'une convention de Saladin : l'historien Boha-eddin. Sans doute l'émir Hossamin donnoit à entendre par là qu'il regardait l'expéna da roi comme une entreprise insensée. Quant a gril dit des dangers de la mer, tout cela est relatif pièrisage de Jérusalem, qu'il supposait être l'objet beispal de l'expédition du roi; car il remarque que els musulmans on n'est pas d'accord sur le plus ou

d'un bon naturel, d'un caractère ferme et d'une certaine force de tête. Il était, ajoute-t-il, trèspieux, et c'est de là que les chrétiens avaient tant de consiance en lui.

Voici au reste une conversation que l'historien Gémal-eddin rapporte avoir eu lieu entre le roi et l'émir Hossam-eddin, et qui achèvera de faire connaître la manière dont les musulmans avaient jugé cette croisade. Gémal-eddin la tenait de la bouche même de Hossam-eddin. Cet émir, dans les relations qu'il eut avec le roi au sujet des négociations de la paix, ayant reconnu en lui beaucoup d'intelligence et de bon sens. lui dit un jour : « Comment a-t-il pu venir dans » l'esprit d'un homme aussi pénétrant et aussi » sensé que le roi, de se confier ainsi à la mer, » sur un bois fragile; de s'engager dans un pays » musulman défendu par de nombreuses ar-» mées, et d'exposer lui et ses troupes à une » perte presque certaine? » A ces mots, le roi sourit et ne répondit rien. L'émir poursuivit : « Un de nos docteurs pense que celui qui expose deux fois sa personne et ses biens à la mer, » doit être regardé comme un fou, et que son » témoignage n'est plus recevable en justice. » Là-dessus, le roi sourit encore et dit : « Celui » qui a dit cela a raison, et sa décision est juste.» L'émir reprit : « Cependant l'opinion contraire a » prévalu, et l'on entend en justice les person-» nes qui font métier de courir la mer, parce » que la plupart d'entre elles reviennent saines » et sauves (1). »

An 648 (1250 de J.-C.) et années suivantes. Après la mort du sultan Touran-schah et l'élevation de Scheger-eddor au trône, les émirs, au rapport d'Aboulféda, s'étaient empressés d'instruire les autorités de Syrie de tout ce qu'ils avaient fait; ils leur enjoignirent de se conformer à ce qui venait d'avoir lieu: mais les Syriens, loin d'obéir, levèrent l'étendard de la révolte, et se mirent sous la dépendance de Malek-nasser, prince d'Alep, lequel prit aussitôt le titre de sultan.

De leur côté, les émirs égyptiens, gouvernés par une femme, ne tardèrent pas à se livrer à l'esprit de sédition; on fut obligé de conférer le titre de sultan à Aybek le Turcoman, et on lui

moins d'obligation du pèlerinage de la Mecque. Les uns croient que lorsqu'on n'a pas d'autre voie que celle de la mer, on en est dispensé, vu les dangers de la route; les autres soutiennent que, puisqu'il n'y a pas d'autres moyens de remplir le précepte, il faut s'y résigner, attendu que le plus souvent on en revient sain et sauf. Voyez le Tableau de l'empire ottoman, par Mouradgea d'Ohsson, t. III, p. 61, édition in-8; voyez aussi le Journal asiatique, t. IX, p. 83 et 90.

fit épouser Scheger-eddor. Comme l'ordre ne se rétablissait pas, on fit choix d'un jeune prince du sang de Saladin, appelé Moussa, auquel on remit l'autorité souveraine. Sous le nouveau sultan, Aybek fut réduit de nouveau au titre d'atabek et de commandant des troupes. Pendant ce temps, Malek-nasser se faisait reconnaître à Damas et à Alep, et il s'élevait un troisième sultan au midi de la Syrie; c'était le jeune Moguit, qui avait été salué par la garnison de Gaza et des places voisines. Les émirs égyptiens, désespérant de rétablir le bon ordre, prirent le parti de s'en remettre à la décision du calife de Bagdad.

Cependant le sultan d'Alep avait levé de nombrenses troupes, et avait mis dans ses intérêts les princes de Hamah, d'Emesse et tous ceux qui étaient de la famille de Saladin. Comme il s'avançait vers l'Egypte, les émirs égyptiens prirent aussi les armes, et l'on en vint aux mains dans les environs de Gaza. Les Syriens eurent d'abord l'avantage; mais, ayant poursuivi les fuyards avec trop d'ardeur, ils furent mis dans une pleine déroute; et les émirs égyptiens, qui s'étaient vus à la veille de périr, devinrent plus forts que jamais.

En ce moment, le roi de France était encore en Palestine, occupé à rebâtir quelques places chrétiennes. Les auteurs arabes rapportent que, tant que dura cette guerre, les émirs égyptiens et le sultan de Syrie sollicitèrent à l'envi son alliance. Suivant Yaféi, les premiers lui offrirent, s'il voulait se joindre à eux, la ville de Jérusalem et le reste de la Palestine; de son côté, le sultan de Syrie lui faisait des propositions très-avantageuses.

Ensin, au rapport de Makrizi, on mit bas les armes. Par un traité fait entre le roi et le sultan de Syrie, les chrétiens rentrèrent en possession de tous les pays situés entre le cours du Jourdain et la mer Méditerranée. Ce traité devait durer dix ans, dix mois et dix jours. Par un autre traité, Malek-nasser et les émirs égyptiens se garantirent leurs possessions réciproques : le premier eut la Syrie et les autres l'Egypte. En attendant, comme on avait toujours à craindre quelque nouvelle invasion de la part des chrétiens d'Occident, on se décida à raser Damiette, ville où se dirigeaient depuis longtemps les flottes ennemies. Cette cité fut renversée de fond en comble, et les habitants s'établirent ailleurs. Quelques-uns élevèrent des cabanes sur les bords du fleuve, à quelque distance de l'ancienne Damiette, loin des bords de la mer. C'est ce qui donna naissance à la Damiette d'aujourd'hui.

An 655 (1257 de J.-C.) et années suivantes. Cependant, Aybek le Turcoman avait repris le titre de sultan; mais l'autorité continuait à être entre les mains de Scheger-eddor: tout se faisait par ses ordres; et comme le bruit se répandit qu'Aybek songeait à s'affranchir de cette tutelle, elle le fit étouffer dans un bain. Les émirs, indignés, se saisirent aussitôt de Scheger-eddor et la mirent à mort; son corps fut jeté dans un fossé où il devint la pâture des chiens. Le fils d'Aybek, encore en bas âge, fut proclamé sultan; mais enfin un émir turc, appelé Kotouz, s'empara du gouvernement et prit le titre de sultan.

C'est vers ce temps que les Tartares et les Mogols, sous la conduite d'Houlagou, petitfils de Gengis-kan, après avoir envahi la Perse et l'Asie-Mineure, s'avancèrent en Mésopotamie et menacèrent l'islamisme d'une ruine totale. Houlagou prit Bagdad et détruisit pour toujous l'empire des califes. La Mésopotamie et une partie de la Syrie ne tardèrent pas à recevoir ses lois. Jamais la cause de Mahomet n'avait couru un tel danger. Les Tartares, la plupart idolâtres, montraient du penchant pour le christianisme; aussi les chrétiens d'Arménie et de Syrie n'avaient pas hésité à se joindre à eux.

An 658 (1260). On lit dans Aboulféda qu'à l'approche des Tartares, les chrétiens de Damas, se croyant enfin affranchis du joug qui pesait de puis si long-temps sur eux, montrèrent la plus grande insolence, et insultèrent les musulmans jusque dans leurs mosquées; les Francs de Syrie manifestèrent les mèmes dispositions. Celui d'entre eux qui montra le plus de zèle fut le prince d'Antioche, qui était en même temps comte de Tripoli: ce prince se rendit à Baalbek, pour se concerter avec les Tartares et consommer la ruine de l'islamisme; dans toutes les occasions, il ne cessa d'exciter l'ardeur des Tartares.

Cependant, le sultan Kotouz s'était haté de rassembler toutes les forces de l'Egypte. Horlagou ayant été obligé de repasser l'Euphrate, Kotouz rentra en Syrie et attaqua les troups tartares qui gardaient le pays. On était alors au vendredi 25 de ramadan (septembre). L'a tion eut lieu dans les environs du Jourdain. Le Tartares, commandés par un lieutenant d'Horlagou nommé Ketboga, furent vaincus et obiigés de repasser l'Euphrate. Ainsi, la Syrie retomba au pouvoir de l'islamisme. Dans les premiers transports de leur joie, les musulmans se vengèrent des insultes qu'ils avaient reçus. A Damas, les maisons des chrétiens furent pillées, plusieurs églises détruites, et les chréiss exposés à toute sorte d'outrages; Makrizi 📭

porte même que plusieurs furent égorgés et le reste mis en prison. Ensuite, quand le sultan fit son entrée dans la ville, on leva sur eux une forte somme d'argent.

An 659 (1260). Le sultan Kotouz, après sa victoire, s'était empressé de rétablir les choses dans leur ancien état. Il avait enfin repris le chemin de l'Egypte, lorsque arrivé aux sables qui la bornent du côté de la Syrie, il fut assassiné dans un endroit écarté. Ce meurtre fut l'ouvrage de Bibars-Bondocdar, le même qui avait déjà trempé ses mains dans le sang de Touran-schah. Ce qui le porta à cette action, c'est qu'il avait demandé le gouvernement d'Allep, et que le sultan le lui avait refusé.

Aboulféda rapporte qu'après l'assassinat, Bibars et ses complices s'étant présentés, les mains encore dégouttantes de sang, au chef des émirs, celui-ci demanda qui avait commis le meurtre: « C'est moi, dit Bibars. — En ce cas, » répondit le chef des émirs, l'autorité t'appartient. » Et Bibars fut aussitôt proclamé sous le titre de Malek-daher, ou roi triomphateur. Il avait eu d'abord l'intention de prendre celui de Malek-kaher, ou roi terrible; mais on lui st observer que ce titre ne serait pas de bon angure.

Dès que Bibars fut maître des affaires, il s'occupa des deux grands objets qui illustrerent son règne: la ruine des chrétiens de Syrie et l'abaissement des Tartares. Les Francs, à l'aide de la longue paix dont ils jouissaient depuis l'invasion du roi de France, et surtout à la faveur de la diversion des Tartares, avaient acquis un grand accroissement de forces. Le prince d'Antioche surtout avait étendu son autorité sur les terres musulmanes voisines d'Alep, et ne cessait de menacer tout le nord de la Syrie; de leur côté, les Tartares, quoique plusieurs fois repoussés, n'étaient rien moins qu'abattus, et attendaient l'occasion favorable pour rentrer en Syrie.

Le sultan résolut d'abord de mettre l'Égypte à l'abri des invasions des Francs, et, dans cette vue, il fit fermer la bouche de la branche du Nil qui passe à Damiette. On a déjà vu que cette ville, dans la même intention, avait été entièrement rasée. Le sultan voulut ôter tout moyen aux vaisseaux chrétiens de pénétrer dans le cœur du pays. Ce fait est ainsi raconté par Makrizi:

On enfonça des troncs d'arbre dans le lit du

(1) Quelques écrivains, pour avoir ignoré ce fait, ont era mal à propos que la distance qui existe entre la Damiette actuelle et la mer, provient en entier du limon que le Nil charrie chaque année dans la mer, et la dessus ils se sont exagéré l'importance des alluvions. Voltaire

fleuve, à l'endroit où il se jette dans la mer, et il devint impossible aux gros navires de le remonter. Encore aujourd'hui, pour suit Makrizi, les gros bâtiments qui viennent par mer ne peuvent franchir le passage; on est obligé de décharger les marchandises sur des barques particulières nommées germes, qui les transportent à la nouvelle Damiette : un gros bâtiment ne pourroit tenter le passage sans de grands dangers. La Damiette actuelle n'est pas à la même place que l'ancienne; elle est plus éloignée de la mer (1) : elle commenca par des cabanes de roseaux, et aujourd'hui elle est devenue une ville importante, commerçante, ornée de bains, de mosquées, de colléges, en un mot une des plus belles villes de Dieu qui se puissent voir. »

Ensuite Bibars s'occupa à se faire des alliés chez les chrétiens d'Occident, et à s'instruire par leur moyens de tous les projets des ses ennemis. Dans cette vue, il envoya une ambassade à Manfred ou Mainfroi, qui avait succédé à Frédéric II, dans le royaume de Naples et de Sicile, et qui, par ses querelles avec le saint siège, était tout disposé à favoriser l'islamisme. Celui qu'il choisit pour cette mission est l'historien Gémal-eddin, le même que nous avons si souvent cité. Gémal-eddin rapporte lui-même qu'il fut très-bien accueilli, et que non seulemeut Mainfroi lui permit de rester auprès de lui, mais qu'il l'admit dans sa société. Gémal-eddin parle avec admiration du crédit dont les musulmans jouissaient à la cour de Mainfroi : ce prince en avait un grand nombre à son service, et leur témoignait en toute occasion la plus grande confiance; on proclamait dans son camp la prière, et l'islamisme y était publiquement professé.

Un autre auteur arabe, Yaféi, rapporte que Bibars, pour mieux s'attacher Mainfroi, lui envoya en présent une giraffe et quelques prisonniers tartares, avec leurs chevaux de race mogole. Ces relations entre le sultan et Mainfroi durèrent jusqu'à la mort de ce dernier; Makrizi eu fait mention plusieurs fois. Après Mainfroi, Bibars essaya d'en établir de nouvelles avec son successeur, Charles d'Anjou, lequel lui envoyait de temps en temps des lettres dans lesquelles il se disoit son très-dévoué serviteur.

Il arriva alors un événement très-funeste aux chrétiens d'Orient, et qui remplit Bibars de joie; ce fut la chute de l'empire fondé par les Latins à Constantinople, et l'expulsion des Francs

avait déjà commis cette erreur dans la Philosophie de l'histoire; M. le baron Cuvier l'a répétée. Voyez son discours préliminaire sur les ossements fossiles, p. 70 de la dernière édition.

de cette ville: Bibars regarda cet événement comme fort heureux pour l'islamisme. Suivant Makrizi, il se hâta de se mettre en relation avec Michel Paléologue, qui avait fini par s'emparer de l'autorité souveraine, et de faire alliance avec lui. Michel, pour se l'attacher, rétablit l'ancienne mosquée qui était à Constantinople, et Bibars se chargea de fournir les lampes, les voiles, les parfums, et tout ce qui pouvait servir à la splendeur du culte mahométan. Ce fut ainsi que le sultan parvint à se fortifier au dedans et au dehors, et qu'il put ensin s'occuper sérieusement de ses grands projets contre les colonies chrétiennes de la Palestine.

An 660 (1262). La paix avait été faite pour dix ans, au nom de saint Louis, entre les chrétiens de Syrie et Malek-Naser, sultan d'Alep et de Damas. Ce traité avait été exposé à quelques infractions au milieu des invasions des Tartares; les Tartares avaient bouleversé tout le pays; Malek-Naser, auteur du traité, n'existait plus; d'ailleurs la Syrie était retombée au pouvoir de l'Egypte. Bibars, en montant sur le trône, eut d'abord l'intention de ne pas reconnaître le traité, et d'attaquer à force ouverte les colonies chrétiennes : il n'en fut empêché que par une disette qui désola tout à coup la Syrie, et par le désir de se bien affermir; cette raison l'engagea même à renouveler la paix. Mais, si l'on en croit les auteurs arabes, le désordre allait toujours croissant : les chrétiens, perpétuellement divisés entre eux, ne respectaient plus d'engagements; le prince d'Antioche excitait sans cesse les Tartares; les chemins étaient infestés sur terre et sur mer. Si l'on traitait avec les hospitaliers, c'était pour les Templiers un motif de prendre les armes; si l'on faisait la paix avec la ville d'Acre, on était exposé aux insultes du roi de Chypre. Bibars ayant envoyé une députation à l'empereur de Constantinople, les députés furent enlevés en pleine paix par les vaisseaux du roi de Chypre et chargés de chaînes. Il dépendaitalors du moindre seigneur de village de faire une incursion sur les terres de son voisin, et de mettre tout le pays en combustion.

L'année suivante (661 ou 1263 de J. C.), Bibars, suivant Makrizi, retourna en Syrie, et envoya dévaster les campagnes de Nazareth et de la ville d'Acre. L'église de Nazareth, une des plus belles de la Palestine, fut détruite de fond en comble. Tout cela eut lieu sans

que les Francs essayassent d'y mettre obstacle.

Enfin le sultan résolut d'attaquer la ville d'Acre même. Makrizi rapporte ainsi cette expédition: « Le sultan partit de nuit de son camp, placé sur le mont Thabor, et fit ses dispositions. Les chrétiens s'étoient retranchés sur une colline voisine d'Acre, et appelée la colline de Fodoul. Bibars essaya de monter sur la colline, aux cris de Dieu est grand (1), et montra une ardeur extraordinaire; lui-même excitait les soldats à la piété et à la bravoure. En un instant, il s'éleva un cri général; les fakirs, les dévets de l'armée, les esclaves, se précipitèrent pour combler les fossés. Les chrétiens, partout repoussés, se retirèrent dans la ville, et les environs furent mis à feu et à sang, les arbres ferent coupés, les maisons brûlées. Les musulmans s'avancèrent jusques aux portes de la ville; tous croyaient que Bibars allait s'ea emparer : dans un assaut général, les chréties furent renversés dans les fossés; plusieurs périrent aux portes ; une des tours fut minée et démolie; mais le lendemain, Bibars se désista du siége et tourna ses vues d'un autre coté.

Makrizi ne dit pas quelle raison porta Bibars à changer si subitement de dessin; elle paraît nous avoir été révélée par la chronique arabe d'Ibn-Férat. Il semble résulter de quelque expressions obscures de cet auteur, que les Génois, qui nourrissaient un vif ressentiment contre la ville d'Acre, où ils étaient sans cesse en guerre contre les Vénitiens pour leurs intérêts de commerce, avaient promis au sultan d'attaquer cette cité par mer, tandis que lui l'assiégerait par terre : le seigneur chrétien de Tyr devait le seconder. Comme ni les uns ni les autres ne se trouvèrent au rendez-vous, Bibars fut obligé de renoncer à son dessin: mais il fut très-irrité de ce manque de foi; dans sa colère, il sit dévaster les campagnes de Tyr, ainsi que celles de la principauté d'Antioche. De leur côté, les chrétiens entrèrent sur les terres des musulmans et y mirent tout à seu et à sang. De part et d'autre on enlevait les bestiaux, on massacrait les hommes, on rasalt les maisons; toutes les hauteurs, tous les défilés, tous les lieux fortifiés par les hommes et par la nature devinrent des repaires de brigands. Telle était l'habitude du pillage, que, même dans les villages où la paix avait été respectée jusque-là, les paysans ne pouvaient se contenir, en voyant

cet être suprême, en cet être puissant; et le tabbi dans celles-ci: Dieu est grand, Dieu est grand, il »'s a pas d'autre Dieu que Dieu; Dieu est grand, Dieu est grand; louanges à Dieu!

<sup>(1)</sup> Ou, pour s'en tenir plus littéralement aux expressions de Makrizi, au bruit du tahlil et du tahbir; c'était le cri d'armes ou de guerre des musulmans. Le tahlil consiste dans ces paroles: Il n'y a pas de force et il n'y a pas de puissance, si ce n'est en Dieu, en

sser un troupeau ou une caravane. A la fin, ne prit plus la peine de cultiver les terres; s travaux de l'agriculture furent suspendus: pays fut en proie à la famine; et alors on t obligé de négocier pour obtenir une trève et xuvoir ensemencer les terres.

Au milieu de ces excès, un grand nombre de rétiens renièrent leur religion. Makrizi parle 1 divers endroits, de bandes de ces misérables 11 se présentaient au sultan, et à qui on donuit des chevaux et des armes.

An 663 (1265). Les Francs de la Palestine, ans leur impuissance, en appelaient à toutes s nations voisines. Cette année, le roi de la etite Arménie, qui était chrétien, poussé par urs instigations, menaça d'envahir la Syrie. fallut que Bibars fit marcher contre lui une artie de son armée. Dans le même temps, les arétiens s'adressèrent aux Tartares pour les agager à passer de nouveau l'Euphrate. Les artares prirent en effet les armes, et formèrent siège d'Elbiré, forteresse qui domine les ives de ce sleuve, et qui est comme la clé de 1 Syrie. On était alors au printemps, et les roupes egyptiennes étaient encore dans leurs antonnements; pour le sultan, il prenait le laisir de la chasse. A la nouvelle du mouvenent des Tartares, Birbars fit partir en toute Ate les troupes qui étaient disponibles, et il se sit bientôt lui-même en marche avec le reste e ses forces. Les Tartares l'ayant appris, fuent saisis d'un tel effroi, qu'ils abandonnèrent siège d'Elbiré. Alors Bibars résolut de se vener des chrétiens, auteurs de cette guerre. En ain le seigneur de Jaffa, qui avait toujours té fidèle au traité, vint intercéder pour les 'rancs : le prince se plaignit avec amertume de zurs incursions continuelles, de leurs intelliences avec les Tartares. Ainsi, sans vouloir ien écouter, il prit le chemin de Césarée, sur es bords de la mer, et se disposa à subjuguer ette ville. Nous allons laisser parler à ce sujet dakrizi.

« En un moment la ville fut occupée, et les hrétiens se réfugièrent dans la citadelle : c'éait un des châteaux les mieux bâtis et les plus orts de la Palestine; le roi de France (saint Louis), pendant son séjour en Palestine, l'avait fortifié avec beaucoup de soin; il était entouré de tous côtés de fossés baignés par les eaux de la mer; les pierres qui avaient servi à sa construction étaient extrêmement dures, et s'en-

chassaient les unes dans les autres en forme de croix, ce qui les mettait à l'épreuve de la brèche et de la mine; après même qu'on était parvenu à creuser sous le mur, la partie supérieure restait suspendue et ne tombait pas. Pendant qu'on l'attaquait, Bibars envoya dévaster les pays situés du côté du Jourdain, ainsi que les campagnes d'Acre.

» Cependant les assauts ne discontinuaient pas. Le sultan s'était établi en face de la citadelle, au haut d'une église, d'où il dirigeait les attaques. Quelquefois il s'avançait dans des machines roulantes et venait visiter lui-même la brèche. Un jour on le vit, un bouclier à la main, combattre avec intrépidité, et à son retour avoir son bouclier hérissé de traits. Il ne cessait de donner lui-même l'exemple de la bravoure : quiconque se distinguait était sur-lechamp récompensé; plusieurs fois il distribua des robes d'honneur aux émirs et aux soldats. A la fin, les chrétiens, lassés de tant d'efforts, se rendirent moyennant la vie sauve. Le siége n'avait duré que quelques jours. La ville fut détruite; les émirs et les soldats se partagèrent les travaux; le sultan y prit part en personne, et il ne resta pas pierre sur pierre.

» On dévasta aussi les environs; les arbres furent coupés, les maisons rasées. Quand tout fut détruit, le sultan se remit en marche et se porta contre Arsouf.

» Arsouf est également située sur les bords de la mer; elle était aussi une des places fortiflées par le roi de France (saint Louis). Le sultan fit pratiquer deux chemins couverts qui conduisaient aux fossés de la ville et à ceux de la citadelle : son dessein était de combler les fossés; par ses ordres, on y jeta des pierres et des arbres tout entiers. Dans ce danger, les chrétiens firent de leur côté un chemin couvert jusqu'à leurs fossés, et avec de l'huile et des matières inflammables, réduisirent ce bois en cendres. Alors le sultan sit construire de nouvelles ouvertures et entreprit de combler les fossés avec de la terre. Des ingénieurs étaient sur les lieux pour mesurer le terrain; le sultan lui-même était au milieu des travailleurs, aidant à creuser la terre, à traîner les machines, à apporter des pierres, et se distinguait entre tous par son ardeur.

» Un grand nombre de derviches, de dévots, de gens de loi, étaient accourus pour prendre part à cette conquête (1). Les yeux des gens de

enslammer l'ardeur des guerriers. Voyez le Tableau général de l'empire ottoman, t. II, p. 257; t. IV, p. 677, et t. VII, p. 408.

<sup>(1)</sup> C'est en effet l'usage chez les musulmans d'avoir dans leurs armées des derviches et des gens pieux pour attirer sur leurs entreprises les bénédictions du ciel et

bien n'y étaient offusqués par aucun sujet de scandale; le vin y était interdit, et i ne se passait rien de contraire aux bonnes mœurs. Des femmes honnêtes servaient de l'eau aux soldats; on les voyait se presser autour des combattants, même au plus fort de l'action; telle était leur ardeur, qu'elles s'offraient d'elles-mêmes à aider au transport des machines. Aucun des officiers de la maison du sultan ne se dispensait du service; chacun, quand son tour était venu, se rendait à son poste, et tous rivalisaient de zèle et de bravoure. Ensin l'assaut commença, et le jour même Dieu ouvrit aux musulmans les portes de la ville. On était alors au 8 de régeb (fin d'avril). La citadelle offrit aussitôt de se rendre, et l'on y vit flotter l'étendart musulman. Tout ce qui se trouvait dans la place fut abandonné aux-soldats; Bibars n'en prit rien pour lui; ce qu'il se réserva, il en paya la valeur : c'était afin d'encourager ses guerriers. Quand le partage fut terminé, on se mit à démolir la ville : les émirs et les soldats eurent chacun quelque tour ou quelque pan de muraille. On employa à cet usage les chrétiens de la ville, qu'on avait chargés de chaînes, et ils détruisirent ainsi leur propre ouvrage. »

Le siége d'Arsouf avait duré quarante jours; et dans tout cet intervalle, il ne s'était présenté aucune armée chrétienne : les faibles secours que reçut Arsouf lui vinrent par mer, ce qui était d'autant plus facile que le sultan n'avait pas encore de marine.

Bibars, avant de s'éloigner, distribua à ses émirs les terres et les domaines dont il venait de s'emparer. Au rapport d'Ibn-Férat, un émir, assisté du cadi de Damas, fut chargé de faire le relevé de toutes les terres, et on les concéda à ceux qui s'étaient le plus distingués. L'auteur arabe fait le tableau de toutes ces donations, ainsi que des noms des émirs qui y eurent part; on croirait lire quelques vieux actes du moyenâge, dans lesquels un roi féodal distribue à ses barons et à ses vassaux les fruits de ses conquêtes. L'auteur ajoute qu'il y eut autant de lettres de donation écrites qu'il y avait de donataires.

Après ces succès, Bibars retourna au Caire, où il fit une entrée triomphante. Toute la ville était tapissée : les prisonniers chrétiens marchaient devant lui, leurs drapeaux renversés, et portant au cou leurs croix mises en pièces; tout le peuple prit part à ce spectacle.

Makrizi fait mention, à cette époque, d'un fait fort singulier, et qui montre l'enthousiasme qui s'était emparé des disciples de Mahomet. C'est une espèce de fondation pieuse qui s'établit

alors à Damas, et qui était destinée à la rédemption des captifs musulmans : l'auteur de cette institution était l'émir Gémal-eddin, vice-roi de Damas. Makrizi rapporte qu'un grand nombre de musulmans durent leur liberté à cet établissement : dans le nombre, on remarquait des femmes et des enfants; les femmes furent envoyées à Damas, où l'on s'occupa de les marier conformément à leur condition.

Ibn-Férat parle, à la même époque, de certaines liaisons d'amitié que Bibars forma avec divers princes chrétiens d'Occident, particulièrement avec le roi d'Aragon. Ces relations étaient l'effet de l'esprit de trafic et de commerce qui commençait à s'étendre plus que jamais, et qui finit par éteindre tout-à-fait l'esprit religieux des croisades.

An 664 (1266). Le sultan partit du Caire pour la Syrie avec toutes ses forces et poussa ses ravages jusqu'aux portes d'Acre, de Tyr, de Tripoli : tout fut mis à feu et à sang. En vain le comte de Tripoli prit les armes pour arrêter ces dévastations; il fut surpris du côté d'Emesse et mis en pleine déroute. Tout le territoire chrétien se trouva envahi et en proie à des maux horribles. Le butin, dit Makrizi, fut si grand, qu'on ne trouvait plus à vendre les vaches et les buffles. Enfin le sultan se porta contre Séfed avec ses forces.

Bibars s'empara ensuite de Ramla, de Tebnin et de quelques autres places importantes. Durant tout le cours de ses conquêtes, nulle armée chrétienne ne se présenta pour y mettre obstacle. Séfed appartenant aux templiers, les hospitaliers n'avaient eu garde de la secourir. Le prince d'Antioche, le seigneur de Tyr, tous ceux qui, par un concert général, auraient pu retarder la chute des colonies chrétiennes, avaient montré la même indifférence. On lit dans Ibn-férat que, pendant le siége de Sé-fed, le seigneur de Tyr, au lieu de prendre les armes, envoya prier le sultan de mettre un terme aux ravages qui se commettaient depuis quelque temps sur ses terres, représentant que la paix faite entre les Tyriens et les musulmans durait encore, et que d'ailleurs le sultan avait bien voulu le prendre sous sa protection. En effet, quelque temps auparavant, ce seigneur avait juré d'être l'ami des amis des musulmans, et l'ennemi de leurs ennemis; il avait promis de seconder le sultan dans toutes ses guerres. Mais le sultan répondit avec humeur que le seigneur de Tyr s'était dépouillé de tout droit à son amitié, en négligeant de l'aider à soumettre Acre, comme il s'y était engagé, et il fit continuer les ravages.

Vers le même temps, Bibars reçut un député les ismaéliens ou sectateurs du Vieux de la Montagne, qui occupaient les montagnes voisines de Tripoli. Ces sectaires étaient dans l'usage, pour leur propre tranquillité, de payer un tribut annuel à l'ordre des hospitaliers; ce tribut consistait en douze cents pièces d'or, cinquante mille boisseaux de blé et cinquante mille boisseaux d'orge : depuis long-temps Bibars était résolu de mettre un terme à cette sujétion, qu'il regardait comme honteuse pour l'islamisme. Au rapport de l'abréviateur de l'histoire de sa vie, les députés du Vieux de la Montagne étant venus lui faire leur cour, il leur dit : « Quoi ! vous disiez que jusqu'ici vous n'a-· viez payé le tribut aux chrétiens qu'à cause • de l'éloignement de mes troupes; et mainte-• nant que je suis ici, vous continuez comme · auparavant! C'est nous plutôt qui aurions · droit à ce tribut. Je vois bien que je serai · obligé de vous exterminer; je finirai par · convertir vos châteaux en cimetières. » En même temps, il leur signifia qu'ils eussent à lai envoyer de l'argent et des troupes, afin qu'ils partageassent avec lui les mérites de la guerre sacrée.

L'année suivante, au rapport de Makrizi, le grand maître des hospitaliers ayant envoyé demander la paix au sultan, il obligea ces religieux à renoncer au tribut que leur payaient les ismaéliens. Il les fit renoncer encore à une tomme de quatre mille pièces d'or que leur payaient tous les ans les villes de Hamah et TEmesse, pour être à l'abri de leurs incursions, ninsi qu'à d'autres charges qu'ils avaient imposées aux villes musulmanes du voisinage. Les ismaéliens envoyèrent remercier à ce sujet le sultan, et lui firent hommage de l'argent qu'ils remettaient auparavant aux chrétiens. « Ce mé-• tal, lui dirent-ils, qui servait aux ennemis de · l'islamisme, nous l'offrons au sultan, pour » qu'il l'emploie au bien de la religion. » Makrizi est tout sier de cet événement, et fait remarquer que l'on vit ainsi contribuer aux frais de la guerre sacrée et payer tribut au sultan, les mêmes hommes qui jadis levaient tribut sur les califes et les maîtres du monde.

Bibars s'occupa ensuite de tirer vengeance du roi de la petite Arménie, qui, en toute occasion, s'était montré l'ennemi acharné de l'islamisme. Ce roi se nommait Haitom, et entretenait des intelligences avec les Tartares, qui menaçaient sans cesse d'envahir la Syrie. On lit dans la Chronique arabe d'Aboulfarage, que le sultan, dans l'intention de lier avec lui des relations d'amitié, lui avait proposé de laisser

leurs sujets respectifs communiquer ensemble, de permettre que les Egyptiens allassent acheter en Arménie des chevaux, des mulets, du fer, du froment, de l'orge, et aux Arméniens de se pourvoir en Egypte de ce qui leur manquait, proposition à laquelle Haitom s'était refusé; ce roi n'avait pas voulu non plus se soumettre à un tribut annuel. Bibars résolut d'employer la force, et, dans cette vue, il envoya une armée en Arménie, sous la conduite du prince de Hamah.

Makrizi rapporte que les musulmans furent partout victorieux. Dans un combat qui eut lieu, le fils du roi d'Arménie fut fait prisonnier, son frère fut tué, ainsi qu'un de ses oncles; tout le reste fut mis en déroute; toute l'Arménie fut mise à feu et à sang; les hommes furent massacrés, les femmes réduites en servitude; la ville de Sis, capitale du royaume, fut livrée aux flammes; un des châteaux du pays qui appartenait aux templiers, alors toutpuissants en Arménie, fut également brûlé. L'armée reprit ensuite le chemin de la Syrie : le butin était si considérable, qu'un bœuf, à deux pièces d'argent, ne trouvait pas d'acheteur. A la nouvelle de ces succès, le sultan, qui s'était arrêté à Damas, s'avança à la rencontre des troupes. Il abandonna aux soldats, pour les récompenser, sa part du butin, et accorda des gratifications à tous ceux qui avaient fait preuve de bravoure.

Pendant que Bibars était en chemin pour aller au devant de l'armée, il apprit, à son passage à Kara, que les chrétiens de cette ville faisaient métier du brigandage, et enlevaient les musulmans sur les routes pour les vendre aux Francs. Aussitôt il fit cerner la ville et massacrer les hommes en état de porter les armes; il n'épargna que les enfants en bas âge, lesquels, au rapport d'Aboulféda, furent emmenés en Egypte et élevés parmi les mameloucks turcs: les uns devinrent émirs dans la suite, les autres servirent comme simples sol-

An 665 (1266). Rien ne montre mieux l'enthousiasme qui animait alors les musulmans, que certaines particularités jusques-là sans exemple. Makrizi rapporte que cette année, Bibars imagina de faire payer à tous ses sujets une taxe particulière destinée aux frais de la guerre sacrée; c'était une espèce de dîme sur les bestiaux, les grains, etc. On en fit la perception dans toute l'Egypte, dans les fles de la mer Rouge qui en dépendaient, et jusqu'en Arabie: en vain l'émir de Médine essaya d'abord de s'y soustraire; on l'obligea de faire

comme les autres. Makrizi appelle cette contribution les droits de Dieu.

Sur ces entrefaites, onze cents guerriers d'Occident, qui avaient débarqué dans Acre, ayant essayé de faire une incursion du côté de Tibériade, furent surpris par les musulmans, et mis en fuite: un très-grand nombre périt dans le combat; le reste se sauva dans Acre. Le sultan fit récompenser tous ceux qui s'étaient distingués, et rendit grâces à Dieu de ce succès.

Vers le même temps, les habitants de Tyr ayant fait mourir un mamelouck du sultan, ce prince fit dévaster toutes les campagnes du voisinage; les habitants, pour obtenir la paix, furent obligés de payer, comme prix du sang, aux parents du mort, la somme de quinze mille pièces d'or, monnaie de Tyr, et de mettre en liberté tous les musulmans qui étaient captifs entre leurs mains. A cette condition, la paix fut renouvelée pour dix ans.

An 666 (1268 de J.-C.). Le sultan résolut de se tourner contre le prince d'Antioche, comte de Tripoli. « Ce prince, au rapport de l'auteur de l'Abrégé de la vie de Bibars, avait toujours été l'ennemi acharné des musulmans, et ne cessait d'entretenir des relations avec les Tartares; à l'aide de cette alliance, il avait reconquis plusieurs de ses anciens domaines sur les musulmans; de plus, dans une occasion où des députés du roi de Géorgie, adressés au sultan, avaient fait naufrage sur ses côtes, il s'était saisi de leurs personnes et les avait livrés à Houlagou, qui s'était vengé sur eux et sur celui qui les avait envoyés. Le sultan crut de la gloire de l'islamisme et de son zèle pour la religion, de tirer vengeance de cette insulte. Après avoir, suivant son usage, fait ses préparatifs en secret, il fondit à l'improviste sur le territoire de Tripoli, et y mit tout à feu et à sang; les chrétiens qui tombèrent entre ses mains eurent la tête tranchée; les arbres furent coupés, les églises brûlées. Il se montrait partout à la fois, avec la rapidité de l'éclair et l'impétuosité de la foudre. Il eut un moment l'idée d'attaquer Tripoli; mais comme les montagnes voisines étaient au pouvoir des chrétiens, comme le froid était rigoureux, et que la terre était encore couverte de neige, il se porta contre Antioche. Cependant, il fit en sorte d'arriver sans être attendu; il fit dresser dans son camp plu-

(1) On voit que l'usage des armoiries était adopté chez les musulmans; on en a déjà vu d'autres exemples. Les armes du sultan consistaient dans un lion; on le retrouve encore sur ses monnaies et sur les monuments qui restent de lui. sieurs pavillons, avec la porte tournée de divers côtés. L'armée fut partagée en trois corps: le premier dirigea sa route vers le port de Séleucie, à l'embouchure de l'Oronte; le second vers Darbésac, dans la principauté d'Alep; le sultan se réserva le troisième. Tout fut détruit sur le passage des troupes; les soldats ne respiraient que le sang, la destruction et le pillage. »

Le sultan, suivant Makrizi, ne respecta que les terres de Sasita et de Tortose, en considération du seigneur de ces deux villes, qui, pour lui faire sa cour, lui avait remis trois cents captis musulmans qui étaient entre ses mains. En route, il désendit aux soldats de boire du vin, et de rien faire de contraire à la religion: c'était asin de s'attirer les saveurs de Dieu.

Yaféi rapporte qu'à l'approche de l'avantgarde musulmane, le connétable qui commandait dans Antioche, étant sorti pour la repousser, fut battu et fait prisonnier. L'émir Schamseddin commandait cette avant-garde; le sultan, pour le récompenser, lui permit de porter sur sa bannière, en signe de sa victoire, les armes du connétable (1). Cet événement remplit les soldats d'enthousiasme.

Enfin toute l'armée se trouva réunie devant Antioche. On était alors au commencement de ramadan (milieu de mai). « Le sultan, suivant Makrizi, commença par proposer aux habitants de se rendre; pour les persuader, il leur envoya le connétable, chargé de leur faire des représentations. On négocia pendant trois jours; comme on ne put s'accorder, Bibars fit commencer l'attaque. Les habitants se défendirent d'abord avec un grand courage (2); de part et d'autre, la fureur était égale : mais le jour même, les musulmans, de beaucoup supérieurs en force, escaladèrent les remparts et entrèrent dans la ville. La citadelle seule fit quelque résistance: alors commença une effroyable scène de carnage; le glaive ne fit grâce à aucun homme en état de porter les armes. Les habitants étaient au nombre de plus de cent mille; les émirs se placèrent aux portes pour n'en laisser échapper aucun; huit mille guerriers caviron, outre les femmes et les enfants, s'étaient enfermés dans la citadelle; ils demandèrent la vie et l'obtinrent. Le sultan monta à la citadelle, muni de cordes ; on prit le signalement de tous les prisonniers; les émirs se les partagèrent

(2) Ibn-Férat remarque qu'en l'absence du priser d'Antioche, lequel résidait ordinairement à Tripoli, le patriarche et ses ecclésiastiques avaient la principale autorité dans la ville. es, et les scribes prirent note de leurs ut cela se fit sous les yeux du sultan. avait été au pouvoir des Francs pende cent soixante-dix ans. »

lemain de la prise d'Antioche, Bibars, lakrizi, fit mettre le butin à part, afin ler au partage: il voulut que tout fût commun; lui-même monta à cheval, et ter, par ses officiers et ses mamequ'ils avaient pris. « Par Dieu! s'é-, je n'ai rien retenu de ce qui m'est entre les mains, et je veux que mes rucks fassent de même. Sur ce qu'on qu'un esclave d'un de mes mameavait soustrait un objet de peu val'ai puni sévèrement. Que chacun de risse avec bonne foi; je vais faire juémirs et les officiers, et ils feront jurur tour les soldats. »

aséquence, chaque soldat apporta ce t pris, l'or, l'argent, etc. Le butin fut s, et forma comme de grandes collines; n procéda au partage. Comme il aurop long de peser, on distribuait l'aranayé dans des vases. Les hommes partis par tête; il n'v eut pas d'esclave : un esclave : on partagea aussi les les filles et les enfants; un garçon en se vendait douze pièces d'argent, et e fille cinq. Ces soins occupèrent le ndant deux jours; il était présent à rulait tout voir par ses yeux. Comme soldats n'avaient pas tout déclaré, il is une grande colère; ses émirs eurent de peine à le calmer. A la fin, il se i ville et la citadelle d'Antioche furent ivrées aux flammes: tout fut détruit. qu'on retira des ferrures des portes et ) des églises, se monta à des sommes 3. Plusieurs marchés s'établirent dans ons, et les marchands accoururent de øtés.

l'Antioche, le sultan s'occupa de sous places voisines; plusieurs de ces villes aparavant appartenu à l'islamisme, et iens y étaient entrés à la faveur des des Tartares. Toutes ces places se d'elles-mêmes; il ne restait plus que ville très-forte, appartenant aux Temui de là inquiétaient les musulmans age. Ce château aurait pu opposer une ésistance; mais comme tout le pays mis, et que le roi de la petite Arméles états étaient limitrophes, avait fait l'année précédente, les Templiers ne

se crurent pas en sûreté dans la place, et se retirèrent d'eux-mêmes. Les musulmans, en y entrant, n'y trouvèrent qu'une vieille femme.

A l'égard de Cosséir, ville qui appartenait au patriarche d'Antioche, un certain Guillaume, homme de conflance du patriarche, en avait le gouvernement. Les habitants prétendaient avoir entre les mains un diplôme du calife Omar, qui confirmait la souveraineté du patriarche sur la ville. Guillaume, qui, depuis long-temps, était d'intelligence avec les musulmans, gagna si bien la bienveillance du sultan, qu'il obtint d'être maintenu, mais en cédant la moitié de Cosséir. Toute la principauté d'Antioche étant ainsi subjuguée, Bibars se rendit à Damas, où il fit une entrée triomphante, conduisant les prisonniers chrétiens devant lui.

A cette époque, le commerce entre l'Europe et l'Asie, particulièrement celui des épiceries, se faisait presque en entier par l'Égypte et la Syrie; comme sous le règne de l'empereur Frédéric II, les marchands de Naples et de Sicile avaient joui, dans les états musulmans, de grands priviléges, Charles sollicita pour ses sujets les mêmes conditions: Bibars fit les plus belles promesses, et répondit, entre autres choses, qu'il voulait en user envers Charles, « comme il avait fait jadis avec son frère, le roi » de France, lorsqu'il tomba au pouvoir des mu- » sulmans. »

Le député de Charles avait été secrètement accompagné dans cette ambassade par un agent du pape; Bibars l'ayant reconnu, lui fit des reproches de ce qu'il ne s'était pas d'abord fait connaître, et l'accueillit d'abord assez bien; au départ du député, il le fit accompagner de son chambellan Bedr-eddin.

Vers le même temps, Bibars reçut un député de Conradin, rival de Charles d'Anjou pour le royaume de Sicile; Conradin sollicitait l'appui du Sultan. Le prince lui fit une réponse très-polie, et lui recommanda les musulmans qui avaient été au service de son père Conrad et de son aleul Frédéric.

A la même époque, quelques corsaires catalans ayant enlevé un navire d'Égypte, Bibars envoya un député au roi d'Aragon pour demander satisfaction; le roi accueillit sa demande, et fit rendre le bâtiment avec les marchandises.

An 668 (1270). Cependant une grande partie de l'Occident se disposait à prendre de nouveau les armes en faveur des colonies chrétiennes d'Orient; le roi de France était l'ame de cette entreprise. Voici, d'après les auteurs arabes, quelle était la situation politique des puissances musulmanes et chrétiennes.

Bibars, ayant pour ennemis naturels les chrétiens de la Palestine et les Tartares, dirigeait tous ses efforts de ce côté : il suscitait des ennemis aux Tartares, et cherchait à isoler les chrétiens, afin de les réduire à leurs propres forces. A cette époque, l'empire des Tartares était divisé, et ses hordes sauvages, à force de se répandre sur presque toute la surface de l'Asie, avaient contracté des intérêts différents. Les Tartares du Captchak, au nord de la mer Noire et de la Mer Caspienne, obéissaient à un autre maître que ceux de la Perse, de l'Asie Mineure et de la Mésopotamie; les uns et les autres n'avaient presque plus de relations avec ceux de la Tartarie proprement dite et de la Chine. Comme Berkeh, khan du Captchak, aspirait depuis long-temps à quitter les régions stériles du nord de l'Asie, pour occuper les fertiles contrées du midi, Bibars se mit en rapport avec lui, et ils se promirent de faire cause commune contre les Tartares de la Perse.

Cependant il n'était bruit en Orient que des préparatifs du roi de France. Bibars était alors en Syrie avec son armée. Le cadi Mogir-eddin rapporte que, dans un pèlerinage qu'il fit à Jérusalem, il fut effrayé de trouver, à une demilieue de la ville sainte, un monastère chrétien renfermant plus de trois cents moines. Il craignit qu'en cas d'invasion les Francs ne s'établissent dans ce couvent et ne s'en fissent un lieu de retraite: en conséquence, il ordonna de le détruire. Les moines firent ce qu'ils purent pour le rassurer; ils lui offrirent de grands présents; mais il demeura inexorable.

De là, le sultan se rendit en Égypte pour mettre le pays en état de défense. Il ignorait encore de quel côté se porterait l'orage; mais il était impatient de mettre ses états en sûreté. Par ses ordres, plusieurs députés partirent avec des présents pour se rendre auprès de divers princes de l'Occident.

An 669 (1270). Enfin l'on apprit que le roi de France avait fait voile pour Tunis. L'historien Gémal-eddin attribue cette résolution du roi à la crainte d'aborder en Égypte, de peur d'y éprouver le même sort que la première fois; il ajoute que le roi espérait qu'une fois maître de Tunis, il pourrait envahir l'Égypte par mer et par terre.

Un grand nombre de princes, de seigneurs et de barons accompagnèrent le roi dans cette expédition : on peut citer, entre autres, son fils ainé Philippe, qui lui succéda; son frère Alphonse, comte de Toulouse et de Poitiers; Thibaut, roi de Navarre; Gui, comte de Flandre; Henri, comte de Luxembourg. De plus, il avait la promesse d'être seconde par son frère Charles, roi de Naples et de Sicile, et par Édouard, fils du roi d'Angleterre. Charles fut celui qui contribua le plus à faire tourner les efforts de ses armes contre le roi de Tunis. Depuis long-temps les rois de Tunis étaient dans l'usage de payer un tribut annuel à la Sicile; et comme, depuis cinq ans, le roi actuel s'en était affranchi, Charles était impatient de rendre a trône qu'il occupait son ancien éclat. Il n'arriva que vers la fin de l'expédition. Pour le prince Édouard, il ne put venir à temps.

Voici comment Makrizi a rendu compte de cette croisade: « Le roi de France, dit-il, avant de se mettre en mer, avait fait part de son desein à tous les rois de la chrétienté, particulièrement au pape, qui est comme le vicairegénéral du Messie. Le pape s'empressa d'inviter tous les princes chrétiens à prendre les armes. Il permit même au roi de France d'appliquer aux frais de cette guerre tous les biens des églises qui seraient à sa bienséance.

- » A cette nouvelle, le sultan Bibars se hita d'écrire au roi de Tunis, pour l'exhorter à avoir bon courage, et promit de le soutenir de tous ses efforts: il engagea les Arabes nomades de Barka et des déserts d'Afrique à marcher se secours des assiégés; par ses ordres, on creus des puits sur toute la route, et ses troupes se disposèrent à se mettre en marche.
- "Tunis était dans le plus grand danger. Au milieu de moharram (août 1270), il se livra un combat terrible entre les deux armées, où il périt beaucoup de monde de part et d'autre: déjà les musulmans étaient sur le point de succomber, lorsque Dieu permit que le roi de France mourût. Alors on fit la paix, et l'armée chrétienne remit à la voile. Une chose fort singulière, poursuit Makrizi, ce sont les deux vers suivants, par lesquels un citoyen de Tunis, faisant allusion à ce qui était déjà arriva ur oi de France en Egypte, lui prédit, des le commencement du siége, un sort encore plus funeste:
- « O Français! Tunis est la sœur du Caire; » attends-toi à un sort semblable.
- " Tu y trouveras une maison du fils de Lok" man, qui te servira de tombeau, et l'eunuque "Sabih fera place aux anges Monkir et Nakir."

La maison du fils de Lokman est celle ou le roi, dans sa captivité d'Egypte, avait été retenu prisonnier, et l'eunuque Sabih, celui qui fut commis à sa garde. Les deux anges, Nair et Monkir, sont ceux qui, suivant les massimans, reçoivent les âmes des hommes au momoment de leur mort. I Gémal-eddin a aussi parlé de la l'unis: il attribue la mort du roi de e horrible épidémie qui fit les plus ses dans l'armée chrétienne; ensuite réflexion empruntée à l'alcoran: traite ceux qui s'opiniatrent dans; ainsi il trompe leurs espérances. » reste, à quelles conditions la paix re l'armée chrétienne et le roi de us reste à ce sujet un monument est l'original même du traité, écrit ue le roi Philippe-le-Hardi, fils de apporta avec lui en France, et qui encore aujourd'hui aux archives traité est ainsi conçu:

du Dieu clément et miséricordieux, oft propice à notre seigneur le proomet, à sa famille, à ses compaqu'il leur accorde le salut!

entre le prince illustre Philippe, se de Dieu, roi de France; le prince varles, par la grace de Dieu, roi et le prince illustre Thibaut, roi e, d'une part; et de l'autre, le caa, commandeur des croyants, Abou-Mohammed.

1 1º. Protection et sûreté seront à tous les musulmans des états du sur des croyants, ou des pays de sa e, qui se rendront dans les états s susdits ou dans ceux de leurs t de leurs barons; aucun d'eux ne e inquiété, ni dans sa personne, ni iens, grands et petits; de plus, les ısdits veilleront à ce qu'aucun de s ni de ceux qui reconnaissent leur qui courent la mer, ne causent le ommage dans les états du commanroyants; que s'il arrivait qu'un des commandeur des croyants fût lésé rsonne ou dans ses biens, les prins s'obligent à lui donner satisfacl'engagent encore à ne protéger qui it qui manifesterait de mauvaises contre les sujets du commandeur nts.

Si un vaisseau musulman, ou un chrétien dans lequel se trouveront mans, vient à faire naufrage sur des princes susdits, ils mettront à ii aura échappé au naufrage, corps et ils le rendront en totalité au pro-La même règle sera suivie par le zur des croyants envers les sujets des sdits. Sûreté entière sera accordée hands chrétiens, sujets des princes

» susdits, dans leur personne et dans leurs » biens, qu'ils séjournent dans les états du » commandeur des croyants, ou qu'ils ne fassent » qu'aller et venir; en un mot, on les traitera » sur le même pied que le seront les musúlmans » dans les états des princes susdits.

» ART. 3. Il sera libre aux moines et aux prêtres chrétiens de s'établir dans les états du
commandeur des croyants : on leur accordera
un lieu où ils pourront bâtir des maisons,
construire des chapelles et enterrer les morts;
il sera permis aux moines et aux prêtres de
prêcher dans l'enceinte des églises, de réciter
à haute voix leurs prières; en un mot, de
servir Dieu conformément à leurs rites, et de
faire tout ce qu'ils feraient dans leur propre

» Art. 4. Les marchands chrétiens qui sont » sous l'autorité des princes susdits, et qui se » trouvaient dans les états du commandeur des » croyants, lorsque l'expédition a eu lieu, rentre-» ront dans tous leurs droits comme par le passé; » si on leur a pris quelque chose, on le leur » rendra; ce qui leur est dû leur sera payé : de » plus, le commandeur des croyants s'engage à ne » pas souffrir dans ses états les transfuges et » tous ceux qui auraient levé l'étendard de la » rébellion contre les princes susdits. De leur » côté, les princes susdits promettent de ne » donner asile à aucun musulman qui aurait » pris les armes contre le commandeur des » croyants; ils retireront leur protection à qui-» conque annoncerait le dessein de lui nuire.

» ART. 5. De part et d'autre les prisonniers » seront mis en liberté.

» ART. 6. Les princes susdits, ainsi que tous » ceux qui reconnaissent leur autorité ou qui » sont venus à leur suite, évacueront sur-le-» champ les états du commandeur des croyants; » il en sera de même de ceux qui viendraient » après la conclusion du traité, tels que le » prince Edouard et autres : il ne restera ici » que ceux qui ne pourront trouver place sur » la flotte, ou qui seraient retenus par quelque » affaire; encore ne pourront-ils pas sortir du » quartier que le commandeur des croyants leur » aura assigné, et ils mettront à la voile le plus » tôt que faire se pourra. En attendant, le » commandeur des croyants promet de veiller à » leur sûreté; et si quelqu'un de ses sujets ve-» nait à les léser dans leur personne ou dans » leurs biens, il s'engage à leur donner satisr faction.

» Art. 7. La durée de ce traité sera de quinze
» années solaires , à partir du mois de novem» bre prochain.

» ART. 8. Il sera payé pour les frais de la guerre, aux princes susdits, la somme de deux cent dix mille onces d'or, équivalant chacune à cinquante de leurs pièces d'argent pour le poids et pour le titre: la moitié de cette somme sera comptée sur-le-champ; l'autre moitié le sera en deux paiements, l'un d'ici à un an, et l'autre à la fin de l'année suivante. Pour cette seconde moitié, le commandeur des croyants donnera des gages sur les marchands établis dans les états des princes susdits.

» De plus, le commandeur des croyants se » soumet de nouveau au tribut annuel que les » rois de Tunis étaient dans l'usage de payer » aux rois de Sicile; il comptera au roi Charles » les arrérages des cinq dernières années, et il » s'engage à payer désormais le double de ce » qu'il payait autrefois. »

Telles furent les conditions de ce traité. L'acte porte qu'on y comprenait l'empereur Baudoin II, le même qui, dix ans auparavant, avait été chassé de Constantinople par Michel Paléologue, et qui cherchait à rentrer dans son autorité; on y comprit encore le comte de Toulouse et de Poitiers, le comte de Flandre, le comte de Luxembourg, et tous les seigneurs, les barons et les chevaliers qui avaient pris part à l'expédition et qui étaient seigneurs de terres. On leur donna à tous lecture de l'acte, et ils promirent de l'exécuter selon sa forme et teneur. Au nombre des témoins furent les moines, les évêques et les ecclésiastiques qui avaient suivi l'armée. De son côté, le roi de Tunis s'engagea

pour lui et pour son fils, qui était p lecture de l'acte; enfin, trois musuln sujets apposèrent au bas leur signatur

Quand la nouvelle de ce traité Bibars, il en fut très-irrité : il avait l'armée chrétienne serait retenue devi et que l'Orient serait pour jamais deli dangers; par ce traité, au contraire, devenaient maîtres de tourner leurs e tre l'Egypte. D'ailleurs, suivant Makı Férat, Bibars avait été instruit de la du prince de Tunis, de ses démarch auprès du roi de France, de ses bass troisième raison qui souleva la colère c'est que, lorsque le roi de Tunis n'eut craindre, il négligea dans ses lettres ( les compliments d'usage. C'est Ibn nous apprend ce fait, et il ne nous ex en quoi consistaient ces compliments. ment la querelle venait de ce que le nis, qui s'était arrogé le titre de cali un ton de supériorité avec Bibars, que sultan, et qui d'ailleurs avait Egypte un calife de la maison des 1 de Bagdad, famille de tout temps en califes d'Afrique. Bibars, indigné, présents que le roi de Tunis lui ava en reconnaissance de ses services, et donna à ses officiers. Dans sa réponse lui reprocha sa vie scandaleuse, sa li négligence à profiter de la mort France pour exterminer l'armée c « Un homme comme vous, ajouta-t-il » terait pas de régner sur les musulm

### **ANCIENS**

# MÉMOIRES DU XIV SIÈCLE,

DEPUIS PEU DÉCOUVERTS,

L'ON APPRENDRA LES AVENTURES LES PLUS SURPRENANTES ET LES CIRCONSTANCES
LES PLUS CURIEUSES

DE LA VIE DU FAMEUX

## BERTRAND DU GUESCLIN,

RÉTABLE DE FRANCE, QUI, PAR SA VALEUR, A RÉTABLI DANS SES ÉTATS UN PRINCE CATHOLIQUE;

Et nouvellement traduits

PAR LE SIEUR LE FEBVRE,

Prévôt et théologal d'Arras, ci-devant aumônier et prédicateur de la reine.

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| ٠ |  |   |

### NOTICE

### SUR BERTRAND DU GUESCLIN.

oici un des personnages historiques sur lesls on a le plus écrit, et dont la vie est entourée olus d'incertitudes. Le nom de l'illustre connée se trouve écrit de douze ou quinze manières rentes dans les chroniques et les vieux poèconsacrés à sa mémoire. Nous ne dresserons it ici la nomenclature de ces dénominations erses; peu nous importe que tel auteur ait aps le grand capitaine breton Claiquin ou Clase, que tel autre l'ait appelé Guesquin ou Guan; le consentement des générations, la voix siècles l'a nommé Du Guesclin; c'est le nom · la gloire lui a donné, c'est le nom que répè-1 la postérité la plus reculée. On a fait beaup de contes sur l'origine et l'antiquité de la ille de Du Guesclin; il est tout au plus permis rappeler aujourd'hui la fable du roi maure uin, qui, en 775, aurait bàti dans l'Armorique château nommé Glay, qui aurait été vaincu · Charlemagne, dont le pied ne foula jamais le breton, et qui, dans sa défaite, aurait laissé fils d'où serait descendus les Glayaquin ou les Guesclin. Froissard et d'Argentré disent qu'il ul parmi les compagnons de Godefroi, à la preère croisade, deux chevaliers appelés l'un Olir, l'autre Bertrand Du Guesclin; nous ne saas pas jusqu'à quel point ce fait mérite créance; parattra d'abord bien extraordinaire que dans grande armée de la croix, en 1098, il se soit contré un Olivier et un Bertrand Du Guesclin, il comme dans les troupes de Charles de Blois de Charles V, au milieu du xive siècle; ensuite us remarquerons que le nom de Du Guesclin se trouve dans aucune des nombreuses chroques de la première croisade, et cette double asidération sera peut-être de nature à justifier moins nos doutes à cet égard. Quoiqu'il en soit l'antiquité de la famille Du Guesclin, son alnce avec les Rohan et les Craon suffit pour aver qu'elle a été une des principales familles la Bretagne.

L'histoire n'a point retenu la date précise de la sance de Bertrand Du Guesclin; les uns la plat en 1311, d'autres en 1314, d'autres en 1320, utres enfin en 1324; de ces quatre dates, quelle la plus exacte? C'est ce qu'on ne saurait afner d'une manière absolue. Le père de Bernd était Robert Du Guesclin, qui avait pour me Jeanne de Malemains, dame de Sens, près 19ères. La famille de Du Guesclin habitait le 11eau de la Motte-Broon, à six lieues de Reni, et c'est là que Bertrand avait reçu le jour. Il it l'ainé de dix enfants, quatre fils et six filles.

On sait qu'Olivier fut son second frère et qu'il combattit toujours noblement. Guillaume et Robert, les deux derniers frères de Bertrand, n'ont rien fait dont on ait gardé le souvenir. Trois sœurs du connétable eurent pour époux des seigneurs que les vieilles annales nomment à peine; l'abbaye de Saint-Georges, à Rennes, et le prieuré de Coëtz, près Nantes, virent à leur tête deux sœurs de Bertrand; sa sixième et dérnière sœur ne vécut point au-delà des jours de l'enfance.

Dans les Mémoires qu'on va lire, on pourra suivre avec détails la vie de Bertrand Du Guesclin depuis ses premières années jusqu'à sa mort; il serait donc superflu de s'arrêter ici aux événements qui ont rempli la carrière du héros de la Bretegne. Notre seul but dans cette Notice est de montrer les principaux traits de la physionomie de Du Guesclin; une rapide indication des faits doit suffire pour cela.

L'enfance de Bertrand offre de curieuses particularités. Sa laideur et sa difformité, son air rude et farouche lui avaient attiré l'aversion de sa famille; les mauvais traitements qu'il recevait n'avaient servi qu'à aigrir son caractère. Armé d'un bâton qu'il ne quittait jamais, le jeune Bertrand était devenu le grand ennui de sa mère et la terreur de tous les enfants du pays. On ne put jamais lui apprendre à lire: Rien, ne savoit de lettres. dit une chronique, ne oncques n'avoit trouvé maistres, de qui il se laissast doctriner: mais les vouloit tousjours serir et fraper. Nous trouvons dans une autre vieille chronique un portrait du petit Bertrand dont chaque trait est piquant et précieux : « Il estoit lait enfançonnet, et mal gracieux, et » n'estoit plaisant de visaige ne de corsage. Car il » avoit le visaige moult brun, et le nez camus. Et » avecques ce estoit de grosse et rude taille le corps, rude aussi en maintieng et en paroles : pou habilité à chose quelconque, et de petit contiennement. Et avecques ce, moult semil-» leux (taquin) et ennuyeux, et pour les jeu-> nesses que il faisoit : et continuellement tenoit » un baton. » Dans cette humeur farouche qui ne cherchait que querelles et luttes, il était facile de reconnaître une vocation décidée pour la guerre, et c'est là sans doute l'explication de l'histoire de cette femme israélite, diseuse de bonne aventure, qui prédit au jeune Bertrand sa vie hérorque et son avenir de gloire. Un poète du vieux temps met dans la bouche de Bertrand ces quatre vers qui prouvent que celui-ci s'était bravement consolé de sa laideur :

Jamais je ne serai aimé ne convéis, Ainçois serai des dames toujours très éconduit : Car bien sçai que je suis bien laid et malfettis, Mais puisque je suis laid estre veux bien hardis.

Un beau jour, il avait alors seize ou dix-sept ans, Bertrand s'enfuit du château paternel où sa bouillante ardeur était emprisonnée, et s'en va triompher à Renn: s, à la lutte, d'un jeune breton déjà tout sier d'avoir terrassé douze combattants. Un peu plus tard, Rennes le vit encore victorieux dans un tournois solennel, et dès lors tous ceux qui le connaissaient, ses parents mêmes, comprirent que Bertrand était destiné aux grandes choses. La guerre que se livraient Charles de Blois et Jean de Montfort, les deux prétendants au duché de Bretagne, fournit à Bertrand une favorable occasion de se signaler; il prit parti pour Charles de Blois dont la cause lui paraissait plus française que celle de son rival, et les murs de Vannes, de Fougerai et de Rennes furent tour à tour témoins de sa prodigieuse bravoure; Charles de Blois, reconnaissant, lui sit don de la riche seigneurie de la Roche-d'Airien ou de Rien. En 1559, Bertrand obligea le duc de Lancastre à lever le siège de Dinan. Son cri de guerre était Guesclin ou Notre-Dame Guesclin; lorsque, dans les batailles, ce nom retentissait aux oreilles des Anglais, c'était pour eux comme le bruit de la foudre, et toute bravoure tremblait en face d'un tel ennemi.

Les recherches les plus pénibles et les plus complètes n'ont pu amener les érudits à marquer l'époque précise où Bertrand s'attacha au service du roi de France; on ne sait pas si c'est au roi Jean ou au dauphin qu'il prêta d'abord l'appui de sa valeur. Mais nous savons au moins qu'en 1361 Bertrand était déjà à la solde royale, et qu'il était à la tête d'une compagnie de gendarmes et d'archers; ce fait résulte d'une quittance signée à Paris par Du Guesclin, et conservée dans les registres de la chambre des comptes.

Ouelques auteurs rapportent que le gouvernement de Pontorson fut donné à Bertrand comme un témoignage de bienveillance particulière. Tout en se battant pour le triomphe des lys, le guerrier breton n'oubliait point les intérêts de Charles de Blois, son souverain naturel; c'est ainsi qu'après avoir chassé les Anglais de la Normandie, il marcha au siège de Bécherel et mit en déroute les troupes de Monfort. On pourrait placer à peu près vers ce temps-là le mariage de Bertrand avec Tiphaine ou Thiéphaine Raguenel, riche héritière qui prophétisait l'avenir, s'il faut en croire les traditions du xive siècle; l'époque de ce mariage est un des points incertains de l'histoire de Bertrand. Dans la trève conclue entre Charles de Blois et Jean de Montsort, celui-ci avait obtenu Du Guesclip pour un de ses otages; mais la comtesse de Blois ayant refusé de ratifier ce traité de paix, Bertrand crut pouvoir, sans manquer à l'honneur, se derober aux mains de Jean de Montfort, et le vaillant capitaine se prépara à de nou-

velles expéditions. On verra dans les Mémoires suivants comment Du Guesclin, à la tête de l'armée française, gagna la bataille de Cocherel en Normandie, cette bataille où tomba l'orgueil du roi de Navarre, où le fier Captal de Buch fut fait prisonnier; on verra comment Bertrand, après des merveilles d'armes, fut forcé de se rendre au fameux Chandos, dans ce malheureux combat d'Aurai, où Charles de Blois perdit la vie; comment il recouvra sa liberté. Le génie militaire et l'impétueux courage de Du Guesclin se montrèrent surtout au-delà des Pyrénées, dans ces sanglantes luttes en faveur de Henri de Transtamare, et qui eurent pour terme la mort violente de Pierre-le-Cruel. Ce n'est point ici le cas de parler des grandes compagnies dont Bertrand délivra le sol français en les entratnant dans son expédition; les Mémoires nous font assez comprendre quel important service Bertrand rendit alors à la France, car les compagnies étaient parvenues à s'établir dans le royaume avec une terrible domination. Les guerres aux pays d'Aragon et de Castille brillent de tout l'éclat de nos vieilles guerres d'outre-mer; par dieu, disait Bertrand, puisque les Sarrasins viennent à nous, il ne nous les fautre point aller quérir en Syrie; et les Musulmans accourus au secours de Pierre-le-Cruel succombaient dans les campagnes de Tolède sous le glaire de Du Guesclin, comme dans les régions de la Palestine avaient succombé sous le glaive chrétien lant de défenseurs de l'islamisme. Nous ne dirors rien de la captivité de Bertrand dans la prison de Berdeaux, qui fut comme un point d'arrêt entre ses deux expéditions d'Espagne; de sa rançon dout le souvenir est une des plus touchantes pages de notre histoire, rançon glorieuse pour laquelle araient volontiers filé toutes les filles du royaume d France. L'épée de connétable l'attendait à son retour de la Castille, et c'est avec cette épée que Du Guesclin acheva de délivrer la France du posvoir de l'Angleterre. Depuis la fin du xr siècle nos rois avaient eu à défendre leurs provinces contre les envahissements des Anglais; Philippe I'', Louis-le-Gros, Louis-le-Jeune avaient tourné vers ce but leur prudente politique; Philippe-Auguste renversa dans les plaines de Bosvines, cette vaste ligue dont le succès eût détruit le royaume de France; Louis VIII enleva aux Anglais quelques villes du Poitou qu'ils tenaient encore; tout le monde sait ce que fit saint Louis pour la conservation de notre royaume; Philippele-Hardi, Philippe-le-Bel, Louis-le-Hutin, Philippe-le-Long et Charles-le-Bel avaient défends l'indépendance de leur couronne, chacun seles son pouvoir; mais ensin sous le roi d'Angleterre Edouard III, le péril était grand pour notre royalme; l'étoile de la France allait s'éteindre malgré le courage opiniatre de Philippe de Valois et de Jean II; les deux malheureuses batailles de Crécy et de Poitiers avaient sait à notre patrie d'effroybles plaies; l'ange qui préside aux destinées de la nation française montra visiblement sa main aprable en suscitant un prince sage comme Chars V et un capitaine invincible comme Bertrand u Guesclin. Bertrand fut l'homme de la Provience, l'instrument libérateur qui sauva notre ationalité. Un tel homme méritait bien d'avoir le place à côté des rois dans les tombeaux de aint-Denis, et les ombres de Philippe-Auguste t de saint Louis durent accueillir avec amour ombre de Du Guesclin.

On a comparé Bertrand Du Guesclin à Tuenue; tous deux braves et généreux, ils se monrèrent pères de leurs soldats, et, dans les jours u besoin, Turenne vendit sa vaisselle d'argent our ses troupes, comme Bertrand avait vendu ses erres; il y a de la ressemblance entre ces deux aractères, et le parallèle pourrait se poursuivre vec vérité. Mais, en repassant les souvenirs du soyen age, je trouve deux héros dont la physioomie offre des traits plus frappants encore de essemblance avec celle de Du Guesclin; je veux arier de Tancrède et de Richard-Cœur-de-Lion. l'xaminez bien ces trois figures, Tancrède, Rihard, Du Guesclin; et vous trouverez même ravoure, même audace, même témérité, même répris pour le danger, même abnégation dans la ictoire; vous verrez trois hommes qui, sur le hamp de bataille, entassent plus de cadavres u'il ne tombe de feuilles sèches sous un vent l'automne, et qui, revenus sous leurs tentes, ant doux et faciles comme des enfants; pour eux e triomphe n'a point d'enivrement, la conquête l'a point d'orgueil; il y a de l'humilité sur leur ront victorieux, et vous diriez que ces héros emblent s'ignorer eux-mêmes; Bertrand Du desclin jure par Dieu qui peina en croix et au siers jour ressuscita; Tancrède et Richard jurent par le saint sépulchre, et, confiants dans la justice de leur cause, les trois preux s'élancent vers l'ennemi avec autant de sécurité que si un Dieu leur parlait et les poussait. Le désintéressement de Du Guesclin ne vous rappelle-t-il point le désintéressement de Tancrède? Combien de chevaliers farent nourris de leur pain et soutenus de leurs deniers! Combien de sois ils se dépouillèrent de leur manteau pour couvrir de nobles misères! Du Guesclin a tous les caractères d'un héros des roisades; il eût très-dignement figuré dans l'Iiade chrétienne du poète de Sorrente.

Thiphaine Raguenel et Jeanne de Laval, sa seconde femme qu'il avait épousée en 1373, ne lonnèrent point d'enfants à Du Guesclin; il eut en Espagne deux fils naturels dont l'un fut commandeur de Neudela, ordre de Calatrava; on cite un troisième fils naturel nommé Michel. Ce fut lonc Olivier, son frère, qui devint l'héritier de ses possessions; ces possessions étaient immenses, car la bravoure et le dévoûment de Bertrand avaient été magnifiquement récompensés. Les domaines du connétable, dont les revenus appartenaient aux soldats, étaient le comté de Longueville enlevé au roi de Navarre, la vicomté de Pontorson, Fontenay-le-Comte, Montreuil-le-

Bonin, le comté de Montfort-l'Amaury, Saint-Sauveur-le-Comte, la Roche-Tesson, la châtellenie de Tuit et la forêt de Cinglas, etc., etc.

Le nom de Du Guesclin est un de ces noms que la vieille France aimait tant à répéter, et que la France nouvelle aime à redire encore, malgré les efforts de beaucoup de gens pour effacer les choses du passé; on aura beau gratter sur les monuments, frapper du marteau sur les écussons; on aura beau souffler sur la sainte poussière des aïeux; le passé de la France est toujours là qui se dresse dans toute sa majesté, et nos vieux souvenirs nationaux sont d'une nature si vivace qu'ils planeront toujours au-dessus du vent des révolutions. Notre prix le plus doux dans la grande entreprise que nous avons commencée, serait de pouvoir ramener quelques enfants de la France au respect et à l'amour de la France d'autrefois.

#### SUR LES VIELLES HISTOIRES DE DU GUESCLIN.

Bertrand Du Guesclin n'écrivit et ne dicta point de mémoires; dans sa jeunesse, nous avons eu déjà occasion de le dire, Bertrand maltraitait ses mattres au lieu d'écouter leurs leçons, et le héros de la Bretagne, pour toute science, écrivait passablement son nom; on peut voir à la bibliothèque du roi l'original de sa signature. Mais si le bon connétable avait pour ainsi dire oublié sa gloire, les générations contemporaines ne l'oublièrent point: les dernières années du xive siècle et les premieres années du xve virent paraître grand nombre de chroniques ou de roumans qui retraçaient la vie et les exploits de Bertrand Du Guesclin. Chacun sait que par le mot de rouman, il faut entendre ici une histoire ou un ouvrage quelconconque écrit en langue romane. Nous pourrions sans trop d'efforts faire ici de l'érudition, et dresser un long et minutieux catalogue de tout ce qui a été écrit touchant le célèbre capitaine breton; mais nous ne pensons pas qu'il puisse être intéressant de répéter ce qui se trouve à ce sujet dans beaucoup de livres, et nous nous bornerons à mettre sous les yeux du lecteur ce qui lui importe. le plus de savoir. Un poète, qui vivait vers la fiu du xive siecle, nommé tour à tour Caveliers, Cuvilliers et Cuneliers, selon les divers manuscrits. composa un rouman en vers de la vie de Bertrand Du Guesclin. On trouve à la bibliothèque du roi un beau manuscrit in-folio de ce poème sous le nº 7224; il a pour titre: La vie de Bertrand Du Guesclin; le nom de l'auteur se rencontre dans le vingt-ct-unième vers:

Cils qui le mist en rime fust Cuveliers nommez.

Le manuscrit est de 142 feuillets à deux colonnes; chaque feuillet renferme 160 vers, ce qui porte le poème à 22,760 vers. Le manuscrit se termine par des ballades en l'honneur du connétable. Les savants ont cité deux autres manuscrits de ce poème; on ignore quelle a été leur destinée au milieu de nos dernières révolutions qui ont été fatales

à tant de vieux trésors littéraires. Le père Lelong et le père Lobineau indiquent un autre poème d'un auteur appelé Trueller ou Truellier; toute trace de cette chronique a été perdue, mais il est à croire que l'œuvre de Trueller n'était qu'une copie plus ou moins abrégée de l'œuvre de Cuveliers. Le rouman de Trueller fut mis en prose au commencement de l'année 1387, par ordre du sieur d'Estouteville, capitaine de Vernon; Fevret de Fontette s'appuie sur cette date pour dire avec vérité que ce rouman n'a pu être écrit que dans l'intervalle de 1381 à 1386; cette conclusion pourrait, de plus, fortifier l'opinion de ceux qui ne voient qu'un même ouvrage dans les deux roumans de Cuveliers et de Trueller. Claude Mesnard a publié en 1618, in-4, la chronique de Trueller, mise en prose par ordre de Jean d'Estouteville; cette publication a pour titre: Histoire de messire Bertrand Du Guesclin, connestable de France, duc de Molines, comte de Longueville et de Burgos; contenant les guerres, batailles et conquestes faites sur les Anglois, Espagnols et autres, durant les règnes des rois Jean et Charles V; écrite en prose à la requeste de Jean d'Estouteville, capitaine de Vernon-sur-Seine, et nouvellement mise en lumière par Claude Mesnard, conseiller du roi et lieutenant de la prévosté d'Angers. Il existe à la bibliothèque du roi un manuscrit de cette histoire, in-folio, sous le nº 9655. On a compté dix chroniques en prose, qu'on peut regarder comme des imitations ou des copies de cette même histoire. Parmi les vieux ouvrages imprimés, consacrés à la mémoire de Du Guesclin, nous nous contenterons de citer les anciens MÉMOIRES DU XIV. SIÈCLE, depuis peu découverts, où l'on apprendra les aventures les plus surprenantes et les circonstances les plus curieuses de la vie du sameux Bertrand Du Guesclin, connétable de France, qui, par sa valeur, a rétabli dans ses états un prince catholique; et nouvellement traduits par le sieur Le Febvre, prévôt et théologal d'Arras, ci-devant aumônier et prédicateur de la reine. Douai, 1692, in-4°. Ces mémoires furent réimprimés à Paris en 1693, in-4°, sans le nom de Le Febvre; pour déguiser cette espèce de contrefaçon, l'éditeur de Paris changea le titre, déplaça l'épître dédicatoire à la reine d'Angleterre, femme de Jacques II, l'avis au lecteur, et fit disparattre la liste d'errata qui se trouve dans l'édition de Douai. Les anciens Mémoires du xive siècle, traduits par Le Febvre, c'est l'histoire de Da Guesclin, faite d'après les meilleures sources contemporaines. En comparant les dissérents manuscrits ou les différents ouvrages imprimés sur Du Guesclin, Le Febvre est parvenu à tracer le récit le moins imparfait, le moins inexact qui existe touchant le bon connétable; il a eu soin de reproduire dans sa version toute la charmante naïveté des mémoires qu'il avait sous les yeux; de sorte que dans l'ouvrage de Le Febvre respire la physionomie du xive siècle avec le langage du xvii, langage intelligible pour tout le monde;

aussi, nous n'avons point hésité à réi ouvrage dans notre recueil; qu'auri faire de mieux ? aurions-nous intére teurs en publiant d'interminables poè ceux de Cuveliers ou de Trueller, en chroniques en prose très-imparfaites. langage est inintelligible pour le publ ral? Nous ne parlons point de l'hi Guesclin par le gentilhomme breton, 1 Chastelet; le public ne nous aurait poi de reproduire dans notre collection pourvu de tout esprit de critique, et les plus ambiteuses prétentions, u voudrait être une épopée et qui reste de la chronique. C'est donc à l'ouv Febvre que nous avons dû nous arrêt

Nous ne terminerons point cette r histoires de Bertrand Du Guesclin, s mot des vieilles ballades, où la pot pleura la mort du bon connétable. Il que de nombreuses complaintes furen pour déplorer le trépas de celui qui : libérateur de la France; mais il ne qu'un très-petit nombre de ces élégies Nous avons indiqué plus haut les chants royaux qui se trouvent à la fi scrit de la Vie de Bertrand, sous le jeune savant, M. Francisque Michel, précieuses poésies à la suite d'une cl prose de Du Guesclin, qui fait partie ( thèque choisie de M. Laurentie. Dans rentes ballades, on invite les héros temps, Hector, David, César, Artur, gne, Godefroi de Bouillon, à faire rivière et onde pour pleurer le vailla ble; on invite tout chevalier à pleure le grant renom par le siècle redonde. rons la plus remarquable de ces comp

Estoc d'ounour et arbre de vaillance, Cuer de lyon, esprit de hardement, La fleur des preux et la gloire de Frai Victorieux et hardi combatant, Sage et bon fais, et bien entreprenant,

Souverain home de guerre, Vainqueur de gens et enquesteur de û Le plus vaillant qui oncques fust en v Chascun pour vous doit Dieu requerre Plourez, plourez, sleur de chevalerie!

Las! Bretaigne, pleure ton espérance, Normandie, fais ton enterrement, Guienne aussi et Auvergne or t'avance Et Languedoc quier li son monument. Picardie, Champaigne et occident

Doivent pour pleurs requerre Tragidiens, Artusa requerre, Qui en caue fu par pleur convertie, Afin que à tous de sa mort le cuer sen Plourez, plourez, fleur de chevalerie!

Hé! gens d'armes aiez en ramembrane Vostre pere : vous estes li enfant; Le bon baron qui tant ot de poissance Il vous aimoit très amoureusement. Guesclin crioit : Priez dévotement; Qui puet paradis conquerre,

-

Qui dueil n'en fait et qui n'en prie, il erre; Car du monde est la lumière falle, De toute bounour estoit la droite serre. Plourez, plourez, fleur de chevalerie!

Parmi ces ballades, il en est une encore, vrai etit chef-d'œuvre d'expression et de sentiment, ue nos lecteurs nous sauront gré de leur doner ici : c'est celle qui parle des armes de Berraud Du Guesclin.

L'escu d'argent, un aigle de sable
A deux tez (têtes) et à un ronge baston
Portoit le preux, le vaillant connestable,
Le bon Bertrand Du Guesclin en surnom.
A Bron fut né le chevalier breton,
Fier et bardi, couraigeux comme un tor (taurcau),
Qui tant ama de loyal cuer et bon
L'escu d'azur à trois fleurs de lis d'or.

A luy n'estoit chevalier comparable, En son vivant, pour certain ce dit-on, Ne qui tant fust aux armes convenable, Pour vaincre gens ou abatre penon. Or est il mort: Dieu lui face pardon! Pleust or à Dieu que il vesquit encor! Si dessendist de ce liepar félon (1) L'escu d'azur à trois sleurs de lis d'or.

Pour ses grans fais soit escript en la table Machabeus et des preux de renon, De Josué, David le raisonnable, D'Alixandre, d'Estor et Césaron, Artus, Charles, Godefroy de Billon, Et soit nommé le dixième dès or Bertrand le pieux qui servit com preudom L'escu d'azur à trois fleurs de lis d'or.

Nous savons qu'aujourd'hui encore dans le pays de Du Guesclin on chante, en langue bretonne, des chansons où sont retracés les principaux souvenirs de la vie du connétable, des complaintes où sont racoulés avec de lamentables accents le trépas et les funérailles du vaillant capitaine; ces chants historiques furent sans doute composés par des contemporains de Bertrand Du Guesclin. Il serait bien à desirer qu'on recueillit et qu'on traduisit en français moderne ces vieilles harmonies des bardes de la Bretagne: ce serait à la fois une œuvre de poésie et de patriotisme,

(1) Il s'agit ici du léopard d'Angleterre,

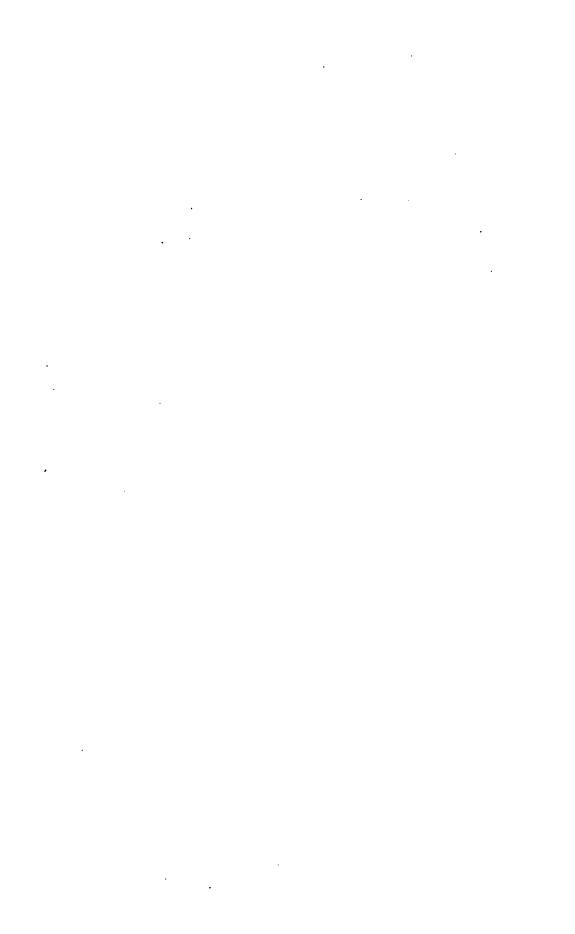

# ANCIENS MÉMOIRES DU XIV SIÈCLE

SUR

## BERTRAND DU GUESCLIN.

#### CHAPITRE PREMIER.

teur admirera le penchant que Beravoit pour la guerre dans son enfance

teur espagnol a fort judicieusement 'il étoit de l'interest public d'étudier ion des enfans avec beaucoup de soin, ouvrir au juste à quel employ la Provia destiné, et qu'il n'en est point à qui 'ait donné quelque talent particulier, iel ils reüssiroient si on leur laissoit ur pente naturelle. Il pretend que la les parens, pour n'avoir pas voulu garprécaution si necessaire, ont fait prenausses routes à leurs enfans, et les ont ans une condition, qui, ne s'accordant c leur genie, les a fait vivre sans honins reputation dans le monde. En effet, eche contre le bon sens, quand il fait r à son fils une profession pour la-I témoigne une aversion naturelle; destine à l'epée celui qui n'est né que arreau; quand il veut employer dans le e et dans le negoce celuy qui n'a du que pour l'eloquence, et jetter dans ues et les negociations celuy qui n'aime traite et la solitude. Ce choix inconsiqu'on voit peu de gens exceller dans le on leur a fait prendre, parce que leur tant forcé, n'agit point de source, et ne de languissans efforts; au lieu que s'il it aller à cette rapide inclination qu'il igine, il éclateroit avec un succés adet feroit un progrés merveilleux dans dans l'état auquel il se seroit volontaiappliqué.

nd Du Guesclin, dont j'entreprens d'évie, fut un genie de ce caractere : la it tout son penchant; il aima les armes int; et, cultivant toûjours cette inclinatiale, il devint enfin le plus fameux cae son siecle, et se procura par sa valeur sperience la dignité de connétable de

France, au delà de laquelle l'ambition d'un homme de guerre ne peut plus rien pretendre. Il y vint par degrez; et, dans le cours d'une vie de soixante six ans, il donna chaque année de nouvelles preuves de son courage et de sa bravoure; et rendit de si grands services à l'Etat, que pour en rendre la memoire immortelle, Charles le Sage, son maître et son roy, voulut qu'une lampe fût toûjours allumée sur le tombeau de ce heros, de peur que la posterité ne perdit le souvenir des memorables actions qu'il avoit faites sous son regne : il le sit même enterrer à Saint-Denis, pour donner une sepulture royale à celui qui par ses victoires avoit conservé la couronne de France dans son lustre et dans sa splendeur.

Ce grand homme, qui devoit être dans le quatorzième siecle la terreur des Anglois et des Espagnols, et le conservateur de la couronne de France, recut le jour au château de la Mothe, à six lieues de Rennes en Bretagne. Son pere avoit plus de noblesse que de biens; et quoy que personne ne luy pût disputer la qualité de gentilhomme, la fortune ne luy avoit pas donné suffisamment de quoy la soûtenir. La mere de Bertrand étoit parsaitement belle; et comme elle avoit le cœur grand et des sentimens proportionnez à sa haute naissance, elle ne se scavoit pas bon gré d'avoir mis au monde un enfant si difforme et si laid que l'étoit Guesclin, pour lequel elle n'avoit que du mépris et de l'aversion, luy voyant des airs si grossiers et si mal agreables. En effet, il n'avoit rien de revenant : toutes les actions de cét enfant avoient quelque chose de farouche et de brutal; son humeur taciturne et revêche ne promettoit à ses parens que des suites indignes du nom qu'il portoit; et plus ils étudioient ses inclinations, et moins ils avoient d'esperance de s'en rien promettre d'avantageux à leur famille. Un exterieur si ingrat leur donnoit contre luy des mouvemens de colere; car toutes les fois qu'il paroissoit en leur presence, ils ne le voyloient qu'avec peine, comme s'ils avoient un mutuel chagrin d'avoir donné la naissance à un monstre, dont ils ne devoient attendre que des actions qui leur attireroient des reproches et de la honte dans leur maison.

Ce peu de predilection qu'ils avoient pour luy faisoit qu'ils le postposoient à ses freres, quoy qu'il en fût l'aîné, le méprisant et le rebutant jusques-là qu'ils ne luy permettoient pas de manger à table avec eux, comme s'ils avoient de la repugnance à le reconnoître pour leur fils. Tous ces mauvais traitemens rendoient cet enfant encore plus sombre et plus melancolique; et quand les domestiques s'en approchoient pour luy dire quelque chose de fâcheux et le tourmenter, il leur témoignoit son ressentiment en levant contre eux un bâton qu'il avoit toûjours en sa main. Cependant il sit bien voir un jour à sa mere qu'il n'étoit pas insensible aux outrages qu'on luy faisoit : car cette dame faisant asseoir à sa table les cadets de Bertrand, sans luy vouloir permettre d'y prendre sa place avec eux, cet enfant, quoy qu'il n'eût encore que six ans, ne put digerer un affront si sanglant, et, sans se soucier s'il perdoit le respect à sa mere, il menaça ses freres de tout renverser s'ils pretendoient l'empêcher de prendre au dessus d'eux le rang qui lui appartenoit comme à leur ainé. Des paroles il vint aux effets, et l'indignation qu'il avoit de se voir negligé de la sorte, le sit aussitôt partir de la main, se mettant brusquement à table sans en attendre l'ordre de sa mere, et mangeant tout en colere, mal proprement, et de mauvaise grace. Cette saillie, qui venoit pourtant d'un bon fonds, déplut fort à sa mere, qui lui commanda de sortir au plûtôt, et le menaça que s'il n'obeïssoit sur l'heure, elle le feroit fouetter jusqu'au sang. Ce petit garçon se le tint pour dit, il se leva de la place qu'il avoit prise; mais ce fut avec tant de rage, qu'il jetta par terre et la table et toutes les viandes qu'on avoit servy devant cette dame, qui, surprise de son audace, luy donna mille maledictions, luy dit les paroles du monde les plus indignes, et luy témoigna qu'elle étoit au desespoir de se voir la mere d'un bouvier, qui ne feroit jamais que du deshonneur au sang dont il étoit sorty.

Tandis que cette dame se déchaînoit ainsi sur son fils, une juifve entra dans sa chambre, et comme elle avoit assez d'habitude et d'accés auprés d'elle, elle prit la liberté de luy demander le sujet de son emportement et de son chagrin. Le voila, luy dit-elle en luy montrant le petit Guesclin, qui se tenoit tapy dans un coin, soûpirant et pleurant sur toutes les duretez qu'il luy falloit tous les jours essuyer. La juifve, qui

se piquoit d'être habile physionomiste, approcha de Bertrand, et regardant avec attention les traits de son visage et les lineamens de ses mains. elle essaya de l'appaiser en luy disant quelque chose d'obligeant, et le conjurant de ne se point décourager, parce qu'elle prevoyoit qu'il ne seroit pas toujours malheureux. L'enfant, qui croyoit que cette femme vouloit se divertir à ses dépens, la repoussa rudement et luy dit qu'elle le laissat en paix, qu'elle allat porter plus loin ses railleries, et qu'autrement il luy donneroit du bâton qu'il avoit dans sa main. La juifve ne se rebuta point, et ne se contentant pas d'avoir si bien cajolé le petit Bertrand qu'elle l'appaisa tout à fait, elle se tourna du côté de sa merc, et l'assûra que cet enfant étoit né pour de grandes choses, qu'il se feroit un jour distinguer par des actions herosques, et que son étoile vouloit qu'il se procurât, par ses mérites personnels, les dignitez les plus eminentes, perticulierement en France, où l'appelleroit la defense et la gloire des lys, dont il soûtiendroitles interests avec une valeur extraordinaire. Elle la conjura de ne point negliger l'education d'un enfant dont sa maison devoit tirer son plus grand éclat, quoy que son visage et sa taille fussent fort disgraciez. La dame fut peu credule à tout ce qu'on luy promettoit de son fils, disant que toutes ses inclinations ne quadroient gueres à de si belles esperances. Cependant elle revint un peu de la mauvaise opinion qu'elle avoit de Bertrand, par l'action qu'elle luy vit faire a l'instant : car ayant fait asseoir la juifve à sa table, ce petit garçon se souvenant de tout a qu'elle avoit dit en sa faveur, caressa cette femme de son mieux, luy donna d'un paon que le maître d'hôtel venoit de servir, et voulut luy même luy verser à boire, reinplissant le verre avec tant d'empressement et de si bon cœur, que le vin surnageant les bords, se répandit m peu sur la nappe, l'enfant luy disant qu'il ca usoit ainsi pour faire la paix avec elle et luy donner quelque satisfaction sur le peu d'honnêteté qu'il avoit eu d'abord pour elle. Cette petite generosité surprit agreablement sa mere, qui ne put se defendre d'avoüer qu'elle ne luy croyoit pas un si grand fonds de reconnoissance. Cependant elle eut pour luy plus de consideration dans la suite, le faisant habiller plus honnêtement, et defendant à ses domestiques de prendre plus avec luy des airs de privaute qui ne s'accommodoient pas avec le respect qu'ils devoient au fils de leur maîtresse.

Cette premiere estime qu'elle eut pour son fils, ne fut pas de longue durée; car quand il eut atteint l'àge de neuf ans, elle eut beaucoup

de peine à contenir cette humeur bouillante qui le mettoit aux mains avec tout le monde. Il se déroboit souvent de la maison sans prendre congé d'elle, et se faisoit un plaisir d'assembler auprés de luy tous les enfans de son âge qu'il rencontroit, pour se battre contre eux, prétant le colet à tous ceux qui vouloient mesurer leurs forces avec luy, jettant les uns par terre et s'éprouvant tout seul contre plusieurs, et sortant toûjours avec avantage de tous ces petits combats qu'il donnoit, si bien qu'il étoit redouté de tous les enfans de son voisinage; et l'on voyoit déjà par avance des preliminaires certains de ce qu'il devoit devenir un jour. Il se battoit avec tant d'acharnement qu'il sortait quelquefois de la mélée la bouche et le nez tout en sang; ses habits étoient tout déchirez des coups qu'il recevoit, ce qu'il s'attiroit pour ne vouloir jamais lâcher prise; et quand il revenoit à la maison tout meurtry des gourmades m'on luy donnoit, sa mere, le voyant ainsi dé-**Aguré**, luy reprochoit cette basse inclination ra'il avoit à se mêler avec de petits païsans, ne frequentant que de la canaille et ne se plaisant ru'à se battre avec des gueux, sans se souvenir le la noblesse de son extraction, ny de ce pu'avoit predit la Juifve en sa faveur, qui témoignoit n'avoir pas rencontré juste sur son chapitre, puisque, bien loin de soûtenir en gentilhomme tout ce qu'elle s'étoit promise de sa conduite, il s'en éloignoit tout à fait en menant la vie d'un goujat et d'un miserable, en ne s'exercant qu'avec des coquins.

Tous ces reproches ne furent point capables de luy donner des sentimens plus nobles. L'amour du combat l'emporta sur l'obeïssance que Bertrand devoit à ses parens : il mouroit d'envie de se battre, sans considerer la naissance de ceux avec lesquels il étoit toûjours aux prises. On avoit beau le veiller pour l'empêcher de sortir, il se deroboit si secrettement qu'on le trouvoit aux mains en pleine campagne, quand on le pensoit encore à la maison; c'étoit à qu'il faisoit son apprentissage de guerre, s'aroupant avec tous les petits villageois, se metant à leur tête, donnant le signal du combat, t se jettant au travers de ces pretendus ennenis avec tant de courage et de force, qu'il remportoit toujours la victoire. Son pere ne pouvant luy faire perdre cet acharnement qu'il avoit à se battre, fut obligé de faire publier par les villages voisins que les peres seroient condamnez à de grosses amendes, dont les enfans se trouveroient à l'avenir dans la compagnie de son fils Bertrand, pour recommencer avec luy **curs premiers jeux de main qui le détournoient**  de tous les autres plus nobles exercices, qui doivent faire l'occupation d'un jeune gentilhomme; mais il ne fit que blanchir avec toute cette precaution, qui luy fut tout à fait inutile. Il luy falut s'assûrer de la personne de Guesclin, l'enfermant dans une chambre de son château, de peur qu'il ne prit encore la clef des champs pour reprendre son premier train de vie.

Quatre mois de prison ne furent point capables de diminuer en luy la demangeaison qu'il avoit pour ces exercices; le repos luy fut ennuyeux; il se devint à charge à soy même, se voyant tout seul sans avoir plus aucuns enne mis à combattre : il s'avisa d'un stratagême pour rompre ses liens. Une fille de chambre avoit ordre de luy porter à manger deux fois tous les jours; il eut l'adresse de l'enfermer dans sa même chambre, et d'en emporter la clef, de peur quelle ne revelat l'evasion qu'il meditoit de faire; il courut aussitôt à la campagne, et détacha d'une des charrues de son pere une jument sur laquelle il monta, se moquant du chartier, qui courut aprés luy pour l'en faire descendre, et galopa jusqu'à Rennes sans selle et sans bride, pour se refugier chez une de ses tantes, qui luy sit un fort méchant accueil, ayant appris toutes les jeunesses qu'il avoit faites auprés de ses parens, et toute la mauvaise satisfaction qu'il leur avoit donnée dans sa conduite. Le mary de cette dame n'aprouva pas cette vesperie, luy representant que les jeunes gens avoient toûjours une gourme à jetter, que ces sortes de sailies se rectifioient avec l'age, et que tous ces mouvemens, quovque dereglez dans le commencement, venans à se temperer dans la suite, rendoient l'homme capable des plus grandes choses; il ajoûta qu'il ne trouveroit point mauvais qu'il demeurât auprés d'eux pour en faire leur éleve, et qu'il se promettoit que cet enfant ayant tant de feu, pourroit devenir un jour un grand capitaine, si l'on luy laissoit suivre le penchant qu'il avoit pour les armes.

Ce fut dans cet esprit que pour cultiver en luy ce naturel guerrier, il le faisoit souvent monter à cheval avec luy, luy faisoit faire de longues traites tout exprés pour l'endurcir davantage au travail; et Bertrand encherissoit encore sur ce que son oncle desiroit de luy, souffrant des fatigues au delà de son âge, et témoignant par tout un plaisir incroyable quand on luy faisoit faire tous ses exercices, par ce qu'ils répondoient à cette inclination vehemente qu'il avoit pour les armes. Une conjoncture fit bientôt connoître ce naturel ardent

et heureux qu'il avoit pour la guerre. On proposa dans Rennes, un certain dimanche, un prix pour celuy qui scauroit le mieux s'exercer à la lute. Bertrand brûloit d'impatience de se mettre sur les rangs avec les autres, n'avant point de passion plus violente que celle d'être aux prises avec quelqu'un. Sa tante, qui craignoit que ce jeune homme ne voulût être de la partie, s'avisa de le mener au sermon pour l'en détourner; mais aussitôt que Bertrand, qui n'avoit alors que seize à dix-sept ans, vit le predicateur en chaire, il se déroba secrettement de l'église et se rendit sur la place où se faisoit la lute. Il y fut bientôt reconnu par quelquesuns de ceux avec lesquels il avoit fait la dessus son apprentissage dans son enfance. Ils le prierent d'entrer en lice avec les autres; il en avoit plus de demangealson qu'eux; mais avant que de s'y engager, il leur fit promettre que jamais ils n'en parleroient à sa tante, dont il avoit interest de ménager la bienveillance, aprés avoir eu le malheur de perdre celle de ses parens pour de semblables choses. Aprés avoir reçu leur parole, il se mit en devoir de prêter le colet au premier qui se presenteroit devant luy. L'occasion ne lui manqua pas; il appercut un jeune Breton dont la contenance étoit tout à fait fiere, et qui s'applaudissoit sur le succés qu'il avoit eu dans la lute, ayant déjà terrassé douze de ses compagnons; Bertrand voulut mesurer ses forces avec luy. La lute fut longtemps opiniatrée de part et d'autre; mais à la fin, Gueschin fit de si grands efforts qu'il jetta son bomme par terre. Il arriva par malheur qu'en se tiraillant l'un et l'autre, Bertrand tomba sur adversaire, et dans sa chûte, il se froissa le genou contre un caillou dont le coup fut si rude et si violent qu'il luy fit une large ouverture, et luy causa tant de douleur, qu'à peine pouvoitil se tenir sur ses pieds; et le sang qui couloit de sa playe luy faisant apprehender que la nouvelle de cet accident ne vint jusqu'aux oreilles de sa tante, il pria ses camarades de le mener chez un chirurgien, pour panser sa blessûre. Ils luy rendirent ce bon office, et luy presenterent le prix qu'il avoit remporté dans la lute; c'étoit un chapeau tout couvert de plumes et garny d'argent sur les bords ; mais il n'osa pas l'accepter, de peur que sa tante, découvrant par là qu'il avoit eu la temérité de s'engager à la lute à son insçu, contre sa defense absolue, ne by fit ressentir son indignation. Il ne put pourtant pas empêcher que toute l'affaire ne vint ensuite à sa connoissance; car cette dame, aprés que le sermon, qu'elle avoit attentivement écouté, fut finy, venant à s'appercevoir

que son neveu luy manquoit auprés d'elle, le fit chercher par tout. Un de ses compagnons la tira de peine en la felicitant sur le bonheur qu'il avoit eu de remporter le prix de la lice, et l'assûrant que cet avantage ne luy avoit coûté qu'une blessûre legere au genou, dont elle devoit esperer qu'il gueriroit bientôt, pois qu'on avoit eu grand soin d'appliquer aussisté l'appareil necessaire à la playe que luy avoit causé la rencontre d'une pierre qui luy avoit fait quelque contusion.

La dame n'étant pas moins irritée de la desobéissance de son neveu, que fâchée de ma blessure, se rendit incessamment dans son logis, où trouvant Bertrand au lit, elle luy fit une reprimande fort seche sur le méchant ply qu'il prenoit de se commetre tous les jours avec des canailles, et de n'avoir point devant les yeux la noblesse du sang dont il étoit sorty.

Guesclin tácha de la radoucir de son mieux. en luy representant que sa blessure n'étoit pas dangereuse, ayant plus fait de bruit dans le monde que de mal à luy même, et qu'il esperoit d'en guerir au premier jour. En effet il æ vit sur pied au neuviême jour, et quelque temps aprés ayant fait sa paix avec son pere, par le canal de sa tante et de ses amis, il en obtiat en petit roussin, sur lequel il montoit ordinirement pour contenter la curiosité qu'il avoit d'aller voir les tournois qui se faisoient dans la province de Bretagne. Il eût bien voulu se mettre sur les rangs avec les autres; mais comme il étoit trop jeune et trop mal monté, ces deur obstacles ne luy permettoient pas de satisfiire le desir qu'il avoit de se signaler dans cet execice, sous les yeux d'une foule de spectateur dont la presence l'auroit encourage de faire de son mieux pour surmonter son adversaire. Il e contentoit de faire a son pere un recit fort exat et fort agreable de toutes les circonstances qui s'étoient passées dans ces sortes de combats; d ce jeune homme témoignoit en les racontant prendre tant de goût à ces exercices, que ceut qui l'écoutoient là dessus, et particulierement son pere, jugerent dés lors que Bertrand fewit un jour un grand fracas dans l'Europe dans la profession des armes, et quoy qu'il eut l'hemeur tout à fait guerriere, cependant ses parens admirerent la bonté de son naturel, 🕬 s'attendrissoit sur les pauvres, qui ne soriciest jamais d'auprés de luy sans en recevoir quelque aumône.

#### CHAPITRE II.

Bertrand remporta le prix dans un tournoy qui se fit au milicu de Rennes, aprés avoir toújours eu l'avantage dans tous les combats de lance qu'il donna.

C'étoit autrefois une coûtume fort louable d'instruire la jeunesse à coure la lance, et de proposer un prix à celuy qui réüssiroit le mieux dans ce noble exercice, afin que cette lice luy servit d'apprentissage pour faire un jour la guerre avec succés. C'est sur ce pied qu'on marqua dans Rennes le jour, le temps et la place où se devoient donner ces sortes d'assauts. Chacun courut avec empressement pour les voir; les dames paroissoient aux fenêtres fort magnifquement parées, pour s'attirer les yeux de tout le monde, et pour être les spectatrices de ces combats. La presence de tant de témoins et d'arbitres excitoit dans le cœur de chaque écuver m desir ardent de bien faire, et de sortir avec honneur d'une si glorieuse carriere. Bertrand se mit sur les rangs avec les autres, mais il devint la raillerie de ce beau sexe, qui le voyant si laid et si mal monté, ne mangua pas d'éclater de rire à ses dépens, en disant qu'il avoit plus l'air d'un bouvier que d'un gentilhomme, et qu'il avoit apparemment emprunté le cheval d'un meunier pour faire une course de cette importance. D'autres, qui connoissoient sa naissance, sa bravoure et son cœur, prenoient son party, soûtenans qu'il étoit le plus intrepide et le plus hardy chevalier de toute la province, et qu'il alloit bientôt donner publiquement des preuves de son adresse et de sa force.

Bertrand qui prétoit l'oreille à tout ce qu'on disoit de luy, se reprochoit interieurement son méchant air et sa mauvaise mine, et desesperoit de pouvoir jamais plaire aux dames étant si mal fait: il pestoit aussi dans son ame contre la dureté de son pere qui le négligeoit si fort, qu'il souffroit qu'il eût une si méchante monture dans une occasion de cet éclat. C'est ce qui l'engagea de prier un de ses cousins, qui se trouva là, de luy faire l'amitié de luy prêter son cheval, afin qu'il pût se démêler avec succés de l'action qu'il alloit entreprendre, l'assûrant qu'il reconnostroit dans son temps ce bon office qu'il attendoit de son honnêteté. Ce parent ne balança point à luy faire ce petit plaisir, l'accommodant sur l'heure de ses armes et de son cheval. Bertrand se voyant dans un équipage assez leste et monté fort avantageusement, se presenta pour rompre une lance, tendant les mains au premier écuyer qui voudroit entrer en lice avec luy. L'un des plus braves de la troupe luy

répondit par le même signe. La carriere étant ainsi reciproquement ouverte, Guesclin poussa son cheval avec tant de force et pointa sa lance avec fant d'adresse, qu'il donna juste dans la visiere de son adversaire et luy fit sauter le casque à bas. Il frappa ce coup avec tant de roideur qu'il jetta par terre le cheval et le chevalier. Le premier en mourut à l'instant; et l'homme demeura longtemps pâmé sur la place, sans pouvoir reprendre ses sens, et quand il fut revenu de ce grand étourdissemeut, il demanda le nom de son vainqueur : mais on ne luy pût donner là dessus aucun éclaircissement, parce que le casque qui couvroit la tête de Guesclin ne permettoit à personne de le reconnoître. Il arriva pour lors une conjoncture fort heureuse pour Bertrand, et qui sit voir à tout le monde la bonté de son naturel, car son pere, qui ne le connoissoit point au travers de son armûre de tête, voulant vanger l'affront de celuy qui venoit d'être terrassé, se presenta pour faire un coup de lance contre luy, mais Bertrand, qui reconnut les armes de sa maison sur l'écu de son pere, jetta aussitôt par respect la sienne par

Tous les spectateurs furent également surpris d'une contenance si contraire à celle qu'il venoit de faire éclater. Son pere, qui s'imaginoit que sa seule crainte avoit toute la part à cette action, fut bien détrompé quand il le vit aussitôt mesurer ses forces avec un autre, auquel il sit perdre les étriers, et qu'il atteignit sur la tête avec tant de roideur, qu'il luy fit voler son casque à plus de dix pieds de là. Toute l'assemblée battit aussitôt des mains, applaudissant à ce généreux aventurier, dont ils ne connoissoient ny le nom, ny la personne; mais ce fut un redoublement de joye, particulierement pour son pere, quand Guesclin leva la visiere devant tout le monde pour se donner à connoître. Il courut pour embrasser ce cher enfant qui luy faisoit tant d'honneur, et dont tous les assistans admirerent la grande jeunesse et la grande adresse, et la surprenante hardiesse. Il luy promit qu'à l'avenir il l'assisteroit de tout ce qu'il auroit besoin, de chevaux et d'argent, pour busquer fortune dans la guerre, pour laquelle il avoit des dispositions si heureuses; et sa mere et sa tante qui se trouverent là ne se pouvoient tenir de jove, de voir dans ce jeune homme les glorieux premices de ce qu'on leur avoit dit qu'il devoit devenir un jour.

 $\infty$ 

### CHAPITRE III.

Où l'on verra l'artifice et le courage avec lequel Bertrand s'empara de la citadelle de Fougeray pour Charles de Blois contre Simon de Monfort, lorsque ces deux princes se faisoient la guerre, pour soûtenir l'un contre l'autre leurs droits prétendus sur le duché de Bretagne.

'L'histoire de France nous apprend la fameuse concurrence qu'il y eut entre Charles de Blois et Jean de Monfort pour la souveraineté de Bretagne. Philippe de Valois épousa la querelle du premier de ces princes, et le roy d'Angleterre celle du second. Toute l'Europe sembla se vouloir partager là dessus. En effet une si belle province meritoit bien que ceux qui pretendoient y avoir plus de droit, en achetassent la possession par des combats et par des victoires. Comme elle étoit la patrie de Bertrand et qu'il avoit le cœur tout françois, il ne balança point à se declarer pour celuy qui s'étoit mis sous la protection des lys. Il prit donc le party de Charles de Blois, et se mit en tête d'enleyer par surprise un château qu'on appelloit Fougeray, qui dans ce temps étoit une place importante, et dont la prise pouvoit donner un grand poids aux pretentions du prince dont il avoit entrepris de soûtenir les intérêts. Il s'avisa, pour y reüssir, de se travestir en bucherou, pour se rendre moins suspect à ceux qui gardoient ce chateau. Soixante hommes qu'il avoit aposté pour seconder son dessein, lui furent d'un tres-grand secours pour l'executer à coup sûr.

Il partagea ce petit corps en quatre parties comme si c'étoient autant de bucherons qui venoient les uns aprés les autres indifferemment pour vendre du bois dans la place, Il épia le temps que le gouverneur venoit d'en sortir avec une partie de sa garnison pour faire la tentative qu'il avoit meditée. Tout son monde avoit comme luy des armes cachées sous leur juste au corps. Ils sortirent separement d'une forêt voisine, dans laquelle ils avoient passé fort secrettement la derniere nuit; ils parurent de grand matin chargez, qui çà, qui là, de bourées et de fagots sur leurs épaules. Comme on ne voyoit cette troupe que fort confusement de loin, le guet ne manqua pas de sonner, mais à mesure qu'ils approcherent la défiance commença de cesser. Bertrand se presenta le premier dans ce bel equipage, et parut auprés du pont levis, couvert d'une robe blanche jusqu'aux genoux et chargé de bois par dessus. Le portier, qui ne se déficit de rien, vint lay qua-

triême abaisser le pont. Bertrand debuta par se décharger de son fardeau pour embarrasser le pont, et tira de dessous son habit une bayonnette dont il poignarda le portier, et cria aussitôt Guesclin, pour donner le signal à ses ges de le joindre et de le seconder. Ils partirent aussitôt de la main, se jettans sur le pont et ganignerent la porte dont ils se saisirent en # tendant que le reste pût entrer avec eux : mais comme il y avoit bien deux cens Anglois des la place, et que Bertrand n'avoit que soixante hommes, la partie n'étoit pas égale : il y est grande boucherie de part et d'autre ; les Bretons étoient attaquez de tous côtez; ils n'avoiest pas seulement à soûtenir les efforts des soldats anglois, il leur falloit encore essuyer une grile de pierres, qui leur étoient jettées par les femmes et les enfans de Fougeray.

Le fracas fut grand; il y eut un Anglois qui d'un coup de coignée fendit la tête d'un des compagnons de Bertrand; celuy-cy le perça de son épée pour vanger la mort de son compttriote, et s'emparant de la même coignée, charpentoit tous les Anglois qui se presentoient devant luy, les menant hattans jusqu'au pied d'une bergerie, contre laquelle il s'adossa pour reprendre haleine, et parer les coups qu'on hy pouvoit porter par derriere, en attendant qu'il lui vint du secours, dont il avoit un tres-grand besoin ( car il avoit déjà reçu beaucoup 📽 blessures, et le sang qui couloit de dessus # tête sur ses yeux, luy ôtoit l'usage de la veus, sans laquelle il ne pouvoit pas se defendre), quand il arriva par bonheur qu'un party de &valerie qui tenoit pour Charles de Blois, parsant la tout auprés, et scachant que Bertrad étoit aux mains avec les Anglois pour le même sujet, vint le dégager fort à propos, écarta d'atour de luy tous ses ennemis qui s'acharnoies à le massacrer, et contre lesquels il tint the jusqu'à ce que ces cavaliers arriverent beutesement, et chargerent les Anglois avec tant de furie qu'ils en tuerent la meilleure partie. Le reste fut contraint de prendre la fuite. Ils trotverent Bertrand dans un grand danger, ou 8 étoit tout seul aux prises avec dix Anglois; d comme sa coignée lui avoit échappé des maiss, il étoit obligé de se defendre à coups de poing-Cependant il disputa si bien le terrain que, \* condé de ce secours, il se rendit le maître de la place, dont il s'empara pour Charles de Blois; et s'aquit par cette bravoure une si grande reputation partout, qu'il passoit pour k plus intrepide et le plus hardy chevalier de son siecle.

### CHAPITRE IV.

dmirera le stratagéme dont se servit id pour faire lever le siege de Rennes par le duc de Lancastre, et comme la dans la ville pour la secourir.

d'Angleterre s'étant déclaré pour lontfort contre Charles de Blois, enluc de Lancastre en Bretagne, à la gros corps de troupes, pour mettre levant la capitale de cette province. mpagner ce prince des seigneurs les iguez de sa Cour: pour faciliter une erable expedition, le comte de Pemun de Chandos, Robert Knole, Jean te, tous fameux capitaines, étoient ie. Il y avoit même dans l'armée du icoup de gentilshommes bretons, qui angagez au service de Jean de Montjui prirent party dans l'armée anur luy donner des preuves de leur : leur sidelité. Le duc sit serment desempareroit point du poste qu'il ipé qu'aprés la prise de la ville, et endoit planter son enseigne sur le murailles de Rennes.

id, qui tenoit pour Charles de Blois, coutes, caché dans un bois avec ses rchant l'occasion de se jeter dans la faisant toujours quelques efforts pour Il harceloit l'armée des ennemis, leur outes les nuits de nouvelles alarmes, tiguoit fort les Anglois, qui devoient urs sur leurs gardes, et ne pouvoient ser, ny dormir à loisir. Le duc fut l'apprendre le nom du cavalier qui ant d'exercice à ses troupes. Un genbreton le lui déclina par de fort droits, luy marquant sa naissance, re et son intrepidite dans les occasions angereuses, et l'adresse et la resoluavoit depuis peu fait paroître, quand saisy du château de Fougeray, dont urpris et tué toute la garnison. Ce ir ce récit, concut beaucoup d'estime rand, mais il eût fort souhaité qu'il cer son courage dans un autre païs, l'apprehendoit qu'un homme de cette e fût capable de troubler beaucoup le on siege.

n, suivant toujours sa pointe, faisoit es courses aux environs du camp des Un officier de cette armée tomba par lans ses mains, qui luy dit que le duc istre esperoit de faire bientôt jouer pour ouvrir une breche, à la faveur

de laquelle il comptoit de prendre Rennes d'assaut. Bertrand, pour détourner le coup, se mit en tête de donner le change aux Anglois, et de leur faire perdre l'envie de continuer l'ouvrage qu'ils avoient commencé : se glissant avec ses Bretons, dans une nuit bien sombre, au milieu du camp du Duc, lors que les Anglois étoient endormis, et pour encourager ses gens, et dans le même temps intimider ses ennemis, il mit le feu dans leurs tentes et cria Guesclin. L'alarme fut si grande, que les Anglois, à leur réveil, croyoient que Charles de Blois leur venoit tomber sur le corps avec une armée fort nombreuse; mais aprés s'être un peu reconnus, ils se rassûrerent et donnerent mille malédictions à Bertrand, qui leur avoit brûlé leur équipage avec une poignée de ses gens, et s'étoit ensuite tiré d'affaire en faisant une fort honorable retraite. Le duc, indigné de toutes les algarades que luy faisoit cet aventurier, jura que s'il tomboit une fois dans ses mains, il ne le relâcheroit jamais, quelque rancon qu'on luy voulût offrir pour sa liberté, mais un chevalier breton prit celle de dire à ce prince que Bertrand ne luy donneroit jamais de repos jusqu'à ce qu'il fût entré dans Rennes pour la secourir. C'est ce qui l'obligea de presser ce siege et de faire hâter la mine qu'il avoit commencée.

Le gouverneur de Rennes, que Charles de Blois avoit étably dans la place, et qu'on nommoit le Tortboiteux, étoit fort en peine de découvrir en quel endroit on faisoit miner, et pour en avoir quelque éclaircissement, il avoit ordonné que dans toutes les maisons qui tenoient aux remparts on y pendit de petits bassins, afin que par le tressaillement que le mouvement des mineurs y causeroit necessairement, on scut l'endroit où ils travailloient. Cette invention sit deterrer le lieu de la mine, contre laquelle le gouverneur prit ses précautions en contreminant; et, par cet artifice, il rendit les travaux des mineurs anglois inutiles et sans aucun effet, ce qui chagrina beaucoup le duc de Lancastre, qui, voyant qu'il luy falloit changer de batterie, sit vivement ataquer la place par des beliers et d'autres instrumens de guerre. Mais les assiegez se defendans toûjours fort vaillamment, il fut obligé d'avoir recours à d'autres stratagêmes. Il scavoit que les assiegez avoient peu de vivres, et que la faim les forceroit bientôt à se rendre.

Il crut que pour les engager à sortir de leurs murailles et luy donner beau jeu pour les défaire, il leur devoit présenter quelque amorce qui les attirât au dehors. Il s'avisa de faire approcher de Rennes grand nombre de pourceaux, s'imaginant que la famine qui les pressoit leur feroit exposer leur vie, dans la veue de faire un butin qui leur donneroit de quoy la soûtenir longtemps, en attendant qu'il leur vint quelque secours de Charles de Blois.

Mais le gouverneur, bien loin de donner dans ce piege, en scut tirer un fort grand avantage, en profitant de la proje que le Duc lui présentoit. Il s'avisa de faire attacher à la porte de Rennes une truye la tête en bas et les pieds en haut, qui, se tourmentant et se demenant dans cette situation renversée, sit de grands cris et de grands efforts pour se détacher; mais, n'en pouvant venir à bout, elle fit tant de bruit, que les porcs coururent en foule de ce côté-là. Quand les assiegez s'apperçurent que la troupe grossissoit auprés des fossez, ils abbatirent le pont levis et couperent la corde qui tenoient la truye suspenduë, qui, se voyant en liberté, rentra dans la ville en criant toûjours. Elle y fut aussitôt suivie par tout le troupeau. qui ne manqua point, par une sympathie naturelle, de se ranger tout autour d'elle. Les assieges releverent aussitôt le pont, et se presenterent aux creneaux des murailles pour faire des huées contre les Anglois, disant qu'ils alloient faire grand chere à leur dépens, et qu'ils remercioient le duc de Lancastre de leur avoir donné de quoy soûtenir plus longtemps contre luy le siege de la ville, et qu'ils esperoient de luy faire lever au plûtôt par le secours qu'il attendoient.

Cette favorable aventure les ravitailla pendant quelque temps; mais à la fin, les vivres commençans à leur manquer, le Tortboiteux assembla non seulement tous les officiers de sa garnison, mais aussi tous les plus notables bourgeois de la ville, pour leur representer qu'ils étoient à bout, et qu'ils ne pourroient pas encore tenir beaucoup de jours, s'il ne leur venoit un prompt secours ; qu'il étoit donc d'aviz que quelqu'un de la compagnie prit la resolution de passer tout au travers du camp des ennemis, pour aller trouver le duc Charles, qui faisoit son sejour à Nantes, et luy témoigner que sa capitale étoit aux abois et ne pourroit pas se defendre de capituler, s'il ne faisoit les derniers efforts pour la secourir. Il y eut un bourgeois qui s'offrit de tenter le péril, pourveu que durant son absence, on voulût avoir soin de trois filles et de cinq garçons qu'il avoit, et qui manquoient de pain. La condition fut bientôt acceptée : cet homme qui n'étoit point mal embouché joua son rôle fort adroitement; car on ne l'eut pas plùtôt mis hors des portes, que, tournant ses pas du côté du can Anglois pour se faire arrêter, il pria le mis de ne luy faire aucune violence, et la bonté seulement de le mener à la t Duc, auquel il avoit une affaire tres-imp à communiquer, et dont il pourroit b profiter.

Les gardes le conduisirent auprés prince; il ne mangua point de fléchir k devant luy, contrefaisant le triste et le comme s'il n'étoit sorty de la ville que p tendrir sur sa misere. Il lui représenta gouverneur de Rennes avoit fait mou de ses enfans, et qu'au lieu de mettre toutes les bouches inutiles, comme le lards, les petits enfans, et les pauvres avoit fait tous passer au fil de l'épée, de p venans à sortir, on ne découvrit le de état où la famine avoit réduit la place. l sonnage s'appercevant que le Duc pré reille à son discours, feignit, pour tire tage de sa crédulité, d'avoir un avis t portant à luy donner. Ce prince le cari son mieux pour l'engager à lui reveler cret. Il lui dit que les assiegez attendo secours de quatre mille Allemands qui d forcer ses lignes, et jetter dans la pla les vivres et toutes les munitions qui la quoient; que ce corps de troupes se dev tager en deux bandes; asin que si l reüssissoit pas, l'autre pût entrer dans à coup sûr.

Ce rusé circonstancia si bien tous l qu'il eut la hardiesse d'avancer, que le donna qu'on luy fit apporter à boire et ger, et monta tout aussitôt à cheval à de ses plus belles troupes, pour aller at de ce secours imaginaire, laissant peu dans les lignes pour la continuation du Le galant ayant fait son coup, ne song qu'à se dérober secrettement du camp glois, tandis que le Duc, qu'il avoit je roit occupé dans la vaine expedition ( noit de luy consciller. Il se glissa donc veur de la nuit hors des lignes, et mar perte d'haleine, il alla reposer dans w château qu'il rencontra sur son chemin trouver personne, parce que le seign lieu, craignant les courses des partis, a contraint de l'abandonner. Il poursuivit : à la pointe du jour dés le lendemain; tomba dans l'embuscade de Bertrand, toújours aux aguets. Il le prit d'abord espion que les Anglois avoient envoyé server sa marche et sa contenance, dans le langage de ce temps là : Faus-s rps Dieu te cravante si tu ne me i verité.

re messager, tout épouvanté, se mit t luy fit tout au long le recit du strata-; il venoit de se servir pour duper le neastre : il luy offrit même de l'acr s'il entreprenoit de donner sur le zlois qui restoient dans les lignes. rtrand s'aperçut que cet homme luy rt sincerement, il se tourna du côté s, et leur representa qu'il y avoit un à faire, et que s'ils avoient assez de de resolution pour le suivre, il poureux delivrer Rennes des mains des Ils lui promirent tous de ne jamais ner quand même il les voudroit mener ort certaine. Le duc de Lancastre, té son camp avec ce qu'il avoit de hoisies, envoya des espions de tous : apprendre des nouvelles de ces prelemands qui devoient le venir forcer lignes; mais ses emissaires n'avant is, ni rien découvert, il lui tomba rit que le bourgeois de Rennes pourl'avoir joué, pour le faire décamper ege et donner cependant à Guesclin pour venir insulter le peu de gens : laissé auprés de la place. Son presne se trouva que trop véritable; car fit une si grande diligence, qu'il surssiegeans à l'aube du jour comme ils 1core endormis, chargea tout ce qui tra devant luy, fit une cruelle bouceux qui se mirent en devoir de luy l'épouvante des Anglois fut si grande, oient avoir sur les bras une armée de toute entiere.

n ne se contenta pas de ce premier apperçut plus de cent charettes charnairs salées, de farines et de vins, que vis vouloient sauver à la faveur du du tumulte; mais Bertrand y courut saisir, et fit tant battre les chartiers bliger à marcher du côté de Rennes. ait ravitailler, qu'il les fit tourner de , les menaçant qu'il les feroit pendre, ppant toùjours durant tout le cours de he pour les hâter d'aller. Quand il fut qu'à la barriere de Rennes avec ses ictorieuses et cet agreable attirail, il ite sa force Guesclin, faisant signe de u'il venoit au secours des assiegez, et balançassent point à luy faire l'ouverurs portes. Le gouverneur et les prinficiers de sa garnison firent baisser le oururent à luy pour l'embrasser et le

feliciter d'un si grand succès, l'appellans leur liberateur et reconnoissans que non seulement il avoit sauvé la ville, mais leurs propres vies, puis que la famine les avoit tous mis sur les dents. Il fit son entrée dans Rennes au bruit des acclamations; toutes les rües ne retentistoient que du nom de Guesclin; chacun s'empressoit de le voir. Toutes les dames et les bourgeoises étolent aux fenêtres pour le regarder, si bien que cejour heureux en fut un de triomphe pour luy.

Bertrand ne s'entêta point de toutes ces loüanges : et comme au travers de sa bravoure et de toute son humeur guerriere il conservoit toûjours un esprit d'équité, ce genereux capitaine envoya querir les chartiers qu'il avoit forcé de mener le convoy du camp dans la ville, et leur demanda si les denrées dont leurs charettes étoient chargées leur appartenoient en propre, et sur le serment qu'il leur en sit faire, il leur donna sa parole qu'ils seroient dédommagez de tout, et leur ayant fait compter leur argent sur l'heure, il leur commanda de retourner au camp des Anglois, et de dire de sa part au duc de Lancastre qu'ayant à present des vivres et des munitions pour longtemps, il defendroit la place jusqu'au dernier soûpir de sa vie : mais il leur recommanda sur tout de ne plus à l'avenir charger des vivres au camp des Anglois, ajoûtant que s'ils étoient assez hardis pour entreprendre de le faire une seconde fois, il n'y aurait aucun quartier pour eux.

Cependant le duc de Lancastre étant de retour de son équipée, fut bien consterné quand il apprit l'expedition que Bertrand avoit fait dans Rennes avec le convoy qu'il venoit d'enlever aux Anglois. Il donna mille maledictions au bourgeois qui l'avoit joué de la sorte, et jura que si jamais il tomboit dans ses mains, il luy feroit souffrir les plus cruels tourmens qu'il pouroit inventer. Tandis que ce prince s'abandonnoit à ses saillies, les chartiers se presenterent devant luy pour s'aquiter de la commission dont Bertrand les avoit chargé, lui disant que ce genereux capitaine en avoit usé de la manière du monde la plus honnête à leur égard, les faisant rembourser au juste du prix de leurs marchandises, et leur faisant rendre leurs voitures et leurs chevaux. Ils l'assûrerent aussi, de sa part, qu'il étoit résolu de luy disputer le terrain pied à pied, et qu'il se feroit ensevelir sous les ruines de la ville, avant que les Anglois y pussent entrer. Le duc à ce récit conçut une estime toute particuliere pour Bertrand, se souvenant de toute la conduite qu'il avoit tenuë durant tout le cours de ce siege, du courage et de l'adresse

avec laquelle il avoit forcé ses lignes, et de l'honnêteté qu'il avoit fait à ses chartiers: il témoigna même quelque curiosité de voir un si brave soldat. Le comte de Pembroc, qui connoissoit Bertrand, ne laissa point tomber ce discours à terre. Il assûra ce prince qu'il luy seroit aisé de satisfaire l'envie qu'il avoit là dessus, et que s'il luy vouloit envoyer un passeport, il devoit compter que Guesclin ne balanceroit point à se rendre aussitôt à sa tente. Le Ducfit expédier un saufconduit qu'il signa de sa propre main, le mit dans celle d'un heraut d'armes qui portoit ses livrées, et luy recommanda d'aller à toutes jambes à Rennes, pour prier Bertrand de sa part de le venir trouver.

Ce cavalier s'alla presenter aux portes de la ville, et faisant signe de la main qu'il avoit quelque chose à dire de la part de son maître le duc de Lancastre, le gouverneur vint aux creneaux des murailles. Il luy montra de loin les depêches du Duc; les portes luy furent aussitôt ouvertes; beaucoup d'officiers se rangerent autour de luy, dans un grand empressement d'apprendre ce qu'il y avoit de nouveau. Cet Anglois les regardant tous les uns aprés les autres, dit qu'il ne voysoit point là celuy qu'il cherchoit, et que c'étoit à Bertrand auquel il avoit ordre de parler. On le sit entrer plus avant dans la ville, et comme on le luy montra de loin qui se promenoit sur la place; ce heraut étudiant sa taille et son visage, dit indiscrettement à ceux qui l'environnoient, que cet homme avoit plus l'air d'un brigand que d'un gentilhomme. On l'avertit qu'il se donnât bien garde de s'émanciper de la sorte quand il luy parleroit, s'il vouloit retourner en vie dans le camp des Anglois. Le cavalier se le tint pour dit; il approcha de Bertrand avec beaucoup de crainte et de respect, qui, fronçant le sourcil, luy demanda ce qu'il avoit à dire : le héraut, tout tremblant, le cajola de son mieux, luy marquant que le duc de Lancastre, son maître, admirant sa bravoure et sa valeur, et la grande action qu'il venoit de faire pour le service de Charles de Blois et les bourgeois de Rennes, avoient une merveilleuse envie de le voir, et qu'il luy feroit un plaisir extrème s'il vouloit bien se rendre à son camp pour contenter non seulement sa curiosité, mais aussi celle de toute son armée, qui brûloit du desir de regarder en face un si courageux capitaine, quoy que leur ennemy; qu'il ne devoit point hesiter à prendre ce party, puis qu'il y pouvoit venir sûrement à la faveur d'un passeport bien conditionné, que le Duc luy avoit commandé de luy mettre en main, pour le guerir de tout le soupçon qu'il pourroit avoir, qu'il eût envie de

luy tendre un piege pour s'assûrer de sa personne.

Bertrand qui ne savoit pas lire (parce qu'il avoit toûjours eu tant d'indocilité pour ses maîtres, qu'au lieu d'écouter leurs instruction, il les vouloit battre et maltraiter), mit le passeport entre les mains d'un de ses compagnons pour en apprendre la teneur, et quant il en ent entendu la lecture, il ne se contenta pas de dire au heraut qu'il s'alloit préparer pour aller avec luy jusqu'au camp du d'uc; mais il voulut, avant que de se mettre en chemin, le regaler dans son appartement et le gracieuser d'une belle veste et d'une bourse de cent florins qu'il luy donna fort genereusement, dont le cavalier, qui ne s'attendoit pas à cette honnêteté, sut si satisfait qu'il la prona dans toute l'armée des Anglois. Guesclin partit donc avec luy dans un équipage fort leste, monté sur un fort beau cheval et dans une contenance intrépide. L'empressement qu'on avoit de le voir, fit que tous les soldats s'amassèrent en foule pour le regarder à l'envy tant la reputation fait d'impression sur l'esprit des gens. On l'étudia depuis la tête jusqu'aux pieds; on s'étonna de le voir si gros et si noir, on de serva même jusqu'à la grosseur de ses poings, et l'on s'en faisait une idée d'un fort redoutable ennemy. Bertrand passa flerement au traves de tous ces spectateurs, et mit pied à terre = près de la tente du Duc, devant lequel il fiécht

fort respectueusement un genou. Ce prince ne le voulant pas souffrir des cette posture, le releva, le prenant par main, disant qu'il luy scavoit bon gré de a qu'il avoit bien voulu faire ce pas et cette demarche en sa consideration. Bertrand [= sûra qu'il auroit toûjours le dernier respet pour sa personne; mais qu'il ne devoit pe trouver mauvais s'il ne faisoit avec by w paix ny treve, jusqu'à ce qu'il eût mis les arms bas par un accommodement avec son seigner. Le Duc luy demanda le nom de celuy qu'il re connoissoit pour son seigneur : « C'est, lui re-» pondit-il, Charles de Blois, à qui la Bretage » appartient du côté de la Duchesse, sa femme. » Il est bien éloigné de son compte, luy reparts » le Duc : il faut qu'il fasse perir plus de cent » mille hommes, avant qu'il puisse parvenir à » son but. Seigneur, luy dit Bertrand, s'il en doit » coûter la vie à tant de gens, ceux qui kur » survivront auront au moins la consolation de » succeder à leurs heritages. » Le Duc admirant l'assûrance et l'intrépidité de Guesclin, ne put per s'abstenir de rire. Bertrand le regardant encore plus fierement et sans se deferrer, engages « prince à redoubler son ris, et ne pouvant asset

a resolution de ce capitaine, il luy dit: d, si tu veux prendre party dans née, je t'y promets un rang fort distin-Mais il acheva de charmer ce prince, nondant que rien ne seroit jamais capranler en luy la fidélité qu'il devoit a e Blois.



### CHAPITRE V.

tage que Bertrand remporta dans le qu'il eut avec Guillaume de Bramhevalier anglois, en presence du duc castre; et de plusieurs artifices qu'il usage pour faire lever à ce prince le e Rennes.

le Duc eut étudié tout à loisir la taille, les airs, les manieres et les reparties nd, il le sit regaler de son mieux, signer publiquement l'estime qu'il faizentilhomme de cette trempe. Il y en tre qui, jaloux de toutes les caresses ince faisoit gloire de l'honorer, essaya de son esprit cette haute idée qu'il en zuë, par un cartel qu'il luy fit, en le combattre contre luy seul à seul, à la duc et de toutes ses troupes. Cet anpelloit Guillaume Brambroc: il portoit à Guesclin depuis qu'il avoit enlevé 1 de Fougeray sur Robert de Bramproche parent; et d'ailleurs ne pouvant l'avec peine toutes les louanges qu'on cet étranger, il voulut desabuser tout de sa pretenduë bravoure, en mesurces avec luy dans un combat singuil esperoit de sortir avec tout le succés ivantage. Bertrand, se sentant piqué rif de l'arrogance de ce fanfaron, se n de le faire repentir de sa temerité. ant qu'il acceptoit volontiers le party resentoit, et que bien loin de craindre n lice avec luy, jamais il n'auroit un champ de faire sentir à ses ennemis pouvoit aller le courage et l'adresse ilhomme breton contre un chevalier t que quand on luy compteroit tout rgent que toute la masse de son corps it peser, il ne voudroit pas renoncer i'il venoit de luy proposer. Le Duc endu la flere repartie que Bertrand faire à ce chevalier, dit à ce dernier fait une entreprise bien hardie de se mmettre avec un si rude joueur, et le l'un et l'autre témoignoient une égale chaleur pour en venir aux mains ensemble, il leur marqua le jour du combat pour le lendemain.

Ce prince n'eut pas plûtôt achevé ces paroles que le heraut que Bertrand avoit gratieusé, se vint prosterner à ses pieds et luy faire un recit exact de toutes les honnêtetez qu'il lui avoit faites. Il exagera de son mieux le present qu'il luy avoit fait d'une bourse de cent florins d'or et d'une fort belle veste, quand il l'avoit été trouver de sa part, pour l'engager à se rendre auprés de sa personne. Le Duc fut si touché de la courtoisie de Bertrand, qu'il commanda sur l'heure qu'on tirât le plus beau coursier de son écurie, dont il le gratifia fort genereusement. Guesclin, tout transporté de joye, luy dit dans son patois: Sire, Dieu vous gard d'encombrier: car oneques ne trouvay comte, ne prince qui me donnat vaillant un seul denier; le cheval est bel, si le chevaucheray demain devant vous pour aquiter mon convenant. Aussitôt qu'il fut de retour à Rennes, le gouverneur et les principaux officiers de la garnison vinrent au devant de luy pour apprendre tout le détail de la conference qu'il venoit d'avoir avec le Duc. Bertrand leur donna toute la satisfaction qu'ils pouvoient attendre de luy là dessus, en leur exposant toutes les honnêtetez qu'il avoit reçuës de ce prince, qui luy avoit fait don du plus beau cheval de son écurie, sur lequel il devoit remonter le lendemain pour combattre corps à corps, en pleine carriere, contre Guillaume de Brambroc, chevalier anglois, dont il n'avoit pas pu refuser le défy qu'il luy avoit fait en presence de ce prince. Cette nouvelle ne fut pas goütée du gouverneur de Rennes, encore moins des parens de Bertrand, qui tâcherent, par toutes les raisons les plus specieuses, de le détourner de cette entreprise, luy representans le peril qui le menaçoit et le peu d'assûrance qu'il y avoit à la parole des Anglois, sur laquelle il ne devoit faire aucun fonds. Bertrand les assûra qu'il n'y avoit rien à craindre pour luy, puis qu'il avoit pour garant un prince trop religieux pour trahir le serment qu'il avoit fait, qu'il n'auroit aucnne acception de personne, et qu'il ne permettroit pas que rien s'y passât au préjudice des deux combattans, qui devoient tout attendre de leur courage et de leur seule adresse, sans esperer aucun secours qui pût tourner au desavantage de l'un ny l'autre. Le gouverneur parut satisfait de ses raisons; mais il ne sortit pas de la crainte qu'il avoit qu'on ne luy fit quelque supercherie.

Le lendemain Bertrand s'arma le plus lestement qu'il luy fut possible et refusa de prendre

une cuirasse, pour combattre avec plus de liberté, se contentant d'un casque, d'une lance et d'un bouclier. Il se rendit, dans cet équipage, à l'église la plus prochaine, pour entendre la messe avant son départ, et recommander à Dieu la justice de sa cause et la conservation de sa vie, le priant, de toute l'étendue de son cœur, de benir la droiture de ses intentions, et de donner un heureux succés à ses armes. Il voulut même aller à l'offrande pour y faire une espece de vœu, dans lequel il se consacra tout entier à la défense de la religion chrétienne contre les payens et les infidelles, si le ciel luy faisoit remporter l'avantage avec lequel il esperoit sortir de ce combat. Aprés qu'il se fut aquité de ce devoir de piété, son premier soin fut de prendre une soupe au vin, pour avoir plus de force dans l'action qu'il alloit faire; et comme il se disposoit à monter à cheval, sa tante le vint arréter par le bras et s'éfforça, par ses larmes et par ses soûpirs, de le détourner de cette entreprise, luy representant qu'il alloit combattre contre le plus redoutable chevalier de toute l'Angleterre, et qu'elle avoit toutes les raisons du monde d'appréhender que sa vie ne fût dans un extreme danger, ou du moins qu'on ne lui joüât quelque mauvais tour. Mais Bertrand ne se laissa point intimider pour toutes les remontrances que luy sit cette dame, qui, voyant qu'il n'y avoit rien à gagner sur son esprit, luy demanda par grace qu'il voulût bien ôter son casque, afin qu'elle le pût embrasser, peut être pour la derniere fois; mais Guesclin ne voulant point répondre à tous ces mouvemens de tendresse, qu'il croyoit être hors de saison, luy dit : « Ma tante, vous ferez mieux " de retourner à la maison baiser vôtre mary » que de m'empêcher de courir où la gloire et » mon honneur m'appellent. Defaites vous de » toutes ces terreurs pueriles; songez seule-» ment à faire preparer le diner, et comptez » que je seray de retour avant qu'il soit » prét. »

Aprés qu'il se fut tiré de cette importunité, qu'il regardoit comme un grand contretemps, il partit avec une resolution qui étonna tous les bourgeois de Rennes, qui coururent sur les remparts pour admirer la fierté de sa marche et de sa contenance. Il ne fut pas plûtôt arrivé prés du camp des Anglois, que le duc de Lancastre fit publier une défense par toute son armée d'approcher de plus de vingt lances aucun des deux écuyers, sur peine de la vie, ny de se presenter pour aller au secours de celuy qui seroit terrassé pour le relever. Le champ fut

donc ouvert, afin que ces deux genereux combattans pùssent entrer en lice en presence du Duc et de toute son armée, qui mouroit d'envie de les voir aux mains. Bertrand faisoit une si belle contenance qu'elle fut un augure certain de l'avantage qu'il alloit remporter. Il ouvrit le combat par un coup de lance si violent, qu'il perça la cuirasse de son adversaire et penetra même le coton de son pourpoint, si bien que peu s'en fallut qu'il n'allât jusqu'à la chair.

Brambroc, indigné de cette premiere disgrace qu'il venoit d'essuyer, en voulut reparer l'affront en déchargeant un coup de sabre avec tant de force et de furie sur la tête de son ennemy, que le fer entra bien avant dans le casque de Bertrand, qui, se tenant ferme sur ses étriers, ne fut aucunement ébranlé de la rude atteinte qu'il venoit de recevoir. Enfin, sprés avoir bien chamaillé l'un contre l'autre avec un succés égal, Bertrand fit un dernier effort, d ramassant tout ce qu'il avoit de vigueur et de force, remporta la gloire de la lice et de la carriere, en portant un coup à son ennemy, qui, non seulement luy perça la chair, mais le corcha par terre sur le sable, et, sans la considertion du Duc, pour lequel il protestoit d'avoirle derniers égards, il l'auroit achevé; mais il : contenta de se saisir de son cheval, pour marque de la victoire qu'il avoit remportée, criant wa haut qu'il n'étoit sorti de Rennes qu'avec m cheval, et qu'il s'en retournoit avec deux. Le Duc, qui fut le témoin de la bravoure de Goo clin, l'en félicita par l'organe d'un de ses le rauts, et luy fit dire qu'il pourroit reprendre k chemin de Rennes en toute sûreté, sans apprehender qu'on luy fit aucune insulte sur sa route. Bertrand recut ce compliment avec tant de generosité, qu'il donna de fort bonne grace à « même heraut le cheval qu'il venoit de gagat dans ce dernier combat. Cette honnêteté ne by attira pas seulement la reputation d'un brave chevalier, mais aussi celle d'un fort galant homme qui sçavoit faire les choses à coup porté, soûtenant par de forts beaux endroits, la gloire de sa nation.

Son retour à Rennes fut accompagné de tous les applaudissemens imaginables : le gouverneur, les officiers de la garnison, les plus notables bourgeois de la ville coururent à l'eny pour l'embrasser, et ne pouvoient tarir sur les loüanges qu'ils donnoient à une si generes action. Ses parens encherirent encore sur les autres, et luy preparerent un fort magnifique repas, afin qu'il se pût agreablement delasse de toutes les nobles fatigues qu'il venoit d'és-

tuyer. Ce fut avec un extrême plaisir qu'ils entendirent le recit qu'il leur fit de toutes les circonstances qui étoient entrées dans ce celebre combat, qu'il avoit donné sous les yeux du duc de Lancastre, du comte de Pembroc et de toute l'armée angloise, qui venoit de voire avec un œil jaloux la défaite d'un de leurs braves, qui reconnoissoit qu'il devoit la vie à Guesclin, son vainqueur, qui avoit droit de la luy ôter, si la clemence et la generosité ne l'eussent emporté dans son cœur, au dessus de la vengeance et du ressentiment, que les ames aussi bien nées que celle de Bertrand ont coutume de mépriaer.

Cependant le duc de Lancastre n'oublia pas le soin de son siege. Il avoit fait préparer une grande machine de guerre, qu'il sit approcher des murailles de Rennes, étant appuyée sur des roües qui en facilitoient le mouvement. C'étoit une espece de tour de bois, dont la hauteur égaloit celle des murs de la ville, et dans laquelle Il avoit fait entrer grand nombre d'arbalestriers, qui tiroient à coup sûr sur les assiegez au travers des ouvertures dont elle étoit percée. Cette tour étoit fort meurtriere; Bertrand s'avisa d'un stratagême pour en rendre les efforts inutils : il mit à la tête des plus braves de sa garnison pour faire une sortie sur les Anglois. Il passa sur le ventre à tout ce qui se presenta pour luy resister, et s'étant ouvert le passage à grands coups de sabre jusqu'à cette tour, il y mit le feu malgré les assiegeans; la flamme avoit tant d'activité qu'il n'étoit pas possible de l'éteindre, parce que c'étoit un feu gregeois, que l'eau même ne peut pas empêcher de brûler. Comme la matiere de la machine étoit combustible, la famme gagna bientôt les hauteurs de la tour. dont la charpente venant à croûler, sit tomber les Anglois quelle renfermoit, à demy brûlez et étouffez. C'étoit un fort pitoyable spectacle de les voir sauter de haut en bas, les uns sur les autre au travers des flammes, qui recevans toûjours un nouvel aliment, faisoient un fracas dautant plus horrible; si bien que toute la machine venant à se déboiter, sit une chûte qui étonna tous ees spectateurs.

Bertrand ayant fait une si grande execution, fit une retraite aussi glorieuse que l'avoit été sa sortie, car il rentra dans la ville à la tête de ses Bretons, se faisant jour au travers de tous les assiegeans qui le vouloient envelopper. Le duc de Lancastre, dont toutes les ressources étoient épuisées, étoit au desespoir d'avoir jusqu'à lors si peu reüssy dans le siege qu'il avoit surepris; la famine ne travailloit pas moins on camp que la ville; la saison s'avançoit, et

cependant il n'avoit encore fait aucun progrés considerable. Il eût bien voulu lever le piquet de devant Rennes, mais il ne le pouvoit faire sans honte, et d'ailleurs, il avoit fait serment de ne point décamper de là qu'il n'eut arboré les leopards d'Angleterre sur les rempars de Rennes. Il falut donc chercher quelque expedient pour luy faire lever le siege sans trahir son serment. Bertrand le trouva sur l'heure, en luy representant qu'il pouvoit entrer luy dixième dans Rennes, et monter sur les murs de la ville pour y planter son étendard, et que les assiegez luy ouvriroient volontiers leurs portes pour luy donner lieu d'accomplir son serment.

Le Duc entra volontiers dans la pensée de Guesclin, ne demandant qu'à se tirer d'affaire. Le jour fut marqué pour l'execution de cette belle ceremonie. Bertrand et le gouverneur firent publier par toute la ville que chacun se tint prêt pour recevoir le duc de Lancastre: et comme ils apprehendoient qu'il ne découvrit leurs besoins et le peu de vivres qui leur restoit pour soûtenir encore le siege long temps, il fut ordonné, soûs de grosses peines, que chaque bourgeois étaleroit à sa porte tout ce qu'il avoit de viande, de bled, de poisson et d'autres denrées, à la pointe du jour, et que si quelqu'un d'entr'eux étoit assez hardy pour en receler la moindre chose, on luy confisqueroit tous ses biens, et l'on s'assûreroit de sa personne. Cet ordre fut si ponctuellement executé, que quand le Duc entra dans Rennes avec son petit cortege, il fut surpris de voir tant de vivres dans cette place, et perdit l'envie de rester devant plus longtemps. Le gouverneur de Rennes, Bertrand et les officiers les plus distinguez de la garnison reçûrent ce prince avec tout le respect dont ils furent capables, et luy firent tout l'acueil qu'un seigneur de sa condition pouvoit attendre de leur honnêteté.

Le Duc monta donc sur les murs; on luy presenta l'étendard d'Angleterre, pour s'aquiter de la ridicule ceremonie qui devoit le dégager de son serment. Il mit son enseigne sur le haut de la porte de Rennes avec autant de front et d'assûrance que s'il en avoit fait la conquête. Bertrand luy voulut verser à boire lui-même, et prit la liberté de luy demander où la guerre se devoit continuer dans la suite, car ce brave, qui ne cherchoit que les occasions de se signaler, apprehendoit de se voir hors d'œuvre aprés la levée de ce siege. Le Duc, ne pouvant se defendre d'admirer cette inclination martiale qu'il voyoit en luy, se mit à lui soûrire, en disant qu'il l'apprendroit bientôt et qu'il trouveroit un champ assez large pour exercer son courage et sa valeur. Mais ce prince eut un grand déboire, quand il apperçut qu'on jetta son enseigne par terre, avant même qu'il eût sorti la barrière, et que les assiegez faisoient de grandes huécs sur luy. Ce luy fut une mortification qu'il eut beaucoup de peine à digerer, et qui le fit bien repentir de la démarche honteuse qu'il venoit de faire.

Comme il avoit donné sa parole de lever le siege, il fut religieux à la tenir; il fit plier bagage à ses troupes, et décampa tout aussitôt de la place, pour aller passer son hyver dans Auray, jusqu'à ce qu'il eût des nouvelles de Jean de Monfort, avec lequel il devoit s'aboucher pour prendre de nouvelles mesures pour la prochaine campagne. Charles de Blois ayant appris le peu de succés que le duc de Lancastre avoit eu devant Rennes, et le courage avec lequel Bertrand l'avoit defenduë, se rendit incessamment dans cette capitale, pour remercier les bourgeois du zele et de la fidelité qu'ils avoient eu pour son service, et pour témoigner à Bertrand combien il étoit sensible aux grands efforts qu'il avoit fait pour sa guerelle, avec tant de succés. Il luy fit don d'un beau château qu'on appeloit la Roche d'Arien, le conjura de toûjours épouser son party dans la suite, et de vouloir en sa faveur couronner l'œuvre qu'il avoit commencé si genereusement. Bertrand luy promit de se devouer tout entier à luy, l'assûrant qu'il ne manieroit jamais l'épée que pour sa querelle, et qu'il tâcheroit à l'avenir de luy conserver la souveraineté qu'un usurpateur luy disputoit avec tant d'injustice.

En effet, toute la Bretagne étoit partagée pour ces deux princes, les uns tenans pour l'un, et les autres pour l'autre. Le roy d'Angleterre entrant avec chaleur dans le party de Jean de Monfort, remplit toute la Bretagne d'Anglois, qu'il fit débarquer à Brest, dont il donna le commandement au duc de Lancastre, et le chargea de mettre tout en usage contre les partisans de Charles de Blois. Ceux de Dinan, qui tenoient pour ce dernier, écrivirent à ce prince que leur ville étoit fort menacée, qu'elle avoit besoin d'un fort prompt secours pour se mettre en état de soûtenir le siege que les Anglois alloient former contre eux.

Ce fut la raison pour laquelle Charles mit Bertrand à la tête de cinq ou six cens combattans, et luy donna l'ordre de se jeter incessamment dans la place. Il y courut à perte d'haleine, et fit une si grande diligence, qu'il cut le bonheur d'y entrer avec tout son monde, auparavant que les ennemis investissent la ville. Chacun se fit un mérite d'y partager le péril avec Bertrand. Olivier de Guesclin, son frere, et le Torboiteux, auparavant gouverneur de Rennes, voulurent être de la partie, dans l'esperance qu'ils pourroient defendre Dinan avec le même courage et le même succés qu'ils avoient defendu la capitale de toute la Bretagne.



### CHAPITRE VI.

De l'avantage que Bertrand remporta dans un combat singulier qu'il fit contre Thomas de Cantorbic, durant le siege que le duc de Lancastre mit devant Dinan.

Le duc de Lancastre étant devenu sage à ses dépens, et voulant profiter du malheur qu'il avoit essuyé devant Rennes, serra Dinan de si prés, et prit des mesures si justes, que les assiegez se voyant aux abois, furent contraints de mander à ce prince qu'ils luy rendroient la place, si dans quinze jours Charles de Blois ne leur envoyoit pas du secours, et qu'ils le supplioient de leur accorder ce terme pour leur donner le loisir de faire scavoir de leurs nouvelles à ce comte, pour se disculper auprés de luy, si dans la suite il leur reprochoit d'avoir capitulé trop tôt. Le duc de Lancastre et Jean de Monfort ne les voulans pas aigrir, ny jetter dans le desespoir, trouverent bon de deferer à leur demande, en leur donnant cette surséance. Il arriva durant cette treve qu'Olivier de Guesclin, frere de Bertrand, croyant qu'il pouvoit en toute sûreté sortir de la ville, sans craindre aucun danger du côté des ennemis, et se divertir à la campagne sous la bonne foy de ce dernier traité, rencontra par hasard le chevalier Thomas de Cantorbie, frere de l'archevêque de cette ville, qui luy fit toutes les hostilites et les avanies imaginables, l'arrétant tout court, et luy demandant imperieusement son nom, ke menaçant que s'il le luy taisoit il luy en coûteroit aussitôt la vie.

Ce jeune cavalier luy dit nettement qu'il s'appeloit Olivier de Guesclin, frere du fameux Bertrand, dont la reputation luy devoit être assez connüe par les grandes actions dont il se signaloit tous les jours. Cette reponse ne fit qu'échaufer la bile de Thomas, dont la jalousie ne luy permettoit pas d'entendre parler de Retrand qu'avec peine, et bien loin de s'adoucir sur Olivier dans la crainte de s'attirer son frere, il s'acharna davantage à le maltraiter, et dis mille indignitez de Bertrand, le mettant au range des brigands, des scelerats et des incendiaires, et que c'étoit pour le braver qu'il le vouloit faire

son prisonnier; qu'il cût donc à le suivre sans se le faire dire deux fois, et que s'il n'obeïssoit sur l'heure, il luy donneroit de son épée tout au travers du corps.

Olivier de Guesclin voyant que Thomas parbit fort indignement de son frere, ne put pas se lefendre de prendre son party, luy disant qu'il woit grand tort de se déchaîner ainsi contre la reputation de Bertrand, qui n'ayant eu qu'un petit patrimoine et beaucoup de naissance, tâchoit à æ pousser dans la guerre par sa valeur et par on courage. Le chevalier anglois, que ce disours aigrissoit encore davantage, mit l'épée à a main, le menacant de le faire taire et luy ommandant de le suivre. Olivier fut contraint l'obeir, parce qu'il étoit seul et desarmé, contre m autre à qui rien ne manquoit, et qui d'aileurs étoit, luy quatriême, contre Olivier, qui ie put pas pourtant s'empêcher de luy dire qu'il l'étoit pas de bonne prise, et qu'il ne croyoit as qu'il en eut jamais aucune rançon. Thomas uy coupa la parole en luy défendant de plus aisonner, et le faisant marcher devant luy, l'as-Ara qu'il ne sortiroit jamais de ses mains qu'il ie luy cût payé mille bons florins, et que la sourse de son frere n'étoit que trop suffisante **your** le racheter, et le conduisit ainsi jusques lans sa tente et luy donna des gardes.

Il y eut là par hasard un chevalier breton, rai, s'appercevant qu'Olivier étoit arrêté priconnier, partit de la main pour en aller avertir Bertrand. Il le trouva dans la grand'placé de Dinan où il se desennuyoit à regarder des gens qui jouoient à la longue paume. Ce chevalier, le demêlant au travers de la foule, luy vint dire à l'oreille que Thomas de Cantorbie venoit d'arréter son frere, et l'avoit mené prisonnier dans sa tente sans avoir égard à la securité que le benefice de la treve donnoit à tout le monde. Bertrand recut cette nouvelle fort impatiemment, et regardant ce messager, il luy demanda Il ne s'étoit point mépris, et s'il connoissoit bien son frere. Il luy répondit qu'ayant eu l'honneur de servir d'écuyer à son propre pere, le visage de son frere Olivier luy devoit être bien familier. Bertrand voulut apprendre le nom de l'Anglois qui avoit fait le coup; il le luy declina fort juste, en luy disant qu'il s'appeloit le chevalier Thomas de Cantorbie, propre frere de l'archevêque de cette fameuse Eglise d'Angleterre: Et par saint Yves il me le rendra, dit Bertrand, ne oncques si mauvais prisonnier n'a pris. Il se jetta tout aussitôt sur son deval et vint à toute jambe au camp des Anglois. La plûpart de ceux de l'armée qui le Canoissoient, luy firent mille amitiez, luy demandans le sujet de sa venüe. Guesclin, sans s'ouvrir davantage, les pria de luy vouloir bien enseigner où étoit la tente du Duc, auquel il avoit envie de parler. On se fit un merite de ly conduire. Il y trouva ce prince joüant aux échecs avec Jean de Chandos, et qui avoit pour spectateurs Jean de Monfort, le comte de Pembroc et Robert Knole. Tous ces seigneurs firent mille caresses à Bertrand et luy ouvrirent le passage pour le laisser parler à son aise au duc de Lancastre. Guesclin luy fit un profonde reverence et fléchit un genou devant luy. Ce prince quita tout aussitôt son jeu, releva Bertrand avec beaucoup d'honnêteté, luy demandant quelles affaires l'avoient appellé dans son camp. Chandos ajoûta qu'il ne souffriroit pas qu'il s'en retournât à Dinan sans avoir auparavant beu de son vin. Bertrand répondit qu'il n'auroit point cet honneur, qu'auparavant on ne luy eût fait justice sur l'outrage qu'il avoit reçu. S'il y a, dit Chandos, quelqu'un dans l'armée qui vous ait fait le moindre tort, on vous le fera reparer sur 1'heure.

Guesclin ne manqua pas d'entrer aussitôt en matiere, en representant au duc de Lancastre et à toute sa cour, qu'au préjudice de la treve le chevalier Thomas de Cantorbie s'étoit saisy de la personne de son jeune frere, qu'il avoit surpris à la sortie des portes de Dinan, comme il ne songeoit qu'à prendre l'air et à se divertir en exercant son cheval tout seul dans les champs, et que ne s'étant pas contenté de luv faire insulte, il l'avoit forcé de le suivre jusques dans sa tente, où il le faisoit garder à veüe comme un prisonnier; qu'il les supplioit donc de donner incessamment les ordres necessaires pour sa liberté. Jean de Chandos prenant la parole, l'assûra que ce ne seroit pas une affaire, et qu'il comptât que non seulement son frere luy seroit rendu, mais aussi que le chevalier Thomas se repentiroit de sa temerité. Le Duc commanda sur l'heure qu'on sit venir le chevalier Thomas devant luy, pour luy rendre compte de sa conduite, et qu'en attendant on apporta du vin pour regaler Bertrand et le faire boire avec eux. Les deux ordres furent promptement executez. Bertrand bût à la santé du Prince et de tous ces seigneurs, et chacun luy rendit la pareille à l'instant. Le chevalier Thomas de Cantorbie fut bien deconcerté, quand il vit Bertrand dans la tente du Duc, à qui toute la Cour faisoit des honnêtetez, et qui se plaignoit hautement du violent procedé qu'il venoit de tenir a l'égard de son frere, contre la bonne foy de la treve et le droit des gens. Le Duc, sans donner le loisir au chevalier Thomas de repondre, luy commanda de remettre entre les mains de Bertrand son frere Olivier sans aucune rançon, parce qu'il n'avoit pas été de prise durant la surséance d'armes.

Le chevalier, tout à fait indigné des grosses paroles que Bertrand luy avoit attiré de son general, répondit sierement qu'il étoit homme d'honneur et gentilhomme sans reproche, et qu'il le soûtiendroit au peril de sa vie contre ce Guesclin, qui luy venoit de faire cette affaire : et pour preuve de ce qu'il assûroit, il jetta son gant par terre, comme un gage du combat qu'il étoit prêt de faire avec celuy qui seroit assez hardy pour le relever. Bertrand voyant que celuycy le vouloit braver, ramassa le gant aussitôt, et prenant tout en colere Thomas par la main, luy dit qu'il vouloit se couper la gorge avec luy, pretendant prouver par le succés du combat qu'il étoit un lâche et un malhonnête homme d'en avoir usé si mal avec son frere Olivier, qu'il n'avoit pas pris de bonne guerre. Le chevalier, sans s'étonner, luy répondit qu'il ne se coucheroit point qu'ils n'eussent auparavant mesuré leurs épées ensemble; et moy, luy dit Bertrand, oncques ne mangeray que trois soupes en vin au nom de la Trinité, jusqu'à tant qu'aye fait et accomply le gage. Jean de Chandos offrit là dessus à Guesclin le meilleur cheval de son écurie et tout l'équipage convenable pour une si grande action, ce qu'il accepta volontiers.

Cette nouvelle, aprés s'être répandue dans le camp des Anglois, passa bientôt jusques dans la ville de Dinan, dont tous les bourgeois et les officiers de la garnison furent fort desolcz, apprehendans que Bertrand, dont ils avoient une extreme besoin pour soûtenir le siege, ne se commit trop souvent, et ne perdît à la fin la vie, qu'il avoit déjà tant de fois risquée contre les Anglois, qui se promettoient qu'à force de le faire combattre, ils pouroient à la fin se delivrer d'un si dangereux ennemy. Mais une jeune demoiselle leur remit l'esprit en les assurant que Bertrand sortiroit de cette affaire avec tout l'honneur et toute la gloire qu'il pouroit remporter avant le soleil couché. Cette fille, dont la naissance était illustre et l'éducation bien conditionnée, s'étoit aquise un tres-grand credit dans toute la Bretagne, par les predictions heureuses qu'elle avoit faites en d'autres rencontres, et le peuple ignorant et grossier, imputoit à sortilege le talent qu'elle avoit dans la speculation des astres, dans laquelle elle étoit fort experimentée : quoyque dans le fonds toutes ces predictions ne soyent pas toûjours un coup sûr, puisque les astrologues se

mécomptent souvent en nous donnant des mensonges pour des veritez.

Cependant on avoit tant de foy pour tout œ qu'elle disoit, que chacun se promit un heureux succés de l'aventure de Bertrand. Il y ent même un cavalier qui se déroba de Dinan, pour venir à bride abbattuë faire part de cette nouvelle à Guesclin, se persuadant qu'il s'en feroit un gros mérite auprés de luy, parce qu'elle luy seroit un infaillible préjugé de l'avantage qu'il alloit remporter sur son ennemy; mais Bertrand ne le voulut presque pas écouter, luy témoignant qu'il attendoit tout de son courage et de la justice de sa cause, et comptait fort peu sur la prediction de Tifaine (c'étoit le nom de cette demoiselle sçavante et fameuse dans tout le pais). Un autre message luy vint donner avis, de la port du gouverneur de la ville et de tous les bourgeois, qu'il se donnât de garde des Anglois, qui en vouloient à sa propre vie, qu'il ne pouvoit mettre à couvert du danger qui la menacoit qu'en faisant le combat dont il s'agissoit au milieu de Dinan, sous k bon plaisir du duc de Lancastre, qui pouroit s'y rendre lui vingtième, en cas qu'il voulit en être spectateur, et qu'on le pouroit assurer qu'on luy donneroit de fort bons ôtages pour sa sureté. Bertrand leur manda qu'il étoit tro persuadé de la candeur et de la sincerité du duc de Lancastre pour avoir rien à craindre de sa part, mais que, pour les satisfaire, il alloit proposer à ce prince le party qu'ils luy suggeroient.

Ce fut dans cet esprit qu'il prit la liberté de luy témoigner le desir extreme qu'avaient œux de Dinan que le champ du combat fut marqué dans le grand marché de leur ville. Le Doc y donna tout aussitôt les mains, et demanda setlement des ôtages pour sa personne et pour tos les seigneurs qui le devoient accompagner, quand il se transporteroit à Dinan le lendemain, pour voir ces deux chevaliers aux prises dans une si belle carriere. Ce prince ne mangua pes de s'y rendre de bonne heure avec tout son monde. Il y eut quelques personnes qui s'entremirent de part et d'autre pour ménager quelque accommodement entre ces deux ennemis, qui s'en alloient entrer en lice; mais Bertrand, qui vouloit assouvir son ressentiment contre son adversaire, n'en voulut jamais catendre parler; si bien que le Duc, qui le connoissoit, voyant bien que toutes ces tentatives seroient inutiles, imposa silence là dessus à tous ceux qui les avoient voulu reconcilier, et tout se disposa de part et d'autre pour en verir aux mains.

Guesclin se fit armer à l'avantage et de pied 1 cap, et s'étant mis à cheval, il parut au miru de la place dans une fort belle contenance. e duc de Lancastre avec sa Cour, le Tortboiux et tous les officiers de la garnison, les surgeois de la ville et tout le menu peuple se ngerent au tour des barrieres pour êt re les ectateurs d'une lice si importante. Les dames

les bourgeoises étoient toutes aux fenêtres sur étudier à loisir la bravoure des deux chediers et s'en rendre aussi les arbitres. Le gourneur de la place posta des gardes aux enroits necessaires, non seulement pour empêrer le trouble et la confusion, mais aussi de eur que quelqu'un n'entrât dans le champ pour voriser l'un ou l'autre des combattants. Il fit ussi publier, avant que la carriere fut ouverte, ue si quelqu'un s'ingeroit de nuire au chevaer anglois, sous quelque pretexte que ce fût, luy en coûteroit la vie. On prit enfin toutes s precautions necessaires afin que Bertrand et .homas combatissent tous deux avec un avanage égal. Quand le dernier vit tout cet appareil t le peril prochain qui le menaçoit, le cœur uy manqua tout d'un coup. Il eût souhaité volontiers en être quite pour rendre à Guesdin son frère Olivier sans rancon, mais comme I falloit soûtenir avec quelque bonneur la teneraire démarche qu'il venoit de faire, il engagea secrettement Robert Knole et Thomas de iranson pour faire quelque proposition d'acmmodement, sans toutefois qu'il parût qu'il reut aucune part, asin de ne point commettre a reputation. Ces deux mediateurs, de concert wec luy, approcherent doucement de Bertrand, aisant semblant de luy parler de leur propre nouvement, luy representerent qu'il étoit à raindre que s'il luy mesarrivoit dans ce comet, on ne crût dans les païs étrangers que les **Inglois** luy auroient fait quelque supercherie, e prevalans de sa grande jeunesse, pour le nettre aux mains avec un chevalier qui non enlement étoit dans un âge viril, mais s'étoit equis une grande experience dans ces sortes de ombats; qu'il étoit donc plus à propos qu'on luy endit son frere sans rançon pour accommoder out ce different, que de risquer tous deux leur rie pour une bagatelle. Bertrand leur répondit m'il n'étoit plus temps, que les choses étaient trop engagées pour en demeurer là, que le duc **de Lancastre**, Jean de Chandos et le comte de Pembroc s'étant transportez dans Dinan sous bons ôtages, pour voir decider cette querdle dans cette lice, il ne falloit pas les ren-Wyer sans avoir rien fait. Je jure, dit-il, à Dieu but puissant que le faux chevalier qui m'a fait vileine n'échappera jusqu'à tant que son tort luy ay montré, ou il me détruira ce voyant la baronnie. Mais pour ne pas tout à fait rebuter ces seigneurs qui s'interessoient pour la paix, il leur promit d'y donner les mains, pourveu que Thomas de Cantorbie luy rendît publiquement son épée, tenant la pointe à guise de pommeau, luy disant qu'il se mettoit à sa discretion. Robert Knole luy repondit que la condition étoit trop inique, et qu'il ne conseilleroit jamais à Thomas de commettre une si grande lâcheté.

Les Anglois qui se trouverent presens à toute cette ceremonie, ne pouvoient assez admirer l'intrepide resolution de Bertrand, et conjurerent Thomas de ne se point décourager, et de tenter hardiment le sort du combat, pour soûtenir l'honneur de leur nation, qui seroit extremement fletry par sa crainte et par sa défaite. Le chevalier, cherchant du courage dans son desespoir, les assûra qu'il étoit resolu de vendre cherement sa vie, les priant que, s'il avoit l'avantage sur Bertrand, il ne l'empêchassent point, pas une fausse indulgence, de lui donner le coup de la mort, et qu'au contraire, s'il étoit terrassé par son ennemy, ils courussent aussitôt pour engager Bertrand à ne pas achever sa victoire aux dépens de sa vie. Ces Anglois luy promirent qu'en ce cas ils feroient de leur mieux pour le tirer d'affaire. Les deux chevaliers ouvrirent donc la carriere, et se choquerent l'un l'autre avec tant de furie le sabre à la main, que la force redoublées des coups qu'ils se donnoient fit voler en l'air des éclats d'acier tout entiers, sans que ny l'un ny l'autre en perdissent les étriers. Cette premiere charge s'étant faite avec un succés égal, ils dégainerent leurs épées et se chamaillerent longtemps, sans pouvoir se percer. Il arriva que l'Anglois, aprés avoir fait les derniers efforts, laissa tomber la sienne. Bertrand, voulant profiter de la disgrace de son ennemy, prit le large pour carracoler, et sit tant de tours et de détours pour amuser Thomas de Cantorbie, qu'il eût le loisir de descendre de son cheval et de se saisir de l'épée de l'Anglois qu'il ramassa par terre, et la jetta de toute sa force hors du champ du combat, afin de triompher plus à son aise d'un ennemy tout à fait désarmé.

Celuy-cy se trouvant hors d'œuvre, aprés avoir perdu son épée, couroit tout autour de la barriere pour éluder les approches de Bertrand, qui ne pouvoit courir parce qu'il avoit les genoux armez. Il eut la presence d'esprit de s'asseoir à terre pour détacher l'armure dont sa jambe étoit embarrassée pour pouvoir marcher

ou courir avec une liberté toute entiere. L'Anglois, le voyant en cet état, revint à toute jambe sur luy pour luy passer sur le ventre avec son cheval; mais Bertrand, qui se tenoit toûjours sur ses gardes, para ce coup en perçant de son épée le flanc du cheval de son ennemy. L'animal se sentant blessé, la douleur le fit cabrer et regimber aussitôt avec tant de secousse et de violence, qu'il tomba par terre avec son écuyer. Bertrand, sans perdre de temps, se jetta sur luy, se contentant seulement de le balaffrer, et pour luy faire porter de ses marques, il luy donna quelques coups du trenchant de son épée sur le nez, et tant de gourmades de son gantelet de fer, que Thomas étoit tout en sang, qui couloit sur ses yeux et sur son visage avec tant d'abondance, qu'il ne pouvoit pas voir celuy qui le frappoit. Dix chevaliers anglois se détacherent aussitôt de la foule des spectateurs pour mettre les hola, disans à Bertrand qu'ayant remporté tout l'avantage de cette action, il ne luy seroit pas glorieux de pousser plus loin son ressentiment. Bertrand leur répondit qu'il ne trouvoit pas bon qu'ils entrassent dans une querelle à laquelle ils n'avoient aucune part, et que tout leur discours ne retarderoit point la perte de Thomas de Cantorbie, si le Tortboiteux, son commandant et son general, ne luy donnoit un ordre exprés de mettre bas les armes. Celuy-cy vint aussitôt le prendre par la main pour luy faire cesser le combat, luy disant qu'il s'en devoit tenir à l'avantage qu'il avoit remporté; le duc de Lancastre encherissant encore sur le Tortboiteux, avoŭa qu'il ne croyoit pas que jamais Alexandre eût été plus hardy ny plus intrepide que l'étoit Bertrand. Toutes ces louanges ne le flaterent point assez pour luy faire perdre toute la haine qui luy restoit dans le cœur contre son ennemy, sur lequel il s'acharnoit toûjours, quoyque les bourgeois et les officiers se missent entre deuxpour luy faire lacher prise, et ne le vouloit point quitter qu'il ne se rendît son prisonnier, de même qu'il avoit obligé son frere Olivier de s'abandonner à sa discretion; mais enfin le Tortboiteux, son commandant, l'ayant assûré que tous ses droits luy seroient conservez, et qu'il ne devoit point balancer à se rendre à la priere que luy faisoit Robert Knole là dessus, ny à l'ordre qu'il luy donnoit luy même de finir le combat, Bertrand leur abandonna Thomas de Cantorbie, mais dans un état si pitoyable qu'à peine le pouvoiton reconnoitre.

Quand toute cette scene eut pris fin, tout le monde vint en foule feliciter Bertrand sur l'avantage qu'il venoit de remporter, et sur la

gloire qu'il avoit acquise dans une si genereux action. Sa tante, qui l'avoit élevé, ne se pouvant tenir de joye, le vint embrasser en lui donnant mille benedictions et luv disant qu'il seroit à jamais tout l'honneur et toute la gloire de leur famille, à laquelle il venoit de donner un lustre nouveau, par la bravoure tout extraordinaire qu'il avoit fait éclater à la veue d'un million d'hommes. Bertrand, qui se possedoit au milieu de tant d'applaudissemens, se souvint d'aller rendre ses respects au duc de Lancastre, devant lequel il fléchit le genou à son ordinaire, lui témoignant que c'étoit en sa consideration qu'il avoit épargné Thomas de Canforbie, auquel il pouvoit ôter la vie de pleis droit, aprés l'affront et le défy qu'il luy avoit fait. Le Duc luy marqua qu'il avoit un surcroft d'estime pour luy, depuis qu'il venoit de se signaler avec tant de succés contre un malhonnête homme qui avoit violé la treve qu'il avoit accordée; que bien loin d'avoir mille sorins qu'il pretendoit pour la rançon de son frere Olivier, il le condamnoit à lui payer la même somme pour le châtiment de sa felonie; qu'à l'égard du cheval et des armes du chevalier dont il avoit triomphé si glorieusement, il by en faisoit un pur don, puis qu'aussi bien Thomas de Cantorbie ne meritoit pas de mettre jamas le pied dans sa cour, ny qu'on le regardit de bon œil en Angleterre, où l'on avoit horreur de tous ces lâches procedez, et dans le même temps ce prince ordonna qu'on luy remit entre les mains son frere Olivier, et fit revenir à Dinan les ôtages qu'on luy avoit donné pour sa sûreté.

Bertrand le reconduisit hors des portes avec toute sa troupe, et luy témoigna sa reconnissance pour toutes les honnêtetez qu'il luy aveit faites, et particulièrement pour la peine qu'il avoit bien voulu prendre de se transporter à Dinan, pour honorer de sa presence le combat qu'il venoit de faire. En suite il rentra dans la ville pour s'aller delasser avec ses amis dans 🚥 grand repas qu'on avoit preparé pour le regalet, où les dames et les bourgeoises de la ville assisterent pour le feliciter sur sa victoire, et donnerent des preuves de la part qu'elles y prenoient, en dansant et chantant aprés ce souper. Cependant le siege que le duc de Lancastre avoit mis devant Dinan, fut levé par ordre d'Edouard, roy d'Angleterre, qui, tenant le m Jean prisonnier dans Londres, vouloit profiter de la disgrace de ce prince et faire des conquêtes en France; et comme il avoit besoin de toutes ses troupes pour une expedition de cette importance, il envoya des ordres pressans #

luc de Lancastre de se rembarquer incessamnent à Brest, avec tout son monde, pour repaser la mer aussitôt.

Ce prince fit goûter de son mieux sa retraite Jean de Monfort, qui se vit contraint de conescendre à quelque accommodement avec Chares de Blois, par le canal et le ministere de quelues évêques qui se presenterent d'eux mêmes ar un mouvement de charité, pour pacifier les hoses entre ces deux princes, au moins pendant velque temps, sans pourtant donner aucune ateinte à leurs pretentions reciproques. L'armée ngloise descendit en Angleterre, et monta ientôt aprés sur les vaisseaux destinez pour on embarquement; mais toute cette expedition lemeura sans succés. La flotte angloise fut batuë d'une tempête si violente, qu'il sembloit que a mer et les élemens, et le ciel même s'étoient rmez contre elle; car il tomboit d'enhaut des pierres si pesantes et si dures, qu'elles blesscient et mettoient tout en sang ceux qu'elles frappoient, si bien que les Anglois ne se pouvans pas garantir de leurs coups, se disoient les uns aux autres que ce fleau de Dieu marquoit l'injustice de leur entreprise. L'evenement le sit hien connoître dans la suite; car Edouard n'ayant qu'une armée toute delabrée, sur laquelle il ne falloit aucunement compter, se vit contraint de reprendre le chemin d'Angleterre, et de remettre la partie à une autre fois. Il s'y vit d'autant plus obligé qu'une maladie dangereuse avoit mis hors d'œuvre le duc de Lancastre.

Bertrand n'abandonna point le party de Charles de Blois: il épousa plus que jamais la querelle de ce bon prince, et depuis la levée du siege de Dinan, ce fut luy qui prit le soin de ses intérêts, commanda ses troupes, s'assura de toutes les places qu'il put pour soûtenir une seconde guerre qui ne devoit pas manquer d'éclater bientôt; et bien que Jean de Monfort eût beautoup plus de forces que Charles, cependant Guesclin ménagea si bien les choses, qu'elles alloient de pair entre les deux partis, et la balance étoit là dessus si égale qu'on ne pouvoit pas presumer en faveur de qui la fortune se devoit declarer dans la suite.

#### $\circ \circ \circ$

#### CHAPITRE VII.

Siege mis devant Becherel par le comte de Monfort, et levé dans la suite par composition. L'on y verra l'adresse avec laquelle Bertrand se tira des prisons de ce prince, et les conquétes qu'il fit depuis.

Quand les treves accordées entre Jean de

Monfort et Charles de Blois vinrent à cesser, chacun de ces princes sit ses preparatifs pour renouveller la guerre avec plus de chaleur que jamais. Le roy d'Angleterre sit repasser en Bretagne, en faveur du comte de Monfort, un fort grand secours, conduit par Jean de Chandos, Robert Knole et Gautier Huët. Ce renfort fut assez considerable pour porter le comte de Monfort à tourner toutes ses pensées du côté de la citadelle de Becherel, place pour lors tres-importante, et dont la prise ou la defense seroit d'un grand poids aux affaires de ces deux concurrens. Monfort apprehendant qu'elle ne fût beaucoup meurtriere, s'il entreprenoit de l'attaquer dans les formes ordinaires de la guerre, essaya de s'en rendre le maître par composition. Ce fut dans cet esprit que quelques officiers qui servoient dans ses troupes, s'avancerent aux barrieres de ce château pour s'aboucher avec le gouverneur, et luy promettre une recompense fort considerable s'il vouloit remettre la place entre les mains du comte de Monfort, dont le droit legitime qu'il avoit sur elle étoit incontestable. Ils le cajolerent si bien qu'ils le firent condescendre à la rendre, en cas que Charles de Blois, auquel il vouloit donner avis de ce siege, ne le vint pas secourir en personne dans un certain temps. Il envoya donc un homme affidé pour presser ce prince à faire les derniers efforts, pour forcer les lignes de Jean de Monfort, qui n'omettoit rien pour hâter la prise de Becherel, qui n'étoit pas en état de pouvoir se défendre long-temps.

Charles de Blois comprit la consequence qu'il y avoit à mettre tout en œuvre pour la secourir. Il ramassa tout ce qu'il avoit de troupes, et pria tout ce qu'il avoit d'amis en Bretagne, de se vouloir joindre au plûtôt à luy. Bertrand, le seigneur de la Val, le vicomte de Rohan, Olivier de Mauny, furent des premiers à luy offrir leurs services avec tout ce qu'ils pûrent assembler de gendarmes, d'archers et d'arbalestriers, dont ils firent un corps assez considerable pour tenter le secours de Becherel. Bertrand se mit à leur tête dans la resolution de se signaler en faveur du party de Charles de Blois, qu'il avoit embrassé. La diligence qu'il fit fut si grande, que les deux armées n'étant plus separées que par un ruisseau, l'on étoit prêt d'en venir aux mains; Guesclin se mettoit en devoir de tenter le passage, lors qu'un saint évêque, pour empêcher le carnage et la boucherie qui s'alloit faire de tant de chrétiens, s'entremit pour accommoder le different de ces deux princes, et proposa des temperamens si judicieux, allant et venant tantôt dans une armée et tantôt dans une autre, qu'il obtint une suspension d'armes, pendant laquelle il ménagea les choses avec tant de conduite et d'esprit, qu'il fut accordé que Jean de Monfort, et Charles de Blois porteroient tous deux la qualité de duc de Bretagne, qu'ils en partageroient les villes et les places à des conditions égales, et que pour sûreté de ce mutuel accord ils se donneroient reciproquement des ôtages. Bertrand et quatre autres chevaliers furent choisis par Charles de Blois pour être les garans de ce dernier traité. Le comte de Monfort donna de son côté quatre seigneurs anglois pour l'assûrance de sa parole, en attendant que les choses fussent terminées de part et d'autre au goût des deux princes.

Les conditions étant arrêtées, il ne s'agissoit plus que de mettre les ôtages en liberté. Charles de Blois executa là dessus tout ce qu'il devoit de fort bonne foy : mais le comte de Monfort n'en usa pas de même : car comme il avoit une envie secrette de recommencer la guerre, et qu'il savoit que Bertrand lui seroit un grand obstacle pour reüssir dans son dessein, il fut assez infidele pour le retenir, et chargea Guillaume Felleton, sa creature et son affidé, de le garder fort étroitement sans se soucier de violer la parole qu'il avoit donnée de le relâcher de même que les autres. Bertrand ne pouvant comprendre pourquoy l'on avoit fait sa condition pire que celle des autres ôtages, à qui l'on avoit donné la liberté, et s'ennuyant un jour d'un si long retardement, il s'ouvrit au chevalier Felleton, sur le chagrin qu'il avoit de se voir si longtemps en arrêt, et le conjura fort confidemment de luy donner la clef de ce mystere, l'assurant que si le comte de Monfort exigeoit de luy de l'argent pour sa rançon, qu'il se mettroit en devoir de le satisfaire, et qu'il chercheroit dans la bourse de ses amis de quoy se racheter : quoy que dans le fonds ce fût une injustice de mettre à ce prix la liberté d'un chevalier, qui ne s'étoit livré comme ôtage, que sous la bonne foy d'être delivré sans rançon de même que les autres.

Felleton tâcha de luy remettre l'esprit là dessus, en le suppliant de ne point gâter son affaire par quelque discours indiscret, et luy promit qu'il partiroit incessamment pour se rendre à la Cour de Jean de Monfort, et ménager sa delivrance. Mais ayant laissé passer un mois tout entier sans se mettre en chemin, Guesclin le pressa tant là dessus qu'enfin Felleton se rendant à ses sollicitations alla trouver le comte son maître pour le pressentir sur ce qu'il avoit envie de faire de Bertrand. Il n'eut pas là dessus toute la satisfaction qu'il en atten-

doit; car au lieu de luy donner de bonnes paroles en faveur de son prisonnier, il luy declara nettement que bien loin de penser à luy donner la clef des champs, il avoit dessein de luy faire passer la mer, et de l'envoyer en Angleterre, pour l'y tenir sous sûre garde, ne voulant pas déchaîner un lion qui seroit capable de le devorer si ses liens étoient une fois rompus. Felleton de retour ne voulut point dissimuler à Bertrand une nouvelle si fâcheuse, et tâcha de le consoler de son mieux en luy representant que peut-être les choses tourneroient mieux à l'avenir, et que son maître faisant un retour d'esprit sur l'iniquité de sa conduite à son égard, luy rendroit peut-être justice plutôt qu'il ne pensoit.

Bertrand ne se pava point de cette monnoye, mais songea des lors à tenter toutes les voies imaginables pour recouvrer sa liberté, se persuadant qu'il étoit permis, sans blesser son bonneur et sa conscience, de sortir d'une captivité qu'on luy faisoit injustement souffrir. Il appella donc secrettement son écuyer, et luy denne l'ordre de se rendre à telle heure dans un catain lieu qu'il luy marqua pour l'attendre h, luy commandant qu'il y vint avec les deux meilleurs chevaux de son écurie, pour mieux faciliter l'evasion qu'il meditoit, et pour joier son rôle avec moins de soupcon. Bertrand # signe au jeune fils de Felleton de venir se promener avec luy, luy disant qu'il avoit besoin de prendre l'air, afin qu'il pût diner avec pis d'appetit. Le jeune homme qui ne sçavoit ps son dessein, le suivit volontiers, et quand is eurent tous deux assez tracé de chemin pour arriver à l'endroit où l'écuyer attendoit son maître, Guesclin se jetta sur le meilleur cheval et dit au jeune homme : Beau fils pensez de retourner et me saluez votre Pere, et luy diles que je m'en vois en France aidier au duc de Normandie à guerroyer, et ne vous esmayes: car se votre pere vous fait ennuy, ou détourbier, venez à moy pour avoir armûres et chevaux et ja ne vous faudray.

Quand Bertrand se fut tiré de ce pas; il poussa son cheval et fit une si grande diligence, qu'il arriva le soir même à Guingan, dont les bourgeois eurent une extreme joie, parce qu'ils avoient besoin d'un si grand capitaine pour les defendre des incursions des Anglois, qui se nichoient dans des châteaux voisins, et de là faisoient des courses sur ceux qui sortoient de la ville, et leur enlevoient leur bétail et leur marchandises, et mettoient à de grosses rançoss tous les malheureux qui tomboient dans leur mains. Il representerent toutes ces miseres à

d, qui parut fort touché de leurs plainay dirent que de tous ces châteaux, il it point qui leur fût plus incommode lui de Pestien, qui les desoloit, et le rent de vouloir rester quelque temps x pour leur tirer cette épine du pied. n leur sit entendre qu'il étoit pressé à Paris pour s'aboucher avec le duc de adie qui l'avoit appellé pour le seconder guerre qu'il avoit à soûtenir contre les et les Navarrois, et qu'il n'avoit point ps à perdre; mais s'étant mis en devoir ir de leurs portes, il les trouva fermées et levé. Guesclin fut fort étonné de se voir é de la sorte, et ne sçavoit à quelle mputer cet empêchement. Il leur dequel étoit le motif qui les avoit obligé er de la sorte avec luy, s'il y avoit quell'entre eux qui se pût plaindre qu'il luy n denier. Ils luy répondirent que bien luy demander de l'argent, ils en avoient ervice, et qu'ils ne plaindroient pas même me de soixante mille livres, s'il étoit n de le retenir chez eux à ce prix; qu'ils uroient de ne les point abandonner dans lement où il les voyoit, et qu'il voulût e mettre à leur tête pour aller attaquer y ce château de Pestien, dont la garninoit tous les jours jusqu'à leur barriere s harceler.

1y firent ensin de si grandes instances, et lerent là dessus avec tant d'empressement l'appellerent plusieurs fois Homme de se jettans à genoux, et le suppliant de 'être leur liberateur. Bertrand, dont le toit tout à fait bien placé, ne put pas se re d'entrer dans leurs peines, et prit le le s'en retourner avec ses gens à son hôdans laquelle il fut reconduit par une le bourgeois et de menu peuple qui se : de crier dans les rues, vive Bertrand, renisse Guesclin, qui ne nous a point onné. Il commença donc par netoyer tous virons de Guingan de tous les coureurs , qui faisoient le dégât jusqu'aux portes e ville, et les ayant recoigné dans leurs ux, il mit le siege avec tant de succés, e rendit bientôt maître de trois places, sit denicher ces incommodes garnisons, rageoient tout le païs, et ne donnoient pas r de respirer à ceux de Guingan, qui se : liberez de ce voisinage fâcheux, témoit à Bertrand qu'ils luy devoient la conon de leurs vies, de leurs biens et de leurs

és avoir pris congé d'eux, il alla, de ce

pas, trouver Charles de Blois qui, pour l'attacher davantage à ses intérêts dans la suite, luy sit épouser une fort riche heritiere, dont la naissance et la beauté n'étoient pas communes; c'étoit cette même demoiselle dont nous avons déjà parlé, qui sit au juste une si heureuse prediction de l'avantage que Bertrand devoit remporter dans le combat qu'il fit au milieu du camp des Anglois devant Rennes, en presence du duc de Lancastre et de toute l'armée angloise. Cette dame, par ce mariage, entrant encore davantage dans tout ce qui toûchoit Guesclin, son époux, le pria d'être un peu plus credule aux avis qu'elle lui donnoit sur les jours dont l'étoile étoit heureuse ou malheureuse, l'assûrant qu'il sortiroit toûjours avec gloire de toutes les occasions les plus dangereuses, s'il observoit regulierement de ne se jamais commettre dans les jours qui renfermoient en eux quelque fatalité. Bertrand traita de vision tout ce qu'elle luy disoit; mais il remarqua depuis que les avis de sa femme n'étoient point à mépriser, quand il fut pris à la journée d'Auray; car ce fut justement dans un jour qu'elle avoit mis au rang de ceux qui luy devoient être malheureux. Mais il faut croire que le ciel permet que ces disgraces nous arrivent, pour punir la credulité superstitieuse que nous avons pour ces sortes de predictions, parce que ces jours pretendus heureux ou funestes n'ont aucune connexion naturelle avec la liberté de l'homme, et si l'on mettoit sur son compte tout ce qui n'est point arrivé de fâcheux dans ces jours, on decouvriroit que quand les predictions sont suivies de leurs evenemens, c'est un pur effet du hasard, qui pourtant fait une si grande impression sur nos esprits, que nous n'en pouvons revenir, quand une fois nous avons veu quelque chose arriver sur les principes de l'astrologie judiciaire, dont cette dame se piquoit.

Durant les treves qui s'étoient faites entre Charles de Blois et Jean de Monfort, Bertrand ne pouvant demeurer oisif, se rendit auprés de Charles, duc de Normandie, pour luy faire offre de son bras et de son épée, contre une foule d'Anglois et de Navarrois qui ravageoient le royaume de France et s'emparoient de ses meilleures places durant la prison du roy Jean, son pere, que les Anglois retenoient à Londres; si bien que tout le poids des affaires tomboit sur Charles, qui, se voyant attaqué de tous côtez, avoit beaucoup de peine à se soûtenir contre tant d'ennemis. Le roy de Navarre tenoit Evreux, Breval, Nogent, Raineville, Tinchebray, le Moulin, Mortain, Breteüil, Conches, le Ponteau de mer, Cherbourg et plusieurs autres places dont les fortifications n'étoient point à mépriser pour lors; Meulan, Mante et Rouleboise étoient aussy dans le party des Anglois et des Navarrois, qui s'étoient presque rendu maîtres de toute la Normandie. Le captal de Buc, le baron de Mareüil, Pierre de Squanville et Jean Joüel, tous generaux anglois, s'étoient emparez de toutes les places situées sur la Seine, et personne ne pouvoit ny mônter, ny descendre cette riviere sans payer aux Anglois des droits exorbitans, ce qui ruinoit tout à fait le commerce des marchands de Paris et de Roüen.

Le fort de Rouleboise, que tenoient les Anglois, les arrétoit tout court, si bien que la France étoit en proye aux étrangers qui y faisoient des dégâts incroyables et se permettoient tout ce que la licence de la guerre fait faire impunément au milieu des troubles et des divisions. Les Anglois avoient aussi pénétré jusques dans le Beauvoisis, et rien n'étoit à couvert de leurs incursions et de leurs incendies. Charles, regent du royaume, durant la prison de son pere, essaya de relever la France de son accablement. Il fit voir, par sa sage conduite, que son genie étoit assez fort pour apporter le remede necessaire à tant de disgraces. Il tira tout le secours qu'il put des villes fidelles qui s'étoient conservées dans l'obeïssance. Arras, Amiens, Tournay, Novon furent des premieres à ne luy pas manquer au besoin: ce fut d'elles qu'il tira beaucoup de soldats et d'argent pour faire et pour entretenir un corps de troupes assez considerable, pour tenir tête à ses ennemis. Il en marqua le rendez-vous dans un certain château que l'on nommoit Mauconseil, où Bertrand vint luy faire offre de ses services et s'embarquer dans son party.

000

### CHAPITRE VIII.

De l'allaque que Bertrand fit du château de Melun, qu'il enleva d'assaut et sous les yeux de Charles, Dauphin, regent de France.

Les Anglois s'étant emparez de Melun, situé sur la Seine, incommodoient extremement la ville de Paris, qui commençoit à crier famine, parce que les ennemis s'étans rendus maîtres de la riviere, arrétoient et confisquoient tous les bâteaux qui y portoient des vivres et des marchandises. Le regent, apprehendant que s'il ne levoit cet obstacle, les Parisiens se pouroient soûlever contre luy, prit la resolution d'aller forcer cette place à la tête de tout ce qu'il pour-

roit ramasser de gens choisis et determinez. Il partit de Paris avec un corps de troupes fort considerable. Bertrand l'y suivit, accompagné de tous les braves dont il avoit éprouvé la valeur dans toutes les expeditions qu'ils avoient faites en Bretagne avec luy. Le baron de Mareuil étoit gouverneur de la forteresse que les François vouloient attaquer. Il avoit fait entre dans la place beaucoup d'archers et d'arbalestriers anglois, dans la resolution de se bien defendre et de disputer au dauphin de France le terrain pied à pied. Il étoit d'autant plus engagé de soûtenir ce siege avec vigueur, que la reine Blanche, femme de Charles-le-Mauvais, roy de Navarre, y faisoit son sejour et n'avoit pas manqué de prendre toutes les precautions necessaires, afin que cette place ne fût pas insultée.

Le Dauphin, voulant garder quelques messres de bienséance avec cette princesse, avant que d'en venir à l'assaut, luy depêcha quelqu'm de ses courtisans pour la porter à luv livrer la ville et le château, sous offre de la dédommager par le don de quelqu'autre domaine qui vaudroit encore davantage que ce qu'elle lu cederoit. La princesse fit appeler là-dessus son conseil, pour apprendre de luy le party qu'elle avoit à prendre dans une occasion pareille. On ne luy conseilla pas de donner les mains à la proposition que luy fit faire le Dauphin, qui fit recuë d'une maniere également incivile et fiere. puis qu'elle luy fit dire que jamais cette place ne tomberoit dans ses mains, à moins qu'il ne la prît d'assaut et par la brêche, qu'il luy falloit ouvrir par le sang de tous les soldats qu'il avoit amenés de Paris pour cette expedition, qui luy coûteroit plus qu'il ne pensoit.

Le Dauphin, voyant que l'honnêteté ne potvoit rien gagner sur l'esprit de cette princesse, eut recours à la force et prit le party d'attaque vivement le château. Le gouverneur avoit cu soin de se pourvoir de tous les vivres et de toutes les munitions necessaires, outre une bonne garnison qu'il avoit fait entrer dedans. Il comptoit bien de faire perir l'armée du Dauphin devant cette place. Le duc de Normandie fit pablier dans tout son camp qu'on eût à se tenir prêt pour en venir à l'assaut le lendemain. Bertrand, dont la bravoure n'étoit pas si connuë des François que des Bretons, fut ravy de trouver une si favorable occasion de se signaler. A l'aube du jour, on donna le signal à toutes les troupes pour s'approcher du pied des murailles du château. Tandis que les uns plantoient des échelles pour monter, les archers et les arbalestriers françois tiroient une grêle de

dessus les rempars, pour en écarter les z, qui se defendoient de dessus les murs eaucoup de courage et d'intrépidité. Le de Mareüil, gouverneur du château, s'y sit entre tous les autres; il y faisoit tous voirs de soldat et de capitaine, et les qu'il portoit étoient tirez si juste, que ne n'en échappoit, ce qui le faisoit beaupprehender des assiegeans.

rand, voyant que les François commenà douter du succès de cette action, leur le cœur, en disant qu'il falloit s'acharner personne du baron de Mareuil, et que si puvoit le jeter par terre, il répondoit de lition de la place. L'on recommenca donc 3 belle; on appuya de nouveau les échelles les murailles, on fit des efforts incroyaour monter; mais les assiegez faisoient er les François les uns sur les autres, et r dans les fossez en jetant sur eux des de bois, et des pierres d'une grosseur et pesanteur prodigieuse. Le Dauphin requi regardoit tout ce fracas, vouloit pare peril avec ses soldats : on luy repreque la conservation de sa personne étoit essaire à l'Etat, que la France couroit de perir avec lui, s'il venoit à perdre la is cette occasion. Ce prince étoit appuyé e fenêtre, observant tout ce qui se pasour et contre, plaignant le malheureux es lys, que tant d'ennemis tâchoient de se souvenant de la triste condition du an, son pere, que les Anglois retenoient nier à Londres, et du pitoyable état de la , qui se voyoit ravagée par tant d'étranqui venoient porter le fer et le feu jusportes de Paris. Il rappeloit dans sa meces temps heureux où cette belle Couflorissoit sous le regne de Charlemagne, int de lustre, que toute l'Europe recevoit de la France.

dis que ce desolé prince faisoit cette triste on sur l'état present des affaires, le Bes-Vilaines, un des plus braves de son ariy répondit qu'il ne devoit point tomber découragement ny se laisser abattre de e; que Charlemagne, dont il envioit le ir, n'avoit pas eu moins d'ennemis que l'il en avoit triomphé par son courage et ence, et que Dieu, dans lequel il avoit conflance entiere, avoit répandu sa beon sur ses armes; qu'il falloit donc esque sa cause, n'étant pas moins juste, elle un même succés. Ce discours enfla si cœur du Dauphin, qu'il commanda tout t qu'on revînt à la charge. Les François

firent de nouveaux efforts, mais ils étoient toûjours repoussez par les assiegez, qui les renversoient les uns sur les autres, en faisant tomber leurs échelles à force de machines et d'instrumens pour cet effet. Bertrand, voyant du pied de la muraille, le peu d'execution que faisoient les assiegeans, sonda si l'on ne pourroit point entamer les murs du château pour y ouvrir une brêche; mais, s'appercevant que la tentative en seroit inutile, et que ce baron de Mareüil se rendoit extrêmement redoutable aux François par la defense opiniâtrée qu'il faisoit, jura, dans son patois, que par Dieu qui peina en croix, et aû tiers jour ressuscita, il iroit aux creneaux parler à sa barette.

Il se saisit donc d'une échelle qu'il mit sur sa tête, et l'appuyant à la muraille, il se mit en devoir de monter l'épée à la main, se couvrant toûjours de son bouclier. Le Dauphin, qui s'apperçut de cette intrepide action, demanda le nom de ce cavalier; on luy dit que c'étoit le brave Bertrand, qui s'étoit acquis en Bretagne une grande reputation par les beaux faits d'armes qu'il avoit faits en faveur de Charles de Blois, contre Jean de Monfort. Ce prince, admirant la resolution de cet homme, témoigna qu'il n'en perdroit jamais le souvenir. La presence du Duc animant encore Guesclin davantage, le fit monter jusqu'aux derniers échelons, bravant le baron de Mareüil et le menaçant qu'il alloit luy faire sentir la force de son bras et l'injustice de la cause qu'il soûtenoit contre le dauphin de France. Mais le Baron, qui le vouloit faire taire en le renversant de l'échelle, jetta sur elle une grande caque de pierres qui la mit en pieces, et fit tomber Bertrand tout armé, la tête en bas et les pieds en haut, dans les fossez, qui étoient pleins d'eau et l'alloient noyer infailliblement, si le Dauphin, qui le vouloit sauver, n'eût crié qu'on le secourût incessamment, et qu'on le tirât au plûtôt de là. L'un des gardes de ce prince courut à luy, le prit par les pieds, et fit tant d'efforts qu'il l'arracha du fonds de l'eau, qui l'alloit suffoquer sans ce prompt secours.

Bertrand, après avoir bien bû, secoua la tête et paraissoit plus mort que vif. On le porta daus un fumier chaud qui luy fit revenir les esprits en le rechauffant, et quand il eut repris connaissance, il dit à ceux qui l'envirronnoient: quels diables l'avoient là apporté, et se l'assaut étoit jà failly. On luy répondit qu'il avoit assez bien employé sa journée, qu'il devoit se contenter de ce qu'il avoit fait. La disgrace qu'il venoit d'essuyer, au lieu de refroidir son courage, sembla luy donner un nouveau feu pour aller à

l'assaut; mais voyant qu'il étoit trop tard, et que tout étoit fait, ils se transporta tout en colere jusqu'auprés des barrieres des ennemis, le sabre à la main, dont il fit une si grande execution, qu'il en abattit plusieurs à ses pieds, et donna tant de terreur aux autres, qu'il les sit rentrer en desordre, et lever le pont dessus eux pour se garantir de la fureur d'un si redoutable ennemy. L'attaque des François avoit été si vigoureuse et si meurtriere, que la reine Blanche et le baron de Mareüil sçachans que le Dauphin la devoit faire plus vivement recommencer le lendemain, que Bertrand se devoit mettre à la tête de ceux qu'on avoit destinez pour cette seconde expedition, qu'on étoit enfin resolu de faire main basse sur tout ce qui se trouveroit dans la place, ils demanderent à capituler avec le Dauphin, qui voulut bien épargner le sang des assiegez, et recevoir à composition la ville et le château de Melun, qui luy furent rendus et remis dans ses mains.

Ce prince, aprés y avoir étably garnison, s'en revint triomphant à Paris, dont les bourgeois le reçûrent avec des acclamations extraordinaires, et le féliciterent sur la grande action qu'il venoit de faire, et sur la liberté qu'il leur avoit renduë, parce qu'ils n'osoient pas auparavant sortir de leurs portes en sûreté, tant ils apprehendoient de tomber dans les partis des Anglois et des Navarrois, qui faisoient des courses jusques sous leurs murailles. La bravoure et l'avanture de Bertrand devant Melun, sirent tant de bruit dans cette grande ville, que chacun s'étudioit de regarder ce brave Breton, qui s'étoit fait déja un si grand nom dans la guerre. On couroit en foule pour le voir. Le Dauphin ne se contenta pas de lui donner des louanges pour recompenser sa valeur, il la voulut reconnoître par de plus solides effets, en luy donnant le gouvernement de Pontorson, place pour lors tout à fait importante. Guesclin ne resta pas longtemps à Paris, et comme les mains lui démangeoient, il en sortit bientôt pour aller attaquer trois forts situez sur la Seine, qui boûchoient les approches et les avenuës de la capitale de tout le royaume.

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

## CHAPITRE IX.

Du siege, assaut, prise et destruction du fort de Rouleboise, et de la prise de Mante et Meulan, dont les murailles furent abbatués.

La prise de Rouleboise, de Mante et de Meulan, paraissoit une si grande conséquence aux affaires du dauphin, qu'il fut résolu de mettre

tout en œuvre pour les enlever sur les Anglois et les Navarrois, qui s'en étoient emparez, et la Parisiens ne recevoient plus tous les secours que la Seine avoit accoûtumé de leur donner parles bateaux qu'elle portoit chargez de vivres et de provision qu'elle amenoit au pied de leurs murailles, tout étant arrété par les garnisons ennemies, qui s'étoient saisies de ces places situées sur le même fleuve. Dix mille bourgeois de Rouen choisirent entr'eux un nommé le Lievre pour leur capitaine, et marcherent à sa suite au siege de Rouleboise, qu'ils investirent d'un côté, tandis que Bertrand vint se camper de l'autre avec ce qu'il put ramasser de gens lestes et determinez pour une prompte expedition. L'attaque fut fort chaude des deux côtez; mais la resistance ne fut pas moins opiniâtre, et le gouverneur de la place se promettoit bien que les assiegeans s'en rentourneroient sans en rien

Bertrand et les principaux officiers de son amée voyant bien que la prise de Rouleboise n'é toit pas une affaire d'un jour, se persuaderent que celle de Mantes n'étant pas si difficile, il fallait tenter la conquête de celle-cy pour venir ensuite à bout de la premiere. Guillaume de Launoy, capitaine fort estimé dans les troupes de France, ouvrit cet avis le premier dans le conseil de guerre; il ne fut pas d'abord suivy dans son sentiment. On lui fit entendre qu'il falloit debuter par la prise de Rouleboise et qu'ensuite on songeroit à Mante, et que ce se roit decrediter les armes du Dauphin, que de : présenter devant une place, et de l'adandonner aprés pour entreprendre le siege d'une autre. De Launoy leur persuada que sans quitter le dessein qu'ils avoient sur Rouleboise, ils porvoient tourner leurs pensées sur Mante, qu'il 🕿 faisoit fort de prendre en trois jours, si l'on vouloit exactement suivre et pratiquer ce qu'il avoit medité là dessus. Tout le monde entra dans son sentiment, et l'on se reposa sur luy de toute la conduite de cette entreprise.

De Launoy se servit d'un stratagême fort ingenieux pour executer le dessein qu'il avoit dans l'esprit. Il choisit vingt de ses soldats, qu'il fit habiller en vignerons, et les déguisa si bien, qu'ils avoient tout à fait l'air de gens de ce métier. Il leur donna de bonnes armes qu'ils cacherent sous leurs vestes de toile, et les instruisit fort exactement de ce qu'ils devoient faire. Il avoit fait loger auparavant trente soldats qui çà, qui là, dans les cabarets de Mante, qui, pour devenir moins suspects, demeuroient separez et faisoient semblant de ne se point connoître; ils avoient grand soin de témoigner leur zele pour le roy de e, et leur aversion pour le Dauphin, duc nandie, publians dans toutes les tavere si ce prince faisoit attaquer Mante, ils ent ensevelir sous les ruines de la ville, u'il s'en rendit maître.

es les choses étant ainsi disposées, Guilartit avec ses gens, dans une nuit bien et quand il se vit prés de Mante, il l à terre et sit descendre de cheval ceux ompagnoient, apprehendant que le hennt des chevaux et le bruit de leur marche : découvrir , et ne réveillât les bourgeois le. Ils se presenterent aux barrieres à la ointe du jour, lors qu'on faisoit l'ouverportes pour envoyer les bêtes aux pâturuand quatre bourgeois, qui gardoient de la ville, eurent ouvert le guichet et ié de la barriere, ils appercurent ces us vignerons un peu éloignez les uns des qui faisoient mine de vouloir entrer vailler aux vignes et gagner leur jourur contenance leur paraissait si simple ve, qu'ils ne balancerent point à leur oute la barriere, et se retirerent ensuite orps de garde pour y mettre bas leurs et faire sortir les bestiaux; quatre de ierons travestis passèrent la porte, dont es qui les suivoient se saisirent aussitôt, it tous ensemble l'épée à la main. L'un nna d'un cors qu'il avoit dans sa poche, ertir Guillaume de Launoy qui se tenoit aprés dans une embuscade, et n'atten-: l'heure du signal pour entrer dans la ec le reste de ses gens. Il eut l'adresse rasser le pont avec une charette pour r les bourgeois de le lever sur ceux qui ient joindre. De Launoy se jetta dans lors que la plúpart des habitans étaient u lit.

ente soldats qu'il avoit auparavant apos-: la ville, se declarerent en sa faveur et irent à luy crians : Launoy, Launoy. d, le comte d'Auxerre, et d'autres cheaccompagnez de beaucoup de troupes, ent à corps perdu dans la place. Les hae voyans surpris firent mine de courir nes; mais Bertrand se saisit de tous les t de toutes les avenues pour les tenir devoir. Il y en eut quelques-uns qui se n état de se defendre en jetant des pierles fenêtres; mais on les en faisoit retiands coups d'arbalêtes. La plûpart coum foule dans la grande église pour s'y à couvert de la fureur du soldat, et faire dition bonne. Les femmes s'y jettoient argeans leurs enfans sur leur cou. Ber-

trand marcha contre cette église à la tête de cinq cens arbalêtriers, en força les portes, et menaça tous ceux qu'il y trouva de les faire passer au fil de l'épée s'ils ne se rendoient à sa discretion. La crainte de la mort les obligea de subir la loy du vainqueur. Ce general les assûra qu'en se soumettant à l'obeïssance du Dauphin de France, on leur conserveroit leurs biens et leurs vies, et que s'il ne luy rendoient réponse sur l'heure, il alloit faire un sac de leur ville, en abandonnant tout au pillage et à la licence du soldat. Les bourgeois de Mante ne se le firent pas dire deux fois; ils donnerent les mains à tout ce qu'on voulut, et sirent serment de reconnoître le duc de Normandie pour leur souverain durant l'absence et la prison du roy Jean, son pere, et demanderent par grace à Bertrand qu'il voulut au plûtôt attaquer aussi la ville de Meulan, parce que cette place leur seroit une épine au pied, tandis qu'elle tiendroit pour le roy de Navarre, et pour les Anglois, qui feroient sans cesse des courses sur eux et les recoigneroient dans leurs portes.

Bertrand leur promit qu'on alloit mettre incessamment les fers au feu pour cet effet, mais il leur dit qu'il falloit auparavant s'assurer de la tour de Rouleboise, qui ôtoit à Paris la communication de la Seine, et le secours qu'il avoit accoûtumé de tirer de cette riviere. C'est ce qui fut aussitôt arrêté dans le conseil de guerre. Le gouverneur de cette tour étoit au desespoir de ce que Mante avoit été surprise, et reprochoit par les creneaux aux François qu'ils ne s'en étoient rendus les maîtres que par trahison; qu'ils n'auroient pas si bon marché du poste qu'il occupoit, et qu'il se defendroit au peril de sa vie. Des paroles l'on en vint aux coups. Bertrand se mit à la tête des milices de Rouen pour attaquer la tour. On fit des efforts incroyables pour l'emporter, mais les assiegez, qui s'étoient preparez à soûtenir l'assaut se desendirent en gens de cœur, et jetterent tant de dards, tant de pierres, et tant de cailloux sur les assiegeans, qu'ils les obligerent à se retirer.

Bertrand, qui ne se rebutoit jamais pour un mauvais succés et dont les ressources étoient inépuisables, fit amener par charroy des beliers et d'autres machines de guerre pour battre la tour. Cet appareil épouvanta le gouverneur, qui s'appercevant qu'on ne luy feroit aucun quartier, s'il s'opiniâtroit à ne se pas rendre, prit le party de capituler, et demanda quelque argent pour être dédommagé de ses pertes. Bertrand, avec lequel il s'aboucha, luy voulut bien donner cette petite satisfaction, pourveu qu'il sortit aussitôt de la tour. Ce qui fut executé sur l'heure;

et Guesclin s'étant assûré de ce poste, y voulut regaler le soir même les principaux officiers de l'armée, qui tenans conseil de guerre avec ce general, furent d'avis de depêcher au plûtôt auprés du Dauphin, pour luy faire part de cette nouvelle, et pour sçavoir de luy si tel étoit son plaisir qu'on rasat cette tour en la faisant sauter par une mine, asin de se delivrer du soin d'y mettre garnison, dont on auroit ailleurs assez de besoin. Le duc de Normandie leur envoya là dessus tous les ordres necessaires pour demolir la tour, qui fut aussitôt abattuë, si bien qu'il ne restoit plus, pour achever de debarrasser entierement la Seine, que de prendre Meulan, dont les Parisiens souffroient de fort grandes incommoditez. Bertrand assembla tous les officiers de l'armée pour leur representer qu'il falloit achever par la prise de cette place, ce qu'ils avoient déja si genereusement commencé, que c'étoit l'intention de Charles, Dauphin, dont ils avoient épousé la querelle contre le roy de Navarre et les Anglois, qu'on ne la marchandât pas davantage, afin que les environs de Paris pússent devenir entierement libres. Le comte d'Auxerre fit aussi de son côté toutes les instances possibles, asin que toute l'armée prit la même resolution; chacun témoigna beaucoup d'empressement pour le siege de Meulan, dont le retardement pouvoit beaucoup nuire aux affaires de la Couronne.

Toutes les troupes firent donc un mouvement de ce côté là, dans la resolution d'emporter la place ou d'y laisser la vie. Ceux de Meulan furent bientôt avertis du dessein qu'on avoit sur eux par un cavalier, qui fut à toute jambe leur donner cette triste nouvelle, dont ils furent fort alarmez; ce qui les obligea de veiller à leur defense et de se tenir sur leurs gardes plus que jamais. Ils étoient déjà fort consternez de la prise de Mante et de Rouleboise; mais ils ne tomberent pas tout à fait dans le desespoir de disputer à leurs ennemis le terrain pied à pied. Chacun fut commandé de travailler aux fortifications de la ville, sans en excepter les femmes et les enfans. Il y avoit au dessus une citadelle assez forte et bien pourvûë de vivres et de munitions; le gouverneur se vantoit de tenir longtemps, parce qu'il avoit des farines, des vins et des chairs salées pour plus de quinze mois. Bertrand fit charger une partie des troupes sur des bateaux, tandis que les archers et les gendarmes côtoyoient la riviere. Quand tout fut arrivé devant Meulan, Bertrand et le comte d'Auxerre caracollerent tout autour pour étudier l'assiette de la place et la reconnoître; ils observerent la situation de la tour, qui commandoit beaucoup à la ville, étant bâtie sur une haute eminence, et remarquerent que le pont avoit été nouvellement fortifié par les Anglois et les Navarrois, qui paroissoit à Bertrand fort difficile à prendre.

Il pria le comte d'Auxerre de lui dire ce qu'il en pensoit, mais le Comte luy fit connoître que la prise de la citadelle et de la ville étoit bien d'une autre importance que celle du pont, que c'étoit à cela qu'il falloit particulierement s'attacher, et que si l'on pouvoit emporter les deux premieres, l'attaque et la prise du pont ne seroit pas dans la suite une affaire. Qu'il étoit donc de la derniere consequence de debuter par la tour de Meulan, qu'il falloit assieger dans les formes; et comme les troupes destinées pour ce siege, qui pouroit peut-être durer long-temps, auroient beaucoup de fatigues à essuyer, il fut d'avis qu'on les logeat autour de Paris, dans de fort commodes endroits, afin qu'elles se pussent délasser et refaire de leurs peines et de leurs travaux, et recouvrer de nouvelles forces, pour revenir à la charge quand il en seroit temps. Bertrand goûta fort le conseil du comte d'Auxere, et luy témoigna qu'il étoit dans la resolution d'y entrer. On prepara donc toutes choses pour l'attaque de la ville. Bertrand fit sonner la tronpette par tout le camp, asin que chacun fut alete pour cette expedition. Tandis qu'il se donnet du mouvement pour encourager ses troupes, et leur inspirer la resolution de bien payer de leurs personnes, les assiegez, qui le voyoient et le redoutoient, tirerent sur luy de dessus les murailes, un grand carreau de pierre, qui vint tomber aux pieds de son cheval, et qui l'auroit infailliblement tué s'il eût porté juste. Les arbalètries eurent ordre aussitôt d'ouvrir l'action, tirans sans cesse contre les assiegez, qui paroissoient sur les rempars pour les amuser et faciliter le dessein de Bertrand, qui se mit à la tête des gendarmes, et s'en alla tout droit se presente aux barrieres de la ville, qu'il abbatit à grands coups de hache, avec tant de bravoure et d'intrepidité, que les bourgeois n'osans pas tenir tête, se retirerent en grand desordre dans la tour. où ils avoient mis à couvert tout ce qu'il avoient d'or, d'argent et de meubles. Il y en eut quelques autres qui s'enfuirent de côté du pont, y croyans trouver plus de si-

Bertrand, poursuivant sa pointe aprés avoir renversé les barrieres, alla s'attacher à la porte de la ville, qu'il fendit et mit en éclats et en pieces avec la même hache, et s'étant ouvert par là l'entrée de Meulan, tout son monde se répandit aussitôt avec luy dans les ruës. L'alarse

reme. Les habitans qui ne s'étoient pas z dans la tour, se tenoient cachez dans vaisons, n'attendans plus que l'heure de .. Bertrand et le comte d'Auxerre, croyans encore rien fait s'ils ne se rendoient 3 de la tour et du pont, tournerent toutes ensées de ce côté là, mais pour y reüssir lus de succés, ils crurent qu'il falloit ncer par jetter l'epouvante par tout. Ils nnerent donc la ville au pillage de leurs , qui se jetterent avec tant de furie dans isons, que les bourgeois s'estimoient trop x d'avoir la vie sauve et de se mettre on, si bien que la soldatesque s'enrion seulement de leurs dépouilles, mais x qu'elle leur faisoit payer pour leur

habitans qui gardoient le pont, craignans ur de Bertrand, ne balancerent point à le , de peur qu'à la chaude, on ne les fit au fil de l'épée s'ils entreprenoient de ne plus longue resistance. Il ne s'agissoit lus pour achever toute la conquête, que er la tour. Bertrand s'avisa devant que enir aux mains, de tenter s'il ne pouroit ingager le gouverneur à la luy rendre, stimidant. Il le fit donc appeler, pret qu'il avoit quelque chose d'important à mmuniquer. Le gouverneur parut aux ux de la tour, pour apprendre de luy tout il avoit à luv dire. Bertrand le somma de t de Charles, dauphin de France, regent aume et duc de Normandie, de luy rencessamment la place, et que s'il refu-'obéïr, il luy en coûteroit la tête, juu'il ne sortiroit point de là ny luy, ny ns, qu'il n'en fût le maître de gré ou de

ouverneur ne témoigna point d'être ébrances menaces, et se mettant à plaisanter, demanda s'il avoit appris à voler, et si le y avoit donné des aîles pour monter si Bertrand se retirant tout en colere, luy 'il le feroit bientôt repentir de sa pretenillerie. L'attaque fut aussitôt commencée : omme elle faisoit plus de bruit que d'effet, l'employa seulement que pour empêcher siegez de découvrir au pied de la tour le l des mineurs, qui pousserent leur ouavec tant de secret et de diligence, qu'ils cerent jusques sous le fondement des mu-, qu'ils étanconnerent ensuite de leur .. Quand l'ouvrage fut achevé, les mineurs merent incessamment avis à Bertrand, luy que quand il lui plairoit, il auroit la saion de voir croûler cette tour par terre. Guesclin leur commanda de la faire sauter, ajoutant que puisque les ennemis avoient refusé de se rendre, ils ne devoient pas trouver mauvais s'il en venoit contre eux aux dernieres extremitez. Les mineurs mirent aussitôt le feu au bois et aux poutres, dont ils avoient étançonné cette tour, qu'ils tenoient ainsi suspenduë.

Les flammes venant à brûler les pieces de bois qui servoient d'appuy aux murailles, en firent tomber un grand pan. Cette chûte alarma si fort les assiegez, qui s'appercurent bien que le reste alloit croûler, qu'ils demanderent quartier: crians aux creneaux qu'ils se rendoient à la discretion de Bertrand, s'offrans de payer rançon pour leurs personnes, et ne demandant qu'à sortir au plûtôt de ce même lieu, dans lequel ils se croyoient auparavant si fort en sûreté. Bertrand les envoya tous prisonniers à Paris avec leur gouverneur, fit achever la demolition de la tour, et raser les murailles de la ville, se contentant de s'assûrer du pont, et d'y laisser une fort bonne garnison. Les milices de Rouen furent renvoyées en leur pais, chargées de dépouilles. Bertrand et le comte d'Auxerre prirent le chemin de Paris, pour rendre compte au Dauphin de la derniere expedition qu'ils venoient de faire.

Ce prince les combla tous deux de bienfaits, et les conjura de se reserver pour la premiere campagne, où la Couronne auroit encore besoin de leur service. Ils prirent tous deux congé de ce Duc, aprés l'avoir assûré qu'ils n'épargneroient point leur sang, ny leur vie, pour luy conserver le sceptre que ses ennemis vouloient arracher de ses mains. Bertrand alla se délasser pour quelque temps de toutes ses fatigues en son château de Pontorson, jusqu'à ce que le retour du printemps luy donnât lieu de reprendre les armes en faveur du Dauphin, qui monta sur le trône bientôt après; car le roi Jean, son pere, ayant été delivré de sa prison par le secours d'une grosse rançon, ne survécut pas longtemps à sa liberté. Le retour qu'il fit en Angleterre lui coûta la vie. Cette perte tira des larmes des yeux de tous les François, qui regretterent avec une douleur extreme un si brave et si genereux souverain, dont le sort avoit été si deplorable.

Les Anglois et les Navarrois voulans tirer avantage de la consternation dans laquelle cette mort avoit jetté toute la France, renouvellerent leurs alliances ensemble, et firent une nouvelle confederation, dont tout le but étoit la ruine de ce beau royaume. Ce fut dans cet esprit qu'ils se répandirent dans la Normandie, dont ils desolerent et pillerent toutes les campagnes, et

s'acharnerent plus particulierement sur les environs de Roüen et de Vernon, dont ils affectoient de desoler tout le voisinage. Bertrand les veilloient de fort prés, et lorsqu'ils y pensoient le moins, il leur tomboit souvent sur le corps, et leur donnoit la chasse avec le peu de troupes qu'il commandoit. Mais il étoit tellement redouté, que ses ennemis tâchoient toûjours d'éviter sa rencontre, et refusoient d'en venir au mains avec luy.

Le Dauphin se reposoit entierement sur luy, tandis qu'il n'étoit que duc de Normandic : mais depuis qu'il fut Roy, il luy donna le commandement de ses troupes, avec un pouvoir absolu de tout entreprendre, quand il en trouveroit une favorable occasion. Guesclin jura Dieu qu'il feroit les Anglois couroucier, ou qu'il seroit occis par eux en batàille. Il donna le rendezvous à ses troupes à Roüen, qui fut le lieu qu'il marqua pour y assembler les generaux et les officiers qui devoient servir dans l'armée qu'il alloit commander. Grand nombre de Normans, Bourguignons, Champenois et Picards, se rangerent sous ses enseignes, pour témoigner le zele et l'affection qu'ils avoient pour leur souverain, et c'est la louable passion dont les Francois se sont toûjours piqué entre les autres nations (ny en ayant aucune au monde oui prenne plus de part à la gloire de son Roy, ny qui s'expose plus volontiers à tous les perils pour l'honneur de sa patrie que la françoise). Cela s'est remarqué de tout temps.

Bertrand en fit pour lors une tres heureuse experience, quand il vit une si grande foule de gens qui se presenterent pour marcher sous ses étendars, il se promit un tres grand succés des operations de la guerre qu'il alloit entreprendre. Le comte d'Auxerre, messire Baudoin d'Ennequin, grand maître des arbalêtriers de France; le vicomte de Beaumont, Louis de Havenquerque, flamand; Thierry de Bournonville, Jean des Cayeux, Guillaume Trenchant de Granville, messire Enguerrand d'Eudin, le sire de Ramburre, le sire de Sempy, Robert de Villequier, le sire de Betancour, Robillard de Frontebois, Robert de la Treille, et plusieurs autres chevaliers, ayec ce qu'ils pûrent amasser de gens les plus determinez, se joignirent tous à Bertrand, et sirent ensemble un corps de troupes fort considerable. Le grand maître des arbalêtriers demanda quelle route il falloit prendre pour aller à la rencontre des Anglois et des Navarrois. Le comte de Beaumont dit qu'il étoit d'avis qu'on envoyat auparavant des coureurs pour les reconnoître. Bertrand sit marcher droit au pont de l'Arche, et dépêcha quel-

ques cavaliers du côté de Cocherel et de la Croix Saint Leufroy, pour observer la contenance des ennemis, et pour aller par tout à la découverte. C'étoit un agreable spectacle de voir la belle ordonnance de l'armée françoise, dont les bataillons et les escadrons étant tous de fer, jettoient une grande lueur par toute la campagne: parce que le soleil dardant sur leurs casques, excitoit une reverberation qui répandoit par tout un fort grand éclat. Les drapeaux et les enseignes que le vent agitoit exposoient les lys aux yeux des spectateurs, et les faisoient souvenir qu'ils en devoient soûtenir la gloire au dépens de leur sang et de leur vie.

Toute la belle jeunesse de Rouen voulut être de la partie, sans se laisser attendrir des larmes de leurs meres et de leurs sœurs, qui tâchoient de les détourner d'un si genereux dessein, dans la crainte qu'elles avoient de ne les jamais plus revoir. Rien ne les put ébranler là dessus. Tout l'armée se mit en marche aussitôt et s'alla reposer la premiere nuit au pont de l'Arche, où les soldats trouverent des artisans, qui ler avoient apporté de Paris des haches, des dagues et des épées qui furent achetées comptant, por en fournir à ceux qui pouvoient en manquer. Ils se disoient les uns aux autres qu'ils n'avoient qu'à se bien tenir, que Bertrand ne demeureroit pas longtemps sans rien faire, et qu'infaillible ment trois jours ne se passeroient pas, sans qu'il y eut bataille. Guesclin fit la revue de ses gens à la sortie du pont de l'Arche, et trouva que 🗯 troupes ne montoient qu'à seize cents hommes: il les encouragea de son mieux, en leur representant que le ciel répandoit toûjours sa benediction sur les armées qui soûtenoient la plus juste cause, et qu'ils devoient se promettre qu'ils battroient les Anglois, quand même ils seroient deux contre un.

Il détacha sur l'heure quelques coureurs pour découvrir où pouvoit être le captal de Buc, et les Anglois qu'il commandoit, et leur donne l'ordre de le venir trouver à Cocherel pour les en rendre compte. Ce fut où l'armée demean campée jusqu'au retour des cavaliers qu'il avoit dépêché pour reconnoître les ennemis; et comme Bertrand avoit envie de jouer des mains, il tenoit toûjours ses gens en haleine, allant de rang en rang pour les disposer au combat, leur disset qu'ils devoient avoir devant les yeux la gloire des lys, et l'honneur de leur patrie, qui les tendoit les bras pour leur demander du secous contre des étrangers qui la vouloient soûmetre à leur joug ; que le ciel , au reste , se déclarroit en leur faveur, puisqu'ils alloient entrer a lice pour la querelle de leur legitime souverab;

e s'il y avoit entr'eux quelqu'un dont la conence luy reprochoit quelques pechez, il luy ascilloit d'aller incessamment aux Cordeliers ur s'y confesser, de peur que le déreglement aux n'attirât la malediction de Dieu sur les bres.

Ces paroles assurerent davantage toute l'arse qu'on joueroit bientôt des coûteaux, ce qui prendre à plusieurs le party de se mettre en n état, et d'aller faire leur bon jour, pour xposer ensuite avec plus de courage à tous les enemens du combat. Les Cordeliers furent mplis de penitens que la presence du peril ndit plus contrits sur les desordres de leur e passée. Quand ils eurent ainsi déchargé leur nscience du poids de leurs crimes, ils se mint en campagne avec plus d'assûrance, et vinmt rabattre à la Croix Saint Leufroy, faisans te à l'abbaye pour s'y raffraichir, eux et leurs waux, tandis que leurs valets iroient au fourige, et quand ils pouvoient trouver dans les aisons des haches ou des coignées propres à super du bois, ils s'en saisissoient aussitôt, retendans qu'avec ces gros instrumens, ils fesient bien plus d'execution dans une mêlée n'avec des épées, et c'est ce qui leur sit aussi ans la suite gagner la bataille de Cocherel ontre les Anglois, qu'ils hacherent et charpenrent avec tant de rage et de furie, qu'ils faivient voler têtes, bras et jambes sur le champ n combat.

Bertrand demeuroit toûjours avec ses troupes ans cette abbaye, dans une impatience extreme n retour de ses coureurs, qu'il avoit envoyé ettre l'estrade partout. Ils revinrent lui dire w'ils n'avoient rencontré personne à la campame, ny homme, ny femme, ny berger, ny laoureur, qui leur pût dire où pouvoit étre à resent le captal de Buc et ses Anglois; que tout e qu'ils en avoient pû tirer de certain, c'étoit me ce general étoit sorty d'Evreux avec bien reize cens combattans, gens fort determinez et ort lestes; mais qu'on ne scavoit pas positiveaent quelle route il avoit pris. Guesclin, mal atisfait d'une réponse si vague, les renvoya sur surs pas, leur commandant de faire un tric trac lans les bois, dans la pensée qu'il avoit qu'ils y ouvoient être dans une embuscade, pour faire a guerre à l'œil et le surprendre à leur avantage. l leur donna l'ordre de le revenir trouver à Coherel, pour luy rapporter des nouvelles. Il sorit aussitôt de cette abbaye; faisant plus loin nelque mouvement, il disoit sur la route aux **mciers qui l'environnoient**, qu'il n'auroit ny aix ny repos qu'il n'eût vû de prés les Anglois. l ajoûta que ces Gars y laisseroient la pel, et

fussent ores trois contre un. Cet intrepide general jura que s'il y en avoit quelqu'un dans son armée qui fût assez lâche pour prendre la fuite, il le feroit aussitôt brancher au premier arbre, et que s'il y en avoit qui ne se sentissent pas assez de cœur pour bien payer de leurs personnes, qu'ils eussent à le declarer avant le combat et qu'il leur donneroit volontiers congé, de peur que, dans l'occasion, leur crainte ne fût contagieuse aux autres, et ne fit perdre la journée. Tous luy répondirent qu'il n'avoit rien à craindre là dessus et qu'ils étoient bien resolus de le seconder, et de vendre avec luy bien cherement leurs vies aux Anglois qu'ils esperoient de combattre et de vaincre. Ils hâterent donc leur marche avec tant de diligence qu'ils arriverent le soir même à Cocherel, dans un temps bien chaud. Le succés de la bataille qui s'alloit donner, étoit d'une tres-grande importance aux affaires du roy Charles, parce que le captal de Buc avoit affecté d'entrer dans le royaume pour troubler la ceremonie de son couronnement, qui se devoit faire à Rheims le jour de la Trinité, se vantant qu'il feroit tant de conquêtes en France, en faveur du roy d'Angleterre, son maître, qu'il ne laisseroit à Charles qu'un vain titre de souverain, sans villes et sans sujets.

Il marchoit avec une fierté toute extraordinaire, ayant avec soy les plus braves et les plus aguerris de sa nation. Bertrand avoit déjà passé la riviere d'Evre, et s'étoit posté tout auprés de Cocherel (petit hameau devenu fameux par la celebre victoire que Guesclin remporta prés de ses murailles) : il attendit là des nouvelles de ses espions et de ses coureurs, qui, se rendans auprés de luy, ne luy donnerent pas plus de satisfaction que la premiere fois, luy disans qu'ils avoient fait toutes les recherches possibles pour apprendre des nouvelles de la marche du general anglois, et qu'ils n'en avoient pù faire aucune découverte. Bertrand leur reprochaleur peu de vigilance et d'adresse, les accusant de craindre les ennemis, et les traitant de laches et de gens plus capables de piller la campagne, que de faire aucune action digne d'honneur et de recompense. Il ajoûta que s'il avoit eu cet ordre, il s'en seroit mieux aquité qu'eux, et qu'il falloit absolument que les Anglois ne fussent pas loin d'eux; qu'il étoit donc dans la resolution de ne pas décamper de là, qu'il n'en eût des nouvelles certaines, parce qu'il étoit bien trompé si les ennemis n'étoient pas à leurs côtez. Son pressentiment se trouva veritable, parce que les Anglois marchoient dans les bois joignant la montagne de Cocherel.

Bertrand, ravy de les avoir deterrez, fit aussitôt tout preparer pour le combat. Le comte d'Auxerre et le vicomte de Beaumont, qui commandoient sous luy, firent armer leurs gens qui brûloient d'envie de combattre et n'attendoient que le moment qu'en en viendroit aux mains. Un héraut vint tout à propos leur dire qu'ils se tinssent sur leurs gardes, puisque les Anglo's n'étoient éloignez d'eux que de trois ou quatre traits d'arbalête. Bertrand leur renouvela le discours qu'il leur avoit fait auparavant, pour les engager au combat. Il n'eût pas plutôt achevé de parler, qu'il apperçut sur la montagne l'étendart d'Angleterre qui flottoit au vent, ce qui luy servit de signal pour ranger ses gens en bataille, et qui faisoient fort bonne contenance. Le vicomte de Beaumont luy representa qu'il devoit demeurer dans le vallon qu'il occupoit, et que s'il faisoit quelque mouvement pour changer de poste et monter la montagne pour aller aux ennemis, il courroit grand risque de se faire battre. Bertrand luy repondit que c'étoit bien aussi son intention de ne pas quitter le terrain sur lequel il étoit, et d'attendre là les Anglois de pied ferme, et qu'il se promettoit de donner pour étrene au nouveau roy de France le captal de Buc en personne, en qualité de prisonnier de guerre. Tandis qu'il tenoit ce discours, les Anglois étoient postez sur la montagne en fort belle ordonnance, et faisoient montre de leurs drapeaux et de leurs enseignes avec beaucoup de faste et de fierté.

Le captal ne sçavoit quel party prendre; il s'imaginoit que les François, ne bougeans de leurs places, apprehendoient de risquer le combat. Ce fut dans cette pensée qu'il voulut pressentir les officiers de son armée, pour scavoir s'il n'étoit point à propos de descendre pour aller aux François et les attaquer, tandis qu'ils étoient tous saisis de crainte et de peur. Mais Pierre de Squanville le sit revenir de ce sentiment, en luy témoignant qu'il etoit dangereux de faire descendre ses troupes, qui, ne pouvant faire ce mouvement sans beaucoup fatiguer, donneroient beaucoup de prise sur elles, quand il faudroit en venir aux mains; qu'il valoit donc mieux ne pas abandonner la montagne, jusqu'à ce que les Francois eussent pris un autre party. Jean Jouel goûta fort la pensée de ce chevalier, soûtenant que s'ils gardoient encore ce poste trois jours, les François seroient affamez dans le leur et seroient obligez de décamper dans peu. Cet avis étoit si judicieux que Bertrand s'appercevant que c'étoit là le but des Anglois, assembla le conseil de guerre, composé du comte d'Auxerre, de Besques de Vilaines, du vicomte

de Beaumont, du grand maître des arbalètriers, et de tous les autres chevaliers et seigneurs de l'armée, ausquels il témoigna qu'il étoit tout visible que les Anglois n'avoient pas envie de descendre de la montagne qu'il occupoient, dans l'esperance qu'ils avoient que les Francois seroient bientôt obligez de desemparer, de peur de se voir affamez dans leur camp; qu'il étoit donc d'avis qu'on leur envoyât un trompette pour les inviter au combat et leur marquer un champ de bataille où les deux armées pouroient mesurer leurs forces sur un égal terrain, sans que le poste de l'une fût plus avantageux que celuy de l'autre. Tout le monde donne les mains à la proposition de Bertrand, qui dépêcha sur l'heure, un heraut au captal de Buc, pour scavoir s'il vouloit accepter le party; mais ce general, qui ne bruloit pas du desir de se battre comme Guesclin, luy répondit avec beaucoup de flegme qu'il ne consulteroit pas Bertrand sur ce qu'il avoit à faire en ce rencontre; qu'il scauroit choisir son temps à propos, et qu'il n'avoit garde de rien hasarder, scachant qu'il luy venoit un secours fort considerable.

Bertrand voyant par cette réponse que le captal de Buc reculoit, pretendant tirer avantage du peu de vivres qui restoit dans le camp des François, que la faim pressoit beaucoup, tandis que les Anglois en avoient une fort grande abosdance, s'avisa de suggerer d'autres moyens à son armée, pour engager les ennemis au combat. Il sit connoître à tous les officiers qu'il falloit plier bagage devant les Anglois, et faire semblant de fuir, pour les porter à descendre de la montagne, et que, quand on les tiendroit dans la vallée, l'on rebrousseroit aussitôt chemin, pour les venir charger de front en flanc, et par derriere. La chose fut ponctuellement executée comme Bertrand l'avait projetée. Il donna l'ordre qu'on chargeat tous les équipages sur leurs melets, et qu'on les sit marcher devant, afin que la gendarmerie, qui les suivoit, les pût tout à fait couvrir.

Quand les Anglois aperçurent de dessus leur montagne cette démarche des François, ils la prirent plutôt pour une fuite que pour une retraite. Ils en allèrent aussitôt donner avis au captal, qui, voyant aussi ce mouvement, ne pouvoit se tenir de joye, croyant que Bertrand n'avoit point d'autre dessein que celui de se tirer d'affaire, et du mauvais cas dans lequel il s'étoit embarqué; mais Pierre de Squanville, qui connoissoit le caractère de Bertrand, essaya de le détromper de l'opinion dont il paroissoil prévenu, luy disant qu'il étoit à craindre que la contenance de Bertrand ne fût une feinte et se

atagême, pour retourner sur ses pas contre x, et qu'on avoit beaucoup manqué quand on oit quitté la montagne, où l'on étoit si bien sté. Le chevalier Bambroc encherit encore r ce qu'avoit dit Pierre de Squanville, et sit ites les instances imaginables pour engager captal de Buc à reprendre le chemin de la mtagne; mais Jean Jouel, leur reprochant ir crainte, jura qu'il feroient mieux de qui-· l'armée que d'y jetter l'alarme de la sorte. ajouta que Bertrand n'étoit point un homme fort à redouter; que s'il s'étoit jusqu'alors sialé dans la guerre, il ne s'ensuivoit pas qu'il tégalement heureux par tout; que les armes ment journalières, que tel étoit aujourd'huy inqueur qui, le lendemain, pouvoit être attu, qu'ensin il seroit honteux aux Anglois : faire un arrierepied devant une armée qui yoit.

Tandis que ces generaux se prenoient ainsi : paroles, Bertrand fit volteface, et, faisant nner toutes les trompettes, il marcha droit aux oglois, qui furent bien surpris de ce changeent. Le Captal et ses gens eussent bien souhaité se revoir sur la montagne, mais il n'étoit us temps, car les François étoient trop près eux, et les auroient chargés par derriere en ur marchant sur les talons; si bien qu'il n'y roit point d'autre party à prendre pour le uptal que celuy de se preparer au combat, et exhorter ses Anglois à bien faire, et leur reesentant qu'ils étoient en plus grand nombre re leurs ennemis, dont ils auroient fort bon arché, parce que la famine qui les avoient tenuez leur laissoit à peine la force de soûter leurs armes; que les Francois n'en pouvans , quelque bonne contenance qu'ils fissent, roient fort aisement defaits; que chacun se sposat donc à jouer des mains en gens de cœur, pour le faire avec plus de succés, il fit puler dans toute l'armée qu'on fit alte pour prene tous une soupe au vin, pour avoir plus de rce à combattre.

Le captal et Jean Jouel tâchoient de les encouger, en les assûrant qu'ils leur donneroient les emiers de beaux exemples de bravoure et de leur, et qu'on ne les verroit pas fuir comme s lievres devant les François. Bertrand se vit de cette pose des Anglois pour faire toûirs avancer ses troupes et les ranger en balle. Il donna tout à loisir tous les ordres nesaires afin que la journée luy fût glorieuse, que le nouveau roy de France remportât une toire sur ses ennemis, aussitôt qu'il auroit été ironné dans Rheims, dont il pût faire part à is ceux de la Cour.

#### CHAPITRE X.

De la celebre victoire que Bertrand remporta sur les Anglois devant Cocherel, où le captal de Buc, leur general, fut pris et toute son armée défaite.

Tandis que les deux armées étoient en presence, campées entre la rive d'Evre et la montagne de Cocherel, située prés d'un bois, le captal de Buc s'appercut que le cœur manquoit à ses Anglois, qui voyans une montagne à leur dos, comprirent bien qu'en cas qu'il leur mesarrivât, ils n'auroient pas la liberté de gagner au pied. Cette tiedeur lui fit naître la pensées de reculer le combat et d'amuser Bertrand, en attendant qu'il luy vint un secours de six cens hommes, que luy devoit amener un chevalier anglois. Il envoya donc un héraut dans l'armée des François pour dire à Bertrand, en presence de tous les officiers qui servoient sous luy, que les Anglois, touchez de la langueur où la famine avoit réduit les François, leur vouloient bien faire l'amitié de les accommoder de leurs vivres et de leurs vins, et ne ne pas profiter de l'avantage qu'ils pouroient remporter sur eux, en l'état où leur longue disette les avoit plongé; qu'ils leur donneroient donc la liberté de s'en retourner où bon leur sembleroit. sans aucunement les troubler dans leur marche. Mais Bertrand, qui vouloit jouer des mains, luy répondit dans le langage de ce temps-là : Gentil herault vous sçavez moult bien preschier, vous direz à vôtre retour par de là, que se Dieu plait je mangeray aujourd'huy du captal un quartier, et ne pense aujourd'huy à manger d'autre char.

Cette siere réponse sit comprendre au captal qu'il ny avoit plus rien à ménager avec Guesclin. Ce fut la raison pour laquelle il commanda sur l'heure qu'on se mît sous les armes et que l'on commençat l'attaque. Les valets et les enfans perdus des deux camps en vinrent les premiers aux mains, et s'acharnerent les uns sur les autres avec tant de rage et de furie, que le sang en couloit de toutes parts. Cependant les goujats françois eurent de l'avantage sur ceux des Anglois; ce qui fut un heureux augure pour Bertrand, qui se flatta de la victoire, voyant de si beaux preliminaires. Aprés que les enfans perdus se furent separez, il y eut un chevalier anglois qui se détacha de son gros, pour demander à faire un coup de lance contre celuy des François qui seroit assez brave pour vouloir entrer en lice avec luy. Roulant du Bois se presenta pour luy prèter le colet, sous le bon plaisir de Bertrand. Le François eut encore de l'ascendant sur l'Anglois, car non seulement il perça les armes et la cuirasse de celuy-cy, mais le coup ayant porté bien avant dans la chair, le chevalier anglois fut renversé de son cheval à la veue des deux camps, ce qui fut une grande confusion pour ceux de son party, qui de tous ces sinistres evenemens ne devoient rien presumer que de fatal pour eux.

Cependant le captal voulant toûjours faire bonne mine, s'avisa, pour braver les François, de faire apporter sa table au milieu du pré toute chargée de viande et de vin, comme voulant se moquer de Bertrand, qui jeunoit depuis longtemps avec ses troupes. Les archers et les arbalêtriers commencerent la journée par une grêle de flèches, qu'ils se tirerent les uns aux autres, mais qui ne firent pas grand effet des deux côtez. Il en fallut venir aux approches; les gendarmes se mèlerent et combattirent à grands coups de haches, de sabres et d'épées. L'action fut fort meurtriere de part et d'autre. Guesclin s'y faisoit distinguer par les Anglois, qui tombaient à ses pieds et qu'il couchoit par terre, partout où il paroissoit. Ce foudre de guerre éclaircissoit les rangs des ennemis par le fracas qu'il y faisoit. Il fut fort bien secondé du vicomte de Beaumont, de messire Baudoin d'Ennequin et de Thibaut du Pont, qui se signalerent beaucoup dans cette bataille.

Ce dernier frappoit sur les Anglois avec tant de rage et de violence que son sabre ayant rompu de la force des coups, il se scroit trouvé tout à fait hors de combat, si l'un de ses gens ne se fût heureusement rencontré là pour luy mettre une hache à la main, dont il fit une si grande execution, que d'un seul coup il enleva la tête d'un chevalier et la fit tomber à ses pieds. Guesclin couroit par tout, les bras nuds et le sabre tout ensanglanté, criant aux François que la journée était à eux, et qu'ils l'achevassent aussi courageusement qu'ils l'avoient commencée; qu'il étoit important pour la gloire de la nation de gagner cette victoire en faveur du nouveau roy de France, sur les ennemis qui vouloient luy ravir la Couronne que ses bons et fideles sujets venoient de luy mettre sur la tête. Ce peu de paroles, prononcées par ce fameux general dans la plus grande chaleur de la mêlée, fit un si grand effet, que les François revinrent aussitôt à la charge avec un plus grand acharnement, et reprirent de nouvelles forces pour achever la defaite des Anglois.

Le captal de Buc, general des Anglois, paya

fort bien de sa personne, et donna dans cette journée des marques d'une bravoure extraordinaire; mais du côté des François, ce furent le comte d'Auxerre, et le Vert Chevalier seigneur françois, qu'on nommoit ainsi pour la force et la vigueur avec laquelle il avoit accoûtumé de combattre. Le vicomte de Beaumont, le sire d'Ennequin grand maître des arbalêtriers de France, le Besque de Vilaines, le sire de Sempy, le sire de Ramabure et messire Enguerrant d'Eudin s'y distinguerent aussi par leur courage et par leur valeur. Les Anglois, aussi de leur côté, disputerent longtemps le champ de bataille et tuerent beaucoup de chevaliers françois, entre lesquels le sire de Betancour, Regnant de Bournonville, Jean de Senarpont, Jean des Cayeux et Pierre de l'Epine, tous gens d'une illustre naissance, y laisserent la vie. L'on dit que le baron de Mareüil, qui tenoit pour les Anglois, tout sier de ce petit succés, crioit à pleine tête aprés Guesclin, comme le voulant affronter, d lui faire sentir que les choses prenoient un autre train qu'il ne s'étoit imaginé. Mais Bertrand, pour lui faire rentrer ces paroles en la bouche et le punir de sa témérité, revint sur luy tout en colere, et luy déchargea sur la tête un coup si violent, qu'il l'abattit à ses pieds, et Guesclin l'alloit achever, s'il n'eût été promptement relevé par les siens, qui coururent à luy pour le secotrir. La mêlée recommença pour lors avec plus de chaleur; mais les Anglois succomberent à la fin, quelques efforts que fissent le captal de Buc et le baron de Mareüil pour leur inspirer du courage et leur faire reprendre leurs rangs, leurs disans toûjours qu'il leur venoit un fort grand secours. Bertrand, de son côté, ne manquoit pas d'animer les siens, et de les exhorter à si bien combattre, qu'on p**ût donner au not**veau Roy, pour son joyeux avenement à la Corronne, la nouvelle d'une victoire bien complette.

Ces paroles inspiroient une nouvelle chalent aux François, et les faisoient revenir à la charge avec plus de furie. Toute cette grande action ne se passa point sans qu'il y eût aussi du côté de Bertrand quelques personnes distinguées qui perdirent la vie : le vicomte de Beaumont, et le grand maître des arbalêtriers furent de ceu là. Ce dernier fut tué de la propre main du baron de Marcüil, qui n'eut pas le temps de se réjoüir de cet avantage; car le comte d'Auxent et le Vert Chevalier luy firent payer sur le champ cette mort aux dépens de sa propre vie. s'étant acharnez avec tant de rage et d'opisitreté sur luy, qu'ils ne le laisserent point qu'il prés luy avoir donné le coup de la mort. Le

rt tomba sur Jean Joüel, qui, s'étant nt engagé dans la mêlée, n'en put sortir avoir reçu beaucoup de blessures qui nt mortelles peu de temps aprés. Il arvent dans les combats des avantures si, ausquelles on ne s'attendoit pas, font souvent toute la decision de la celle de Cocherel en est un exemple; ne on étoit aux mains, deux coureurs i toute jambe avertir les François qu'ils sent toujours sans relâche, parce qu'il oit un grand renfort qui les alloit renrieux, et cependant les deux hommes mépris, car ce secours étoit pour les

esperance dont se flatterent les Franr fit redoubler leurs coups avec plus de se jettans comme des lions au milieu s de leurs ennemis, et ne doutant plus ctoire n'allât se declarer en leur faveur. ile opinion leur donna tant de cœur et succés, qu'ils firent une grande boucheinglois, et tuerent, entre autres, Robert , chevalier, l'un des plus braves du ntraire, et Pierre de Londres, neveu de , qui s'étoit fait un grand nom dans ingloise par plusieurs belles actions qui ent aquis beaucoup de reputation. L'on ue Bertrand se servit encore d'un autre ne qui lui procura la victoire. C'est risa, dans la plus grande chaleur du de détacher de son armée deux cens ous la conduite d'Eustache de la Housquel il donna ordre de s'aller poster gens derriere une have que plusieurs puissons couvroient, au dessous de lay avoit une piece de terre où l'on avoit es vignes que l'on avoit laissées tout en ls se coulerent là dedans, et couvrirent che si à propos, que s'étant emparez de n, les Anglois furent bien surpris de se taquez par derriere, et d'avoir à leur partie de leurs ennemis, tandis qu'ils occupez à se defendre de front contre 3: si bien que se voyant frappez devant re, il leur fut impossible de soûtenir le s longtemps, au milieu d'un carnage qui oit horreur, et les jettoit dans le décout et le desespoir.

ptal appercevant tout ce desordre, et u'il n'y pouvoit pas apporter de remede, esolution de vendre bien cherement sa trand et Thibaut du Pont, fort intrepide r, luy tomberent sur le corps. Ce derrit à deux mains par le casque, et le lement, qu'il ne se pouvoit dégager, et

quelque effort qu'il fit pour le percer de sa dague, du Pont le tenoit toûjours luy criant qu'il se rendît sur l'heure s'il lui restoit quelque desir de vivre. Bertrand, qui ne s'accommodoit pas de toutes ces façons, luy dit : Jay à Dieu en convenant que se ne vous rendez, je vous bouteray mon épée dans le corps. Le captal scachant qu'il étoit homme à faire le coup, ne se le fit pas dire deux fois. Il se rendit à luy sur l'heure. Pierre de Squanville suivit aussi son exemple, et luy tendit la main : si bien que tout le combat cessa dans l'instant. La plùpart des Anglois furent tuez ou pris, et la victoire étoit tout à fait complette pour Guesclin, quand un espion luv vint dire que tout n'étoit pas encore achevé, qu'il avoit veu six vingt chevaux qui couroient à toute bride pour venir au secours des Anglois.

Bertrand voulant profiter de cet avis, fit aussitôt desarmer tous les prisonniers qu'il avoit dans les mains, pour les mettre hors de combat, et rangea ses gens en bataille, pour défaire ces recruës, qui venoient appuyer les Anglois. Il eut l'adresse de les envelopper, et de les tailler en pieces sans qu'il en pût échapper un seul, que le capitaine qui conduisoit ce secours, et qui, voyant que tout étoit perdu, se déroba de la mêlée pour s'en retourner au château de Nonencour, d'où il étoit sorty devant, à la tête de tout son monde; et comme il avoit peur d'ètre dépoüillé sur sa route d'un habit tout en broderie, dont il étoit couvert, il alla chercher un sac dans un moulin, qu'il mit par dessus pour se déguiser, et sauver ainsi sa riche veste et sa propre vie. Quand le gouverneur le vit retourner tout seul dans ce bel équipage, il luy demanda la raison de tout ce changement. Ce capitaine luy fit le triste recit de tout ce qui s'étoit passé, luy disant que le captal et Pierre de Squanville étoient pris, que le baron de Mareüil, Jean Jouel et tous les autres chevaliers étoient morts, pris ou blessez à mort, qu'enfin la defaite des Anglois étoit si entiere, qu'on n'y voyoit aucune ressource.

Le gouverneur avoit de la peine à deferer à cette nouvelle, et se seroit déchaîné sur celuy qui la luy raportoit, si d'autres gens ne fussent venus aussitôt, qui la luy confirmerent. Le champ de bataille étant couvert de morts, tous les villageois d'alentour s'y rendirent pour les dépouiller, tandis que les François achevoient de défaire le secours qui venoit aux Anglois; mais aprés cette derniere execution, les gens de Bertrand revinrent sur leurs pas. Leur presence épouventa si fort ces canailles, qu'elles prirent aussitôt la fuite. Les soldats de Guesclin cher-

cherent avec grand soin les cadavres du vicomte de Beaumont et du seigneur d'Ennequin, grand maître des arbalétriers, qu'ils demêlerent entre les autres, et les firent transporter de là pour leur donner une sépulture proportionnée à leur rang et à leur naissance. Ils trouverent aussi Jean Joüel, du party anglois, qui tiroit à la fin, mais qui n'étoit pas eucore mort des blessures qu'il avoit reçuës. Ils le firent charger sur une charette dont l'ébranlement acheva de le faire mourir.

Bertrand commanda qu'on ôtât de là tous les principaux officiers françois qui venoient de perdre la vie daus cette bataille, afin qu'on les fit inhumer honorablement, comme gens qui venoient d'expirer pour la gloire de leur nation. Guesclin sit monter aussitôt à cheval ses plus illustres prisonniers, comme le captal, Guillaume de Granville, et Pierre de Squanville, et leur fit faire une si longue traite, qu'il les mena le soir même à Vernon, d'où il les fit passer le lendemain jusqu'à Rouen, d'où Bertrand écrivit au Roy tout le succés de cette bataille, et le nombre et la qualité des prisonniers qu'il avoit dans ses mains, pour scavoir de Sa Majesté ce qu'elle vouloit qu'on en fit. Ce fut avec bien de la joye que Charles reçut une si agreable nouvelle à Rheims, où ce Prince s'étoit rendu pour la ceremonie de son sacre.

La conjoncture étoit la plus favorable du monde, parce que cette victoire donnoit un grand poids aux affaires de Sa Majesté contre les Anglois, dont le party s'affoiblit à veue d'œil depuis cette journée. Le Roy donna l'ordre qu'on resserat fort étroitement les prisonniers dans le château de Rouen, et sit decapiter Pierre de Squanville, parce qu'étant né son sujet, il avoit été pris les armes à la main contre son souverain. Ce Prince revint en suite dans sa capitale, où les Parisiens le recurent avec de grandes demonstrations de joye pour la victoire de Cocherel; et pour recompenser Bertrand qui l'avoit remportée, il luy sit don de la comté de Longueville, et gratisia tous les autres officiers à proportion des services qu'ils luy avoient rendus dans cette glorieuse journée.

# <>>>> CHAPITRE XI.

De la prise de Valognes et de Carentan par Bertrand, et de la victoire qu'il remporta sur les Anglois dans le même païs.

Guesclin ne voulant pas demeurer oisif aprés la journée de Cocherel, et pretendant rendre encore de plus grands services à son maître, assembla le plus de troupes qu'il pût à Rouen. pour entreprendre de nouvelles expeditions. Tous les generaux francois qui se faisoient un mérite de soûtenir la gloire des lys, se rendirent auprés de luy. Le comte d'Auxerre, le Vert Chevalier, le Besque de Vilaines, Alain de Beaumont, qui mouroit d'envie de venger la mort de son frere le vicomte, qui venoit d'être tué dans la derniere occasion, Olivier de Mauny et Alain son frere, Eustache de la Houssaye, lui menerent le plus de gens qu'ils pûrent attrouper pour grossir son armée. Quand toutes choses furent prêtes, Guesclin partit de Rouen dans une fort belle ordonnance. Il mit à la tête de l'avantgarde Guillaume Boitel, fort brave et fort experimenté capitaine, qui tomba d'abord dans une embuscade et fut vivement attaqué par les Anglois, qui le pensoient surprendre, mais il les repoussa si vigoureusement qu'il les mena battant jusqu'à Valognes, aprés en avoir couché plus de six vingt par terre. Les fuyards alarmerent toute la ville et y jetterent l'épouvente, en disant qu'il falloit que chacun se sauvât, parce que le Diable de Bertrand étoit à leurs trousses, et qu'il ne feroit aucun quartier à pas m de ceux qui tomberoient par malheur dans ses mains.

Valognes n'étant pas fermée, tous les habitans se refugierent en foule dans la tour de château, pour s'y mettre à couvert de l'invasion des François, et dépêcherent des courriers pour avertir les Anglois, qui s'étoient saisis de Saint Sauveur et de Carentan, qu'ils eussent à se tenir sur leurs gardes, parce que Bertrand étoit en campagne, qui faisoit mine de les attaquer. Ce general étant arrivé devant Valognes avec tout son monde, il investit le château; mais avant que de l'attaquer, il voulut sonder s'il n'en pouroit point intimider le gouverneur, et l'obliger à rendre la place dans la crainte de toutes les executions militaires. Il s'approcha donc du fossé pour s'aboucher avec luy là dessus, et luy dit que s'il pretendoit arrêter une armée royale devant une bicoque, il devoit compter qu'il le feroit pendre aux creneaux 😂 murailles de la tour, aussitôt qu'il l'auroit enportée, sans faire aucun quartier à tous les Anglois qui tenoient garnison là dedans sous son commandement.

Le gouverneur ne fut point alarmé de cette menace; il luy répondit flerement qu'il se defendroit en homme de cœur et qu'il se soucion fort peu ny du roy de France ny de luy. Bettrand sortit de là tout en colere en luy montrail les poings, et luy disant que voulsit ou non il auroit le chastel. Le gouverneur, Anglois de

ation, mit tout en œuvre pour luy tenir tête, t disposa ses arbalètriers pour écarter les asiegeans à force de traits. Les François les atsquerent vivement, mais comme ils ne pouoient pas entamer les murailles de la tour, ous leurs efforts furent sans effet. Cette vaine entative chagrinoit fort Bertrand. Il assembla à dessus son conseil de guerre. Le comte 'Auxerre fut d'avis que, puis qu'on ne pouvoit as emporter ce château d'assaut, il falloit ou le attre avec des machines ou le miner. Tout le nonde entra dans ce sentiment; on envoya tier de Saint Lo six batteries propres à lancer de ros carreaux de pierre; mais les assiegez en vitoient les atteintes et les coups en les amorissant par des peaux de beuf fraichement tuez u'ils leur opposoient et par des gros ballots de sine et de coton qu'ils faisoient couler le long es murailles, aussitôt qu'ils voyoient la mahine en action; si bien que la violence de la ierre jettée venoit à se ralentir dans ces mous astrumens qui la recevoient.

Bertrand étoit au desespoir de ce que les asiegez rendoient ses efforts inutiles, et se mopoient de ces grossiers stratagêmes qu'il emloyoit contr'eux : il ne luy restoit donc plus ue celuy de la mine pour faire sauter cette our; mais comme elle étoit située sur un roher, elle n'y pouvoit mordre. Ces difficultez ebuterent la plûpart des generaux qui vouloient visser là toute l'entreprise. Le vicomte de Roan et le seigneur de Beaumanoir étoient d'avis n'on levat le piquet de devant le château, dont esiege leur paroissoit impraticable, pour aller courir celuy d'Auray que le comte de Monfort, scondé de Robert Knole et de Chandos, avoit ommencé d'attaquer en Bretagne. Ils soûtinrent ve cette affaire étant de la derniere importance ax intérêts de Charles de Blois, on devoit, ates choses cessantes, tourner toutes ses penes du côté de ce secours, plutôt que de s'aarner à une bicoque dont la prise étant inrtaine coûteroit beaucoup de gens aux Franis, dont on auroit assez de besoin pour d'autres peditions. Mais Bertrand, qui ne vouloit jaais rien faire à demy, les fit revenir de cette inion, leur representant que s'ils décampoient devant cette tour, ils alloient beaucoup comettre la reputation de leurs armes, qu'ils oient rendu redoutables jusqu'alors; qu'il dloit donc bien mieux achever ce qu'ils oient commencé, que de demeurer en si beau emin.

L'ascendant qu'il avoit sur leurs esprits les : tous condescendre à ce qu'il voulut ; on connua donc le siege. On livra deux assauts

avec tant d'impetuosité, que le gouverneur se souvenant que Bertrand avoit juré que s'il prenoit ce fort, il le feroit pendre avec toute la garnison qu'il commandoit, prit le party de capituler pour sauver ses biens et sa vie. L'on vint dire à Guesclin que quelqu'un faisoit signe de la main comme desirant luy parler. Il poussa son cheval de ce côté-là pour prêter l'oreille à ce que le gouverneur vouloit dire. Celuy-cy luy fit offre de rendre le château s'il luy faisoit compter trente mille livres; mais Bertrand, qui ne pretendoit jamais acheter ses conquêtes qu'à la pointe de son épée, luy remontra qu'il ne faisoit que trainer son lien par toutes ces chicanes; qu'il ne desampareroit point de là qu'il n'eût emporté cette place, quand il y devroit rester tout l'hyver, et qu'il épuiseroit toute la Normandie de toutes les machines de guerre qu'elle possedoit, s'il en étoit besoin, pour reduire en poudre cette tour et les en dénicher pour les faire tous pendre ; qu'il ne luy donnoit enfin que trois jours pour luy remettre la place entre les mains, et que si dans ce temps il n'obcïssoit, il ny auroit plus aucun quartier pour luy ny pour les siens.

Le gouverneur voyant la resolution de Bertrand, qui luy paroissoit homme à luy tenir parole, le pria de trouver bon qu'il assemblat sa garnison pour deliberer là dessus. Le gouververneur fit entendre à ses gens que c'étoit en vain qu'ils entreprendroient de faire une plus longue resistance, et que s'ils s'opiniâtroient à ne se pas rendre, ils couroient tous risque de perdre non seulement leurs biens, mais leurs vies; que s'ils vouloient conserver l'un et l'autre, il falloit incessamment ouvrir les portes à Bertrand, de peur qu'un plus long retardement ne rendît leur capitulation plus rigoureuse et plus difficile. La crainte de perdre leurs biens, qu'ils avoient enfermez dans ce château, les fit consentir à le rendre. Ils stipulerent donc que non seulement ils en sortiroient la vie sauve, mais aussi qu'il leur seroit permis d'emporter avec eux tout l'or, l'argent et les meubles qui leur appartenoient. Guesclin donna les mains à ces deux conditions, et dés le lendemain les assiegez ouvrirent leurs portes et baisserent le pont pour y laisser entrer Bertrand avec tout son monde, et qui fut religieux à garder la parole qu'il leur avoit donnée, ne souffrant pas qu'on sit aucune hostilité contre eux, et les renvoyant en toute liberté les uns à Saint-Sauveur et les autres à Cherbourg, chargez de leur bagage, auquel aucun soldat n'osa pas toucher de crainte de s'attirer l'indignation de Bertrand.

Il arriva pour lors une avanture qui pensa:

tout gater, et quil nous apprend qu'il ne faut jamais insulter les vaincus; car comme les assiegez se retiroient fort paisiblement, les François voyans qu'on leur apportoit les clefs avec tant de soûmission, firent de si grandes huées sur les Anglois, de ce qu'ils s'étoient sitôt rendus, que huit chevaliers de ce party là, tout couverts de honte et tout confus du reproche qu'on leur faisoit, rentrerent dans la tour avec le plus de gens qu'ils purent ramasser de la garnison, se barricaderent dedans et resolurent de s'y bien defendre, ayant encore suffisamment des vivres pour tenir long-temps. Cette nouvelle obligea Bertrand de remonter aussitôt à cheval et de courir aux barrieres pour leur commander d'ouvrir leurs portes sans delay; mais ils vinrent aux creneaux luy dire qu'aprés l'insulte qu'on leur avoit faite et les railleries dont on les avoit baffoüez en sortant, ils étoient resolus, pour se garantir de l'opprobre et de l'ignominie qu'on leur avoit reproché, de se defendre jusqu'à la mort, et qu'ils combattroient avec tant de coucourage, qu'ils feroient ensorte qu'il ne mettroit jamais le pied dans la tour. Certes, Gars, vous mentirez, répondit Guesclin, car j'y souperay en cette nuit et vous jeunerez dehors.

Il n'eut pas plûtôt achevé ces paroles qu'il fit sonner la charge. Les arbalétriers tirerent sans cesse, tandis que les autres soldats appuyoient les échelles contre les murs pour monter. On essaya d'ailleurs d'entamer la muraille à grands coups de marteaux de fer, de pics et de hoyaux, et l'on fit de si grands efforts là dessus qu'on ouvrit une brêche dans le mur, qui facilitant aux François l'entrée de la tour les en rendit bientôt les maîtres. Bertrand fit abattre les têtes de tous les Anglois qui, contre la bonne foy de la derniere capitulation, s'étoient remis en possession de la tour pour la defendre une seconde fois. Tandis qu'on s'assûroit de cette place, Olivier de Mauny fut détaché pour aller attaquer Carentan, ce qu'il sit avec tant de vigueur et tant de succés, que les assiegez lui rendirent aussitôt la place, de crainte de s'y voir forcez et d'y risquer leurs biens et leurs vies, scachans les merveilleux progrés que les François venoient de faire sous la conduite de Bertrand, dont le nom seul étoit devenu la terreur des Anglois et des Navarrois, qui n'osoient pas tenir devant luy.

Bertrand se voyant maître de Valognes et de Carentan, n'avoit plus qu'unc forteresse à prendre dans la Normandie pour la rendre calme et soûmise à la France. Il appela le gouverneur de la derniere place qu'il venoit d'enlever, et luy demanda fort sincerement quelles mesures il luy falloit prendre pour s'assûrer d'un château dans lequel il y avoit une église tres forte. Ce capitaine, pour luy faire sa cour, luy répondit qu'il n'avoit qu'à se presenter devant et crier Guesclin, que la crainte de son nom feroit aussitôt mettre bas les armes aux assiegez, et lui ouvrir leurs portes. Bertrand luy dit qu'il croyoit qu'il ne devoit pas se flatter là dessus, et que la place meritoit bien d'être assiegée dans les formes, car les murailles en étoient fort épaisses, et d'ailleurs elle étoit entourée de fossez fort larges et fort profonds. Hugues de Caurelay, chevalier anglois, qui s'étoit fait un nom dans la guerre par ses belles actions, commandoit dedans. Il avoit dans sa garnison beaucoup de Normands, qui s'étans revoltez contre leur souverain legitime, avoient interêt de defendre la place au peril de leur vie, de peur qu'étant pris les armes à la main contre le service du Roy, l'on ne les fit passer par celle des bourreaux.

Toutes ces raisons firent que si l'attaque du château fut fort vigoureuse, la defense ne le fut pas moins, et Bertrand perdant toute esperance de la pouvoir prendre de vive force, eut recours à la mine qu'il fit ouvrir sous les fossez et sous l'église, où il la poussa fort secrettement, de maniere que les assiegez ne s'en appercevoient aucunement, et l'on se promettoit de la faire bientit joüer avec succés, quand elle fut découverte par une avanture assez naturelle. Quelques soldatsde la garnison dinans ensemble, il y en eut un d'eux qui mit son pot et son verre sur une fenètre qu'on avoit percée dans le mur du château; ce verre vint à tomber tout d'un coup, et tout le vin qu'on avoit versé dedans fut répandu par terre, sans qu'ils scûssent la cause de ce mouvement. Ils prêterent l'oreille en cet endroit et poserent leurs mains sur la pierre où le verre avoit reposé. Le tressaillement qu'ils sentirent, leur fit juger que c'étoit un effet du travail des mineurs qui s'étoient logez sous ce mur.

Hugues de Caurelay, qui n'étoit pas un malhabile homme en matiere de siege, n'en fut pas plûtôt averty, qu'il fit contreminer aussitôt, et l'ouvrage fut poussé, de part et d'autre, avec tant de diligence et d'assiduité, que les mineurs et contremineurs étoient déja bien prés les uns des autres, quand on vint avertir Bertrand que s'il vouloit faire un coup hardy, l'on pourroit. à la faveur de cette mine, faire glisser du monde jusques dans l'église de la place. Il goûta si bien cet avis qu'il resolut à prendre ce party sur le champ. Il s'arma donc sur l'heure, et se mettant à la tète de ses soldats les plus determinez. il entra luy même dans la mine, et faisant mar-

her devant luy dix mineurs pour luy frayer le hemin de l'église, ils avancerent tous avec ant de vitesse et tant de secret, qu'ils se trouerent dedans sans avoir été découverts de permne. Les soldats, ravis de se voir dans la place ar ce stratagème, crierent Guesclin. Les assicgez arent si surpris de cette subite apparition, qu'ils e sçavaient si c'étoient des fantômes ou des ommes. La consternation fut si grande, qu'au leu de se mettre sous les armes pour se deendre, ils ne balancerent point à se rendre.

Bertrand sit aussitôt arborer les lys de la ?rance sur les rempars de cette forteresse, et fit umener devant luy tous les prisonniers dans me grande salle. Il se contenta de mettre à ançon les Anglois, traitant avec douceur Huques de Caurelay, qui n'avoit soûtenu le siege, ivec tous ceux de sa nation, que pour le service in roy d'Angleterre et la gloire de leur patrie. Mais à l'égard des Normands qui furent trouvez lans la place, il les traita comme des rebelles, # les fit tous passer par les mains du bourreau. Les dépouilles se partagerent dans la suite entre es soldats, et chacun s'alla reposer pour se delasser de toutes les fatigues que ce siege luy woit fait essuyer. Bertrand eut bientôt de nouvelles occasions de signaler sa bravoure et son courage; car Charles de Blois ayant appris que Jean de Montfort avoit mis le siege devant Auray, luy depêcha des personnes affidées pour le supplier de ne le point abandonner dans une occasion de cette consequence, et de vouloir bien tenter, avec ses gens, le secours d'une ville dont la prise pouvoit traîner aprés elle la perte de toute la Bretagne, à laquelle il avoit plus de droit que Jean de Monfort. Ce prince luy sit dire aussi qu'il auroit une reconnoissance etermelle de ce bon office qu'il attendoit de lui; qu'il le recompenseroit par des bienfaits reëls, et ne seroit point ingrat à l'égard de tous les ofsciers qui le seconderoient dans cette expedition. Bertrand les chargea de dire de sa part à leur maître, qu'il pouvoit compter non seulement sur luy, mais aussi sur toute son armée, Jui marcheroit incessamment au secours d'Aüay.

 $\infty$ 

#### CHAPITRE XII.

Du siege que Jean de Monfort mit devant la citadelle d'Aŭray, qui tenoit pour Charles de Blois, et pour qui Bertrand mena de fort belles troupes, à dessein de secourir la place.

La souveraineté de Bretagne étoit toûjours

contestée entre ces deux princes, Charles de Blois et Jean de Monfort. Les François épousoient le party du premier, et les Anglois celui du second. L'armée que mena ce dernier devant Aüray, comptoit beaucoup d'étrangers dans son corps, et ceux qui tenoient le premier rang entre les commandans, étoient presque tous Anglois. Jean de Chandos, Robert Knole, Hugues de Caurelay faisoient, avec toutes les troupes qu'ils avoient amené d'Angleterre, toute la force de Jean de Monfort. Elles étoient composées de grand nombre d'archers, de gendarmes et d'arbalètriers qui s'emparerent de la ville, et se logerent tout autour du château d'Aüray, se promettant bien d'emporter cette place, s'il ne luy venoit bientôt un fort prompt secours. Les assiegez envoyerent à toute bride des couriers pour en donner avis au duc Charles, qui faisoit alors son sejour à Guingan.

Ce prince connaissant l'intérêt qu'il avoit à la conservation de ce château, fit les derniers efforts pour le secourir. Il appela tout ce qu'il avoit d'amis en France, ausquels il donna le rendezvous auprés de luy. Bertrand Du Guesclin, le comte d'Auxerre, Charles de Dinan, le vicomte de Rohan, le seigneur de Beaumanoir, Eustache de la Houssaye, Olivier de Mauny, Guillaume de Launoy, Guillaume Boitel, Guillaume de Brou, le Vert Chevalier, Philippe de Chaalons, Louys de Beaujeu, Gerard de Frontigny, Henry de Pierre Fort, Aimard de Poitiers et plusieurs autres chevaliers se rendirent tous à Guingan. Charles de Blois fit faire un mouvement à toutes ces troupes jusqu'à Josselin. Ce fut là que, faisant alte, il sit la reveue de toute cette armée, qu'il trouva monter à plus de quatre mille combattans. Ce luy fut un fort agreable spectacle de voir la fiere contenance de tant de braves à qui les mains démangeoient d'attaquer le comte de Monfort. Toute la campagne brilloit du rejalissement que faisoit sur elle la lueur de tant de casques et de cuirasses, sur qui le soleil donnoit tout à plomb. Les enseignes et les drapeaux tout fleurdelisez que le vent agitoit, faisoient encore un fort bel effet.

Charles décampa de là pour aller à Lonvaulx l'Abbaye. Tout ce mouvement ne se put pas faire sans que le comte de Monfort en eût bientôt avis par un espion qui se détacha de l'armée de Charles, et qui luy fit un recit exact de tout ce qui se passoit à Lonvaulx l'Abbaye, luy representant qu'il auroit bientôt sur les bras toute l'élite de la France. Cette mouvelle alarma le comte et luy fit dire qu'il seroit à souhaiter que Charles, son concurrent à la Bretagne, voulût partager avec luy le duché, plûtôt que

de répandre le sang de tant de braves qui ne meritoient pas de mourir pour leur querelle particulière; que s'il vouloit entendre à ce temperament, il pourroit esperer d'avoir un jour toute la Bretagne, en cas qu'il mourût sans enfans, si bien que par là toute la souveraineté reviendroit à Charles et à ses descendans. Jean de Chandos releva ce discours, luy disant qu'il ne croyoit pas que Charles fût fort éloigné d'entrer dans ce party, s'il trouvoit à propos de le luy proposer, et qu'en cas qu'il n'y voulût pas entendre, il luy resteroit toûjours par devers luy la gloire d'avoir fait cette avance, qui tendoit à ménager le sang de tant de noblesse, et qui justisseroit dans le public toute la conduite qu'il seroit obligé de tenir dans la suite contre le même Charles.

Le comte fut ravy de voir que Chandos approuvoit fort son sentiment, et dépêcha sur l'heure, auprés de Charles, une personne affidée pour le pressentir s'il voudroit bien convenir avec luy d'un lieu dans lequel on pourroit s'aboucher pour pacifier toutes choses. Charles de Blois recut assez bien cet envoyé, luy disant qu'il assembleroit son conseil pour deliberer là dessus, et qu'il restât là pour en attendre la reponse. Tous les avis furent contraires à la proposition de cet accommodement. On luy representa que le comte, sçachant le peu de droit qu'il avoit à la souveraineté de Bretagne, et voyant bien qu'il ne pouvoit pas éviter d'être battu, vouloit au moins partager avec luy le duché, prevoyant bien qu'il l'alloit perdre tout entier. Le duc Charles répondit que tout ce qui luy faisoit plus de peine dans cette affaire, c'étoit le danger auquel il alloit exposer tant de personnes de qualité pour ses interests particuliers, et qu'il aimoit mieux perdre la moitié de ses seigneuries que de voir perdre la vie à tant de gens qui se vouloient sacrifier pour luy; mais Bertrand et les autres luy remirent l'esprit là dessus, en luy répondant que sa cause étant la plus juste, Dieu se declareroit en faveur de ceux qui combattroient pour la faire valoir, et conserveroit la vie de ceux qui s'exposeroient en sa faveur; qu'il falloit donc faire dire au comte que, si dans quatre jours, il ne levoit le piquet de devant Aüray, qu'il devoit s'attendre à une bataille.

Cette resolution prise, on fit venir le heraut, à qui Charles de Blois demanda quel avoit été le projet d'accommodement que Jean de Monfort avoit eu dans l'esprit. Il l'assûra que son maître avoit eu la pensée de partager la Bretagne entr'eux, moitié par moitié. Charles n'auroit pas improuvé ce traité; mais l'ambition de

sa femme, qui vouloit tout ou rien, gâta tout. Cette princesse avoit gagné toutes les voix du conseil de son mary pour les faire tourner toutes du côté de la guerre, et tout le monde, par une complaisance qu'on a naturellement pour ce sexe, n'osa pas opiner autrement; si bien qu'elle fut la cause de la ruine de Charles, et de la perte qu'il fit de la Bretagne et de la vie dans une même bataille. Ce fut dans cet esprit qu'elle luy fit representer qu'il étoit indigne d'un prince comme luy, dont les droits étoient incontestables, de rien relacher là dessus; que toute l'Europe imputeroit à bassesse de cœur, et même à lâcheté, s'il écoutoit aucune proposition d'accommodement; que ce seroit degenerer de la bravoure de ses ancêtres, s'il témoignoit d'apprehender d'en venir aux mains et de risquer sa vie pour la conservation d'une belle province qui valoit un royaume entier; que s'il avoit esvie d'en user autrement, toute la France, qui s'étoit declarée pour luy, jusqu'à se commettre avec la couronne d'Angleterre, luy reprocheroit son inconstance et sa foiblesse. Enfin ce pauvre prince se voyant accablé par tant de specieuses raisons, fut obligé de leur declarer le motif de sa crainte, en leur revelant un secret qu'il avoit tenu caché jusqu'alors.

Il leur fit part d'un songe qu'il avoit eu derant la nuit, dont il n'attendoit rien que de setal et de funeste, leur disant qu'il luy sembloit d'avoir vû, durant son sommeil, un faucon étranger qui venoit d'outremer et qui, prenant l'essor avec beaucoup d'épreviers dont il étoit accompagné, s'élançoit jusques au haut des nues contre un aigle qui n'avoit pas une moindre troupe d'oyseaux auprés de luy, mais qui, rendant peu de combat, se laissa tomber jusqu'a terre et vaincre par le faucon, qui, fondant sur luy, le déchira de ses ongles et le perca de son bec avec tant d'acharnement et de force, qu'il luy tira toute la cervelle de la tête et le fit ainsi mourir. On ne manqua pas, pour le guerir de sa crainte, d'interpreter ce songe à son avantage et de l'assûrer qu'il étoit le faucon qui devoit triompher de l'aigle, et que, sur ce pied, il devoit se promettre une favorable issue de son songe.

On renvoya donc le heraut en le chargeant de dire à son maître, Jean de Monfort, qu'il ny avoit point de partage à faire, quand le tout appartenoit legitimement à un seul, et qu'on alloit travailler à luy faire lacher prise sur tout œ qu'il avoit usurpé. Cette fiere réponse, que œ heraut fit mot à mot à Jean de Monfort, fut recuë de tous les seigneurs anglois avec beaucomp d'indignation. Chandos jura, par la foy qu'il

evoit au roi d'Angleterre, qu'il ne décamperoit pint de la que toute cette province ne fût conuise par ses armes, et mise sous l'obeïssance du rince à qui l'on ne pouvoit la disputer qu'acc injustice. Robert Knole fit le même sersent. Il ajoûta qu'il avoit un pressentiment que put l'avantage demeureroit à Jean de Monfort, t que toute la bravoure de Bertrand, du comte l'Auxerre et du Vert Chevalier, ne feroient que slanchir contr'eux. Ils sererrent donc le château l'Auray de plus prés qu'auparavant, pour engager les assiegez à capituler, scachans que la fanine les pressoit si fort, qu'ils avoient été conraints de manger leurs chevaux.

En effet, la disette étoit si grande dans la dace, qu'elle les avoit souvent obligé d'allumer les feux au haut du donjon, pour marquer l'exreme besoin dans lequel ils étoient de recevoir m prompt secours, si Charles vouloit conserver ze château plus long temps. Ce prince étoit ampé dans un parc à Lonvaulx l'Abbaye : ce lut là que ses coureurs le vinrent avertir du simal qui paroissoit à la Tour d'Aüray. Cette nouvelle le mit dans une grande consternation, voyant bien que cette place étoit aux abois. Il v cut un arbalètrier qui le rassûra, prenant la liberté de luv dire que s'il le trouvoit à propos il se serviroit d'un stratagème qu'il avoit medité pour encourager les assiegez à ne se pas encore rendre sitôt. Il luy representa qu'il attatheroit un billet au dard qu'il lanceroit de son arbalète, et qu'il tireroit si juste en se postant dans un lieu qu'il scavoit, qu'il feroit tomber **le papier dans la tour, dont la lecture avertiroit** k gouverneur qu'il tint encore bon pendant quelque temps, parce qu'il seroit secouru dans

Ce prince goûta fort la pensée de cet arbalèrier; il luy donna l'ordre d'en venir au plûtôt 1 l'exécution. Cet homme darda son coup avec ant de justesse et de force, que le billet tomba lans la tour tout auprés de ce signal de feu que es assiegez avoient allumé. Il fut mis entre les pains du gouverneur, qui sur l'heure assemlant ses gens, leur exposa ce que contenoit ce apier, et que Charles de Blois leur mandoit que lans le jour de Saint Michel prochain, qui deoit arriver bientôt, ils seroient secourus; qu'ils ussent donc à ne point precipiter avant ce temps a reddition de la place, et que s'ils n'avoient point de ses nouvelles dans ce jour prefix, ils pouroient alors faire leur condition la meileure qu'ils pouroient avec leurs ennemis.

Cette bonne nouvelle donna quelque esperance aux assiegez : mais comme ils n'avoient pas assez de vivres pour se soùtenir jusqu'à la

Saint Michel, il y eut un chevalier de la garnison qui s'avisa de leur dire, que pour ne pas succomber à la faim qui les consumoit, il étoit a propos d'envoyer au comte de Monfort, et de luy faire offre de luy rendre la place, si dans la Saint Michel il ne leur venoit pas de secours : à la charge que jusqu'à ce temps il leur feroit fournir des vivres en payant, et que de leur côté, pour sûreté de leur parole, ils luy donneroient des ôtages. Tous les assiegez donnerent dans le sens de ce chevalier, et le gouverneur fit signe aux Anglois que quelqu'un vint parler à luy. Robert Knole se presenta devant la barriere pour sçavoir ce qu'il avoit à dire. Il luy proposa toutes les conditions que ce chevalier avoit suggerées. Elles parurent fort raisonable à Knole, qui luy répondit que bien qu'il scût que Charles de Blois se disposoit à les secourir, cependant il feroit de son mieux auprés du comte de Monfort pour les luy faire accepter, et que les assiegez meritoient bien qu'on les considerat : en effet, Knole fit si bien, qu'on reçut leurs ôtages et qu'on leur donna des vivres.

Cependant Charles de Blois qui n'avoit point de temps à perdre, parce que la place qu'il vouloit secourir étoit à la crise, partit en diligence avec tout son monde de Lonvaulx l'Abbaye. La reveue qu'il en fit montoit à plus de trois mille hommes d'armes, gens fort lestes et fort determinez. Cette petite armée fit une marche si longue, qu'elle vit dans peu le château d'Aüray. Quand les assiegez appercurent du donjon les enseignes de Charles, et ce corps de troupes qui faisoit un mouvement vers eux, ils arborerent aussi leurs étendards sur le haut de la tour, et pour témoigner la joye qui les transportoit, ils firent jouer tous leurs violons sur le même endroit, avec tant de bruit et tant de fracas, que les assiegeans l'entendirent, et tournans leurs yeux de ce côté là, virent les drapeaux et les enseignes de la garnison qui flottoient en l'air au gré des vents. Bertrand, qui marchoit à la tête du secours, s'appercevant de toutes les demonstrations de joye que ceux d'Aüray donnoient aux approches des Francois, admira le zele et la fidelité qu'ils avoient pour leur prince, et dit qu'ils meritoient bien qu'on les tirát d'affaire.

Ce general se vint poster si prés des ennemis, qu'il n'y avoit entre ses troupes et les assiegeans qu'un pré et un ruisseau qui les separoient, si bien que de part et d'autre on n'attendoit plus que le moment auquel on en viendroit aux mains. Guesclin surprit des espions qui venoient observer la contenance de ses troupes. Il apprit d'eux que tout se disposoit

au combat du côté du comte. Il reçut cette nouvelle avec beaucoup de joye, faisant publier par toute son armée qu'on eût à se tenir prêt, et qu'on joueroit bientôt des couteaux. En effet, le comte brûloit d'une si grande envie de combattre, qu'il vouloit dés le soir même attaquer ce secours; mais Olivier de Clisson modera son ardeur, en luy representant qu'il falloit aller bride en main sans rien precipiter; que si l'on ouvroit la bataille sur le declin du jour, il étoit à craindre que la nuit venant à les surprendre, on ne se battroit qu'à l'aveugle, et tout se passeroit dans une étrange confusion; que pour lors on ne pourroit pas profiter de tous les avantages que donne à la guerre l'experience des generaux et la valeur de leurs soldats ; qu'enfin, si l'on donnoit la bataille aux ennemis lors qu'ils sont encore tous las et recrus de la fatigue des chemins, on imputeroit plûtôt leur défaite à leur lassitude qu'au courage de leurs vainqueurs. Robert Knole appuya fort ce sentiment, et dit qu'il falloit attendre que les François tentassent le passage de ce ruisseau; qu'alors on les pourroit charger à coup sûr quand il en seroit passé la moitié. Cet avis étoit si judicieux et si salutaire, que le comte ne balança point à s'y rendre, et ne fit aucun mouvement, de peur de tout gâter en precipitant le combat.

Les François étoient toûjours retranchez dans leur parc, et comptoient fort d'être attaquez cette même nuit: ils s'étoient tenus pour cela sur leurs gardes, allumans force feux dans leur camp de peur d'être surpris, et postans sur les aîles des vedettes et des sentinelles pour veiller à tout. Guillaume de Launoy parut, à la pointe du jour, à la tête de ses arbalètriers, pour observer la contenance des Anglois qui caracoloient de l'autre côté du ruisseau. Comme les mains démangeoient aux deux camps, et que l'emulation des deux nations ne leur donnoit point la patience d'attendre l'ordre de leurs generaux, il se fit quelques escarmoûches de part et d'autre, où les François eurent toùjours de l'avantage sur les Anglois. Jean de Chandos, craignant que ces derniers ne se commissent temerairement, et n'engageassent un combat prematuré, fit publier à son de trompe, que si quelqu'un sortoit de son rang pour escarmoûcher, il lui en coûteroit la vie, disant au comte qu'il étoit important au bien de ses affaires de laisser attaquer les François les premiers.

000

## CHAPITRE XIII.

De la bataille que Charles de Blois perdit avec la vie devant Aŭray contre Jean de Monfort, qui devint maître de la Bretagne par cette victoire.

Les deux armées étoient sur le point d'en venir aux mains devant le château d'Auray. Jean de Monfort, pour mettre sa personne à couvert du dessein qu'on pourroit avoir sur sa vie dans cette bataille, s'avisa de faire revêtir un de ses parens de sa cotte d'armes, et s'habilla d'une maniere à se faire confondre avec les autres. Olivier de Clisson qui tenoit son party, ft lever l'étendard de Bretagne, et se mit à la tête des plus braves de toute l'armée : Chandos et Knole firent aussi fort bonne contenance, et rangerent tous les archers anglois en bataile, disans que cette journée decideroit la querelle des deux princes, en faveur de qui l'on alloit combattre, et qu'on verroit qui des deux seroit le micux servy. Charles de Blois, qui venoit an secours de la place avec toute l'élite de la France, ne balanca point à passer le ruisseau qui le separoit de ses ennemis, dont il franchit le gué, sans qu'on fit aucun mouvement pour luy dispater ce passage. Il se campa fort avantagensement. Les deux princes se voyoient de trop prés pour ne pas ouvrir le combat. Il fut commencé par les gens de trait : mais cette premiere attaque ne sit pas grande execution d'un côté ny d'autre, parce que les escadrons et les batailles étant tous de fer, les dards, ni les flèches n'avoient pas beaucoup de prise sur eux.

Tandis qu'on s'éprouvoit ainsi de part et d'antre, Hugues de Caurelay vint dire tout bas à Chandos, qu'il le prioit d'agréer qu'il fit un detachement de cinq cens lances à la tête desquelles il se déroberoit secrettement du camp, pour s'assurer d'un poste, d'où il pourroit venir fondre sur les ennemis, en les attaquant per derriere. Chandos ne loua pas seulement son dessein: mais il luy donna l'ordre de l'executer sur l'heure. Caurelay se coula furtivement dans un vallon suivy de tout son monde, sans qu'i fût appereu des gens de Charles : parce qu'il y avoit beaucoup de genêts et de broussailles sur ce terrain qu'il vint occuper, et ses troupes & cacherent derriere fort adroitement. Ceux de château d'Aüray qui d'en haut voyoient à pleis toute la campagne, découvrirent ce piege; mais ils étoient trop éloignez des gens de Charles, pour se faire entendre au milieu du bruit d'a combat, et quelque signe qu'ils fissent, on # pouvoit comprendre ce qu'ils vouloient dire.

On se battoit de part et d'autre avec beaucou?

e fureur. Olivier de Clisson, dont le courage t la valeur étoient singuliers, donnoit un grand ranle au party du comte de Monfort, s'avanant avec une intrepidité surprenante au milieu es rangs des François, la hache à la main, dont faisoit une terrible execution sur ceux qu'il frapoit. Bertrand qui combattoit pour Charles vit e loin l'un de ses amis tomber sous le bras de lisson, ce qui luy donna tant de rage et tant de arie, qu'il s'élanca comme un lion déchaîné tout n travers des Anglois, suivy de Guillaume Boiel, du Vert Chevalier, d'Eustache de la Housaye et de Guillaume de Launoy. Ce fut là que econdé de tous ces braves, il faisoit un carnage porrible de tout ce qui se presentoit sous sa nain. De l'autre côté, Robert Knole et Jean de handos qui tenoient pour Monfort, payerent mssi tres bien de leurs personnes. Le comte l'Auxerre faisoit aussi des merveilles en faveur le Charles: mais il arriva par malheur qu'un hevalier anglois luy passant son épée tout au ravers de la visiere luy perça l'œil gauche, et omme se voyant hors de combat il se mettoit n devoir de se retirer, il fut saisy par un autre qui l'arrêta tout court, et qui le reconnoissant ny cria de se rendre aussitôt, ou qu'il étoit mort. Le comte, que le sang qui sortoit de sa blessure wee abondance mettoit tout à fait hors d'œuvre, la même que les gouttes dont son œil toit tout remply ne luy permettoient pas de voir wluy qui luy parloit, prit le party de luy rendre on épée plûtôt que de commettre indiscrettevent sa vie à la fureur d'un brutal qui ne l'aupit pas marchandé.

La prise d'un si grand capitaine consterna fort harles de Blois, qui la regarda comme un triste reliminaire de cette journée. Cependant Berand que rien n'étoit capable d'ébranler, marha droit contre Clisson pour effacer par un noueau combat la disgrace qui venoit d'arriver au omte d'Auxerre. Charles de Dinan s'attacha ersonnellement à Robert Knole. Olivier de Mauy charpentoit par tout avec sa hache, dont il isoit voler têtes, bras et jambes, et donnoit eaucoup de courage à ceux qui le suivoient en riant Mauny. La bravoure de ce capitaine dona tant de peur au comte de Monfort, qu'il royoit déjà tout perdu pour luy, si Chandos ne 'eût rassûré, le priant de ne point tomber dans e découragement, et lui promettant que la jourrée seroit immanquablement à luy. Robert Knole rit aussi la liberté de luy donner la même esrance, en l'exhortant de ne se point démentir zt de se soûtenir jusqu'au bout.

Le parent de Monfort, celuy là même auquel il avoit fait prendre les armes, voulut faire le brave poussant son cheval et criant Brctagne, demandant par tout où étoit donc ce Charles de Blois, qui luy disputoit cette belle duché. Ce prince voulant répondre à ce fanfaron qu'il prenoit pour le comte de Monfort, parce qu'il en portoit toutes les marques, s'avança fierement de ce côté-là pour luy prêter le colet, et vuider leur different dans un combat singulier à la veue des deux armées, qui leur firent place et s'ouvrirent pour être les spectatrices d'un duel de cette importance. Le chamaillis fut grand de part et d'autre; mais à la fin Charles de Blois déchargea sur la tête de son adversaire un coup de hache si fort, si rude et si pesant, qu'il le fit tomber par terre. Il voulut achever sa victoire en luy ôtant la vie : mais Olivier de Clisson, Robert Knole et Chandos se jetterent à la traverse pour secourir ce chevalier. Ceux du party de Charles accoururent pour le seconder contre tant de gens, qui le vouloient empécher de couronner tout ce combat par la mort de son competiteur et de son ennemy. Comme l'on pensoit du côté de Charles, que ce chevalier renversé par terre étoit effectivement le comte de Monfort, l'on s'acharna tant sur ce seigneur travesty, qu'on ne le quita point qu'aprés l'avoir tué.

Charles se croyant pour lors au dessus de ses affaires, et seul maître de la Bretagne, s'écria sur le champ de bataille, qu'enfin Dieu l'avoit delivré d'un concurrent, qui luy avoit fait jusqu'alors de facheuses affaires. Mais la joye de ce prince fut bien vaine et bien courte; car quand le comte de Monfort eut appris la mort de son parent, qui s'étoit sacrifié pour luy, ce fut pour lors que, la colere et l'emportement ne luy permettant plus de se posseder, il s'alla presenter devant Charles, qui fut bien surpris de revoir contre luy les armes à la main, celuy qu'il pensoit avoir expedié du monde. Cette nouvelle apparition le desola fort, et luy sit rabattre beaucoup de ses esperances. Cependant pour ne se pas tout à fait décourager il recommença le combat avec une nouvelle ardeur, secondé de Bertrand Du Guesclin, du vicomte de Rohan, et du seigneur de Beaumanoir, qui firent en sa faveur des choses incroyables, et se surmonterent eux mêmes, et peut-être enfin que la victoire se seroit déclarée pour eux, s'ils n'eussent été chargez par derriere par les cinq cens lances que Caurelay tenoit cachez dans les genêts et dans les buissons, et qui prirent si bien leur temps qu'ils les attaquerent quand la chaleur de la mêlée commença de se ralentir. Bertrand fit volteface et soûtint long temps le combat à grands coups d'une hache qu'il tenoit à deux

L'on recommença de plus belle de part et d'autre. Le sang ruisseloit de toutes parts. Olivier de Clisson faisoit aussi de grands fracas de son côté, tenant un gros marteau de fer, dont il frappoit à droite et à gauche, et faisoit tomber sous la violence de ses coups tous ceux qui se metoient en devoir de luy resister; et comme il vit que tout plioit devant luy: Courage, dit-il à ses gens, la journée est à nous. Cependant Charles de Blois tenoit toùjours bon, faisant des efforts incroyables avec le vicomte de Rohan, Charles de Dinan, et le Vert Chevalier, qui renversa par terre l'etendard du comte de Monfort, mais qui fut aussitôt relevé par Robert Knole, qui voyant que la victoire penchoit de son côté, poussa toujours sa pointe jusqu'à ce qu'elle eût été remportée. Caurelay, qui chargeoit toùjours les gens de Charles par derriere, fut celuy qui fit le plus grand effet dans cette journée. Bertrand ne se rendoit point encore, et tout couvert de sang et de sueur, il disputoit toûjours le terrain pied à pied, déchargeant son maillet de fer sur la tête de tous ceux qu'il pouvoit atteindre. Jean de Chandos fit avancer tout son monde de ce côté là, se persuadant que ce ne seroit jamais fait, tant que Bertrand pouroit tenir pied. Ses gens s'acharnerent avec tant de furie sur luy, qu'à force de coups de sabre et d'épées ils le renverserent par terre : mais Eustache de la Houssaye, le Vert Chevalier et Charles de Dinan coururent à luy pour le relever, et le remirent sur ses pieds. Ce même Charles voyant Richer de Cantorbie, beau frere de Chandos, l'assomma d'un coup de hache, et luy fit sauter la cervelle, dont ce capitaine eut tant de déplaisir, qu'il jura qu'il ne sortiroit point de là qu'il n'en eût tiré la vengeance.

Bertrand ne se lassoit point de frapper, et le seigneur de Beaumanoir ne l'abandonnant point et se tenant toùjours à ses côtez, chargea Gautier Huët avec tant de force, qu'il abbattit par terre ce chevalier anglois, qui n'en auroit pas été quite à si bon marché, si Clisson ne l'eût secouru sur l'heure, étant accompagné de tout ce qu'il avoit de braves à sa suite. Olivier crioit toujours: Beaumanoir, rendez-vous, aussi bien tous vos gens sont defaits. Mais ce dernier ne fit pas semblant de l'entendre et tourna ses armes d'un autre côté, craignant de tomber dans les mains de Clisson, qui s'étoit vanté qu'il ne lui feroit aucun quartier, ny à luy ny au vicomte de Rohan, s'il les pouvoit attraper tous deux dans la bataille dans ce jour.

Charles de Blois étoit au desespoir, voyant toute son armée presque mise en déroute. Le comte de Monfort, de son côté, ne croyoit pas avoir remporté la victoire entiere tandis que son ennemy seroit encore vivant, et qu'il pourroit, aprés avoir perdu la bataille, trouver de nouvelles ressources pour relever son party abattu. C'est la raison pour laquelle il fit les derniers efforts pour le prendre et pour le tuer. Chandos n'en vouloit qu'à Bertrand, et se persuadoit que s'il l'avoit entre ses mains, toute la journée seroit bientôt finie. Ce fut dans cet esprit qu'il envoya de ce côté-là toute l'élite de ses troupes, qui n'en pouvoient venir à bout; car il se defendoit toújours avec un courage invincible; mais à la fin, voyant que les gens de Charles s'éclaircissoient à veue d'œil et prenoient presque tous la fuite, il se souvint dans ce moment qu'il avoit eu tort de mépriser le conseil de sa femme, qui luy avoit recommandé de ne se point exposer dans les jours malheureux, entre lesquels celuy de ce combat se rencontra juste, comme elle l'avoit predit et preveu. Charles de Blois en porta toute la fatalité; car apris avoir resisté longtemps, il fut environné de tant de gens qui s'acharnerent à le tuer, qu'il y est un Anglois qui lui fit passer sa dague d'outre a outre, depuis la bouche jusqu'au derriere du cou, si bien que l'acier sortoit d'un demy pied per delà. Ce prince se sentant mortellement blessé, tomba tout aussitôt à terre, et ne songeant plus qu'à mourir dans la grace de Dieu, battit 🗯 poitrine, et levant les yeux et les mains du contract de les mains de les m du ciel, il le prit à témoin de son innocence, protestant qu'il n'avoit entrepris cette guerre qu'à la sollicitation de sa femme, qui l'avoit assiré que son droit étoit incontestable, et le pria ser l'heure de luy pardonner la mort de tant d'hosnêtes gens, qui avoient bien voulu sacrifier leur vie pour la pretenduë justice de sa cause.

On ne luy donna pas le loisir d'en dire davantage; car il fut percé de tant de coups qu'il expira sur le champ. Bertrand fut si touché de cette mort, dont on luy vint porter la nouvelle, que la douleur ne luy permettant plus de combattre, et d'ailleurs voyant que Charles avoit perdu la bataille et la vie tout ensemble, il ne balança plus à se rendre; il tendit la main à Chandos, qui se chargea de sa personne avec toutes les honnétetez possibles. Le vicomte de Rohan, Charles de Dinan et le seigneur de Beaumanoir, suivirent son exemple. Enfin tous ceux qui tenoient le party de Charles, furent tuez ou pris ou mis en fuite. Ceux du châtem d'Auray virent, du haut de leur tour, toute b campagne jonchée de morts et tout le party de leur prince entierement défait, ce qui les jetts dans une tres grande consternation. Le comte de Monfort, Chandos et Clisson s'appercevans que

out étoit fait et que la victoire leur étoit entieement aquise, resterent sur le champ de baaille, encore tout dégouttans de sueur et de sang, t quand ils eurent un peu repris halcine, le omte remercia tous les seigneurs de son party, eur declarant qu'il leur étoit redevable de la ouveraineté de Bretagne, et qu'il reconnoîtroit u plûtôt un service si essentiel; qu'à l'égard de harles, qui venoit d'expirer, il auroit souhaité olontiers qu'il fût encore vivant et qu'il eût oulu partager avec luy la Bretagne; ma's qu'il ivoit eu le malheur de trop deferer aux perniieux conseils de sa femme, qui avoit attiré sa uine. Chandos interrompit ce prince en lui diant que, puisqu'il avoit Bertrand dans ses nains, il ne le devoit jamais rendre qu'en suite l'une paix qu'il aurait faite avec le roy de Frane, et qu'il la falloit acheter par la liberté de ce wave guerrier, qui n'avoit jamais été vaincu lans sa vie que cette seule fois.

Le comte l'assûra que c'était bien aussi son ntention. Mais pour veiller à ce qui pressoit lavantage, il fit chercher partout le cadavre de Charles avec des soins extraordinaires; et comme zux qu'il avoit preposez pour cette recherche n'en pouvoient point venir à bout, aprés avoir regardé lors les morts les uns aprés les autres, ce prince It serment qu'il ne sortiroit point du champ de betaille qu'il ne l'eût découvert et trouvé. C'est 🐯 qu'il fit avec tant de vigilance et de precaution, qu'il le reconnut à la fin couché par terre, le visage tourné du côté de l'Orient. Mais ce qui tra des larmes de ses yeux, ce fut quand il vit ce provre prince couvert d'une haire sous ses haits, et dont les reins étoient serrez d'une grosse orde; il ne put s'empêcher de plaindre son maleureux sort, et le fit ensevelir avec la ceremole la plus pompeuse qu'il pût s'imaginer, faisant ifermer son cadayre dans un cercueil de plomb. eut soin de le faire transferer ensuite à Guinm. commandant qu'on lui fit là des obseques rt honorables et proportionnées à sa qualité de ince, ce qui fut ponctuellement executé. Ceux Aŭray ne manquerent pas d'ouvrir leurs pors au vainqueur; le comte y fit son entrée, sendé de Jean de Chandos et de Robert Knole, ii paroissoient à ses côtez comme ayant eu us deux, aprés Clisson, le plus de part au gain : la bataille et de la journée. Chandos mena ertrand prisonnier à Niort, et Knole sit garder veue le comte d'Auxerre, jusqu'à ce que, par 1 traité de paix, il fussent tous deux remis en

Charles le Sage, roy de France, apprit avec n déplaisir extrême la nouvelle de la mort de harles de Blois et de la prise de Bertrand Du

Guesclin et du comte d'Auxerre. Il eût bien voulu declarer la guerre au comte de Monfort; mais li avoit sur les bras les Anglois et les Navarrois, qui faisoient des hostilitez jusques dans le sein de ses Etats, et, bien loin de penser à combattre les autres, il avoit assez d'affaire à se defendre luy même. Cependant les choses prirent un meilleur train qu'il ne s'étoit imaginé; car le comte de Monfort voulant s'affermir dans sa nouvelle conquête, n'osa pas s'attirer la France. Il aima mieux envoyer des ambassadeurs à Charles pour luy faire offre de sa part, de luy rendre hommage pour le duché de Bretagne, et de se declarer son homme lige et son vassal. Le Roy donna volontiers les mains à l'agreable condition qu'il luy proposoit, et choisit l'archevêque de Rheims, de la maison de Craon, pour recevoir en son nom, la foy de ce prince en Bretagne, et luy donna tout le caractere dont il avoit besoin pour negocier la paix avec luy. Ce prelat s'aquita tres dignement de sa commission, representant au comte l'interêt qu'il avoit de s'accommoder avec la veuve de Charles de Blois, duchesse de Bretagne, qui pouroit encore renouveller ses pretentions, et chercher dans l'Europe de nouveaux appuis contre luy; qu'il devoit être d'autant plus porté à entrer dans ce party, que la memoire de Charles de Blois étoit en benediction dans toute la Chrétienté, depuis les miracles dont le ciel avoit voulu publier son innocence et sa sainteté.

En effet, on aura peine à croire ce qui se passa sur le tombeau de ce pauvre prince; car celuy qui l'avoit tué dans la bataille, s'étant indiscrettement vanté d'avoir fait le coup, tomba dans une rage et dans une frenesie, dont il ne put jamais revenir, ny guerir, que ses amis ne l'eussent transporté sur la tombe de Charles à Guingan. L'homme revint dans son bon sens par les merites de ce prince, et se consacra depuis tout entier au service de cette église où l'on avoit inhumé son liberateur, tâchant d'expier, par la penitence, la sotte vanité qu'il avoit eue de l'avoir tué. Mais pour revenir au traité qui fut fait entre le comte de Monfort et la duchesse de Bretagne, par le canal de l'archevêque de Rheims, il fut stipulé que cette veuve auroit le domaine de quelques villes et châteaux dans cette province, et que les prisonniers qu'on avoit fait dans la derniere bataille seroient delivrez en payant leur rançon. Cet accord remit en liberté le comte d'Auxerre, le vicomte de Rohan, Bertrand Du Guesclin et les autres.

Bertrand prit aussitôt le chemin de Paris pour venir offrir ses services au roy de France, qui luy sit un accueil tout plein d'honneteté, le recevant comme un brave dont l'épée luy pouroit être un jour d'un fort grand secours. Le captal de Buc, qui restoit prisonnier en France, se tira d'affaire en rendant au Roy quelques châteaux qui luy servirent de rançon pour recouvrer la liberté qu'il avoit perduë, comme nous avons dit, à la bataille de Cocherel. Il fut ravy d'embrasser Bertrand, son illustre vainqueur, entre les mains de qui le sort l'avoit fait tomber dans cette journée. Ces deux generaux se sirent un plaisir de se raconter l'un à l'autre tous les dangers qu'ils avoient essuvez dans ces dernieres guerres, et cette agreable reminiscence augmentoit la joye qu'ils avoient de se voir encore et de se regaler aprés tant de travaux. Le captal ménagea pendant ce temps quelque accommodement à la cour de France en faveur du roy de Navarre, qu'il reconnoissoit pour son maître et pour son Seigneur; mais toute cette negociation n'eut point de bonnes suites, puisque le feu se ralluma depuis entre ces deux princes avec plus d'ardeur que jamais. Le prince de Galles, fils d'Edoüard, roy d'Angleterre, l'attisa de son mieux pour fortifier son party; car il faisoit pour lors son sejour à Bordeaux, d'où se répandant avec ses troupes dans toute la Guyenne, il y faisoit des dégâts et des ravages incroyables, s'emparant de toutes les places les plus considerables, et poussant les choses si loin qu'il se rendit à la fin le maître de toute cette belle province.

Le roy de Navarre, qui ne fit qu'une paix platrée, voulut témoigner au Roy que sa conduite étoit fort sincere, en luy faisant present d'un cœur de pur or, comme voulant luy donner par là le gage le plus certain de son inviolable fidelité. Bertrand, qui fut present à cette ceremonie, le conjura d'être à l'avenir un religieux observateur de la promesse qu'il faisoit, l'assûrant que s'il la violoit il auroit tout le loisir de s'en repentir, et depuis il ne chercha plus que les occasions de se signaler dans d'autres guerres, où le desir de la gloire et son courage l'appelloient. Il avoit appris que le roy de Chypre avoit fait quelques conquêtes sur les Sarrasins; il tourna toutes ses pensées de ce côté là, desirant se croiser pour combattre les Infidelles, et pouvoir expier dans une si sainte guerre tous les déreglemens qu'il avoit commis dans la chaleur de tous les combats et de toutes les occasions, où il s'étoit trouvé dés sa premiere jeunesse, ayant quelque regret d'avoir répandu tant de sang chrétien.

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

#### CHAPITRE XIV.

De l'origine de la guerre qui se fit en Espagne, entre le roy Pierre, dit le Gruel, et son frere naturel Henry, comte de Tristemarre.

Bertrand cherchant toujours de nouvelles occasions de signaler sa valeur et son courage, trouva de quoy satisfaire son inclination guerriere en Espagne, dont les peuples se partagerent, les uns prenans le party du roy Pierre d les autres celuy d'Henry, comte de Tristemarre. Bertrand épousa la querelle de ce dernier, comme nous le verrons dans la suite. La source de ce different vint de la mauvaise conduite et de la cruauté de ce Pierre, à qui l'on reprochoit deux enormes injustices. La premiere étoit k mauvais traitement qu'il faisoit à la reine Blanche de Bourbon, sa femme, sœur de celle de France. Les indignitez qu'il faisoit à cette princesse scandalisoient tous ses sujets, qui ne pouvoient voir sans indignation toutes les cruantes qu'il exercoit contr'elle, étant une dame dont la douceur, la naissance et la beauté devoient être les trois liens les plus capables de l'attacher étroitement à elle. Mais l'amour ardente qu'il avoit pour Marie de Padille, qui l'avoit cachanté par un philtre qu'elle luy sit prendre, étoufa dans son cœur tous les mouvemens de tendresse qu'il devoit naturellement avoir pour une Reine si accomplie. Cette concubine s'étoit aquise un si grand ascendant sur son esprit qu'elle le gouvernoit absolument, et luy faisoit faire mille outrages à sa propre femme, qu'elle regardoit comme sa rivale. L'autre injustice que l'on reprochoit à ce Roy, c'est qu'il n'entretenoit aucun commerce avec les Chrétiens, dont les mœurs et la religion luy deplaisoient extremement.

Les Juifs étoient les seuls confidens de tous ses secrets; il leur donnoit toute son oreille et kw faisoit part de tout ce qu'il avoit de plus cache dans le cœur. Il gardoit à l'égard de tous le autres une dissimulation profonde, se rendant non seulement impenetrable à tous les seigneus de sa Cour, ausquels il ne pouvoit pas refuser 🕬 accés, mais encore impraticable sur les affairs qu'on ne pouvoit pas se defendre de lui commiquer à cause de l'eminence de son caractere d de l'autorité royale qu'il avoit dans les maiss Ses plus proches parens mêmes ne pouvoies avoir la clef de son cœur, tant il leur faissit mystere de tout. Cette surprenante conduit aliena tous les esprits et luy attira l'aversion de tous ses sujets, qui ne souhaitoient qu'une revolution, dans l'esperance de voir changer le

affaires d'assiette. Ce prince, que l'on appeloit avec raison Pierre le Cruel, poussa si loin l'inhumanité qu'il avoit pour sa femme, qu'il ne se contenta pas de luy ôter la liberté, la confinant dans une prison, mais il en voulut encore à sa vie, sur laquelle il entreprit par un poison qu'il luy fit donner, mais dont elle sçut se garantir par des vomitifs, parce que connoissant le mauvais fonds de ce prince et la jalousie de sa concubine, elle se tenoit toûjours là dessus sur ses gardes. Tous ces outrages ne luv firent point perdre ny le respect, ny les égards qu'elle devoit avoir pour luy, se promettant que Dieu luy toucheroit le cœur et luy desilleroit les yeux, pour le faire sortir de son aveuglement.

Autant que Pierre se faisoit hair, autant Henry, son pretendu frere naturel, se faisait aimer. Il sembloit que la Couronne luy étoit plus deue qu'à ce Roy barbare : car il avoit trouvé le secret de se concilier tous les cœurs par des airs tout à fait engageans, et personne ne sortoit d'auprés de luy que tres satisfait de l'accueil qu'il en avoit recu, tant il avoit le don de plaire à tout le monde. Tous les cœurs étoient tournez de ce côté là. La fierté du premier faisoit adorer la douceur du second, et la religion catholique, dont il faisoit une haute et sincère rrofession, rendoit odieux cepenchant que Pierre émoignoit pour la superstition des Juifs. On ouhaitoit donc de le voir sur le trône à la place le ce dernier, dont on ne pouvoit plus supporter a conduite. Henry cachoit de son mieux son amsition, demeurant toujours à la Cour de son rere, qui faisoit son sejour à Burgos, et se méageant avec luy, de même qu'un sujet à l'égard le son souverain, sans s'émanciper aucunement. cause de la proximité du sang qui le lioit avec QV.

Les seigneurs d'Espagne voulans profiter des ntrées qu'il avoit auprés de son frere, le prieent un jour de vouloir un peu rompre la glace. n representant au Roy le tort qu'il se faisoit de ivre de la sorte, et qu'il étoit à craindre que ses niets rebutez d'une si pitoyable conduite, ne peogassent un jour le joug de son obeïssance, t ne se portassent à des extremitez dont il nouoft se repentir trop tard; qu'il devoit donc faire esser le grand scandale qu'il donnoit à toute la hrétienté, par le commerce tout visible qu'il ntretenoit avec les Juifs, qui sont les ennemis es plus declarez de la veritable religion; qu'il levoit aussi mieux vivre avec la reine Blanche le Bourbon, sa femme, qui descendoit du sang le saint Louis, et dont les mœurs répondoient beaucoup à la noblesse de son extraction ; qu'appartenant comme elle faisoit, à tous les princes de l'Europe, il devoit apprehender qu'ils ne se ressentissent, à ses propres dépens, de tous les outrages qu'il luy faisoit. Enfin ces seigneurs conjurerent Henry de persuader au Roy de rompre avec sa concubine, et de s'en separer pour jamais pour ôter ce pernicieux exemple d'incontinence qu'il donnoit à tous ses sujets.

Henry voulut bien se charger d'une si perilleuse commission pour la décharge de sa conscience et le soulagement des peuples, se preparant à toutes les disgraces qu'un compliment semblable luy devoit attirer. Il choisit le temps qu'il crut le plus propre pour insinuer avec succés toutes les veritez qu'il avoit à dire à ce prince. Il les luy proposa le plus respectueusement qu'il luy fut possible, ajoùtant aux remontrances qu'il luy fit sur le commerce et les intelligences qu'il avoit avec les Juifs, et les outrages qu'il faisoit à sa femme, cette dangereuse prediction qui couroit par toute l'Espagne, et dont le fameux Merlin étoit reputé l'auteur, que bientôt un aigle s'élanceroit de la Petite Bretagne pour fondre sur l'Espagne avec grand nombre d'autres oiseaux de proye, dans le dessein de travailler à la rüine d'un Roy violent, impudique et sans religion. qui perdroit la Couronne et la vie dans une bataille. Que cet aigle, aprés s'être rendu le maître de toutes les campagnes qu'il auroit désolées, s'empareroit des villes et des châteaux, dont il metroit les clefs entre les mains d'un successeur dont il épouseroit la querelle. Il luy declara qu'il devoit donc apprehender que l'evenement de cette prophetie ne tombat sur luy, puisque l'on ne doutoit plus qu'elle le regardoit plus particulierement que personne, et qu'ensin pour écarter cet orage qui le menaçoit, il devoit tâcher de fléchir la miséricorde de Dieu sur ses déreglemens passez, changer de conduite et de vie, se reconcilier avec les Chrétiens en leur donnant part aux affaires, dont il devoit éloigner les Juiss pour jamais, et rendre à la reine Blanche sa bienveillance et son amitié, qu'il luy avoit injustement ôtée, et qu'elle n'avoit pas mérité de perdre.

Toutes ces raisons devoient faire quelque impression sur un esprit moins endurcy que l'étoit celuy de Pierre le Cruel; mais au lieu de profiter de ces charitables avis, il les écouta comme autant d'injures que ce prétendu bâtard avoit entrepris de luy dire : et ce n'est pas sans raison que le poëte satyrique disoit autrefois : Sed quid violentius aure tyranni? En effet, Pierre outré de ces remontrances, qui luy furent d'autant plus odieuses qu'elles étoient fondées sur la verité, se déchaîna contre Henry, luy reprochant son am-

bition, qui le faisoit aspirer à la Couronne, dont il empécheroit bien qu'il eût jamais la possession, n'étant qu'un bâtard indigne de régner, et jura qu'il luy feroit payer bien cherement l'indiscrétion qu'il venoit de commettre. Henry tâcha de le radoucir, en luy témoignant qu'il n'avoit fait ces avances auprés de luy que pour luy montrer l'abyme dans lequel il s'alloit plonger et le détourner du precipice qu'il se creusoit à luy même par sa propre conduite.

Cette reponse ne fit que l'aigrir encore davantage; car au lieu de luy scavoir bon gré de tous ces avis, il luy commanda de sortir incessamment de son royaume, s'il ne vouloit encourir les effets d'une plus grande indignation. La saillie de ce prince fut fort mal à propos soûtenuë par un Juif nommé Jacob, qui se trouva là; car voulant flatter Pierre et luy faire sa cour aux dépens d'Henry, il eut le front de dire à celuycy qu'il étoit bien hardy d'entreprendre de faire des lecons au plus sage Roy de la terre, et que le meilleur party qu'il auroit à prendre à l'avenir, ce seroit de ne se jamais presenter devant luy; mais Henry luy sit bientôt recogner ces paroles aux dépens de sa propre vie; car aprés luy avoir reproché les pernicieux conseils qu'il donnoit à Pierre, et l'infamie de sa nation, il luy perça le cœur de sa dague, et le renversa mort par terre. Le Roy, tout surpris et tout indigné de cet attentat commis en sa presence, voulut venger à l'instant sur son frere la mort du Juif par un autre meurtre, tirant un couteau de sa gaine pour le tuer; mais il en fut empêché par un chevalier qui luy saisit le bras comme il alloit faire le coup.

Henry s'évada dans le même instant, et n'eut pas plûtôt descendu le degré, qu'il dit à ses gens de seller ses chevaux, afin qu'il pût sauver incessamment sa vie par la fuite. Pierre se faisoit tenir à quatre, donnant mille malédictions à ceux qui le retenoient, et leur reprochant qu'ils étoient les complices de ce bâtard, auquel il ne pardonneroit jamais le sang qu'il venoit de répandre. On eut beau luy dire qu'il ne s'agissoit que de la mort d'un Juif, dont la race avoit attiré la malediction de Dieu sur elle, étant une nation qui s'étoit rendue l'horreur et l'execration des hommes, par le deïcide qu'elle avoit commis en la personne du Sauveur : mais toute cette huile qu'on jetta sur ce ce feu le ralluma si fort, que Pierre fit pendre dans la suite ce pauvre chevalier qui l'avoit empêché de tuer Henry.

## CHAPITRE XV.

De la mort tragique de la reine Blanche de Bourbon, commandée par Pierre le Cruel, son propre mary.

Ce roy barbare avoit conçu pour Blanche de Bourbon, sa femme, une si mortelle aversion, qu'il mft tout en usage pour entreprendre sur sa vie. Le poison qu'il employoit pour s'en défaire, ne faisoit aucun effet sur elle, parce que scachant le dessein qu'on avoit de la faire mourir, elle prenoit toutes les precautions necessaires pour se garantir d'un empoisonnement. Marie de Padille, maîtresse de Pierre, mit dans l'esprit de ce prince de l'éloigner tout à fait de la Cour, et de luy donner un établissement dans quelque province, afin qu'on ne la vit jamais, et que cette absence, sans esperance de retour, fit le même effet que sa mort. Pierre, éperdüment amoureux de cette concubine, suivit son conseil. Il confina cette princesse dans la province la plus éloignée de la Cour, et luy donna quelque apanage pour soûtenir sa qualité de Reine, n'osant pas aigrir ses peuples contre luy, s'il eût osé la reduire publiquement à l'état d'une condition privée. Ce domaine que Blanche avoit eu pour partage, by procura les hommages de tous ses vassaux qui relevoient de sa seigneurie.

Un riche Juif avoit des terres enclavées dans le département de la Reine. Il se rendit à sa Cor pour s'aquiter, comme les autres, de son devoir de sujet auprés d'elle, et comme c'étoit la coltume de ce temps là de donner par respect un baiser à la joue de son souverain, pour marque le zele et l'affection qu'on auroit toute sa vie pour son service, ce Juif approcha de la Reine pour la salüer comme sa dame et sa maîtresse; elle ne put pas se defendre de recevoir de luy cette marque de servitude comme étant son sjet ; mais aprés qu'il fut sorty de sa chambre, elle témoigna l'horreur qu'elle avoit pour cette ridicule ceremonie, reprochant à ses domestiques k peu de soin qu'ils avoient eu d'empêcher que ce vilain ne l'approchât, et fit aussitôt apporter de l'eau chaude pour se laver la bouche et le visage, et netoyer, pour ainsi dire, les taches que k baiser du Juif y avoit laissé. Son indignation n'en demeura pas là ; car comme elle étoit # souveraine, elle voulut punir du dernier supplice la temerité qu'il avoit eüe de s'emanciper de la sorte; et dans la premiere saillie de sa coler elle le voulut faire pendre. Le Juif étant averly qu'il avoit été condamné par la Reine, et qu'a le cherchoit pour l'attacher au gibet par ses or dres, il prit aussitôt la fuite et vint à toute jambe se plaindre au roy Pierre du dessein que Blanoit de le faire mourir, luy faisant un apital d'un devoir de ceremonie dont il is la liberté de s'aquiter. Le Roy le reçut protection, luy commandant de ne crainn là dessus, et disant qu'il s'appercevoit e cette princesse ayant de la haine et de on pour toutes les personnes qu'il consine se feroit pas de scrupule d'entreprensi sur sa propre vie, quand elle en trou-'occasion; qu'il la falloit donc prevenir; l'il seroit bien aise de s'en défaire par des ecrettes pour sauver les apparences, et nner aucune prise sur luy.

11f qui brûloit du desir de se venger, l'as-'il n'étoit rien de plus aisé que de l'expéis qu'il parût sur son corps aucun coup sûre. Pierre goûta fort cet expedient, et que celuy qui luy tireroit cette épine du y rendroit un fort grand service. Il peric au Juif d'executer l'affaire de même voit projettée sans faire aucun éclat. Ce tif qui mouroit d'envie d'assouvir son ment contre cette princesse, fut ravy reçu cet ordre barbare de Pierre. Il atbeaucoup de gens de sa nation pour l'aiire le coup, et marchant toute nuit, il se vec tout son monde à l'appartement de . Il penetra jusqu'à sa chambre, et frapa porte à une heure si indeüe, une des : Sa Majesté refusa d'ouvrir, et s'étontout ce bruit, dit au travers de la scr-'il n'étoit pas heure pour parler à sa maiet demanda quel étoit le sujet d'une vie si tard, et si à contre temps. Le Juif faire ouvrir, s'avisa de répondre qu'il ne fort agreable nouvelle à donner à la puisque son mary, pour luy témoigner uloit entierement se reconcilier avec elle, à l'instant coucher avec Sa Majesté. La de chambre courut aussitôt avec jove re part à sa maîtresse de cette avanture zue, qui luy devoit beaucoup plaire, la fepar avance de ce que le Roy luy rendoit ır, et vouloit luy faire à l'avenir plus de qu'il n'avoit fait, puis qu'il avoit toûjours devant les Juis pour l'en assûrer, et qui loient qu'il leur fût permis d'entrer dans bre pour luy faire un message, dont elle me incroyable satisfaction.

eine qui voyoit le peril qui la menaçoit, aussitôt à pleurer, connoissant qu'elle core peu d'heures a vivre, parce qu'elle it bien que les Juiss qui la haïssoient ment, ne se seroient pas rendus auprés nambre en si grand nombre, et dans une indeüe sans avoir contre elle quelque

ordre sanglant, qu'ils étoient prêts d'executer. La fille de chambre entrant dans les peines et les malheurs de sa maîtresse, jetta les hauts cris, et versant des torrens de larmes, dit qu'elle n'ouvriroit point si Sa Majesté ne le luy commandoit absolument. La Reine luy fit signe de ne pas disputer davantage aux Juifs l'entrée de sa chambre, et dans le même instant elle leva les yeux au ciel, pour luy recommander le salut de son ame, protestant qu'elle n'avoit point de regret de mourir innocente à l'exemple de son Sauveur, et priant Dieu de répandre ses benedictions sur le duc de Bourbon son frere, sur la reine de France sa sœur, sur Charles-le-Sage, et sur toute sa famille royale. Elle n'eut pas plùtôt achevé ces paroles, que les Juiss entrerent en foule dans sa chambre. Ils trouverent cette sainte princesse couchée sur son lit, tenant dans l'une de ses mains un psautier, et dans l'autre un cierge allumé pour lire ses heures; et tournant les yeux du côté de ceux qui venoient d'entrer, elle leur demanda ce qu'ils vouloient d'elle, et qui les avoit envoyé si tard pour luy parler. Ils luy répondirent qu'ils étoient au désespoir de se voir contraints de luy annoncer l'ordre severe qu'ils avoient reçu du Roy de la faire mourir, et qu'il falloit qu'elle se disposat à l'instant à cette derniere heure.

Ce discours fut interrompu par les cris de ses filles, qui se déchiroient les cheveux, et faisoient retentir toute la chambre de leurs sanglots, et de leurs soûpirs, se disans l'une à l'autre qu'on faisoit injustement mourir la meilleure princesse du monde, conjurans le ciel de venger cette inhumanité sur ceux qui en étoient les auteurs. La pauvre Reine leur commanda de donner des bornes à leurs plaintes, ajoûtant qu'elles ne la devoient pas plaindre avec tant de deüil, puis qu'elle alloit mourir innocente, et que c'étoit plûtôt la conduite de Pierre son mary qui devoit leur faire pitié, commettant cette barbarie par les malins conseils de sa concubine, qui depuis long-temps étoit alterée de son sang.

Les Juis appréhendans que les cris et le vacarme qu'alloient faire les filles de la Reine, n'empéchassent l'exécution de leur maîtresse, et ne revelassent le meurtre qu'ils avoient envie de cacher, les prirent toutes par la main, les arracherent de la chambre, et les traînans dans une cave, ils les y firent étrangler afin de tuer en suite la reine Blanche avec plus de secret et de liberté. Ces enragez ne tarderent pas à la dépécher, en luy crevant le ventre par la chûte d'une grosse poutre, qu'ils laisserent tomber sur elle, afin de l'étouffer par cet accablement, sans qu'il parût aucune goutte de sang sur son visage, ny sur son corps: et quand ils eurent fait ce détestable coup, ils se retirerent aussitôt dans un château situé sur une haute roche, que le Roy leur avoit indiqué pour asyle.

Ce prince inhumain ne voulant pas s'attirer le reproche du meurtre qu'il avoit commandé, garda là dessus tous les beaux dehors dont il put s'aviser, faisant publier un manifeste dans lequel il se disculpoit de son mieux de cette vilaine action: mais la conduite qu'il tint dans la suite ne justifia que trop qu'il en étoit l'auteur; car au lieu d'assieger ce château, dans lequel ces scelerats s'étoient cantonnez, pour en faire justice, ils en sortirent six mois aprés avec une impunité qui fit horreur à tout le monde, et l'on vit bien qu'ils n'avoient été que les ministres de la cruauté de Pierre. Chacun fit des imprecations contre ce méchant prince qui n'avoit point rougy de commettre un attentat si execrable, sur une princesse qu'il devoit adorer pour l'innocence de ses mœurs et la noblesse de son extraction. La plûpart des Juiss même, qui jusqu'alors avoient été ses partisans les plus declarez, ne purent se taire là dessus. Pierre de son côté se precautionna contre toutes les entreprises qu'Henry pouroit faire dans ses Etats. Il leva force troupes, gagna par les dons et par les bienfaits, les principaux seigneurs de Castille, et sit tant de largesses pour engager les gens dans son party, que le pauvre Henry se vit abandonné de tout le monde, et contraint de chercher un asyle dans les païs étrangers.

Ce prince infortuné s'alla jetter entre les bras du roy d'Arragon, qui le recut dans sa Cour avec beaucoup d'honnêteté. Le recit que luy fit Henry de la cause de sa disgrace l'étonna beaucoup. Quand il luy dit que Pierre le persecutoit et l'avoit forcé de sortir de ses Etats, parce qu'il avoit pris la liberté de luy representer l'horreur que tout le monde avoit de ses cruautez, ce prince luy répondit qu'il n'osoit pas luy promettre de l'appuyer par la force des armes, parce que le repos de ses peuples ne luy permettoit pas d'attirer dans ses Etats une guerre de gayeté de cœur; mais que s'il vouloit établir son sejour sur les terres de son obeïssance, il luy donneroit honnétement dequoy subsister selon sa qualité. Henry fut trop heureux d'accepter ce party, dans la crainte qu'il eut de ne pas rencontrer ailleurs tant d'accueil: mais il fut bientôt troublé dans l'asyle qu'il avoit cherché; car Pierre scachant que le roy d'Arragon l'avoit reçu dans ses Etats et le regaloit de son mieux, luy faisant tous les honneurs qu'un souverain refugié pouvoit attendre de sa courtoisie, il écrivit une lettre tres-forte à ce prince, dans laquelle il luy mandoit qu'il luy sçavoit un fort mauvais gré d'avoir tendu les bras à un bâtard perfide, qui luy vouloit ravir sa Couronne; que s'il luy donnoit retraite davantage sur ses terres il luy declareroit la guerre, et le regarderoit comme son ennemy; qu'il esperoit donc, que pour prevenir toutes les hostilitez ausquelles il devoit s'attendre, il le chasseroit au plûtôt de ses Etats, comme un scelerat qui ne meritoit pas qu'aucun prince fût touché de sa disgrace et de sa misere.

Ce fut à Perpignan que le roy d'Arragon recut cette lettre. La politique et la raison d'Etat luy fit ouvrir les yeux; il en fit part a la Reine sa femme, qui luy representa le danger qu'il y avoit de retenir plus longtemps un tel hoste, et qu'il étoit de la derniere importance de le congedier au plûtôt, de peur que l'orage qui le ménaçoit, venant à tomber aussi sur eux, ne rendît leur perte commune avec la sienne; qu'il falloit donc le renvoyer sans cesse, en luy faisant comprendre qu'il étoit trop raisonnable pour vouloir que pour sa querelle particuliere, on risquat non seulement la tranquillité, mais aussi la conservation d'un royaume. Ces remontrances étoient trop sensées et trop judicieuses pour n'être pas approuvées du roy d'Arragon, qui voyant le peril dans lequel il s'alloit plonger, s'il épousoit ouvertement les intérêts d'Heary contre Pierre, dont toutes les forces viendroient fondre sur ses Etats, en cas qu'il s'opiniâtrât à vouloir donner au premier un plus long asyle en sa Cour, il le fit appeller pour luy communiquer la lettre de Pierre, et les menaces qu'elle contenoit, en cas qu'il demeurât plus longtemps avec cux. Henry comprit bientôt ce que tout cela vouloit dire. Il le remercia de toutes ses honnêtetez, luy témoignant qu'il alloit empêcher, par un prompt depart, que son malheur ne luy fût contagieux, et que le repos de ses peuples ne fût troublé par une guerre à laquelle il ne devoit prendre aucune part; qu'a reste, il esperoit que Dieu seroit le protecteur de son bon droit, et luy susciteroit au traves de toutes les persecutions que Pierre luy faisoit, des moyens de monter un jour sur le trône de ses peres, qu'un usurpateur avoit envahy su luy; qu'il le desiroit avec d'autant plus de passion, qu'il se verroit alors en état de reconnoitre tous les bons offices qu'il avoit reçu de luy, qu'il souhaitoit luy pouvoir rendre avec usure. Ces paroles honnêtes et prononcées par un prince dont le malheur étoit à plaindre, totcherent si fort le roy d'Arragon, qu'il ne pu pas s'empêcher de s'attendrir sur le deplorable état auquel il se voyoit contraint de l'abandoner. Il ne put donc le voir sortir de sa cour sans pleurer, et sans luy témoigner la part qu'il renoit à son infortune, et combien cette triste reparation luy causoit de douleur et luy faisoit le peine. Henry répondit de son mieux à ce nouvement de tendresse et de compassion, l'assurant que l'absence et l'éloignement de sa cour ne luy feroit jamais perdre le souvenir de toues ses honnètetez.



#### CHAPITRE XVI.

De l'adresse dont Bertrand se servit pour faire un corps d'armée de tous les vagabonds de France et les mener en Espagne contre Pierre le Cruel, pour venger la mort de la reine Blanche et faire monter en sa place Henry sur le trône.

Toute la France apprit avec douleur l'inhumanité que Pierre avoit commise sur la reine Blanche, sa propre femme, en la faisant mourir injustement et l'abandonnant à la discretion des Juifs, qui l'avoient assommée sur son lit, aprés avoir entré la nuit dans sa chambre et l'avoir trouvée faisant ses prieres, un cierge à la main. Toutes ces circonstances aggravoient le crime de Pierre, et rendoient le sort de cette princesse encore plus pitoyable. La reine de France, sa sœur, et le duc de Bourbon, son fere, condamnerent fort une si vilaine action, Mi meritoit une vengeance tout à fait exemplaire. Le roy Charles le Sage entroit fort dans ter ressentiment, et ne cherchoit que l'occasion k le faire au plûtôt éclater. Elle se presenta la has favorable du monde. Le royaume de France gorgeoit de scelerats et de vagabonds qui le soloient par leurs brigandages et leurs pillees. On ne pouvoit empêcher ce desordre, rce que la foule de ces voleurs grossissoit as les jours, par un million d'étrangers qui toient introduits dans le royaume, pour se ndre à eux à la faveur de la licence et de mpunité. Beaucoup d'Allemands, d'Anglois,

Navarois et de Flamands infestoient toute la mpagne, brûloient les châteaux, aprés les oir saccagez, et mettoient à rançon toute la blesse. Les édits du prince étoient meprisez. a force et la violence faisoient la souveraine y de l'Etat, si bien qu'il sembloit que la rance étoit devenuë la proye de ces enragez.

Le roy Charles voulant arrêter le cours de unt de maux, assembla les plus sages têtes de Etat pour aviser ensemble au moyen d'apporer un prompt remede à tant de malheurs, sans

en venir à une guerre ouverte contre tous ces brigands. Bertrand le tira de peine en luy suggerant le specieux pretexte de venger en Espagne la cruelle mort de la reine Blanche, sa belle sœur, et l'assûrant que s'il pouvoit s'aboucher une fois avec cette troupe de vagabonds, il les cajoleroit si bien, qu'il les feroit entrer dans ses sentimens, et leur inspireroit le desir de tourner leurs armes contre le roy Pierre, dans l'esperance de s'enrichir des dépouilles de toute l'Espagne, qui leur seroit ouverte par la guerre qu'on declareroit à ce prince. Il s'offrit même de se mettre à leur tête et de les commander, pour faire reüssir une si juste expedition, representant au Roy que par cet artifice il purgeroit la France de tous les étrangers, et les employeroit utilement ailleurs contre les ennemis de la Couronne. Charles donna les mains aussitôt à la judicieuse proposition de Bertrand, et dépêcha sur l'heure un heraut auprés des chefs et des generaux de tous ces gens ramassez pour en obtenir un saufconduit, asin qu'il put ensuite leur envoyer quelqu'un qui pût s'aboucher avec eux en toute liberté.

Ce trompette les trouva campez assez prés de Chalons sur Saone; ils le reconnurent d'abord, parce que les armes du Roy, qu'il portoit sur son hoqueton, firent decouvrir qu'il venoit de la part de Sa Majesté. Quelques soldats le conduisirent pour le mener parler à ceux qui tenoient le premier rang dans leur armée. Sa presence les surprit un peu quand il les trouva tous à table. Les premiers ausquels il adressa la parole furent Hugues de Caurelay, Mathieu de Gournay, Nicolas Strambourt, Robert Scot, Gautier Huet, le Verd Chevalier, le baron de Lermes, le scigneur de Presle et Jean d'Evreux, qui furent tous de concert à ne pas refuser le passeport qu'on leur demandoit. Hugues de Caurelay s'interessa fort à ce qu'on l'accordât au plûtôt; disant qu'il mouroit d'envie de revoir Bertrand pour luy faire boire de son vin, chargeant le heraut de luy faire ses complimens. Celuy-cy revint en grande diligence mettre le passeport entre les mains de Bertrand, qui sans perdre de temps les alla trouver. Aussitôt qu'il parut ils luy firent mille caresses; Hugues de Caurelay, par dessus tous les autres, se jettant à son cou, l'assûra qu'il le suivroit par tout, pourveu qu'il ne luy fit pas prendre les armes contre le prince de Galles son seigneur. Bertrand luy répondit que ce n'étoit pas à luy que l'on en vouloit, et qu'il pouvoit là dessus compter sur sa parole. Caurelay, tout transporté de joye, fit apporter à boire et luy voulut luy même verser du vin de

sa propre main; Bertrand fit quelque façon de prendre le verre, mais il luy falut enfin condescendre à la volonté d'un amy qui le luy presentoit de si bon cœur. Quand ils se furent tous saluez en beuvant les uns aux autres, Bertrand leur declara le sujet qui l'avoit fait venir auprés d'eux, leur disant que le roy de France, ulceré contre Pierre, avoit dessein de le faire repentir de la mort cruelle qu'il avoit fait souffrir à la reine Blanche, sa belle-sœur, et que, pour punir ce cruel prince d'un si noir attentat, il avoit resolu de porter la guerre dans le sein de ses Etats; que le Roy son maître l'avoit chargé de leur dire de sa part, que s'ils vouloient épouser un si juste ressentiment et luy prêter leurs troupes et leurs secours, il leur feroit non seulement payer la somme de deux cens mille livres comptant, mais leur ménageroit encore auprés du saint Pere l'absolution de tous les pechez qu'ils avoient jusqu'icy commis; qu'il leur conseilloit de prendre ce party, d'autant plus qu'ils iroient dans un païs fort gras, dont la dépouille les pourroit enrichir beaucoup.

Hugues de Caurelay prenant la parole luy repeta ce qu'il luy avoit déja dit, qu'à l'exception du prince de Galles il le serviroit envers et contre tous. Bertrand luy ayant confirmé ce qu'il luy avoit déja répondu, que le roy de France ne songeoit point à ce prince, le conjura d'engager les autres capitaines dans la resolution qu'il avoit prise d'entrer dans cette guerre. Caurelay ne manqua pas d'en faire aussitôt son affaire, et gagna tous les chefs, gascons, anglois, bretons, navarrois, qui luy donnerent tous leur parole de marcher sous les enseignes de Bertrand, au premier ordre qu'ils en recevroient. Il y en eut quelques uns qui se laisserent seulement entraîner par le plus grand nombre et qui regrettoient de sortir de la France, dont le païs leur paroissoit plus doux et plus agreable, et dont les dépoüilles les accommodoient bien mieux que celles qu'on leur faisoit esperer en Espagne, où l'on ne pouvoit aller sans essuyer des fatigues incrovables et sans franchir des montagnes fort escarpées et des detroits fort rudes. Cependant il fallut ceder au torrent, et donner avec les autres leur parole à Bertrand, qui prit congé d'eux en leur promettant de leur donner de ses nouvelles au premier jour, et qu'il alloit faire part au Roy, son maître, de la resolution qu'ils avoient prise de le servir fidellement, et qu'il leur manderoit quand il seroit temps de le venir trouver. Il les pria de croire que ce prince leur feroit tout l'accueil et toutes les honnêtetez imagina-

bles, et qu'ils auroient tous les sujets de se louer de sa conduite à leur égard. Ils luy répondirent qu'ils n'en doutoient aucunement et qu'ils avoient plus de confiance en luy seul qu'en tous les prelats de France et d'Avignon.

Bertrand les voyant en si belle humeur leur representa que pour faire les choses de fort bonne grace auprés de Sa Majesté, qu'ils devoient voir au premier jour, il leur conseilloit de luy rendre auparavant tous les châteaux et tous les forts dont ils s'étoient emparez durant les derniers troubles. Ils l'assûrerent qu'il devoit compter là dessus, et que ce ne seroit pas une affaire pour eux de rendre des places qu'ils navoient pas envie de garder, puis qu'ils alloient quitter la France pour jamais.

Guesclin s'en retourna le plus content de monde, et vint à toute jambe à Paris pour assirer le Roy qu'il alloit delivrer son royaume de tous les bandits et de tous les scelerats qui l'avoient desolé jusqu'alors par leurs pilleries, et que s'il plaisoit à Sa Majesté que leurs generaux la vinssent trouver à sa Cour, ils étoient disposes à s'y rendre pour luy confirmer en personne la resolution qu'ils avoient prise de passer en Espagne, pour la venger de la cruauté que Pierre avoit exercée contre la reine Blanche, sa belle sœur. Le Roy luy donna l'ordre de les appeler, mais à condition que ce seroit à petit bruit et sans éclat qu'ils se rendroient auprés de luy.

Bertrand leur fit aussitôt scavoir les intertions de son maître, qu'ils executerent ponctuellement, mettant pied à terre au Temple, à Paris, où le roy Charles avoit étably sa demeure. Ce prince leur fit mille caresses, les regala de son mieux et leur sit de fort riches presens pour les engager davantage dans ses intérêts. Le principaux seigneurs de la Cour ne se contenterent pas de faire connoissance avec eux, ils volurent encore lier une amitié tres-étroite avec ces generaux, avec lesquels ils avoient à vive plus d'un jour. Le comte de la Marche, le Beque de Vilaines, le mareschal d'Andreghen. Olivier de Mauny, Guillaume Boitel et Guillaume de Launoy s'approcherent d'eux, et leur dechrerent qu'ils seroient bien aises de partager avec eux les perils de la guerre qu'ils alloient entre prendre. Ces chefs furent ravis d'apprendre leur résolution, les assurans qu'une si noble d si genereuse compagnie leur donneroit encore plus de chaleur à bien combattre. Bertrand assembla tous à Chalons sur Saone, et les # marcher du côté d'Avignon. Quand toute France vit leurs talons elle commenca de repirer, s'estimant bienheureuse de se voir deivrée de ces fâcheux hôtes, qui l'avoient presque

use à deux doigts de sa perte et de sa ruine. lle donna mille benedictions à Guesclin de ce n'il avoit trouvé le secret de les en faire déniper sans qu'il fût besoin d'en venir aux mains vec eux.

Le mouvement que cette formidable armée t du côté d'Avignon fit trembler le Pape et at le Conclave, qui faisoient alors leur resience dans cette belle ville. Sa Sainteté craignit u'ils ne vinssent fondre sur la Provence pour ravager, et pour prevenir le danger qui les vénaçoit tous, il s'avisa d'envoyer au devant 'eux un cardinal, pour apprendre le sujet qui ur faisoit faire tout ce mouvement, avec orre de leur declarer de sa part, que s'ils pasvient outre pour commettre des hostilitez et ire des ravages à leur ordinaire sur les terres e son obeïssance, il lanceroit contre eux les udres de l'excommunication, pour les ranger leur devoir, et leur apprendre à vivre en Chréens et non pas comme des infidelles. Ce carinal fit toutes les diligences possibles pour se ndre à leur camp et s'aquitter auprés d'eux e la commission dont le Pape l'avoit chargé. trouva sur sa route un Anglois qui l'assura u'il avoit à negocier avec des gens tout à fait apraticables, et luy demanda s'il leur apport de l'argent, sans quoy il ny avoit rien à rénager.

Ce prelat fut extremement surpris de ce comliment, et vit bien qu'il auroit de la peine à rtir d'affaire avec ces gens là, sans qu'il en vátát beaucoup à Sa Sainteté. Quand ils le rent approcher, ils luy firent la civilité de ire quelques pas pour venir au devant de luy. atrand Du Guesclin, le comte de la Marche, mould d'Endreghem, maréchal de France, agues de Caurelay, Jean d'Evreux, Gautier aet, Robert Scot, Olivier de Mauuy, le Vert revalier et beaucoup d'autres officiers voulans y témoigner le respect qu'ils portoient à son ractere et à sa dignité, l'approcherent avec : profondes soumissions, et tel qui le voyoit vétu de la pourpre eût voulu volontiers en 'oir la dépouille. Quand ce cardinal les vit us rangez autour de luy, dans l'attente de ce 1'il avoit à leur dire de la part du Pape, il ur expliqua le plus succintement qu'il put le ijet de sa commission, les conjurant de ne mmettre aucune hostilitez, s'ils vouloient obnir du saint Pere l'absolution de tous les dérelemens qu'ils avoient commis. Le maréchal 'Endreghem, homme de bon sens, et qui dés a jeunesse avoit été nourry dans le grand oonde, prit la parole au nom de tous, luy reresentant que toute cette armée qu'il voyoit

étoit sortie de France dans le dessein d'expier, par une guerre sainte, tous les maux qu'avoient fait dans la chrétienté ceux qui la composoient; mais avant que de la commencer, il luy fit entendre qu'ils avoient crû se devoir premunir de l'absolution du saint Pere, et luy demander la somme de deux cens mille livres pour les aider à soûtenir les frais et les fatigues du long voyage qu'ils avoient à faire; qu'ils esperoient ce secours du Pape, sçachans qu'il auroit assez de charité pour étendre ses aumônes et ses liberalitez au delà de l'absolution qu'ils en esperoient.

Ce cardinal, qui ne s'attendoit pas à ce compliment, parut étonné du second endroit de la réponse du maréchal, et leur dit à tous qu'il leur répondoit seulement de la benediction du saint Pere et de l'absolution de leurs crimes; mais que pour l'argent qu'ils luy demandoient, il n'osoit pas s'en rendre garant. Bertrand qui ne le vouloit point amuser, luy declara nettement qu'il en falloit passer par là s'il vouloit contenir la licence de tous ces vagabonds, dont les mains étoient accoutumées au brigandage, et qui se soucioient moins de l'absolution qu'il leur promettoit, que des deniers qu'il luy demandoient, étant tous prêts, en cas de refus, de faire sur les Etats du Pape des depredations horribles. Son Eminence apprehendant le dégât dont on le menaçoit, pria Bertrand et les autres de tenir le tout en suspens jusqu'à ce qu'elle leur donnât de ses promptes nouvelles. On l'assûra qu'on feroit de son mieux pour arréter le cours des desordres ; mais qu'on ne luy promettoit pas de tout empêcher, parce qu'il n'étoit pas possible de faire vivre avec une discipline exacte tant de soldats affamez, qui soûpiroient aprés un prompt secours. Ce cardinal se le tint pour dit, et partit sur l'heure pour venir incessamment rendre compte au Pape de tout ce qui se passoit. Ceux d'Avignon, dans l'impatience d'apprendre quel seroit leur sort, l'arréterent sur son chemin pour lui demander en quelle assiette étoient les affaires et s'il avoient des bonnes nouvelles à leur apporter. Je crois, leur dit-il, que tout ira bien si nous leur donnons de l'argent. Le Pape, qu'il alla trouver aussitôt, fut bien étonné de ce compliment qu'il luy sit de leur part, disant que c'étoit bien assez qu'il leur accordat gratuitement l'absolution, que les autres avoient accoûtumé de payer, sans être encore obligé de tirer de l'argent de sa bourse pour acheter d'eux l'exemption du pillage et des brigandages.

Cependant, aprés avoir bien meurement pesé le tout, il convint de leur faire toucher cent mille

livres, car Bertrand s'étoit contenté de recevoir seulement la moitié de la somme qu'on avoit demandée. Le Pape tint conseil là dessus, et ne voulant aucunement contribuer du sien, s'avisa d'assembler les plus notables bourgeois d'Avignon, pour leur representer le peril qui les menaçoit, et dont ils ne se pouroient garantir qu'en se saignans tous; qu'il falloit donc faire incessamment une capitation dans la ville, et cotiser chaque particulier pour faire la somme que l'on exigeoit d'eux le couteau sur la gorge. Le Saint Pere croyoit qu'en faisant cette démarche, et donnant ses ordres et toute sa vigilance pour lever cet argent, les soldats de l'armée de Bertrand vivroient avec discipline, et seroient fort rctenus et fort reservez; mais il fut bien surpris quand il appercut, des fenêtres de son palais, qu'ils prenoient sur les pauvres païsans, vaches, moutons, beufs et volailles, portans leurs mains ravissantes sur tout ce qu'ils rencontroient, sans en rien excepter. Ce fut pour lors qu'il vit bien qu'il étoit de la derniere importance de sacrister au plûtôt quelque chose pour contenter l'avidité de ces oiseaux de proye, qui ne se plaisoient qu'à vivre de rapines et de larcins. Il sit donc appeller ceux qu'il avoit commis pour faire contribuer chacun des bourgeois à fournir la cotte part à laquelle il étoit taxé.

Le Saint Pere sçachant que la somme avoit été lévée toute entiere, donna l'ordre à son secretaire de l'aller incessamment compter à Bertrand, et de luy mettre entre les mains la bulle d'absolution pour toute l'armée, signée de sa propre main, scellée de son grand sceau, et si bien conditionnée, qu'il ne laissoit rien à desirer à ceux en faveur desquels il l'avoit accordée. Bertrand qui, naturellement, étoit ennemy de toutes les griveleries ayant appris que le Pape, pour faire cette somme, avoit fouillé dans les coffres des autres, et n'avoit rien tiré des siens, fit une forte reprimande à celuy qui se mettoit en devoir de la luy délivrer, et jura qu'il n'en vouloit pas manier un sol, parce que c'étoit le plus pur sang du peuple qu'on avait tiré de ses veines, et que le traité n'auraitaucun lieu, si le pape ne fournissoit cet argent de son propre tresor, et ne faisoit restituer à chacun des bourgeois d'Avignon ce qu'on avait extorqué de luy. Si bien que pour pacifier toutes choses, il falut que Sa Sainteté payât de son propre fonds toute la taxe dont on étoit convenu, sans qu'il en coûtât un denier aux autres, qu'il fut obligé de rembourser chacun de tout ce qu'il avoit avancé.

Cette foule de vagabonds, ou plûtôt cette armée de brigands, n'ayant plus de prétexte assez

specieux pour prendre racine sur les terres de l'Église, rebroussa chemin du côté de Thoulouze, où le duc d'Anjou faisoit sa residence et tenoit sa cour. Ce prince cajola si bien Bertrand et tous les generaux qui portoient les armes sous luy, qu'il les engagea d'aller en Arragon pour assister Henry contre le roy de ce pays, nomme Pierre le Cruel, qui n'avoit aucuns bons sentimens pour la religion chrétienne, mais dont tout le penchant étoit tourné du côté du Judaisme, dont il faisoit une profession secrette, et qui, d'ailleurs, étoit devenu l'horreur et l'execration de toute l'Europe, par le meurtre qu'il avait commis en la personne de la reine Blanche de Bourbon, sa femme, qu'il avoit inhumainement sacrissée à la haine que sa concubine avoit pour cette belle et sainte princesse. Ce Duc exagera ce crime avec tant de force, et pressa si fort Bertrand de le venger, que æ général luy promit de tout hasarder pour ôter la couronne d'Arragon de dessus la tête de Pierre, et la mettre sur celle d'Henry, dont les interèts luy seroient à l'avenir plus chers que ceux d'un meurtrier et d'un prince juif, qui n'avoit aucm droit au sceptre d'Arragon.

Les choses étant ainsi concertées, Bertrandprit aussitôt congé du Duc, et sit faire à ses troupes de si longues traites, qu'elles se virent bientôt à la veille d'entrer dans l'Arragon. Leur marche se sit avec tant de bruit et tant de fracas, que Pierre en eut bientôt la nouvelle. Il l'appritavec bien de la douleur, lors qu'il étoit à la tête de grand nombre d'Espagnols ravageant les terres d'Henry, portant la desolation, le fer et le feu dans tous les lieux qu'il sçavoit luy appartenir, et le cherchant luy même en personne pour en faire la victime de sa fureur. Ce pauvre prince, persécuté de tous côtez, se tenoit à couvert dans l'un de ses châteaux avec sa femme et ses enfans, appellant auprés de luy tout ce qu'il avoit d'amis et de créatures, pour tâcher de faire quelque diversion contre ce cruel Roi qui s'acharnoit à sa ruine; mais quand il apprit l'arrivée de Bertrand avec tout son monde, il regarda ce secours comme un miraculeux effet de la protection du ciel en sa faveur, et se deroba secrettement de lieu dans lequel il s'étoit retiré, pour le venir trouver et luy remettre entre les mains le soin de sa personne et de ses intérêts, essayant, par des manières insinuantes, de l'échaufer en sa faveur. Guesclin l'embrassa tendrement, et by fit une tres sincere protestation qu'il ne remettroit jamais le pied en France, qu'auparavantil ne l'eût fait monter sur le trône d'Espagne, qu'il méritoit mieux que le renegat Pierre, qui s'en étoit rendu tout à fait indigne et par son ildans la religion chrétienne, et par nité qu'il avait commise à l'égard de sa mme qui sortoit du sang de saint Louis, ssoit pour la plus douce et la plus pieuse de toute l'Europe.

, ravy de voir que Bertrand avoit de si itentions pour luy, le conjura de se venir r et délasser avec les principaux officiers ie dans son château, où il les regala fort mement, et les confirma par ses caresses presens, dans 'a resolution qu'ils avoient pouser sa querelle. Toute cette confefut bientôt découverte. Un espion parnuit pour en aller donner avis à Pierre, I fit le recit de tout ce qu'il avoit veu, nciant les choses avec tant d'évidence té, qu'il n'y avoit rien de plus vraysemuy marquant qu'il étoit sorty de France miliere de troupes qui venoient fondre Etats. Pierre tout consterné, luy dee nom de celuy qui les commandoit, et scut qu'il s'appelloit Bertrand, il se mit ·des dents, à rouiller les yeux dans la léchira de rage et de colere les habits bit.

if qui pour lors avoit beaucoup d'entrée conseil, et qui fut un des témoins de rtement, prit la liberté de luy demanuiet de son inquietude et de son desesrre ayant un peu repris ses esprits, luy que l'heure fatale étoit arrivée, dans on luy avoit predit qu'on luy devoit ares mains le sceptre d'Espagne, puisque L designé par l'aigle qui luy devoit ravir nne, étoit entré dans ses Etats pour en luy la conquête en faveur de son frere qui devoit l'en chasser à son tour, et se suite couronner à Burgos en sa place. pas plùtôt achevé ses paroles que l'abbatit le desespoir le firent tomber par terre. ssaya de luy remettre l'esprit, et le reil l'assura que quand Henry se seroit altre de Burgos, de Tolede et de Séville de, par le secours de Bertrand et des s qu'il commandoit, il ne seroit pas dit a qu'il fut roy d'Espagne, et qu'il auroit pien du chemin à faire avant que de les villes dont la fidelité ne luy devoit re suspecte. Tout ce discours ne fut point de consoler Pierre et de le faire sortir me dans laquelle il étoit. Il sembloit au e que sa terreur en étoit encore aug-, car il fit serment de ne pas rester daen Arragon, de peur que Bertrand ne l'y abler, et donna des ordres fort pressans as de se tenir prêts pour partir aussitôt.

On employa toute la nuit à plier bagage, et dés le lendemain ce prince prit le chemin de Burgos à la pointe du jour.

Il fit tant de diligence qu'il gagna Maguelon, frontiere d'Espagne. Cette ville étoit assez forte d'assiette, ayant bon château dans lequel on pouvoit se defendre longtemps; mais la crainte dont Pierre étoit saisy luy donna des afles pour se rendre à perte d'haleine à Burgos, qui pour lors étoit la capitale de Castille, où l'on avoit accoûtumé de couronner les rois d'Espagne. Deux raisons engagerent Pierre à vouloir établir son sejour et sa residence dans cette ville; la premiere, parce que comme il avoit un fort grand penchant pour les dames, il y en avoit là beaucoup de parfaitement belles, dont la conversation pouroit adoucir le chagrin que luy donnoit sa mauvaise fortune; la seconde, parce que comme ce prince avoit naturellement une inclination secrette pour les Juifs, il esperoit y trouver beaucoup de consolations dans leurs entretiens, et tirer un fort grand secours de leurs bourses dans les besoins qui le menacoient. Les Chrétiens de Burgos voyoient avec un déplaisir extréme cette grande relation qu'il avoit avec eux; ils ne se promettoient rien de bon de tout ce commerce. Cependant Pierre eut si peu d'égard à leurs plaintes, qu'il voulut nouer encore de plus étroites liaisons avec ces ennemis du christianisme, et comme il avoit dessein d'établir sa Cour et son séjour dans cette grande ville, il la fit fortifier de nouveau, la faisant revétir de murailles plus hautes et plus épaisses, et commandant qu'on ouvrit tout autour des fossez plus larges et plus profonds, afin de s'y pouvoir defendre en cas que son frere Henry, secondé de Bertrand, l'y vint attaquer.

Il faut remarquer que les troupes que menoit Guesclin se faisoient appeler la blanche Compagnie, parce qu'ils portoient tous une croix blanche sur l'épaule, comme voulans témoigner qu'ils n'avoient pris les armes que pour abolir le Judaïsme en Espagne, et combattre le malheureux prince qui le protegeoit au grand mépris de la croix, que tous les Chrétiens devoient regarder comme l'instrument de leur salut. Toute cette armée fit donc un mouvement et quita l'Arragon pour entrer plus avant dans l'Espagne, afin d'y chercher Pierre, et de ne luy donner ny repos, ny treve. Bertrand s'informa qu'elle étoit la route la plus sûre et la plus commode qu'il falloit tenir. Henry, qui sçavoit le païs, luy repondit qu'il étoit nécessaire d'aller jusqu'à Maguelon; que de là l'on pouroit percer tout au travers de l'Espagne avec beaucoup de facilité. Guesclin fit aussitôt marcher de ce côté-là. L'armée sit de si grands traites, qu'elle se trouva bientôt aux portes de cette ville. Il y eut ordre de camper devant. Henry voulut tenter si par des voyes amies il ne pouroit pas engager le gouverneur à luy remettre la place entre les mains, auparavant que d'en venir à la force ouverte. Il se rendit donc aux barrieres et sit appeler le capitaine qui commandoit dedans. Cet homme parut aussitôt pour sçavoir ce qu'il vouloit de luy. Ce prince luy dit qu'il s'appeloit Henry, comte de Tristemarre, auquel le royaume d'Espagne appartenoit de plein droit, et que comme tel il luy commandoit de luy ouvrir les portes de Maguelon. Le gouverneur luy répondit fort fierement, qu'il ne le reconnoissoit point pour souverain, qu'il tenoit la place au nom du roy Pierre, et qu'il ne la rendroit qu'à luy; qu'il eût donc à se retirer au plûtôt et qu'autrement il le feroit charger. Henry, tout indigné de l'insolence de ce capitaine et de la fierté de sa repartie, se separa de luy tout en colère, en le menaçant qu'il le feroit bientôt repentir de sa temérité : mais le gouverneur témoigna qu'il se soucioit peu non seulement de luy, mais de toutes les troupes qu'il avoit amenées.

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

# CHAPITRE XVII.

De la prise que Bertrand fit de Maguelon et d'autres fortes villes d'Espagne en faveur d'Henry contre Pierre.

Aussitôt que ce prince eut fait le rapport à Bertrand de la maniere insolente et flere avec laquelle le gouverneur avoit reçu l'honnête proposition qu'il luy avoit faite de luy rendre la place, on prit la resolution d'insulter cette ville et de la prendre d'assaut. Guesclin sit preparer les arbalêtriers et tous les gens de trait pour cette chaude expedition. Les fossez furent remplis de fascines, et l'on en jetta tant, que bientôt elles égalerent la hauteur des murs, et quoyque les assiegez fissent les derniers efforts pour empêcher le travail des soldats qui tâchoient de combler ces fossez, en lançant sur eux des pots pleins de chaux vive, cependant toute cette resistance ne fut point capable d'intimider les assiegeans, qui pousserent leur ouvrage jusqu'au bout avec une genereuse opiniatreté. Quand ils se virent à la hauteur des murs, ils tirerent sur la ville tant de traits d'arbalêtes et de flêches, que ceux de Maguelon n'osoient se montrer ny mettre la tête dehors; et, tandis qu'ils faisoient une si grande execution sur les assiegez, Guillaume Boitel fit d'un autre côté percer le mur à force de pics et

d'autres instrumens, dont il s'ouvrit l'entrée de la ville, qui fut misc au pillage, aprés que le soldat victorieux eut couché par terre grand nombre d'Espagnols et de Juifs qui faisoient mine de resister. Les dépoüilles furent grandes; car les Juiss qui se rendirent à discretion, pour sauver leurs vies, sacriflerent toutes leurs richesses pour se racheter et payer leur rancon. Jamais armée ne fit un plus agreable butin. Bertrand le leur avoit promis; aussi falloit-il bien contenter l'avidité de tant de Bretons, François, Normans, Liegeois, Valons, Flamands, Brabançons et Gascons, dont ses troupes étoient composées, et qui ne s'étoient engagées dans cette expedition que pour s'enrichir de la ruine de l'Espagne. Le maréchal d'Andreghem, Hugues de Caurelay, Gautier Hüet et son frere, Guillaume Boitel, le sire de Beaujeu, seconderent Bertrand avec une bravoure admirable, se mettans chacun d'eux à la tête des gens qu'il commandoient, et les menoient à l'assaut en leur donnans les premiers l'exemple de bien faire.

La prise de Maguelon jetta la terreur par toute l'Espagne, et rendit le nom de Bertrand si redoutable, qu'on ne le prononçoit qu'en tremblant. Aprés qu'il eut laissé garnison dans la ville, il poursuivit sa route plus avant, et comme l'experience qu'il avoit dans la guerre ne luy permettoit pas de laisser derriere aucuse place qui pouroit incommoder sa marche, il fit alte à deux lieues de là devant Borgues, ville importante et forte, dont il crut se devoir assirer avant que d'entrer plus avant dans le pais. Henry, dont on épousoit la guerelle, voulut faire auprés du gouverneur de cette ville, la même tentative qu'il avoit déja faite auprés de celuy de Maguelon, le sommant de luy rendre la place; mais il ny fit que blanchir. Ce capitaine luy témoigna que le Roy son frere ne luy pardonneroit jamais la trahison qu'il luy feroit, s'il étoit assez lâche pour luy ouvrir les portes d'une ville dont il luy avoit confié la garde, et qu'il ne devoit pas trouver mauvais s'il se defendoit en homme de cœur, selon que son honneur et sa conscience le demandoient de luy. Ce prince eut beau luy representer qu'en cas de refus il s'alloit attirer les François, dont les armes étoient redoutables, et qui ne luy feroient aucun quartier quand ils auroient pris la ville d'assaut, le capitaine demeura toujours inflexible et parut peu sensible aux menaces qu'il luv faisoit, si bien qu'Henry fut obligé de se retire sans avoir pû rien gagner sur l'esprit de ce gou-

Quand Bertrand, auquel il fit part de son per

sés, eut appris l'opiniatreté de cet homme, rment qu'il ne leveroit point le piquet de de cette ville qu'il ne l'eût auparavant iée, et commanda, comme il avoit fait . Maguelon, les archers et les arbalêtriers les gens de trait, pour tirer sur les asqui se presenteroient sur les rampars pour endre. Il employa les valets et les goujats dir les fossez. Ceux de dedans firent de ieux pour les écarter, en jettant des carde pierres sur eux, mais ils ne purent emqu'à force de pics et de leviers ils n'enent leur murailles, et même qu'on n'y it des échelles de corde, à la faveur desplusieurs eurent la hardiesse de monter: que les Juiss et les Sarazins, dont cette toit remplie, jettassent de l'eau chaude t, ils ne laisserent pas malgré eux d'enans la ville et de s'en rendre bientôt les s. Il y eut un Normand qui fut assez brave planter le premier l'étendard de Bertrand mur, et crier aux autres que la ville étoit et qu'ils montassent hardiment. Il se vit t suivy d'une foule de determinez qui s'acrent aux échelles et le joignirent en grand e. De là se repandans en foule dans la ils s'allerent saisir des portes et les ouvrileurs compagnons, qui se jettans à corps dedans, firent crier misericorde à tous urgeois, qui se mettans à genoux avec emmes et leurs enfans demanderent quareclarans qu'ils se rendoient au prince Henl'ils vouloient reconnoître à l'avenir pour naître et leur souverain.

prince, qui vouloit se faire un merite de mence pour attirer les autres dans son se laissa fléchir à leurs prieres, et leur t que non seulement ils auroient la vie , mais aussi la jouissance de leurs biens, els il defendit de toucher. Il ne voulut cette indulgence que pour les Chrétiens; our les Juifs et les Sarazins, qu'il scavoit ement devouez à Pierre, il ne leur fit auuartier. Il ne s'agissoit plus, aprés cette ête, que de recompenser Bertrand de tous portans services qu'il luy avoit rendus, et luy témoigner sa reconnoissance il luy la comté de Molina, qui se trouvoit en-: dans les dépendances de cette ville. Aprés 1 Compagnie blanche eut fait quelque seans ce pays pour se reposer et se delasser ites les fatigues que ces deux sieges luy fissuyer, et qu'on eut fait panser les bleses troupes victorieuses s'allerent jetter sur sque, place forte, dans laquelle Pierre fait entrer une fort grosse garnison d'Espagnols, qui étoient tout à fait devouez à son party. Le prince Henry les voulut sonder comme il avoit fait les gouverneurs des deux dernieres villes, leur representant qu'ils soûtenoient une méchante cause, puisqu'ils appuyoient les interêts d'un homme qui avoit trahy sa foy sans écouter là dessus les reproches secrets de sa conscience, et ne faisoit point de scrupule d'avoir un commerce tout visible avec les Juifs, sans se soucier si cette apostasie luy devoit attirer la malediction de Dieu et des hommes ; que s'ils vouloient se donner à luy de bonne foy ils auroient tous les sujets du monde de se louer de ses honnêtetez. Toutes ces paroles, quelques insinuantes qu'elles fussent, ne servirent qu'à les endurcir encore davantage et à les rendre plus fiers et plus impraticables. Quant Bertrand sceut d'Hênry la brutalité de ces gens, il jura dans son langage ordinaire, disant à ce prince: A Dieu le veut, ces gars ne vous doutent en rien, mais je vous le rendray bien brief.

Il fit donc aussitôt investir cette ville, et se mit à la tête des plus braves pour commencer l'attaque. Les assiegez se presenterent sur les murs dans la resolution de se bien defendre. Tandis que Bertrand les amusoit par les gens de trait qui lancolent contre eux leurs dards et leurs flêches, Hugues de Caurelay choisit quelques troupes des plus aguerries avec lesquelles il s'approcha de la juifverie, dont il sit entamer les murailles à grands coups de marteau d'acier, et y ayant ouvert de fort larges trous : les Juifs apprehendans qu'on ne sit d'eux tous une fort grande boucherie s'ils s'opiniâtroient à faire quelque resistance, faciliterent l'entrée de la ville par leur quartier pour sauver leurs vies. Il y eut un Breton des gens de Caurelay qui se transporta tout aussitôt sur les murs, et y arbora l'étendard de Bertrand en criant Guesclin. Ce signal encouragea les autres à faire les derniers efforts pour monter à la faveur de plusieurs échelles de cordes dont ils avoient fait bonne provision.

Cet assaut fut un peu meurtrier des deux côtez: car tandis que les François gravissoient les murs, et se prétoient la main les uns aux autres pour gagner le haut du rampart, les Espagnols leur jettoient sur la tête des cuves toutes pleines d'eau boüillante et les faisoient tomber dans le fossé. Cette disgrace ne refroidissoit point l'ardeur des assiegeans qui se relevoient avec plus de rage et de fureur, et remontoient à l'assaut avec une nouvelle opiniatreté. Les assiegez jettoient sur eux des tonneaux pleins de pierres, et des grosses poutres dont ils les accabloient, si bien que cette vigoureuse resistance donnoit à

douter aux François du succés du siege. On croyoit qu'on perdroit beaucoup de temps, et que peut-étre on seroit obligé de lever le piquet de devant la place sans avoir rien fait. Henry craignant qu'on n'abandonnât ce siege, fit aussi les derniers efforts en personne avec ses gens; quand Bertrand, qui ne se rebutoit jamais, et que la presence du peril rendoit encore plus intrepide, vint se presenter aux barrieres de la porte avec une coignée et déchargea dessus de si grands coups qu'il les abbatit. Tous les plus braves encouragez par son exemple s'avancerent en foule, et firent une si grande irruption qu'ils entrerent pêle mêle avec les ennemis dans la ville, dont ils firent un carnage horrible. Ceux qui pûrent eviter la fureur du soldat par la fuite, se cacherent dans leurs maisons, pensans s'y mettre à couvert de tous les dangers, mais il n'y furent pas plus en sûreté. Les femmes se mettoient à genoux devant les vainqueurs pour sauver la vie de leurs maris, et les enfans se prosternoient aux pieds des soldats pour les supplier de ne point donner la mort à leurs peres : mais toutes ces soùmissions ne furent point capables d'arréter le cours de leurs violences et de leurs türies. Il restoit à prendre une ancienne tour où quelques Juifs s'étoient retirez; Bertrand en sit brûler les portes par un feu d'artifice qui la sit bientôt mettre à bas. On ne sit aucun quartier aux plus obstinez de ceux qu'on trouva dedans : mais on eut quelque indulgence pour les autres qui se rendirent à discretion de fort bonne foy.

La ville de Bervesque suivit ainsi le sort des deux autres qu'on avoit conquises, et se mit sous l'obeïssance d'Henry. Pierre le Cruel étoit à Burgos, où il tenoit sa Cour : il fut fort consterné quand deux bourgeois qui s'étoient échappez de Bervesque, luy vinrent annoncer la funeste nouvelle de sa prise, et la bravoure avec laquelle les François s'étoient comportez dans l'assaut qu'ils venoient de leur donner, ayant à leur tête un nommé Bertrand, dont les coups étoient autant de foudres dont personne ne se pouvoit parer. Ils luy dirent que les ennemis avoient monté comme des singes sur leurs murs avec des échelles de corde, et qu'ils s'étoient ouvert le passage malgré tous les efforts qu'on avoit fait pour le leur disputer; qu'enfin la ville étoit toute inondée du sang des Júifs, des Sarazins et des Espagnols qu'ils avoient répandu pour s'en rendre les maîtres. Ce prince eut d'abord de la peine à croire cette étonnante conquête, et s'imaginant que ces deux bourgeois avoient vendu la ville à prix d'argent, il les menaça de les faire mourir. Un des deux, pour se disculper, luy representa que ceux qui s'étoient emparez de la

place n'étoient pas des hommes, mais des diables devant lesquels il n'étoit pas possible de tenir; que c'étoient des gens qui ne craignoient ny flèches, ny dards, ny mort, ny blessûre, qu'ils se faisoient jour au travers de tous les perils, avançans toûjours sans jamais reculer, et qu'il ne croyoit pas qu'il y eut dans tous ses Etats aucun fort qui pût resister quinze jours entiers à des trouppes si determinées, et qui sembloient sortir de l'enfer.

Ce discours, qui n'étoit que trop veritable et qui devoit faire ouvrir les yeux à Pierre pour se garantir du danger qui le menaçoit, fut recu de ce prince comme une imposture, que ces deux bourgeois avoient controuvée pour couvrir la trahison qu'ils luy avoient faite en vendant cette ville à ses ennemis. Il les regarda comme deux perfides, et, tout transporté de colere, il commanda qu'on les menat tout nuds au premier bois, et qu'on les branchât tous deux su premier arbre qu'on y trouveroit. Il eut tout k loisir de se repentir dans la suite d'une si grande cruauté, quand il apprit que ces deux personnes ne luy avoient dit que la verité toute pure sans luy rien déguiser; cependant il n'étoit plus temps de les regretter, car le coup étoit fait.

Pierre, faisant reflexion sur tous les merveilleux progrés que faisoit Henry dans ses Etats, et sur le danger qui le menaçoit de les perdre, se tourna du côté du comte de Castre son intime amy, pour luy faire une confidence toute particuliere de ses déplaisirs, luy disant qu'il s'appercevoit bien que l'heure fatale étoit arrivée dans laquelle il devoit être dépoüillé de tout ce qu'il possedoit en Espagne, et que la prophetie s'alloit accomplir à ses propres dépens, qui tant de fois avait avancé qu'un étourneau viendroit de Bretagne accompagné de beaucoup d'autres oiseaux avec lesquels il se rendroit maître des plus hauts coulombiers, et en dénicheroit les pigeons; que toute cette prediction tomboit sur Bertrand, originaire de ce pays, qui secondé de toute sa Blanche Compagnie s'étoit jetté sur les terres de son obeissance, avoit attaqué ses plus fortes places, avoit desolé toutes les campagnes, et venoit encore l'assieger dans sa capitale sans luy donner ny paix ny treve, rien ne luy tenant plus au cœur que de k pousser de son propre trône pour y mettre à sa place Henry le Bâtard. Le comte de Castre essaya de luy remettre l'esprit et de luy relever le courage, en l'assûrant qu'il avait encore de fort bonnes places qui luy seroient toùjours fideles, et des troupes reglées qui feroient pour luy tout le devoir que des sujets zelez ont accoitumé de faire pour leur souverain legitime.

Pierre ne revenant point de l'alarme qui le troubloit, fit appeller trois juifs dans lesquels il avoit une confiance toute singuliere. Le premier s'appelloit Jacob, le second Judas, et le troisième Abraham, les conjurant de luy faire part de leurs lumieres et de leurs conseils, dans l'état déplorable où sa mauvaise fortune avoit reduit sa condition. Ces trois hommes étoient assez embarrassez eux mêmes, ne scachans quel party ce prince devoit prendre pour se tirer d'un pas si dangereux. Il vint là dessus un quatriême conseiller de cette nation nommé Manasses, qui prit la liberté de luy témoigner qu'il ne le croyoit pas en sûreté dans Burgos, et qu'il feroit mieux de s'aller établir dans Tolede, dont les nurs étoient hors de prise et la citadelle bien ortifiée; qu'il étoit donc d'avis qu'il partît inessamment de Burgos, et que pour n'en pas ffaroucher les habitans, il leur fit entendre u'il reviendroit au premier jour, puis que tout e but de son voyage ne tendoit qu'à faire ceser par sa presence une sedition qui s'étoit meue lans cette grande ville, et qu'aprés avoir calmé e desordre il retourneroit aussitôt sur ses pas our venir en personne partager avec eux tous es dangers et toutes les fatigues de la guerre.

Cet avis étoit trop sensé, pour que ce prince 1'y deferat pas : cependant un bourgeois de Burgos voyant que Pierre les alloit quiter, ne ut pas satisfait de cette conduite; il s'ingera de uy representer que cette capitale qu'il avait envie d'abandonner, avoit toûjours été le sejour des roys d'Espagne, dont le couronnement ne s'étoit jamais fait ailleurs; que Charlemagne, ce grand conquerant de l'Europe, et dont la reputation ne finiroit point qu'avec le monde entier, l'avoit toujours regardée comme le centre de ce pays, et qu'il n'auroit pas plûtôt pris le chemin de Tolede qu'ils se verroyent en proye à leurs ennemis, qui ne manqueroient pas de les venir assieger chez eux, et peut-être prendroient durant son absence une ville qu'il auroit aprés beaucoup de peine à reconquerir. Le Roy tâcha de luy faire croire qu'il n'avoit point de passion plus violente que celle de revenir au plutôt à Burgos, et le conjura de ne se point alarmer de ce prompt depart qui ne seroit pas inutile à ses habitans, puis qu'il esperoit les venir recevoir avec un grand renfort pour les secourir en cas de besoin.

Ce riche bourgeois, le plus distingué de toute la ville, ne voulant pas être la duppe de Pierre, se mit en tête de rendre les clefs de Burgos entre les mains d'Henry, si ce prince entreprenoit d'y mettre le siege, pour aller au devant du meurtre et du pillage, qui sont inseparables des villes que l'on prend de force et d'assaut. Pierre pensant avoir mis un fort bon ordre à ses affaires, et comptant sur la fidelité de ceux de Burgos ne songea plus qu'à se mettre en chemin pour se rendre à Tolede, accompagné du comte de Castres et de ses quatre Juiss ses plus particuliers confidens. Il fut recu dans cette grande ville par des acclamations extraordinaires. On v regala magnifiquement ce prince pour luy témoigner combien on étoit sensible à l'honneur qu'il faisoit à ceux de Tolede de vouloir établir son sejour chez eux. Pierre n'eut pas plûtôt quité Burgos, qu'un espion sortit de cette ville pour en venir donner la nouvelle à Henry, luy disant qu'il avoit pris la route de Tolede où l'on estimoit qu'il avoit dessein de s'enfermer. Bertrand qui se trouva present au rapport que sit cet espion, fut d'avis qu'on allât se saisir de Burgos, promettant à Henry de l'y faire couronner roy d'Espagne.

Tout le monde applaudissant à ce conseil. chacun se mit aussitôt en devoir de partir, dans la resolution d'exécuter ce que Bertrand avoit suggeré. L'on plia donc bagage toute la nuit, afin de couvrir le dessein que l'on projettoit. La marche de l'armée commenca le lendemain dés la pointe du jour. L'on mit le bagage au milieu: l'avantgarde étoit conduite par le maréchal d'Endreghem, secondé d'Olivier de Mauny, d'Hugues de Caurelay, de Nicolas Strambourc, de Jean d'Evreux, de Gautier Huët, et de beaucoup de chevaliers anglois, qui faisoient tous belle contenance. L'arriere garde étoit commandée par Bertrand, dont le nom seul étoit si redoutable, qu'on étoit tout persuadé que sa personne seule valoit une armée toute entiere. Le comte de la Marche, le sire de Beau Jeu. Guillaume Boitel, Guillaume de Launoy, Henry de Saint Omer, se sirent tous honneur d'accompagner un si grand capitaine, et de partager avec luy le peril et la gloire qu'il alloit chercher dans cette expedition: mais sur tout le prince Henry se promettoit qu'elle luy seroit avantageuse soùs les enseignes d'un general dont les armes avaient toûjours été victorieuses, esperant d'ailleurs que Dieu scachant la justice de la cause qui les faisoit tous agir, répandroit sa benediction sur leur entreprise, puis que l'ennemy qu'ils avoient à combattre étoit un prince reprouvé, qui ne s'étoit pas contenté de renoncer publiquement à la religion chrétienne, par l'infame commerce qu'il entretenoit avec les Juifs, au grand scandale de tous ses sujets, mais avoit encore trempé ses mains dans le sang innocent de la plus sainte et de la plus accomplie princesse de toute la terre, qu'il devoit

d'autant plus menager qu'elle étoit sa propre femme, et qu'outre qu'elle tiroit son extraction de saint Loüis, elle avoit toûjours eu pour luy des condescendances qu'il ne meritoit pas, vivant avec luy de la maniere du monde la plus douce et la plus honnête, au travers de tous les mauvais traitemens qu'elle en recevoit, sans jamais luy reprocher les infidelitez qu'il luy faisoit, en donnant son cœur et son corps à des concubines qui la luy rendoit odieuse, et n'eurent jamais de repos qu'aprés luy avoir inspiré la cruelle resolution de la faire mourir.

## $\Diamond \Diamond \Diamond$

## CHAPITRE XVIII.

De la reddition volontaire que ceux de Burgos et de Tolede firent de leurs villes, aussitôt qu'ils apprirent que Bertrand et la Compagnie blanche étoient en marche pour les assieger.

La ville de Burgos fut fort alarmée de la nouvelle que des espions lui donnerent qu'elle étoit menacée d'un prompt siege, et que les ennemis faisoient un mouvement de ce côté là. Les habitans coururent aux armes, firent fermer leurs portes et sonner la grosse cloche, pour avertir tous les bourgeois que puis qu'on la mettoit en branle, il y avoit quelque calamité publique qu'il fallait tâcher d'écarter. On ne se contenta pas de ces preliminaires, on trouva bon de s'assembler et de tenir conseil pour deliberer sur les mesures qu'il y avoit à prendre dans une affaire où il y alloit du tout. On y appella l'archevêque, qu'il étoit necessaire de consulter, et dont les avis étoient estimez fort judicieux ; car étant regardé comme le pere commun de la ville, on étoit persuadé que la longue experience qu'il avoit acquise dans le maniment des affaires, et la tendresse qu'il avoit pour ses propres ouailles le feroient opiner de bon sens. En effet on ne se trompa pas dans l'attente que l'on en avoit.

Ce grand personnage ouvrit la conference en representant à toute l'assemblée le danger evident dont tout le monde étoit menacé; qu'il falloit fouler aux pieds toutes les considerations particulieres pour n'envisager que le bien public, et dire chacun librement son avis, pour dissiper au plûtôt l'orage qui pendoit sur leurs têtes. Un Espagnol prit la liberté de l'interrompre là dessus, en luy disant qu'il luy sembloit que comme toutes les personnes qui composoient ce conseil, professoient trois religions differentes, il étoit à propos d'en faire trois classes separées, l'une de Chrétiens, l'autre de

Juifs et l'autre de Sarazins, qui se retirans chacune à part pouroient deliberer en particulier sur l'affaire presente, et faire part aux autres chambres de la resolution qu'elles auroient prise reciproquement, afin que se communiquamainsi leurs avis l'une à l'autre, on en pût former une plus meure deliberation. Cet expedient fut approuvé de tout le monde. Chaque nation se retira dans sa chambre pour conferer aver plus de liberté sur l'état des choses.

L'archevêque, presidant à celle des Chrétiens, ne balanca point de rompre la glace, et de dire hardiment que Pierre ne luy sembloit point digne de regner, puis que c'étoit un prince qui n'avoit aucune des parties necessaires pour bien gouverner; qu'il étoit violent, brutal, inconsideré, cruel et sans religion, n'en ayant aucune que celle des Juifs, ausquels il avoit donné son oreille et son cœur, n'ayant aucune deference que pour ces ennemis du christianisme, qui lay avoient fait commettre le meurtre de la reine Blanche, dont le sang crioit vengeance devant Dieu et devant les hommes; que le prince Henry qui luy disputoit la Couronne y avoit bien plus de droit que luy, puisqu'il étoit ne d'une dame fort riche et fort qualifiée, qu'Alphonse avoit fiancée devant que de l'approcher, et qu'il avoit toûjours reconnue depuis pour sa propre femme; que d'ailleurs ce prince, outre la validité de son titre, avoit des qualitez qui k faisoient aimer de tout le monde, étant bon. honnête, humain, brave, liberal et pieux catholique; que son avis étoit donc de le preferer à Pierre, et de l'honorer et le recevoir dans l'enceinte de leurs murailles comme leur souverain legitime, à la charge qu'il leur promettroit, su les saints Evangiles, de les conserver dans leurs anciens usages et la joüissance de leurs privileges. Ce sentiment fut universellement bien reçu de tout le monde, et passa tout d'une voix dans ce conseil sans aucune contradiction.

Les choses étant arrêtées et concluës de la sorte, on fut bien aise de sçavoir quel avoit éte là dessus l'avis des Sarazins. L'archevêque leur demanda des deputez pour apprendre si leur opinion quadroit à la leur. Celuy qui fut depêché de la part de ce corps, declara que leur assemblée l'avoit chargé de les assûrer de sa part qu'ils n'avoient point d'autre intention que de suivre en tout les mouvemens qu'il leur plairoit de leur inspirer là dessus. On se loua fort d'une réponse si honnête et tout ensemble si soûmise. L'archevêque luy dit que toutes les voix ou plûtôt tous les cœurs étoient tournez du côté d'Henry. Le Sarrazin luy répondit que toute leur assemblée avoit eu la même predi-

lection pour ce prince. Il ne s'agissoit plus que de pressentir les Juiss. Celuy que leur conseil avoit chargé de la réponse, demanda devant, que de faire son rapport, que chacun fit serment de les laisser aller hors de la ville, avec toute la securité possible, en cas qu'ils trouvassent à propos de prendre ce party. La condition luy fut aussitôt accordée. Quand le Juif eut par devers soy ce qu'il demandoit, il dit que, comme ils n'estimeroient pas un Juif qui se feroit Chrétien, de même ils n'estimoient pas un Chrétien qui se faisoit Juif, et qu'il les prioit de le dispenser de s'ouvrir plus avant, puis qu'il leur étoit aisé de faire l'application là dessus, que des gens bien sensez comme eux pouvoient faire fort facilement. Comme c'étoit sur la personne de Pierre que tomboit le denouement de cet enigme, chacun fut ravy de voir que les trois sectes differentes n'avoient eu toutes qu'un même sentiment et reconnoissoient Henry pour leur Roy.

Toute la ville étant donc resoluë de se rendre i ce prince, il fallut prendre des mesures pour uy faire part du dessein qu'ils avoient de se lonner à luy. L'ambassade étoit un peu deliate; car il étoit dangereux que Pierre ne fût nformé de la defection de ceux de Burgos. On etta les yeux sur deux Cordeliers, qui ne reuserent point de se charger de ce message et lont l'habit couvroit tout le soupcon. Ceux-cy manquerent point de se rendre avec leurs lepêches à l'armée d'Henry, qui n'étoit qu'à dix ieües de là. Quand on vit approcher ces deux Freres mineurs, on presuma que la commission ru'ils avoient ne pouvoit être que fort agréable. Le plus ancien porta la parole, et dit qu'il étoit chargé de la part de tous les habitans de Burzos, Chrétiens, Sarrazins et Juifs, de presenter su prince Henry leurs soumissions, et de le prier de se rendre incessamment à cette grande ville, dont ils ne se contenteroient pas de luy puvrir les portes, mais pretendoient encore l'v couronner avec toute la pompe et toute la ceremonie qui se sont toûjours observées à l'égard des nouveaux rois d'Espagne, pourveu qu'il leur promit de ne donner aucune atteinte à eurs coûtumes et leurs privileges. Henry, comblé de jove de recevoir une si agreable nouvelle, fit à ces Cordeliers un accueil qui fut au dessus de leur attente même, les gratifia de fort beaux presens, et leur ordonna de retourner sur leurs pas à Burgos, pour en assûrer les bourgeois de toute sa bienveillance, et leur declarer qu'il iroit le lendemain les voir en personne, et leur donner des preuves réelles de sa protection.

Les Cordeliers, aprés avoir été bien regalez, reprirent le chemin de Burgos, et remplirent toute la ville d'une joye extrême par cette agreable nouvelle qu'ils y repandirent. Les Espagnols sortirent des portes en bon ordre, à la pointe du jour, pour venir à la rencontre de leur nouveau prince; tout le clergé se mit en marche aussi, revétu fort magnifiquement et faisant porter devant soy la croix et la banniere, remerciant Dieu par des hymnes et par des cantiques de ce qu'il leur donnoit un si genereux prince. Les eclesiastiques étoient precedez des plus notables bourgeois, dont il y en avoit huit qui portoient au bout de leurs lances les clefs de la ville, à raison de huit portes dont elle étoit ouverte et fermée. Les dames parurent aux fenêtres et sur les balcons fort superbement parées, pour donner plus d'éclat et de lustre à l'entrée de ce nouveau Roy, quelles souhaitoient fort de voir, ayant déja par avance une favorable prevention contre luy. Les bourgeois allerent au devant de luy plus de quatre lieües.

Quand Henry les apperçut venir, l'excés de la jove qu'il en eut luy fit verser des larmes. Il les remercia de l'honneur qu'ils luy faisoient, et leur promit qu'il leur donneroit tous les sujets du monde de se louer de luy. Quand il vit approcher l'archevêque, il mit pied à terre avec Bertrand et plus de cinquante des principaux officiers de l'armée, pour recevoir sa benediction. Ce venerable prelat luy fit sa harangue au nom de tous les bourgeois de la ville qui l'environnoient, le traita de Roy, luy presentant les soûmissions, les hommages et l'obeïssance d'un million de peuples qui le vouloient reconnoître pour leur souverain, s'il avoit la bonté de leur vouloir promettre qu'il ne toucheroit point aux usages, coûtumes et privileges établis par ses predecesseurs rois. Il leur répondit avec toutes les honnètetez imaginables, et donna les mains tout ce qu'ils voulurent de fort bonne grace.

Ce prince, continüant sa marche avec Bertrand et tous les seigneurs de sa Cour et de son armée, au bruit des acclamations de ceux qui s'étoient rendus auprés de sa personne pour le feliciter sur son arrivée dans Burgos, entra dans cette grande ville avec ce superbe cortege. On fit retentir toutes les cloches avec le plus de fracas et de bruit que l'on put, pour témoigner la joye que tout le monde avoit de sa venuë. On logea toute l'armée dans les fauxbourgs, et ce nouveau Roy se rendit au palais avec Bertrand et les principaux seigneurs qui commandoient ses troupes, où l'attendoit un fort ma-

gnifique et splendide souper, qui luy fut d'autant plus agreable que plus de cent des plus nobles et des plus belles dames de la ville furent de ce repas. La table fut servie de viandes fort exquises et dont la delicatesse n'en empêchoit point l'abondance. Tout le peuple passa la nuit et le lendemain tout entier dans une rejoüissance à proportion. Le vin ruisseloit comme l'eau par toutes les ruës, et l'on ne vit jamais de si grandes demonstrations de joye, que celle qui parut dans ce beau jour qui mettoit Henry dans la possession de Burgos. Il témoigna publiquement qu'il étoit redevable de tous ces succés et de toutes ces prosperitez à Bertrand, auquel il fit des caresses toutes particulieres, qui donnerent à ce general un nouveau desir de pousser encore plus loin ses conquêtes en faveur d'un prince si reconnoissant, et de luy soûmettre le cruel Pierre, qui ne meritoit pas de porter la Couronne.

Henry, se croyant au dessus de toutes ses affaires, se persuada que pour s'affermir encore davantage dans le bonheur où il se voyoit, il étoit de la politique d'appeler au plûtôt sa femme à Burgos, pour la faire couronner avec luy. Cette princesse étant parfaitement belle et spirituelle, pouvoit beaucoup contribuer, par sa presence, à l'avancement de leurs communs interêts, et cultiver par là les amis et les creatures de son mary. Ce luy fut une joye bien grande quand elle apprit qu'elle alloit devenir Reine d'un grand royaume, lors même qu'elle croyoit tout perdu pour Henry. Elle se rendit à Burgos dans un fort leste et pompeux équipage, accompagnée des trois sœurs du Roi son mary. Mais avant que d'y faire son entrée, qui fut des plus superbes, elle descendit de carosse aux approches de cette grande ville, et monta sur une tres belle mule qui portoit une selle toute couverte de pierreries, d'où pendoit une housse de pourpre, enrichie d'un brocard d'or dont les veux des spectateurs étoient ébloüis ; le harnois étoit aussi d'un prix proportionné à toutes ces richesses.

On vint dire secrettement à Bertrand que la Reine étoit presque aux portes de Burgos. Il monta tout aussitôt à cheval pour luy faire honneur, accompagné d'Hugues de Caurelay, d'Olivier de Mauny, de Jean d'Evreux et de Gautier Hüet. Aussitôt qu'elle les aperçut, elle descendit de sa mule, pour leur témoigner qu'elle tenoit de leur bravoure et de leur valeur le bienheureux état dans lequel elle alloit entrer, et que sa présente prosperité ne l'avoit pas tellement entétée qu'elle lui eût fait oublier sa première condition. Tous ces generaux se jetterent

à bas de leurs montures, la voyans à pied, et la conjurerent de remonter sur sa mule. Elle sit beaucoup de façons avant que de s'y resoudre, disant qu'il étoit de son devoir de faire honneur à ceux ausquels elle étoit redevable de la Couronne qu'elle alloit porter. Ces paroles étoient accompagnées de tant de grace et de majeste que ces seigneurs en étoient charmez et se disoient l'un à l'autre qu'une telle dame meritoit de regner. Quand ils furent tous remontez auprés d'elle, ses belles sœurs étudians la mine de Bertrand, dont elles avoient tant entendu parler, s'entretinrent sur son chapitre; l'une d'elles toute étonnée de son exterieur ingrat et de son air tout disgracié, ne put s'empêcher de dire : Mon Dieu qu'il est laid! est-il possible que cet homme ait acquis dans le monde une si grande reputation? La seconde repondit qu'il ne falloit pas juger des gens par les apparences, et qu'il luy suffisoit qu'il fut brave, intrepide, heureux, et sortant toûjours avec m succés incroyable de toutes les expeditions qu'il entreprenoit. La troisième encherit encore sur la seconde, en faisant remarquer aux deux autres qu'il étoit d'une taille robuste, qu'il avoit les poings gros et quarrez, qu'il avoit la peau noire comme celle d'un sanglier, et qu'on ne devoit pas s'étonner s'il en avoit aussi la force et le courage. Tandis que ces princesses observoient ainsi Bertrand depuis la tète jusqu'aux pieds, la Reine entra comme en triomphe dans Burgus, suivie d'un cortege fort magnifique, accompagnée d'une cavalcade fort leste. Mais ce qui fit naître encore une plus grande veneration pour elle, ce fut la majesté de son visage et ce grand air de Reine, qu'elle tenoit encore plus de la nature que de sa qualité. Toutes les dames de Burgos avoient arboré leurs plus beaux ornemens pour se présenter devant elle et luy faire leur cour. Elles la felicitèrent sur la justice que k ciel luy faisoit de la faire monter sur le trône, dont elle n'étoit que trop digne, et l'assurerent qu'elles feroient de leur mieux pour luy plaire, et qu'elles travailleroient par tout à luy donner des preuves de leur obeïssance et de leur zelc. La Reine leur repondit qu'elle feroit si bien qu'elles auraient tout sujet de se louer d'elk. En suite elle se rendit au palais, qu'elle trouva fort superbement paré, dont toutes les chambres étoient tenduës de fort rares tapisseries d de riches draps d'or et de soye.

Le saint jour de Pâques fut choisy pour le couronnement de Leurs Majestez, qui fut suivy d'un fort grand banquet. Les concerts, les voix et d'autres instrumens de musique en rendoient le repas encore plus agreable. Le comte de la

larche, aprés que toutes ces rejoüissances euent pris fin, se souvenant que la reine Blanche e Bourbon avoit recu la sepulture dans une glise qui n'étoit pas fort loin de là, fit celebrer lusieurs messes dans le même lieu pour le epos de l'ame de cette princesse; et par ce luubre devoir, il ralluma dans l'ame de Bertrand t de tous les François le juste desir de venger ir Pierre un si cruel meurtre, et de n'en pas emeurer à ces premiers succés, qu'ils avoient itention de pousser jusqu'au bout en faveur 'Henry. Tandis que tous ces seigneurs étoient nuchez de ces nobles sentimens, et s'excitoient s uns les autres à perseverer dans leur entrerise, il partit secrettement un espion de la ville e Burgos, qui fut à toute jambe à Tolede pour rertir Pierre de tout ce qui venoit de se passer son prejudice.

Ce prince avoit en sa compagnie plusieurs iifs avec lesquels il s'entretenoit sur le prent état de ses affaires, qu'il comprit être bien us deplorable qu'il ne pensoit par le triste raprt que cet espion luy sit en leur presence de reddition, ou plûtôt de la défection de Burs et du couronnement de ses ennemis dans tte grande ville. La douleur que Pierre concut ane si funeste nouvelle, luy fit dire qu'il s'aprcevoit bien que la prophetie s'accompliroit entôt à ses propres dépens, et que Berand, designé par l'aigle, alloit faire une oye de tous ses Etats. Le comte de Castres, n intime amy, le plaignit beaucoup, voyant e toutes ses affaires se décousoient ainsi; and un Juif, nommé David, qui se piquoit astronomie, tâcha de lui remettre l'esprit en i disant qu'il avoit étudié son étoile, et qu'il roit le même sort que Nabuchodonosor; qu'il oit bien vray qu'on le feroit descendre du trône; ais qu'il y remonteroit ensuite avec plus de oire; qu'il avoit appris par l'inspection des tres, que l'aigle qui le devoit dépouiller roit pris à son tour par le vol d'un faucon qui endroit d'outremer pour le secourir. Ce prostique fut litteralement accomply dans la ute.

Bertrand et toute sa Compagnie Blanche, yant glorieusement executé ce qu'ils avoient atrepris en faveur d'Henry, tinrent conseil asemble, dans la pensée de tourner leurs rmes du côté de Grenade, contre les Sarazins ui s'en étoient rendus les maîtres. Mais Henry, oyant que ce dessein nuiroit beaucoup à ses affaires, qui demeureroient imparfaites, et pouvoient tomber en decadence s'il étoit abandonné reux, les conjura de suivre leurs premieres risées, et de pousser toûjours leur pointe contre

les Etats de Pierre, comme ils avoient si bien commencé, leur representant que si c'étoit un motif de religion qui leur faisoit porter leurs pensées contre le royaume de Grenade, parce qu'il étoit rempli de Juiss et de Sarazins, qu'il n'y en avoit pas moins dans les terres de l'obeïssance de Pierre, qui leur pouroient servir d'objet à l'accomplissement de leurs pieux desseins; qu'au reste il leur abandonneroit les dépoüilles de toutes les conquêtes qu'ils feroient, dont ils pouroient s'enrichir beaucoup.

Tandis qu'Henry faisoit les dernieres instances auprés d'eux pour leur persuader de ne le pas abandonner en si beau chemin, la Reine vint appuyer tout ce qu'il disoit, en ajoutant les larmes aux prieres, et leur remontrant que, s'il leur plaisoit de rester avec eux, elle sacrifieroit toutes choses pour reconnoître les bons services qu'ils leur auroient rendus ; qu'ils n'auroient pas plûtôt les talons tournez, que Pierre viendroit fondre sur eux et reprendre Burgos. Elles les cajola si bien, que le Besque de Vilaines, également touché de son discours et de ses pleurs, declara qu'il avoit toùjours ouy dire que ce n'étoit point assez de commencer une affaire si l'on ne la poussoit jusqu'au bout en la couronnant; qu'ils trouveroient dans ce même païs le champ large pour faire la guerre aux Juifs et aux Sarrazins; qu'enfin, si l'on l'en vouloit croire, on iroit tout droit de ce pas attaquer Tolede pour y surprendre Pierre, qui se trouveroit pris au depourveu. La Reine, charmée d'entendre un discours qui quadroit si fort à ses sentimens et à ses interêts, ne se put tenir d'embrasser celuy qui prenoit son party d'une maniere si genereuse. Bertrand, le maréchal d'Andreghem, Hugues de Caurelay, Gautier Hüet, et tous les autres generaux se laisserent entraîner à l'avis du Besques.

Il fut donc resolu que dés le lendemain l'on marcheroit du côté de Tolede. Pierre fut bientôt informé de ce mouvement par un espion, qui vint à tuëcheval l'avertir qu'il alloit avoir sur les bras Henry, secondé de Bertrand et de la Blanche Compagnie : que la Reine y étoit aussi en personne, qui, par ses carresses et les attraits de sa beauté, les animoit tous à le venir assieger dans cette grande ville. Pierre eut tant de frayeur de cette nouvelle, qu'il n'osa pas les attendre, et declara dans son conseil qu'il étoit resolu de sortir de Tolede plûtôt que d'y demeurer enfermé davantage. Il appela les principaux bourgeois pour leur faire entendre que sa retraite ne les devoit point alarmer, puis qu'elle ne tendoit qu'à revenir promptement sur

ses pas pour leur amener du secours. Il les exhorta de se bien defendre et de luy garder durant son absence la fidelité qu'ils luy devoient, puis qu'ils avoient de bonnes murailles et des vivres pour plus d'une année. Ceux de Tolede luy promirent de demeurer toûjours inviolablement attachez à son service, et de tenir bon contre ses ennemis junqu'à ce qu'il fût de retour avec le secours, qu'ils le prioient d'être le plus prompt qu'il luy seroit possible.

Les choses étant arrêtées ainsi de part et d'autre, Pierre ne songea plus qu'à partir au plùtôt, faisant charger sur des mulets son or, son argent et ses meubles les plus riches et les plus precieux, sans oublier une table d'or d'un prix inestimable, et toute chargée de pierres precieuses et de fines perles d'Orient fort rondes et fort grosses, dans la quelle on avoit enchassé les portraits en or des douze pairs de France. On ajoûte que cette table que Pierre avoit en possession, portoit une grosse escarboucle au milieu des autres pierreries, à laquelle on donnoit deux proprietez admirables. La premiere c'est qu'elle luisoit la nuit avec autant de clarté que le soleil fait en plein jour; la seconde c'est que si l'on en approchoit du poison elle changeoit aussitôt de couleur et devenoit noire comme un charbon. Ce malheureux prince menant avec soy tout cet équipage, fit une traite de quinze lieues, et vint coucher à Cardonne, pour de là s'aller cacher dans une forest longue de cent lieues et large de quinze, tant il étoit epouvanté du peril qui le menaçoit. Henry, de son côté, continuant sa route, approcha de Tolede avec son armée. Tous les habitans de la campagne voisine se jetterent dedans avec tout ce qu'ils purent retirer de leurs biens, tant il y avoit de frayeur dans tout le plat païs.

Henry, devant que d'entreprendre un siege dans les formes, trouva bon de sonder les principaux bourgeois de la ville pour les pressentir s'ils seroient eloignez de capituler avec luy. Ce fut dans cet esprit qu'il envoya des passeports à ceux qui voudroient le venir trouver pour concerter quelque accommodement. L'evêque de Tolede sit assembler les plus notables bourgeois dans l'Hôtel de Ville, et leur exposa qu'il étoit tout evident que Pierre, ayant emporté tout ce qu'il avoit de plus precieux, n'avoit aucune pensée de retourner chez eux, encore moins de leur amener du secours: que cependant se voyans hors d'état de se bien defendre, ils devoient aviser au plûtôt à ce qu'ils avoient à faire dans un peril si eminent, et que s'ils étoient pris d'assaut, comme il n'en doutoit pas, il leur en coûteroit leurs biens et leurs vies ; qu'il étoit donc d'avis, pour prevenir un si grand malheur, qu'ils se rendissent au prince Henry, dont ils auroient plus de sujets de se louer que de Pierre le Cruel, dont la domination leur avoit toujours paru si tyrannique.

Son sentiment fut recu de tout le monde avec une égale chaleur, et pour venir des paroles aux effets, on luy mit entre les mains les clefs de la ville, en le conjurant de partir incessamment pour les rendre en celles d'Henry. L'evêque se mit aussitôt en chemin, se faisant accompagner des bourgeois de la ville les plus riches et les plus distinguez. Il trouva sur sa route ce prince qui s'approchoit d'eux. Ce prelat fit son compliment au nom des habitans, à la tête desquels il étoit, et luy presenta les clefs de Tolede avec toute la soumission possible. Il luy témoigna qu'il étoit chargé de luy faire hommage, et de le reconnoître, de la part de tous les bourgeois de cette grande ville, comme leur souverain legitime et leur roy, le priant de souffrir qu'is se donnassent tous à luy comme ceux de Burgos

Henry les recut sous son obeïssance aux mêmes conditions que ces derniers. Ils regalerent ce prince de fort beaux presens et logerent une partie de l'armée dans leurs fauxbourgs. Henry distribua tous ces dons aux principaux seigneus ausquels il avoit obligation de l'heureux succés de ses affaires. Bertrand et les autres chevalien qui l'avoient accompagné dans ces dernieres a peditions n'y furent pas oubliez. Il apprit que Pierre s'étoit retiré dans Cardonne; il prit le resolution de l'en faire fuir comme il avoit fai de Burgos et de Tolede : mais avant que de se mettre en marche pour ce sujet, il voulut donner ordre à ses affaires en recevant le serment de fidelité de ceux de Tolede, dans laquelle il laissa la Reine pour entretenir tout le monte dans l'obeïssance, et de plus en plus affermir 🛎 domination recente par les manieres engageants de cette princesse. Henry ayant à passer 🗯 forest large de quinze lieües, fit prendre des vivres à ses troupes, et comme elle étoit pleine lions, d'ours, de leopards et de serpens, il ordonna que personne ne sortit de ses rangs dx se debandât; car ceux qui ne se tenoient point serrez et sémancipoient à droite et à gauche étoient aussitôt devorez. En effet, ils furest étonnez d'en voir un si grand nombre. Less oreilles étoient rebattuës du rugissement des lions et du sifflement des serpens. Ce traje leur coûta beaucoup à passer, mais aprés 🕶 l'eurent franchy, toute l'armée se trouva pris de Cardonne, dont Pierre sortit aussitôt à hate, aprés qu'il eut appris qu'il n'étoit 🏴

Tolede et qu'on le cherchoit partout endre. Il se mit à faire beaucoup d'imcontre sa mauvaise fortune, disant bit aucuns sujets fidelles, et que tous se in merite de le trahir, les religieux de e les seculiers, et que s'il pouvoit ja: Bertrand dans ses mains, il assouviny toute sa cruauté.

te de Castres luy voyant plaindre son ax sort, luy conseilla de s'accommoder ry à condition de lui laisser Cardonne, Seville dont ce prince luy feroit hom-lui rendroit la ville de Burgos; qu'ou-ondition reciproque il pouroit compter d la somme de deux cens mille livres artager avec ceux qui l'avoient accom-18 cette expedition, l'assûrant qu'avec cerifice toute cette armée se dissiperoit ouroit jamais rallier, et qu'il lui seroit par là de triompher en suite d'Henry, yant privé de tout ce secours, periroit ment et ne luy pouroit plus contester ine.

is étoit si judicieux et si sensé, que entra volontiers avec toute sa Cour. Il ne jetter les yeux sur quelques persinuantes, sages et discrettes, qui pusager avec succés une negociation de ortance. On choisit des ambassadeurs rempe et de ce caractere, qui se rengrande diligence au camp des ennes trouverent assis auprés d'une riviere it prés de cette forest qui leur avoit de peine à passer. Henry, Bertrand et Lompagnie Blanche se rafraichissoient e ces eaux. Ces deputez s'adresserent ux principaux commandans de l'art le Besque de Vilaines, Hugues de et Olivier de Mauny étoient des preles supplierent de la part de Pierre, oit envoyez auprés d'eux, de vouloir eresser dans la paix tant desirable enux freres, aux conditions qu'on avoit ttées, ajoutans que s'ils couronnoient ire et vouloient tourner leurs armes renade ou Belmarin, que les Juiss et zins possedoient, ce prince leur offroit ille Espagnols qui durant trois mois roient gratuitement pour cette con-

roposition surprit fort Henry, qui s'apien qu'elle tendoit à ruïner toutes les ju'il avoit prises contre Pierre. Les seiy demanderent ce qu'il en pensoit; il que c'étoit un piege qu'on luy tendoit ire tomber dans le precipice, et qu'on luy vouloit ôter toute la force qu'il avoit, en le privant de tous les braves qui avoient épousé sa querelle, afin d'avoir ensuite plus de prise sur luy; qu'il entreroit volontiers dans le party qu'on luy proposoit, pourveu que Pierre luy donnat pour ôtages sa propre fille avec Ferrand de Castres, et cinquante bourgeois des plus riches. Les deputez luy declarerent qu'ils n'avoient aucuns ordres, ny aucun caractere pour transiger là dessus avec luy. Ce prince ajoûta qu'outre tous ces ôtages il vouloit encore que Pierre luy mit dans les mains Daniot et Turquant, ses deux principaux affidez qui avoient tant de part à tous ses conseils, ou plutôt les deux scelerats qui n'avoient point rougy de commettre le meurtre du monde le plus execrable sur la personne de la reine Blanche de Bourbon sa femme, dont Pierre étoit luy même l'auteur et le complice; et qu'il avoit envie de leur faire expier par les flammes un crime si horrible. Il pria même ces deux deputez de luy faire l'amitié d'arréter ces deux meurtriers, en cas que Pierre prit le party de fuir de Cardonne comma il avoit fait auparavant de Burgos et de

La nouvelle que ces deux envoyez donnerent à Pierre, que son ennemy luy demandoit pour ôtages sa propre fille et le comte Ferrand de Castres, l'alarma beaucoup, et luy fit bien comprendre que la proposition qu'il avoit faite ne seroit d'aucun succés. Elle gâta même si fort ses affaires, que ce comte qui luy avoit donné ce conseil, voyant qu'on le mettoit en jeu, craignit qu'on ne l'embarquât trop avant, et prit la resolution de quitter la Cour de ce prince, de peur qu'il ne l'entrainat dans sa perte. Il se déroba secrettement de sa compagnie, sans luy témoigner le sujet de sa retraite et sans prendre congé de luy. Cette démarche peu civile étonna beaucoup ce malheureux prince, et luy sit dire qu'il voyoit bien que tout le monde l'abandonnoit. Il prit donc la resolution de sortir de Cardonne : mais avant que de faire ce pas, il en assembla les bourgeois, et les conjura de luy être fidelles, en n'imitant pas la defection de Burgos et de Tolede qui l'avoient lâchement trahy. Mais son evasion fit ouvrir les portes de Cardonne à Henry, tout aussitôt que Pierre en fut sorty pour se rendre à Seville. Cette derniere ville regala ce prince fugitif de son mieux, et luy fit tous les honneurs qu'il devoit attendre de sa qualité: mais toute sa joye fut troublée, quand il apprit que Cardonne s'étoit rendue à son ennemy.

Quoy que Seville fût extremement forte, étant defendue de trois citadelles, dont l'une étoit

occupée par des Juifs, l'autre par des Chrétiens, et la troisième par des Sarrazins, cependant Pierre ne s'y trouvoit pas plus en sûreté qu'ailleurs, et ne put s'empêcher de faire sentir son chagrin à ces deux Juiss Daniot et Turquant, qui par leurs pernicieux conseils l'avoient embarqué dans toutes les méchantes affaires qu'il avoit à soûtenir. Il leur reprocha qu'ils étoient la cause de tout son malheur, depuis qu'ils luy avoient malicieusement conseillé de faire mourir la reine Blanche, s'étant eux-mêmes rendus les ministres et les instrumens de cette cruauté, pour assouvir leur vengeance particuliere; que depuis ce detestable meurtre ils luy avoient attiré l'indignation de tous ses sujets, et la revolte de son propre frere qui le menoit battant par tout; qu'ils meritoient qu'il les fit punir du dernier supplice, mais qu'il se contentoit de les bannir pour jamais de sa Cour, dont il leur defendoit d'approcher sous peine de la vie.

Ces deux Juifs obeïrent sans repartir et sans entreprendre de se disculper auprés de ce prince irrité dont ils redoutoient la colere. Ils prirent le chemin de Lisbonne pour se mettre à couvert de l'orage qui les ménacoit : mais par malheur ils furent rencontrez un matin par Mathieu de Gournay, chevalier anglois, qui les surprit sortans d'un vallon, comme il alloit au fourrage. Il ne les apperent pas plùtôt qu'il vint à eux l'épée à la main, leur commandant de se rendre, ou qu'il leur en coûteroit la vie. Ces deux miserables tremblans de peur luy crierent misericorde: il leur demanda s'ils étoient Juifs ou Sarrazins; Turquant luy repondit qu'ils étoient Juiss à la verité, mais que s'il avoit la bonté de ne les point faire mourir, ils luy promettoient de luy livrer dans le lendemain la ville de Seville. Le chevalier les assûra que non seulement ils auroient la vie sauve, mais qu'ils seroient recompensez à proportion d'un service si essentiel, s'ils étoient assez heureux et adroits pour faire ce coup. Turquant reprit la parole en luy reveiant les moyens dont il se serviroit pour en venir à bout. Il luy fit entendre que les Juifs ayant dans Seville un quartier separé, qu'ils ouvroient et fermoient quand il leur plaisoit, il luy seroit aisé d'entrer dans le lieu qu'ils occupoient et d'en gagner les principaux avec lesquels il avoit de secrettes intelligences; qu'il tourneroit si bien leurs esprits qu'il les feroit condescendre à ce qu'il voudroit, pourveu qu'on leur promît qu'en facilitant aux troupes d'Henry la prise de la ville, on ne toucheroit point à leurs biens, encore moins à leur vie.

Mathieu de Gournay goûta fort cet expedient et voulut que l'un des deux en fût la caution. Daniot s'offrit de demeurer auprés de luy comme garant du succés de cette entreprise. Mathieu mena l'autre au prince Henry, pour l'informer des mesures qu'il avoit meditées pour l'execution d'un si grand dessein; les moyens qu'on luy proposa luy parurent faciles: il ne s'agissoit plus que d'en faire la tentative. Turquant se mit en devoir de sonder là dessus les Juifs; il se coula par une poterne, et se glissant au pied des murailles de la citadelle qu'ils occupoient, il cria d'en-bas, à ceux qui faisoient le guet et la sentinelle sur le haut des murs, qu'ils eussent a luy faire ouvrir le guichet, et qu'il avoit une affaire capitale à leur communiquer.

On courut aussitôt à luy pour le faire entrer; chacun de cette nation lui fit mille honnêtetez. On le mena devant les maîtres de la loy, qui luy demanderent le sujet de son arrivée si precipitée. Il leur exposa que Pierre étoit tres-mal intentionné pour eux, et que s'ils ne prenoient contre luy de fort promptes precautions, ils ne pouroient pas eviter les funestes effets de son ressentiment. Il ajoûta qu'il avoit deja commencé de faire voir son mauvais courage en le banissant de sa Cour avec Daniot, sous des menaces tres-severes, et qu'ils devoient au plutot aviser ce qu'ils avoient à faire s'ils vouloient conserver leurs biens et leurs vies. Les plus considerables et les plus distinguez de cette nation, tout consternez d'une nouvelle si étrange, luy demanderent à luy même quelles mesures il leur conseilloit de prendre dans une si fâcheux conjoncture. Il leur témoigna qu'il avoit des fait quelques avances là dessus en leur favou. et qu'il avoit obtenu d'Henry qu'il ne leur seroit fait aucun tort s'ils luy donnoient l'entre de leur fort, pour y mettre ses gens à couvert a attendant qu'ils épiassent l'occasion d'attaque la ville et d'y mettre tout à feu et à sang. Les Juifs ne balancerent point à entrer dans ce des sein, quelque perfide et lâche qu'il fut, parc qu'ils ne pouvoient se sauver que par là. Le saint jour du dimanche fut choisy pour cette entreprise, parce que, semblables à leurs ancitres, ils faisoient scrupule d'y travailler un samedy, jour du sabat, et n'en avoient point de vendre une ville et de livrer leur prince a ses ennemis. Turquant ayant ainsi tout concerte comme il le desiroit, alla rendre compte de tott à Mathieu de Gournay, qui le mena parler ausitôt à Henry.

L'impatience qu'ils avoient eu tous d'eux d'annoncer une nouvelle qui devoit être agreable à ce prince, ne leur fit pas prendre garde aux gess qui se trouverent presens à ce complot, et cette beveue deconcerta toute l'entreprise : car une

belle Juffve s'étant rencontrée la , prêta l'oreille à tout ce qu'ils dirent, et comme elle étoit la maltresse de Pierre et qu'elle avoit un grand interêt à sa conservation, elle se déroba secrettement de nuit pour lui venir dire tout le secret de la conspiration, luy faisant un detail fort exact et fort circonstancié de toute cette trame, dont les principaux auteurs étoient ces deux scelerats, Daniot et Turquant, qu'il avoit banny, et qui, pour se venger, en vouloient à sa vie. Le roy Pierre eut d'abord beaucoup de peine à croire une nouvelle si funeste; mais la Juifve la luy confirma par tant d'endroits et par tant de sermens, que ce prince n'en doutant plus, la remercia de la part qu'elle prenoit si fort à ce qui touchoit sa personne et ses interêts, et l'embrassa sur l'heure avec une tendresse toute pleine le reconnoissance et d'estime pour sa fidelité, uy promettant de la recompenser avec usure l'un si bon office et de la rendre heureuse duant toute sa vie. La Juifve ayant fait sa cour nux dépens de ceux de sa nation, s'en retourna lans la Juifverie, fort satisfaite de l'avis qu'elle renoit de donner à Pierre à leur insçû.

Les Juifs, qui scavoient les engagemens de cur qu'elle avoit avec le roy Pierre, essayerent le la pressentir sur les plus secrets desseins de ze prince, se persuadans que la grande amour ru'il avoit pour elle ne luy auroit pas permis de luv faire mystere de rien. Cette dame leur dit froidement qu'elle croyoit que les approches d'Henry l'obligeroient d'aller bientôt en Portugal. En effet, Pierre prit la resolution de quiter Seville dés le lendemain, sur l'avis qu'il avoit recu de la Juifve, qu'on en vouloit encore plus à sa personne qu'a la ville. Il fit donc trousser son bagage en grande diligence, et fit le même compliment à ceux de Seville que celuy qu'il avoit fait aux habitans de Burgos, de Tolede et de Cardonne, les conjurant de se bien defendre contre Henry jusqu'à son retour, qui seroit bien prompt, puis qu'il ne partoit que pour aller demander du secours aux rois de Grenade et de Belmarin, leur promettant de revenir incessamment, et de fondre, avec toutes ces forces, sur son frere, sur Bertrand et sur toutes leurs troupes, et que si l'un et l'autre tomboient dans ses mains, il ne leur feroit aucun quartier. Les bourgeois de Seville luy firent aussi les mêmes protestations de fidelité que les autres villes et le prierent de les venir au plutôt animer par sa presence à soûtenir le choc de leurs communs ennemis.

La belle Juifve, qui s'étoit trouvée presente à la conjuration que Turquant avoit tramée contre Pierre, quand il entra dans la Juifverie pour débaucher ceux de cette nation du service de ce prince, remarqua ceux qui luy paroissoient les plus mal intentionnez pour luy, dont elle luy donna la liste par écrit. Pierre voulant s'en venger, feignit d'avoir besoin de leur cortege sur sa route, leur disant, pour les endormir et les engager à le suivre, qu'il les avoit toûjours reconnu fort fidelles, et qu'ils luy feroient plaisir de l'accompagner dans le voyage qu'il alloit entreprendre. Ils crûrent que cette demande étoit moins un piege qu'un effet de la confiance qu'il avoit en eux. Ils se sirent donc un merite de s'acheminer avec luy; mais aussitôt qu'il eut gagué la nuit dans sa route, il les fit tous pendre. Quand il eut fait cette cruelle execution, il voulut poursuivre sa marche, mais la grande obscurité le faisant tomber dans l'égarement, il se trouva fort embarrassé, donnant tout au travers des hayes et des fossez, sans sçavoir à quoy s'en tenir, et faisant mille imprecations contre son mauvais sort, tantôt reclamant le secours du ciel et tantôt celuy des demons.

On avoit beau luy remontrer les impietez qu'il commettoit, il demeuroit toûjours endurci sans se laisser fléchir par les prieres de ses amis, qui l'exhortoient de rentrer un peu en luy même et de reconnoître son Dieu dans le peril où il étoit. Le tonnerre vint au secours des hommes et gronda sur sa tête avec tant de fracas et de bruit, qu'on croyoit qu'il se rendroit à cet avertissement du ciel; mais il ne fit pas seulement le signe de la croix et continua de vomir contre Dieu des blasphemes encore plus execrables, disant que s'il étoit tout puissant, il ne l'abandonneroit pas de la sorte. Le temps étoit si noirqu'ils ne sçavoient pas tous mettre un pied devant l'autre, quand Pierre s'avisa de faire porter devant eux sa table d'or sur une mule, asin que l'escarboucle dont nous avons parlé, jettant un grand brillant par tout, leur servît de guide et de lumiere pour les éclairer au milieu de la nuit. Elle fut d'un fort grand secours à ce malheureux Roy, que l'on talonnoit de fort prés; car quand ceux de Seville apprirent la cruelle execution qu'il avoit fait faire de leurs principaux bourgeois, ils ne respirerent plus que vengeance contre ce barbare.

Henry, Bertrand et toute la Blanche Compagnie se servirent d'une si favorable occasion pour se presenter devant les murailles de cette ville. L'intelligence qu'ils avoient déja dans la place avec les Juifs en facilita beaucoup la reddition. Les Chrétiens et les Sarrazins firent quelque mine de resister : mais les Juifs étans soûtenus d'Henry, de Bertrand, du maréchal d'Andreghem, d'Hugues de Caurelay, de Ma-

thieu de Gournay, de Gautier Hüet, du Besque de Vilaines, tout plia devant eux, et les bourgeois se joignirent avec eux contre la garnison, qui, se voyant attaquée de tous côtez, mit les armes bas et se rendit à la discretion du vainqueur, qui bien loin de faire main basse sur elle, aima mieux luy donner quartier que de repandre le sang de tant de gens qui pouvoient encore combattre pour une meilleure cause que celle de Pierre, prince reprouvé de Dieu et hay des hommes pour tant de cruautez qu'il avoit commises, et qui l'avoient rendu l'horreur et l'execration de ses sujets aussi bien que de ses ennemis; si bien qu'Henry sit son entrée dans Seville à la tête de son armée. Les bourgeois luy en presenterent les clefs, luy rendirent leurs hommages et luy prêterent le serment de fidelité.



#### CHAPITRE XIX.

De la vaine tentative que fit Pierre auprés du roy de Portugal pour en obtenir du secours; et du prix que Mathieu de Gournay, chevalier anglois, remporta dans un tournoy contre des Portugais.

Pierre voyant toutes ses affaires deplorées, et qu'Henry s'etoit presque rendu maître de toute l'Espagne, il se persuada que le roy de Portugal auroit quelque compassion de son infortune et voudroit bien luy prêter la main pour le rétablir dans ses Etats. Ce fut dans cet esprit qu'il l'alla trouver à Lisbonne. Il luy exposa l'usurpation pretenduë que le prince Henry venoit de faire en son royaume, assisté des armes de Bertrand Du Guesclin, qui s'étoit mis à la tête de grand nombre d'avanturiers pour luy ôter sa Couronne. Il le supplia de le vouloir tirer de ce mauvais pas en luy donnant le secours dont il avoit besoin pour reprendre toutes les places que la perfidie de ses sujets luy avoit fait perdre. Le roy de Portugal l'assûra que son sort étoit bien à plaindre, mais qu'il n'avoit pas des forces suffisantes pour entrer ouvertement dans son affaire et s'attirer sur les bras une guerre avec les François de gayeté de cœur; que cependant il pouvoit compter que, s'il vouloit établir son séjour en Portugal, il le feroit servir en Roy, luy domant tous les officiers qui sont ordinairement employez auprés de la personne d'un souverain. Pierre le remercia de ses honnêtetez, et dissimula le chagrin qu'il avoit dans le cœur de se voir éconduit.

Il s'avisa d'une autre ressource : il se souvint que le prince de Galles avoit été souvent aux mains avec les François, et qu'il n'étoit pas leur amy. Cette pensée fut fort soûtenne par le roy de Portugal, auquel il s'ouvrit là dessus, et qui luy conseilla de prendre ce party, luy disant qu'il n'étoit pas necessaire qu'il fit le trajet pour passer en Angleterre, puis qu'il trotveroit dans la Guienne le prince de Galles, qui, selon toutes les apparences, épouseroit ses interêts avec chaleur, ayant avec soy de fort belles troupes, avec lesquelles il avoit remporté de grands avantages contre les François; qu'il pouvoit compter par avance que son voyage auroit un succés infaillible, puis qu'il y avoit longtemps que les mains luy démangeoient contre cette nation, sur laquelle il ne cherchoit que quelque specieux pretexte pour faire des conquêtes.

Ces raisons encouragerent Pierre à prendre le chemin de Bordeaux pour y parler au prince de Galles qui y tenoit sa Cour. Il fit donc preparer un vaisseau sur lequel il chargea ce qu'il avoit de plus riche et de plus precieux, sans oublier sa table d'or, et puis il y monta, suivy de vingt cinq chevaliers, de cinquante écuyers ಜpagnols et de grand nombre de Juifs, qui luy faisoient une fort fidelle compagnie. Durant cet embarquement de Pierre pour Bordeaux, Henry, son ennemy, ne s'endormoit pas : il assembla son conseil auquel assisterent Bertrand, le maréchal d'Andreghem, Hugues de Caurelay, k sire de Beaujeu, Mathieu de Gournay et tous les autres generaux les plus distinguez de l'armée. Il leur sit part de la nouvelle qu'il avoit apprise, que Pierre étoit allé mandier du secours aupres du roy de Portugal, et leur demanda quelles mesures il luy falloit prendre pour empêcher « prince d'entrer dans les interêts de son ennemy. Bertrand prit la parole et declara qu'il étoit a propos de depêcher en Portugal quelque chevalier au plûtôt, pour apprendre en quelle assiette étoit cette affaire, et que pour détourner un coup si dangereux, il falloit ménacer ce Roy d'entrer en armes dans ses Etats, et de luy donner tant d'exercice chez soy qu'il n'auroit pas le loisir de songer à secourir les autres; qu'aprés qu'ils auroient fait la conquête du Portugal, ils pourroient attaquer les royaumes de Grenade et de Belmarin, passer sur le ventre à tant de Juis et de Sarrazins, dont ils étoient remplis, et de la pousser jusques dans la Terre sainte, pour se rendre maîtres de Jerusalem, et reprendre sur les Infidelles ce que Godefroy de Boûillon le Grand avoit autrefois emporté sur eux.

On songea donc à choisir un homme de cœu et de talent pour bien s'aquiter de la commission dont on avoit envie de le charger auprés du roy.

rtugal. On jetta les yeux sur Mathieu de nay, chevalier anglois, qui fut ravy d'avoir mploy, parce qu'il mouroit d'envie de voir le de Lisbonne et la cour du roy de Por-. Il se mit en chemin luy dixième pour ce Il arriva dans cette ville un peu devant . Il n'eut pas plûtôt mis pied à terre dans lerie, qu'il eût la curiosité de demander à ôte si le roy de Portugal étoit à Lisbonne, que l'on disoit du roy Pierre. Cet homme dit que Sa Majesté s'alloit bientôt mettre à avec une tres-belle dame qu'il venoit de r avec un prince de son sang, et qu'il y t le lendemain un superbe tournoy, dont il it être le spectateur et prendre part à cet ble divertissement; qu'à l'égard du roy e, il étoit à Bordeaux auprés du prince de s, pour luy demander du secours contre y, Bertrand et tous les autres chevaliers ois, et que s'il l'obtenoit, il luy seroit fort de faire lâcher prise à ceux qui l'avoient iillé de ses Etats.

thieu de Gournay fut surpris de cette nou-, et tandis qu'il se mettoit sur son propre se presenter devant le roy de Portugal, il ne 'empêcher de dire qu'étant Anglois de nail ne pouroit plus servir Henry contre e, si le prince de Galles, son maître, se roit pour ce dernier. Il se rendit ensuite dais dans un équipage fort leste. Il renconir les degrez de l'escalier un autre Anglois convoissoit de longue main, pour s'être ez ensemble à la bataille de Poitiers. Aprés embrassez l'un l'autre, le dernier se charl'aller dire au Roy la venuë de Mathieu, romettant qu'il auroit de Sa Majesté tout is favorable accüeil qu'il pouroit desirer. fet, il en sit à son mastre un portrait fort tageux, luy disant que ce chevalier qui it de la part d'Henry étoit un gentilne d'un merite fort singulier, et qui s'éaquis beaucoup de reputation dans les

and il eut ainsi pris les devans en sa fail le revint trouver pour le presenter au
mais il trouva sur sa route les maîtres
el de Sa Majesté, qui venoient à sa rene pour luy faire honneur, et l'introduire
ivilement dans la chambre du Roy, devant
el Mathieu de Gournay fit mine de fléchir
nou; mais ce prince ne le voulant pas perre, le prit aussitôt par la main pour le releet luy demanda comment Henry se portoit
is les braves qui l'avoient secondé dans son
lition d'Espagne, qui luy avoit été plus
euse que juste, parce qu'on n'a jamais

bonne grace d'envahir les Etats d'un legitime souverain. De Gournay voyant qu'il étoit prevenu contre Henry, le desabusa de l'erreur dans laquelle il étoit, luy representant qu'il avoit plus de droit à la couronne d'Espagne que Pierre, et que le sujet de la commission dont on avoit trouvé bon de le charger auprés de Sa Majesté, ne tendoit qu'à sçavoir si dans le fonds il étoit vray qu'elle voulût embrasser les interêts de Pierre contre Henry; que si cette nouvelle qui couroit étoit veritable, il avoit ordre de prendre aussitôt congé d'elle et de se retirer. Le roy de Portugal luy dit ingenüment, qu'il s'étoit ouvert là dessus en presence de toute sa Cour; qu'il étoit bien vray que Pierre luy avoit demandé du secours, mais qu'il étoit encore plus vray qu'il le luy avoit refusé, ne voulant pas troubler le repos de ses peuples, en attirant dans ses Etats une guerre étrangere dont il se passeroit fort

Mathieu luy témoigna que le prince Henry luy scauroit bon gré de ce qu'il avoit bien voulu ne luy pas être contraire dans la justice de ses armes. Le Roy le fit asseoir à sa table et le regala de son mieux, le faisant entrer dans tous les divertissemens qu'on donnoit à la nouvelle épouse, et dans tous les honneurs qu'on luy faisoit. On n'y épargna pas les joueurs d'instrumens; mais leurs concerts ne plurent aucunement à Mathieu de Gournay, qui n'étoit pas fait à ces sortes de cacofonies, dont les tons étoient si discordans qu'ils luy écorchaient les oreilles. Il ne put dissimuler le peu de goût qu'il prenoit à cette grossiere symphonie, disant qu'en France et en Angleterre la musique avoit bien d'autres charmes, et que les instrumens y étoient touchez avec beaucoup plus de delicatesse. Le Roy luy fit entendre qu'il avoit deux hommes de reserve, qui n'avoient point leurs semblables au monde sur cet art, et que quand il les auroit entendu il en seroit tellement enchanté qu'il conviendroit que dans toute l'Europe personne ne pouvoit encherir sur le talent qu'ils avoient d'enlever le cœur par l'oreille. Le chevalier luy témoigna qu'il s'estimeroit heureux s'il pouvoit avoir part à ce plaisir.

Ce prince les fit appeler; ils entrerent dans la salle avec une flerté qui surprit Mathieu de Gournay, car outre qu'ils étoient vêtus comme des princes, ils avoient derriere eux chacun un valet qui portoit leurs instrumens. Ce chevalier s'attendoit à quelque chose de fort rare, mais il ne put se tenir de rire quand ils commencerent à jouer comme ces vielleurs, qui vont en France par les villages quémander par les tavernes et les cabarets. Le Roy voulut sçavoir le sujet de

sa raillerie; mais ce prince fut encore bien plus déconcerté quand le chevalier l'assûra que ces instrumens étoient le partage des aveugles et des gueux, à qui l'on donnoit l'aumône, quand ils avoient joué deux ou trois fois de la sorte que venoient de faire ces deux hommes qu'il estimoit tant. Il en eut tant de confusion, qu'il jura qu'il ne s'en serviroit plus. En effet, il leur donna congé dés le lendemain, ne voulant plus retenir à sa Cour de ces sortes de gens, qui luy faisoient affront devant les étrangers, qui seroient capables de le tourner en ridicule, quand ils diroient par tout que le roy de Portugal n'avoit point de plus agreable concert, ny de plus charmant plaisir que celuy d'entendre des vielleurs, qui sont par tout ailleurs si communs et si méprisez dans toute l'Europe,

Le roy de Portugal crut qu'il se tireroit mieux d'affaire en donnant au chevalier de Gournay le spectacle du tournoy, dans lequel il le voulut même engager et le mettre de la partie, luy disant qu'il avoit appris que les Anglois excelloient par dessus toutes les autres nations dans ces sortes d'exercices, et qu'il luy feroit plaisir de montrer son adresse et sa force dans cette lice, en presence de toute sa Cour; qu'une si belle assemblée meritoit bien qu'un chevalier aussi galant que luy, s'en donnât la peine. Il le cajola si bien, luy vantant la valeur des Anglois, que rien n'étoit capable d'étonner, et qui sortoient avec un succés admirable de toutes les expeditions qu'ils entreprenoient, que ce discours enfla le cœur du chevalier et luy donna tant de vanité, qu'il ne feignit point de répondre qu'il prêteroit le colet à qui oseroit mesurer ses forces avec luy; que depuis qu'il s'étoit mis sur les rangs dans ces sortes de combats il avoit toûjours remporté l'avantage, et que tout le monde luy faisoit la justice de croire qu'il avoit eu beaucoup de part au gain que les Anglois avoient fait de la bataille de Poitiers. Cette repartie donna plus d'ardeur au roy de le voir entrer dans cette carriere avec les autres, et pour l'échaufer davantage à condescendre à son desir, il luy declara qu'il destinoit un prix pour celui qui feroit le mieux et sortiroit de cette lice avec plus de succés, que le plus adroit auroit pour recompense une belle mule qui valoit cent marcs d'argent, dont la selle étoit toute d'yvoire et le harnois d'or. Il la fit même mener sous les fenêtres de son palais, asin que tout le monde la vît, et qu'elle excitât davantage l'envie de ceux qui seroient en competance pour remporter un si riche prix.

Le chevalier se promettoit de son experience qu'elle ne lui échaperoit point. La nouvelle se répandit par toute la Cour et toute la ville de Lisbonne qu'un Anglois devoit faire admirer sa force et son adresse dans le tournoy qui se feroit le lendemain, pour rendre les nopces de la princesse d'autant plus celebres. Ce spectacle extraordinaire attira sur la place tout ce qu'il y avoit de gens curieux pour être les témoins de la gloire ou de la honte de ce chevalier. Toutes les dames remplirent les balcons, les fenêtres et les échafaux, ayant encore plus d'envie d'attirer sur elles les yeux de tout le monde, que l'Anglois n'en avoit de faire admirer le talent qu'il avoit de bien manier un cheval et de le pousser contre un autre pour luy faire perdre les étriers et le renverser par terre. Les chevaliers qui devoient être de la partie parurent sur les rangs pour entrer en lice, et faisoient sur la place fort belle contenance. On trouva bon d'ouvrir ce combat à la pointe du jour pour éviter la grande chaleur, qu'il eût fallu necessairement essuyer si l'on eût commencé plus tard. Il y eut dans œ tournoy force casques abbattus, force lances brisées et beaucoup de chevaux renversez.

Mathieu de Gournay remporta toûjours l'avantage et renversa plus de cent chevaliers par terre, qui furent culbutez avec leurs chevaux les uns aprés les autres. Chacun battoit des mains en faveur de l'Anglois, dont les coups étoient portez avec tant de roideur que personne ne pouvoit les parer. Le roy de Portugal voyoit avec chagrin toute cette manœuvre, disant en soy-même que cet étranger, au sortir de sa Cour, parleroit avec mépris des Portugais et decrediteroit leur nation dans toute l'Europe, se vantant qu'aucun d'eux n'avoit pù se defendre de faire devant luy la pirouette et de coucher enfin sur le sable. Ce prince se souvint qu'il y avoit parmy ses officiers un Breton, nommé la Barre, homme rentassé, qui avoit la reputation d'être un rude joueur en matiere de joute. Il l'appella pour le pressentir s'il se croyoit asset fort et nerveux pour entrer en lice contre l'Anglois. La Barre répondit qu'il luy prêteroit le colet volontiers, et qu'il esperoit sortir avec succés de cette affaire. On le fit armer pour cet effet; on lui donna l'un des meilleurs chevaux de l'écurie du roy, afin qu'il ne luy manquit rien pour agir avec avantage et triompher de son antagoniste. Il se presenta sur les rangs dans cet équipage. Il vit l'Anglois qui paroissoit tout fier de ce qu'il venoit d'abbattre douze chevaliers; mais sa contenance ne l'intimida point, et luy donna même une plus grande demangeaison de le vaincre.

Tout le monde étoit dans l'attente et dans l'impatience de les voir aux mains. Cette curiosité fut bientôt satisfaite. La Barre fit son malege avec tant d'habileté, mania sa lance avec ant de force et poussa son cheval avec tant de oideur, qu'il fit tomber l'Anglois par terre et nordre le sable à son cheval. La chûte de Mahieu fut si lourde, qu'il en eut le bras cassé, lemeurant tout étourdy du coup qu'il avoit reçu, usques là qu'il resta longtemps dans cette posure sans pouvoir remüer ny jambes, ny bras, t sans pouvoir parler. Le roy de Portugal ne at pas faché que l'on crut qu'un écuyer portuais avoit humilié la fierté de l'Anglois, et qu'il cn avoit dans sa nation d'aussi braves, et 'aussi adroits dans cet exercice que dans l'Anleterre. Il commanda qu'on relevat Mathieu de ournay pour le faire panser de sa blessûre. n luy banda le bras, et ce prince le voyant stropié de la sorte, luy demanda quel sentirent il avoit des chevaliers de sa nation. Mahieu lui répondit qu'il avoit eté bien puny de a vanité; que celuy qui l'avoit traité de la sorte l'étoit pas un des apprentis dans le métier. On le fit nener au palais avec beaucoup d'honnêteté pour 'y regaler, et cette petite disgrace ne luy ota ien de l'estime qu'il s'étoit acquise : car le roy, cachant bien que ce n'étoit pas un Portugais, nais un Breton qui l'avoit ajusté de la sorte, ne laissa pas de luy faire present de la mule qu'il avoit meritée, puis qu'il avoit remporté ce prix sur tous les écuyers de sa nation; mais ce prince luy fit cette petite supercherie pour sauver l'honneur de son païs.

Mathieu s'estima toûjours fort heureux de ce que la mule luy avoit eté livrée comme le gage et la recompense de la gloire qu'il avoit aquise dans une si belle carriere. Mais aprés qu'il eut pris congé du roy de Portugal, il fut un peu mortifié quand on luy vint dire à l'oreille que ce n'étoit pas avec un Portugais qu'il s'étoit battu, mais avec un Breton: ce qui luy fit depuis écrire à ce prince qu'il n'en avoit pas usé dans ce rencontre de fort bonne foy. Ce chevalier reprit aussitôt le chemin de Seville, pour rendre comte au prince Henry du succés de sa commission. Quand on luy vit ainsi le bras en écharpe, on luy demanda d'où luy venoit cette blessûre. Il compta toute son avanture, et Bertrand, qui se trouva là present, fut ravy d'ap-Frendre qu'un Breton luy avoit ainsi fait sentir la orce de son bras. Quand l'Anglois eut fait son apport et témoigné qu'il n'y avoit rien à crainre du côté du roy de Portugal, qui s'étoit delaré neutre dans la guerre d'Henry contre ierre, le premier luy demanda ce qu'étoit evenu le second et ce qu'on en disoit. Mathieu pasûra que Pierre avoit pris le chemin de Boreaux pour reclamer contre luy le secours et la

protection du prince de Galles et qu'il étoit necessaire qu'il assemblat au plûtôt son conseil là dessus pour chercher les moyens de parer un coup si redoutable. Cette nouvelle n'accommodoit point les affaires d'Henry, qui avoit interêt d'avoir moins d'ennemis sur les bras; et ce qui luy donna plus d'inquietude, ce fut le compliment que luy sit Hugues de Caurelay, l'un des plus braves de son party, luy disant qu'il étoit né sujet du prince de Galles, et qu'il ne seroit plus en état de le servir s'il avoit guerre contre luy, parce que ce seroit un crime de haute trahison s'il étoit pris les armes à la main contre son souverain. Gautier Hüet, Jean d'Evreux, et tous les autres chevaliers anglois luy firent là dessus une même declaration. Henry convint avec eux qu'ils avoient toutes les raisons du monde de garder la fidelité qu'ils devoient à leur prince; mais il les pria de rester toûjours avec luy, tandis que les choses étoient encore brutes et tres incertaines, et de ne le point quiter jusqu'à ce que la guerre eût été tout à fait declarée par l'Angleterre contre luy. Tous ces braves le luy promirent, si bien que toutes les esperances d'Henry ne rouloient plus que sur la valeur de Bertrand Du Guesclin, du du Besque de Vilaines et du maréchal d'Andreghem, qui l'assûrerent qu'ils le serviroient jusqu'au bout contre le roy Pierre sans aucune reserve.

000

#### CHAPITRE XX.

De la foudre du ciel qui tomba miraculeusement sur Daniot et Turquant, ces deux scelerats, accusez du meurtre de la reine Blanche, et qui s'en voulurent purger en rejettant ce crime l'un sur l'autre, pour lequel on les fit combattre en champ clos.

Nous avons dit que ces deux Juiss avoient rendu le prince Henry maître de Seville par leur persidie. La recompense qu'ils en eurent fut une autorité presque souveraine qu'on leur accorda sur les bourgeois de la même ville, dont ils abuserent si fort qu'elle degenera bientôt en tyrannie. Les Juifs, se voyans soûs le joug de leurs compatriotes qui ne les traitoient pas mieux que les autres, voulurent le secouer par une accusation qu'ils intenterent contr'eux, deposans qu'ils étoient les deux seuls auteurs de la mort de la reine Blanche, qu'ils avoient tuée sur son lit, tandis que cette princesse étoit toute seule enfermée dans sa chambre, faisant ses prieres à son Dieu dans le silence de la nuit; Henry, qui qui connoissoit Daniot et Turquant par le seul

endroit du bon office qu'il en avoit recu quand ils avoient tramé la reddition de Seville en sa faveur, fut bien surpris quand il scut qu'ils avoient été les deux conseillers, et tout ensemble les deux executeurs de l'ordre barbare que Pierre leur donna de faire mourir sa propre femme. Il les sit venir devant luy pour les interroger tous deux sur un crime si noir, et les menaça de les faire tous deux brûler vifs s'ils luy cachoient la verité de ce detestable attentat. Daniot prit la parole et tacha de se disculper, en disant qu'il étoit bien vray que le roy Pierre l'avoit envoyé comme huissier pour autoriser cette execution par quelque forme de justice, mais qu'il avoit eu tant d'horreur d'un si cruel arrêt qu'il n'avoit pas osé seulement mettre le pied dans la chambre, s'étant contenté de se tenir à la porte aprés avoir essaye cent fois de détourner Turquant de commettre une si grande inhumanité; qu'il était là pour rendre ce temoignage à la verité sans rien déguiser de tout ce qui s'étoit passé.

Turquant se voyant chargé par son complice, luy donna le change, avoüant tres sincerement qu'ils avoient été tous deux les meurtriers de cette innocente princesse, et priant Henry de ne le point mettre à la gehenne pour en scavoir tout le detail, puis qu'il se confessoit criminel et qu'il scavoit bien qu'il ne pouvoit pas éviter le dernier supplice non plus que Daniot et six autres Juifs qui les avoient secondé pour faire ce coup execrable. Daniot l'interrompit en luy donnant un dementy, soûtenant qu'il n'avoit point entré dans la chambre de cette princesse quand on la fit ouvrir, et qu'il devoit se souvenir de ce qu'il luy dit plusieurs fois que cette bonne et pieuse dame n'avoit point merité d'être si cruellement traitée. Turquant voyant que celuy-cy cherchoit à se tirer d'affaire contre sa propre conscience, qui luy devoit reprocher le crime qu'il avoit commis avec luy, s'éleva contre luy le traitant de menteur, d'impudent et d'effronté, ne pouvant comprendre le front qu'il avoit de nier un fait plus clair que le jour, dont il marqua tout le detail et toutes les circonstances avec tant d'evidence qu'Henry ne put douter qu'ils ne fussent tous deux complices du même attentat. Bertrand, pour vider ce different, declara qu'il seroit à propos de les faire tous deux combattre en champ clos, et que celuy qui seroit victorieux de l'autre, seroit reconnu le plus innocent. Henry donna les mains à la proposition de Guesclin, marqua le jour, l'heure et le lieu que le düel se devoit faire entre ces deux Juifs. Ce prince voulut être le spectateur de ce combat ; toute sa Cour eut la même

curiosité. Tous les bourgeois de la ville monterent en foule sur les murs pour joüir du plaisir de voir aux mains ces deux miserables qui furent amenez au champ designé. Bertrand fut preposé pour veiller à ce que tout se passat dans ce combat singulier sans aucune supercherie ny de part, ny d'autre. Comme il avoit quelque predilection pour Turquant plutôt que pour Daniot, il dit au premier que s'il pouvoit tuer son homme, il luy procureroit sa grace. En effet le dernier avoit une mine si patibulaire que tout le monde le condamnoit déja par avance.

Quand on eut fermé le champ de barrieres, on les y fit entrer tous deux, armez de pied en cap et fort avantageusement montez. Ils s'éloignerent de concert pour courre l'un sur l'autre avec plus de force et d'impetuosité. Ils en vinrent, de part et d'autres, aux approches avec une égale furie, se déchargeans d'horribles coups l'un sur l'autre. Turquant fit un si grand effort contre Daniot, qu'il luy perça le bras de son épée, dont le pré fut tout ensanglanté, luy reprochant qu'il paroissoit bien qu'il avoit fait un parjure par le public desaveu qu'il venoit de faire , qu'il eût trempé dans la mort de la Reim, et que Dieu découvroit assez son mensonge par la disgrace qui venoit de luy arriver. Aprés s'e tre bien chamaillez, ils se colleterent avec tast d'acharnement et d'opiniâtreté que le Roy Hery, se tournant du côté de Bertrand et de tous les autres spectateurs, ne put s'empêcher de ler témoigner qu'il admiroit la force et le courage de ces deux coquins, qui ne pouvoient lacher prise et se tenoient tous deux par le corps i force de bras sans reprendre haleine, et sans que l'un ny l'autre voulût ceder à son adversaire. Mais tandis qu'ils étoient ainsi colez l'un à l'autre, le ciel voulut, par un miracle, faire une justice exemplaire de ces meurtriers. Toos les spectateurs furent bien surpris de voir une épaisse nuée s'étendre dans l'air sur leurs tètes. au travers de laquelle il sortoit des éclairs accompagnez d'un tonnerre qui, faisant un bruit et un fracas horrible, fendit enfin la nue pour lancer sa flamme et son carreau sur ces deux criminels, qui furent brûlez jusqu'aux os à la veüe de tant de personnes que ce seu voolst épargner, comme s'il eût sçu discerner les innocens d'avec les coupables.

Ce châtiment tout visible de la main de Dieu jetta tant de frayeur dans l'ame de ceux qui le virent, que chacun s'en retourna chez soy tout consterné d'une si terrible avanture. On se disoit l'un à l'autre que la Providence n'attendok pas toûjours à punir les hommes en l'autre vie, puisque dés celle-cy, le doigt de Dieu s'étoit fait e à l'égard de ces deux detestables Juifs, meritoient plus de voir le jour, aprés mmis une si indigne action sur une prinat la conduite innocente avoit édifié toute 'Espagne. Ce miracle fit un si grand effet rit de ceux qui en furent les timides téque plus de seize cens, tant Juiss que s, demanderent tous le baptême avec le empressement, et firent, pour ainsi dire, te violence aux ministres des autels du u, pour être mis au rang des Chrétiens. Bertrand et tous les seigneurs de l'armée rent plus de la sainteté de la reine Blanisque Dieu même avoit entrepris de vennort par un miracle qui ne fut pas le seul lia ses merites et ses vertus; car il fut de beaucoup d'autres, dans la suite, lirent la memoire de cette princesse redable à tous les siecles. Pierre, qui ne moins son meurtrier que son mary, rerop tard l'inhumanité qu'il avoit com-· elle, et comprit bien que si le ciel avoit si effroyable justice des executeurs de :, il en pendoit encore davantage sur la on auteur. En effet, la deplorable fin de e, que nous apprendrons dans la suite, a sensiblement que tôt ou tard Dieu ne en d'impuny. Nous allons voir les moyens lont la Providence s'est servie pour châloy non seulement cruel, mais impeniostat et desespéré, qui, n'ayant plus de , se plongea malheureusement dans le e qu'il se creusa par une conduite toute l'impieté, d'injustice et d'endurcisse-

# CHAPITRE XXI.

nurs que le rry Pierre alla demander rince de Galles qu'il trouva dans Ansme, et du present qu'il luy fit de sa d'or, pour l'engager dans ses inte-

alheureux prince, ennuyé de sa maurtune et se voyant abandonné de tous ses t poursuivy jusques dans les reins par qu'il regardoit comme un usurpateur, le s'aller jetter entre les bras du prince s qu'il connoissoit assez genereux pour ndre de le relever de l'accablement dans étoit, et de le faire remonter sur le s'embarqua donc avec son monde, son it sa table d'or couverte d'un tres riche at l'étoffe étoit extremement curieuse et commanda qu'on eût à cingler du côté

de Bordeaux, parce qu'étant la capitale de la Guienne, il devoit raisonnablement croire que ce prince y faisoit son sejour. Ce fut dans cette esperance qu'il y débarqua, donnant ordre à ses fourriers de prendre les devans et d'aller toûjours marquer son logis dans la ville. Ensuite il monta sur une mule d'Arragon, suivy d'un grand nombre de chevaliers qui luy faisoient cortege chapeau bas, tâchant de cacher son malheur et son inquietude par un exterieur magnifique et superbe. Il demandoit, en passant dans les ruës, si le prince étoit dans la ville : il fut un peu mortissé de ne l'y pas trouver. Il tira du côté d'Angoulesme, où l'on luy dit qu'il étoit pour lors. L'arrivée d'un Roy sit assez de bruit pour que la nouvelle en vint bientôt aux oreilles du prince, qui ne témoigna pas peu de surprise d'apprendre qu'on eût ainsi dépouillé de ses Etats un si puissant souverain, demandant par quel malheureux canal cette disgrace luy pouvoit être arrivée. Chandos étoit pour lors à sa Cour, et n'avoit pas peu d'accés auprés de son maître. Il s'étonna beaucoup quand il luy dit que Bertrand et les Anglois qui servoient sous luy, avoient fait cette belle manœuvre, et qu'au lieu d'aller faire la guerre dans le royaume de Grenade contre les Sarrazins, ainsi qu'ils l'avoient projetté, tous ces braves avoient changé de résolution tout d'un coup et s'étoient attachez au service d'Henry contre Pierre, qu'ils avoient ensin chassé de ses Etats et contraint de venir, en prince mandiant, reclamer sa protection.

Ce prince fut touché du pitoyable sort de ce Roy, se persuadant qu'il luy devoit prêter la main pour le secourir, et que c'étoit un sanglant affront pour tous les souverains de demeurer les bras croisez et de se montrer insensibles aux disgraces de leurs semblables. Il jura qu'il sacrifieroit toutes choses pour le retablir. Il n'eut pas plûtôt achevé ces paroles qu'on luy dit que le roy Pierre venoit d'entrer dans Angoulesme. Il envoya Chandos au devant de luy pour le recevoir et le faire descendre dans un hôtel qu'on avoit magnifiquement paré pour y loger un si grand Roy. D'abord qu'il apperçut Chandos, il courut l'embrasser, et luy faisant une sincere confidence de ses déplaisirs, il luy raconta toutes les persecutions qu'il avoit souffertes, et comme il avoit été poussé du trône par les armesde Bertrand et beaucoup de chevaliers anglois. qui s'étoient fait un merite de luy arracher le sceptre de gayeté de cœur, pour le mettre dansles mains d'un bâtard qui n'avoit aucun droit à la Couronne. Il ajoûta qu'il avoit été contraint de passer la mer pour venir implorer le secours du plus genereux prince du monde, esperant

qu'il ne l'abandonneroit point dans une si grande [ decadence de ses affaires. Chandos essaya de luy remettre l'esprit en luy faisant part des avances qu'il avoit déjà faites en sa faveur, et des bonnes intentions dans lesquelles il avoit laissé son maître pour luy. Ces assùrances calmerent un peu le chagrin de Pierre, que Chandos mena par la main dans les appartemens du prince de Galles, qui, n'attendant pas qu'il vint jusqu'à luy, le voulut prevenir en faisant la moitié du chemin. Cet infortuné Roy luy fit une profonde reverence, faisant voir dans son visage et dans tous ses airs une grande consternation. Ce premier silence fut suivy du triste discours qu'il luy fit de toutes ses disgraces, luy disant qu'un bâtard s'étoit rendu l'usurpateur de tous ses Etats, contre tout droit et justice, appuyé par les armes d'un avanturier breton qu'on nommoit Bertrand Du Guesclin, et par celles de beaucoup de chevaliers anglois qui s'étoient telement acharnez à sa ruine, qu'ils l'avoient reduit au pitoyable état dans lequel il le voyoit, expatrié, chassé de son trône, trahy par ses sujets et banny de son propre royaume par la violence et par l'injustice ; qu'il esperoit donc qu'un si grand et si genereux prince comme luy, seroit touché de l'infortune des souverains en sa personne, et qu'il employeroit ses armes, ses forces et sa valeur pour empêcher que toute l'Europe n'eût devant les yeux un si pernicieux exemple de perfidie, de trahison, de revolte et d'ingratitude.

Le prince de Gallesappercevant que les larmes luy couloient des yeux, et que les sanglots empechoient qu'il ne prononçat distinctement tout ce qu'il disoit, parut si fort émeü de son discours, que sans luy permettre de l'achever, il luy sit remettre son chapeau sur sa tète, luy disant qu'il alloit tout risquer, et qu'il sacrifieroit sa vie même dans une bataille pour lui mettre la Couronne en main de la même maniere qu'il venoit de luy faire porter son chapeau sur sa tête, pour le faire couvrir. Pierre passa sur l'heure d'une grande douleur dans de grands sentimens de joye quand il vit que le prince de Galles entroit de si bon cœur dans ses interêts. Il luy témoigna qu'il luy scroit redevable de sa Couronne, et que s'il étoit assez heureux pour rentrer dans la jouïssance de ses Etats par son secours, il luy en feroit volontiers hommage, et reconnoîtroit les tenir de luy comme son vassal. Le prince de Galles fit aussitôt apporter du vin dont il le fit servir par des chevaliers, scachant que Pierre, au milieu de sa chûte, n'avoit rien perdu de sa premiere fierté; car il avoit un si grand fonds d'orgueil, qu'il ne croyait pas que tous les souverains de l'Europe luy fussent comparables. Tan-

dis qu'ils s'entretenoient ensemble, quatre Espagnols entrerent dans la chambre, portans sur leurs épaules cette table d'or dont nous avons déja tant parlé. Quand elle eut été mise à terre, toute la cour s'approcha pour en admirer la beauté, la richesse et l'éclat. Pierre dit au prince qu'il le supplioit de vouloir accepter ce present, et que cette precieuse table luy venoit d'Alphonse, son pere, qui l'avoit eüe de son ayeul, auque elle avoit été donnée pour payer la rançon d'un roy de Grenade qu'il avoit fait prisonnier dans une bataille, et qui n'avoit pû recouvrer sa liberté que par le sacrifice qu'il avoit fait d'une chose si rare et si curieuse.

Le prince s'estima tres-honoré de ce present. et l'assûra qu'il l'en recompenseroit avec usure. Plus il etudioit cette table et plus il en etoit charmé. La joye qu'il en eut ne luy permit pas d'attendre plus longtemps à la faire voir a la princesse sa femme, qui passoit pour la plus belle dame de son siècle. Elle étoit à sa toilette quand on luy vint annoncer ces deux nouvelles a la fois, que le prince son époux avoit promis du se cours à Pierre, et que ce Pierre avoit fait present de sa belle table au Prince. Elle comprit bien que ce don leur coûteroit un jour bien cher, et ne put s'empêcher de dire à ses dames d'atour, et à ses filles qui étoient autour d'elle, que « cruel prince qui avoit trempé ses mains dans le sang de sa propre femme, ne meritoit pas de recevoir un accueil si favorable dans leur Cour; que la mort d'une si pieuse Reine crioit vengeance devant Dieu et devant les hommes, et qu'elle s'étonnoit comment son mary se laissoit aller aux caioleries de cet inhumain, qui ne le payeroit m jour que d'ingratitude.

Cette sage princesse penetrant les grosses suites que cette affaire auroit, donna quelques larmes à l'idée qu'elle se fit de tous les malheurs qu'elle devoit traîner aprés elle. Son jeune fils, qui sut depuis roy d'Angleterre sous le nom de Richard second, la voyant pleurer, montra dés lors la tendresse de son naturel, en tachant de la consoler de son mieux. Elle prit tant de goût aux caresses que cet enfant luy fit, qu'elle voulut bien essuyer ses pleurs pour l'amour de luy. Comme sa douleur étoit un peu calmée, son chagrin se renouvella par la veue de cette table funeste qu'un chevalier luy vint presenter de la part de Pierre, roy d'Espagne. Aprés qu'elle l'eut un peu regardée, ce fut pour lors que se souvenant que ce present alloit beaucoup commettre la vie du prince de Galles, son époux; elle tourna la tête d'un autre côté, donnant mille maledictions non seulement à cette table, mais à la personne qui l'avoit présentée, disant qu'elle leur alloit

le fort grands malheurs. Le prince qui l'avoir bien regalée, faisant transporter appartemens un meuble si precieux, et ant qu'elle l'auroit recu comme le plus ment qui devoit parer son palais, fut fort quand le chevalier luy dit qu'elle n'en icunement paru satisfaite, et qu'elle ihaité que Pierre n'eût jamais mis le pied Cour, puisque la protection qu'il luy avoit , traineroit après soy une guerre fort pe-· Je vois bien, dit le prince de Galles, 3 voudroit que je demeurasse toùjours s d'elle sans jamais sortir de sa chambre. qu'un prince qui veut eterniser son nom ne les occasions de se signaler dans la e, et remporte beaucoup de victoires e faire un nom considerable dans la poss'endurcissant à tous les dangers. e firent autrefois Roland, Olivier, , les quatre Fils Aimon, Charlemagne, nd Leon de Bourges, Juon de Tour-Lancelot, Tristan, Alexandre, Artus defroy, dont tous les romans racontent irage, la valeur et l'intrepidité toute aleet toute heroïque, et par saint George i je croy , je rendray Espengne au droit er; ne ja bastart n'en tendra qui vaille il denier et ad ce deussent bien garder rinces et barons : car autant leur en manes. »

ince se disposa donc à se mettre en cam-1 faveur de Pierre, envoyant ses dépêches , et donnant le rendez-vous à Bordeaux voit faire l'assemblée de ses troupes : et re un corps d'armée fort considérable, il out ce qu'il avoit de gens d'élite, les genet les archers les plus braves et les plus nez, avec des ordres fort pressans et eis de ne pas differer d'un moment à se à cette capitale au jour qu'il avoit mar-: il témoignoit tant d'empressement là desil sembloit que cette guerre luy tenoit cœur que toutes les autres qu'il avoit ens, et qu'il n'y avoit point de gloire à celle qu'il pouroit remporter s'il retasur son trône un Roy banny de ses Etats, é par des sujets perfides et rebelles. Ce donnoit encore plus de chaleur à monter it à cheval, c'est qu'il avoit un fonds de contre Bertrand, dont il apprehendoit reputation n'effaçât celle qu'il avoit dans tous les avantages qu'il avoit eu François, particulierement dans la faournée de Poitiers, qui luy avoit fait un Roy dans cette bataille. Il croyoit pouvoit en retablir un autre, ce seroit

un honneur pour luy, qui n'auroit point encore eu d'exemple.



## CHAPITRE XXII.

Des lettres de cartel dont le prince de Galles envoya défier Henry, avec menaces aux Anglois qui servoient sous luy, de confisquer leurs biens, et de les punir comme criminels de haute trahison, s'ils ne le quitoient.

Le prince de Galles prit si fort à cœur la protection de Pierre contre Henry, qu'il en sit tout son capital. Il écrivit là dessus des lettres si fortes à tous les seigneurs qui dépendoient de luy, que chacun n'osa pas balancer un moment à le venir joindre. Le comte d'Armagnac, le sire d'Albret, Chandos, Aimery, Guillaume et Jean de Felton, les senéchaux de Poitou et de Bordeaux, le comte de Pembroc et grand nombre de chevaliers, se rendirent auprés de luy. Le duc de Lancastre passa la mer avec beaucoup de gendarmes et d'archers, pour grossir ses troupes. On ne vit jamais une armée si leste ny si complette. C'étoit un plaisir de voir la fierté. l'adresse et la contenance de ceux qui la composoient. Il sembloit que ce prince avoit envie de marcher à la conquête de toute l'Europe, tant il avoit fait de preparatifs pour cette expedition. Mais avant que d'ouvrir cette guerre, il voulut braver Henry en personne, en luy depêchant un gentilhomme qu'il fit porteur d'une lettre par laquelle il le défioit et le provoquoit à un combat singulier, disant qu'il vouloit tirer raison de l'outrage qu'il avoit fait au roy Pierre son parent, qu'il avait dépouillé de ses Etats par violence et par injustice, et que s'il n'avoit pas assez de cœur pour accepter le party qu'il luy proposoit, il luy commandoit de sortir au plûtôt de l'Espagne, et de deguerpir toutes les villes et tous les châteaux dont il s'étoit emparé par felonnie, le menacant que s'il n'obeïssoit sur l'heure, il viendroit fondre sur luy pour l'accabler par une si formidable armée, qu'il ne pouroit pas se defendre de tomber dans ses mains, et de mourir avec tous les siens, ausquels il ne feroit aucun quartier; qu'à l'égard des Anglois qui combattoient sous ses enseignes, s'ils ne revenoient dans le jour qu'il leur marquoit, il les traiteroit tous comme des traftres, confisqueroit tous les biens qu'ils possedoient en Angleterre, et les feroit condamner à la mort.

La lecture de cette lettre deconcerta fort Henry, qui sit aussitôt appeller Bertrand, pour luy communiquer une affaire de cette importance. Ce prince tomba dans un si grand abattement de cœur, qu'il n'avoit presque pas la force de parler, et ce qui luy causoit encore plus d'embarras, c'est qu'il se voyoit obligé de laisser aller les Anglois, en qui consistoit la principale force de ses troupes, jugeant bien que leur retraite alloit beaucoup les éclaircir. Mais Bertrand, que rien n'étoit jamais capable d'ébranler, luy dit qu'il ne falloit point se laisser intimider des menaces de ce fanfaron; qu'il avoit encore bien du chemin à faire avant qu'il pût retablir Pierre dans ses Etats, puis qu'il auroit en tête plus de cent mille hommes à combattre et maudit soit-il qui s'esbahira. Ce discours diminua beaucoup la crainte et la consternation d'Henry, qui se reposoit beaucoup sur le courage, l'experience et la fidelité de ce general, qui seul valoit une armée toute entiere. Hugues de Caurelay, chevalier anglois, vint prendre congé de ce prince, luy témoignant le déplaisir qu'il avoit de ce qu'il se voyoit obligé de quitter son service, l'assûrant que sans ce severe ordre qu'il avoit reçu de son maître, il se seroit fait un merite de continuer jusqu'au bout; et se tournant en suite du côté de Bertrand, il l'embrassa pour la derniere fois, le priant qu'ils se separassent bons amis, et que si dans le partage qu'ils avoient fait ensemble des dépouilles qu'ils avoient gagnées dans les combats et par droit de guerre, il avoit plus reçu que luy, il étoit prêt de le dédommager avant que de partir. Comme Bertrand étoit fort genereux, il l'interrompit là dessus, luy disant qu'il ne vouloit pas descendre dans tout ce détail, et qu'il falloit qu'ils demeurassent tous deux quites et bons amis ; qu'au reste, quoyque cette separation luy fût fort sensible, il le louoit du zele et de la fidelité qu'il avoit pour son prince, pour qui l'on devoit tout sacrifler.

Henry se posseda le mieux qu'il lui fut possible, quand il vit sortir de sa Cour et de son armée tant de braves chevaliers anglois qui l'avoient servy jusqu'à lors avec tant de succés. Il les voulut regaler de presens, aprés leur avoir témoigné qu'il ne perdroit jamais le souvenir de tant de belles actions qu'ils avoient faites en sa faveur; mais ils le remercierent de toutes ses honnêtetez, s'estimans trop bien recompensez de la gloire qu'ils avoient acquise en portant les armes pour luy. Les choses s'étant ainsi passées avec une satisfaction reciproque, Henry tint conseil avec Bertrand et les autres seigneurs, pour savoir quelle conduite il devoit garder à l'égard du prince de Galles et de toutes les bravades qu'il luy avoit fait, pour appuyer les interêts d'un renegat et d'un meurtrier qui ne s'étoit pas contenté d'abjurer la religion chrétienne, mais s'étoit rendu l'execration de toute l'Europe par le coup detestable qu'il avoit fait faire à deux Juiss sur la personne de sa propre semme, qu'il avoit eu l'inhumanité d'immoler au caprice et à la jalousie de sa concubine. Bertrand le conjura de ne point perdre cœur et de compter non seulement sur luy, mais sur tant de braves qui luy restoient encore, et qui ne craindroient point de sacrifier leur vie pour le maintenir dans le trône sur lequel ils l'avoient placé. Mais il ne put pas s'empêcher de luy dire, tout bas à l'oreille, qu'il apprehendoit que les Espagnols, dans l'occasion, ne se dementissent beaucoup et ne fissent pas bien leur devoir. Il falut pourtant dissimuler cette crainte et faire toûjours bonne mine, comme si l'on ne doutoit pas du courage et de la generosité de ceux de cette nation.

Ce prince assembla donc de tous côtez le plus de forces qu'il luy fut possible, mandant les archers, les gendarmes et les arbalêtriers pour renforcer son armée. Ce luy fut un spectacle fort agreable, quand il vit venir vingt mille hommes de Seville seule, dix mille de Burgos, autant de Sarragosse, si bien que toutes ses troupes pouvoient monter, avec ce qu'il avoit déja, jusqu'à soixante mille hommes. Il falloit voir le superbe attirail des tentes, pavillons, munitions de guerre et de bouche que cette armée trainoit aprés elk. L'avant-garde étoit commandée par le Besque de Vilaines, et le maréchal d'Espagne marchoit à la tête du second corps, ayant à ses côtez k comte d'Aine, prince d'Arragon, tous deux suivis de gens fort lestes qui paroissoient fort determinez. Le prince de Galles venoit aussi de son côté dans une fort belle ordonnance, comptant dans son armée plus de dix sept mile hommes d'armes, sans le grand nombre d'arbalétriers genois qui servoient dans ses troupes, et qui tiroient avec tant de justesse et de force, que leurs coups étoient sûrs. Tous ces grands apprêts promettoient un fort grand fracas des deux côtez. Le prince de Galles demanda passage au roy de Navarre sur ses terres, et des vivres en payant; on n'osa pas les luy refuser, de peur qu'il n'y fit des hostilitez et ne s'emparât des meilleures places de ce royaume, pour s'en assûrer la domination, sous pretexte qu'on n'auroit point eu d'égard à sa demande. Le passage luy fut donc ouvert; mais il trouva peu de quoy subsister dans un país si maigre; ce qui fit soufrir à ses troupes d'étranges incommoditez : les païsans même, avoient la malice d'enfouyr sous terre leurs bleds et leurs provisions, afin que ces étrangers en manquassent, et qu'il ne leur prit aucune envie de faire chez eux m

plus long sejour. Guillaume Felton, qui commandoit l'avantgarde angloise, fit dans la Navarre des dégâts horribles, pillant, ravageant par tout sur sa marche, et faisant enlever par ses gens, bœufs, vaches, moutons et tout ce qu'ils trouvoient sous leur main.

Bertrand envoya toûjours devant quelques espions à l'armée du prince de Galles, pour apprendre ce qui s'y passoit et quel mouvement elle faisoit. On luy rapporta qu'on n'avoit jamais veu de si belles troupes, mais qu'elles étoient fort attenuées par la faim qu'elles enduroient. Il lemanda comment on appeloit celuy qui étoit à a tête de l'avantgarde : on luy repondit que c'étoit Guillaume Felton, qui n'avoit pour lors ivec luy que six cens lances seulement, et qu'il s'étoit fort écarté du reste de l'armée. Bertrand :envoya les mêmes espions sur leurs pas, avec ordre de le venir trouver à Nadres ou Navarrette, pour luy rendre compte de ce qu'ils auroient nouvellement découvert dans l'armée du prince de Galles. Tandis qu'il étoit dans l'impatience de sçavoir ce qui s'y passoit, il s'entretenoit avec le Besque de Vilaines des forces qu'ils avoient pour tenir tête à leurs ennemis. Celuycy voyant la contenance fiere de tant d'Espagnols qui s'étoient rangez sous les enseignes d'Henry, s'en promettoit beaucoup; mais Bertrand luy fit là dessus confidence de son sentiment, en luy declarant qu'il comptoit peu sur ces sortes de gens qui avoient moins de cœur que de faste, et qu'il étoit à craindre qu'ils ne leur saignassent du nez dans l'occasion; qu'il n'avoit aucune bonne opinion de leur bravoure pretenduë, qu'il apprehendoit enfin qu'ils ne prissent la fuite et ne les laissassent tout seuls soûtenir le choc des Anglois. Il ne put même dissimuler la crainte qu'il avoit qu'Henry ne tombat dans les mains de Pierre, qui le feroit cruellement mourir, s'il étoit assez malheureux pour ne se pouvoir pas sauver, en cas qu'il perdit la bataille, disant qu'il aimeroit bien mieux être prisonnier luy même, puisque le payement d'une bonne rançon luy pouroit procurer le recouvrement de sa liberté; mais qu'il n'en ïroit pas de même d'Henry, qui ne sortiroit jamais vif des prisons de son ennemy.

Pendant qu'ils faisoient tous deux toutes les reflexions necessaires sur l'assiette de leurs affaires, leurs espions leur vinrent dire que Guillaume Felton faisoit de grands ravages par tout où il passoit. Bertrand se mit en tête qu'on pouroit bien charger ces fourrageurs et les surprendre lors qu'ils y penseroient le moins. Aprés qu'il eut fait agréer cette resolution par le maréchal d'Espagne, ils se mirent en marche les

enseignes baissées, de peur que les Anglois ne les découvrissent, et détacherent quelques coureurs (dont il y en avoit un qui scavoit l'Anglois) pour reconnoître leur mouvement et se pouvoir aboucher avec eux avec moins de soupcon. Celuy-cy sous le privilege de sa langue se mêla dans les troupes de Guillaume Felton, qui venoit de faire un butin de prés de trois mille bêtes à cornes, dont il pretendoit ravitailler l'armée du prince de Galles qui mouroit de faim. Bertrand, voulant donner dessus, partagea son monde en trois bandes, qu'il mit en embuscade dans un bois; mais il ne put si bien concerter son entreprise que les coureurs anglois, qui étoient alertes, ne découvrissent une partie de ses gens dans le mouvement qu'ils faisoient, dont ils allerent donner aussitôt avis à Guillaume Felton, qui leur demanda si les Espagnols qu'ils avoient appercus étoient en grand nombre. Ils luy dirent qu'ils étoient pour le moins autant qu'eux. Felton declara que si ces gens là n'étoient qu'Espagnols, il ne reculeroit pas pour eux, et qu'il esperoit en avoir bien meilleur marché que si c'étoient des François, parce que les premiers avoient plus de fierté que de bravoure, et que les seconds avoient l'un et l'autre. Il voulut scavoir si Bertrand étoit de la partie : car il le craignoit beaucoup, et ne doutoit point que s'il tomboit une fois dans ses mains il auroit une peine incrovable à se racheter.

C'est ce qui luy fit donner de nouveaux ordres asin qu'on scût positivement à quelles gens il avoit à faire, si c'étoient Espagnols ou François. Les coureurs qu'il dépêcha pour en sçavoir la verité, rencontrerent le comte d'Aine, qui se détacha tout exprés pour leur demander ce qu'ils cherchoient. Ils luy dirent que Guillaume Felton les avoit envoyez pour sçavoir si Bertrand étoit là en personne. Le Comte répondit que non, que c'étoit luy seul qui, comme prince né d'Arragon, commandoit ce petit corps d'Espagnols qu'ils voyoient, et qui ne demandoient qu'à combattre contre les Anglois. Ce cavalier répondit qu'ils auroient bientôt satisfaction là dessus. Bertrand scachant que Felton le croyoit fort loin de là, se tint à couvert dans son embuscade en attendant l'occasion de faire une sortie sur son ennemy. Les Anglois se persuadans que la defaite des Espagnols ne leur coûteroit pas beaucoup, se presenterent en bataille comme s'ils marchoient à une victoire certaine, et quand ils se virent assez prés des Espagnols, ils mirent pied à terre, faisans voltiger leurs enseignes et leurs drapeaux avec une fierté de conquerans. Les Espagnols firent aussi de leur côté fort bonne contenance. Ces deux petits corps

d'armée se tinrent si serrez qu'ils ne pouvoient entrer l'un dans l'autre, et disputerent long-temps le terrain pied à pied sans qu'on pût sçavoir à qui demeureroit l'avantage, quand Bertrand fit une irruption sur les Anglois à la sortie de son embuscade, et les prit en flanc avec tant de furie qu'il les tailla tous en pieces, en tua un grand nombre, dont Felton fut un des premiers, et contraignit les autres de gagner au pied et de traîner le débris de leurs troupes battües jusqu'au camp du prince de Galles, qui fut bien étonné de cette déroute où son general avoit laissé la vie.

Pierre à cette nouvelle donna mille maledictions à ce Bertrand, qui luy avoit toujours été si falal et qui avoit fait toute cette facheuse execution. Le comte d'Armagnac prit la liberté de representer au prince qu'ayant une armée si nombreuse elle ne pouroit pas encore subsister ny vivre trois jours dans un païs si maigre et si ruiné; qu'il valloit donc bien mieux mourir de l'épée de leurs ennemis que de la faim cruelle qui les consumoit. Chandos et les autres seigneurs appuyerent ce sentiment. Tandis qu'ils deliberoient ensemble, Bertrand prit le party de s'en retourner à Navarette avec ses prisonniers et son butin. La joye d'Henry ne fut pas petite quand il apprit ce premier succés de ses armes, et que les Anglois manquans de provisions et de vivres seroient bientôt à bout. Guesclin luy conseilla de ne rien hasarder, puisque la famine seule pouvoit faire perir toute cette grande armée, qui seroit dans peu détruite par elle même. Il luy fit comprendre qu'ils n'avoient qu'à se retrancher dans de bons fossez et mettre les charrois devant eux, et qu'avec ces deux precautions ils seroient entierement inaccessibles à leurs ennemis, qu'ils verroient avant qu'il fût trois jours se débander et se separer les uns des autres pour aller chercher dequoy vivre dans un païs plus reculé; qu'alors quand ils seroient ainsi dispersez et marchans sans rang et sans discipline et tout attenüez de la faim, l'on pouroit leur courre sus, les charger et n'en pas laisser dix ensemble.

Le comte d'Aine, voulant faire le brave et l'intrepide, ne goûta pas un avis si sage. Il luy sembla que Bertrand ne l'avoit donné que dans la crainte d'en venir aux mains dans une bataille; il luy reprocha même qu'il avoit peur. Cette parole indiscrette piqua Bertrand jusqu'au vif; il dit tout en colere: Par ma foy se nous combatons demain nous serons desconfiz et avendra grand meschief sur le Roy. Cependant pour faire voir que ce n'étoit point la crainte ny la lâcheté qui luy faisoit tenir un pa-

reil discours, il protesta que puisque le Comte avoit eu le front de l'en accuser, on donneroit le lendemain bataille, dans laquelle il payeroit si bien de sa personne qu'il s'y feroit prendre ou tüer, et qu'on verroit qui des deux, ou du comte ou de luy, s'aquiteroit mieux de son devoir. Henry, qui connoissoit le caractere de Bertrand, que la mort ny tous les dangers n'étoient point capables d'ébrauler, en voulut revenir à son sentiment et ne rien tenter mal à propos; mais Guesclin se sentant trop choqué du peu de justice que le Comte luy avoit fait de croire que le cœur luy manquoit, dit qu'il avoit fait serment de combattre, et qu'il y auroit bataille le lendemain. On éprouva depuis que Bertrand n'avoit rien avancé, dans le conseil d'Henry, que de fort judicieux et fort pratiquable, et qu'en effet. si le comte d'Aine ne luy eût pas ainsi rompuen visiere, et qu'on eut laissé les ennemis aux prises avec la faim seule, le prince de Galles et toute son armée auroient été sur les dents au bout de trois jours, et peut-être que de tous ces Anglois il n'en seroit pas resté trois pour annoncer en Angleterre une si funeste nouvelle.



# CHAPITRE XXIII.

De la victoire que le prince de Galles remporta prés de Navarette en faveur de Picrosur Henry et Bertrand, qui fut pris duns cette journée.

La famine avoit tellement abbattu l'armée du prince de Galles, qu'il luy falloit necessairement ou combattre ou mourir. Ce besoin extreme luy fit prendre la resolution d'en venir aux mains. Il donna le commandement de l'avantgarde à son frere le duc de Lancastre, qu'il mit à la tête de quatre mille hommes d'armes. La banniere du Duc étoit portée par un chevalier des plus braves et monté sur une belle mule, pour se faire mieux reconnoître et distinguer. Hugues de Caurelay, Nicolas d'Aubericourt, Gautier Huet, Jean d'Evreux et Thomas d'Agorne, secondoient, dans ce premier corps d'armée, le duc de Lancastre, et menoient avec eux cinq cens archers tous gens de trait et dont ils se promettoient une fort grande execution. Le captal de Buc commandoit la bataille; il avoit avec sov les seigneurs les plus aguerris, Aimerion, le senechal de Bordeaux, Garnier d'Aubecote, et Othon son frere, le comte de Monleson, le comte de Lisle, k sire de Pons, le sire de Mucidan, Foucaut d'Arciart, et quatre mille hommes d'armes, à la tête desquels on le mit, qui luy furent tous d'un fort grand secours. Le prince de Galles essaya de

l'encourager de son mieux à bien faire, luy disant qu'il se promettoit tout de sa valeur et de son experience. Le captal l'assûra qu'il n'avoit jamais eu plus de démangeaison de joüer des mains que dans cette journée. Chandos fut chargé de mener l'arriere garde; c'étoit un fameux capitaine qui s'étoit signalé dans les guerres d'Edouard III, et dans celles que le prince de Galles avoit faites en France: il luy donna quatre mille hommes d'armes à commander, et luy dit que s'il y en avoit aucun qui fit mine de branler ou de prendre la fuite, il ne falloit point balancer à luy couper aussitôt la tête. Chandos jura qu'il ny manqueroit pas aussi.

Ce prince, pour les rendre tous encore plus intrepides et plus determinez, ajoùta qu'il leur falloit tous aller chercher à diner dans Navarrette, et passer pour cela sur le ventre à leurs ennemis, puis qu'il ny avoit point d'autre party à prendre dans le besoin pressant qu'ils avoient de manger, pour ne pas mourir de la faim qui les travailloit. En effet, les Anglois affamez se disoient les uns aux autres qu'ils auroient donné volontiers vingt marcs d'argent pesant pour un morceau de pain. Le prince de Galles voulut commander le corps de reserve. Il avoit auprés de soy le comte d'Armagnac, le sire d'Albret, le comte de Pembroc et beaucoup d'autres chevaliers de marque et de distinction qui faisoient tous fort bonne contenance. Ce prince couroit de rang en rang, et recommandoit à chacun de ne faire aucun quartier aux Espagnols, et de n'en prendre point à rançon, de quelque condition qu'il fût, si ce n'étoit Bertrand, le maréchal d'Andreghem et les François pour qui l'on pouroit avoir quelques égards et quelque indulgence: enfin, pour les animer tous à bien faire, il leur dit que le roy Pierre, dont ils avoient épousé la querelle, alloit être le spectateur de leur bravoure, et qu'il la recompenseroit par des bienfaits proportionnez au service qu'ils luy rendroient. Toutes les choses étant ainsi disposées pour faire journée, Chandos prit la parole et dit au prince que les Espagnols ne paroissoient pas, et qu'apparemment ils attendoient que le soleil fût levé pour se faire voir.

On dépêcha sur l'heure un trompette vers Bertrand et ses gens, pour leur declarer que s'ils refusoient la bataille, on les viendroit charger usques dans leurs retranchemens. Cet homme ut à toute jambe prés de Navarrette, où renontrant Henry, Bertrand, le comte d'Aine, le naréchal d'Andreghem, Guillaume de Lannoy, Juillaume Boitel, le maréchal d'Espagne et tous es autres commandans, il leur annonça mot pour mot tout ce qu'il étoit chargé de leur dire,

et les pria de luy donner là dessus une prompte réponse. Bertrand luy voulant donner le change, luy demanda s'ils n'avoient pas bien faim dans leur camp, ajoûtant que s'il en avoit été crû, l'on les auroit tous fait perir sans être obligé de combattre; mais qu'il n'étoit plus temps de prendre contre eux ce party. Le trompette luy repondit: Par ma foy il n'y a celui en nostre ost, qui n'eust bien tost mengié deux œufs pelez, se il les tenoit. Bertrand ne se pouvant tenir de rire, luy fit aussitôt apporter du vin qui fut un grand regal pour luy. Quand il en eut bien beu, Guesclin voulut sçavoir ce que, dans le camp des Anglois, pouroit bien coûter une bouteille de semblable vin. Le cavalier luy dit de bonne foy qu'ils n'en avoient point, et qu'on n'étoit pas en peine d'y faire choix du bon ou du mechant, puisque le jour même de Paques, qui seroit le lendemain, l'on n'y en boiroit point du tout. Enfin Bertrand, pour ne le point retarder d'avantage, luy commanda de dire au prince de Galles qu'on ne refusoit point le combat, et qu'on luy donneroit là dessus plus de satisfaction qu'il n'en esperoit. Il rangea tout aussitôt ses troupes en bataille. Il choisit dix mille Espagnols des mieux faits, qu'il posta fort avantageusement, mettant tout exprés une riviere à leur dos pour leur faire perdre l'envie de fuir, et leur inspirer celle de bien combattre. Ils faisoient si belle montre, qu'il sembloit que les Anglois ne pouroient pas tenir contre eux, et qu'il n'y avoit point d'armée, si forte qu'elle fût, qui pût resister à des gens si lestes et si determinez.

Bertrand, qui ne se payoit point de toute cette belle apparence, voulut pressentir le marechal d'Andreghem sur ce qu'il en pensoit. Celuy-cy luy declara qu'il croyoit que ces gens seroient d'une grande execution dans une bataille, et vendroient à leurs ennemis cherement leur vie. Guesclin secouant la tête, répondit qu'il n'en attendoit pas grand chose, et qu'il apprehendoit qu'ils ne lâchassent le pied dans l'occas on. Cependant Henry comptoit beaucoup sur vingt mille arbalètriers genois qui servoient dans ses troupes; et pour les engager à bien faire, il leur remontra que la victoire leur coûteroit peu, puis qu'ils alloient combattre des gens affamez qui pouvoient à peine soûtenir les armes qu'ils portoient; qu'avec un peu d'effort ils pouroient affermir sur sa tête la Couronne que Pierre luy vouloit disputer; qu'il leur croyoit à tous trop de cœur et de resolution pour penser à jamais reculer, et que s'ils étoient assez lâches pour en venir là, qu'il ne pardonneroit à pas un d'eux tous qu'il feroit pendre sans remission, sans

même épargner là dessus leurs femmes et leurs enfans; enfin que ceux qui payeroient bien de leurs personnes seroient fort bien recompensez. Ces Genois luy témoignerent qu'il éprouveroit bientôt jusqu'où pouvoit aller leur courage et leur fidelité, le conjurant de bannir là dessus toutes les arriere-pensées qui pouroient tomber dans son esprit. Bertrand qui ne se trompoit jamais dans ses pressentimens, tint conseil avec le Besque de Vilalnes et le maréchal d'Andreghem sur ce qu'ils auroient à faire.

Ils furent tous d'avis de ne se point separer les uns des autres, et de faire des Bretons et des François un petit corps qui n'auroit avec les Genois et les Espagnols aucune communication dans cette journée. Bertrand se mit à la tête de sept cens bons hommes seulement, et commença par faire sonner la trompette comme le signal du combat qu'on alloit donner. Les deux armées firent un mouvement de part et d'autre pour venir aux approches. Les Anglois s'avancerent au nombre de trois mille archers pour tirer sur les Espagnols qu'ils se promettoient bien de defaire.

Jamais armée ne parut plus belle que celle d'Henry; car outre vingt mille chevaux espagnols, dont les escadrons étoient tout de fer, il avoit vingt mille arbalêtriers genois et trente mille fantassins espagnols: aussi ce prince tout fier de se voir à la tête de tant de belles troupes, voulut ouvrir le combat en chargeant le corps d'armée que commandoit le captal de Buc. Il entra dans les rangs de ce general le sabre à la main, dont il fit une si grande execution, qu'il tua plus de dix personnes ausquelles il fit dabord mordre la poussiere, et s'enfonça toûjours davantage dans les escadrons ennemis avec une intrepidité surprenante, et poussa son cheval avec tant de force, qu'il passa tout au travers d'un gros corps de troupes sans être tué, ny pris, ny blessé. Bertrand qui voyoit ce prince se commettre si temerairement, et s'exposer comme un avanturier, apprehenda qu'il ne demeurât engagé sans se pouvoir tirer d'affaire. Ce fut la raison pour laquelle il partit de la main avec le Besque de Vilaines pour l'aller dégager; mais ils furent agreablement surpris quand ils le virent revenir sur ses pas pour les réjoindre. Guesclin prit la liberté de lui dire qu'il ne devoit pas hasarder ainsi sa vie comme celle d'un simple soldat, et qu'il falloit qu'un prince comme luv travaillat à se ménager davantage. Mais Henry luy fit connoître qu'il aimoit mieux se faire tuer dans une bataille que de se laisser prendre, de peur que Pierre ne luy fit en suite porter sa tête sur un échafaut. Chandos, à la tête

de ses Anglois, faisoit cependant les derniers efforts contre les Espagnols qu'il ouvrit à force de dards et de flêches. Bertrand qui vit le peril de leurs troupes, tourna tout aussitôt de ce côté là, suivy de ses sept cens hommes, et se mêla bien avant dans la bataille, se faisant passage à grands coups de sabre, et charpentant par tout avec tant de rage et de furie, qu'il abbattoit tout ce qui se trouvoit sous l'effort de son bras. Les gens qui le suivoient, animez d'un si grand exemple, se jettoient à corps perdu sur leurs ennemis, et se faisoient jour au travers de tous les obstacles qui se presentoient, si bien qu'il sembloit que ce fût une troupe de lions déchaînez qui ne respiroient que le sang et que le carnage.

Le captal de Buc qui les appercut se souvint de la bravoure qu'ils avoient fait paroître à la bataille de Cocherel où il avoit été pris, et, craignant de tomber dans le même malheur il defendit à ses gens d'éprouver leurs forces contre ces gens là, leur commandant de tourner leur pointe contre les Espagnols, dont ils auroient meilleur marché que de ces François qu'il étoit impossible d'entamer, ny de rompre. Cette petite troupe se signala plus toute seule, sous la conduite de Bertrand, du Besque de Vilaines, de Guillaume Boitel et du maréchal d'Andreghem que tout le reste de l'armée. Jean de Chandos faisoit aussi beaucoup de fracas contre les Espagnols, dont il fit une grande boucherie suivy de ses Anglois. Mais le maréchal d'Espegne arréta sa fougue et sa saillie par un com d'épée dont il renversa mort par terre son chambellan, pour lequel il avoit une affection toute particuliere. Ce malheur le jetta dans une si grande rage qu'il fit attaquer ce Maréchal de tous côtez, et l'on s'acharna si fort sur luy qu'il fut bientôt abbattu par terre, dont il ne se seroit jamais relevé, s'il n'eût été promptement secouru par Henry, qui, le voyant dans ce peril, poussa son cheval et fendit la presse pour venir à luy, ce qu'il sit avec tant de succés, qu'il le remit bientôt sur ses pieds, en luy témoignant l'estime qu'il faisoit de son courage et de sa valeur, et tous deux repousserent Chandos assez loin, soûtenus de quelques braves qui ne les abandonnoient point.

Le prince de Galles voyant le combat asser engagé voulut être de la partie, s'avançant avec ses gens et faisant sonner ses trompettes d'argent, dont le bruit s'étendoit bien loin, disant qu'il vouloit exposer sa vie pour remettre la Couronne sur la tête du roy Pierre, qu'un bitard luy avoit ravy. Il apperçut toute la cavalerie espagnole qui se tenoit fort serrée. Ce sut

à elle qu'il voulut aller, enseignes déployées où l'on voyoit arborez les lys de la France et les leopards d'Angleterre. Il étoit accompagné du roy Pierre, du comte d'Armagnac, du sire d'Albret, des senéchaux de Poitiers et de Bordeaux, du sire de Mucidan, du comte de Lisle et des seigneurs de Pons, d'Auberoche et de la Reole. Il avoit bien six mille hommes d'armes à sa suite, tous gens d'élite, et qui se promettoient bien de faire un grand fracas dans une mêlée. Les Espagnols qu'il vouloit attaquer étoient plus forts que luy, car ils étoient bien dix mille sans un autre corps de semblable nombre que l'on avoit posté tout auprés pour les secourir en cas de besoin. Le roy Pierre qui brûloit du desir de se venger de ses infidelles sujets **de Se**ville, de Burgos et de Tolede, dont il voyoit les drapeaux au milieu de ses ennemis, supplia le prince de Galles de luy permettre de commencer l'attaque contre ces rebelles qui l'avoient dépoüillé de ses Etats, pour en revêtir un bâtard; et, suivant les mouvemens et les saillies de sa colere, il poussa son cheval, en desesperé, tout au travers d'eux, les menacant de les faire tous brancher aux arbres de la forêt voisine. Ces laches ne firent aucune resistance, et se mirent aussitôt à fuir du côté de la riviere qu'ils avoient à leur dos sans oser jamais tourner visage. Le prince de Galles voulant profiter du desordre dans lequel une terreur panique les avoit jetté, les fit poursuivre par ses gens la lance dans les reins qui les percoient d'outre en outre comme des infames, qui n'avoient pas le cœur de se retourner pour voir en face l'ennemy.

La peur, qui leur donnoit des afles, en fit jetter plusieurs dans la riviere, qui furent suffoquez dans les eaux, aimans mieux se laisser noyer que de souffrir la douleur que la pointe des lances et des épées leur pouvoit causer. Ce corps de reserve, destiné pour les secourir, s'alla cacher dans le fond d'un bois, dans la crainte de tomber dans les mains des Anglois, dont l'intrepidité les étonnoit beaucoup : si bien que coute cette armée, qui paroissoit si formidable, e dispersa toute d'elle même, et fut tout à fait lissipée. Goutier Hüet tüa plus de trente Esparnols dans l'eau, qu'il assommoit à coups de naches, et les faisoit plonger dans le fond de la iviere, asin qu'ils n'en pussent échapper. Henry voyant toute cette déroute ne scavoit quel party prendre, et ne pouvoit fuir sans être bientôt apperçû. C'est ce qui l'obligea de faire toùjours onne mine, et de rester sur le champ de baaille en attendant quelque favorable occasion le se degager. Quand Bertrand eut appris la

lâcheté des Espagnols, qui bien loin de rendre aucun combat, avoient aussitôt pris la fuite, il fit convenir le Besque de Vilaines qu'il ne s'étoit pas trompé dans le pressentiment qu'il en avoit eu; mais comme il apprehendoit qu'Henry ne tombat dans les mains de Pierre, qui l'auroit fait cruellement mourir, il partit aussitôt de la main pour le chercher et le tirer du danger dans lequel il pouvoit être, et fendant la presse à grands coups d'épée se fit jour au travers des troupes ennemies pour joindre ce prince, et prenant son cheval par la bride, il le tira de la mêlée, luy disant qu'il eût à se sauver au plûtôt, parce que tout etoit perdu (les vingt mille Espagnols ayant lâché pied pour se jetter les uns dans la riviere, et les autres dans le fond des bois, comme il l'avoit bien prevu); qu'il se devoit souvenir que le comte d'Aine luy avoit attiré tout ce malheur pour n'avoir pas voulu suivre son sentiment, en s'opiniâtrant de combattre des gens que la famine alloit contraindre de se rendre à eux, la corde au cou. Ce pauvre prince, voyant ses affaires toutes decousuës et Bertrand qui l'alloit quiter, luy témoigna le regret que luy causoit cette triste separation, l'assûrant qu'il étoit au desespoir de l'avoir embarqué dans son party, puisque sa perte alloit devenir commune avec la sienne. Bertrand le conjura de ne se point mettre en peine de luy, puisque Dieu protegeait ceux qui épousoient le party le plus juste comme le sien.

Ce prince, prenant congé de luy, dit qu'il alloit, en se retirant, décharger sa bile et sa colère sur un escadron d'Anglois, au travers duquel il luy falloit passer pour faire sa retraite. En effet, il se jeta tout au milieu des rangs comme un enragé, frappant d'estoc et de taille, à droite et à gauche, tuant, renversant tout ce qu'il rencontroit, et fut assez heureux pour s'ouvrir ainsi le passage de l'autre côté sans être blessé. Bertrand et le Besque de Vilaines qui furent les témoins de cette heureuse temerité se regarderent l'un l'autre admirans le courage et la valeur de ce malheureux prince qui se retira lui quatriême, disant: aide Dieu doubce vierge Marie, que m'est-il avenu en ceste place où ay perdu toute terre qui estoit gagnée. Quand il eut un peu calmé sa douleur, il detacha l'un de ses cavaliers qui l'avoient suivy pour aller avertir à toute bride la Reine sa femme, de s'aller incessamment mettre à couvert dans Tristemare avec toute sa Cour, contre la mauvaise fortune qui venoit de leur arriver. Le reste des troupes d'Henry ne sit aucun devoir. Ces arbalêtriers genois qui devoient faire une si grande execution ne rendirent au-

cun combat. Les Anglois les chassoient comme des moutons devant eux. Le peu d'Espagnols qui resta se tenoit caché derriere les François, dont la cavalerie les couvroit. Elle faisoit toûjours bonne contenance criant tantôt Andreghem et tantôt Guesclin. Celuy-cy disputoit toûjours le terrain pied à pied, faisant sentir à ceux qui l'approchoient la force de son bras, aux dépens de leur propre vie. Chandos qui voyoit cette poignée de gens se défendre avec tant de courage en voulut épargner le sang, en les conjurant de se rendre et de ne plus si temerairement exposer leur vie ; mais ny luy, ny le Besque de Vilaines n'en voulurent point entendre parler, encourageans toûjours leur gens à ne point desesperer encore du succés du combat : mais les Espagnols ne tenoient point ferme. Les Anglois les perçoient par derriere en fuyant, et le roy Pierre qui s'acharnoit sur eux comme sur des traitres, commandoit aux Anglois d'en faire une cruelle boucherie.

Bertrand et le marechal d'Andreghem soutenus des Bretons, Normands et François, éclaircissoient les rangs qui se presentoient devant eux à force de coups d'estramaçon dont ils assommoient les Anglois, jusques là que le Maréchal arracha l'etendard d'Angleterre des mains de l'officier qui le tenoit, et le jetant par terre le foula aux pieds, et Bertrand charpentoit toûjours avec une égale furie. Quand il leur fallut enfin ceder à la multitude (car le prince de Galles et le duc de Lancastre s'apercevans qu'il n'y avoit plus de resistance que de ce côté là, strent un dernier effort pour les envelopper et les obliger à se rendre) le prince de Galles leur crioit à pleine tête de se remettre entre ses mains et qu'il auroit pour de si braves gens tous les égards qu'ils pouroient attendre de luy. Le roy Pierre voulut là dessus luy faire perdre tous les sentimens d'estime et de clemence qu'il avoit pour eux, en le priant de ne leur faire aucun quartier, parce que c'étoit ceux qui l'avoient chassé de ses Etats. Bertrand, ayanf entendu ces paroles, luy déchargea sur son casque un grand coup de sabre, dont il l'étourdit, et l'alloit achever, s'il n'en eût été sur l'heure empêché par un cavalier qui le saisit au cou par derriere, et luy dit qu'il se rendit, et qu'il devoit être content de ce qu'il avoit fait, aprés avoir si bien payé de sa personne. Bertrand, jettant les yeux de tous côtez, et voyant que tous ceux de son party étoient pris ou tuez, il éleva sa voix en disant qu'il se rendoit au prince de Galles; le Besque de Vilaine et le maréchal d'Andreghem suivirent son exemple. Le cruel Pierre, qui ne se croyoit pas bien victorieux

tandis que ces trois hommes demeureroient encore au monde, conjura le Prince de les luy livrer pour assouvir sur eux sa vengeance, luy promettant de lui donner autant d'argent que Bertrand en pouroit peser. Mais ce genereux seigneur ne le voulut pas écouter; il luy remontra qu'il ne commettroit jamais une si grande lacheté, que d'abandonner à sa discretion de fameux generaux, qui, selon les loix de la guerre, s'étoient rendus à luy de bonne foy, sur la parole qu'il leur avoit donnée de leur sauver la vie; qu'ils étoient ses prisonniers, et qu'il ne permettroit pas qu'on leur sit aucune indignité. Ce Prince appela tout aussi**tôt le c**aptal de Buc, et le chargea de la garde de ces trois braves capitaines. Celuy-ci dit obligeamment à Bertrand qu'il avoit son tour cette fois, et qu'ayant été son prisonnier à la bataille de Cocherel, il étoit devenu le sien dans cette journée. Guesclin luy répondit en riant qu'il y avoit quelque difference, puis qu'à Cocherel il l'avoit fait prisonnier de sa propre main, et que le captal n'avoit pas eu le même avantage sur luy, puisque ce n'étoit pas luy qui l'avoit contraint de se rendre.

Pierre, aprés un si grand succés, crut que sa victoire ne seroit pas entiere, ny complette s'il n'étoit maître de la vie d'Henry, qu'il vouloit immoler à sa vengeance et à sa cruauté. C'est la raison pour laquelle il envoya par tout pour le chercher. Mais ceux qu'il dépêcha pour cette recherche n'en purent apprendre aucune nouvelle, et d'ailleurs ils étoient si affamez, qu'is furent contraints d'entrer dans Navarrette pour chercher des vivres. Le prince de Galles fit apporter sa table au milieu du champ de bataille pour rendre sa victoire encore plus celebre, et voulut être servy sur le pré, quoy qu'il fut tout couvert de morts et de mourans. Le captal de Buc qui connoissoit la valeur et le merite de Bertrand, luy fit l'honnêteté de luy dire qu'il ne le confineroit dans aucune prison, s'il luy vouloit donner sa parole de ne point s'evader sans le congé du prince de Galles, et qu'il auroit une liberté toute entiere de se promener et de vivre avec eux s'il **vouloit, en homme d'hon**neur, faire serment de n'en point abuser. Et par Dieu, dit Bertrand, j'aurois plus chier être mort que mon sermenteusse faussé ne rompu. Si bien qu'il s'estima bienheureux de voir que ses ennemis avoient tant de considération pour luy.

 $\circ \circ \circ$ 

## CHAPITRE XXIV.

De la reddition volontaire de Burgos, Tolede et Seville, entre les mains de Pierre, et de l'ingratitude qu'il commit à l'égard du prince de Galles.

Aprés cette grande et fameuse victoire, la la ville de Burgos ouvrit de fort bonne grace ses portes au vainqueur. Le prince de Galles s'entretenant avec ses courtisans des promesses solemnelles que le roy Pierre avoit faites, qu'en cas qu'il mourût sans enfans, la couronne d'Espagne luv seroit devoluë à luv et à ses heritiers, fut bien desabusé de la bonne opinion qu'il avoit conçue de ce prince infidelle, qui faisoit litiere de sa parole, qu'il se moquoit de garder à ceux dont il avoit tiré tous les services qu'il en attendoit, et se faisoit un plaisir de leur en manguer quand il n'en avoit plus de besoin. Le prince de Galles fut étonné d'apprendre de l'évêque de Burgos, que c'étoit le vrai caractere de Pierre. Il assûra qu'il ne devolt aucunement compter sur tous les sermens qu'il pouroit luy avoir faits, quand même ce seroit sur le saint Sacrement; mais que s'il avoit juré sur l'Alcoran, qu'alors il seroit un fort religieux observateur de sa parole.

Ce prince fut encore plus surpris quand il scut que Pierre avoit plus de penchant pour les Sarrazins que pour les Chrétiens, et commenca pour lors de craindre qu'il n'eût employé ses armes pour un ingrat et pour un malhonnête homme. Il voulut un peu creuser là dessus le londs de ce Roy, qu'il s'avisa d'entretenir en particulier, pour voir s'il avoit à s'en desier comme on luy disoit. Il luy representa que les Espagnols se louoient peu de sa conduite, et ru'il ne scavoit à quelle cause imputer cette iniverselle aversion de ses sujets pour luy; ru'à l'égard de ce qui le regardoit en particuier, il étoit bien aise de scavoir de luy quelle ecompense il auroit pour avoir exposé sa vie t celle de toute la fleur d'Angleterre, pour le aire triompher de ses ennemis et remporter cette elebre victoire, qui l'alloit remettre sur son rône, et qui leur avoit coûté des frais et des atigues incroyables, jusqu'à mettre sur les lents une tres formidable armée que la famine ivoit été sur le point de faire perir, qu'il deroit se souvenir de la promesse qu'il luy avoit aite et sellée de son propre sceau, qu'aprés son lecés la couronne d'Espagne seroit reversible 1 luy, prince de Galles, et à ses heritiers; que s'il scavoit gu'il eût aucune pensée de luy faire là dessus la moindre infidelité du monde, il passeroit la mer pour le punir de sa perfidie, qui ne luy coûteroit pas seulement ses Etats, mais sa propre vie, qu'il luy feroit perdre avec honte, s'il étoit assez scelerat pour le jouer, aprés en avoir reçu de si grands services.

Pierre voyant que ce prince étoit extremement prevenu contre luy, tâcha de luy remettre l'esprit là dessus, en l'assûrant qu'il ne devoit aucunement douter qu'il n'executât à la lettre et ponctuellement tout ce qu'il avoit promis, et que même il iroit encore au delà s'il étoit necessaire, et feroit l'impossible pour luy témoigner combien il étoit sensible à toutes les graces qu'il luy avoit faites. Le prince de Galles s'imaginant qu'il luy parloit sincerement, luy fit une autre proposition qui ne tendoit qu'à luy concilier l'amour de ses sujets. Il luy declara qu'il étoit à propos de les raprivoiser en mangeant avec eux et leur faisant toutes les honnêtetez qu'un bon prince fait à ses peuples. Pierre n'osa pas aller contre le torrent, et sit paroître qu'il étoit ravy d'entrer dans cet expedient, qui luy pouroit ramener l'esprit de ses vassaux ; mais dans le fonds du cœur, il se promettoit d'en tirer une vengeance fort sanglante, quand le prince de Galles se seroit retiré, regrettant le present qu'il luy avoit fait de sa riche table, et disant entre ses dents qu'il étoit bien fâché de s'être, en sa faveur, dépoüillé d'un si grand tresor. Cependant il luy falut faire bonne mine et soûtenir un personnage qui ne luy plaisoit gueres. Aussitôt qu'il fut entré dans Burgos avec le prince, toutes les bourgeoises, qui connoissoient le mauvais fonds de Pierre, qui ne scavoit ce que c'étoit que de pardonner, vinrent au devant de luy le mouchoir dans les mains et les larmes aux yeux, pour luy faire perdre tout le ressentiment qui luy pouvoit rester dans le cœur contre la ville de Burgos, qui s'étoit, contre son gré, soûmise à l'obelssance de son ennemy.

Le prince, pour cimenter davantage la paix qu'il vouloit ménager entre le Roy et ceux de Burgos, le mena jusqu'à la cathedrale, et voulut, aprés une messe solemnelle qu'il luy fit entendre avec luy, qu'il fit serment sur plusieurs reliques dont Charlemagne avoit autrefois fait don à cette église, et sur le corps même de l'apôtre saint Jaques, qui reposoit, à ce que les Espagnols pretendent, dans ce temple, que jamais il n'auroit contre les bourgeois de Burgos, aucun ressentiment de tout ce qu'ils avoient fait contre luy; qu'il leur pardonnoit tout le passé tres sincerement, et qu'il auroit à l'avenir pour eux des bontez touttes paternelles, pourveu qu'ils y répondissent par la fidelité que des sujets doivent à leur souverain. Toutes ces protestations furent suivies d'un fort grand repas que le roy Pierre fit au prince de Galles, qui voulut que les dames fussent de la partie, pour mieux couronner cette pretenduë reconciliation.

Le roy Pierre poussa sa dissimulation jusqu'au bout, et comme il n'avoit plus besoin du prince de Galles, il en souhaitoit le depart. Il vint un jour le cajoler sur la generosité qu'il avoit fait éclater en sa faveur, et luy dit que tout l'argent de son royaume ne seroit jamais suffisant pour reconnoître le bon office qu'il venoit de luy rendre en le rétablissant dans ses Etats; qu'il le prioit de trouver bon qu'il allât amasser une somme considerable pour le dédommager de ses frais, et le recompenser de tout ce qu'il avoit eu la bonté de faire pour luy; qu'il étoit au desespoir de ce que son païs étoit trop maigre et trop sterile pour nourrir le grand nombre de troupes qu'il commandoit; mais que s'il luy plaisoit les faire retirer pour les mettre plus à leur aise, et luy marquer l'endroit où, quand il auroit fait tout son argent, il le pouroit trouver pour le luy porter, il ne manqueroit pas de s'y rendre à jour nommé pour le satisfaire et cultiver ensemble une amitié qui ne finiroit qu'avec la vie. Le prince de Galles, naturellement genereux et sincere, ne penetroit pas dans le mechant fonds de Pierre, et croyant qu'il luy parloit dans un bon esprit, il se contenta de luy répondre qu'il alloit assembler son conseil là dessus. Il fit appeller pour ce sujet le duc de Lancastre, son frere, le comte d'Armagnac, Jean de Chandos, le captal de Bue, Hugues de Caurelay, le sire de Mucidan, le comte de Pembroc et tous les seigneurs de sa Cour, ausquels il exposa la pressante necessité dans laquelle ils étoient de vuider ce païs, où ses troupes ne pouvoient plus trouver de quoy vivre ny subsister; que le roy Pierre luy avoit proposé de se retirer du côté de la Navarre où il y avoit abondance de vins et de vivres, et qu'il s'y rendroit au premier jour pour leur apporter toutes les sommes qu'il leur avoit promises et qu'il alloit lever sur ses peuples. Il ny en eut pas un qui ne donnât dans ce panneau, tant ils avoient tous de démangeaison de revoir leurs femmes et leurs enfans, et de s'aller délasser chez eux de toutes les fatigues que cette guerre et la famine leur avoit fait essuyer.

Cette resolution prise on en fit part au roy Pierre, qui ne demandoit qu'à voir leurs talons. Chacun plia bagage. On eut soin de faire aussi partir Bertrand, le Besque de Vilaines et le maréchal d'Andreghem, ausquels on donna de fort bons chevaux. Guesclin ne faisoit point paroître aucune consternation sur son visage, se soûtenant dans sa mauvaise comme dans sa bonne fortune sans se démentir. Il n'osoit pas faire aucune avance auprés du prince de Galles pour sa liberté, parce qu'il scavoit que cette démarche auroit été non seulement prematurée, mais inutile. Cependant Hugues de Caurelay voulut bien rompre cette glace en faveur de Bertrand qu'il aimoit. Il prit la liberté de representer à son maître qu'un si brave general meritoit bien qu'on eût pour luy quelque indulgence, et qu'ayant un plus grand fonds de valeur que de biens, il se promettoit de sa generosité qu'il luy feroit quelque grace pour sa rancon. Le Prince ne recut pas bien ce compliment; il témoigna tout au contraire que cette même bravoure de Bertrand étoit la grande raison qu'il avoit de le retenir, car s'il luy donnoit une fois la clef des champs, ce seroit déchainer contre eux un lion furieux qui seroit capable de les devorer; que cet homme, ne se pouvant tenir dans sa peau, ne manqueroit pas de leur faire la guerre aussitôt qu'il se verroit en liberté, qu'il étoit donc plus à propos de ne point lacher sur eux ce Doque de Bretagne, si fatal sux Anglois. Caurelay n'ayant pas reūssi dans sa tentative, sit part à Guesclin de ce peu de sucsés, et l'assûra que c'étoit avec bien du chagrin qu'il se voyoit obligé de luy faire un si triste rapport. Bertrand le remercia de son zele et des soins qu'il avoit bien voulu prendre pour sa delivrance, luy disant que c'étoit un ouvrage qu'il falloit laisser faire à Dieu et au temps. Le prince de Galles cependant eut une grande mortification quand il éprouva l'infidelité de Pierre, dont il étoit devenu la duppe; car, s'étant retiré dans la Navarre avec ses troupes, il n'y trouva pas de quoy vivre, toute la moisson ayant été consommée. Le grand nombre de gens de guerre qu'il trainoit à sa suite manquerent de tout, et Pierre, qui luy devoit apporter tant d'argent, tant de richesses et tant de tresors, le laisse morfondre avec tout son monde dans la Navarre et ne parut point.

Ces deux perfidies le firent repentir de la vaine équipée qu'il avoit fait pour ce miserable qui le joüoit, aprés en avoir tiré de si grands services. Dans l'indignation qu'il en conçut, il voulut sur le champ l'aller chercher en personne pour assouvir sur luy sa rage et sa fureur; mais ses generaux luy firent connoître qu'il ne pouvoit entreprendre ce voyage sans passer par des lieux incultes et deserts qui le feroient perir avec toute son armée; qu'il valloit donc mieux reprendre le chemin de Bordeaux pour y faire toutes les provisions necessaires pour vivre cim ou six mois, et retourner en suite au printemps pour fondre sur ce prince infidelle et lâche, d

le payer de toutes ses trahisons et de toutes ses felonies par une mort infame, qu'il n'avoit que trop meritée par son ingratitude et par le mauvais tour qu'il venoit de luy faire. Pierre, s'étant tiré cette épine du pied, s'alla presenter devant Tolede et demanda qu'on luy fit l'ouverture des portes. Les bourgeois apprehendans qu'il ne se ressentit de l'outrage qu'ils luy avoient fait, balancerent longtemps à se rendre; mais enfin, voyans bien qu'ils ne pouroient faire qu'une fort vaine resistance, ils aimerent mieux franchir honnétement ce pas que de l'aigrir encore davantage contre eux. Il dissimula d'abord le ressentiment qu'il leur gardoit pour ne les point effaroucher; mais il leur en sit sentir dans la suite de fort cruels effets. Seville, ayant sçu que Burgos et Tolede avoient subv le joug de leur premier maître, se vit contraînte de ceder au torrent et de se rendre au vainqueur. Les bourgeois allerent au devant de luy pour tâcher de flechir la misericorde d'un prince dont ils connoissoient l'humeur implacable. Les Chrétiens, les Juiss et les Sarrazins sirent à l'envy de leur mieux pour l'adoucir, se prosternans en terre et luy demandans pardon à genoux et tâchans de se disculper sur leur defection, disant qu'ils avoient été tous entraînez par la multitude et la populace, dont ils n'avoient pû reprimer la rebellion; qu'ils benissoient le ciel de ce qu'il avoit exaucé leurs vœux en le retablissant sur son trône, et que la vie qu'ils luy demandoient ne leur seroit à l'avenir d'aucun usage que pour la sacrifier pour luy contre ses ennemis.

Ils n'oublierent rien pour luy témoigner la joye que leur donnoit le retablissement de sa domination sur eux. Toute la ville fit retentir à son entrée les concerts de musique. A peine pouvoit-il passer dans les ruës tant la foule étoit grande. Touttes les cloches se firent entendre avec un fort grand bruit; les feux de joye que l'on faisoit par tout éclairoient les tables qu'on avoit dressées dans les places publiques, pour y servir des viandes à tous venans. Toute la noblesse d'Espagne courut à Seville, pour feliciter ce prince sur son retablissement et luy rendre de nouveaux hommages. Ferrand de Castre, qui l'avoit abandonné dans sa disgrace, vint le rejoindre dans sa prosperité; mais touttes ces demonstrations de joye, touttes ces démarches honnêtes, soumises et civiles, ne furent point capables d'adoucir le cœur inhumain de ce tyran, qui s'étoit fait une loy de ne jamais pardonner les injures qu'on luy avoit faites, et se reservoit toûjours de s'en venger dans son temps, comme il ne l'a fait que trop paroître dans la suite.

# CHAPITRE XXV.

De l'artifice dont se servit Henry pour parler au roy d'Arragon, qu'il alla trouver déguisé sous l'habit d'un pelerin de Saint Jaques.

Henry, s'étant retiré dans sa terre de Tristemare auprés de la Reine, sa femme, tout consterné de la perte qu'il venoit de faire de tout un royaume, dans la funeste journée de Navarrette que le prince de Galles avoit gagnée sur luy pour retablir Pierre dans ses Etats, il se mit en tête d'aller à la cour du roy d'Arragon, pour se découvrir à ce prince, en cas qu'il vit jour à l'engager dans ses intérêts, et, comme le roy Pierre avoit par tout posté des gens sur les chemins pour l'observer et se saisir de sa personne, il se mit en chemin, luy troisiême, travesty en pelerin, pour faire son voyage à coup sûr. La Reine, sa femme, ne le put voir partir dans ce triste état sans verser des larmes; mais il falloit s'accommoder au temps et tout attendre de la Providence. Il fit avec ses deux compagnons de si grandes traites à pied, qu'il arriva dans deux jours à Perpignan, sans être reconnu de personne. Un chevalier d'Arragon l'ayant rencontré sur sa route, luy demanda s'il venoit de Saint Jaques et quelles nouvelles on y disoit d'Henry. Ce faux pelerin luy répondit qu'il le croyoit à Tristemare, fort deconcerté de la perte qu'il avoit faite de tous ses Etats à la bataille de Navarrette qu'il avoit perdue contre le prince de Galles et le roy Pierre, par la perfidie ou au moins par la lâcheté des Espagnols, qui l'avoient abandonné dans le combat, se jettans au travers des bois et de la riviere pour se sauver.

Ce chevalier plaignit beaucoup le sort de cet infortuné prince, disant qu'il souhaitoit fort que le ciel le prit en sa protection. La curiosité le menant plus loin, il luy demanda si Bertrand Du Guesclin, le Besque de Vilaines et le maréchal d'Andreghem avoient été pris dans cette journée. Les pelerins l'assûrerent qu'ouy; sur quoy le chevalier continuant de s'entretenir avec eux, dit qu'il croyoit que le prince de Galles n'étoit pas à se repentir d'avoir si bien servy le roy Pierre, qui n'étoit qu'un ingrat, et qui ne l'avoit payé que de belles paroles, sans luy donner un seul denier de ce qu'il luy avoit promis. Henry ne voulut point se découvrir au chevalier, qui leur dit que s'ils avoient besoin de son service, il les meneroit jusqu'au palais, où, par son credit, il leur feroit donner du meilleur vin, qu'ils boiroient en l'honneur de Saint Jaques, afin qu'il se rendit intercesseur dans le ciel pour le roy Henry, dont la cause luy paroissoit si juste et si raisonnable. Les pelerins luy sçachans bon gré de ses offres obligeantes le suivirent jusqu'au palais du roy d'Arragon. Ce chevalier les posta dans un lieu vis à vis de la table où ce prince mangeoit, asin qu'il les pût découvrir de loin. Cette situation dans laquelle il les avoit placez fit tout l'effet qu'il s'en promettoit; car le Roy les ayant apperçu leur envoya quelques mets de sa table, et quand il eut achevé son répas, la curiosité le fit approcher d'Henry pour apprendre de luy quelque nouvelle, luy disant : où voulez vous aller, pelerin? Celuy-cy luy répondit qu'il s'en alloit droit à Paris pour servir le roy de France, son maître, dont il étoit sergeant d'armes. Je vous prie, ajoûta le roy d'Arragon, de luy faire mes complimens. Là dessus Henry, voyant que ce prince ne le reconnoissoit point, demanda de luy parler en particulier. Il se tirerent tous deux à l'écart, afin qu'il n'y eût aucuns témoins de leur entretien. Ce fut pour lors qu'Henry, luy faisant une profonde reverence, se découvrit à luy, le conjurant de luy vouloir garder le secret, et luy declara qu'il étoit ce même Henry, qui venoit d'être dépoüillé de tous ses Etats, et qui s'étoit travesty pour se rendre à coup sûr auprés de sa personne, et luy demander son secours et sa protection.

Le roy d'Arragon le regardant plus exactement luy fit mille excuses de ce qu'il ne l'avoit pas reconnu plûtôt, et se mit à le caresser et le traiter d'égal, luy témoignant qu'il prenoit part à son infortune, et qu'il feroit de son mieux pour contribuer à l'en faire sortir. Henry luy rendit graces de toutes ses honnêtetez et luy dit qu'il alloit en France, à la cour du duc d'Anjou, dans l'esperance que ce prince ne l'abandonneroit point et voudroit bien faire quelque effort en sa faveur. Le roy d'Arragon s'étant informé de l'état auquel il avoit laissé la Reine, sa femme, luy promit qu'au retour du voyage qu'il alloit faire, il luy donneroit deux cens hommes d'armes qui le serviroient gratuitement quatre mois entiers. Henry se scut bon gré d'avoir trouvé tant d'accés auprés d'un souverain si genereux, et ne perdit pas l'esperance de remonter un jour sur le trône, si le duc d'Anjou luy faisoit un semblable accueil. Il prit donc congé du roy d'Arragon, le priant de luy conserver durant son absence tous les bons sentimens dont il le flattoit. Il prit ensuite le chemin de Bordeaux avec ses deux compagnons, portant l'écharpe au cou et le bourdon en main. Ces deux hommes qui l'accompagnoient luy remontrerent le danger dans lequel il s'alloit plonger s'il étoit une fois découvert dans une ville ennemie, où

le prince de Galles, son vainqueur, faisoit sa residence et tenoit sa Cour. Mais il avoit une si grande démangeaison de s'aboucher avec Bertrand, le Besque de Vilaines et le maréchal d'Andreghem, qui y demeuroient prisonniers, qu'il resolut de tenter toutes sortes de perils pour se satisfaire.

Il entra donc sur le soir à Bordeaux et s'alla loger dans une hôtellerie. Ses compagnons trembloient de peur qu'il ne fût reconnu. Ce Prince travesty soupa tranquillement avec eux, et s'alla coucher avec autant de securité que s'il cût été dans Tristemare. Il réva toute la nuit aux moyens de pouvoir parler à Bertrand. Il se leva de grand matin, reprenant ses habits de pelerin de Saint Jaques, et s'en alla droit à l'église de Notre Dame pour entendre la messe, et recommander ses interêts à Dieu. Tandis qu'il étoit à genoux avec ses compagnons, plusieurs chevaliers qui s'étoient trouvez à la bataille de Navarrette, et même dans le party de Bertrand, jetterent attentivement les yeux sur luy, sans pourtant le remettre, et, quand la messe fut finie, la curiosité leur fit joindre ces étrangers en leur disant : Pelerins, vous venez d'un pays où nous avons eu pauvre encontre. Henry prit la parole en leur declarant qu'il en avoit eu sa bonne part, et qu'il s'en souviendroit toute sa vie. Dans le temps qu'il s'entretenoit avec eux, il reconnut un chevalier qu'il avoit veu plusieurs fois avec Bertrand, et le tirant à l'écart il luy demanda des nouvelles de cet illustre prisonnier, et s'il travailloit à payer sa rançon. Cet homme luy répondit que le Besque de Vilaines et le maréchal d'Andreghem se tireroient aisement d'affaire; mais que pour Bertrand, le bruit couroit que le prince de Galles avoit fait serment de ne le jamais relâcher ny pour or, ny pour argent, parce qu'il apprehendoit qu'aussitôt qu'il seroit en liberté il ne renouvellat la guerre avec plus de chaleur que jamais. Henry voulut pressentir ce chevalier pour scavoir si par son canal il ne pouroit point s'aboucher avec Bertrand. Le chevalier luy demanda s'il étoit Breton, puisqu'il avoit tant d'envie de parler à

Henry l'entretenant toûjours, fit si bien qu'il le mena jusqu'à son hôtellerie. Ce fut là qu'il s'ouvrit à luy tout à fait, luy disant qu'il le connoissoit pour l'avoir veu souvent avec Bertrand, qu'il le prioit de luy garder le secret sur tout ce qu'il avoit à luy reveler, et qu'il étoit le malheureux Henry, roy d'Espagne, qui s'étoit déguisé de la sorte pour pouvoir, avec plus de facilité, deterrer où étoit Bertrand, et s'entretenir avec luy sur l'assiette de leurs affaires. Ce

evalier ravy de ce qu'un si grand Prince luy mmettoit ainsi sa personne et sa vie, le pria : venir avec ses gens dans son auberge, afin l'ils pussent avec plus de loisir et de liberté nferer ensemble. Aussitôt qu'ils furent tous trez, l'écuyer dit à son hôtesse qu'elle sit tirer at du meilleur vin, parce que ces pelerins l'elle voyoit étoit de son pais, et qu'il étoit en aise de les bien regaler. Quand ils furent tre deux treteaux, ils concerterent ensemble r les moyens de gagner le geolier pour parler Bertrand. Le chevalier le pria de demeurer là os et couvert, tandis qu'il iroit cajoler le geoer pour luy faciliter l'entrée de la prison. Cet mme, pour l'engager à luy permettre de parrà son prisonnier, prit le pretexte qu'il alloit a Bretagne pour chercher de l'argent et payer 1 rançon, disant que Bertrand étant son comatriote, il étoit bien aise d'apprendre de luy 'il n'avoit rien à mander en son païs. Le geoer, comme interessé, luy répondit que ces sores de graces ne s'accordoient pas pour rien. Le hevalier l'assura que Bertrand étant liberal le ecompenseroit fort honnêtement. Le geolier woua que c'étoit un fort galant homme, et qu'il ouhaitoit qu'un aussi brave prisonnier ne sorat jamais de ses mains, tant il avoit sujet de s'en louer. Enfin le chevalier joua si bien son rôle auprés du geolier, auquel il promit de l'argent à son retour, que celuy-cy luy permit d'enrer dans la chambre de Bertrand, mais en luy disant que s'il luy manquoit de parole, il n'y mettroit jamais le pied.

Quand Guesclin l'apperçut, il s'imagina que chevalier luy venoit emprunter de l'argent pour payer sa rancon, luy disant par avance que our lors il n'en avoit point, mais qu'il esperoit l'en recevoir dans peu, pour avoir dequoy se acheter tous deux. Le chevalier le surprit eaucoup, quand il luy declara que ce n'étoit as là le sujet qui l'avoit fait venir auprés de y, mais que c'étoit pour luy donner avis de urrivée du roy Henry dans Bordeaux, sous les abits d'un pelerin de Saint Jaques, et qui étoit travesty de la sorte pour luy pouvoir plus sement parler. Bertrand pensa tomber de son ut à cette nouvelle, s'étonnant comment il oit osé se commettre si temerairement, et ne outant point qu'il ne fût perdu sans ressource il étoit decouvert, et d'ailleurs representant au ievalier que ce prince avoit fait un voyage utile, puisqu'il ne sçavoit pas comment ils se puroient parler. Le messager répondit que le colier étant un homme mercenaire, on pouroit vec de l'argent obtenir cette entreveue de luy. ertrand dit qu'il n'en avoit point sur luy, mais j

qu'il y avoit un Lombard dans la ville qui prenoit le soin de ses affaires, et celuy de luy en donner quand il en avoit besoin. Là dessus il fit appeler le geolier, et pour le mieux empaumer, il luy exposa qu'il y avoit dans Bordeaux un pelerin natif de Bretagne, et l'un de ses vassaux qu'il estimoit le plus; que cet homme allant à Saint Jaques dans un esprit de devotion, pour demander à Dieu la delivrance de son seigneur, il étoit bien aise de reconnoître son bon cœur en le regalant et l'assistant de quelque argent pour achever son voyage; que n'en ayant point sur luy, il le prioit d'aller demander de sa part quatre cens florins à son Lombard, et qu'il y en auroit cent pour luy. Le geolier se le tint pour dit, trouvant bien son compte à la proposition de Bertrand, qui luy donna son cachet, afin que le Lombard ne fît au geolier aucune difficulté de luy delivrer cette somme, qui luy fut payée comptant sur ces enseignes.

Bertrand luy en laissa cent florins, aprés quoy l'on fit entrer le Roy pelerin sur l'heure de midy, qu'un grand répas étoit preparé pour le mieux recevoir. Ils s'aboucherent secrettement tous deux. Henry luy fit part du dessein qu'il avoit d'aller trouver le duc d'Anjou, dans l'esperance qu'il avoit que ce prince ne l'abandonneroit pas dans le déplorable état de ses affaires. Bertrand goûta fort le party qu'il prenoit; mais il le pria qu'en parlant au Duc il ne luy proposat point d'offrir aucune somme au prince de Galles pour sa delivrance; car, dit-il, c'est le plus orgueilleux qui fut oncques né de mere, et ne oncques pour priere ne s'est voulu amollier. Tandis qu'ils étoient dans cette conference secrette, l'hôtesse les interrompit en leur venant dire que tout étoit prêt, qu'ils n'avoient plus qu'à se mettre à table, et que les viandes se refroidissoient. Ils se mirent aussitôt à manger; mais pendant qu'ils faisoient grand chere, le geolier tira sa femme à l'écart et luy declara le soupçon qu'il avoit que ce pelerin ne tramât quelque chose avec Bertrand contre le service du prince de Galles, et qu'il avoit envie d'aller de ce pas luy en donner avis. La femme apprehendant que la resolution que prenoit son mary n'attirât quelque affaire à Bertrand qu'elle consideroit, l'alla tout aussitôt avertir qu'il se tint sur ses gardes, parce que son époux le vouloit accuser de quelque trahison. Guesclin, surpris de l'ingratitude du geolier, auquel il venoit de donner une assez grosse somme d'argent, ne luy donna pas le loisir de passer le guichet pour l'aller denoncer au prince; il luy déchargea sur la tête un si grand coup de bâton qu'il le fit tomber sur ses genoux, et luy tirant

les cless de sa poche, il en ouvrit la porte à Henry et à ses deux compagnons, qui s'évaderent aussitôt avec le chevalier qui les avoit conduit dans ce lieu. Bertrand, ne se contententant pas de cela, referma vitement la porte sur eux, de peur qu'on ne courût aprés, et se saisissant des cless il revint au geolier qu'il enferma dans une chambre aprés l'avoir tant battu, qu'il ne put être sur ses pieds de huit jours, et sans son valet de chambre, qui se trouva là fort à propos pour moderer un peu la furie de son maître, il l'auroit assommé.

La geoliere qui luy avoit attiré tout ce mauvais traitement en revelant à Guesclin le mauvais tour qu'il avoit envie de luy faire, raccommoda tout. Le geolier en fut quite pour les coups de bâton qu'il avoit recu et les reproches que luy fit Bertrand de son ingratitude, et durant tout le temps qu'il fallut employer pour faire cette paix et remettre le geolier sur ses pieds, les pelerins eurent tout loisir de sortir des terres du prince de Galles. Quand Henry se vit hors de danger il quitta son habit de pelerin, prenant son chemin par le Languedoc, et, s'arrétant à Besiers, il y rencontra le frere du Besque de Vilaines, qui le reconnut aussitôt, et luy faisant une profonde reverence, il offrit de le servir et de le suivre où bon luy sembleroit. Henry luy raconta toute la funeste avanture que le prince de Galles luy avoit attirée, dont s'étoit ensuivie dans tous ses Etats une étrange revolution; qu'il alloit trouver le duc d'Anjou pour tâcher de ménager auprés de ce prince quelque ressource à son malheur, et que s'il l'y vouloit accompagner, ils feroient le voyage ensemble avec moins de chagrin tous deux. Le chevalier se sit honneur d'escorter ce prince jusqu'à Villeneuve, prés d'Avignon. Ce fut là que le roy Henry se presenta devant ce Duc, qu'il trouva dans sa chapelle, comme il alloit entendre la messe. Aprés qu'elle eut été celebrée, le Duc prit ce Roy par la main, le mena dans ses appartemens, et le faisant asseoir sur un lit de repos, ils s'entretinrent à fonds de toutes choses.

Quand Henry luy eut fait la triste peinture de sa condition, dont le prince de Galles étoit le seul auteur, le Duc luy témoigna qu'il n'étoit pas surpris des hostilitez qu'il luy avoit faites, et que la maison de France en avoit ressenty toute la premiere de vives atteintes; que ce n'étoit pas d'aujourd'huy que la couronne d'Angleterre étoit jalouse de celles de toute l'Europe; que le prince de Galles avoit herité d'Edoüard III, son pere, la haine qu'il portoit aux lys; mais qu'il esperoit que le ciel, qui de tout temps en

avoit été le conservateur, les feroit triompher des leopards de la Grande Bretagne, et leur donneroit lieu de le retablir sur son trône et de rompre les fers de Bertrand, du Besque de Vilaines et du maréchal d'Andreghem. Henry répondit à ces honnétetez avec toute la reconnoissance dont il fut capable. Le Duc luy fit ensuite un fort magnifique repas et le traita comme un souverain. La table et son buffet étoient chargées de tant de vaisselle d'or et d'argent qu'on n'en avoit veu jamais de si-riche, ny en si grand nombre. Henry ne pouvoit se lasser de la regarder avec admiration. Le Duc, s'en appercevant, dit qu'il luy faisoit present de tout ce qu'il voyoit pour luy payer sa bienvenuë. Henry, qui ne s'attendoit pas à ce compliment, en fut tout transporté de joye, d'autant plus qu'il en avoit un fort grand besoin dans la decadence de sa affaires. Ces deux princes monterent en suite à cheval, pour aller parler au Pape, qui faisoit alors son sejour dans Avignon. Le saint Pere scachant leur venuë donna l'ordre à quelque archevêques et évêques de venir au devat d'eux. Il y envoya même toute sa compagnie de gendarmes pour leur faire honneur, & quand ils furent arrivez, il les recut avec total l'accueil imaginable, et s'entretint fort secrétement avec eux de tout ce qui les pouvoit toucher.

# $\diamond \sim >$

De la delivrance du maréchal d'Andreghen et du Besque de Vilaines, accordée par le prince de Galles, et de la reddition de Salamanque entre les mains d'Henry.

CHAPITRE XXVI.

Un jour que le prince de Galles étoit de bonne humeur, il fut si puissamment sollicité de rendre la liberté au Besque de Vilaines per les amis que celuy-cy avoit à la Cour de ce prince, qu'il s'avisa de le faire venir devant luy, prevenu fort avantageusement en sa faveur. Il luy demanda, quand il parut en sa presence s'il étoit ce redoutable Besque qui s'étoit tant de fois signalé dans les guerres qui l'avoient mis aux mains avec les Anglois, ausquels il avoit si souvent fait sentir la force de son bras. jusques là qu'il avoit été contraint bien des fois de le souhaiter bien loin d'eux. Le Besque, qui n'étoit pas moins bon courtisan que brave soldat, au lieu de s'entêter de cette louange, s'humilia davantage devant ce prince en luy re pondant qu'il n'étoit qu'un fort petit chevalier. qui n'étoit point capable de faire de la prise un souverain comme luy, qui, par sa valer. scavoit ôter et donner les Couronnes à qui be

it, que pour ce qui le regardoit en il se piquoit moins de bravoure que lté qu'il devoit au roy de France, son t que si le ciel l'avoit fait naître son roit sacrifié sa vie pour luy, comme it pour son maître. Un discours si si engageant échauffa beaucoup la du prince de Galles, qui, pour luy oligeamment le change, luy dit en l'Hugues de Caurelay, de Jean de t des deux seigneurs de Clisson, que e de Valois et Jean, son fils, eussent ns chevaliers de la trempe et du ca-Besque, le roy Edoüard, son pere, oit pas avisé de passer la mer pour onquêtes en France, mais il auroit ty de s'accommoder avec eux, plûtôt at risquer en faisant la guerre à des vis par de si fameux generaux.

u'il l'eut cajolé de la sorte, il le mit aréchal d'Andreghem, à une rançon; : voulut point encore sitôt entendre Bertrand. Aussitôt que le Besque eut a liberté pour fort peu de chose, il er le duc d'Anjou, qui le combla de t de bienfaits, et luy donna quelques commander pour le service d'Henry, é de ce secours, alla se presenter demanque en Espagne, et la serra de si le fut obligée de se rendre. Il manda à la Reine, sa femme, qui ne pouvoit 3 joye de voir que leurs affaires comà reprendre un bon train. Elle donna edictions au duc d'Anjou de ce qu'il ec tant de chaleur dans leurs interêts. lle princesse écrivit dans toutes les on obeïssance pour amasser des trouelle fit un corps ussez considerable. que de Tolede se rendit auprés de sa avec ce qu'il put assembler de gens, lonner des preuves de sa fidelité. La ommer cette grande ville de luy ouvrir sous de grosses menaces, mais le goue la citadelle, qui tenoit pour le Roy sella tous les principaux bourgeois depour leur dire que si pas un d'eux 1 faveur d'Henry, il le feroit pendre i presence de tous les autres, et qu'il uartier à personne. Ils luy répondiseroient sidelles à leur Roy jusqu'au ipir de leur vie; que si la famine les is mangeroient plûtôt leurs chevaux aser à capituler, et qu'il se reposât là eux. Le gouverneur fort satisfait de ns une si bonne assiette d'esprit, fit ensa citadelle toutes les munitions necessaires de guerre et de bouche pour se preparer de son mieux à se bien desendre. Henry sçachant que ceux de Tolede demeuroient sermes dans l'obeissance de Pierre, et qu'il étoit impossible de s'en rendre mastre que par un siege dans les sormes, jura que quand il y devroit employer une armée toute entiere, il la prendroit ou d'assaut ou par samine. Toutes les autres villes ne luy surent pas si contraires. Madrid ne balança point à se donner à luy.

Ce prince tourna donc toutes ses pensées du côté de Tolede, dans la resolution de faire les derniers efforts contre cette ville. Il enrôla sous ses étendars tous les gens de la campagne pour gressir son armée, dont il donna l'avant-garde à commander au Besque de Vilaines. Avant que d'ouvrir le siege, il fit sommer ce même gouverneur de luy rendre la place; mais celuy-cy ny voulant aucunement entendre, il se mit à y travailler tout de bon. Le Besque se posta par delà la riviere, et se trouvant assez prés d'un bois, il en fit couper un grand nombre d'arbres dont il fit une have tout au tour pour y enfermer tout son monde, et s'y retrancher sans y laisser aucune ouverture que celle qui luy fut necessaire pour recevoir les vivres qui leur devoient venir. Henry se campa d'un autre côté pour serrer la ville de toutes parts. Il avoit avec soy le comte Ferrand de Castres, le comte d'Auxerre, le comte de Dampierre, le grand maître de l'ordre de Saint Jaques, Pierre de Sarmonte et l'archevêque de Tolede, qui s'étoit sauvé de cette ville aprés y avoir fait de fort inutiles remontrances à ses peuples en sa faveur. Henry s'acharna à ce siege avec tant d'opiniâtreté, ne se souciant point d'y souffrir toutes les rigueurs de l'hyver et toutes les chaleurs de l'été, qu'il fit consommer aux assiegez tous leurs vivres, et manger jusqu'à la chair de leurs chevaux. Cependant ils aimėrent mieux essuyer toutes ces extremitez que de jamais parler de se rendre. Il y eut plus de trente mille hommes, tant Juifs que Sarrazins, qui furent emportez par la faim. Ceux qui leur survécurent écrivirent au roy Pierre qu'ils étoient aux abois, et qu'ils n'étoient plus en état de tenir, s'il ne leur envoyoit un fort prompt secours. Ce prince leur manda qu'ils perseverassent toûjours dans la fidelité qu'ils luy avoient gardée, sans rien craindre et sans se relacher, et qu'il viendroit dans peu fondre sur les assie-, geans avec un secours tres considerable qu'il alloit tirer des rois de Grenade et de Belmarin. Tandis que le siege se continuoit toûjours avec la derniere vigueur, et qu'on se defendoit de même, Bertrand demeuroit toûjours dans les

prisons de Bordeaux, au desespoir de ne pouvoir être devant Tolede avec le Besque de Vilaines et les autres.

Il arriva pour lors une conjoncture qui facilita beaucoup sa delivrance. Le prince de Galles ayant un jour fait grand chere avec les premiers seigneurs de sa Cour, et s'étant, au sortir de table, retiré dans sa chambre avec eux, la conversation tomba par hasard sur les batailles qu'ils avoient gagnées, et les prisonniers qu'ils avoient faits. On v parla de saint Louis, qui fut obligé de racheter à prix d'argent sa liberté. Le prince prit occasion de dire que quand une fois on s'est laissé prendre dans un combat, et qu'on s'est mis entre les mains de quelqu'un pour se rendre à luy de bonne foy, l'on ne doit point faire aucune violence pour sortir de prison, mais payer sa rançon de fort bonne grace, et qu'aussi celuy qui la doit recevoir ne doit pas tenir la derniere rigueur à son prisonnier, mais en user genereusement avec luy. Le sire d'Albret, qui vouloit ménager quelque chose en faveur de Bertrand, ne laissa pas tomber ces paroles a terre. Il prit la liberté de demander à ce prince la permission de luy declarer ce qu'il avoit en son absence entendu dire de luy. « Vous le pouvez, » ajouta t'il, et je n'aurois pas sujet de me loüer » d'aucun de mes courtisans qui ne me rappor-» teroit pas tout ce qu'on auroit avancé quelqué » part contre mon honneur et ma reputation. » D'Albret luy trancha le mot en luy declarant qu'on ne trouvoit pas qu'il fut juste de retenir dans ses prisons, de gayeté de cœur, un chevalier sans vouloir recevoir le prix de sa rançon, ny même l'entendre là dessus. Ce discours fut appuyé par Olivier de Clisson, qui luy confirma qu'il en avoit entendu parler de la sorte. Le prince se piqua d'honneur, et, voyant bien qu'on luy vouloit par là designer Bertrand, il commanda sur l'heure qu'on le fît venir, disant qu'il le feroit luy même l'arbitre du prix de sa rancon, dont il ne payeroit que ce qu'il voudroit. Les gens qu'il envoya pour le tirer de la prison, le trouverent s'entretenant avec son valet de chambre pour se desennuyer. Il les recut avec d'autant plus d'accueil et d'honnêteté, qu'il apprit d'eux qu'ils avoient ordre de luy annoncer une nouvelle qui ne luy déplairoit pas. Il sit aussitôt apporter du vin pour boire à leur santé. L'un d'eux luy dit qu'il avoit de fort bons amis à la Cour de son maître; qu'ils avoient si bien cajolé le prince en sa faveur, que c'étoit un coup sûr qu'il seroit bientôt élargy pour fort peu de chose, et qu'il avoit ordre de le mener à l'instant devant luy pour ce même sujet. Bertrand leur témoigna beaucoup de joye de ce qu'enfin le

prince avoit pour luy des sentimens si genereux; mais que pour sa rançon, bien loin de donner de l'argent, il n'avoit ny denier ny maille pour se racheter, et que même il avoit emprunté dans Bordeaux plus de dix mille livres qu'il avoit depensé dans sa prison, dont il auroit beaucoup de peine à s'aquiter. Ces deputez enrent la curiosité de luy demander à quel usage il avoit pû tant employer d'argent? A boire, à manger, à jouer, à faire quelques largesses d quelques aumônes, leur répondit-il, en les assirant qu'il ne seroit pas plûtôt mis en libertéque ses amis ouvriroient leur bourse pour le seconrir. L'un d'eux luy dit qu'il s'étonnoit comment il avoit si bonne opinion de ceux qu'il crovoit ses amis, et qui, peut-être, luy pouroient bien manquer au besoin. Bertrand luy témoigna qu'il étoit de la gloire d'un brave chevalier de me jamais tomber dans le découragement et le deespoir pour quelque mauvaise fortune qui ly pût arriver, et de ne se jamais rebuter au milieu des plus grandes disgraces.

Aprés avoir tenu tous ces propos ensemble, its arriverent au palais du prince de Galles, augud ils presenterent Gueschin, vêtu d'un gros drap gris et mal propre, comme un prisonnier qui, dans son chagrin, ne daigne pas prendre accur soin de sa personne. Olivier de Clisson, Chados, le comte de Lisle, le senéchal de Bordeux, Hugues de Caurelay, le sire de Pommiers de beaucoup d'autres chevaliers étoient dans la chambre du prince de Galles, qui se prit à rire quand il vit Bertrand dans un état si neglige, luy demandant comment il se portoit. Sire, ky répondit-t'il, quant il vous plaira, il me sen miculx; et ay oy longtemps les souriz et la raz, mais le chant des oyseaulx non ja piece. Le prince luy dit qu'il ne tiendroit qu'à luy de sortir de prison le jour même, s'il vouloit fair serment de ne jamais porter les armes contre la pour la France, ny contre le roy Pierre en le veur d'Henry; que s'il vouloit accepter cate condition qu'il luy proposoit, non seulement il ne luy coûteroit rien pour sa rançon, mais mêm on le renvoyeroit quite et déchargé de toute le debtes qu'il pouvoit avoir contractées depuis qu'il étoit prisonnier.Bertrand luy protesta 👊 aimoit mieux finir ses jours dans sa captivité que de jamais faire un serment qu'il n'ami pas dessein de garder; que dés sa plus tendre jeunesse il s'étoit dévoüé tout entier au serier du roy de France, des ducs d'Anjou et de Boargogne, de Berry et de Bourbon; qu'il avoit injours depuis porté les armes dans leurs troupes, et qu'on ne luy reprocheroit jamais de s'ètre menty là dessus; au reste il le conjura de le

i go

• de

bat q

le er

i ch

in la

द्र विध

THES

an main

r poer

t pur q

e d'ai

t vill

🦏 SU

n de

a liberté, puis qu'il y avoit si long-"il le tenoit captif dans Bordeaux, et remiere veue, quand il étoit sorty de me tendoit qu'à faire la guerre aux Sarour le salut de son ame et la gloire de ∍n chrétienne. « Et pourquoy donc, luy -ince, n'avez-vous pas passé plus outre? \_ luy fit un long recit des justes motifs ient arrété dans l'Espagne, en luy reat que le prétendu roy Pierre étant pire .rrazin, puis qu'il avoit commerce avec dont il étoit luy même originaire, et 3 ayant commis une execrable cruauté •ble sang de saint Louis, en la personne che de Bourbon, sa femme, qui décen-Iroite ligne de ce grand Roy, il avoit ouvoir mieux employer ses armes ny ps que contre ce tyran, qui ne meritoit orter une Couronne qui n'étoit deue y Henry, comme le plus legitime herilphonse, qui avoit fiancé sa mere; qu'il n vray que les armes angloises avoient ce prince dans son trône, mais qu'il den se souvenir qu'il n'avoit été payé que itude; que les troupes qu'il avoit fait n Espagne avoient pensé mourir de faim; s'être épuisées pour le service de ce eux et de cet impie, on les avoit conet renvoyé dans la Navarre pour achever aire perir, et qu'au lieu d'apporter les et les sommes immenses qu'il avoit proun si grand prince, il l'avoit joué de le cœur se moquant tout ouvertement de is se mettre en peine de garder aucuneparole qu'il luy avoit donnée.

rince de Galles fort persuadé de tout ce noit de dire ne put se defendre d'avouer ent que Bertrand avoit raison. Tous les rs qui l'environnoient convinrent qu'il avancé que la vérité toute pure, et que me étoit d'une trempe et d'une frana'on ne pouvoit assez estimer. Enfin le le Galles se souvenant qu'on avoit publié t qu'il ne le retenoit prisonnier que parce craignoit, il luy declara que, pour faire 'il ne l'apprehendoit aucunement, il luy : la carte blanche, et qu'il n'avoit qu'à qu'il vouloit payer de rançon. Guesclin resenta que ses facultez étant fort petites ninces, il ne pouvoit pas faire un grand our se racheter; que sa terre étoit engar quantité de chevaux qu'il avoit acheté, d'ailleurs il devoit dans Bordeaux plus mille livres; que s'il luy plaisoit enfin le r sur sa parole, il iroit chercher dans la de ses amis dequoy le satisfaire. Le

prince touché de ses reparties si honnêtes, si sensées et si judicieuses, luy declara qu'il le faisoit luy même l'arbitre de sa rançon; mais il fut bien surpris quand Bertrand, au lieu de n'offrir qu'une modique somme, voulut se taxer à cent mille florins, que l'on appelloit doubles d'or, et regardant tous les seigneurs qui l'environnoient, il dit, cet homme se veut gaber de moy. Bertrand, craignant qu'il ne s'offensat, le pria de le mettre donc à soixante mille livres. Le prince en convint volontiers. Guesclin, comptant sur sa parole, luy sit connoître que le payement de cette somme ne l'embarrasseroit pas beaucoup, puisque les roys de France et d'Espagne en payeroient chacun la moitié; qu'Henry, qu'il avoit servy jusqu'alors avec tant de zele et tant de succés, ne balanceroit pas à sacrifier toutes choses pour le tirer d'affaire et le mettre en état de reprendre les armes pour luy; que le roy de France auroit tant de soin de le tirer de ses mains, que si ses finances étoient épuisées il feroit filer toutes les filles de son royaume afin qu'elles gagnassent dequoy le racheter. Le prince de Galles ne put dissimuler l'étonnement que luy donna l'assurance de cet homme, et confessa qu'il l'auroit quitté pour dix mille livres.

Jean de Chandos, qui connoissoit sa bravoure et sa valeur, pour l'avoir souvent éprouvée, luy voulut donner des marques de son estime et de son amitié, s'offrant de luy prêter dix mille livres. Guesclin luy sçut bon gré de son honnêteté, le priant pourtant de trouver bon qu'il allat auparavant faire auprés de ses amis toutes les diligences necessaires pour recueillir cette somme entiere. La fierté que Bertrand fit paroître en se taxant à soixante mille livres fut bientôt sçuë de toute la ville. Chacun courut en foule au palais pour regarder en face un homme si extraordinaire, et quand les gens du prince virent tant de peuple assemblé tout au tour, ils conjurerent Bertrand de contenter la curiosité des bourgeois de Bordeaux, et de se rendre aux fenêtres pour se montrer et se faire voir. Il voulut bien avoir cette complaisance, et vint avec eux sur un balcon, faisant semblant de s'entretenir avec quelques officiers du prince. Il ne pouvoit se tenir de rire de voir l'avidité de ces gens à le regarder et à l'étudier avec tant d'empressement. Ils se disoient les uns aux autres que le prince de Galles, leur seigneur ne luy devoit pas donner la liberté, car un tel ennemy luy feroit un jour de la peine. D'autres s'ennuyans de perdre leur temps à le voir, prirent le party de se retirer en disant, dans le langage du quatorzième siecle: Pourquoy avons nous

icy musé et nôtre métier délaissié à faire, pour regarder un tel damoisel, qui est un laid chevalier et mau taillie. La mauvaise opinion qu'ils avoient de luy leur fit croire qu'il pilleroit tout le plat païs pour trouver de quoy payer sa rançon sans tirer un sol de sa bourse; mais il y en avoit aussi qui le defendoient, scachans la reputation qu'il avoit acquise dans le monde, non seulement par sa valeur, mais aussi par ses genereuses honnêtetez. Ils assûroient qu'il ny avoit point de si fortes citadelles dont il ne vint à bout, et qu'il étoit si estimé dans toute la France, qu'il n'y avoit personne qui ne s'y cotisat volontiers pour le tirer d'affaire. Ce n'est pas sans raison que Quinte Curce a dit que la reputation fait tout dans la guerre, famá bella stant.

En effet Bertrand devint si fameux que la princesse de Galles, en ayant entendu parler, vint tout exprés d'Angoulême à Bordeaux pour le voir et pour le regaler; et, ne se contentant pas de le faire asseoir à sa table, elle poussa si loin la bienveillance qu'elle avoit pour luy, qu'elle luy dit qu'elle vouloit contribuer de dix mille livres au payement de sa rancon. Bertrand, comblé de tant de faveurs, sortit de la cour de Bordeaux avec joye. L'on avoit stipulé avec luy qu'il retourneroit dans un certain temps auprés de la personne du prince pour apporter les deniers à quoy luy même il s'étoit taxé; que cependant il ne luy seroit pas permis de porter aucunes armes sur soy; que s'il n'avoit pas fait tout son argent dans le jour qu'on luy avoit marqué, les choses demeureroient comme non avenües, et qu'il rentreroit en prison. Hugues de Caurelay, son amy, le voulut conduire bien loin pour luy faire honneur, et luy dit sur le chemin qu'ayant tous deux servy dans la derniere guerre d'Espagne, qu'ils avoient entreprise en faveur d'Henry contre Pierre, ils avoient fait quelques butins ensemble, et qu'il croyoit luy être redevable de quelque chose, le partage n'ayant pas été fait au juste entr'eux deux. Bertrand luy témoigna là dessus un entier desinteressement, ce qui servit de motif à Caurelay pour luy faire offre de vingt mille doubles d'or, qui valoient une livre ou vingt sols chacun. Guesclin, ne pouvant assez reconnoître une si grande generosité, l'embrassa tendrement, et ces deux braves, tout intrepides qu'ils étoient, ne se purent separer sans pleurer.

Bertrand à peine avoit-il fait une lieue de chemin, qu'il rencontra sur sa route un pauvre cavalier, qui vint à luy chapeau bas, pour le feliciter de ce qu'il le voyoit sur les champs sans être plus dans les mains du prince de Galles. Il

le reconnut aussitôt pour avoir servy dans se troupes dans les dernieres guerres. Il luy demanda d'où venoit qu'il étoit à pied, quel étoit son sort et où il alloit coucher. Cet homme luy répondit qu'il retournoit sur ses pas à Bordeaux pour se remettre en prison, faute d'avoir trouvé de l'argent pour payer sa rançon. Bertrani, ayant pitié de ce miserable, et combien te fautil? luy dit-il. L'autre l'assûra qu'avec cent livres il seroit entierement quite et déchargé. Bertrand commanda sur l'heure à son valet de chambre de luy compter non seulement cent ivres, mais encore autre cent pour se monter et s'armer, disant qu'il connoissoit ce cavalier pour être un bon vivant, et qu'il le pouroit bien servir encore dans les guerres à venir; qu'il le maderoit pour cet effet quand il en seroit temps. Le pauvre homme, tout transporté de joye, donna mille benedictions à son liberateur, by promit de le suivre jusqu'au bout du monde, & qu'il ne vouloit avoir à l'avenir aucun usage de la vie, que pour l'employer et la sacrifier à son service. Il l'assûra qu'en luy donnant cette somme, dont il venoit de le gratifier, il l'aveit tiré des mains d'un bourreau qui l'avoit tem quinze jours entiers les fers aux pieds.

Guesclin voulut scavoir le lieu d'où il vensit. Il luy repondit que c'étoit de la ville de Taracon, devant laquelle le duc d'Anjou avoit mis le siege pour la prendre sur la reine de Naples, avec laquelle il étoit en guerre. Quoy que Batrand ne pût pas manier aucunes armes jusqu'à ce qu'il eût entierement payé sa rançon, selen la parole qu'il en avoit donnée, cependant il **≥** laissa pas de se mettre en tête d'aller trouver le Duc et de l'assister au moins de ses conseils, s'il ne pouvoit pas luy prêter la force de son bras. Il fit tant de diligence, qu'il se vit bientôt auprés de Tarascon. Le Duc fut fort agreablement surpris de le voir, s'informant de luy en quelle sesiette étoient ses affaires. Bertrand, qui ne s'alarmoit jamais de rien, luy répondit qu'à sa rascon prés tout iroit fort bien. Ce prince, qui l'honoroit et l'estimoit beaucoup, l'assura que s'il ne s'agissoit que de trente mille livres pour la payer, il la luy donneroit volontiers. Guesdin luy seut bon gré de son honnèteté, luy témignant qu'il n'oseroit pas refuser une grace qu'I luy offroit avec une sincerité si genereuse; apré quoy le Duc l'entretint du sujet de la guant avec la reine de Naples, qui pretendoit injustment avoir quelques droits sur la ville d'Aris et sur plusieurs autres citadelles et forteresse, qui luy devoient appartenir bien plus legitime ment qu'à elle. Bertrand, qui naturellement avel de l'inclination pour ce Prince, luy promit qu'

e sortiroit point d'auprés de sa personne qu'il re l'eût rendu maître de Tarascon. Le Duc, seniblement touché de l'avance obligeante qu'il ry faisoit, le pria de ne se mettre aucunement a peine de sa rançon, puis qu'il en faisoit son **faire.** Tandis qu'ils s'entretenoient ensemble, a espion partit de la main pour aller de ce pas rertir le gouverneur et les bourgeois de Tarasa, qu'il avoit veu le fameux et le redoutable setrand dans le camp du Duc, et qu'il avoit nemé deux cens hommes d'armes avec soy, gens trepides et fort aguerris, et nourris de tout mps dans les batailles et dans les assauts. Cette rivelle étonna beaucoup les assiegez qui yoient bien que le Duc, fortifié de ce secours, avoit pas envie de les ménager. Mais ils furent core bien plus deconcertez quand ils scurent l'Olivier Guesclin, frere de Bertrand, Olivier Mauny et Henry son fils, Alain de Mauny, **Lit Cambray**, Alain de la Houssaye et son frere escouet étoient arrivez à ce siege avec un grand nfort de cavalerie. Bertrand les conjura de ire de leur mieux pour la satisfaction du Duc, mat la cause étoit la plus juste, et qui ne laisseit pas leurs services sans recompense, leur mettant qu'aprés la conquête de cette ville, il smeneroit en Espagne pour faire la guerre au y Pierre en faveur d'Henry, que les Anglois reient chassé de ses Etats, et qu'ils auroient de fort riches dépouilles à partager enmble.

Tous ces generaux s'attacherent donc au siege s Tarascon, situé sur le Rhône. Le Duc avoit a faire un pont de bateaux sur cette riviere. ril avoit rempli de gens pour arrêter ceux qui seroient mis en devoir de la passer pour aller \* secours de cette place, et, par ce stratageme, **It rebrousser** chemin à toutes les troupes que reine de Naples avoit envoyées pour se jetter Tarascon. Ce fut avec un grand acharneunt que ce Prince en pressa le siege. Il avoit wer ce sujet, fait charrier devant la place dixuit grosses batteries ou engins, dont on lançoit b pierres fort pesantes, avec lesquelles on netyoit les rempars de tous les assiegez qui se esentoient dessus pour leur defense. Bertrand, e rien n'étoit capable d'intimider, se méloit ec les ingenieurs qui faisoient agir ces machis, et les encourageoit à bien faire; ils luy téignoient aussi que la presence d'un si grand pitaine les animoit beaucoup, et qu'ils étoient rs de reŭssir dans leur manœuvre, puis qu'un brave general vouloit bien partager avec eux le travail et le peril qu'ils alloient essuyer. On ott déja donné plusieurs assauts à la ville, ais sans aucun effet, parce que la defense n'en

étoit pas moins opiniâtre que l'attaque. Bertrand se mit en tête de s'aller presenter aux barrieres de la ville pour en intimider le gouverneur et les bourgeois, et les obliger à se rendre. Il monta pour ce sujet à cheval sans oser mettre une épée à son côté, de peur de violer la parole qu'il avoit donnée de ne porter aucunes armes; mais tenant seulement une baguette dans sa main, dont il se servit comme d'un bâton de commandement. Il ne fut pas plûtôt arrivé là, qu'il fit signe qu'il avoit à parler non seulement au gouverneur, mais même aux principaux bourgeois de la ville. On alla leur en donner avis. Ils se rendirent de ce côté là pour apprendre de luy ce qu'il avoit à leur dire. Bertrand leur representa qu'ils ne connoissoient pas leurs interêts, et qu'ils devoient ouvrir les yeux sur le danger qui les menaçoit tous, sans excepter leurs femmes et leurs enfans: et que s'ils ne se rendoient au plûtôt, que par Dieu et par saint Yves, il planteroit le piquet devant Tarascon jusqu'à ce qu'il l'eût emporté d'assaut, et qu'il feroit ensuite trencher la tête à tous les bourgeois qu'il trouveroit dans cette ville, et qu'à l'égard des moyennes gens, il les feroit tous depouiller nuds comme la main par ses Bretons, qui n'avoient point accoûtumé de . faire quartier à personne; qu'ils devoient considerer que reconnoissant pour leur souverain le duc d'Anjou, frere du roy de France, ils en auroient incomparablement plus d'appuy et de protection que non pas de la reine de Naples, qui, tenant sa Cour au bout de l'Italie, ne pouroit pas leur envoyer de si loin des forces pour les secourir.

Ces raisons étoient assez pressantes pour tenir en balance les esprits du commandant et des bourgeois de Tarascon. Quand ils furent rentrez dans la ville, ils appellerent auprés d'eux ce qu'il y avoit de gens les plus distinguez dans la place, et leur exposerent les menaces que Bertrand leur avoit faites s'ils ne se rendoient pas incessamment, et le danger dans lequel ils étoient de perdre leurs biens et leurs vies s'ils se laissoient prendre d'assaut. Ils furent tous d'avis de capituler; et comme ils étoient sur le point de le faire, les Provençaux vinrent se poster sur une montagne voisine pour attaquer l'armée du Duc. Mais les coups qu'ils tiroient ne portoient point sur les assiegeans, et quand ils eurent tout jetté leur premier feu, Olivier de Mauny, suivy de ses gens, alla droit à eux et les sit décamper de là à grands coups de sabres et d'épées. Les assiegez voyant que le secours qui venoit pour les dégager avoit été défait entierement, ne balancerent plus à prendre le party que Bertrand leur avoit inspiré. C'est la

raison pour laquelle ils dépêcherent auprés du Duc quatre des plus notables bourgeois de Tarascon, pour luy declarer qu'ils étoient dans la resolution de luy ouvrir leurs portes, et de reclamer sa misericorde.

Ils le trouverent dans sa tente avant auprés de soy l'élite et la fleur de toute sa noblesse; le sire de Rabasten, Perrin de Savove, Jagues de Bray, le Borgne de Melun, Guillaume le Bayeux, le comte Robert d'Otindon, Robert Papillon et grand nombre d'autres seigneurs environnoient ce Prince, quand les députez de Tarascon vinrent se mettre à genoux devant luy comme se voulans prosterner à ses pieds pour le fléchir encore davantage. Celuy qu'on avoit chargé de porter la parole, debuta par presenter les clefs de la ville au Duc, luy disant que les cœurs de tous les bourgeois de Tarascon luy seroient ouverts, de même que leurs portes, s'il luy plaisoit de leur pardonner, et qu'ils avoient plus de passion d'être ses sujets qu'il n'en avoit d'être leur souverain. Le Duc feignit de ne les pas écouter, et leur fit une réponse fort seche, parce qu'il avoit perdu beaucoup de monde devant cette place, dont la conquête luy avoit extremement coûté. Bertrand qui les avoit engagez à se rendre, se crut obligé de s'interesser en leur faveur, et de prier ce prince d'avoir pour eux quelques sentimens d'indulgence. Le Duc luy répondit qu'il le faisoit là dessus arbitre de tout, et que comme c'étoit par son ministere qu'ils s'étoient rendus, il vouloit aussi que ce fût par son canal que se terminât toutte cette affaire. Bertrand se voyant le maître de tout, alla planter l'etendard du Duc sur le haut du donjon de la ville. Il fit ensuite ouvrir les portes au vainqueur. Les bourgeois en sortirent en foule pour venir au devant de leur nouveau seigneur. devant lequel ils se presenterent dans une posture fort humiliée pour témoigner le déplaisir qu'ils avoient d'avoir fait une si longue resistance. Les dames les plus qualifiées s'attrouperent aussi pour paroître touttes aux yeux de ce prince dans un air fort contrit et fort desolé. Le Duc, de concert avec Bertrand, recut leurs hommages et leurs soumissions avec beaucoup de condescendance, conserva la ville de Tarascon dans ses privileges, et se contenta d'y coucher seulement une nuit aprés avoir étably dans la place un gouverneur qui luy étoit tout à fait affidé, qu'il laissa dedans avec une fort bonne garnison.

Ce prince leva le piquet dés le lendemain pour s'assurer de la ville d'Arles, dans laquelle il avoit des intelligences, et qui le dispensa de mettre le siege devant elle, avant auparavant

fait un traité secret avec ceux ausquels il avoit donné caractere pour convenir de touttes les conditions qui seroient proposées pour faciliter la reddition d'une ville si importante, et dont la prise ou la cession lui paroissoit si necessaire au bien de ses affaires. Bertrand voyant qu'il n'avoit plus rien à faire auprés du duc d'Anjou, prit la liberté de remontrer à ce prince qu'il étoit necessaire qu'il allât en Bretagne voir le seigneur de Craon, et ce qu'il avoit d'amis dans cette province, pour amasser les sommes necessaires au payement de sa rancon, qui n'étoit pas petite, et qu'il esperoit trouver en Espagne, auprés d'Henry, dequoy leur rembourser l'argent dont ils l'auroient accommodé, puisque rien ne luy tenoit plus au cœur que le rétablissement de ce prince, qui l'attendoit au camp de Tolede, devant laquelle il avoit mis le siege avec le Besque de Vilaines, et qu'aprés qu'I seroit tout à fait sorty d'affaires avec le princ de Galles, il ne perdroit pas un moment de temps pour retourner en Espagne, et seconde Henry dans la guerre qu'il avoit entreprise. Le duc d'Anjou gouta fort la conduite qu'il voulet tenir; mais il l'assûra qu'il ne se devoit pas si fort mettre en peine de sa rancon, dont il hy alloit faire compter vingt mille livres; qu'il me nageroit si bien les choses en sa faveur apprés du Pape, qu'il en obtiendroit encore autant pour luy de Sa Sainteté; qu'enfin le roy de France, son frere, seroit assez genereux pour faire k reste, et que si toutes ces sommes payés il avoit encore besoin de quelqu'autre secours, il n'avoit qu'à s'adresser à luy, puisque sa bourse seroit toûjours ouverte pour le garantir de tous les besoins dans lesquels il pouroit tomber.

Bertrand n'eut point de paroles assez fortes pour marquer au Duc sa reconnoissance. Il est donc l'esprit en repos de ce côté-là ; tous ses soins étoient tournez du côté de l'Espagne. Il engages ses cousins germains, Olivier de Mauny et ses freres, à se tenir prêts pour s'y rendre quandil seroit temps de les y appeller, et prenant congé du Duc, il emporta les vingt mille livres dont œ prince le gracieusa. Mais avant qu'il fût arrivé à Bordeaux, il avoit déjà dépensé toutte cette somme, car il étoit si liberal et si genereux que, quand il rencontroit sur sa route quelque parvie cavalier démonté, qui n'avoit pas encore payé sa rançon, tout aussitôt il ordonnoit à son tre sorier de luy compter l'argent dont il avoit 🗠 soin pour se tirer d'affaire. Un jour il en trouv dix sur son chemin, qui luy parurent fort dels brez. Ils se disoient les uns aux autres les mivais traitemens qu'on leur avoit fait souffrit! Bordeaux, dont on leur avoit permis de setir

parole pour aller chercher leur rançon. faisoient serment qu'ils ne s'aviseroient ller faire la guerre en Espagne, de peur ber dans la peine et l'embarras où ils alors; d'autres témoignoient qu'ils y resient encore volontiers s'ils étoient sûrs r soûs Bertrand, qui ne seroit jamais int sur leurs miseres, et feroit genereuses derniers efforts pour les en tirer.

ix hommes, en chemin faisant, arrive-In dans une hôtellerie. Leur air pauvre hender au maître du logis qu'ils n'eusdequoy payer leur souper et leur gist. ça quelque temps à leur faire tirer du ir demandant s'ils avoient de l'argent satisfaire. L'un d'eux répondit que son de là dessus étoit prematurée; qu'ils encore assez dequoy le contenter quoy issent essuyé beaucoup de miseres à Bordont ils venoient de sortir avec Berui s'étoit taxé luy même à soixante mille d'or, et que la somme étant excessive, assez de peine, avec tout son credit, uver dans la bourse de ses amis. Quand s entendit parler de Bertrand, pour leavoit une veneration toutte singuliere. dit qu'il se saigneroit volontiers pour er à le tirer d'affaire; qu'il avoit encore aux dans son écurie, cinq cens moutons s bergeries, presque autant des pourans ses étables, et plus de trente muids cave, qu'il vendroit de bon cœur pour ter ce brave general, et par Dieu qui en croix, et le tiers jour suscita, indroit aussi tous les draps que sa avoit aquatez quant ils furent mariez. nom de Guesclin mit cet hôte de si meur, qu'il dit à ces dix avanturiers vouloit regaler gratuitement pour l'a-: luy; qu'il leur feroit servir des pâtez, et du meilleur vin sans qu'il leur en n denier, pour les recompenser du plailuy faisoient de luy parler du plus geet du plus intrepide et fameux capitaine lans toute l'Europe.

fet il leur tint parole de fort bonne et comme ils étoient tous à table, Bernt par hasard descendre dans cette même e pour y diner avec tout son monde. que ces dix prisonniers l'appercurent, verent par respect pour luy faire honles reconnut aussitôt, et les voyant si ordre, il leur demanda s'ils avoient fait hemins quelque mauvaise rencontre de qui les eussent mis dans un état si pipuis qu'il les avoit veûs à la bataille de Navarrette dans un assez bon équipage. L'un d'eux prit la parole pour les autres, avoüant qu'ils avoient tous été faits prisonniers dans ce combat, et qu'ils étoient tombez dans les mains de gens qui les avoient traité comme des brigands et des meurtriers, et que leur misere étoit d'autant plus grande que, n'ayans pu trouver dans leur païs dequoy se racheter, ils étoient obligez de retourner en prison dans Bordeaux. de peur de violer le serment qu'ils avoient fait de se remettre dans les mains de leur geolier. s'ils ne payoient pas leur rancon; que bien loin d'avoir des sommes suffisantes pour recouvrer leur liberté, ils n'avoient pas même dequoy payer leurs hôtes sur les chemins, et que celuycy les avoit bien voulu recevoir et nourrir pour rien pour l'amour de luy, sur ce qu'ils avoient seulement prononcé son nom, leur ayant dit qu'il vendroit volontiers sa maison, ses meubles et ses bestiaux pour le racheter.

Bertrand, voyant le bon cœur de cet homme. qu'il ne connoissoit point, ne se contenta pas de l'embrasser, mais il voulut aussi s'asseoir à la table et manger avec eux, et leur commanda de ne se point lever ny de faire aucune facon, puis qu'ils étoient ses camarades, et qu'il vouloit les tirer de la peine où ils étoient en leur donnant dequoy se racheter; et quand il leur eut fait raconter touttes leurs avantures, il leur demanda quelle somme il leur falloit à tous pour payer leur rançon. Ils luy dirent, aprés avoir entr'eux supputé le tout, que cela pouroit bien monter à quatre mille livres. « Ce n'est pas une » affaire, leur repondit-il, je vous donneray de » plus deux autres mille livres pour vous remon-» ter, vous équiper et vous defrayer sur les che-» mins, et ce bon hôte, qui vous a si bien re-» galé pour l'amour de moy, merite que je re-» connoisse son affection. » Là dessus il fit appeller son valet de chambre, et luy commanda de donner mille livres au cabaretier qui avoit témoigné pour luy tant de zele. La generosité qu'il fit éclater à l'égard de ces dix prisonniers et de leur hôte, augmenta beaucoup la reputation de Bertrand; car moins ingrats que les dix lepreux de l'Evangile, ils publierent par tout cette innocente profusion qu'il avoit faite en leur faveur. Cette conjoncture en sit naître une belle occasion; car ces dix hommes rentrans dans Bordeaux, fort avantageusement montez et fort lestement équipez, on alla s'imaginer qu'il falloit qu'ils eussent détroussé les passans et fait quelque vol considerable sur les grands chemins, pour s'être sitôt rémis en si bon état. On les menaca même de les accuser devant le senéchal et de les faire pendre comme des scelerats.

Ils furent citez devant luy pour rendre compte de leur conduite, et comment il se pouvoit faire qu'en si peu de temps ils eussent trouvé tant d'argent. Ces gens luy revelerent le mystere, et luy firent un recit exact des honnêtetez que Bertrand leur avoit faites, et un detail fort circonstancié de tout ce qui s'étoit passé chez leur hôte, où il ne s'étoit pas contenté de manger indifferemment avec eux, mais même leur avoit donné dequoy payer leur rançon, se monter, s'armer, s'habiller et se defrayer. Ils ajoûterent que ses liberalitez s'étoient etenduës jusqu'à leur hôte même, auquel il avoit fait compter la somme de mille livres en leur presence, parce qu'il les avoit bien regalez pour l'amour de luy. Le senechal, apprenant touttes ces honnêtetez de Bertrand, ne pouvoit comprendre comment un si laid homme pouvoit avoir une ame si bien faite, et se rendit de ce pas au diner du prince et de la princesse de Galles, ausquels il fit part de cette nouvelle, en presence de toutte leur Cour, qui les voyoit manger. Le rapport qu'il leur sit d'une si grande et si belle action ne tomba pas à terre. La princesse ne se put tenir de dire qu'elle ne plaignoit point l'argent qu'elle avoit donné à Bertrand, et qu'il en meritoit encore davantage, et le prince avoüa que ce chevalier avoit de si grandes qualitez de valeur et de generosité qu'il n'avoit point son semblable au monde.

## **~~~**

#### CHAPITRE XXVII.

De la rançon que paya Bertrand au prince de Galles, et du voyage qu'il fit en Espagne, pour se rendre avec tout son monde au siege de Tolede, qui tenoit encore contre Henry.

Bertrand, poursuivant toújours sa premiere route dans le dessein d'arriver en Bretagne, pour chercher dans la bourse de ses amis dequoy payer la rançon qu'il devoit au prince de Galles, n'eut pas beaucoup de peine à faire la somme entiere dont il avoit besoin; car le seigneur de Craon, le vicomte de Rohan, Robert de Beaumanoir, Charles de Dinan, l'évêque de Rennes et ses autres amis se cotiserent tous pour le tirer d'affaire une bonne fois. Il reprit donc le chemin de Bordeaux avec cet argent; mais étant arrivé dans la Rochelle, il y trouva beaucoup de pauvres chevaliers mal vêtus, qu'on y retenoit prisonniers. Ce spectacle le toucha si fort, qu'il donna toutes les sommes qu'il avoit pour les racheter, ayant plus de soin de leurs personnes que de la sienne propre, aimant mieux

demeurer engagé tout seul que de voir les autres dans la misere et la captivité. Il continua toûjours son chemin pour aller à Bordeaux; mais comme il y arriva les mains vuides il surprit fort le prince de Galles, quand il luy dit qu'il ne luy restoit pas un denier de tout l'argent qu'il avoit apporté de Bretagne, et qu'il croyoit l'avoir fort utilement employé pour procurer la delivrance de tant de braves gens qu'il avoit veu dans les prisons de la Rochelle. Le prince luy témoigna que c'étoit pecher contre le bon sens et le jugement que d'en user de la sorte, puis qu'un prisonnier doit commencer per rompre ses chaînes avant que de songer à briser celles des autres. Bertrand l'assura que ses amis ne luy manqueroient pas au besoin, qu'il attendoit dans peu des nouvelles, et esperoit que Dieu beniroit la charité qu'il avoit faite à ceux qu'il avoit tiré de la servitude et de la disgraçe dans laquelle il les avoit trouvez.

Son attente ne fut pas vaine là dessus, car peu de temps aprés il arriva des gens à Bordeaux qui compterent toute la somme dont on étoit convenu pour la rançon de Guesclin. Le Prince demanda, par curiosité, d'où l'on avoit tiré sitôt tant d'argent. Le tresorier répondit que la liberté de Bertrand étoit si precience et si necessaire, que s'il s'agissoit de dix millies pour le racheter, toute la France se seroit velontiers épuisée pour sa delivrance. Enfin Bertrand sortit de Bordeaux sans y laisser la moisdre debte, et remportant avec soy le regret d l'estime de toute la Cour et de toute la ville; il se rendit à Brest, où il appella son frere Oivier, les deux Mauny, le chevalier de la Horsaye, Guillaume de Launoy. Ce fut là qu'il 🛎 sembla bien mille combattans, à la tête desques il se mit, et, passant par Roncevaux, il entr dans l'Espagne, et s'alla raffraichir avec en quelque temps dans sa comté de Molina.

De là, sans perdre de temps, il se rendit i grandes journées devant Tolede, au camp à roy Henry, qui n'avoit pas encore beaucoup avancé le siege de la place, quoy qu'il cût ave luy le Besque de Vilaines et l'archevêque de la ville. La resistance des assiegez avoit de jusques là fort opiniatre, parce que le gouveneur étoit tout à fait dans les interêts du roy Pierre, et quand il sortoit de la citadelle por parler aux bourgeois, il prenoit si bien ses precautions auprés d'eux, qu'avant de descendr dans la ville, il luy falloit donner en ôtage cia ou six des principaux de Tolede, parce qu'i apprehendoit qu'ils ne se saisissent de sa personne, et ne l'obligeassent à se rendre. Piere étoit cependant à Seville, où il s'étoit retire

puis son retour du royaume de Belmarin. Ce [ malheureux prince y étoit allé dans le dessein d'en tirer du secours dans la decadence de ses affaires, et, pour l'obtenir, il ne rougit point de faire deux infames demarches. La premiere ce fut l'alliance qu'il n'eut point de scrupule de contracter avec un Roy infidelle; la seconde, ce fut la promesse qu'il fit de renier la foy même de Jesus-Christ, si l'on luy donnoit du secours. On s'obligea, soûs ces deux étranges conditions, de luy mener dix mille Sarrazins pour faire lever le siege de Tolede. Les assiegez, sur l'avis qu'ils en eurent, se proposèrent de se partager en deux; que la moitié demeureroit pour garder la ville, et que l'autre iroit an devant du secours.

Le Besque de Vilaines avant eu le vent de cette resolution, se tenoit au guet pour les observer. Il les apperçut sur la pointe du jour, sortans de la ville, pour aller joindre le roy Pierre, et pour soulager d'autant Tolede, où la famine commençoit à faire un étrange ravage. Le Besque s'alla poster dans une embuscade, à dessein de les couper dans leur passage et de les tailler en pieces. Il prit si bien là dessus ses mesures, qu'il les chargea lors qu'ils y pensoient le moins, dont il en tua la meilleure partie: le reste fut pris ou mis en fuite. Quand eeux qu'on avoit laissé dans la ville, virent cette grande defaite, ils firent sonner le tocsin pour courir aux armes. Leur porte étoit encore ouverte et leur chaîne lâchée, ce qui donna cœur aux assiegeans pour se presenter aux barrieres, ayans le roy Henry à leur tête, qui tepant un dard dans sa main, le lançoit contre les bourgeois, leur reprochant leur felonnie de l'avoir trahy de la sorte pour se donner à son ennemy, qui venoit d'abjurer le christianisme, et les ménaçant de les faire tous pendre sans pardonner à pas un d'eux tous, s'ils se laissoient prendre d'assaut, et que pour ce qui regardoit les Juiss et les Sarrazins, il les feroit sans remission brûler tous vifs. Ce prince poussant toûjours son cheval et ses gens contr'eux, les recoigna jusques dans leurs portes.

Le gouverneur encore plus aigry de touttes les tentatives d'Henry, sit jetter une grêle de cailloux et de pierres sur luy, criant à pleine tête que tous ses efforts étoient vains, puis qu'il étoit resolu de se faire ensevelir sous les ruines de la ville de Tolede plûtôt que de la rendre; qu'ils mangeroient leurs chevaux pour vivre, et que, quand cet aliment viendroit à leur manquer, ils se mangeroient eux mêmes, et qu'il n'y avoit que la mort du roy Pierre qui pût le rendre maître de la ville. Henry ne se rebuta

point de touttes ces rotomontades espagnoles. Il sit recommencer l'assaut avec plus de chaleur. et le continua jusqu'à la nuit avec la derniere opiniatreté. Mais outre que les murailles de Tolede étoient fort hautes et fort épaisses, et les fossez fort profonds, les assiegez esperans du secours à tous momens se defendoient fort vigoureusement. Le Besque de Vilaines s'avisa d'un stratagème pour faire hâter la reddition de la place en intimidant les bourgeois. Il sit planter autant de potences à la veue des assiegez qu'il avoit de leurs prisonniers dans ses mains, et ne se contentant pas de cet appareil menaçant, il en sit monter à l'échelle plus de deux douzaines qui passerent par les mains des bourreaux. Ce spectacle horrible les épouvanta si fort, qu'un des plus riches bourgeois de la ville demanda de parler à Henry priant qu'on fit suspendre cette funeste execution, jusqu'à ce qu'il eût entretenu ce prince sur une affaire importante qu'il avoit à luy communiquer. Il ne se fut pas plûtôt presenté devant luy, qu'Henry luy demanda d'où venoit cet acharnement que ceux de Tolede avoient à luy resister. Ce bourgeois l'assûra que s'il vouloit luy donner la vie, il luy reveleroit un secret qu'il étoit necessaire qu'il sçût. Ce prince luy promit de bonne foy qu'il ne le feroit point mourir s'il luy disoit sans déguisement tout ce qu'il sçavoit. Cet homme luy dit que le roy Pierre avoit obtenu de celuy de Belmarin dix mille hommes qui venoient par mer à leur secours, et que Pierre lui même étoit en personne à la tête de vingt mille Sarrazins qui marchoient de nuit et ne paroissoient point de jour, se cachans dans les bois et dans les forêts, où ils vivoient des provisions qu'ils avoient apportées de chez eux, et qu'ils esperoient le surprendre et venir fondre sur luy devant Tolede, lors qu'il y penseroit le moins.

Henry voulant profiter d'un avis si essenciel. écrivit à Bertrand tout le détail de cette affaire, et le conjura de se rendre incessamment avec tout son monde auprés de luy, pour conferer ensemble sur les mesures qu'ils prendroient pour repousser Pierre. Bertrand monta tout aussitôt à cheval avec ce qu'il avoit de Bretons, tous gens d'élite et fort determinez. Il fit une si grande diligence, qu'Henry scut bientôt sa venuë, dont il eut une grande joye, parce qu'il comptoit fort sur l'experience et la valeur de Guesclin, qui ne fut pas plûtôt arrivé, qu'il envoya des espions pour observer le mouvement que l'armée de Pierre pouvoit faire. Il apprit qu'il étoit sorty de Seville avec dix mille Espagnols, et qu'il avoit encore dans son armée

plus de vingt mille autres hommes tant Juifs que Sarrazins, et qu'il approchoit de Tolede. La nouvelle étoit sûre, et de plus l'amiral du roy de Belmarin venoit de débarquer avec dix mille hommes fort aguerris. Celuy-cy les presentant au rov Pierre, luy declara qu'il avoit ordre de luy dire de la part de son maître qu'il luy envoyoit ce secours, à la charge qu'il garderoit fidellement les deux paroles qu'il luy avoit données fort solemnellement, dont la premiere étoit de renoncer de tout son cœur à la foy de Jesus-Christ, et d'embrasser celle de Mahomet, et la seconde l'engageoit de prendre sa fille en mariage, et de la faire couronner reine d'Espagne, et qu'en executant ces deux conditions, on luy livreroit entre les mains la personne d'Henry qu'il pourroit ensuite faire pendre comme un larron. Pierre luy promit qu'il executeroit ponctuellement tout ce que son maftre attendoit de luy sans se démentir là dessus, le priant que tout fût prêt, asin que marchans toute nuit, ils pûssent surprendre ce bâtard devant Tolede à la pointe du jour.

Bertrand étoit aux écoutes, et n'étoit qu'à deux lieues de là dans une embuscade. Il dépêcha des couriers à Henry, pour luy dire qu'il luy conseilloit de laisser la Reine, sa femme, et l'archevêque, avec quelques troupes devant Tolede, et d'en décamper tout doucement et sans bruit avec ce qu'il avoit de gens des plus determinez et des plus intrepides, pour venir, sans sonner trompette, couper Pierre dans son chemin, tandis qu'il l'attaqueroit par derriere de son côté. Ce prince goûta fort le conseil de Bertrand, et monta bientôt à cheval pour l'executer. Le mouvement qu'il sit ne fut pas si secret, qu'un espion n'en donnât bientôt la nouvelle à Pierre. Cela luy donna quelque chagrin; mais comme il n'étoit plus temps de faire un arrierepied, il voulut pousser jusqu'au bout le dessein qu'il avoit entrepris. Il se mit donc en devoir d'encourager ses gens au combat. Pierre étoit monté sur un tygre dont le roi de Belmarin luy avoit fait present, et qu'il avoit eu du roy de Damiette. C'étoit un fort beau cheval de Syrie, si vîte à la course qu'on ne pouvoit jamais atteindre le cavalier qui le montoit, et d'ailleurs si infatigable qu'il ne se ressentoit presque point de la marche de toute une journée. Les deux armées s'étant rencontrées se choquerent touttes deux avec une égale vigueur. Il falloit voir l'acharnement que les deux freres avoient l'un sur l'autre. La haine et l'ambition dont ils étoient remplis tous deux, les animoit encore à combattre avec plus de chaleur. Pierre s'elança tête baissée, la lance à la main, tout au travers de

ses ennemis, renversant à droite et à gauche tout ce qui se presentoit devant luy.

Ce cheval fougueux sur lequel il étoit monté, faisoit plus de la moitié de l'execution. Le Besque de Vilaines arrêta touttes ses saillies, en se presentant devant luy la hache à la main. Sa contenance fut si fiere, que ce prince, n'osant pas se commettre avec luy, prit le party de reculer et de rentrer dans le gros de ses troupes, pour s'y mettre à couvert du bras de ce chevalier qui faisoit un fort grand fracas dans cette mêlée. Henry payoit aussi fort bien de sa personne. L'amiral de Belmarin qui tenoit pour Pierre, étoit aussi fort redouté; tout le monde s'ouvroit devant luy pour luy faire place au milieu du combat, tant ses coups étoient formidables; et les troupes d'Henry commençoient à plier, quand Bertrand, secondé de son frere Olivier, des deux Mauny, du brave Carenlouet, et de tous ses Bretons, rétablit le combat et vint fondre sur Pierre et sur ses Espagnols et ses Sarrazins, avec tant de furie, qu'il en éclaireit tous les rangs à grands coups de sabres et d'epées. Ce succés releva beaucoup le courage et les esperances d'Henry, qui s'attacha particulierement à l'amiral, qu'il perça d'outre en outre de sa lance. Ce coup mortel le fit tomber à terre, et les Sarrazins voyans leur general abbattu perdirent cœur à ce spectacle, et ne combattirent plus qu'avec beaucoup de tiedeur et de découragement. Ce Carenlouet dont nous avois parlé fit une action qui fut d'un grand poids pour les affaires d'Henry, car rencontrant sous sa main Jean de Mayeul, principal conseiller du roy Pierre, et qui avoit tout son secret, il luy donna de sa hache un si grand coup sur l'épauk, qu'il le fendit presque par le milieu du corps, et le sit tomber mort à terre. Le Besque de Vilaines voyant la bravoure de Carenlouet, ne put s'empècher de luy dire : Benoite soit la men qui te porta.

Pierre fut si touché de la perte de son favory, qu'il ne se posseda plus du tout. La crainte et l'étonnement le saisirent si fort, qu'il s'alla cacher dans un bois fort épais, et se mit à couvert de peur d'être assommé comme les autres. Il eut le déboire d'appercevoir de là la déroute de tout son monde et la terre jonchée d'Espagnols. de Juifs et de Sarrazins à qui l'on venoit de faire mordre la poussiere. Cette défaite fut si grande, que de dix mille Sarrazins que l'amiral avoit amenez, il n'en resta pas seulement cinq cers. Il ne s'agissoit plus pour achever cette victoire, que de dénicher Pierre de cette forêt dans laquelle il étoit entré fort avant pour s'y mieut garantir du danger qui le menacoit. Mais Ber-

raignant qu'il n'y eut là quelque embussa pas entreprendre de l'y forcer; il se de détacher quelques coureurs auslonna l'ordre de faire la guerre à l'œil, tiger autour de la forêt pour voir s'ils ne roient rien. Pierre s'appercevant qu'on hoit, eut recours à la vitesse de son chejamais on ne put atteindre, tant il gadevans sur ceux qui le poursuivoient. ssus une si grande traite qu'il arriva le ontesclaire, dont il sortit bientôt aprés an peu raffraichy, tant il apprehendoit trand ne luy vint tomber sur le corps. poursuivant toûjours sa victoire, arriva Montesclaire, et se presenta devant cette eignes déployées. Il trouva bon de metà terre pour se rendre aux barrieres, et 'engager le gouverneur à luy rendre la e persuadant qu'aprés une si grande vichomme se verroit obligé de ceder au Il ne se trompa pas dans son esperance; s qu'il l'eut un peu cajolé en disant qu'il roit bon gré s'il luy ouvroit ses portes, moîtroit fort honnêtement l'obeïssance endoit de luy dans ce rencontre; qu'aprés is Tolede et gagné la bataille sur Pierre, nettoit qu'il ne balanceroit pas à se dony. Le gouverneur se fit un merite de la é dans laquelle il se voyoit de ne luy pas l'entrée de sa ville; il vint au devant our luy en presenter les clefs avec beausoùmission. Ce prince n'y voulant pas fort long sejour n'y coucha qu'une nuit nt, et pour recompenser le Besque de qui l'avoit si bien servy jusqu'alors, t present du domaine de cette place. ademain toutte l'armée d'Henry décampour continuer sa marche et s'assûrer les forts qu'elle pouroit rencontrer sur sa e prince encourageoit tout le monde à re, promettant de grandes recompenses qui se signaleroient davantage, et que e n'auroit sujet de se plaindre de luy l auroit achevé cette guerre. Tous ses x l'assûrerent qu'ils poursuivroient Pierre la mer, et qu'ils ne mettroient point les as qu'ils ne l'eussent livré dans ses mains, vif. Comme Henry se reposoit avec tous auprés d'une abbaye fort riche, un esvint dire qu'il trouveroit Pierre à Monqu'il avoit veu tout auprés de la porte ville. Cette nouvelle les fit tous remoneval pour aller aprés. Ce prince fugitif it les derniers efforts pour s'emparer de ace: mais le gouverneur luy en avoit es portes en luy donnant mille maledic-

tions, et luy reprochant que ce n'étoit pas sans raison que tout le monde l'abandonnoit à cause de ses cruautez et de son apostasie; qu'il étoit bien raisonnable qu'ayant renié Jésus-Christ, tout le monde le reniât aussi. Ce commandant poussant encore plus loin l'indignation qu'il avoit contre luy, jura que tandis qu'il vivroit il ne souffriroit pas qu'il mît jamais le pied dans sa ville, et que s'il ne se retiroit au plûtôt, il le feroit écraser sous une grêle de cailloux et de pierres. Cet infortuné prince voyant qu'il perdoit son temps auprés de cet homme qu'il ne pouvoit fléchir, et plaignant son malbeureux sort poursuivit tristement son chemin ne scachant plus où donner de la tête; mais il n'eut pas plûtôt fait six lieües, que rencontrant un Espagnol, il luy demanda qui il étoit, et où il alloit. Ce cavalier luy répondit qu'il avoit ordre de le venir trouver de la part de Ferrand, comte de Castres, et du grand maître de Saint Jaques, pour luy dire qu'ils approchoient avec quinze cens hommes d'armes pour le secourir.

Cette agreable avanture le sit respirer un peu dans sa disgrace, voyant qu'il luy venoit une ressource à laquelle il ne s'attendoit pas. Il renvoya l'Espagnol sur ses pas pour dire à Ferrand, comte de Castres, qu'il n'oublieroit jamais le bon office qu'il luy vouloit rendre, et qu'il le joindroit au plûtôt pour assembler leurs forces contre leurs communs ennemis. Pierre fit tant de diligence qu'il trouva ce comte qui se rafraichissoit avec toutte sa cavalerie dans un pré, proche d'une fontaine, où ils avoient mis pied à terre, et fait leurs logemens de feüillées pour se garantir de la grande chaleur. Le cheval tygre sur lequel il étoit monté le sit aussitôt reconnoître. Il en descendit pour embrasser le comte et le grand maître de Saint Jaques, ausquels il fit un triste recit de touttes les fâcheuses avantures qui luy avoit été suscitées par Henry, Bertrand, le Besque de Vilaines et les autres. Le comte luy témoigna qu'il entroit tout à fait dans ses peines, et qu'ils n'étoient armez ny luy, ny les siens que pour l'en tirer. Tandis qu'ils s'entretenoient ainsi de leurs affaires, il vint un courier qui leur dit qu'il paroissoit assez près de là un petit corps de deux cens hommes d'armes, qui s'étoient approchez pour étudier la contenance qu'ils faisoient. Pierre s'imaginant que ce seroit un beau coup de filet que de faire tomber ce petit nombre de gens dans une embuscade, pria le grand maître de Saint Jaques de prendre seulement einq cens hommes pour les aller surprendre et les charger. Ce general se mit à la tête de pareil nombre de gendarmes, et, pour n'être pas découvert, il s'alla poster avec

eux derriere une haye, et leur commanda de descendre de leurs chevaux, afin qu'on les apperçût moins.

Carenlouet qui marchoit à la tête de ces deux cens hommes, et qui ne se défioit pas du piege qu'on luy tendoit, donna justement dans l'embuscade, et comme il vit qu'il ne pouvoit pas éviter le combat, il s'y prepara de son mieux, en rangeant ses gens et les mettant en état de se bien defendre, et criant à haute voix Guesclin, sçachant que ce nom seul étoit si redoutable aux Espagnols qu'il ne falloit que le prononcer pour les faire trembler. Il ouvrit le combat le premier, en poussant son cheval contre le grand maître de Saint Jaques, sur la tête duquel il déchargea son sabre avec tant de force et tant de fureur, qu'il abbattit par terre et le cheval et le cavalier, aprés l'avoir fort dangereusement blessé. Carenloüet et ses gens n'eurent pas beaucoup de peine à l'achever et à le laisser mort sur le champ. Les Espagnols voyans leur general par terre s'acharnerent avec plus de rage sur ceux qui l'avoient tué. Le desir de la vengeance les rendit encore plus intrepides, et plus déchainez sur les François qu'ils surpassoient si fort en nombre, qu'ils étoient pour le moins cinq contre deux. Ces derniers furent accablez par la multitude. Carenloüet voyant que tout son monde étoit battu sans ressource, se jetta luy neuviême à pied dans les bois, et se coulant au travers des ronces et des épines, il s'ensanglanta le visage et les mains pour se cacher, et se garantir de la mort. Les Espagnols étant demeurez les maîtres du champ du combat, enleverent le corps du grand maître de Saint Jaques et luy sirent des funerailles proportionnées à sa qualité. Carenlouet demeura toûjours tapy dans la forêt, jusqu'à ce que les ennemis se fussent retirez et que le peril fût passé. Quand il ne vit plus personne là autour, il marcha toutte nuit à pied à travers champ sans passer par les grands chemins, et se rendit enfin à l'armée de Bertrand, auquel il compta la disgrace qu'il venoit d'essuyer, mais aussi qui n'avoit pas peu coûté aux ennemis. puis qu'ils avoient perdu le grand maître de Saint Jaques, capitaine qui s'étoit aquis beaucoup de reputation dans la guerre. Guesclin le consola beaucoup en luy disant que la mort de ce general étoit d'un plus grand poids au bien de leurs affaires, que la deroute de deux cens hommes et que les armes étant journalieres, on ne pouvoit pas toûjours reüssir. Il détacha quelques coureurs ensuite pour observer la marche et la contenance de Pierre.

Aussitôt qu'il eût appris qu'il approchoit, il rangea son monde en bataille pour aller au de-

vant. La mêlée fut rude d'abord ; mais Bertrand fit tant d'efforts et paya si bien de sa personne, qu'il fit plier les troupes de Pierre, qui se vit contraint de prendre la fuite et de se sauver à son tour dans les bois, avec Ferrand, comte de Castres, et quelques trois cens hommes. C'étoit à qui gagneroit au pied, et feroit plus de diligence pour s'évader. Le comte Ferrand étoit au desespoir de ne pouvoir suivre le roy Pierre, qui le devançoit d'une lieüe tout entiere, à cause de la vitesse de son cheval. Quand il le vit bien loin sur une montagne, il prit à l'instant la resolution de l'abandonner et de le laisser là, se souvenant que touttes ses affaires étoient décorsuës, et qu'il ne faisoit pas sûr pour luy d'être davantage dans ses interêts. Cette consideration luy fit aussitôt tourner bride du côté de la Galice, où il prit le parti de se retirer, se contentant d'être à l'avenir le spectateur de la tragedie qui devoit faire perir le roy Pierre, sans y vouloir faire aucun personnage. Ce malheureux prince, aprés avoir couru quelque temps à perte d'haleine, tourna visage pour voir ce qui se pessoit; mais il fut bien étonné quand il s'apperçat que personne ne le suivoit, et qu'il restoit tout seul, abandonné de tout le monde. Il vomit mille blasphêmes et donna mille maledictions à ce pretendu bâtard qui le poursuivoit avec Bertrand et le Besque de Vilaines. Mais son tygre, plus vite qu'un cerf et qui ne se lassoit jamais, le tira d'affaire et courut avec tant de force, qu'il le mena jusqu'à Monracut, petite ville dans laquelle il n'osa pas coucher ny s'y enfermer, de peur d'être livré par les habitans à ses ennemis.

# CHAPITRE XXVIII.

De la grande bataille que Bertrand gagna sur le roi Pierre, qui, cherchant du secours ches les Sarrazins, tomba malheureusement entre les mains d'un Juif, auquel il fut vendu comme esclave.

Ce prince infortuné n'osant pas entrer dans les villes dans un équipage aussi triste et sans aucun cortege, et craignant de se donner à connoître, de peur d'être trahy, rodoit tout seul tout autour des bois et côtoyoit la mer, dans le dessein d'y trouver quelque vaisseau pour s'embarquer, et se mettre à couvert par là de la poursuite de ses ennemis. Il se rendit tout exprés à un port que l'on nommoit Orbrie. Ce fut là qu'il rencontra par hasard une fregate qui devoit aller en Syrie. Pierre demanda de parler au pilote, qu'il pria tres humblement de

ay vouloir sauver la vie, luy disant que s'il ay faisoit cette grace, il luy donneroit plus 'argent que ne valoient toutes les marchandises ont il avoit chargé son vaisseau. Le pilote vouut scavoir quel étoit l'homme qui luy parloit : e plus malheureux, luy dit-il, qui fut jamais u monde, trainant partout ma mauvaise ortune. Cette réponse ne fit qu'augmenter la uriosité du personnage, qui ne voulut pas se ayer de ces vagues paroles. Il le pressa de ne e pas tenir plus longtemps en suspens, luy ténoignant qu'il avoit bien la mine d'être quelju'un des fuyards qui s'échappoient de la derilere bataille. Pierre luy avoüa de bonne foy que sa conjecture étoit veritable, et qu'il avoit té si malheureux que tous ses gens l'avoient bandonné. Le pilote voulut absolument qu'il uy dît le nom qu'il portoit, ajoûtant qu'il luy aroissoit homme à n'avoir pas toûjours eu les ieds dans un boisseau; que le cheval sur lequel l étoit monté le faisoit bien voir.

Tandis que ce pauvre Roy cherchoit à gagner esprit du pilote, afin qu'il le reçût dans son aisseau sans qu'il fût obligé de luy reveler ny n nom, ny sa condition, tout l'enigme fut emêlé par un Juif, natif de Seville, nommé ilomon, qui se presenta là pour s'embarquer rec les autres, et, regardant Pierre au visage, le reconnut tout d'abord. Il commença par le altraiter de paroles, l'appellant cruel, inhuain, sanguinaire, abandonné du ciel et de la re pour avoir fait mourir sa propre femme, meilleure princesse du monde. Aprés qu'il se longtemps déchaîné contre Pierre en inres, il en vint des paroles aux effets, comandant à ses gens de le saisir au corps, et de jetter vif dans la mer, disant qu'aprés avoir rdu son royaume, il avoit encore merité de rdre la vie. Quatre valets se mirent aussitôt devoir d'executer cet ordre severe; deux le irent par les bras, et les deux autres par les mbes, et le tenoient déja suspendu en l'air our le plonger dans l'eau, quand ce malheuux cria qu'il donneroit tant d'or et tant d'arent à tous ceux qui s'étoient embarquez dans tte fregate, qu'il les feroient riches pendant ute leur vie, s'ils luy vouloient sauver la enne. Le Juif ouvrit l'oreille à ses plaintes, , se promettant de s'enrichir s'il avoit ce prince a son pouvoir, il declara qu'il le vouloit acher comme son esclave, et qu'il payeroit le prix e sa personne argent comptant; ce qui fut exeaté sur l'heure; si bien que, par un juste châment de la providence divine, ce malheureux oy tomba tout d'un coup dans la servitude, t se vit sous l'obeïssance d'un homme qui devint maître de sa vie et de sa mort, le pouvant vendre, battre, et même tuer impunément.

Henri cependant étoit toûjours avec la Reine, sa femme, et l'archevêque, devant Tolede, dont ils n'avoient point abandonné le siege, tandis que Bertrand et le Besque de Vilaines étoient aux mains avec Pierre. Ces deux generaux, aprés avoir remporté la victoire, les vinrent rejoindre devant cette place sans leur pouvoir donner aucunes nouvelles certaines de ce qu'étoit devenu ce malheureux Roy, ne sçachans s'il étoit encore mort ou vif. Ceux de Tolede étoient aux abois, les vivres leur manquoient, et les maladies emportoient beaucoup de soldats de leur garnison; les bourgeois mêmes n'en étoient pas exempts. Le secours qu'on leur avoit promis, et qu'ils attendoient avec la derniere impatience, ne paroissoit point. Les uns étoient dans la resolution de se rendre, les autres, intimidez par le gouverneur, qui les avoit menacé de la mort en cas qu'ils en parlassent, n'osaient pas ouvrir la bouche là dessus, dans l'incertitude où tout le monde étoit, quel party il avoit à prendre, ou de se rendre, ou de se defendre. Un Sarrazin trouva le secret d'entrer dans la ville par une poterne, pour leur dire en quelle assiette étoient les affaires. Grand nombre de bourgeois s'assemblerent en foule auprés de luy pour en apprendre des nouvelles. Il leur declara qu'il venoit de Seville et que les gens des trois lois, c'est à dire les Chretiens, Juifs et Sarrazins, l'avoient chargé de leur dire que Pierre étoit allé jusqu'au royaume de Belmarin, pour en amener un fort gros secours, et qu'il étoit même arrivé déja dans Seville tant de Sarrazins que toutes les auberges et hôtelleries regorgeoient de soldats. Le gouverneur, tout à fait devoué à Pierre, et qui fut present au rapport de cette nouvelle, encouragea les bourgeois à ne point perdre patience, et les menaça de mettre plutôt le feu dans la ville que de souffrir qu'on songeåt seulement à capituler. La plûpart des habitans ne s'accommodoient pas de la perseverance de ce commandement, et craignoient fort d'être pris d'assaut et d'essuyer la cruauté du soldat vainqueur, à qui l'on donne la licence de faire tout impunement; car Henry battoit toûjours la ville avec douze machines de guerre qu'il avoit fait faire.

Cependant le roy Pierre s'étant tiré de la servitude à force d'argent, s'étoit rendu dans Salamanque, à grandes journées, pour demander du secours au roy de Belmarin ou de Lcon. Quand ce dernier sçut sa venuë, il luy fit dire de luy venir parler. Pierre le trouva dans son

palais, assis au milleu d'une foule de seigneurs qui luy faisoient fort respectueusement leur cour. Ce pauvre Roy luy fit une profonde reverence et luy fit de son mieux la peinture de ses malheurs. Il luy parla d'Henry comme d'un usurpateur qui l'avoit chassé de ses Etats par les armes d'un nommé Bertrand, chevalier breton, qui s'étoit mis à la tête de tous les vagabonds de France, avec lesquels il avoit fait des incursions dans son royaume, dont il luy avoit enlevé les plus belles villes et pris les forteresses les plus importantes. Il le pria de le secourir dans le besoin pressant où il le voyoit. Ce souverain luy repondit tout haut qu'il le feroit tres volentiers, mais qu'il falloit auparavant qu'il executât les deux promesses qu'il luy avoit faites, dont la premiere étoit d'abjurer la foi de Jesus-Christ et de se faire Mahometan, la seconde étoit d'épouser l'une de ses deux filles, dont il luy donnoit le choix, étant touttes deux également belles; et là dessus il commanda qu'on les fit venir, afin qu'il vit laquelle seroit le plus à son gré. Elles entrerent dans la chambre se tenans touttes deux par la main, fort superbement parées, portans sur leurs têtes des couronnes d'un or arabe, le plus pur et le plus sin, dans lesquelles étoient enchassées des pierres précieuses et des grosses perles d'un prix inestimable. Le Roy, leur pere, les fit asseoir touttes deux auprés de luy, qui paroissoient dans cette salle comme deux idoles à qui l'on alloit donner de l'encens. On fit toucher en leur présence les luts, les violes et tous les autres instrumens de musique, afin que l'oreille et les yeux recevans dans le même temps un égal plaisir, le roy Pierre sentît en luy même un plus grand desir de posseder quelqu'une des deux. L'une s'appeloit Mondaine, et l'autre se nommoit Marie.

Tandis que ce prince les contemploit touttes deux avec une admiration toute particuliere, le roy de Belmarin levant son sceptre fort haut. luy dit que puis qu'il étoit vray qu'un bâtard l'avoit dépoüillé de ses Etats, il étoit resolu de l'y retablir en dépit de tous les Chrétiens et du Dieu dont ils étoient les adorateurs; qu'il luy donnoit pour femme sa fille Mondaine, dont la beauté ne se pouvoit regarder sans qu'on se recriat, et que de plus il les feroit tous deux mener en Espagne, escortez d'une armée de trente mille Sarrazins, touttes troupes choisies et des meilleures de son royaume. Pierre, se croyant au dessus de ses affaires et de ses ennemis, leva la main pour faire l'execrable abjuration de sa premiere foy, protestant qu'il y renonçoit de toute l'étenduë de son cœur et sans aucun déguisement, et qu'il embrassoit la religion de

Mahomet, comme celle dans laquelle il vouloit à l'avenir vivre et mourir. Le roy de Belmarin, tout à fait content de la declaration sincere qu'il venoit de luy faire, l'assûra que son fils conduiroit le secours, et que c'étoit le cavalier le mieux tourné de son royaume, quoy qu'il n'eit encore que vingt ans. Il fit ensuite équiper une fort belle flote dans laquelle il fit entrer de fort bonnes troupes avec touttes les munitions necessaires de guerre et de bouche.

Cet appareil se sit avec tant de bruit et de fracas, qu'il sembloit que tout cet armement & faisoit pour la conquête de l'Europe. Il arrivapar hasard que deux pelerins chrétiens et gascons, qui revenoient de la Terre sainte, où ils avoient accomply le vœu qu'ils avoient fait de se transporter auprés du saint Sepulchre, pour y donner au Fils de Dieu des preuves de leur zele et de leur pieté, vinrent coucher dans la ville de Belmarin. L'un des deux s'appelloi Pierre Floron, et l'autre la Reolle. Ils furent surpris de voir tous les apprêts que l'on faisoit avec tant de tumulte et d'empressement, et demanderent par curiosité ce que tout cela vouloit dire. On leur en apprit le sujet. Cette nouvelle leur sit de la peine, is eussent bien souhaité pouvoir en donner avis à Bertrand, afin qu'il se tint sur ses gardes, et æ preparât à soûtenir tous les efforts de la guerre qu'on tramoit de faire contre luy. Ces deux pelerins se mirent en tête d'aller eux mêmes annoncer en personne tout ce qui se brassoit contre les Chrétiens. Ils se jetterent aussitôt en mer sur un petit bâtiment que le vent poussa si favorablement, qu'ils surgirent en fort peu de temps à un port d'Espagne nommé Montfusain. Ces deux hommes avoient interêt de ne se pas trop découvrir, parce qu'ils étoient les vassaux du prince de Galles, qui avoit fait de grands ravages dans ce même païs, quand il y étoit entré pour reprendre sur Henry touttes les villes qui avoient secoué le joug de Pierre, son canemy. C'est la raison pour laquelle ils s'aviserent, pour mieux cacher leur jeu, de demander l'aumône, afin de devenir par tout moins suspects, et d'y avoir aussi plus d'entrée sous un pretexte si spécieux.

Il y avoit une citadelle à Monfusain, dont la gouvernante étoit une fort belle dame, d'une naissance distinguée, fort charitable et fort au môniere. Quand elle eut attentivement regardéces deux pretendus gueux, et qu'elle les eut interroge sur leur voyage et sur le dessein qu'ils avoient eu de se transporter dans la Terre sainte, pour obtenir la remission de leurs pechez, il luy sembla que ces gens raisonnoient si juste, et luy parloient de si bon sens, qu'il luy prit envie

de les retenir. Elle voulut se donner le plaisir de les faire manger en sa presence pour contenter la curiosité qu'elle avoit d'apprendre ce qui se passoit en Jhérusalem. Elle leur demanda si les Chrétiens étoient toûjours fort maltraitez des Turcs. Ils luy repondirent qu'ils étoient plus acharnez contre eux que jamais, depuis qu'ils avoient entendu dire qu'un Breton, nommé Bertrand, homme fort intrepide et fort experimenté dans la guerre, avoit juré leur ruine et resolu de les venir attaquer dans le centre de leurs Etats, aussitôt qu'il auroit mis ordre aux affaires qui troubloient la France et l'Espagne. La dame leur dit qu'elle connoissoit ce Bertrand, et qu'il commandoit les troupes d'Henry devant Tolede, qui ne pouvoit pas encore tenir longtemps, parce que les habitans étoient encore plus aux prises avec la famine qu'avec leurs ennemis, et qu'ils attendoient vainement un secours du roy Pierre, que l'on croyoit avoir été depuis peu nové dans la mer.

Ces pelerins la détromperent là dessus en l'assûrant que Pierre étoit encore tout plein de vie; qu'ils l'avoient veu depuis peu dans la ville de Belmarin, faisant sa cour au roy des Sarrazins pour en obtenir du secours contre Henry, qu'il pretendoit faire decamper de devant Tolede; qu'il avoit si bien reüssy dans touttes les tentatives qu'il avoit faites auprés de ce prince, que non seulement il luy avoit donné la plus belle de ses deux filles en mariage; mais il luy avoit confié ses plus grands secrets, et promis un gros corps de troupes que son propre fils devoit commander en personne pour faire dénicher de devant Tolede toutte l'armée d'Henry; que dans quinze jours au plus tard tout ce monde devoit partir pour cette grande expedition. Cette nouvelle étonna beaucoup cette dame, qui prenoit une fort grande part aux interêts d'Henry, dont elle étoit assez proche parente du côté de la mere de ce prince. Elle crut qu'il étoit important de luy en donner avis au plútôt. Elle congedia les pelerins, ausquels elle donna cinquante doubles d'or pour continuer leur voyage, et resolut d'aller elle même de son pied trouver Henry dans son camp, pour l'avertir du peril qui le menacoit, se persuadant que quoy que la nouvelle ne fût pas agreable, il luy sçauroit toûjours bon gré de son zele, et de luy avoir appris elle même tout ce qui se tramoit contre luy, pour luy donner le loisir de se précautionner contre une irruption qu'il ne scavoit pas, et qui l'alloit infailliblement accabler.

Elle s'habilla donc en pelerine pour marcher avec plus de liberté et moins de soupçon, prenant seulement deux personnes avec elle pour

l'accompagner et la servir sur les chemins. Elle fit tant de diligence, qu'en peu de temps elle arriva devant Tolede, dont Henry continuoit toûjours le siege. Elle commença par demander à parler à la Reine, à laquelle elle se découvrit et qui, la voyant ainsi travestie, luy fit aussitôt donner des habits proportionnez à sa qualité. Quand elle se fut un peu raffraichie, la Reine la mena dans la tente d'Henry, son epoux, qui tenoit conseil avec les principaux officiers de l'armée, dans le dessein de partager ses forces, d'en laisser toûjours la moitié devant Tolede et d'envoyer l'autre devant Seville, parce qu'on scavoit de bonne part que les bourgeois étoient fort partagez entr'eux, les uns se declarans pour Henry, et les autres pour Pierre, et l'on esperoit qu'on feroit pencher la balance entiere du côté d'Henry, si l'on faisoit approcher de cette ville une armée en sa faveur. Leur conference fut fort à propos interrompuë par la presence de cette dame, qui, par son discours, leur fit connoître qu'ils avoient à deliberer sur un sujet plus important. Quand Henry l'apperçut, il la vint embrasser aussitôt, et l'appellant sa belle cousine, il luy demanda par quelle favorable avanture il avoit le bonheur de la voir dans son camp. Elle luy fit bientôt comprendre que ce n'étoit pas en vain qu'elle l'étoit venuë trouver, quand il apprit tout le détail que les pelerins venoient de luy faire, et le dessein qu'on avoit de luy faire incessamment lever le siege de Tolede par le nombreux secours que Pierre avoit obtenu du roy de Belmarin.

Ce surprenant avis troubla fort Henry tout d'abord, voyant que ces troupes étrangeres alloient rompre toutes ces mesures. Bertrand luy remit l'esprit, en le conjurant d'avoir conflance en Dieu, qui ne l'abandonneroit pas et luy donneroit toutte sa protection contre un prince apostat qui l'avoit renié. Ce brave general, que rien n'étoit capable d'ébranler, l'assûra que plus ils auroient d'ennemis, plus la victoire qu'il en remporteroit seroit illustre et glorieuse, et que le ciel le feroit triompher de tous ces infidelles. Et par Dieu, continua t'il, puisque les Sarrazins viennent à nous, il ne nous les faudra point aller querir en Syrie, ne saint Pierre à Rome, quand nous le trouvons à nôtre huis. Il luv conseilla d'envoyer des coureurs par tout pour battre l'estrade et reconnoître le mouvement et la contenance que pouroient faire les ennemis; et le roy Henry renvoya sa belle parente avec de fort riches presens et un bon cortege. Les espions et les coureurs qu'on avoit détachez, rapporterent que vingt mille Sarrazins, venans de Grenade, avoient debarqué tout recemment au port de Tolede, à trois lieues au dessous de cette ville, dans le dessein de la secourir. Cet avis obligea Bertrand de tirer les meilleures troupes du siege, et d'y en laisser quelques unes, afin que les assiegez ne s'apercevans point de ce mouvement, ne songeassent point à faire de sorties. La Reine resta toûjours devant la place avec l'archeveque, faisant toûjours continuer les travaux et les attaques à l'ordinaire; et ce qui pouvoit encore faciliter le succés du siege, c'est qu'on avoit dressé contre la porte de Tolede une fort grosse batterie, dont on empêchoit, à force de traits, les bourgeois et les assiegez de sortir. Bertrand se mit cependant à la tête de ses plus belles troupes, accompagné du Besque de Vilaine et des deux Mauny, marchant en fort belle ordonnance contre les Sarrazins, qui ne s'attendoient pas à soûtenir sitôt le choc de ce fameux et redoutable capitaine. Il les chargea d'abord avec tant de furie qu'il en coucha sept mille par terre, et sit prendre la fuite au reste, qui courut à perte d'haleine jusqu'au port pour remonter sur les vaisseaux qu'ils y avoient laissez et se mettre à couvert d'un plus grand carnage à la faveur de la mer et des vents.

Le butin qu'ils laisserent fut grand ; les François, vainqueurs, le partagerent entr'eux avec joye. La justice distributive y fut fort gardée: les tentes, les pavillons, le bagage, les armes, l'or, l'argent et touttes les autres dépouilles furent dispensées à chacun avec tant d'ordre, de sagesse et d'équité, que tout le monde fut content. Ces troupes victorieuses et touttes sieres d'un si grand succés, retournerent au siege, se promettans bien que la prise de Tolede seroit la suite infaillible de cette glorieuse bataille. Les Sarrazins, qui s'en étoient échappez au nombre de treize mille, et qui s'étoient rembarquez, allerent porter à Seville la nouvelle de leur défaite. Ils y trouverent le roy Pierre qui ramassoit beaucoup de troupes du païs de Grenade, qui, jointes à leur debris, pouvoient bien monter à cinquante mille hommes, tant Juifs, Sarrazins, que Chrétiens natifs de Seville. Le jeune prince de Belmarin se voyant à la tête d'une si belle armée, croyoit que touttes les forces de l'Europe ne scroient point capables de luy resister; et comme elle étoit composée de trois nations differentes, de Juifs, de Sarrazins et de Chrétiens, il dit au roy Pierre qu'il ne vouloit commander que les Payens tout seuls, qui ne s'accorderoient jamais avec ceux d'une autre secte que la leur; et qu'il luy conseilloit de conduire les Juiss et les Chrétiens, dont il connoissoit mieux les inclinations et le

genie que luy, quoy qu'il fût persuadé que touttes ces precautions seroient inutiles, parce que leurs ennemis, voyans fondre tant de gens sur eux, abandonneroient aussitôt le terrain qu'ils occupoient devant Tolede, et ne manqueroient pas de prendre la fuite. Pierre qui connoissoit mieux que luy le caractere d'Henry, de Bertrand et du Besque de Vilaines, l'assura qu'il n'en iroit pas ainsi; qu'ils avoient à faire à des gens nourris dans les combats, qui ne sçavoient ce que c'étoit que de reculer et qui vendroient bien cherement leur vie, particulierement ce Bertrand, qui sembloit n'être né que pour les batailles, dont il sortoit toûjours avec avantage, et même scavoit trouver dans sa défaite dequoy s'attirer de la gloire; tant il avoit accoûtumé de bien payer de sa personne dans touttes les occasions heureuses ou malheureuses; qu'il falloit donc songer à bien combattre, et que c'étoit un coup sûr que Bertrand ne se retireroit pas sans rien faire.

Tandis que ces deux princes s'entretenoient ensemble là dessus, un espion se détacha pour venir donner avis à Henry de tout ce qu'il leur avoit entendu dire, et de l'apprehension qu'avoit le jeune prince de Belmarin, que les Chrétiens ne s'enfuissent aussitôt qu'ils les verroient approcher d'eux. Henry fit part à Bertrand du dessein que les ennemis avoient de leur venir tomber sur le corps, et le pria de luy donner un bon conseil pour scavoir le party qu'il luy falloit prendre dans la conjoncture presente contre tant de forces, qui devoient apparemment les accabler. Guesclin le pria d'avoir bon courage, luy disant que s'il vouloit suivre la pensée qu'il avoit dans l'esprit, il battroit ses ennemis et prendroit Tolede. Ce prince l'assura qu'il defereroit aveuglément à tous ses sentimens, s'il vouloit luy en faire part. Bertrand luy témoigna qu'il étoit d'avis que l'on prit les trois quarts de l'armée campée devant la ville, pour aller au devant de leurs ennemis, et que ces trois quarts fussent remplacez des milices de la campagne et du plat païs; que les assiegez voyans toujours un semblable nombre de gens devant leur place, ne s'appercevroient point de ce changement; qu'il falloit ensuite tirer toutes les garnisons voisines pour renforcer l'armée qui marcheroit au devant de celle des ennemis, qui, toute nombreuse qu'elle fût, n'étoit pas trop à craindre, parce qu'elle étoit composée de gens qui, n'étant pas de même pais ny de même secte, ne s'accorderoient jamais bien ensemble, et seroient plus aisez à défaire. Ha, ha, dit Henry, comme tu es preud'homme! Le Besque de Vilaines et tous les autres geneIX se rangerent tous à l'avis de Bertrand, abans tous d'accord qu'on n'en pouvoit pas rrir un plus judicieux. On se mit donc en voir, non seulement de le suivre, mais de secuter ponctuellement comme il avait été jetté. L'on tira tout ce qu'on put de troupes garnisons voisines. On fit marcher au siege et ce qu'il y avoit de paisans capables de porles armes, et l'on mit en campagne les trois sarts de l'armée, qui furent encore grossis r la jonction de tout ce qu'on put amasser de lidats des plus aguerris, qu'on avoit jetté dans villes et les citadelles pour les defendre.

Bertrand ayant fait tous ces preparatifs, se it en marche pour venir à la rencontre du roy cere, dont ayant découvert de loin les batailes et les escadrons, et même ayant entendu le mnissement des chevaux, il détacha vingt aq coureurs pour les observer de plus prés, et y rapporter ce qu'ils auroient ven. Ces gens Merent poster à l'orée d'un bois qu'on appelit le bols des Oliviers. Ils étudierent de la et à loisir le nombre, l'ordonnance, la contemee de cette formidable armée devant laelle ils ne croyoient pas que Bartrand pût ter; ils se disoient les uns aux autres, qu'ils seient infailliblement battus si leurs gens en noient aux mains avec Pierre, dont les forces s accableroient par la multitude. Un de ces agt cinq plus brave que les autres et Breton mation, dit qu'il vouloit éprouver par un mbat singulier qu'il vouloit faire avec quele cavaller de l'armée de Pierre, chrétien, juif sarrazin, si la bataille seroit heureuse pour mry, prétendant qu'il en seroit de même de journée que de l'assaut qu'il alloit faire con-3 un particulier des ennemis, jurant que s'il en rencontroit point dans les champs, il iroit ire cette bravade et ce défy jusqu'à l'armée : Pierre. Il trouva bientôt l'occasion de s'en argner le chemin, car il aperçut au même stant trois Sarrazins qui s'étolent détachez de ur gros, pour mettre leur chevaux en haleine les faisoient bondir au milieu des champs, rec beaucoup de faste et d'orgueil. Cet écuyer eton les alla morguer luy tout seul, et quand fut auprés d'eux, il passa son épée tout au traers du corps de celuy qui luy paraissoit le plus er, et le jetta par terre. Il voulut aller aux deux stres; mais il fut blen payé de sa temerité; ir l'un d'eux nomme Margalan, luy décharea sur le bras un si grand coup de sabre qu'il : luy coupa tout entier, et le fit tomber à terre vec son épée. Il couroit grand risque d'être né, si ceux de l'embuseade n'eussent piqué curs chevaux jusques là pour le secourir. Les

deux Sarrazins les voyans courir à eux prirent aussitôt la fuitte, dont il y en eut un qui fut atteint et massacré. L'autre ayant échappé, s'en alla répandre l'alarme dans l'armée de Pierre, auquel il conta toute cette triste avanture, luy disant qu'il y avoit des gens d'Henry retranchez dans le bois des Oliviers. Pierre se le tint pour dit, et défendit à son monde de s'écarter, afin que chacun se preparât à bien payer de sa personne dans cette journée.

## 000

## CHAPITRE XXIX.

De la derniere bataille que gagna Bertrand sur le roy Pierre, qui perdit dans cette journée plus de cinquante mille hommes, et qui fut ensuite assiegé dans le château de Montiel où il se retira.

Henry parfaitement instruit par ses espions et coureurs de tout ce qui se passoit dans l'armée de Pierre, disposa toutes choses au combat, allant de rang en rang exhorter ses gens à bien faire, et leur remontrant qu'il falloit employer les derniers efforts pour prendre Pierre mort ou vif, de peur que s'il leur échappoit, il ne ieur suscităt encore de nouveaux ennemis; qu'il falioit que cette journée fût la derniere et le couronnement de touttes les autres; qu'ils avoient à combattre un prince apostat, qui s'étoit rendu l'horreur et l'execration de toute la terre par ses cruautez et ses impietez ; que le ciel ne beniroit jamais les armes de ce meurtrier, dont les troupes étoient composées d'infidelles et de Juifs, tous ennemis du nom Chrétien, qui marchoient sans discipline, et vivoient entr'eux sans intelligence; qu'ils auroient bon marché de touttes ces canailles qui n'avoient rien de bon que les dépoüilles qu'ils en esperoient, et qu'il y avoit lieu de croire que cette journée les feroit tous riches; que ceux enfin qui viendroient à perdre la vie dans cette bataille, ne pouvoient mourir plus glorieusement, ny plus saintement, puis que ce seroit pour une cause non seulement fondée sur la justice, mais aussi sur la religion; qu'on ne pouvoit mourir qu'une fois, et que dans ce rencontre le merite et la pieté se trouveroient mêlées dans un même trépas, qui seroit regardé devant Dieu comme un sacrifice.

Un discours si fort et si touchant fut interrompu par la voix publique de toute l'armée, qui luy témoigna n'avoir point de plus grand desir que d'en venir aux mains incessamment. On alla donc de ce pas aux ennemis. Henry fut un peu surpris de voir la belle ordonnance de l'armée de Pierre et la fiere contenance de ceux

qui la composoient. Il ne put s'empêcher de le témoigner à Bertrand, auquel il montra l'étendard du jeune prince de Belmarin, luy disant que s'il pouvoit tomber dans ses mains, jamais homme n'auroit fait une si belle prise, car il en auroit pour sa rançon plus d'argent qu'il n'y en avoit dans tout le royaume d'Espagne. Guesclin luy répondit qu'il ne falloit faire quartier à personne; qu'il assommeroit tous les Juifs et les Sarrazins qu'il prendroit, avec autant de flegme qu'un boucher tuoit ses beufs et ses moutons, et qu'à moins qu'ils ne demandassent le baptême pour se faire Chrétiens, il n'en échapperoit pas un seul; que c'étoit dans cet esprit qu'il alloit combattre, et qu'il avoit pensé de ranger leur armée dans cet ordre, sçavoir : que le corps de bataille seroit au milieu commandé par le Roy, l'aile droite par lui même, et l'aile gauche par le Besque de Vilaines. Il n'y avoit dans toutte cette armée pas plus de vingt mille hommes. Le roy Pierre en comptoit dans la sienne plus de cinquante mille, dont il fit cinq batailles. Quand il les eut rangé en belle ordonnance, il conjura le fils du roy de Belmarin de se surpasser dans cette occasion, le priant d'affronter comme luy tous les perils dans cette journée, parce que, s'il pouvoit une fois vaincre Henry, la couronne d'Espagne seroit affermie sur sa tête pour toute sa vie. Le jeune prince l'assûra par avance de la victoire, étant tous deux incomparablement plus forts que leurs ennemis, qui n'étoient pas deux contre cing.

Tandis qu'ils s'échauffoient l'un l'autre à bien faire, un capitaine sarrazin les interrompit en disant qu'ils ne devoient point douter du succés du combat qu'ils alloient donner, et que le corps de troupes qu'il commandoit n'ayant jamais pâly devant les Chrétiens, et ne sachant ce que c'étoit que de reculer, il leur répondoit de la victoire, et qu'Henry leur feroit bientôt voir ses talons. Pierre ne parut pas bien persuadé de tous ces avantages dont il se flattoit, lui representant qu'il y avoit avec Henry deux intrepides chevaliers, Bertrand et le Besque de Vilaines, dont le premier avoit pour armoiries un aigle de sable en champ d'argent, et le second arboroit dans ses enseignes un quartier d'Espagne, à cause de la comté de Ribedieu, dont Henry luy avoit fait present; que ces deux generaux ne fuiroient jamais et vendroient cherement leur vie ; que s'ils pouvoient tomber prisonniers dans ses mains, il ne leur donneroit jamais la liberté pour quelque rançon qu'ils luy voulussent offrir. Aprés qu'il eut achevé ce discours, le jeune prince de Belmarin fit faire un mouvement à ses troupes qu'il fit marcher droit à Bertrand, qui, les voyant venir, dit à ses gens : Orsus, mes amis, vecy œs gars qui viennent, et par Dieu qui peina en croix et le tiers jour suscita, ils seront déconfits et tous nôtres. Il fit aussitôt sonner ses trompettes avec un tres grand bruit, et le Besque de Vilaines fit aussi de son côté la même contenance. Ils donnerent tous deux contre les Samzins. Henry se chargea d'attaquer Pierre son ennemy, se promettant bien de le joindre dans la mélée, pour le combattre corps à corps et vuide tout leur differend aux dépens de la vie de l'un ou de l'autre. Comme on étoit sur le point d'a venir aux mains, tous les soldats des deux armées se disoient adieu les uns aux autres, et faisoient leurs prieres en se frappant la poitrire, et se recommandant à Dieu dans un peril si present et si eminent.

La bataille s'ouvrit par les gens de trait des deux côtez. Quand cette grêle qui dura quelque temps eut cessé, l'on s'approcha de plus prés, et l'on combattit pied à pied, le sabre et l'épée à la main. Le Besque de Vilaines ayant descendu de cheval avec tout son monde, qui suivit son exemple, se mêla dans la presse tête baissée, pour aller chercher le neveu du roy de Belmarin, se lequel il s'acharna particulierement, et luy déchargea sur la tête un si grand coup d'une hache qu'il tenoit à deux mains, qu'il le renversa mort; et poussant toûjours sa pointe, il fit une grante boucherie des Sarrazins, dont il coucha par terre la premiere ligne, et écarta le reste bien lein. L'un des fuyards vint tout éperdu donner avis au prince de Belmarin que, dans cette déroute, on avoit assommé son cousin germain. Cette nouvelle le desola fort. La rage qu'il en est k fit jetter tout au travers de tous les dangers, pour venger, s'il pouvoit, cette mort sur le Beque de Vilaines, qui sans s'épouventer de cette furieuse temerité là luy fit payer cherement; car se presentant à luy pour luy tenir tête, il luy donna tant de coups et de si pesans sur k casque, que, sa tête en devenant tout étourdie, l'homme en tomba pamé sur la place. Une fouk de Sarrazins coururent à luy pour le secourir et le relever, et l'envelopperent, de peur que, ne se pouvant plus tenir sur ses pieds, on ne l'achevit. Le dépit qu'ils eurent de voir leur maître abbattu leur sit tourner la tête contre le Besque, qui les soûtint avec une valeur extraordinaire. Mais il auroit à la fin succombé sous la multitude, si Bertrand ne fût venu le dégager et & joindre à luy dans le reste du combat; si bien qu'ils ne faisoient eux deux qu'un seul corps de troupes, avec lequel ils chargerent les Sarrazins avec un courage invincible. Bertrand crioit à haute voix Guesclin, pour donner chaleur à la

nêlée. Ses Bretons, à ce signal, redoubloient zurs coups et faisoient des efforts incroyables our seconder leur general. Le Besque de son ôté payoit aussi fort bien de sa personne, enourageant ses soldats à bien faire par son exemile. Il avoit à ses cotez un de ses fils qui se simaloit beaucoup dans cette bataille, et qui lonna tant de preuves de son courage et de sa valeur, que le roy Henry le fit chevalier tout au nilieu de l'action.

Ce prince, qui ne s'endormoit pas tandis que Bertrand et le Besque faisoient des merveilles, ourna touttes ses forces du côté de Pierre, avec equel il vouloit éprouver ses forces et mesurer on épée seul à seul, s'il le pouvoit démêler au nilieu de ses troupes. Ce prince renegat étoit mivy de beaucoup de Chrétiens et de Juifs, moiié cavalerie moitié infanterie, monté sur un des meilleurs chevaux de toutte l'Espagne. On voyoit le loin, sur sa cotte d'armes, les lions de Castille urborez avec beaucoup d'éclat. Henry, qui se retendoit souverain de la même nation, portoit masi les mêmes armoiries, c'est ce qui fit qu'ils e reconnurent tous deux. La haine qu'ils avoient un pour l'autre, causée par la competence du ceptre et par le violent desir de voir cette queelle vuidée par la mort d'un des deux, les obliea de s'attacher l'un à l'autre avec un acharnesent égal. Pierre commença par vomir cent inres contre Henry, l'appellant bâtard et faux raftre, qui s'étoit revolté contre luy, pour luy avir son sceptre et sa Couronne, et le menacant u'il ne sortiroit point de ses mains qu'il ne luy at ôté la vie et ne luy eût mangé le cœur, ajoûent qu'il étoit le fils de la concubine de son ere Alfonse, et qu'il ne meritoit que la corde. Lenry luy répondit qu'il en avoit menty par sa orge; que sa mere avoit été femme legitime l'Alfonse, qui l'avoit fiancée par le ministre et 'archevéque de Burgos, et dans la presence les principaux seigneurs de la Cour; qu'il toit sorty de ce mariage, et que ce prince avoit econnu la dame sa mere pour sa propre femme Burant toutte sa vie; si bien que c'étoit à tort m'il vouloit décrier sa naissance, à laquelle m ne pouvoit pas trouver des taches comme à a sienne.

Quand il eut achevé ces paroles, il poussa son sheval avec beaucoup de roideur contre Pierre, tenant l'épée haute sur luy. Ces deux rois se chamaillerent longtemps avec une égale furie, sans remporter aucun avantage l'un sur l'autre, car leurs armûres étoient si épaisses qu'ils ne les pouvoient entamer. Mais à la fin Henry fit de si grands efforts contre son adversaire, qu'il luy fit vuider la selle et l'abbattit à terre. Il

alloit achever en luy percant les flancs de sa lance, mais les Sarrazins parerent le coup, et s'assemblerent en foule en si grand nombre autour de luy, qu'ils eurent non seulement le loisir de le remonter, mais encore d'envelopper Henry de tous côtez, qui se defendant contr'eux tous et ne voulant pas reculer, crioit à son enseigne et à ses gens. Le bruit de sa voix les fit courir à luy d'une grande force. Le combat se renouvella donc avec plus de chaleur qu'auparavant. Les deux princes se rapprocherent avec un grand acharnement l'un sur l'autre. Ils étoient tous deux de fort rudes joueurs. Pierre avoit une épée dans sa main plus trenchante et plus affilée qu'un rasoir, dont il voulut atteindre Henry; mais le coup porta sur la tête de son cheval avec tant de vigueur et de force que non seulement il la trencha, mais il abbattit en même temps et le cheval et l'écuyer. Henry, qui n'avoit aucune blessûre, n'eut pas beaucoup de peine à se relever, et ses gens aussitôt luy presenterent une autre monture. Quand il fut remis à cheval, il rallia touttes ses troupes et les mena contre celles de Pierre, qui déjà touttes fatiguées d'un si long combat, ne purent soûtenir davantage le choc des Chrétiens, qui se tenoient si serrez, qu'il étoit tout à fait impossible de les ouvrir ny de les rompre, et qui venans à tomber sur les Sarrazins recrus, blessez et dispersez, en sirent un fort grand carnage. Bertrand Du Guesclin, le Besque de Vilaines, Guillaume Boitel, Alain de la Houssaye, Billard des Hostels, Morelet de Mommor, Carenlouet et les deux Mauny se signalerent beaucoup dans cette memorable journée, qui rendit les affaires de Pierre touttes déplorées et retablit entierement celles d'Henry.

Ce prince apostat ouvrit trop tard les yeux sur son malheur. Il vit bien que la main de Dieu l'avoit frappé pour le punir de son impieté. Ce fut alors qu'il témoigna le déplaisir extreme dont il étoit touché, d'avoir si lâchement abjuré sa religion pour suivre celle de Mahomet, qui luy avoit attiré la perte de tous ses Etats, et le danger de perdre la vie aprés avoir perdu la foy. Quand le fils du roy de Belmarin s'appercut que touttes ses troupes étoient défaites et en fuite. il fut contraint de se jetter tout à travers champ, et de s'aller cacher dans une forêt avec le debris de sa déroute. Pierre eut de son côté recours à la vitesse de son cheval, et se retira dans le château de Montiel, avec seulement quatre cens hommes qu'il put ramasser. Les autres Sarrazins étoient errans, épars et dispersez par les campagnes, et quand ceux de Seville les virent ainsi fuir, ils sortirent de leurs murailles et coururent sur eux, les blessans à grands coups de dards, et leur disans mille injures. Il n'y eut pas jusqu'aux Juifs de la même ville, qui se mêlerent avec les autres pour les insulter, et leur reprocher la felonnie qu'ils avoient commise à l'égard d'Henry, leur roy legitime, qu'ils avoient lâchement trahy pour suivre le party de Pierre, sur qui la malediction de Dieu venoit de tomber avec tant de justice. Henry cependant n'avoit rien plus à cœur que de terminer cette grande affaire par la mort de son ennemy. C'est la confidence qu'il fit à Bertrand, au Besque de Vilaines et à tous les autres generaux, que toutte cette victoire, quelque glorieuse qu'elle fût, ne luy donneroit pas une entiere satisfaction tandis que Pierre seroit encore en vie. L'incertitude dans laquelle ils étoient tous du lieu de sa retraite, les tint en balance assez longtemps, ne scachans quelle route prendre pour le chercher et le trouver, quand un avanturier les tira de peine, en leur apprenant que ce malheureux prince étoit entré dans Montiel, à la tête de quatre cens hommes, et qu'il s'étoit enfermé dans cette place dans le dessein de s'y bien defendre.

Cette nouvelle leur donna l'esperance de l'envelopper là dedans comme dans un filet. Ce fut la raison pour laquelle Henry, par le conseil de Bertrand, sit publier par toutte son armée que chacun le suivit, sous peine de la vie, sans partager les dépouilles et le butin qu'on avoit fait, jusqu'à ce qu'on eût pris le château de Montiel et l'oiseau qui en avoit fait sa cage. Ceux qui ne respiroient qu'aprés la part qu'ils pretendoient dans la distribution des bagages, des équipages et de tout l'argent monnoyé que les ennemis avoient laissé sur le champ de bataille, ne s'accommodoient gueres de cet ordre si precipité qui les empêchoit de satisfaire leur convoitise: mais il y fallut obeir. Henry, pour ne les pas décourager, sit garder le butin par cinq cens hommes d'armes, avec defense d'y toucher jusqu'au retour de la prise de ce château. La diligence qu'il fit pour gagner Montiel fut si grande, que Pierre se vit investy par un gros corps de troupes lors qu'il y pensoit le moins. Il fut bien étonné de voir que les Chrétiens plantoient le piquet devant cette place, et distribuoient les quartiers entr'eux comme pour faire un siege dans les formes, et n'en point décamper qu'ils ne s'en fussent rendus les maîtres. Cet infortuné prince se voyant pris comme dans une ratiere, étoit extremement en peine comment il pouroit s'évader. Il demanda conseil au gouverneur pour scavoir quelles mesures il luy falloit prendre pour se tirer d'un si mauvais pas,

luy disant que s'il pouvoit une fois avoir la cles champs, il reviendroit dans peu fortissé d'un si puissant secours, que tous ses ennemis me pouroient pas tenir devant luy. Le commandant luy répondit que la place manquoit de vivres et qu'il n'y en avoit pas encore pour quinze jours, aprés quoy l'on ne pouroit pas se desendre de se rendre à la discretion d'Henry.

Ce fut pour lors que Pierre repassant dans son esprit touttes les cruautez qu'il avoit exercées dans son regne, le meurtre detestable qu'il avoit commis sur la personne de sa propre femme, la credulité superstitieuse qu'il avoit eue pour les Juifs, et le secours qu'il étoit allé chercher chez les Infidelles, dont il avoit enbrassé la malheureuse secte; il vit bien qu'il avoit comblé la mesure de ses iniquitez, et que le ciel, pour le punir de touttes ses impietes et de tous ses crimes, l'alloit livrer entre les mains de son ennemy, qui, bien loin de luy pardonne, se feroit un plaisir de le faire mourir, pour n'avoir plus de competiteur à la Couronne, et regner ensuite dans une securité profonde. Il faisoit reflexion sur l'état pitoyable auquel l'avoient reduit Bertrand, le Besque de Vilaines et les autres partisans d'Henry, qui, sans eux, auroit succombé necessairement sous les forces qu'il avoit amenées du royaume de Belmarin. Ce malheureux Roy tomba dans une grande perplexité d'esprit, voyant qu'à moins qu'il n'est des alles pour voler comme les oiseaux, il ne pouvoit aucunement échapper des mains de ses ennemis. Les vivres manquoient dans la place, et les assiegez n'étoient point en état de faire de sorties, ny de forcer aucun quartier. D'ailleurs, pour rendre la prise de Pierre immanquable, Henry fit batir un mur assez haut tout autour du château de Montiel, et les assiegeans veilloient avec touttes les precautions imaginables afin que personne n'entrât dedans, ny n'en sortit. Pierre voyant que la garnison, pressée per la famine, parloit secrettement de se rendre d de le livrer, il assembla les principaux officies qui commandoient sous luy dans ce château, les conjura de tenir encore durant quinze jours, d les assûra qu'avant que ce terme fut expiré, il leur ameneroit un secours si considerable, qu'il tailleroit les assiegeans en pieces, et feroit leve le siege de la place. Ces gens luy remontrerent qu'il étoit absolument necessaire qu'il leur vist un renfort, parce qu'ils seroient aux abois avant quinze jours, et que dans ce besoin pressantis seroient forcez de capituler avec Henry por faire avec luy leur condition la meilleure of leur seroit possible.

Pierre leur promit qu'il reviendroit si thi,

tireroit de cet embarras. Il concerta e eux qu'il partiroit la nuit, luy sixiécharger sur des fourgons, son or, son t ses meubles les plus precieux, dans n de lever de nouvelles troupes, quand devroit épuiser pour cela tous ses cofassiegeans ne scavoient pas que Pierre pensée de tenter une évasion; car ils seulement appris qu'il y avoit dans la e grande disette. Cependant Bertrand cette place imprenable, à moins que t par assaut, voulut abreger chemin. Henry qu'il luy conseilloit d'envoyer pette à Pierre pour le sommer de luv place, et luy proposer un accommodetr'eux, qui seroit : Que Pierre luv ce-Couronne, à condition qu'Henry luy t quelque duché dans l'Espagne pour ruov subsister honorablement. Ce conit pas fort agreable à Henry, qui avoit aindre de Pierre s'il avoit une fois la vie rté; car il le connoissoit remuant, am-\* perfide. Mais les obligations qu'il Bertrand luy firent avoir pour luy la ance de prêter l'oreille à cet avis, et ivre avec beaucoup de docilité, quoy it avec quelque repugnance. Il donna l'un de ses gens de s'aller presenter aux pour faire à ce prince une proposition evoit être fort agreable et fort avantauis qu'il étoit perdu sans ressource. Cet e coula jusques sous les murailles de et fit signe de son chapeau qu'il avoit au rov Pierre.

heureux prince ne pouvant s'imaginer 18 l'état où étoient les choses, Henry voir pour luy la moindre indulgence, se message comme un piege qu'on luy et se persuada qu'il ne se faisoit que rendre au vray s'il étoit dans la place ne. C'est ce qui le fit resoudre à se faire mmandant que l'on répondit qu'il y ztemps qu'il en étoit sorty : car il se it sur ce pied que les assiegeans le dehors, leveroient le piquet de devant u pour le chercher ailleurs, et qu'il ar là s'évader ensuite à coup sûr. En commandant vint parler au trompette sûrer qu'il y avoit plus de douze jours y Pierre étoit party pour aller chercher rs, pretendant revenir bientôt sur ses de si grandes forces, que les assiegeans rop foibles pour luy resister. Cette nout assez plausible pour y ajoûter foy. a croyant veritable, en tomba dans un agrin, craignant d'avoir manqué le plus

beau coup du monde, et dont l'occasion ne se pouroit de longtemps recouvrer. Le comte d'Aine, comptant là dessus, luy conseilla de lever le siege. Mais Bertrand opina bien plus juste et plus judicieusement, quand il luy dit qu'il étoit persuadé que Pierre étoit encore là dedans, et que comme il apprehendoit de tomber vif entre ses mains, il avoit inventé cette ruse et ce mensonge pour le faire décamper de là; qu'il ne luy conseilloit pas de donner si bonnement dans ce paneau; car quand même la sortie de Pierre seroit veritable, il ne devoit pas pour cela abandonner le siege qu'il avoit entrepris, puisque ce seroit faire un arriere-pied qui seroit capable de decrediter la reputation de ses armes, qu'il falloit entretenir dans le public, de peur qu'on ne vint à rabattre beaucoup de l'estime qu'on avoit de sa valeur. Ces raisons parurent si fortes à Henry, qu'il prit la resolution de ne jamais partir de là qu'il ne se fût rendu tout à fait maître de Montiel, quand il se devroit morfondre devant avec touttes ses troupes durant tout l'hyver. Voulant enfin trouver dans la mort et le supplice de Pierre le couronnement de tous ses desirs, et la fin de toutes ses peines, il donna donc tous les ordres necessaires asin qu'on sit de nouveaux efforts contre cette place, et qu'on employat toute la vigilance possible pour empêcher ce prince apostat de sortir de Montiel, qu'il vouloit avoir vif ou mort, afin qu'il ne restat plus personne capable de luy disputer la Couronne qui luy appartenoit.



## CHAPITRE XXX.

De la prise du roy Pierre par le Besque de Vilaines, comme il sortoit furtivement du château de Montiel pour se sauver.

Le roy Pierre demeurant toûjours enfermé dans le château de Montiel, et ne sachant point comment en sortir sans tomber entre les mains de ses ennemis, choisit le temps de la nuit pour en faire celuy de son evasion, se promettant de se dérober à leur vigilance, à la faveur des tenebres. Il ne voulut point s'embarrasser de son équipage, de peur que cela ne le fit découvrir, mais seulement partir luy sixiême, afin que, marchans tous ensemble à fort petit bruit. ils pûssent plus facilement surprendre ceux qui les observoient, et se couler furtivement jusqu'au prés des murailles, où ils sçavoient qu'il y avoit une brêche dont l'ouverture leur devoit servir de porte pour gagner les champs. Il se mit donc à pied avec les autres, tenans tous leurs chevaux par la bride; et descendans tout doucement de ce château situé sur un haut rocher, ils arriverent sans aucun danger jusqu'à ce mur qu'on avoit fait nouvellement bâtir tout exprés pour fermer touttes les issues qui pouroient faciliter la fuite de Pierre. Ils n'avoient pas mal debuté jusques là; mais par malheur ils rencontrerent quelques gens du Besque de Vilaines qui, se promenans au pied du château, prêterent l'oreille à quelque bruit qu'ils entendirent, et furent aussitôt en donner avis au Besque, qui les renvoya sur leurs pas, avec ordre d'observer ce qui se passoit. Il sit en même temps armer tout son monde, dans l'opinion qu'il avoit que les assiegez avoient envie de faire une sortie. Ces gens luy vinrent rapporter qu'ils avoient veu six hommes approcher d'un mur, où il y avoit un grand trou qui ouvroit le chemin de la campagne tout à découvert. Le Besque, s'imaginant que ce pouvoit être le roy Pierre, se rendit aussitôt sur le lieu fort clandestinement, et, suivant pas à pas un cavalier qu'il ne pouvoit qu'entrevoir, il le saisit au corps comme il alloit passer la brêche, en luy disant : je ne sçay qui vous étes, mais vous ne m'échapperez pas. Pierre se mit sur la defensive, et tâcha de luy donner d'un poignard dans le ventre. Mais le Besque, en ayant apperçû la lueur, le luy arracha des mains, en jurant que s'il ne se rendoit sur l'heure, il ne le marchanderoit pas, et que, s'il faisoit encore la moindre resistance, il luy passeroit son épée jusqu'aux gardes au travers du corps.

Pierre, se voyant pris, tâcha de fléchir le cœur du Besque, en luy declarant sa misere et son infortune, et luy declinant ingenûment son nom, le pria de luy vouloir sauver la vie, luy promettant de luy donner trois villes, douze châteaux et douze mulets chargés d'or. Un autre, plus interessé que le Besque, se seroit laisser tenter par de si belles offres; mais touttes ces richesses ne furent point capables d'ébranler sa fidelité. Ce brave general luy répondit qu'il n'étoit point capable de faire une lâcheté semblable, et qu'il le meneroit à Henry. Ce fut alors que, pour s'assûrer davantage de sa personne, il le prit par le pan de sa robbe. Le vicomte de Rouergue arriva là dessus, et voulut mettre aussi la main sur luy de peur qu'il n'échappât, s'offrant de le lier d'une corde s'il en étoit besoin; mais le Besque le pria de le laisser tout seul avec sa capture, et dont il viendroit bien à bout sans le secours de personne. Le vicomte, indigné de ce que le Besque ne vouloit pas partager avec luy l'honneur de l'avoir pris, luy dit qu'il ne l'avoit pas fait prisonnier de bonne guerre, mais par artifice et par

surprise. Le Besque le regardant fierement luy répondit que s'il pretendoit luy en faire un crime et l'accuser de quelque supercherie dans cette prise, il se feroit faire raison l'épée à la main, quand il voudroit, en vuidant tous deux le differend dans un duel. Le vicomte le radoucit en luy témoignant qu'il ne trouveroit pas son compte à se battre avec luy. Le Besque mena donc cet illustre captif dans la tente d'Alain de la Houssaye, qui s'estima fort honore de ce qu'on l'avoit choisy pour garder un dépôt de cette importance. Il felicita le Besque sur le bonheurqu'il avoit eu de faire une si riche proye, luy disant qu'on alloit souvent à la chasse sans trouver un gibier de cette consequence, et qu'il avoit bien rencontré coutel pour sa gaine. Vilaines appella sur l'heure un de ses veneurs nommé Gilles du Bois, qu'il envoya tout aussitôt avertir Henri, qu'il avoit en ses mains le Prince apostat qui luy disputoit sa couronne.

La joye que ce messager luy donna fut si grande, que pour le recompenser d'une si agres ble nouvelle, il se dépouilla d'un fort beau manteau qu'il portoit, et le luy mettant dans les mains, il luy dit que ce present qu'il luy faisoit, n'approchoit pas du merite qu'il s'étoit fait auprés de sa personne, en luy annonçant une chose qui l'alloit rendre heureux pendant toute sa vie. L'impatience qu'il avoit de voir son esnemy sous sa puissance, le fit monter precipitamment à cheval, sans se soucier s'il étoit suivy de quelque cortege; quelques-uns de ses officiers coururent pour le joindre et ne le pas laisser seul. Il alla droit à la tente d'Alain de la Houssaye, dans laquelle il trouva le Besque de Vilaines et beaucoup d'autres seigneurs qui s'etoient assemblez là pour scavoir ce qu'ils feroient de Pierre. Quand Henry l'appercut dans leurs mains, l'impatience qu'il avoit de s'en defaire et la colere qui luy fit monter le sang 24 visage, luy firent porter la main sur une dague qu'il avoit sur soy pour en poignarder le malheureux Pierre. Mais le Besque de Vilaines luy retint la main pour l'en empêcher, en luy remontrant que Pierre étoit son prisonnier, et que les lois de la guerre vouloient qu'on luy en payit la rancon devant qu'il sortit de ses mains, et que, tandis qu'il seroit en sa puissance, il ne souffriroit pas qu'on luy fit aucun outrage. Henry luy promit de le satisfaire là dessus audelà même de son attente, et qu'il luy feroit compter des sommes proportionnées à la qualité du prisonnier qu'il luy livreroit. Il n'en falle pas davantage pour obliger le Besque à hy lâcher Pierre. Aussitôt qu'Henry s'en vit le maître, il commença par luy taillader le visage

le trois coups de dague avec lesquels il le mit out en sang. La honte et le deplaisir que ce nauvre prince eut de se voir ainsi maltraité, luy it faire un coup de desespoir, et, sans plus songer au déplorable état de sa condition, qui le rendoit esclave de son ennemy, il se jetta sur luy, le colleta d'une si grande force et avec cant de rage qu'ils tomberent tous deux à terre, Henry dessous luy.

Ce dernier, qui ne s'étoit pas desaisy de sa lague, faisoit les derniers efforts pour luy donper de la pointe dans le petit ventre; mais Pierre evoit une cotte de mailles qui le mettoit à l'éreuve des coups qu'Henry luy portoit, et tâhoit de luy arracher le poignard des mains, ısın de l'en pouvoir percer à son tour. Bertrand arriva tandis qu'ils étoient ainsi l'un sur l'aure, et cria qu'on vint vite degager le Roy de lessous ce prince apostat, qui devoit mourir avec infamie. Ce fut alors que le bâtard d'Anisse, reature d'Henry, courut à son maître, et le prenant par la jambe, il le releva. Pierre resta zouché par terre et tiroit à la fin d'une blessûre n'il avoit recuë d'un coup qui n'avoit pas porté h faux comme les premiers. Quand Henry le vit en cet état, il commanda qu'on luy trenchât la tête. Un écuyer espagnol se presenta là qui luy demanda la permission de l'expedier, pour se venger d'un pareil supplice qu'il avoit fait souffrir à son pere, pour jouir de sa mère à coup sûr. Henry luy fit signe de l'executer au plûtôt. Le cavalier luy separa la tête du corps en un moment, en presence de tout le peuple qui se trouva là ; le tronc fut laissé sur la place. L'Espagnol Acha la tête au haut de la hache dont il s'étoit servy pour obeïr à l'ordre d'Henry, qui sit couvrir le corps de son ennemy d'un méchant drap de bougran, et commanda qu'on le pendit à une des tours de ce château de Montiel, qui buy ouvrit ses portes et se rendit à luy dés qu'il scut que Pierre, pour lequel il tenoit, étoit demeuré prisonnier aprés sa défaite.

Le supplice de ce prince apostat devoit rendre le calme à Henry et le rétablir sur le tròne, n'ayant plus de competiteur qui le luy disputât. On luy conseilla de faire porter la tête de Pierre dans Seville, afin qu'en la montrant à tout le peuple de cette grande ville, il ne doutât plus de sa mort. La chose fut executée comme elle avoit été projettée. Les bourgeois voyans cette tête odieuse, qui avoit causé tant de troubles, ne se contenterent pas de se soûmettre à l'obeïsamce d'Henry, mais il s'acharnerent avec tant le rage sur ce pitoyable reste de ce malheureux rince, qu'ils le jetterent dans la riviere, afin qu'ôtant de devant leurs yeux un objet si mal

agreable, la memoire en fût abolie pour jamais. Henry ne croyoit pas qu'ils pousseroient si loin la haine qu'ils portoient à son ennemy, dont il vouloit faire voir la tête dans Tolede comme dans Seville, se promettant que les habitans ne balanceroient point à se rendre aprés ce spectacle, qui feroit la decision de tout et les obligeroit, sur ce pied, à ne plus reconnoître d'autre souverain que luy seul. C'est la raison pour laquelle il eût fort souhaité d'avoir dans ses mains cette preuve infaillible, qui leveroit tous les doutes qui pouroient rester de la mort de son ennemy. Bertrand luy conseilla de retourner incessamment au siege de Tolede, pour finir toutte cette guerre par la prise de cette ville, qui tenoit encore pour Pierre. Touttes les places qu'il rencontra sur sa route, luy ouvrirent leurs portes, et toutte la noblesse du plat païs luv vint presenter ses hommages. Touttes les garnisons des forteresses luy en venoient presenter les cless; il ne restoit plus que Tolede, dont Bertrand meditoit la conquête pour couronner touttes celles qu'il avoit déjà faites en faveur d'Henry.

Tandis que ce fameux general y appliquoit touttes ses pensées, il vint un gentilhomme de la part du roy de France, qui luy dit qu'il avoit ordre de son maître de luy marquer qu'il eût à se rendre au plûtôt, en personne, à sa Cour, et qu'il assemblat le plus de troupes qu'il pouroit, parce que la France avoit un extreme besoin de secours contre les Anglois, qui, ne se soucians point de garder la treve faite avec eux, s'étoient répandus dans le Boulonnois, dans la Guienne et dans le Poitou, qu'ils ravageoient avec des hostilitez inouyes, et que Robert Knole s'étoit vanté de faire bientôt voir les leopards d'Angleterre sous les murailles de Paris. Bertrand luy répondit qu'il étoit étonné comment un si grand Roy souffroit ces avanies dans le centre de ses Etats, ayant une si nombreuse et si belle noblesse dans son royaume, qu'il pouvoit faire monter à cheval contre ses ennemis. Le gentilhomme l'assûra que c'étoit bien l'intention de Sa Majesté; mais qu'elle le vouloit mettre à la tête de touttes ses troupes, se persuadant qu'elles ne pouvoient être commandées par un general plus fameux ny plus experimenté que luy; que même son maître avoit dessein de luy donner l'épée de connétable, parce que le seigneur de Fiennes, qu'il avoit honoré de cette premiere dignité militaire, étoit si vieux et si cassé qu'il n'étoit plus en état d'en exercer les fonctions; enfin que la nouvelle qu'il luy annonçoit étoit si veritable, qu'il la verroit confirmée par les patentes et les depêches de Sa Majesté, dont

il étoit porteur, et qu'il avoit ordre de luy mettre en main. Bertrand ouvrit aussitôt le paquet; il trouva qu'il quadroit mot pour mot à tout ce que le gentilhomme lui avoit avancé, sur la lecture que luy en fit son secretaire; car Bertrand, comme j'ay déja dit, ne sçavoit pas lire. Il regala cet agreable deputé de fort beaux presens, et fit aussitôt rècrire au Roy qu'il s'alloit disposer à faire tout ce que Sa Majesté luy faisoit l'honneur de luy commander, et chargea le même gentilhomme de luy porter cette réponse.

Henry, qui n'étoit pas encore maître de Tolode, ne s'accommodoit pas de cette nouvelle que luy donna Bertrand. Il le pria, devant que de songer à le quiter, de vouloir couronner en sa faveur ce qu'il avoit si genereusement commencé, luy disant qu'il ne restoit plus rien à prendre que Tolede, afin qu'il luy fût redevable de sa Couronne entiere. Guesclin brûloit d'envie d'aller au plûtôt en France; mais il ne pouvoit honnêtement abandonner Henry, qui le conjuroit de rester, parce qu'il sçavoit que la presence et la reputation de Bertrand étoient d'un grand poids pour le succés de ce siege. On tint donc conseil de guerre pour deliberer sur les moyens de se rendre dans peu maître de Tolede. Bertrand fut d'avis qu'il falloit presenter devant cette ville l'étendard de Pierre, afin que les bourgeois, à ce spectacle, ne doutassent plus de sa mort ou de sa défaite. On suivit son conseil, et quand le gouverneur de la place appercut cette enseigne, il demanda, du haut des murs, ce que tout cela vouloit dire. Henry se presenta pour expliquer cette énigme, en luy temoignant qu'on luy vouloit apprendre par là, que le roy Pierre avoit été battu, pris et non seulement décapité, mais sa tête jettée dans un bras de mer par les habitans de Seville, qui n'avoient pû souffrir devant leurs yeux cet objet de leur execration. Le gouverneur ne voulut point deferer à cette nouvelle, se persuadant que cette enseigne était contrefaite, et que c'étoit un piege qu'on luy avoit tendu pour l'obliger à se rendre sur ce leurre grossier. Il jura qu'il ne rendroit la place qu'à son maître Pierre. Henry, se voyant pressé par Bertrand, à qui les pieds brûloient, tant il avoit d'empressement d'aller en France, répondit à ce commandant que si dans quatre jours il ne luy apportoit les cless de Tolede, il le feroit trainer mort sur la claye tout autour de la ville, comme il alloit ordonner qu'on fit de l'étendard de Pierre. En effet, aprés l'avoir fait promener longtemps sous les murailles de Tolede, couché contre terre, il le fit déchirer aux yeux des assiegez et jetter dans un fossé.

Ce spectacle, qui devoit intimider ce commandant, ne fit que l'endurcir encore davantage dans sa premiere obstination; car il declara qu'avant que de se rendre, les assiegez mangeroient de cinq hommes l'un, pour se garantir de la famine qui commencoit à les travailler. Ils avoient en effet déja consommé chiens, chats, chevaux, et touttes autres bêtes. Ils en étoient même reduits à sortir la nuit en cachette pour paître les méchantes herhes qui croissoient auprés des fossez. L'opiniatrete de ce gouverneur fut si grande qu'il laissa perir plus de trente mille hommes, tant Chrétiens et Juiss que Sarrazins, qu'une faim canine emporta du monde. Les assiegeans avoient tente tous les artifices imaginables pour obliger la garnison de Tolede à sortir sur eux, faisans par deux fois semblant de se retirer dans l'esperance que retournans tout d'un coup sur les assiegez, ils pouroient rentrer avec eux pêle mêle dans la ville et s'en rendre les maîtres par œ stratageme : mais les habitans de Tolede ne donnoient point dans tous ces piéges. Bertrand se lassant de touttes ces longueurs voulut prendre congé d'Henry, pour aller à Paris auprés du Roy son souverain, qui l'avoit mandé; mais Henry le conjura tant de rester encore jusqu'à ce que Tolede fût pris, qu'il ne put honnêtement s'en défendre, et pour expedier l'affaire, il opina là dessus d'une maniere si sensée, que tout le monde se rendit à son avis. Il dit qu'il falloit envoyer l'archevêque dans cette ville, pour parler aux bourgeois, dont il étoit le pere et le pasteur, et leur faire serment la main sur la poitrine que Pierre étoit mort. Il estima que la parole d'un si grand prelat feroit plus d'effet dans leurs esprits pour les engager à se rendre, que touttes les machines de guerre qu'ils avoient employées contr'eux ; et que si les bourgeois ne vouloient pas deferer à l'autorité d'un homme dont le témoignagne ne leur devoit point être suspect, il falloit leur proposer de députer quelques-uns d'entr'eux pour aller à Seville s'informer de la verité du fait, si Pierre étoit mort ou non.

Cet expedient étoit toutafait bien trouve. L'archevêque eut ordre de s'aller presenter aux portes de la ville qui luy furent aussitôt ouvertes pour le faire entrer. Il leur fit une remontrance si pathetique, et des sermens si sinceres et si grands, que le gouverneur même n'osant plus douter de tout ce qu'il disoit, invita tous les bourgeois à reconnoître Heary pour leur maître et leur souverain, puis que Pierre étoit mort. Chacun témoigna l'empressement qu'il avoit à luy rendre hommage. Henry fit son et-

trée dans Tolede où il fut reçu de ses nouveaux sujets avec beaucoup de respect et de joye. Le commandant luy presenta les cless de sa place avec bien de la soûmission, que ce prince luy rendit genereusement en l'exhortant de luy être fidelle à l'avenir, comme il avoit été au roy Pierre. La reddition de Tolede mit Bertrand dans une entiere liberté de se rendre en France, et de prendre congé d'Henry, qui luy sit de fort beaux presens pour reconnoître les importans services qu'il luy avoit rendus, et qui n'alloient à rien moins qu'à luy remettre la Couronne sur la tête. Il le pria de trouver bon qu'il luy donnat quatre chevaliers qui le suivroient jusqu'à la cour de France, pour presenter à Sa Majesté beaucoup de joyaux et de fort beaux bijoux qu'il avoit dessein de luy envoyer, l'assûrant que quand il auroit conquis le reste de l'Espagne, il mettroit en mer une fort belle flote pour le secourir contre les Anglois; et comme Bertrand faisoit état de mener avec soy son frere Olivier, les deux Mauny, la Houssaye, Carenlouet et Guillaume Boitel pour l'expedition qu'il alloit faire en France, Henry luy témoigna qu'il luy feroit plaisir de luy laisser au moins le Besque de Vilaines et son fils, asin qu'il pût achever avec eux les conquêtes qu'il avoit à faire pour se rendre le maître absolu de toutte l'Espagne. Bertrand y donna les mains volontiers, et se separa de ce prince avec touttes les demonstrations de tendresse et d'amitié, ne pouvans tous deux retenir leurs larmes, comme s'ils avoient un pressentiment de ne se revoir jamais plus.

Guesclin prit d'abord le chemin de sa duché de Molina pour y mettre ordre à ses affaires, avant que de partir pour France. Il dépêcha toujours en attendant, un courier au Roy pour le prier de luy pardonner, s'il avoit jusqu'icy tardé si longtemps à le venir joindre avec touttes les forces qu'il alloit amasser avec toutte la diligence qui luy seroit possible, l'assûrant qu'il entreroit au plûtôt dans son royaume par l'Auvergne et par le Berry, pour donner bataille aux Anglois, et les dénicher de la France. Le Roy perdoit patience, et luy envoyoit couriers sur couriers, afin qu'il se hâtât de venir incessamment. Enfin, pour le presser encore davantage, il dépêcha messire Jean de Berguettes, son grand chambellan, pour luy venir donner avis qu'il n'y avoit point de temps à perdre, que la France avoit plus besoin que jamais d'un fort prompt secours, depuis qu'il étoit entré dans la Picardie plus de vingt mille Anglois, sous la conduite de Robert Knole, et que Thomas de Grançon, Hugues de Caurelay, Cressonval, Gilbert Guiffard, et Thomelin Tolisset, avec beau-

coup d'autres generaux avoient déjà percé jusques dans le fonds de la Champagne et de la Brie; que d'ailleurs le prince de Galles étoit en campagne à la tête de fort belles troupes pour faire la guerre au duc d'Anjou, qui se trouvoit fort en peine de luy resister, et qu'enfin toutte la France alloit devenir la proye des Anglois, un theâtre de tragedies où l'on alloit porter le fer et le feu, s'il ne se dépêchoit de courir incessamment à son secours; que sa propre gloire et même son interêt particulier l'appelloient à cette expedition, puis qu'il ne seroit pas plûtôt arrivé à la Cour, que Sa Majesté luy mettroit entre les mains l'épée de connétable. Bertrand luy répondit qu'un si grand Roy luy faisoit plus d'honneur qu'il n'en meritoit; qu'il alloit là dessus faire touttes les diligences imaginables pour le satisfaire; mais qu'il étoit necessaire qu'il s'assûrat auparavant de la forteresse de Soria, devant laquelle il alloit mettre le siege; et qu'aussitôt qu'il l'auroit prise, il passeroit par le Languedoc pour prêter la main au duc d'Anjou que le prince de Galles harceloit, et que cela fait, il se rendroit à grandes journées auprés de Sa Majesté, pour luy donner des preuves de son zele et de son obeïssance, et sacrisser sa vie même pour son service.

Ce fut dans cette veüe qu'il s'alla presenter devant cette forteresse, où ses deux cousins Alain et Jean de Beaumont faisoient les derniers efforts pour la prendre, et n'en pouvoient venir à bout, quelques assauts qu'ils eussent donnez, parce que les assiegez se defendoient avec une opiniâtreté invincible. Ils avoient déjà passé deux mois en vain devant cette place. Mais Bertrand se persuadant qu'on n'avoit pas bien pris touttes ses mesures, ou qu'il y avoit eu trop de tiedeur du côté des assiegeans, dit en son patois à ses deux cousins, à Dieu le veut et à Saint Yves, nous arons ces gars, ainçois que repairons en France. Il sit aussitôt sonner la charge, et tirer contre les assiegez si fortement et si longtemps, que ceux des rempars n'osoient se découvrir toutafait, mais se contentoient de laisser tomber sur les assiegeans qui se trouvoient au pied des murailles, des pierres d'une prodigieuse grosseur, et des pieces de bois fort épaisses pour les accabler sous leur pesanteur, si bien que beaucoup de soldats en étoient écrasez, ou du moins fort endommagez. Bertrand s'appercevant que cela les rebutoit, leur faisoit reprendre cœur en leur disant que les bons vins étoient dans la place, qu'il leur en abandonnoit le pillage s'ils la pouvoient prendre, qu'il y avoit là beaucoup d'or et d'argent qui seroit entr'eux partagé fort fidellement, si bien qu'il

n'y auroit pas un soldat qui ne retournât riche en France, avec chacun deux ou trois bons chevaux comme s'ils étoient chevaliers. Ces amorces les firent retourner à la charge avec une nouvelle vigueur, montans sur des échelles, et se couvrans la tête et le corps de leurs boucliers. Bertrand voulut aussi payer d'exemple, se mélant avec eux pour les encourager par sa presence. Tous les braves voulurent être aussi de la partie. Le seigneur de la Houssaye, les deux Mauny desirerent partager avec luy la gloire de cette action. Les soldats voyans leurs generaux tenter ce peril, coururent en foule au pied des murailles pour monter à l'assaut avec eux. Il y eut un chevalier nommé Bertrand, qui s'appelloit ainsi parce qu'il avoit été tenu sur les fonds par Guesclin, qui ne voulant point degenerer de la valeur de son parain, demanda l'enseigne de ce fameux general, et fut assez heureux pour monter au travers d'une grêle de coups, sur le haut d'un mur, où il planta l'étendard de Bertrand. Trois cens soldats le suivirent et le joignirent sur le même rampart, crians Guesclin. Les assiegez voyans leurs ennemis sur leurs murailles, et croyans tout perdu pour eux, se mirent à genoux, et crierent misericorde. Ils ne balancerent plus à faire l'ouverture de leurs portes à ce grand capitaine qui se saisit de cette place, dans laquelle il trouva beaucoup d'Espagnols qui avoient deserté le party d'Henry, pour embrasser celuy de Pierre. Il leur sit mettre les fers aux pieds et aux mains, et les envoya dans cet état à ce prince, qui, se souvenant de leur defection, les fit tous pendre aussitôt qu'ils furent arrivez à Burgos, où il tenoit sa Cour.

Cette conquête fut la derniere de touttes celles que Bertrand fit en Espagne. Il ne songea plus qu'à se rendre au plûtôt auprés du roy de France, qui l'attendoit avec impatience. Il congedia tout ce qu'il avoit d'Espagnols dans ses troupes, et se reserva seulement les François et les Bretons. Il combla les premiers de largesses et de presens en les renvoyant en leurs païs, et promit aux seconds de grandes recompenses s'ils servoient bien leur souverain contre les Anglois, qui prétendoient se rendre maîtres de la la France et y faisoient d'étranges hostilitez. Comme il se disposoit à partir, le maréchal d'Andreghem arriva de la part du Roy, son maitre, pour luy dire qu'il se hatât, et que tout le royaume luy tendoit les bras pour luy demander du secours contre ses ennemis, qui l'alloient mettre à deux doigts de sa ruïne, s'il ne venoit en diligence rétablir les affaires par sa presence et par son courage. Bertrand avoua de bonne

foy qu'il étoit tout confus de l'honneur que luy faisoit Sa Majesté, d'avoir jetté les yeux sur luy plûtôt que sur un autre pour une expedition de cette importance; qu'il étoit au desespoir de ce qu'il ne s'étoit pas rendu plûtôt auprés de sa personne; que c'étoit pour la sixième fois que ce sage prince luy avoit envoyé du monde pour le solliciter de venir, et que sans des affaires importantes, qu'il avoit fallu consommer auparavant, il auroit obey tout d'abord. Il ajouta qu'il s'etonnoit comment Sa Majesté n'avoit pas fait un bon corps d'armée pour repousser ces étrangers, qui le venoient inquieter jusques dans le centre de ses Etats. Le maréchal luy répondit que c'étoit l'intention du Roy son maitre, qui l'attendoit avec impatience pour le mettre à la tête de touttes ses troupes, et qu'on avoit laissé touttes choses en suspens jusqu'à son arrivée; que toutte la noblesse et les peuples de ce grand royaume soûpiroient aprés sa presence, et que même le seigneur de Fiennes, connétable de France, ne pouvant plus, à cause de son grand age, soûtenir le poids de cette dignité. vouloit l'abdiquer entre les mains du Roy, lev declarant qu'il n'y avoit personne dans tous ses Etats plus capable de luy succeder dans cette grande charge que Bertrand Du Guesclin; que toutte la France unanimement jettoit les vent sur luy pour luy voir porter l'épée de connétable, et la tirer de l'accablement dans laquelle elle étoit.

Guesclin, voyant qu'on rendoit tant de justice à sa valeur et à son experience, se scut fort bon gré de touttes les louanges que le maréchal luy donna, et l'assûra qu'il iroit de ce pas ca France avec luy; que pour cet effet il alloit faire charger son bagage et son équipage, afin de re plus retarder son départ, et qu'il étoit persuade que si le Roy vouloit être bien servy dans la guerre, il falloit commencer par bien paver les soldats qui s'enrôleroient sous ses enseignes, et que si Sa Majesté luy donnoit la dignité de connétable, il n'en vouloit recevoir l'épée qu'à ce prix. Il fit ensuite un festin fort superbe à ce maréchal, qu'il regala magnifiquement, et mortans à cheval ensemble, ils firent une si grande diligence qu'ils arriverent en peu de temps en la comté de Foix. Bertrand n'étoit suivy que de cinq cens hommes, mais tous gens de choix et d'élite. Le Comte leur sit touttes les honnétetes imaginables, jusques là même qu'ayant appris qu'ils venoient chez luy, il voulut aller au devant d'eux pour leur faire honneur.Il ne 🕏 contenta pas de les avoir bien regalez, il pousse la civilité jusqu'à les conduire en personne jusqu'à Motendour. Il sit mille caresses à Bertrand, luy disant qu'il ne connoissoit point au monde un plus grand capitaine que luy, dont il avoit tous les sujets du monde de se louer beaucoup, mais non pas de son frere, qui, servant sous le comte d'Armagnac, son ennemy, luy avoit causé beaucoup de dommage et de trouble.

Bertrand disculpa son frere auprés de ce prince, en luy témoignant qu'il n'avoit fait que son devoir, et que quand un gentilhomme avoit une fois embrassé le party d'un maître, il le devoit soûtenir jusqu'au bout, et que s'il en usoit autrement on auroit sujet de le blamer et de l'accuser même de lâcheté. Le Comte se le tint pour dit, et scachant qu'un tel capitaine luy seroit d'un fort grand secours dans la guerre qu'il avoit à soûtenir contre le Comte d'Armagnac, il essaya de l'engager à son service, en luy promettant un mulet chargé d'autant d'or qu'il en pouroit porter. Guesclin luy fit connoftre qu'ayant des engagemens avec le roy de France, il ne pouvoit pas servir deux maîtres; mais que ne pouvant pas luy prêter sou bras ny son épée, il luy offroit sa mediation pour l'accommoder avec le comte d'Armagnac, et que si ce prince ny vouloit pas entendre il retireroit son frere ainé de son service, et le meneroit en France avec luy pour combattre contre les Anglois. Le comte de Foix fut fort satisfait des honnétetez de Bertrand, qui se rendit à grandes lournées dans le Languedoc, où il assembla dans fort peu de temps sept mille cinq cens hommes, avec lesquels il s'empara de la citadelle de Brendonne, de la ville de Saint Yves et du château de Mansenay, situé sur une eminence fort escarpée. Ces preliminaires renlirent son nom si fameux et si redoutable, que outtes les villes et châteaux qui se renconroient sur sa route luy venoient apporter leurs elefs, et Bertrand faisoit prêter aux bourgeois e serment de fidelité pour le roy de France. Sa eputation s'étendit si loin sur la nouvelle de es premiers progrés, que le duc d'Anjou, sur es terres duquel il passa, luy dit qu'en quinze ours seuls il avoit donné plus d'alarmes aux Anglois qu'il ne pouroit faire luy même en un un tout entier. Il l'avertit qu'il étoit necessaire ju'il fit diligence, parce que Robert Knole marchoit droit à Paris à la tête de vingt mille Anglois, ayant déja passé la riviere de Seine au dessus de Troyes, et que le Roy l'attendoit pour luy donner l'épée de connétable, sçachant qu'elle ne pouvoit tomber en de meilleures mains qu'en les siennes. Bertrand ne s'entêta point de touttes ces louanges, mais tâcha de soûtenir de son mieux la reputation qu'il avoit acquise; et prenant congé du Duc, avec le maréchal d'Andreghem, il alla coucher à Pierregort, où il trouva *Galleran*, frere du comte *de Jonas*, qui luy fit un fort obligeant accuëil et le regala fort magnifiquement.

Aussitôt qu'il se fut levé de table, comme il n'avoit dans l'esprit que la guerre qu'il alloit entreprendre contre les Anglois, pour purger la France de ces dangereux ennemis, il s'avisa de monter au haut d'un donjon pour découvrir le clocher d'une abbaye que les Anglois avoient fortifié. Le soleil qu'il faisoit luy fit reconnoître leurs enseignes, où les leopards étoient semez d'or, et qui voltigeoient autour de ce clocher. Il fut fort étonné d'apprendre que les Anglois étoient si voisins du lieu où il avoit couché, et qu'ils étoient si bien retranchez dans cette abbaye, que depuis un an tout entier, on n'avoit pas pû les en dénicher. Il jura saint Yves qu'il ne sortiroit point de la qu'il n'eût emporté ladite abbaye. dans laquelle il vouloit souper le soir même et y rétablir les religieux avec leur abbé. Cet homme intrepide n'eut pas plûtôt descendu de la tour qu'il assembla tous ses gens, qu'il avoit dispersez dans les villages tout autour, et leur ordonna de se tenir prêts pour marcher au premier son de la trompette. Il leur commanda de faire provision de cent échelles, au moins. Galeran voulut faire transporter par charroy quelques machines de guerre, pour tâcher d'entamer les murailles épaisses de cette abbaye; mais Bertrand luy declara qu'il n'en avoit pas de besoin; que cela les tiendroit trop longtemps et qu'il choisiroit une voye si courte qu'il esperoit le soir même boire de fort bon vin dans la même abbaye.

Sa maxime étoit, avant que d'attaquer une place, de parler toùjours au gouverneur, afin qu'en l'intimidant et le ménaçant, il pensat plus de deux fois au party qu'il avoit à prendre. Il s'approcha donc des barrieres, et dit au commandant qu'il eût à luy rendre le fort au plûtôt, et que s'il prétendoit arrêter une armée royale devant sa bicoque, il luy en coûteroit la vie, qu'il lui feroit perdre sur un gibet. Le commandant ne tint pas grand compte de tout ce discours, et luy répondit fierement qu'il ne trouveroit pas à cuëillir des lauriers en France, si sacilement qu'il avoit fait en Espagne, et que bien qu'il fût ce redoutable Bertrand dont tout le monde parloit avec tant d'estime, il esperoit luy faire une resistance si forte qu'on seroit à l'avenir moins prevenu en sa faveur. Cette repartie choqua fort Guesclin, qui fit aussitôt sonner la trompette, combler les fossez de terre et de feüilles, et cramponner des échelles contre les murs, afin que ceux qui se mettroient en devoir d'y monter, s'y tinssent plus ferme. Quand touttes choses furent ainsi disposées, Guesclin dit à ses gens, dans son langage du quatorzième siecle: Or avant ma noble mesquie à ces ribaux gars, à Dieu le veut ils mourront tous. Et pour les encourager encore davantage, il leur promit de leur donner tout le butin qu'ils feroient dans cette abbaye, qu'ils pouroient ensuite partager entr'eux. Il ne se contenta pas de les exciter à bien faire, il leur en voulut montrer luy même l'exemple. Il prit une échelle de même que le moindre soldat, et monta dessus avec autant de flegme que s'il mettoit le pied sur les degrez d'un escalier. Galeran voyant cette action si extraordinaire, fit le signe de la croix en disant au marechal d'Andreghem : Dieu, quel homme est-ce là! Le Maréchal l'assûra qu'il ne s'en étonnoit aucunement, puis qu'il étoit né pour de semblables entreprises, et que si ce Bertrand étoit roy de Jerusalem, de Naples ou de Hongrie, tous les payens ne seroient point capables de luy resister, et que la France étoit bienheureuse d'avoir trouvé, dans la conjoncture presente, un defenseur de cette bravoure.

Les autres generaux eurent honte de voir Bertrand dans le peril sans le partager avec luy. Jean de Beaumont, les deux Mauny, le Maréchal et Galeran s'exposerent aussi comme luy. Les assiegez jettoient sur eux des barres de fer touttes rouges, de la chaux vive et des barrils tout remplis de pierre; mais toutte cette resistance, quelque vigoureuse qu'elle fût, ne les empêcha pas de monter et d'entrer dans la place, où Bertrand, rencontrant le gouverneur, luy fendit la tête en deux d'un grand coup de hache. Cet affreux spectacle épouventa si fort toutte la garnison angloise, qu'elle se rendit aussitôt à discretion. Bertrand se laissa fléchir aux prieres de ces malheureux; il se contenta d'en donner la depoüille à ses soldats, et de la voir partager devant luy. Le soir même, il voulut souper comme il avoit dit, dans la même abbaye, dans laquelle il rétablit les moines dés le lendemain. Aprés qu'il y eut sejourné deux jours pour mettre ordre à tout, et jetté de bonnes troupes dans tous les forts qu'il avoit conquis, il renvoya le Maréchal en Cour, qui vint à grandes journées à Paris, et s'en alla mettre pied à terre à l'hôtel de Saint Paul, où Charles le Sage logeoit alors. Il luy fit un recit de la valeur extraordinaire de Bertrand, et de touttes les grandes actions qu'il luy avoit veu faire. Ce discours ne fit qu'irriter la démangeaison qu'avoit le Roy de voir un si grand homme, et de l'employer au plûtôt contre Robert Knole, dont touttes les troupes ravageoient tout le Gâtinois, et vinrent brûler des maisons jusques dans Saint Marceau, qui n'étoit pas alors un fauxbourg de Paris, mais un village assez proche de là.

Tout Paris étoit en alarme; il y avoit bien dix mille hommes de garnison dedans, sans le grand peuple capable de porter les armes, outre quantité de seigneurs qui s'étoient enfermez dans la ville, dont étoient le duc d'Orleans, oncle du Roy, les comtes d'Auxerre, de Sancerre, de Tanquarville, de Soigny, de Dampmartin, de Ponthieu, de Harcourt et de Braine, le vicomte de Narbonne et son frere, les seigneurs de Fontaine et de Sempy, Gauthier du Châtillon, Oudart de Renty et Henry d'Estrumel; si bien que tous ces seigneurs pouvoient sortir de Paris à la tête de quarante mille hommes; la ville d'ailleurs suffisamment gardée. Mais le Roy ne vouloit rien hasarder, jusqu'à ce que Bertrand fût venu, voulant profiter de l'exemple des rois Philippes de Valois et Jean, ses predecesseurs, qui, pour avoir tout risqué fort mal à propos, avoient mis la couronne de France à deux doigts de sa ruine. Il laissa donc morfondre les Anglois devant Paris, qui, manquans bientôt de fourrages et de vivres, furent contraints de se retirer et de tout abandonner. Ce sage prince les sit oitoyer par ses troupes, qui prenoient bien à propos l'occasion de les charger, si bien qu'il en désit plus de cette maniere que s'il eût pris k party de les combattre en bataille rangée.

## CHAPITRE XXXI.

De la ceremonie qui se fit en l'hôtel de Saint Paul, à Paris, par Charles le Sage, roy de France, en donnant l'épée de connetable à Bertrand, qui, sous cette qualité, donna le rendez-vous à touttes ses troupes dans la ville de Caën pour combattre les Anglois.

Bertrand scachant que les Anglois, jaloux de sa gloire et de sa valeur, le faisoient épier sur le chemin pour le surprendre, arriva seulement luy douzième à Paris, vêtu d'un gros drap gris afin d'être moins reconnu sur sa route. Cette nouvelle engagea le roy Charles à luy envoyer son grand chambellan, qui s'appelloit Hureau de la Riviere, pour luy faire honneur et venir au devant de luy. Ce seigneur s'y fit accompagner de beaucoup de chevaliers de marque, pour rendre la ceremonie plus illustre, et comme il avoit un grand talent dans la science du monde, il s'aquita tres-dignement de sa commission, faisant à Bertrand touttes les honnête tés imaginables, et luy rendant par avance tout

espects qui sont attachez à la dignité de étable, qu'il alloit posseder. Toutes les avede Paris, touttes les rues et touttes les fes de cette grande ville, regorgoient de le qui vouloit voir ce fameux Bertrand Du clin, dont la reputation s'étoit répandue toutte l'Europe. Il alla descendre à l'hôtel unt Paul, où le Roy l'attendoit, assis sur uteuil, au milieu de ses courtisans. Aussitôt fut entré dans sa chambre, Bertrand fléchit nou devant son souverain, qui, ne le voupas souffrir dans cette posture, luv comla de se relever, et le prenant par la main, lit qu'il étoit le bien venu; qu'il y avoit emps qu'il l'attendoit avec impatience, tune extreme besoin de sa tête et de son pour repousser les Anglois qui faisoient inges ravages par tout son royaume et e dans son voisinage, dont on pouvoit voir istes effets en montant au clocher de Sainte viefve, devant Paris; que scachant sa bra-, son bonheur et son experience dans la e, il avoit jetté les yeux sur luy pour luy r le commandement de ses troupes, et que luv donner plus de courage à s'en bien er, il avoit resolu de l'honorer de la plus ente dignité de son royaume, en luy donl'épée de connétable.

rtrand, qui n'étoit pas homme à se laisser ir d'une vaine esperance, prit la liberté de nder au Roy si le seigneur de Fiennes n'éas encore en possession de cette grande e. Sa Majesté luy répondit que son cousin ennes l'avoit fort bien servy, mais que sa ité ne luy permettant plus de soûtenir les ies de ce glorieux et penible employ, il luy rendu l'épée de connétable en luy disant ne pouroit jamais trouver personne plus le de luy succeder que Bertrand. Celuy cy ir son grand sens et son jugement dans la tie qu'il fit à son souverain, car quoy qu'il outât pas qu'il n'en pût disposer indepennent de tout autre, cependant comme il yoit que cette eminente dignité luy alloit r des jaloux, il fut bien aise que le choix sa Majesté faisoit de sa personne fût autoe son conseil même, composé des premieres de tout son royaume. C'est la grace qu'il a liberté de luy demander en la suppliant faire le lendemain la proposition devant qu'elle avoit accoutûmé d'appeller auprés personne, pour prendre leurs avis dans les es les plus importantes. Ce sage prince, loin de se choquer d'une condition qui luy t sembler inutile, puisque tout dépendoit üment de luy, voulut bien par condescencendance deferer à l'avis de Bertrand, qu'il embrassa d'une maniere fort sincere, ce qui marquoit le fonds de bienveillance qu'il avoit pour ce general. Il eut la bonté de le faire souper à sa table et de luy donner un appartement dans son hôtel, où l'on avoit fait tendre une chambre pour luy, fort richement tapissée d'un drap tout semé de fleurs de lys d'or.

Le lendemain ce prince, aprés avoir entendu la messe, assembla son conseil où se rendirent plusieurs ducs, comtes, barons et chevaliers, le prevôt de Paris et des marchands, et grande partie des plus notables bourgeois de cette capitale. Il leur representa les hostilitez que les Anglois faisoient dans ses Etats; et le besoin pressant dans lequel on étoit d'y apporter un prompt remede; qu'il n'en avoit point imaginé de plus souverain, pour arrêter le cours de tant de maiheurs, que de choisir au plûtôt un connétable qui pût, par sa valeur et son experience, rétablir les affaires de son royaume; qu'ils n'étoient tous que trop persuadez qu'il n'avoit pas besoin de leur consentement pour disposer de cette charge, puis qu'il le pouvoit faire de sa pleine puissance et autorité royale; mais qu'il avoit bien voulu faire ce connétable de concert avec eux; que le seigneur de Fiennes n'en pouvant plus faire les fonctions à cause de son grand âge, luy en avoit fait une abdication fort sincere, en presence des premiers seigneurs de sa Cour, en luy témoignant que, dans le pitoyable état où la France étoit réduite alors, il n'y avoit personne plus capable de la relever de son accablement que Bertrand Du Guesclin. Ce prince n'eut pas plûtôt prononcé son nom, que tout son conseil opina comme luy, mais avec une si grande predilection pour Bertrand, que le choix de sa personne fut fait tout d'une voix. Le Roy le fit donc venir en leur presence, et luy presenta devant cette illustre assemblée l'épée de connétable. Bertrand la recut avec beaucoup de soûmission; mais il protesta que c'étoit à condition que si aucun traitre en son absence, par trahison ou loberie, rapportoit aucun mal de luy, il ne croiroit point le rapport; ne jà ne luy en feroit pis, jusqu'à ce que les paroles fussent relatées en sa presence. Le Roy luy promit qu'il luy reserveroit toûjours une oreille pour entendre ses justifications contre les calomnies qu'on voudroit intenter contre luv.

Bertrand, satisfait de touttes les honnétetez de Sa Majesté, ne songea plus qu'à remplir dignement les devoirs de sa charge. Tous les officiers de l'armée vinrent luy rendre leurs respects et le salüer sous cette nouvelle qualité de connétable; et comme l'argent est le nerf de la guerre, il commenca par demander au Roy dequoy payer la montre de quinze cens hommes d'armes pour deux mois, luy remontrant qu'il étoit necessaire d'ouvrir ses coffres pour lever incessamment beaucoup de troupes, capables de tenir tête à plus de trente mille Anglois, et que quand elles étoient mal payées, non seulement elles avoient beaucoup de tiedeur pour le service, mais ne songeoient qu'à piller, et ruïnoient tout le platpaïs sous le specieux pretexte de n'avoir point recu leur solde. Ce brave general ayant ainsi disposé l'esprit de son maître à ne rien épargner pour la conservation de sa Couronne et de ses Etats, s'en alla droit à Caën, comme au rendezvous qu'il avoit marqué pour y assembler un gros corps de troupes. Chacun courut en foule pour le joindre, tant on avoit d'empressement de servir sous un si fameux capitaine. Il tendoit les bras à tous ceux qui vouloient s'engager; et, bien que Sa Majesté luy eût donné peu d'argent pour faire des levées, quand il en eut employé les deniers, il vendit sa vaisselle et tous les bijoux et joyaux d'or et d'argent qu'il avoit apporté d'Espagne, pour soûtenir la dépense qu'il falloit faire pour enrôler beaucoup de soldats.

Tous les generaux les plus distinguez se rendirent auprés de luy comme à l'envy les uns des autres. Les comtes du Perche, d'Alençon, le maréchal d'Andreghem, Olivier de Clisson dont le bras étoit si fort redouté des Anglois qu'ils l'appelloient le boucher de Clisson, messire Jean de Vienne, amiral, Jean et Alain de Beaumont et Olivier Du Guesclin, frere du connétable, vinrent tous à Caën pour recevoir ses ordres et conferer avec luy sur l'état present des affaires. Il les regala magnifiquement, et ce qui rendit encore le festin plus agreable, ce fut la presence de sa femme, qui se trouva là, dont tout le monde admira la sagesse, la beauté, les reparties judicieuses et spirituelles, étant, comme nous avons dit, universelle en toutte sorte de sciences, et même elle avoit une connoissance presque infaillible de l'avenir, dont elle donna quelques preuves, quand elle avertit son mary que le jour de la bataille d'Aüray, dans laquelle il fut pris, devoit être malbeureux pour luy. Bertrand donna le lendemain les ordres à ce que chacun se tint prêt pour venir dans trois jours à Vire avec luy, pour une prompte expedition qu'il avoit dans l'esprit. Tout le monde se mit en état de le suivre, et se prepara de son mieux, asin que le service se fit au gré de ce nouveau connétable, dont les preliminaires étoient si beaux, et qui promettoit de forts grands progrés dans la suite. Etant sur le point de monter à cheval, il prit congé de la dame sa femme, à laquelle il donna le choix ou de rester à Caen, or de s'aller retirer en Bretagne à sa seigneurie de la Roche d'Arien, la conjurant de se souvenir de luy dans ses prieres, et de recommander à Dieu sa personne et la justice de la cause pour laquelle il alloit combattre. La dame le supplia de ne se point commettre dans les jours ausquels elle luy avoit témoigné qu'il y avoit quelque fatalité attachée. Guesclin luy promit d'y faire les reflexions necessaires, plûtôt par la complaisance qu'il avoit pour elle, que pour la foy qu'il eut pour touttes ces sortes de predictions. Il partit de Caën à la tête de beaucoup de troupes fort lestes et dans une fort belle ordonnance; et le soleil dardant sur leurs casques et leurs cuirasses, causoit une reverberation qui faisoit un fort bel effet à la veue.

Toutte cette armée vint camper tout auprés de Vire, où les generaux se logerent. Tandis que Bertrand faisoit alte là, les Anglois étoient a Ponvallain, commandez par Thomas de Granson, lieutenant du connétable d'Angleterre. Il avoit dans son armée beaucoup de chevaliers qui s'étoient aquis une grande reputation dans la guerre. Hugues de Caurelay, Cressonval, Gilbert Guiffard, David Hollegrave, Hennequin, Acquet, Geoffroy Ourselay, Thomelin Folisset, Richard de Rennes, Eme, Nicolon de Bordeaux, Alain de Bouchen, et Mathieu de Rademain tenoient les premiers rangs sous ce general, qui, n'osant pas rien entreprendre à leur inscu, trouva bon de les consulter sur ce qu'il avoit à faire, leur témoignant que quoy qu'il eût le commandement sur eux, il étoit persuadé qu'ils avoient tous incomparablement plus d'experience que luy dans la guerre, et que c'étoit dans cet esprit qu'il les avoit tous assemblez pour prendre leurs avis sur l'état present de leurs affaires, ayans à combattre le fameux Bertrand Du Guesclin, qui s'étoit rendu la terreur de toutte l'Europe par les memorables expeditions qu'il y avoit faites, et dont le nom seul étoit si redoutable, qu'il jettoil toûjours la frayeur et la crainte dans l'ame de ses ennemis. Il ajoûta qu'il avoit appris de bonne part qu'Olivier de Clisson marchoit avec kuy pour leur donner combat, et que ce dernier étoit un autre Bertrand en valeur, et qu'on n'appelloit pas sans raison le boucher de Clisson, parceque c'étoit un capitaine qui faisoit un étrange carnage quand il étoit aux mains dans une mêlee; qu'il avoit abandonné le party du prince de Galles, dont il s'étoit auparavant reconnu vassal par l'hommage qu'il luy avoit fait, et que cette perfide defection diminuoit beaucoup les forces de leur party, où la presence de Clisson avoit toujours été d'un grand poids.

Hugues de Caurelay prenant le premier la parole, avoüa que Bertrand étoit le premier capitaine de son siecle, dont il avoit éprouvé cent fois la valeur et l'experience pour avoir souvent partagé les perils de la guerre avec luy; qu'ils avoient toujours eu, durant tout ce temps, de grandes liaisons d'intelligence et d'amitié; mais que les interests de son prince luy devans être plus chers que ceux de son amy particulier, il falloit songer aux moyens de vaincre un ennemy si redoutable; et que, pour y parvenir, il croyoit qu'il étoit important de tirer de touttes les garnisons voisines le plus qu'ils pouroient de soldats pour renforcer leurs troupes, asin de se mettre en état de faire un plus grand effort contre les François; et que Cressonval et luy pouroient fort bien faire cette manœuvre tandis qu'on envoyeroit un trompette à Bertrand pour luy demander bataille, et marquer un jour de concert avec luy dans lequel les deux armées en viendroient aux mains. Cet avis étoit si judicieux et si sensé, qu'il fut universellement recu de tout le monde. Thomas de Granson fut le premier à le goûter, et tous les seigneurs y donnerent ensuite les mains. Cressonval avec Hugues de Caurelay, furent secrettement détachez pour aller dans les places, assembler le plus qu'ils pouroient du monde et l'en tirer pour grossir leur armée qui étoit aux champs. Hugues de Caurelay, pour amuser Bertrand, cependant qu'il feroit de son côté touttes les diligences necessaires pour amasser tout ce secours et ce renfort, envoya l'un de ses gardes à Vire, avec ses dépêches pour demander bataille à Bertrand, et convenir avec luy d'un jour pour cet effet. Le garde arriva bientôt devant cette place, qu'il vit environnée d'enseignes, de tentes et de hutes touttes couvertes de feuillées. Tout y retentissoit du bruit des trompettes, et le camp luv paroissoit remply de tant de soldats, qu'il ne crovoit pas que les Anglois fûssent en assez grand nombre pour mesurer leurs forces avec celles des Francois.

Tandis que ce cavalier avançoit chemin, il apperçut un autre trompette qui portoit les armes de Guesclin sur sa casaque, et qui revenoit du Mans, où son maître l'avoit envoyé. Celuy-cy voyant que l'Anglois avoit aussi sur sa cotte d'armes celles de Thomas de Granson, general des ennemis, la curiosité luy fit naître l'envie de l'approcher pour sçavoir quel étoit le motif qui l'amenoit en ces quartiers. L'autre luy répondit qu'il luy donnoit à deviner quel étoit le sujet de son message: c'est apparemment pour demander bataille, luy dit le garde de Guesclin, comptez que vous l'aurez, ajoûtant dans son patois: Car

je connois Monseigneur a tel qu'il ne vous en faudra, ne que mars en carême. Ces deux hommes s'étans ainsi joints, continuerent leur route devisans toùjours ensemble sur la valeur et le courage de leurs maîtres. Ils arriverent ensin jusqu'à Vire, dont on leur ouvrit le château pour les faire parler à Bertrand, qu'ils trouverent se promenant dans la cour de ce lieu, s'entretenant avec tous les chefs et les principaux seigneurs de l'armée, dont étoient le comte de Saint Paul et son fils, le seigneur de Raineval et Roulequin, son fils, Oudard de Renty, le maréchal d'Andreghem, Olivier de Clisson, Jean de Vienne et les deux Mauny. Le trompette de Bertrand presenta celuy de Thomas de Granson, disant à son maître qu'en revenant du Mans, où il luy avoit commandé d'aller, il avoit rencontré dans son chemin ce garde, dont il avoit appris que le general anglois l'envoyoit auprés de luy pour quelque affaire d'importance qu'il avoit à luy communiquer de sa part, et qu'il l'avoit prié de le luy presenter.

Bertrand se disposant à l'écouter, le trompette anglois luv fit son compliment avec beaucoup de respect et de soûmission, commençant par le louer de sa valeur et de la reputation qu'il avoit aquise dans les armes, dont le bruit étoit répandu dans toutte l'Europe. Aprés qu'il eut étably ces beaux préliminaires, il luy témoigna qu'il se presentoit une belle occasion de couronner touttes les grandes actions qu'il avoit faites, en acceptant le défy qu'il venoit luy faire de la part de Thomas Granson, qui luy demandoit qu'il luy marquât un jour auquel les deux armées pouroient en venir aux mains en bataille rangée; que s'il refusoit de prendre ce party, l'intention de son maître étoit de l'attaquer de nuit ou de jour, sans garder aucunes mesures avec luy. Le trompette avant achevé ces paroles, luy mit entre les mains la dépêche de Thomas de Granson, qui ne chantoit que la même chose. Quand Bertrand en eut entendu la lecture, il en fut piqué jusqu'au vif, et jura qu'il ne mangeroit qu'une fois jusqu'à ce qu'il eût veu les Anglois. Il s'informa du trompette en quel endroit ils étoient campez. Il luy répondit que c'étoit auprés de Ponvallain, qu'ils étoient déjà bien quatre mille hommes d'armes, sans un grand renfort qu'ils attendoient, et que Cressonval étoit allé tirer des garnisons voisines, et qu'avec ce secours les Anglois avoient grand desir de le voir en bataille. Par Dieu, dit Bertrand, ils me verront plutot que besoin ne leur fut. Et pour témoigner la joye que luy donnoit cette nouvelle, il fit une largesse de quatorze marcs d'argent au trompette anglois, et commanda qu'on le fît bien boire et bien manger, et qu'on luy donnât ensuite un bon lit pour reposer jusqu'au lendemain qu'il le vouloit renvoyer aux Anglois, pour leur annoncer de sa part qu'il feroit plus de la moitié du chemin pour les aller voir au plûtôt. On regala tant le trompette durant toutte la nuit, qu'au lieu de partir à la pointe du jour, il luy fallut dormir pour cuver son vin.

Bertrand se servit de cette favorable occasion pour surprendre les Anglois qui n'avoient point encore recu de nouvelles de leur messager, qu'ils attendoient avec impatience. Il commanda secrettement que chacun s'armât et montât à cheval, et que qui l'aimeroit le suivit sans perdre de temps, parce qu'il ne vouloit reposer ny jour ny nuit, jusqu'à ce qu'il eût combattu les Anglois. On eut beau luy remontrer qu'il alloit faire un contretemps, et qu'il prenoit mal ses mesures, puis qu'il vouloit partir à l'entrée de la nuit au travers des vents et de la pluve qui devoient beaucoup fatiguer ses troupes, et les mettre hors d'œuvre quand il faudroit combattre; qu'il valoit mieux attendre au lendemain, que de s'engager si precipitamment dans l'execution d'un dessein qui, mal entendu et mal entrepris, pouroit trainer aprés soy de fâcheuses suites. Il ne se paya point de touttes ces raisons dans lesquelles il ne voulut point entrer, jurant qu'il ne descendroit point de cheval jusqu'à ce qu'il eût trouvé les Anglois, ausquels il mouroit d'envie de donner bataille; et que ceux qui ne le suivroient pas seroient reputez pour traîtres et pour infames auprés de Sa Majesté, qui leur feroit sentir toutte son indignation. Il n'eut pas plûtôt fait ce serment, qu'il se mit en devoir de partir sur l'heure, n'ayant d'abord que cinq cens hommes d'armes à sa suite. Il faisoit si noir et si sombre, qu'on ne pouvoit pas voir cinq pieds devant soy, ny scavoir quelle route il falloit prendre pour se bien conduire; et d'ailleurs une grosse pluye, secondée par un vent froid et piquant, les mettoit tous dans un desordre etrange. Jean de Beaumont prit la liberté de representer à Bertrand qu'il falloit au moins sonner la trompette pour s'assembler, et prendre des flambeaux pour s'éclairer au milieu des tenebres; mais Guesclin ne goûtant point cet expedient, insista que c'étoit donner aux Anglois des nouvelles du mouvement qu'ils alloient faire, et que le bruit des trompettes et la clarté des flambeaux alloient tout reveler à leurs ennemis, que quelque espion ne manqueroit pas d'informer de tout.

Chacun le suivit donc au travers de l'orage et de la nuit, du mieux qu'il luy fut possible. Les uns tomboient dans des fossez, d'autres s'ima-

ginans aller leur droit chemin, marchoient à travers champs, et leurs chevaux heurtoient souvent les uns contre les autres, en se rencontrant. Le maréchal d'Andreghem vit avec peine partir Bertrand Du Guesclin sans le suivre, et, pour exhorter les autres à l'imiter, il témoigna qu'on ne devoit pas abandonner un general que le ciel leur avoit donné pour retablir les sleurs de lys dans leur premier lustre, et qui n'avoit point son semblable dans toutte l'Europe. Ca paroles furent prononcées avec tant de force et de poids, que chacun se mit aussitôt en devoir de partir. Le maréchal commença le premier à faire un mouvement à la tête de cinq cens hommes d'armes. Le comte du Perche, le maréchal de Blainville, Olivier de Clisson qui fut depuis connétable de France, le vicomte de Rohan, Jean de Vienne, le sire de Rolans depuis amiral, les seigneurs de la Hunandaye, de Rochefort et de Tournemine, se mirent aussi tous en marche pour seconder Bertrand dans la dangereuse expedition qu'il alloit entreprendre. Mais comme la grande obscurité ne leur permettoit pas de se reconnoître, ils sortoient de leurs rangs sans s'en appercevoir, et se rencontroient de buissons en buissons, se choquans sans y penser et faisans mille imprecations, et contre la nuit et contre celuv qui leur faisoit faire ce desagreable manege. Il y eut beaucoup de chevaux crevez dans cet embarras, et Bertrand en perdit deux des meilleurs de son écurie dans cette scule nuit. Chacun luy reprochoit le mal qu'il souffroit, et la perte qu'il faisoit de ses gens qui s'égaroient dans toute cette confusion tumultueuse. Il tâcha de consoler tout le monde en disant que les Anglois avoient assez d'or et d'argent pour les dédommager, et qu'àprés qu'on les auroit battus, on trouveroit dans leurs dépoüilles dequoy se recompenser au centuple de tout ce qu'on auroit perdu dans l'effort qu'on faisoit pour les surprendre.

Il avoit dans ses troupes toute la belle jeunesse de Normandie, de la Bretagne, du Mans et du Poitou, qui ne demandoit qu'à jouer des mains avec les Anglois, et Bertrand les entretenoit toûjours dans cette noble chaleur de combattre; et tandis qu'il les animoit tous à bien faire, les tenebres se dissiperent, et vents se calmerent, les pluyes cesserent, et le jour parut, qui leur fit connoître qu'ils n'étoient pas loin de Ponvallain. Tous les soldats étoient trempez comme s'ils fussent sortis du bain. Bertrand, pour se delasser avec eux, et les faire un peu respirer, fit faire alte au milieu d'un pré, pour reconnoître tout son monde, et le rassembler. Il ne trouva pas plus de cinq cens

hommes qui l'avoient suivy : mais jettant les veux plus loin, il appercut sur une chaussée beaucoup d'autres troupes qui filoient et le venoient joindre. Cette découverte releva ses esperances, et l'engagea d'exhorter ses gens à reprendre cœur en leur representant qu'ils alloient tomber sur les Anglois, qui seroient surpris, et ne s'attendoient pas à cette irruption: qu'il ne s'agissoit seulement que de faire un peu bonne contenance pour vaincre des ennemis, que leur seule presence alloit intimider; que Dieu qui de tout temps avoit été le protecteur des lys, leur inspireroit le courage et les forces dont ils auroient besoin pour triompher de ces étrangers ; qu'ils ne seroient pas les seuls à les attaquer, puis qu'il voyoit déja paroître Olivier de Clisson, le vicomte de Rohan, le seigneur de Rochefort, Jean de Vienne et le sire de Trye qui venoient avec le maréchal de Blainville. pour les renforcer. Ils étoient tous si moüillez et si fatiguez, et leurs chevaux si recrus et si las, qu'à peine se pouvoient-t'ils soûtenir.

Aprés avoir pris un peu de repos, et s'être sechez au soleil, ils mangerent et bûrent pour avoir plus de force à combattre, et montans sur leurs chevaux qu'ils avoient aussi fait repaitre, ils se dirent adieu l'un à l'autre, frappans leurs poitrines dans le souvenir de leurs déreglemens passez, et recommandans le soin de leurs ames à leur createur, qu'ils esperoient devoir benir la justice de leurs armes. A peine eurent-t'ils fait une lieue, qu'ils virent tout à plain les Anglois dispersez çà et la par les champs, sans tenir aucun ordre ny discipline, et ne songeans point à la visite qu'on leur alloit rendre. Bertrand fit remarquer ce desordre à ses troupes, et les encouragea de son mieux à leur aller tomber sur le corps, tandis qu'ils étoient ainsi separez et sans se tenir sur leurs gardes, leur promettant tout l'or, tout l'argent, tous les chevaux et touttes les richesses qu'ils trouverolent dans l'armée des Anglois, sans vouloir aucunement partager avec eux le butin qu'ils y pourroient faire. Il remarqua qu'ils étoient bien deux mille sur les champs qui vivoient avec beaucoup de relâchement, et ne se défloient de rien; que leurs generaux et leurs capitaines étoient logez dans des villages, attendans toújours quelle nouvelle le trompette de Thomas de Granson leur devoit apporter. D'ailleurs Hugues de Caurelay et Cressonval qui devoient amener un fort grand renfort n'étoient point encore arrivez; il ny avoit que Thomas de Granson, leur general, qui se reposant sur le retour de son trompette, demeuroit dans son camp, se divertissant sous sa tente avec une fort grande securité. Bertrand voyant

que le coup étoit sûr de les attaquer, il s'approcha d'eux avec tant de précaution, qu'il ne se contenta pas de faire cacher sa banniere et de ne point déployer ses enseignes; mais il voulut que ses gens cachassent leur cuirasses sous leurs habits, et que les trompettes se tûssent, afin de surprendre ses ennemis avec plus de succés.

Il leur commanda de mettre pied à terre, aussitôt qu'ils se trouveroient à un demy trait d'arbalête prés des Anglois. Cet ordre fut exécuté avec tant de secret, que ces derniers ne s'en appercurent que quand il fallut en venir aux mains avec les François, qui crierent tout d'un coup Montjoye Saint-Denis, en montrans leurs cuirasses et leurs étendards où les lys étoient arborez, et faisans retentir toutte la campagne du bruit de leurs trompettes. Ils chargerent les Anglois avec tant de furie, qu'ils en abattoient autant qu'ils en frappoient, et les autres prenans la fuite, jettoient l'épouvente dans toutte leur armée, se plaignans qu'ils étoient trahis. Thomas de Granson, tout consterné de cette camisade qu'on venoit de donner à ses troupes, s'en prit à son trompette, dont il croyoit avoir été mal servy, se persuadant qu'étant de concert avec Bertrand, il n'étoit pas revenu tout exprés, pour luy donner le loisir de faire cette entreprise pendant qu'on attendroit son retour. Il tâcha dans une si grande déroute se r'allier ses gens et de les assembler autour de son drapeau, faisant sonner ses trompettes pour les avertir de se rendre tous à son étendard. Il s'en attroupa prés de mille qui coururent à son enseigne; mais Bertrand poursuivant toûjours sa pointe avec ses plus braves, se fit jour au travers des Anglois, renversa par terre touttes leurs tentes et leurs logemens. L'execution fut si grande, qu'il en coucha plus de cinq cens sur le pré, de ce premier coup. La bravoure de ce général étonna si fort les Anglois, que se regardans l'un l'autre, ils se disoient reciproquement, que jamais ils n'avoient veu dans la guerre un si redoutable homme, ny qui sçût mieux s'aquiter du devoir de soldat et de capitaine, et qu'on ne pouvoit pas comprendre comment avec une poignée de gens, il faisoit un si grand fracas dans une armée bien plus nombreuse et plus forte que la sienne.

Thomas de Granson voulut avoir recours à un stratageme, en ordonnant à Geoffroy Ourse-lay d'envelopper Bertrand avec huit cens hommes d'armes, et de l'attaquer par derriere dans la plus grande chaleur du combat et de la mèlée. Ce capitaine se déroba de la bataille avec un pareil nombre de gens, et s'alla poster der-

riere une montagne pour venir charger Guesclin a dos, quand il en trouveroit l'occasion favorable, se tenant là caché tout exprés pour étudier à loisir le temps et le moment propre pour l'accabler par une irruption subite et imprevüe. Bertrand faisoit toûjours un merveilleux progrés contre les Anglois qui s'éclaircissoient et fuyoient devant luy comme des moutons, quand, voulant achever la victoire qui se declaroit en sa faveur, il appercut l'étendard de Thomas de Granson. Ce nouvel objet luy fit à l'instant commander à ses gens de passer sur le ventre à tout ce qu'ils rencontreroient pour aller arracher cette enseigne des mains de celuy qui la portoit, les assûrant qu'aussitôt qu'elle seroit gagnée, la journée seroit entierement couronnée. Les François partirent à l'instant de la main pour se faire jour au travers des Anglois qui se defendoient et faisoient les derniers efforts pour les arrêter.

Pendant tout ce fracas de part et d'autre, Thomas de Granson s'avisa de détacher un cavalier pour aller à toutte jambe à Ponvallain, donner avis à David Hollegrave de venir incessamment à son secours avec les cinq cens hommes qu'il commandoit. Celuy-cy, par son arrivée, rétablit un peu le combat et donna quelque exercice à Bertrand, qui fut obligé de renouveller ses premiers efforts pour se soûtenir contre un renfort si inopiné. Cependant, comme si la presence de ce peril eût redoublé l'ardeur de son courage, il se lançoit au milieu des Anglois, écumant comme un sanglier, frappoit d'estoc et de taille sur eux, les abbattoit et les renversoit perçant les uns au defaut de la cuirasse, et soûlevant le juste au corps des autres, afin que son épée trouvât moins d'obstacle à les tüer, ne voulant faire quartier à pas un ny prendre personne à rancon. Le comte de Saint Paul et son fils se signalerent dans cette chaude occasion; le sire Raineval, Galeran et Roulequin, ses fils, Oudard de Renty, Enguerrand d'Eudin, Alain et Jean de Beaumont, les deux Mauny, et les autres braves François y payerent tout à fait bien de leurs personnes. Thomas de Granson de son côté faisoit de son mieux pour encourager ses Anglois à ne pas reculer, leur promettant que pour peu qu'ils tinssent encore bon, la victoire leur seroit immanquable, parce que Gcoffroy Oursely s'en alloit sortir de son embuscade avec huit cens hommes pour envelopper Bertrand, et le charger à dos, et que si ce capitaine tomboit dans ses mains, comme il l'esperoit, il se feroit un merite de le presenter au roy Edoüard, son maître, qui recevroit avec plaisir un si redoutable prisonnier, qu'il ne rendroit pas pour tout l'or de la France.

Ourselay pensoit faire son coup, et prenoit déja son tour avec ses gens, à la faveur d'un bois qui l'épauloit et le couvroit; mais il fut bien surpris quand il se vit coupé par quatorze cens conbattans qui luy tomberent sur le corps, et que menoit contr'eux Olivier de Clisson seconde des deux maréchaux d'Andreghem, et de Blainville et de Jean de Vienne. Comme la partie n'étoit pas égale, les Anglois voyans qu'ils alloient être accablez par la multitude, commencerent à plier. Les François profitans de leur crainte en tüerent grand nombre, et le carnage ne cessa que par la prise d'Ourselay. Clisson luy demanda ce qu'etoit devenu Bertrand, et s'il en sçavoit des nouvelles. Il luy répondit qu'il étoit aux prises avec les Anglois, sur lesquels il avoit déja remporté de fort grands avantages, et que comme il l'alloit envelopper avec ses huit cens hommes, il en avoit été par eux empêché sur le point qu'il l'alloit charger par derriere; qu'il ne sçavoit pas au vray s'il étoit mort ou vif depuis que l'on avoit commencé la mêlée. Clisson témoigna qu'il seroit au desespoir, et n'auroit jamais de joye dans sa vie s'il mesarrivoit de Bertrand, et le marechal d'Andreghem qui ny prenoit pas moins de part que luy, remontra qu'il ny avoit point de temps à perdre, et qu'il falloit incessamment marcher à son secours. En effet, ils ne pouvoient pas le luy donner plus à propos; car quand ils arriverent à l'endroit où les deux armées étoient encore aux mains, ils trouverent Bertrand fort engagé dans le combat et fort pressé par Thomas de Granson qui, tout fler du renfort qu'il venoit de recevoir de David Hollegrave, et se prevalant du plus grand nombre, comptoit déja que Guesclin ne lui pouroit jamais échapper. Mais son attente fut bien vaine, car ces quatorze cens combattans commandez par Clisson, vinrent tout à coup se jetter au travers des Anglois avec autant de furie que des loups affamez qui s'élancent dans un bercail pour en faire leur proye. Clisson fit voir en ce rencontre, que ce n'étoit pas sans raison qu'on l'appeloit le boucker de Clisson, car il charpentoit à droit et à gauche tout ce qui se rencontroit sous la force et la pesanteur de son bras.

Le carnage fut si grand que David Hollegrave aima mieux se rendre que de se faire tuer. Thomas de Granson voyant touttes ses troupes en desordre et à demy battuës, r'allia tout ce qu'il avoit de meilleur pour faire encore bonne contenance, et disputer à ses ennemis le terrain pied à pied. Il avoit encore bien douze cens Anglois dont il se promettoit un assez grand effet, mais il y avoit déja si longtemps qu'ils

toient aux mains avec Bertrand et ses François, que tous dégouttans de sueur et du sang qui ouloit de leurs blessûres, ils ne pouvoient presrue plus rendre de combat. Clisson, Andreghem et Vienne, voulans achever la journée, crioient our encourager leurs gens Notre Dame Gues-:lin, et l'affaire étoit déjà si fort avancée, que le tous les Anglois il n'en seroit pas échappé eulement un seul, quand Thomelin Folisset, Hennequin, Acquet et Gilbert Guiffart survinent avec quelque renfort pour soûtenir pendant quelque temps le choc des François. Mais il leur fallut enfin ceder à leurs efforts et à leur valeur, l'autant plus que le comte du Perche, le vicomte de Rohan, les seigneurs de Rochefort et de la Hunaudaye arriverent fort à propos avec les gens tous frais, qui firent une si grande execution, que Granson voyant toutte la campagne onchée de ses morts, et les François mener batant le reste de ses Anglois qui n'avoit pas enore perdu la vie, tomba dans un si grand desspoir, qu'aimant mieux mourir que de survivre à sa honte et à sa défaite, il prit une hache à deux mains, dont le trenchant étoit d'acier, et la levant bien haut il l'alloit décharger sur la tête de Guesclin, si celuy-cy, se coulant sous le oup, ne l'eût fait porter à faux, en saisissant Granson par le corps et le colletant avec tant de orce, que non seulement il le jetta sous luy, nais luy arracha la hache qu'il tenoit, dont il le ouvoit aisément assommer; il aima mieux geereusement luy donner la vie, pourveu qu'il se endît à l'instant à luy. Granson ne balança oint à le faire, et cela le mit à couvert d'un utre coup que luy alloit décharger Olivier de llisson, si Bertrand ne l'eût paré en luy reteant le bras et luy disant que Granson étoit son risonnier.

Il ne restoit plus qu'à se saisir de Thomelin 'olisset, qui se moquoit de tous ceux qui se nettoient en devoir de le prendre, en se defenlant avec un baton à deux bouts, dont il se couroit tout le corps. Personne n'en approchoit mpunément; il y en eut même qui, pour avoir oulu trop risquer, y laisserent la vie. Regnier le Susanville fut un de ceux là. La mort de ce hevalier, que Clisson consideroit beaucoup, aluma si fort sa colere, que se jettant sur ce Thonelin, il luy fendit en deux, avec sa hache, son naton à deux bouts. Celuy-cy, se voyant desarmé l'un instrument dont il se scavoit si bien servir, nit aussitôt l'épée à la main pour en percer Olivier de Clisson; mais le coup qu'il porta ne it aucun effet, parce qu'il étoit si bien armé lessous ses habits, que l'épée trouvant une forte resistance se cassa en deux. Ce malheur obligea Thomelin de se jetter aux genoux de Clisson, pour luy demander la vie, le priant de le vouloir prendre pour son prisonnier. Hennequin. Acquet, Gilbert Guiffart et plusieurs autres, voyans que tout étoit perdu sans aucune ressource, prirent le party de se rendre. Le butin fut grand pour les François : il n'y eut pas jusqu'au moindre palfrenier et goujat qui n'eut son prisonnier, et dont il ne tirât une bonne rançon. Le debris de cette déroute des Anglois s'alla jetter dans les places voisines. Les uns allerent se refugier dans la ville de Baux, d'autres chercherent leur asyle dans celle de Bressiere, d'autres dans celle de Saint Maur sur Loire, où Cressonval étoit encore, assemblant le plus de gens qu'il pouvoit pour en renforcer l'armée angloise, dont il ne scavoit pas la défaite. Guesclin voulut les y suivre et les aller dénicher de ses forts en les y assiegeant sans perdre temps.



#### CHAPITRE XXXII.

De la prise du fort de Baux et de la ville de Bressiere, et de la sortie que les Anglois firent de Saint Maur sur Loir, aprés y avoir mis le feu, mais qui furent ensuite battus par Bertrand devant Bressiere.

Guesclin s'étant allé délasser et raffraichir avec les siens dans la ville du Mans, aprés une si memorable victoire, et scachant que les Anglois s'étoient retirez dans la ville de Baux, il crut que la gloire qu'il avoit aquise dans cette journée ne seroit pas entiere ny complette, s'il ne les alloit encore assieger dans cette forteresse. Bertrand, s'en approchant un peu trop prés, pour mieux reconnoître la place, le gouverneur luy demanda ce qu'il vouloit, et qu'elle étoit la raison de sa curiesité, qui luy faisoit étudier ainsi l'assiette de son fort. Guesclin luv répondit qu'il ne faisoit cette démarche que pour scavoir son nom, dans l'esperance de se pouvoir ainsi aboucher avec luy. Ce commandant luy témoigna qu'il étoit bien aise de le contenter là dessus, et qu'il s'appelloit le chevalier Gautier. Bertrand l'exhorta de luy rendre sa place sans se faire attaquer dans les formes ordinaires par une armée royale et victorieuse qu'il commandoit en personne, en qualité de connétable de France, ayant avec soy tous les braves de ce royaume, dont étoient les deux maréchaux d'Andreghem et de Blainville, Olivier de Clisson, le vicomte de Rohan, les seigneurs de Reths, de Rochefort, de la Hunaudaye, Jean et Alain de Beaumont et toutte l'élite et la fleur de la France. Ce gouverneur l'assûra qu'il le connoissoit peu pour luy faire une semblable proposition; qu'il n'avoit jamais été capable d'une pareille lâcheté; que quand ses murs seroient tout percez comme un crible, ses gens tüez et luy même tout couvert du sang de ses blessûres, il ne songeroit pas encore à se rendre, et là dessus il luy fit commandement de se retirer au plûtôt, s'il ne vouloit se faire écraser sous un monceau de pierres, qu'il luy feroit jetter sur la tête. Ha larron, luy dit Bertrand, tu es en ton cuidier; mais par la foy que dois à Dieu, jamais ne mangeray ne ne bauray tant que je t'aye pris ou mis en mon dangier.

Le gouverneur se moqua de luy bien loin de luy témoigner qu'il fût alarmé de touttes ces menaces, et se prepara de son mieux à se bien defendre, se persuadant que Guesclin ne feroit que blanchir dans l'entreprise qu'il feroit sur sa place. Bertrand s'étant mis à l'écart, vint retrouver ses gens pour les exhorter à tirer raison de l'insolence de ce commandant qui l'avoit bravé jusqu'à luy faire insulte, leur disant qu'il falloit aller diner dans cette place où il y avoit de bonnes viandes et de fort bon vin qui les v attendoient, et que chacun se tint prêt pour monter à l'assaut. Il fit mettre pied à terre aux gendarmes, et leur ordonna de descendre dans le fossé pour s'attacher ensuite à la muraille, dans laquelle ils sichoient entre deux pierres leurs dagues et leurs poignards, dont ils se faisoient des degrez et des échelons pour monter, tandis que les arbalétriers favorisoient à grands coups de traits les efforts qu'ils faisoient pour se rendre au haut des murs sans en être repoussez par les assiegez, qui n'osoient paroître sur les rempars, à cause de cette grêle de flêches et de dards que les François leur lançoient du bord du fossé. Roulequin de Raineval fut fait chevalier sur le champ de la main de Bertrand, pour avoir osé le premier monter à l'échelle. La precipitation qui faisoit aller les soldats à l'assaut, en faisoit beaucoup tomber les uns sur les autres; mais l'ardeur qu'ils avoient de se rendre maîtres de la place, faisoit qu'ils s'entr'aidoient à se relever. Bertrand craignant que les fatigues ne refroidissent leur courage, leur promettoit de les recompenser largement, et les excitoit de son mieux à ne se point relâcher. Il y eut un soldat breton qui fit enfin de si grands efforts qu'il monta sur le mur, et se battant en desesperé contre les Anglois qui le vouloient repousser, il frava le chemin aux autres, en criant: Guesclin, Saint Paul, le Perche, Raineval, Renty. Ils monterent tous à la file, et s'étans rendus les plus forts, ils chasserent les ennemis du poste qu'ils occupoient auparavant, et s'etant répandus

ensuite dans la ville, ils y jetterent tant de frayeur, et sirent une si cruelle boucherie des Anglois, que le commandant s'estima bienheureux de s'évader par une poterne dont il s'étoit reservé la clef. La ville se rendit aussitôt, où les soldats sirent un butin fort considerable, et trouverent beaucoup de vivres et de vins pour s'y raffraschir et s'y délasser de touttes les satigues que leur avoit coûté cette conquête.

Bertrand ne se contentant pas de ce premier succés, dépêcha par tout des coureurs pour sçavoir où les fuyards s'étoient refugiez aprés leur défaite à Ponvallain. Ce general apprit que le de bris de cette armée battue s'étoit retiré dans Saint Maur sur Loire, et que les Anglois ne s'y croyoient pas en sûreté depuis qu'ils avoient set que la forteresse de Baux avoit été prise d'assaut. Cette surprenante nouvelle les y fit tenir sur leurs gardes avec plus de précaution que jamais; car le seul nom de Bertrand les faisoit palir, et quand ils entendoient le moindre bruit, ils s'imaginoient le voir aussitôt à leurs ports. Leur terreur ne fut pas vaine ny panique; car ils furent investis par les François, qui planterent le piquet devant leur place avec beaucoup d'ordre et de discipline, faisans mine d'y vouloir établir un siege dans touttes ses formes. Bertrand, avant que de rien entreprendre contre une place si forte d'assiette, trouva bon de tenir conseil avec les seigneurs qui commandoiest dans son armée. Ce fut dans cet esprit qu'il appella Guillaume de Launoy, Carenlouet, capitaine de la Rocheposay, Guillaume le Baveux, Ivain de Galles, et un autre chevalier que l'on nommoit le Poursuivant d'amours. Il les consulta tous sur les mesures qu'il avoit à prendre dans une occasion de cette consequence, ker representant que la place devant laquelle ils étoient postez, n'étoit pas une affaire d'un jour, et qu'il étoit important de s'en assûrer avant que d'entrer plus avant dans le païs, de peur que Cressonval qui commandoit dedans, ne les harcelat par derriere, ayant une tres-forte garnison d'Anglois, qui pouroient faire des courses su eux, et les troubler dans les expeditions qu'il leur falloit entreprendre pour dénicher leurs canemis du royaume de France.

Les avis furent fort partagez dans ce conseil. Les uns estimoient qu'une forteresse de cette consequence, située sur la riviere de Loire et bien fortissée, meritoit bien qu'on l'assiegest par degrez et dans touttes les formes; d'autres voloient qu'on l'insultât sans la marchander devantage. Mais le sentiment de Bertrand prevalut sur celuy des autres, et su universellement suivy, quand il opina qu'il croyoit qu'il était

eessaire, avant touttes choses, de pressentir ressonval, gouverneur de Saint Maur, qu'il nnoissoit de longue main pour avoir fait la serre avec luy pendant plusieurs années en spagne. Il envoya donc un heraut de sa part à aint Maur, pour prier Cressonval de luy venir arler, et lui mettre un saufconduit ou passeort entre les mains, pour le guerir de tout le supçon que ce message luy pourroit donner. Il e balança point à sortir de sa place sur de si onnes sûretez, ordonnant à son lieutenant de ien veiller sur tout, de peur d'être surpris en m absence. Quand Guesclin le vit approcher, luy dit: Bienveignant Sire, par Saint Mauice dinerez avec moy, et buvrez de mon vin inçois que partiez; car vous avez été mon my de piccu. Il le cajola de son mieux de la orte, le faisant souvenir de tous les travaux u'ils avoient essuyez ensemble en Espagne, uand ils faisoient la guerre en faveur d'Henry ontre Pierre, et qu'il ne l'avoit quité, que parce ue le service du prince de Galles, son maître, appelloit ailleurs, ainsi que doit faire tout bon ijet et fidelle vassal. Il ajoûta qu'il avoit pris i liberté de le faire venir pour renouveller leur acienne amitié, le verre à la main, sans faire réjudice au service commun de leurs maîtres, s roys de France et d'Angleterre.

Cressonval luy témoigna que les liaisons partiılieres qu'il avoit avec luy, ne seroient jamais caibles de luy faire trahir la sidelité qu'il devoit à n prince; aussi Guesclin luy fit connoître qu'un pas fait entre deux amis sujets de deux sourains ennemis, ne leur pouroit attirer aucune faire auprés de leurs maîtres, puis que cham d'eux se mettroit en devoir de les bien serr quand l'occasion s'en presenteroit. Enfin ressonval se rendant à des raisons si specieus et si fortes, n'osa pas refuser la priere qu'il y faisoit avec tant d'honnêteté de vouloir bien anger avec luy. Bertrand le regala fort splendement. Ils s'entretinrent durant leur diner s perils qu'ils avoient essuyez ensemble, et ; quelques engagemens de cœur qu'ils avoient pour les dames, tandis qu'ils étoient en Esigne. Quand le repas fut achevé, Guesclin tira ressonval à l'écart, et luy dit qu'il n'avoit souaité toutte cette entreveue que pour luy faire oir le danger dans lequel il s'alloit plonger s'il retendoit defendre Saint Maur contre une armée forte que la sienne, composée de tant de gens guerris et tout slers des victoires qu'ils avoient emportées jusqu'à lors; qu'il n'avoit pas voulu attaquer d'abord dans le dessein qu'il avoit de menager comme son amy; mais que s'il s'oiniatroit à vouloir soûtenir un siege, il couroit risque d'être pris et de perdre la vie luy et tout son monde. Il le conjura de faire une forte reflexion sur tout ce qu'il luy disoit, l'assûrant que s'il ne deferoit pas à son amy, il auroit tout le loisir de s'en repentir.

Cressonval ne donna point d'abord dans un piége si specieux. Il convint avec luy que jamais place ne seroit attaquée par un plus fameux capitaine que luy, ny par des troupes plus braves ny plus intrepides; mais il le pria de vouloir bien songer qu'il devoit être fort jaloux de son honneur et de la fidelité qu'il devoit au prince de Galles, qui luy avoit confié la garde d'une citadelle tres forte d'assiette, remplie d'une tres bonne garnison, et bien pourveue de touttes les munitions necessaires de guerre et de bouche; et qu'il étoit de son devoir de la defendre au peril de sa vie, et de se faire ensevelir sous ses ruïnes plûtôt que de commettre la lâcheté qu'il luy proposoit, et qu'il sçavoit être tout a fait indigne d'un gentilhomme qui se doit piquer d'avoir le cœur bien placé. Bertrand qui ne s'accommodoit pas d'une repartie qui reculoit la reddition de Saint Maur sur Loire, fronca le sourcil, et jura, disant à Cressonval, que par Dieu, qui sut peiné en croix et le tiers jour suscita, et par saint Yves s'il attendoit qu'il mit trefs ne tentes devant son fort, il le feroit pendre aux fourches. Le gouverneur tout tremblant de peur à ce serment, et le connoissant homme à luy tenir parole à ses dépens, le pria de trouver bon qu'il remontat à cheval pour s'en retourner à Saint Maur, et representer tout ce qu'il venoit de luy dire aux bourgeois et à la garnison de sa place. Bertrand le voyant disposé à se rendre, donna d'autant plus volontiers les mains à sa priere. Cressonval ne fut pas plútôt arrivé, qu'il fit assembler dans l'hôtel de ville les plus notables bourgeois et les principaux officiers de la garnison, pour leur donner avis du serment qu'avoit fait Guesclin de les faire tous pendre, s'ils tomboient dans ses mains aprés la prise de la place.

Ce discours les alarma si fort qu'ils vouloient déja prendre le party de s'enfuir sans attendre que Bertrand commençat le siege; mais Cressonval essaya de les rassûrer en leur disant qu'il avoit stipulé par avançe qu'ils auroient tous leurs biens et leurs vies sauves, en se rendans dans un certain jour, et qu'il valloit mieux en passer par là que de s'exposer à une mort certaine, qu'ils ne pouroient jamais éviter, si la place étoit une fois prise ou par siege, ou par famine, ou par assaut. La crainte de la mort les faisoit presque tous donner dans ce sentiment, quand un chevalier anglois, fort brave de sa personne, prit la

parole pour representer à la compagnie qu'une reddition si precipitée ne les garantiroit jamais du soupçon que le prince de Galles pouroit avoir de leur perfidie, s'ils venoient à faire une démarche si honteuse sur de simples menaces qu'un general leur auroit fait pour les intimider. Cette genereuse remontrance ne leur inspira point le courage et la resolution de se bien defendre, mais les rendit encore plus timides. Cressonval faisant reflexion sur ce qu'avoit dit le chevalier anglois, et craignant que tout le reproche de cette defection ne tombât sur luy seul, ouvrit les yeux sur le pas qu'il avoit medité de faire, et jura qu'il feroit bien voir, par la conduite qu'il alloit tenir, qu'il n'étoit point capable de la trahison dont on avoit pretendu l'accuser. Il commanda donc à chacun de se preparer à sortir, et d'emporter ses meubles, son argent et tout ce qu'il avoit de plus precieux, parce qu'aussitôt qu'ils auroient gagné la porte, il avoit envie de mettre le feu dans la place et de la reduire en cendres, afin que Bertrand n'en eût que les ruïnes, et que par là tout le monde fût éloigné de croire qu'il eût été là dessus corrompu par argent. Il leur marqua que, quand ils seroient hors des portes, ils eussent à se retirer dans Bressiere où dans Moncontour.

Cet ordre fut ponctuellement executé de la même maniere qu'il l'avoit projetté. Les bourgeois et les soldats chargerent leurs épaules de tout ce qu'ils pûrent emporter, et quand ils eurent gagné la prairie, Cressonval sit aussitôt mettre le feu par tout par ses gens, sans pardonner même aux églises, dont la flamme et la fumée se vovoient de fort loin ; le vent même qui souffloit alors en porta les étincelles à plus de deux lieues de là. Ce spectacle étoit fort pitoyable. La nouvelle en vint bientôt à Bertrand, qui fut averty par un courier qu'on appelloit Hasequin, que les Anglois venoient de sortir de Saint Maur, aprés y avoir mis le feu; qu'ils prenoient la route de Bressiere et de Moncontour, chargez de touttes les dépoüilles de la ville, et qu'il étoit aisé de courir aprés et de les atteindre, parce que le fardeau qu'ils portoient les contraignoit de marcher lentement. Bertrand, fort déconcerté de cette nouvelle, à laquelle il ne s'attendoit pas, fit mille imprecations contre l'infidelité pretenduë de Cressonval, qui avoit violé la parole qu'il luy avoit donnée de luy remettre la place entre les mains. Le maréchal d'Andreghem luy dit qu'il n'avoit pas tout le tort du monde, puis qu'il luy avoit laissé les portes ouvertes; mais comme il n'en voyoit plus que les cendres et les ruïnes, il resolut de se venger de cette tromperie, commandant sur

l'heure à tous ses gens de monter à cheval pour courir aprés les Anglois, tandis qu'ils étoient encore errans et vagabonds dans les champs, ou les investir dans Bressiere, et les y prendre avec tout leur bagage et les meubles qu'ils avoient emportez. Comme les François étoient en marche à la suitte de Bertrand, les uns se plaignoient que ce general étoit trop remüant et ne les laissoit jamais en repos, ne leur donnant pas le loisir de manger ny de dormir; d'autres le disculpoient en avoüant que les siecles precedens n'avoient jamais fait naître un tel homme, ny qui eût de si grands talens pour la guerre, et qu'il falloit un capitaine de cette trempe et de ce caractere pour relever la France de l'accablement où les Anglois l'avoient reduite.

Quand ces derniers se presenterent devant Bressiere, ils trouverent les portes fermées a les pont levez sur eux; car ceux de la ville apprehendoient si fort Bertrand, qu'ils n'osoient pas se declarer pour ces fuyards, de peur de s'attirer un siege qui degenereroit bientôt dans le carnage de leurs habitans et le sac entier de Bressiere. Tandis que les Anglois, tout attenuez de fatigues et pouvans à peine respirer sous le faix dont ils étoient chargez, demeuroient arrétez aux portes de cette ville sans y pouvoir entrer, et craignoient que Bertrand qui les poursuivoit ne les atteignit bientôt, le commandant de la place, homme de bon sens et d'experience, les appella du haut des murailles, leur demandant ce qu'ils faisoient là, s'ils étoient Anglois ou François, et quel étoit le lieu dont ils étoient sortis. Un de ces Anglois prit la parole pour les autres, et le pria de leur ouvrir ses portes, parce qu'ils venoient de Saint Maur sur Loire, qu'ils avoient mieux aimé mettre en cadres que de souffrir qu'elle fût prise par Guesclin, qui tout écumant de rage et de fureur les poursuivoit avec tout son monde, pour assouvir sur eux son ressentiment. Il ajoûta pour le toucher encore davantage, qu'ils étoient tous Anglois naturels et sujets du même prince que les habitans de Bressiere; que les François, leurs ennemis, commandez par Bertrand leur marchoient déja sur les talons, et qu'ils alloient être tous assommez sans qu'il en pût échapper un seul, s'il ne leur faisoit la charité de les mettre à couvert du danger qui les ménacoit, en leur donnant retraite dans sa place. Ce gouverneur apprehendant que le prince de Galles ne luy st un jour quelque reproche de son inhumanité sil laissoit ainsi ce peu d'Anglois à la discretion & leurs ennemis, leur promit qu'il leur ouvriroit ses portes à condition qu'ils passeroient cisante à cinquante, et ne coucheroient point ns Bressiere. Les Anglois furent trop heureux accepter ces offres; mais il n'en fut pas plûtôt tré quarante, que le tocsin sonna de la tour, le guetteur crioit à pleine tête, trahy, trahy, rmez la porte, voici Bertrand qui vient! ces aglois fugitifs nous ont vendus.

En effet il y avoit quelque vraysemblance de ahison, car on appercevoit du beffroy, où courent les bourgeois en foule, tous les étendards : Guesclin, d'Olivier de Clisson, des maréchaux Andreghem et de Blainville, d'Alain de Beauont, du vicomte de Rohan, du sire de Rochert, de Carenloüet et de toutte l'élite de la ance. Ces bourgeois ne se possedans point à veüe de tout cet appareil de guerre qui les enaçoit, s'allerent imaginer que ces pauvres nglois qui demandoient un asyle chez eux, oient d'intelligence avec les François, et n'avient souhaité l'entrée de leur ville que pour s livrer à leurs ennemis.

Dans cette fausse préoccupation d'esprit, ils jetterent sur ces refugiez innocens, et, sans oir aucune indulgence pour eux, ils les tüerent us, ne voulans point prêter l'oreille à leurs stes plaintes, ny aux raisons dont ils s'efforient de justifier leur conduite; et fermerent suite leurs portes, et leverent leur pont sur le ste des Anglois, qui leur demandoient le pasge. Bertrand vint fondre sur eux avec tout son onde. Ils se mirent dabord en devoir de se en defendre; mais leur resistance fut vaine; se virent bientôt accablez par la multitude tous enveloppez. Ceux qui survécurent à leur faite furent arrétez prisonniers. Guesclin tâna de garder la justice distributive dans le parge des dépouilles, mais il n'en put venir à sut, et la difficulté fut encore plus grande sand il fallut regler à qui veritablement les risonniers appartenoient, et la contestation ne nit qu'aux dépens de la vie de ces pauvres Anois; car pour vuider tout le different que les rançois victorieux avoient là dessus les uns entre les autres, Guesclin et Clisson trouverent ae c'étoit un chemin bien plus court de les faire sus massacrer, afin de faire tout égal, si bien u'il se fit aux portes de Bressiere un carnage de lus de cinq cens Anglois, qui demeurans counez par terre et tout ensanglantez des coups n'ils avoient reçus devoient beaucoup épouvenr les habitans de cette ville, qui pouvoient pir de leur donjon toutte cette boucherie. Berand, voulant profiter de leur consternation, approcha du pont levis, et voyans quelques sidats qui faisoient le guet, il leur commanda 'aller avertir leur gouverneur, parce qu'il desiroit s'aboucher avec luy pour traiter de paix à l'amiable ensemble. Ce commandant s'étant presenté pour luy parler, debuta par luy dire des injures, donnant mille maledictions au jour qui l'avoit mis au monde pour être le fleau des Anglois; il luy reprocha que depuis quatre mois il avoit fait contr'eux plus d'hostilitez que tous les autres ennemis de leur nation n'en avoient fait dans un siecle entier, et que, n'étant pas content d'avoir trempé ses mains dans le sang de leurs frères, qu'il venoit d'assommer, il pretendoit peut-être encore qu'il luy rendît la ville de Bressiere sur une simple sommation.

Bertrand luy promit que s'il vouloit deferer à son commandement, il luy donneroit la vic sauve et la liberté d'emporter son or, son argent et tout son bagage, et feroit la même grace aux soldats de sa garnison, le menaçant que s'il refusoit d'obeïr, il les traiteroit tous comme ces Anglois qu'il voyoit renversez morts, et nager dans leur sang tout autour des fossez de sa place. Le gouverneur luy répondit que quand il luy donneroit dix mille marcs d'or, il ne seroit point capable de commettre une semblable lâcheté; qu'il avoit une ville bien munie, bien fortifiée: qu'il servoit un prince assez puissant pour luv envoyer du secours en cas de besoin; que s'il luy rendoit les clefs de sa place, sans siege et sans assaut, il meriteroit que son maître le fît pendre comme un traître. Il le prit même à témoin de ce qu'il feroit luy même si le roy de France luy avoit confié la garde d'une ville aussi bien conditionnée que la sienne, revetuë de bonnes murailles, bien pourveüe de bleds, de vin, de lards et de chairs salées, et toutte remplie d'une bonne garnison, composée de soldats les plus aguerris de sa nation. Bertrand s'appercevant que cet homme avoit des sentimens si nobles, avoua de bonne foy que, s'il étoit à sa place, il ne se rendroit jamais qu'on n'eût pris d'assaut sa forteresse, ou du moins par un siege qui fût dans les formes, et le loüant de ce qu'il avoit le cœur si bien placé, luy promit de le laisser en repos, et de passer outre avec tous ses gens, à condition qu'il leur fourniroit des vivres pour un jour en payant. Cet homme, au lieu de le prendre au mot, et de s'estimer heureux d'en être quite à si bon marché, luy fit une reponse indiscrette et brutale, luy disant qu'il luy donneroit volontiers des vivres pour rien, s'il croyoit qu'en les mangeant, il en pût étrangler avec tous ses François qu'il menoit avec luy. Cette parole incivile et malhonnête piqua Guesclin jusqu'au vif: Ah felon portier, luy dit-il, par tous les Saints vous serez pendu par votre ceinture; et quand il eut lâché ce

mot, il alla de ce pas trouver les autres generaux francois, et leur fit le recit de l'insolence de ce gouverneur et des paroles outrageantes avec lesquelles il avoit reçu la demande qu'il luy avoit faite de leur donner des vivres pour de l'argent, jurant qu'il en falloit au plûtôt tirer raison d'une maniere si sanglante qu'elle servit d'exemple aux autres gouverneurs, qu'ils pouroient rencontrer dans le cours de leur marche. Le maréchal d'Andreghem, Olivier de Clisson, le vicomte de Rohan, et les autres seigneurs entrerent tous dans son ressentiment. Il y eut là même un jeune chevalier nommé Jean du Bois, qui sit serment de porter l'étendard de Bertrand, le jour même, sur la tour de Bressiere, ou qu'il luy en coûteroit la vie s'il ne le faisoit pas.

Tous ces generaux monterent à cheval pour reconnoître l'assiette de la place, où il y avoit ville et citadelle, et pour étudier l'endroit qui seroit le plus propre pour la bien attaquer. Ouand Bertrand eut bien observé le fort et le faible de cette place, il revint à ses gens pour leur dire qu'ils se missent aussitôt sous les armes, et qu'il ny avoit point d'autre party à prendre que celuy de donner un assaut le plus vigoureux qu'ils pouroient ; qu'il falloit d'abord se couvrir pour se garantir d'une grêle de dards et de flèches que les assiegez ne manqueroient pas de leur tirer de leurs murailles, pour en defendre les approches; mais que quand ils auroient jetté tout leur feu là dessus, et que les coups de trait viendroient à cesser, ils devoient, tête baissée, descendre tous dans le fossé pour s'attacher au mur et le monter avec des échelles de cordes et autres instrumens. Les François, voulans venger l'affront que le gouverneur de Bressiere avoit fait à leur general, s'acharnerent à cet assaut avec une vigueur incroyable, fichans leurs dagues et leurs poignards entre les pierres et le mortier, asin de se faire, dans les jointures, des degrez et des échelons pour monter à la cime des murs. Les Anglois leur lâchoient, de dessus leurs rempars, des tonneaux remplis de pierres et de cailloux, et ceux sur lesquels ils tomboient, demeuroient écrasez sous leur chûte. Touttes ces disgraces ne faisoient que redoubler l'ardeur de ceux qui n'en étoient point atteints, et sans s'effrayer de la veue de ceux qui culbutoient dans les fossez, ils gagnerent le haut du rempart en grand nombre. Celuy qui portoit l'étendard de Bertrand, le vint poser au pied du mur en criant Guesclin, pour braver encore davantage les ennemis, qui commençoient à perdre cœur au milieu de tant de François qu'ils voyoient affronter le peril avec tant d'intrepidité. Un Anglois s'efforça

d'enlever cette enseigne par la pointe de la pique qui la soutenoit, mais Jean du Bois, qui la portoit, la poussant contre luy, luy perça l'œil droit et luy fit prendre le party de se retirer avec sa blessûre. Le marechal d'Andreghem fit des choses incroyables dans cet assaut, qui luy coùterent enfin la vie; car trois fois il monta sur le mur, dont il fut repoussé par trois fois et renversé dans les fossez. Toutes ces chûtes, jointes aux coups qu'il avoit reçus en se chamaillant contre les Anglois, luy froisserent tellement le corps qu'il ne put survivre longtemps à cette derniere expedition. Bertrand et Clisson furent aussi fort maltraitez, mais avec un moindre danger; car s'étant tirez à l'écart pour reprendre un peu leurs esprits, ils revinrent ensuite à la charge avec plus de rage et plus de fureur.

Guesclin crioit à ses soldats que la viande dont ils devoient souper étoit dans cette place, et qu'il falloit necessairement ou la prendre ou mourir de faim. Il commanda pour lors à ce Jean du Bois, son port'enseigne, qu'il levat haut son étendard, afin qu'il fût planté le premier sur les rempars, comme un signe de la victoire qu'il alloit remporter et de la prise de Bressiere. Les Anglais avoient beau jetter des barils remplis de pierres sur les François, tout ce fracas ne les épouventoit point, et ne fut pas capable de refroidir leur courage et cette martiale obstination qui les faisoit monter les uns aprés les autres. Les generaux en montroient l'exemple les premiers. Alain et Jean de Beaumont, Guillaume le Baveux, les seigneurs de Rochefort, de Reths, de Vantadour, de la Hunaudaye, Jean de Vienne, Carenlouet, le chevalier qu'on appelloit le poursuivant d'amours, Alain de Taillecol, dit l'abbé de mal paye, x surpasserent dans cette chaude occasion, faisans de grands trous dans les vieilles murailles avec leurs piques, et donnans tant de coups dedans que les pierres se deboiterent et croûlerent les unes sur les autres. La brèche fut ensuite for facile à faire. Guesclin, pour achever cette journée, crioit à ses gens : Allons, mes enfans, ces gars sont suppeditez. A cette parole, les François sirent un dernier effort et se jetterent comme des lions déchainez dans la ville, me travers de cette brêche, et joignans ceux qui s'étoient emparez déja du haut des rempars, ils ne trouverent plus aucune resistance. Il y cut quelques cinquante Anglois qui voulurent : sauver par une poterne dont ils avoient garde la clef tout exprés; mais ils tomberent dans les mains du marechal d'Andreghem, qui les sit restrer à grands coups d'épée, dont il en tua dix. Ber

trand s'étant emparé des murailles où l'on avoit planté son étendard, se voyant à la tête de plus de cinq cens braves, fit faire main basse sur tous les Anglois qui se trouverent dans la ville, si bien que ceux qui purent se sauver dans la citadelle, s'estimerent beaucoup heureux. Les François, qui s'étoient rendus maîtres de la ville, coururent vîte aux portes pour les ouvrir au reste de l'armée, qui fit son entrée dans Bressiere en marchant sur un monceau de morts qui demeuroient étendus dans les ruës.

Guesclin vouloit qu'on attaquât la citadelle, mais les troupes étoient si fatiguées de l'expedition violente qu'ils venoient de faire, qu'elles n'étoient plus en état de rien entreprendre, et le marechal d'Andreghem, tout moulu des coups qu'il avoit recus, en mourut quelque temps aprés. Les vainqueurs partagerent entr'eux le butin qu'ils firent, et donnans toutte la nuit au repos dont ils avoient un fort grand besoin, se presenterent le lendemain devant la citadelle, qui, profitant de l'exemple de la ville qui venoit d'être prise d'assaut, aima mieux prendre le party de capituler que d'essuyer le même sort. Bertrand, aprés un si memorable succés, reprit le chemin de Saumur, d'où il étoit parti pour cette expedition. Il y passa quinze jours pour i'v raffraichir et s'y délasser, et y sit faire les bseques du pauvre marechal, dont il avoit fait ransporter le corps en cette ville pour l'y inhuner. La perte d'un si grand homme fut fort rerettée. Tandis que Guesclin prenoit le soin de elebrer ces funerailles avec le plus de pompe et le piété qu'il pouvoit, il vint un courier luy lonner avis que Robert Knole, general anglois. toit au château de Derval, qu'il avoit donné les vrdres necessaires pour faire repasser la mer à es gens sous la conduite de Robert de Neuville, t que si l'on pouvoit les surprendre au passage, n pouroit s'en promettre de fort riches dépoüilles, parce qu'ils emportoient avec eux un onsiderable butin qu'ils avoient fait en pillant out le plat-païs. Bertrand, ne voulant pas negliger cet avis important, prit la resolution de es attaquer, et sit même sonner la trompette, ifin que chacun se tint prêt pour marcher, Olirier de Clisson le pria de vouloir bien souffrir ju'il luy en épargnat la peine, et qu'il se charreat tout seul de cette entreprise. Il luy repreenta qu'il étoit necessaire qu'il restât pour obærver les demarches que Chandos pouroit faire ivec un grand nombre de troupes angloises qui enoient garnison dans Poitiers, et qui n'attenloient que ses ordres pour faire quelque mouvement au premier jour, et que tandis qu'en qualité de connétable il auroit l'œil aux occasions les

plus importantes et d'un plus grand poids, il pouroit se reposer sur luy de cette petite expedition qui se presentoit, et dont il esperoit sortir avec succés, parce qu'il connoissoit le païs et les defilez par où les Anglois devoient necessairement passer.

Bertrand luy voulant faire naître l'occasion d'aquerir de la gloire dans une action dont il souhaitoit d'avoir le commandement, ne balança point à l'en laisser le maître tout seul. Clisson, dans le pressentiment qu'il avoit qu'il triompheroit des Anglois, se mit à la tête de tout son monde avec une joye incroyable, et surprit les ennemis comme ils étoient sur le point de s'embarquer dans leurs vaisseaux, et profitant du desordre dans lequel ils étoient, et de l'alarme qu'il leur donna, les vint charger en criant: Guesclin et Clisson, à mort traîtres recreans, jamais en Angleterre ne rentrerez sans mortel encombrier. La reputation d'un si grand capitaine, dont ils redoutoient la valeur, et qu'ils appelloient Clisson le Boucher, parce qu'il coupoit bras et jambes dans les combats, leur donna tant de crainte et tant de frayeur, qu'ils se laisserent hacher en pieces, et ne sirent qu'une legere defense. Olivier en sit un si grand carnage, que de onze cens qu'ils étoient, il n'en resta pas deux cens. Le general qui les commandoit, et qui s'appeloit Robert de Neuville, fut trop heureux de se rendre et de se constituer prisonnier dans les mains de Clisson, qui, le menant à Bertrand, ne luy put pas donner une preuve plus évidente de la victoire qu'il avoit remportée, qu'en luy presentant captif le chef des Anglois. Il luy temoigna même qu'il ne devoit pas posseder tout seul la gloire de cette journée, puis que le vicomte de Rohan, les seigneurs de Reths et de Rochefort, le sire de Beaumanoir et Geoffroy Cassinel, avoient merité par leurs belles actions de la partager avec

 $\sim$ 

#### CHAPITRE XXXIII.

De la defaite et de la prise du comte de Pembroc devant la Rochelle, par les flotes de France et d'Espagne, dont la premiere étoit commandée par Ivain de Galles.

Le prince de Galles étant attaqué d'une maladie mortelle qui le minoit et le consumoit peu à peu, prit le party de retourner en Angleterre, et de laisser le soin des affaires de cette Couronne en Guienne, au duc de Lancastre, au captal de Buc, à Thomas Tistons et au senéchal de Bordeaux, afin d'être alerte et de veiller sur les entreprises de Bertrand qui donnoit beaucoup d'exercice aux Anglois et les harceloit. Un jour que ce grand capitaine attendoit à Saumur des nouvelles du roy, son maître, pour avoir de quoy payer touttes les troupes qu'il avoit levées pour son service, il arriva de Paris un courier, qui se presentant devant luy pour luy faire la reverence, fut aussitôt prevenu par Guesclin, qui, sans attendre qu'il ouvrit la bouche pour luy declarer le sujet de sa commission, luy demanda brusquement où étoient les sommes que Sa Majesté luy devoit faire tenir incessamment pour payer son armée, qui ne pouroit à l'avenir subsister que de rapines, et qu'en devastant tout le plat-païs. Cet homme luy répondit que bien loin d'avoir de l'argent, il seroit luy même contraint de vendre son cheval, et de retourner à pied s'il n'avoit la bonté de luy donner dequoy faire les frais de son voyage qui le rappelloit à Paris, et dans le même temps il luy presenta la depêche du Roy que Bertrand ouvrit et sit lire par son secretaire, parce que, comme nous avons dit, il ne scavoit pas lire luy même. Elle luy donnoit ordre de licencier ses troupes et de se rendre au plûtôt à Paris pour conferer avec Sa Majesté sur les mesures qu'il v avoit à prendre pour la campagne prochaine. Cette nouvelle desola beaucoup Bertrand, qui, donnant à sa colere touttes ses saillies, s'écria: Grand Dieu, qu'est-ce que de service de Roy! se frapant soy-même et se tourmentant comme un enragé, disant que ce prince, s'il luy avoit tenu parole, auroit déja fait la conquête de toutte la Guienne, et que faute d'ouvrir ses coffres, il courroit risque de tout perdre; qu'il avoit soûtenu la guerre quelque temps à ses propres depens par la vente de sa vaisselle d'or et d'argent; et que bien loin d'en recevoir le remboursement, il voyoit bien, selon le train que prenoient les affaires, que les troupes demeureroient sans payement.

Tandis que son indignation luy faisoit lâcher ces paroles, il luy vint un autre courier de la part d'Henry, roy d'Espagne, qu'il avoit si bien servy contre Pierre, qui luy presenta les lettres de son maître. La lecture qu'il en fit faire luy donna tout autant de joye que l'autre depêche luy avoit donné de tristesse. Elles luy apprirent que le roy d'Espagne, pour luy témoigner sa reconnoissance des bons services qu'il luy avoit rendus, luy envoyoit deux mulets chargez d'or, d'argent et de pierreries, l'assûrant qu'il ne perdroit jamais la memoire de tout ce qu'il avoit fait pour le rétablir sur le trône, et que, depuis son départ, il avoit éprouvé le besoin qu'il aurait eu de luy, pour avoir essuyé beaucoup de rebel-

lions de ses sujets, qu'il n'avoit pu surmonter que par les conseils et le bras du Besque de Vilaines, qu'il luy avoit laissé, dont il s'étoit tout à fait bien trouvé. Il le prioit aussi, dans cette dépêche, d'employer le credit qu'il avoit aupres du Roy son maître, pour que le Besque de Vilaines et son fils Pierre luy restassent, afin que par leur secours il pût calmer tous les troubles de son royaume qui n'étoient pas encore appaisez, promettant au roy de France qu'aprés qu'il auroit pris Carmone, Somone et Thouars, il mettroit en mer une flote de vingt deux vaisseaux, fournis de tout leur amarage, pour combattre les Anglois, et travailler de concert avec luy pour les dénicher de la France, à condition que si la paix se faisoit ensuite entre ces deux nations, il luy envoyeroit des troupes pour le servir en Espagne, et qu'il payeroit fort grassement. Il arrive quelquefois dans la vie que de grandes joyes succedent à de grandes tristesses. Cet evenement parut tout à fait dans la conjoncture presente, puisque Bertrand se voyant comblé de richesses dans le temps qu'il se croyoit dans la derniere disette, témoigna tout ouvertement la grande satisfaction que luy donnoit la reconnoissance et la liberalité du roy d'Espagne.

Il regala fort cet agreable messager, qui, déchargeant les mulets, étala dans sa salle de fort riches presens, entre lesquels il y avoit un petit vaisseau de fin or, des couronnes et des tasses de même métal, artistement façonnées, grand nombre de pierreries, et beaucoup d'or et d'argent monnoyé. La veue de ces richesses n'excita point l'avarice de Bertrand, et ne le fit point penser à la conservation de tous ces tresors pot les laisser à sa famille. Au contraire, elle luy sit naître l'occasion de faire éclater sa generosité; car l'argent luy ayant manqué pour payer ses troupes, il invita tous les capitaines qui servoient sous luy de venir diner avec luy, les traita de son mieux, et leur distribua touttes ces pierreries, ces joyaux, cet or et cet argent pour les satisfaire auparavant que de les licencier, pour executer l'ordre qu'il avoit recu là dessus, et ne se reserva que le vaisseau d'or pour en faire present au Roy, qu'il alloit trouver. Il les pria tous, avant que de se separer d'avec cux, de ne pas quiter le service jusqu'à ce qu'il leur donnât de ses nouvelles aprés son retour de Paris, leur promettant qu'il ménageroit si bien les choses auprés du Roy, qu'ils auroient tous sujets de se louer de sa conduite; et que si St Majesté ne deferoit pas aux raisons qu'il avoit à luy dire pour luy faire ouvrir ses coffres, il luy remettroit entre les mains l'épée de consable, et retourneroit en Espagne pour servir le oy Henry. Quand il les cut ainsi congediez avec e plus d'honnêteté qu'il luy fut possible, il envoya le courier en Espagne, et le chargea e-bien témoigner à son maître combien il étoit ensible à la munificence qu'il venoit de faire clater en sa faveur, et de luy dire que si les ffaires du royaume de France le luy pouvoient ermettre, il iroit au plûtôt le trouver en peronne pour le servir encore contre ses ennenis.

Ce courier s'en retourna fort content du sucés de sa commission, et des dons que Bertrand ny fit avant que de le laisser partir. Ce general e songea donc plus qu'à prendre le chemin de 'aris où le Roy l'appelloit, mais avant son départ mit ordre à touttes choses. Il laissa de bonnes arnisons dans les places qu'il avoit conquises. l établit Carenlouet dans la Rocheposay, laissa ans Saumur Alain et Jean de Beaumont, Oliier de Mauny, Guillaume le Baveux, Ivain de ialles et plusieurs autres chevaliers pour veiller tout durant son absence. Il se mit ensuite en hemin sans avoir avec luy que fort peu de gens. e courier que le Roy luy avoit envoyé le preint, et se rendant à grandes journées à Paris, alla descendre à l'hôtel de Saint Paul sur le ir, pour rendre compte à Sa Majesté de tout equ'il avoit fait, et de tout ce qu'il avoit veu, y rapportant que Bertrand, en execution de s ordres, avoit licencié ses troupes avec beauup de répugnance, se plaignant hautement de ce ie les fonds luy avoient manqué pour les payer, declarant que si le Roy n'apportoit un prompt mede à ce mal, il quiteroit le service et luy ndroit l'épée de connétable, pour aller en Esigne reprendre les armes en faveur du roy enry, qui luy avoit envoyé de grandes richess. Il ajoùta que Guesclin, bien loin de retenir our luy ces tresors, les avoit genereusement stribuez à ses capitaines, pour les recompenser s montres qu'ils n'avoient pas reçuës; qu'il oit été le témoin de tout ce qu'il prenoit la lierté d'avancer à Sa Majesté, qui verroit Berand dans trois jours, dont elle apprendroit la mfirmation de tout ce qu'il venoit de luy dire. ette nouvelle surprit un peu le Roy, qui voyant interêt qu'il avoit à la conservation de cet omme, sur qui rouloient touttes ses esperances : le succés de touttes ses affaires, mit la main ir l'épaule de Hureau de la Riviere, son grand hambellan, qu'il aimoit beaucoup et qui passoit ans toutte la France pour son favory, luy diant: Hureau, nous ne pourrons pas nous deendre d'ouvrir nos coffres et de donner de 'argent à Bertrand, de peur que nous ne venions à perdre un si grand capitaine, et qu'il ne nous échappe. Ce favory luy répondit qu'il étoit de la derniere importance de satisfaire un si grand homme, et que s'il abandonnoit le service, tout son royaume courroit grand risque d'être bientôt conquis par les Anglois; que luy seul étoit capable de rétablir les affaires, quand même elles seroient sur leur dernier penchant, et qu'enfin l'on ne devoit rien épargner pour le contenter. Le Roy prêta beaucoup l'oreille à cette judicieuse remontrance, et luy promit de profiter de son ayis.

Trois jours après Guesclin se rendit à la Cour lui dixiême, vétu fort simplement, faisant peu de cas de se mettre sur son propre pour paroître devant son maître, et même affectant de porter par tout des habits fort communs. La Riviere vint au devant de luy pour le disposer à ne point s'écarter du respect quand il parleroit au Roy, craignant que le chagrin dans lequel il étoit, ne luy sit faire quelque écart. Ce sut dans cet esprit qu'il le prevint de mille caresses, luy témoigna qu'il venoit de laisser Sa Majesté dans de fort bonnes intentions de luy donner toutte la satisfaction qu'il pouvoit attendre d'elle. Il le mena donc devant le Roy, qui luy sit un fort bon visage et luy tendit la main, pour luy faire voir qu'il avoit pour luy des considerations touttes particulieres, luy disant qu'il étoit le fort bien venu, qu'il auroit toûjours pour luy des égard distinguez, et qu'il le devoit aimer luy seul plus que tous ses autres sujets. Bertrand, qui ne se payoit gueres de vent ny de fumée, ne put dissimuler ce qui luy tenoit au cœur: Sire, luy dit-il, je m'en apperçoy mauvaisement, car vous m'avez ôté tout mon ébat, et maudit soit l'argent qui se tient ainsi coy, plûtôt que de le departir à ceux qui guerroient vos ennemis. Le Roy, craignant qu'il ne s'émancipât, l'interompit en luy promettant qu'it alloit ouvrir ses coffres pour le contenter et luy donner dequoy payer les troupes qu'il commanderoit au printemps.

Bertrand, à ce discours, prit la liberté de luy demander dequoy donc vivroient les garnisons qu'il avoit laissé dans les places pour garder la frontiere, et si Sa Majesté pretendoit qu'elles pillassent les pauvres païsans de la campagne pour trouver dequoy subsister. « Bertrand, ajouta » le Roy, vous aurez vingt mille francs dans » un mois. » Hé quoy, Sire, s'écria Guesclin, ce n'est pas pour un déjuner! je voy bien qu'il me faudra departir de France, car je ne m'y sçay chevir, si me convient renoncer à l'office que j'ay. Le Roy tâchant de le radoucir en luy declarant qu'il ne pouvoit pas lever de grandes

sommes dans son royaume, sans beaucoup fouler ses sujets, il luy répondit plaisamment: Hé Sire, que ne faites vous saillir ces deniers de ces gros chaperons fourrez, c'est à sçavoir prelats et avocats qui sont des mangeurs de Chrétiens. Le Roy fit la justice à Bertrand d'entrer dans ses sentimens. Il luy fit compter tout l'argent qu'il luy demanda pour payer les troupes, et le renvoya sur la frontiere aussi satisfait qu'il étoit venu mécontent à Paris.

Le Besque de Vilaines, qui n'avoit point quité le service d'Henry, roy d'Espagne, eut moins de chagrin que Bertrand, car outre que les armées qu'il commandoit étoient regulierement bien payées, il le recompensa d'ailleurs de la comté de Ribedieu, dont il luy fit present pour reconnoître les dangers qu'il avoit tant de fois essuyez pour le rétablir sur le trône. Il est vray qu'on ne doit pas accuser Charles le Sage d'avarice, parce qu'il n'envoyoit pas à Guesclin tout l'argent dont il avoit besoin pour soutenir la guerre; c'est que ce bon prince apprehendoit de fouler ses sujets par de nouveaux subsides, et tiroit le moins qu'il pouvoit sur ses peuples. Quand Henry se vit au dessus de ses ennemis et de ses affaires, et maître absolu de toutte l'Espagne, il ne songea plus qu'au secours qu'il avoit promis à la France contre les Anglois. Il fit équiper une flote de vingt deux voiles et remplit ses vaisscaux de beaucoup d'archers et d'arbalêtriers espagnols, qui se promettoient de faire sur mer une grande execution contre ces insulaires et contre ceux de Bordeaux, leurs sujets. En effet, ils se rendirent si redoutables sur l'Ocean, que nul bâtiment n'osoit se presenter devant eux, et quand ils rencontroient Flamands, Brabancons, Picards ou Normands, ils les pilloient tous, et ne faisoient point de scrupule de les jetter dans la mer aprés les avoir mis en chemise. Charles le Sage de son côté mit sur mer auprés d'Harfleur une flote de douze gros vaisseaux, dans lesquels il fit embarquer cinq cens hommes d'armes et trois cens archers, avec ordre d'aller joindre celle d'Espagne. Mais les François avant été repoussez par les vents ne pûrent à jour nommé faire le trajet qu'ils avoient medité. Tandis qu'ils étoient sur les mers, ils appercurent devant eux l'isle de Grenesay, qui relevoit du roy d'Angleterre; Yvain de Galles, qui commandoit la flote françoise et qui ne demandoit qu'à se venger de l'outrage qu'il pretendoit avoir reçu de son maître, qui l'avoit depoüillé de tous les biens qu'il possedoit en son païs, voulut descendre dans cette isle pour s'y dédommager de touttes ses pertes. Il alla donc débarquer au port Saint Pierre. Ceux de l'isle crierent

aux armes, et se mirent en devoir de se bien defendre.

Il y avoit là quelques six vingt Anglois qui, chargez d'un gros butin qu'ils menoient à Londres, se rafraichissoient dans cette isle, qu'ils regardoient comme un entrepost, en attendant qu'ils cinglassent en Angleterre, pour y transporter touttes les dépouilles qu'ils avoient amassées en écumant et piratant sur touttes les mers. Les François les attaquerent vivement et les pousserent avec tant de vigueur, qu'ils les obligerent de se refugier dans un château. Cet asyk pretendu ne leur fut pas d'un grand secours, a n'empêcha pas que cette isle ne fût pillée, sacagée, dépouillée de tout ce qu'elle avoit de meilleur et de plus riche. Ivain de Galles v sit un fort bon butin, qui servit à le consoler un peu de la misere où l'injustice de son Roy l'avoit mis. Les François aprés avoir fait le sac de Grenesav se presenterent devant une autre isle qui relevoit encore des Anglois, et qui craignant d'essüyer le même sort que la premiere, aima mieux se saigner et fournir de grosses sommes pour se racheter du pillage qu'elle ne pouvoit pas autrement éviter. Ivain de Galles se remit en met aprés s'être enrichy luy et ses François de la depoüille de ces deux isles, et cinglant toujours dans le dessein de joindre la flote espagnole, il rencontra seize vaisseaux qui avoient mouille l'ancre. Il s'imagina d'abord que c'étoient les Anglois, et se promettoit bien de les battre et d'y faire un riche butin. Mais quand il fut aux approches, il découvrit que c'étoient des vaisseaux marchands qui venoient d'Espagne, et qui se reposoient là dans l'attente d'un vent favorsble, pour retourner en Flandres, à Anvers et dans le Brabant. Les François firent quelque mine de les attaquer, ne les voulans pas reconnoître pour marchands; mais Ivain de Galles leur remontra que ce seroit violer le droit des gens, que de courre sus à ceux dont la profession les met sous la foy publique.

Cet amiral ayant empêché qu'on ne leur fit aucune insulte, se contenta de recevoir quel ques vivres qu'ils luy presenterent et de leur de mander si dans le cours de leur navigation is n'avoient point découvert quelques bâtimens anglois. Ces marchands luy répondirent qu'ils avoient rencontré dans la mer de Bordeaux un belle flote composée de dix-huit grosses ramberges et de quinze autres moindres vaisseaux, et que le comte de Pembroc, qui la commandoit, y avoit chargé beaucoup d'or et d'argent qu'il avoit apporté de Londres pour payer les troups que le roy d'Angleterre entretenoit en Guiens contre les François, parce que ce prince apprecant

hendoit fort que les Gascons ne secoüassent le joug de son obeïssance et ne se donnassent à leur premier maître, et que la Rochelle, suivant leur exemple, ne luy échappât. Ils ajoûterent que le comte de Pembroc alloit droit à cette place pour s'en assûrer, dans la crainte qu'il avoit que Bertrand ne le prevint, et qui avoit déja fait des tentatives pour débaucher les Rochelois de la fidelité qu'ils devoient à leur souverain. Quand Ivain de Galles eut tiré de ces marchands tous les éclaircissemens dont il avoit besoin, il se promit bien d'en profiter et les remercia, les assûrant qu'ils pouvoient demeurer en paix, et qu'il ne leur seroit fait aucun tort. Il fit voile ensuite pour aller à la découverte de tout ce que luy avoient dit ces marchands, qui le voyans partir luy donnerent mille benedictions, et se regarderent les uns les autres comme des gens qui venoient d'échapper d'un fort grand peril, en disant : ce ne fut le gentil Yvain de Galles, ces felons François nous eussent tous meurdris.

Cet amiral, aprés avoir fait un voyage d'assez long cours, enfin surgit au port de Saint André en Espagne, où l'on preparoit une fort belle Lote pour l'envoyer au secours des François contre les Anglois. Ce fut là que se joignirent ces deux armées navales pour faire sur mer quelque importante expedition contre leurs communs ennemis. Le comte de Pembroc en fut l'objet bientôt. Elles le rencontrerent sur la route qu'il prenoit vers la Rochelle. Les Espagnols se servirent d'un artifice, qui pour lors étoit assez rare, pour brûler les grosses ramberges du comte de Pembroc. Ils jetterent à l'eau de petits bâteaux tout remplis de bois qu'ils avoient graissé d'huyle et d'autres ingrediens pour en rendre la matiere plus combustible. Ils avoient entr'eux des plongeons fort experimentez dans l'art de conduire ces sortes de barques, et de les faire couler touttes brûlantes et tout allumées sous ces grosses ramberges, ausquelles le feu de ces bateaux venant à se communiquer, y causoit un embrasement dont il étoit impossible de se gatantir. Ce stratageme, dont les Espagnols se servirent, fit un si grand effet contre les Anglois, qu'ils leur brûlerent treize gros bâtimens; et tandis que les Anglois se mettoient en devoir d'éteindre ce feu, les François et les Espagnols, profitans du desordre, de l'alarme et de la consternation dans laquelle il les avoient jettez, vinrent les charger à grands coups de dards et de flêches, heurterent le vaisseau du comte de Pembroc avec tant de roideur, ayant le vent sur luy, que ce gros bâtiment venant à s'ouvrir sit eau de tous côtez, et contraignit cet amiral anglois de se rendre à la discretion de ses ennemis, avec Huard d'Angle et Jean d'Arpedenne, qui furent forcez de suivre son exemple avec plus de trois cens autres prisonniers des plus riches de toutte l'Angleterre, sans compter plus de huit cens hommes qui perirent dans cette journée par le feu, par le fer et par l'eau du côté des Anglois. Les vainqueurs trouverent dans les bâtimens qui tomberent sous leur puissance beaucoup d'or et d'argent monnoyé, qu'on avoit apporté de Londres pour payer les troupes qui servoient le roy d'Angleterre dans sa province de Guienne contre les François, et même ils ne purent voir sans étonnement le grand nombre de chaînes que les Anglois avoient chargé pour mettre les Rochelois aux fers, et les traiter comme des rebelles sujets, ausquels les François firent voir les patentes et les provisions tout expediées pour établir dans la Rochelle d'autres officiers de justice que ceux du païs.

Ces lettres étoient touttes scellées et remplies du nom des Anglois que l'on vouloit mettre à leur place, les uns en qualité de baillifs, les autres sous celle de prevôts, d'autres comme receveurs, et d'autres comme capitaines, si bien que les Rochelois voyant qu'on n'avoit apporté d'Angleterre que des chaînes pour eux, et que touttes les charges et tous les emplois étoient destinez pour des étrangers, ils n'eurent point de regret d'ouvrir leurs portes aux vainqueurs et de redevenir François, selon la pente qu'a naturellement chaque nation, d'obeïr à un prince qui soit de son país. Les Espagnols ayant rendu ce service à la France, se retirerent avec leurs prisonniers et leurs dépoüilles au port de Saint André. Quand Yvain de Galles apperçut le comte de Pembroc au milieu des autres prisonniers, il luy fit mille reproches et luy dit mille injures, se plaignant qu'il avoit été le seul auteur de sa disgrace et de son infortune, par les pernicieux conseils qu'il avoit donné au roy d'Angleterre, son maître, contre luy. Il poussa même si loin son ressentiment, qu'il protesta que s'il avoit été son prisonnier, il l'auroit fait mourir avec infamie, pour se venger des outrages qu'il luy avoit fait. Le comte luy declara qu'il n'avoit aucune part à la disgrace qu'il avoit encouruë et dont il se plaignoit, et qu'il avoit grand tort d'insulter à un malheureux qui ne luy avoit jamais fait aucun prejudice, et dont il devoit plûtôt déplorer la condition que luy faire injure. Enfin les Espagnols enchaînerent leurs prisonniers anglois des mêmes chaînes que ceux cy avaient destiné pour les Rochelois, et ne leur rendirent la liberté qu'aprés leur avoir fait exactement payer leur rançon.

#### CHAPITRE XXXIV.

De plusieurs places conquises par Bertrand sur les Anglois, et de la reddition qui luy fut faite de celle de Randan, devant laquelle il mourut aprés qu'on luy en eut porté les clefs.

Les François, sous la conduite de Bertrand, pousserent toûjours leurs armes victorieuses; aprés s'être rendu les mastres de Saint Jean d'Angely et de Xaintes, qui ne purent tenir longtemps contre les efforts d'un si grand capitaine, dont le nom seul étoit devenu la terreur des Anglois; il alla planter ensuite le piquet devant Cisay, aprés avoir pris la precaution de s'assûrer de Montreüil Bauny, qui luy falut prendre d'assaut. Tandis qu'il disposoit touttes choses pour le succés de ce siege, les seigneurs de Clisson, de Laval et de Rohan, qui s'étoient attachez à celuy de la Roche sur Yon, luy manderent qu'il eût à se tenir sur ses gardes, parce que les Anglois s'assembloient en grand nombre à Niort, dans le dessein de secourir ou la place qu'il assiegeoit, ou celle devant laquelle ils étoient postez. Guesclin les remercia du soin qu'ils avoient pris de luy donner un avis si judicieux et si salutaire, et leur témoigna que, pour en prositer, il alloit se tenir alerte pour prevenir l'insulte qu'on luy pouroit faire. En effet, il fit environner son camp de fossez et de pieux, pour en defendre les approches, et ne se contentant pas d'aller au devant des entreprises que les ennemis pouroient faire pour troubler la continuation de son siege, il envoya des ordres à Alain de Beaumont de se cantonner et de se retrancher comme luy, de peur que les Anglois ne luy vinssent tomber sur le corps tandis qu'il seroit devant Lusignan, qu'il tenoit serré de fort prés. Alain ne manqua pas de prendre là dessus les mêmes precautions que Bertrand. Ces trois sieges de Cisay, de la Roche sur Yon et de Lusignan, qui se faisoient tous dans un même temps, partageoient beaucoup les forces des François, qui, touttes rassemblées, les eussent mis en état de faire de plus grands efforts et de reüssir avec plus de succés. Bertrand perdoit son temps et ses peines devant Cisay, qui souffrit plusieurs assauts sans qu'on en pùt venir à bout. Il tâcha d'en corrompre le gouverneur à force de presens; mais sa fidelité fut inebranlable, car bien loin de prêter l'oreille à ses persuasions, il ne le paya que de railleries.

Tandis qu'il se morfondoit devant cette place, les Anglois tenoient conseil dans Niort pour deliberer entr'eux à laquelle des trois villes assiegées ils pouroient donner du secours. Le sire d'Angoris, le plus fameux et le plus experi-

menté capitaine d'entr'eux, opina que c'étoit à Bertrand qu'il falloit aller, parce que de sa défaite dépendoit la reputation de leurs armes, et s'ils le pouvoient une fois dénicher de devant Cisay par une bataille qu'ils pouroient gagner sur luy, tout le reste des François ne tiendroit pas longtemps contre une armée qui viendroit de triompher d'un si grand capitaine. Jaconnel, qui ne connoissoit pas la valeur de Bertrand, jura devant toutte cette assemblée qu'il l'iroit attaquer en personne, et qu'il le leur ameneroit mort ou vif. Il s'avisa même d'y proposer un expedient qui seroit capable d'intimider beaucoup les François, en cas qu'on le voulut suivre; c'étoit de porter tous des chemises de toile au dessus de leurs armes, et d'y faire coudre au milieu des croix rouges devant et derriere. Tout le monde goûta fort cet avis et l'on resolut aussitôt de le suivre. Tandis que les Anglois étoient sur le point de se mettre en campagne avec ce bel épouvantail, il leur vint une recrue de quatre cens hommes qui leur demanderent la permission de se joindre à eux pour combattre les Francois ensemble, qu'ils devoient tous regarder comme leurs communs ennemis. Ce renfort les rendant encore plus fiers, ils partirent tous de Niort avec leurs habits de toile et leurs croix rouges, en fort belle ordonnance, sous la conduite de Jaçonnel, qui, croyant déja Bertrand dans ses mains, avoit ordonné qu'on tendit fort proprement une chanibre; et qu'on y preparat un fort grand repas pour bien recevoir dans Niort et y regaler ce connétable de France, qu'il comptoit d'y amener dés le soir même. Ils se promettoient de remporter une victoire si complette dans cette journée, qu'ils avoient déja resolu de faire passer tous les François au fil de l'épée, sans faire quartier qu'à trois seulement, à Guesclin, à messire Maurice du Parc et à Geoffroy de Cassinel, tous chevaliers bretons dont ils esperoient tirer une rançon considerable.

Toutte cette troupe, composée de quelque quinze cens Anglois, vint rabattre dans sa marche tout auprés d'un bois. Tandis qu'ils y faisoient alte, ils apperçurent deux charettes de vin qu'on menoit au camp devant Cisay; on les avoit tirées de Montreuil Belay, qui est la meilleure vinée qui croisse dans tout le Poitou. Les Anglois alterez de la grande chaleur du jour, en defoncerent tous les muids et s'en donnerent à cœur joye sans en laisser aucune goutte. Tandis que les fumées du vin leur montoient à la tête, ils se faisoient une haute idée de la victoire qu'ils alloient remporter sur les François, se promettans les uns aux autres de n'en pas laisser échapper un seul, et de répandre plus

qu'ils n'avoient versé de cette liqueur s gosiers: Debellaturi supra mensam rum, dit Quint Curce de Bessus et de ts, qui comptoient pour rien la valeur dre contre lequel ils alloient combattre, l'ils étoient à table éloignez du danger, ne voyoient l'ennemy qu'en idée, que du vin qui les échauffoit leur faisoit lort petite.

que leur imaginaire intrepidité les insi fort contens d'eux mêmes, les gens ınd prirent un Breton qui depuis quaoit dans le party des Anglois, et le meevant luy. Guesclin qui le regardoit in deserteur, donna tout aussitôt les orr le faire pendre. Celuy-cy se disculpa du crime dont on le soupconnoit, en ie les Anglois s'étoient saisis de sa pert l'avoient retenu malgré luy dans leurs et que depuis il avoit toûjours cherché 1 de s'échapper d'eux; mais qu'elle ne nais presentée plus favorable pour cet ue tout recemment; qu'il les avoit our se ranger du côté de ceux de sa nareveler à Bertrand une nouvelle de la consequence. Celuy-cy le prenant toûir un transfuge et pour un espion, le de le faire à l'instant brancher au preore, s'il venoit à découvrir en luy la supercherie. Ce Breton l'assûra qu'il it fort sincerement et de bonne foy, ne eparé des Anglois que pour pour luy vis du danger qui le menaçoit, et luy dire ennemis étoient fort prés de luy, tous toile sur leurs armes, et qu'ils pors croix rouges devant et derriere pour r les François par un spectacle si bisi surprenant, et qu'ils avoient dessein irprendre de nuit ou de jour. Bertrand t homme étoit encore suspect, luy téque s'il étoit surpris en mensonge il luy roit la vie. Cependant il se trouva que a n'imposoit aucunement à la vérité; Anglois n'étoient qu'à un quart de lieue chez dans un bois, et qui n'attendoient uit pour venir à coup sûr tomber sur le s Francois.

ip étoit immanquable s'ils eussent suivy mier dessein; mais la sotte vanité de l'vreux le fit avorter, qui voulant faire de et le courageux, pretendoit comme le Alexandre ne pas derober la victoire eur des tenebres, mais la remporter en ir, comme si les Anglois n'avoit pas asœur et de brayoure pour défaire les i en combattant contre eux dans les for-

mes. Il leur representa que la gloire de leur nation vouloit qu'on n'imputât pas leur victoire à une surprise qui auroit un air de trahison, d'autant plus qu'étant deux contre un, les Francois seroient obligez de ceder à la multitude. Cet avis ayant été suivy de tout le monde, on ne songea plus qu'à l'executer; mais avant que de faire le premier mouvement là dessus, on envoya quelque coureurs pour reconnoître auparavant en quelle assiette étoient les François; car les Anglois avoient tant de fierté, qu'ils apprehendoient que si leurs ennemis avoient le vent de leurs approches, ils ne levassent aussitôt le siege de Cisay pour prendre la fuite. Ils marcherent donc dans une fort belle ordonnance au nombre de douze cens.

Le spectacle de touttes ces toiles blanches et de ces croix rouges dont ils étoient vétus, jettoit un éclat par toutte la campagne. Ils avoient outre cela quatre cens archers montez à l'avantage, ayant chacun le casque en tête, et la lance au poing, vétus de croix rouges et de toile comme les fantassins. Leurs drapeaux, que le vent agitoit au soleil, contribuoient beaucoup à rendre leur contenance plus brave et plus fiere. Tout cet appareil jetta quelque étonnement dans l'ame des François, qui croyoient n'avoir pas des forces suffisantes pour resister à tant d'ennemis. Bertrand s'aperçut de leur crainte, et pour leur relever le courage, il leur dit dans son langage du quatorzième siecle: Je octroye qu'on me trenche les membres se vous ne bées aujourd'huy l'orgueil des Anglois trebuchier. Cette parole, prononcée d'un ton fort hardy, les rassûra dans le même instant. Il partagea ses troupes en trois bandes. Il mit à l'afle droite Geoffroy Cassinel, capitaine fort brave et fort estimé qui étoit son éleve; Maurice du Parc eut ordre de conduire la gauche; il se reserva le commandement du corps de bataille, et pour ne pas abandonner le siege de Cisay, dont la garnison qui viendroit à sortir le pouroit charger par derriere, tandis qu'il seroit aux mains avec les Anglois, il laissa devant cette place Jean de Beaumont, pour tenir toûjours les assiegez en haleine, avec quelques troupes qui faisoient mine de vouloir entreprendre un assaut.

Tandis que Bertrand rangeoit ainsi tout son monde pour marcher contre ses ennemis avec discipline, il vint un trompette anglois luy faire une bravade, en le sommant ou de lever le siege, ou de donner bataille. Guesclin luy commanda de se retirer au plus vite, luy disant que les Anglois auroient bientôt de ses nouvelles. Le trompette les vint avertir que Bertrand disposoit touttes choses au combat. Au lieu d'être alerte

aussi de leur côté, ils s'aviserent en attendant, de se coucher tous sur le pré, les jambes croisées comme des coûturiers, ne doutans point de battre les François, tant ils avoient une haute opinion de leur bravoure, et qui leur étoit inspirée par le vin dont ils étoient pris et qu'ils n'avoient pas encore bien cuvé. Bertrand se voulant prevaloir de la fiere negligence de ses ennemis, sortit aussitôt de ses retranchemens et sit montre de ses François en pleine campagne, en marchant droit aux Anglois, qui ne bougerent point de leur place, et demeurerent toûjours dans la même posture jusqu'à ce qu'on fût auprés d'eux. Ceux de Cisay voyans les François décamper de devant leur ville, firent une sortie sur les troupes de Jean de Beaumont, mais qui les recurent si bien, qu'ils les taillerent en pieces et les recoignerent bientôt dans leurs murailles. Bertrand ayant appris cette heureuse nouvelle avant l'ouverture du combat, prit l'occasion d'en faire part à ses gens, pour les encourager encore d'avantage.

Comme on étoit sur le point d'en venir aux mains, un Anglois se detacha de son gros, par ordre de Jean d'Evreux, pour dire aux François qu'il paroissoit bien qu'ils apprehendoient de se battre, puis qu'ils employoient tant de temps à se preparer; que s'ils vouloient épargner leurs vies, il leur conseilloit de demander la paix aux Anglois, et que s'ils vouloient prendre ce party, il travailleroit volontiers à la leur procurer. Guesclin le renvoya plus fierement que le premier, avec ordre d'assûrer ses maîtres qu'il avoit entre ses mains Robert Miton, gouverneur de Cisay, dont la sortie luy avoit été fort funeste, puis qu'aprés avoir été battu par Jean de Beaumont avec tous ses gens, il avoit encore été fait prisonnier, et qu'il esperoit qu'il en iroit de même de la bataille que du siege. Il luy commanda de plus de faire assembler les Anglois aussitôt qu'il les auroit joints, et de les avertir qu'ils se levassent sur leurs pieds, parce qu'il ne daignoit pas les attaquer tandis qu'ils demeuroient ainsi couchez sur le pré. L'Anglois retournant sur ses pas, exhorta les siens à bien faire, et leur apprit la défaite de Miton et des assiegez. Ils se leverent aussitôt en criant Saint George, et se rangeans en bataille, ils vinrent au petit pas contre les Francois. Leurs archers ouvrirent le combat en tirant une grêle de flêches qui fit plus de bruit que d'effet, parce que comme elles tomboient sur les casques des François, elles n'en pouvoient percer le fer ni l'acier. Les archers ayant fait leur décharge, firent place aux gendarmes, à à qui Jean d'Evreux ordonna qu'aprés qu'ils au-

roient fait les derniers efforts pour ouvrir les François avec la pointe de leurs lances, il les jetassent aussitôt par terre pour mettre l'épee a la main et les combattre de plus prés, esperant que s'ils pratiquoient bien cette discipline, ils marcheroient à une victoire assûrée. Les Anglois se mirent en devoir de bien executer cet ordre qu'ils reçurent de leur general; et d'abord ils chargerent les François avec tant de vigueur, qu'ils leur sirent faire un arriere-pied de plus de vingt pas.

Bertrand, tout surpris de voir ses gens plier de la sorte, et sur le point de se rompre bientot, les sit retourner à la charge, et leur commanda de disputer le terrain pied à pied à leurs canemis, sans sortir chacun de sa place. Les François rentrerent donc en lice, et la mélée recommenca de part et d'autre avec plus de chaleur: les Anglois les surpassoient en nombre ; la presence de leur general leur tenant lieu de tout, les faisoit combattre avec un courage invincible. Bertrand, qui veilloit à tout et couroit par tout, leur crioit de frapper à grands coups de sabres, de haches et de marteaux de fer pour assommer leurs ennemis, dont ils ne pouvoient percer les corps avec leurs épées, parce que les armes dont ils étoient couverts en rebouchoient la pointe. Les François s'acharnans à suivre exactement cet ordre, renversoient par terre tous les Anglois qu'ils pouvoient atteindre, et dechargeoient sur eux de si grands coups, qu'ils leur faisoient plier les genoux. Cet effort qu'ils firent sur les premiers rangs, sit bientôt reculer les seconds. Bertrand voyant que ce jeu de main faisoit tout l'effet qu'il en attendoit, fit avancer aussitôt les deux afles de son armée, qui, faisans la même manœuvre, abbattoient têtes, bras. épaules et fambes sur le pré. Leurs haches enfonceoient le casque des Anglois dans leur tête, et crioient en signe de victoire : Montjoye Saint Denis. Leurs ennemis faisoient les derniers elforts pour se r'allier, mais ils ne leur en donnoient pas le loisir à force de les charpenter et de les hacher comme des beufs. Toutte la campagne étoit affreuse à voir, étant toutte couverte de têtes, de bras, de casques renversez, et tout ensanglantez, et d'épées rompües. Ce pitoyable objet donna tant de terreur aux Anglois, qu'ils ne rendirent presque plus de combat. Chacun d'eux chercha pour lors à se garantir de la mon par la fuite. Jaconnel, au desespoir de voir b déroute des siens qui s'ouvroient, plioient, & débandoient et commençoient à lacher le pied. s'en vint s'attacher sur Bertrand avec une rape qui le faisoit écumer comme un sanglier, et dechargeant un grand coup de sabre sur son cosque, le fer ne fit que glisser à côté. Bertrand luy voulant donner là dessus le change à l'instant, le prit par la visiere, et le soûlevant un peu, il luy passa sa dague dans la tête et luy perça l'œil droit. Les Anglois voyant la fâcheuse avanture qui venoit d'arriver à l'un de leurs generaux, gagnerent au pied et laisserent le champ de bataille aux François, qui compterent plus de cinq cens de leurs ennemis qu'ils trouverent morts couchez par terre.

Jean d'Evreux, le sire d'Angoris et plusieurs autres chevaliers y demeurerent prisonniers. Il n'y avoit pas jusqu'au moindre goujat qui n'en eût quelqu'un dont il comptoit d'avoir une bonne rancon; mais comme il y avoit entre les François de la contestation pour sçavoir auquel appartenoit chaque prisonnier, Guesclin, pour les accorder, leur commanda de les mettre tous au fil de l'épée, si bien qu'il n'y eut que les chefs anglois qui furent épargnez. Ceux de Cisay voyans la défaite entiere de ceux qui venoient à leur secours, ne balancerent point à ouvrir leurs portes aux vainqueurs. Bertrand, qui ne se lassoit jamais de combattre et de vaincre, voulut de ce pas marcher à Niort, disant qu'il y vouloit souper, et que chacun se mit en devoir de le suivre. Il se servit d'un artifice qui luy reüssit, commandant à ses gens de se revétir des habits des Anglois, et de porter leurs mêmes drapeaux. Ceux de Niort voyans ces croix rouges avec ces chemises de toile, et les leopards d'Angleterre arborez sur leurs enseignes, s'imaginerent que c'étoient les Anglois qui revenoient victorieux. Les François, pour les faire encore donner d'avantage dans le piege qu'ils leur tendoient, s'approcherent des portes de leur ville en criant : Saint George. Les bourgeois ne manquerent pas de les leur ouvrir aussitôt; mais cette credulité leur fut beaucoup pernicieuse; car les François entrerent dedans comme dans une ville prise d'assaut, y firent touttes les hostilitez dont ils s'aviserent, mirent à mort tout ce qui voulut resister, et prirent à rançon tous ceux qui voulurent se rendre, si bien que tout le Poitou revint à l'obeïssance des lys et secoua le joug des leopards.

Bertrand, aprés s'être emparé de touttes les places de cette province, en établit Alain de Beaumont gouverneur, et s'en alla droit à Paris pour rendre compte au Roy son maître de la situation dans laquelle il avoit laissé les affaires. Charles le Sage le reçut avec touttes les demonstration d'une joye parfaite, et luy fit tout l'accüeil qu'un general victorieux doit attendre d'un prince qu'il a bien servy. Guesclin ne fit pas un fort long sejour à la Cour, et comme le duc

d'Anjou demandoit du secours au Roy, son frere, on en donna le commandement à Bertrand, qui fit des choses incroyables en faveur de ce prince avec le marechal de Sancerre, Ivain de Galles et d'autres chevaliers, contre les Anglois, ausquels ils enleverent plusieurs places, et particulierement le château de la Bernardiere et Bergerac, qu'ils remirent à l'obeïssance du duc d'Anjou, qui s'estima fort heureux de s'être servy de la tête et du bras d'un capitaine si fameux que l'étoit Guesclin, dont le nom seul étoit si redoutable aux Anglois, qu'il ne falloit que le prononcer pour leur faire prendre la fuite. Le Duc, aprés touttes ces conquêtes, retourna dans sa souveraineté d'Anjou, fort content du succés de ses armes, dont Bertraud avoit retably la reputation. Celuy-cy reprit le chemin de Paris, où le Roy ne luy laissa point prendre racine, mais le renvoya sur ses pas en Auvergne pour attaquer le château de Randan, qui n'étoit pas encore soûmis à son obeïssance. Guesclin partit avec de fort belles troupes, esperant couronner touttes ses grandes actions par cette derniere expedition.

Ce fut en effet non seulement la sin de ses conquêtes, mais aussi celle de sa vie. Bertrand investit cette forte citadelle avec tout son monde; mais avant que d'en venir à l'attaque, il voulut pressentir le gouverneur et le tâter pour l'engager à luy porter les clefs de sa place, luy disant qu'il étoit resolu de n'en point decamper qu'il ne l'eût par assaut ou par composition. Le capitaine fut à l'épreuve de toutes ces menaces; il luy répondit fort honnêtement qu'il connoissoit la valeur et la reputation du general auquel il parloit, et la puissance du Roy qu'il servoit; mais qu'il seroit bien malheureux s'il étoit assez lâche pour rendre une place bien forte d'assiette, bien fournie de vivres, et remplie d'une fort bonne garnison, sur une simple sommation; que le roy d'Angleterre, qui luy en avoit confié la defense, le regarderoit comme un traître, et ke puniroit du dernier supplice s'il étoit capable d'une semblable perfidie; qu'enfin son honneur luy étant plus cher que sa vie, il vouloit risquer son propre sang pour conserver sa reputation. Guesclin s'appercevant que la fidelité de cet homme ne pouvoit être ébranlée par les persuasions et les remontrances, jura que jamais ne partiroit d'illec, si auroit ledit châtel à son plaisir. Il donna donc tous les ordres necessaires pour en venir à l'assaut qui fut fort violent; mais la resistance des assiegez fut si vigoureuse, que les gens de Bertrand furent repoussez avec quelque perte. Cette disgrace le toucha si fort, et luy donna tant de mortification, qu'il en tomba malade dans sa tente, sans pourtant discontinüer le siege qu'il avoit commencé ny lever le piquet de devant la place. Le mal se rengregeant insensiblement, luy fit bientôt connoître qu'il ne releveroit point de cette maladie.

Ce grand cœur qu'il avoit fait paroître dans touttes les occasions les plus dangereuses qu'il avoit essuyées dans sa vie, ne se démentit point dans cette derniere heure, dont l'approche ne fut point capable de le faire pâlir; et comme il avoit toûjours eu pour son Dieu des sentimens fort religieux, n'étant pas moins bon Chrétien que fidelle sujet de son prince, il se fit apporter le viatique, aprés avoir purifié tous ses déreglemens passez par les larmes de la penitence. Il édifia tous les chevaliers dont son lit étoit environné, par les dernieres paroles qu'ils entendirent prononcer à ce grand homme; car aprés avoir demandé le pardon de ses pechez à son Dieu, d'un air fort contrit, il luy recommanda la sacrée personne de Charles le Sage, son bon maître, celles des ducs d'Anjou, de Bourgogne et de Berry, celle aussi de sa chere femme, qui avoit pris un si grand soin de luy, et pour laquelle il avoit toûjours eu des tendresses touttes singulieres. Il se souvint aussi de faire des vœux et des prieres pour la conservation du royaume de France, priant le Seigneur de luy donner un connétable qui le scut encore mieux defendre que luy. La douleur que son mai luy faisoit souffrir, ne l'empêcha point de songer à couronner sa vie par un dernier service qu'il pouvoit encore rendre à son maître. Ce fut dans cet esprit qu'il fit appeler le maréchal de Sancerre, et le pria d'aller dire au gouverneur de Randan, que, s'il pretendoit arréter plus longtemps une armée royale devant sa place, il le feroit pendre à l'une de ses portes, aprés l'avoir prise d'assaut. Le commandant, qui ne sçavoit pas que ce general étoit à l'extremité , luy répondit que ny luy ny les siens ne la rendroient qu'à Bertrand seul, quand il leur viendroit parler en personne. Le Maréchal eut la presence d'esprit de les assurer qu'il avoit juré de ne faire plus aucune tentative auprés d'eux pour les engager à se rendre, ny de leur en dire une seule parole. Il

(1) Le dernier chapitre de la Chronique de Du Guesclin, qui forme la huitième livraison de la Bibliothèque choisie de M. Laurentie, renferme de précieux détails sur les funérailles du hon connétable; nous le citerons ici: « Pour la grant affection que avoit le roy Charles de France envers messire Bertrand, escripvy hastivement à messire Olivier de Mauny et à la chevalerie qui le corps menoient à Guinguant que le corps amenassent à Saint-Denis en France, et que là le voulloit faire mettre; adoncques se mistrent en chemin pour le corps admener, et à Chartres vindrent. Dehors Chartres yessi-

eut par là l'adresse de leur cacher sa maladie, qui étoit déplorée. La seule crainte de son nom leur fit ouvrir leurs portes; et le commandant, qui s'imaginoit trouver Bertrand dans sa tente, tout plein de vie, fut bien étonné de rendre les cless de sa place à un agonisant, qui pourtant eut encore assez de connoissance pour recevoir les soûmissions et les hommages de ce gouverneur: l'effort que cette ceremonie luy fit faire, luy sit rendre le dernier soupir. Sa mort fut également regrettée de ses amis et de ses ennemis. Il n'y eut là personne qui ne pleurât la perte d'un si grand capitaine, qui s'étoit signalé durant sa vie par tant de conquêtes, et qui l'avoit finie far le gain d'une place fort importante, comme si le ciel eût voulu que ce dernier succés eut été le couronnement de tous les autres.

On dit qu'avant que d'expirer, il demanda son épée de connétable, et pria le seigneur de Clisson de la prendre pour la remettre entre les mains du Roy, conjurant tous les seigneurs qui se trouverent la presens, de le bien servir et de luy témoigner de sa part qu'il avoit trouvé le seigneur Clisson fort capable de luy succeder. En effet, Charles le Sage luy laissa dans les mains l'épée de connétable, qu'il luy voulut rendre. Ce grand prince fut si fort touché de la mort de Bertrand, qui luy avoit pour ainsi dire remis la Couronne sur la tête, que les Anglois avoie nt taché de luy arracher, qu'ayant appris que ses parens avoient dessein de transporter son corps en Bretagne pour pour y faire ses funerailles, il voulut luy donnerun sepulchre plus glorieux, en commandant qu'il fut inhumé dans l'abbaye royale de Saint Denis (1), auprés du tombeau qu'il avoit déja fait ouvrir et creuser pour luy même; afin que la postérité scut qu'un si fidelle sujet ne devoit être jamais separé de son souverain, non pas même aprés son trépas, et qu'aprés avoir si bien soûtenu durant sa vie la gloire des lys, il devoit être, aprés sa mort, enterré dans le même lieu destiné pour la sepulture des rois qui en portent le sceptre. La lampe qui brûle encore aujourd'hui sur le cercüeil de ce grand capitaine, nous fait voir que la succession des temps ne sera jamais capable d'éteindre la gloire qu'il s'est aquise par sa fidelité, par sa valeur et par ses services.

rent les colliéges et les bourgeois en procession, à grant nombre de torches pour le corps recevoir; et la out grand dueil demené. Puis le portèrent dedans le cueur de la maistre église, et là lui fut fait le service solempnel; puis reprindrent les chevaliers le corps et leur chemin prindrent droit à Paris; mais tant fut le peuple de Paris esmen de deul pour sa mort, que le roy Charles manda aux chevaliers qui le corps apportoient que de-hors Paris le menassent à Saint-Denis. Et aussi le fireat et son corps fist le roy Charles enterrer auprès de sa se-pulture. Dont moult fut le roy loué de ses chevaliers.

## PIÈCES RELATIVES A DU GUESCLIN

### OU A SON HISTOIRE.

Nous donnerons à la suite des Mémoires de Christine de Pisan, l'indication analytique des documents pour le règne de Charles V. En attendant, voici quelques pièces touchant Du Guesclin, que nous n'avons pas voulu trop séparer des Mémoires qui concernent le bon connétable. On verra: 1° une lettre de Bertrand adressée à Guillaume de Feltonn, qui lui reprochait de n'être pas resté en ôtage jusqu'après la cession de Nantes au comte de Monfort; 2º un acte d'alliance guerrière entre Du Guesclin et Olivier de Clisson; 3º l'extrait d'un registre de la chambre des comptes de Paris sur le baptême d'un des fils de Charles V, dont le connétable fut parrain; 4° un acte par lequel Du Guesclin donne la terre de Cachamp au duc d'Anjou; 5° une lettre du connétable au duc d'Anjou; 6° le testament de Du Guesclin; 7° un récit d'un pompeux anniversaire de la mort de Du Guesclin, qui fut célébré à Saint-Denis, neuf ans après le trépas du connétable, extrait de l'Histoire de Charles V, par Le Laboureur; 8° une curieuse attestation de Jean de Grailly, captal de Buch, rendant sa captivité.

I.

Lettre de du Guesclin a feltonn. — A Monsieur Guillaume de Feltonn. — J'ai veu ines lettres que escrites m'avez, contenant la ourme qui s'ensuit :

· Mons Bertrand Du Guerclin, j'ay entendu, par Jean le Bigot, vostre ecuyer, que vous avez ou devez avoir dit que si nul homme vourroit dire que vous n'aurez bien et loyalement tenus vos hostages à cause du traictié de la paix de Bretaigne, en la maniere que vous l'aviez promis, le jour que monsieur de Montfort, duc de Bretaigne, et monsieur Charles de Blois, avoient emprins de combatre ensemble sur la querelle de Bretaigne, et que vous n'étiez tenus de tenir hostages, fors un mois tant seu-· lement, vous voudriez défendre devant vos juges. Sur quoi je vous face assavoir que vous promites audit jour, par la foy de votre corps, · et entrastes hostage, que vous devriez demorer · sans y départir, jusques à tant que la ville de · Nantes seroit rendue audit monsieur de Montofort, duc de Bretaigne, ou que vous auriez

- » congié de mondit seigneur; laquelle foi et hos-
- » tages vous n'avez bien loyalment tenue, ains
- » faussement l'avez faillie et de ce suis prest à
- » l'aide de Dieu, par mon corps, de prouver
- » contre vous, comme chevalier doit faire de-
- » vant mons le roi de France. Tesmoing mon
- » scel à cette cédule apposé et mis le 23 jour de
- » novembre l'an mil trois cens soixante et trois.

  GUILLAUME DE FELTONN. »

Si vous fas assavoir que o l'aide de Dieu je serai devant le roy de France, notre sire, dedens le mardy avant la miequaresme prochain venant, si il est ou reaume de France en son povoir, et ou cas que il n'y seroit, je serai o l'aide de Dieu devant mons le duc de Normandie, celle journée, et quant est de ce que vous dites ou avez dit je deusse estre hostage, jusques à tant que la ville de Nantes fust rendue au comte de Montfort, et que j'aye ma foy et mes hostages faussement faillis et tenus, en cas que respons vous en appartiendroit et le voudriez maintenir contre moi, la je diré et maintendré devant l'un d'elz en ma leal deffence que mauvesement avez menti, et y seray se diex plest tout prest pour v garder et deffendre mon honneur et estat encontre vous, si respons vous en siet, et pour ce que je ne weil longuement estre en cest debat o vous, je le vous fas assavoir ceste fois pour toutes, par ces lettres scellées de mon scel, le 9 jour de decembre, l'an mil trois cent soixante et trois.

BERTRAN DU GUERCLIN.
(Histoire de Bretagne, de dom Morice.)

II.

Alliance entre Bertrand Du Guesclin et Olivier de Clisson.—A tous ceux qui ces lettres verront, Bertran du Guerclin, duc de Mouline, connestable de France, et Ollivier de Cliçon, salut: sçavoir faisons, que pour nourrir bonne paix et amour perpétuellement entre nous et nos hoirs, nous avons promises, jurées et accordées entre nous, les choses qui s'ensuivent: c'est à sçavoir que nous Bertran Du Guerclin, voulons estre aliez et nous alions à tousjours à vous, messire Ollivier, seigneur de Cliçon, contre tous ceulx qui pevent vivre et mourir, excepté le roi de France, ses freres, le vicomte de Rohan, et

noz autres seigneurs de qui nous tenons terre, et vous promettons aidier et conforter de tout notre povoir, toutes fois que metiez en aurez et vous nous en requerrez. Item, que ou cas que nul autre seigneur, de quelque estat ou condition qu'il soit, à qui vous seriez tenu de foi et hommage, excepté le roi de France, vous vouldroit desheriter par puissance, et vous faire guerre en corps, en honnour ou en biens, nous vous promettons aidier, deffendre et secourir de tout notre pooir, si vous nous en requerez. Item, voulons et consentons que de tous et quelconques profitz et droictz qui nous pourront venir et écheoir dore en avant, tant de prisonniers pris de guerre par nous ou nos gens, dont le prouffit nous pourroit appartenir, comme de pais raenconné, vous aiez la moitié entierement. Item, ou cas que nous sçaurions aucune chose qui vous peust porter aucun dommage ou blasme, nous le vous ferons sçavoir et vous en accointerons le plustost que nous pourrons. Item, garderons vostre corps à nostre pooir, comme nostre frere; et nous Ollivier, seigneur de Clicon, voulons estre aliez et nous alions à tousjours à vous, messire Bertran Du Guerclin, dessus nommé, contre tous ceulx qui peuvent vivre et mourir, exceptez le roi de France, ses freres, le vicomte de Rohan et noz autres seigneurs de qui nous tenons terre, et vous promettons aidier et conforter de tout notre pooir, toutes fois que metier en aurez et vous nous en requerrez. Item, que ou cas que nul autre seigneur de quelque estat et condition qu'il soit, à qui vous seriez tenu de foy ou hommage, excepté le roy de France, vous voudroit desheriter par puissance, et vous faire guerre en corps, en honnour ou en biens, nous vous promettons aidier, deffendre et secourir de tout notre pooir, si vous nous en requerez. Item, voulons et consentons que de tous et quelconques proufitz et droicts qui nous pourrons venir et escheoir dore en avant, tant de prisonniers pris de guerre par nous on nos gens, dont le prouffit nous pourroit appartenir, comme de pays raenconné, vous aiez la moitié entierement. Item, ou cas que nous scaurions aucune chose qui vous peust porter dommage aucun ou blasme, nous le vous ferons scavoir et vous en accointerons le plustost que nous pourrons. Item, garderons votre corps en notre pooir, comme nostre frere: toutes lesquelles choses dessus dites, et chacune d'icelles nous Bertran et Ollivier dessus nommez, avons promises, accordées et jurées, promettons, accordons et jurons sur les seintz Evangiles de Dieu, corporellement touchiez par nous et chacun de nous, et par les fovs et sermens de nos corps bailliez

l'un à l'autre, tenir, garder, entériner et accomplir, sans faire ne venir encontre par nous ne les nostres ou de l'un de nous, et les tenir fermes et agreables à toujours. En tesmoin desquelles choses nous avons fait mettre nos sceaux à ces presentes lettres, lesquelles nous avons fait doubler. Donné à Pontorson, le vingt-troisieme jour d'octobre, l'an de grace mil trois cent-soixante et dix. Par monsieur le duc de Mouline, Voisiss.

#### Ш.

Extrait d'un registre de la chambre des comptes de Paris: signatum D. Incipit 1359. Finit 1381.—Sabatto die 13 martii 1371, natus fuit secundo genitus regis Caroli in domo S. Pauli propè Parisius et luna 15 martii baptisatus in ecclesia prædicta S. Pauli, et tenuil cum supra fontes dominus Ludovicus comes Stampensis, et sic est nomen ejus Ludoricus de Francia. Et tenuit eum supra fontes constabularius Franciæ dominus Bertrandus De Guesclin, qui post baptismum ipsius Ludorici supra fontes ei nudo tradidit eidem ensem nudum dicendo Gallicè: Monseigneur, je vous donne cette épée et la mets en vostre main, et prie Dieu qu'il vous doint ou tel et si bon cœur, que vous soyez encore aussi preux et aussi bon chevalier comme fut oncques roy de France qui portast espée.

#### IV.

Acte par lequel Du Guesclin donne la terre de Cachamp au duc d'Anjou. - A tous ceux qui ces lettres verront, Bertrand Du Guesclin, comte de Longueville et connestable de France, salut. Comme n'agueres nostre tres-cher et redouté seigneur monsieur le duc de Berry & d'Auvergne nous eust donné l'hostel qu'il avait lors et que le Roy luy avoit assis et Cachamp prés de Paris, avec les jardins, maisons, manoirs, edifices, moulins, viviers, servoirs, sonoirs, saulsayes, garennes, prez, terres, labourages, vignes, bois, cens, rentes, revenus, justice, seigneurie et autres choses quelconques appartenances et appendances audit hostel, lequel hostel, ainsi divisé, comme dit est, nous avons tenu paisiblement tousjours depuis ledit don, et nous avons entendu que nostre puissant et tres redouté seigneur monsieur Louys duc d'Anjou et de Touraine et comte du Maine, pource qu'en sa jeunesse repairoit souvent audit hostel v avoit grand affection, combien qu'il ne le nous eus mie demandé. Scavoir faisons que nous qui de tout nostre cœur desirons faire plaisir et service audit monsieur le duc d'Anjou, de nostre certaine science, pure et liberale volonté sans arcune contrainte, et sans resqueste d'aucun bies,

ons donné et donnons par ces presentes ledit stel de Cachamp avec ses appartenances ainsi mme dessus est divisé, et luy avons transrté et transportons tout tel droit comme nous avons et pouvons avoir par vertu du don à sus fait d'iceluy par ledit monsieur le duc de erry, comme dessus est dit, et promettons par foy de nostre corps à tenir et avoir cette prente donation ferme et stable à tousjours et à mais venir ne faire venir par nous ne par aue en aucune maniere au contraire. En témoin ce que nous avons signé ces lettres de nostre opre main et les fait seeller de nostre propre el. Donné à Angers le huictiesme jour de juilt, l'an de grace 1377. Par monsieur le Constable. Signé Bertrand, Voisin.

V.

Lettre de Bertrand Du Guesclin au duc Anjou. - Mon tres-redouté et puissant seiieur, plaise vous sçavoir que ce mardy à veses, y receu vos tres-gracieuses et aimables letes, qu'il vous a pleu m'escrire par mon heut, faisantes mention de vostre arrivée devers Roy, et de la relation que vous luy avez faite part sur le fait de Bretagne par luy et vous, puis fait faire par vostre chancelier en grand nseil, et que tout avoit esté dit à la loüange et nneur de moy, et tellement que le Roy en oit esté et est tres-content, et si a pris grand uisir, et que à present estoit bien en sagesse et a encore plus, desquelles choses mon treslouté et puissant seigneur je vous mercy et gracy tant humblement et de cœur comme ie is et feray et le doy bien faire; car oncques ne sservy en aucune maniere le bien que auefois et à ceste heure vous a pleu dire en mon sence.... Quant aux nouvelles de pardeça puisie j'envoye par devers le Roy et vous mon coua Alain de Mauny pou est survenu de nouvel, ut le navire des Anglois est encore à quidallot l'ancre, là où ils arrivent premierement, et ne ortent nuls des gens d'armes dudit navire expté le Duc qui fut qui est à Dinan, et aucuns 1 sa compagnie qui là sont recullez, et ce mary a tenu grand conseil où ont esté grand partie es barons et autres nobles de Bretaigne, et ce ur y doit estre le vicomte de Rohan, car il a rit à luy et à tous les autres barons du païs omme l'on m'a dit excepté à mon frere de Clison comme je pense et à moy, et tiennent auuns qu'il envoira bien-tost les Anglois en diant qu'il se veut commencer à l'ordonnance esdits barons, et autres, et faire au Roy ce que aire le devra, si ne le puis croire tant que je le

voye, toutefois ils n'ont point commis ne fait guerre...

Vostre petit serviteur

BERTRAND DU GUESCLIN.

VI.

#### TESTAMENT DE DU GUESCLIN.

In nomine domini nostri Jesu Christi amen. Incarnationis dominice anno ejus dem MCCCLXXX, die nona mensis julii, et pontificatus sanctissimi in christo patris et domini Clementis septimi, indictione secunda. Norint universi, quod senerissimus potentissimusque dominus Bertrandus Du Guesclin comes Longueville, connestabulus Franciæ suum condidit ultimum testamentum de bonis suis disponendo et ordinando per modum qui sequitur infra scriptus:

Au nom de la benoiste Trinité le Pere, le Fils et le Saint-Esprit, Nous Bertrand Du Guesclin, comte de Longuevilles, sain de nostre pensée, combien que par grace de Dieu nous soions infirme de corps, sçavant qu'il n'est rien plus certain que la mort, ne rien plus incertain que l'oure d'icelle, ne voulant pas deceder intestat, faisons et ordonnons nostre testament ou derniere volonté en la forme et maniere qui s'ensuit : Premierement nous commandons nostre ame à Dieu, à sa glorieuse mere, et à toute la compagnie des cieux. Item nous elisons la sepulture de nostre corps estre faite en l'eglise des Jacobins de Dinan, en la chapelle de nos predecesseurs, et nostre servige estre fait comme nos executeurs verront que à faire sera, et à iceux religieux nous donnons et laissons le prix que cousteroit ou dit païs une fois payées cinquante livres de rente, pour le remede et salut des ames de nous et de nos predecesseurs. Item nous voulons et ordonnons nos amendes estre duëment faites, et nos debtes estre peyées à ceux à qui il apparoistra duëment nous estre tenus. Item nous ordonnons qu'un pelerin soit pour nous envée en veage à Saint Charles et à Saint Yves en Bretagne et à chacun d'iceux cinq cent livres de cire. Item nous donnons et laissons à la reparation de l'église de Chisec, cent francs une fois pavés. Item nous donnons et laissons à touttes les paroisses ou nous avons aucuns heritages, à chacune uns vestemens de sainte église bons et suffisans pour estre nous et nos predecesseurs participans et prieres desdites églises. Item nous commandons et ordonnons que la chapelle que nous avons autres fois ordonnée à faire à Saint Sauveur de Dinan, d'une messe par chacun jour soit parfaite jusqu'à trente et cinq livres de rente si elle ne l'est dès à present, pour le remede et | salut 'de l'ame de nous. Item nous donnons à Bertrand Du Guesclin, fils de notre cousin messire Olivier Du Guesclin, ce que deux cent livres de rente pouront couster pour convertir en heritage en Bretagne, ou la rente ly estre payée, jusqu'à temps que le payement ly en soit fait. Item nous donnons et laissons à nos serviteurs qui s'ensuivent les sommes cy aprés declarées, pour les bons services qu'ils nous ont faits, et pour le salut de nostre ame. C'est à scavoir à Thomas Guilloteaux cent livres, à Racoillé cent livres, à Jean Dufresne cent francs, à Goust des Portes cent francs, à Hervé Hay cent francs, à Breton de nostre bouteillerie cinquante livres, à Bodigan cinquante francs, à monsieur André Thebaut cent francs, à Hennequin cinquante francs, à Ferrandille cinquante livres, à Joachim de Sommieres cinquante livres, à Guillaume de Maczon cent francs, à Jean Du Fournet cent francs, à Perrot Du Fournet cent francs, à maistre Jean Le Gué cent francs, à maistre Thomas Medeon cent francs, à Taillebodin cent francs, à Cencillet cent francs, à Robinet de la Cuisine cinquante livres. Item nous voulons et ordonnons que tous ceux qui ont eu administration ou receu aucune chose du nostre, ou de nos choses à cause de nous, en rendent compte à nos executeurs, et si ils doivent, qu'ils payent, ou si on leur doibt qu'il leur soit payé. Item nous connoissons devoir à messire Hervé de Mauny mille francs de pur prest en or comptant, que nous luy avons ordonné estre payé par le tresorier, lesquels nous luy ordonnons estre payé par nos executeurs. Item nous connoissons avoir autre fois donné à messire Alain de Burleon cent francs de rentes à son viage, que nous voulons et ordonnons ly estre payés par nos heritiers et executeurs, pour les bons services qu'il nous a faits. Item nous voulons et ordonnons que Geoffroy de Quedillac soit recompensé sur nostre terre, si il avenoit qu'il perdit la sienne pour estre venu à nostre service de tant comme il en perdroit. Item nous voulons et ordonnons que le testament de nostre feuë compagne dont nous sommes chargé, soit parfait et accomply par nos executeurs. Item nous ordonnons que Jean Le Bouteiller compte o nos executeurs, et que ce qui sera dub luy soit payé. Item nous voulons et ordonnons que messire Alain de Burleon soit delivré et acquitté de toutes les obligations en quoy il est tenu pour nous. Item nous donnons et laissons à nostre amée compagne, pour les bons et agreables services qu'elle nous a faits, tout le residu de nos biens meubles, nostre dite execution préalablement accomplie,

et avec ce voulons et ordonnons qu'elle jouisse, le cours de sa vie seulement, des conquest faits par nous, le mariage de lé et de nous durant. Et pour l'execution des presentes, ordonnons tous nos biens meubles estre obligés desquels nous transportons dès à present pour ce faire la saisine et possession à nos executeurs, et ou cas qu'ils ne pourroient fournir à ce, nous voulons et ordonnons de nos heritages estre vendus, pour le parfaire par la main de nos executeurs, comme ils verront qu'à faire sera. Et nous elisons nos executeurs pour nostre derniere execution faire et accomplir. C'est à scavoir nostre dite amée compagne, messire Olivier de Mauny, messire Hervé de Mauny, et Jean Le Bouteiller, lesquels nous prions qu'ils en veillent prendre la charge, et les choses devant dites loyalement accomplir; et nous voulons que si tous ensemble ne pouvoient ou ne vouloient à ce vaquer on entendre, que trois ou deux d'eux le puissent parfaire et accomplir, non obstant l'absence des autres aux quels nous donnons pouvoir de corriger, d'accroistre, ou d'amenuiser ce qu'ils y verront qu'à faire sera en ce present testament; et voulons et ordonnons que ce soit nôtre dernier testament ou volonté, et que s'il ne pouvoit valoir en tout, que il vaille en la partie que il devra et poura mieux valoir, tant de droit que de coustume, sans que l'une des parties soit corrompuë ou viciée par l'autre; et renoncons et rappellons tous autres testaments, si avant en avions fait autre fois. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable on temps à venir, nous requerons à Jacques Chesal Clerc, notaire et tabellion apostolique, que, en tesmoin de « il fasse instrument et mettre son seing à ce present testament; et requerons à ceux qui cy aprés suivront, que au temps avenir si mester est, ils en soient tesmoins. C'est à scavoir Gubel Rolant, Jean de Perchon, Robert de Champagné, Guillaume Huson, Jean de Listré, Jean du Couldray, Guillaume du Couldray, Olivier Loncel, Pierrot Maingui, et plusieurs autres à ce appellés. Ce fut fait en la maison de nostre habitation, au siege devant Chasteauneuf de Rendan, en la seneschaussée de Beaucaire, l'an et le jour dessus dits.

Quod idem testimonium, et omnia et singula supra scripta per eumdem testatorem ordinata, fuerunt per me dictum notarium in præsentia supradictorum testium lecta, publicata ac notificata, volente et requirente tetatore supra dicto, de quo me dictum notarium requisivit fieri et confici prædictum publicum instrumentum, unum vel plura, et tot quot fuerint sibi aut suis necessaria ad dictame e sapientis, ipso producto vel non pron judicio vel extra substantia non muı premissorum testimonium et ad mafirmitatem premissorum, ego dictus s premissa omnia in notam recepi et cupatus negotiis per fidelem.... Substirum hoc præsens et publicum instruin hanc formam publicam redegi, subscripsi, et apposui sigillum meum.

cille du Testament de Du Guesclin.it tous presens et avenir que nous avons 'huy veu, diligemment regardé et leu de iot en nostre Cour à Angers, une lettre entiere en scel et escriture, scellée en ıble du scel de feu noble et puissant seiertrand Du Guesclin, comte de Longuenagueres connestable de France, non e, non mal mise, non corrompue en partie d'icelle, de laquelle la teneur : Bertrand Du Guesclin, comte de Lonet connestable de France, scavoir faious presens et à venir, que comme nous e testament avons donné et laissé à Beru Guesclin, fils de nostre cousin messire Du Guesclin, ce que deux cent livres de uvent couster pour convertir en herita-Bretagne, ou la rente luy estre payée temps que le payement luy en soit fait; amplifiant nostre grace au dit Bertrand, qu'il porte nostre nom, et de par nous faveur de plusieurs bons et agreables que nostredit cousin nous a faits, et esju'il fera au temps à venir, de nostre cerence et grace speciale, à iceluy Bertrand onné et octroyé, et par la teneur de ces s, donnons et octroyons les dits deux es de rente à ly estre assises et assignées re feage et domaine de la Cheverie (pari terre de Sens) avec ses appartenansur nos autres terres, de proche en propiece en piece et de lieu en lieu, jusques rix, et tellement que la dite rente ne eperir, ou cas que nous n'ayons hoir de pair né et procréé en mariage et avoir et lite assiette dudit Bertrand, et de ses de ceux qui auront leur cause pour en presenavant toute sa pleine volonté, le sa propre chose à luy acquise par ieritage; et à cet effect tenir et accomnement et loyalement, et à garder le dit l de tous dommages par deffault de sa ette, l'y faire ou autrement nous oblisus et nos heritiers, et tous nos biens et immeubles presens et avenir, en lieu qu'ils soient, et chacun piece pour

le tout, sans que nos hoirs ne autres a cause de nous applegement, contrapplegement opposer, ne autrement, puissent aller encontre en aucune maniere. En tesmoin de ce nous avons fait arposer nostre scel à ces presentes.

Donné devant Chasteauneuf de Randan, le 10 juillet l'an 1380. Ainsi signé, par monsieur le Connestable, presens messire Hervé de Mauny, messire Alain de Burleon, de Cadillac, le Maczon. Et ce present vidimus fut donné à Angers et scellé du scel establi aux contracts de nostre dite Cour, le 16 jour d'aoust l'an de grace 1380. Signé Pinrioust.

Détails de la cérémonie célébrée en 1389, à Saint-Denis, en l'honneur de Du Guesclin. - Auparavant que de partir de Saint-Denis, le Roy voulut que toute la noblesse qu'il y avoit assemblée, assistast aux funerailles de feu messire Bertrand Du Guesclin, qui avoient été jusques là differées, et il n'y eut personne qui ne fut bien aise de rendre ce devoir à une memoire si préci**eus**e, et d'avoir un exemple par la pompe royale de cette ceremonie, qui pût encourager les gentilshommes à faire des actions qui les rendissent dignes de tous les honneurs qu'on rend aux souverains. L'eglise avoit esté preparée durant qu'on se divertissoit aux tournoys, et on avoit mis la representation de cét illustre défunt sous une grande chappelle ardente, toute couverte de torches et de cierges, au milieu du chœur, qui en fut aussi tout environné, et qui brûlerent tant que le service dura.

Le deuil fut mené par messire Olivier de Clisson, connestable de France, et par les deux maréchaux, messire Louis de Sancerre et messire Mouton de Blainville, et il estoit representé par le comte de Longueville, Olivier Du Guesclin, frere du défunt, et par plusieurs autres seigneurs de qualité, tous de ses parens ou de ses principaux amis, vestus de noir, qui firent l'offrande d'une facon toute militaire, et qui n'avoit point encore esté pratiquée dans nostre royal monastere. L'évesque d'Auxerre qui celebroit la messe conventuelle estant à l'offerte, il décendit avec le Roy pour la recevoir, jusques à la porte du chœur, et là parurent quatre chevaliers armez de toutes pieces et des mesmes armes du feu connestable, qu'ils representoient parfaitement, suivis de quatre autres montez sur les plus beaux chevaux de l'escurie du Roy, caparaçonnez des armoiries du mesme connestable et portant ses bannieres jadis si redoutables aux ennemis de l'Estat. L'évesque receut ces chevaux par l'imposition des mains sur leur

teste, et on les remena en mesme temps qu'il retourna à l'autel; mais il fallut pour cela composer du prix ou de la recompense, pour le droict des religieux ou de l'abbaye, à qui ils appartenoient. Aprés cela marcherent à l'offrande le connestable de Clisson et les deux maréchaux, au milieu de huit seigneurs de marque qui portoient chascun un escu aux armes du défunt la pointe en haut en signe de perte de sa noblesse terrestre et tous entourez de cierges allumez. Puis suivirent monsieur le duc de Touraine frere du Roy, Jean comte de Nevers fils du duc de Bourgogne, et messire Pierre fils du roy de Navarre, tous princes du sang, et messire Henry de Bar aussi cousin du Roy, tous la veuë baissée et portans chacun une épée nuë par la pointe, pour marque qu'ils offroient à Dieu les victoires qu'ils avoient remportécs, et qu'ils avouoient qu'on les avoit receuës de sa grace par la valeur du défunt. Au troisième rang parurent quatre autres des plus grands de la Cour, armez de pied en cap, conduits par huit escuyers choisis entre la plus noble jeunesse de la suitte du Roy, portans chacun un casque entre les mains; puis quatre autres aussi vestus de noir, avec chacun une banniere déployée et armoyée des armes de Du Guesclin, qui sont d'argent à l'aigle imperiale de sable. Tout cela marcha pas à pas avec beaucoup de gravité et de marque de deuil, et chacun en son ordre s'agenoüilla devant l'autel, où furent posées toutes les pieces d'honneur, et se retira dans le mesme ordre, aprés avoir baisé les mains du prelat officiant.

Il est vray que cette pompe ne se pratique qu'aux funerailles des roys et des plus grands princes, et que c'estoit un honneur tout extraordinaire pour un gentilhomme, mais ce n'estoit point en abuser en celuy-cy, et tous les siecles produisent si peu de pareils sujets, que tous les seigneurs la presens dirent tout haut, en faveur de la memoire du grand Du Guesclin, qu'il en estoit tres digne. Ils avouërent mesme sans contredit, qu'il n'y avoit point d'homme vivant qu'on luy pût comparer, et qu'on pouvoit douter qu'il s'en trouvast jamais un qui pût soûtenir l'Estat et triompher des ennemis avec autant de gloire que le défunct en avoit remporté sous les armes et sous les enseignes qu'on venoit d'offrir.

Aprés l'offerte, l'évesque monta en chaire devant la chappelle des martyrs, pour faire l'oraison funebre, et il ne s'acquitta pas moins heureusement des louanges qu'il devoit à la memoire de son heros, que de l'obligation d'inspirer à toute la noblesse là presente, la genereuse emulation d'aspirer à la mesme

gloire. If prit pour theme, Nominatus est usque ad extrema terra, sa renommée a volé d'un bout du monde à l'autre, et fit voir, par le recit de ces grands travaux de guerre, de ses merveilleux faits d'armes, de ses trophées et de ses triomphes, qu'il avoit esté la veritable fleur de chevalerie, et que le vray nom de preux ne se devoit qu'à ceux qui comme lui se signaloient également en valeur et en probité. Il prit sujet de passer de là aux qualitez necessaires a la reputation d'un vray et franc chevalier, et s'il releva bien haut l'honneur de la chevalerie, il fit bien connoistre aussi par le discours qu'il fit de son origine et de sa premiere institution, qu'on ne l'avoit pas jugée plus necessaire pour la deffense que pour le gouvernement politique des Estats, et que c'estoit un ordre qui obligeoit à de grands devoirs, tant envers le Roy qu'envers le public. Il les exhorta à servir Sa Majesté avec une parfaite soûmission; il leur remontra que ce n'estoit que par son ordre et pour son service qu'ils devoient prendre les armes; mais sa presence ne l'empécha pas de dire aussi, qu'il falloit que l'occasion en fût juste, et qu'il falloit encore que leur intention fût droite et équitable, pour les rendre innocens de tous les malheurs et des cruautez de la guerre, et par toutes sortes d'exemples qu'il tira de toutes les histoires tant saintes que prophanes, qu'il falloit autant d'honneur et de vertu que de valeur et d'experience dans les armes, pour meriter dans cette condition la grace de Dieu et l'estime des hommes, et pour estre digne de la reputation du fidel chevalier messire Bertrand, qu'il recommandoit à leurs prieres, et pour lequel il alloit achever la messe.

Son tombeau est dans l'église de Saint Denvs. sous une petite arcade qui apparemment a estr faite exprés dans la muraille, au pied du roy Charles cinquiesme, dit à juste titre le Sage et l'Heureux. Tout le monde sçait combien les nations les plus polies ont consideré l'honneur des sepultures, et que parmy les Romains il estoit mesme plus estimé que celuy des statues. On ne trouvera rien de plus glorieux, dans tout l'antiquité, que le sepulchre de nostre connestable, soit pour le lieu soit par ses autres circonstances. Il est de marbre noir; la figure du deffunt est posée dessus, faite de marbre blanc au naturel; une lampe y brusle incessamment. afin que ceux qui s'en approchent ayent plus de curiosité de scavoir par quelles actions il a merité une marque d'honneur si extraordinaire que depuis la ruine de l'Empire de Rome. personne n'en a eu de pareille. Les Perses, les Egyptiens, les Grecs et les Romains ont donne

des lampes à leurs morts les plus illustres, et les fables par une mesme raison ont fait des astres de leurs dieux, et ont voulu qu'Hercules et quelques autres ayent esté changés en estoilles. On lit cette epitaphe au bout de son tombeau:

> ICY GIST MESSIRE BERTRAND DU GUESCLIN, COMTE DE LONGUEVILLE, CONNESTABLE DE FRANCE, QUI TRÉPASSA AU CHASTEL-NEUF DE RENDAN EN GIVODAN EN LA SENESCHAUSSÉE DE BEAUCAIRE, LE TREI-ZIÈME DE JUILLET 1380.

> (Ext. de l'Hist. de Charles VI, par Le Laboureur, p. 171.)

#### VIII.

Attestation signée par Jean de Grailly, captal de Buch, pendant sa captivité. — Jehan de Grailly, captal du Buch, reconnois qu'à la bataille de Cocherel, Rolant Bodin, écuyer, m'ayant fait son prison, il m'a depuis quitté ma foi, et en transportant tout le droit qu'il avoit sur moi, au roi de France, dont je devins, et suis encore loyal prison; que ce roi a établi ma demeure dans le marché de la ville de Meaux; que, de sa grace, il m'apermis d'aller entre deux soleils dans cette ville, et même aux environs, jusqu'à une demi-lieue, à condition qu'avant le soleil couchant, je reviendrois dans le marché, où je passerois la nuit, et d'où je ne pourrois sortir que le lendemain, apres le seleil levé; que depuis, à ma supplication et à celle de mes amis, il m'a permis d'aller faire un voyage en Angleterre, sous la condition que je serois revenu au marché de Meaux le jour de la Saint-Michel; aujourd'hui, étant de retour d'Angleterre, et étant à Paris auprés du Roi, et prêt à retourner au marché de Meaux, je l'ai supplié de me permettre d'aller trouver la reine Jeanne (d'Evreux); veuve de Charles-le-Bel et tante du roi de Navarre, qui m'avoit écrit pour me prier de l'aller trouver à Château-Thierri, ou elle étoit, ou dans d'autres endroits où elle pourroit être; que je l'ai encore supplié de changer le lieu de ma prison, et de me permettre

de demeurer à Paris, et que le Roi ayant eu la bonté de m'accorder ces deux graces, à condition que le dimanche après la Saint Remy prochaine je serois de retour à Paris, où je tiendrois prison dans l'enceinte comprise dans les bastilles de Saint Denys, j'ai juré sur les saints Evangiles, et promis par la foi de mon corps, donnée en la main de très-noble et puissant prince le comte d'Estampes, au nom du Roi, et pour lui, et à ses successeurs, que je me rendrai à Paris au jour qui m'a été prescrit, et que j'y tiendrai prison ou ailleurs où il me sera ordonné, et que, dans quelque lieu que je sois, je serai bon et loyaus prison au roi de France ou à ses successeurs, jusqu'à ce que lui ou eux m'ayent quitté de ma prison par lettres scellées de leur grand scel ; que j'ai encore juré sur les saints Evangiles, et sur ma foi que, pendant que je serai prisonnier, que je ne serai aidant, ne conscillant, ne confortant par dit, par fait, par lettres ou par messaiges, ne par signe ou autrement en public et en secret au roi de Navarre, ni à aucun de son parti, ni à aucuns autres rebelles, ennemis ou malveillans du roi de France, ou de ses successeurs au royaume, et que par moi, ni par autre, je ne dirai ni ne ferai rien qui puisse porter prejudice à ces Rois ni à leur royaume; que je ferai faire un serment pareil à ceux qui demeureront avec moi; que si je manque à tenir ma prison, ou si je fais quelque chose contre ce que dessus est dit, je veux et consens que je sois tenu pour faux, mauvais et desloyal chevalier, et que pour parjure et foi mentie et en signe de ce, mes armes soient tournées de ce dessus dessous, et que pour tel comme tel, le Roy ou ses successeurs me puissent poursuivre dans leurs cours de justice ou autres, me soûmettant moi-même pour l'exécution des choses dessusdites, à la jurisdiction et cohercion de nostre saint Père le Pape et de sa chambre, par lesquels je consens être contraint par sentence d'escommeniement ou autrement, à le tenir et garder fermement. ( Mém. hist. de Secousse sur Charles le Mauvais, tom. I, 2° partie, page 54.)

PIN DES MÉMOIRES ET DES PIÈCES SUR BERTRAND DU GUESCLIN.

|   | .′ |   |   |  |
|---|----|---|---|--|
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    | • |   |  |
|   |    |   | , |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
| • |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |

#### LE LIVRE

# DES FAIS ET BONNES MEURS

DU SAGE ROY CHARLES V.

PAR CRISTINE DE PIZAN DAMOISELLE.

· .

#### NOTICE

### SUR CHRISTINE DE PISAN.

de Pisan est le personnage littéraire leux du quatorzième siècle en France. it dans un roudeau :

ir le prix en science et doctrine, mérita de Pizan la Christine it ses jours.......

es savants seuls l'ont connue: nous que ce qu'on appelle le public sit aussi ce avec le prodigieux auteur de tant tions. Les traits de cette physionomie le n'ont pas tous été saisis et reproaurons donc un double but dans cette remier, de faire connaître Christine de e manière plus complète que ne l'ont vanciers; le second, de mettre ce que à dire à la portée de tout le monde; cours de cette entreprise nous n'oumais que c'est pour tout le monde que illons. Jean Boivin de Villeneuve (1) une vie de Christine de Pisan, insérée xième volume des Mémoires de l'Acainscriptions; Chaufepié, dans son supdictionnaire de Bayle; l'abbé Lebœuf, a publication de l'histoire de Charles V ne de Pisan: les premiers éditeurs de n des Mémoires; mademoiselle de Kéla collection des meilleurs ouvrages rits par des femmes; M. Pétitot, dans ne volume de sa collection, ont, tour à ou moins suivi la notice de Boivin; erons, nous aussi, des recherches des i ont parlé de Christine de Pisan avant 3 nous nous efforcerons d'être plus litle nos prédécesseurs; ce n'est pas seuc l'œil de l'érudition qu'il faut voir et stine; il y a en elle quelque chose de e savante femme.

de Pisan, père de Christine, originaire , avait épousé à Venise la fille d'un e ses amis, et occupait une place de de la république. Sa renommée dans s'était répandue dans toutes les cours Charles V lui ayant fait proposer un it auprès de lui, Thomas accepta les ionarque et vint à Paris; toutefois son ait point de demeurer long-temps en avait laissé à Bologne sa femme et une ii était née à Venise : cette fille était le Pisan. L'honorable accueil que Tho-

par erreur que M. Petitot l'a appelé l'abbé n Boivin, auteur d'une Vie de Christine de : Thomas de Pisan, son père, frère cadet

mas recut de Charles V, les offres généreuses qui lui furent faites et les pressantes sollicitations du roi de France le décidèrent à établir son séjour à Paris et à faire venir sa femme et sa fille. C'est au mois de décembre 1368 que Christine et sa mère furent présentées à Charles V dans le château du Louvre; Christine avait alors cinq ans, ce qui place l'époque de sa naissance dans l'année 1363. Je regrette que nous n'ayons aucun détail sur ce voyage de Bologne à Paris où nous voyons une mère et sa fille en bas àge, franchissant une distance de quatre cents lieues pour courir après des destinées nouvelles. Un savant clerc qui aurait rencontré la petite étrangère sur les chemins de France, aurait été bien étonnésion lui avait dit que cette voyageuse italienne de cinq ans devait contribuer un jour au progrès et à l'éclat de notre littérature, encore dans les langes d'une grossière latinité, si on lui avoit dit que son nom serait répété dans les siècles et que les patients amis des choses du passé rechercheraient curieusement ses traces.

Christine et sa mère surent très-gracieusement reçues par Charles V. On traita la fille de Thomas de Pisan comme une demoiselle de qualité; élevée dans la cour, aucun soin, aucun maître ne lui manquèrent; son père qui avait découvert en elle les germes de facultés puissantes, lui sit apprendre les langues française, latine et italienne, ensuite les sciences et les belles-lettres. Une facilité merveilleuse, des progrès rapides dans les différentes branches des connaissances humaines appellèrent sur la jeune Christine l'attention de tous; elle ne tarda pas à être demandée en mariage par une foule de personnages distingués dans la robe et l'épée. Thomas de Pisan avait un grand crédit à la cour; il recevait un traitement de cent livres par mois et à peu près autant en gratifications, ce qui, dans ce temps là, présentait un revenu fort élevé; de plus, ou lui avait promis un fonds de terre de cinq cents livres de revenu pour lui et pour ses héritiers. Thomas aurait donc pu trouver un riche parti pour sa fille; mais il ne so laissa point conduire par une pensée d'intérêt; parmi tous les nobles et les chevaliers empressés autour de Christine, celui que Thomas préséra fut un jeune Picard, nommé Etienne du Castel, qui avait beaucoup plus de mérile que de fortune; il faut croire aussi que le choix du jeune homme de Picardie n'était point contraire aux penchants de la jeune Christine. Elle achevait à peine sa qua-

de Louis Boivin, n'était point ecclésiastique ; il avait épousé, en 1716, une nièce de la célèbre mademoiselle Chéron. torzième année lorsqu'elle fut donnée en mariage à Etienne du Castel; son éducation n'était point encore terminée. Le gendre de Thomas fut pourvu d'une charge de notaire et secrétaire du roi. Dans un de ses livres, Christine a parlé elle-même de son mariage ayec un naïf abandon et une aimable simplicité. « A venir au point de mes fortunes, » dit-elle, le temps vint que je approchoïe l'aage » auquel on seult (on a coutume) les filles assener » de mari; tout fusse-je encore assez jeunette, » nonobstant que par chevaliers, autres nobles et » riches clers, fusse de plusieurs demandée (et » cette vérité ne soit de nul réputée ventence : » car l'autorité de l'onneur et grant amour que » le Roy à mon pere démonstroit, estoit de ce cause, » non mie ma valeur); comme mon dit pere ré-» putast cellui plus valable, qui le plus science » avec bonnes meurs avoit, ainsi un jone escolier » gradué, bien né et de nobles parents de Picar-» die, de qui les vertus passoient la richece, à » cellui que il réputa comme propre fils je fus » donnée. En ce cas ne me plains-je de fortune.» Cette famille, dont le bonheur était soumis aux vicissitudes de la cour, devait bientôt avoir ses jours de deuil. Le même coup qui ravit à la France son roi sage, ravit à la famille de Thomas de Pisan son bien et son espoir; dépouillé de son crédit et de la plus grande partie de ses revenus par la mort de Charles V, Thomas se vit réduit à l'état le plus humble; la vieillesse était venue et la fortune s'en était allée; le chagrin abrégea les derniers jours de la vie de Thomas; le père de Christine entra dans la tombe peu d'années après la mort de son royal protecteur. Christine dans plusieurs passages de ses livres, a beaucoup vanté la science de Thomas de Pisan; elle prétend que celui-ci mourut à l'heure même qu'il avait annoncée; nous pouvons nous dispenser d'y croire, et la manière exagérée dont Christine parle de l'astrologue de Bologne, doit s'expliquer par l'amour d'une fille envers son père. Le nom de Thomas de Pisan ne se trouve point sur la liste des conseillers de Charles V. Tout ce qu'on peut dire de lui, c'est que son triple caractère d'astrologue, de médecin et de savant l'avait mis en faveur auprès du roi Charles. On sait que l'astrologie jouait un grand rôle à cette époque. On in-Aerrogeait les astres avant d'entreprendre les grandes choses comme les petites; il fallait que l'œil de la science eut d'abord lu dans les cieux pour qu'on ésat entreprendre une guerre, livrer un combat, se mettre en voyage, bâtir une église ou un château ou même porter un habit neuf. L'astrologie était devenue la grande conseillère des rois et des princes, et, jusques dans la vie ordinaire, ses inspirations étaient des lois. La profession d'astrelogue donnait donc un rang dans le monde et pouvait mener à la fortune.

La mort de Thomas avait laissé la famille de Christine avec de médiocres ressources; la charge d'Etienne du Castel ne pouvait suffire à tous les besoins. Christine dut songer alors à tirer parti de ses

talents; dès l'année 1394, ses poésies lui avaient donné de la renommée; le comte de Salisbury, venu en France pour le mariage de Richard II avec Isabelle, fille de Charles VI, accorda à Christine de généreux encouragements et emporta en Angleterre un recueil de ses poésies. En ce tempslà, où les productions littéraires ne circulaient dans le monde qu'au moyen des copistes, les poètes et les gens de lettres n'avaient guère pour ressource que la protection des grands. Après le départ du comte de Salisbusry, Christine conserva des rapports avec lui; en 1397, elle lui envoya son fils ainé que le comte demandait à faire élever avec son propre sils; elle le rappela en 1400. quelque temps après la révolution qui plaça Henri de Lancastre sur le trône de Richard II. Le roi d'Angleterre, qui avait eu connaissance des poésies de Christine, essaya de l'attirer dans sa cour par les plus séduisantes promesses; mais elle ne voulut rien recevoir de l'usurpateur Henri: « Pour ce, dit-elle, que je ne puis croire que fa » de desloyal viengue à bon terme. » Un autre prince, Jean Galéas Visconti, duc de Milan, fit des efforts pour attirer Christine dans ses élats; la fille de Thomas aima mieux vivre humblement en France que de vivre richement dans les cours étrangères.

Parmi les petits dictiez, les ballades, les lais, les virelais et les rondeaux qui commencèrent la réputation de Christine, il en est plusieurs d'un mérite véritable; ce mérite consiste dans le naturel et la sensibilité. Voici une ballade où se révèlent à la fois la manière poétique de cette époque et le caractère des dictiez amoureuz de Christine:

Seulete suis et seulete veuil estre, Seulete m'a mon doulz ami laissée, Seulete suis senz compaignon ne maistre. Seulete suis dolente et courroucée, Seulete suis en langour mésaisée, Seulete suis plus que nulle esgarée, Seulete suis senz ami demourée.

Seulete suis à huiz ou à fenestre, Sculete suis en un anglet murée, Seulete suis pour moy de pleurs repaistre, Seulete suis doulente ou appaisiée, Seulete suis riens n'est qui tant me siée, Seulete suis en ma chambre enserrée, Seulete suis senz ami demourée.

Seulete suis partout et en tout estre, Seulete suis ou je voise ou je siée, Sculete suis plus qu'autre rien terrestre, Seulete suis de chascun delaissée, Seulete suis durement abaissée, Seulete suis souvent toute esplarée, Seulete suis senz ami demourée.

L'imagination vive, l'esprit étendu de Christine. ne pouvaient pas rester enfermés dans le cercle étroit des poésies amoureuses; la fille de Thomas. encouragée par le succès de ses premières productions, songea à composer de grands ouvrages: elle s'y prépara par une étude opinialre des au-

eurs de tous les temps. « Ains comme l'enfant que en premier on met à l'a, b, c, d, me pris, dit-elle, aux histoires anciennes des commencemens du monde; les histoires des Ebrieux, des Assiriens, et des principes des signouries procédant de l'une et l'autre, dessendant aux Romains, des François, des Bretons, et autres · plusieurs historiographes : après aus deductions de sciences, selon ce que et l'espace du temps · que y estudiai en pos comprendre; puis me pris · aus livres des poètes... A donc fus-je aise quand · j'os trouvé le stile à moy naturel, me delitant en leurs soubtiles couvertures et belles manières, muliées sous fictions délitables et morales; et le bel stile de leurs metres en prose, déduite par belle et polie rhétorique. » Il paraît que ette étude préparatoire de Christine ne fut pas 'œuvre de quelques mois, mais de plusieurs aniées, car la sille de Thomas nous apprend ellenême qu'elle commença à écrire des ouvrages érieux seulement en 1399; elle avait alors trenteix ans; depuis l'an 1399 jusqu'en 1405, Christine composa quinze volumes principaux, sans les ulres particuliers petits dictiez, lesquieulz tous nsemble contiennent environ soixante dix cahiers.

Christine perdit son mari Etienne du Castel en 402; une maladie contagieuse le mit au tombeau vant le temps, et Christine, restée veuve avec rois enfants, pouvait regarder l'avenir avec injuiétude; elle eut à s'occuper des soins pénibles lu ménage auxquels jusqu'à ce jour elle était resée étrangère; de plus, les premiers temps de son euvage furent troublés par des procès qu'elle ut à soutenir contre la mauvaise foi et la chiane. « Or me convint, dit-elle, mettre à œuvre ce que moy nourrie en delices et mignotemens n'avole appris, et estre conduiseresse de la nef demourée en la mer ourageuse sans patron: c'est , à savoir le désolé mainage hors de son lieu et pays. Adonc messourdissent angoisses de toutes > parts. Et comme ce soient les més des yeufyes. » plais et procès m'environnèrent de tous léz » (cotés), et ceux qui me devoient m'assaillirent, » affin que ne m'avançasse de leur rien deman-» der. » Le caractère et les habitudes de Christine ne pouvaient s'accommoder d'une vie de querelles et de procès; la jeune veuve ne tarda pas à renoncer à de stériles poursuites, et chercha dans les livres du repos et des consolations.

C'est Christine qui nous a conservé la date de 1402 comme étant l'époque de la mort de son mari; cette date se trouve dans le premier chapitre du Chemin de longue estude, ouvrage de Christine, composé treize ans après la mort de son cher Etienne du Castel. Le préambule du Chemin de longue estude est une page d'amour et de regrets pour Etienne du Castel; Christine y parle d'elle-même et de son mari de telle manière que ce préambule doit être regardé comme une précieuse révélation. Ce passage, quoique un peu long, doit donc naturellement trouver place dans une Notice destinée à reproduire tous les traits

d'une femme remarquable, jusqu'ici peu connue du public. « Comme fortune averse et ennemye » de toute prospérité mondaine (nous empruntons » la traduction fidèle de Jean Chaperon) m'eut » abatue par son tour (duquel depuis les grands » jusques aux plus petitz se montre avoir puis-» sance) et mise en doulour excessive, regrettant » à part moy et ayant en mon cueur le remord debile de celuy sans lequel je ne devois ne pouvois avoir joye, et lequel faisoit de moy telle estime, que moins ne luy estois qu'une simple columbe correspondant à son vouloir; celuy estoit certainement la clef de mon secret, et moi » la serrure ferme et seure de son desir ; c'estoit » celuy qui saus concupiscence d'autre, me por-» toit entière et loyale amitié, et tenoit dedans » son cueur vraye ma fermeté; en luy avois tout » mon consort, mon souhait, mon plaisir, ma suf-» fisance et mon espérance : brief de nos deux » n'estoit qu'un même vouloir. Femme n'y avoit » en ce monde, qui participast plus de félicité » que moy. Je luy su donnée jeune, et luy à moy » si sage et si bien né que sa vertu embrasa mon » tendre estomac en un feu inextinguible : si qu'en » ceste chaleur fut faite une conjonction de nos » deux cœurs, et furent faits or esprouvé en la » fournaise. Las! mon plaisir estoit tout en luy, » mon amour si fermement assis en sa pensée et » me tenoit telle loyauté, que quand je serois cent » ans à louer sa perfection, encore n'en aurois fait satisfaction condigne. Mais depuis qu'Atropos, de ses mains mortifères et sanguinaires. eut rompu le fil de sa vie, qui m'estoit tant agréable, pour nuls avoirs mondains, ne frequentation de parens ou amis ne fut mon cœur saoul à donner larmes à mes yeux. Ainsi le » temps procuré par Fortune me dura jusques à » ce que (ennuyeuse de son estat prospère) par le » moyen de la cruelle mort, elle le rendit estouffé » entre les entrailles de la grand mère Cybelle. » Et d'avantage, combien qu'il y eut jà treize » ans que mon cœur avoit servy continuellement » d'alembic à mes yeux, leur fesant distiller sans » cesse l'eau d'amertume causée d'un triste sou-» venir, encore n'a-t-il cessé pour le aujourd'huy, » non plus que s'il n'y avoit qu'une heure que » son trespas fust avenu. Car l'amour égale de » deux encore en mon cœur emprimé (non-» obstant que fusse fayble et debile), n'espargnoit aucun endroit de moy mesmes, et ne ces-» soit soy presenter devant l'ostacle de ma » fantaisie, fust-ce même devant gens dont le vi-» sage et ris hautain asseuroit toute douleur, » passion et fascherie estre abolies et estaints. » Tel fut le commencement et le plus grand péril » de mon espérance, qui m'osta toute joye et me » mist en tel estat qu'estant odieuse à toute com-» pagnie fust estrange, de ma parenté ou domes-» tique, pour ma solitude et trop aspre conversa-» tion : l'ennuy de eux bannit et interdit m'estoit » viande, boire et repas entier et quotidien, sans » que je fusse rassasiée de le plaindre et regretter. » Le jour dernier de mon cher espoux, à moy » dommageable et principe de tous mes regrets » fut le sixième d'octobre l'an mil quatre cens et » deux, lequel portay, toutefois si secrettement, » accompagné d'aigres tristesses, que peu de gens » s'en pouvoient apercevoir. Car monstrer son » courage et faire apparoître devant le vulgaire ce » qui doit estre secret et caché en l'intérieur de » l'ame, n'est point avantage, aius tourne à plus » grande perte et malayse. »

Un des premiers ouvrages de longue haleine qui sortirent de la plume de Christine, fut l' $E_{-}$ pitre d'Othea, la déesse qu'elle envoya à Hector de Troye, à l'age de quinze ans, poème allégorique mêlé de prose et de vers; on doit un excellent examen critique de cette composition à l'abbé Sallier, de l'Académie des inscriptions et belleslettres. Cet ouvrage, dont il existe plusieurs manuscrits à la bibliothèque du roi, a été imprimé à Paris, in-4°, sous le titre des Cent histoires de Troyes, avec l'Epitre d'Othea, déesse de prudence, envoyée à l'esprit chevaleureux d'Hector de Troyes, mises en rime françoise par Chrestienne de Pise. La publication des Cent histoires de Troyes est d'une très-grande rareté. Christine avoit dédié l'Epître d'Othea à Hector au duc d'Orléans, ainsi que le Début des deux Amans, sorte de discussion poétique pour savoir si l'amour c'est maladic ou grant santé. Quand la faction de Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, eut remplacé au pouvoir celle du duc d'Orléans, ce sut à Philippe-le-Hardi que Christine adressa ses livres; car, à cette époque, comme nous l'avons déjà remarqué, la protection des puissants était la scule espérance, le seul refuge des gens qui écrivaient. Le duc de Bourgogne récompensa Christine; il prit à sa solde son fils ainé, revenu d'Angleterre. Le duc de Berry se montra aussi du nombre des protecteurs de Christine; il donna deux cents écus pour un recueil de ses Ballades.

Mais de tous les bienfaiteurs de la fille de Thomas, le plus magnifique étoit Philippe-le-Hardi; celui-ci fut pour elle, pendant quelque temps, comme une providence; et Christine, en échange, lui garda toujours une ardente et sincère reconnaissance. Elle lui présenta, pour étrennes, le 1er janvier 1403, le livre de la Mutation de fortune, poème de plus de six mille vers, consacré aux perpétuelles révolutions que la fortune accomplit dans le monde; ce poème, véritable histoire universelle où les événements du passé sont mêlés aux idées du xive siècle sur les sciences et les arts, atteste un immense savoir. Le livre de la Mutation de fortune n'a jamais été imprimé; il en existe trois manuscrits à la bibliothèque du roi, sous les nº 70872, 7087242, 7088. Cet ouvrage frappa l'attention du duc de Bourgogne; il reconnut dans l'auteur de la Mutation de fortune un esprit propre à l'étude des choses historiques , et eut la pensée de confier à la plume de Christine l'histoire de Charles V. Le duc mit à sa disposition toutes les pièces, toutes les chroniques,

tous les renseignements desirables. Christine se mit à l'œuvre ; l'ouvrage, commencé au mois de janvier, fut terminé en moins d'un an; mais entre la première et la seconde partie de son histoire. elle eut à déplorer le trépas de son bienfaileur; le Livre des faits et bonnes mœurs du bon roi Charles V, divisé en trois parties, dont nous reparlerons plus tard, sut présenté au duc de Berry. La mort du duc de Bourgogne fut pour Christine un malheur; la source des bienfaits était tarie; dans la tombe de Philippe-le-Hardi venaient d'être englouties les espérances de l'illustre veuve, de si mère avancée en âge, d'un fils sans emploi, de deux frères et de quelques pauvres parents. La fille de Christine s'était dévouée à la vie religieuse dans le monastère de Poissy. Les deux frères de Christine ne trouvant plus à Paris de quoi soulenir leur vie, allèrent chercher du pain en Italie. Une nouvelle vie d'amertume commençait pour Christine; la France était alors troublée par les factions qui se disputaient le pouvoir; la voix d'une femme, qui implorait du secours au nom des lettres, arrivait à peine à l'oreille des princes préoccupés des plus grands intérêts du royaume. Toutefois, malgré sa misère, Christine conservait dans sa vie extérieure une noble dignité; elle s'efforçait de cacher aux yeux du monde le dépérissement de sa fortune; son courage était soulenu par une grande confiance dans l'avenir. • Si te » promets, dit-elle, à dame Philosophie, que à mes » semblans et abis peu apparoit entre gens le » faissel de mes ennemis : ains soubs mantel fouré » de soies et soubs surcot d'escarlate, non pas sot-» vent renouvellé, mais bien gardé, avoics &-» pesses fois de grans friçons, et en beau lit et » bien ordené de males nuis. Mais le repasesion » sobre, comme il affière (il convient) à femme » vefve; et toute fois vivre convient. » Christine était quelquefois dans la nécessité de recourir à la bourse de ses amis; les paroles suivantes nous disent tout ce qu'elle souffrait : « Mais quand il » convenoit que je feisse aucun emprunt ou que » soit, pour eschever (éviter) plus grant inconve-» nient, beau sire dieux, comment honteusement » à face rougie, tant fust la personne de mon ami-» tié, le requerote. » En 1405, Christine écrivil les Epitres du débat sur les romans de la Ros. pour signaler ce qu'il y avait d'immoral das l'œuvre de Jean de Meun; un certain Gontier-Col répondit à Christine dans l'intérêt du roman de la Rose, mais Christine persista à appeler la lecture de ce roman une exhortation de très-abominables mœurs. Les Epitres du débat du rema de la Rose furent dédiées à la reine Isabelle & Bavière et au prévôt des marchands de Paris; • en trouve des manuscrits à la bibliothèque du rel sous les no 7087, 7599. Dans le Livre de la Fr sion, composé en 1406, Christine raconte me vision bizarre qui lui a montré le cahos sous la forme d'un monstre immense; engloutie par lui. elle voit dans les flancs du monstre la Terre son la forme d'une reine; la capitale de cette reine el Paris, la seconde Athènes. Christine marche à travers la cité, et chaque pas qu'elle fait lui donne ccasion de déplorer la profonde misère de l'homne: elle reproche ensuite à la Philosophie de n'avoir rien fait pour son bonheur, et de n'avoir remplacé par aucun bien réel son père et son mari qu'elle a perdus. La Philosophie lui fait entendre des paroles de consolation; elle relève son courage, et, à son réveil, Christine trouve dans son ame une force nouvelle pour continuer son chemin dans la vie. Dans le Livre de la Vision, Chrisline parle de la nécessité où elle se voit réduite de poursuivre à grand train les gens de finance, qui la promènent de jour en jour par leurs belles paroles; elle s'arrête en détail sur l'état malheureux de sa famille.

L'année 1411 fut une année heureuse pour Christine; dans un ancien registre de la chambre des comptes, il est fait mention d'une somme de deux cents livres accordée à Damoiselle Christine de Pisan, veusve de seu maistre Etienne du Castel, jadis élève notaire et secretaire du roi, pour considération des bons et agréables services que feu maistre Thomas de Boulogne, en son vivant, conseiller et astrologien du seu roy Charles, que Dieu pardoint, et dudit seigneur, et aussi père d'elle, avoit sails, et pour certaines autres causes et considérations. Les lettres par lesquels Charles VI accordait cette gratification à Christine, sont du 13 mai 1411. Il est curieux qu'au nombre des motifs qu'on fait valoir en faveur de Christine dans cette pièce contemporaine, il ne soit nullement question de son mérite personnel, mais seulement des bons et agréables services de Thomas de Boulogne; ajoutous qu'il est possible que les égards dus aux talents de Christine soient compris dans les certaines autres causes et considérations. Dans les années 1412 et 1413, Christine écrivit pour le dauphin Louis, duc de Guyenne, le Traité de la paix, divisé en trois parties; ce livre retrace les douceurs de la paix et renferme des conseils pour le prince, sur le gouvernement des empires. La bibliothèque du roi possède un manuscrit du Traité de la paix, sous le numéro 7398.

Le Chemin de longue estude, composé en 1415, ful le dernier, ou du moins un des derniers des ouvrages de Christine de Pisan; elle avoit alors cinquante-deux ans. Le Chemin de longue estude, poème de plus de six mille vers, est adressé à Charles VI; je regarde cette production comme l'œuvre littéraire la plus remarquable de Christine de Pisan; je l'ai lue avec un vif intérêt, et j'espère que nos lecteurs ne seront pas fàchés que je m'y arrête un peu plus que sur les autres ouvrages du même auteur. Jean Chaperon a publié, en 1549, une traduction de ce livre en prose française (1); cette traduction offre avec plus de clarté tout le charme

qui mériterait d'être répété ici en entier; il expose aux lecteurs comment dame Christine, après le temps de son mari, ne voulant demourer oysive de faire bon fruit, et ne rendre inutile sa muse de laquelle elle savoit soy aider à la louange des roys et érudition des peuples, compose ce présent œuvre du Chemin de longue estude, qui signifie le bon vouloir qu'elle avoit de soy occuper aux lettres sacrées et profanes, pour tous les deux faire son profit, et pareilles (après les avoir pratiquées) donner à entendre à toute manière de gens, principalement aux roys, princes et chevaliers, le moyen de vivre heureusement en ce monde, esvitant malheur et infamie, pour heureusement parvenir à élernelle béatitude. Mais je me hâte d'arriver au poème du Chemin de Longue Estude.

de l'original. Si dans cette rapide analyse j'avais

à citer quelques mots, quelques images, quelques traits, je les emprunterais au langage de Jean

Chaperon. Et d'abord je dirai que ce Jean Chape-

ron a placé en tête de sa charmante imitation du

Chemin de Longue Estude un salut aux lecteurs

Un jour Christine, retirée, selon sa coutume, dans son cabinet d'étude pour s'y reposer avec des livres et chercher un adoucissement à ses peines, ouvre un livre de Boece, duquel elle estoit fort affectée et amoureuse; c'élait le livre de la Consolation. Christine songe aux tribulations qui ont rempli la vie de Boëce, à son exil de Rome, et reconnoît amèrement que quand on veut faire son devoir, on a maintes males aventures. Elle lit Boëce et oublie les heures, tant ce livre charme son cœur. La nuit était avancée: une des femmes de Christine entre dans son cabinet et l'avertit qu'elle a laissé passer l'heure du coucher. Christine quitte le livre tant aimé, va dans sa chambre et se couche. Après qu'elle a dit ses petites oraisons et prières accoutumées, au lieu de s'endormir, elle s'arrête, comme malgré elle, à cette pensée que les choses humaines sont bien vaines, et que la corruption a envahi le monde; elle résléchit sur cette perpétuelle et impitoyable guerre que se livrent tous les êtres vivants sous le soleil et même les éléments entre eux; elle fait un tableau de la situation morale et politique de l'Europe, et ce tableau est lugubre. A la fin, Christine s'endort; elle a une vision; ce n'est point un songe qui traverse son sommeil, ce n'est point un fantôme qui apparait devant ses yeux, c'est une femme, une femme grande, belle et simple, la tête couverte d'un voile blanc, vêtue d'une longue robe attachée par une large ceinture; la mystérieuse femme s'approche du lit de Christine, elle s'assied près de son chevet; elle lui parle et lui annonce d'abord que sa mémoire sera perpétuelle entre gens de lettres et entre ceux qui seront et seront d'esprit et d'intelligence; elle

(1) Le Chemin de long Estude de dame Cristine de Pise, où est descrit le desbat au parlement de raison pour l'élection du prince digne de gouverner le monde, traduit de langue romanne en prose françoise par Jean Chaperon, dit lassé de repos. Tout par Soulas. A Paris, de l'imprimerie d'Estienne Groulleau, demeurant en la rue Nostre Dame, à l'enseigne saint Jean Baptiste; 1549. 1 vol in-32. dit à Christine qu'elle la connaît bien, et qu'elle la met au-dessus de toutes les femmes. Puis la mystérieuse étrangère apprend à Christine qu'elle est Amaltée, la Sibyle de Cumes; elle l'appelle chère fille et amye, lui dit que c'est elle qui conduisit Enée aux enfers, qui apporta à Tarquin l'Ancien les neuf volumes de lois, et que c'est d'elle que parlait Virgile quand il disait : « Les » temps prédits par la Sibyle de Cumes sont ar-« rivés \*. » Ainsi que le poète mantoan a tesmoiyné par sa métrificature. Christine, répondant à la Sibyle, l'appelle singulière amye de science. regente du collège de science, secrétaire de Dieu; la Sibyle lui avait demandé si elle voulait la suivre dans ses lointains voyages. Christine y consent; elle prend sa cotte et sa robe, et coiffée d'un simple courrechef avec un touret, elle se garnit d'une guimple et garde col pour se désendre du soleil, vents et poussières plus violents communément en ces temps là d'automne qu'aux autres; elle retrousse sa robe sur sa ceinture pour marcher plus légèrement, et dit à la Sibyle qu'elle est prête à la suivre partout, car elle est lasse de sa vie pale et monotone. Christine et la Sybile partent toutes les deux ensemble, et les voilà dans des campagnes fortunées, où le printemps sourit toujours; Christine voit une fontaine aux flots brillants, entourée de tout ce que la nature a de plus frais, et près de cette fontaine elle voit un coursier avec des ailes; elle voit une montagne qui porte son sommet jusqu'aux nues; la Sibyle lui explique que cette fontaine est la fontaine de la science, que ce coursier est Pégase, que cette montagne est l'Hélicon; elle lui marque dans ces champs toujours verts la place qu'ont occupée Aristote, Socrate, Platon, Démocrite, Diogène, Empedocle, Ptolémée, Hyppocrate, Galien, Avicenne, Sénèque, Virgile, Orphée, Musée, Ovide, Horace, Catulle, Tibulle et Homère aussi, Homère, le souverain poète, qui a cueilli à ces arbres maint rameau pour faire sluts et flaoits (flageolets) desquels issoit (sortoit) chant mélodieux, et a bu de la fontaine à son plaisir. N'oublions pas de dire que Thomas de Pisan est aussi placé dans cette immortelle phalange des grands hommes. Ce que Christine voit là, c'est le chemin de longue étude, chemin qu'elle ne connoissoit que par Dante de Florence; Dante y avait rencontré Virgile, et Virgile l'avoit conduit partout. Les deux voyageuses, sans navire, sans esquif, passent les mers et vont à Constantinople, à Jérusalem, à Bethléem, à Ténedos, aux bords de l'Hellespont, à Troie, Rhodes, Chypre, le Caire, l'Assyrie et l'Arabie; elles vont visiter le monastère du mout Sinai, et puis continuent leur route vers la Tartarie et l'Inde; Christine raconte sur ces différents pays ce qu'on savoit dans le xive siècle. Aux dernières limites de l'Orient, les deux voyageuses rencontrent une

haute montagne; une merveilleuse échelle qui s'élance au ciel est placée sur la cime de la montagne; Christine monte au haut de l'échelle et parcourt des yeux le firmament; elle observe et nomme les astres, et dit tout ce qu'on savoit de son temps en astronomie. Puis tout à coup quatre chaires se montrent aux quatré parties du moode: elles sont occupées par les dames Sagesse, Richesse, Noblesse et Chevalerie; au milieu de ces quatre chaires on en voit une cinquième faile d'une lumière resplendissante, occupée par dame Raison, qui tient parlement. La Terre présente une requête à dame Raison pour lui exposer les maux auxquels elle est en proie. Une longue discution s'engage entre les cinq dames pour savoir ce qu'il y a de mieux à faire pour gouverner k monde, et pour savoir quelles sont les qualités les plus nécessaires à un roi. Après un débat oi toutes les idées politiques de l'époque sont miss en présence, on décide qu'on soumettra cette importante décision à Charles VI et à ses pairs; c'est Christine qui est chargée de remettre les plaidoyers au roi de France, comme à la souversine court regnant alors au monde.

Tel est le poème du Chemin de longue estude : 🗪 y trouve toute la poésie, toute la philosophie, toute la politique du xive siècle; une science étendue s'y mêle à une riche imagination; le style de Christine y rayonne des couleurs d'une véritable poésie; il a toute l'animation et la vivacité de la jeunesse. et si la date de cette composition n'étoit pas positivement indiquée par Christine elle-même, on aurait de la peine à croire que l'auteur fat alors dans la dernière période de sa carrière. En lisast le Chemin de longue estude, un sentiment de surprise s'est mêlé au plaisir que j'ai senti; à l'épo que où Christine écrivait ce poème, elle était plus malheureuse qu'elle ne l'avait jamais été, et je me suis étonné que, sous le poids de l'ennei, la célèbre fille de Thomas ail pu trouver tant de force, d'éclat et de fratcheur. Homère dit : Jepiter ôte aux malheureux la moitié de leur esprit: ce n'est pas pour Christine que ces mélancoliques paroles ont eu leur vérité, car l'œuvre littéraire la plus remarquable de sa vie fut accomplie dass ses plus mauvais jours. Le Chemin de lorge estude, offert à Charles VI, aurait pu à d'autres époques améliorer la position de son auteur, mais la fatale journée d'Azincourt venait d'attriter le monarque et le royaume, et le sort de Christine ne changea point au milieu des milheurs publics. Christine avait alors cinquale deux ans; passé cette époque, on ne découve plus aucun vestige de l'intéressant auteur que nous venons de suivre; il n'est pas probable qu'elle ait vécu long-temps encore.

Dans les pages qui précédent, il n'a étéfait metion que des principaux ouvrages de Christine de Pisan; nous nous bornerons à indiquer simplement les autres productions: Les Jeux à rendre. l'Épitre au Dieu d'amour, le dit de Poissy, le dit de la Rose, le Livre des trois jugements, le dit de la

<sup>\*</sup> Ultima Cumæi venit jam carminis ætas. (Eclogue 1v, Pollion.)

, le dit des vrais Amants, les dits molité des dames (1), le Livre des trois vertus, de Policie (2), le Livre des faits d'armes et erie, divisé en quatre parties, le Livre de et l'enseignement de bien vivre, Mellibée Prudence. Ces différentes productions, mes sont en vers, les autres en prose, ent en manuscrits à la Bibliothèque du

e deuxième feuillet de la Cité des Da-3. 7395), j'ai vu une miniature qui re-Christine de Pisan; sa figure est ronde use : il résulte de ce portrait que Chrisavoir de la beauté. Une coiffure élevée. ée d'une gaze transparente, une grande le bordée d'or, qui laisse le cou et le la poitrine découverts, une chemise ou de dessous dont l'ouverture est bordée jui couvre la moitié de la poitrine, tel stume de Christine. Elle est représenns son cabinet d'étude, assise sur un fond cramoisi, semblable à un trône de nos cathédrales; à côté d'elle, est pupitre semblable à un pupitre d'église, le volumes in-folio. Le sujet de la miniaemprunté aux premiers chapitres de la lames; Christine songe à l'ouvrage qu'elle composer et le sentiment de sa faiblesse : « En telle dolente pensée ensi que la teste baissée comme une personne se, les yeux pleins de larmes, tenant n sous ma joue, accoudée sur le pomma thanere (bureau); » tout-à-coup nes lui apparaissent; Christine, à cette le signe de la croix, car elle ne comn d'abord à une telle apparition; peu à ois dames se font connaître; la première e Raison, la seconde, Droiture, la troiistice : les trois dames annoncent à Chrislles sont prêtes à l'aider dans l'œuvre répare : elles travailleront aux murs et 3 de la cité que Christine veut bâtir pour s. Les trois figures allégoriques sont rivêtues : elles ont pour couronnes des orientales; d'eux d'entre elles portent ce de turban; la dame du milieu porte fure longue semblable au tantour des lu Liban. J'ai vu aussi au feuillet 45 du t de la Cité des Dames une miniature qui te Christine.

otice est plus longue que je n'aurois cru, ir d'être complet a multiplié mes pages. le je dise aussi que j'avais à cœur de faire une femme dont la bizarre et touchante

ques-uns des ouvrages de Christine étaient us par toutes les dames de qualité. On conla bibliothèque du chapitre de Notre-Dame on livre de la Cité des Dames, à la fin dumarqué que ce livre fut à madame Agnes signe, en son vivant duchesse de Bourbon-'Auvergne. L'abbé Lebœuf, Dissertation sur celéstastique et civile de Paris, t. III, p. 400.

destinée m'avait ému, dont les ouvrages m'avaient pénétré de surprise. Sans doute les productians de Christine ne sont point parfaites, et la délicalesse de notre goût se trouve souvent blessée par ses conceptions; mais Christine écrivait, il y a quatre cents ans, et à cette époque la littérature française bégayait à peine; pour faire tout ce qu'à fait Christine, il fallait du génie. Cette femme a profondément remué la langue française, et je voudrais que ses livres devinssent un sujet spécial d'étude dans le nouveau Dictionnaire que l'Académie vient de commencer. Ce qui étonne aussi dans Christine, c'est la merveilleuse étendue de ses connaissances; en elle se résume la science du xive siècle. Christine parle d'Aristote et de Platon, d'Homère et de Virgile, de Cicéron et de Sénèque, de tous les grands mattres de l'antiquité, comme d'auteurs qui lui étaient familiers ; elle cite même des ouvrages que la Bibliothèque de Charles V, ne possédait pas, et je ne sais quel heureux destin voulait que tous les rayons des antiques lumières, alors épars dans le monde. vinssent aboutir à Christine comme au génie le plus digne de les recevoir, le mieux fait pour les comprendre. J'ajoute, en finissant, que ce ne serait pas pour moi une pelite joie, si cette notice pouvait contribuer à donner à Christine de Pisan quelques nouveaux amis, et si ce trop imparfait hommage rendu à sa mémoire pouvait la venger quelque peu d'un injuste oubli.

#### SUR LE LIVRE

### DES FAIS ET BONNES MEURS DU SAGE ROY CHARLES V.

Dans la Notice qui précède, nous n'avons pu qu'indiquer l'histoire de Charles V, par Christine de Pisan, que nous publions ici; il importe d'y revenir pour chercher à caractériser cet ouvrage. On a vu dans la Notice que le livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V avait été commandé à Christine par Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne; on a vu que tous les documents historiques avaient été mis à sa disposition. Aux détails qu'elle trouva dans les chroniques de Saint-Denis, Christine ajouta ce qu'elle put recueillir de la bouche de plusieurs gens notables encore vivants. iadis serviteurs du roi Charles; son ouvrage est donc un précieux monument historique. Remarquons aussi que ce livre est le seul monument contemporain qui parle de Charles V; la vie de ce

(2) Le Corps de Policie est sans doute le même ouvrage que les trois livres de Christine de Pisan, intitulés de la Police françoise, dont parle don Mabillon dans son voyage d'Allemagne, tome II, page 714. Don Mabillon raconte qu'il vit cet ouvrage à Besançon, chez M. l'abbé Boisot, et ajoute que l'ouvrage avait été autrefois imprimé. roi, écrite par le même religieux qui a laissé une vie de Charles VI, a été perdue à travers les àges. Denis Godefroi, connu par la publication de plusieurs documents importants sur l'histoire de France, concut le premier l'idée d'imprimer l'ouvrage de Christine de Pisan dans son intégrité; il mourut avant l'exécution de son projet. L'abbé de Choisy, en 1689, publia une douzaine de fragments de cet ouvrage dans son histoire de Charles V; le père Daniel, dans son histoire de France, se servit de quelques-uns de ces fragments. En 1743, l'abbé Lebœuf, dans son IIIe vol. des Dissertations sur l'histoire ecclésiastique et civile de Paris, donna au public le livre des Fais et Bonnes meurs; mais il crut devoir en omettre plusieurs chapitres comme étant inutiles ou peu importants; souvent aussi il s'est horné à donner des extraits de chapitres. De plus, l'abbé Lebœuf a fait de fréquentes suppressions dans le récit de Christine; « comme » elle use quelquefois de redites, et qu'elle a cru » devoir orner sa relation de longues réflexions » morales, et de traits tirés des auteurs grecs ou » romains, j'ai omis à dessein toutes ces choses » qui n'auraient fait que charger l'impression. » L'abbé Lebœuf, dans sa naïve barbarie d'érudit, n'a rien moins que défiguré, par ses abréviations, la physionomie de Christine. M. Petitot a publié en entier dans sa Collection le livre des Fais et Bonnes meurs. Nous aussi, nous publions l'ouvrage sans y changer un mot, et, en outre, pour que le récit de Christine soit compris par tout le monde, nous y avons joint une traduction. Le langage, quelquesois métaphysique, de Christine de Pisan, a de l'obscurité; on ne trouve point dans | venir ici le lecteur.

le livre des Fais et Bonnes meurs la naïve et limpide simplicité de Joinville ou de Ville-Hardoin; ce sont bien souvent de longues phrases diffuses qui, portant beaucoup plus sur des idées morales que sur des faits, présentent une réelle difficulté à qui veut les entendre. Nous pensons donc que grâce à notre traduction, le public lira pour la première fois l'histoire de Charles V, par Christine de Pisan.

L'ouvrage de Christine est divisé en trois livres; le premier livre, intitulé Noblesse de courage, qu'il faut traduire par noblesse de cœur, traite des vertus de Charles V; le second, intitulé Noblesse de chevalerie, roule principalement sur les guerres de cette époque; le troisième, intitué Noblesse de sagesse, est consacré à l'éloge de Charles V sous les rapports de la science, des arts et de la politique. Le récit de Christine, partagé en petits chapitres, présente une grande variété; les àges anciens et les àges modernes s'y trouvest continuellement rapprochés; sous la plume de Christine, les événements, les anecdotes se pressent à la suite des réflexions morales, et le lecteur trouve dans tout cet ensemble beaucoup de charme et d'intérêt. L'âme bonne et pure de Christine s'y montre à chaque page; un profond amour des mbles et des grandes choses respire dans sa namtion ou ses tableaux. Il arrive quelquefois à Christine de citer d'une manière inexacte les auteurs des temps reculés; nous ne nous sommes point arrêtés à relever minutieusement Christine dans ces inexactitudes peu importantes dans notre sujet; nous avons cru qu'il suffisait d'en pré-

FIN DE LA NOTICE SUR CHRISTINE DE PISAN.

### LE LIVRE DES FAIS

ET BONNES MEURS

## DU SAGE ROY CHARLES.

TENCE LA PRIMIERE PARTIE DU LIVRE
'AIS ET BONNES MEURS DU SAGE ROY
LES.

 $\infty$ 

#### PRIMIEREMENT PROLOGUE.

Dieux, ouvre mes levres, enlumines ma et mon entendement esclaires, à celle fin iorance n'encumbre mes sens à explichoses conceues en ma mémoire, et n commencement, moyen et fin, à la de toy souveraine puissance et digneté iscriptible, à sens humain non compre-

hoses expédientes et comme neccessaires cation de meurs virtueux et louables de 1 cours, véons, par les scappiens, en leur amenteus et ramenez à mémoire pour 1struccion en ordre de bien vivre : si est hose que, avec les vehementes raisons 5 et solues deulx bailliées, exemples vrais res soyent certificacions des choses con1 ordre de parleure. Pour ce, moy Chris-Pizan, femme soubz les tenebres d'igno-

 $\infty$ 

B PARTIR DU LIVRE DES FAITS ET BONNES MOEURS DU ROI CHARLES-LE-SAGE.

000

#### PROLOGUE.

le bonté, ouvre mes lèvres, éclaire ma t ma pensée, afin que l'ignorance ne me oint inhabile à expliquer les choses conmon esprit, et que le début, le milieu et mon œuvre soient consacrés à la gloire uissance souveraine, et de ta grandeur que l'intelligence humaine ne peut com-

ages, dans leurs écrits, nous font connotui est convenable et nécessaire pour nous aux bonnes mœurs; et ils le rappellent à sprit pour nous enseigner à bien vivre : donc une noble tâche que de montrer à des raisons puissantes, par eux déduites vées, des exemples vrais et authentiques firment des préceptes énoncés avec tout bien dire. rance au regart de cler entendement, mais douée de don de Dieu et nature, en tant comme désir se peut estendre en amour d'estude, suivant le stille des primerains et devanciers noz ediffieurs en meurs redevables, à present, par grace de Dieu et solicitude de pensée, emprens nouvelle compiliacion menée en stille prosal et hors le commun ordre de mes autres passées; à ce meue, par estant infourmée, que ainssy plaist estre fait à trés solemnel et redoubté prince monseigneur le duc de Bourgongne Phelippe filz de Jehan par la grace de Dieu roy de France, par lequel commandement ceste dicte œuvre ay emprise; suppliant sa digne et virtueuse humilité que le deffault de la foiblece de mon scavoir soit souppleyée, visant moy, non instruicte de science, en aucun atouchement de dégré, par quoy entendement et parleure puisse avoir conduit par ycelle. Or soit dongues mon rural cours en l'onneur de la trés honorée digne couronne de France, dont la lueur resplent par l'univers, et l'ait à gré l'umaine digneté de trés solemnelz princes d'icelle, à laquelle révérance, humble recommandacion prémise, soit présentée la petite œuvre de mon labour non souffisant à tous no-

 $\circ \circ \circ$ 

Pour ces motifs, moi, Christine de Pisan, simple femme, non instruite en la science des clercs, mais douée par Dieu et la nature de toute l'ardeur que l'on peut avoir pour les lettres, soutenue aujourd'hui par Dieu et ma pensée, j'entreprends, à la facon des anciens, nos devanciers et nos modèles, une nouvelle composition écrite en prose, et d'un genre différent de celles que i'ai publiées jusques ici. Ayant su que cette œuvre seroit agréable à très-grand et très-redouté prince Philippe, duc de Bourgogne, fils de Jean, par la grâce de Dieu, roi de France, je me suis empressée d'obéir à son ordre : suppliant sa vertueuse et digne humilité d'excuser ma foiblesse et mon défaut de savoir; et cherchant par quel moyen je pourrai rendre digne d'elle mes pensées et mes discours. Que ce livre soit donc en l'honneur de la maison de France, dont l'éclat resplendit dans l'univers; que ces nobles princes l'aient en gré ; que sous de tels auspices , et protégée par l'humble aveu que j'exprime ci devant, il me soit permis de présenter aux vrais amis de la sagesse, celle œuvre si imparfaite et si peu bles et ameurs de sagece; pareillement, eulx anonçant ma nouvelle invective, en laquelle j'espere traictier des vertus et propriétez de noblece, de courage chevalerie et sagece qu'il sen ensuit et quel bien en vient.

Ainssy sera mondit volume contenu en trois parties, qui toutes s'assembleront à une seule chose : c'est assavoir, en la singuliere personne du trés illustre hault, et trés loué prince, feu le sage roy Charles, quint d'icelluy nom, en laquelle révérance, ceste presente œuvre est emprise, ramentevant sa vie et louables vertus et meurs dignes de perpétuelle mémoire.

# Chap. II: Cy dit, quelle fu la cause, et par quel commandement ce livre fu fait.

Pour ce que les causes ignorées et non sceues, aucunes fois, sont causes de admiracion aux humains, quelz peuvent estre les motifs des choses faictes, sera récité par moy véritablement et sanz aucune adulacion le principe et mouvement de ceste présent petite compillacion.

Voirs est que, c'est présent an de grace 1403, aprés un mien nouvel volume, appellé de la mutacion de fortune, audit trés solemnel prince, monseigneur de Bourgongne, de par moy, par bonne estreine, présenté, le primier jour de jan-

 $\infty$ 

digne d'eux; leur annonçant de plus qu'en ce mien nouvel écrit, j'espère traiter des vertus et des qualités de la noblesse; du courage de la chevalerie, de la sagesse qui en est la suite, et des avantages qui en résultent.

Or, cet ouvrage comprendra trois parties, qui toutes trois se résumeront en un seul point, savoir, en l'éminente personne du très illustre et très-loué feu le roi Charles-le-Sage, cinquième du nom, en l'hommage duquel l'œuvre présente a été faite; redisant sa vie, ses vertus et ses mœurs, si dignes de louauge et d'une éternelle renommée.

# CHAP. 11: où il est dit à quelle occasion et par le commandement de qui ce livre a été fait.

Les choses que l'on ignore et que l'on ne peut savoir, étant pour les hommes un sujet de curiosité, je dirai sincèrement les motifs de ce qui a été fait, et je raconterai sans aucune adulation l'occasion et l'origine de ce petit ouvrage.

Vous savez que nous sommes en l'an de grâce 1403. Le premier jour de janvier, que nous appelons le jour de l'an, ayant présenté pour étrennes à monseigneur de Bourgogne mon nouvel ouvrage de la Mutation de fortune, cet excellent prince le reçut avec bonté; et son trésorier, Monbertaut, me rap-

vier, que nous disons le jour de l'an, lequel sa débonnaire humilité receupt trés amiablement, et à grant joye me fu dit et rapporté par la bouche de Monbertaut, trésorier dudit seigneur, que il luy plairoit que je compillasse un Traictie touchant certaine matiere, laquelle entierement ne me déclairoit, si come sceusse entendre la pure voulenté dudit prince; et pour ce, moy meu de desir d'accomplir son bon vouloir, selons l'estendue de mon foible engin, me transportay, avec mes gens, où il estoit lors, à Paris, ou chatel du Louvre; et là, de sa bonne grace, luy informé de ma venue, me fist aler vers luy, menée où il estoit par deux de ses escuyers en tout courtoisie duis nommez Jehan de Chalons, et Toppin de Chantemerle; là, le trouvay retrait assez solitaire, accompaigné de son très noble filz, Anthoine, monseigneur conte de Retel.

Devant luy venue, aprés le salut redevable, deis la cause qui me menoit et le desir qui me tiroit de servir et plaisir faire à sa haultece, se tant digne estoye, mais que de luy fusse informée de la maniere du traictié, ouquel luy plaisoit que j'ouvrasse. Adont luy trés benigne, apres que son humilité m'ot rendu plus mercis qu'a recepvoir à ma petitece n'appartenoit, me dit et déclaira la maniere et sur quoy luy plaisoit que je ouvrasse; et, aprés maintes offres notables, receus de sa benignité congé, pris avecques la

 $\infty$ 

porta, d'un air tout joyeux, que le prince désiroit que je composasse un traité sur certain sujet dont il ne se vouloit pas autrement expliquer, le prince devant lui-même m'en instruire de sa bouche. Poussée par le désir de me conformer à son bon vouloir, autant que me le permettroit ma faible intelligence, je me rendis avec mes gens au châtem du Louvre, où il étoit alors. Aussitôt qu'il fut informé de ma venue, il me fit conduire auprès de lui par deux de ses écuyers, instruits en courtoisie: c'étaient Jehan de Châlons et Toppin de Chantemerle. Je le trouvai dans la seule compagnie de son fils, monseigneur Antoine, comte de Retel.

Arrivée en sa présence, et après le salut d'asage, je rappelai la cause qui m'amenoit, et témoignai de mon envie de servir son altesse, si
j'en pouvois être digne; alors je priai le prince
qu'il daignat me faire connaître le sujet de l'orvrage auquel il lui plaisoit que je donnasse mesoins; et lui, après m'avoir rendu plus de grace
qu'il ne m'appartenoit d'en recevoir, m'indiqua
la matière qu'il désiroit me voir traiter. Il me si
ensuite mainte offre généreuse; et je pris conse
de lui, emportant une commission flatteuse, qu'
je regardai comme un ordre : charge plus benorable pour moi, que je n'étais capable de la
remplir dignement.

charge agréable que je réputay commandement plus honorable que moy ydoine ou digne de le souffisamment accomplir.

Chap. III: Ci dit la cause pourquoy ce présent volume sera traictié en distinction de trois parlies.

Ainssy plaist au trés redoubté susdit, que le petit entendement de mon engin s'applique à ramener à mémoire les vertus et fais du trés sereins prince, le sage roy Charles, ameur de sapience et toute vertu; desquelles choses, pour remplir ledit commandement, me suis informée, tant par croniques, comme par pluseurs gens notables encore vivans, jadis ses serviteurs, de sa vie, condicions, meurs, ordre de vivre, et de ses fais particuliers : et pour ce que moy bien informée treuve que les biens de luy se peuent assez conduire par ces trois graces, ay je dit en mon prologue, que je traicteray de noblece de courage, chevalerie et sagece, en distinction de trois parties, ramenant à propoz maintes autres addicions virtueuses; tout ainssy comme une pierre précieuse digne et fine et de grant chierté, on enveloppe en or, en esmail, ou drap de soye, et soueves odours, est bien raison que la juste véritable narracion de ses dignes meurs soit fleurectée de mémoires prouffitables et de digne efficace.

 $\circ\circ\circ$ 

CHAP. III, où l'on explique pourquoi le présent ouvrage est divisé en trois parties distinctes.

Il platt donc au très-redouté prince susnommé que mon faible esprit s'applique à retracer à la mémoire des hommes les vertus et les actions du roi Charles-le-Sage. Pour accomplir cet ordre, **j'ai cherché à m'instruire dans les chroniques**, et auprès de notables personnes, jadis ses serviteurs et encore vivants aujourd'hui, de ce qui concerne sa vie, ses mœurs, ses habitudes et ses actions privées. Informée par ces voies sûres, j'ai pensé que tout ce qui se rattache à ce prince, se pouvoit exposer par le moyen des trois vertus que j'ai dites en mon prologue : je traiterai donc de la noblesse de cœur, de chevalerie et de sagesse, en trois parties distinctes; ajoutant, suivant l'àpropos, quelques pensées morales. De même que l'on enchâsse dans l'or l'émail ou la soie, que l'on environne de parfums une pierre précieuse, belle, rare et d'un grand prix, ainsi est-il juste que le récit véritable d'une si noble vie soit ornée de sentiments propres à faire germer la vertu dans les cœurs.

CHAP. IV: Cy dit quel chose est noblece de courage.

Or commençons donques en telle maniere :

Comme noblece de courage conduise les sens humains aux perfections salutaires, laquelle noblece se peut descripre et prouver par trois raisons, qui assez se terminent en une, c'est assavoir : tendre à haultes choses, amer bonnes meurs, et conduire ses fais par prudence; tendre à haultes choses, comme dit Aristote, povons entendre aux choses plus parfaictes et de plus longue durée; sur quoy povons noter estre les plus suppellatifz biens les celestielles choses comme perpétuelles; mais, selon l'entencion de nostre rural cours, c'est assavoir de ce qui touche à moralement vivre, le bien de renommée. acquis par vertu, peut estre attribué à l'acquérant noblece de courage, et, pour ce, est dit, Ecclésiaste 41, « ayes cure de bon nom, car il te » remaindra plus que nul trésor précieux : » et. que le bien de renommée soit tendre à haultes choses approchans des biens non corruptibles, appert come choses terrestres soyent de foible durée, exepté bon nom, lequel peut acquérir dégré de perpétuité; ce nous appert expérience manifeste, sans autre preuve, si comme foy nous tesmoigne les dignes noms des bien parfaiz emprains en mémoire eternelle et sanz terme deffalible.

 $<\!\!<\!\!<\!\!<\!\!>$ 

CHAP. IV, où l'on dit ce que c'est que noblesse de cœur.

Voici donc comment nous débutons.

La noblesse de cœur, qui conduit l'intelligence humaine à une perfection désirable, se peut démontrer par trois raisons, résumées en une seule, savoir: tendre aux choses élevées, aimer les bonnes mœurs, et se gouverner avec prudence. Tendre aux choses élevées, comme parle Aristote, c'est s'appliquer à ce qui a de la perfection et de la durée; d'où l'on peut conclure que les biens les plus grands sont les biens célestes, puisqu'ils sont éternels; mais dans le cours des choses ordinaires, c'est-à-dire, qui appartiennent à une vie morale, la bonne renommée. acquise par la vertu, peut être considérée comme noblesse de cœur. C'est en ce sens que l'Ecclésiastique a dit: « Ayez soin de vous faire une » bonne renommée : car ce vous sera un bien plus » durable que mille trésors grands et précieux. » Or, que l'amour d'une bonne renommée soit le désir de ces choses élevées qui se rapprochent des biens incorruptibles, cela ressort de la foible durée même des biens terrestres : foible durée sans doute, mais dont il faut excepter un grand nom, car il peut devenir immortel. Et l'expérience

Si poons encore dire, que ou bien de renommée sont incorporées les autres deux vertus susdictes, c'est assavoir, amer bonnes meurs, et soy gouverner par prudence; car il convient de neccessité, pour emplir le bien de renommée, que vertus soyent excertitées sanz delaissier; comme renommée puist estre acomparée à la fleur que nous appellons Lis, lequel est blanc, tendre et souef flairant, mais de moult petit hurt et froissié et taché, aussi bonne renommée convient que soit nectement gardée, et par grant soing enveloppées és odeurs de vertu; autrement son noble flair et beaulté ne pourroit estre maintenu longuement.

Si convient encore, que sagece aic l'administracion et gouvernement de ceste digne union, autrement tost seroit desprisé; car, sanz le conduit d'icelle, nulle vertu n'aroit lumiere par quoy le bon nom fust apperceu. Ainssi, ceste belle assemblée fait un digne corps ymaginable et non palpable; lequel notable assemblement povons comprendre et trouver en la personne du solemnel Roy, de qui nous esperons traictier, si comme cy-aprés apperra par la récitation de l'ordre de sa trés esleue digne et trés notable vie.

Doncques ces choses desclairiées et veues, pour une fois souffize, sanz plus repliquer en fin

 $\infty$ 

nous en fournit assez la preuve, puisque la foi nous enseigne que les noms vénérés des justes sont à jamais entourés d'une gloire impérissable.

Nous pouvons dire encore que dans la bonne renommée sont aussi comprises les deux autres vertus susdites : c'est-à-dire aimer les bonnes mœurs, et se gouverner avec prudence; car pour accroître la bonne renommée, il nous faut pratiquer la vertu sans relàche. La réputation peut se comparer au lis, qui est blanc, fragile, et d'une odeur suave; mais que le moindre heurt peut rompre et souiller. Ainsi faut-il que la bonne renommée soit gardée précieusement, et entourée avec sollicitude de tous les parfums de la vertu; sinon sa noble senteur et sa beauté ne se pour-roient conserver long-temps.

Il faut encore que la sagesse ait la direction et la conduite de cette digne alliance, qui sans cela serait bientôt avilie; car, privée de ce secours, aucune vertu ne seroit éclairée de la lumière qui peut seule mettre au jour un grand nom. Or cette union si belle, forme un tout merveilleux que l'imagination peut concevoir, mais que les sens sont inhabiles à connaître; et, ce digne assemblage, nous pourrons le découvrir et le comprendre dans la personne du grand roi dont nous écrivons l'histoire, comme on le verra ci-après dans le récit de sa très-noble vie.

de chascun chapitre suscedent en ceste partie. par si que attribuée soit la gloire des vertus dudit Prince à Dieu, et a noblece de corage, prise en maniere de teume, en ceste primiere partie mon volume.

Chap. V: Cy dit, dont vint, et de quelz gens, et en quel temps la primiere naiscence et racine des rois de France et des Françoiz.

Or, regardons à nostre propoz, descendant a la loange de nostre object, et à la matiere emprise, se la noble-mémoire et la haulte généalogie des nobles roys de France, de qui celluy est descendus, dont esperons principaulment traictier, nous peut aydier en ceste partie comme préambule de gloire non adulant.

Si seroit voirement expédiens et à propoz ramentevoir les loanges des prédécesseurs passez; mais, pour cause de briefté, et aussy que assez est divulgué et sceu communement, par les croniques de France, et mains autres escrips, nous en passerons, pour eschever prolixité, légierement; mais, pour continuer coustume deue, si que, qui veut parler de virtueuse fleur, doit ramentevoir sa racine; dirons ainsy:

De la noble royal lignie de la renommée Troye, jadis, par variation de fortune, destruicte des

 $\infty$ 

Les prémisses ainsi posées, qu'il nous suffie de dire une fois pour toutes, sans le rappeler davantage à la fin de chacun des chapitres qui se suivent en cette partie, que l'honneur des vertes dudit prince est attribué à Dieu, et à la noblesse de cœur, prise pour thème de la première division de cette histoire.

CHAP. V, où il est dit de quel lieu, de quels peuples, et en quel temps sont venus les premiers rois de France, et les Français.

Or, examinons à ce propos, revenant au noble sujet qui nous occupe, si les glorieux souvenirs de la lignée des rois de France, dont est descendu celui qui sera l'objet de cet ouvrage, peuvent sus flatterie servir de préambule au récit d'une vir illustre.

Il seroit assurément convenable de s'étendre ici sur la louange des rois qui l'ont précédé: mais ces détails, publiés dans les chroniques de France et dans maints autres écrits, étant connus assernous les rappellerons seulement en quelques mots, afin d'éviter des longueurs inutiles. Toutefois, pour obéir à cet usage qui veut que celui qui décrit une noble fleur parle aussi de sa racine, nous dirons:

La célèbre ville de Troie ayant, par un coup de la fortune, élé jadis détruite par les Grecs, ple-

Grieux, par divine volenté, au salut des universes terres remplir de nobles nacions, se partirent pluseurs barons nez de la lignie royal, avec multitude de gent espandens en diverses contrées, entre lesquelz un appellé Francio, filz au preux Hector, filz du roy Priant de Troye, avec sa compaignie, arrivans vers les Palus de Moede, fonderent, par espace de temps, la cité de Sicambre, en monteplyant, par longue demeure possédeurs d'icelle; aprés pluseurs années, comme leur hault corage fust rebelle à servage, obviant à l'empire de Romme contraignant yceulx à servitude de treu, fu voir, que, en l'an de grace 381, avec leur duc descendus dudit estoc royal, appellé Priant, se translaterent en la terre de Gaule que ilz appellerent France, auquel duc Priant succéda Marchoeres, qui engendra Pharamon, que yceulx couronnerent à primier roy de France.

Ainssy fu le commencement de celle noble nacion françoise, couronnée d'ancienne noblece, laquelle, Dieux mercis, doir en hoir, est continuée malgré les floz de la descordable fortune jusque cy en amendent en bien, à laquelle chose Dieux octroit tousjours acroiscement de gloire jusques au terme des aeulx.

 $\infty$ 

sieurs princes de la maison royale de cette cité fameuse allèrent remplir le monde entier de peu--ples belliqueux. La providence le voulut ainsi pour le salut des nations. Ces princes, suivis d'une multitude nombreuse, se répandirent en diverses contrées. L'un d'eux, nommé Francus, fils d'Hector, fils de Priam, roi des Troyens, vint avec sa troupe vers le Palus-Méotides : ils y fondèrent dans la suite la cité des Sicambres, où ils se multiplièrent durant une longue possession. Après nombre d'années, comme leur haut courage ne se vouloit point soumettre à la servitude, il arriva, vers l'an de grâce 381, que, pour se soustraire à la domination de Rome qui prétendoit leur imposer un tribut, guidés par Priam, prince de la souche royale dont nous avons parlé, ils envahirent le pays des Gaules, et lui donnèrent le nom de France. Au duc Priam, succéda Marcomir qui engendra Pharamond : celui-ci fut couronné par son peuple comme premier roi de France.

Tels furent les commencements de la noble nation française, et cette antique illustration s'est accrue, grâce au ciel, et continuée de règne en règne en dépit des assauts de la fortune contraire : qu'il plaise à Dieu d'en augmenter la gloire jusqu'à la fin des siècles.

(1) Il y a dans cette évaluation une erreur si évidente que le lecteur le plus vulgaire peut s'en apercevoir ; cha-

CHAP. VI: Cy dit la nativité du roy Charles.

D'vcelle dicte noble lignée Dieu, ameur du trés christien peuple françois, pour la réparacion, confort et préservacion dudit lieu, lequel. par pluseurs adversitez de nostre sire, peut estre consentyes pour cause de correccion; si comme le bon pere chastie ses enfens, tout ainssy comme jadiz donna Moyse, né de nobles parens, ou temps de l'adversité d'Egipte, aux enfens d'Israël, le sage conduiseur pour ledit peuple en espace de jours tirer hors du servage de Pharaon, volt la divine Providence faire naistre de parens solemnelz et dignes, c'est assavoir, du bel et chevalereus Jehan, roy de France, et de la royne Bonne, s'espouse, fille du bon roy de Bahaigne, ycelluy sage Charles, lequel fu le cinquante-sixieme roi de France, puis le roy Pharamont dit dessus, regnans glorieusement par l'espace de mille vingt-trois ans (1) courus jusques au couronnement d'icelluy dit sage roy Charles. Nez fu au bois de Vincennes, le jour sainte Agnés, vingt-uniéme de janvier, en l'an de grâce 1336, à grant joye receus, comme de ses parens primier né; administracion de nourreture et estat luy fu baillié si notablement

 $\infty$ 

CHAP. VI, où il est parlé de la naissance du roi Charles.

Par cette noble lignée, Dieu, qui aime le peuple français, sauva, garantit, et consola la France qu'il protége : cette France chrétienne à laquelle il infligea, peut-être comme une expiation, les infortunes de son roi, tout ainsi qu'un bon père qui châtie ses enfants. De même que jadis au temps de la servitude d'Egypte, Moïse, né d'illustre famille, fut donné comme un guide sage au peuple d'Israël, afin qu'il le tirât des mains du Pharaon, ainsi la providence divine voulut faire naître le roi Charles de parents nobles et illustres; savoir du beau et valeureux Jean, roi de France, et de la reine Bonne, son épouse, fille du roi de Bohême. Charles-le-Sage fut le cinquante-sixième des rois de France qui régnèrent avec gloire durant un espace de mille vingt-trois années : depuis Pharamond jusqu'à son couronnement. Il naquit au bois de Vincennes, en l'an de grâce 1336, le 21 de janvier, jour de sainte Agnès, et sut accueilli avec une grande joie, comme le premier né de ses parents. On lui alloua un revenu, et on lui fit un état de maison avec toute la richesse que le droit et la coutume exigent en pareil cas pour les enfants des princes. Je n'entrerai point à cet égard dans un plus long détail, ce ne serait ni utile ni convenable au but que je me propose, qui

cun sait qu'il ne s'est pas écoulé 1023 ans de Pharamond à Charles V.

comme droit et noble coustume requiert a telz royaulx enfens : de laquelle chose grant narracion faire n'est mie neccessaire, ne au propoz singulier où je vueil tendre, qui n'est fors seulement traictier de ce qui touchera ses vertus et estat en sages et bonnes mœurs et autres particularitez, lesquelles sont assez sceues par le commun ordre du noble estat royal de France ne seroyent fors prolixitez non neccessaires, si me passeray de son enfence assez légierement; par l'exemple que nous véons és escriptures de tous les plus notables passez, n'estre escript de leur juene aage, fors comme chose apocriphe et sans grant foy, mesmement de l'enfence et adolescence de Jhesu-Crist peu traicté l'Evangile, de laquelle chose, comme il fut tout sapient pareillement ou cours de sa vie; peut estre que ainssy luy plot estre fait pour monstrer que la perfection du sens humain ne doit estre prise fors en aage de discrécion, ouquel temps homme est appellez vir. Si n'en diray autre chose, excepté que la sage administracion du pere le fist introduire en lettres moult souffisamment et tant que competenment entendoit son latin (1), et suffisanment scavoit les rigles de granmaire; laquelle chose pleust à Dieu que ainssy fust acoustumé entre les princes! et ce seroit chose

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

est de traiter uniquement de ce qui touche à ses vertus et à ses mœurs pures et sages dans ses rapports domestiques, et à quelques autres particularités. Le premier point est assez familier aux nobles personnages de la maison de France : il ne serait ici qu'une oiseuse redite. Je passerai de même fort légèrement sur son enfance : l'exemple de l'Ecriture nous autorise à le faire, puisqu'il n'y est rien dit du jeune age des plus notables personnes des temps passés, si ce n'est des choses apocryphes ou peu dignes de foi. L'évangile lui-même parle à peine de l'enfance et de l'adolescence de Jésus-Christ, durant lesquelles il fut sage comme pendant le reste de sa vie. Peut-être lui a-t-il plu que cela fut ainsi, pour nous apprendre qu'il ne faut point chercher la perfection de l'intelligence humaine hors de l'àge de discrétion, temps auquel l'homme est appelé vir. Aussi dirai-je simplement que la sollicitude éclairée de son père le fit instruire dans les lettres en un degré suffisant pour qu'il entendit convenablement son latin, et connût pertinemment les règles de la grammaire. Plût à Dieu que telle fut toujours la coutume des princes! Ce serait assurément trèsopportun et très-utile dans les causes diverses et spéciales dont la connoissance leur est attribuée

(1) Philippe de Maizières, contemporain de Charles V, parle d'une bible latine que ce prince avait coutume de lire lui-même; cette bible se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque du roi; nous y avons vu la signature du roi

trés convenable et pertinent aux causes des cas divers et particuliers dont la cognoiscence leur est imputée et de droit comise, de quôy ne peut avoir introduccion des loys, ce n'est par estranges expositeurs, tout par peresse d'un petit de temps souffrir l'excercitation et labour d'estude.

CHAP. VII: Ci dit de la jeunece du roy Charles, et comment c'est grant péril quant administracion de bonne doctrine n'est donnée aux enfens des princes.

Et aussi pareillement n'est à mon propoz et ne quier faire grant narracion sur les fais de l'adolescence dudit Roy; et pour touchier la vérité, j'entens que jeunece, par propre voulente menée plus perverse que à tel prince n'appartient, dominoit en luy en celluy temps, mais je suppose que ce pot estre par maulvaiz aministrateurs, car, comme jeunece soit de soy encline à mains mouvemens hors ordre de raison, encore quant elle est conduite et exortée par maulvaiz et sans consience anminciateurs plus tendens à l'adulacion du jeune courage du prince, pour son gré acquerre, que pour le conduire par pure et deue voye, c'est un grant

 $\infty$ 

et commise de droit, vu que le défaut d'un pareil soin ne leur permet de connaître la loi que par l'explication d'autrui : suite facheuse d'une paresse qui ne leur a point permis de souffrir pour un peu de temps l'exercice et la peine qui sont attachés à l'étude.

CHAP. VII, où il est parlé de la jeunesse du roi Charles, et du danger qu'il y a à ne pas donner de bons enseignements aux enfants des princes.

Un long récit de l'adolescence de ce roi n'est pas non plus dans mon dessein, ni requis par mon sujet. S'il faut parler sincèrement, je suis d'avis que sa jeunesse fut, par l'effet des désirs criminels auxquels il s'abandonnoit alors, beaucoup plus désordonnée qu'il ne convenoit à un tel prince; mais je suis portée à croire que c'était par la faute de ceux qui le gouvernoient. La jeunesse, ayant de sa nature une certaine tendance au désordre, lorsqu'elle est conduite et excitée par ces directeurs sans conscience ou corrompus, qui, pour acquérir la fayeur d'un prince, songent plus à flatter ses passions qu'à le guider dans une voie droite et sans tache, il en résulte, pour test

Charles, précédée de ces mots écrits de la main de et prince : Ceste bible est à nog, Charles le V- de notre non, roy de France, et est en ij volumes, et la fines faire et p-fere.

meschief et péril en tout grant seigneur; car orgueil qui leur ramentoit leur haulte puissance, et juenece qui les instruit à leur singulier plaisir en tous délis, leur ostent la crainte et regart de toute discipline, et par oultre cuidance peuent estre conduis à telle ignorance que ilz présument à eulx estre licite faire follies et choses hors ordre de bonnes meurs : ce qui seroit lait et malhonneste à simples et povres hommes, laquelle chose est tout le contraire; car tout ainssy que seigneurie humaine est rigle des autres estas, est raison qu'elle soit régulée et reamplye de précieux joyaulx de vertus et de l'entendement; et, pour ce, les parens, obvians à telz inconvéniens, doivent plus singulierement procurer à leur enfens bonne compaignie sage et honeste, et prendre garde à la discipline des meurs, que à leur bailler estat quelconques ne autre nourriture deliée; et pour ce, à ce propoz, treuve-l'en, en maintes escriptures, que anciennement aux enfens des roys et princes, comme autrefois ay parlé sur ceste matiere estoyent quis sages maistres philozophes, lesquelz en avoyent l'aministracion et gouvernement jusques à ce que ilz feussent parcreus et enforciz, si que ilz fussent ydoines à soustenir le fais des armes, et adont estoyent livrez à la chevalerie és mains des sages cheva-

 $\infty$ 

grand seigneur, un grand malheur et un grand péril. L'orgueil qui leur rappelle leur puissance, et la jeunesse qui les entraîne et les rend propres aux voluptés, leur ôtent la crainte et le respect de toute discipline. La présomption peut en outre les conduire à une telle ignorance, qu'ils croient pouvoir se permettre tous les excès les plus contraires aux bonnes mœurs; car ce qui, chez des hommes privés et sans richesses, serait messéant et condamné, est vu là d'un autre œil. Si la vie des grands est l'exemple des autres états, il convient qu'elle soit réglée par l'intelligence et décorée des précieux joyaux des vertus. Pour obvier aux inconvénients que nous avons dit, il faut que les parents procurent à leurs enfants une compagnie sage et honnête, et portent plus de sollicitude à surveiller leurs mœurs, qu'à leur faire des positions brillantes et à satisfaire avec délicatesse toutes leurs sensualités. C'était à cette fin, comme on le voit en maint livre (je l'ai dit moi-même ailleurs, et en un sujet pareil), que dans l'antiquité, on donnoit pour maîtres aux enfants des princes et des rois de sages philosophes. Ils demeuroient soumis à leur autorité jusqu'au temps où leur corps avait acquis assez de force pour supporter le poids des armes. Ils s'appliquaient alors à la chevalerie sous la conduite de sages chevaliers, experts en telle discipline. Car il est sans aucun doute (on l'a dit maintes fois) liers expers en telle discipline; car n'est mie doubte, comme il est dit par maint aucteur, tout ainssy comme la cire est apte et preste à toute emprainte recepvoir, est l'engin de l'enfent disposé à recepvoir telle discipline comme on luy veult bailler et aprendre; et à ce propoz n'est mie sans grant péril donner auctorité de seigneurie à enfent sanz frain de sages amenistrateurs.

Et, par exemple, l'avons ou livre des Roys, ou temps Roboam, filz Salomon, pour ce qu'il n'avoit pas respondu sagement au peuple, ainssi comme les preudes hommes luy avoyent conseillé, mais orguilleusement et fiérement, par le conseil des jeunes avecques luy nourris en enfence, le royaume fu divisé en deux royaumes; de douze lignées, Roboan n'en ot que les deux, et Jeroboam, qui ot esté sergent Salomon, en ot dix.

Des enfens des chevaliers, qui est à entendre des nobles victorieux aussi, est escript que anciennement en enfence les tenoyent soubz grant cremeur : de ce est escript és histoires des Grieux jadis triumphans, que Ligurgus, roy de Lacédémone, entre les belles loys que il estably, ordonna que les jouvenceaulx n'eussent en l'an fors une robe; item, que les jeunes enfens, yssus hors de la primiere nourriture,

 $\propto \propto \sim$ 

que l'esprit de l'enfant est propre à recevoir tous les enseignements qu'on lui veut communiquer, de même qu'une cire molle est apte à recevoir toute espèce d'empreinte. Il n'est donc pas sans danger de laisser un enfant affranchi d'une sage surveillance, se livrer aux fantaisies que sonrang lui permet de satisfaire. Et le livre des rois nous en offre un exemple en la personne de Roboam, fils de Salomon. Il ne voulut point répondre avec sagesse au peuple comme des hommes prudents le lui avaient conseillé; mais, de l'avis des jeunes hommes, compagnons de son enfance, il parla avec hauteur et fierté. Ce royaume se divisa en deux parties, et de douze tribus il n'en conserva que deux : Jéroboam. qui avait été serviteur de Salomon, eut les dix autres.

Quant aux enfants des chevaliers, et nous entendons par là ceux des hommes libres et belliqueux, il est écrit que jadis ils étoient tenus sévèrement dans la crainte. On lit dans l'histoire des Grees, aux temps de leurs succès, que Lycurgue, roi de Lacédémone, entre les sages lois qu'il établit, ordonna que les jeunes hommes n'eussent qu'une robe par an; que les enfants, dès qu'ils seraient sortis du premier âge, fussent éloignés des caresses maternelles; l'oisiveté et les plaisirs étant pour eux un poison destructeur de la morale, il voulut qu'ils fussent écartés des

fussent tirez des mignotises maternelles; et comme oisiveté et délices soyent à eulx comme venin destruiseur de meurs, ordonna ycelluy que séparez fussent des délices des bonnes villes et nourris sus les champs en exercitation d'aucun labeur selon leur faculté et aage. Item, que honneur aucun ne fust donné à home, fors selon les merites de ses vertus, et non parfaict honneur actribué à aulcun jusques à tant que continuée vertu l'eust parmené en l'aage de viellece et d'impotence : laquelle loy, pour l'augmentacion de vertu, pleust à Dieu que courust en nos aages, et en perpétuel temps.

Chap. VIII: Cy dit, le couronnement du roy Charles, et comment, tost aprés, prist à suivre la rigle de vertu.

Selons le triumphe, par ancien et redevable usage, le jour de la Trinité, en l'an de grace mil trois cens soixante et quatre, de sa nativité le vingt-septiéme, cestuy sage Charles roy, quint du nom, fu coronné, lequel, tost aprés, nonobstant le boullon de si mene aage, contre la commune maniere des hommes cheminans par le cours de nature; par grace de Dieu et especial don de divine informacion, par les bateures infortunées, a longtemps, receues en son royaume(1), par guerres, pertes excessives

 $\infty$ 

délicatesses des villes, et élevés aux champs, dans quelque travail proportionné à leurs forces et à leur âge. Il défendit de rendre, à qui que ce fut, aucun honneur, sinon pour son mérite: on ne devait accorder de complets honneurs qu'aux seuls citoyens qu'une vertu constante avait conduits jusqu'à l'âge de la vieillesse et des infirmités. Plût à Dieu, que pour le progrès de la morale, une pareille loi fut en vigueur aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps!

CHAP. VIII, où l'on raconte le couronnement du roi Charles, et comment, bientôt après, il se mit à mener une vertueuse vie.

Le jour de la Trinité de l'an de grâce mil trois cent soixante-quatre, la vingt-septième année depuis sa naissance, le roi Charles-le-Sage, cinquième du nom, fut couronné en grande pompe suivant un noble et ancien usage. De ce moment, et malgré le feu de la jeunesse, il s'abstint de suivre l'exemple du commun des hommes qui s'abandonnent à cet age à leurs vicieux penchants. La grâce de Dieu, un don spécial de divine prescience, les déplorables défaites essuyées jadis en son royaume,

(1) En faisant ici allusion aux malheurs qui avaient frappé la France, Christine de Pisan avait sans doute en vue la prise du roi Jean à la bataille de Poltiers, en 1356.

et tribulacions infinies, qui souventefoiz peuent estre prouffitables et salutaires aux vages humains à cause de adverticence de leur vie inique et recognoiscence de leur créateur, fu enluminé de clere cognoiscence qui vrayement luy discerna le cler du trouble, le bel du lait, le bien du mal, par laquelle fu inspirez à droicte vove, en déboutant les jueneces avuglées par floz d'ignorance; non mie que on doye par mes parolles entendre que ycelluy en sa juenece fust excerciteur de cruaultez inhumaines, ne aussi moriginez és orgueuls Tarquiniens, lesquelles choses, Dieu mercis, sont hors les usages des honorez princes françoiz, auxqueulx, pour la blancheur de leur glorieux estre, appert petite tache, se en culx est, plus que trés grant autre part ne feroit.

Ainssi, ce trés sage Roy retrait des voyes d'ignorance, tout ainssi comme le champ non labouré et par longtemps esté en friche, remply d'espines, sanz aulcun bon fruit porter, et aprés, luy deffriché et coulturé de bonne semence, porte fruit meilleur et plus habundanment que autre terre, cestuy sage, de soy esrachiées toutes espines de vices, en luy volt enter toutes virtueuses plantes, dont le fruit s'ensuivy si bon et de tel sante aprés, comme nous dirons par ordre, que encore en dure la rassadiacion et odeur en maints royaumes.

000

les guerres, les pertes graves et les tribulations infinies, qui, pour les hommes égarés, sont un enseignement salutaire, et un avertissement de la colère céleste au sujet de leur vie inique. l'éclairèrent d'une vraie lumière, qui lui fit discerner le clair d'avec l'obscur, le beau d'avec le laid, le bien d'avec le mal, lui inspira de suivre la voie droite, et de chasser d'auprès de soi une jeunesse aveugle et ignorante. Ce n'est pas qu'il faille conclure de ceci que Charles, en sa jeunese. ait exercé d'odieuses cruautés, ou qu'il ait montré jamais un orgueil Tarquinien ; ces vices, Die merci, ne sont point dans les mœurs de 🕬 princes de France, dont la gloire est si belle. qu'une tache légère y serait plus remarquée que ne pourroit l'être ailleurs une large souillure.

C'est ainsi que ce sage prince se retira des voirs de l'ignorance.

Un champlong-temps privé de culture et bisé en friche, se couvre d'épines et ne porte aucus fruit; mais si l'on vient à le labourer, et que l'on y répande une bonne semence, il porte des fruits plus abondants et meilleurs que ne le fait toute autre terre; ainsi, ce sage prince, ayant arraché de son cœur les épines des vices, y voulot grefer toutes les plantes vertueuses, et le fruit qui résulta fut si bon et si salubre, que le parfun ét saveur en durent encore en maint royaume.

Chap. 1X: Cy parle de jeunece, et de ses condicions.

Pour ce que le susdit suppoz, c'est assavoir la matiere où nous sommes entrez, du temps de l'aage de juenece, nous donne cause de plus avant dire, sera un petit divulgué en cestuy chapitre des propriétez d'icelle, en descrisant, selon les aucteurs et mon petit engin, ses mouvemens, passions et opéracions diverses.

Comme il soit voir, nature humaine, pour cause de sensualité, estre encline à plusieurs vices tous tendens au délit et aise du corps, lesquelles choses ne procurent mie les proprietez de l'ame intellective, comme de sa nature elle tende au lieu dont elle est venue, c'est assavoir à haultes choses; car, si, comme dit Aristote, ou primier de métaphisique, chascune chose desire estre conjoincte avec son principe, car en ce est le terme de toute matiere créé, ycelle ame est translatée ou corps, lequel est vessel composé de grosses et matérielles substances, qui rent l'esperit empeché et comme lié des opéracions intellectives, auquel, par proces d'ans, convient attendre temps et aage jusques l'instrument par où il doit ouvrer ait par ordre de nature pris convenable croiscence, ains que les vertus de l'ame puissent, se petit nom monstrer l'œuvre de sa soubtilleté; et

000

CHAP. IX, où il est parle de la jeunesse et de ses penchants.

Le sujet que nous traitons, c'est-à-dire la jeunesse, nous offrant l'opportunité d'entrer ici dans quelques développements, je deviserai dans ce chapitre des qualités qui sont propres à cet âge, décrivant d'après les auteurs et d'après mon faible esprit, ses mouvements, ses passions et ses actes divers.

Une vérité incontestable, c'est que l'homme est enclin par nature à plusieurs vices qui tendent tous au plaisir et au bien-être du corps. Ces desirs sensuels ne sont point favorables à l'àme intelligente, qui elle-même tend au lieu d'où elle est venue : aux choses élevées. Car, comme le dit Aristote, dans le premier, livre de sa métaphysique, si chaque chose desire d'être réunie à son principe, ce qui est le but de tout objet créé, l'âme étant déposée dans le corps, enveloppe grossière, qui entrave ou empêche les opérations de l'intelligence; il faut attendre du progrès des ans, l'age ou l'organe, au moyen duquel l'esprit doit opérer, a reçu de la nature la perfection nécessaire pour que l'àme, même dans les petites choses, puisse faire reconnoître ses facultés spirituelles. Pendant le cours de cet accroissement, la nature façonne peu à peu l'imagination et la

ainssi, petit à petit, ou temps de celle croiscence, nature appreste la fantasie et entendement, tout ainssy comme une table rese, comme dit Aristote, en laquelle on peut escripre et figurer ce que l'en veult, si comme nous véons és enfens que l'en fait apprendre tel art comme on veult; si n'est mie doubte que ycelluy vaissel, juene et nouvel, qui encore n'a expérience, ne concept fors ce qui appete à délices charnelz, comme ignorant encore des spéculatives joyes de l'entendement, convient que ses opéracions foraines et par dehors soyent joyeuses, légieres et de petite constance, et les inclinacions de l'abbilité sensible tost muées de joye en ire, de vouloir en desvouloir, et en autres passions tendres, comme nous véons communement és petits enfens, en amodérant tousjours ycelles fragilitez jusques en aage parfaict d'omme, ou adont, quant obfuscation extraordinaire n'empeche l'orguan, c'est à dire l'instrument, qui est le corps, par maladie, ou autre accident, l'ame doit ouvrer.

Mais, au desoubz de ses ans perfaiz, aprés les jours d'enfence que la ceve monte contremont la jueune plante, c'est à dire lorsque la chaleur et moitteur est grant ou jouvencel, environ l'aage de son adolescence, adont n'est nulz qui peust comprendre les divers mouvemens qui en celluy corps sont compris, lequel,

 $\infty$ 

pensée. Ainsi, dit Aristote, qu'on peut écrire ou tracer sur une table rase tout ce que l'on desire, de même voyons-nous que l'on fait apprendre aux enfants l'art que l'on veut leur enseigner. Cet être neuf et jeune, n'ayant encore rien éprouvé, n'ayant eu de desirs que pour les plaisirs des sens, n'ayant point connu jusque-là les jouissances de l'esprit, il doit en résulter que ses actions extérieures sont légères et mobiles, et tendent au plaisir; que ses facultés sensibles le font passer rapidement de la joie à la colère; qu'il veut et ne veut plus; n'a que des passions sans force, comme on le voit chez les enfants. Si par degrés, et jusqu'à l'àge d'homme, on corrige ces faiblesses, l'àme peut alors agir dans toute sa liberté; à moins qu'une maladie ou tel autre obstacle ne vienne offusquer l'organe ou l'instrument. c'est-à-dire le corps.

Mais, avant d'arriver à cette perfection de l'àge, après les jours de l'enfance, lorsque la sève monte au sommet de la jeune plante, lorsque la chaleur est grande au cœur du jouvenceau, environ l'àge de son adolescence, alors on ne saurait imaginer les mouvements divers qui agitent le corps en proie à ses instincts, et aux appétits déréglés; ce corps à qui l'empire et les redressements de la raison sont demeurés inconnus, hors le cas d'une grâce particulière de Dieu: faveur

comme passionné d'appetit sanz ordre, par inclinacion naturelle, non cognoiscent encore la lime et correccion de raison, se, par grant grace de Dieu, n'est octroyé aux aucuns par dessus le comun cours naturel: adont les voulentez agües et sensuelles sont, comme juges és faiz et appetits, alumez et avivez d'iceulx jeunes, qui les rent avugles et non cognoiscens la forme de droit usage; et tout ainssi comme le malade de goutte qui souvent juge l'amer estre doulz ou aigre, et plus appete contraire viande que la propre, par comparaison avient au juene le plus des fois en ses jugemens sensitifz: et de ce la certaineté nous aprent l'expérience de leurs œuvres et faiz.

### CHAP. X: Ci dit encore de ce mesmes.

O Dieux! Comment voyons nous les jeunes gens adouler et entrister quant correccion, quoyqu'elle leur soit salutaire, leur est presentée, laquelle reçoipvent, comme opprobre et chose injurieuse, à petite patience; et tout au contraire, souvraine joie remplist leur folz cueurs ou temps de leur grief et mortel dommage, c'est quant en la voye d'oiseuse se puevent embatre, en laquelle nul autre paradiz ne présument leur estre propice ne plus agréable? mais en ce chemin

 $\infty$ 

bien rare. En cet état l'aiguillon des desirs sensuels devient juge des actions et des appétits allumés dans les cœurs des jeunes hommes; il aveugle leurs sens, et leur fait méconnoître toutes les bienséances. Celui qut est affecté de la goutte, souvent juge être doux ou aigre ce qui en effet est amer, et il convoite les viandes insalubres, plus que celles qui lui conviennent; c'est ainsi que dans ses jugements sur les choses des sens, le jeune homme bien souvent décide. L'expérience et l'observation ne peuvent, à cet égard, neus laisser aucun doute.

### CHAPITRE X. Continuation du même sujet.

Grand Dieu! et les jeunes gens sont dans la tristesse et la douleur quand on leur inflige un châtiment, bien qu'il leur soit salutaire; ils le supportent avec impatience comme un opprobre et une injure: tandis qu'une folle joie remplit leur cœur dans le temps qu'ils reçoivent un véritable dommage; c'est-à-dire, lorsqu'ils se plongent dans les voies de la paresse; ce qu'ils regardent comme l'avantage, comme le plaisir le plus grand; ce qu'ils mettent au-dessus même du paradis. Mais dans cette route, les sentiers qui détournent du but se présentent à eux en foule: c'est là que se trouvent si souvent et les folles amours et tous les

sont infinies à euls les sentes de desvoyement; là souventefois sont procurées folles amours ou mains vicieux deliz en pluseurs manieres, ou és aucuns, par la chaleur de leur sang, batailles et riotés, autres par impatience prenent contens à leurs melieurs amis, recoipvent et aiment leurs mortelz ennemis et ceuls qui les trahissent, comme sont les aduleurs ou flateurs portans venim angoisseux dont ilz ne cognoiscent la decepvance, ne admonnetement de sage contre leur oppinion n'y tiendroit lieu, en serchent jeux et délis, sanz regart au petit effect de la fin, s'enveloppent légiérement en infinies folies dont le retraire n'est mie sans peine, légiérement tournent leur pensées à maulvaiz consauls, babundent en oppinions voluntaires au contraire de raison, croiscent en parolles sanz frain affermées en pure voulenté, sanz regart où ce peut cheoir leur jugement contraire à vraye cognoiscence, souventefoiz leur dit que bien fait soit si comme folye, folye honneur, deshonneur chose belle et doulcereuse; si comme par expérience le véons avenir en yœulx juenes qui sont desvoyez faire desrision de leur compagnons se ils les voyent sustraiz par grace de Dieu des folies susdictes, ou que autres jueunes ne sovent vaguans en la voye de dissolucion comme eulx, il les réputent folz et chétifz, et dient que ce ne

 $\infty$ 

plaisirs coupables; c'est là que les uns, par la chaleur du sang, font nattre et dissensions d combais; que d'autres, par emportement, cherchent querelle à leurs meilleurs amis; accueillest et chérissent leurs ennemis mortels et ceux qui les trahissent, car les complaisants et les flatteurs portent avec eux un venin perfide dont la décevance leur est inconnue, et contre lequel se pourroient les garantir les avis des hommes sages. Ils recherchent les jeux et les plaisirs sans en considérer la fin; ils s'engagent avec légèrelé dans des solies sans nombre et ne peuvent pas toujours les quitter facilement. Avec une légèreté pareille, ils tournent leur pensée vers les mauvais desseins; ils sont fertiles en idées contraires à la raison, parlent sans retenue, et affirment par caprice. Sans examiner ce qu'il en peut advenir, leur jugement étranger à la connoissance du vrai leur dit souvent que bonne action est felie; que folie est honneur, et que le déshonneur est chose douce et belle. Nous en voyons la preuve en ces jeunes gens égarés, lorsqu'ils moquent ceux de leurs compagnons qu'ils voient affranchis par la grâce de Dieu des susdites solies; ou bien lorsqu'ils méprisent et traitent d'insersés les jeunes hommes qui ne sont point errass comme eux dans les voies de la perdition, disant que ce sont là des gens de rien et des commères. Leur blame, et pour de tels motifs.

le commeres et gent de néant; de laquelle blasme de telz sont aux oreilles des sages grans loanges; folles despences et superqui sont à desprisier réputent à sens et noblece, et par telles folles oppinions dent l'avoir acquis par grant destrece par irens, et dont ilz ont aprés viellece soufe; estre crains par divers oultrages qui honeure et fait souventefoiz perdre vie ou res, réputent grant honneur et gloire; les compaignies suivre, ou se sont embatus, u'on les en repregne, delaissier grant honte mbleroit.

nis mouvemens habondent és cueurs des sanz frain de raison, qui est le regart de de toutes choses, és uns plus, et és autres , selons leurs diverses complexions, less causent és aucuns joye, és autres riotes encolie, si comme aux sanguins soulas natemens, et aux mélencoliques ou coes riotes et despiz; et partout y a infinis

n mie que je vueille dire, que tous les en chiéent és inconveniens susdis et que n'en y ait d'accoisiez et rassis comme ait donné ses graces diversement où il luy , soit és dons de nature, ou autres biens : 18 seulement de commun cours, par le-

 $\infty$ 

n bien grand éloge à l'oreille du sage. épenses frivoles, les superfluités, choses néprisables, ils les réputent pour prudence nds airs. Dans cette folle opinion, ils dissiavoir que leurs parents ent acquis à grand, et se préparent de la sorte une vieillesse eteuse. Ils tiennent pour honorable et glode se faire redouter par des outrages désants pour eux-mêmes, et qui coûtent soues membres et la vie. Bien qu'on leur rele les folles compagnies où ils se sont engas regarderaient comme une honte de s'absde les suivre.

cœurs des jeunes hommes sont pleins de ements rebelles à la raison, qui est la règle une et la fin de toutes choses. Selon les traments divers, ce trouble est chez les lus grand, il est moindre chez les autres; ceux-ci, cause de joie; il est, pour ceux-là, d'affliction et de querelles. Aux sanguins, é et les plaisirs: aux colères et aux moroses, it et les fâcheries: pour tous des périls nombre.

ne veux pas dire pour cela que tous les jeuommes donnent dans les travers ci-dessus és, et qu'il n'y en ait parmi eux plusieurs isibles et de graves; car Dieu répand ses diversement et où il lui plait : il accorde dons naturels ou d'autres biens; je n'en-

quel la sensualité humaine incline le cueur du juene, qui encor n'a l'expérience de droit jugement; car, si comme dit Polus, l'expérience fait l'art; et d'icestes ou pareilles inclinacions, croy que nulz ou pou soyent exeptés, se grace divine ou merveilleux sens ne les a esleus ou préservez.

### CHAP. XI: Ci dit encore de jeunece.

Consideré les susdis mouvemens par nature és cueurs des jueunes et maintes autres raisons que je laisse pour briefté, n'est mie doubte que celle avivée voulenté laissier sans frain estrange de plus grant meureté, c'est comme le poulain sanz lien, habandonné à toutes voyes, si n'est mie sans grant péril, et plus és princes et és poissans que és movens ne és mendres; la cause est pour l'assemblement de juenece, oisiveté et poissance ensemble, qui est comme feu, souffre et esche en un vaissel; ce que ne peut mie estre és plus bas, lesquelz neccessité chace à aucun exercite qui les tient occuppez et tolt oyseuse: si ne fu mie dit sanz cause, « Mauldite est la terre dont le prince est enfent; » et comme les parens ou majeurs de telz nobles enfens doyent avoir singulier regart à ces choses, bien doivent, comme dit est, mettre cure à les pourveoir de

 $\infty$ 

tends parler que de ce penchant conforme à la nature humaine qui porte à la sensualité tout jeune cœur dont l'expérience n'a point encore rectifié le jugement. Car si, comme le dit Polus, l'art est le fruit de l'expérience, je crois, à moins que la grâce divine ou une prudence merveilleuse ne les ait élus ou sauvés, qu'un bien petit nombre seulement est affranchi de semblables inclinations.

CHAPITRE XI, où l'on parle encore de la jeunesse.

D'après ces mouvements du cœur des jeunes hommes, et mainte autre raison que je passe pour abréger, il n'est pas douteux que si l'on ne donne un frein d'une gravité imposante à cette volonté vivace, il en sera comme du poulain sans entraves et laissé en liberté : aussi les effets de cette négligence sont-ils toujours à craindre et plus encore chez les princes et les puissants que chez les faibles et les petits. La cause en est dans cet assemblage de jeunesse, d'oisiveté et de puissance, qui est comme le seu, le soufre et la mèche réunis en un seul vase. Cet inconvénient ne peut atteindre les hommes de basse condition que la nécessité presse, et que leur métier occupe en chassant l'oisiveté. Aussi, a-t-on dit avec raison : « Maudite est la terre dont le prince est enfant. » Les parents ou les tuteurs de cette noble jeunesse bonne et sage compaignie et maistres virtueux et prudens, lesquelz les doivent plus corrigier par bons exemples introduisans à bonnes meurs, que par verbéracions ou bateures maistriseuses, à l'exemple du léon, que on chastye en batant devant luy le petit chien, affin que hayne et despit ne s'engendre en leur haultains corages, qui se veulent mener par leur donner à entendre, que est honneur et que est honte; à quoy ilz doivent avoir singulier regart; et aux maistres et gouverneurs de telz enfens tiens que grant prudence soit plus neccessaire que moult grant sapience; car, grant chose est ramener à discipline un corage eslevé en poissance de seigneurie.

Et à tant souffise la descripcion de la povre fragilité humaine en l'espace des jueunes jours, de laquelle tout sens bien ordonné doit avoir compassion comme de chose passionnée de divers désirs et assauls natureulz, et doit avoir recort un chascun, comme par ce chemin luy convint un temps folloyer, par quoy ne doit nul rendre à aultruy juene correccion hayneuse ne en despit; ains doivent les corrigeurs et maistres ou parens des jueunes faire comme le bon medecin qui desire la garison de son enferme, et ne laisse

 $\infty$ 

doivent surtout tenir compte des considérations susdites : il faut, comme on l'a dit déjà, qu'ils mettent tous leurs soins à procurer à leurs enfants une sage compagnie, et des maîtres prudents et vertueux. Ceux-ci, à leur tour, doivent reprendre leurs élèves plutôt par ces bons exemples qui enseignent les bonnes mœurs, que par des châtiments tels qu'en peut insliger un maître impérieux. Pour que le dépit et la haine ne prennent point naissance dans ces esprits pleins de fierté, il faut en user avec eux, comme on fait avec le lion, que l'on corrige en frappant devant lui un jeune chien; il faut les gouverner en leur faisant comprendre ce que c'est que l'honneur, ce que c'est que la honte. C'est là qu'il importe avant tout de diriger leur attention. Quant aux maîtres et aux gouverneurs de ces enfants, je maintiens qu'une parfaite prudence leur est plus nécessaire que le plus grand savoir. C'est en effet une œuvre difficile que de soumettre à la loi du devoir un esprit qui voit autour de soi tout soumis à sa puissance.

Il suffira de cette description de la fragilité humaine, à l'époque des jeunes ans, pour que tout esprit bien ordonné y compatisse comme à une infirmité, fruit d'appétits naturels et de desirs impétueux; chacun doit en outre se rappeler combien il s'est lui-même égaré dans ses voies. Les redresseurs et les maîtres, ou les parents des jeunes hommes, doivent imiter le médecin qui veut guérir sou malade une fausse pitié pour le

pour nulle pitié du goust estrange qu'il ne luy appreste et baille médecines, soyent ameres ou doulces, qui ramener le peuvent à vraye sante; et telle manière tenir doit estre appellée la sage compassion, non mie celle qui laisse pourrir la playe pleine de vers, par pitié de l'esplaindre.

Aussi ne doit homme nullement jugier, tant voye le juene folloyer ou desvoyé en quelconques voye dissolue, que jamais bien ne fera et que estre deust chaciez comme publican; mais doit dire d'iceulx, si comme il est vérité és parolles de Jhesu Crist, « Pere, pardonnez leur, car ilz « ne scevent qu'ilz font; » et rappeller les doiton par moderacions propices; si comme Valere raconte de Polémon le philozophe, lequel, en sa jueunece, fu sanz nul frain habandonnez a luxure et à toute dissolue vie : si avint un jour, comme il se fust levez pour aler en la taverne, encore estoit matin, si passa pardevant l'escole Senocrate, qui lisoit alors sa leccon, et comme il entrast et s'assist entre les disciples, Senocrates, qui vit qu'il avoit le chapel ou chief et son maintien désordené, laisse le propos de quoy il disputoit, et se va tourner aux vertus et comment vie d'omme doit estre autre que de

 $\infty$ 

goût de celui-ci, n'empêche pas cet homme habile d'apprêter et de lui donner les remèdes. doux ou amers, qui peuvent lui rendre la santé. Ce procédé doit recevoir le nom de pitié véritable, au contraire de celui qui, par une compassion funeste, laisse pourrir la plaie au lieu de la presser pour en hâter la guérison.

Aussi ne doit-on nullement préjuger, lorsqu'ou voit un jeune homme égaré et détourné dans des voies dissolues, qu'il ne pratiquera jamais le bien, et qu'il le faut chasser comme le publicain de l'Evangile : on doit dire de lui, plutôt, ces paroles si vraies prononcées par Jésus-Christ : « Moo » Dieu, pardonnez-leur; car ils ne savent ce qu'ils » font. » Il faut donc les ramener par de sages avis. C'est ainsi que Valère (Maxime) le rapporte du philosophe Polémon. Ce dernier, dans sa jeunesse, avoit mené une vie abandonnée et sans frein; livrée à la luxure et à la dissolution Il arriva qu'un jour étant sorti dès le matin pour aller à la taverne, comme il passait devant l'école de Sénocrate qui en ce moment faisoit entendre ses leçons, il entra, et prit place parmi ses disciples. Sénocrate s'apercevant que Polémon avoit gardé son chapeau sur sa tête, et que sa contenance étoit des ordonnée, laissa là le sujet dont il entretencit ses auditeurs, se mit à parler sur la vertu, et à dire comment la vie de l'homme doit dissérer de celle de la brute. Pour lors Polémon ôta d'abord son chapeau, puis il changea de maintien. Sémcrate continua cette matière jusqu'à ce qu'il est

beste; Polemon osta primierement le chapel de sa teste, et puis mua sa contenance; et ne cessa Senocrates de poursuivre ceste matiere, qu'il l'ot parfaictement converty; si fu aprés moult vaillans homs et grans philozophes.

Et ainsi souventefoiz, mesmes en noz aages, en avons veu et voyons des plus desvoyez revenir, à droicte sente; pour ce, n'est nulz qui sache la voye que homme tendra à la fin, quelqu'il semble estre en sa jueunece.

Et, à ce propoz, est encore escript és ystoires des Grieux, du bon chevalier Themiscodes, qui tous passa, en sens et chevalerie, ceulx d'Athenes en son temps, et par sa valeur fu desconfit le grant ost de Exerces, le roy de Perse; et, comme tesmoigne Valere, il fu tant pervers en sa jueunece que son pere le priva de tout droit de filiacion, et sa mere se pendy pour la douleur de ses perversitez; et toutefoiz, depuis fu cestuy Themiscodes le patron et soustenail de tout le pays en toute vertu et sagece.

Si ne doit nul désespérer du salu de telz enfens, nonobstant le grand péril, et que maint par voyes desordonnées, en y ait de péris, si est moult grant charité de les retraire, se par quelquonques voye faire se pueut.

Et par un gros exemple povons comparer l'omme au vin creu en bonne plante; si avient,

 $\infty$ 

entièrement converti ce débauché, qui fut compté dans la suite parmi les vaillants hommes et les grands philosophes.

De nos jours, nous en avons souvent vu de plus égarés rentrer dans la voie droite. Ainsi quel que soit un homme dans sa jeunesse, nul ne peut savoir la route qu'il pourra prendre à la fin.

On peut, à ce propos, citer encore un exemple pris dans les histoires des Grecs : c'est celui de Thémistocle qui, en jugement et en courage, surpassa dans Athènes tous les hommes de son temps, et qui par sa valeur défit l'armée immense de Xercès, roi des Perses. Valère (Maxime) nous apprend qu'il fut si pervers en sa jeunesse que son père le priva de ses droits légitimes, et que sa mère se pendit par l'effet du chagrin que lui avoit causé sa conduite. Néanmoins il devint plus tard ce sage et vertueux Thémistocle, le protecteur et le soutien de sa patrie.

Si l'on ne doit point désespérer du salut de tels enfants, nonobstant le grand péril où ils se trouvent, et où plusieurs ont succombé de la façon la plus cruelle, on doit néanmoins, et c'est une œuvre charitable, les en retirer si on le peut, et n'importe à quel prix.

Nous pouvons, en rappelant ici un exemple vulgaire, comparer l'homme au viu produit d'une bonne plante; s'il survient quelque accident de froid ou de gelée, ce vin récemment cueilli | du monde. Cet ordre si merveilleux qui dispose

aulcunefoiz par accident de froidure ou gellée, ycelluy vin nouvel cueilly estre vert, cru et mal prouffitable, comme celluy qui n'est mie en boisson; mais, luy laissié en tonniaulx crouppir au long d'iver à la gellée, avient souvent que celle verdeur se tourne en bon vin et en meureté convenable; et semblablement doit retourner l'homme, aprés toute verdeur de juenece, au complanct de meureté raisonable.

# CHAP. XII: Cy dit du temps de discrécion et d'aage parfaict.

Tout ainssy que és choses sensibles et és espéces, és appréhansions, és vertus et és aages, il ait ordre et mesure, et par successions se réduisent, afins, comme l'omme en soy, au regart des basses substances, soit chose moult parfaicte; car, si qu'Aristote dit, ou livre des secrez: « quant le trés hault, c'est Dieu le glorieux, » eut proposé faire homme, pour ce qu'il fust » à sciences dispost, son corps constitua ainssi » comme une cité, et l'entendement il estably » son Roy et l'assist ou souvrain lieu de » luy, etc. »

Et aussy, ou cinquante-troisiéme, que on nomme des bestes, il le dit la plus trés haulte des choses si cogneues; car, si qu'il est, l'a dit,

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

est vert, dur et peu salubre, et n'est point encore potable ; mais si on le laisse vieillir en tonneau durant un long hiver, il arrive que cette verdeur fait place aux qualités d'un vin aussi mûr que généreux. C'est ainsi que doit changer l'homme, et qu'une sage maturité doit succéder chez lui à la verdeur de la jeunesse.

CHAPITRE XII, où il est parlé de l'âge de discrétion et de l'age accompli.

Si dans les objets sensibles et dans les espèces, dans les perceptions, dans les vertus et dans les ages, il y a un ordre, une mesure et une succession graduée; l'homme aussi est à l'égard des substances inférieures, une substance très parfaite; car, comme le dit Aristote, dans son livre des Secrets: « Quand Dieu eut résolu de créer » l'homme, le voulant faire apte aux sciences, il » ordonna son corps à l'instar d'une cité, l'en-» tendement en fut le roi, et il lui attribua la sou-» veraineté à sa place, etc. »

En outre, dans son livre cinquante-troisième, que l'on nomme des Animaux, il l'appelle la plus sublime de toutes les choses connues; car il établit ce fait véritable que toutes les parties de l'homme sont réglées sur le modèle des équilibres

les parties de luy sont disposées à la equipollence des assietes du monde; pour quoy, comme homme soit si notable chose que chascun soit un Roy, et chascun soit un monde, fu comme neccessaire establir ordonnances, c'est assaveir lois telles que, non pas seulement en ensuivant l'ordre de l'univers, lequel est un tout seul monde, et homme est pluseurs, pour le bien et utilité de chascun ceuls qui seroyent rebelles par sauvages coustumes fussent ramodérez des limes de raison; et, comme tout ordre regulé soit par dégrez réduisans en un, car autrement ce ne seroit pas ordre, si comme à aulcun il n'affiere estre vague, aussi, en nul ordre de laquelle homme est part, il n'affiert qu'il n'y ait une fin; et, comme dit le philozophe, la fin, qui est le terme de tout œuvre, rend concluse et close toute chose à terme establie : et, à nostre propoz, Dieu, sapience infinie, acteur de toute forme, encore luy plot, homme, par le cours de son establissement, que nous disons nature, assimiler en diverses choses à tous autres animaulx; comme, à nostre propoz, se peut appliquier aux plantes végétatives ; si comme nous véons en la nature des arbres, en diverses saisons, operacions estranges, si comme en yver est prise leur pregnacion et coagulence du fruit à venir engendré des vertus du souleil ou ventre de la terre, nourry en la racine

 $\infty$ 

que chaque homme est un roi, que chaque homme est un monde, rendit nécessaire l'établissement de règles, c'est-à-dire de lois qui, pour le bien et l'utilité de chacun, fissent rentrer au joug de la raison ceux dont les mœurs sauvages s'y montreroient rebelles. Ces lois ne sont point celles de l'univers qui est un seul tout et un seul monde, tandis que l'homme en représente plusieurs. Comme tout ordre bien réglé, et sans cela il ne seroit pas l'ordre, doit se résoudre par l'unité, et comme l'incertain ne convient à personne, il suit que de tous les ordres dont l'homme fait partie, il n'en est aucun où il ne convienne qu'il y ait une fin. Or, comme dit le philosophe, la fin qui est le terme de toute œuvre, rend complète et achevée toute chose qui a un terme. Il plut encore à Dieu, sagesse infinie et auteur de toute forme, de soumettre l'homme à cette loi générale que nous appelons la nature, et de l'assimiler en plusieurs point aux autres animaux. Le même effet se remarque dans les êtres végétatifs. Les arbres nous offrent, en diverses saisons, le spectacle de phénomènes intéressants. En hiver, ils puisent au sein de la terre leurs propriétés fécondantes, et les sucs condensés de leurs fruits à venir, engendrés par la puissance des rayons du soleil et nourris dans la racine, qu'une humidité salutaire a disposée à cette fin. On peut comparer ce attrempée par moisteur convenable; lequel temps se peut comparer à l'enfent ou ventre de sa mere.

Puis, véons, en l'espace que le souleil prent à monter et prin temps approche, saillir des rainsiaulx, boutons cloz et serrez, qui nous peuent noter la naiscence humaine, aprés petit à petit recevant la doulceur de l'air, avec la ceve de l'arbre croiscent yeeuls boutons, tant qu'ilz sont espains et font fleurs, plaisans et delictables, et ycelle doulce saison leur procure fueilles avec la fleur, qui peut estre pris par l'adolescence de l'omme; aprés, de la fleur se forme le fruit et chiet la fleur, vient la chaleur d'esté, qui le fruit croist, augmente et fait fortisier, que nous povons acomparer à l'aage de l'homme parfaict; aprés ensuit automne, que le fruit se meure et confite, et adont est en saison et temps de cucillir et en user prouffitablement; qui esta entendre ce qui touche raison, meurs et vertus intellectifz, lesquelles bonnement ne peuent estre parfaictes en l'omme jusques en l'aage de meureté.

CHAP. XIII : Ci dit encore de l'aage de meureté.

Or, nous convient parler du temps que le fruit est meur, cueilly et mis en sauf pour en

 $\infty$ 

temps à celui où l'enfant est dans le sein de sa mère.

Nous voyons ensuite, à l'époque où le soleil commence à monter dans les cieux, lorsque le printemps approche, poindre sur les ramesex les boutons clos et drus, ce qui est comme un un emblème de la naissance de l'homme; puis peu à peu caressés par un air doux, ils croissent avec la sève, s'épanouissent et deviennent des fleurs délectables. Cette douce saison qui, auprès de la fleur, fait croître aussi la feuille, peut nous offrir une image de l'adolescence humaine. Plus tard, le fruit se forme de la fleur, et la fleur s'évanouit. Vient ensuite la chaleur de l'été; le fruit alors grossit, croft et se développe : autre image de l'homme dans son âge accompli. Paroit enfa l'automne où le fruit achève de mûrir : c'est la saison où on le cueille, et où l'on en fait usage. Ceci peut s'entendre, en ce qui touche à la raison, des mœurs et des facultés intellectives. qui chez l'homme sont rarement parfaites avant l'age de maturité.

CHAPITRE XIII, où l'on parle encore de l'age mir.

Il nous faut parler à cette heure du temps où le fruit est mur, cueilli et serré dans la grange, prouffitablement user; ce est adont que l'omme a jà passé cinquante ans; lors celluy qui est de sain et sage entendement en soy a déja cueilly les vertus du sentement de clere cognoiscence des choses qui sanables luy peuent estre; or est temps d'en user par l'administracion de raison; or, sont faillies les impétueuses chaleurs que jeunece souloit procurer et les superflues voluptez qui empechent la liberté des sens; or, y a autres nouvelles : bien sont les meurs en celluy homme chargiés, comment se repent-il et répute avoir esté fol de soy estre embatu, le temps passé, és excés en maintes manieres où tant de foiz est encheu, loé Dieu, dont, sanz honte, ou membre perdre, des infinis perilz où tant de foiz s'est trovez est eschappez? quel différance treuve-il en son corage des affeccions et desirs passez à ceulx que ores a? or voit-il cler és choses troubles; or, luy ramentoit mémoire l'expérience des choses passées que il a veues, dont or à primes proprement en scet jugier; or cognoist la vérité et droicte opéracion de tout quanqu'il a retenu et apris en son enfence et jueunece; adont cognoist et scet démonstrer les causes du vray; or scet-il donner doctrine comme expert et instruit de ce qui luy est apparu ou cours de sa vie, soit en science, ou autre exercite qu'il ait veu et continué, se il

 $\infty$ 

pour servir aux besoins du maître : nous voulons dire l'époque où l'homme a passé déjà l'âge de cinquante ans. Alors celui dont l'entendement est sain et sage, a déjà cueilli en soi les vertus qui lui donnent la vraie connoissance des choses propres à le rendre meilleur lui-même. Or, le temps est venu d'en user conformément à la raison. La chaleur impétueuse que procuroit la jeunesse est disparue avec les voluptés qui empêchoient naguère la liberté du jugement. C'est une vie nouvelle. Combien sont changées les mœurs de cet homme ! quel est son repentir, et à quel point il se déclare insensé pour s'être plongé jadis et tant de fois en des excès de mainte sorte, dont, gràce au ciel, il s'est retiré sans honte et sans la perte d'aucun membre; de même pour les périls sans nombre où si souvent il s'est trouvé, et auxquels il lui a été donné de se soustraire. Quelle différence il trouve en son cœur entre ses affections et ses desirs passés et ceux qui aujourd'hui le possèdent. Maintenant il voit clair dans les choses obscures; les choses passées qu'il a connues et dont sa mémoire lui rappelle le souvenir, il les sait juger tout d'abord; il sait la vérité et la raison immédiate des choses que dans son enfance et sa jeunesse il a retenues ou apprises : il sait les causes du vrai et les peut démontrer. En homme expert et habile, il sait communiquer la doctrine dont il s'est instruit durant le cours est homme apris és sciences; or en entent-il à droit les sentences et vivement les scet démonstrer, se chevalereux est et fréquenté ait les armes, celluy en scet conseil donner et les tours apprendre; et se marchant est, ou homme jà enviellis en quelque exercite, celluy qui y est prudent doit estre creu en son expérience; et, à brief dire, certes plus grant bien n'est au monde que de ancien homme sage; car, tout soit son corps débilitez, son sens peut estre meneur, conduiseur et conseilleur de moult grant multitude de gens et cause de mains biens; et, pour ce, jadiz, lorsque les Romains regnoyent en triumphe, establissoyent les anciens exercitez et expers en vertu, sagece et chevalerie les supérieurs de leurs ordre et conseilz, comme cent sénateurs, qui est à dire cent anciens, et et aussi autres conseilliers et officiers, et aux anciens moult grant honneur et révérance portoyent, et les jeunes, tant fussent nobles, les servoyent et honnoroyent; laquelle chose est de droit deue en pollicie, droictement bien ordonnée.

Voire, ainssi que je l'entens, c'est assavoir des sages anciens preudes hommes, non mie des envielliz en malice maulvaise; car, ou monde n'est plus grant péril; ne aussi de ceulx qui grant aage ont accomply sanz la cognoiscence de

 $\infty$ 

de sa vie, soit dans les sciences, soit dans les arts, s'il s'y est exercé. Maintenant il pénètre le vrai sens des maximes, et les sait expliquer d'une façon lumineuse; s'il est chevalier, et qu'il ait pratiqué les armes, il en connott les feintes et les peut enseigner. Est-il marchand? a-t-il vieilli déjà dans quelque profession? S'il y a été prudent, on doit s'en rapporter à son expérience. En un mot, il n'est au monde rien de préférable à l'homme rassis et sage : car, lors même que son corps est affaibli, son intelligence peut guider, conduire et conseiller une grande multitude, et devenir aux autres hommes cause des plus grands biens. C'est pour cela que jadis les Romains, à l'apogée de leur puissance, avoient institué chefs de leur république et de leurs conseils des vieillards rénommés pour leur vertu, leur sagesse et leur courage. Ils avoient, outre leurs autres officiers et magistrats, cent sénateurs, c'est-à-dire cent vieillards. Les jeunes gens, quelque nobles qu'ils fussent, servoient et honoroient la vieillesse, pour laquelle ou avoit une vénération profonde. Une politique bien réglée prescrira comme un devoir l'observation de ces coutumes.

Il est sans doute que je n'entends parler ici que des vieillards prudents et sages, non de ceux qui ont vieilli dans le désordre (il n'est au monde espèce pire), de ceux non plus qui sont arrivés à un grand âge sans connoître ni vertus ni sagesse. vertu ou prudence, comme assez en soit d'anciens sanz sens, et d'autres jeunes assez d'aage et moult reamplis de vertus et savoir, si comme fu le roy Charles dont nous traictons, qui, mesmes en trés jueune aage, voult cognoistre les effects de vertu, qui estoit don de Dieu par dessus nature.

Et pareillement sont à mains influées telles graces; mes n'est mie doubte que, se telz hommes, ainssy esleus, peuent vivre jusques en aage de meureté, que à cent doubles est creue en eulx la perfection de leur graces.

Et pour ce que la vérité est manifeste, que, en ancien homme sage a plus parfaicte clareté de cognoiscence que en autre aagé, et, comme la gloire et joye de soubtil et bon entendement précelle toutes aultres léesses, me suis aulcune foiz moult esmerveilliée de oyr mains hommes jà enviellis et que on tenoit à sages, voire des scavoirs fortunez du monde, lesquelz encore regraittoyent les folies de leurs jueneces et estre en tel aage; et comme sur ce je les interrogasse de la cause qui les mouvoit, trouvoye que ce estoit pour l'appetit encore demouré en l'affeccion et non en puissance de l'accomplir des délis ésquelz juenece s'encline, et pour ce que yceulx plus prisoyent la fragilité de délit de char, que la perfeccion d'entendre; je les pré-

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

Du reste il ne manque pas d'hommes agés et dépourvus de sens, tandis que d'autres, jeunes encore, sont remplis de prudence et de savoir. Tel fut le roi Charles dont nous avons à parler. Dès ses plus jeunes ans il voulut connoître les effets de la vertu, ce qui étoit chez lui un don surnaturel de Dieu. Plusieurs ont obtenu de pareilles grâces. Or, si les hommes qui sont l'objet de cette faveur céleste parviennent à la maturité, il n'est pas douteux que la perfection de leurs avantages n'en soit accrue au centuple.

Comine il est d'une vérité manifeste qu'un vieillard sage a une intelligence plus parfaite que tout autre homme également àgé; comme le contentement et la gloire, fruit d'une raison vive et saine, l'emportent sur toute autre liesse, je me suis maintes fois étonnée d'entendre des hommes vieillis déjà et que l'on tenoit pour sages, par l'expérience des malheurs du monde, regretter les folies de leur jeunesse et déplorer amèrement l'age où ils étoient venus. Je les interrogeois alors sur les causes de ce sentiment, et je finis sois par découvrir que la raison en étoit dans les desirs demeurés en leurs cœurs, bien qu'ils n'eussent plus la puissance de goûter les plaisirs auxquels la jeunesse incline : voyant en outre qu'ils faisoient plus d'état des faiblesses de la chair que de la perfection de l'intelligence, je les jugeois, en dépit de leurs années, dépouryus l sumoye, nonobstant leurs vieulx jours, estre nus et ignorans des jugemens de bien cognoistre, et, par conséquent non sages.

CHAP. XIV: Cy dit preuves, par raison et exemples, de la noblece du corage du sage roy Charles.

Retournant à nostre matiere, nous avons le suppoz de nostre œuvre, c'est nostre dit prince; né, nourry, parcreu et couronné, regarder nous convient, aprés, comment nous emplirons le convenant promis en nostre proëme, en quelle maniere se pourra descripre par ordre de vérité en luy comprise, les trois susdis biens; c'est assavoir noblece de corage, chevalerie et sagece, en récitant en trois parties distinctes en nostre volume; dont la primiere partie est assavoir, comment, par effect, luy pourrons imposer la primiere vertu descripte, en trois espéciault dons de Dieu et nature octroyez, c'est assavoir, noblece de courage, avec les trois deppendances susdictes, qui ne sont fors amer vertu, so gouverner par prudence, et procurer le bien de renommée; si povons dire en tel maniere :

Le sage Roy, anobly de nature par longue genealogie continuée en triumphe, avec ce, de Dieu, par grace, doué de noblece de courage.

de tout discernement, et partant l'opposé du sage.

CHAPITRE XIV, où l'on prouve, par des raisons et des exemples, la noblesse de cœur du roi Cheles-le-Sage.

Revenant à notre sujet, nous trouvons établi le principe de notre œuvre ; c'est-à-dire que notre prince est né, élevé, grandi et couronsé. Il nous faut examiner après cela comment nous remplirons la promesse que nous avons faite dans notre avant-propos; de quelle manière nous décrirons, en nous conformant à l'ordre des faits qui le concernent, les trois biens précédenment énoncés : noblesse de cœur, de chevalerie et de sagesse, que nous devons retracer das ce livre, en trois parties distinctes. Voyons d'abord comment, d'après les faits, nous pourres appliquer la première vertu décrite, ces trois dons spéciaux de Dieu et de la nature, la mblesse de cœur et ses trois dépendances qui sont, ainsi que nous l'avons dit : aimer la verts. se gouverner avec prudence et se procurer une bonne renommée. Nous dirons donc :

Ce sage roi, naturellement illustré par l'astiquité d'une race demeurée constamment girieuse; doué, par la grâce de Dieu, de la noblest de cœur qui, dès ses jeunes ans, lui fit évier laquelle luy sit délaissier ignorance en juene ! aage, par vertu née d'ammonestement de grant discrécion, jugiant et cognoiscent les folz délis estre préjudiciables, dampnables et hors ordre de fame deue à digneté et trosne royal, desirant de laissier les choses basses et tendre aux haultes béatitudes, pourpensa comment et par quel maniere pourroit actraire et aluchier meurs virtueux par continuation de vie salutaire par quoy l'odeur de renommée devant Dieu et au monde luy fust permanable; délaissant en jeunes jours les abis jolis, vagues et curieus lesquelz jueunece luy avoit aincoiz amonnestez, prist abit royal et pontifical, sage et impérial, comme affiert a tel digneté; et avec ce, par l'exemple de l'escripture, qui dit : « Si ton œil » te scandalise, si l'ost de toy, » pour oster toute folle mémoire, chaça d'environ soy tous les folz procureurs, amenistrateurs et anonceurs des folles jueuneces passées, où yceulx flateurs le souloyent instruire et conduire au gré de sa jeune plaisance; lequel exemple noter seroit expédient aux princes et nobles, tant en leur fait, comme ou gouvernement de leur meneurs, lesquelz souvent sont par maulvais losengers plus amonestez és follies peut estre que mesmes nature ou jueunece ne les amonneste ou sémont.

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

l'ignorance; jugeant et connoissant, par sa haute vertu, fruit, elle-même, des enseignements les plus sages, que les plaisirs déréglés sont funestes, condamnables, et contraires à l'estime dont il faut environner le trône et la dignité royale; desirant de fuir les choses viles et de tendre aux béatitudes célestes, médita comment et par quelle voie il pourroit acquérir des mœurs vertueuses qui rendissent sa vie utile; afin que les parfums de la bonne renommée lui demeurassent à toujours devant Dieu et devant les hommes. Jeune encore, il méprisa les habits élégants, mondains et recherchés, et tels que la jeunesse les lui conseilloit jadis : il prit un vêtement royal, grave et modeste, comme il convient à la dignité suprême. Pour se conformer au précepte de l'Ecriture, qui nous dit : « Si votre œil » avous scandalise, arrachez-le; » et pour écarter tous les souvenirs d'une vie légère, il chassa d'auprès de soi tous les corrupteurs et les débauchés, tous ceux qui pouvoient lui rappeler les folies de sa jeunesse et qui les avoient favorisées, tous ceux enfin qui l'avoient dirigé jadis au gré de ses penchants. Il n'est pas inutile de faire remarquer cet exemple aux seigneurs et aux princes, pour qu'ils y puissent régler soit leurs discours, soit leur conduite; car souvent de perfides flatteurs les excitent à la licence, plus que ne les y sollicitent la nature et la jeunesse.

Et ainssi le sage prince, sanz user de simulacion, soubz vesteure faincte, certainement tourna ses meurs en tous vertueux offices, et, pour mieulx parfournir l'affeccion de son noble corage, desira remplir sa noble court et conseil de preudes hommes sages et expers des estats neccessaires à pollicie et ordre de bien et sagement vivre et gouverner l'estat royal et augmenter la chose publique; pour ce, en pourvoyant au fait de ses guerres, actray de tous pays environ sov, pour le fais de la chevalerie bien gouverner et maintenir par secours et bon conseil, tous les expers chevaliers sages et duis d'armes, qu'il pot onques finer, lesquelz grandement honora et pourveut largement; et, par leur conseil volt user et en tel maniere qu'il s'en ensuivy la gloire et augmentacion de sa digneté et utilité de son royaume, si comme cy aprés sera par moy desclairé en la deuxiéme partie de cestuy volume, en laquelle j'espere traictier, comme je promis, de chevalerye.

CHAP. XV: Comme le roy Charles estably l'estat, de son vivant, en belle ordonnance.

Et, comme il soit de bonne coustume ancienne et comme redevable, les roys estre conseilliez par les prélas du royaume, pour laquel chose

000

Ce sage prince, sans user de dissimulation, sans se couvrir du manteau de l'hyprocrisie. tourna toutes ses pensées vers la pratique des devoirs. Pour mieux satisfaire les inclinations de son noble cœur, il remplit sa cour des hommes les plus versés dans les sciences nécessaires à la police des états ; des sages les plus habiles à bien régler une maison royale et la vie de chacun, et les plus capables d'accroître la prospérité du pays. A cet effet, lorsqu'il s'occupa de pourvoir aux besoins de ses guerres, il appela autour de soi, de toutes les contrées lointaines, les chevaliers les plus célèbres et les plus experts aux armes, qu'il lui fut possible de trouver : il les traita avec honneur et les combla de bienfaits, voulant que les choses de la chevalerie fussent conduites et conservées par les procédés requis, et les conseils de la sagesse. En suivant leurs avis, il acquit de la gloire, augmenta sa puissance et la félicité de ses sujets, comme je l'expliquerai dans la seconde partie de cet ouvrage où je dois traiter de la chevalerie.

CHAPITRE XV. Comment le roi Charles établit le plus bel ordre dans les affaires de l'état.

Puisque les rois, par un ancien et digne usage, sont conseillés par les prélats du royaume, les

bon seroit aux esliseurs avoir singulier regart aux eleccions d'iceulx, et par jugement véritable aprés l'informacion de leur science et prodomie, en déboutant les non dignes, asseoir les promocions, non mie par faveur voluntaire, etc. Le sage Roy sus l'estat des revenues de son royaume bien sainctement et sagement distribuer, tira à son conseil tous les sages prélas et de plus sain jugement avec la prodomie de bien et sainctement vivre.

Item encore celluy Roy sage, desireus qu'en son Royaume justice et équité fust bien gardée, en rendent à chascun son droict, fist eslire en sa Court de parlement les plus notables juristes en quantité souffisant, et yceuls institua et estably du coliege de son noble conseil (1); autre si notables preudes homes fist maistres des requestes de son hostel, et à tous autres offices où conseil appartient, pourvey de gens propices et convenables: par si que tous ses fuis puissent estre menez selon l'ordre de droicture et regle de justice.

Item et luy, comme circonspect en toutes choses, pour l'aornement de sa conscience, maistres en théologie et divinité de tous ordres d'église luy plot souvent oyr en ses colacions, leur

 $\infty$ 

électeurs devroient porter une singulière attention à l'élection de ceux-ci. Ils devroient, par un jugement véritable, après une information sur leur science et leur sagesse, repousser les indignes, et ne point traiter les promotions comme une faveur volontaire, etc. Ce sage roi sut distribuer avec une pieuse intelligence les revenus de son royaume, et appeler à son conseil de sages prélats qui joignaient à un jugement éclairé le don d'une sainte vie.

Desirant que la justice et l'équité fussent observées en son royaume, et que le droit de chacun fut garanti, il fit élire, dans sa cour du parlement, un certain nombre des plus notables juristes, et les institua membres de son conseil; il nomma maîtres des requêtes de son hôtel, d'autres hommes instruits et pareillement notables, et pourvut de sujets aptes et habiles tous les autres offices qui requièrent du savoir, afin que tout fut conduit selon le droit et la justice.

Cherchant le bien en toutes choses, il lui plut souvent d'ourr dans ses conférences, pour son édification, les mattres en théologie et en écriture sainte de tous les ordres de l'église, d'écouter

(1) Le Laboureur a donné une liste curieuse des principaux personnages qui furent du conseil de Charles V.

sermons escouter, avoir entour soy, lesquelz il moult honoroit et grandement méritoit pere espirituel, personne sage, juste et de salutable enseignement, lequel avoit en grant reverance.

Item, pour la conservacion de la santé de son corps furent quis medecins les plus expers. maistres renommez et gradués és sciences medicinables.

Item, et selons la maniere des nobles anciens empereurs, pour le fondement de vertu en soy enraciner, fist en tous pays querir et serchier et appeller à soy clercs solemnelz, philozophes fondez és sciences mathématiques et spéculatives; de laquel chose expérience me aprent la vérité, car, comme renommée lors tesmoignast par toute crestienté la souffisance de mon per naturel és sciences spéculatives, comme supellatif astrologien (2), jusques en Ytalie, en la cité de Boulongne la grace, par ses messages l'envoya querir; par lequel commandement et volenté, fu puis ma mere, avec ses enfens et moy sa fille. translatez en ce royaume, si comme encore est sceu par mains vivans.

Et ainsi généraument, par la noblece de son corage qui le tiroit au bien de vertu, tous hommes preux, vaillans, sapiens et bons vouloit avoir

 $\Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

leurs sermons, et de les avoir autour de sa personne : il les honoroit beaucoup, et vénéroit grandement le Père spirituel, personne sage juste, et d'une doctrine éclairée.

Pour la conservation de la santé du corps. il fit querir les médecins les plus experts, les mattres renommés et gradués dans les sciences médicales.

A l'exemple des anciens empereurs, et dans la vue de fortifier en soi les bases de la vertu, il fit chercher en tous pays et appeler à sa cour les clercs les plus illustres, et les philosophes le plus fameux dans les sciences mathématiques et dans celles de spéculation. La vérité de ces faits m'est connue par ma propre expérience; car la renomnée ayant alors rendu célèbre dans le monde chrétien l'habileté de mon père dans les sciences spéculatives et dans l'astrologie, il l'envoya chercher en Italie dans la ville de Bologne. Par son ordre, ma mère, ses enfants, et moi, si fille, nous fûmes transportés depuis en ce royame, comme le sait maint personnage encore vivant aujourd'hui.

Ainsi la noblesse de son cœur l'attiroit vers les biens de la vertu; il s'appliquoit à réunir as-

vieil Pèlerin, en parlant des astrologues dont les predictions ne s'accomplissaient pas toujours, dit : «  $\theta$  quantes fois Thomas de Boulongne faillit en cettui peu jugement! »

<sup>(2)</sup> Tous les contemporains de l'astrologue Thomas de Pisan ne l'ont pas jugé aussi favorablement que sa fille; Philippe de Maizières, dans le II livre du Songe du

de sa partie tant comme il pot, et user de leur consauls; et par estre menez et gouvernez, en tous ses fais, par les susdis supellatifs, comme il sera cy-aprés déclairié, s'en ensuivy vray le proverbe qui dit: « Qui bon conseil croit et quiert, » honneur et chevance acquiert. »

Chap. XVI: Ci dit exemples de princes virtueux et de vie bien ordonnée, ramenant, à propoz du roy Charles, comment en toutes choses estoit bien riglé.

Pour ce que ramentevoir le bel ordre des bons et bien renommez trespassez, peut et doit estre exemple d'ensuivir leur meurs, et en parlant de nostre Roy bien ordené, chiet à propos et me vient au devant ramentevoir ceulx qui, les temps passez, bien se sont gouvernez, si comme il est escript du vaillant roy d'Angleterre, Ecfredes, home de science et virtueus, lequel translata, de latin en sa langue, Orose, le pastural saint Grégoire, les croniques Bede, Boëce de consolation; ycelluy avoit en sa chappelle une chandoille ardent qui estoit divisée en vingtquatre parties, les huit parties il mettoit en oraison dire et à l'estude, les autres huit en récréation pour sa personne, et y avoit gens députez

 $\infty$ 

tour de lui tous les hommes généreux, sages et bons, et il usait de leurs conseils. Gouverné et guidé en toutes choses par ces hommes supérieurs, comme on le verra ci-après, il justifia ce que dit le proverbe: Que celui qui demande et croit un bon conseil, acquiert honneur et avantage.

CHAPITAE XVI, où l'on cite divers exemples de princes vertueux et d'une vie bien réglée, et où l'on rappelle, à propos du roi Charles, comment il étoit lui-même régulier en toutes choses.

Puisqu'en rappelant la vie bien réglée des hommes célèbres qui ne sont plus, on fournit un sujet d'émulation propre à engager à suivre leur exemple, à propos d'un roi si sage en sa conduite; il me paroît naturel de rappeler ici ceux qui aux temps passés se sont bien gouvernés eux-mêmes, comme on le rapporte d'Alfred, ce vaillant roi d'Angleterre. Alfred, homme savant et vertueux, qui traduisit du latin en sa langue, Orose, Saint-Grégoire, la Chronique de Beda et le livre de Boëce sur la consolation. Il avoit dans sa chapelle une chandelle ardente qui étoit divisée en vingt-quatre parties, dont huit marquoient le temps qu'il consacroit à l'oraison et à l'étude; les huit autres, celui qu'il passoit à s'ébattre ou à se délasser. Des serviteurs, prépo-

qui lui venoyent dire, jusques où la chandoille etoit arse, et à ce avisoit quel ehose il debvoit faire; et, par ceste prudent mesure trouver, est à presumer, qu'encore n'estoyent orloges communs. Ce Roy divisa ses rentes en deux parties: l'une il divisa en trois parties; l'une estoit pour les serviteurs de sa Court, l'autre à ses œuvres, car il fist faire mains beauls edefices; et la tierce il mettoit en trésor: l'autre partie il divisa en quatre parties: l'une estoit pour les povres, l'autre aux esglises, l'autre pour les povres escoliers, et la quarte pour les prisonniers d'outremer.

A propos je treuve pareille pollicie ou semblable ordre en nostre sage roy Charles, dont me semble expédient réciter la belle maniere de vivre mésuréement en toutes choses, comme exemple à tous successeurs d'empires, royaumes et haultes seigneuries en rigle de vie ordonnée.

L'eure de son descouchier à matin estoit rigléement comme de six à sept heures; et vrayement qui vouldroit user en cest endroit de la maniere de parler des pouëtes, pourroit dire que, ainssi comme la déesse Aurora, par son esjoyssement à son lever, rent resjoys les cueurs des voyens, se pourroit dire sanz men-

 $\infty$ 

sés à cet office, venoient lui dire, par intervalles, l'endroit jusqu'où la chandelle étoit brûlée, et il avisoit alors à ce qu'il devoit faire. L'invention de cet ingénieux procédé fait présumer que les horloges n'étoient point communes alors. Ce roi divisoit ses revenus en deux portions, dont l'une étoit sous-divisée en trois parties, desquelles la première étoit destinée aux serviteurs de sa cour; la seconde à ses constructions, car il fit élever plusieurs beaux édifices; la troisième étoit miso en réserve. Quant à l'autre moitié de la première étoit pour les pauvres, la seconde pour les églises, la troisième pour les écoliers indigents, la quatrième pour les prisonniers d'outre-mer.

Je remarque une semblable police, ou un ordre pareil en notre roi Charles-le-Sage. Il mo parott à propos de rapporter ici sa façon de vivre si belle et si mesurée en toutes choses, pour offrir le modèle d'une vie bien réglée à tous les héritiers d'empires, de royaumes et de hautes seigneuries.

Il se levoit d'ordinaire entre six et sept heures du matin; et si l'on vouloit à cette occasion parler comme les poètes, on pourroit dire que de même que la riante aurore, à son lever fait nattre la joie au cœur de ceux qui la contemplent, de même aussi notre roi rendoit, à son lever, la joie à ses chambellans et aux autres serviteurs venus auprès de lui pour le service de sa personne. En tir semblablement de nostre Roy, rendent joye, à son lever, à ses chambellans et autres serviteurs députez pour son corps à ycelle heure, lequel, de rigle commune, quelque cause qu'il eust au contraire, estoit lors de joyeux visage; car, aprés le signe de la croix, et, comme trés dévot, rendent ses primieres parolles à Dieu en aucunes raisons, avec sesdits serviteurs par bonne familiarité se truffloit de parolles joyeuses et honestes, par si que sa doulceur et clémence donnoit hardement et audience mesmes aux mendres, de hardiement deviser à luy de leur truphes et esbatemens; quelque simples qu'ilz fussent, se jouoit de leur dis et raison leur tenoit.

Aprés, luy pigné, vestu et ordonné, selon les jours, on luy apportoit son bréviaire, le chappellain, personne notable et honeste prest qui luy aidoit à dire ses heures chascun jour canoniaux, selons l'ordinaire du temps; environ huit heures de jour, alloit à sa messe, laquelle estoit célébrée glorieusement chascun jour à chant mélodieux et solemnel, retrait en son oratoire, en cel espace, estoyant continuelement basses messes devant luy chantées.

A l'issue de sa chappelle, toutes manieres de gens, riches ou povres, dames ou damoiselles, femmes, vefves, ou autres, qui eussent afaire,

 $\circ \circ \circ$ 

effet, il montroit toujours alors, quels que fussent ses sentiments, un visage joyeux. Après avoir fait le signe de la croix, et avoir adressé dévotement à Dieu, dans quelques oraisons, ses premières paroles, il devisoit familièrement avec ses serviteurs en termes gais et honnêtes: car son indulgence et sa douceur donnoient, même aux plus humbles, la hardiesse et la témérité de causer avec lui de bagatelles ou de badineries. Quel que fut leur rang, il rioit à leurs propos et jasoit avec eux.

Après qu'il étoit peigné, vêtu et ajusté suivant le jour, on lui apportoit son bréviaire. Le chapelain, notable et digne prêtre, l'aidoit à dire chaque matin ses heures canoniales, selon l'ordinaire du temps. Environ les huit heures, il alloit à la messe que l'on célébroit pour lui tous les jours avec les chants mélodieux et solennels. Lorsqu'il étoit retiré dans son oratoire, on chantoit continuellement devant lui des messes basses.

Au sortir de la chapelle, les gens de toute conditions, riches ou pauvres, dames ou demoiselles, femmes, veuves ou autres personnes qui avoient quelque demande à faire, lui pouvoient alors présenter leurs requêtes. Ce bon roi s'arrétoit pour entendre leurs suppliques; il satisfaisoit charitablement à celles qui étoient justes ou qui excitoient sa pitié; celles qui étoient plus dou-

povoyant là bailler leur requestes; et il, tres débonnaire, s'arrestoit à oyr leur supplicacions, desquelles passoit charitablement les raisonnables et piteuses; les plus doubteuses commectoit à aulcun maistre de ses requestes.

Aprés ce, aux jours députez à ce, aloit au conseil; aprés lequel, avec luy aulcuns barons de son sang, ou prélat, au chief du dois, se aucun cas particulier plus long espace ne l'empeschast, environ dix heures, asséoit à table; son mangier n'estoit mie long, et moult ne se chargoit de diverses viandes; car il disoit, que les qualitez de viandes diverses troublent l'estomac et empéchent la mémoire; vin cler et sain, sans grant fumée, buvoit bien trempé et non foison, ne de divers.

Et, à l'exemple de David, instrumens bas, pour resjoyr les esperies, si doulcement jouez comme la musique peut mesurer son, oyoit volentiers à la fin de ses mangiers.

Luy levé de table, à la colacion, vers luy povoyent aler toutes manieres d'estrangiers ou autres venus pour besongnier : là trouvast-on souvent maintes manieres d'ambassadeurs d'estranges pays et seigneurs, diverses princes estranges, chevaliers de diverses contrées, dont souvent y avoit tel presse de baronnie et chevalerie, que d'estrangiers, que de ceuls de son

 $\circ \circ \circ$ 

teuses, il les remettoit à l'un de ses mattres des requêtes.

Il se rendoit ensuite au conseil, lorsque c'en étoit le jour; après quoi, si aucune affaire ne le retardoit, il s'asseyoit à table, à la première place, avec les princes du sang ou les prélats. Il n'y demeuroit pas long-temps, et ne se remplissoit point d'une multitude de viandes; car, disoit-il, la variété des aliments trouble l'estomat et empêche la mémoire. Il buvoit d'un via clair, sain, et non capiteux: il le trempoit toujours, n'en usoit qu'en très-petite quantité, et n'en changeoit point durant un même repas.

A l'exemple de David, et pour réjouir ses esprits, il écoutoit volontiers à la fin de ses reps des joueurs d'instruments, qui faisoient entendre une musique, la plus douce qui se put faire.

Lorsqu'il s'étoit levé de table, les gens du dehors, ou toutes autres personnes, venus pour affaires, se pouvoient approcher et étoient admis à sa conversation. On y voyoit souvent les ambassadeurs de pays étrangers, des princes, des chevaliers de contrées diverses. Quelquefois il y avoit, sans mentir, une si grande presse de chevaliers et de barons, tant des étrangers que de ceux du royaume, qu'à peine se pouvoit-on mouvoir dans ses appartements et dans ses grandes et magnifiques salles. Ce sage roi les recevoit tous d'un air si affable, il leur répondoit d'une royaume, que, en ses chambres et sales grandes et magnificens à peine se povoit on tourner, et sanz faille, le trés prudent Roy tant sagement et à si benigne chiere recepvoit tous et donnoit responce par si moriginée maniere, et si deuement rendoit à chascun l'onneur qu'il appartient, que tous s'en tenoyent pour trés contens et partoyent joyeux de sa presence.

Là, luy estoyent apportées nouvelles de toutes manieres de pays, ou des aventures et fais de ses guerres, ou d'autres batailles, et ainssi de diverses choses; là ordenoit ce qui estoit à faire, selon les cas que on luy proposoit, ou comectoit à en déterminer au conseil, deffendoit le contraire de raison, passoit graces, signoit lettres de sa main, donnoît dons raisonnables, octroyoit offices vaquans ou licites requestes.

Et ainssi, en telles ou semblables occupacions exercitoit, comme l'espace de deux heures; aprés lesquelles il estoit retrait et aloit reposer, qui duroit, comme une heure; aprés son dormir, estoit un espace avec ses plus privés en esbatement de choses agréables, visitant joyauls ou autres richeces; et celle récréacion prenoit, affin que soing de trop grande occupacion ne peust empecher le sens de sa santé, comme al qui le plus du temps estoit occupé de négoces laborieux, selon sa déliée complexion.

Puis, aloit à vespres, aprés lesquelles, se

 $\infty$ 

façon si décente, il rendoit à chacun, avec tant de discernement, l'honneur qui lui étoit dù, que tous s'en tenoient pour satisfaits, et se retiroient d'auprès de lui le cœur rempli de joie.

C'est là qu'on lui apportoit des nouvelles de tous les pays, des récits de batailles, d'aventures militaires, et de choses diverses: c'est là qu'il décidait ce qu'il y avoit à faire selon les cas qu'on lui proposoit, ou s'en référoit à son conseil. Il défendoit les choses contraires à la raison, accordoit les grâces, signait de sa main les lettres, octroyoit les dons raisonnables, les offices vacants, et faisoit droit aux requêtes légitimes.

Il consacroit environ deux heures aux soins de cette espèce, puis il se retiroit pour prendre du repos, ce qui duroit une beure. Après avoir dormi, il demeuroit quelques instants avec ses fafamiliers, en des passe-temps agréables, à examiner des joyaux ou d'autres raretés. Il se récréoit ainsi de peur qu'une application trop soutenue ne nuistt à sa santé; car il étoit, la plupart du temps, occupé d'affaires laborieuses, et sa complexion étoit fort délicate.

Il alloit ensuite à vêpres, après quoi, si c'étoit en été, il entroit dans ses jardins, où, lorsqu'il habitoit son hôtel de Saint-Paul, tantôt la reine c'estoit en esté temps, aucunes foiz entroit en ses jardins, ésquelz, se en son hostel de saint Paul estoit, aucune fois venoit la Royne vers luy, ou on lui aportoit ses enfens; là parloit aux femmes et demandoit de l'estre de ses enfens.

Aucune foiz luy présentoit-on là dons estranges de divers pays, artillerie ou autre harnois de guerre et diverses autres choses; ou marchans venoyent apportans velous, draps d'or, ou autres choses et toutes autres manieres de belles choses estranges, ou joyauls, qu'il faisoit visiter aux cognoisceurs de telz choses, dont il y avoit de sa famille.

En yver, par espécial, s'occupoit souvent à oyr lire de diverses belles ystoires, de la saincte Escripture, ou des fais des Romains, ou moralitez de philozophes et d'autres sciences jusques à l'heure de soupper, auquel s'asséoit d'assez bonne heure et estoit légierement pris; aprés lequel une piéce s'esbatoit, puis se retrayoit et aloit reposer : et ainssi, par continuel ordre, le sage Roy bien moriginé usoit le cours de sa vie.

CHAP. XVII: Ci dit la phisonomie et corpulance du roy Charles.

Or, me plaist deviser, et raison m'y instruit, la phinozomie et personne du susdit noble sage prince.

 $\infty$ 

le venoit trouver, et tantôt on lui amenoit ses enfants : il s'informoit alors de leur conduite, et s'entretenoit avec les femmes.

Là quelquesois on lui offroit des présents de pays étrangers, des machines ou des harnois de guerre, ou divers autres objets; les marchands y apportoient les velours, le drap d'or et d'autres précieuses marchandises, ou des joyaux qu'il faisoit examiner par les connoisseurs experts qu'il avoit dans sa maison.

C'est surtout en hiver que souvent il se faisoit lire, jusques à l'heure du souper, diverses belles histoires : celles de la Sainte-Ecriture, les actions des Romains, les moralités des philosophes, on d'autres livres de sciences : le souper étoit servi d'assez bonne heure, et il y mangeoit fort peu. Il s'ébattoit ensuite pendant quelques moments, puis il se retiroit pour aller reposer. C'est ainsi que, dans un ordre invariable, ce roi sage et façonné aux bonnes mœurs passoit le cours de sa vie.

CHAPITER XVII, où il est parlé de la physionomie et de la corpulence du roi Charles.

Il convient de donner ici quelques détails inté-

De corsage estoit hault et bien formé, droit et lé par les espaules, et haingre par les flans; gros bras et beauls membres avoit si correspondens au corps qu'il convenoit, le visage de beau tour un peu longuet, grant front et large; avoit sourcilz en archiez, les yeuls de belle forme, bien assis, chasteins en couleur, et arrestez en regart; hault nez assez, et bouche non trop petite, et tenues lévres; assez barbu estoit, et ot un peu les os des joes hauls, le poil ne blont ne noir, la charneure clere brune; mais la chiere ot assez pale, et croy que ce, et ce qu'il estoit moult maigre luy estoit venu par accident de maladie et non de condicion propre. Sa phinozomie et façon estoit sage, attrempée et rassise, à toute heure, en tous estas et en tous mouvemens; chault, furieus en nul cas n'estoit trouvé, ains agmodéré en tous ses fais, contenances et maintiens, tout telz qu'appartiennent à remply de sagece, hault prince. Ot belle aleure, voix d'omme de beau ton; et avec tout ce, certes, à sa belle parleure tant ordenée et par si belle, arrengé sanz aucune superfluité de parolle, ne croy que réthoricien quelquonques en lengue françoise sceust riens amender.

 $\infty$ 

ressants sur la physionomie et la personne de ce noble et sage prince. Il avoit le buste haut et bien fait; les épaules bien dessinées et larges, et la taille essilée. Ses bras étoient gros, et ses membres on ne peut mieux proportionnés. Le tour de son visage étoit parfaitement beau, quoique d'un ovale un peu long. Il avoit le front haut et large; les sourcils arqués, les yeux bien fendus, à fleur de tête, de couleur brune, et peu mobiles; le nez assez grand; la bouche non trop petite, et les lèvres minces. Ses pommettes étoient hautes; sa barbe, bien fournie, n'étoit ni noire ni blonde. Il avoit la peau brune et le teint pàle, et étoit fort maigre : dispositions qui provenoient non de sa nature propre, mais d'une maladie venue par accident. En toutes circonstances et à toute heure du jour sa physionomie et ses façons étoient calmes et graves. Ou ne le vit jamais ardent ni furieux; mais tempéré dans toutes ses actions, dans ses gestes et dans son maintien, tel qu'il convient à un prince que guide la sagesse. Sa démarche étoit noble, sa voix male et d'un beau timbre. Son langage étoit si lumineux et si pur, son discours si orné, sans superfluité aucune, qu'il n'est rhéteur de la langue françoise qui eût pu y trouver quelque chose à reprendre.

CHAP. XVIII: Cy dit, comment le roy Charles se contenoit en ses chasteaulx, et l'ordre de son chevauchier.

Aulcunes foiz avenoit, et assez souvent ou temps d'esté, que le Roy aloit esbatre en ses villes et chasteauls hors de Paris, lesquelz moult richement avoit fait refaire et réparer de solemnelz édifices, si comme à Meleun, à Montargis, à Creel, à Saint Germain en Laye, au bois de Vincenes, à Beauté, et mains autres lieux; là, chaçoit aucunes foiz et s'esbatoit pour la santé de son corps, désireus d'avoir doulz et attrempé; mais en toutes ses alées, venues et demeures estoit tout ordre et mesure gardée; car, ja ne laissast ses cotidiennes besongnes à expédier ainsi comme à Paris.

L'acoustumée maniere de chevauchier estoit de notable ordre: à trés grant compaignie de barons et princes et gentilz hommes bien montez et en riches abis, luy assis sus palefroy de grant eslitte, tout temps vestu en abit royal, chevauchant entre ses gens, si loing de luy, par telle ct si honorable ordonnance, que, par l'aorné maintien de son bel ordre, bien peust sçavoir et cognoistre tout homme, estrangier ou autre, lequel de tous estoit le Roy, ses gentilzhommes devant luy ordenez, et gens d'armes, tous es-

 $\infty$ 

CHAPITRE XVIN, où il est dit comment le rei Charles se gouvernoit dans ses châteaux, et de l'ordre qu'il observoit dans ses courses à cheval.

Il arrivoit quelquesois et surtout en été, que le roi s'alloit ébattre hors de Paris, dans ses châteaux qu'il avoit sait réparer à grands srais, et où il avoit ajouté des constructions magnisques: à Melun, à Montargis, à Creil, à Saint-Germainen-Laye, au bois de Vincennes, à Beauté, et en maints autres lieux. Il y chassoit de temps et temps, et s'y divertissoit dans un but de santé et pour se maintenir le corps frais et dispos. Quant à l'allée et au retour et au temps qu'il yéjournoit, tout étoit réglé avec ordre et mesure. Là, non plus qu'à Paris, il ne laissa jamais en retard les affaires qu'il devoit chaque jour expédier.

La manière accoutuble de ses courses à cheral est digne de remarque. Il y avoit une compagne nombreuse de barons, de princes et de gentishommes, bien montés et richement vêtus. Charles, couvert de ses habits royaux et monté sur un palefroi d'élite, chevauchoit au milieu des siens, qui se tenoient éloignés dans une telle contenance, et si respectueuse, qu'en voyant et cette pompe magnifique et le maintien de charun il n'est personne qui n'eût pu tout aussitôt reconottre lequel étoit le roi. Devant lui étoient ra-

toffez, comme pour combattre, en nombre et quantité de plusieurs lances, lesquelz estoyent soubz capitaines, chevaliers notables, et tous recepvoyent beauls gages pour la desserte de cel office; les fleurs de lis en escharpe portez devant luy, et par l'escuyer d'escuierie le mantel d'ermines, l'espée et le chapel royal, selons les nobles anciennes coustumes royales.

Devant et aprés, les plus prochains du Roy chevauchoyent, les princes et barons de son sang, ses freres ou autres; mais, nul jà ne l'approchast, se il ne l'appellast: aprés luy, pluseurs groz destriers, moult beauls en destre, estoyent menez, aornez de moult riche harnois de parement; et quant il entroit en bonnes villes, où à grant joye du peuple estoit receus, ou chevauchoit parmy Paris, où toute ordonnance estoit gardée, bien sembloit estat de trés hault magnific, trés poissant et trés ordené prince.

Et ainsy ce trés sage Roy avoit chiere en tous ses faiz la noble vertu d'ordre et convenable mesure. Lesquelles serimonies royales n'accomplissoient mie tant au goust de sa plaisance, comme pour garder, maintenir et donner exemple à ses successeurs à venir, que, par solemnel ordre, se doit tenir et mener le trés digne dégré de la haulte couronnne de France, à laquelle toute magnificence souveraine est deue et pertinent.

 $\infty$ 

gés ses gentilshommes et ses gens d'armes, tous pourvus comme pour un combat, et suivis de nombreux cavaliers armés de lances, guidés par des capitaines et des chevaliers notables, recevant tous de riches gages pour le service de cet emploi. Devant lui étoient portées les fleurs de lis en écharpe; et, par le grand écuyer, le manteau d'hermine, l'épée et le chapeau du roi, sclon les anciennes et nobles coutumes royales.

Devant et après chevauchoient les proches parents du roi; les barons et les princes du sang, ses frères ou autres seigneurs; mais aucun ne s'approchoit qu'il ne fût appelé. A sa suite plusieurs beaux destriers, couverts de riches harnois, étoient tenus en main. Lorsqu'il entroit ainsi dans ses bonnes. villes, où le peuple l'accueilloit par ses acclamptions, et lorsqu'il chevauchoit au milieu de Paris, dans cette belle ordonnance, on voyoit bien que cette suite étoit celle d'un prince magnifique, noble, puissant et sage.

Ce digne roi avoit à cœur en toutes ses actions la précieuse vertu de l'ordre et des convenances. Ces royales cérémonies étoient moins 'de sa part un penchant pour le faste, que le désir de laisser à tous ses successeurs un exemple solennel de ce que l'on doit observer à l'endroit de la couronne, à laquelle toute splendeur est due et appartient.

CHAP. XIX: Cy dit l'ordonnance que le roy-Charles tenoit en la distribucion des revenus de son royaume.

Pour ce que la science de politiques, supellative entre les ars, enseigne homme à gouverner soy mesmes sa mesgniée et subgiez et toutes choses, selons ordre juste et limité; comme elle soit discipline et instruccion de gouverner royaumes et empires, tous peuples et toutes nacions en temps de paix, de guerre, de tranquilité et adversité, assembler et amasser par loisibles gaagnes, trésors et revenues, dispenser pecunes, meubles et receptes; apert manifestement cestui sage prince estre trés apris, sage maistre, et expert en ycelle science, laquelle la noblece de son courage, par la prudence de son averty entendement, luy apprenoit naturellement, sanz autre estude de lettreure aprise en. ceste partie, car sa personne gouvernoit par pollicie trés ordonnée, comme dit est.

Item, les revenues de son domaine et rentes accrut grandement, comme il sera dit cy aprés.

Item, ses princes et nobles, maintenoit en honneur et largece et de luy contens.

Le clergié tenoit en paix.

Le peuple, en crainte et obéyssance en temps de paix et de guerre.

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

CHAPITRE XIX, où il est dit quelle règle observoit le roi Charles dans la distribution des revenus de son royaume.

La science de la politique, la première des sciences, enseigne à l'homme à gouverner sa maison, ses sujets, et toutes choses dans de justes limites et selon l'équité. Elle fournit aussi la règle et les lumières pour gouverner les royaumes et les empires, les peuples et les nations, en temps de paix et en temps de guerre, dans le calme et l'adversité ; elle enseigne à recueillir et amasser , par des gains licites, des revenus et des trésors, et à distribuer les richesses. Or, notre sage prince, et cela est démontré, sut dans cette science un maître fort habile. La noblesse de son cœur, son esprit lumineux et sage, l'avoient naturellement éclairé sans étude particulière faite en cette partie. Car, ainsi que nous l'avons dit, il gouvernoit sa personne avec une prudence rare.

De plus, il accrut singulièrement ses rentes et les revenus de son domaine, comme on le verra ci-après.

Il traitoit avec honneur ses princes et ses nobles, leur faisoit des largesses, et contentoit tous leurs desirs.

Il maintenoit le clergé dans la paix.

Le peuple dans l'obéissance et dans la crainte, en temps de paix et en temps de guerre. Les estranges nacions, benivolens.

Les revenues de son royaume, distribuoit sagement, dont l'une partie estoit appliquée pour la paye de ses gens d'armes et soustenir ses guerres; l'autre, pour la despence de son hostel et estat de luy, de la Royne et de ses nobles enfens, grandement et largement soustenu; l'autre, pour dons à ses freres et parens, dont continuellement avoit avec luy à grans pensions, et des barons et chevaliers estranges qui venoyent en France veoir sa magnificence, ou ambassadeurs à qui donnoit de riches dons; l'autre, pour payer ses serviteurs, donner à esglises ou aumosnes; l'autre, pour ses edefices, dont il basti de moult beauls et notables chasteauls et esglises; et toutes ces choses estoyent largement payées, si que pou ou néant venoyent plaintes au contraire.

Chap. XX: Ci dit la rigle que le roy Charles tenoit en l'estat de la Royne.

Entre les politiques ordenances instituées par celluy sage roy Charles, affin que oubliance ne m'empesche à narrer, en ceste partie, ce qui est digne de mémoire et singuliere loange. Dieux! quel triumphe, quelle paix, en quel ordre, en quelle coagulence régulée en toutes choses, es-

 $<\!\!<\!\!<\!\!>$ 

Il se ménageoit la bienveillance des peuples étrangers.

Il distribuoit sagement les revenus de son royaume, et les employoit par portions distinctes: 1º à la paie de ses gens d'armes et aux frais de ses guerres; 2º aux dépenses de son hôtel, à celles qui regardoient sa personne, la reine et ses enfants, qui tous étoient entretenus avec largesse et splendeur; 3° à des présents à ses frères, à ses proches, réunis chez lui en soule et pensionnés richement; aux seigneurs et aux chevaliers étrangers, qui venoient à sa cour pour en admirer l'éclat; aux ambassadeurs enfin qu'il eombloit de riches dons; 4º à payer ses serviteurs, à donner aux églises, ou à faire des aumônes; 5° à la construction des édifices, dont il fit bâtir un grand nombre, tant églises que châteaux riches et magnifiques. Tous ces services éloient largement rétribués, et rarement à cet égard s'élevoit-il quelque plainte.

CHAPITRE XX, où l'on dit comment le roi Charles tenoit ordonnée la maison de la reine.

A l'égard des judicieux réglements établis par ce sage roi, je ne dois rien oublier en cette partie de ce qui est digne de mémoire et d'une louange particulière. Avec quelle magnificence, grand

toit gouvernée la court de trés noble dame, la Royne Jehanne de Bourbon, s'espouse, tant en estat magnificent, comme en honestes manieres riglées de vivre, si comme en ordonnances de mengs et assietes, en compaignie, en serviteurs, en abis, atours, et en tous paremens, par notable et bel ordre menez cotidiennement et aux solemnitez des festes années, ou à la venue des notables princes que le Roy vouloit honorer! En quelle digneté estoit celle Royne, couronnée ou atournée de grans richeces de joyauls, vestue és abis royauls, larges, longs et flotans, en sambues pontificales que ilz appellent chappes ou manteauls royauls des plus précieux draps d'or, ou de soyes, aornez et resplendissans de riches pierres et perles précieuses, en ceinctures, boutonneures et actaches, par diverses heures du jour abis rechangez pluseurs foiz, selons les coustumes royales et pontificaulz; si que merveilles est à veoyr ycelle noble Royne à telles dictes solemnités, accompaigniée de deux ou trois Roynes, pour lors encore vivans, ses devancières ou parentes, à qui portoit grant révérance, comme raison et droict le debvoit.

Sa noble mere et duchesses, femmes des nobles freres du Roy, contesses, baronesses, dames et demoiselles, à moult grant quantité, toutes de parage, honestes, duites d'onneur, et bien

 $\infty$ 

Dieu! avec quelle gravité, quel ordre, quelle unité parfaite, étoit gouvernée la cour de trèsnoble dame, la reine Jeanne de Bourbon son épouse, tant pour la richesse de sa maison, que pour les façons de vivre décentes et réglées. Un ordre merveilleux régnoit dans son domestique, et dans l'administration des revenus de sa dot. Sa compagnie, ses serviteurs, ses habits, ses alours, et toutes ses parures étoient réglés avec choix pour chaque jour, et pour les fêtes annuelles, ou pour la venue des princes de haut rang à qui le roi vouloit faire honneur. Quelle étoit la majesté de cette reine, lorsque couronnée, ou parée de ses riches bijoux, elle étoit couverte de ses habits royaux, amples, longs et flottants, rehaussés de ce noble surcot, que l'on appelle chappe ou manteau royal, du plus précieux drap d'or ou de soie, orné, ainsi que les cordons, les boutons et les ceintures, de pierres resplendissantes et de perles précieuses! Selos les coutumes de la cour, elle changeoit plusieurs fois d'habits aux diverses heures de la journée. C'étoit merveille que de voir cette noble reine aux grandes solennités, accompagnée de deux ou trois reines, ses parentes et ses devancières, à qui elle portoit le respect le plus grand ainsi que le vosloient le devoir et la raison.

On y voyoit sa noble mère et les duchesses, femmes des frères du roi, les comtesses, les ba-

moriginées; car, autrement ne fussent ou lieu souffertes, et toutes vestues de propres abis, chascune, selon sa faculté, correspondens à la solemnité de la feste.

L'assiete de table en sale, le triumphe et haultece qui y estoit tant notable que ne cuid pareil estre aujourduy ou monde; la contenance de celle dame louée, rassise et agmodérée en parolle, maintien et regart, asseurée entre toutes gens, aornée de toute beauté, passant les autres princepces, estoit chose à veoir trés agréable et de souveraine plaisance.

Les aornemens des sales, chambres d'estranges, et riches brodeures à grosses perles d'or et soyes à ouvrages divers; le vaissellement d'or et d'argent et autres nobles estoremens n'estoit se merveilles non.

Ainssi, celle trés noble Royne, par l'ordonnance du sage Roy, estoit gouvernée en estat hault, pontifical et honneste en toutes choses, si comme à tel princepce est aduisant et redevable, en laquelle en abis, atours royaulx trés honorables, toute honnesteté estoit gardée; car autrement ne le souffrist le trés sage Roy, sanz lequel commandement et ordonnance ne feist quelconques nouvelleté en aucune chose; et comme ce soit de belle pollicie à prince, pour la

000

ronnes, nombre de demoiselles et de dames, toutes de qualité, instruites à la décence et se conduisant avec honneur; car sans cela on ne les eût point souffertes à cette cour : toutes étoient vêtues de leurs propres habits, chacune selon ses facultés, et correspondants à la solennité de la fête.

La dépense de la table, en son hôtel, la somptuosité et l'élégance que l'on y déployoit, n'ont, à mon avis, rien de comparable à ce qui se voit aujourd'hui au monde. Le maintien de cette noble dame, grave et calme dans ses paroles; sa contenance et ses regards pleins d'assurance au milieu de ce grand concours; sa beauté, qui effaçoit celle de toutes les princesses, étoient choses très-agréables à voir et d'un charme souverain.

La décoration des salles, les chambres des étrangers, les riches bordures à grosses perles d'or et de soic diversement ouvragées, la vaisselle d'or et d'argent et les autres meubles de prix étoient de vraies mermeilles.

Ainsi cette noble reine étoit, par la direction du roi, gouvernée dans sa maison d'une manière splendide et honnête en toutes choses, comme il convenoit et étoit dù à une aussi grande princesse. Dans ses habits, dans ses atours royaux, une décence rigoureuse étoit toujours gardée: le roi n'eût pas souffert qu'il en eût été autrement; du reste, sans son ordre ou ses avis, on ne se per-

joye de ses barons, resjoyssans de la présence de leur prince, mengoit en sale communement le sage roy Charles; semblablement luy plaisoit que la Royne feyst entre ses princepces et dames, se par grossesse, ou autre impédiment n'en estoit gardée; servye estoit de gentilzhommes, de par le Roy, à ce commis, sages, loyaux, bons et honestes, et, durant son mangier, par ancienne coustume des rois, bien ordonnée pour obvyer à vaines et vagues parolles et pensées, avoit un preudomme en estant au bout de la table, qui, sans cesser, disoit gestes de meurs virtueux d'aucuns bons trespassez. En tel maniere le sage Roy gouvernoit sa loyal espouse, laquelle il tenoit en toute paix et amour et en continuelz plaisirs, comme d'estranges et belles choses luy envoyer, tant joyauls comme autres dons, se présentez luy fussent, ou qu'il pensast que à elle deussent plaire, les procuroit et achetoit; en sa compaignie souvent estoit et tousjours à joyeux visage et moz gracieux, plaisans et efficaces; et elle, de sa partie, en luy portant l'onneur et révérance, que à son excellance appartenoit, semblablement faisoit; et ainssi celluy, en tous cas la tenoit en souffisante amour, unité et paix.



mettoit de nouveauté d'aucune sorte. Comme c'est un louable usage à un prince de se montrer à ses barons pour les réjouir par sa présence, Charles mangeoit d'ordinaire dans une salle commune. Il lui étoit agréable que la reine l'imitât sur ce point, et qu'elle se mit à table au milieu de ses princesses et de ses dames, si elle n'en étoit empêchée, soit par une grossesse, soit par toute autre indisposition. Elle étoit servie par des gentilshommes sages, loyaux, bons et honnêtes, et commis, par le roi, à cet office. Durant le repas, selon une ancienne coutume royale sagement instituée pour obvier aux paroles vaines et aux pensées oiseuses, un grave personnage se tenoit debout à l'extrémité de la table, et redisoit sans aucune cesse la vie et les actions de quelque bon trépassé. C'est ainsi que ce sage roi gouvernoit sa royale épouse, qu'il maintenoit en paix et en amour et en de continuels plaisirs. Tantôt, il lui envoyoit des objets rares et magnifiques, comme des joyaux ou d'autres présents : lorsqu'on lui en mettoit sous les yeux, s'il pensoit qu'ils dussent plaire à la reine, il en faisoit l'acquisition. Il la fréquentoit souvent, et toujours avec un joyeux visage , et des paroles gracieuses , agréables et sensées. Elle, de son côté, en usoit de même sorte, avec le respect et les égards qui sont dûs au rang suprême. Le roi, d'ailleurs, lui portoit un amour uniforme, calme et constant.

CHAP. XXI: Ci dit l'ordre que le roy Charles mist en la nourriture et discipline de ses enfans.

Le sage Roy, semblablement par pollicie deue, vouloit que fust riglé l'estat de ses nobles enfens; et à son aisné filz, Charles, Dauphin de Vienne, qui à présent regne, duquel la nativité remply de joye le courage du pere, célébrant la journée à grant solemnité, pourvey de grant ordenance en administracion de nourriture par le conseil des sages tout au mieulx que estre povoit.

Mais encore plus desirant pourveoir à l'entendement de l'enfent, ou temps à venir, de nourriture de sapience, se faire se peust, à laquelle, à l'ayde de Dieu, n'eust mie failly, se la vie du pere longue fust et accident de diverse fortune ne l'eust empeché; et, en approuvant la parolle à ce propoz que dist l'empereur Helius Adrians: « On doit, dist-il, premier les enfens » nourrir et exerciter en vertus, si que ilz sur-» montent en meurs ceuls qu'ilz veulent sur-» monter en honneurs » luy fist, en ses jeunes jours, aprendre lettres et meurs convenables à sa haultece, et pour l'instruire à ce, bailla l'administracion de luy à sages maistres et chevaliers anciens preudes hommes et de belle vie; et semblablement à ses autres enfens, lesquelz

000

CHAPITRE XXI, où il est dit comment le roi Charles régla l'éducation de ses enfants.

Ce roi sage vouloit qu'un ordre pareil réglât l'état de ses enfants. Le cœur rempli de joie à la naissance de son fils atné, Charles, dauphin de Vienne, qui maintenant est sur le trône, il célébra cet heureux jour avec une grande solennité; et, par le conseil d'hommes habiles, il pourvut le jeune prince d'un état de maison le mieux administré et le plus splendide qui se pouvoit.

Mais il désiroit bien plus encore, s'il étoit possible, pourvoir dans la suite à l'instruction de ce fils; à la nourriture de son esprit, ce qui, à l'aide de Dieu, n'eût point failli à l'enfant, si la vie de son père avoit été plus longue, et si la fortune contraire n'y eût pas mis obstacle. Se réglant sur le conseil que donne à ce sujet l'empereur Adrien: « Qu'on doit d'abord enseigner la » vertu aux enfants, et la leur faire pratiquer, » afin qu'ils surpassent en mœurs ceux qu'ils » doivent surpasser en honneurs. » Il le fit dès ses jeunes ans instruire dans les lettres, et faconner aux mœurs convenables à son rang; il le confia à cet effet à de sages mattres, à de vieux chevaliers, à des hommes prudents et d'une vie irréprochable. Il en usa de même pour ses autres enfants, exigeant qu'ils fussent tenus dans une

vouloit qu'ilz fussent tenuz en obéyssance soubz crainte et correccion ordenée.

Chap. XXII. Ci commence à parler des vertus du roy Charles, et primierement de sa prudence et sagece.

Bon me semble à perfaire l'intencion de nostre œuvre que distinctement soit traictié des bonnes meurs et condicions d'icelluy sage dont nous parlons.

Et comme prudence et sagece soit mere et conduiserresse des autres vertus, laquelle hy estoit instruccion en tous ses fais, comme il y paru ou procés de sa noble vie, povons ramener son esleue maniere d'ordre à l'égalité des nobles anciens bien renommez, si comme il est leu du sage empereur Helius Adrians cy-devant alléguez, lequel fu lettrez et instruit en toutes sciences et si expert en réthorique qu'il sembloit que pensé eust à quan que il exprimoit de bouche. Ne dirons nous semblablement de nostre Roy, lequel en son temps, nul prince n'actegny en hautece de lectreure, ne parleure, et prudent pollicie en toutes choses généraulment, comme plus à plain dirons à la fin de ce livre, si comme promis nous l'avons.

 $\infty$ 

exacte obéissance, et dans la crainte des châtiments.

CHAPITRE XXII, où l'on commence à parler des tertus du roi Charles, et en premier lieu de sa prudence et de sa sagesse.

Il me paroit convenir au but de cet ouvrage, de traiter distinctement des mœurs et du caractère du sage dont nous parlons.

La prudence et la sagesse, source et slambeau des autres vertus, étoient les guides de toutes ses actions, comme il a paru durant le cours de sa noble vie. Nous pouvons à cet égard le comparer aux plus célèbres d'entre les anciens: à ce sage empereur Adrien, précédemment cité, qui sat instruit dans les lettres et versé dans les sciences, et si habile en rhétorique qu'il sembloit, dion, avoir médité tout ce qu'il exprimoit de bouche. Nous en dirons autant de notre roi: aucan prince de son temps n'atteignit à sa science des lettres, à son éloquence, à sa prudente conduite en toutes choses, comme nous le dirons plus en détail à la fin de ce livre, ainsi que nous l'avors promis.

CHAP. XXIII: Ci dit de la vertu de justice ou roy Charles.

Si comme dit le philozophe, « nul ne doit » estre appellé sage, se bonté ne l'esclaire, » laquelle est le principe de sapience, avec la crainte de nostre Seigneur, comme dit le psalmiste.

Or, soit donques traictié des vertus ou bontez d'icelluy Roy que nous disons sage, lequel, à l'exemple du bon empereur Trayan et mains autres jadis ameurs de justice, comme nous lisons, fu celluy Charles, pillier d'icelle; et en telle maniere la gardoit que si hardis ne fust, ne tant grant prince, en son royaume, ne amé serviteur, qui extorcion osast faire à homme, tant fust petit.

Et, entre les exemples qui en pourroyent estre dis : une foiz avint que un chevalier de sa court donna une buffe à un sergent faisant son office, de laquelle chose à trés grant peine pot estre desmeu le Roy par prieres de ses plus amez princes, que icelluy chevalier n'encourust la loy et rigueur de justice, qui est, en tel cas, copper le poing; toutefoiz onques depuis ne fu en grace comme devant.

Item, à un Juif semblablement fist droit d'un tort et extorcion, que un Chrestien luy avoit

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

Chapitre XXIII, où l'on parle des vertus du roi Charles, en ce qui touche à la justice.

α Nul, dit le philosophe, ne doit être appelé » sage, si la bonté ne l'éclaire. » Car, suivant le psalmiste, la bonté et la crainte du Seigneur sont le commencement de la sagesse.

Nous allons donc traiter des vertus ou de la bonté de ce roi que nous appelons sage. A l'exemple du bon empereur Trajan, et de tous les grands hommes qui, dans l'antiquité, aimèrent la justice, Charles s'en fit le soutien. Il la faisoit si bien observer qu'il n'y avoit en son royaume personne d'assez hardi, quel que fut son rang ou sa faveur, pour faire dommage à un autre homme, pas même au plus petit.

Et entre autres exemples que l'on pourroit citer à ce sujet, il advint un jour qu'un chevalier de sa maison ayant donné un soufflet à un sergent de service, ce ne fut qu'avec de grands efforts, et les prières des princes qui lui étoient le plus chers, qu'on parvint à détourner le roi Charles de faire subir au coupable la rigueur de la loi et de la justice, qui, en pareil cas, est de couper le poing. Néanmoins ce chevalier ne rentra jamais complétement en grâce auprès du roi.

Dans une autre occasion, il sit droit à un juif pour le tort et le dommage qu'un chrétien lui

faicte, et fu de luy avoir baillé un fauls gage pour bon; et volt le Roy que la simplece du Juif fust vainqueresse de la malice du Crestien; et comme il faist droit aux Juifs, n'est mie doubte qu'à toute personne vouloit que il fust entiérement tenuz: et se, au contraire, luy venist à cognoiscence d'aucun de ses justiciers, en exemple donnant aux autres juges de bien et sagement gouverner justice, tantost commandoit qu'il fust desmis et punis selon sa desserte.

De mains cas particuliers luy mesme fist droit par bonne équité, et comme il est escript de l'empereur Trayan préalégué, que, une foiz, comme il fust jà montez sur son destrier pour aller en bataille, une femme, grévée de tort, à luy venue complaignant, arrestast tout son host, descendy, donnant sentence droicturiere pour la vefve.

Avint une foiz, nostre Roy estant au chastel qu'on dit Saint Germain en Laye, une femme vefve, devers luy, à grant clamour et lermes, requérant justice d'un des officiers de la court, lequel par commandement avoit logié en sa maison, et celluy avoit efforcé une fille qu'elle avoit; le Roy, moult airé du cas lait et maulvaiz, le fist prendre, et le cas confessé et actaint, le fist pendre sanz nul respit, à un arbre de la forest.

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

avoit fait, et qui étoit de lui avoir donné un faux gage pour un bon. Il voulut que la bonne foi du juif triomphât de la malice du chrétien. Non-seulement il étoit juste envers les juifs; mais il vouloit qu'on le fât de même à l'égard de tout le monde : s'il apprenoit qu'un de ses justiciers eût contrevenu sur ce point à ses ordres, il en faisoit un exemple pour apprendre aux autres juges à suivre leur devoir : il commandoit, tantôt que le délinquant fût démis de son emploi, et tantôt qu'il fût puni selon le degré de sa faute.

Il jugea lui-même plusieurs causes particulières d'après la simple équité, comme on le rapporte de l'empereur Trajan que nous avons cité déjà. Un jour ce dernier prince venoit de monter à cheval et alloit livrer bataille à l'ennemi, lorsqu'une femme, à qui l'on avoit fait tort, vint s'en plaindre à lui-même: l'empereur arrêta son armée, mit pied à terre, et rendit un jugement en faveur de la veuve.

Il advint un jour que notre roi étant au château de Saint-Germain-en-Laye, une femme veuve accourut à lui, désolée et tout en larmes, demandant justice contre un des officiers de la cour, qui avoit, par ordre, logé dans sa maison, où il avoit violé la fille de cette femme. Le roi, courroucé de cet acte odieux, fit arrêter cet homme. Le crime ayant été avoué et reconnu, il

Pour justice tenir, luy en personne, maintes foiz, en son temps, selons les nobles et anciennes coustumes, tint en son palais à Paris, séant en trosne impérial, entre ses princes et sages, le lit de justice, en cas qu'ilz sont réservez à déterminer à luy à telz solemnitez députez d'ancienneté.

Par maintes particularitez pourrions trouver exemples de la juste volenté du sage Roy, lesquelz je laisse pour cause de briefté; mais, pour conclurre de ce en brief, comme justice soit ordre, mesure et balance de toutes choses rendre à chascun selon son droit, comme dit saint Bernard, n'est pas doubte que, par ycelle bien tenir, vint à chief de toutes ses adversitez non pas petites, et anianty les floz de male fortune, soubz quel subjeccion avoit esté dégetté par long espace.

Or, cest bon Roy, gardant à la ligne la loy de Dieu, comme le décret deffende, soubz peine d'escommuniement, les champs de bataille, de quoy on use communément és cours des princes, en l'ordre d'armes; és cas non cogneus et non prouvez; comme ce soit une maniere de tempter Dieu, onques ne voult, en son temps, consentir telles batailles.

Si povons conclurre de luy ce qui est dit és proverbes : « La joye du juste est que justice soit » faicte. »

 $\infty$ 

le fit pendre, sans nul répit, à un arbre de la forêt.
Maintes fois, pour rendre justice en personne, selon l'antique usage, il tint un lit de justice à Paris, en son palais. Assis sur son trône, au milieu des princes et de ses conseillers, il prononçoit sur tous les cas que la coutume lui réservoit en ces jours solennels.

On pourroit citer maints exemples de la volonté juste et sage de ce roi; mais je les passe pour abréger. En somme, la justice étant une règle, une mesure, la balance de toutes choses pour rendre à chacun selon son droit, comme le dit saint Bernard, il n'est pas douteux que c'est pour l'avoir observée exactement qu'il parvint à surmonter ses adversités si grandes, et à dompter les flots de la mauvaise fortune, dont il fut pendant si long-temps agité.

Ce bon prince gardant à la lettre la loi de Dieu, comme les décrets défendent, sous peine d'excommunication, les combats singuliers, dont on use si communément dans les cours des princes où les armes décident dans les cas inconnus et non prouvés, et comme c'est une manière de tenter Dieu, il ne voulut jamais permettre de tels combats.

Aussi pouvons-nous conclure de lui ce qui est dit au livre des Proverbes: « La joie du juste est » que la justice soit rendue. »

CHAP. XXIV: Ci dit de la benignité et clemence du roy Charles.

Ainssi comme nous avons traictié de la justice du sage roy Charles, est droit que, en descendent de vertu en vertu, dissions de sa bénignité et clémence digne de estre notée et receue en forme d'exemple; et si qu'il est escript des plus souverains, comme elle soit à telz trés necessaire, comme nous lisons de Scipion, l'un des princes de Romme, acquist nom et grant loange à cause de la cartagienne guerre; mais de plus glorieuse loange fut coronné de ce qu'il ne fu. pas tant seulement à l'obséque d'un sien ennemy mortel, ains porta d'une part la biere à ses propres espaules; redut avoir grant gloire, quand il vainquy Mithodate, lui et sa gent pleins de force et puissance; mais plus la deubt avoir de ce qu'il ne leva pas tant seulement de terre le roy Tigran, qui vaincus, agenoilliez devant ses piez; tenoit sa couronne sus ses genous, en luy mercy criant; ainçois luy mist la couronne sous son chief, se leva et assist le luy.

Or soit de nous nocté et avisé, se nous pourrons trouver nostre Roy en ceste partie plus que Scipion, les véritez de ses œuvres prouvées par nobles gens encore vivans, avec le texte des trop briefves croniques de ses fais, ou

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

CHAPITRE XXIV, où il est parlé de la bénignité et de la clémence du roi Charles.

Ayant parlé de la justice du roi Charles, il convient, en parcourant l'échelle de ses vertus, de dire quelque chose de sa bénignité! et de sa clémence, si dignes d'être remarquées et offertes pour modèle. Comme on le rapporte au sujet des plus grands hommes, ces vertus leur sont à tous nécessaires. Scipion, l'un des généraux de la république romaine, acquit un nom illustre et une gloire immortelle, par la guerre de Carthage; mais sa gloire s'accrut encore lorsque, non-seulement il alla aux obsèques d'un sien ennemi mortel, mais concourut lui-même à porter le cercueil. Sa gloire dut être grande aussi quand il vainquit Mithridate et ses armées immenses; mais combien il dut en acquérir davantage lorsqu'après avoir relevé de terre le ret Tigranes, qui, vaince, se tenoit agenouillé en sa présence, mettant à ses pieds sa couronne et lui criant merci, il lui remit la couronne sur la tête, et le fit asseoir à son côté!

Or, voyons si à cet égard, nous pourrons trouver notre roi supérieur à Scipion; interrogeous les faits attestés par de nobles personnages en core vivants; consultons le texte trop abrégé des chroniques, où sont rapportées et ses actions et

contenu de ses guerres ésquelles Dieu luy donna de belles victoires, si comme sera dit ciaprés.

Notons quans grans princes, barons et chevaliers vindrent à luy subjuguez, à mercy, non pas seulement comme estoit Tigran, estrange aux Romains, mais ses propres hommes et subgiez d'ancien droit et seigneurie, rebelles contre Sa Magesté, que il receut à mercis tant de fois et si doulcement pardonna, non pas seulement traicta amiablement, mais donna trés largement du sien, comme plus plainement peut apparoir ésdites croniques, qui de ce font mencion; mais je passe les noms, car n'affiert à ma personne et ne vouldroye ramentevoir chose à l'opprobre d'aucune noble ligniée qui indigner s'en pourroit.

Et, si comme il est escript de la débonnaireté du roy Pirrus trés vaillant, dit Valere, que, comme il luy fust rapporté, que veneurs, buvans en taverne, en la cité de Tarante, disoyent mal de luy, il les manda et leur demanda s'ainssy estoit : et ilz respondirent, « se le vin » ne fust sitost faillis, ce que on t'a rapporté · envers ce que nous eussions dit ne fust que » jeux; » et ainssi, la simple confession de la vérité tourna l'ire du Roy en ris.

Plus grant sens en débonnaireté povons dire de nostre prince; lequel, une foiz, ou temps

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

les guerres dans lesquelles Dieu lui sit remporter de si belles victoires, comme il sera dit ci-

Et d'abord, lorsque de grands princes vinrent lui demander merci, non comme Tigranes aux Romains, il étoit pour eux un étranger, mais comme des sujets rebelles contre leur roi, il leur pardonna cependant en maintes occasions avec indulgence; et, non-seulement il les traita avec douceur, mais de plus les assista très-largement de ses deniers, comme on le voit plus au long dans les chroniques où sont rapportés ces faits. Je ne nomme point ici ces personnes, car il ne m'appartient pas de le faire, et je ne voudrois rappeler rien de honteux pour de nobles familles qui pourroient s'en irriter.

Valère Maxime cite un exemple frappant de la bonté du roi Pyrrhus. Comme on lui eut annoncé que des chasseurs, buvant dans une taverne de la ville de Tarente, y parloient mal de lui, il les fit appeler et leur demanda s'il étoit vrai qu'ils fussent coupables de cette faute. « Si » le vin ne nous eût pas manqué sitôt, lui répon-» dirent-ils, ce que l'on t'a rapporté ne semble-» roit qu'un jeu au prix de ce que nous eussions » dit. » Ce simple aveu de la vérité changea en un sourire toute la colère du roi.

des pestillences de France, encore n'estoit couronné, entra à Paris en grant compaignie, aprés une grant commocion en la ville qui contre luy ot esté, et ainssi comme il passoit par une rue, un garnement, traitre oultre cuidié, par trop grant présumpcion, va dire si hault qu'il le pot oyr: « Par Dieu, Sire, se j'en feusse creues, » vous n'y fussiez jà entrés; mais, au fort, on » y fera peu pour vous. » Et, comme le comte de Tancarville, qui droit devant le roy chevauchoit, eust oye la parolle, voulsist aler tuer le villain, le bon prince le retint et respondi, en sousriant, comme se il n'en tenist conte : « On ne vous en croira pas , beau sire. »

Le sens de ceste patience fait moult à noter aux vindicatifs, qui, sanz viser aux inconvéniens qui en peuent venir, de tous mesfais se vueulent vengier, laquel chose est encontre l'ordre des sages; et visa ce trés prudent prince, nonobstant luy fut légiere la vengence, s'il luy pleust que par celluy occirre, la ville, qui, par malvaise exortacion, estoit commeue, cité rebelle se fust bien peue esmouvoir, dont grant meschief fust venus; ou, par aventure, la haultece de son noble courage ne deigna tenir conte de chose que un tel garçon deist. Et à celle mesme entrée qu'il fist lors à Paris, qui trop luy ot esté rebelle, tous ainssi comme jadis Othovien à Hérode pardonna vers luy venu à

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

plus d'intelligence dans sa bonté. Un jour, avant qu'il sut couronné, et au temps de ces pestes qui ont désolé la France, il entra à Paris, avec une suite considérable, après une violente sédition qui avoit éclaté contre lui dans cette ville. Comme il passoit dans une rue, un garnement, rempli d'audace, cria assez haut pour qu'il pût l'entendre : « Par Dieu, Sire, si l'on m'eût cru, vous ne seriez pas entré dans Paris; mais, au demeurant, on y fera peu de chose pour vous. » Le comte de Tancarville, qui précédoit le roi à cheval, ayant entendu ce propos, voulut aller tuer ce bourgeois; mais le bon prince le retint, et répondit en souriant : « On ne vous en croira pas, beau sire. »

Cette longanimité prudente doit être remarquée par les hommes vindicatifs, qui, sans considérer les inconvénients qui peuvent en résulter, se veulent venger de toutes les injures, chose contraireaux préceptes des sages. Ce prince très-prudent dut considérer alors, bien que la vengeance lui fut facile, que s'il se permettoit de tuer cet homme, la ville qui, par suite de mauvaises menées, étoit encore tout émue, pouvoit se révolter, ce qui eût causé de grauds maux. Peut-être aussi son noble cœur ne daigna-t-il pas tenir compte des propos de cet homme. A cette même entrée que Char-Nous pouvons dire que notre prince montra les sit à Paris, après une trop suneste révolte,

grant humilité, despoullé de ses aornemens royaulx, luy criant mercis de ce qu'il ot esté en l'ayde de Anthoyne et de Cléopatra, sa femme, et le receut en grace, luy remectant la couronne sur le chief; semblablement, nostre bon Roy fist à de ses princes subgiez et à maint de ses citoyens et autres esté ses adversaires retournez à mercis.

Chap. XXV: Ci dit encore de ce mesme, et d'autres ystoires approvées.

Ainssy ce trés débonnaire Roy, en tous ses fais, gardoit le liain d'amour et débonnaireté, fust envers ses subgez ou autres.

Et si comme il est escript és croniques, du vaillant cinquiéme roy de France, Clodovée le grant, trés vaillant, avint une foiz que ses hosts s'embatirent sur les Crestiens, et, comme, entre les autres despoulles et proyes par euls ravies, prensissent un vaissel d'argent d'esglise, que ilz appellent Orcheul, saint Remy, qui lors estoit arcevesque de Rains; manda au Roy, qu'il luy fest rendre son vaissel; il appella ses princes et brons, et leur dit ainssy: « Sei-» gneurs, mes princes et mes compaginons, nanchetent que soit decit que par commen,

nonobstant que soit droit que, par comman dement prince procéde vers subgiez, miculx

» me plaist requérir vers vous par débonnai-

» reté que par auctorité de seigneurie; si ay-je

 $\infty$ 

ce bon roi accorda merci aux princes ses sujets, et à plusieurs autres citoyens qui avoient été ses adversaires; et pardonna, comme jadis Octavien, qui replaça lui-même la couronne sur la tête d'Hérode, venu humblement devant lui, dépouillé de ses ornements royaux, et implorant son pardon pour avoir secouru Antoine et Cléopâtre.

CHAPITRE XXV, où il est parlé du même sujet, et d'autres histoires véritables.

Ainsi donc ce bon roi conservoit sa bonté en sa mansuétude dans tous ses actes, soit envers ses sujets soit envers le reste du monde. Dans les chroniques qui parlent de Clovis-le-Grand, ce vaillant cinquième roi de France, il est écrit qu'un jour les troupes de ce monarque tombèrent sur des chrétiens, et que, dans le butin qu'ils firent, il se rencontra un vase d'église en argent, nommé Orcheul; saint Remy, alors évêque de Rheims, demanda au roi la restitution du vase: Clovis fit venir ses princes et ses barons, et leur parla ainsi: « Seigneurs, nos princes et nos compagnons, quoiqu'il soit dans les droits d'un prince de donner des ordres à ses sujets, j'aime mieux pourtant m'adresser à vous par débon-

» plus chier que on me porte crainte par amour » que par raison de ma cruaulté. » Lors réquist ledit vaissel en don, et comme il luy fust baillié, le rendy en grant révérance au message. Ycelluy bénéfice, avec autres hiens que il fist, Dieux accepta tellement que il l'enlumina de sa saincte loy, et fu le primier roy crestien.

Semblable loange povons dire de nostre bon Charles, successeur par espace d'ans dudit Clodovée; car, comme il soit de droit escript et loy, que tous princes natureus puissent user et prendre sur les subgiez en certain cas neccessaires, comme pour soustenir les guerres et deffences du royaume et du bien commun et autres cas, et les contraindre à ce, se besoing est; ycelluy nostre débonnaire Roy, comme il fust maintesfoiz oppressez de grans armees et grans garnisons faire et tenir contre ses ennemis, dont par neccessité convenoit trouver bastives chevances de finance, adont ycelluy juste Roy pensoit, comment, au moins de griefz sur les subgiez, pourroit avoir ayde, non mie asséant tailles griefves, ne durcs toltes, ne en prenant joyauls des dames, ne les deniers des vefves, comme jadis pluseurs fois fut fait à Romme en cas de neceessité.

En ceste partie, bien avoit retenue la parolle qu'avoit dit Thibere l'empereur à ses conseillers, qui, une foiz luy distrent : • Qu'il » povoit bien lever plus grant treub et plus

 $\infty$ 

» naireté que par autorité de seigneurie; il m'est » plus doux d'être aimé que d'être craint. » Alors le roi demanda le vase d'argent comme en don: le vase fut rendu, et le roi le remit respectueusement aux mains du messager de l'archevêque. Cet acte et d'autres semblables furent si bien agréés par Dieu lui-même, qu'il éclaira Clovis de sa sainte loi, et que celui-ci fut le premier roi de France chrétien.

Semblable louange est méritée par notre boa Charles, successeur dudit Clovis: le droit et la loi permettent à tous les princes d'imposer leur sujets dans les cas de nécessité, pour faire face aux dépenses de la guerre, pour soutenir les choses d'intérêt commun et en d'autres cas pareils; notre bon roi, ayant toujours à lutter contre l'ennemi, avoit de grandes armées et de grandes garnisons à tenir sur pied, et les besoins de finances revenoient souvent; mais ce roi si juste songeoit toujours à grever ses sujets le moins possible, à diminuer les tailles et les impôts; il n'avoit garde de toucher aux joyaux des dames, aux deniers des veuves, comme jadis cela se fit plusieurs fois à Rome dans les temps difficiles.

Sur ce point, Charles avoit bien retenu les paroles que répondit un jour l'empereur Tibère à ses conseillers; ceux-ci lui ayant dit qu'il postoit

» grant subsides sur ses subgiez qu'il ne fai-» soit; » il respondy moult notable parolle et dist: « à bon pasteur appartient ses brebis » tondre, et non mie escorchier. » Notre Roy encore le faist-il en uis ; mandoit les plus riches de ses citoyens et subgiez, et adont trés débonnairement les requéroit de prest raisonnable, par si que il les assignoit de payement sus ses receptes et revenues cleres et bien venans jusques à la fin de paye : dont il luy avint, une fois que, comme un trés riches homs s'excusast moult d'icelluy prest, disant par assés de repliques, « que il avoit un grant tas de petits en-» fens, qu'il luy convenoit nourrir : « Et quant le Roy en ot assez escouté, respondy, en sousriant : « Beaul sire, s'ilz sont petis, tant des-» pendent-ilz mains, vous serés payé, ains » qu'ilz soyent grans. » Assez d'exemples pourroye traire à preuve de la débonnaireté de ce bon roy Charles, que je passe pour briefté. Mainte foiz avint, qu'il sçavoit de ses subgiez, serviteurs et autres desvoyez, et suivans voyes de perdicion en maintes guises, comme de tavernes et autres maulvaises compaignies, femmes diffamées, jeux de dez, et autres dissolucions; mais le trés débonnaire Roy à qui mieuls plaisoit, à l'exemple de Jhesu-Crist, rappeller et ravoyer ses gens par doulceur, et benignement les chastier, que par crainte et par rigueur, les

 $\infty$ 

bien lever sur ses sujets un plus grand tribut et de plus grands subsides qu'il ne le faisoit, l'empereur sit cette réponse remarquable : « Un bon berger tond ses brebis et ne les écorche pas.» C'est ce que notre roi pratique encore aujourd'hui; dans ses besoins, il mande les plus riches de ses citoyens et de ses sujets et leur propose de raisonnables emprunts, avec obligation de les rembourser totalement sur ses recettes et ses revenus. Un jour il arriva qu'un homme riche à qui le roi Charles avoit demandé à emprunter, s'excusa de ne pouvoir le faire par la raison qu'il avoit un grand tas de petits enfants à nourrir; le roi, après l'avoir bien écouté, lui répondit en souriant : « Beau sire, si vos enfants sont petits, ils ont moins à dépenser; vous serez payé avant qu'ils soient grands. » J'aurois beaucoup de traits à rappeler pour prouver la débonnaireté du roi Charles, mais je les passe parce qu'il faut être bref. Maintes fois il advint qu'il sut, qu'il connut de ses sujets, de ses serviteurs ou autres, engagés dans des voies de perdition, fréquentant les tavernes et les mauvaises compagnies, les femmes de mauvaises mœurs, jouant aux dés et se livrant à d'autres dissolutions ; à l'exemple de Jésus-Christ, le débonnaire roi aimoit mieux faire revenir ses gens par la douceur et les reprendre avec bénignité que d'user avec eux de moyens rigoureux :

reprenoit luy mesme courtoisement, et par sa débonnaireté les ramenoit à droicte voye.

Et que ceste voye soit acceptable à Dieu en bonne et charitable entencion, nous en donna exemple le trés débonnaire empereur Henry, duquel est leu, que, entre les autres signes de débonnaireté qui de luy peuent estre notez, avint, une foiz, que comme celluy Empereur eust une seur qui estoit nonain, il s'apperceut que elle amoit un clerc follement; si la volt chastier par luy accroistre son estat, et la fist abesse et luy dist : « que impertinent chose se-» roit à tel digne office estre folle et diffamée; » au clerc qui l'amoit donna un esvéchié et luv dist : « qu'il fust chastes dorénavant comme il » appartenoit à sa digneté: » Adont, Dieu, considérant la bonne charitable simplece de l'Empereur, toucha les cueurs des deux pécheurs qui se rendirent honteus et confus que l'Empereur sceust leur follie, et plus ne péchie-

Grant débonnaireté fu à nostre Roy, quant son barbier, luy faisant la barbe, reamply de trop osée présompcion et maulvaise convoitise, mist la main à la gibeciere du Roy pendent à son costé, et jà avoit l'or au poing, quant le Roi le prist saisi; mais, comme il le veist esperdu, luy criant mercis, luy pardonna, sanz le débouter de son office: plus grant débonnai-

 $\circ \circ \circ$ 

il les reprenoit lui-même courtoisement, et, par sa débonnaireté, il les ramenoit dans la droite voie.

Le très-débonnaire empereur Henri nous sournit une preuve de plus que ces sortes de moyens de douceur sont agréables à Dieu. Cet empereur avoit une sœur qui étoit nonne; s'étant aperçu qu'elle aimoit criminellement un clerc, il voulut lui faire une position élevée pour tout châtiment. et la nomma abbesse en lui disant qu'avec une charge aussi sainte il seroit inconvenant qu'une femme fût criminelle et sans mœurs ; l'empereur Henri donna au clerc, qui aimoit sa sœur, un évêché, en l'invitant à se montrer à l'avenir chaste comme il convenoit à sa dignité. C'est pourquoi Dieu, considérant la bonne charitable mansuétude de l'empereur, toucha les àmes des deux pécheurs, honteux et confus de voir leur passion criminelle connue de l'empereur, et ceux-ci plus ne péchèrent.

Le roi se montra bien débonuaire quand il surprit son barbier, plein d'audace et de mauvaise courtoisie, tenant déjà en main de l'or qu'il venoit de prendre dans sa bourse pendue à son côté; le roi l'ayant vu tout éperdu et implorant sa grâce, il lui pardonna sans le renvoyer de son poste. Ce fut une bien plus grande débonnaireté de la part du roi, lorsqu'ayant surpris le même reté fu encores quant le maleureux barbier, ingrat par trois foiz, ou meffait renchut, luy pardonna; tant que, à la quarte, le bany et chaça de soy, mais ne voult, pour ce que par long temps l'avoit servi, qu'il receust mort.

A brief parler, ce trés virtueux Roy tant fu doulx et débonnaire, qu'il nous appert, par ses dignes fais, avoir semblable courage de ce qui est escript du trés débonnaire empereur Trayan, jà devant allégué, qui, comme ses parens et affins le repressent de ce que si debonnaire estoit à toutes gens, en luy disant, « qu'il n'appartenoit à prince soy monstrer si humain à » ses subgiez, » il respondy, « que il desiroit estre tel Empereur vers tous comme tous desimoyent qu'il leur fust: » pareillement, sembloit que ainssi le voulsist nostre prince, le sage roy Charles.

CHAP. XXVI: Ci dit, comment humilité est convenable et fait à loer en hault prince.

Pour ce que ceste vertu de doulceur et humilité fait entre les vertus à recommander comme de Dieu trés esleue et singuliérement amée, si comme il paru ou procés de sa trés esleue vie tout à nostre instruccion, comme dit à ce propoz le proverbe, est entre les autres vertus comme neccessaire à tout hault prince et gou-

 $\infty$ 

barbier trois fois en faute, il lui pardonna encore trois fois; à la quatrième fois, le roi se vit obligé de le chasser; mais, comme ce barbier l'avoit servi pendant long-temps, le roi ne voulut point qu'il fût mis à mort.

En un mot, ce très-vertueux roi fut si doux et si débonnaire, qu'il se montra dans ses actions semblable au bon empereur Trajan, déjà cité, à qui on reprochoit sa trop grande débonnaireté avec tout le monde: on disoit à Trajan qu'il n'appartenoit pas à un prince de se montrer si humain envers ses sujets; il répondit qu'il désiroit être tel empereur envers tous, comme tous désiroient qu'il fût envers chacun d'eux. Pareillement il sembloit que le voulût ainsi notre prince le sage roi Charles.

CHAPITRE XXVI, où l'on dit comment l'humilité convient à un grand prince, et comment elle l'honore.

Comme la vertu de douceur et d'humilité est particulièrement aimée et recommandée par Dieu lui-même, ainsi qu'on le voit dans le récit de sa très-sainte vie, elle est, plus que toutes les autres vertus, nécessaire à tout grand prince et gouverneur de peuple, et sans elle on ne peut.

verneur de peuple, sanz laquelle aulcune amour d'estrange ou privé ne se peut bonnement acquérir; plus longuement m'y suis arrestée, comme ce soit matiere, dont la prolixité ne devroit comme point tourner à ennuy; et qu'elle face plus à louer és princes et poissans que en autres hommes, nous peut apparoir par les louanges des trespassez virtueux remply d'icelle; si qu'il est escript du vaillant empereur Helius Adrians devant allégué, homme remply de science et vertus, et pour le grant bien de luy, le senat luy pria que il feist son filz Césare; « Non feray, dist-il; il doit souffire que j'ay pris » l'Empire malgré mien où je n'estoye pas di» gne, car la princé ou seigneurie sus aultruy

» n'est mie deue au sang, mais aux vertus. «
Aussi l'Empereur, qui estoit appellé Partinauls, tant fu humbles que onques ne volt souffrir que sa femme fust appellée Auguste, me son filz Césare: « il vous doit, dist-il souffire » que, oultre mon vouloir, j'aye accepté le nom » et office. »

Du vaillant prince Publius Valérius est escript de son humilité, et celluy tant ama la chose publique que pour ce fu appellez Publicole, qui est à dire, celluy qui aime la chose publique; cestuy fist abbatre ses maisons pour ce qu'elles estoyent plus haultes que ses voisins; et de tant cedit Valere ot-il plus haulte gloire,

 $\langle \times \times \rangle$ 

être aimé autour de soi ni loin de soi; c'est à cela aussi que je me suis longuement arrêtée comme à un sujet sur lequel on peut s'étendre sans
craindre d'ennuyer. Que cette vertu relève bien
plus encore les princes et les puissants que les
autres hommes, c'est ce qui se voit par les éloges
donnés aux morts vertueux remplis d'humilité.
Il est écrit que le sénat pria l'empereur Elie
Adrien, homme rempli de science et de vertus,
de proclamer son fils César. « Je ne le ferai point,
» répondit l'empereur; c'est bien assez que j'aie
» pris moi-même le commandement de l'empire
» dont je n'étois pas digne : la domination ou la
» seigneurie sur autrui n'est pas due au sang:
» mais aux vertus. »

De même, l'empereur Pertinax tant fut humble qu'il ne voulut jamais souffrir que sa femme prit le nom d'Auguste, et son fils celui de César. « Il doit suffire, répondoit-il, que contre ma vo » lonté j'aie accepté moi-même ce nom et cette » charge. »

Les livres parlent aussi de l'humanité du vailprince Publius Valérius; ce prince tant aims la chose publique qu'il fut appelé pour cela Publicole, c'est-à-dire celui qui aime la chose publique; il fit renverser ses propres demeures, par la raison qu'elles étoient plus hautes que les demeures voisines; et ce Valérius conquit une gloire d'aucomme il fist faire ses maisons plus basses. Plus, parlasse de ceste matiere, mais, comme en mon livre que je intitulay du Chemin de longue estude, aye assez longuement parlé et traictié de l'umilité qui en bon prince doit estre, n'en diray plus à ceste foiz.

CHAP. XXVII: Ci dit du vitupere aux orguilleux, et mains exemples.

Pour ce que les différences des choses contraires l'une de l'autre, en leur estre sont plus notoirement cogneues et apperceues leur forces et natures non semblables prés à prés, si comme le blanc aprés le noir, le jour aprés la nuit, le chault aprés le frois, et ainssi de toutes choses contraires, n'est mie doubte que à la différence du mal, quant le bien est louez, ce est en vitupéracion du mal; ainssi, quant le mal est blasmé, ce doit estre à l'augmentacion du bien.

Et, comme en toute maniere d'oroison soit escripte ou parlée en colacion ou sermon, là où telle matiere est touchée, est à entendre aux oyans en la maniere susdite.

Et pour ce que ores et autrefoiz ay assez parlé de la divine vertu de clémence et doulceur, à present, en donnant cause de discerner le bel du lait, me plaist parler aulcunement des arogans et orguilleus, et prendre en ce mon in-

 $\infty$ 

tant plus haute qu'il faisoit construire ses maisons plus basses.

Comme dans mon ouvrage intitulé: Du chemin de longue étude, j'ai longuement parlé et traité de l'humilité qui doit être en bon prince, je n'en dirai plus rien ici.

CHAPITRE XXVII, où il est parlé du mépris qui poursuit les orgueilleux, et où l'on cile maints exemples.

De même que les différences des choses contraires sont mieux connues et crues quand les objets se trouvent rapprochés; comme le blanc près du noir, le jour après la nuit, le chaud après le froid, et ainsi de toutes choses contraires; de même, sans nul doute, on blàme le mal en raison des louanges qu'on donne au bien, et lorsque le mal est blàmé, le bien en reçoit une augmentation d'éclat.

En toute manière de discours, soit écrit soit parlé, quel que soit le sujet qu'on traite, on doit procéder de la manière susdite.

Et parce que jadis, comme aujourd'hui, j'ai assez parlé de la divine vertu de clémence et de douceur, je veux, dès ce moment, pour qu'on

troïte, ainssi comme les appelle un vaillant docteur, disant: « O maignée dyabolique en la » possession Lucifer, de qui ciel ne terre ne pot

- » soustenir la pesanteur de vostre griesté, qui
- » pourra ores souffrir les enfleures de voz es-

» levez corages! »

Mais, si comme il est dit, Job, dixiéme chapitre, « se l'orgueil d'yceulx a monté jus» ques aux cieulx et leur teste actaigne les » nues, ainssi comme un peu d'ordure en la fin » sera anienty et perdu. »

Et comme tel vice soit à Dieu comme insouffrable, à nous, en toutes escriptures, exemple de leur trébuchemens, ce que en noz aages nous est souvent apparu et appert manifestement, chascun jour. A ce propoz donne exemple la saincte Escripture, du temps que Nabugodonozor, soy véant en sa cité de Babilonie exaucié et eslevé sur tous princes, mettant en oubly sa fragilité et povreté humaine, se leva en tel orgueil et arogance, que il se réputa comme per à Dieu, pour laquel chose, la divine poissance tant l'umilia, que son corps humain sept ans fu tresmué en figure de beste mue, paiscant en cel espace aux champs avec les oisons et bestes villes; mais, pour la priere de Daniel le prophete, qui lors florissoit en vertu, qui empetra devers Dieu que celluy, contrict et humiliez, retournast à sa forme humaine, et à son Royaume fu restituez.

 $\circ \circ \circ$ 

fasse la différence du beau d'avec le laid, parler des arrogants et des orgueilleux, et commencer par ces paroles d'un grand docteur: « O race » diabolique de l'empire de Lucifer, dont la terre » et le ciel ne peuvent porter les griefs si pe-» sants, qui pourra souffrir les enflures de ces » cœurs?»

Mais, comme dit Job, dans son dixième chapitre: « Si l'orgueil de ceux-là est monté jusqu'aux » cieux, et si leur tête frappe les nues, ils seront » à la fin anéantis et perdus comme un peu d'or-» dure. »

Et pour que nous sachions bien que le vice est insupportable à Dieu, toutes les Ecritures nous parlent des trébuchements des orgueilleux, et même l'àge présent nous en a donné de fréquents exemples. A ce sujet, la sainte Ecriture cite Nabuchodonosor, qui s'éleva dans Babylone audessus de tous les princes, et qui, oubliant sa fragilité et la pauvreté humaine, monta à un tel degré d'orgueil qu'il se crut égal à Dieu lui-même. En expiation de cet orgueil, la divine Puissance humilia Nabuchodonosor au point de le changer en bête pendant sept ans: on le voyoit pattre aux champs avec les oiseaux et les bêtes grossières; mais à la prière du prophète Daniel qui alors soit en vertu, Dieu sut touché du repentir et de

Aprés le trespassement d'icelluy, Baltazar fu son successeur aprés Elmoradab, qui trop ot mis en oubly la sentence divine, luy monte en trop grant orgueil en la cité de Babilonie, séant à table avec ses barons et princes de son royaume; et comme il eust fait apporter les riches vaisseauls d'or et de pierres précieuses que Nabugodonozor, son pere, avoit aporté du temple Dieu en Jherusalem, furent veus trois dois qui escripvoyent en la paroit Manne, Thechel, Phares, et significit celle escripture, que le royaume luy seroit ostés, et avec ce, il perdroit la vie; si comme il luy fu exposé; et ainssi avint.

D'assez d'autres pourroye dire pareillement tresbuchiez, que je laisse pour briefté, et en plus nouveau aages: comme Néron l'empereur, plain de perversité, qui tant estoit orgueilleux que il ne daignoit que, tant fussent riches chevauls ou beauls, portassent son corps, ains se faisoit porter en lictiere sur le col des roys, et tant fu puis villement occis que sa maleureuse charongne n'ot onques sépulture, ains demora en un ort fossé.

Julien l'Apostat, fauls hérite et tant orgueilleus que Dieu et tout le monde avoit en despris sanz nulle craintes des vengences divines; Crestien fu primierement, puis renya la foy et moult persecuta les Crestiens; quant celluy tirant or-

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

l'humiliation du monarque: il lui rendit sa forme humaine et son royaume.

Après le trépas de Nabuchodonosor, Balthazar, successeur d'Evilmerodach, ayant trop oublié la divine sentence, monta à un grand orgueil à Babylone, et se livroit à son esprit superbe dans les festins avec les barons et les princes de son royaume. Un jour qu'il avoit fait apporter les riches vases d'or et de pierres précieuses que son père Nabuchodonosor avoit enlevés au temple de Jérusalem, on vit sur les murailles de la salle du festin trois doigts qui écrivoient ces mots: manne, thechel, phares; ces mots significient que son royaume lui seroit ôté, et qu'il perdroit la vie ce qui lui avoit été prédit lui arriva.

Si je ne craignois la longueur, je citerois d'autres exemples que je prendrois dans des époques moins reculées; je parlerois de Néron, de cet empereur plein de perversité et d'orgueil qui ne souffrait pas que des coursiers, si beaux, si richement parés qu'ils pussent être, lui servissent de monture, mais qui se faisoit porter en litière par des rois; à la fin ce Néron fut occis, et son malheureux cadavre n'eut point de sépulture, et demeura dans la boue impure d'un fossé.

Julien l'apostat, mauvais hérétique et orgueilleux qui ne tenoit aucun compte des vengeances divines, fut chrétien d'abord, puis renia la foi et gueilleus ot regné sept ans, saint Bazile, qui lors estoit evesque de Capadoce, ot une telle vision, que la glorieuse vierge du ciel véoit seoir en un trosne royal à moult belle compaignie à destre et à senestre, si dist à ceulz qui estoyent environ elle: « qui me pourra vengier » de ce maulvais Julien? » et luy fu respondu: « que Mercurius, qui estoit un chevalier, qui » mort ot esté pour le nom de Jhesu-Crist et » estoit enterrez au moustier, en venroit bien à » chief. » Si commanda la dame, que, de par elle, luy fust commandé que il prensist ses armes et alast combatre contre le maulvaiz Julien; et ainssi comme Basile se fu esveillé, il ala tantost au sepulcre de Mercurius le chevalier; si ne trouva sa lance, son escu, ne ses armes qui là souloyent pendre; et comme il fu informez que c'estoit la vision qu'il ot eue, lendemain revid la lance et les armes en leur lieu toutes ensanglantées; et tantost aprés vint nouvelles, que un chevalier, venus d'aventure, avoit occis Julien en la bataille. Hugues de Fleury, raconte, que, comme il mouroit, il prenoit le sang qui yssoit de son pis et le gectoit contre le ciel, en disant : « Tu m'as vaincu, » Galilien; Galilien, tu m'as vaincu. » Et ainssi rendi l'ame dampnée : laquelle mort rempli le monde de joye, pour sa grant cruaulté.

persécuta les chrétiens. Dans la septième année du règne de ce tyran superbe, saint Basile, alors évêque de Cappadoce, vit en songe la glorieuse Vierge du Nil, assise sur un trône royal, entourée à droite et à gauche d'une moult belle compagnie; la Vierge disoit à ceux qui étoient autour d'elle : « Qui pourra me venger de ce mauvais Julien? » — « Mercerius, lui répondit-on, chevalier qui mourut pour le nom de Jésus-Christ, el qui est enterré au moutier, en viendroit bien à bout. » — Lors, dit la dame qu'on allat, de sa part, commander au chevalier de se revêtir de ses armes pour combattre le mauvais Julien. Quand Bazile se sut réveillé, il se rendit au sépulcre du chevalier Mercurius, et ne trouva si sa lame, ni son écu, ni ses armes qu'on avoit coutume d'y voir suspendues, il ne tarda pas à se souvenir de sa vision, et le lendemain il revit la lame et les armes en leur lieu tout ensanglantées. Bientôt après on apprit la nouvelle qu'un chevalier, venu par aventure, avoit occis Julien dans une bataille. Hugues de Fleury raconte que Julien expirant, prenoit le sang qui s'échappoil de sa poitrine, et le jetoit contre le ciel en disant : « Tu m'as vaincu, Galiléen! Galiléen, tu m'as vaincu!» Et c'est ainsi qu'il rendit son àme damnée. La mort de ce tyran cruel remplit k monde de joie.

Par diverses manieres prent Dieu vengence des orgueilleus qui ne ressongnent ses jugemens.

Et que les maulvaiz soyent hays et abominez devant Dieu et au monde, est escript de Denis le Tirant régnant en Cécile, tant oultre cuidiez et plain de perversité, que ses subgiez mieulx voulsissent sa mort que vie. Une bonne femme vielle prioit tousjours à haulte voix que les dieus lui donnassent longue vie; et comme il l'oyst dire, la manda et volt scavoir qui la mouvoit : « Certes , dist-elle , j'estoye pucelle chieuz » mon pere; si avoit un roy en ceste terre moult » mal et qui trop grévoit le peuple, je prioye » au Dieux que sa vie fust briefve; il mouru: » aprés celluy, nous omes pire : aprés la mort » duquel, tu es le pire de tous tes devanciers; » or, ay si grant paour, que aprés toy nous » ayons pire, que pour ce prye aux Dieux qu'ilz » te donnent longue vie. » Si fu ce tirant tous confus des parolles de la vielle bonne femme. Celluy Denis ne faisoit mie grant révérance aux Dieus que alors aourovent. Il avint une foiz qu'il vit un moult riche mantel d'or, qu'on avoit mis à l'image de Jupiter, si le prist et en mist un de drap en lieu; il volt appaisier en telle maniere les prestres qui s'en courrouçoyent : « le mantel d'or, dist-il, estoit trop froit pour yver, et trop pesant pour esté; pour ce, lui

 $\sim \sim \sim$ 

Dieu a plusieurs manières de tirer vengeance des orgueilleux qui dédaignent ses jugements.

Que les méchants soient haïs, qu'ils soient exécrés devant Dieu et devant le monde, c'est ce qui est écrit à propos de Denys, tyran de Sicile, si orgueilleux et si pervers que ses sujets aimoient mieux sa mort que sa vie. Une bonne vieille femme avoit coutume de prier à haute voix que les dieux donnassent longue vie au tyran. Denys, ayant ou'i dire cela, manda cette femme et voulut savoir pourquoi elle prioit ainsi. « Tandis que j'étois pucelle » chez mon père, dit la bonne vieille, il y avoit dans » ce pays un roi méchant qui grevoit son peuple; » je priai Dieu que sa vie fût courte, et le roi mé-» chant mourut ; après lui, nous fumes plus mal-» heureux; après la mort de ce dernier, tu es » arrivé comme le pire de tous tes devanciers; » or, j'ai grand peur qu'après toi, nous soyons » encore pire, et c'est pour cela que je prie les » dieux de te donner longue vie. » Le tyran fut tout confus des paroles de la vieille bonne femme. Ce Denys ne témoignoit pas de respect pour les dieux qu'on adoroit alors. Une fois avant vu un moult riche manteau d'or qu'on avoit mis à l'image de Jupiter, le tyran s'en empara et en mit un de drap à la place; pour calmer le courroux des prêtres, il leur dit ces mots: « Le manteau d'or est trop

" en ay donné un plus convenable en toutes " saisons. " Une autre foiz, il vid l'image d'Esculapius, qui avoit une grande barbe d'or jusques aux piez, et Appollo, son pere n'en avoid point: si prist la barbe d'or, et dist aus prestres qui l'en reprenoyent, « qu'il n'estoit mie " avenant, que le filz eust si grant barbe, puis " que le pere n'en avoit point. " Et ainssy se moquoit des Dieux, non mie par oppinion que ceste loy fust faulse, mais par le grant orgueil de luy, qui le faisoit si oultrecuidier que il présumoit sa poissance plus grande que nulle déité. En la fin cestui fina villainement par lait trébuchement.

Et, en retournant à ma matiere que trop ay délaissié, à tant souffise des arrogans orguilleus.

CHAP. XXVIII: Ci dit de la libéralité et sage largece du roy Charles.

Qu'il soit ainssi, que largece et libéralité soit vertu agréable à Dieu, appert, parce que il nous commande amer nostre proisine comme nous mesmes; lequel commandement accomplir seroit impossible, là où ycelle seroit close et hors usage; et que la prémisse vertu de nostre introîte, c'est assavoir, noblece de courage se peust emplir et parfaire, sanz celle avoir, ne

 $\infty$ 

» froid en hiver et trop pesant en été; c'est pour» quoi j'en ai donné un convenable en toutes sai» sons. » Une autre fois, il vit l'image d'Esculape
avec une grande barbe d'or qui lui descendoit
jusqu'aux pieds; Apollon, père d'Esculape, n'en
avoit point; il prit la barbe d'or et dit aux prêtres
qui lui en faisoient des reproches : « il ne con» vient point que le fils ait une si longue barbe
» quand le père n'en a point. » C'est ainsi que
Denys se moquoit des dieux, non point qu'il
pensât que l'idolatrie fût mauvaise, mais par
suite de ce grand orgueil qui lui faisoit croire
que nulle divinité n'étoit aussi puissante que lui.
A la fin, ce Denys trébucha d'une vilaine manière.

Et maintenant je reviens à mon sujet que j'ai long-temps délaissé pour parler des orgueilleux.

CHAPITRE XXVIII, où il est parlé de la libéralité et de la sage largesse du roi Charles.

Que la générosité et largesse soient des vertus agréables à Dieu, c'est ce qui se voit par ce seul précepte qui nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes; ce précepte seroit impossible à accomplir, si on bannissoit la généropourroit nullement estre, et par espécial és princes puissans et aisiez de mettre à œuvre les libéralitez à quoy elle instruit ses très vertueux enobles courages acquérans la lueur de bonne renommée.

A nostre propoz, povons avec les autres vertus prouver, nostre prince susdit très entiérement rempli de pure, virtueuse et prudent largece, sanz laquelle vertu avoir, nul prince, quelque autre grace qu'il ait, ne peut acquérir parfaictement estrange amour ne grant loange; et, que la trouvions entiere en nostre Roy, le nous aprent expérience de ses fais, si comme nous l'avons cy-devant récitée, et sera cyaprés; car comme dit Boëce, « la libéralité du » prince ne s'estent pas seulement en donner » dons, mais en joyeusement recepvoir tous en » libéral pardon, en expédicion de causes, en » audience des povres, et à toutes choses, où » l'office d'amour démonstre son effect. »

De ce dit *Tulles*, « que le prince plus dé-« monstre sa libéralité quant se rent privé et » douls entre ses gens, que se leur donnoit or » et argent, » et de tout ce estoit expert celluy dont nous parlons, par lequelz sens et libéralité actray l'amour des estranges et privez.

Douls et débonnaire estoit entre ses gens : par laquel doulceur, sens et gouvernement l'a-

 $\circ \circ \circ$ 

sité et largesse; la noblesse de cœur, cette partie dont il a été d'abord question au commencement de ce livre, ne pouvoit point exister sans cela, surtout à l'égard des princes à qui la vertu, appelée noblesse de cœur, enseigne la libéralité comme moyen d'acquérir une bonne renommée.

Nous pouvons prouver que notre prince Charles fut rempli de cette pure, vertueuse et prudente générosité sans laquelle aucun prince, quelque vertu qu'il ait, ne peut acquérir le complet amour et la grande louange du monde. L'expérience des faits nous montre cette vertu toute entière dans notre roi, ainsi que nous l'avons déjà dit et que nous le redirons ci-après ; car, comme dit Boëce: « La libéralité des princes ne » consiste pas seulement à répandre des bienfaits, » mais à donner gracieusement à tous un libéral » pardon, à expédier les causes, à écouter les » pauvres dans leurs plaintes; elle consiste enfin » dans toutes les choses où peut se montrer l'a-» mour. » Tullius Cicéron s'exprime ainsi à ce sujet : « Le prince montre plus sa libéralité en » se montrant familier et doux envers ses gens » qu'en leur donnant or et argent. » Et de tout cela résulte ce que nous avons déjà dit, savoir que la libéralité est un moyen d'obtenir l'amour des étrangers et l'amour de ses gens.

Charles étoit doux et débonnaire envers ceux de sa maison; par suite même de cette douceur

voyent en si grant révérance que ilz le craignoyent et doubtoyent à courroucier plus que quelconque chose, et non mie par rigueur qui en luy fust, mais par pur amour, delaquelle vient crainte bien ordonnée qui les faisoit doubter offenser sa digne Magesté; car toutes ces choses tant par ordre estoyent menées en tous ses fais que riens n'i avoit fait que gardé n'i eust raison, ordre, temps et mesure; et tant estoit cellui ordre bien mené qu'il n'y eust si hardi qui osast passer heure, point, ne ordonnance de ce qui à faire luy appartenoit; car, luy trés sage establissoit chevetaines de ses offices gens sages et prudens, qui tendoyent à mener les choses au gré de leur supérieur plain d'ordre; et, par ce, n'y estoit rigle faillie: à yceuls faisoit du bien, donnoit largement, tenoit honorablement et à tons ceuls de sa Court, chascun en son dégré, si qu'ilz estoyent riche ment vestus et estorez de toutes choses, selon leur faculté. Vouloit scavoir et enqueroit des condicions de ses serviteurs, et esprouvoit leur loyaulté.

CHAP. XXIX: Ci dit de la vertu de chastete en la personne du roy Charles.

Es vertus qui sont à loer en créature, entre

 $\infty$ 

et de cette manière de commander, ses geus l'avoient en si grande révérence qu'ils craignoient. plus que toute chose au monde, d'allumer son courroux; ce n'étoit point par frayeur, mais par par amour; l'amour enfante cette crainte bien ordonnée qui leur faisoit appréhender d'offenser sa digne majesté. Toutes les choses de la maison du roi étoient si bien réglées et conduites, que rien ne ce faioil qu'en son temps et de la manière établie; et tel étoit l'ordre de la maison qu'il n'y avoit personne d'assez hardi pour s'écarter jamais de ce qu'il avoit à faire. Le sage prince avoit établi chefs de ses affaires des hommes sages et prudents, chargés de mener les choses au gré de leur maître pleis d'ordre; par là toute règle étoit fidèlement suivie : le prince faisoit du bien et donnoit largement à ces chefs comme à tous ceux de sa cour; il les tenoit honorablement, chacun selon la place qu'il occupoit ; tous étoient richement vêtes et parés selon leur rang. Le printe tenoit à connoître ses serviteurs : il s'enquéroit d'eux et meltoit leur loyauté à l'épreuve.

CHAPITRE XXIX, où il est parlé de la vertu de chusteté du roi Charles.

Parmi les vertus qui sont à louer dans les créttures, la chasteté est une de celles que le roi Charles autres, moult amoit le roy Charles celle de chasteté, laquelle estoit de luy gardée en fait, en dit, et en pensée, et vouloit que ainssi fust en ses prochains et serviteurs, tant en contenences comme en abis, parolles et fais, et toutes choses. Il gardoit son mariage lovaument et selon Dieu; son parler et abit honneste et chaste; celluy de la royne, de ses enfens, et serviteurs de sa Court, semblablement simple; car, ne souffrist que homme de sa Court, tant fust noble ou poissent, portast trop cours abis, ne trop oultrageuses poulaines (1), ne femmes cousues en leur robes trop estraintes, ne trop grans collez. Commandoit à ses gentilzhommes, que bien se gardassent que, en fait de femmes, si sagement se gouvernassent que personne n'eust cause de s'en tenir mal content; et se au Roy, par quelque aventure, veinst à cognoiscence, ou que complainte luy fust faicte d'auleun de ses gens, qu'il eust deshonnoré femme, tant fust son bien amé, il perdoit sa grace, le chaçoit, et plus ne le vouloit veoir. Mais, pour la grant compassion qui en luy estoit, considérant la fragilité humaine, onques en sa vie ne volt donner licence à homme, pour meffait de corps, qu'il emmurast sa femme à pénitence perpétuelle, tout en fust-il maintes foiz supplié; et, à diffi-

les aimoit le plus; il étoit chaste en actions, en paroles, en pensées, et vouloit que ses proches et ses serviteurs le fussent aussi, tant dans les attitudes du corps que dans les vêtements, tant en paroles qu'en actions et en toutes choses. Charles gardoit son mariage loyalement et selon Dieu: son langage et ses vêtements étoient honnètes et chastes : le costume de la reine, de ses enfants et des serviteurs de sa cour étoit également simple ; il ne souffroit point que nul homme de sa cour, quelque noble et puissant qu'il sût, portât des habits trop courts, des poulaines ou chaussures trop longues, il ne souffroit point que les semmes sussent trop pincées dans des robes étroites, ni qu'elles portassent de trop grands collets. Il commandoit à ses gentilshommes de se conduire, en fait de femmes, si sagement que personne n'eût à se plaindre d'eux; si, par quelque aventure, on venoit se plaindre à lui qu'un gentilhomme cût déshonoré une femme, sot-il son bien-aimé, le roi disgracioit ce gentithomme, le chassoit et ne vouloit plus le revoir. Mais à cause de la grande compassion qu'il avoit en considérant la fragilité humaine, oncques en sa vie ne voulut-il donner pouvoir à homme d'emprisonner sa femme à pénitence perpétuelle, par méfait de corps, tout en

(1) On appelait du nom de *poulaines* des souliers au bout desquels s'allongeaient des becs d'un demi-pied de longueur; la pointe de la poulaine était plus ou moins

culté, donnoit congé que le mari la tenist close en une chambre, se trop estoit désordénée, affin qu'elle ne feist honte à son mari et parens.

Et, à l'exemple des Lacédémoniens, comme dit Valere, qu'ilz firent porter les livres de Archiologue, le pouëte, hors de la cité et ardoir. pour ce que les dis livres ne parloyent mie assez chastement, et ne vouldrent mie que les enfens y aprensissent, affin qu'ilz ne nuisissent plus aux meurs qu'ilz ne prouffitassent aux engins de Simonides; de celluy bon Simonides sera dit ou chapitre de charité. Ainssi cestui sage Roy deffendoit que livres deshonnestes ne feussent leus ne portez à la court de la royne, ne de ses enfens; et soubz peine de perdre sa grace, ne fust si hardi qui osast à son filz le Daulphin ramentevoir matiere luxurieuse. Dont une foiz fu rapporté au Roy, que un chevalier de sa Court, jeune et jolis pour le temps, avoit le Daulphin instruit à amours et vagueté; le Roy, pour celle cause, le chaça et deffendy sa présence et celle de sa femme et enfens.

Et, si qu'il est escrit, en telle maniere, la cité de Marceille, gardée de rigueureuse justice, ne seuffre nullement, que gouliars de bouche aportans parolles vagues, entrent à leurs mengiers;

 $\infty$ 

fut-il maintes fois supplié; il permettoit seulement que le mari la tint close dans une chambre, si trop elle étoit désordonnée, afin qu'elle ne fit pas honte à son mari et à ses parents.

Valère nous apprend que les Lacédémoniens firent porter hors de leur ville, pour être brûlés, les livres du poète Archiloque, parce que ces livres ne parloient mie assez chastement, et les Lacédémoniens ne vouloient pas que les enfants les lussent, de peur que ces compositions peu morales ne les empêchassent de profiter des leçons de Simonide (de ce bon Simonide il sera question dans le chapitre sur la charité); de même le sage roi défendoit que des livres déshonnêtes fussent lus ni apportés à la reine ou à ses enfants; et, par crainte de perdre sa grâce, il n'y eut si hardi qui osàt ramentevoir à son fils, le dauphin, matière luxurieuse. Il fut un jour rapporté au roi qu'un jeune et joli chevalier de sa cour avoit parlé au dauphin d'amour et de choses libertines; le roi chassa ce chevalier, et lui défendit de jamais paroitre en sa présence, ni en présence de sa femme et de ses enfants.

Comme il est écrit, la cité de Marseille, gardée par des lois sévères, ne souffre point que ces vilains goulus, diseurs de paroles libertines, en-

longue selon la fortune de chacun. On proscrivit les poulaines sous le règne de Charles V.

car les dis et fais de telz menestriers ne sont fors introduccions à luxure; et la coustume de leur jeux semble que ilz donnent congié de telz choses faire. A cest exemple, ne vouloit point le sage roy, que gloutons de bouche et de parolle, lesquelz, en pluseurs cours, sont moult essauciez, entrassent és mangiers de ses cours, ne plaisir auleun n'y prenoit; et par ce, approuvoit le sage roy la parolle que dit saint Pol, du poëte Menander de qui il prent exemple, tel que il escrip aux Chorintiens : « Les parolles » maulvaises corrumpent les bonnes meurs. »

# CHAP. XXX: Ci dit de sobriété, louée en la personne du roy Charles.

Sobriété, laquelle est vertu divine, celluy Roy approuva en ce qu'il, entre les habundans délices, volt user d'icelle, si comme il paroit en ses mengiers; continuellement ou trés actrempément usoit de vins et de viandes plus sains que delicatifs; et aussi en ses vesteures royauls et honnorables, non trop curieuses n'en coust desordené, ne superflu. Et, comme sobriété soit nourriture et engraiscement de l'entendement, est escript de Socrates le philozophe, qui, entre des volumes qu'il fist, trouva la science morale, qui est des vertus. A. Gellius raconte de luy, qu'il fu de si actrempée abstinence, que onques

trent chez les familles pour y manger : car les actions et les paroles de ces sortes de ménétriers sont des invitations à luxure, et leurs chants accoutumés sont en faveur du libertinage. A l'exemple de Marseille, le sage roi ne vouloit point que gloutons de houche et de paroles, lesquels sont fètés en plusieurs cours, eussent entrée dans la sienne; personne ne prenoit plaisir à les entendre. Le sage roi répétoit avec louange ce que saint Paul dit du poète Ménandre, dans une épttre aux Corinthiens : « Les mauvaises paroles » corrompent les bonnes mœurs. »

 $\infty$ 

### CHAPITRE XXX, où il est parlé de la sobriété du roi Charles.

Le roi aima la sobriété qui est une verta divine; il resta sobre au milieu des délices; les vins et les mets qu'on voyoit sur sa table étoient plus sains que délicats; ses vêtements royaux n'étoient ni recherchés ni d'un trop grand prix. La sobriété est comme la nourriture et la santé de l'intelligence; cela est écrit au sujet du philosophe Socrate, qui, dans ses travaux, trouva la science morale, c'est-à-dire la connoissance des vertus. Aulugelle raconte de lui-même qu'il garda si bien

ne senti mal en membre qu'il eust, et disoit: « Maintes gens vueulent vivre pour ce qu'ilz

- » puissent mengier; mais je vueil mengier pour
- » ce que je puisse vivre. »

# CHAP. XXXI: Ci dit de la vertu de vérité en la personne du roy Charles.

La vertu de vérité, sanz laquelle avoir, aucun ne pourroit desservir, ne estre digne de loange en la personne du roy Charles, estoit trés reluisant et manifeste; car, si comme soit chose trés aduisant à prince, et le contraire, plus qu'à autre gent grant vitupere, menconge aucune ne fust oye yssir de sa bouche, ne faulse promesse; ce qu'il affermoit estoit vérité, en ce qu'il promettoit, en l'attente n'avoit faulte aucune en nul cas.

Dont, comme il voulsist que ses commandemens fussent obeys, comme raison le debvoit, et que vérité fust tenue, avint, une foiz, qu'il ot donné à un gentilhomme, qui bien l'avoit desservi en ses guerres, la somme de cinq cens frans, par un mandement à ses generaulx, de laquelle chose avoit comandé de bouche expressément à un de ses générauls, appellé Bernard de Montlehery, qu'il n'y eust faulte d'expédicion; et, nonobstant ce, pourmena par pluseurs jours ledit gentilhomme, lequel, par ennuy,

 $\infty$ 

l'abstinence qu'il ne sentit oncques mal en membres; il disoit : « Maintes gens veulent vivre » pour manger; mais moi, je veux manger poer » vivre.»

### CHAPITRE XXXI, où il est parle de la vertu de vérile dans la personne du roi Charles.

La vertu de vérité, sans laquelle rien ne seroit digne de louanges dans la personne du rei Charles, étoit claire et manifeste en lui; jamais un mensonge ni une fausse promesse ne sortit de sa bouche. (De même que cette qualité est surtout belle à voir dans un prince, de même le contraire dans un prince seroit plus blamé que dans les autres hommes.) Ce que Charles affirmoit étoit vérité: on n'attendoit jamais en vain ce qu'il avoit promis.

Voici ce qui arriva au roi Charles, qui vouloit que ses ordres fussent exécutés et que sa paroie ne fut jamais vaine. Il commanda une fois à se généraux de donner la somme de cinq cents francs à un gentilhomme qui l'avoit bien servi à la guerre; lui-même en avoit expressément chargé de vive voix un de ses généraux, appelé Bernard de Monthlery; malgré cela ledit gentilhomme ful plusieurs jours à atlendre, et à la fin . par ensei.

s'en ala plaindre au Roy, à qui de ce desplut grandement, et, selon ce qu'il n'estoit mie furieus, bien le monstra; car, incontinent et de fait, par un de ses sergens d'armes et ledit gentilhomme l'envoya exécuter, et prendre la vaisselle d'iceluy général, lequel moult espovantés de l'indignacion du Roy, le délivra incontinent.

Encore, qu'il fust véritable, appert en approuvement de la noblece de son courage, par ce qu'il fist à un Anglés, son grant ennemy, appellé le captal de Beu, qui moult estoit notables homs et grant capitaine d'ost, lequel, au temps du couronnement du roy Charles, comme sera cy-aprés dit, avoit cuidié empescher ledit couronnement; mais, dieux mercis, il failly, et, sa gent desconfite, il fu pris; dont, aprés ce qu'il ot esté une piece en prison, le Roy, de sa débonnaireté, le délivra, parce qu'il promist estre bon Françoiz, et le sist le Roy son chambellan, et assez de bien et d'onneur luy fist; mais, quand les guerres recommencierent, celluy prist congié du roy, renonçant à son service; et, comme luy donnast le Roy bien et voulentiers, et luy eust du tout octroyé et promis de l'en laissier aler quictement, fu dit au Roy, que à son trop grant préjudice seroit le laissier aler; car il estoit homs de grant pois-

 $\infty$ 

il alla se plaindre au roi; celui-ci fut grandement mécontent d'un tel retard et montra bien qu'il n'étoit pas mie furieux; car, incontinent et de fait, il chargea un de ses sergents d'armes et ledit gentilhomme de prendre la vaisselle du général (Bernard de Monthlery); celui-ci, moult épouvanté de l'indignation du roi, paya sur-le-champ.

La noblesse de son cœur éclata aussi dans sa conduite envers un Anglois, son grand ennemi, appelé le captal de Buch, qui moult étoit homme notable et grand capitaine d'ost, et qui, lors du couronnement du roi Charles, comme il sera dit ciaprès, avoit cru pouvoir empêcher ce couronnement; mais, Dieu merci, il échoua, sa gent fut déconfile, et lui fut pris. Après que le captal fût resté un peu en prison, le rei, par débonnaireté, le délivra parce qu'il lui promit d'être bon François; le roi le fit son chambellan et le combla de bienfaits et d'honneur. Sitôt que les guerres recommencèrent, le captal prit congé du roi, renonçant à son service. Le roi lui donna son congé bien et volontiers, et lui permit de s'en aller sans rien exiger de lui; on fit observer au roi qu'un tel congé seroit à son grand préjudice, parce que le captal étoit homme de grande puissance, homme audacieux et hardi; parce qu'il savoit, dans les plus secrets détails, l'état du royaume et de la cour, et qu'il pouvoit par là grandement lui sance, entreprise et hardement; si sçavoit l'estat et secret de son gouvernement et de sa Court, et qu'encore luy pourroit nuire trop grandement; et que, en le retenir, n'y avoit point de repréhansion, puisque son prisonnier estoit non délivré par rençon, qui partir s'envouloit pour luy nuire et gréver. Le Roy, nonobstant qu'il sceust bien que ce conseil estoit véritable, juste et loyal, et que celluy le gréveroit, puisqu'il ot promis et octroyé le congé, nullement ne le volt retenir et aler le laissa; lequel, depuis moult nuisi à ce royaume; mais comme Dieu le payast, puis mouru és prisons du Roy, comme dit sera.

Cestuy cas et la veritable vertu de nostre Roy me ramentoit la loange du vaillant preudomme Regulus, consule de Romme et prince de l'ost, lequel, aprés maintes belles et merveilleuses victoires qu'il ot eues sur ceuls de Cartage pour les Romains, et qu'il eust occiz l'espouvantable serpent, qui avoit six vingts piez de long, dont le cuir à Romme, et moult avoit occiz de ses chevaliers; finablement de ceulx de Cartage fu pris en une bataille; et comme ceulx de Cartage eussent pluseurs prisonniers de Romme, et les Rommains de ceuls de Cartage, voulsissent bien ravoir leur prisonniers et rendre ceuls de Romme, leur plot envoyer en message ledit.

000

nuire; on ajoutoit que le roi ne devoit point se faire scrupule de le retenir, puisqu'il étoit son prisonnier et qu'il n'avoit point payé sa rançon, puisqu'enflut le captal vouloit partir pour le desservir et le combattre. Le roi, quoique pénétré de la justesse de ce conseil, ne voulut point retenir le captal, mais le laissa aller, par la raison qu'il avoit promis le congé et que déjà il le lui avoit octroyé. Le captal, depuis ce temps, nuisit moult à ce royaume; mais à la fin Dieu le paya: il mourut dans les prisons du roi, comme il sera dit plus tard.

Ce trait me rappeloit le vaillant prud'homme Régulus, consul de Rome et prince de l'ost, lequel, après maintes et merveilleuses victoires remportées sur Carthage, après avoir occis l'épouvantable serpent de cent vingt pieds de long, dont la peau étoit à Rome, et qui avoit donné la mort à beaucoup de chevaliers, fut fait prisonnier dans un combat par ceux de Carthage. Comme ceux de Carthage avoient plusieurs prisonniers romains et que ceux de Rome avoient des prisonniers Carthaginois, ceux de Carthage, disonsnous, demandèrent la restitution de leurs prisonniers, en offrant la restitution des prisonniers romains : il leur plut d'envoyer Régulus à Rome, en ambassadeur, après avoir toutefois reçu son serment qu'en cas de refus de la part de Rome, il reviendroit se remettre en prison à Carthage. Régulus ayant proposé cette négociation au sénat,

Regulus, receu toutevoyes son serement, que, ou cas que non, il retourneroit en la prison. Et comme Regulus eust ceste chose proposée au sénat, ilz luy en demanderent son conseil; lequel respondy, que ce n'estoit mie le prouffit de la chose publique tresmuer les prisonniers. Ainssi, le véritable preux, loyal preudome, nonobstant sceust bien la cruaulté de ses ennemis, et qu'ilz le feroyent mourir, ama mieux s'aler mettre en leur mains et laissier ses amis que fraindre sa foy, vérité et loyaulté.

CHAP. XXXII: Ci dit de la vertu de charité en la personne du Roy Charles.

Pour ce que l'escripture saincte dit, que se homme faisoit tous les jeunes, tous les pellerinages et tous les biens que toute sa vie faire pourroit et ne cessast de Dieu prier, et il n'auroit la charité, tout ne luy prouffiteroit aucune chose. De laquelle parle Cassiodore, qui dit, que charité est comme la pluye qui chiet en printemps, qui toute plante fait fructifier. Volt cestuy sage Roy par charité ruiler le cours de son vivre, si comme il paru en sa bénignité et pacience. Car, dit saint Pol, charité est benigne et pacient; et les autres vertus qui en charité sont comprises en nostre Roy estoyent manifestes, comme de non quérir mesmes tout

 $\infty$ 

en lui demanda à lui-même quel étoit là-dessus son avis; et Régulus répondit que ce n'étoit mie le proût de la chose publique d'échanger les prisonniers. Ainsi le véritable preux, le loyal prud'homme, nonobstant qu'il connût bien la cruauté de ses ennemis et le sort qui l'attendoit, aima mieux aller se mettre entre leurs mains, que de manquer à sa soi, à la vérité, à la loyauté.

CHAPITRE XXXII, où il est parlé de la vertu de charité dans la personne du roi Charles.

L'Ecriture Sainte nous apprend qu'un homme qui ne cesseroit jamais de prier Dieu, qui jeuneroit, qui accompliroit des pèlerinages et feroit le bien qu'il pourroit durant toute sa vie, ne recueilleroit aucun profit de tout cela, s'il n'avoit la charité. Cassiodore parle de la charité: il la compare à ces pluies du printemps qui font tout fructifier. Notre sage roi voulut que la charité fut la règle de sa vie, comme cela parut dans sa bénignité et sa patience. Car, dit saint Paul, la charité est bénigne et patiente: les autres vertus que comprend la charité étoient manifestes dans notre roi; c'est ainsi qu'en plusieurs cas il ne demandoit point tout ce qui lui appartenoit, et c'est

ce qui est sien en pluseurs cas, et pardonner de legier faultes à luy faictes: de quoy, une foiz, luy fu dit de ses princes, « que le trop libéral » pardon que il donnoit de légier povoit estre » cause aux deffaillans seuls trop enhardir à » faire faultes: » dont luy respondi: « se vice » peut avoir en trop légierement pardonner, » j'ay plus chier estre défaillant en ce cas, que » en tenir trop estroicte rigueur. »

Trés grant aumosnier estoit le roy Charles. si comme il paru en pluseurs fondacions d'esglises et colliége que il fonda, où il assist grans rentes amorties, comme cy aprés sera dit. Donnoit aux povres abbayes et priorez, en esglises soustenir, reffaire et gouverner les pitances des freres et couvens, ou des seurs; soustenoit les hospitauls par larges aumosnes; aux freres mendiens, aux povres escoliers aydoit et confortoit en leur congrégations et assemblées, où il convenoit mises pour leur dégré avoir : ou, quant luy venoit à cognoiscence que aucun gentilhomme ou femme envielliz, ou cheus en maladie ou povreté, ou fust en grant necessité, povres religieus ou d'autre estat, ou pour aydier a marier povres filles, dont il fust informez que bien fust employé, povres femmes vefves, orphenins en tous cas piteus, donnoit trés largement du sien, et de bonne voulenté; et chascun jour continuellement, de sa propre main, humblement et dévotement donnoit certain argent a

 $\infty$ 

ainsi qu'il pardonnoit légèrement les fautes commises envers lui : on lui fit observer un jour que la facilité avec laquelle il pardonnoit les petites fautes, pourroit encourager à en commettre de plus grandes. « S'il y a du mal, répondit-il, à » pardonner trop légèrement, j'aime mieux avoir » tort en cas semblable, que de déployer trop de » rigueur. »

Très-grand aumônier étoit le roi Charles, comme cela parut par plusieurs fondations d'églises et de colléges, où il assit grandes rentes amorties, ainsi qu'on le verra ci-après. Il donnoit aux pauvres abbayes et prieurés pour entretenir les églises et subvenir aux besoins des Frères ou des Sœurs; il soutenoit les hôpitaux par larges aumônes; il aidoit et confortoit en leurs congrégations et assemblées les Frères mendiants et les pauvres écoliers qui manquoient de resources pour obtenir leur degré. Il donnoit trèslargement du sien et de bonne volonté aux gentilshommes ou aux femmes àgées qu'il savoit être malades ou pauvres, aux religieux indigents, à de pauvres filles pour les aider à se marier, à de pauvres femmes veuves, à des orphelins en tous cas piteux; chaque jour il donnoit, de sa propre main, humblement et dévotement certain argent à une quantité de pauvres, et leur baisoit la

une quantité de povres, et à chascun baisoit la main. Ainssi, ce trés noble Roy tenoit la voye de ses prédécesseurs roys de France, ameurs de charité.

Si comme il est contenu és croniques du bon Roy de France Phelippe, filz au roy Loys le Débonnaire, lequel fu homme de grant vertu : celluy, avisant que maintes manieres de gengleurs et flateurs seulent, par leurs gengles, actraire les cueurs des princes, par quoy reçoivent de riches dons, robes ou joyauls; ce bon roy Phelippe, desprisant telle coustume, ce qu'on souloit donner à telz gens il donnoit aux povres, et les vielles robes qu'il laissoit aux années, vouloit que ilz fussent données aux povres. Ainssi, ne plus ne mains fu le roy Robert de France, si grant aumosnier, que aux povres donnoit ses robes que il laissoit aux festes années.

Ceste vertu de charité, que elle soit entre les autres toute la plus agréable à Dieu, appert, comme il est escript, de ce vaillant empereur Trayan, que j'ay, pour sa valeur, jà pluseurs foiz, allégué, nonobstant fust payens et persécutast les Crestiens en cuidant bien faire, comme faisoit saint Paul, ains sa conversion, comme celluy qui n'avoit cognoiscence de la foy de Jhesu-Crist, et tenoit la loy de nature. Dont, une foiz avint que l'en faisoit grant martire des Crestiens, vint à luy un preudomme de sa mesgniée qui luy dist: « Sire, trop est grant orreur

~

main. Ainsi ce très-noble roi suivoit l'exemple de ses prédécesseurs rois de France, amants de charité.

Comme il est écrit dans les chroniques du bon roi de France Philippe, fils du roi Louis-le-Débonnaire, lequel fut homme de grande vertu, ce roi Philippe, avisant que maintes manières de jongleurs et flatteurs ont coutume, par leurs jongleries, d'attirer les cœurs des princes, et en reçoivent de riches dons, robes ou joyaux, ne témoigna pour eux que du mépris; ce qu'on avoit coutume de donner à des gens semblables, il le donnoit aux pauvres, et c'est aussi aux pauvres qu'il donnoit les vieux vêtements qu'il quittoit aux fêtes annuelles. Ainsi fut ni plus ni moins le roi Robert de France, si grand aumônier qu'il donnoit aux pauvres les vêtements qu'il quittoit aux fêtes annuelles.

Que la charité soit, entre toutes les autres vertus, la plus agréable à Dieu, c'est ce qui se voit par l'exemple du vaillant empereur Trajan, déjà plusieurs fois cité dans ce livre, non-obstant qu'il fût payen et qu'il ait persécuté les chrétiens en croyant bien faire, comme saint Paul avant sa conversion, n'ayant aucune connoissance de la loi de Jésus-Christ et observant la loi de nature. Un jour qu'on faisoit grand

" que on fait là hors, de tant de peuple mec" tre à mort qui riens n'ont meffait, et n'i
" treuve l'en autre chose à redire, forsqu'ilz
" aourent ne sçay quel Crist et se lievent à mid" nuit et chantent loange à leur Dieu. " Adont, l'Empereur, meu de compassion de tant de sang humain respendre, fist cesser l'occision.

De cestui Empereur est escript, que, principaulment entre les autres vertus, pour la grant charité et compassion dont il estoit plain, nonobstant fust mescréant, desservi estre saulve: car, il avint, aprés sa mort, que, comme saint Grégoire, pape de Romme, lisist en un livre et trouvat enregistré les belles vertus de cel Empereur, par espécial sa grant charité, moult ot grant pitié que tel homme fust dampnez, adont leva les yeuls vers le ciel et dist : « Beau sire » Dieux à qui toutes choses sont possibles, » donne moy l'ame de cest dampné, seulement » perdu par faulte d'instruccion de saincte loy; » tu, juste et miséricors, ne vueilles pas que les » bénéfices de la grant charité de cest Empe-» reur soyent du tout anientis et péris. » Et ainssi pria tant le glorieux saint Grégoire, que Dieu, de sa grace, octroya que l'ame de l'Empereur retournast en son corps; si fist pénitence et fu saulvez. Si est bel exemple, quelque pécheur que on soit, que par celle vertu de charité exerciter, on puisse empétrer grace par devers nostre Seigneur.

 $\infty$ 

martyre des chrétiens, un prud'homme de maison vint trouver Trajan et lui dit : « Sire, » c'est une trop grande horreur ce qu'on fait là » dehors, de mettre à mort lant de gens qui n'ont » fait aucun mal, et contre qui on ne trouve rien n » redire, sinon qu'ils adorent ne sais quel Christ, » et se lèvent à minuit pour chanter les louages » de leur Dieu. » Alors l'empereur, ému de compassion de tant de sang humain répandu, fit cesser l'occision.

Il est écrit que cet empereur, à cause de la grande charité et compassion, dont il étoit plein entre autres vertus, nonobstant qu'il fût mécréant, mérita d'être sauvé. Il advint, après la mort de Trajan, que saint Grégoire, pape de Rome, ayant trouvé dans un livre les belles vertus de cet empereur, spécialement sa grande charité, eut grande pitié qu'un tel homme fût damné, et leva les yeux vers le ciel et dit : « Beau sire » Dieu, à qui tout est possible, donne-moi l'àme » de ce damné, perdue seulement faute d'instrucn tion de sainte loi; toi, qui es juste et miséri-» cordieux , ne permets pas que les bénéfices de » la grande charité de cet empereur périssent » et soient tout-à-fait anéantis. » Tant pria le glorieux saint Grégoire que Dieu, par sa grâce, permit à l'âme de l'empereur de retourner à son

Item, de la charité de Simonides, dit Valere, que, une foiz, cellui Simonides vouloit entrer en une nef, pour passer mer, il trouva un corps mort sur terre, et par pitié il l'ensevely; et tantost oy une voix qui luy dist, que ce jour il ne se meust; il obey, et ceulx qui se meurent furent péris en mer. Cestui, pour sa grant charité, le voult Dieux encore sauver : une autre foiz, comme il souppoit avecques autres, deux compagnons l'appellerent, et il se leva de table et vint à eulx; et tantost qu'il fu hors, la maison chay et occist ceulx qui ens estoyent. Si devons noter, comme Dieux sequeure, mesmes les payens et mescréans, qui ont la vertu de charité, n'est mie doubte que plus grant mérite en auront les Crestiens en qui elle sera trouvée.

Chap. XXXIII : Ci dit de la dévocion du roy Charles.

Trés dévot et vray catholique estoit ce trés vray cristien, le roy Charles. Sa primiere œuvre, dés qu'il estoit levez, estoit de servir Dieu, comme devant j'ay dit; et nonobstant sa déliée

 $\infty$ 

corps (1); l'empereur fit pénitence et fut sauvé. C'est là un bel exemple qui prouve que, quelque pécheur qu'on soit, on peut avec la charité obtenir grâce devant Notre-Seigneur.

Valère, en parlant de la charité de Simonide, dit qu'une fois ce Simonide étant sur le point d'entrer dans une nef pour passer la mer, trouva un cadavre étendu sur le sol, et par pitié l'enseyelit; alors Simonide entendit une voix qui lui dit de ne point partir ce jour-là; il obéit, et ceux qui s'embarquèrent périrent en mer. Simonide fut sauvé une seconde fois par sa grande charité: étant un jour à souper en compagnie, deux amis l'appelèrent; il se leva de table et vint à eux; dès qu'il fut sorti, la maison qu'il venoit de quitter croula et ceux qui étoient dedans périrent. Si Dieu protège ainsi les payens et les mécréants qui ont la vertu de charité, il n'est pas douteux qu'il protègera bien plus eucore les chrétiens doués de cette vertu.

CHAPITRE XXXIII, où il est parlé de la dévotion du roi Charles.

Le roi Charles, ce très-vrai chrétien, étoit trèsdévot et vrai catholique. Sa première œuvre, à son lever, étoit de servir Dieu, comme déjà je l'ai dit; il jeûnoit régulièrement un jour de la

\*Nous n'avons pas besoin d'avertir le lecteut que cette résurrection de Trajan n'est pas historique, et qu'il age.

complexion, jeunoit tout temps, un jour de la sepmaine, et les jeunes commandez, se grant accidens ne luy tolloit. Dévotion en aucuns sains, aprés Dieu et sa mere, avoit singulièrement, dont fist aucunes fondacions, ou acrust leurs moustiers ou chappelles de rente et d'édiffice. L'esglise Saint Denis en France, auquel glorieux saint avoit grant dévotion, visitoit souvent, et aux festes de celle église, à grant dévocion, aloit à la procession avec les barons et les roynes qui lors vivoyent; grans dons et beaulx y offroit; un moult riche reliquiaire d'or à pierres précieuses, entre les autres dons, y donna. La chappelle du pallais, à Paris, souvent visitoit, et, aux festes années, le service à grant solemnité célébroit dévotement; aloit ou noble oracle, où sont les dignes reliques, et à grant dévotion baisoit. Et, de sa propre main, le jour du grant vendredi, au peuple monstroit la vraye croix. Et fu voir que, une foiz, à celluy roy, trés inquisitif de toutes virtueuses choses, plout, que l'armoire, où les sainctes reliques d'icelle chappelle du pallaiz sont, fust visité, pour mieulx avoir certification de tous les sanctuaires qui là sont ; là furent trouvées maintes nobles choses, que je passe pour brief-

 $\circ \circ \circ$ 

semaine, nonobstant sa complexion délicate, et jeûnoit aux jours prescrits par l'église, si quelque grand accident ne l'en empêchoit. Après Dieu et sa Mère, il avoit dévotion envers beaucoup de saints; il fit en leur honneur des fondations, ou bien accrut leurs moutiers ou chapelles de rentes et d'édifices. Il visitoit souvent l'église de Saint-Denis, en France, pour lequel saint il avoit grande dévotion; dans les fêtes de cette église, il alloit à la procession avec les barons et les reines qui vivoient alors, il offroit à l'église des dons grands et beaux; entre autres présents, il donna un moult riche reliquaire d'or avec des pierres précieuses. Le roi Charles visitoit souvent la chapelle du palais, à Paris: il y faisoit célébrer, aux fêtes annuelles, le service avec grande soleunité; il se rendoit au noble oratoire où sont les dignes reliques et les baisoit à grande dévotion. Le jour du vendredi-saint, il présentoit, de sa propre main, la vraie croix à la dévotion du peuple. Une fois le roi, très-inquisitif de toutes pieuses choses, voulut visiter, dans la chapelle du palais, l'armoire des saintes reliques, pour mieux connottre tous les sanctuaires qui sont là : on trouva là maintes nobles choses que je passe par brièveté. Entre les plus notables choses, on trouva une petite ampoule portant une inscription en grec et en latin, qui annonçoit

ne faut voir dans ce trait qu'une pieuse réverie du moyenâge. té: et, entre les plus notables choses, fut trouvée une petite ampolle, où avoit escript grec et latin, que c'estoit du propre sang du précieux corps de Jhesu-Crist qu'il respendi sus l'arbre de la crois.

Adont, ycelluy sage, pour cause que aucuns docteurs ont voulu dire, que, au jour que nostre Seigneur ressuscita, ne laissa sur terre quelconques choses de son digne corps que tout ne fust retourné en luy, volt sur ce sçavoir et enquérir par l'opinion de ses sages, philozophes natureuls et théologiens, se estre povoit vray, que sur terre eust du propre pur sang de Jhesu-Crist: colacion fu faicte par lesdicts sages assemblez sus ceste matiere; ladicte ampolle veue et visitée à grant révérance et solemnité de luminaire, en laquelle, quant on la penchoit ou baissoit, on véoit clerement la liqueur du sang vermeil couler au long aussi fraiz comme s'il n'eust que trois ou quatre jours qu'il eust esté seignez: laquelle chose n'est mie sanz grant merveille (1), considéré le long temps de la passion.

Et ces choses sçay-je certainement par la relacion de mon pere, qui, comme philozophe serviteur et conseillier dudit prince, fu à celle colacion, en laquelle ot pluseurs alterquacions et argumens de la saincte escripture et des sub-

 $^{\circ}$  $\circ$  $\circ$  $\circ$ 

que là étoit renfermé du propre sang du précieux corps de Jésus-Christ, répandu sur l'arbre de la croix.

Comme plusieurs docteurs ont avancé que Notre-Seigneur, au jour de sa résurrection, n'avoit rien laissé sur terre de son digne corps, et que tout étoit retourné à lui, notre roi sage consulta les philosophes et les théologiens pour savoir si le sang, renfermé dans cette ampoule, pouvoit être du propre pur sang de Jésus-Christ : lesdits sages s'assemblèrent pour examiner cette question; l'ampoule fut vue et visitée à grande révérence et à grande solennité de luminaire; quand on tournoit ou qu'on penchoit l'ampoule, on voyoit clairement le sang vermeil couler aussi frais que s'il eût été répandu depuis trois ou quatre jours; cette chose n'est pas un petit prodige, si on considère le long espace de temps qui nous sépare de l'époque de la Passion.

Et je connois ces choses d'une manière certaine par les rapports de mon père qui, en sa qualité de philosophe serviteur et conseiller dudit prince, assista à cette réunion : il y eut dans cette assemblée plusieurs discussions et arguments tirés de la Sainte-Ecriture et des substances naturelles; à

(1) Personne n'eût alors osé contester l'authenticité des reliques conservées dans la sainte chapelle de Paris. Tel était le prix qu'on attachait à ces reliques, qu'elles

stances naturelles; et à la parfin fu déterminé et dit que, saulves toutes raisons d'escripture saincte ou théologie, n'estoit point de neccessité que, à la perfection et entérité du corps ressuscité de Jhesu-Crist, ravoir tout le sang respendu en l'arbre de la croix, et dévotement se peut croire que, pour la dévocion de ses amis dont il n'est point de doubte, que, le jour de sa passion, dévotement en recueillent, en laissa sur terre. Bien est vray, et c'est que les docteurs veulent dire, que tout ce que Jhesu-Crist prist ou corps de sa benoicte mere, en emporta ou ciel glorieusement ressuscité; mais, chose est possible, sanz empirement de sa digne humanité, qu'en terre ait des superfluitez de son corps humain, comme cheveulx, ongles, sang, et telz choses : et ainssi fu déterminé et con-

Cestui roy célébroit les festes des sains en service mélodieux de chant, dont il avoit souveraine chappelle, laquelle il tenoit richement et honestement de toutes choses, et à chantres, musiciens, souverains et honorables personnes. Monseigneur saint Louis de France avoit en grant reverance et dévocion, et moult honnoroit sa feste; de saint Remy, saincte Catherine, saint Anthoyne, saincte Agnés, et d'autres. Dont n'est point de doubte, que ainssi comme

000

la fin, il fut décidé, que sauf toutes raisons d'Ecriture-Sainte ou théologie, on pouvoit dire que Jésus-Christ étoit ressuscité parfait et intègre, sans qu'il fût pour cela nécessaire de croire que tout le sang répandu sur l'arbre de la croix étoit retourné à son sacré corps; on peut croire qu'il en laissa sur terre, puisqu'il est constant que, le jour de sa Passion, ses amis en recueillirent dévotement. Il est bien vrai, et c'est ce que les docteurs ont voulu dire, que Jésus-Christ ressuscité emporta glorieusement au ciel tout ce qu'il avoit pris dans les slancs de sa benoîte mère; mais il est possible, sans que sa digne humanité en souffre, qu'il y ait sur la terre des superfluités de son corps humain, comme cheveux, ongles, sang, et telles choses : et telle fut la décision et la conclusion des sages.

Ce roi célébroit les fêtes des saints en service mélodieux de chant; il avoit pour cela souveraine chapelle qu'il entretenoit richement et convenablement de toutes choses, et à chantres, musiciens, souverains et honorables personnes. Il avoit en graude révérence et dévotion, monseigneur saint Louis de France, saint Remi, sainte Catherine, saint Antoine, sainte Agnès et autres. Il est dit dans

furent citées au nombre des avantages qui devaient décider le pape Urbain à préférer le séjour de la France à celui de l'Italie. il est dit en l'istoire de saint Loys, la dévocion qu'il ot aux benoiz sains les fit estre intercesseurs par devers Dieu, si que ses besongnes en vinrent à meilleurs chief en toutes choses.

CHAP. XXXIV: Encore de la dévocion du roy Charles, et autres exemples.

Et que le sage roy Charles fust homme de trés grand dévocion, appert par lafferme entencion que il avoit délibérée en soy, ce sçavoient assez de ses privez preudes homes que, se tant povoit vivre, que son filz le Daulphin portast couronne, il luy délairoit le royaume et le feroit couronner, et luy seroit prestre et le demourant de sa vie useroit ou service de Dieu; de laquelle chose, s'il eust pleu à Dieu que sa vie eust esté longue, croy que grant bien fust venus; mais aulcunes foiz, nostre signeur punist le corps par luy oster le chief.

Ce bon Roy, considérant les seigneuries et honneurs du monde de grant charge en conscience et de petite durée et empechement peutestre de saulvement, vouloit prendre exemple en délaissant le monde, au bon empereur Deoclesian, lequel quant qu'il ot amenistré l'Empire vingt ans, avec luy Maximien, par l'exortacion

 $\infty$ 

l'histoire de saint Louis que sa dévotion aux bienheureux saints, en fit pour lui autant d'intercesseurs auprès de Dieu; de même aussi il n'est pas douteux que la dévotion de Charles pour les bienheureux saints contribua à mener à bonne fin ses besognes en toutes choses.

CHAPITRE XXXIV, où il est encore parlé de la dévolion du roi Charles, et où l'on cite d'autres exemples.

Le sage roi Charles avoit formé un secret dessein qui prouve sa très-grande dévotion : ce dessein, qu'il n'avoit point caché à quelques-uns de ses prud hommes intimes, étoit que s'il pouvoit vivre assez long-temps pour que son fils, le Dauphin, portât la couronne, il lui abandonneroit le soin du royaume, et lui se feroit prêtre et passeroit la fin de sa vie au service de Dieu; s'il avoit plu à Dieu que la vie de Charles eût été longue, je crois que l'accomplissement de son dessein auroit amené un grand bien; mais quelquefois Notre Seigneur punit le corps en lui ôtant le chef.

Ce bon roi, considérant les seigneuries et les honneurs du monde comme étant de petite durée, comme étant une grande charge pour la conscience et un obstacle au salut, vouloit quitter le monde à l'exemple du bon empereur Dioclétien;

d'icelluy Deoclesien, tous deux se déposerent de la dignité impérial, et demoura Deoclesian à Nichomédie, et Maximien à Melan; et apres les Rommains, veans que la chose publique estoit mal gouvernée, renvoyerent querre Deoclesien, lequel le refusa, et dist, qu'il trouvoit plus de paix ou service de Dieu que ou service du monde.

Ainsi est-il escript du roy de Bulgres, lequel assez-tost aprés qu'il fu convertis à la foy, son ainsné filz fit couronner à roy, et il laissa le monde et entra en religion; mais, comme son filz se porta moins sagement que il ne deust et voulsist retourner à la faulse loy, le pere de ce informez, laissa l'abit de moine et prist l'abit d'un chevalier, et poursuivist son filz et le prist. les yeuls luy sacha et le mist en prison; et puis qu'il ot fait son second filz Roy, retourna en la religion et persévéra jusques en la fin.

Item, pareillement est escript de Guillaume. conte de Nevers, lequel floury en grans vertus, homme estoit de grand dévocion et honneste, et il y paru; car, nonobstant fust-il seigneur de si grant puissance et si noble, laissa le monde et devint humble moine en l'ordre des Chartreux; et sans doubte je tien, que de ceulx se peut dire comme Jhesu-Crist dit de Marie Magdelaine: ils ont esleu la meilleur partie.

 $\infty$ 

celui-ci, après avoir gouverné l'empire pendant vingt ans, engagea Maximilien, qui avoit partagé sa puissance, à renoncer, de concert avec lui. à la dignité impériale; Dioclétien se retira à Nicomédie, et Maximilien à Milan. Quelque temps après, les Romains, voyant que la chose politique étoit mal gouvernée, envoyèrent querir Dioclétien, lequel refusa disant qu'il trouvoit plus de paix au service de Dieu qu'au service du monde.

Même chose est dite d'un roi de Bulgarie qui. sitôt après sa conversion à la foi, fit couronner roi son fils ainé, quitta le monde et entra en religion; comme ce fils ainé ne se conduisoit point sagement et qu'il vouloit retourner à la fausse loi, le père, en ayant été informé, se dépouilla de l'habit de moine, endossa le costume de chevalier, poursuivit son fils, le prit, lui arracha les yeux et le mit en prison; puis ayant couronne roi son second fils, il rentra en religion et y persévéra jusqu'à la fin.

Même chose est dite de Guillaume, comte de Nevers, lequel fleurit en grandes vertus et et montra homme honnête et de grande devotion: quoiqu'il fût seigneur noble et de grande puissance, il quitta le monde et devint humble moine dans l'ordre des Chartreux; de ceux-là je puidire sans hésiter ce que Jésus-Christ disoit de Marie Madeleine: Ils ont choist la meilleure part.

Chap. XXXV: Ci dit, comment en donner dons doit avoir mesure, et comment folle largece si est vice.

Et, comme ce soit et ait esté coustume à mains princes et hommes poissans prendre trop excessive amour et familiarité à aucuns de leur serviteurs plus que à nulz des autres, sans aucune vertu qui fust en eulx, mais par pure voulenté, sanz ce que plus qu'autres l'eussent desservi; comme en pluseurs hommes soit folle largece, laquelle est vice desplaisant à Dieu, qui ne veult mie que ceulx soyent grandement méritez qui ne le valent ne l'ont desservi, parquoy il conviengne les dignes et vertueux avoir souffraicté, estré indigens et mal méritez; et aultre si, pour folle largece accomplir, convient faire souventefoiz extorcions non deues; car autrement ne se pourroit fournir la superfluité de l'omme prodigue, qui est à dire fol large. Si n'est nulle largece virtueuse, se le terme de raison et discrécion n'y est bien gardé.

Pour ce, dit Seneque, ou livre de Clemence, que le prince n'est mie libéral, qui de l'autruy fait ses largeces; mais celluy doit estre appellez vray large, qui restraint son propre estat pour donner là où discrécion luy monstre qu'il soit bien employé; et pour tant, nostre sage Roy, en qui toute discrécion estoit, bien avisoit où asséoit ses grans dons, et nullement n'amast

 $\infty$ 

CHAPITRE XXXV, où il est dit comment il faut garder une mesure dans la distribution des dons, et comment folle largesse est un vice.

Il arrive souvent que des princes et des hommes puissants s'attachent de préférence à tels serviteurs plus qu'à d'autres, par pur caprice, et sans que ceux là aient rien fait pour mériter cette prédilection; souvent aussi il arrive que des hommes montrent une folle largesse, laquelle est un vice déplaisant à Dieu, qui ne veut pas qu'on prodigue des faveurs non méritées; cette prodigalité est cause que les dignes et les vertueux restent oubliés et gémissent dans le besoin. Une telle largesse nécessite de fréquentes et d'injustes extorsions; car, sans cela, l'homme prodigue ne pourroit point y suffire. Ainsi donc, pour que la largesse soit méritoire, il faut que la raison et la sagesse l'accompagnent.

Voilà pourquoi Sénèque dit dans son livre de la Clémence, que le prince qui fait ses largesses avec le bien d'autrui, n'est mie libéral; mais celui-là est vraiment libéral qui prend sur ses propres ressources pour donner là où il croit bon et utile de donner. C'est ainsi que notre sage roi, en qui étoit tout discernement, s'assuroit bien de l'utilité

aulcun singuliérement, se aulcune grant vertu ou pluseurs n'y avoit apperceu : si comme il fist en son bon chevalier, messire Jehan de la Riviere, que il ama espéciaulment pour sa trés grant loyauté et preudomie; car, ou temps des pestillences de France, à celluy furent faictes grans offres de deniers et seigneuries par pluseurs traitres maulvaiz, mais qu'il voulsist faire ou donner opportunité et lieu de accomplir maulvaistié et trayson, lequel loyal et bon chevalier plustost eust esleu la mort en sa personne que consentir fellonnie; et ces choses et autres vertus, en luy sceues et apperceues du sage Roy, à bon droit l'amoit singuliérement; laquelle amour, aprés la mort d'icelluy, bien monstra à son frere, messire Buriau de la Riviere, lequel autre si estoit sage, prudent, beau parlier, homme de belle faconde et miste en toutes choses. Et ainsi pluseurs autres de divers estas acquirent sa grace, pour vertu de chevalerie, sagece, loyaulté, abilleté, ou bel service.

Ce Roy singuliérement amoit gens constans en vertu, à l'exemple du bon empereur Henry, ci-dessus allégué, lequel virtueux, entre les autres biens, moult amoit le service d'esglise et se délictoit à l'oyr célébrer en chant solemnel.

Une foiz avint, à une solemnité, comme il commandast à un clerc diacre, lequel avoit moult mélodieuse voix, qu'il se revestit et chan-

000

de l'emploi de ses grands dons; il n'affectionnoit personne d'une manière particulière, s'il n'avoit remarqué auparavant une ou plusieurs grandes vertus. C'est ainsi qu'il aima son bon chevalier messire Jean de la Rivière, à cause de sa grande loyauté et preud'homie. Pendant les troubles de la France, plusieurs mauvais trattres firent à ce bon chevalier grandes offres de deniers et seigneuries, pour qu'il accomplit ou favorisat de mauvais projets; le loyal et bon chevalier auroit mieux aimé la mort que de consentir à une félonie; c'est pour des traits et des vertus semblables que le sage roi aimoit singulièrement ce chevalier. Après la mort de messire Jean, messire Buriau de la Rivière, son frère, fut aimé du roi Charles; il étoit sage, prudent, beau diseur, homme de belle et douce faconde en toutes choses. Plusieurs autres personnes de divers états obtinrent la faveur du roi Charles, pour vertus de chevalerie, sagesse, loyauté, habileté ou beauservice.

Ce roi aimoit singulièrement gens constans en vertu, à l'exemple du bon empereur Henri, cité plus haut, lequel entre autres bonnes choses, moult aimoit le service d'église et se délectoit à l'entendre célébrer par des chants solennels. Une tast l'evvangile, cellui diacre s'en excusa; l'Empereur de rechief lui commanda, il le reffusa dutout. Et adont, comme l'Empereur fust informez que celluy clerc avoit la nuit couché avec une femme, pour ce se réputoit non digne, voult plus fort esprouver sa constance, le fist menacer de batre et de prison, ou cas qu'il ne chanteroit, et celluy riens n'en voult faire; luy fist dire qu'il vuidast et fust banis à tousjours mais; et celluy prent ses robes et choses, et s'en va. L'Empereur, qui moult le prisa, le fist suivre et ramener à seurté, et luy dist : « Tu » qui as plus doubté offenser Dieu que encourir » mon ire, es digne que ta constance te soit » cause de mérite; et, pour ce, vueil-je que tu » ayes le primier eveschié qui sera vacquant; » mais que ores-en-avant te gardes de péchié. » Et ainssi le bon Empereur luy promit et luy tint.

A ce propoz d'amer bonnes gens et serviteurs preudeshommes, ce que par espécial tous princes doivent avoir chiers, est escript que, ou temps que Galeres et Constans tindrent l'empire de Romme, Galeres és parties d'Oriant, et Constans és parties d'Occident, ce Constant fu moult sages homs et prudent; il voult une foiz, si comme dit l'Istoire Tripertite, prouver, lesquelz estoyent vers Dieu plus féauls de ses gens; si

 $\infty$ 

fois, dans une solennité, il ordonna à un clerc diacre, qui avoit moult mélodieuse voix, de prendre l'habit d'église et de chauter l'évangile; le diacre s'excusa; l'empereur le lui ordonna une seconde fois, et le diacre refusa net. L'empereur fut informé que ce clerc avoit couché la nuit avec une femme, et que, pour cette raison, il se croyoit indigne de chanter; voulant alors mieux éprouver sa constance, il le sit menacer d'être battu et emprisonné, s'il refusoit encore; le diacre n'en voulut rien faire. L'empereur lui fait dire de sortir, ajoutant qu'il le bannissoit pour toujours; le diacre prend ses robes et choses, et s'en va. L'empereur qui moult le prisa, le fit suivre et ramener en sûreté, et lui dit : « Toi a qui as plus appréhendé d'offenser Dieu que '» d'encourir ma colère, tu es digne que ta cons-» tauce le soit cause de mérite; et pour cela, je » veux que lu aies le premier évêché vacant; » mais désormais garde-toi de péché. » Le bon empereur tint ce qu'il avoit promis.

Puisque nous en sommes à dire qu'on doit aimer les bonnes gens et serviteurs prud'hommes (ce que les princes surtout ne doivent point oublier), nous rappellerons ce qui est écrit de Galère et de Constance pendant qu'ils gouvernoient l'empire de Rome, Galère en Orient et Constance en Occident; Constance fut homme moult sage et prudent; il voulut une fois, comme le rap-

fist dire, que il voloit retourner à la loy des ydoles, et que ceuls qui vendroyent avec luy aux sacrefices des dieux, et qui les aoureroyent serovent ses amis et demourroyent en leur dignetez; et ceuls qui à ce n'obéyroyent, yroyent hors et leur feroit grant grace qui leur lairoit les vies : si en y ot qui, pour cuidier acquérir la grace de l'Empereur, s'offrirent à faire le sacrifice et aorer les ydoles, et ne firent force d'aler contre leur loy; les autres dirent, que riens n'en feroyent et que mieulx amoyent perdre sa grace que faire contre Dieu et sa loy, et ceuls l'Empereur tint avec soy, et dist que, comme ilz fussent féauls à Dieu, il avoit créance que à luy le seroyent; et les autres, comme flateurs, furent déboutez.

CHAP. XXXVI: Ci est la conclusion de la primiere partie.

Pour ce que trop longue narracion souventefoiz tourne aux oyans et refférandaires à ennuy, comme la fragilité humaine en peu d'espece soit ennuyée ou lasse, pour sa muable sensualité qui desire tousjours nouvelletez des choses qui luy sont présentées en prolixité; souffise à présent la déclaration des vertus comprises en noblece de courage, qui, en traictant des bonnes

 $\infty$ 

porte une Histoire divisée en trois parties, éprouver lesquels de ses gens étoient les plus dévoués à Dieu; il annonça qu'il vouloit retourner à la loi des idoles, qu'il aimeroit et maintiendroit en dignité ceux qui viendroient avec lui aux sacrisices des Dieux, et qu'il chasseroit, en leur laissant tout au plus la vie, par grâce, ceux qui refuseroient de faire comme lui; il y en eut qui, croyant gagner la faveur de l'empereur, consentirent à sacrifier aux dieux et à adorer les idoles, et sans peine renoncèrent à leur loi; d'autres répondirent à l'empereur qu'ils n'en feroient rien. qu'ils aimeroient mieux leur disgrace plutôt que d'agir contre Dieu et contre sa loi; ce furent ceuxci que l'empereur garda avec lui; il dit que, puisqu'ils étoient restés sidèles à Dieu, il croyoit qu'ils lui seroient fidèles à lui-même; quant aux autres, il ne vit en eux que des slatteurs et les renvoya.

CHAPITRE XXXVI: c'est ici la conclusion de la première partie.

Narration trop longue tourne facilement à ennui, parce qu'il faut peu de chose pour que fragilité humaine se fatigue et s'ennuie, à cause de sa curiosité mobile qui demande toujours quelque chose de nouveau; finissons donc ici ce qui remeurs du sage roy Charles, est la primiere partye de ce present Traictié, si comme au primier fu promis; nonobstant que trop plus en pourroit estre dit, et que souffisant ne soit mon entendement de bien expliquer tous les virtueux effects de la noblece d'icelluy, desquelz plus narrer je laisse pour la cause de briefté. Mais, pour traire affin ce primier tiers, comme desireuse de parchever le surplus, m'en passeray. A tant, priant Dieu omnipotent qu'il, à mon foible sentement, aucteur de ce livre, doint vigueur et

 $\langle \times \times \rangle$ 

garde les vertus comprises dans la noblesse de cœur, qui forme la première partie du présent traité consacré aux bonnes mœurs du sage roi Charles, comme il a été d'abord annoncé; quoique sur ce point il reste beaucoup de choses à dire, et mon intelligence même seroit impuissante à montrer tous les vertueux effets de la noblesse de cœur du roi Charles, je m'arrête ici parce qu'il faut être court. Comme je suis desireuse d'achever le reste, je termine ce premier tiers de mon ouvrage. Je prie le Dieu tout-puissant

force de continuer et finer cest présent volume, si et en tel maniere que ce soit à la loange et gloire perpétuelle de celluy de qui principaulment il traicte, et a l'augmentacion de vertu et destruisement de vice. Amen.

Explicit la primiere partie du Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles; parchevé le vingt huictiesme jour d'avril, l'an de grace 1404.

 $\infty$ 

qu'il veuille bien donner à mon foible esprit le le courage et la force de continuer et d'achever ce présent volume, si bien et de telle manière que ce soit à la louange et gloire perpétuelle de celui de qui principalement traite ce livre, et que ce soit aussi à la propagation de la vertu et à la destruction du vice. Ainsi-soit-il.

Fin de la première partie du Livre des faits et bonnes mœurs du roi Charles le Sage, parachevé le vingt-huitième jour d'avril, l'an de grâce 1404.

FIN DU TOME PREMIER.

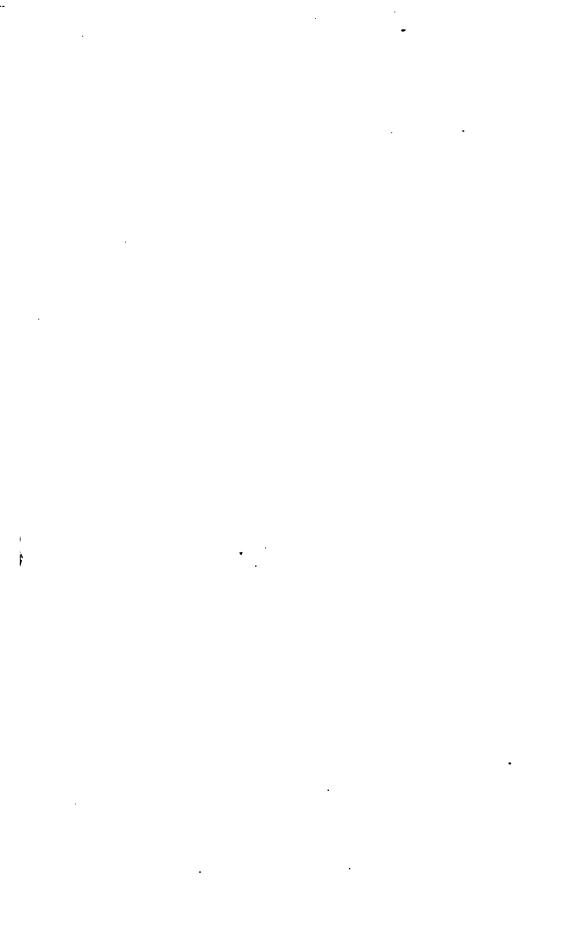

## ERRATA.

| Page       | 5            | colonne | 1 | ligne 54 | le génie,        | lisez, | l'infortune.        |
|------------|--------------|---------|---|----------|------------------|--------|---------------------|
|            | 13           |         | 2 | 35       | promettans,      |        | promettons.         |
|            | 49           |         | 1 | 52       | compession,      |        | compassion.         |
|            | 49           |         | 2 | 32       | frot             |        | front.              |
|            | 50           |         | 2 | 45       | l'acceptassent,  |        | acceptassent.       |
|            | 65           |         | 1 | 53       | lorces,          |        | forces.             |
|            | 73           |         | 2 | 48       | tes,             |        | les.                |
|            | 75           |         | 2 | 47       | dassèrent,       |        | passèrent.          |
|            | 82           |         | 2 | 52       | la pluspart nos, |        | la pluspart de nos. |
|            | 84           |         | 2 | 50       | de à la sorte,   |        | de la sorte à.      |
|            | 123          |         | 1 | 54       | out,             |        | ouït.               |
|            | 156          |         | 1 | 57       | vans,            |        | Ravans.             |
|            | 178          |         | 2 | 44       | rentes,          |        | rāteaux.            |
|            | 194          |         | 2 | 55       | tour,            |        | tout.               |
| :          | 217          |         | 2 | 28       | char,            |        | chaz.               |
| :          | 319          |         | 1 | 32       | pliad,           |        | plaid.              |
| :          | 3 <b>2</b> 3 |         | 2 | 3        | merveille,       |        | vermeille.          |
| :          | 325          |         | 1 | 2        | propriété,       |        | prospérité.         |
| :          | 352          |         | 1 | 27, 47   | spécilége,       |        | spicilége.          |
| ;          | 359          |         | 1 | 23       | histoire,        |        | estoire.            |
| •          | 405          |         | 1 | 1        | rames,           |        | armes.              |
| 4          | 110          |         | ı | 36       | sur adversaire,  |        | sur son adversairc. |
| -          | 487          |         | 1 | 28       | apportot,        |        | apportoit.          |
|            | 559          |         | 1 | 17       | piécu,           |        | piéca.              |
| 5          | 74           |         | 2 | 16       | cum,             |        | eum.                |
|            | 599          |         | 1 | 50       | ou,              |        | où.                 |
|            | 99           |         | 1 | 51       | espérer,         |        | opérer.             |
| $\epsilon$ | 515          |         | 1 | 49       | mermeille,       |        | merveille.          |
| (          | 32 <b>2</b>  |         | 2 | 51       | vail-,           |        | vaillant.           |
| (          | 323          |         | 2 | 36       | ces,             |        | vos.                |
| •          | 324          |         | 2 | 32       | nil,             |        | ciel.               |
|            |              |         |   |          |                  |        |                     |

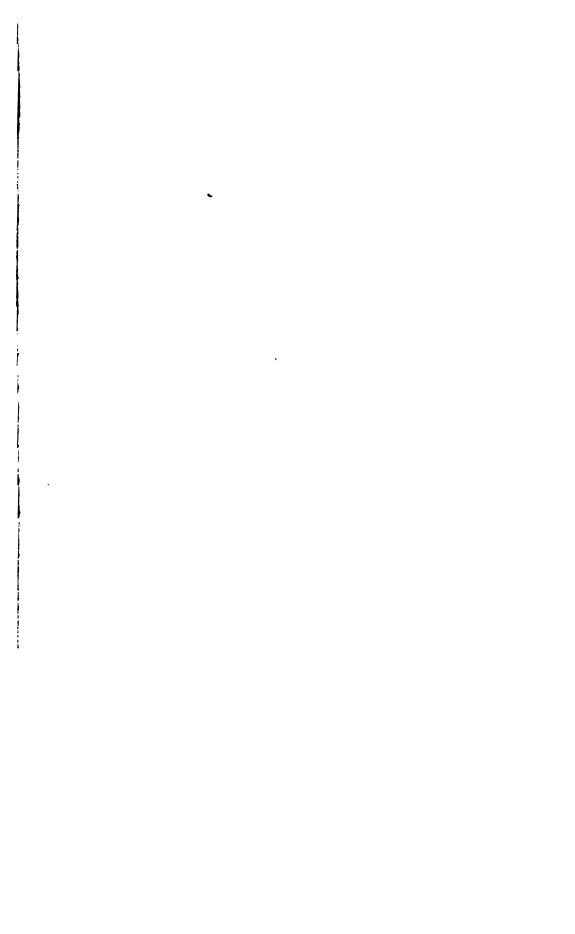

| - |  | · |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | - |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | • |

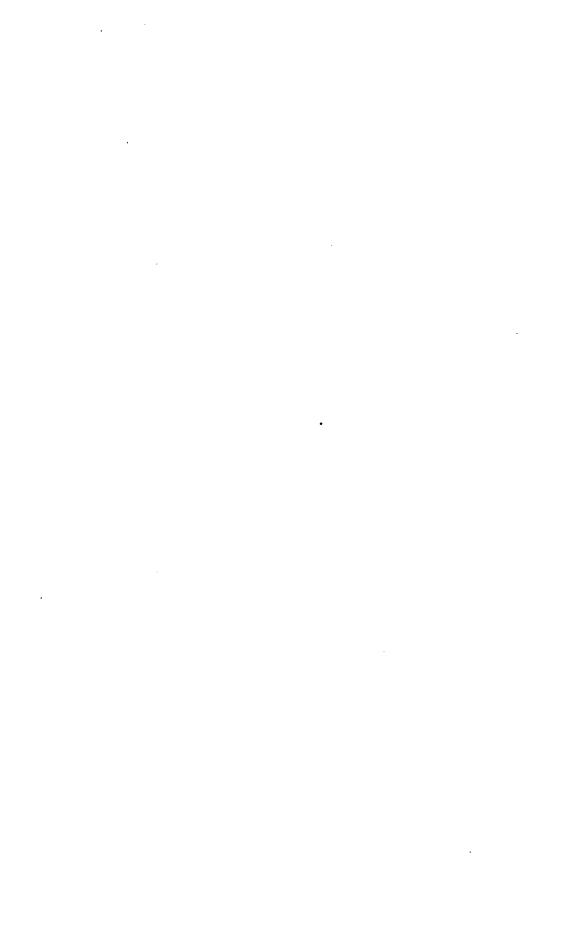



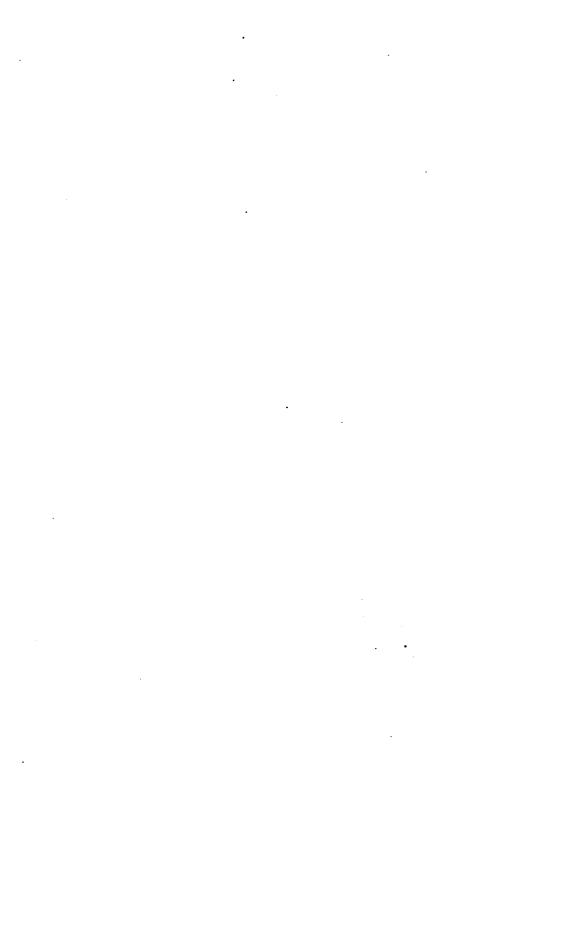



•

•

·

